

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



J. 1056 (23)

Co. u. cy. III. (23.)

UNIVERSITY

1969

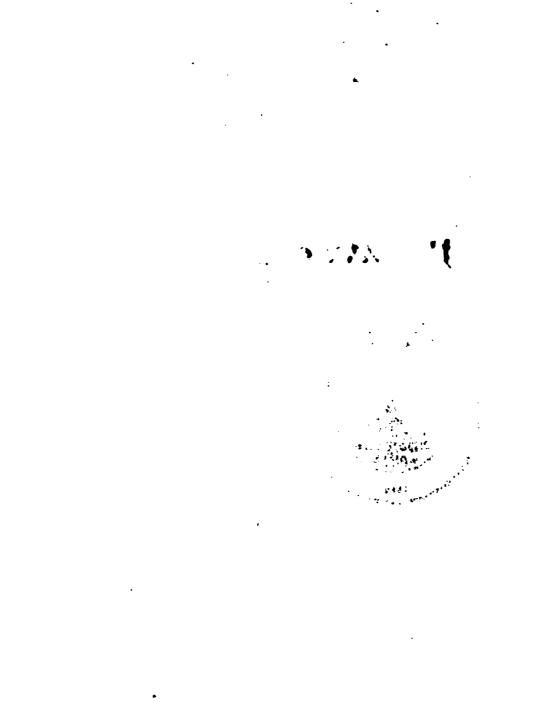

J. W. J. III. (2.3.)

UNIVERSITY

1969

• ٠.

,

Allgemeine

Encyklopadie der Wissenschaften und Kunste.

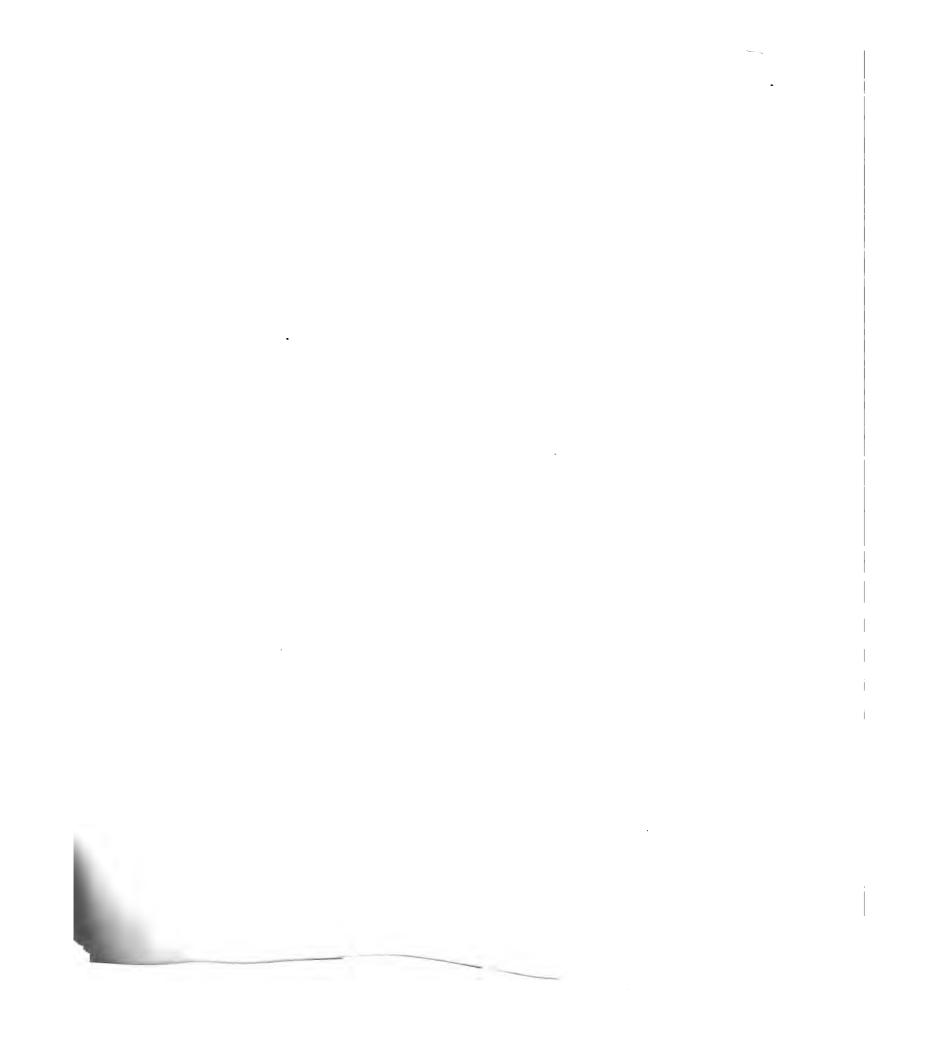

### Allgemeine

Encyklopadie der Wissenschaften und Künste.

• •

# Enchklopå die

ber

## Wissenschaften und Künste.

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. G. Erich und 3. G. Gruber.

Dit Rupfern und Charten.

Dritte Section.

0 - Z.

Berausgegeben von

M. H. E. Meier.

Dreiundzwanzigster Theil.

PHILIPP (Weltliche Kurfürsten) — PHILOSOPHIANA.

Beipzig:

F. A. Brodbaus.

1847.

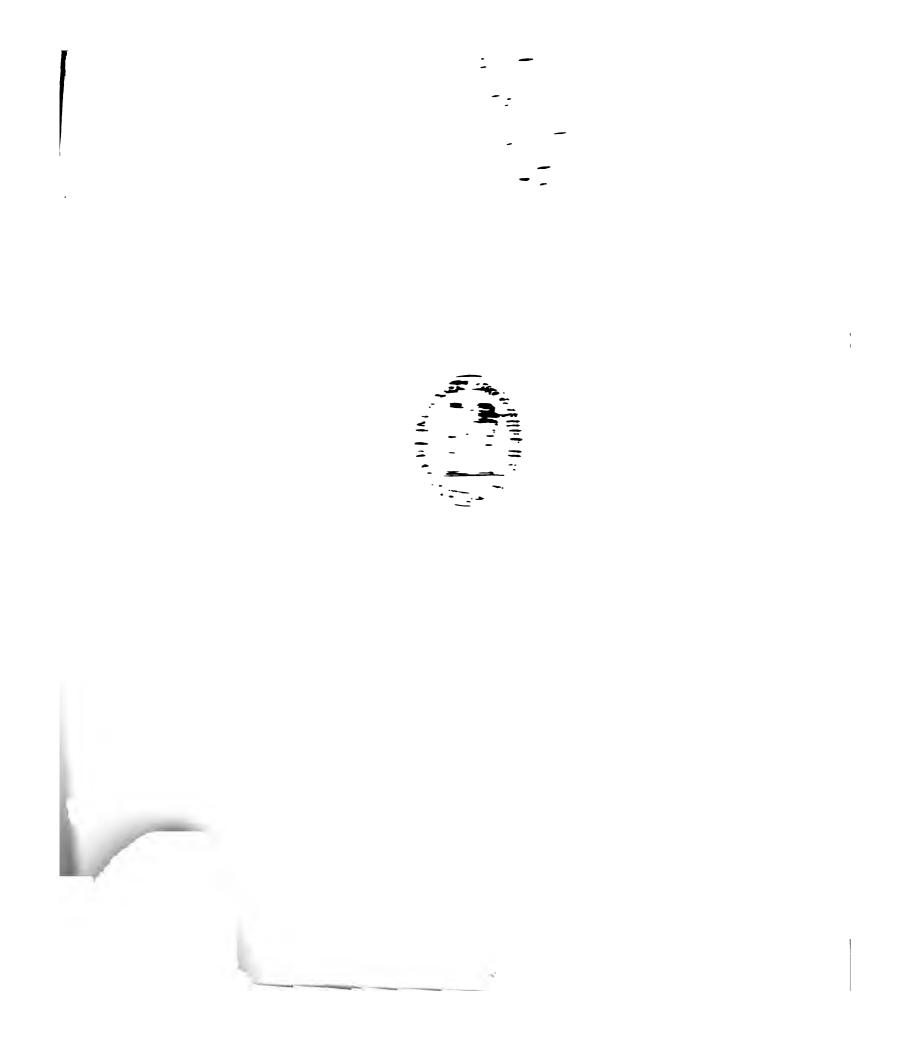

## Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Kunste.

Dritte Section.

0 **– Z.** 🛴

Dreiundzwanzigster Theil.

PHILIPP (Weltliche Kurfürsten) — PHILOSOPHIANA.

### PHILIPP.

### III. Beltlide Rurfürften.

Rurfürften und Grafen von ber Pfalg.

PHILIPP der Aufrichtige, Aurfurst von der Pfalz, war der Großenkel bes Kaisers Auprecht und der einzige Sohn bes Aursursten Ludwig IV. und Margaretha's von Savoyen. Seboren am 14. Juli 1448 hatte er kaum sein erftes Lebensjahr jurudgelegt, als er seinen Bater verlor, welcher ben 13. Aug. 1449 ftarb. Der Knabe tam unter bie Bormunbschaft seines Obeims, bes Pfalzgrafen Friedrich I., welcher in Absicht auf sein vaterliches Erbtheil noch nicht abgefunden worden war, sondern eis nen guten Theil ber Rurlande für fich in Anspruch nebmen konnte, und daher jeht zwar die Berwaltung ber fammtlichen Lande übernahm, aber bald feine vormunds schaftliche Regentschaft eigenmächtig in die Burbe und Rechte eines wirklich regierenden Rurfurften von der Pfalz aus dem Grunde umwandelte, um die Rechte feines febr jungen Reffen und Mundels befto gewiffer fichern gu ton: nen; allein Aurpfalz hatte damals gar keine Feinde, aus fer ben Grafen von Lugelstein, welche an fich unschablich, auch teine Groberungen machen fonnten, vielmehr befam fie erft ihre Anfechtungen durch Friedrich's willfürlichen Schritt, welcher fich allerdings nicht in ber ebeln und uneigennützigen Absicht bewährte, als man ihn wirklich geschildert hat. Derfelbe ift durchaus nicht zu entschuldigen und in feinen Folgen blieb er fur die Pfalz verhangs nigvoll. Es toftete bem Furften in der That auch Dube, ebe er die Beamten und Bafallen bes Landes fur feine Absicht gewinnen konnte, da sie noch bei Lebzeiten Ludwig's IV. und auf Berlangen besselben, dem Rinde Phi= lipp in ber Biege ben Gib ber Treue geleiftet batten, um biesen gegen nachtheilige Plane, wie die seines Obeims waren, moglichft ficher ju ftellen. Erft im September 1451 beschloffen fie - 30 an ber Bahl, die Ubrigen mußten in ber Folge ber Sewalt nachgeben - bem Pfalzgrafen Friedrich I. Die Rurs und die pfalzischen ganbe ju übers laffen und ihn als Regenten berfelben anzuerkennen, wenn er nicht heirathen, sondern ben Pringen Philipp an Rinbesftatt annehmen, fein Erbtheil, zu welchem auch bas von seinem Bruber Ruprecht ihm abgetretene Befithum geborte, ber pfalzischen ganbermaffe einverleiben und bas Bugeftanbniß aller biefer Foberungen beschworen wolle. Dies gelobte benn Friedrich auch feierlich und verfprach Alles, was er noch erwerben werbe, ber Pfalggrafichaft A. Encott. b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

auzuwenden. Des Prinzen Mutter, Margaretha, die sich im Juli 1453 mit dem Grafen Ulrich von Würtemberg wieder vermählte, stimmte edenfalls (vermuthlich gezwungen) zu, während Philipp in seinen reisern Jahren gleichs salls seine Genehmigung ertheilte. Nur die Stammesgenoffen und der Kaiser Friedrich III. lehnten sich dagegen auf, und da sich der Kurfurst Pfalzgraf nicht daran kehrte, so blieben sie in seindseliger Stellung gegen einsander.

Friedrich adoptirte seinen Reffen und ließ sich im Januar 1452 als Kurfürften und ganbesherrn bulbigen. Doch bie Oberpfalzer, befonders die Stadt Amberg, wie berfetten sich biefer Anordnung hartnäckig, weil sie darum nicht befragt worden waren und sich auf ben Gib beries fen, welchen fie bem Aurpringen Philipp geleiftet hatten. Friedrich bezwang aber die Biberspenstigen und zuchtigte fie. Mertwurdig ift, daß die übrigen Aurfürsten bes Reichs biefem ungewöhnlichen Schritte bes Pfalzgrafen nachgas ben, wenn berfelbe gleich bem Bannftrable und ber Reichsacht nicht entgeben konnte. Deffenungeachtet behauptete fich ber furchtbare Pfalggraf, ber zuvorberft in einen befa tigen Rampf mit bem Pfalzgrafen Ludwig von 3weibrie den gerathen war, bis an seinen Tob in biefer eigenmache tig gewählten Stellung. Bahrend ber unruhigen und ftets angefochtenen Regierung biefes unerschrockenen gurs ften genoß ber Aurpring Philipp boch eine forgfaltige Ers giebung, die in ibm, jumal bei eigner hinneigung jum ruhigen und friedlichen Leben, große Borliebe fur Biffensichaft und Runft erwedte. Inbeffen gewöhnte ihn fein Dheim auch an bas geräuschvolle Kriegeleben, und er mußte, fobalb es bie Krafte feiner Sabre geftatteten, an allen Ariegen beffelben, welche größtentheils eine Folge von des Kaifers Feindschaft waren, lebhaften Theil nehs men. Dag er fich im Rriege auch mit Glud versuchte, beweist unter Anderm sein Feldzug im Sommer 1468 an ben Rieberrhein, wohin ihn fein Dheim mit Truppen fens bete, um einen Theil ber verpfanbeten Guter bes colnis ichen Erzstiftes mit Gewalt wegzunehmen und fie bem Rurfurften Ruprecht von Coln, ber ebenfalls fein Dheim war, jurudjuerftatten. Diefes Unternehmen gelang ibm volltommen. Mittlerweile erklarte er zu verschiedenen Malen vor einer Bersammlung bes Abels und ber hoben Beamten ber Pfalz, so ben 8. Jan. 1467 und ben 24. Jan. 1472, daß er seinem Obeime die volle Landesverwaltung auf beffen gange Lebenszeit überlaffen wolle, und

war auch nicht entgegen, daß biefer in seinen spätern Jahren von feinem Berfprechen ber Chelofigfeit entbunden wurde und sich mit seinem Rebsweibe, der Hofjungfer Clara Dettin, verheirathete. Auch erhob er ben einzigen von den aus dieser Che gezeugten und am Leben geblies benen Kindern feines Dheims nachmals jum Grafen von Lowenstein. Dahingegen batte Friedrich seinem Reffen, als berselbe noch Anabe war, im 3. 1456 bie reiche Erb= tochter bes Grafen von Ragenelnbogen, Ottilia, zur Ge-mahlin bestimmt, bie aber ber Aurpring, als er 19 Sahre alt geworden war, wieder verschmahte. Er heirathete aus eigner Reigung im Februar 1474 Margaretha, Tochter bes herzogs Ludwig bes Reichen von Baiern Canbohut, und empfing bei biefer Belegenheit bie Berwaltung bes Rurantheils von ber Dberpfalz unter ber Bebingung, in befonbers wichtigen Angelegenheiten nicht ohne Buftims mung feines Dheims Friedrich ju verfahren. Er mabite Amberg jur Residenz, und als sein Dheim ben 12. Dec. 1476 farb, übernahm er, feinen Bohnfit nach Beibelberg gurudverlegenb, bie Regierung ber fammtlichen Lande.

Set erft trat ber friedliche Buffand in ber Pfalz ein. Der Raifer hatte feinen Grund, gegen ben Rurfters Ben Philipp feindsetig zu verfahren; er gab ihm vielmehr Beweise feiner Bufriebenheit, und fo murbe es biefem leicht, in Rube zu bleiben, die er inberand tiebte und zum Boble feines Lambes wie jur Beforberung ber Biffenschaften und Runfte verwendete. Diefe Buffande aber ju vermabzen, fchloß er mit ben Feinden feines verftorbenen Dheims, ben benachbarten Fürften und Stabten, freunbichaftliche Bertrage: mit Aurmaing ging er einen Bund und mit ben übrigen rheinischen Rurfurften einen Bollvertrag ein. Die feinem Borganger bestrittenen Rechte nahm er obne Biberftand ein, fo bie Banbvoigtei Elfaß und bie ibm als Aurfürften gebührenbe Stellung jum Reiche. 216 Freund bes Raifers ericbien er auf ben Reichstagen, mar bei ber remifchen Ronigsmahl und Kronung bes Erzberzogs Mas pimilian I. (1486) mit thatig und behilflich, und fagte auch bem Paufe Offerenich, ale biefes mit Frankreich in 3mis fligfeiten verwickelt wurde, seine hilfe zu. Erft feche Jahre spater entzag er sich die Gunft bes Raiserhauses, als er am 16. Juni 1402 mit Frankreich einen Bertrag einging und zu Folge bessen vom Könige Karl VIII. eint Jahrgeld von 12,600 Livres bezog. Daher geschah, das Kaiser Maximilian, als er 1496 Teutschland verließ, und ber Ausfürst das Reichsburmeseramt übernahm, seinen Sahn, ben Erzherzog Phitipp, auf bem Reichstage gut Lindau mit einer ausgebehnten Bollmacht in Reichbfachern aufteten ließ, bie des Amfürften Einfluß nicht wenig hemmte und die Zusichenungen merletze, welche ihm jener das Jahr zwar (am 26. Aug. 1495) auch in dieser Hier-sicht feierlich gegeben hatte. Philipp weigerte sich bennach, meber auf bieften noch auf bem folgenben Reichttage gut ericheinen. Die wenigen Disheligfeiten, welche ben friebliden Auftand feiner Banbe foren tonnten, bestanben etwoe in ben Reitungen mit ber kurmainger Stadt Bingen, irtbem biefelbe auf ihren Markten bie Pfalger bebriefte werd ben Rurfürften babench bemog, Minfter an ber Rabe at einem Maritfleden gu erhaben und allen benachbartem

Bertehr bahin ju ziehen. Um fich nun zu rachen, sperrten bie Bewohner von Bingen die in ber Rabe ihrer Stadt vorüberlaufende pfalzer Hauptstraße, wogegen nur Ges

waltmittel Recht zu verschaffen vermochten. Bahrend biefer Streitigfeiten ließ Philipp ben Rupertsberg bei gedachter Stadt in Befit nehmen, obicon Rurmaing ein begrunbeteres Recht barauf hatte, und biefelben baburch immer mehr verwirren, fobaß fie, jeboch ohne Ausbruch eines Rrieges, funf Sabre lang bauerten, ebe fle von ben anbem Aurfürsten beigelegt werben tonnten. Seine Streitigfeiten mit bem Abte gu Beifenburg, bie ibm eben nicht jur Ehre gereichen, zogen ibm ben papftlichen Bann gu und endeten auch mit bes Pralaten Lobe noch nicht. Denn ber Proces, welcher beshalb vor einem Schiebsgerichte geführt wurde, tonnte trog einer von Philipp gezahlten Entschabigungsfumme nicht vermies ben werben, gerieth eber endlich ins Stoden und wurde burch Reichstagsbefchtuffe auf immer vertagt. Singegen war bes Aurfurften Antheil en ber Febbe bes Erzbifchofs von Trier mit ber Stadt Boppard nur vorübergebend, mabrend feine Sougnahme bes wuften und leichtfertigen Bergogs Cherhard II. ober bes Jungern von Burtemberg gegen Die Beamten und Stanbe biefes Lanbes, fowie gegen ben Raifer nicht unbeutlich einen festgewurzelten Groll wiber ben Lettern und eben auch einen großen Dang nach Bergrößerung feines Canbes verrath, ohne flaatbrechtliche und billige Rudfichten gegen bas Raberrecht eines Deits ten babet gelten laffen bu wollen "). Gleicher Chrgeis verlodte ibn, ben halbverrudten und radfüchtigen Prins gen Radpar von 3meibraden gegen beffen Bater und fungern Bruber in Schut und Jahre lang an feinen Sof aufzunehmen, ja von ihm fich (1481) alle Rechte und Amfpriche, Die berfelbe auf fein vaterliches Erbibeil erbeben tonnte, urtunblich übergeben und befchmoren gu laffen. Und als er auf bem Shonetage ju Rreugnach am 27. Rov. 1489 auf biefe, vielleicht erlifteten, Bortheile verzichten sollte, machte er zur Bedingung, daß die Sohne Ludwig's bes Schwarzen, Kaspar und Alexander, ihm alle Stadte und Burgen, die sein Obeim, Aurfürft Fries brich L, ihrem Bater gewaltsam entriffen und er unter allersei Bormanben im Befit behatten hatte, erb= und ci= genthimnlich überlaffen und auch in die Abtretung einiger andern Drte und Gerechtfeme willigen follten; was benn

febr empfindliche Beise fibrien. Sein Schwager namlich, herzog Georg ber Reiche

auch geschah"). Dieselbe Landerfucht verleitete ihn einige Sahre barnach, ohne sorgsaltige Aberlegung ber Umftande und entgegenftebenden Schwierigkeiten, ju Schritten, welche

Die 20 jabrige Rube feines Baufes und Staates auf eine

<sup>1)</sup> liber biese Borgange, weiche bem Aursürsten nachmals so große Frindschaft bes Derzogs Ulrich von Würtemberg zuzogen, ngl. ben Art. Eborhard II., Derzog von Wärtemberg. 2) Bergl. Deing, Geschichte bes ebenatigen Fürstendeums Pfalzweidrücken, im ben Denkschichte bes ebengligen Fürstendeum Akademie Mister Schliften zu Munchen. 11. Ib. 1. Ib. G. 385 sg. u. 414 sg. Der Aursürft sah nachmals bath ein, daß sein Better Kaspar verrückt war, und hinderte auch nicht, daß ihn bessen Bruder, Pfalzgraf Alexander, isbenstänglich einsperrte.

von Baiern-Landshut (Rieberbaiern), bot ihm bie fockenbe Ausficht bar, bas foone Land beffelben mit feinem Autfürftenthume zu vereinigen und beffen große Schäte von Belb, Rleinobien und Roftbarteiten an feine Familie ju bringen. Diefer Bergog batte blos zwei Tochter, von welchen bie jungere bem Alofterleben befimmt und bie altere Elifabeth, ein geiftvolles, fcones, mit manutider Seele begabtes Fraulein, einem von feinen pfalgifden Somefterfohnen jugebacht murbe, um auf biefem Bege feine reiche Erbichaft an bie pfalger Sauptlinie gu bringen jum Rachtheile feiner Bettern, ber Derzoge von Beiern-Rinden, welche er bafte. Gein freundfchaftliches Betbaltniß jum Rurfurften Philipp, ber feine einzige Somes fer jur Gemablin hatte, fowie gegenfeitiges Berlangen beforberten ben mertwurdigen Beiratheplan, fobag der Herzog trot aller Warnungen seiner verständigen Rathgeber am 14. Sept. 1496 bas Fraulein Elifabeth in feinem letten Billen, welcher ins Gebeim auf ber Friedrichsburg bei Mannheim entworfen worden war, jur einzigen Erbin feines Canbes und aller feiner gefammelten Schate auserwählte und nach ihrem Tobe bie Familie Philipp's vorzugsweife als Erben bestimmte, bafern einer von beffen Cobnen feine Lochter beirathen wurde "). Balb ergab fich, bag bes Aurfürsten britter Sohn Ruprecht, ges boren am 14. Mai 1481, jum Brantigam ber landshuter Pringeffin ausertoren mar, nachbem diefer im 3. 1498 mit Buftimmung bes Papftes, welcher jugleich auch feine Einwilligung jur Che gab, ben geiftlichen Stanb, ju welchem er fruber beftimmt gewesen mar, wieber verluffen hatte. Diefer Pring, bereits feit 1495 Stiftsverwalter von Freifingen, war ein feuriger, ehrgeiziger, tab. ner und ritterlicher Iungling, ber fich burch Freigebigfeit beliebt zu machen wußte und ebendeshalb vom Berzoge Beorg ju feinem Stoam auserfeben worden war. Im 10. Febr. 1499 feierte et feine Bermablung, und begab fich nun nach Landshut, um fich bort Freunde zu berichaffen. Gein Schwiegervater machte ihn jum Statthalter von Reuburg und in ben obern Gegenben, mahrend alle Anstalten getroffen wurben, bas Bergogthum gu swingen, daß es fich in bes alten Bergogs Anerdnungen fuge. Diefes rafche Berfahren und bie Art, wie man bem Lande ben jungen Pfalzgrafen als Erben beffelben aufdringen wollte, brachten ben bieber forgfattig berfcwies genen Plan gur öffentlichen Sprache, wiewol berfelbe bem alten Bergoge Albrecht von Baiern-Dunchen icon 1497 verrathen worden mar. Daher hatte fich biefer auch im Boraus von feinem Schwager, bem Kaifer Maximilian, feine Erbrechte an Landshut verfichern laffen und baneben mit bem ichwäbischen Bunde und mehren Reichsfürften deshalb noch eine Abereinkunft abgeschlossen. Der Raifer genehmigte Georg's willfurliche Erbfolgeordnung nicht, berief biefen im April 1508 zu sich und verbot ihm ein bibes Jahr barnach, über fein Land im Wiberspruche mi ben Reichsgesehen ju verfügen. Che aber Georg bie Stande feines Landes gewinnen und fie zu Bollftredern

seines lehten Wikens ernennen konnke, starb er am 1. Der. (? 29. Rovember) 1593. Für seinen Plan waren nur ein Theil des Landadels und der Beamten, der Aursünst Philipp von der Psalz, die Bischose von Würzburg und Worms, Psalzgraf Otto und sein Kanzler gewonnen und mit Frankreit und Bohmen gunstige Verbindungen abgeschlossen worden. Bon letzen beiden Staaten leistete nur Bohmen, zu welchem Reiche Aurpfalz wegen einiger Bestungen im Lehnsberbande stand, getreue Hisfe, als der Erdstreit in einen verderenden Areig ausbrach und

Frantreich babei fich ans ber Schlinge jog.

Bier Tage lang verheimlichte man ben Tob Bergogs Beorg, bamit Pfalggraf Ruprecht in ben Befit ber gangen Erbichaft gelangen follte; allein feine Segner erfubren bie Rachricht davon fruh genug, um ihm hinderniffe in ben Beg legen ju tonnen. Die munchener Bergoge empfingen fcon am 9. December Die taiferliche Belebe nung mit bem landshuter Bergogthume, mahrend bie verfammelten Stanbe biefes Canbes Ruprecht's Berbungen und Berfprechungen geringschaften und feine Borfeltungen wie feines Baters gewaltige Ruftungen verachteten. Daber bulbigten fie ihm nicht, fondern hielten fich gegen beide Parteien neutral, und wahlten einen Augen Ausweg, wonach die Bewerber um die Erbichaft ihr Recht vor bem Raifer fuchen und inzwifden geftatten follten, bag bis jur Entscheidung bes Proceffes ein fanbischer Zusschuß die Berwaltung bes verwaisten ganbes übernehmen follte. Ruprecht und die Bergoge von München unterwarfen fich auch im Januar 1504 biefem Befchluffe. Bahrend nun bie rechtliche Durchführung bes Erbfireites tein Ergebniß ju Tage brachte, Diefelbe vielmehr vom Raffer aufgehalten wurde, weil er felbft miterben wollte, fuchte Maximitian aus ebenbiefem Grunde beibe Parteien burch Schlanheit zu bethoren und jede mit Bortheiten får fich zu gewinnen, indem er ihnen forgfällig vorrechnete, wie viel er icon wegen Baierns eingebuft, wie febr bie pfalzer und auch bie munchener Furften fich irrten, fobalb fie auf Gerathewohl ihre Buffincht zu Werträgen nehmen wollten, die theils verwerflich, theils nicht unbedingt gultig waren. Die Bergoge von Baiern-Munden gaben ihm zwar ihre Bustimmung, allein der feutige Pfalzgraf, welcher gegen ben Raifer zogernd und unentichluffig blieb und an bem rechtlichen Ausgange ber Sache verzweifelte, fcritt am 17. April 1504 in ber Dibe guerft gur Gewalt, ba er mit hilfe feiner mannlichen Gemahlin Erups pen gefammelt hatte und nun eine raftlofe Thatigfeit ents widelte. Jest trat auch ber Kaifer gegen ihn offen feinds felig auf und fprach am 23. April ben munchener gurften bas Bergogthum Rieberbaiern gu. Gleichwel feste Supracht, bem es in Baiern nicht an Anhang fehlte, feine Erobe. rungen im bestrittenen Bergogthume fort, wofin ihn und feine Gemablin Marimilian am 4. Dai mit ber Reichsacht bes legte. Der Rampf artete in einen mit allen Schrecken und Andschweifungen verbunbenen Burgertrieg aus. Der fühne Pfalzgraf trug in spottischen Reimen auf seinem Rleibe die große Bahl feiner Feinde. Seine Elifabeth fland iben, wie ein unerschrockener Mann, rathend und ermunternd jur Seite. Außer bem Ronige von Bohmen,

<sup>3)</sup> Bergi. hierüber bie Acta aundem. Raut. V. p. 464 sq. z. Deing in ben angeführten Dentschriften. 1. Ih. G. 466 fg.

ben Grafen von Leuchtenberg und henneberg, und ben Bischofen von Burgburg und Borms, Die feine getreuen Bunbesgenoffen blieben, half ihm auch fein Bater, ber aber baburch einen schredlichen Rrieg über sein Land hereinführte. Die Berzoge von Munchen und ber schwas bifche Bund fochten ausschließlich gegen Ruprecht, gegen Philipp aber eine Menge nabe und fern gefeffener Reiches stande nebst ihrem Oberhaupte, und von allen benachbars ten Aursten, welche eben ben bargebotenen Augenblick ergriffen, bie ebebem vom bofen Rurfurften Friedrich I. ers littenen Unbillen ju rachen, machte nur ber Martgraf Christoph I. von Baben eine eble Ausnahme. Er brach seinen Lebenseid gegen die Pfalz nicht, sondern blieb ein treuer Freund und Belfer bes alten Rurfurften, ber fich naturlich in die Reichsftrafe seines Sohnes verwidelte, nachdem er vor dem Ausbruche bes Kampfes, beffen Ende er als ein ungluctliches abnete, versohnende Schritte bei bem Raiser gethan batte, von biesem aber nicht gebort worden mar. Um 14. Juni verfiel er bem Reichsbanne anbeim. Grabe bie meiften Rrafte von feinen und feines Sohnes Gegnern malzten fich über bie Rurlande ber; Philipp fonnte ihnen nicht nachbrudlich widerfteben, ba er einen Theil seiner Streitmaffen seinem Sohne in Baiern jugefandt hatte. Raifer Maximilian entriß ihm Mues, was er in Elfaß besaß und was bort, sowie in ber Drtenau, seinem Bause von ben Erzherzogen von Ofterreich ehemals verpfanbet worben war; herzog Ulrich von Burstemberg brach mit mehr als 20,000 Mann und mit vies lem Geschute in die mittlere Pfalz ein . Ein Gleiches that ber Pfalgraf Alexander von Bweibruden, welcher fich wegen ber entzogenen mosbacher Erbichaft und anberen fruber erlittenen Unbillen rachen wollte. Bandgraf Bilbelm von heffen haufte in ber Rheinpfalz, und Dies fem schloffen fich die Berzoge von Braunschweig und Medlenburg, Die Grafen von Dobenlobe, Leiningen, Lippe, Balbed, Solms, Königstein und viele Andere an, wahs rend Brandenburg und die Stadt Nurnberg ben Rords gau überfielen. Konnte auch Philipp bie erschrecklichen Bermuftungen seiner Gebiete nicht verhindern, so behaup: tete er fic boch mit feinen geringen Streitfraften gegen bie überlegenen Daffen seiner Feinde vortrefflich und verbinberte namentlich bie gefürchtete Bereinigung ber wurtembergifchen und beffifchen Rriegerscharen, welche ber Rais fer fo febr gewunscht batte, um den Rurfurften Philipp vollends zu erbruden. Überbies hatte die tapfere Gegenwebr ber Stabte Caub und Bretten ben Duth ber Pfals ger gehoben und die Residenz war vom Feinde unberührt geblieben. Doch ein harter Schlag fur die pfalzische Sache in Baiern tonnte nicht umgangen werben: bies war ber im August 1504 ploglich erfolgte Tob Ruprecht's. Seine muthige Gemahlin Elifabeth feste zwar ben Sampf fort, fie ftarb aber auch fcon ben 15. September beffelben

Jahres an der Ruhr und hinterließ zwei Gohne, Otto Beinrich und Philipp, von welchen jener zwei, Diefer ein Jahr alt war '). Die Sache berfelben gegen die zahlreiden Feinde aufrecht zu balten, war um fo schwieriger, ba ber alte Aurfurft des Rrieges überbruffig wurde. Sein Freund Chriftoph von Baben hatte, nachdem die Bermittelung ber Rurfurften fraftlos geblieben und in Baiern faft Alles wieder verloren worden war, am 10. Septem= ber einen Baffenstillstand bei bem Saiser ausgewirkt, wels dem fic auch die friegführenden Parteien fofort unterwarfen, bis auf die Rampfer in Baiern, welche erft im Januar 1505 ben Stillftanb bewilligten. Gin Reichstag au Coln follte ben Streit auf friedlichem Bege entscheis ben. Philipp befürchtete bort, große Berlufte erbulben ju muffen und berieth fich baber juvor mit den Abgeord= neten bes geiftlichen, abeligen und burgerlichen Stanbes feiner Lander ju Beidelberg. Er war aber felbft in gro-Ber Noth und feine Pfalz verheert und ericopft; alfo konnte Riemand bem Drange ber ungunftigen Umftande wehren. Der Rurfurft von Sachsen und Martgraf Chris ftoph von Baben, welche bie Sache bes alten Pfalggrafen vertraten, verfohnten ibn zwar vorläufig mit bem Raifer auf bem Reichstage, feine beiben Entel Dtto Beinrich und Philipp erhielten bort burch ben Ausspruch eines Schiedsgerichtes vom landshuter Erbtheile ein Stud Lan: bes an ber Donau im neuburger Gebiete, welches jahr= lich 24,000 Fl. Einkunfte brachte, sammt bem beweglichen Bermogen ihres mutterlichen Grofvaters, bas fich in ben Schlöffern zu Landsbut und Burghaufen befand, mabrenb alles Ubrige, was ben beiweitem größern Theil ber Lanbe und Ginkunfte Bergogs Georg ausmachte, an bie munchener Bergoge fiel, welche mit bem Raifer theilen mußten : allein Rurfurft Philipp erlitt burch die verlangten Kriegs: entschabigungen, bie er in Grundfiuden an viele seiner benachbarten Feinbe leiften mußte, große empfindliche Ber= lufte, ohne ber elfaffifchen und breisgauer Befigungen gu gebenken, die ihm Marimilian abgenommen hatte und auch im Frieden, ohne Erfat ju geben, zurudbehielt. Der Rurfurft hatte inzwischen ben Reichstag zu Coln verlaf= fen und protestirte gegen biefes Berfahren, was ihm nicht nur Richts half, fonbern ibm auch bie Fortbauer bes Reichs= bannes juzog. Der Erbstreit und bie Entschäbigungsfragen maren auf bem colner Reichstage wegen obwaltenber Sowierigfeiten nicht vollfommen entschieben worben, fon= bern fie erhielten erft im Juli 1507 auf bem Lage gu Cofinit bie bestimmte Ausgleichung, ohne baß fich ber Aurfurft Philipp bamit jufrieben ftellen tonnte. Gegen Pfalzzweibruden rettete er inbeffen bie mosbacher Erb: schaft und einiges Andere, mas ihm sein Better Alexander aberobert hatte. Um nun fich aus ben großen Berlegen: beiten, in die ihn ber furchterliche Rrieg und bie Berschmalerung seiner ganbe gestürzt hatten, zu reißen, nahm er feine Buflucht jum Bertaufe und Berpfanben anfebn= licher Grundftude. Überbies verlor er megen ber faifer=

<sup>4)</sup> Diefer Fürst war schon früher ein gefährlicher Gegner bes Aurfürsten von der Pfalz geworden und hatte sich bei seiner Aufnahme in ben schwäbischen Bund gegen Recht und Perkommen ausbercklich vorbehalten, daß er seinen Lebensverdindlichkeiten gegen die Pfalz enthoden und im Falle eines Kriegs mit berseiben vom Bunde unterstügt werde.

<sup>5)</sup> Der Bater behauptete irrig, sein Sohn und seine Schwiegertochter waren vergiftet worben, so bemerkt bie Quelle bei Dein & a. a. D. S. 482.

lichen Ungnabe noch seinen Antheil am Reichsverweferamte, und überhaupt allen seinen Einfluß auf die Reichsangelegenheiten. Diese Krankungen, Podagra und Steinschmerzen beschleumigten bas Ende seines Lebens, welches am 28. Febr. 1508 zu Germersbeim erfolgte b. Sein Leichs nam wurde in Beibelberg begraben.

Die Zeitgenossen bes Aurfürsten Philipp hielten ihn für einen schlagfertigen Kämpfer und für einen im Turmiere geübten Kitter, gleichwie füt einen Freund der Wissenschaften und Künste. Darum zog er ein friedliches, thätiges und nühliches Leben dem Kriege vor, in welchen er sich in der letzen Zeit seines Lebens nur durch salsche Berechnung der Umstände verwickelt hatte. Er sand seinen Beruf in der edeln Psicht eines weisen Landesberrn und Beschützers aller nühlichen Bestredungen, die nur unter dem Scheine des Friedens ungestört gedeihen können. Wie sehr er sich aber auch nach einsamen, beschaulichen Augendlichen des Lebens sehnte, und tieses Seschhl und reine Sittlichkeit zu nähren trachtete, verrathen die lateis nischen Verse, welche er einst auf ein Blatt schrieb und einem Rönche zur Erinnerung gab. Sie heißen:

Simplicitas claustri nobis placet optime; quando Sub palla veste candida corda latent, At si corda etiam tetro sint tecta colore Vah quantum monstrum, intus et extra nigrum!

Mit solchen Gefinnungen vermochte Philipp feinem Banbe nach Außen freilich teine gebieterifche Stellung gu verschaffen, wie fie ihm sein Dheim und Pflegevater Frieds rich I. bereitet hatte. Much erwarb er bemfelben nur einen geringen Buwachs im Berhaltniffe zu bem, was fein Borganger bem Kurstaate zugebracht hatte. Inbessen war ber Erwerb von Reumartt : Mosbach im 3. 1499 nach bem Erloschen bieser Pfalzgrafenlinie nicht unbedeutend. Bu bem Ende hatte Philipp mit bem letten Fürsten bie-fes Saufes, Otto II., 1479 einen Erbicaftsvertrag und 1490 eine Erbvereinigung abgeschlossen, und sich barin als alleinigen Erben besselben anerkennen laffen gegen bie Anspruce ber beiben jungern Linien von Simmern und 3weibruden, beren gurften in gleichem Grabe mit ihm und Otto von Mosbach verwandt waren. Der Kurfürst erlangte auch bie taiferliche Beftatigung und somit bei bem Erlofchen jenes Fürftenhaufes ben alleinigen Befit bes Banbchens, welches aus mehren Stabten, zwanzig und etlichen Burgen und Dorfern nebft betrachtlicher Bus behor bestand, worüber Merander von 3weibruden sein erbitterter Feind wurde '). Andere Berfuche jur Bergro-Berung feiner ganbe ichlugen jum Theil fehl. Dabingegen befag bie Pfalz in Philipp bem Aufrichtigen einen Fürften, ber, wie wenige Andere, mit so vieler Kenntnig und Liebe bie ebeln Beftrebungen bes Geiftes beforberte. Er war, rhhmt Tritheim von ihm, ein ergebener Freund aller Gelehrten, im Ubrigen aber fromm, milb und ftets freigebig. So glangend die politifche Birtfamteit feines Borgangers

war, so gerühmt ift seine Thatigkeit auf bem Gebiete ber Beiftesbildung. Philipp begriff ben eben erweckten Beift ber Beit, ber fich in Biberfpruch faft gegen Alles fehte, was vom Mittelalter noch übrig war und fich eine neue Babn burch bie Lebensverhaltniffe ju brechen begann. Es erhielt fich aber von allen biefen neuen rege gewordenen Beftrebungen nur bie wiffenschaftliche Bilbung aufrecht, welche auf die wiebererwachte altelassische Literatur gegrundet wurde und auf die firchlichreligibsen Berhaltniffe angewendet, die große Kirchenreformation vorbereitete. Kurfurft Philipp war einer ber erften Fürften Teutschlands, ber biefer neuen geiftigen Richtung vorerft einen Birtungs: treis an feinem hofe zu Beibelberg anwies, wiewol bie Dochfoule bafelbft ftanbhaft im ftarren Scholafticismus verbarrte und seine Bemubungen, ben erwachenben Beift ber philosophischen Aufklarung auch auf fie zu verpflanzen, ftets hartnadig zurudwies. Sobald ber Kurfurft zur alleinigen Regierung gelangt war, suchte er Manner auf, bie feinen Dof zu Beibelberg in einen Mufenfit umwans beln follten. Geine Bahl traf junachft ben berühmten Bifchof von Borms, Johann von Dalberg (f. b. Art.), welchen er zu feinem Kanzler ernannte, und beffen Freund Dietrich von Plenningen. Dalberg jog nun noch Rubolf Agricola nach Beibelberg, und als biefer zwei Jahre nachher bort farb, auch Johann Reuchlin babin. Un biefe gelehrten und aufgetlarten Manner folog fich Konrad Geltes ruhmvoll an. Diefer fliftete im Bereine mit Dals berg die gelehrte rheinische Gesellschaft zu Beibelberg, welche abnliche fpater gegrunbete Gefellschaften ju ihrem Rufter nahmen. Dalberg wurde Praffibent biefer Gefellfcaft, in welche bie berühmteften Manner Dberteutschlands aufgenommen wurben. Gie waren Gelehrte, welche fich ber alten Scholaftif ber Rirche und Schule fraftig entges genfetten und mit ihren Grundfagen ber Reformation bie Bahn brachen. Die Universität ju Beibelberg aber, welche Anfangs gegen bas geiftige Leben in bes Kurfurften Umsgebung gleichgultig geblieben war, trat fogleich feinbselig bagegen auf, sobald man anfing, jene Richtung der neuen geistigen Bilbung auch in ihr Bereich zu ziehen. Aurfürst Philipp ließ sich badurch nicht abschreden, er berief den berühmten Johann Beffel als Lehrer ber Theologie nach Beibelberg, da ihn aber die Universität in seinen Borles sungen hinderte, so wirkte er nun durch philosophischen Unterricht ebenfo nachbrudlich. Reben ibm wirften bann auch in ber Folge Johann Reuchlin und Jacob Bimphes ling. Auf ihre Grundfabe gingen ferner ber Rechtsgelehrte Bigilius, ber vortreffliche Abt Johann Tritheim und Jobft Gall ein. Debren von biefen Gelehrten mar ber Unterricht und die Erziehung der kurfürstlichen Kinder anvertraut worben. Entstanden argerliche Sandel mit ben Inbangern bes alten Spftems, bie in ber That nicht ausblieben, fo suchte fie ber Rurfurft ju folichten; er tonnte es aber nicht babin bringen, daß fie vollig unterbruckt wurden. Roch in feinen letten Lebendiabren entflanden bergleichen scholaftifche Streitigfeiten, in welche fich perfon. liche Anzüglichkeiten mischten, woraus oft schmubige Bans bel entstanden, welche ben Berfall ber Universität beforbers ten. Gludlicher war ber Aurfurft mit feiner Aurforge

<sup>6)</sup> Die genealogischen Sabellen von Deins in bessen angeführtem Werte a. a. D. G. 65 geben irrig bas Jahr 1509 als Aobesjahr bes Aurfürsten an, währenb bas Epitaphium besselben obiges Datum enthält. 7) Bergl. Deins a. a. D. G. 460 fg.

ffit die Mecheswiffenschaft. Er veranehrte die Bahl der Professoren bes tanonifden Redis, Afftete ein Collegium fire junge Rechtsbefliffene und jog bie Doctoren bes tomifchen Rechts in fein Sofgericht, woburch biefem Rechte affmalig bie Bahn in bie pfalgifche Rechtspflege gebffnet wurbe. Sie fein Band wirtte Philipp auch babutch mobis thatig, bag er ben Diebrauchen ber Felmgerichte Sinderniffe in ben Weg legte und beshalb mit den benachbarten Fürften und Stabten gewiffe Berabrebungen traf, wahrend er in der Oberpfalz wie in den theinischen Landern eine neue Gerichteverfaffung einführte. 3m Amberg wurde 1499 ein hofgericht etrichtet und eine neue Kangleierbnung eingeführt. Dagegen blieb bas Polizeiwefen in feinem Staate ebenfo in feiner Rindheit gurud, wie in allen anbern Lunbern; babet bie Emporung ber Burger gu Rreugmuch nicht verhindett werben tonnte, und als fie ausgebrochen war, biett ber Rurfurft ein ftrenges Gericht, obne genau ju aberlegen, bag fein Amtmann bafelbft bei bem Berfahren gegen bas Bergeben eines einzelnen Burgers, woburch ber Aufruhr herbeigeführt worden mar, Rebigriffe gethan batte. Einer peftartigen Rrantheit, Die feinen Staat einst beimfuchte, wußte er fo wenig Biderstand zu leiften, baff er und seine Universität die Stadt Beibelberg eine Zeit lang verlaffen mußten. Dabingegen verstand er ber benes rifchen Seuche, gut jener Beit die Franzofen genannt, welche gieich zu Anfange bes 16. Jahrhunderts auch in feinen Lemben ausbrach und mehre Jahre baseibst muthete, burch fluge Magregeln Ginhalt zu thun. Im Ubrigen war fein Danshalt genau berechnet und in allen Studen ließ er Sparfamfeit vorwalten, auch die Bahl feiner hofbiener und ibrigen Beamten war nur auf bie Rothwenbigkeit berechnet. Nur einer Hoffapelle wird gebacht, bie fich ber tunftsinnige Fürft gu feiner Erholung hieft, und auch biefe war meift dazu bestimmt, burch ihre Leiflungen in ibm und in feiner Umgebung Erbauung gu erwecken; und wenn feine Gemablin eine Zwergin unterhielt, fo barf bies noch feine Berfcwendung genannt werben.

Bevor Philipp fart, batte er burch eine lettwillige Berfügung im August 1506 jur Bermeibung ber Streis tigleiten bie Erbfolge in feinen ganben geordnet und babei ble Sohne Ruprecht's, feine Entel, weil biefe bereits in Baiern abgefunden worben waren, ju Gunften feines jungern Sohnes Friedrich jurudgefest und beshalb ihnen nur ein jahrliches Eintommen von 1258 Al. vermacht. Die Soone, welche er mit Margarethe von Baiern (geft. 26. Jan. 1501) gezeugt hatte, waren: 1) Ludwig V. Rurfurft, f. b. Art. 2) Philipp, geboren 1480 ben 7. Dai, wurde bem geiftlichen Stande beftimmt, war erft Stifteverroafter zu Freifingen, bann Bifcof bafelbft unb zu Raumburg; boch wohnte er meiftens am erfteren Dete, wo er auch ben 6. Jan. 1541 farb ). Gein Bater batte ihm gern bas Erzstift Erier zugewendet, was ihm aber mislang. 3) Ruprecht, von welchem bereits gesprochen worben ifi. 4) Friedrich II., Aufftest von ber Pfalz, f. b. Art. 5) Grorg, geboren am 10. Febr. 1486, warb bem geiftlichen Stande bestimmt und flare ale BiDes Kurfürsten Philipp Töchter aus vorgedachter Ehe waren: 1) Elisabeth, welche ben 16. Rov. 1483 gesboren, in ihrer Kindheit mit Landgraf Wilhelm von Hesen-Marburg verlobt und im Fedruar 1498 mit ihm versmählt wurde. Seit 1500 Witwe, vermählte sie sich spåter (1503) wieder mit dem Markgrafen Philipp II. von Baden (f. d. Art.). 2) Amalie, geb. den 15. Juli 1490, vermählt mit Herzog Georg von Pommern dem 22. Mai 1513, starb den 6. Juli 1524. 3) Barbara, geb. den 21. Aug. 1491, starb ledig im 3. 1505. 4) Helene, geb. den 9. Febr. 1493, heirathete den Herzog Heinrich von Medlendurg den 11. Aug. 1513, starb 1524. 5) Katharine, geb. den 14. Oct. 1499, wurde dem Mostersleden bestimmt und kand bereits im 3. 1526, in welchem sie starb, als Abtissin dem Stifte Reuburg dei heidels

berg por.

Da Kurfurst Philipp die meisten seiner Sohne bem geiftlichen Stande jugewiesen hatte und von ben brei Berheiratheten nur Giner, Pfalzgraf Ruprecht, mannliche Rachkommen hinterließ, so farb boch fein Dannsstamm 50 Jahre nach ihm völlig aus. Im Ubrigen schied er unverfohnt mit bem Raifer aus ber Belt, wenngleich mehre Surften fich in ber Absicht fur ihn verwendet batten, bag er aus bem Reichsbanne geloft werben mochte. Marimis lian versprach dies auch zu thun, sobald er von feinem Feldzuge aus Italien zurudgekehrt mare. Er tam aber ju fpåt von bort jurud, ber Rurfurft mar bereits geftorben. Noch muß ermabnt werben, bag biefer wiffenschaft= lich gebildete Fürst die berühmte alte kurfürstliche Biblios thet auf bem Schlosse gu Beibelberg, welche vom Rur= fürsten Ludwig III. gegrundet worden war, burch Ankaufe und Bermachtniffe, sowie burch ben Beiftand Dalberg's und Agricola's bedeutend vermehren ließ, fobaß fie fein Entel, Rurfürft Otto Beinrich, nachmals leicht ju einer ber erften Buchersammlungen in Europa erheben konnte 10).

fichof von Spriet ben 29, Cept. 1529. 6) Beinrich, geb. ben 15. Febr. 1487, wibmete fic bem geiftlichen Stande, wurde Propft gu St. Alban bei Raing, bann Bifchof ju Borms, Atrecht, we er bem Kaifer Karl V. Die weltliche Gerichtsbarteit bes Stiftes abtrat, und gulest zu Freifingen, wo er ben 3. Jan. 1554 fart "). 7) 300 hann, geb. ben 7. Dai 1488, gleichfalls Geiftlicher, ftarb als Bifchof ju Regensburg 1538, nachbem er erft Kansmitus ju Barzburg gewesen war. 8) Bolfgang, geb. ben 31. Oct. 1494, und anfanglich ber Rirche bestimmt, trat aber, nachdem er sich in Wittenberg ausgebildet batte, in ben weitlichen Stand gurud, pflegte Die Biffenfchaften, nahm an ben humaniftifchen und reformatorischen Beftrebungen feiner Beit großen Antheil und unterftutte feine altern Bruber Lubwig und Friedrich, Die nach einander bie Rurpfalg verwalteten, in Staatsgeschaften, und fterb unvermablt als Stutthaltet ber Oberpfalz am 2. April 1558. 9) Otto heinrich, geboren ben 6. Mai 1496, ftarb atit Tage nach ber Geburt.

<sup>5)</sup> Beine (a. a. D. G. 66) bat ben 9. 3an. 1340.

<sup>9)</sup> Deing hat bas Jahr 1858. 10) Benugt wurden noch Folgeri distoria Palistina, Parei distoria Bararico-Palatina cum Joannis animadversionidus etc. Häbertlin's Audzug und ber

Philipp ber Streitbare. Pfalgavef gind Gergeg von Reuburg, war Entel bes vorstebenben gleichnamigen Surfünken und zweiter feine Altern überlebender Sohn bes Pfalgrafen Ruprecht und Elifabeth's pon Beiern-Landebut. Geboren am 12. Rov. 1503 war er noch tain Jahr alt, als er Bater und Mutter zur Beit bes blutigen Erbfolgefriegs, welchen ihre wiberrechtlichen Unspruche auf Beiem-Landsbut erregt hatten, fchnell nach einenber verlor. Bie biefer Prinz und sein anderthalb Sahre alterer Bruder Otto heinrich (f. d. Art.) in den Befit eines Meinen Fürftenthums tamen, bas von ihren Altern auf ben Grund testamentarischer Berordnung Bergogs Georg bes Reichen von Baiern : Landsbut gegen bas begrundete Erbfolgerecht ber Bergege von Baiern-Munchen mit Bafjengewalt angesprochen worben war, ift bereits im vorbersehenden Artifel erzählt worden, und es braucht hier blos noch nachbemerkt zu werben, daß gutliche Berhandlungen fowol auf ben Reichstagen ju Coln und Roftnit, als auch fonft in ben Jahren von 1505-1509 bie schwierige Coche unter febr fraftiger Bermittelung bes Pfalgerafen Friedrich, welcher Dheim und Bormund ber beiben alternlofen Pringen war, beilegten und diesen Enteln Georg's bes Reichen außer aufehnlichen aufgehauften Schaben deffeiben noch bas Bergogthum Reuburg verfchafften. Daffelbe, auch die junge Pfalz genannt, murbe aus 32 Stabten, Schloffern, Markten und Gerichten fammt Bubeber, b. b. aus dem Besithume ber Bergoge Georg und Albrecht von Baiern, zusammengesett, lag mit ber Refibeng Reuburg jum geringen Theile am linken Dononwier, jum größern aber in ber Dherpfalz, und follte nach ber Schatzung ber vom Reiche befiellten Schiebbrichter ein jahrliches Eintommen von 24,000 Fl. für die beiden jungen Fürften abwerfen. Ihr porhingebachter Bormund war, wie schon bemerkt, Pfalzgraf Friedrich, vierter Gobn des gelehrten Rurfürsten Philipp, ber sich wegen ber Berwaltung ihres kleinen landes gewöhnlich in der Oberpfalz ausbielt, dafern ibn nicht kaiserliche Dienstverhaltniffe und der Sang jum Reifen ober ju Abenteuern von dort bipe vegriefen. Friedrich war zwar ein kraftvoller, tapferer, abildeter und geiftvoller Fürft, aber auch leichtstunig, versiederlich, unruhig und verschwenderisch. Die maifen bies ice Gigenfchaften entwickelten fich gleichfalls in feinem Rindel und Reffer, dem Pfalgrafen Philipp. Er und fein Benber Otto Beinrich bekamen nach erlangter Minbigkeit, Die 1522 erfolgte, bas Fürftenthum Reuburg geichaftlich, welches nur ein Sunftel von bem gangen Befigthume bes Bergogs Georg von Baiern : Lanbshut entrug; fie hatten gleiche Rechte und Theilnahme an den Standsgeschaften und gleiche Ansprüche mit Ausnahme bermigen, welche bem altern Bruber nach bamaligen Staats : ernd Erbrechten ausschließlich gehörten. Wir im fie benn auch gemeinschaftlich Bertrage abschließen bie Reichs., Aneis- und Dungtage gemeinichaftlich

aleminen Welthisterie. 9. 286. Manne ut's Geschichte von Matern. L. D. und Dausser's Geschichte ber rheinischen Pfalz ut. (Peibels dem 1963.) 1. 286. nebft Stan ke's Geschichte Teutschlands im Zeitzeller du Masoumation. 1. 286. und van Finsterwald's arläuterte Commin Princops von dem Dause Pfalg.

haftichen aber beschicken, mabrend bagegen in Abwesenheit bes einen Brubers ber Anbere in beffen Ramen banbelte sund fpract. Ihr Berbaltniß zum wfalzischen Stammberge war durch den lotten Billen bes Rurfunken Dhilipp. freilich gegen bie Reichsfatzungen, bergeftalt georbnet und feffgestellt wachen, bag fie nicht als Gobne bes zweiten Sohnes biefes Fürften im pfalgifchen Aurftgete rechtlich am gefeben werben, fonbern ihre Erbrechte erft nach bem fobmlefen Ableben ihres Obeims Friedrich geltend machen dunften und sie selbst sich inzwischen mit einem lettwilligen Bermachtniffe ihret Gropvaters non 1250 gl. jahrlichen Gintommens begrägen mußten. Diefe Angehnung geftenben fie auch in einer Wersammlung ju Geibelberg am 10. Juni 1524 vertragsmäßig ein, und ber Kaifer erkannte fie fintem bin als gultig an. Der junge Fürst Philipp, bem es in bem fleinen Erblande zu eng mar, subrte nach bem Bocgange feines Bormupbe Friedrich ein unftetes, übelberechnetes Leben. Man tann ibm gwar Talente, Gefchie und Renntniffe, fowie Duth, Tapferteit und Grofmuth nicht abfprechen, er befag aber auch Leicheffinn, Dangel an haushalterifchem Ginne und Unbeftanbigfeit in feinem Lebensberufe. Gein Babifpruch: "Richts unverfucht!" war Die Rolge ber ibm eigenen Unrube und verurfachte, bag feine Lebenszwede burchgebends fehlichlugen und er nirgends feften Bug faffen tonnte. Inbeffen mag bie eigennutige Politik feiner nachften Bluteverwandten, fowie bie Rarge beit des Baufes Dabsburg, welchem er mehrfach aufapfeunde Anbenglichkeit bewies, seinem Glude auch nicht wenig im Bege gestanden haben. Pfalzgraf Philipp fam nie gur Rube. Rachdam er zu Saufe eine gute Erziehung genoffen und fich große Liebe ju wiffenichaftlichen Wefchafe tigungen angeeignet hatte, begab er fich im 3. 1516 auf Reifen. Er besuchte Durlach; in Freibung begrießte at ben Raifer Maximilian mit einer lateinischen Rebe, woffer er ein Pferd jum Geschenke erhielt, und begab sich sobann in die Schweiz, wo ihn 1518 eine Geuche vertrieb. Doch kehrte er erft im Februar 1519 nach Reuburg werket und reifte nun im Berbfte beffelben Sahres nach Italien, um au Dabua feine Studien fortaufeten. Und ba ibn num gu Ende bes folgenben Sabres eine abicheuliche Rugntheit befiel, Die ibn in ber Folge oftere aufe Lager warf, gelebte er nach dem beiligen Grabe gu wilgern, was ibm nicht, mol aber feinem Bruber gefiattet wurde. Ebenfo unterblieb auch bie jeboch begunftigte Reife an ben papile lichen bof gu Rom. Im Commer 1521 traf er wieber in Renburg ein und begab fich 1523 an ben hof Erabergoge Ferbinand, mo ihm aber ber Aufenthalt fo toffivialia wurde, bag er fich im folgenden Sabre halb bei feinem Benber, balb bei feinem Dheim Friedrich wieder einfand.

Unter kangen Umfidnben umberwandelnd fant er endlich eine Gelegenheit, sich als Kriegkfürst auszeichnen zu tönnen. Als nämlich Gulton Guleiman im Saptember 1529 mit 190,000 Ahrlen die hauptstadt Osternich beslogente, eilte Pfalzgraf Philipp mit 180 Reitern und 14 Sahnlein Justoolf, die ihm sein Obeim Friederich, aberster Seldherr der Reichsabler, gegeben hatte, nach Wien voraus und kömpfte dort meben dem Grafen Rielas von Galen und dem Fraihenru von Roggandarf, wolche eine Weschung

von etwa 16,000 Rann befehligten, fo mannhaft und umfichtig gegen die Unglaubigen, daß biefe nach breimos dentlicher heftiger Berennung der Stadt ihr Borhaben aufgeben und fich mit großen Berluften nach Ungarn gus rudziehen mußten. Gleich barauf fand er fich bei bem Raifer ju Bologna ein, wo er am 24. gebr. 1530 ber feierlichen Ardnung beffelben burch ben Papft beiwohnte und den Reindsapfel dabei vortrug. Er war der einzige tentsche Fürst, welcher Zeuge von dieser seltsamen Festlich-keit war und wurde von Karl V. zum Ritter geschlagen. Zwei Zahre darnach, als der kasserliche Statthalter des sequeskrirten Herzogthums Wartemberg, Georg Truchses von Waldburg, gestorben war, wurde Philipp zu bessen Rachfolger ernannt, jeboch mit febr beschrantter Bollmacht, da die volle Gewalt den bestellten Regimentsrathen vers blieb; baber ihm ber Raiser gur Beruhigung bei biefer Belegenheit bas golbene Bließ um ben Sals bing. Roch in bemfelben Jahre (1532) befuchte er ben Reichstag gu Regensburg und folog bort nebft feinem Bruber, unter faiserlicher Bermittelung, mit bem Abte Konrab von Kais fersbeim wegen ber Kastenvoigtei, Schut = und Schirm= gerechtigfeit ober biefes Stift einen Bertrag ab, welcher zwei Sahre barnach zu Augsburg genauere und allgemeis nere Beftimmungen erhielt. Der Pfalzgraf machte hierauf ben Feldaug gegen bie Turfen in Ungarn mit, und als im Frabjahre 1534 ber vertriebene Bergog Ulrich von Burtemberg unter bem Beiftanbe bes Landgrafen Philipp von Beffen fein gand wieber erobern wollte, forgten er und Konrad von Bonneburg als Ariegsoberften für die Bertheibigung bes Landes. König Ferdinand von Ungarn, ber bamals in Prag war und in Abwesenheit seines tais ferlichen Brubers bie Reichsangelegenheiten beforgte, tonnte dem bebrängten Pfalzgrafen weber Selb noch Truppen fenden, und bas, was ihm von anbermartsher versprochen worden war, wurde nicht gehalten, wenngleich Philipp feine Roth und Berlegenheit bringend vorgestellt und babei bemerkt batte, bag es beffer fei, leere Bertroftungen gu verschweigen, als fich baburch bei ben Burtembergern verachtlich zu machen. Er war genothigt, aus ben Aloftern bes Lanbes die erfoberlichen Geldmittel zu erzwingen und mit benfelben brachte er 800 Reiter und 12,000 ganbes fnechte um theuren Solb jufammen. Marr von Cberftein umb Raspar von Frundsberg hatten ihm in biefem Se-fchafte große Dienfte geleistet. Allein fich irriger Beife auf bas Landvolf verlaffend, hatte er teine Kundschafter ausgefenbet und baber in ber Reinung, ber Landgraf und ber Bergog murben burch bie Pfalz bei Maulbronn bereinbrechen, feine Rriegsmacht bei Baibingen an ber Eng aufgestellt. Da nun aber ber Aurfurft von ber Pfala ben Gegnern ben Beg burch fein Land verweigert batte, mußten biefe burch ben Dbenwald auf beschwerlichen Begen nach Rectarbulm vorbringen und Pfalzgraf Philipv war genothigt, fich in bie Gegend von Seilbronn unb Laufen binabzugieben. Beibe Beere, Die hier auf einander trafen, trennte ber Redarftrom in einer burch hohe Beinberge und tiefe Biefengrunde vielfach burchfchnittenen Gegend und die Auffoberung seiner an Streittraften ihm überlegenen Gegner beantwortete ber Pfalzgraf mit ben

unerfchrodenen Borten, er werbe feine Schubigleit ibm Als nun Canbgraf Philipp, begierig in Bartemberg en zubringen, am 12. Mai über ben Rectar feste, beganne Die Gefechte, während welcher ber Beffe genothigt wurd eine nabe gelegene bobe ju befeben. Darauf fucte b Pfalzgraf, um im Bortheile zu bleiben, gleichfalls ei Anhobe zu gewinnen, und als man ihn während des he tigen Schießens auf beiden Seiten als einen langen m bem golbenen Bließe gefchmidten Dann entbedte, ich ihm ein Buchsenmacher auf Geheiß bes herzogs u rich bas Streitroß todt und ihm selbst verwundete er b Schentel und die Ferfe bes rechten Fufies. Er fitin befinnungstos auf fein tobtes Pferb, und als er fich m ber erholt hatte, ermunterte er bie Seinigen gur Fortsehm bes Rampfes, mabrent er fich nach Laufen bringen m bort verbinden ließ. Um folgenden Lage wurde die Schla unter ungunftigen Umftanben für bie Saiferlichen ernem und fur bie Deffen, die fich bereits in Bortheil gefe hatten, vollig entschieben. Pfalzgraf Philipp, ber a balbtobt erwähnt wird, nahm vermuthlich feinen perfel lichen Antheil am Rampfe und wurde von seiner flüchigt Reiterei nach Asperg geführt. In wenigen Sagen na Landgraf Philipp das Herzogthum ein, bis auf Die Ben festen Reuffen und Asperg; boch erftere ergab fich, fobel der Feind vor ihren Mauern erschien und lettere verthe bigte ber trante Pfalzgraf so lange, bis die Burg i Trummern geschoffen und in Rauch aufgegangen me Am 2. Juni 1534 gog er mit ber Befatung frei m ehrenvoll unter ficherem Geleite bis gu feinem Gewahrfa ab, nachbem er ben beiben Furften, bie ihn an fein Krantenbette besuchten, burch Banbichlag verfprochen ball binnen fechs Monaten nicht gegen fie bienen zu wolk Er begab fich nun nach Reuburg, wo er fich vollig bei ließ, und verwaltete mit seinem Bruber Otto heimi bas fleine bereits febr verfculbete Erbgut gemeinschafts bis er biefen genothigt hatte, eine Theilung mit ibm w gunehmen. Unter Bermittelung ber pfalgifchen Dba erfolgte fie zu Eingange 1536 auf bie Dauer von ft Sahren. Philipp erhielt ein Drittel vom gangen Canbe! Rach Berlauf von zwei Sahren aber fucte er, ba et au Baufe fnapp erging, burch taiferliche ober frangoff Dienste ein befferes Austommen, und als beibes miels boffte er burch eine reiche Beirath feine außere Lage verbeffern. Er begab fich, weil ber Beiratheplan mit d turfacfifden Pringeffin fehlgefclagen war (auch bie \$ rath mit ber Bergogin Bitwe von Dailand misglin ihm), nach England jum Konige Beinrich VIII., bei Lochter Maria aus erfter, boch gefchiebener Che mit ! tharinen von Spanien gwar vom Bater felbft für und lich erklart worben war, aber in bem Rufe fland, tof' ebenbeshalb von einem armen Fürften befto leichter f wonnen werben tonnte. Die Beiratheverbandlungen # men auch wirklich einen guten Anfang und ber Sport

<sup>11)</sup> Das Stabthen Burg-Lengenfeld verbankt ihm bas t standige Geläute bei ber bortigen Pfarrkirche, bas er auf seine sten anschaffen ließ, und eine milde Stistung für die Armen d Stadt und der Umgegend. Diese Anstalt wurde das gelbene A sem gemannt.

mbe im Januar 1540 entworfen; allein ber ftolge Pfalguf, welcher gehofft hatte, ben Fleden der Unechtheit von ner Braut abzumalzen, konnte bies boch nicht burchfegen, ich weniger fich in die Launen bes Konigs finden. Beinh ibfte ben ganzen Sanbel wieder auf, obschon ber intfinnige Pfalzgraf, ber inzwischen in feine Residenz ung:Lengenfeld jurudgereift war, mit großer Buverficht i ben Empfang einer reichen Ditgabe ber Pringeffin muf los gelebt und babei beren Burgschaft nicht geschont ne. Er tam also in die größte Berlegenheit, versuchte, n fic aus ben mislichen Umffanden glimpflich berauswinden, im 3. 1543 ben Brauthandel nochmals perfonh an Ort und Stelle in den Gang zu bringen, allein i Ronig gebot ibm, da er bas Brautgeschenk verset tte und nicht wieder jurudgeben tonnte, bas land ju men. Creditlos trieb er fich, nach Teutschland gurud: bonnen, als faiferlicher Diener in ber Frembe umber, ngab, ba er beim Raiser feine Rechnung nicht gefunden ne, inzwischen (1541) feinem Bruber Otto Beinrich mm Antheil an dem neuburger Berzogthume für 320,000 ., obicon diefer so tief in Schulden ftat, daß ihm ul V. im 3. 1544 bie Erlaubnif ertbeilte, fein gand verfaufen oder zu verpfanden. Als nun berselbe wegen nes Inhangs an die schmalkalder Bundesverwandten d deren Niederlage von gand und Leuten vertrieben nde und in Beidelberg bei seinem Dheime Friedrich, ichen feit bem Dary 1544 Kurfurft von ber Pfalz geuten war, Unterfommen fuchte und fand, flieg auch plipp's Roth, der weber mit Bielem noch mit Wenigem ub zu halten verstand, so fehr, daß er in der Regel t mit einem einzigen Knechte umberzog und einen arm= gen haushalt führte. Nachdem er bie von seinem mber erhaltene Abfindungssumme verschwendet und die-1 felbft, weil er von Glaubigern bedrangt wurde, ofters der aus der Roth geholfen hatte, erbarmte fich ber mim Friedrich ju Beibelberg, welchen die Erbichaft von um verftorbenen Bruber, bem Kurfurften Lubwig V., Rraften gebracht hatte, seiner brudenben Umftanbe warf ihm 1544 ein Jahrgelb von 500 Fl. aus. s furft aber trieb fich immer, von Unruhe gequalt, bfinnig, baufig trantelnb, mit einem einzigen Diener ber und tam erft nach Berlauf von Bochen nach Beis ben jurid, obne von seinem Umberschweisen Rachricht geben. In den Jahren 1545 und 1546 versuchte er 1 beil nochmals in England. Der Ronig fchien ihm i ginftiger gestimmt zu fein und versprach ihm auch Zochter mit dem Erbrechte auf den englischen Thron, n fich nur für ein ftandesgemäßes Auskommen lingen tonnte. Der Pfalggraf manbte fich an feinen m, den Kurfürsten Friedrich II., und verlangte für u Bergichtung auf Die pfalzischen Anspruche 20,000 tie ihm aber abgeschlagen wurden. Bare er von sk and unterflugt worden, hatte er wol feinen Stamm 🛏 englische Baus Tubor verpflanzen tonnen. Das webproject zerschlug sich, wiewol ihm noch das Pas 11 web Obersten mit 10,000 Fl. jahrlichen Solbes angebanbigt worben, Beinrich VIII. ftarb ohnebies, ! Philipp betam, fo lange er nachmals in Beibelberg L bart. 1. 28. z. R. Dritte Gettien, XXIII.

fich aufhielt und freie Bohnung mit andern Bortheilen genoß, oft nicht mehr als 200 Fl. jahrlich vom Aurfürsten Friedrich II., ber freilich auch feinen zweiten Reffen, ben vertriebenen Pfalzgrafen Otto Beinrich, bis jum Abichluffe bes paffauer Bertrags, welcher ihn ins Berzogthum Reuburg wieber gurudverfette, ernahren mußte. Indeffen melbet diefer Otto Beinrich doch in ber Lebensbeschreibung, welche er von seinem Bruber entwarf, daß ber Aurfurft bem ungludlichen Philipp in ben letten Beiten, ba er Beibelberg gern vermieb, 1000 Fl. gegeben babe, wiewol immer mit fpigigen Bormurfen und frankenben Dahnungen, fich einzuschranten. Ich Gott, wie foll ich mich einziehen? rief Philipp weinend aus; es thate Noth, ich nahme einen Barbier an, weil ich ftete frant bin. Gein Bruber glaubte, daß folche argerliche Auftritte ihm das Leben verturgt hatten.

Indeffen reifte der Pfalzgraf wegen befferer arztlicher Pflege im Mai 1548 nach Beidelberg, wo er ben 4. (? 5.) Juli besselben Sahres unvermählt starb und in ber Fürftengruft ber beiligen Geiftfirche begraben murbe. Sein gelehrter Bruber, ber nachmals Rurfurft von ber Pfalg wurde und ihm ein Denkmal mit Grabschrift seten ließ. bemerkt von seinem Lode: "Dein lieber Bruder ift so elen= biglich gestorben, bag ich glaube, in viel Jahren ift tein Fürst also elend gestorben; hat weber Land noch leut verlaffen ober gehabt, ja tein Dorfel und Saus, barinen er hatte wohnen mogen, bas fein eigen gewest mar." Roch ift zu bemerten, daß Philipp Melanchthon biefen ungludlichen gurften bis jum Jahre 1539 ebenfo wie feis nen Bruder jum Lutherthum gunftig gestimmt batte, vermuthlich aber hielt er in der Folge aus Unbeständigkeit nicht so entschloffen baran, als Dito Beinrich, ber als Martyrer diefes neuen Glaubens gand und Leute opferte 13).

Faft gleiches Disgeschid erlebte sein Better Philipp, Pfalzgraf aus bem Sause Simmern, sechster Sohn bes Aurfursten Friedrich V. von ber Pfalz und Elifabeth's von England aus bem Saufe Stuart. Er war, nachdem fein unglucklicher Bater schon langft von gand und Leuten vertrieben worben mar, am 26. Sept. (a. St.) 1627 im Saag geboren und mit seinem brei Jahre altern Bruber Ebuard erzogen worben. Der Pring entwidelte Beift, Unerschrodenheit und großen Chrgeig. Funf Sahre erft alt, verlor er feinen Bater, und ba ibn späterbin sein altester Bruber Karl Ludwig, welcher fich in England bei feinem mutterlichen Dheime, bem Ronige Rarl I., aufhielt, im Dienfte des Parlaments unterzubringen fuchte, ber Plan aber misgludte, fo blieb er bei ber Mutter im Baag, wo er einstmals Banbel mit einem frangofischen Boflinge, Ramens Epinai, betam,

<sup>12)</sup> Benust murben Daberlin's Ausgug ber allgemeinen Betthiftorie, 11. Bb.; Dauffer's Gefchichte ber theinifchen Pfalg, 1. Bb. u. Dofer's patriotifches Archiv, IV, 5-52, wo fich eine Lebenebefchreibung biefes Pfalggrafen Philipp befindet, entworfen von beffen Bruber Otto Deinrich und mit Jusapen erlautert von 30 h. Christoph Defelin, welcher ein Zeitgenoffe beiber Farften gewesen zu sein scheint. Bergl. noch Parei historia Bavarico-Palatina, p. 238 sq., u. Buttinghausen's Beiträge zur pfülzischen Geschichte. I, 235, 254 nebst Schardii orationes lugubres etc. 11, 110-115.

welcher jum Arger ber pfalzischen Prinzen großen Ginflus auf bie Dutter berfelben hatte. Der Frangofe, welcher ben Nieberlandern Militairdienste verrichtete, überfiel ibn mit mehren Andern, die dazu gedungen zu sein schienen, im Juni 1646 eines Abends beim Rachhausegeben im Saag, Philipp vertheidigte fich gludlich und entfam den Rachftellungen, begann aber am folgenden Morgen auf offener Strafe ben Rampf aus Rache wieber, in welchem er ben Franzosen erlegte, nachdem ihm berfelbe auch Buns ben beigebracht batte. Bent floh ber junge Pfalggraf, und ba er feiner Mutter Liebling getobtet hatte, wollte ibn biefe nicht mehr vor Augen feben. Der ungludliche Pring fuhrte nun feit feinem 20. Jahre ein unftetes, verworrenes Leben. 3m 3. 1649 begegnen wir ibm auf bem Tage ju Murnberg, wo er feines Brubers Rarl Bubwig Angelegenheiten besorgte, erhielt aber für sich bie 100,000 Thaler nicht, welche ber Kaifer ihm als Appa= nage gur Erleichterung ber Laften feines alteften burch ben westfälischen Frieden in die geschmalerten pfalzischen Rurlande wieber eingesetten Brubers verfprochen hatte, sondern wandte sich nach Lothringen und trat bort in Kriegsbienste. Er fiel als Reiteroberfter ben 15. Dec. 1650 in ber Schlacht bei Rhetel, wo bie Sache Conbe's burch Zurenne mit bem Schwerte entschieben werben follte. Er war unvermählt geblieben 13).

Philipp. Pfalzgraf von Sulzbach, Entel Philipp Lud= mig's von Pfala = Neuburg und vierter Sohn August's von Sulzbach und Bedwig's von Solftein-Sottorp, war ben 19. 3an. 1630 geboren und verlor fcon in feinem britten Jahre feinen Bater. Fruhzeitig bem Rriegerftanbe gewibmet tampfte er als Rittmeifter in beffen = caffelfchen Diensten noch ben 30jahrigen Krieg mit aus und trat zwei Jahre darnach (1650) als Oberster in lothringische Dienste. hier war seines Bleibens nicht lange, sonbern er begab fich balb ju bem ibm verwandten Ronige, Karl Buftav von Schweden, unter welchem er feit 1655 in bem volnischen Kriege mit Auszeichnung focht. In ber breitägigen Schlacht bei Barichau im Juli 1656 ftritt er auf bem rechten Alugel ber schwebischen Armee und hatte im Beginne berfelben bie Worhut zu leiten. Roch vor bem Ausbruche bes Kriegs zwischen Schweben und Danes mart batte er mit Wrangel ben Auftrag, letteres Reich au beobachten, und als berfelbe wirflich erflart worben mar, wirfte er in holftein gludlich mit gur Bertreibung ber Danen. Dort blieb Pfalzgraf Philipp auch gurud, als ber Konig Rarl Buftav im Januar 1658 ben tubnen Bug über ben gefrornen Belt ins Berg von Danemart unternahm und auf biesem Bege ben Frieden schnell wieder berkeute. Rach bem Wiederausbruche bes Kriegs im Commer beffelben Jahres erneuerte Philipp die Feindseligkeiten in Holftein wieber, fuchte alle banifchen Golbaten aufzufangen und die feften Plate ju überrafchen. Er begab fich fobann eine Beit lang jum Konige, ber Kopenhagen

belagerte, und mate bier nebft biefem und bem felbberen Brangel bei einem Überfalle ber Danen beinabe gefangen worben. Im Mary 1659 nahm er bie Infel Moen weg und ging bann nach holftein jurud, wo er fich nebft bem Grafen von Balbed, welche Beibe etwa 8000 Mann, meiftens Reiterei, befehligten, gegen bie banifchen Bunbes-genoffen an ber Eiber ju behaupten hatte. Die Uberles genheit ber Feinde aber nothigte ibn jum Rudjuge nach Friedricheobbe und endlich auf Die Infel Funen. Dier versaumte er, wie es scheint, aus Mangel an Entschloffenbeit, ben in einzelnen Abtheilungen anbringenben Feind aus einander ju halten, mahrend es bem Konige nicht nur an Fahrzeugen, sonbern auch wegen ber Rabe ber feindlichen Flotte an gunftiger Gelegenheit fehlte, die bebrohten Kerntruppen des Pfalzgrafen aus dem Berberben ju retten. Diefer jog fich nun in eine vortheilhafte Stellung bei Rpeborg jurud und wurde bier am 14. Nov. 1659 von ben überlegenen Gegnern angegriffen und nach tapferer Gegenwehr geschlagen. Mit großem Ber= lufte, ber hauptfachlich bas Fugvolt traf, rettete er fich in das schlechtbefestigte Nyeborg, welche Stadt sofort vom Feinde hart bebrangt wurde, und ba die Reiterei, aus welcher fast die gange Besatung bestand, hinter ben Mauern zu fechten fich weigerte, ergab fich ber Plat und Pfalzgraf Philipp entrann nebst Stenbot und etlichen wenigen Dienern ber Gefangenschaft auf einem Bote. Sie flüchteten sich nach Seeland zum Könige, ber, über bie Berlufte entruftet, fie mit ben Worten empfing: bat ber Teufel bie Ziegen geholt, so hatte er auch bie Bode nehmen tonnen! Dier blieb ber Pfalggraf bei bem toniglichen Beere, welches er nach bem Abichluffe bes Friebens von Oliva im Juli 1660 aus Danemark abführte. Karl Suftav war inzwischen gestorben und der Pfalzgraf verließ nun ben fcwebischen Rriegsbienft, um ber Republit Benebig im Rampfe gegen bie Turten feinen tapfern Arm ju weiben. Unter febr vortheilhaften Bebingungen trat er 1662 in ben Dienst bieses Sandelsstaats und fand auch in der Levante Gelegenheit, fich besonders hervorzuthun; als er sich aber mit bem venetianischen Generale nicht vertragen konnte, ober von biefem nicht binlanglich unterflutt wurde, verließ er seinen Posten und nahm als taiferlicher General Dienfte in Ofterreich. Auch in diefem Berhaltniffe galt es ben Kampf mit ben Turten in Ungarn, wo er am 1. Aug. 1664 unter Montecuculi ben glanzenden Sieg ber Ofterreicher bei ber Abtei St. Gotts hard an der Raab erringen half. 216 aber wenige Tage nacher ber Friede mit der Pforte geschloffen wurde, fo benutte ber Pfalzgraf in der Folge diese Rube zu einer Reise nach Frankreich, wo er sich im 3. 1668 aufhielt und, wie erzählt wird, auch Kriegsbienste nahm. Rach Teutschland zurückgekommen, übernahm er 1675 ben Ober: befehl über bie turbairischen Kriegsvolker, ben er balb wieder aufgab, um als taiferlicher Feldmarschall zu wirken. Diefe Burbe, Die er fcon 1664 erhalten ju haben fcheint, behielt er auch im langen Privatstanbe, ba er mit berfelben gar nicht öffentlich hervortrat, sondern seinen Wohnsit in Nurnberg aufschlug und fich bort unvermabit fast ununterbrochen bis zu feinem Tobe aufhielt. Er ftarb baselbft

<sup>13)</sup> Bergi, Parei historia Bavarico-Palatina. p. 540; v. Fineftermalb's erläuterte Germania Princopa, von bem gangen Pfalz gifchen Daufe. S. 399 fg. 425 nebft Dauffer's Geschichte ber cheinschen Pfalz. II, 517 fg.

als der attefte kaiferliche Felbmarfchall den 4. April 1708 und wurde in der St. Lorengfirche neben einer feiner Schwestern beerbigt. Des wanbelbaren Glades ungeach: tet, war er, gleich seinem Bater, ber evangelischen Religion ftandhaft ergeben geblieben, wenngleich fein Bruber, ber regierende Pfalggraf Chriftian August, jur katholischen Airche im 3. 1666 übergegangen war. Dit biefem proteftirte er heftig gegen ben im 3. 1066 swifden bem Pfalggrafen Philipp Bilbelm (f. b. Art.) und bem Aurfürsten Friedrich Bilhelm von Brandenburg abgeschlofs fenen Erbvergleich, welcher beibe Brüber von ihren geerbs ten Rechten auf die Fürstenthumer Julich, Cleve und Berg auszuschließen brobte. 3war erlangten fie bie tais serliche Mitbelehnung, allein der König von Preußen wollte fie in ber Folge nicht anerkennen 14).

Philipp Ludwig, Stammvater ber Binie Pfalg: Reuburg ober Reuburg-Reuburg, mar ben 2. Dct. 1547 zu Iweibruden geboren und altefter Sohn bes Pfalzgrafen Bolfgang von Zweibruden Breibruden und Anna's von heffen. Er empfing eine gewiffenhafte und gelehrte Bilbung und murbe ebenbeshalb, wie megen feiner rechtlichen Grundsate und seines biebern Charafters, von allen Parteien bes teutschen Reiches sehr geachtet, wie auch von feinen Unterthanen feiner wahrhaft vaterlichen Kurforge wegen fehr geliebt und erwarb fich bei ihnen ben Ramen eines Familienvaters 16). 216 alteftem Sohne hatte ihm fein Bater, welcher ben 11. Juni 1569 in Franfreich ftarb, wohin er zum Beiftande ber hugenotten gegangen war, in seinem Testamente vom 16. Aug. 1568 ben gro-Beren Theil feiner gesammten ganber vermacht, namlich das Herzogthum Reuburg an ber Donau nebst ber Graf-Schaft Sulzbach in ber Dberpfalz, welche Lanbichaften biefer im 3. 1557 ben 30. Juni von feinem Better, dem pfalgischen Kurfursten Otto Deinrich, "aus beweglichen Ursaden und um erzeigter Boblthaten willen" empfangen batte. Diefe Befibungen biegen auch bie junge Pfalz ober bas Pfalzle und bestanden aus 29 Umtern mit einem jährlichen Einkommen von ungefähr 60,000 Ml. Einen Theil ber barauf haftenben Schulbenlaft hatte bie Landschaft zur Tilgung übernommen, ein anderer von 80,000 Fl. fiel bem Canbesherrn ju und erfoberte 4000 gl. jahr= tiche Binfen. Das vaterliche Testament hatte bingegen jedem ber übrigen Sohne, mit Ausnahme bes zweiten Dringen, Johann I., welchem bie Pfalzgraffchaft 3wei-

bruden mit 26,000 Fl. jahrlicher Einkunfte Aberlaffen wurde, ein jahrliches Einkommen von 6000 Al. aus Grundbefit jugewiesen. Der jungfte von ihnen, Rarl, erhielt bie Pfalggraffchaft Birtenfelb, welche in ihm ben Stifter eines neuen Regentengweiges fanb, malrenb ber britte und vierte Bruber, Dtto Beinrich und Friedrich, vom alteften, Philipp Ludwig, verforgt werben mußten. Erft am 29. April 1581 fand fich berfelbe mit ihnen babin ab, baß er jenem Sulgbach und hiltpolbftein mit Aftereberg, bies fem aber bie Pflege Bobenftrauß mit Floß und bie Balfte von ben Landgerichten Parkftein und Beiben erblich überließ. Doch behielt sich Philipp Ludwig die Oberhobeit aber diese Bezirke vor und nannte in den darauf bezüglichen Berfügungen seine Bruber blos Inhaber und Erbo berren gedachter Amter; ba aber Beibe 1598 und 1604 nach einander ohne mannliche Rachtommen aus ber Belt schieden, so fielen ihre Apanagen ju Folge bes vaterlichen Bestaments an Pfalg-Reuburg wieder gurud.

Uber diese ungleiche Theilung ber pfalzischen Erblanber nun scheint zwar bei Eroffnung von Bolfgang's Testamente im Allgemeinen tein Tabel und Streit erhoben worben zu fein, allein es ergab fich, bag bie Pfalzgrafe schaft Sweibruden, ba fie außerorbentlich verschulbet mar, ihrem neuen Befiger beiweitem bas nicht eintrug, was ihm von Rechtswegen gebührte; denn man fand in der iom zugewiesenen Einnahme ein Deficit von 9000 fl. Daber Die Dbervormunber, Landgraf Wilhelm von Beffen und Aurfürst Ludwig von der Pfalz, die Theilung so lange verschoben wunschten, bis die große zweibruder Schulbens maffe burch umfichtigen und fnappen Saushalt bebeutend geminbert worden ware. Diermit nicht zufrieden, erbot Ach Philipp Lubwig, seinen Bruber Johann (geb. 1550) am feinem Dofe bis zu beffen 24. Sabre gu unterhalten umb zur Tilgung jener Schulben Die bereitwilligfte Gilfe ju leiften; weil aber fein Borfchlag teinen Gingang fand, fo übernahm er aus Großmuth 185,365 Fl., also unges fahr über ein Drittel ber Gefammtmaffe von ben Landess schulben seines Brubers. Diese Bestimmung wurde zu Reuburg am 23. Nov. 1569 angenommen und dabei zugleich verabschiedet, bag jeder biefer Furften bie größt= moglichten Ersparniffe machen follte.

Außer ben obengenannten beiben Bridern Otto Beinrich und Friedrich fielen bem neuburger Pfalzgrafen noch bie Mutter und beren vier Tochter gur Laft. Sie erhiels ten bei ihm Wohnung und Unterhalt. Bon ben Schmestern beiratheten in ber Jolge nur awei, die beiben andern blieben ledig. Als Berbefferung und Erleichterung feiner außern Berhaltniffe konnte Philipp Lubwig feine Deirath mit ber zweiten Tochter Bergogs Bilhelm IV. von Cleve, Bulich und Berg ansehen. Dieselbe wurde mit Gutheifen bes Kaisers am 28. Marz 1574 gestiftet und ben folgenden 27. Sept. mit großer Pract in Reuburg vollzogen 16).

<sup>14)</sup> Bergi. Joannie Appendix posterior ad Perei historiam Bavarico-Palatinam. p. 510; von Finfterwalb a. a. D. G. 177; Pufenborf, Leben und Thaten Ronigs Rart Guftav von en und bie burchlauchtigen Daufer in Europa. (Regensburg 1721.) 12. Aufl. mit grandenberg's europaifchem Derolb. G. 443. 15) Benig bekannt scheint ju fein, bas fich Philipp Lub-wig in feinen jungern Jahren als Schriftfteller in Aeinen lateinifinn Auffagen versucht hat. Go fchrieb er eine Biographie feines Ahnen, Ronigs Chriftoph III. von Danemart, ber ein Entel bes Enfers und Rurfürften Ruprecht von ber Pfalg war; ebenfo auch bas leben Otto's bes Großen von Mittelsbach, welches Rector Croll in einer Gelegenheiteschrift hat brucken laffen; die exstere jugenbliche Arbeit des Plaiggrafen aber befindet fic noch im Manuscript auf ber koniglichen Dofbibliathet ju Manchen. Bergt. Deing in ben angefahrten Denbichniften XI, 1, 186.

<sup>16)</sup> Der Buchbanbler Freerebend gu Frankfurt gab 1576 eine nunmehr selten gewordene Befchreibung bieser hochzeitsektichtiken als ein Buch, das "allen Personen nuhl die und luftig zu lesen" sei, nater dem Altel heraus: Perriiche wahrhasste Beschreibung der berz ber faktslichen heymsahrt, somit des burcht, und hochgebornen Farpften und herrn, herrn Wilhelm, herzogen zu Jülich, Cleve und

Das Fraulein hieß Anna, war den 1. Marz 1552 ge= boren und erhielt außer ber Mitgift von 25,000 Golbfl., bem Schmude und anberm ebeln hausrathe noch bie in ibren Ausbruden ungewiffe Anwartschaft auf bie Rachfolge in ben reichen Canben ihres Baters, bafern ihre beiben Bruber und ihre altefte Schwefter Maria Eleonore, die zwei Sahre früher an den Berzog von Preußen vermablt worden war, ohne eheliche Leibeserben mit Tobe abgeben murben. Bunachst war ber Pfalggraf bierburch boch in ben Stand gefest, Die vom Aurfurften Otto Beinrich an Die Reichsftadt Rurnberg fur 156,000 Fl. perpfanbeten Umter, Stabte und Schloffer Siltpolbftein, Bended und Allersberg im 3. 1578 turg vor Ablauf ber bedungenen Frift wieder einzulofen. Unter brudenben und mislichen Umftanben behauptete Philipp Ludwig fortwahrend eine mufterhafte ftrenge Ordnung und Punktlichkeit in der Berwaltung feines Landes, babei fab er auf feftes Bufammenhalten bes Erworbenen und hatte Glud im Erwerben neuer Unspruche. Gein Staatshaushalt galt für ein Mufter weiser Sparsamteit und er ftand in dem Rufe eines großen Finanzmannes. Allerbings war er fur feine Beit eine feltene Erfcheinung unter ben gefahrlichen Beisnielen ber bamaligen verschwenderischen und toftspielis gen Pracht. Der einfache hausvaterliche Sinn blieb ibm nach alter teutscher Fürstensitte eigen. Sein gand wurde baburch geordnet und wohlhabend. Beweise von seiner angftlichen Sorge, felbft auf Roften ber Boflichteit unb bes bamaligen Anstandes wie ber fürftlichen Gebrauche, Ausgaben ju vermeiben, werben viele erzählt. Folgende biervon mogen genugen: Als er im Sommer 1613 gehort batte, bag ber Ergbergog von Ofterreich nebft mehren anbern Furften auf ihrer Rudfehr vom regensburger Reichse tage ihm einen Besuch abstatten wollte, schrieb er sogleich feinem altesten Sohne, er moge unter bem Borwande, bak man in Burglengenfelb, wo fic ber Pfalzgraf bamals aufbielt, keine binreichenben Lebensmittel bekommen tonne, allen Fleiß anwenden, bamit biefer Befuch foviel nur immer moglich unterbleibe. Als fein Gobn Bolfgang Bilbelm feine Bermablung in Dunchen feiern wollte, farchtete ber Pfalzgraf zu großen Kostenauswand und ichlug baber vor, daß zur Bermeibung beffelben biese Feierlichkeiten in Reuburg gehalten und ber Schwiegervater bes jungen Furften 20,000 Fl. bagu bergeben follte. Beil dies aber nicht durchgesett werden konnte, so über= legte er forgfältig, was feine und feiner Familie Reife zur Sochzeit wol toften und wie viel babei gespart werden tonnte. Die Kleidung seiner Dienerschaft wurde untersucht, um wo moglich teine neue anguschaffen, von ben gerriffenen Bamfern ber Ebelfnaben wurde bas gutter fur neue verwendet, ibre Sofen und Mantel wurden geflidt. Die Trabanten, welche bie Reife gur Dochzeit mitmachten, erhielten leberne Bamfer, weil bie alten gerriffen und nicht bauerhaft genug waren. In Runchen ging er sparfam mit Gefchenken um, was alles auch fcon zuvor überlegt worden war. 218 er bernach ben hofhalt seines Sohnes in

Berg zc. zweien altern Abchtern zc. zu unterfchieblichen Beiren be-

Duffelborf ausstattete, mufterte er beffen Bergeichnig ber Diener burch, und ftrich mehre von benfelben mit ber Bemerfung aus: aedificare domos, et corpora pascere multa ad paupertatem recta brevisque via. Seine eigenen Diener erhielten zwar auch nur maßige Befoldung, aber faft jebe ausgezeichnete Dienftleiftung von ihnen belohnte er besonders auf so paffende Beife, daß sich Reiner berfelben entschließen tonnte, ben Pfalggrafen zu verlaffen, wenn ihnen anderwarts Dienste mit boberem Behalte geboten worben waren. Beitgenoffen ruhmen überhaupt an ibm, bag er trot seiner Kargbeit bei nothigen und schicklichen Gelegenheiten fürftliche Freigebigfeit bewiesen habe, und was feine materiellen Rrafte überftieg, bas erfetten fein liebenswurdiges Betragen und fein anziehender Umgang in reichlichem Dage. Er war überhaupt ein Furft von schöner wurdevoller außerer haltung und voll von berrliden Eigenschaften. In feiner Familie erfchien er als ein einfaches, strenges Dberhaupt, ber von ihr alle Frivolität und Unjucht verbannte und einen driftlichen Ginn in ibr zu erweden verstand.

Als Lutheraner erzogen, nahm er fich bas Beispiel seines Baters zum Mufter, der in feinen ganden bas Rirchen = und Schulwesen begrundet hatte. Dbichon eif= rig, ja belehrungesuchtig fur bas Lutherthum, bewies er boch auch aus loblicher Reigung jum Frieden und aus großer Besonnenheit Theilnahme an ber Opposition bes Calvinismus, sobald fie begrundet war, mabrend er gegen bie Ratholischen, auch in bem befannten Ralenberftreite (1583), fich lediglich nach bem Urtheile feiner Beiftlichen richtete und die Einführung bes verbefferten Ralenders abwies. Dahingegen bewies er fich gegen bas tatholische Saus ber Bittelsbacher in Baiern im Gangen freundschaftlich. nabm den Prinzen Marimilian, mabrend biefer in Ingolftadt ftubirte, ofters bei fich auf, und fein Sohn, Bolfgang Bilbelm, lebte mit bemfelben auf vertrautem Auße, wo-Durch, wie man fagt, beffen hinneigung zu ben Furften von Baiern ihre erfte Grundlage betam. Die Fürften aller Confessionen hatten Urfache, feinen ehrenhaften und Marimilian I. von Baiern biebern Sinn zu ichagen. und Friedrich IV. von ber Pfalz legten ein Gewicht auf feine Stimme. Seine eigenthumliche Perfonlichfeit, feine ternhafte und fraftvolle Ratur wurde allenthalben geachtet, boch konnte er mit feiner theologischen Bilbung, bie seinem Sahrhunderte angehorte, jur Beit, wo ber Parteigeist Rirchliches und Politisches vermischte, nicht immer da burchgreifen, wo er wollte, ober wo es ihm die Fami= lienrechte geboten. Dit Buftimmung feiner Theologen, Die nur unbedeutende Ausstellungen baran zu machen batten. nahm er im Sommer 1576 bie Concordienformel an; auch fein Bruber, Johann von Zweibruden, erklarte fich Anfangs schriftlich bafur, obgleich beffen Gottesgelehrte fcon ziemlich Calvinisch gefinnt waren, und als er fcman= tenb wurde, griffen Philipp Lubwig und bie anbern Bruber nebft bem Rurfurften von Sachfen und ihrer Aller Theologen fraftig ein, um ibn bei ber Geneigtheit fur bas Eintrachtswert zu erhalten. Als aber auch ber gandgraf von Beffen = Caffel abuliche Gefinnungen bliden ließ, fo entschied sich Johann offentlich fur Die Calvinische Glau-

benstehre und führte zehn Jahre barnach (1588) ben beibelberger Katechismus in seinem ganbe ein; ohne fic an bie Borftellungen feines alteften Brubers und an bie Einwendungen ber übrigen Lutherischen gurften ju tehren. Den letten Bersuch machte Philipp Ludwig mit ihm burch bie Anordnung eines Religionsgespräches, bas anfanglich zu Eglingen gehalten werben follte; weil aber Sinderniffe bazwifchen tamen, fo ftellte es ber Pfalzgraf im December 1593 ju Reuburg an, in welchem er felbft mit feinen Brubern prafibirte. Das gelehrte Colloquium betraf eine Prufung des heidelberger Katechismus; man tam aber weber zu fichern Ergebniffen, noch weniger zu einer Bereinigung, weil mit ber neunten Sigung bie gange Berhandlung abgebrochen wurde, ba die Bruber, Philipp Ludwig und Johann, fich ploglich veranlagt fanden, nach Murnberg zu reifen, wo fie ben Erzberzog Ernft von Bfterreich empfingen, ber in die Nieberlande reifte. Den Religionsbeschwerben, die im teutschen Reiche gur Sprache kamen, schenkte er ein ebenso bereitwilliges Dbr, wie ben Rlagen zur Abhilfe anberer Bebrudungen in biefem Staas tenverbande. Bur Untersuchung und Beilegung bes Streites zwischen ben Evangelischen und Ratholischen ber Stadt Augeburg murbe Philipp Ludwig nebft bem Berzoge Bils belm von Baiern 1584 vom Kaifer als Bevollmachtigter bestellt. Indeffen unterschrieb er bie Beschwerdeschrift ber evangelischen Reichsstande an ben Raifer vom Jahre 1594 nicht, sonbern erließ am 6. Juli beffelben Jahres an ben Bergog Beinrich Julius von Braunschweig ein umftand. liches Schreiben, worin er auf eine Bereinigung aller Sleichgefinnten gegen bie Dranger eifrig antrug. Allein bamals und in der nachsten Folgezeit suchten die Refor= mirten einen Borfprung ju gewinnen, indem fie bie Lu= theraner mit fich ju gemeinfamen 3meden ju vereinen fuchten, mabrend bie Ratholifchen biefe beiben zwiefpaltigen protestantifden Parteien beobachteten und fich bemubten, fie ju fcmachen ober in ben Schoos ihrer Rirche jurud. Buführen. Da faßte Philipp Ludwig 1601 ben mertwur: bigen Borfat, seinen Nachbar, ben schlauen Berzog und Jefuitenzögling Marimilian von Baiern, jum Lutherthume zu bekehren. Ein damals zu Regensburg angestelltes Re-ligionsgesprach follte zum Biele führen. Hier bisputirte auch des Pfalzgrafen altester Sohn, Wolfgang Wilhelm, tapfer mit, man fam aber, trot aller angewandten Poles enit und Dialettit, ju teinem Biele.

Mittlerweile mischte sich ber religibse Parteigeist immer mehr in Alles und verwirrte oder erschwerte Alles; Gewissenlosigkeit und Ohnmacht des Raisers war freilich dabei nicht ohne Schuld. Darum neigte man sich zu Berbindungen und hosste badurch zum Ziele zu gelangen, was die Reichstage unvermögend waren durchzusezen. Der Reichstag zu Regensburg, welcher 1598 sein Ende nahm, sollte die Reichsstände zu einer Turkenhilse verzwinden, um sich aber diesem Reichsbeschlusse ungestraft zu entziehen, traten die reformirten und Lutderischen Reichsschriften Oberteutschlands zusammen und bezriethen sich zu Frankfurt am Main deshalb und um ihrer Sprache Rachbruck zu verschaffen, brachten sie, wie vier Jahre früher zu Gestbronn, so jeht wieder, einen engen

Berband unter fich jur Sprache, melchem aber Pfalzgraf Philipp Ludwig, obschon er sonft ihre Bestrebungen bils ligte, feinen Beifall verfagte. Er war mit ihnen einverftanden, gegen bas Papfithum und gegen die Turfenfteuer (gegen lettere, weil ber Raifer Die Reichsjuftig vernachlaffigte) für einen Mann mit ihnen zu steben, bem Bunbe aber, ben er fruber begunftigte, wollte er fich jest nicht mehr anschließen, vermuthlich weil sein Better, ber Rurfürst Friedrich IV., an ber Spite biefer Bewegungen ftand, mit welchem er nicht nur in religibfer hinficht, fonbern auch noch in andern Beziehungen uneinig war. Rurfurft Friedrich; als Saupt ber gesammten pfalzer Fürstenfamilien, bevorzugte bie jungere zweibructer Linie, beren Stifter bes neuburger Pfalzgrafen Bruber mar, wegen bes Calvinismus fo febr, bag fich Philipp Lubwig nach und nach in feinen Rechten bebrobt fanb. Es bans belte fich schon seit bem Anfange bes neuen (17.) Jahr= bunberts um ben Bortritt ber alteren Linie por ber jun: gern, welche beibe von Bolfgang von 3weibruden abftammten, und ber fimmern'ichen Linie, welche bie Rur befaß, am nachften verwandt waren. Der lebenbluftige Rurfurft Friedrich IV. bachte namlich um jene Beit an bie Frage, wer bie Bormundschaft über feine Kamilie und bie Landesregierung übernehmen sollte, wenn er vor ber Munbigkeit feines alteften Pringen aus ber Belt geben wurde. Philipp Ludwig von Reuburg und Johann I. von 3weibruden waren feine nachsten Bluteverwandten und bem alteften von Beiben gebuhrte unbebentlich nach ben Reichsfahungen bas Recht ber Bormundschaft über bie Kinder und ber gandesverwaltung. Der Kurfürft fühlte recht wohl, daß er ben biebern und bebachtigen Better von Reuburg nicht übergeben tonnte, fürchtete in ihm aber ben eifrigen Lutheraner und burch ihn firchliche Beranberungen, barum fublte er fich mehr ju bem Pfalg: grafen Johann von 3weibruden bingezogen, ber ein Glaubensverwandter von ihm war. Inbeffen brangte ihn boch bas Pflichtgefuhl, ben altern Better zu Reuburg erft an-Busprechen, bevor er seinen lehten Billen aufsehte. Also sprach er ibm 1601 vorläufig bie turpfalzische Bormundschaft zu, sobald fich Philipp Ludwig nur verbindlich machen wollte, als Obervormund weber in ber Erziebung ber unmundigen kursurstlichen Kinder noch in ber Canbes verwaltung religiofe und firchliche Reuerungen vorzunebmen. Der Pfalgraf ging barauf ein, erflarte fich aber im Berlaufe ber Unterhandlungen (im Juni 1602) gang unumwunden babin, daß fein gutes Recht ihm die Bormunbschaft unbedingt zusichere und baffelbe teine Beforantung erleibe. Als nun ber Rurfurft fab, bag ber neuburger Better feine Berpflichtungen eingeben wollte, fo befchloß er, benfelben auszuschließen und übertrug in seinem Testamente vom 6. Dec. 1602 bem Pfalggrafen von Zweibruden bie Obervormunbschaft. Da nun bie Bustimmung bes Raifers nicht umgangen werben konnte, fo brachten beibe Parteien ihre Rechte an benfelben, und man hoffte durch ihn eine rechtliche Entscheidung. Rusbolf II. neigte sich auf die Seite Philipp Ludwig's bin, und erft feit 1605 fprach er fich, als ihm ber Kurfurft seinen klugen Unterhandler, ben Fürsten Christian von

Anhalt, jugeschickt batte, in berfelben Sache gegen biefen nicht feindfelig aus, womit fich Friedrich auch beruhigte, wenngleich bem reformirten Glaubensbefruntniffe im teuts fchen Reiche bie gesetliche Dulbung noch fehlte; und ba inzwischen (1604) Pfalzgraf Johann I. von Zweibruden gestorben war, fo übergab ber Aurfurft beffen gleichges funtem Sohne und Rachfolger, Johann II., die Obers vormunbichafterechte und bestätigte ibm biefelben auch noch tury por seinem Ende. Als nun Friedrich 1610 ftarb, war Johann von Zweibruden im Befige ber Bormundschaft, und Pfalzgraf Philipp Ludwig konnte Richts weiter thun, als feine Protestationen fortfeben, bie um fo fraftiger und anhaltenber geführt wurden, als fich an jenes Recht auch die Rachfolge in ber Aurpfalz, die ihm gebührte, naturlich anknupfen ließ. Anger ben Beispielen in andern reichoftanbischen Lanbern berief er fich pornehmlich auf die golbene Bulle und auf fein Raberrecht, und schob alle Schuld seines Ausschlusses auf ben Daß ber Gegner gegen sein Lutherthum. Gein Reffe, 30-bann II., aber meinte, bas Testament Friedrich's IV. habe größere Rraft, als die Reichssatungen; benn Ratur = und Bollerrecht stelle jedem Bater frei, Bormimber über seine Kinder nach Gefallen zu bestellen, und gang besonders solche, zu welchen er Bertrauen habe, ohne dabei an die Saus : und Familiengefete ber reichsftanbifchen gurften ju benten. Ein fcblagenbes Beifpiel, bas fich turg guvor erst im Reiche ereignet hatte und gegen Pfalz-Iweibruden sprach, gab das Gesammthaus Sachsen, welches benn auch Philipp Ludwig anführte. Ramentlich sprach für ibn, ohne anderer Beifpiele ju gebenteu, welche burch bes Raifers Machtipruch nach ben befiehenben Rechten ents ichieben wurden, ber lette Bille bes Calvinisch gefinnten Aurfürsten Chriftian I. von Sachsen, welcher feinen nadffen Agnaten, ben orthobor slutherischen Bergog Kriedrich Wilhelm von Sachsen-Beimar, von der Obervormunbschaft seiner Kinder nicht auszuschließen wagte. Dieser Streit, ber bis zu Philipp Ludwig's Tobe tein Ende nahm, brachte eine Menge Schriften von ben bebeutenbften Staates mannern und Juriften jener Beit fur und wiber an ben Agg, woburch berfelbe gwar mit großer Umficht und Brundlichkeit erlautert, aber fur ben neuburger gurften, bem babei auch 1612 bas Reichsvicariat entging, teine Ents scheidung gebracht wurde, weil der Kaifer im Juli 1611 - bie Bermittelung ber befreundeten Fürften in Diefer Sache war vergeblich - bem Befiber ber turpfalzer Bormunbschaft biefelbe einstweilen fo lange augesprochen batte, bis Reuburg ein befferes Recht aufweisen wurde. Man fchrieb baber eine gange Literatur gufammen 17), ohne ben Pfalgrafen von Zweibruden aus bem Befige ber Bormunbschaft verbrangen zu tonnen und berfelbe behauptete fich auch barin, bis zu bes jungen Rurfterften mundigen Sahren, welche wenige Tage nach Philipp Lubewig's Tobe eintraten. Wahrscheinlich ift, wenn dieser die Berwaltung ber pfalgifchen Aurlande erhalten batte, fo were ibm auch

die oberfte Leitung ber evangelischen Union zugefallen und bann bieser wol ein anderer Beift eingeimpft worben.

Ingwischen ließ ber Pfalzgraf von Reuburg nicht ab, seine Stimme mit Gifer und Rachbruck in wichtigen Reicht fachen vernehmen gu laffen und ben Bewegungen feiner Beit die nothige Theilnahme zu schenken. Bundchft ber schaftigten ibn die Sandel zwischen ber ibm benachberten Reichsfladt Donauworth mit dem bortigen Kloster; und als fich herzog Marimilian von Baiern eigennütig und vollig widerrechtlich in ben Streit mifchte, konnte er bem selben um so wemiger rubig zusehen, als jene Stadt, gleich ibm, jum schmabischen Kreise gehörte und über biefen ber herzog von Würtemberg das Oberftenamt führte. Gleich noch ben letten Unruben in Donauworth berief ber Pfelp graf im Dai 1607 mehre benachbarte Stanbe bes Reicht ju einer Berfammlung nach Rorblingen, wo befchloffen wurde, bem Raifer gegen bas Berfahren bes Baiernfitte ften ernste Worstellungen ju machen; und als bieset sich ruftete, so that Philipp Lubwig ein Gleiches und besetzte ben Schellenberg. Der Kaifer verlangte allerdings Milte, doch entzog er dem Herzoge Maximilian die strenge Einsmischung in diese Sandel nicht, welcher durch seine heftigen Magregeln die Bewohner Donauworths erhitte und aufs Außerste brachte, wahrend ihnen Pfalz-Reuburg und einige andere benachbarte Reichestanbe Schut und Beis ftand zusagten. Indeffen trieb Berzog Raximilian bie felben burch feine barten Foberungen foweit, bag er, wie er es felbft wunfchte, alle anempfohlene Dagigung ver: gaß und bie Reichsacht gegen die Stadt am 12. Rov. 1607 veröffentlichen ließ. Dbichon von Birrtemberg traf: tige Einwendungen gemacht worben waren, fo batte er fic boch auch die Bollftredung ber Reichsftrafe übertragen laffen, tonnte aber ohne Berlebung bes neuburger Bebiets ber Stadt Donauworth nicht gut beifommen. Er ließ also ben Pfalggrafen um freien Durchzug ersuchen; Philipp Ludwig gab eine abschlägige Antwort, indem a fich auf bas Berhaltniß gebachter Beicheftabt jum fomas bifchen Rreife, fowie auf ben Umftand berief, bag er ben Raifer gebeten, Die Bollftredung bes Reichsbannes einguflellen, aber noch feine Antwort barauf erhalten habe, und endlich wendete er ein, daß biefer felbft ihm ben Duch jug nicht zugemuthet habe. Entruftet barüber, fuchte Maximilian den Pfalggrafen am taiferlichen Sofe in ge haffiges Licht zu stellen und denselben gegen ihn auszubegen. Inbeffen fant er bort fein Gebor, weil man bas graue Alter bes Pfalgrafen in Ehren bielt und mußte, bas berfelbe wegen seiner vortrefflichen Eigenschaften wu allen feinen Ditftanben bechgeachtet wurde. Marimilian fehte gleichwol die Beftrafung ber Donauworther burd. Belauntlich regte biefer Borfall bie Gemitther febr auf und Philipp Endwig ließ auf bem Reichstage ju Regent burg, ber am 12. Jan. 1608 eroffnet und vom Raifet ju Boberungen neuer Türkenhilfe vorzugsweise benuht wurde, burch feine Gefandtschaft, mit hinweisung auf Die Berfalle in seiner Rachbarfchaft, erkleren: Das Inflip ment im Reiche fei gegenwärtig fo febr gerruttet, und biek Berruttung nehme taglich bergefielt überhand, daß unter folden Umftanben alles Bertrauen abgefchnitten und alle

<sup>17)</sup> In Einig's Debuctionsbibliothet (II, 261 aq.) werben über 29 Schriften barüber angeführt; vergl. auch noch von Finfters wald ertluterte Garmania Princeps von dem Saufe Pfalz. S.

Sefahr baraus entstehen warbe. Dabei ließ er die Erstaltung bes Türkenfriedens von 1606, sowie die Ordnung der religibsen und weltlichen Angelegenheiten im Reiche ernstlich empsehlen; waren erst diese Sachen berichtigt, dann konnte man auch mit vereinten Kräften anderswärts helsen: nicht gut sei es, des Rachbars hans zu löschen, sobald auch das eigene brenne. Uhnliche und stärkere Gesinnungen außerten andere Stände, sodaß ein digiger Kamps entstand, welcher die ganze Reichsverssammlung in Parteien spaltete und den Kaiser leer auszgehen ließ.

Dieser Reichstag hatte sich noch nicht aufgeloft, so traten ber Autfurft Friedrich IV. von ber Pfalg, Philipp Ludwig von Reuburg, Die brandenburger Martgrafen aus ber franklichen Lime und Georg Friedrich bon Baben. Durlach, beren Beifpiele allmalig mehre andere evange-lifehe Reichoftanbe folgten, am 4. Mai 1608 zu Abaufen in einem Bunde, ber Evangelifchen Union (f. ben Art.), zusammen, zu gemeinsamem Beistande gegen Gewalt und Angriff, wie zur Bertheibigung der Reichsversfassung gegen kunftige Berletzungen. Der Religion wurde debei nicht gedacht, doch ließen sie am 18. Juli 1609 durch den Fürsten von Anhalt eine Beschwerdeschrift übers reichen, worin die Religionsbebruckungen erwebnt, bas Reichsregiment getabelt und eine Berbefferung beffelben faft mit Ungeftum verlangt wirb. Auch die bonauworther Ungelegenheit wurde jur Sprache gebracht. Rudolf, in nicht geringer Berlegenheit, wurde, ba Fürst Christian keine zweideutige Antwort annahm, von biefem fo in Die Enge getrieben, bag er endlich am folgenden 17. Sept. erklarte, die Stadt Donauworth binnen vier Bochen bem Reiche gurudzugeben. Bergog Maximilian, ber biefe Stadt ingwischen als fein Gigenthum betrachtet und an ihren Bewohnern bie willturlichften Religionsbebrudungen fic erlaubt batte, war barüber aufgebracht und verlangte eine ansehnliche Entschädigung für ben Roftenauswand bei ber Achtsvollstredung. Allerdings war Donauworth ihm vom Raifer so lange pfandweise überlassen worden, bis er zur Erstattung feiner Roften gelangt mare; ba er aber mußte, daß der Kaifer nicht zahlen konnte und die Protestanten Nichts ersehen wollten, so weigerte er sich, auf bie gobes rungen einzugehen. Wahrend beffen farb Rubolf II. und fein Rachfolger, Matthias, auf bem Kaiferthrone, wurde ebenfalls bedrängt, bie Reichsftabt zurückzugeben. Auf fein Berlangen weigerte fich Maximilian, feine Untoften ju specificiren; da ernannte ber Raifer in feiner Berlegens beit eine Commission, ju beren Gliebe auch ber berichmte Rechenmeister, Pfalzgraf Phitipp Ludwig, auserwählt wurde. Man wußte vecht gut, baß dieser Einge Füest am besten geeignet war, die Kosten Maximilian's zu überschlagen, weil er beffen Aufwand tannte, ben Borfall in feiner Rabe gehabt und er felbft in Dinchen Rund-Schafter unterhalten batte; allein grabe er ftanb bem fchlauen Fürften von Baiern, ber in biefer Sache mit fechsfacher Rreibe zu fcreiben gesonnen war, im Bege. Also ver: langte er vom Raiser, unter dem Bormande naber Berwandtschaft, daß ber Pfalgraf von biesem Geschäfte ausgeschlossen und statt seiner ber Landaraf Ludwig von

Seffen Darmfabt ernannt werbe. Ratthas gab nach, und fo tam Rapinitian besto leichter zu feinem Biele.

Mitten unter biefen Anreigungen gum Partelhaffe und unter ben fortbanernben Berwirrungen im teutschen Reiche, ereignete fich ein neuer, bochft wichtiger Fall, welder ble religibsen Intereffen so febr als bie politischen beschäftigte und auch bes alten Pfalzgrafen thatige Aufmertfambeit fur ben Reft feines Lebens in lebhaften Uns fpruch nahm. Es ftarb namlich am 25. Darg 1009 ber lette Bergog von Cleve : Itlich, Johann Bilbelm, ohne Rinber, woburch bie Fürstenthamer Gleve, Julich und Berg, bie Graffchaften Dart und Ravensberg nebft bet Berrichaft Ravenstein erlebigt wurden. Anna, bes Pfalge grafen Philipp Lubwig Gemablin, war bie gweite, Maria Cleonore, Bergogin von Preugen, aber im 3. 1008 mit Lobe abgegangen, war bie altefte Schwester jenes vers blichenen Furken. Lettere hatte teinen lebenben Sohn, aber mehre Löchter hinterlaffen, von welchen bie altefte, Unna, mit bem Rurftrften Johann Siegmund von Brandenburg (f. ben Urt.) vermahlt war. Bon Unna's gu Reuburg Kindern war bas alteste ber Erbpring Bolfgang Withelm, ein an Sahren und Bidung bereits herangereifter herr. Das Aussterben bes cleve siulichichen Berricherhaufes im Mannsstamme war feit mehr benn gehn Sahren vorhergesehen und dieser Umftand von Rurs brandenburg fowol, als von Pfalz : Reuburg feit jenen Beiten benust worben, fich in biefen reichen Canben eine Partei zu verschaffen, obicon nur einem biefer beiben Baufer bas Erbrecht barin von Rechtswegen augestanden werben bonnte, sobalb man bie alteren, weit begrundeteren und teineswegs ausbrudlich aufgehobenen Erbrechte Des Saufes Sachfen burchaus gurudichieben wollte. Deffenamgeachtet fand Pfalzgraf Philipp Ludwig in fletem Berkebr mit ben vornehmsten Beamten jener Lande, und als fein Schwager, Johann Withelm, mit Tobe abgegangen war, faumte er auch nicht, feinen Gobn, Wolfgang Wilbelm, an den Rieberrhein ju fenden, bamit er, ohne vorber empfangene fichere und vom Raifer ausbrücklich anerfannte Ausfichten, Befig von ben erlebigten Canben ergreifen umb bem kanbtage bafelbft fein Recht barlegen folite. Aurbrandenburg aber, beffen Raberrechte ber fluge Pfalggraf nicht fireng berückschigte, hatte gwar gewalts fame Borgriffe gethan, ohne fich um die Stimmung ber Stande jener Lande zu bekummern; allein bem jungen teden Pfalzgrafen gelang es boch auch in ben Ditbefit ju tommen. Es gebort nicht hierber, biefen gefchichtlich bertihmt gewordenen Erbstreit, ber fo gewaltigen garm in gang Europa erweckte, umftanblich zu erzählen; er gebort vielmehr einem besondern Artitel zu, boch verbient bemertt zu werben, daß ber alte Pfalzgraf von Reuburg in biefer Angelegenheit, soweit man nach ben bieber bes tannt gewochenen Rachrichten follegen tann, nur burch feine Bemablin und feinen alteften Gohn mitwirfte und öffentlich in ber That nicht mertiich hervortrat. Ferner barf nicht unberührt gelaffen werben, daß Philipp Ludwig in dieser Erbschaftssache gang richtig fab und biese kluge Berechnung, bie ibn auch gar nicht taufchte, ibn als einen Fürsten hinstellt, welcher seine Beit und beren politische

Berhaltniffe mohl erwogen batte, ber bie Berwirrung bes teutschen Reiches tannte, in welcher es einem Reicheffanbe fcwer warb, auf bem Bege Rechtens Genugthuung gu erhalten, ber die Gefammtmaffe ber verfchiebenen in = und auswärtigen Bewerber um die verwaiften gande richtig beurtheilte und bem nicht entgangen war, bag bas Saus Ofterreich felbst mit erben wollte. Dreiftes Bugreifen schien ihm bei ben arg verwirrten Berhaltniffen bas Klugfte in bem gegebenen Falle, und es gelang ihm auch neben Rurs brandenburg bie wohlerworbenen Rechte Sachfens factifc gurudauftogen, ohne fich bie Strafe ber Reichsacht, mit welcher Beibe bereits bebroht waren, in ber That jugus gieben; es mistang ihm aber, foweit fein Ginfluß gelten konnte und verspurt wird, die Interessen feines und bes turbrandenburgischen Sauses bei dieser Erbichaft auf eine versohnende und allerseits genügliche Beife auf die Dauer Bu vereinbaren. hierin mag ihm indeffen die Anmagung und hitze feines Sohnes, wie die neibische Eifersucht bes turbrandenburger Sofes im Bege geftanden haben. Grade bie Bersuche, einen ausgleichenden und befriedigenden Ausweg für ben Befit jener ftaatbrechtlich untheilbaren und mit bem Erftgeburterechte verfebenen ganbe ju finden, verurfachten bem ergrauten Fürften burch bie Rache seines Sohnes einen folden Gram, bag er benfelben nicht überwinben tonnte.

Dem eifrigen Lutheraner Philipp Ludwig lag felbst gar viel baran, bag bie erlebigten ganbichaften am Rieberrheine in teine andern als in protestantische gurftenbanbe fallen follten, und fein als Statthalter babin abgefendeter Sohn, Bolfgang Bilhelm, glubte auch, nach bem Beugniffe eines Jesuiten, als erbitterter Feind ber Ratboliten, vor Begierbe, fo Biele von ihnen, als nur immer moglich, ju feiner Rirche ju befehren. Aber baamischen traten balb die hindernisse, welche ber getheilte Befit ber fconen Erblanber jur Folge hatte. Diefer war fur ben pfalz-neuburgischen wie fur ben turbrandens burgifchen Statthalter bafelbft eine reiche Quelle vielfacher Streitigkeiten und Unannehmlichkeiten, welche ber junge Pfalzgraf und fein Bater nicht anders zu heben wußten, als burch eine Heiratheverbindung zwischen beiben Baus fern. In ber That warb auch Bolfgang Bilhelm unter Bermittelung bes Landgrafen Morit von Seffen um bes Aurfürsten Johann Siegmund 15jahrige Lochter, Anna Sophie, mit ber Bedingung, daß ihr bie brandenburgifchen Rechte an ben ftreitigen Canben als Mitgift abgetreten werben follten. Die barüber gepflogenen fchriftlichen Berhandlungen tamen bald, da ber Kurfürst und seine Ge= mablin ihren Antheil nicht aufgeben und bem Pfalzgrafen bochstens auf Lebenszeit die Berwaltung beffelben über= laffen wollten, ju perfonlicher Beredung. Als aber ber junge Pfalzgraf bem Rurfurften einen Besuch abstattete, geriethen Beibe, man fagt bei Tafel, in fo heftigen Bortwechsel, daß Johann Siegmund erzurnt aufsprang und sich an feinem Better thatlich vergriff 16). Die verhangniß:

Philipp Ludwig namlich hatte bei bem Ableben feis nes Schwagers von Cleve : Iulich ben Bergog Maximilian um Beiftand angesprochen, ben biefer ablehnte, fo wenig berfelbe auch von bes Pfalzgrafen Bermittelung in der falzburger gebbe Etwas wiffen wollte. Gleichwal entftanben teine feinbseligen Gefinnungen zwischen beiben Sofen, vielmehr außerte fich Marimilian entschieben gegen bes Raifers Entschluß, ben Pfalzgrafen von Reuburg wegen seiner eigenmachtigen Gingriffe in die cleve=julichiche Erbschaft mit ber Reichsacht zu belegen; auch erfolgten neue Bersuche ber Annaberung von Seiten Reuburgs, und ber machtige Beistand Maximilian's, des hauptes ber Liga, mag wol fortan ein Rober fur Philipp Ludwig und feinen Sohn geblieben fein. Indeffen war ber alte ehrs liche Furft feineswegs geneigt, babei feinen protestantifchen Slauben in irgend einer Beise verleten ju laffen. Auch scheint fast, daß die ernsthaften Unterhandlungen mit Baiern von Bolfgang Bilbelm icon gepflogen wurden, ebe diefer mit Kurbrandenburg vollig gebrochen hatte; wenigstens find davon feit dem Januar 1612 ebenfo untrugliche Spuren vorhanden, wie von ber Gewißheit, baß Baiern ben Abfall Bolfgang Bilhelm's vom Lutherthume verlangte und bafur ben Beiftand ber tatholischen gurften jur gluctlichen Beendigung bes cleve : julicher Erbstreites verhieß. Der junge Furft aber geftand blos ein, bag Magdalena, ihr hof und ihre Umgebung in ber Ausubung ihrer Religion burchaus frei und ungehindert bleiben foll ten, und hoffte babei im Stillen, die Pringeffin allmalig in ben Schoos feiner Rirche berüberzugieben. Auf Diefe Borausficht geftust, war auch fein ftrenggefinnter Bater ber Che nicht entgegen, da er die politischen Bortheile biefer Berbindung, fur bie er nicht blind mar, wol forgfaltig überlegt haben mochte; sein Sohn aber, ber fic für ftart genug hielt, auf ein geheimes, im April und Mai 1612 gehaltenes, Religionsgesprach ju Munchen ein augeben, wurde barin überwunden, fobag er Bebentzeit und größte Berfcwiegenheit verlangte und auch erhielt. Inzwischen brach er vollig mit Brandenburg, bereitete feinen Bater behutfam vor und nahrte augleich beffen eitele hoffnungen, daß bas bairifche Fraulein zur Luthes rifchen Rirche übergeben werbe, mabrent er, wie ergablt wird, bem Bergoge von Baiern verfichert hatte, er wolle nicht eber ruben, bis er auch feinen alten Bater gur fatholischen Rirche befehrt batte, obschon er gewiß wußte, daß fein Religionswechsel biefen zu Tobe gramen werbe. Aluger und vorsichtiger verfuhr man in Dunchen, um

volle Ohrfeige nun, die der anmaßende Pfalzgraf am kurfürstlichen Hofe davontrug, erwedte in ihm eine vielleicht schon früher genährte und von der Politik geleitete Reisgung zu Magdalenen, zweiter Lochter herzogs Wilhelm V. von Baiern, die aber weder vom Bater noch vom kandzgrafen von heffen gut geheißen worden sein mochte, zusmal da die freundschaftlichen Amaherungen des alten Pfalzgrafen an die Baiernfürsten in neuerer Zeit von dies sen zurückgewiesen worden waren.

<sup>18)</sup> Bergl. ben Art. Johann Siegmund, Aurfürst von Bransbenburg und von Rommel's Geschichte von Deffen. VII, 324. Rote 321, wo die von Manchem bieber noch bezweiseite Obrfeige

aus dem Briefwechsel des Landgrafen Moris und des Kurfarften Iohann Siegmund bestätigt wird.

das pfalz = neuburgifche Saus vor Beschämungen zu vermabren. Der junge Pfalzgraf eilte und legte am 19. Buli 1613 fein tatholifches Glaubensbetenntnif in bem bergoglichen Palafte gu Dunchen insgeheim vor ben Furften Baierns ab. Richts bavon ahnete ber alte Pfalggraf und diefer verlangte auch, als im folgenden Monate September ber Beirathsvertrag unterhandelt murbe, Die erfoberlichen Bugestandnisse in Absicht auf Religion. Man gab fie gern, ba fie unnothig waren, und fchnell ware man jum Biele gekommen, wenn nicht Philipp Lubwig's Rargheit und bie Abfindung seiner jungern Gobne mit Apanagegutern, welche Baiern vor ber hochzeit befeitigt ju feben munichte, einige Bergogerungen verurfacht bat-ten. Allein auch diefe Schwierigfeiten wurden gehoben und am 11. Rov. erfolgte bie hochzeit zu Munchen mit erstaunlicher Pracht. Philipp Ludwig, mit mehr als 350 Perfonen und Pferben babei zugegen, murbe mit ber größten Schonung und Bartlichkeit behanbelt, und mahrend ber Einsegnung, welche ber Bischof von Eichstabt verrichtete, murbe Alles vermieben, mas bie Protestanten beleidigen konnte. Auch gestattete man bem neuburger Hofprediger, eine öffentliche Traurebe im Borgimmer bes Pfalzgrafen zu halten. Noch eine geraume Beit scheint bie Tauschung verhüllt geblieben zu sein; aber bann konns ten auch bem ehrwurdigen Greife bie allenthalben in Umlauf gebrachten Geruchte von ber Glaubensanberung feines Sohnes nicht verschwiegen bleiben. Unfangs ichentte er benfelben tein Bebor, fpater ermunterte er feinen Gobn, Diese Berleumdungen, wie er bie Geruchte nannte, burch die That zu widerlegen, besonders durch fleißige Theilnahme am protestantischen Gottesbienfte und an ber Abends mablefeier, und erft am 1. Dai 1614 bat er feinen Sohn um eine bestimmte Antwort auf die Frage, ob denn bas Gerücht wegen seines Religionswechsels wirklich gegrundet fei ober nicht. Da erschien eine Gesandtschaft aus Dunchen, welche im Ramen Bolfgang Bilbelm's bie Bahrbeit bes Gerüchtes bestätigte und jugleich ein Schreiben übergab, worin biefer feinen Schritt zu rechtfertigen fuchte. 3mar waren alle Magregeln ergriffen worden, ben Gin= brud bes Borgangs auf Die Geele bes biebern Greises ju milbern, Philipp Ludwig aber murde von Behmuth, Betrubnig und Entsegen bergeftalt ergriffen, bag er ber Gesandtschaft taum antworten konnte. Der troftlose Ba= ter suchte nun seinen abtrunnigen Sohn von bem Schritte ber offentlichen Befanntmachung abzuhalten; vergebens.

Als Bolfgang Bilhelm mit feiner Gemablin von Munchen in Duffelborf angelangt mar, begannen auch fogleich die argerlichsten und ftorenbsten Auftritte mit ben Brandenburgern, mahrend ber Pfalzgraf megen feines verfcwiegenen Ratholicismus ofters in große Berlegenheit gerieth. Das Bachfen ber Unruhen endlich befchleunigte seinen Schritt, ben er ohne Baierns Abmahnen vill fruber gethan haben wurde, fich am 25. Mai n. St. 1614 in ber buffelborfer Rirche offentlich jum fatholischen Glaubenebekenntniß ju wenden. Sein tiefbetrubter Bater fandte an mehre evangelifche Bofe, bat biefelben um Rath und Beiftand, und munfchte, daß fein abtrunniger Gohn ber protestantischen Rirche wieder jugeführt werbe. Mitts u. Encott. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

lerweile ließ er offentliche Sebete anftellen fut bie Erhals tung ber Lutherischen Glaubenblehre in feinen ganben und bemuhte fich auch auf bas Außerfte, bag biefelbe nach feinem Lobe wenigstens im Berzogthume Neuburg auf die Dauer gesichert werde. Unter folden Bemuhungen unterlag er bem Schmerze, ben ihm fein hinterliftiger Sohn bereitet hatte, bevor etwas Entscheibenbes gescheben war. Er ftarb ben 12. Aug. 1614 und murbe in ber Schloßfirche ju Lauingen begraben, worin bamals bie Fürstengruft sich befand, die aber nachmals in die Jesuis

tenfirche zu Reuburg verlegt wurde.

Philipp Ludwig und feine Gemahlin Anna hatten im 3. 1613 mit ihren brei am Leben gebliebenen Sohnen einen Familien = und Eintrachtsvertrag abgeschloffen, welder bie Tochter von ber Erbfolge im neuburger Bergog= thume wie im cleve sillicher Erwerbe ausschloß, fo lange von ben Sohnen noch mannliche Nachkommen vorhanden sein wurden. Diese übereinkunft, welche den beiden jungern Sohnen die Apanageguter Sulzbach und Silts polbftein aussete, murbe auch nach bem Ubertritte Bolfgang Bilhelm's nicht geandert, baber jene von biefem vieles Ungemach zu erbulben hatten; vielmehr wurde fie 1652 und 1656 von ben Enteln erneuert. Die Pfalzgrafin Bitwe, Unna, welche ben 16. Oct. 1632 ftarb, batte ebenso, wie ihr Sohn August, von bem katholisch gewordenen altesten Sohne, in Absicht auf die Freiheit ber protestantischen Religion, Bieles ju ertragen. Der Rinber, welche Unna ihrem Gemable geboren hatte, was ren acht, ale: 1) Anna Maria, geboren ben 18. Aug. 1575, vermahlte fich ben 29. Aug. 1591 mit Bergog Friedrich Wilhelm von Sachsen=Beimar und erhielt eine Ditgabe von 20,000 Fl. Seit 1602 Bitme, lebte fie, in tiefe Schwermuth versunten, einige Jahre mit ihren unmundigen Kindern zu Altenburg, dann ununterbrochen auf ihrem Bitwensite ju Dornburg, wo sie ben 1. Febr. 1643 ftarb. 2) Dorothea Sabina, geb. ben 13. Det. 1576, ftarb ben 12. Dec. 1598. 3) Bolfgang Bilhelm, Pfalzgraf von Neuburg (f. ben Art.). 4) Otto Beinrich, geb. ben 29. Oct. 1580, ftarb ben 2. Marz 1581. 5) August, geb. ben 2. Oct. 1582, wurde Stamm vater ber sulzbacher Pfalzgrafenlinie und ftarb ben 14. Aug. 1632. 6) Amalie hedwig, geb. ben 13. Dec. 1584, starb im ledigen Stande ben 5. Aug. 1607.
7) Johann Friedrich, Pfalzgraf zu hiltpoldstein (s. ben Art. in der 2. Sect. 21. Bb. S. 182 fg.). 8) Sophie Barbara, geb. den 24. Marz 1590, starb am 11.

Dec. des folgenden Jahres 19).

Philipp Wilhelm, Pfalzgraf von Neuburg und Rurfurst, einziges seine Altern überlebendes Kind des

<sup>19)</sup> Benust wurden Parei historia Bavarico-Palatina cum appendicibus et animadversionibus Jonnes; Tolneri historia Palatina; v. Finftermalb's erlauterte Germania Princeps von bem latina; v. gin fterwald's erlauterte Germania Princops bon dem hause Pfale; Michaelis' Einleitung zu einer vollständigen Gerschichte der Churz und Fürstlichen Hauser in Tentschland. II, 81 fg. Saberlin's neue teutsche Reichsgeschichte. 8. B. u. fg. und Hause ser's Geschichte der rheinischen Pfalz, 2. Bd. nebst Teschen macher's Annales Cliviae, Juliae etc. a. m. D., und Wolf's Geschichte Derzogs Maximilian I. von Baiern und seine Zeit. 2. und

Pfalgrafen Bolfgang Bilbelm von Neuburg und Magbalenens von Baiern. Geboren ben 25. Nov. (n. St.) 1615 tam ber Pring in feinem fecheten Jahre in bie Bande der Jesuiten, welche feinen Bater feit deffen Ubertritte zur romisch-katholischen Religion 40 Jahre lang geleitet hatten und ibn nun auch erziehen und lenken follten. Außer einigen neuern Sprachen lernte Philipp Wilhelm noch Alles, was die Bilbung eines Fürsten jener Zeit er: foberte; er wurde ein Freund ber Bissenschaften und Runfte, aber auch ein getreuer Anhanger seiner Kirche. Denn außer ber Sorge für seine Gesundheit und den übungen im ordentlichen und anständigen Betragen wurde ihm ein grundlicher Unterricht in "ber wahren tatholischen und alleinseligmachenben Religion" ertheilt, bie er auch fein ganges Leben bindurch ju befordern bemubt mar, ohne boch ein blindes Bertzeug ber Pfaffen ju werben, wogegen ibn fein gefunder Berftand fcutte. Bu reifern Jahren gelangt, nahm er Antheil an ben Staatsgeschaf= ten, befonders jog ibn fein Bater in die julichfchen Angelegenheiten und machte ibn mit bem Befen bes Erbftreites bekannt, welchen berfelbe mit Aurbrandenburg, bem Mitbesitzer jener schonen nieberrheinischen ganber, seit 1609 führte und nicht zu Ende brachte. 218 Bolfgang Bilbelm ben 20. Mary 1653 farb, erbte Philipp Bilbelm nicht blos bas Bergogthum Reuburg an ber Donau, fonbern auch ein weit betrachtlicheres Gebiet in ben cleve jus lichfchen Bergogthumern. Als Erben bes Streites über bie ungleiche Theilung biefer ganber, welche Kurbranbenburg fo gern als Pfalineuburg ungetheilt befeffen batte, ging fowol ber Reib und die Eifersucht feines Baters auf ben Mitbesitzer, als auch die religibse Berfolgungesucht beffelben auf ihn über. Die vorherrschende Gutmuthigkeit in-bessen, welche den Pfalzgrafen beseelte, bewirkte erst nach breizehnsährigen Streitigkeiten und gegenseitigen Anklagen zunächst einen Bergleich in Absicht auf die Religion der Unterthanen am Niebenin, zwischen ihm und dem Kurfurften Friedrich Bilhelm von Brandenburg, am 4. Febr. 1665 ju Dorffen, wonach bie Borschriften bes westfallifchen Friedens jur Grundlage ber Religionsfreiheit bafelbft genommen murben und am 19. Sept. bes folgenben Jahres ichlossen beibe Fürften ben "abfoluten" Erbvergleich nebft einer Erbverbruberung ihrer Baufer, wonach Philipp Bilbelm im Befige ber Bergogthumer Julich und Berg und ber Berrichaften Winnenthal und Bredfesand blieb, Ravenftein aber nicht eber unbestritten erhalten konnte, bis er bem Kurfürsten 50,000 Athlr. ausgezahlt batte. Diefe Abfindung erfolgte 1671 und nun suchten beide um bie taiferliche Betraftigung ihrer Ubereinfommen nach, welche wegen Sachsens Einreben nicht eber erlangt werben konnte, bis durch die Bermittelung Aurbrandenburgs Raifer Loopold bes Pfalzgrafen Schwiegerschin geworden war. Die kalferliche Bestatigung erfolgte am 17. Oct. 1678. Der Markgraf von Burgau und bie Pfalzgrafen von 3weibruden, beren Unfpruche auf jene ftreitigen ganber noch nicht befriedigt maren, murben mit Gelb abgefunden. Inzwischen ward ber polnische Konigsthron burch Johann Rasimir's Abbantung (1668) erledigt und ber Pfalzgraf, welcher burch seine erste Gemahlin Schwager

biefes Konigs war, ließ sich gelusten, ein eifriger Kronbewerber bort ju werben; feine barauf verwenbeten Roften und Muben aber wurden, ungeachtet ber ernsthaften Em pfehlungen bes Kurfürsten von Branbenburg, ebenso ge taufcht, als funf Sahre banach, ba er jum zweiten Dale benfelben Abron zu gewinnen hoffte. Man feste an ibm aus, bag er bereits ju alt, ber polnifchen Sprache und Sitten unkundig fei und bagu noch weber im Rriege noch im Frieden etwas Ruhmliches vollbracht, außer daß er viele Rinder in die Welt gefett habe, die et nach Polen mitbringen und bort boch nur versorgen wolle. Ebenso hatte ihn die Sitelfeit gehn Jahre frühr verleitet, auf bie Ranke ber Frangofen, mit welchen er bamals in Freundschaft lebte, einzugehen, und ber Kais fermahl Lespold's entgegen zu wirten. Nach Dufenborf wollten ihm biefe zum Bestige von Bohmen und zur Raiferfrone verhelfen; allein ber Plan fanb gu großen Biberfpruch und zu viele Schwierigkeiten. Defto abgeneigter zeigten sich bie Franzosen gegen ihn in den polnischen Angelegenheiten. Gludlicher mar ber Pfalggraf inbeffen bei Uberwindung ber Schwierigfeiten in dem Er: werbe ber Aurpfalz und ber mit biefer perhundenen Bebiete.

Pfalzgraf Philipp Wilhelm tam wegen seiner Religion bei ber Musficht auf ben Erwerb ber pfalgifchen Rurlande fast in Diefelbe Berlegenheit, wie fein Großvater Philipp Ludwig, als demselben bie Ubernahme ber Bor: munbschaft und Bermaltung in gedachten Landern bevor: fand; biefer mußte, wie im Artifel über ihn erzählt mot: ben ift, seines Lutherthums wegen auf die ihm zustandi gen Rechte vergichten, ba er fich feinen binbenden Bebingungen unterwerfen wollte; jenen hingegen schütte gwar eine politische Ubermacht mittels ansehnlicher Berbindun: gen; er war aber auch nachsichtiger als sein Grofvater, und barum fanden ibm von Seiten bes Erblaffere teine Schwierigkeiten im Wege, welche außerbem wol einge treten fein murben. 216 Rurfurft Karl von ber Pfalg aus bem Baufe Simmern feinem finberlofen Enbe entges gen ging, mar fein nachfter unbezweifelter Erbnehmer fowol im Allgemeinen nach bes teutschen Reiches Satungen, als auch im Besonbern nach ben pfalgischen Sausgesetzen, Philipp Bilhelm von Reuburg, welcher mit ihm gemeinschafts lich seine herkunft von bem Pfalgrafen Stephan ableis tete. Er war romifchlatholischer, Rart reformirter unb beffen gand theils ebenderfelben, theils gutherifcher Religion. Die Aurlande waren alfo einer gewaltfamen Reaction ausgesett, wie fie bergleichen fruber ichen etliche Dale ausgestanden hatten. Dieses Unheil zu verhindern, trat ber Kurfurft, ber feines neuburger Bettere gutes Erbrecht anerkannte, mit ihm einige Sahre vor feinem Tobe in Unterhandlung und verlangte von ihm gur Sicherftellung ber berrichenden Religionen im Banbe, jum wenigsten, bas Philipp Bilhelm bei Unnahme ber Erbichaft ju ben boch: ften Beamten ausschließlich und von ben anbern Rathen bei ber Regierung jur Balfte, sowie ju ben Beamten auf bem Lande überhaupt Evangelische mablen follte, was aber biefer ablehnte. Je naber inbeffen bas augenfcheinliche Ende des Rurfurften tam, befto gewiffer mochte ber Reu-

burger burch fein Biberftreben ber Lutherifden Einie von Beibeng Erbrechte eingefteben und bie feinigen bebhalb erfcweren; also wurde er nachgiebiger und willigte in die Unterhandlungen ju Schwäbisch-Sall, wo bie Bevollmachtigten beiber Furften am 22. Rai (n. St.) 1685 einen Receg abichloffen, fraft beffen Philipp Bilhelm als recht= maßiger Rachfolger im pfalgischen Rurftaate anertannt wurde, wenn er bie freie Ausübung bes Catvinifchen und Lutherischen Glaubensbekenntniffes in bemselben nebst ben barauf bezüglichen Anftalten bafelbft ale unverletbar gelten, rudfichtlich ber weltlichen Beamten aber jeben auf feinem Poften, bafern er nicht auf gerichtlichem Bege ber Untreue und des Übelverhaltens überwiesen werden tonne, fichern und bei Erledigung ihrer Stellen bis zu ben untern Beamten berab ben beiden evangelischen Confessionen ben Weg zur Berufung offen lassen wolle, mabrend bie katholischen Beamten, die er mit herüberbringen ober das felbst anstellen werbe, mittels ihrer Bestallungen ausbrucklich auf Schonung berfelben bingewiefen werben follten. Muffer allen hohern Bilbungsanftalten bes Landes wurde auch die Universität zu Beibelberg, namentlich die theologifche Facultat, dabei in Schutz genommen, doch die Lehrsftuhle ber andern Facultaten baseibst wurden fur Gelehrte ber brei geduldeten driftlichen Glaubensbekenntniffe vorbehalten. Philipp Bilhelm gelobte, biesen Berbindlich-teiten "unverbrüchlich" nachzukommen, ber Kurfürst Karl aber, obschon er noch Besinnung genug hatte, um unterzeichnen zu konnen, that bies nicht, wenngleich ohne fein Berichulben, fonbern er murbe, wie man fagt, von feinem Miniffer Langhanns fo lange aufgehalten, bis er feinen Beift aufgab. Die nachtheiligen Bolgen biefes Berfaum= niffes außerten fich jedoch erft unter ber Regierung bes Rurfurften Johann Bilhelm, ber ebenbeshalb, um feine Undulbsamteit zu verbeden, dem Bertrage seine Rechts. fraft absprach.

Rurfurft Karl war vier Tage nach bem Abschlusse bes schwäbisch-hall'schen Bertrags am 26. Mai mit Tode abgegangen und Philipp Wilhelm' hatte durch seinen Sohn Ludwig Anton, den Teutschmeister zu Mergentheim, sofort Besth von den erledigten Landen des simmern'schen Hauses nehmen lassen, ohne irgend eine ernste Ansechtung seines Anspruchs, wie es scheint, erwartet zu haben. Da trat aber das Haupt der jüngern zweibrücker Linie, Pfalzgraf Leopold Ludwig von Beldenz, welcher bereits zu Ledzeiten Karl's die Nachfolge in dessen Staate angesprochen hatte, mit seinen Rechten auf denselben hervor, in der Meinung, weil er dem Erblasser um einen Grad nachter verwandt sei, als der neudurger Pfalzgraf, so gebühre ihm auch das größere Recht. Bur Beleuchtung des nun durch seine Foderungen schwierig gewordenen Erbstreites mögen solgende Bemerkungen dienen.

Die Sohne bes Pfalggrafen Stephan, von welchem alle zur Zeit dieser eingetretenen Erbfolge lebende Kürsten bes pfalzischen Gesammthauses abstammten, Friedrich und Ludwig der Schwarze, stifteten, jener das Haus Simmern, dessen letter mannlicher Sproß eben Aursuftst Karl war, dieser das Haus Zweibruden, welchem auch die Grafschaft Beldenz gehorte. Des schwarzen Ludwig Enkel, die

Sohne bes Pfalzgrafen Alexander, grundeten wiederum zwei Linten; ber altere, mit Ramen Ludwig, ward Stammvater bes neuen Saufes 3weibruden, ober 3weibrudens 3weibruden, ber jungere hingegen, welcher Ruprecht hieß, ftiftete bas Saus Belbenz, ober Iweibruden-Belbenz, bef-fen Großenkel, Leopold Lubwig, in ber Kraft feiner Jahre ftanb, als bas Saus Simmern erloschen wollte. Entel Lubwig's nun, welcher Grunber bes Baufes 3meis bruden-Bweibruden war, bie Sohne bes Pfalggrafen Bolfgang, theilten fich abermals in brei Linien ab, beren erfte Pfalzneuburg, die zweite Pfalzzweibruden und die britte Pfalzbirtenfeld geheißen wurde. Pfalzneuburg endlich zerfiel fpaterhin burch bie Nachkommen Philipp Eubwig's (f. b. Art.) ebenfalls in verschiedene Einien, von welchen fich Reuburg-Reuburg und Reuburg-Sulzbach aufrecht erhiels ten. Beibe aber bilbeten, gur Beit bes fimmern'ichen Erbs anfalles, nebft Pfalzzweibruden-Rleeburg und Pfalzbirtenfelb, welche fammtlich von Alexander, bem altern Cobne Ludwig's des Schwarzen, abstammten, bas Saus 3mets bruden-3meibruden, ober bie altere Linie bes pfalzischen Gesammthauses, welches in Stephan feinen Stammvater verehrte, im Gegenfate von 3meibruden-Belbeng, ber jungern Lime, welche, auf benfelben Stammvater fich flugenb, bamale nur in Leopold Lubwig ihren einzigen Bertreter hatte, ber aber gang gufalliger Beife bem gemeinschaftlis den Stammvater um einen Grad naber fand, als bas Saupt ber altern Linie, Pfalzgraf Philipp Bilhelm von Renburg-Reuburg. Bollte er nun grade aus biefem Grunbe, ben er allerbings auch jur Dauptflute feines Unfpruche erhob, Erbe ber pfalzsimmern'fchen ganber werben, fo mußte er jene vier Saufer, in welche fich bamals bie als tere Linie zerglieberte, benen aber, einem nach bem anbern ber Bortritt vor ihm von Rechtswegen gebührte, überfpringen. Diefe vier Baufer inbeffen reprafentirte, wie gefagt, Philipp Bithelm von Neuburg-Reuburg als Saupt aller bamals lebenben mannlichen Rachkommen bes Pfalggrafen Ludwig von 3weibruden-3weibruden, in fofern fein Haus nebst Reuburg-Gulzbach ben Bortritt vor Kleeburg und Birfenfeld genog und die Primogeniturrechte nicht nur vor allen biefen Saufern, sondern auch vor 3weibrus den-Belben; als rechtmäßiges Erbtheil in fich aufnahm; mithin tam ihm auch, als bem Erftgebornen unter aften Rachfommen Ludwig's bes Schwarzen, bie nachfte Uns wartschaft auf bie pfalzsimmern'ichen ganbe und bie Rur ju, wenn er gleich nur im funften, Leopold Lubwig aber im vierten Grabe feine Abkunft von Alexander ableiten konnte. Letterer irrte also, wenn er behauptete, baß sein zufälliges Raberrecht aus ber Seitenlinfe, auf ben Grab ber Abstammung gestütt, vorzugeweise entscheiben sollte, wahrend die Erfahrung ju Gunften berjenigen Linie fprach, welcher ber Borgug im pfalgifchen Gefammthaufe nach bem bortigen herkommen und ben Institutionen bes teuts fcen Reichs gutommen mußte. Diefer Borgug alfo nebft bem baran haftenben Raberrechte, fowie ber oben anges führte Receß — früherer Sausgesetze einzelner Einien und ber Bestimmungen bes Raifere wie ber Rurfurften nicht gebenten -, entschieben unbebentlich fur bas Saus Bweibruden : 3weibruden, welchem, wie bemertt, ebengebachter Philipp Bilhelm von Pfalzneuburg-Reuburg bamals vorstand. Db nun icon ber Pfalzgraf von Belbeng, welcher fich auf einzelne Beispiele ber Gradualfolge bes Gesammthauses aus frubern Beiten ju Gunften feiner Rechte berief, den Erbstreit mit der Keber fortsetzen und benselben, da einzelne teftatarische Widersprüche gegen die allgemeingeltenden Erbfolgegesete seines Gesammthauses augenblickliche Zweifel erregen ließen und biefe nebft ans bern zuweilen vorgekommenen Ubergriffen, die nur als Ausnahme angufeben waren, fein Begehren anfcheinenb unterftugen konnten, burch eine gemiffe biplomatische Folgerichtigkeit in ber Durchführung bes aufgestellten Rechtsanspruches verwidelte, so blieben feine faatbrechtlichen Deductionen bennoch um fo fraftloser, weil er fich von ben Reichsftanben feiner Glaubensgenoffenschaft verlaffen fab. Der neueste Geschichtschreiber ber Pfalz, Bauffer, glaubt zwar auch noch, daß es biefem gurften wenis ger an geltenbem Rechte, als an ber Gewalt, baffelbe burchzuführen, gefehlt habe; allein bem hertommen im Reiche gemäß enticbied in folden gallen boch immer bie Nabe ber Linien, niemals bas perfonliche Alter, ober, wie Belbeng wollte, ber nabere Grab ber Bermandtichaft unter ben Gliebern eines Gesammthauses. Daffelbe Recht machte fich in ber That auch gegen bie Salfte bes 18. Sahrh. geltend, als Pfalzneuburg- Neuburg ausstarb, und Pfalzneuburg : Sulzbach ohne merkliche Wiberrebe in Die Erbschaft beffelben eintrat.

Ein weit gefährlicherer Bewerber um bie Erbichaft, als ber Pfalgraf von Belbeng, war weniger ben Rechten, als ber Gewalt nach, Bergog Philipp von Drleans, wel: der Elisabeth Charlotte, Die einzige Schwester bes Erb= laffers, dur Gemahlin hatte. Diefelbe hatte zwar bei ihrer Bermahlung, im 3. 1671, auf die Nachfolge in ben vaterlichen Erblanden, zu Folge ber pfalzischen Sausrechte, ausbrudlich verzichtet und fich nur Unspruche auf ben Allodialbesit, bem hertommen gemäß, vorbehalten, fobaß fie ben Privathesig ihres Brubers mit vollem Rechte als Erbin beanspruchen konnte; allein ihr Schwager, Konig Ludwig XIV. von Frankreich, welcher in biefen Angeles genheiten ihr Sachwalter wurde, fließ jegliches hertom: men und alle Gefete über ben haufen, und verlangte ziemlich Alles, mas Kurfurft Rarl an Landen und Leuten wie an Privatvermogen befeffen batte, fur bie Bergogin von Orleans. In diesem Sinne übergab ein frangofischer Botschafter im Juli 1685 bei bem Reichstage zu Regens burg eine Borftellung, und ein Monat barnach erschien ber Parlamentsrath, Abt Morel, Ramens ber Bergogin ju Beibelberg, um jene überspannten Foberungen in ber Sute befriedigen ju laffen. Die Minifter Philipp Bil= belm's hatten viele Dube mit ibm, ba er alle frubern und neuern Bestimmungen ber Erbfolge im pfalzischen Saufe, ja bas Teftament Rarl's und ben hall'ichen Reces nicht allein willfurlich umftieß, fonbern auch, um fur bie Prinzessin ein Kunkelleben geltend zu machen, die einzels nen Erwerbungen bes Rurhaufes bis auf ihren Urfprung zurudverfolgte, ohne babei anzuertennen, bag biefelben burch Reiches und Sausgesetze theils in Reichsmannleben, theils in ungertrennbare Theile ber pfalgischen Kurlande

waren verwandelt worden. Alle Einwendungen, bie bas Reichsstaatsgeset und ber anerkannte Gebrauch bes pfalgifchen Saufes zuließen, wurden von ihm zurudgewiefen und feine ungeftumen Foberungen theils mit Grunden bes natürlichen Rechts, wonach Elisabeth Charlotte als einzige Schwester bes verstorbenen Aurfürsten auch einzige Erbin beffelben fein muffe, theils mit Drohungen unterftugt, ba er der Einwendung, daß, so lange noch mannliche Sprif: linge im Baufe Pfalz vorhanden waren, teine Rebe von ber weiblichen Rachfolge sein tonne, burchaus tein Gebor gab. In ahnlicher Beife wurden bie Berhandlungen ju Regensburg betrieben, und felbft ber Papft murbe win Frankreich in ben Streit gezogen 20). Als endlich im Darg 1686 eine frangofische Note mit hindeutungen auf Gewaltschritte bei bem Reichstage eingereicht wurde, ent: schied fich biefer in gewohnter laffiger, ja fur biefen Fall thorichter Beife babin, bag Rurfurft Philipp Wilhelm einstweilen im Befige ber ftrittigen Lande verbleiben, teinem Theile aber baburch ein Nachtheil geschehen solle.

Bahrend aber ber Berzogin von Drleans auf gut lichem Bege ju Beibelberg alle bewegliche Guter ihres Brubers und auch ein Theil ber fahrenben Babe ihrer fo eben verftorbenen Mutter, Charlotte von Seffen, in gro: Ben Summen ausgeliefert wurden, blieb ber Sauptfireit so lange unentschieden, bis Konig Ludwig XIV. einen gun: fligen Augenblick erfah, ihn mit Baffengewalt zu Enbe zu bringen. Nachbem er Bormanbe genug zum Kriege mit bem teutschen Reiche gefunden zu haben glaubte, brach im September 1688 ein frangofisches Beer unter Leitung bes Marschalls Duras und bes Generals Mont clar in die Rheinpfalz ein, mahrend ein schamloses Kriegs manifest hintennach geschickt wurde. Raiserslautern, Alzei, Reuftabt und Oppenheim wurden befett, ben wehrlofen Reichsflädten Borms, Speier, Maing und Beilbronn frangofifche Befatungen aufgebrungen. Beibelberg offnete vermoge einer Capitulation die Thore, Mannheim hielt nur furge Beit eine Beschießung aus und ging bann mit ber Citabelle an bie Feinde über; und als auch Franken: thal gefallen war, faben fich biefe in bem Befite aller wichtigen Plate ber Rheinpfalz. Kurfurft Philipp Bil-belm hatte fich inzwischen in feine niederrheinischen Befigungen gefluchtet und bringenbe Beschwerben bei bem Reichstage eingegeben.

Inzwischen wurde Frankreichs König für einen Reichsfeind erklart, und obschon ein halbes Jahr zuvor Bundeniffe im Reiche und außerhalb besselben gegen ihn geschlossen worden waren, so erschienen die kaiserlichen und Reichstruppen (bisher durch den ungarischen Krieg abgehalten und durch eignes Versaumniß gehindert) doch erst im J. 1689 im Felde, um die Franzosen zu vertreiben, konnten ihnen aber nicht überlegen werden. Der sast allgemein gewordene europäische Krieg gegen den französischen Könnig gab indessen seinem Cabinete den Vorsat in den Sinn, die Pfalz in eine Wüsstenei zu verwandeln, und sie dann,

<sup>20)</sup> Derfelbe erklarte fich aber nach bem roswider Frieden gegen bie Anspruche ber herzogin von Orleans; vergl. europalicht Fama. III, 216 fg.

wenigftens die Befigungen auf bem rechten Abeinufer, aufaugeben, obicon man ihres Befiges bereits gewiß wer. Der teuflische Plan wurde mit allen Schrecknissen ber Grausamkeit und ber wilbesten Leibenschaften ausgeführt. Nachbem bie gewaltigften Erpreffungen vorangegangen waren, begann unter den nichtswurdigften und emporend= ften Greueln, welche an ben Pfalgern jeben Geschlechts und jeden Altere verübt wurden, angeblich auf Befehl bes Ronigs, bie Bermuftung in ben erften Monaten bes 3. 1689. Die Reihe traf zuerst die hauptstadt Beidels berg, welches ber bafige Commanbant Delac, eins ber gemeinsten und verworfensten Geschopfe, welche bie Geschichte kennt, jum großen Theile zerftoren und verbrennen ließ, mabrend bie gange Umgegend ebenfalls in Flam= men gefeht, Felber und Beinberge ber Berftorungswuth ber Morbbrenner preisgegeben murben. Gleich barauf murbe gang Mannheim in einen Schutthaufen verwandelt, und so fuhr das systematische Zerstoren von der Ortenau bis in die niederrheinischen Besitzungen des Kurfürsten hinab fort; teine pfalzische Stadt, fast tein Dorf blieb verschont, auch bie alten Reichsstädte Speier und Worms erlitten daffelbe Schickfal. Ein solch scheußliches Berfahren vermag bie Geschichte bes 30 jabrigen Rriegs nicht einmal Ber von den Einwohnern nicht auswanaufzuweisen. berte, mußte fich vor ben Unmenschen verbergen, barben und betteln; viele Orte konnten sich lange Beit nachber nicht wieder erholen, manche haben ben Schaben gar nicht überwinden tonnen. Die Greuel ber Berftorung, bes Mordens und Dishandelns bauerten bis in ben Do= nat August hinein; nicht einmal ben Turken traute man folche Barbarei zu, wie sie die civilisirten Frangosen ausübten. Ihre Generale Melac und Montclar blieben bei ben Pfalzern in schrecklichem Unbenken. Das, mas Turenne jur Beit bes Rurfürsten Karl Lubwig an ber Pfalz verübt hatte, war nur ein Borfpiel vom gräßlichen Drama, bas jene Mordbrenner in ben Staaten Philipp Bilhelm's aufführten.

Dieser Fürst suchte, als ihm ber Feind noch jum Theil lästig war, durch seierliche Erneuerung aller Privilegien im Juni 1689, durch Ausbedung der meisten perssonlichen und dinglichen Lasten, die verscheuchten Bewohner besonders von Mannheim, welche Stadt unter allen bedeutenden Orten der Psalz am meisten gelitten hatte, in die verödeten Schutthausen zurüczusschnen; doch so wünschenswerth auch schnelle Abhilse war, konnte er sie in den Augendlichen der Noth gleichwol nicht verschaffen und so vermochte er in so vielen andern Nothsällen seine Zusage nicht zu erfüllen, indem er unterdessen starb.

Bas sonft seine Verwaltung bes pfalzischen Aursurstenthums vor und nach dem franzosischen Einbruche belangt, so verdient in der Kurze Folgendes bemerkt zu
werden. Seiner Erhebung in den Stand eines Kursursten sah man, da er Katholik war, von protestantischer Seite mit Spannung entgegen, da im Kursurstenrathe eine protestantische Stimme durch ihn verloren ging und in der Psalz selbst die Gewissenskreiheit bedroht schien. Allein Philipp Wilhelm versicherte noch von Dusselvorf aus, ehe er sein neues Kursurstenthum betrat, den Be-

wohnern bestelben, daß er ben schwäbisch-hallichen Reces unverbruchlich halten wolle, mabrent feine an Rurbrans. benburg, ben machtigften protestantischen Reichsstaat, abs gegebene Erklarung gleichfalls bezeugte, baß es ihm um bie kirchliche Dulbung in der That ernstlich zu thun war, Als er nun am 3. Aug. 1685 felbst in der Pfalz erschien, verbot er noch vor ber ganbesbulbigung, in einem Erlaffe vom 13. October ben brei gebulbeten driftlichen Confesfionen jeglichen Religionsbisput, Gezante und Streit bei fürftlicher Ungnabe, und scharfte ben Pfarrern ein, mit Unftand und Bescheibenheit zu predigen und in ihren Reben Schimpf und Spott, Site, ehrenrührige Anguglich= feiten und Berleumbungen forgfaltig zu vermeiben. Er verburgte ben brei driftlichen Glaubenebefenntniffen, nach ben Borfdriften bes westfalifden Friedens, gleiche fird: liche Dulbung und Rechte. Er begunftigte zwar bie Sastholiken, wollte aber auch ben Reformirten und Lutheras nern keinen Abbruch und Nachtheil anthun. 3war erregten bie Einraumung ber Jacobstirche zu Beibelberg fur ben katholischen Gottesbienft und bie Anordnung jum gemeinschaftlichen Gebrauch ber Concordientirche zu Mannbeim fur alle brei Confessionen bei ber protestantischen Bevolterung Beforgniffe, allein Philipp Bilbelm erflatte zu ihrer Beruhigung am 30. October offentlich, bag bie Reformirten und Lutheraner jest und tunftig in ihrer bisherigen freien Religionsubung, auch in ben ihnen geborenben Rirchen, Pfarr- und Schulbaufern und in bem, mas fonft dazu gehore, beständig und rubig gelaffen und geschützt werben sollten. Gine spatere Erklarung erlaubte noch, bag bie Resttage, bie einer Confession ausschließlich angeborten, von feiner andern mitgefeiert ju werben brauchten. 3mar tam ben Reformirten, die bisber fic an teine gegenseitige Dulbung gewöhnt hatten, Manches misfallig und ungewohnt vor, allein ber Rurfurft bewies bei seiner ebeln und milben Ginnebart ben beften Billen, und vermahrte fich auch bann noch gegen Unbulbfamteit und Ungerechtigkeit, als 1686 die Jefuiten in Beibelberg einzogen und auf Beschräntung ber protestantischen Tolerang binarbeiteten.

3m Januar 1686 fette ber Kurfurft, unter bem Borfibe ameier Minister, eine Commission nieber, bie aus einem katholischen, zwei Calvinischen und einem Lutherischen Beiftlichen bestand, und fich über bie Ginführung bes Gregorianischen Ralenbers, Die gemeinsame Benutung ber Rirchhofe und bes Glodengelautes, wie über bie Differengen berieth, welche fich bei Ginfuhrung bes tatholischen Gottesbienstes an mehren Orten gezeigt hatten. Dabei wurde Alles, mas Berftimmung ober Beschwerben batte veranlassen tonnen, forgfaltig vermieben; man richtete in ben meiften Orten, wo fich nur einige Katholiken befanben, einen Gottesbienst für fie ein, und nahm baju alte Gebaube, Burgen ober Schloffer, Die leer fanben, und auch Rathhauser. Man gewöhnte fich an ben gemein= schaftlichen Gebrauch ber Gottebader, bieweilen gegen eine tleine Gelbabgabe ba, wo die Reformirten die Mehrzahl ber Glaubensgenoffen ausmachten und auch ber neue Ralender wurde, wenngleich nicht ohne Wiberftand umb Aufregung von Seiten ber Protestanten, allmalig einges fichet, matrend ben Lutheranern geflattet ward, auf ther Roften fo viele Linchen zu bauen, als fie bedauften. Bei Diefer Dafiaung bes Rurfluften war an foine gefährlichen Mubeftorungen ju benten; nur bann, als er fich feibft bie Leitung aus ben Sanben winden und fie ber hierars chie einraumen zu lassen fcbien, b. h. feitbem ber katholis fiche Gottesbienft von Orbensgeiftlichen, Die nicht unter der weltlichen Regierung ftanben, beforgt wurde: da zeigten fich firchliche Übergriffe und Profeintenmacherei, worüber bie Regierung mit ihrem eignen Klerus natürlich in Imift gerieth. In ben vielen Sanbein aber, welche bie Orbendgeistlichen und Bischofe hervorriefen, nahm fich bennoch Lurfurft Philipp Wilhelm seiner bedrängten proteftantifchen Unterthanen mit Eifer und Erfolg an. Ers litten fie in ber That außerbem boch Ungemach, fo entftand es aus bem 3wifte, welcher zwischen ihren beiben Confessionen ichon unter ben frühern Regierungen bestanben hatte und in die neue herübergetragen worben war. Bermittelnbe Borfcblage fanden bei ihnen teinen Gingang. Der größte Ubelftand war inbeffen, bag ber erträgliche Buftand ber verschiebenen Confessionen unter Philipp Bilbeim's Regierung blos von beffen verschrichem Bohlwollen geschützt und nicht auf die Dauer verburat wurde; ferner, bas bie weltliche Regierung ben reformirten Sirchenrath im August 1688 nothigte, einen Abeil seines Lirchenautes an den Staat obzutreten und baff endlich die frangolische Invafion ben beiden protestantischen Glaubensbekenntnissen ungemein vielen Schaden that. Die Frangofen mishandelten bie evangelischen Prebiger und Lehrer, verjagten fie alebann und führten in ben meiften von jenen gepflegten Orten ben tatholischen Gottesbienft cin. Gie nahmen folden Orten bie Mittel gur Erhals tung ber Rirchen- und Schuldiener und ber Aurfürst fand bann aus fühlbarer Roth feine Quelle, ihnen bie entzogenen Mittel sogleich wieber zu ersegen. Burben bie evangelifden Ruchen: und Schulftellen nicht geftrichen, fo murben fie jufammengeschmolgen. Go erlitt benn ber pfalgische Protestantismus einen empfindlichen Stof. 3mar versprach ber alte Rurfurft nach bem Frieben Wieberberfellung bes alten Befitthums und ber vorigen Rechte, fowie allenthalben Abbilfe ber Roth in anderer Sinfict. allein er farb inzwischen und fein Rachfolger bafte bie firchliche Dulbung.

Die Universität zu heibelberg erlitt zwar keine Berzanderungen zur Zeit Philipp Wilhelm's, empfing aber auch keine besondern Wohlthaten von ihm. Als freudige Haffnung nahm man für die Zukunft auf, da der Kurfürst mit zwei seiner Sohne an der beitten Indesseier dieser hochschule vom 3 — 5. Dec. 1686 persänlichen Antheil nahm; dach ereigneten sich zwei Sahre darnach die schwezen Unfälle, denen auch sie unterlag und lange

nachher nachempfanb.

Die weltliche Berwaltung Philipp Wilhelm's erlitt übrigens außerst geringe Beranderung in der Kurpfalz. Er hatte sich seit der letten friedlichen Abkunft mit Kurbrandenburg in seinen Stammsth nach Neudurg an der Donau zurückbegeben und in den niederrheinischen Bessehungen eine Berwaltung zurückgelassen, welcher seit

1678 fein altofter Cobn, Johann Wilhelm, vorftand. Er brachte nun zwar eine Angahl neuburger Beamten beraber nach Beibelberg, aber bie turpfalzischen blieben, zu Bolge bes hallichen Bertrages, im Befite ihrer Amter, und als ber frangofische Arieg ausbrach, begab fich ber Rurfürft, wie foon bemertt, in feine nieberrheinifchen Geblande, eine Landesregierung zurudlaffend, die in ihrer oberften Leitung von einem geheimen Cabinete zu Reus burg abhing. Im Ubrigen wurde nur ein bebeutenber turpfdizischer Beamter aus Karl's Zeiten von seinem Poften verbrangt. Es ift berfelbe ber befannte Gunftling biefes Rurfürften, ber geheime Rath Langhanns. Gleich nach beffen Lobe hatte ihn Philipp Bilbelm zwar feines gnabigen Bohlwollens verfichert und ihn auch als einen rechts fcaffenen und treuen Diener bes pfalzischen Aurhaufes anerkannt; ale er aber im August 1685 nach Beidelberg tam, fturmten bie beiben Aurfürstinnen, Witwen Sart Lubwig's und Sarl's, mit Unterstügung bes banifchen Sefandten und mehrer abeligen Berren, bie bem angefeindeten Minister vormals im Dienste beigestanben batten, bergefialt auf ihn ein, bag er am 20. December (n. St.) beffelben Sahres die Berhaftung beffelben jugab. Der Proces wurde ihm gemacht, bas Rechtsverfahren burch feine perfonlichen Feinde geleitet und unterflugt und am 1. Dars 1686 bas Urtheit gefallt, "Langhanns babe bie verwitwete Rurfterftin auf bas Grobfte injurirt, burch bodhaften Rath den verftorbenen Rurfarften von der ebe= lichen Liebe feiner Gemablin zu trennen gesucht, ibn cor= rumpirt, gegen feine Mutter geheht und in einem Liebesverhaltniffe beffelben zu ber Rabt bie Rolle eines Rupp= lers gefpielt." Dafter murbe er aller feiner Burben ent= fest, fein Bermogen eingezogen, er an den Pranger ge= ftellt und bann ju 20jahriger Buchthausstrafe verbammt. Diefes Urtheil ward am folgenden Tage vollzogen. Der chanals für allgewaltig geltende Minister fand mit einer Ruthe in ber Sand unter Gespotte bes Pobels am Pranger, wurde bann auf bem Schinbertarren in ben Diebsthurm gebracht und endlich auf dem Dilsberge eingefperrt. Ebenfo verbachtige und noch verbachtigere Derfonen, als Langhanns, gingen bei biefen gewiffenlofen und parteifchen Unterfuchungen frei aus, außer bem Leibargte bes verftorbenen Rurfürften, Ramens Bintler, welcher gegen Unterzeichnung eines fomablichen Receffes bes Lanbes verwiesen wurde. Wenn auch nicht ohne Schuld, so fielen beibe boch als Opfer einer schandlichen Cabale ameier bofer Beiber und ehrfuchtiger Beamten, mahrend bas Anbenten bes verftorbenen Rurfurften baburch beflect wurde und bie ftrafbarern Diener frei ausgingen. Indeffen befreiten die Frangofen 1688 den ges studiten Minister Langhanns aus seinem Kerter im Schloffe 3wingenberg, wohin er von Dilsberg aus inzwischen war gebracht worben. Er begab fich nach Bafel, lebte bort in ber Berbergenheit und ftarb auch bafelbft 1691, ohne fich felbft weber vor Gericht noch nach feiner Befreiung vertheibigt zu haben.

Im Ganzen war die Regierung Philipp Bilhelm's ebenfo wenig geordnet und fparfam, als die feines Borsgengers; fing man auch einzelne Berminderungen in der

Bermeltung und im Beuthalte bes Gofes an; fo mar biet bei ber Prachtliebe bes Rurfürsten teine burchareifenbe Reform. Nach den schrecklichen Berbeerungen ber Franzosen brach allenthalben die Roth aus. Doch wurden Die Wermahlungen zweier Tochter bes Kurfürsten, Maria Sophien's mit bem Konige von Portugal und Maria Anna's mit bem Konige von Spanien, mit verschwendes rischer Pracht gefeiert, und als ber Aurfürst im Februar 1690 von Augeburg aus, wo er ber Wahl und Kronung feines Entels, bes Erzberzogs Joseph I. von Ofterreich, gum romischen Konige beigewohnt hatte, nach Munchen reifte, glich feine Begleitung, in welcher fich feine Gemablin und zwei Sohne befanden, einem fleinen Beere. Diefer ungeheure Aufwand wurde gemacht, als fein gand im empfindlichften Elende fcmachtete. Die Leiden biefes Landes mogen ihn also nicht, wie erzählt wird, vor Betrib. niß auf bas Krantenlager geworfen haben, wenn auch Die ersten ibm augekommenen Rachrichten babon ibn ftert erschuttert haben mochten. Übrigens aber rubmt man an ibm eine gefunde, offene Perfonlichfeit, beren jugenbliche Rraft fich noch bis ins bobe Alter in ihm erhielt, und einen wohlwollenden freundlichen Ginn, ber ihn nicht verbast machen founte. Die firchliche Anbacht, bie er in aller hinficht mit inniger Demuth punktlich bewies, bielt ibn boch in Schranten der Magigung gegen Undereglaubige. Dieser Rubm aber wird andererseits wieder burch auffallende Schwache bes Aberglanbens verbuntelt. Folgendes Beispiel mag bierfur fprechen. 216 im 3. 1680 eine in der Stiftstirche ju Reuburg an der Donan ein aus holz geschnittes Beiligenbild, nach Berficherung ber gangen Stadt, die Augen bewegte, Rellte ber Rurfurft, ber mit feiner Gemahlin, seinen Kindern und zahlreichem Sofgefinde Diefer trugerifden Gautelei anbachtig jufab, ein Offentliches Beugniß über bie Birklichkeit Diefer las cherlichen Thatfache aus. Ein Gleiches that ber Furfibifcof von Paffau, ber von biefer pfaffifchen Betrugerei fich ebenfalls febr erbaut fühlte. Reiner bon Beiben ließ

eine Untersuchung beshalb anstellen.

Rurfürst Philipp Wilhelm starb, als noch der größte Theil seiner überrheinischen Wesitzungen in den Sandern der Franzosen war, zu Wien, wohn er sich, um seine Tochter, die Kaiserin, zu besuchen, begeben hatte, pidhlich am Schlage den 11. (? 12.) Sept. 1690 im hohen Alster. Sein Leichnam wurde nach Reubung zurücksebracht und dort seierlich beigesett. Er war zweimal vermählt gewesen: zwerst sim März 1642) mit der Tochter des Königs Siegmund III. von Polen, Anna Katharina Constanze, die den 7. Aug. 1619 geboren worden war und 9. Det. 1651 kinderlos stard i); dann (den 24. Aug. 1653) mit Elisabeth Amalie, Tochter des Landgrafen Georg II. von

Deffen Darmfladt, die grade zwanzig Sahre alter als er, ihm ju Liebe fich gleich nach ber Bermablung in ben Schoff ber romischlatholischen Kirche aufnehmen ließ. Er führte mit ihr eine außerft gludliche Che voll fturmischer Ergieffe feuriger Liebkofungen und zartlicher Tanbeleien. Elifabeth Amalie. bie ihn überlebte und erft am 4. Aug. 1709 ju Renburg ftarb, gebar ihm 17 Kinder, von welchen brei im Kindesalter verblichen, die übrigen aber alle mehr ober weniger bemertenswerth geworden find, als: 1) Eleonore Dagba: lene Therefia, geboren ben 6. Jan. 1655; fie verheirasthete fich ben 14. Dec. 1676 ju Paffau mit Kaifer Leos pold L, beffen britte Gemablin fie wurde, und ftarb ben 19. Jan. 1720. 2) Johann Wilhelm, Aurfürst von der Pfalz, s. d. Art. 3) Wolfgang Seorg Friedrich Franz, geb. den 5. Juni 1659, widmete sich dem geistlichen Stambe, wurde Domherr zu Strasburg, Luttich, Munster, Passau, Briren, Trient, Breslau und Coln, 1680 Chordischof am lettern Drie und farb auf ber Rudtehr von einer Reise nach Italien plotlich zu Reuftadt bei Bien ben 4. Juni 1683, nachdem ihm sichere hoffnungen auf ben Bischofsfit ju Breslau eröffnet worben waren. 4) Lubwig Unton, den 9. Juni 1660 geboren, war zwar ein rafcher, thatenluftiger Pring, aber auch bem geiftlichen Stanbe ergeben. Rachbem er feine Domberrnftellen ju Maing, Coln, Luttich und Dunfter aufgegeben batte, ließ er fich (1679) unter bie Ritter bes teutschen Orbens ju Mergentheim aufnehmen, wurde dam 1685 Teutschmeister bafelbft und nach und nach auch wieder Befiger mehrer anberer anfehnlicher geiftlicher Pfrunden. Dabei ließ er fich in friegerifchen und biplomatischen Geschaften baufig gebrauchen und farb ben 4. Dai 1694. 5) Karl Philipp, Kurfürft von ber Pfalg, f. b. Art. 6) Alerander Giegmund, geboren ben 16. April 1663, wurde in früher Jugend Domberr ju Eichstäbt, 1681 Coabjutor ju Augeburg und 1690 Bifchof bafelbft, nachbem ihm auch die Propfici ju Rofinis zugetheilt worden war. Er ftarb den 24. Jan. 1737. 7) Franz Lubwig, Kurfürst zu Trier und Mainz, s. d. Art. 8) Friedrich Wilhelm, den 20. Juli 1665 geboren, liebte bie wiffenschaftlichen und militairifchen Stubien, wurde 1685 Rector ber Univerfitat zer Beibelberg, wo er auch ftubirt hatte, und fiel bei ber Belagerung von Mainz am 23. Juli 1689, nachbem er zu= por in taiferliche Dienste getreten war. 9) Maria Gos phia Elifabeth, geboren ben 6. Aug. 1666, vermablt mit Konig Peter II. von Portugal ben 2. Juli 1687 und geftorben ben 4. Aug. 1699. 10) Maria Anna, geboren am 28. Oct. 1667, vermählt ben 28. Aug. 1689 mit Ronig Karl II. von Spanien, zog fich fast sechs Sahre nach bessen Tobe nach Bayonne gutid, lebte bier über breifig Sahre, murbe aber, obicon finberlofe Bitme, in alle wegen ber fpanischen Erbfoige getriebene Rante ver-widelt, mußte auch im Sept. 1738 nach Spanien gurudwandern und farb zu Guadalarara, ihrem angewies fenen Bohnfige, am 16. Juli 1740. 11) Philipp Bil-

<sup>21)</sup> Diese Pochgeit wurde burch zwei lateinsiche Gelegenheiteschriften geseinet, die eine erschien zu Wilma 1642 in stolio mit dem Altet: Bellaria academica ad nuptias Principum Philippi Wilhelmi et Annae Catharinae Constantiae, Sigiamundi III., Poloniae Regis filiae, Comitum Palatinorum etc. Die andere zu Edin 1642 in Solio mit dem Altet: Genti nuptiales Seremissimorum Philippi Wilhelmi et Annae Catharinae Constantiae, Comitum Palatinorum etc., diese vom bussetvorser Collegium, jene von der

winner hochschule. Bon Reisach in seiner hiftorisch-topographis schen Beschreibung bes herzogthums Reuburg bemerkt S. 15, bag ber Pfalggraf große Schätze mit bieser polnischen Prinzessin erheisrathet haben soll.

belm August, geboren ben 19. Rov. 1668, vermablte fic mit Anna Maria Franzista von Sachfen-Lauenburg ben 29. Oct. 1690 zu Raudnit in Bohmen und ftarb ben 5. April 1693 ju Reichstadt, zwei Tochter hinterlaffend, pon welchen die altere in ber Kindheit farb, die jungere, Maria Anna Karoline, fich 1719 mit dem Bergoge Fers binand Maria von Baiern verheirathete 23). 12) Doro: thea Sophia, geboren ben 12. (? 5.) Juli 1670, vermablte fich ben 3. April 1690 mit bem Berzoge Dboarb Rarnese von Parma, und 1693 Bitme geworben, reichte fie ben 8. Dec. 1695 ihrem Schwager, Bergog Frang Farnefe, bie Sand und überlebte benfelben auch nach jus rudgelegter 31jahriger Che, ba fie erft ben 8. Juli 1748 in hohem Alter ftarb. 13) Bebwig Elisabeth Amalia, geboren ben 18. Juli 1673, vermablte fich am 25. Darg 1691 zu Barfchau mit bem polnischen Prinzen Jacob Lubwig Cobiesty, ftarb ben 10. Aug. 1722 in Oblau und liegt zu Barfchau begraben. 14) Leopolbine Eleonore Josephe, geboren ben 27. Mai 1679, farb ben 8. Mari 1693, nachdem fie bereits mit dem Kurfürsten Marimilian Emanuel von Baiern verlobt worden war 23).

(B. Röse.)

# IV. Bergoge, Markgrafen, Pfalzgrafen, Furs ften und regierenbe Grafen.

Philipp, Fürst zu Anhalt, ber einzige Sohn bes Fürsten Albrecht V. zu Anhalt und ber Fürstin Elisabeth, einer Tochter des Grafen Gunther III. zu Mansfeld, wurde am 3. Juni 1468 geboren. Daß dieser Fürst einen Bruber, mit Namen Abolf, gehabt habe, der Bischof von Merseburg gewesen'), beruht auf einer Berwechselung mit dem Sohne des Fürsten Abolf I. zu Anhalt. Als Todestag des genannten Fürsten Albrecht wird von den anhaltischen Geschichtschreibern') der 3. Januar bezeichnet; allein dieser Fürst ist nach einer von dem Fürsten Magnus zu Anhalt herrührenden, an seinen Bruder, den

22) Bon Finsterwald in seiner ersauterten Germania Princeps von dem Sause Baiern. IV, 2443 fg. behauptet gegen alle andere genealogische Zeugnisse, daß diese Prinzessin Exposdine Eleonore Elisabeth, geboren den 22. Oct. 1691, geheißen habe und irzig mit odengedachter jüngern Schwester verwechselt worden seiz indessen verdienen die sorgsättigen Rachrichten von Joannis in dessen dieser dingere Schwester die überleden und versbeitechen läst. 23) Benust wurden außer den angesührten Schristen noch Tolmeri historia Palatina; Parei historia Bavarico-Palatina cum Joannis animadversionidus et appendicidus; von Finsterwald's ersäuterte Garmania Princeps von dem Hause Psalzi, von Wester Schschweiter Schrister Schschweiter Schrister Schschweiter Schrister Schrister Schweiter Schrister der Psalzischen Psalz. 2. Bd., nehft den Gentsschristen der Psalzischen Fürstensamisten in den Dentsschristen der Fünglichen darrischen Akademie der Wissenschaften zu Rüngen, 11. Bd. 1. Ah. S. 86 fg.

1) So Beckmann, Accessiones Historiae Anhaltinae. (Zerbst 1716.) Fol. p. 313.

2) Beckmann, historie bes Fürstenstumbs Anhalt.

1. bis 7. Ih. (Jerbst 1710. Fol.) und zwar im 5. Th. S. 101.

2 eng, historisch-Genealogische Fürstellung bes hochsurstlichen hauses Anhalt. Editen und Dessau.

1757. Fol. S. 308.

Bertram. Krause's Geschichte bes hauses und Fürstensthums Anhalt.

1. u. 2. Th. (Palle 1780 u. 1782.) und zwar 1.

Th. S. 815.

Auffien Abolf zu Auhalt, gerichteten, im herzoglich an: haltischen Gesammtarchive zu Deffau vorhandenen, und in der anhaltischen Gesammt = Archiveregistratur (2. Ih. 281. 269) verzeichneten Rotification, am 19. Januar bef: felben Sahres, ben Montag nach Spipbania, geftorben, und ben barauf folgenben Mitwoch in Roswig begraben worben. Fürst Philipp war bamals erft sieben Jahre alt und feine Mutter, Die Furstin Elifabeth, verheirathete fich bald barauf an Bruno X., Eblenherrn zu Querfurt, von welchem Lenz (a. a. D. S. 305) mit Unrecht "muth: maßt," bag es Bruno XI. gewefen. Furft Magnus ju Anhalt, ein Better bes Fürften Philipp, übernahm baber als ber Altere feiner Bruber bie Erziehung beffelben, und obaleich er in einem von ihm felbst ausgegangenen und auf unfere Beiten gefommenen, urschriftlichen Auffabe über fich felbst außert, daß er damals erft 18 Jahre alt geme: fen fei, so trat er boch jugleich auch bie Regierung für fich, seinen Bruber Abolf, und bie Bormunbschafteregies rung für feinen Better Philipp an. Diefer bezog, Be: hufe feiner wiffenschaftlichen Ausbildung, schon in zehnten Sabre feines Alters die Universität zu Leipzig, und bas ihm ausgestellte Testimonium lautet, wie folgt: "Illustris et gratiosus Dominus Philippus, Princeps in Anhalt et Comes Ascaniae inscriptus A. 1478 sub Rectoratu Magistri Joannis Brandt."

Begen ber Regierung bes Landes tam er mit feis nem Better, bem Furften Magnus, befonbers aus bem Grunde in Streitigkeit, weil diefer Schulden machte, melde Burft Philipp nicht als Lebensschulben, die er mit ju übernehmen habe, anertennen wollte. Der Segenftanb murbe bem Erzbischofe Ernst zu Magbeburg zur Entscheidung vorgetragen, und biefer that im S. 1481 ben Ausspruch, baß Rurft Magnus barüber ben Beweis führen folle, baß er bie fraglichen Schulben von wegen gemeiner Gus ter gemacht habe. Diefe zwischen beiben gurften zu Un= halt obschwebenben Irrungen wurden jeboch burch gebach= ten Erzbischof Ernft, Die Fürsten Bolbemar und Siegs mund zu Anhalt, ben Grafen Albrecht III. ju Mansfeld und Bruno X. ju Querfurt babin verglichen, bag Fürft Magnus die Regierung der Landestheile noch feche Jahre. von ber Beit bes Bergleiches an gerechnet, behalten, mab= rend deffen aber nicht allein bem Fürften Philipp jahrlich 360 Fl. Rhein., sondern auch beffen noch lebenben brei Schwestern, Maria (nachheriger Rosterjungfrau zu Gernsrobe), Magbalene (nachheriger Abtissin zu Quedlinburg) und Dorothea (fpater an ben Grafen Joachim von St= tingen verheirathet), einer Jeben, fo lange fie weber geift= lich noch weltlich verforgt fein wurden, jahrlich 60 81. auszahlen folle. Außerbem wurde in biefem Bergleiche feftgefett, bag Furft Magnus, mabrent ber genanntere Beit, ohne Ginwilligung ber Furften Bolbemar und Sieg= mund und eines Musichuffes von ber Lanbichaft, namlich bes Dechanten ju Berbft und eines Domberen, zweiere von ber Ritterschaft und zweien bom Stadtrathe zu Berbft. feine Steuern und Bete ausschreiben burfe; bag er nach Abflug ber feche Jahre bie Balfte ber herrschaft Berbft berauszugeben habe, und auf nachstemmende Pfingftere unter ben sammtlichen Furften ju Anhalt ein Bergleich 25

verabrebet werben follte, nach welchem fie fich anheischig machen, ihre Guter und herrschaften, nicht bem Saufe Anhalt jum Rachtheile, ju verlaufen, ober auf andere Beife in fremde Banbe tommen ju laffen. Allein weber in biefem noch in bem folgenden Jahre tam barüber ets was du Stande, Furft Magnus fuchte bies besonders bas burch ju hintertreiben, daß er vorschütte, verschiedene ber betheiligten Furften ju Anhalt feien noch minberjabrig, also jum Abschluffe eines folchen Bergleiche jur Beit noch umfahig. Fürst Magnus fab fich genothigt, wegen bes Leibgebings feiner Mutter, ber Furstin Corbula zu Anhalt, einer Tochter bes Grafen Albert zu Lindqu und Rupin, neue Schulben ju contrabiren, welche auf gemeinschaftliche Rechnung gefest wurden. hierburch und burch andere Beranlaffungen entstanden neue Irrungen zwischen ben mehrgenannten Fürsten zu Anhalt, und als im 3. 1489 die Mutter des Furften Philipp gestorben war, bestand er auf Lanbestheilung und machte bie Sache am Ditt= woch nach Invocavit 1490 vor dem Erzbischofe Ernft abermals anhängig. Diefer that hierauf am Dinstage nach Laurentii 1491 ju Salberftabt ben Musspruch, bag gurft Magnus die Regierung noch auf ein Sahr bis Mittwoch nach Invocavit 1491 behalten, bem Furften Philipp aber bas, mas in ben vorigen Sahren gegeben worben, verab: reichen, die gander theilen, dem gurften Philipp aber bie Bahl seines Theils überlaffen solle. Bu dem Ende murde ber nachfttommende Tag dur Untersuchung bes Theilungsentwurfs festgefest. Diefer murbe von dem gurften Das gnus babin abgefaßt, daß auf den einen Theil die Balfte bes Schlosses und ber Stadt Berbst nebft einigen Dors fern des Amts Berbft, ferner bie Amter Roflau und Ross wig mit ben Bollen und Geleiten, ingleichen bie Lebensherrlichkeit an Dornburg, auf ben andern Theil aber, die andere Salfte des Schloffes und ber Stadt Berbft nebft ben meiften Dorfern bes Amts Berbft, ingleichen bas Amt Lindau mit allem Zubehor, tommen follte. Biber eine folche Theilung machte zwar Furft Philipp verschiebene Musstellungen; allein fie wurden größtentheils von dem Erabischofe Ernft, mittels eines am Mitwoch nach Remis niscere 1491 ertheilten Rechtsspruchs, verworfen, und bem Burften Dagnus murbe blos auferlegt, wegen ber Ginkunfte und der Bafferzolle zu Roflau und Koswig, sowie wegen ber Gefalle aus einigen Dorfern und bem Forfte ju Roglau, noch nabere Austunft zu ertheilen. Diefem tam er auch nach, und es ift mertwurdig, bag biernach zu bamaliger Beit bie Bafferzolle zu Roglau fich nur auf 250 - 300 Gulben und die Forfteinfunfte gu Roglau nur auf 100 - 150 Gulben jahrlich belaufen haben. Fürst Philipp wahlte hierauf ben vorbin zuerft bezeichneten ganbestheil und Furft Dagnus bebielt ben

Nachdem Kurst Philipp von der Universität Leipzig abgegangen, hielt er fich bis zu ber fattgehabten gandestheilung größtentheils ju Mansfeld bei feiner Mutter Bruber, bem Grafen Albrecht, auf. Es war ein herr von ungemeinen Gaben, voll Duth und Unternehmungsgeift. So wallfahrtete er im Monat Marz um Latare 1493 mit bem Rurfürsten Friedrich bem Beisen ju Sachsen A. Encytl, b. B. u. R. Dritte Section, XXIII.

nach bem gelobten Lande, und nach Ginigen 3) bauerte bie hinreise von Berbft abwarts ungefahr ein halbes Sahr. Rach Anderen ') foll er blos "vorgehabt" haben, eine folche Reise zu unternehmen, und obgleich er bie bierzu erfobers lichen Gelbsummen in Berbft aufgenommen, fo fei er boch burch gemiffe hinderniffe von diefer Reife abgehalten mors Allein aus bem noch vorhandenen, am 24. Juli 1500 ju Giebichenstein errichteten Teftamente biefes Furften, welches größtentheils Bermachtniffe an Rirchen ents halt, geht hervor, daß er ein aus bem gelobten gande mitgebrachtes filbernes Rohr ber Rirche zu St. Barstholomai vermacht hat, und die Bedmann'schen Zweifel beziehen sich auf die bei Bertram-Krause (a. a. D. 1. Ih. G. 816) ermabnte zweite nach bem gelobten ganbe

ju unternehmende Reife biefes gurften.

Rach ber Rudtehr aus Palastina brachte er baufig feine Tage am turfürstlich fachfifden Sofe zu Dresben zu, als ein leibenschaftlicher Liebhaber von Ritterspielen nahm er bort an bergleichen thatigen Antheil, und ba bie Rampfenden bierbei in voller Ruftung erschienen und mit einem gewissen Glanze aufzutreten pflegten, so mag bies vielleicht auch die Beranlaffung bazu gegeben haben, baß Fürst Philipp mit bem Furften Rubolf zu Unhalt bas anhaltische Bappen burch ein Felb, bas fogenannte Bergfoilb, und burch bie Unnahme breier offenen mit Belm: kleinobien versehenen Turnierhelme vermehrte, indem bas anhaltische Bappen früher bergleichen gar nicht führte 3). Allein sein Hang zum Turnier führte auch seinen Tob berbei: benn auf einem folden wurde er ju Dresben fo übel zugerichtet, bag er vom Pferbe gehoben und aus ber Rennbahn getragen werben mußte. Er ließ fich, Behufs feiner Biederherftellung, zwar nach ber Stadt Salle brin= gen, aber alle arztliche und wunbarztliche Silfe war vergebens, und er ftarb an den Folgen der ichmeren Berlegung zu Salle am 14. Nov. 1500. Gein Leichnam wurde nach Berbst gebracht und daselbst in ber Rirche zu St. Bartholomai beigesett, an welcher Stelle man folgende Grabschrift findet: ANNO DOMINI 1500. FERIA SEXTA FESTVM S. MARTINI, OBIIT ILLVSTRIS DOMINVS, DOMINVS PHILIPPVS, PRINCEPS AB ANHALT, COMES ASCANIAE, ÉT DOMINVS IN BERNBYRG, HIC SEPVLTVS.

Rach einer im herzoglich anhaltischen Gesammtarchive au Deffau befindlichen Rechnung verursachte bie Beerdis gung mit bem Leichenconducte von Salle bis Berbft einen Roftenaufwand von 134 Schod, 54 alte Grofchen und 3 Pfennige (ungefahr 115 Thaler preußisches Courant). Mit dem Fürsten Philipp zu Anhalt starb ber jungere 3weig der altzerbstischen Linie, ober der alten Linie gu Rothen ), aus, welche im 3. 1460 burch Bermittelung. bes Bischofs von Brandenburg zwischen den Fürsten

<sup>3)</sup> Galetti, Geschichte von Abaringen. 6 Bbe. (Gotha 1782 — 1785.) 4. Bb. S. 236. 4) Bedmann a. a. D. S. 102. 5) Bergl. Bedmann a. a. D. 4. Ah. S. 544. §. XIV. XV., verbunden mit Fig. 15—20 ber vierten Wappentafel. 6) habsner's genealogische Aabellen. 1—4. Th. (Leipzig 1737.) Quer Fol., und zwar Tab. 234 des 1. Thetis.

Abolf I. und Albreit V. zu Anhalt entstanden war, und bie von dem Fürsten Philipp inne gehabten Kandestheile gingen auf den Fürsten Magnus zu Anhalt über, welcher zu dem ältern Iweige derselben anhaltischen Linie gehörte.

(C. Plaster.)

#### Graf von Artois.

Philipp, in unermittelten Beiten geboren, gelangte, ba er vor feinem Bater, bem Grafen Robert II., ftarb, nicht in ben Besig ber Grafschaft Artois, ift aber baburch merkwurdig geworben, daß fein Erbfolgerecht in berfelben an seinen Kindern nicht anerkannt wurde. Er war ber altefte Sohn Robert's II. aus erfter Che mit Amicia von Courtrai, von welcher er, als fie 1275 ju Rom gestorben war, die Herrschaften Conches, Ronancourt, Domfront und Mehun-sur-Perce erbte. Unter bem Ramen Sire be Conches im Befige biefer Suter, vermabite et fich im Juli 1280 mit Blanka, altester Tochter Bergogs Johann II. pon Bretagne, und verwaltete nachmals vermuthlich auch, mabrend fein Bater mehre Jahre hindurch in Sicilien fic aufhielt, die Graffchaft Artois. Erft im 3. 1297 folog er fic, ben befannten Rachrichten gufolge, bem= felben, als er ein heer in Saint Dmer fammelte, mit einer beträchtlichen Berfidrtung an und brang mit ibm in Manbern ein. Philipp zeichnete fich allenthalben aus und wurde in bem blutigen Gefechte bei Furnes ober Pontsa Berbin, am 13. Aug., wo die Flamlander eine große Rieberlage erlitten, fo gefahrlich verwundet, baß er fiech blieb und ben 11. Sept. 1298 ftarb. Dan begrub feinen Leichnam unter bas Chor ber Jacobinerfirche gu Paris.

Sein Testament hatte Philipp, nach Limiers, schon am 14. Jan. 1294 in ber Abtei Bourg Deols und Bus fate bagu einen Monat vor feinem Lobe gu Conches gemacht; und wiewol auch fein Chevertrag feinen mit Blanta gezeugten Rinbern bie Erbfolge in Artois zugefichert batte, fo wurde sein einziger Cobn, Robert III., Graf von Beaumont-le-Roger (geb. 1287), boch von derfelben ausgeschlossen burch bie Rante seiner Base Mathibe, wahrend die barauf bezüglichen Urtunden auf die Seite gesichafft wurden '). Philipp hatte mit Blanka von Bres tagne, welche ben 19. Dary 1327 im Chloffe ju Bincennes ftarb, außer bem ebenerwahnten Sohne, noch vier Tochter geneugt; namlich 1) Rargarethe, zuwrilen auch Maria genannt, vermablt 1369 (a. St.) mit bem Grafen Libwig von Evreur; fle flarb ben 24. April 1811 und liegt in ber Jacobinerfirche gu Paris begraben. 2) 3v= banna, vermabit im Detober 1301 mit bem Grafen Ga: fion I. von Foir, wurde 1315 Bitwe und Bormanberin ibres Sohnes Gafton II., welcher fie nachmals wegen ibres ansfibweifenden Bebenswandels mishanbelte und enblich auf Geheiß Ronig Philipp's VI. von Frankreich (1331) einsperren ließ. Sie lebte 1348 noch und fcheint von ihrem Enkel, Saston III., wieder in Freiheit gesetht wors den zu sein. 3) Maria, vermählt mit dem Grafen 30: han L von Rammr (s. d. Art.). 4) Fabella, Ronne

1) Bergt. Somibt's Gefchicht v. Frentreid. II. 16.

in der Priveri zu Priffi, wo sie auch beganden wurde, als sie den 12. Rov. 1344 starb 3).

## Rartgrafen von Baben:Baben.

Philipp I., fünfter Gobn bes Martgrafen Chriftoph L. von Baben und Ottilien's von Rageneinbogen, mar ben 6. Rov. 1479 geboren. Sorgfaltig erzogen, wurde et von feinem Bater frubzeitig jum Erben ber Martgrof: schaft Dochberg : Saufenberg auserwählt, indem er bie eingige Lochter und Erbin bes Gebieters über Diese Lande einst beirathen und auf biefe Beise alle Besitzungen bet Besammthauses Baben ber alteren martgraflichen Link aubringen follte. Johanna, fo bieß biefe reiche Prinzesfin, wurde ihm in Folge eines Erbvertrags zwischen ben Batern beiber Braute bereits 1490 angesagt, und ber junge Philipp tam feitbem an ben hof feines Minftigen Sowie gervaters, des Martgrafen Philipp von Sochberg: Saufenberg (f. ben Art.), wo er feine weitere Musbilbung in ben Kunften bes Kriegs und Friedens erhielt. Diese Berhaltniffe verschafften ihm die Bekanntschaft bes toniglich frangosischen hofes, wo er sich, nach bem Bor: gange feines Schwiegervaters, bem Kriegsbienfte wibmete. Unter Konig Ludwig XII. machte er im 3. 1499 ben italienischen Feldzug mit, als biefer Monarch bas Berjog: thum Mailand eroberte. Sierauf unter bie Befehle bes berühmten Felbherrn Philipp von Ravenftein geftellt, war er in ben frangofifchen Gafen bei ber Ruftung einer Flotte mit thatig, welche angeblich gur Befampfung ber Turfen, in ber That aber jur Eroberung bes Konigreichs Reapel bestimmt war. Der junge Martgraf erhielt bas Com manbo über ein Schiff. Die Flotte, von Toulon aus in bie See gebend, vereinigte fich im Juni 1501 mit ben genuefifden Galeeren und fegelte fobann nach Reapel, wo ein frangofisches Landheer die Groberung Dieses Ste nigreichs schon zum großen Theile vollendet hatte und Ronig Friedrich nur noch in Ludwig's XII. Sande gu bringen war. Als nun bies ber Abmiral von Ravenftein bewerkstelligt hatte, segelte die Flotte im folgenden Monate August ben Benetianern gegen die Turten in der Levante 3u Hilfe. Sie landete auf Lesbos und die Atuppen bei fichrinten Mitylene (Metelin), die Sauptstadt dieser Insel, drei Mal vergebens, wobei fich Philipp, namentlich bei einem Musfalle ber Mirten, gang befonbers ausgezeichnet haben foll. Bald nach biefem fehlgeschlagenen Unterneh: men wurde die frangofische Flotte burch einen Sturm aus einander getrieben und das Abmiralschiff selbst erkitt auf der Infel Gerige Schiffbruch; alebann tehrte ber junge Martgraf, vermuthich in ebenfo elendem Buftande, wie fein Abmiral, mit bemfelben nach Calabrien gurud unb ichieb num aus ben frangofischen Diensten. Jebenfalls begab er fich beshalb nach Frankreich, wo er ben Erp bergog Philipp von Ofterreich, seinen Berwandten, und beffen Gemuhlin traf, mit welchen er an ben hof Komigs

<sup>2)</sup> Brunft wutben noch Assedine, Mist, geneslog, de la malava royale de Prunce. I, 326 sq.; Siele-Marche 1949 sq. und Part de verifier les dates III; 2, 363 sq. mit Stanondi, Histolie dan Prançain. IK, 20 vq.

substand bes Ratholischen von Spanien reifte "). Dieser Monarch war Theilnehmer an ber fonellen Eroberung Reapels gewesen und jerfiet balb barnach beswegen mit Frankreich. Bermuthlich begleitete ber Markgraf ben Ergbergog im December 1502 nach Frantreich gurad und begab fich fobann ju feinem Bater nach Teutschlanb, um fich, weil fein Berlobnif mit Johanna von Gaufenberg burch beren Bater, angeblich aus Rudfichten gegen Frank wich, Savopen und Bern, inzwischen wieder aufgeloft worben war, im Januar 1503 ju Beibelberg mit ber atteften Lochter bes Rurfurften Phitipp von ber Pfalz, Etifabeth, welche ben 16. Rov. 1483 geboren worben und feit 1500 Kinberlofe Bitwe vom Landarafen Bilbelm von Beffen-Marburg war, wieber zu verloben. Die Bermablung erfolgte wol in bemselben Jahre, noch vor bem Ausbruche bes pfalg : bairifchen Erbfolgetrieges, obicon bie Beit bagu nicht genau ermittelt worben ift. Elisabeth erhielt jur Mitgift benjenigen Theil ber Graffchaft Spanbeim, welchen Markgraf Karl I., des jungen Philipp's Großvater, einst bem Aurfürsten Friedrich I. von der Pfalz verpfandet hatte, mahrend ber babifche Pring von feinem Bater die Rarigraficaft Baben, beffen Antheil von ben Graffcaften Spanheim und Cherstein und die Berrichaft Altenfleig betam, wozu im 3. 1504 noch bie Befitungen bes Grafen Bernhard III. von Cherftein gefügt wurden, welche der Kaifer demfelben, da er als Bundesgenoffe der Surpfalz gegen Baiern in Die Reichsacht gefallen mar, abgenommen und bem jungen Markgrafen geschenkt hatte Doch biefes Gefchent mußte Philipp, vielleicht aus Rud-ficht gegen Aurpfalz, im folgenben Jahre wieder zurudgeben, nachbem fich ber Graf mit bem Raifer wieber aus= gefoont batte. Indeffen erlitten bie übrigen Schentungen im 3. 1510 ebenfalls eine Abanberung, weil ber alte Rarkgraf Christoph damals ju Muhlberg eine neue Bertheilung feiner Canbe unter biejenigen feiner Gobne por= nahm, welche ben geiftlichen Stand nicht gewählt hatten. Sie waren Bernhard, Philipp und Ernst. Im 3. 1515 cher warf Martgraf Christoph biefe Anordnung nochmals um und grundete am 25. Juli zu Baben bie nachmals befolgte pragmatische Sanction, das heißt eine neue Erbfolge für gebachte seine brei Gohne, von welchen bet attefte, Bernhard, außer ber Salfte von ber hintern Graf: fort Spanheim, die luremburger herrschaften bekam und ben Dennb jum Befteben ber Baben : Robemachern'ichen Linie legte, Philipp erhielt die obere und untere Mart-graffchaft Baben, die Pfanbschaften Neuenburg und Beingerten, die Salften von den herrschaften Sberflein, gabr, Rublerg und Seroldsed, ferner die herrschaften Alten-keig und Beinheim nebst 10,000 Fl. hauptgut und 500 Fl. und dem Stifte Mainz. In der Folge erward er selbst Tanbelsheim und anbere Guter. Alles Ubrige, mid bie breibgauer Befigungen, welche juvor bem

Marigrafen Philipp jugebacht worben waren, beren Ein-wohner aber biefen nicht liebten, wurden bem jingften Pringen, Ernft, Bugetheilt. Die Frauen wurden burd diesen Bertrag so lange von der Erbfolge ausgefchloffen, als ber Mannsstamm nicht erloschen war. Alle Beamten und Unterthanen wurden auf biefen Bertrog und feine fdmmtlichen Rebenbebingungen verpflichtet, nachbem berfelbe am 1. Aug. 1515 vom Martgrafen Chriftoph nochmals befidtigt worben war. Bu gleicher Beit abergab er traft testamentarischer Berfügung feinen vorbin genannten brei Gohnen die Werwaltung seiner Banbe nach gebachter Borfchrift auf vier Jahre, da feine Gefundheitsumftanbe nicht zuließen, fich felbft bamit zu befaffen. Inbeffen durften die im Laufe biefer Beit erlebigten Leben ohne sein Borwiffen keinem Andern ertheilt werben; auch galten die drei Prinzen blos als Berwefer ober Statthalter ihreb Baters. Diefe Berordnungen beftätigte Rais fer Maximilian I. am 15. San. 1516 ju Augeburg auf bie Dauer eines Jahres, weil fich vielleicht bie hoffnung inzwischen gezeigt hatte, baß Christoph's Krantheit, welche in einer Art von Beiftebichwache beftand, wieber gehoben werben tonnte; ba aber biefer Buftanb boch nach und nach in wirfliche Geifteszerruttung ausartete, fo befchlofs fen die Bruber Philipp und Ernft, ihren Bater mit faiferlicher Genehmigung im Schloffe zu Baben unter Aufficht und Pflege zu ftellen, was benn auch im 3. 1518 geschah. In biesem Zustande blieb ber alte Markgraf Christoph bis an seinen Tob, welcher ben 29. April 1527 erfolgte. Mittlerweile hatte fich Markgraf Philipp schon langit um die Regentengeschafte betammert. In ben Sanbein zwischen bem Abte bes Rlofters Gottsau und bem Martgrafen Christoph I. 1506 und in ben folgenben Jahren war er thatig, um ben beimlichen Umtrieben bes Abtes auf die Spur zu kommen. Im 3. 1512 begleitete er mit feinem Bruber Ernft feinen Bater auf ben Reichstag zu Trier, und ein Jahr barnach erneuerte er mit Burtemberg das alte Bundniß, während er im August 1516 mit demfelben Lande zur Abbilfe nachbarlicher Irrungen einen Bertrag abschloß. Im 3. 1521 suchte er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Ernft um die Reicheleben bei bem Raifer Karl V. auf bem Reichstage ju Borms nach. Diefe wurden auch am 27. gebr. ertheilt und die darauf bezägliche kaiferliche Urkunde ist in fofom mertwarbig, baf beiben Rarfgrafen barin ein Borrecht zugestanden wird, fraft beffen biejenigen, welche ber Reicheacht anheimfallen, in ihren Lanben Aufenthalt und Schut genießen tonnen, obichon bamals ber Lanbfriebe im Reiche bestand und zu seiner Erhaltung die Acht beflimmt war. Im I. 1519 hatte Philipp von feines Brubers Bernhard nieberlandischen Gatern und hervichaften, wegen entstandener Zwisigkeiten, Besty genommen, Raifer Karl bestätigte ihn auch nachmals barin und erhob ihn bagu noch zu feinem Rath und Statthalter des Bergogthums Lupumburg. Bie groß bes Kalfers Bestrauen jum Rausgrafen war, erweift fich aus ber Ubertragung bes Befehls aber bie kaiferlichen Truppen, als im Jahre 1521, beim Ausbruche Des Rriegs mit Frankreich, Die bfterreichischen Befthungen im Elfag,

A Markunel Philipp ftammer bunch seine Grosmutter Lathaems in beleten Wiebe vom Erzherzoge Ernft bem Eisenen von Officenich ab, welcher Bater vom Anter Friedrich III., und dieser Gerfonere Erzherzogs Philipp war. 4) In diesem Erdfolgedinge Pund Markuraf Christoph, nach Moser, auf Seiten des Batern-

Sund : und Breisgau, wie auf bem Schwarzwalbe, mit einem Überfalle bedroht wurden. Bugleich erneuerte Rarl V. mit ihm bas Bunbnig, welches Markgraf Chriftoph mit bem Sause Ofterreich ebedem abgeschlofs fen hatte, und behnte ben 3med beffelben nicht blos auf bie fammtlichen vorberofterreichischen und babifchen ganbe, fonbern auch auf bas Stift Strasburg und bas Bergog= thum Burtemberg, woraus er ben Bergog Ulrich vertrieben batte, aus. Bu Ensisheim traf Philipp als taiferlicher Felbherr mit feinem Bruber Ernft, bem Bifcofe von Strasburg und ben Bevollmachtigten Rarl's V. bie nothigsten Bortehrungen; ber Rrieg aber tam bort nicht jum Musbruche. Ebenfo murbe Philipp furg zuvor, auf bem Tage ju Borms, jum Mitgliede bes Reichere= giments ernannt, welches Rarl V. fo eben in ber Abficht errichtet hatte, damit er in feiner Abwesenheit Recht, Rube und Frieden aufrecht erhalten follte. 3mei Sahre barnach (1523) führte er ftatt bes Raifers auf bem Reichstage Bu Rurnberg ben Borfit und 1524 befam er an ber Stelle bes Erzherzogs Ferdinand, welcher bamals in Ungarn beschäftigt mar, die Statthalterschaft des Reichsregi= ments. Die Religionsunruhen ju Strasburg führten ihn gleichzeitig mit mehren Reichsfürsten zur Berathung in Eflingen zusammen, wo fie gemeinschaftlich beschloffen, ben Stadtrath ju Strasburg vor Neuerungen in Religions= und Rirchensaden ju warnen. Ebenso half er 1526 als kaiserlicher Statthalter auf bem Reichstage zu Speier Die Turfenhilfe schleunig beschließen. In ben Jahren 1531 und 1532 erhoben bie schwäbischen Rreisstande ibn und ben Pfalggrafen Philipp ju ihren Rreisoberften; Beibe wohnten auch mehren Rreisversammlungen bei und bes mubten sich bie Dinge in Ordnung zu bringen. Den Reichstag ju Augsburg 1530 fcheint er nicht perfonlich befucht zu baben, aber 1532 erschien er auf bem Tage Bu Regensburg, wo er und fein Bruder Ernft mit mehren anbern Reichsfürsten ein Beer gegen bie Turten auf bie Beine brachten. In Bezug auf Religion und Rirche ift vom Martgrafen Philipp Folgendes ju merten: Er be= gunftigte vom Unfange feiner Regententhatigfeit berein ben Papismus, bie tatholifche Geiftlichkeit, Rlofter und Stifter. Der babische Rangler Behus wirkte auf bem wormfer Reichstage gegen Luther's Sache; allein feit 1525 schon findet man Spuren, daß Philipp ben Grundsagen ber großen Reformatoren im Stillen zugethan war; benn feit dieser Zeit gestattete er in seinen Landen zur Bermeis bung ber Unaucht bie Priefterebe, bie Prebigten gemaß bem Evangelium, und verlangte, bag bie Beiftlichen Burger werben und biejenigen von ihnen verhaftet werben follten, welche fortfahren wurben, fich Beischlaferinnen zu halten. Er verordnete ferner ben Gottesbienft in teutscher Sprache, das Abendmahl in beiderlei Gestalt für Sterbende und die Untersuchung ber Chefachen burch weltliche Amt= leute. Much Johann Btolampabius rubmt ben Martara= fen in feiner Bueignung an benfelben, welche feiner Musgabe ber Berte bes Rirchenvaters Cprillus (Bafel 1528) vorgesett wurde, als einen Fürsten, welcher bas Wort Sottes febr bochfcate, gelehrte Manner gern bore und . fich bemube, nach beren Beispiel ben Gottesbienft in seinem

Lande zu reinigen. Auch geftattete er ben Gebrauch ber Lutherischen Bibelübersetzung und ben Drud berfelben ju Durlach, und obicon er einen Lutheraner zu feinem Sof: prediger in Pforzheim bestellte, so hat er sich boch niemals offentlich zur evangelischen Rirche bekannt, vielmehr wandelte ihn 1532, als Raifer Rarl V. nach Schwaben tam, eine so große Furcht an, daß er bie evangelischen Prediger in feinem gande verabschiedete, baber erft nach feinem Tobe bort vom Markgrafen Bernbard bas Lutberthum eingeführt wurde. Im Ubrigen wirkte feit 1524 ber Bauernaufruhr in Dberteutschland auch auf sein gand, und im folgenden Sabre zeigten fich bort bebenkliche Auf: regungen. Beamte und Rlofter mußten bie Buth ber Em: porer empfinden. Anfangs wollte Philipp diese Unruhen mit- Gewalt bampfen, ba biefes aber bie Gemuther noch mehr erhitte, folug er, wie fein Bruber Ernft, ben Beg ber Milbe und Gute ein, auf welchem er auch bie Rube wieder herstellte. Auf gleiche Beise verfuhr er im Stifte Strasburg gegen bie rebellischen Bauern, wo man seine Hilfe in Anspruch genommen batte.

Mittlerweile suchte er die Berwaltung der niederlanbischen Herrschaften, die seinem alteren Bruder gehörten,
demselben zurückzugeben. Dies geschah nach seines Baters
Tode 1527 mit dem Beistande des Grasen Georg von
Rümpelgard mittels Bergleiches, welcher zugleich den Erbvertrag von 1515 bestätigte, worauf dann Markgraf
Bernhard von seinen beiden Brüdern vertröstet wurde,
daß sie ihm mit vereinten Kräften auch zur Statthalter:
schaft von Luremberg verhelsen wollten. Sonst vermehrte
Philipp seine Besitzungen durch viele Guter, die er theils
eintauschte, theils wieder einlöste, theils auch kaufte.
Schloß und Fleden Mündelsheim nahm er den Bundes:
richtern zu Augsburg mit Gewalt ab, während er das
Dorf Gebrichen vom Abte zu Herrenalb kaufte. Aller
bieser ansehnlichen Erwerbungen ungeachtet hinterließ Philipp boch auch eine ansehnliche Baarschaft.

Bon seiner großen Thatigkeit zu hause und im Reiche, wie auch im herzogthume Luremburg, welches er acht Jahre lang verwaltet hatte, ist besonders noch zu merken, daß er im 3. 1528 eine neue Erbverordnung in seinen Landen erließ und auf gute Polizei hielt, damit Sicherheit in seinen Gebieten herrschte. Als Freund der Wissenschaften begünstigte er mehre ausgezeichnete Gelehrte, so Franz Irenicus aus Ettlingen, welcher auch ein Leben diese Markgrasen geschrieben hatte, das aber in handschrift verzloren ging; ferner Hieronymus Aleander und Philipp Beroaldus, vor Allen aber Iohann Otolampabius, dessen herzausgabe von Cyrillus' Berken er besorderte. Der Markgraf theilte ihm hierzu eine sehr alte Handschrift aus seiner Bibliothet zu Pforzheim mit.

Als Liebhaber von Bauten begann er bas Schloß zu Muhlberg, welches sein Lieblingssitz war, mit neuen starken Berken zu versehen, doch die Aussuhrung berselben unterbrach sein Tod, welcher ihn am 17. Sept. 1533 überraschte. Sein Leichnam wurde in der Stiftskirche zu Baden beerdigt, wo ihm sein Bruder Ernst ein Denksmal mit einer lateinischen Inschrift sehen ließ. Seine

Semablin Gifabeth, bie icon 1522 ben 24. Juni gestor= ben war, batte ibm vier Gobne und zwei Tochter geboren, die alle febr jung hinwegstarben, bis auf bas alteste Rind, Maria Jacobe, die den 25. Juni 1507 geboren und 1522 mit Bergog Bilbelm IV. von Baiern vermablt wurbe. Sie erhielt jur Ditgift ben Theil von Spanheim, welchen ihre Mutter bem Sause Baben erst zugebracht hatte. Sie ftarb ben 15. Nov. 1580. Markgraf Philipp hatte am 14. Mai 1533 ju Muhlberg ein Testament gemacht, in welchem er seine Bruber Bernhard und Ernft ju Er: ben seiner gande einsette. Indessen entstanden unter Diessen deshalb große Dishelligkeiten, welche erst 1535 burch eine besondere Theilung gehoben wurden. Aus ihr gingen bie neuen Regentenhauser Baben : Baben und Baben: Durlach bervor.

Philipp II., Entel Bernhard's III., welcher ber altere Bruber bes vorftebenben Markgrafen mar, und eingiger Cobn bes Markgrafen Philibert von Baben : Baben und Mathilben's von Baiern, war ben 19. Febr. 1559 geboren. Der frubzeitige Tob feiner Altern (feine Mutter Rarb ben 2. Rov. 1565, fein Bater am 3. Oct. 1569) brachte in seine Erziehung, welche Anfange evangelisch= lutherifd war, eine große Beranderung, indem er als gehn= jabriger Pring mit seinen brei unmunbigen Schweftern, gegen die Anspruche des Markgrafen Karl II. von Baben: Durlach, unter die Bormunbichaft herzogs Albrecht V. von Baiern, beffen Mutter Maria Jacobe, welche bes Markgrafen Philipp I. Tochter war, und bes Grafen Sarl von Sobenzollern = Sigmaringen geftellt und von ihnen in ber romisch : tatholischen Religion erzogen wurde. Markgraf Rarl II. beschwerte fich über Berlegung seiner Rechte; allein Raifer Marimilian II. machte ber Rlage baburch schleunig ein Ende, baß er am 29. Aug. 1571 ben 13jah= rigen Pringen Philipp fur volljährig erklarte. Diefer trat nun auch die Bermaltung feiner geerbten gande mit dem feften Borfate an, den protestantischen Gottebbienft, welden bort fein Großvater und fein Bater eingeführt hatten, wieber abzuschaffen. Dies geschah benn auch und bie romifc : fatholische Religion wurde tros ber Ginreben bes durlacher Sofes und mehrer anderen protestantischen Reichs= fürften bafelbft eingeführt. Alle Beamten, die fich bagegen fraubten, wurden abgesett. Die Rleinmuthigfeit mehrer maefebenen babifchen Diener und ber Eifer bes Bergogs von Baiern waren hauptsächlich an biefer Umwanbelung ber firchlichen und religiofen Dinge foulb. Auch Papft Gregor XIII. that sein Moglichstes, sie in aller Binficht an erleichtern und zu beforbern.

Der junge Markgraf herrichte allem Bermuthen nach unter bem Beiftande bes Bergogs Albrecht von Baiern. Ils eifersuchtiger gurft fab er ftreng auf seine lanbesberrichen Rechte und gerieth beshalb mit mehren Kloffern was Landes in Streitigkeiten. Go ließ er fich burchaus wit bas Recht nehmen, ben Tag jur Bahl einer Bor-Achain bes Ronnenklofters ju Frauenalb felbft ju beftims men; gleichfalls übte er noch andere Rechte über biefes Riofter und über bas zu Reichenbach aus. Mit bem Abte Lespar Brunner zu Schwarzach gerieth er theils wegen deffen ungebundenen Lebenswandels, theils wegen ber

Leibeigenen biefes Klosters, bie man St. Peterbleute nannte; in Streitigkeiten, welche zuerft an ben Bifcof von Strasburg, bann an ben Erzbischof von Mainz und endlich nach Rom jur Entscheibung gelangten, mabrend ber Abt gefänglich eingezogen murbe und ber Markgraf die weltlichen Angelegenheiten des Klosters verwaltete. Inzwischen gab Brunner nach und unterwarf fich im Sanuar 1579 feinem Landesherrn. Indeffen blieb er nicht lange bei biefen Gefinnungen, sonbern wibersette sich 1585 ber Berordnung Philipp's, bag bie Bewohner ber zum Rloster gehorenben Ortschaften ben neuen Bochen markt zu Lichtenau nicht befuchen follten. Philipp beflagte fich bei bem Reichstammergerichte, und weil Brunner fürchtete, seine Bibersetlichkeit werbe streng geahnbet werben, so legte er feinen Posten gegen ben Empfang eines Jahrgelbes nieber. Dieser Umstand wirtte auch auf bie Entscheibung bes Reichstammergerichts ein, und weil ber Markgraf große Unbanglichkeit von ben St. Peters= leuten erhielt, munfchte er eine Beranderung bes Rlofters ju Schwarzach. Er reifte noch im 3. 1585 nach Rom und wirfte bei bem Papfte | Gregor XIII. eine Bulle aus, welcher aufolge biefe St. Petersabtei, ohne Rachtheil ber martgraflicen Sobeiterechte, in ein Jesuitenseminarium verwandelt murbe. Gregor's Nachfolger, Sirtus V., welder ein Freund des Markarafen war und einst seinen Legaten bei dem taiferlichen Sofe an ihn empfohlen batte, bestätigte biefe Bulle, allein bas Reichstammergericht wis

berfette fich berfelben.

Am 11. Gept. 1582 erhielt Philipp auf bem Reiches tage ju Augsburg vom Raifer Rubolf II. Die Reichsleben und die Bestätigung feiner Rechte und Privilegien. 3m folgenben Sabre führte er ben Gregorianischen Ralenber, ben icon bie meiften katholischen Reichsftanbe angenom= men hatten, auch in seinen ganden ein. Gleichzeitig bob er, als Bormund bes Grafen Philipp von Eberftein, Die Leibeigenschaft in mehren Orten besselben auf und nahm zugleich die Eberftein'sche Rose in sein Bappen auf, mos gegen fich bie Glieber biefes graflichen Saufes vergebens befdwerten. Die eingeriffenen Disbrauche im Jago : und Forftwefen feiner gande fucte er badurch abzuftellen, bag er fich mit herzog Chriftoph von Burtemberg baruber berieth und 1574 und 1576 neue Forftgefete befannt machen ließ. Ebenso ließ er an einem neuen ganbrechte arbeiten, welches zu Gingange 1588 zu Stande tam. Daffelbe murbe auf ben Grund ber murtembergischen Gelebe nach ben Boridriften feiner Borfahren verfaßt, ift aber niemals offentlich erschienen, sondern handschrifts lich im Archive niebergelegt worben. Den Grund gur Nichtbeachtung biefes Gefegbuches mag ber fruhzeitige Lob bes Markgrafen veranlaßt haben. Im Ubrigen rechnet man ihm jum Berbienfte an, daß er bas Schloß, welches Markgraf Chriftoph I. bei ber Stadt Baben auf einem Berge erbaut hatte, wieber abbrechen und ein neues, gros-Beres und schoneres aufrichten ließ. Der Bau wurde 1579 vollendet und das Schloß so befestigt, daß es im Rriege zu einem sichern Aufenthalte bienen konnte. Es wurde 1689 burch den franzosischen Einbruch ganzlich gerftort. Markgraf Philipp ftarb ben 17. Juni 1588 ptogtich in ber Blathe feiner Jahre und wurde zu Baben begraben. Er hatte fich auf ber Universität zu Ingolftabt, wo er mehre Jahre flubirt hatte, hubsche Kenntniffe in ben Biffenfchaften und Rinften erworben, bort auch zwei Mal (1572 und 1574) bas Rectorat befleibet. Er war ein. Firet von lebhaftem Geifte und gutem, ausgebitbetem Berftanbe. Die fteinerne Bilbfaule bes Reptun gu Ettlingen, welche Die bairifchen Borminber feines Baters einst an fich genommen hatten, ließ er mit vielen Roften an ihren vorigen Plat zurückringen. Doch bas tabelt man an ihm gar febr, bag er feinen Saushalt ju führen verstand, großen Aufwand machte und baburch bie Marteneffchaft mit fcweren Schulben belaftete. Geine ganb: Adube gaben ihm zwar 1582 zur Allgung berfelben 200,000 Ak; allein feine übermäßige Prachtliebe und feine übelberechneten Ausgaben fturgten bas Land immer tiefer in bie Schulben, welche burch seine mehrjahrigen Reisen (von 1688 an) nach Frankreich, Italien und in die Rieberlande fich noch sehr vermehrten. Seine Rathgeber thaten zwar burd einen Abgeordneten, ben Bicekangler Bimmer, Borftellungen bei ihm, als er grabe in ben Niederlanden ver= weilte, und brobten, ihre Poften verlaffen zu wollen, wenn er fich nicht einschranten werbe; ber gurft borte auch alle Ermahnungen gelaffen an, allein er beschränkte fich in toinerlei Beise. Daher er auch sein Land verschulbet binterließ. Dbichon Philipp nicht vermahlt war und fein feries, unftetes Leben ihn auch wol nicht fehr bazu antrieb, fo batte er fich auf Anrathen bes Papftes Sirtus V. boch im 3. 1585 mit ber Prinzeffin Sibplle (geb. 26. Aug. 1557), jungfter Tochter Bergogs Bilbelm IV. von Cleve-Bulich, verlobt; vermuthlich in berfelben Beit, mabrend melder er feine altefte Schwefter Jacobe (f. b. Art.) nach Diffelborf begleitete, wo biefelbe fich mit bem Erbveinzen Johann Bilhelm von Cleve-Bulich, beffen jungfte Somefter Sibplie mar, vermabite; bie Bermabkung murbe indeffen so lange verschoben, daß ber Tod ihm zuvorkam. Seine Braut wurde nachmals an ben Markgrafen Rarl von Burgau vermablt. Geine Lanbe fielen bem Dartgunfen Chuard bem Gladfeligen gu, welcher ber Bruber8fohn feines Baters war und jur baben babifchen Linie zu Robemachern geborte; benn mit Philipp II, starb bie mittlere Linie ber Markgrafen von Baben Baben aus. Man zeigt noch eine silberne Munze von ihm, die in Bezug auf Gepräge und Erfindung eben keinen Werth weiber hat, abs daß darauf alle mögliche Wappen abge-bildet worden find, die fich der Farft als Martgraf von Baben nur immer aneignen konnte. Mit Baben:Durs lach (Karl II.) schloß er 1572 ben 19. April einen Bertrag ab, wonach jeber von beiben Fürsten bas Pra-gen ber Mingen alle seche Jahre ausschlich übernehmen und Durlach bamit ben Anfang machen wollte; birfe Berabrebung wurde jeboch in ber Folge nicht anertannt 1).

## Marigraf von Baben-Dochterg-Caufenberg.

Philipp, einziger Cobn und Erbe bes Markgrafen Rubolf IV. von Dochberg-Saufenberg (Saufenberg: 36: tein) und Margaretha's von Bienne war in unermittetten Beiten, wie man erzählt, zu Reufchatel geboren und bort von seiner Mutter, einer geborenen Burgumberin, nach ber Urt und Sitte bieses Landes erzogen worben ). In ber Folge wiesen ibn auch Familiemverhaltniffe, Erbichaftsfachen und die Lage feiner Befitungen immer mehr barauf bin, fich Burgund und Frankreich wie ben fcweiger Cantonen, nach bes Baters Borgange, anzufchließen, und ben teutschen Reicheverband ju vernachlaffigen, ober auch ju verleben; baber er auch bei bem teutschen Raifer übel angefchrieben ftanb, inbeffen teinen Schaben bavon trug. wenn er auch gegen ihn bie Baffen tragen mußte. Durch Die Dienftverhaltniffe feines Baters mag Dartgraf Phis tipp frubzeitig bem burgunbifchen Bofe befannt geworben fein, und 1474 trat er, wahrend fich fein Bater in bie Schweiz jurudzog, in Die Dienfte Bergogs Rart bes Rib: nen. Unter biefem tampfte er gegen bie Schweizer, welche bie Freunde feines Baters waren, und bann gegen ben Bergog von Lothringen. In ber Schlacht bei Rancy am 5. 3an. 1477, wo Bergog Karl fiel, wurde Markgraf Philipp, nach Barante und Konigshoven, gefangen, icheint aber feine Freiheit balb wieder erlangt zu haben, ba er fich gleich barauf, nach ben Rachrichten bes erftern Schrifts stellers, in Diensten Konigs Ludwig XI. von Frankreich befand, welcher bem Sieger bei Rancy Beiftand geleiftet batte. Er half biefem bie burgunbifchen ganbe fcnell unterwerfen und alsbann bewachen, woffer er bie Burbe eines Marfchalls von Burgund befam. Bielleicht biente er demfeiben auch 1478 gegen ben Fürften von Chalons Drange und verwaltete beffen ganb fo lange, bis fich bers felbe mit bem Konige wieber ausgesohnt hatte 7). Auch ben Konigen Rarl VIII. und Lubwig XII. leiftete Phis lipp vielfache Dienste; er begleitete fie auf ihren Feldits gen nach Italien und wurde von bem Lettern jum Statts balter ber Provence bestellt. Die teutschen Rachrichten nennen ihn einen veranberlichen Fürften, welcher weber Glud noch ausgezeichnete Salente gehabt habe; allein er hatte boch flets bie Berhaltniffe feines Befigthums, weldes aus teutschen, foweigerischen und burgundischen Lands Schaften bestand, wohl erwogen und ihnen gemäß seine perfonlichen Berbindungen angelnupft und unverrudt fefts gehalten.

Seine heirath, welche vermuthlich erft 1476 zu kaufanne eingeleitet und 1480 vollzogen wurde ), mit Maria, Tochter herzogs Amadeus IX. von Savoyen, brachte
ihn in nahe Verwandtschaft mit dem französischen Königshause und verschaffte ihm wahrscheinlich auch die schnelle Erlösung aus der lothringischen Sesangenschaft im S-

<sup>5)</sup> Benust wurden Schoepflies historin Zaringo-Badeusia. T. II. III. und Cache' Einleitung in die Geschichte ber Margegravschaft und bes marggravlichen altsurstlichen Sauses Baden. 3, Band.

<sup>6)</sup> Rach den teutschen Radyrichten hinterlief Markgraf Rudolf bias biesen Sohn, nach dem französischen aber noch zwei Abdren, Berthe und Kathardna, welche mit dungundischen Berennen verzeirathet munden; vergl. l'art de verisser les chaes. III, 2, 56 sq. 7) Lapise, Histoire den Princos d'Orange. 140, wenn anders det hier erwähnte Philipp von Pochebert, wie ich vernuthe, unser Philipp von Pochebert II. 80 Bergl. Guichenden I, 500,

1477. Maria wur butch ihre Mutter, Jolanba, die Richte Sonige Ludwig XI. Bei biefer Bermahtung foll Rubolf IV. die Erbiolae in seinen breisaauer ganden für die Rachfommen aus Diefer Che feines Gobnes gefichert ba: ben, obichon teine begrundeten Beforgniffe vorhanden was ren, ba zumal teiner Bochter von ihm babei gebatht wird. Im Ubrigen betam Martgraf Philipp in ber Folge bofe Sandel unt ben Brubern feiner Gemablin, weil biefe ihr die verwilligte Ausstattung nicht verabsolgen laffen wollten. Mehre fchweizer Stadte legten ben Streit gut: lich bei. Seit bem Abschluffe biefer Che hieß Philipp herr von Babenweiler, weit ibm fein Bater biefe Berc: schaft überlaffen hatte. Im Frühjahre 1487 befam er burch beffen Zob bie gange Martgrafichaft hochberg-Sau-fenberg ober Saufenberg-Rotein, fobann bie Graffchaft Reufchatel ober Belichneuenburg mit Ballengin und bie herrschaften in Burgund, welche theils von feiner Mut-ter herrührten, aber mit ben anbern Erben bes haufes Bienne noch nicht völlig abgetheilt waren, theils von Claus dius von Montaigu auf ihn burch ein Bermachtniß übergegangen waren. Bon benfelben werben außer Saint: Georges und St. Croix nech Epoiffes, Montbard, Novers, Montcenis und Chatel-Chinon namhaft gemacht. Seine Lande im Breisgau ließ Philipp burch Boigte und Amtleute verwalten, die nichtteutschen aber beaufsichtigte et felbft, soweit es fein frangofifches Dienfoerhaltniß guließ, und er jog auch biefe Gebiete vor, barin feinen Aufents halt zu mahlen. Bon seiner Regententhatigkeit ift bis auf ein Geringes ben babifchen Schriftstellern Richts befannt. Rur eine handlung feines Lebens ift fur bie babifche Geschichte von befonberer Bebeutung, bas foges nannte rotelische Gemachte, ober ber Erbfolgevertrag, welchen er zu Enbe Augusts 1490 mit Markgraf Chris ftoph von Baben : Baben abfcblog. Bu Bolge biefes Bertrags follten Markgraf Philipp und feine mannliche Rachtommenschaft, wenn Christoph ohne rechtmiffige manntiche Leibederben mit Aobe abgehen wurde, bie ganze Martsgrafschaft Bochberg Dochberg, welche ehebem ber ditern Linie dieses Regentenstammes gehort hatte, aber 1415 mit Bustimmung ber jungern (saufenbergischen), Schulben halber an Baben Baben vertauft worben war, fammt allem Buhebor befommen, in umgekehrtem Ralle aber wurde Chriftoph ober beffen mannliche Rachtommenschaft Erbe von allen breisgauer Befigungen ber Martgraffchaft Bochberg-Saufenberg, b. b. von Rotein, Saufenberg, Babenweiler und Schopfheim, werben, und erft wenn beibe Baufer im Mannesstamme erlosthen wiren, follten unch bie Löchter das Recht ber Rachfolge genießen. Der Bertrag verbet jebe Berauferung irgend eines Studes Land, und geftattete bann blos einen Bertauf, wenn ber Ertrag ba: von jum Beften bes Lanbes verwendet werben wirde. Bugleich verlobte Marigeaf Philipp feine einzige Lochter — Signe hatte er nicht — mit bem fünften Sohne Christoph's, Raments Phitipp I. (f. b. Art.). Diefes Semachte wurde von ben Unterthanen und Beamten beis ber Markgrafen beschwood und anch vom Bifchofe von Bafel, als Lebenherrn einiger roternifther Stehtle, genehmigt; die Befoitigung des Kaifers aber verfcol fich wer

gen Philipp's unfreundlicher Stellung zu bemfelben bis zum 13. August 1499, wobei nun Maximitian I., ohne Borwissen Christoph's, zur Bedingung machte, bas Schopfbeim und Abteln ein erzherzoglich ofterreichisches Leben bleiben sollten, welches gegen alles herfontmen Martgraf Philipp schon bei seinem Regierungsantritte anerkunt hatte.

Aber schon vor ber kaiserlichen Befickigung biefes Erbvertrags fant Markgraf Philipp Urface, benfelben au bereuen. Ungeachtet fein funftiger Schwiegerfohn an felnem hofe erzogen wurde, brach er 1498 im Stillen befs fen Cheverlobnis und ließ sich vom Konige Ludwig XII. bereben, sein einziges Rind Johanna mit einem Berwandten biefes Monarchen, bem jungen Berzoge Liewig I. von Longueville, ju verloben. Diefer Peinz war ber Entel bes Grafen Johann von Dunois, eines naturlichen Sohnes vom herzoge Lubwig von Orleans, von welchem Konig Ludwig im zweiten Gliebe abstammte, und ber Sohn von Agnes von Savopen, welche bie Bafe von Philipp's Gemablin war. Ingwifchen wurde ber Raffer auf Philipp erbittert und suchte ihm bie Graficaft Reufs chatel zu entziehen, indem er fie fur ein dem Reiche beime gefallenes Leben erflarte und ben Bernern gegen eine maßige Summe jum Bertaufe anbot; biefe aber lehnten ben Antrag ab. Unterbeffen bestätigte ber Markgraf feis nen bortigen Unterthanen alle Rechte und Freiheiten, Die fie befagen, und erneuerte auch ibr Burgerrecht in Bern, Freiburg und Lugern. Much fur feine Lochter fuchte und ethielt er bas Burgerrecht ju Bern und Lugern, und erft 1501 feste er ben alten Martgrafen Chriftoph von Baben außer Ungewißheit in Absicht auf die verabrebete Che zwischen ihrer Beiber Kindern. Darum auth bekannt ober both vermuthet wurde, daß Philipp ben Erbvertrag nicht halten werbe, so griff Raifer Marimilian am 30. Juni 1503 burch eine Werfügung an ben Landvoigt zu Rotein vor und befahl, daß der babifthe Erbfolgevertrag von 1490 in Rraft bleiben und Philipp, sowie feine Rathe abgehalten werben sollten, Unberungen bagegen vorzunehmen. Christoph tam auch in ber That in ben Besth bee breisgauer Berrichaften, welche bie teutsche Martgruffchaft hochberg : Saufenberg bilbeten, als Marigraf Philipp Sonnabends nach Marid Geburt 1503 in Reufchatel mit Sobe abging. Er wurde auch bort begraben, fein Betg aber nach Roteln gebracht. Markgraf Philipp gebotte übrigens ju ben febr wenigen Fürften feiner Beit, bie fic noch bes Reitersiegels bebienten.

Bon seiner Gemahlin Maria, welche am A7. Nov. 1500 zu Dison starb und bort auch begraben liegt, hatte er, wie schon bemerkt, nur eine Aochter, Johanne, welche ben herzog Ludwig I. von Longueville im Jahre 1504 beirathete und mit diesem am 13. Juni des folgendem Jahred die Beradredung traf, sich gegenseitig zu boerben. Außer Reufchatel, welche Grafschaft sie unter steten Wiederprücken des Färsten von Orange behauptete, und den burgundischen Gütern — auf die teutschen Besthungen ihres Baters erhob sie vergebliche Ansprücke?) — erdte

<sup>9)</sup> Den Procet, welchen Johanna bethatb am Reichstammer-

32

fie von ihrer Großmutter Margaretha, welche durch Abelbeid von Chalons aus dem Baufe Chalons:Drange abs ftammte, noch Anspruche auf biefes Fürftenthum, welche fie auch 1530, als der lette Furft diefes Saufes Philibert (f. b. Art.) mit Tobe abging, geltend zu machen suchte gegen bas haus Rassau, aber Richts erlangte. Jo-hanna wurde inzwischen (1516) Witwe und lebte in biefem Stande noch 27 Jahre, als fie ben 21. Sept. 1543 ju Epoiffes ftarb. Ihr Gatte und ihre mannlichen Rach= tommen führten ben leeren Titel Markgrafen von Roteln, marquis de Rothelin 10).

### Martgraf von Baben:Robemachern.

Philipp, britter Sohn bes Markgrafen Chriftoph II. von Baben : Robemachern und Cacilien's von Schweben und Entel Bernhard's III. von Baben : Baben, mar am 15. Aug. 1567 ju Robemachern geboren worden. Kaum acht Jahre alt verlor er feinen Bater (ben 2. Aug. 1575) und tam nebst seinen Geschwistern, die sammtlich noch unmunbig waren, unter bie Bormunbschaft Bergogs Bils belm V. von Baiern, welcher ihn jebenfalls, wie feinen alteften Bruber Cbuard, in ben Grundfagen ber romifch= tatholischen Rirche erzog. Inbeffen ift biervon wie von feiner Jugend nichts Genaues befannt; nach Jungler ent= widelte der Pring einen boshaften Charafter. Ginen feften Lebeneberuf scheint er, weil feine Jugend vermuthlich vernachlassigt murbe, nicht gewählt und ergriffen, sonbern fich vielmehr abenteuerlichen Gebanten überlaffen ju baben, die ihn ju feinem wichtigen Geschäfte tuchtig mach-ten. Seine Rutter betummerte fich nicht um die Ergiebung ihrer Sohne, fie schweifte nach ihres Gatten Tobe in mehren ganbern umber, wurde endlich von ihrem vierten Sohne, Rarl, ju Antwerpen aufgegriffen und unbeameifelt nur auf eine gemiffe Beit eingesperrt, mabrenb ihr altefter Sohn Eduard, ben man ben Gludfeligen nennt, ein gleichfalls unftetes und verschwenderisches Les ben führte. Als im Sahre 1588 burch ben unbeerbten Tob bes Martgrafen Philipp II. von Baben=Bas ben (f. b. Art.) biefes febr verschulbete gand an Baben= Robenmachern fiel, verglich fich Eduard ber Gludfelige 1589 mit feinen jungern Brubern Chriftoph Guftav, Philipp, Karl und Johann Rarl in der Beife, bag er für sich die teutschen Besitzungen behielt, jedem feiner vier Bruber aber baraus 1000 Fl. Jahrgelber zu gablen versprach und ihnen bazu noch ausschließlich die nieberlan= bifden ober luxemburgifden herricaften mit ber Bebin= gung überließ, für ben . Unterhalt ihrer Mutter Cacilie ju forgen. Da nun ber gebrechliche Chriftoph Guftav untauglich für bie Geschäfte mar, und Rarl (geft. 1590), fowie Johann Rarl (geft. 1599) fich in fremben ganbern

gerichte führte, festen ihre Rachtommen fort und enbeten ihn erft 1581 burch einen Bergleich bes Cantone Bern, wonach bie Bergoge von Longueville von Baben : Durlach eine anfehnliche Gelbfumme empfingen gegen Bergichtung auf Saufenberg-Roteln.

10) Benugt wurden außer ben angeführten Berten noch Schoepflini historia Zaringo-Badensis, T. I. u. Cache' Ginleitung in die Geschichte der Marggrapschaft und bes alten marggraplichen alts fürstlichen Dauses Baben. 1. Banb.

aufhielten, so ift zu vermuthen, bag bie Berwaltung biefer herrschaften, sowie bie Luberlichfeit feiner Mutter, bie inzwischen wieder in Freiheit gefeht wurde, bem Dart-grafen Philipp jur Laft fielen, wahrenb Chuard nicht baran bachte, weber ihm noch ben andern Brübern bie versprochenen Sahrgelber ju zahlen. Diefer vollzog über= bies eine Che mit Maria van Epten, welche, sowie die aus berfelben entsproffenen Rinber, vom Raifer vorläufig nicht für fandesgemäß anerfannt wurden, und als er feine Markgrafichaft bergeftalt verschuldet batte, baß fie ber Raifer, um fie vor ben Glaubigern bes Furften gu sichern, unter Sequestration der Berzoge von Baiern und Lothringen feten wollte, fo griff ber Martgraf Ernft Frie-brich von Baben-Durlach biefem Schimpfe vor und nahm im November 1594 von den Gebieten feines Betters Be-Derfelbe behamptete fie auch noch nach Cbuard's Tobe, welcher 1600 erfolgte, unter bem Bormanbe, baß feines Betters in ftanbeswidriger Che gezeugte Kinder in ben teutschen Reichslanden nicht erbfolgefähig maren, und ebenso verfuhr nach seinem Ableben fein Bruber, ber

Martgraf Georg Friedrich, welcher ihn beerbte.

Bie fich aber Markgraf Philipp gegen bie Disheisrath feines Brubers verhalten habe, ift unbekannt; er scheint indessen, ba er felbft, wie feine übrigen Bruber, unbeweibt blieb, biefe Sache leichtfinnig betrachtet ju bas ben, ober aber die Berwandten feines Saufes zogen ibn ebenso wenig in die Berhandlungen, welche fie gegen er= wahnte Che eingeleitet hatten, als Ernft Friedrich feis ner gebachte, ba er Baben-Baben in Befit nahm. Rur soviel ift gewiß, daß Markgraf Philipp in Folge biefer boppelten Bernachlassigung, sei es vor ober nach seines Brubers Tobe, in der Markgrafschaft Baden:Baben ers schien, vom Berwalter berfelben, Ernft Friedrich, gafts freundlich aufgenommen wurde und im Schlosse du Etts lingen feinen Bohnfit mit ftanbesgemäßem Unterhalte empfing: womit er auch zufrieden gewesen zu fein fcheint. Sachs meint, er fei von ben Unterthanen biefer ganbicaft wie ihr Gebieter verehrt worden. Bielleicht fand er aber in der Folge daselbst einen Anhang, welcher ihm ben Plan und Duth einflößte, sich nach des Markgrafen Ernft Friedrich's Tode, bes Erbtheiles feines Bruders mit Gewalt zu bemeiftern. In ber That warb er auch heimlich Truppen, und beschloß gur Beit (1605), als Markgraf Georg Friedrich bei festlichen Gelegenheiten am landgraf= lichen hofe zu Darmftabt verweilte, feine Abficht auszu= führen. Diefelbe murbe jeboch entbedt; Philipp mit fei= nen vornehmften Dienern verhaftet, nach Durlach gebracht und von ba in bas feste Schloß hochberg abgeführt, wo er bis an seinen Tob in strengem Sewahrsam faß. Seine Mutter Cacilie, beren einziger Sohn er damals nur noch war, bat zwar 1613 perfonlich auf bem Reichstage zu Regensburg um feine Freiheit; allein biefe Ungelegenbeit gedieh so wenig als die angefochtene Rechtmäßigkeit ber Geburt ihrer Entel burch einen Reichsbeschluß jur Ent= 15 jahriger Baft am 6. Rov. 1620, ohne bag er, wie man muthmaßte, verrudt geworben war. Gein Leich= nam wurde in ber Kirche ju Emmenbingen beigefest umb

fein Grab mit einer einfachen teutschen Infchrift auf eis nem Steine bemertbar gemacht 11).

Graf von Boulogne.

Philipp mit den borftigen Haaren 12), ein Kurst von rober Gemuthsart und einziger Sohn Konigs Philipp August von Frankreich aus britter, von ber romischen Rirche verworfener Che mit Maria Agnes, Tochter Bers gogs Berthold III. von Meran, war im 3. 1200 gebos ren worden. Geine Geburt fallt in die Beit, ba fein Bas ter eben wegen biefer Che, die er nicht lofen wollte, mit bem beiligen Stuble ju Rom ganglich zerfallen war; weil aber diefe Che niemals von ber Kirche anertannt und ebendarum die rechtmäßige Geburt bes Pringen vielfaltig bezweifelt und beftritten wurde, fo wird nothig fein, gur Erflarung biefer Berhaltniffe, welche in ber Folge auch auf Philipp's Schicfale nicht geringen Ginfluß batten,

Einiges bier zu bemerten.

Konig Philipp August hatte feine zweite Gemablin, Die so schone wie tugendhafte banische Pringeffin Inges burg, nach feiner Erzählung, fcon am Dochzeittage wies ber verftoßen und fich im Berlaufe ber Beit ohne auf bie Mahnungen und Drohungen bes beiligen Stubles zu achs ten, in Maria Ugnes von Meran verliebt, die er auch im Juni 1196 feierlich beirathete. Bahrend jegliche Einrebe ber Geiftlichen und Beltlichen vor ihm verftummen mußte, er auch bem gewaltigen Papfte Innocenz III. tropte, unb erft nachdem fein Reich mit ftrengem Banne belegt worben war, auf ben Rath seiner Fursten und Pralaten ju boren anfing, blieb er feiner iconen Tyrolerin, die man gern aus bem Reiche verjagt wiffen wollte, unerschuttermals mit Philipp (eine Tochter, Maria, Die nachmals eis nen Grafen von Ramur beirathete, hatte fie bereits ges boren) schwanger ging. Er hoffte vielmehr im Arubiabre 1201 in einer Berfammlung ju Goiffons, nachbem fein Reich fcon vom Banne losgesprochen worben war, bie begehrte Scheidung von der Danin nochmals grundlich verfechten zu tonnen. Indeffen wurde er bier burch wich: tiae Gegengrunde fo überrafcht und gedemuthigt, daß er ben Spruch der geiftlichen Berfammlung voraussehend, wenigstens ben Schein eines freien Billens retten wollte. und die verstoßene Ingeburg hinter sich auf's Pferd fette, um fie mit fich nach Paris zu fuhren, feinen Richtern aber erflarte, er werbe fich nie von ihr trennen. Gleich= wol gewann die ungludliche Prinzessin die Liebe ihres Gemahls nie wieder, obschon Maria Agnes noch im I. 1201 gu Poiffi vor Gram ftarb. Ihre beiden Rinder, Maria und Philipp, erklarte Innocenz III., auf des Ros nigs Bitten, hierauf (2. Nov. 1201) aus Gnaben fur ebelich und ebenburtig, womit indessen bie Großen bes Reichs nicht gang zufrieben maren 13).

4. Encott. b. BB. u. S. Dritte Section. XXIII.

Der Biege noch nicht völlig entwachfen wurde Phis lipp ber Borffige icon im August 1201 ju Compiegne von feinem Bater mit Mathilbe von Boulogne verlobt, Die vermuthlich in gleichem Alter mit ihm war. Die Che ihrer Altern, bes Grafen Reinholb von Dammartin und ber Erbgrafin 3ba von Boulogne, hatte berfelbe Konig, fei es aus Buneigung, ober aus Alugheit, etwa gehn Jahre früher ebenfalls geftiftet, nachdem beibe ihre ichon beftes benben Berbindungen erft gewaltfam batten gerreißen muffen. Der Cheverspruch Philipp's wurde in ber Rolge, ba bie Altern ber Braut außer ibr feine leiblichen Erben mebr befamen, noch einige Dale verbandelt, befonders im Mai 1210, ale Reinbold feinem tunftigen Schwiegersobne vorlaufig alle feine Besitzungen in ber gandicaft Caleto (Caur), mit Ausnahme ber Ortschaften Lillebonne und Alpfp zusicherte; weil aber biefer Graf icon im folgenben Jahre von Philipp August absiel und fic an beffen Begner, ben Grafen von Flanbern, ben Konig von England und ben teutschen Kaifer bing, fo verlor er in Folge feiner bei Bouvines 1214 erlittenen Riederlage, welche ihm eine lebenslangliche Gefangenschaft juzog, alle feine und feines Beibes Befitungen, mithin auch bie Dacht uber fie ju verfügen. Der Konig von Frankreich, Cehnherr berfelben, ließ fie von feinem Sohne erfter Che, bem Kronprinzen Ludwig VIII., verwalten und vermählte un-terbeffen mit Zuftimmung ber Graffin Iba, welche fich feit ber Achtung und Gefangenschaft ihres Gatten in ein Rlofter zu Ppern zuruckgezogen batte und 1216 bafelbit ftarb, im August bes eben ermabnten Jahres feinen Sohn Philipp mit Mathilben. Borlaufig aber erhielt biefer nur ein Biertel von ber Graffcaft Dammartin, mahrend ber übrige Theil bavon mit den Graffcaften Aumale, Mortain und Boulogne nebft ber Stadt Calais ihm zwar auch zugleich verfichert wurde, er aber nicht eber, als nach feines Baters Tobe, und zwar erft im Bebruar 1224 (n. St.) burch bie Belehnung feines Stief. brubers, Ludwig's VIII., in vollen Befit aller biefer Land. schaften tam. Inzwischen waren bie besten Plate bersels ben mit koniglichen Besatzungen belegt worben; boch bie Titel eines Grafen von Boulogne und Dammartin hatte fich Philipp bereits seit bem Tage seiner Bermahlung (1216) beigelegt. 3m 3. 1218 erhielt er von ber Freigebigkeit feines Baters noch einen kleinen Buwachs burch bie Graffchaft Clermont in Beauvaifis, die Philipp Auguft im gebachten Jahre von ben Erben bes eben verftorbenen Grafen Theobald, ihres Besibers, erft für ibn erworben hatte, und biefer vermachte ibm im September 1222 noch 10,000 Livres (5000 Mart Silbers) in feis nem letten Billen 16).

Rachbem Philipp fich in bem Befite aller biefer Gus

<sup>11)</sup> Bergl. M. Erufius, Schwidbifche Chronif. II, 598. Schoepffini historia Zaringo-Badensis. T. III. u. Sachs' Berfe a. a. d. 3. u. 4. Band. 12) Das französische Wort hierfür ift Hurepel, welches burch rudepeau ober wol richtiger burch rudepoil ertiart wird; fittlich jeboch verftanben, tann es foviel als rude bebeuten , b. b. ber Robe, Biberfpenftige, welche Eigenschaften auch mit bem Charafter bes Pringen jufammenftimmen.

aufer Rigord bei Duchesne noch Gebharbi's genealogifche Gefchichte ber erblichen Reichsftanbe in Teutschland, III, 488 und bie bort angeführten Quellen mit Raumer's Gefchichte ber Dobenftaufen. 2. Auft. III, 107 fg.

<sup>14)</sup> Das Philipp auch Lehnherr ber Grafichaft Saint Pol ge-wesen sei, ist ein Irrihum Saint : Marthe's. Diese Grafichaft war ein fiandrisches Lehen.

ter fah nahm er ben Bischof von Meaur in feinen Schub cagen die Angriffe des Grafen Theobald IV, von Chamagne, und bewilkigte ihm, mit einer gewissen Angahl von enten ohne Waffen in seinem Schlosse zu Dammartin Buflucht zu nehmen, sobalb er fich in seiner Residenz vor ben Rachstellungen seines Feindes nicht ficher glaubte. Im 3. 1226 begleitete er seinen Bruber, ben Ronig Einwig VIII., auf dem Feldzuge gegen die Albigenser und bofand fich mit einigen Pralaten und Baronen ju Montpenfier, als Ludwig bort ben & Rov. beff. 3. verschieb. Er versprach mit ihnen feinem flerbenden Bruber eiblich, beffen zwolssährigen Gobn, Ludwig IX., ohne Berzug tronen ju laffen und fich beffelben fonft treulich angunebmen, obschon über seine Bevormundung und über die Regentschaft bes Reichs nichts Gemiffes feftgefest worden ju fein fceint. Tros biefes Gelübbes war Philipp boch unwillig darüber, daß ihm, wie er es, als erfter Pring bon Geblute, boch hatte verlangen konnen, die Regentschaft und Bormunbicaft ju Gunften feiner Schwagerin Blante von Castilien entzogen wurde. Inbessen war bie Rechtmagigleit feiner Geburt flets bestritten geblieben, mehre feiner guten Plage hatten, so erzählt man fich, noch tonigliche Befagungen, fein Schwiegervater faß noch gefangen im Thurme ju Peronne und die Freiheit beffelben wurde ibm ben rubigen Befig feiner Grafichaften ftreitig gemacht haben, mahrend er für feine Person wenig geliebt und auch nicht geeignet war, es wirkich ju fein. Alfo fühlte fich Graf Philipp ungeachtet feiner Rechte und Ansprüche, die allerdings Blanka im Wege ftanben, zu ohnmächtig und abhangig, als daß er fofort gegen feine Schwagerin, die fich ben vormunbichaftlichen Beruf anmaßte, batte fiegreich auftreten tonnen. Uberbies batte er auch ben machtigen Grafen Theobald IV. von Champagne gegen fich, welcher in die Konigin Blanka verliebt war. Gleich: wal wagte er, ihm den Zutritt gur Kronung feines Reffen in Rheims zu verweigern, und brachte bann, als befe fen Gattin jugelaffen wurde, beren Streit mit ber Grafin Johanna von Flanbern wegen des Wortritts daburch gu Ende, daß er felbst in Abwefenheit ihrer beiben Manner das Schwert bei ber Kronung vortrug. Auch ftanb er anfang-lich auf ber Seite feiner Schwagerin gegen bie verbunde-ten Barone, welche ihre Regentschaft nicht anerkennen wollten, in Tours aber, wo sich im Februar 1927 die Meiften von ihnen mit Blanta verfohnten, tounte er nicht hindern, daß Theobald von Champagne bei ihr das übergewicht betam. Best erft, ba fich nun auch fein Schwiegervater im Gefangniffe, wie man fagt, entleibt batte, beach fein verhaltener Gwell aus: er nahm die Schonthues rei bes Grafen gegen bie Konigin febr genau, erklarte laut, daß berfelbe feinen Bruber, ben Konig, vergiftet und zweifelte auch nicht, bag Blanta ihren Gemahl in ben Armen biefes Fürsten vergeffen habe, mabrend fie boch unter folden Umftanben ben größten Abfchen gegen ibn begen muffe, ungeachtet biefe Befchulbigung eine reine Erbichtung bes bamaligen Aberglaubens mar. Er foberte nun alle Barone auf, ben Tob feines Brubers gu rachen, und wendete fich vorzüglich an diejenigen Rievergnügten, bie er anfanglich im Einverftanbniffe feiner Schwagerin

batte gum Beherfam bringen wollen 16). Mitrent er mit England Unterbandlungen angulnftpfen fucte und bie of: fene Stadt Calais mit farten Mauern und feften Thur: men umgab, berebete er fich mit ben ungufriebenen Ba: ronen des Reichs und tam im Sommet 1227 mit ihnen babin überein, die Freiheiten ihres Standes wieder berguftellen, die Abhilfe ihrer Bekummerniffe zu bewirken und bas frembe Beib, fo nannten fie Blauta von Cafillien, nebft bem intrigaten Priefter (bem Carbinallegaten, ber wie Graf Theobald bei ber Regentin in großer Sunft ftanb) vom jungen Konige zu entfernen, weil fie benfel: ben beherrichten. Es bot fich ihnen aber nur eine Gelegenheit jur Entführung bes jungen Konigs bar, bie fie auf bem Bege von Orleans nach Paris auszuführen gebachten. Sie hatten sich beshalb mit ihren Truppen nach Corbeil begeben. Blanta aber, welche bavon unterrichtet worben war, tam ihnen mit Bilfe ber parifer Burger gupor und brachte ihren Gobn in Sicherbeit.

Dan hat Diefes Beffreben Philipp's, feinen Ginflug auf ben toniglichen Staatsrath mit Gewalt geltenb maden zu wollen, als ein Berbrechen angesehen, wenngleich er jur Regentschaft mehr Recht hatte, als feine Somagerin, und er ihr bie Pflicht bes Gehorfams im Grunbe nicht schuldig war, weil Blanka in ihres Gemahls Teffamente nicht zur Regentin bestellt worben war, und bet Erklarung einiger Pralaten, welche bezeugten, bag End: wig VIII. in threr Gegenwart dies gethan habe, die Beweise ber Schtheit fehlten. Ware Ludwig IX. den Baro: nen ju Montlheri in bie Banbe gefallen, fo wurden fie gewiß ben Grafen Philipp als Bormund und Regenten anertannt und fich felbft unter beffen Sout geftellt ba: ben, da jener aber mit feiner Mutter unter Beihilfe ber Parifer entwischte, so wollten fie bie Emporung nicht weiter treiben und gingen aus einander, nachdem fie fich gegenseitig das Beriprechen gegeben hatten, ben König so armlich als möglich zu unterstützen, sobald er ihrer Lehnbienste bedürfe. Sierzu zeigte fich ihnen in der That auch im Frühjahre 1228 die Gelegenheit, bei dem Angriffe Blanta's auf Bretagne, wo sie baran bachten, ben Grafen von Champagne auf ihre Seite zu ziehen, und da dies mis-lang, brachten sie ihn unbegründeter Beise von Reuem in den Ruf eines Königsmörders, und erklarten, Philipp an ihret Spitze, ihm den Krieg. Herzog Hugo IV. von Burgund drang mit dem Grafen von Forez auf der einen, Philipp ber Borftige, ber Graf von Bar und bie herren von Chatillon und Couci brangen von ber anbern Seite im Sommer 1229 in die Champagne verheerend ein, und brachten, da fie mehre Bafallen Theobald's durch verleums berifche Gerüchte verführten, fast bas gange Land bis auf bie Sauptstadt Ervies in ihre Gewalt. Aber gur guten Stunde eilte Ludwig IX. mit feiner Mutter berbei und vermochte fie zum Rudzuge. Inzwischen eitte Graf Phi:

<sup>15)</sup> unter biefen Umftanben ift es unwahrscheinlich, baf ihm fein Reffe Lubwig IX., wie Saint-Marthe aunimmt, zu feinen Apornagagitern noch ein jahrliches Einkommen von 6000 Livers auf fer benegeit bewilliat babe. al fei bann baf biefen III. benegeit bewilligt habe, es fei benn, bag biefer Bufduß erft im 3-1230 gegeben wurde als Erfan für die bamats zwächgegebene Gruf-fchaft Aumale.

lipp nach Boulogne, wo ber Graf von Flandern auf Blaufa's Betrieb feinbseiig eingefallen war. Er fand bei feiner Anfunft ben größten Theil seiner Plate vom Feinbe theils erobert, theils geplanbert, und bie Stabt Galais in geoffter Gefahr. Bermittler aber brachten gwifden ibm und bem Grafen von Flanbern, welchem 1500 Mart und 20 Raffer Bein angeboten wurden, balb einen Frieden au Stanbe. Auch mit bem Grafen von Champagne murbe im 3. 1230 die Febbe beigelegt, nachbem biefer burch einen zweiten beftigen Angriff bis vor die Thore von Paris gejagt und verfolgt, und ibm gur offentlichen Buffe fur bas Berbrechen, bas man ihm and Aberglauben Schuld gab, eine Ballfabet nach bem gelobten gambe auferlegt worben war, wahrend die Regentschaftofrage gar nicht mer Sprache tam, fonbern ber Arieg mit bem gefahrlichen Geafen Peter I. von Bretagne (f. b. Art.) alle Aufmertfamteit ber Betheiligten auf fich jog. Graf Philipp fand, nachbem er lothringen und Bar, Die feit bem Champagnerfriege mit einander in gehbe lagen, verglichen hatte, in diefem Kampfe bem Konige gegen feinen ebemaligen Rreund abermals bei und vermittelte auch mit Bollmacht beffelben und mit Buziehung bes Erzbischofs von Rheims im Lager von Saint-Aubin bu Gormier am 4. Juti 1231 einen breijabrigen Baffenftiffanb. Bachter biefes Bertrags geworben, befam er bie Aufficht über bie Beifeln und die unterpfandlichen Schloffer in ber Bretagne.

Mitten in biefen Beschaftigungen vergaß Philipp nicht, an ber Bericonerung und Befestigung ber Stabt Boulogne arbeiten ju taffen. Außer ben Mauern ber Stadt, Die er bauen ließ, fugte er auch ein Schlof binju, bas noch am oftlichen Enbe ber Stadt ju feben ift. In bemfelben lieft man auf einem Steine, ber fich über bem Thore ber Bugbrude befindet, folgende Infchrift: Philippe fieux le roi Philippe, caens (comte) de Boulogne, fit faire ce castel comme est, l'an de l'incornation 1231, auquel an Simon de Villiers fut créé premier sénéchal. Im Ubrigen hatten seine Bormanbe, die Bormunbschaft feines Reffen und die Regents ichaft bes Reichs ju übernehmen, weber Glud noch befondere Unterftugung gefunden, auch hatten fich bie erften Leibenschaften gegen bie Erhebung ber fremben Frau gur Regentin und Bormunderin berubigt, man hatte fich an fie gewohnt und bem Grafen Philipp fehlte es außerbem an ausgezeichneten Talenten, wie an Liebenswurdigkeit bes Charafters, um mit Rachbrud gegen feine Rebenbuhlerin auftreten au tonnen. Andere benahm fich 90 Jahre fpåter Philipp ber Lange vor ber Riebertunft feiner Schmagerin Clemencia, in abnitcher Lage. Des Grafen Infpruche wurden indeffen von feinen Beitgenoffen vergeffen und die wenige Beit, die er noch verlebte, versentte ihn, seinen Reichthum und feine großen Bauten abgerechnet, bie ibm in Frankreich ein bauernbes Andenken verschaff: ten, in eine Dunkelheit, aus welcher er hervorzutreten nicht geschaffen war. Die Graffchaft Aumale verlor er, ohne daß man weiß, welchen Erfat er bafür bekommen babe, im 3. 1230 wieder, weil fie ber beilige Ludwig bem Grafen Simon, bem Bruber von Philipp's Schwiegervater, jurudgab, welcher mit biefem jugleich 1214 in

bie Moichbacht verfallen, aber mit bem Minige um bie vonhin gebachte Beit wieder ausgefichnt worden war. Geinnen Groß gegen Aberbald IV. von Champagne nathrte ber borftige Philipp unter ber hand fort und berief die Königin Abelheib (Alix) von Copern nach Frankreich, um burch bie Unfpruche berfelben feinem Gegner ben Befi ber Graffchaft Champagne freitig machen gu laffen. Er fcof ihr faß obne Bewahrichaft bebeutenbe Summen vor, bie ihr vielen Ginflug auf ihren Proces verschafften; und weil er fich auf diefem Bege als ben gefahrlichken Feind Theobald's erwies, so machte auch fein so ploblices als buntles Ende im Bebruar 1234 wenigftens fur Die Folge großes Auffeben. Dan glaubte, Theobaid habe ibn vergiftet und Blanta habe bie Sanbe babei im Spiele gehabt; allein es fohlen die Beugniffe und Umftande dos Berbrechens, Der Berbacht rubte blos auf bem folieche ten Rufe bes Grafen von Champagne, auf dem bftern Begehen ber Berbrechen unter ben Großen und nament-Nch auf der Leichtgläubigkeit bes Boltes. Bitheim von Rangis fpielt inbessen auf teine Bergiftung an, obicon biefetbe allgemeine Deinung gewefen fein foll 16). Eine andere nicht zu verachtenbe, aber noch genau zu begrindenbenbe Soge von Philipp's Tobe ift folgende: Er begab fich mit feiner Gemattln Rathilde im Commer 1284 nach Corbie, ober, wie Andere wollen, nach Ropon in bet Picardie zu einem Turniere, welches er auf ihr Berlangen angefündigt hatte, und war dort während ber Rampfwiele Beuge von ibrer Leibenschaft gum Grafen Moren; IV. von Dolland. Giferfüchtig barüber ließ er fich feine Ru-flung anlegen, flieg in die Rennbahn binab und griff, nachbem er fich mit bem Gire von Reste und anderw Arangofen berebet hatte, an ihrer Spige ben Grafen von Bolland an. Diefer ließ fich in ber Beinung, bas Das nove gebore jum Raumffpiele, in einen Bintel brangen, mo ibn Obition wiber Erwarten mit feiner Lange durchbobete. Dietrich von Cleve rachte auf ber Stolle feinen Baffenbruber, indem er den Grafen von Boulogne nieberfließ, wahrend die andern anwesenden Teutschen, die auf feiner Seite weren, zugleich feine Flucht erleichterten. Die meiften neuern, befonders bollandifchen, Berichtgeber ergiblen biefee Gefchichten mit Bezugnahme auf eine alte hollanbifche Reimeronie, wahrend bie frangofifchen Quellen es micht tennen 17). Der Borfall foll fich am 18. ober 19. Juli 1234 zugetragen haben. Der Leichnam Philipp's liegt in St. Denis begraben.

Bon feinem Beibe Mathilbe, weiche ihn lange aberlebte, hinterließ Philipp, nach ber allgemeinen Angabe,

<sup>16)</sup> Die gleichzeitige Chronit in d'Ackery Spiellegbam. II, 878 enthält das Gerücht von Philipp's Bergistung.

17) Rach der Erzihlung Wagenaar's (in seiner Geschichte der vereinigten Wiederslande in der teutschen Bearbeitung von Toze. I, 370) wird der siestschichtige Morder des Grafen von Holland ein alter Graf von Elermont genennt, der ein junges verliedtes Weit des hofaß dies post nicht voch auf Beide, da Philipp kann 34 Jahre und Watthele wenigstens nicht jünger, vielleicht gar etliche Jahre üter war. Die irrige Behauptung, der Barfall habe sich zu Riemegen zugetragen, rührt von der Aberlegung des Wortes Noviomagum her, welches Rovon, aber auch Riemegen zugleich bezeichnet; in desen Bezlehungen same indessen an lessere Gtadt nicht gedacht werden.

36

seer ein einziges Lind, Iohanna, welches fich im December 1236 mit bem zwolffahrigen Balther von Chatillon. einzigem Sohne Beit's von Chatillon, Grafen von Saints Pol, dem Erben mehrer herrschaften, wie Donzi, Saints Aignen und Perche Gouet, verheirathete und ein Sahr nach beffen Tobe (er kam in Agppten um) 1251 ohne Rinder ftarb. Johanna's Erbtheil bestand in Clermont, Aumont (?) und Lillebonne. Rach einer Genealogie ber Grafen von Dammartin in frangofischen Berfen aus ber Mitte des 15. Jahrhunderts hatte Philipp von Mathils ben auch einen Sohn, Ramens Alberich, welcher gebachte Grafichaft erbte, und dieselbe noch im 3. 1244 im Befibe batte. Er verließ jedoch noch bei Lebzeiten feiner Rutter Frankreich und ließ fich in England nieber, wo feine Mutter als Grafin von Boulogne auch auf Befigungen Anspruche ju erheben batte. Die Guter, welche er hier wirklich besaß ober erwarb, soll er von Simon von Montfort, Grafen von Leicester und Schwager Ro: nigs Beinrich III., empfangen haben. Seine aus einer bort gefchloffenen Che entsproffene Tochter beirathete einen Gobn biefes Simon. Die Grafin-Bitwe Mathilbe enblich bes langend, fo nahm ihr ber beilige Ludwig bie Sauptplate ber Graffchaft Boulogne aus Beforgniß, bie Englander mochten fie wegnehmen, auf zehn Jahre ab und ließ fie durch die Seinen huten, mabrend der Grafin alle Eintunfte daraus unvertummert verabreicht wurden. Indef: fen mag biefe Anordnung bald eine Anberung erlitten bas ben, da bes Konigs Mutter Blanka Die Grafin im 3. 1235 (wenn nicht erft 1238) mit ihrem Reffen, bem Infanten Alfons von Portugal (geboren 1210), wieber vermablte. Alfons war ein Bruber bes Grafen Ferbinand von Flandern und Konigs Sancho II. von Portugal. Als gebn Jahre barnach biefer Monarch abgesetst und sein Bruber Alfons zur Berwaltung bes Reichs aus Frankreich jurudgerufen wurde, empfing Mathilbe bei ber Absreife ihres Gemahls im herbfte 1245 bie Berwaltung ihrer Erblander wieber und mußte beshalb in Franfreich gurudbleiben. Inzwischen bestieg Alfons ben portugiefisien Abron und vermabite fich 1253 mit ber naturlichen Tochter Ronigs Alfons bes Beifen von Caftilien, Beatrix, bie bamals noch nicht die erfoberliche Reife jur Che hatte. Mathilbe, welche mindeftens gehn Jahre alter war, als der portugiesische König und mit ihm in kinderloser Che gelebt hatte, wurde unbarmberziger Beise von ihm ver-froßen und brachte durch ihre Klagen am beiligen Stuble Richts weiter ju Bege, als einen zweijahrigen Bann, ber über ibren treulosen Gemabl verbangt wurde. Gie über: lebte diese Krantung nicht lange, sonbern ftarb vor Gram m Boulogne am 14. Jan. 1258 (n. St., nicht 1260), wie Ducange gegen Juftel bewiesen hat und die Chronit von Savigni es bestätigt. Ihr Leichnam wurde in ber Rirche zu Boulogne beigeseht und ihr Sterbetag auf ihre Berordnung alle Jahre, bis in die Mitte des vorigen Sahrhunderts berab burch eine Meffe gefeiert, wobei uns ter die Armen jedes Mal Brod und Pochtinge vertheilt wurden. Die Graffchaft Boulogne ging an bie beiben Tochter von Dathilben's Mutterschwester über, welche ihre Rechte baran bem Bergoge Beinrich III. von Brabant

abtraten und dieser überlieserte die Grafschaft im J. 1290 gegen Empsang einer Geldsumme dem Grafen Robert V. von Auvergne. Dammartin blieb vom heitigen Ludwig zehn Jahre lang eingezogen und wurde dann dem Hause Arie, in welches Reinhold's von Dammartin Schwester, Alix, geheirathet hatte, aus verwandtschaftlichen Ruckschaftlichen Kuckschaftlichen Kuckschaftlichen Kuckschaftlichen Ruckschaftlichen Kuckschaftlichen Ruckschaftlichen Kuckschaftlichen Ruckschaftlichen Kuckschaftlichen Ruckschaftlichen Ruckschaftlich

#### Dergog von Brabant und Limbura.

Philipp von Burgund, Bergog von Brabant und Limburg, Martgraf bee beiligen romischen Reichs, Graf von St. Pol und Ligni, war ben 25. Juli 1404 gebo: ren worden und hatte ju feinen Altern, beren zweiter Sohn er war, ben Bergog Anton von Brabant und 30banna von Luremburg, einzige Tochter und Erbin bes Grafen Balram von St. Pol und Ligni. Diefe ftarb schon ben 12. Aug. 1407 und ihr Erbtheil, bas fie von Saufe aus ju erwarten batte, fiel erft nach ibres Baters Tobe, welcher ben 12. April 1415 erfolgte, an bas berzogliche Saus Brabant. Ein balbes Jahr nachber verlor Philipp auch seinen Bater Anton, welcher in ber Schlacht bei Azincourt umfam. Derfelbe binterließ eine Bitme, Elisabeth von Gorlit aus bem Saufe Luremburg. bie er im 3. 1409 jum Beibe genommen hatte, bie aber nicht Mutter burch ihn geworben war. Ihr wurde aller vormundschaftliche Ginfluß entzogen und einige Sabre nach ihres Gemahls Tobe eine Absindung an Geld bei ihrer Begweisung aus dem Lande nach Luremburg zugeftanden. Philipp's alterer Bruder Johann (f. b. Art.), Erbe ber Canbe Brabant und Limburg, war ebenfalls noch unmundig, und da Beider Obeim, Bergog Johann der Unersschrockene von Burgund, die Bormunbschaft ihrer Lander an fich ju reißen trachtete, wiesen ibn bie Stanbe von Brabant und Limburg unerwarteter Beife gurud, worauf biefer voll von Born ben jungern Pringen Philipp, weldem bie Grafichaften St. Pol und Ligni burd Erbichaft augefallen maren, von Bruffel mit fich in die Picardie nahm, ibn in gedachte beide Gebiete einwies und bie pormunbschaftliche Bermaltung berfelben felbft übernaben. nachbem er seinem Reffen bort bie hulbigung verschafft batte. Auf diese Beise wurde ber junge Graf an bas Saus Burgund, aus welchem er vom Bater berftammte, gefesselt und mußte nun seinen Oheim Johann auf allen Reisen und Zeldzugen besselben begleiten. Derfelbe erfab ibn, als er erft in feinem 15. Jahre ftanb, ju Eingange des 3. 1419, jum Konigslieutenant von Paris, b. b. jum Statthalter biefer hauptstadt, nachdem biefelbe ibn felbft auf die Gefahr bin, fie werbe nach ber Einnahme Rouens burch bie Englander, von benfelben bebrobt mera

<sup>16)</sup> Aufer ben angefährten Schriften wurden noch benucht: Sismondi, Histoire des Français, T. VI. VII. Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de França. I, 83. Saint-Marthe, Histoire généalogique de la maison de França. I, 91 aq. L'art de vérifier les dates. III, 2, 300 sq. 310, 152 aq. 235, 239 u. 325. IV, 311 mit Schäfer's Geschicke von Portugal. I, 193—197, 211.

ben, aufgesobert hatte, für ihre Bertheibigung zu forgen. Da er aber biefe Berbinblichkeit abgelehnt batte, wies er an feine Stelle bort feinen Reffen mit ber ausgebehntes ften Bollmacht an; auch bie Kriegsangelegenheiten in ber Rormandie und Picardie, in Isle be France, und in eis nigen norblich gelegenen fleinen Gebieten ju leiten 18); weil dieser aber noch zu jung und unerfahren war, wurden ihm burch eine königliche Berordnung vom 19. Januar gebachten Jahres mehre erfahrene Danner gur Geite ge= fest und Johann von Burgund, ber biefer Anordnung wegen nicht geringem Tabel ausgesett murbe, entschulbigte fich in einer offentlichen Befanntmachung mit Grunben ber Umftanbe, bie ibm nicht gestatteten, biefes wichtige Amt felbst zu übernehmen. Der junge Graf von St. Pol war indeffen nachft feinem Dheime ein Liebling ber parifer Burger, welche biefe Befinnung auch bereits einft burch ein toftbares Gefchent von einem blaufammtenen Rleide bei ihm an ben Tag gelegt hatten. Im folgenden Commer fand fic Graf Philipp zu Poilli-le-Fort grois fchen Melun und Corbeil ein, wo fein Dheim von Burs gund und ber Dauphin Karl VII. von Franfreich fich ausschnten und einen Friedensvertrag abschloffen, welchen Philipp nebft ben anbern anwesenben ebenfalls unterzeichs nete und beschwor. Indeffen war er am Orte feiner amts lichen Bestimmung, als die Rachricht von ber Ermorbung seines Dheims (f. b. Art. Johann, Bergog von Burgund) nach Paris tam und bort große Befturgung verbreitete. Er verfammelte fofort bie angefehenften Givil : und Milis tairbeamten und viele Burger ber Stadt um fich und nahm ihnen ben Eib ab, ihm als Konigelieutenant ju gehorchen, und mitzuwirfen zur Bermahrung und Bertheis digung ber hauptstadt wie ber Monarchie überhaupt, und aus allen Rraften ben verbammlichen Entwurfen und Unternehmungen ber Berfcworenen, welche feinen Dheim geopfert hatten, entgegen ju arbeiterr, mit ihm an ihnen Rache ju nehmen und babei mit ihm ju leben und ju fterben, enblich auch anzugeben alle biejenigen, welche bie gebachten Berbrecher unterftugen wurden. Diefe eibliche Berbindlichkeit wurde ber herzogin=Bitwe Margaretha und ihrem Sohne Philipp von Burgund, bem Rachfol: ger bes Ermorbeten, jugefenbet und von ihnen gut gebeis Ben 20). Anbererfeits erfannte Philipp auch ben Ber: trag feines Betters von Burgund an, welchen biefer mit England abgeschloffen hatte und ber Frankreich biefer Racht preis gab, und er machte benfelben im folgenben 1420. Sabre, ohne irgend einen Biberfpruch ju erfahren, in Paris bekannt. Die Anhanger bes Dauphin Rarl befraften ihn baburch, daß fie in feine Graffchaft Ligni feindfelig einfielen und die hauptftadt berfelben befehten, welche er, nach Meyer, unter eben nicht gunftigen Bebingungen bald barauf wieder befam, ohne baburch vermutblich besonders gebruckt ober verlegen gemacht worben

ju fein; ba er gegen Ende bes Jahres 1420 feinen Pos Ren zu Paris, welchen ber Ronig von England seinem Bruber, bem Bergoge von Clarence, gab, wieber verlor, ober bereits freiwillig aufgegeben batte; benn er mar viel fruber von bort zu einem andern Berufe eingelaben wor-

ben und auch babin abgegangen.

Sein in jeber Dinfict fowacher, boch genußsuchtiger, ber Jagd und andern Bergnugungen ergebener Bruber, Bergog Johann IV. von Brabant, hatte in biefem ganbe Erbitterung und Berwirrung erweckt. Seine Unthibtiateit jur Regierung, feine tabelhafte Rachficht gegen feine Lieblinge, bie meift niebern Stanbes waren, feine Rachs giebigfeit gegen ben landersuchtigen Johann von Bgiern, ebemaligen Zurftbifcof von Luttich, welcher fich bie taiferliche Belehnung über bie Erblande feiner Richte Jacobe. ber Gattin Bergogs Johann von Brabant, batte ertheilen laffen, und fein ehelicher 3wiefpalt mit biefer, welche er burch fein unerlaubtes Liebesverhaltniß zu einer fconen ebeln Brabanterin jur Eifersucht reigte, und wieberum Jacobe's Bestreben, sich von ihm trennen laffen und ben englischen Pringen Dumfried, Bergog von Glocefter, beffen wegen fie icon in beimlichem Berkehre mit bem Konige von England ftand, heirathen zu wollen — alles bies batte bie Stanbe Brabants bewogen, ben mannlichen und tapfern Bruber ihres Furften aus Frantreich ju fich ju berufen und burch ibn junachft ben bauslichen 3wift im berzoglichen Saufe beilegen und bann auch ihre eigenen Dishelligkeiten mit bem Berzoge Johann ausgleichen zu laffen. Graf Philipp tam noch im September 1420 nach Bruffel und übernahm einen schweren Beruf, bem er wegen zu großer Jugend eigentlich nicht gewachsen war, sondern babei nur soviel für sich hatte, baß er bisber ges fälligere und beffere Eigenschaften zu entwickeln ftrebte. als sein eigensinniger befangener Bruber, wiewol nicht in Abrebe gefiellt werben tann, bag auch er bie Bergnuguns gen, Abenteuer und außer ben Baffenspielen noch bas weibliche Geschlecht febr liebte. Jebenfalls wirfte bei feis ner Bahl hierzu ber große Einfluß bes burgundifchen hofes vor, welcher in biefen Dingen ein großes Intereffe hatte. Rachbem Philipp erft feinen Bruber, bann bie Stande, besonders ben Abel und zuleht auch Jacobe und beren Mutter angehort hatte, ordnete er eine Bersamms lung zu Bilvorbe an, welche ben 29. September eröffnet wurde. hier erfcienen auch zwei burgunbifche Gefandte, aber ber Bergog von Brabant tam nicht, vielmehr traf er ernsthafte Rustungen zur Biberfehlichkeit, fatt frieb-liche Berfohnung anzunehmen. Da wurde Philipp eins stimmig jum Regenten Brabants ermabtt und fein Brus ber gurudgefest. Run brachte er erft Jacoben in Sicherbeit und unter bie Aufficht Arnold's von Bevenberg, alsbann verproviantirte er bas Schlof Gertruibenberg, wels ches Johann von Baiern belagerte, traf fonft noch Uns ordnungen jum Biberftanbe gegen benfelben, welcher bes reits einen Theil von ben Erblanbern ber Bergogin Sa= cobe in Befit genommen batte, besette bie Strome mit Sahrzeugen, welche ben Sollanbern großen Schaben thas ten und fogar bis Seeland ftreiften. Johann von Baiem tonnte nur wenig ausrichten und mußte mit bem Grafen

<sup>19)</sup> Sismondi (in f. histoire des Français. XII, 579) neunt ben Grafen Philipp bei biefer Gelegenheit Johann von Luremburg; 20) Histoire de Charles VI. par Jean le Pèure Seigneur de S. Remy. p. 139 unb Barante, Hist, des ducs de Bourgogne. V, 6 sq. nebft Paradin, Annales de Bourgogne. p. 650.

van St. Pol einen Stillfand einachen. Inzwischen traf biefer auch einige Beranberungen im Berfongle ber Beams ten, fonnte aber feinen Bruber nicht bewegen, bag er gu ibm gefommen ware. Bielmehr fant Johann Anbang im Bolle, welches gegen ben vom Regenten begunftigten Abel aufgebracht war und Unruhen anzeitelte, mabrend melder fich der Bergog Bruffels bemeistern wolkte, mas indeffen mislang. Es tam nun ju Berhaftungen, ju Dinrichtungen und Canbeeverweisungen, wobei namentlich bes herzags Diener nicht geschont wurden. Enblich verfohnsten sich beibe Brüber wieder, Philipp gab seinem Beuber, welcher Alles gut bieß, was jener angeordnet batte und bie Rechte ber Stande aufrecht ju erhalten verfprach, bie Bugel ber Regierung gurud und erhielt gur Abfendung 210,000 Goldfranten, morauf er nach Frantreich jurid: ging. In Arras traf er feinen Better, Bergog Philipp von Burgund, welchen er Eingangs 1422 nach Paris begleitete, wie le gebre berichtet; ab er mit bemfelben auch von ba nach Savopen reifte, wird nicht bemerkt. Inamischen war seine Schwägerin, soger noch, ebe er Brabant verlaffen batte, nach England entwischt und batte bort ben Bergog von Glocester, Bruder Zonigs Beinrich V., geheirathet, welcher im 3. 1424 (nicht 1423) mit ihr nach hennegau tam, um die Anfpruche feines jungen Beibes burchauseten. Sier fielen ihm auch einige Stadte zu. Die Berzoge Philipp von Burgund und Johann von Brabant ließen bagegen in ihren Landern fart ruften, ber Graf von St. Pol eilte nach Brabant und half daselbst kriegerische Borkehrungen treffen und übernahm ben Dberbefehl über fammtliche, etwa 30,000 Mann ftarte Truppen, nachdem ihm fein Better von Burgund wegen feiner Jugend ben erfahrenen Deter von Luremburg jur Seite gesetht batte. Mit Diefem Beere rudte Graf Philipp vor die wohlbefestigte Grengftabt Brainele-Comte, beren englische Besahung großen Schaden that Rach zwolftagiger Belagerung ergab fie fich unter ber Bedingung, bag bie Englander abziehen und die Einwohner bem Bergoge von Brabant ben Gib leiften follten; allein bas erhipte Kriegsvolk brang gegen ben Willen feis ner Führer ploglich in die Stadt, raubte und plunderte, morbete und gunbete auch ben Ort an. Biele von ber Befahung und ben Burgern fanden babei ihren Tob, Andere von ben Lettern follen noch besonders bingerichtet worben fein, weil fie Anhanger Jacobe's gewesen. Diefes Beisviel fcredte nun mehre Ctabte vom Biberftanbe ab, und zwang sie auf die brabantische Seite überzutreten. Als bas fiegreiche Beer bei schlechtem Better wieber abjog, murbe es von ben in ber Rabe befindlichen englis iden Truppen verfolgt und bei Goignies angegriffen. Graf Philipp hielt sich tapfer, hatte aber Dube, eine Nieberlage ju vermeiben, ba ihn ein guter Theil feines heeres im Stiche ließ und floh. Die inzwischen eingetretene Baffenruhe zwischen ben Englandern und Burgundern in Folge einer Berausfoberung, welche ber Bergog von Burgund an Glocefter gerichtet und biefer angenommen hatte, machte nun allen Beinbfeligfeiten auf tunge Beit ein Ende. Rach Ginigen foll fich Graf Phis limb fpaterhin auch bei Belagerung ben Stadt Dons be-

funden und biefelbe jur Ubergabe gezwungen haben. Die er fonft an ben kriegerifchen Worfden in Golland, welche ber Bergog von Burgund bort und in ber Rachberschaft fortsette, Theil genommen habe, wird nicht ausbrücklich erwähnt. Alte Rachrichten gebenten blot seiner begeistens ben Fremmigleit und Schnfucht nach Griofung von Sieben. In biefer Stimmung begob er fich, in Begleitung von vier Ebeln aus Limen (Barland fest unmahrichen lich biefe Reise erft nach bes herzogs Johann von Bras bant Lobe), nach Rom, um ben Papft ju Rathe ju gien ben über feine beschloffene Pilgerreife nach dem beitigen Grabe. Wer ber Papft rieth ibn von ber gefährlichen Reise ab, behielt ben Grafen, wie Barland berichtet, eine Beit lang bei fich und auf feiner Beimtebe erfuhr Phift ben Tob seines Brubers, welcher ben 17. April 1427 (n. St.) ju Bruffel finberlos geftorben war und ibm bas Land als Erbtheil hinterlaffen hatte. Bu Enbe befo felben Monats tam er in Brabant an, ließ fich am folgenden 23. Dai zu Lowen hulbigen und abernahm bie Regierung. hierauf befuchte er noch mehre Stadte, biete gu Bilvorbe einen Landtag, verbefferte bie alten Gefege jum Boble bes gemeinen Befens, jog erfahrene und fluge Danner in feinen Dienft, ließ ben Papft um Erlaubnif bieten, daß die von seinem Bruber zu Lowen errichtete Univerfis tat auch einen Lehrftuhl fur bie Theologie erhielt, gewann mehre Derfer und Schloffer wieber, bie burch die Schuft feiner Borfahren von ber lanbesherrlichen Gerichtsbarfeit abgetommen waren und legte feine Streitigfeiten mit 26. men und Luttich bei. Dit feinem Abel aber gerfiel er, die Eintracht wurde nur unter Schwierigkeiten wieder bergestellt; auch ordnete er bie gestorten Berbeltmiffe ju Restricht, und die Unruben zwischen Ramur und Lattich konnte er, da er den Bermittler zwischen beiden Stadten machte, zwar nicht beilegen, doch brachte er mit Wiche einen Waffenstillstand zu Wege. Mit Herzog Philipp von Burgund blieb er im besten Einverständnisse und bes wirthete benfelben auch im 3. 1428 auf bas Roftlichfte bei fich. Mittlerweile bachte ber junge Bergog von Bras bant auch an feine Bermablung und ließ fur fich um bie jungste Lochter Lubwig's II. von Anjou, Konigs von Reapel und Sicilien, Jolande (geb. ben 12. Aug. 1412) werben 21). Die Berlobung tam noch 1429 gu Stande, als er aber eine zahlreiche und glanzende Gefandtschaft mit 300 Reitern nach Rheims abgeschickt hatte, bie bort seine Braut erwarten und ihm zuführen follte, erfrankte er gefährlich zu Lowen und ftarb, nach ber allgemeinen Ungabe, ben 4. Aug. 1430 (nicht ben 15. Oct. 1429. wie ein altes Parlamentsregister besagt), nicht ohne Berbacht an Bergiftung. Die Berbachtigen wurden auch eingezos gen und gefoltert, aber bie genaue Untersuchung bei Eroffnung bes Leichnams erwies nach van ber Saer, bag ein Lebergeschwür feinen Tob beforbert hatte, mabrond andere Nachrichten fagen, bes Bergogs Tob fei burch feine fruhzeitigen Serapazen und Ausschweifungen bewirft wor-

<sup>21)</sup> Irrig wird biefe Prinzessin von Gollut und Barante für eine Zochter Perzogs Rainer von Unjou ausgegeben, ba sie boch bessen Schwester war.

ben. Der Erichnam wurde einhalfandet und einfriseiten in der Goloftapelle gu Liven beigefest, bis man aber ben Rachfolger bes Berblichenen Gewifielt hatte. 216: bann tam er in bie Fürftengruft ju Tervneren, wo ibm, inem Bruber und feinem Bater Ergbergog Albrecht von schiem Beuber und jemem water Copyriges ein Denkmal Dfterreich und beffen Gemahlin nachmals ein Denkmal feben ließen "). Seine Braut Jolande von Unjon, bie in ihrer Biege schon einmal mit bem Erbpringen Johann son Alençon verlobt gewefen war, beirathete nun grabe ein Sabe nachber ben Bergog Frang I. von Bretagne. Brabant und Limburg fielen, ba ber Bergog frine ebelichen Erben hinterließ, an bas Saus Burgand jurad, wie eine alte Übereinkunft herzogs Philipp bes Ruhnen mit ber herzogin Johanna von Brabant aus bem Ges ichlechte ber Grafen von Lowen (f. b. Art.) und ber allgemeine Bunfc ber Stande es verlangten, nachdem Die Aufpruche ber alten Grafin Bitme Margaretha von hennegau und ber beiben Grafen von Revers gurudgewiesen worben waren; bie Graffchaften St. Pol umb Ligni aber erhielt ein altes Fraulein, Johanna, Somefter von des verftorbenen Bergogs Philipp mutterlichem Groß: vater, welche bie jungfte Tochter Beit's von Luremburg und Mathilbe's von Chatillon war, und bas Schloß Beaurevoir bewohnte. Gie, eine große Berehrerin ber Jungfrau von Drieans, trat St. Pol an Peter, ihren alteren, und Ligni an Johann von Luremburg, ihren jungeven Reffen, wieder ab 22). Der natürlichen Kinder hins tertieß herzog Philipp von seinen Kebsweibern drei, mamlich Anton und Philipp, Bastarbe von Bradant, welche in die Dienste herzogs Philipp von Burgund traten und mit diesem 1456 das Getübbe thaten, die Saragenen im gelobten ganbe ju befampfen. Der Lete tere, Philipp, mar herr von Erubeque und verhefrathet mit Anna van Baroft. Derfelbe lebte noch 1461 und begleitete bamals mit großem Geprange ben Bergog von Burgund zur Ardnung Königs Ludwig XI. nach Rheims. Ifabelle, bas britte naturliche Rind, verheirathete fich mit bem Ritter Philipp von Laviesville, bet Rath und Rams meter Erzherzoge Philipp von Ofterreich wurde, und warb durch ibn Stammmutter bes Gefdlechts ber herren von Mamer und Batou 24).

# Dergoge von Braunfomeig. Grabenhagen.

Philipp I., ober ber Altere, einer von den ihren Bater überlebenden Sohnen Berzogs Albrecht III. von Berzberg und Elifabeth's von Balbed, die von einigen irrig eine Prinzeffin von heffen genannt wird, war in unermittel-

ten Zeiten geworm und noch unnahnbig, als fein Water 1486 flarb 4). Philipp tam nun mit feinen anbern beis ben Brabern, Ernft und Erich, unter Die Bormunbfchaft feines Betters, Bergogs Beinrich IV. von Salgberheiben umb feiner Mutter Elifabeth, worüber fich Urtunden vom 1. Mai 1486 an vorfinden, alfo Beweife, bag Albrecht nicht fpater geftorben fein tann, wie es gleichwol von Eis nigen falfcblich bebauptet worben ift. Inbeffen fceint fich biefe gemeinschaftliche Bormunbschaft nur bis jum 3. 1483 erftredt gu haben, und wenn auch bis 1500 bin und wieber Sandlungen vortommen, welche Elifabeth balb für alle, baib nur fur ibre ifingern Sobne urfunblich uns ternommen und mit ihrem Siegel befraftigt batte, fo nannte fie fich boch nicht mehr Bormunberin berfelben. Ernft (ob atter ober junger, als Philipp, bleibt zweifelbaft) verfcwindet vor 1494 aus bem Leben, und Philipp tritt min mit Erich gemeinschaftlich hanbelnb auf. Beibe überließen 1496 bem Berjoge Beinrich bem Altern von Braunschweig - Wolfenbuttel bas Recht ber Einlofung thres an bie Stadt Goflar verpfandeten Antheils am Rams melbberge, verglichen sich 1500 mit dem Magistrate gebachter Reichsftabt wegen eines Bargforftes, ber Albrecht von ber Dellen geborte, und bebielten fur fic, wie ein zweiter Bergleich von 1509 beutlicher verrath, außer manderlei Bortheilen noch bas volle Forftrecht und bie Dobeit über biefe Balbungen. Ingwischen ging Erich (f. b. Art.) in ben geiftlichen Stand über, feinem altern Brus ber Philipp die Bermaltung bes gangen vaterlichen Erbtheils überlaffenb. Schon 1499 batte berfelbe ohne Erich's Bugiebung eine Beredung mit ben Grafen von Sobnftein wegen ber Grengen getroffen, bie aber burch Berbebung bothafter Leute ihre Kraft balb wieber verlor und ben Bergog Philipp nothigte, im folgenden Sabre ins Gebiet biefer Grafen einzufallen und mehre ihrer Dorfer zu planbern und ju verbrennen. Der Grengstreit wurde bernach auf einem Tage zu Queblinburg burch Bermittelung beigelegt. Dit feinem Better Beinrich IV. befidtigte et (vermuthlich wegen gemeinschaftlicher Rechte baran) 1508 die Ausbehnung der Statuten bes Capitels St. Blaffi gu Bramfdweig auf ben Dompropft und Sholaftet wie auf bie Bicare bei ben Altaren U. E. Fr. und Gt. Petri, da biefe keine Capitulare waren. 3m 3. 1519 schnte er bie Grafen von Schwarzburg und Mansfeld, Die mit einander in Streite lagen, wieder aus, und im folgendent Sabre folichtete er einen bofen Danbel gwiften ben lete tern Grafen und einem gewiffen von Uslar. Gleichzeis tig trat er (und mit ibm auf Erfobern Berzogs Beine tich von Braunschweig bie Grafen von Manbfeld) mit zwei Fahnlein ausgerufteten Kriegsvolls zu feinen Bettern

<sup>22)</sup> Siehe Inclyti Beabantine Dums etc. (Coloniae 1675. 4.) p. 28., wo die Inschrift dieses Denkmals zu tesen ist. Die gleiche zeitig erschienene Schrist Belgsi et Burgundine Gubernatores ac archistentegi etc. p. 4 gibt dieselbe zwar auch, gedenkt aber darin denges Philipp nicht. 23) Barente VI, 91—94. 26) Auster den angesährten Werten wurden noch bennst Inc. Mayert Annales Flandeine; Barlends Chronian Bradentine Ducum; Harnes Annales Ducum son Principum Bradentine totinsquo Belgst. T. I.; Bagenaer's allgemeine Ceschichte der vereinigten Riedertande, 2. 25. in der teutschen übersetzung; L'art de versier im Dates, III, 2, 313 sq. IV, 200 und die zweelogischen Werte von Anssellene, de Limiers, S.: Warthe und Brede.

<sup>25)</sup> Roch gebenkt noch eines früher lebenden Philipp von Erubenhagen, der Enkel von heinrich dem Munderlichen und Brudes
von Otto dem Aarentiner gewesen sein soll. Mit ebendiesem Brusder soll er im Auslande sein Glad versucht haben und um das I.
1979 Gemahl der Mutter Kinigs Peter von Cypern gewesen sein,
welches Lehtene indoch sehr in Zweise gegogen werden kann; denne unter dieser Adnigin kann nur Eisonore von Aragonien verstanden unter dieser Adnigin kann nur Eisonore von Aragonien verstanden werden, welche 1989 vom coppischen Könige Peter I. Witwe wurde und nach wie vor mit dem Grasen von Auchas in stehen Lebesvers hältnisse ledtes vergl. die Art. Abnige Poter I. u. II. von Eppetn.

von Bolfenbuttel und Laneburg, an welche fich herzog Georg von Sachsen und Graf Johann von Oldenburg nebft mehren Andern anschloffen, und biese zogen inegefammt mit ihrer Ariegemacht, von welcher Philipp und fein Better Erich ber Altere eine Abtheilung fuhrten, ins Land der Butjabinger und des Grafen Edzard von Oftfriesland. Sieg, Brand und allerlei Grauel begleiteten fie in biesem Kriege. Im 3. 1518 legte Philipp bie Streitigleiten ber unter fich uneinigen Grafen von Dansfeld bei und Eingangs 1519 folog er mit seinem Brus ber Erich, welcher Bifchof zu Paberborn und Denabrud war, mit Bolfgang von Anbalt, Bilbelm von Benneberg und mehren andern Grafen gur Aufrechthaltung ber Rube, aur Abwendung ber Disbrauche und überhaupt gur Berbutung wiberrechtlicher und gewaltsamer Bebrangniffe, ein Bunbniß auf 30 Jahre, welches zugleich auf rechtli: ches Berfahren, auf Bermeibung von Streitigfeiten unb auf Buchtigung bes wiberfpenftigen Abels genau hinwies. Spaterbin (1523) wurden auch bie Bergoge Erich ber Als tere von Calenberg und Beinrich ber Jungere von Bols fenbuttel und zwei Sahre barnach ber Erzbischof von Bremen, Die Bergoge von Medlenburg und Pommern-Stettin und Graf Ebzard von Offfriesland in biefen Bund aufgenommen. Berzog Philipp icheint sich jedoch nicht in Die Damals obichwebenbe bilbesheimer Stiftsfebbe gemifcht zu haben, außer daß er auf dem Tage zu Goslar 1521, wo noch andere wichtige Puntte erortert wurden, ben Bermittler zwischen ben ftreitenben Parteien, wiewol vergebens, machte, mabrend fein Better von Salzberhels ben, Schwager bes Bifchofs von Silbesbeim, Partei gegen bie wolfenbutteler Furften ergriff. In jener unrubis gen Beit litt Philipp's Land ofters burch bie berumftreis fenden Landefnechte, nicht minder 1525 burch ben Bauernaufrubr, ba fich die Landleute um Bergberg erhoben bats ten; dagegen eifersuchtig auf feine Rechte behauptete er bie Landeshoheit über Die Dorfer Gilbersheim, Bachen: baufen und Sutrada, und reichte 1530 bem Grafen Ernft bon Dobenftein bie Leben uber Lauterberg, ben baju ges borenben Bargwald und andere Gerechtigfeiten, nachbem ibn 1526 ber kinderlose Tod Beinrich's IV. von Salgs berbelben in ben Befit von gang Grubenhagen gebracht batte, welches Fürstenthum burch seine reichen Bergwerte auf bem Dberharze und burch seine betriebsamen Stabte befondere Borguge genoß; ob aber Philipp ben Bergwers ten biefelbe Aufmertsamfeit, mit welcher fie feine Sohne nachmals in Flor brachten, zugewendet habe, bat sich nicht ermitteln laffen. Außer ben Corgen fur ben Bieberaufbau ber Stabt Eimbed, Die 1540 gang und 1549 jum Theil abbrannte, und für die Abhilfe ber großen Roth, welche im letigenannten Sahre Überschwemmungen theilweise verursacht batten, findet man ben Bergog Phis lipp nur in zweierlei Angelegenheiten besonders thatig ermabnt.

Die erste betraf die Sache ber Religion, welche burch die großen Beränderungen Luther's allenthalben erschüttert wurde. Philipp hatte auf dem Reichstage zu Worms 1521 ben großen Resormator personlich kennen gelernt, seine neue Lebre machte zwar tiefen Eindruck auf ihn.

er zögerte aber, ihrer Bahrheit sogleich öffentlichen Beifall ju geben, und fann lange und ernfthaft über ihren Berth nach. Bielleicht fand er fich weniger burch feinen nachsten Rachbar, ben Bergog Beinrich ben Jungern von Braunfcmeig-Bolfenbuttel, welcher ein heftiger Biberfacher bes neuen Glaubens war, gehemmt und eingeschüchtert, als von feinem Bruber Erich, welcher in biefen Dingen noch zu großen Einfluß auf ihn ausübte und ein ftrenger Bertheidiger bes Papftthums blieb 26). Gewiß ift. Philipp gestattete, wenngleich er feinen altesten Gobn Ernft am mansfelbischen, bann feit 1527 am turfachfisschen Sofe erziehen und balb barnach bort in Dienfte treten ließ, nur Benigen und Gingelnen vorläufig, in fofern bies ohne offentliche Reibungen und Storungen gefchehen fonnte, fich jum neuen Glauben ju betennen. Seit 1524, wenn nicht icon, wie Letterer erzählt, feit 1522, wurde ju Eimbed von zwei Auguftinermonchen bas Evangelium nach Luther's Grunbfaten gepredigt, und 1525 fam noch ber gelehrte Freund dieses Reformators, Gottschalg Cropp (? Gropp) ihnen zu hilfe, da aber der katholische Klerus, insbesondere die beiden großen Stifter und ber Magiftrat ber Stadt bem alten Glauben uners schütterlich ergeben blieben, entstanden große Reibungen und befrige Parteiwuth. Man suchte die evangelischen Prediger verhaßt zu machen und bei bem Bergoge zu ver= klagen, und als biefer zogerte, eine Entscheidung zu geben, wandten fich die Papiften an feinen Bruber, ben Bifchof Erich von Denabrud, burch beffen Ginfluß benn auch die Bertreibung jener Prediger bewirft murbe. Der Theil ber Burgerschaft, welcher fur ben neuen Glauben empfänglich geworben mar, murrte nun unablaffig und erlangte burch wiederholte Borftellungen, bag ber von Beinrich bem Jungern aus Belmftebt verjagte evangelis iche Prediger Konrad Bolen berufen und bem 1527 zus rudtehrenden Cropp an die Seite gesetzt wurde. Diefer erhielt sogar nach Bolen's balb erfolgtem Ableben eine Stupe burch zwei andere berufene Prediger, ungeachtet bie Rathsherren und die Mitglieder der beiden Stifter gemaltig bagegen tobten. Mittlerweile murbe Bergog Phis lipp felbst milber bentend und muthiger fur ben neuen Glauben, er beschickte 1531 bie fcmalfalber Bunbesvers sammlung, wo ihn Graf Albrecht von Mansfeld vertrat, und endlich entschloß er sich nach seines Brubers Tobe. ben gelehrten Ernft Burmeifter, beffen Bertreibung aus Eimbed er fruher zugelaffen hatte, zurudzurufen, und gu Catlenburg ale Pfarrer anzustellen. Bett fiegten auch seine Freunde und Diener über ibn ob, fobag er jugab, bag ber berühmte Nicolaus von Amsborf aus Magbeburg berufen, burch ibn bie Rirchenverbefferung in feinem gans gen Banbe eingeführt und bas Papftthum allenthalben

<sup>26)</sup> Im I. 1525 unterbrückte berselbe bas nen ausgehende Licht bes Evangeliums zu Denabrück und 1528 wollte er deshalb sogar die Stadt Paderborn durch Wassengewalt zächtigen; allein sein Bruder Philipp trat mit dem Baren von Bueren und ettichen Undern vom Udel bazwischen und versichten Undern vom Udel bazwischen und versprechen muße bie Paderborner eine Summe Geldes zählen und versprechen muße ten, dem Lutherthume nicht anhängen zu wollen; s. M. Mamelmanns Oppera genoologischistorion 1319 ag.

bort abgeschafft werb. Amsborf tam im 3. 1534, begann mit Burmeifter, mit bem von Elbingerobe berufenen Pfars rer Anbreas Brindmann, welcher bas Reformationswert nach Amsborf's Abgange vollends aussuhrte, und mit bem nordhäuser Prediger Spangenberg die heilsame Kirchenverbefferung, nachbem fich ber Bergog felbft fur fie offents lich ertlart batte. Er gebot nun auch ber Bitme feines verftorbenen Betters Beinrich, Elifabeth (Tochter Bergogs Johann VI. von Sachfen-Lauenburg), Die ihren Git in Salzberhelben hatte, ein Gleiches in ihrem Leibgebinge gu thun; fie weigerte fich aber ftandhaft und blieb bem Papfts thume bis an ihren Tob, welcher 1541 erfolgte, getreu. Richt geringe Schwierigfeiten erhoben fich noch ju Gimbed, obs foon bort, nach Samelmann, bereits in zwei Rirchen bas Evangelium gepredigt wurde. Der Magiftrat und die bafigen großen Stifter wibersetten fich ber offentlichen Einführung ber neuen Lehre und erregten Streitigkeiten, welche endlich, ba ber Bergog ben Beg ber Gewalt gu verschmaben ichien, burch Bermittelung bes Grafen 21: brecht von Mansfelb und bes Furften Bolfgang von Unhalt in einem Bertrage am 6. Juni 1538 fiegreich für bie gute Sache beigelegt murben. Gleichwol aber gaben die Stifter jener Stadt, ba ber Bergog behutfam blieb, nicht nach und bekehrten fich erft 1545 gum Eutherthume. Eins berfelben ichentte Philipp feinem Sohne Ernft 3). Der Bergog blieb trot ber wachsenben Gefahr gegen bie junge teutiche Rirche in aller Sinficht ihr Bers fechter, ichloß fich enger an ben ichmaltalber Bund an, fandte einige feiner Gobne im 3. 1545 gegen Beinrich ben Jungern von Braunschweig, und mit vier berfelben erfcbien er felbst im folgenden Jahre im Lager der protes ftantischen gurften an ber Donau gegen ben Raifer und beffen Anhanger 20). Den Beldzug in Sachsen 1547 scheint er inbeffen nicht perfonlich mitgemacht zu haben: boch tampften einige feiner Gobne bort im Beere bes Rurfurften Johann Friedrich, mit welchem ber Alteste, Ernft, nachbem berfelbe etliche Monate zuvor ben Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach ju Rochlit gefangen genommen hatte, bei Dublberg in taiferliche Sande gerieth. Das Unglud erfcutterte gwar ben Bater, er fand aber icon barin großen Eroft, bag fein Sohn bei bem Umfturge ber Dinge am neuen Glaubensbefenniniffe unerschutterlich festbielt; auch erlebte er balb bie Freude, baß Ernft gegen ben culmbacher Martgrafen wieber aus: geloft wurde. Go gingen jene Sturme in Unruhe, wies wol ohne besondere Berlufte, vorüber, wenngleich fein bis jest im Baume gehaltener Better Beinrich ber Jungere wieber in Freiheit tam. Dit biefem fcheint Philipp überbaupt in teine gefährlichen Reibungen gerathen ju fein.

Die zweite Gorge, mit der Philipp besondere Aufmerksamkeit erregte, war auf den Bau seiner Schlösser gerichtet. Im November 1510 brannte bas Schloß zu

Dergberg, welches er bamals bewohnte, bes Rachts vollig ab, und er erlitt baburch große Berlufte an einer Menge werthvoller, jum Theil unerfetbarer Dinge, welche bie Feuersbrunft verzehrt hatte. Er felbft, burch biefes Uns glud aus bem Schlafe aufgeschreckt, tonnte fich mit ben Ceinen im Bembe taum burch ein Fenfter retten. Et mag nun zwar fich bort wieber eine Bohnung erbaut baben, allein sein Sauptaugenmerk richtete er immer auf ben Bau eines neuen Schloffes im Borwerte Rothentirchen am gufe bes fleilen Berges, auf welchem bie alte Burg Grubenhagen lag. Diefe lettere hatte er feit 1496 hin und wieder bewohnt, aber zu unbequem gefunden, besonders wegen ber außerft beschwerlichen Bufuhr, welche burch Frohnbienfte verrichtet wurde. Um fich ben Aufenthalt bort bequemer ju machen und feinen Unterthanen ben Dienst zu erleichtern, verlegte er bie Bohnung vom alten Fürstensige, ber überdies vermuthlich baufallig ge= worben war, berab an den Fuß bes Berges, nach Rothen= firchen. hier ließ er feit bem Eingange 1521 eine neue Residenz bauen, welche erft durch seine Sohne vollendet und verschönert wurde, und ben alten Grubenhagen auf bem Berge wuft liegen. Bergberg blieb jeboch immer auch nebenbei noch fein Aufenthaltsplat. In folder Thatigfeit ftarb Bergog Philipp im Rufe eines beliebten Resgenten im 3. 1551 gu Bergberg, ohne baß sich sein Stersberg hat ermitteln laffen. Gein Leichnam tam in bie grubenhagener Fürstengruft, b. h. in die Agibientirche zu Ofterobe, mahrend feine Gattin, Katharina von Manefeld, welche 1535 gestorben war, in der dortigen Rloster= ober Jacobefirche begraben liegt.

Bas bes Bergogs Cheftand betrifft, fo geben bie braunschweiger Rachrichten eben nicht vollftandige Auftlas rung, und bis jest bat fich fein Geschichtschreiber biefes Ednbes bie Dube genommen, volles Licht barüber ju verbreiten. Letner und Bunting, welche Beibe ben Beiten biefes Furften am nachften gelebt haben, theilen, nebft bem fpaterlebenben Rethmeier, ihm gur Beit bes Schlofe brandes zu Berzberg (1510) ein Beib mit einem Cohne Ramens Philipp, welcher 1509 geboren und an ben Folgen jenes Ungludefalles 1512 geftorben fein foll, in ihren Chronifen zu, und eine banbidriftliche Rachricht bei Roch gebenkt noch einer Tochter, welche ju ihrer Bermahlung im 3. 1517 ausgesteuert werben follte, alle Berichtgeber aber fprechen blos von Ratharina, Tochter bes Grafen Ernft II. von Mansfeld und Barbara's von Querfurt. welche Bergog Philipp allerdings in einer nicht gefannten Beit geheirathet hatte 29). Katharing inbessen war zuverlassigen Rachrichten zufolge erft 1501 geboren, und kann also weber 1509 noch weniger viel früher schon Mutter geworben fein; von einer erften Frau Philipp's ift nirgends die Rebe, geschweige eine Spur von ihr ju' entbeden. Unter biefen Umftanben und bei bem Mangel an bessern Rachrichten muffen jene beiben Kinder in Bweifel geftellt werben - von ber beirathsfähigen Toch-

<sup>27)</sup> Hamelmonn 1. c. 419, 516, 541 fg. 614, 914 fg. Echoner, Daffel'sche und einbeck'sche Spronit. Bl. 21 fg. 39 fg. und an m. a. St., und Seckendorsti Commentar, historic, de Luthoranismo. I, 294, III, 2 und 87. 28) Portseber, Bon den Ursachen des teutschen Kriegs 2c. (Ausgabe 1645.) II, 419. Legner II, 98, u. Spangenderg's Mansselbische Spronit. Bl. 450.

2. Encept. d. Bd. u. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>39)</sup> Spangenberg's Querfurtifche Chronit. 461; vergl. mit ben Berten von Doffmann, Frante und Riemann, über. bie Grafen von Mansfeld.

ter weiß man bis jeht überhaupt weber ben Ramen, noch sonft ibre Schicksale — und es sind blod die Rinder au ermabnen, welche Philipp erweislich mit Katharing von Manefeld (nicht von Balbed, wie ste hamelmann irrig neunt) gezeugt hat. Sie find: 1) Ernft, geb. am 2. April 1518 (nicht 1512), welcher nach bes Baters Tobe fich ber Landesverwaltung besonders annahm, ben Bergbau auf dem harze vorzugsweise hob burch weise Unord: nungen, als spanischer Dberft, weshalb er vielfachen Berunglimpfungen bei ben protestantischen Giferern ausgefeht wurde, im 3. 1557 gegen die Franzosen focht und ben 2. Upril 1567 ftarb, nachbem er mit Margaretha von Pommern-Stettin, Die fein Beib mar, blos eine Tochter Elifabeth gezeugt hatte, welche fich mit Bergog Sobann IV. ober bem Jungern von Solftein (f. b. Art.), bem Grunder ber Seitenlinie Sonderburg, vermablte. 2) Elifabeth, geb. ben 18. Mary 1520, welche jung ftarb. 3) Albrecht, ben 21. Oct. 1521 geb., wibmete fich, nachdem er in Ungarn gegen bie Turten gefochten batte, bem Beerbienfte bes ichmaltalber Bunbes, und ftarb als ein unverzagter, tubner Rriegsheld in Folge einer bei Giengen empfanges nen Bunbe, welche er unbeachtet gelaffen batte, 1546 gu Rorblingen, wo er auch begraben liegt "). 4) Katharina, im August 1524 geb., vermablte fich ben 12. Febr. 1542 mit Berjog Johann Ernft I. von Sachfen Goburg (f. b. Art.), Bruder des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, und exhielt, ohne ihm ein Beirathsgut mitgebracht ju haben, doch ein sächsisches Leibgebinge, beffen Balfte als Erbtheil ihren Geschwiftern gufallen tonnte. 5) Bans, geb. Montags nach Trinitatis 1526, widmete fich gleiche falls bem heerbienfte des schmaltalder Bunbes, tampfte spaterhin unter ben Spaniern gegen bie Frangofen, farb an einer bei St. Quentin empfangenen Bunbe ben 2. Sept. 1557 und liegt zu Cambrai begraben. 6) Barbara, ben 25. Jan. 1528 geb. und in bemfelben Jahre auch verftorben. 7) Belfgang, ben 6. April 1531 geb., midmete fich zeitig bem Beerbienfte unter ben Rurfurften Johann Friedrich und Morit von Sachsen, ging spaterhin in spanische Ariegsbienfte, war aber wieder zu haufe, als fein Beuber Ernft farb, worauf er bann fic ber Landesverwaltung, besonders bes Bergbaues, annahm, die Eintrachtsformel einführte und den 14. Mars 1585 zu herzberg farb, nachbem er mit feiner Gemehlin Doro-thea von Sachfen-Lauenburg in umfruchtbarer Che gelebt

hatte. Das achte Kind herzogs Philipp I. ist
Philipp II., ober der Jungere; geb. am Frohnleichenamstage ISII (nicht später) zu herzberg empfing er dort, abschon der Mutter zwei Isdue danach beraudt, seine exfle sorgsätzige Erziehung, die nachmals am kursichssischen hose ihre Reise erhielt. Bon dort begad er sich alsbann an den kurbrandenburger hos zu Berlin, wo er kursikrstilche Dienste nahm und einen ansehnlichen Schalt auf Lebenszeit bekan, wiewel sein Ausauthalt dort nicht bleibend war, sandenn er vermuthlich nur in den wichtigsen und dringenoften Källen zu Rathe und zum Beistande

gezogen wurde. Rach Rimius indeffen bat Philipp bent boch mebre Sabre, jebenfalls vor feiner Berbeirathung. am hofe bes Aurfürsten Joachim II. gelebt. Und bies mag Urfache gewesen sein, daß er sich weigerte, seinen altern Brubern, bie in fpanifche Dienfte traten, fich ans zuschließen; vielmehr jeder Theilnahme am Kriege auszuweichen, obicon es nicht an Auffoberungen bagu man: gelte, wenn es nicht Grundfat bei ihm war, fich auf teine Kriegsbestallung gegen feine Glaubensgenoffen ein: zulaffen, noch überhaupt an einem Kriege Theil zu nebmen 31). Rur in feiner Jugend, wahrscheinlich unter Ruts fürst Morit von Sachsen, versuchte er sich im Kriege und foll fich bubiche Renntniffe in der Kriegstunft eingesammelt baben. Es fehlte ihm allerdings nicht an Erfahrung und Einficht; er war fonft ein gastfreier, aufrichtiger, mahrbeiteliebenber, gerechter und gottesfürchtiger gurft, welcher Bebrangte gern unterftutte, Prediger, gelehrte und rebliche Leute liebte und fich um Kirchen und Schulen Berbienfte erwarb. Dan weiß übrigens nicht, ob Philipp fich nach feines Baters Tobe mit feinen damals noch les benben altern Brubern vertragsmäßig abgefunden habe; inbeffen geben einige Rachrichten an, bag ibm bie Gins funfte vom Amte Grubenhagen, von Salzberhelben aber gewiß nicht eher als nach bem Lobe ber Bitroe feines Brubers Ernft, bie biefes Amt als Leibgebinge besaß und 1569 ftarb, und vom ehemaligen Jungfernklofter wie vom Amte Catlenburg, welche Stude ihm 1558 eingeraumt wurden, überlaffen worben maren. Der altefte von feis nen Brübern leitete bie Staatsgeschafte meiftens allein, doch war ihnen Manches zu gemeinschaftlicher Besorgung überlaffen, fo bas Munzwefen. Erft nach Johann's und Ernft's Tobe trat bas Regenten= und abgetheilte Berbalts nif zwischen Bolfgang und Philipp genauer hervor. Sie verglichen fich mit bem Beiftanbe Bergogs Beinrich bes Jungern von Braunschweig Bolfenbuttel am 5. Rov. 1567 auf ben Grund bes vaterlichen letten Billens, welcher eine Art von Erfigeburt im Fürftenhause Grubenhagen festgefett batte, babin, bag Belfgang, bem attern Bruber, bie Lanbesverwaltung mit größern Bortheilen und Borgügen, als sie ber jungere genoß, obschon biefer auch an ber Muge seinen Sheil behielt, überlassen, und bag bem Bergoge Philipp bie Ginkunfte von Catlenburg umb Mothentirden nebft andern Bortheilen, welche Bergog Ernft genoffen hatte, ferner bie Galfte von bes Lebige= bachten hinterlaffenfchaft, aber auch ebenfo viel von beffen Soulben, gleichwie ein Antheil an ber Ausbente ber Bergwerte und gleiche Theilinahme an eröffneten Beben und andern Gefällen, jugewiesen wurden. Singegen burfte Reiner ohne bes Andern Buftimmung Etwas vers außern. Einen Zuwachs erhielten beibe Brüber 1571

<sup>30)</sup> Subast. Schortlist de Bortenbach, Ristoria helli smalcaldiet ap. Menchen. III, 1446.

Ins biefem Grunde unterbiled seine Kriegsbestallung bei Kdnig Philipp II. von Spanien, die vermuthlich nach dem Berlipteie seines altesten Bruders Ernst von ihm gesucht worden war und vom Abenauchen durch das Anadieten eines sichnichen Gehattes unstensight wurde. Die Renhandlungen hierzu wurden in den Jahren 1568 und 1568 gestäch und zerschungen sich wieder. Gergt. Besetze meiser, In der Raddels zu dessenschweiger Spanier. S. 1865 fo.

Er verlobte sich namlich ben 1. Juli und vermählte fich ben 29. Sept. 1560 mit Clara, ber jungften Tochter Beinrich's bes Inngern von Braunichweig-Bolfenbuttel, und empfing fatt ber einen Salfte von ber Ausstattung feiner Braut, welche fich auf 20,000 gl. belief, und von welcher die andere verzinfet wurde, Saus und Amt Bes fterhof, welches ihm aber fein Schwager Bergog Julius, als berfelbe jur Regierung tam, wieder entreißen wollte, ohne bie baran haftenden heirathsgelber seiner Schwester pu ersehen 12). Deshalb klagte herzog Philipp beim kais serlichen Reichshofrath, welcher auch zu keinen Gunsten entschieben haben mochte, weil ihn Intius im Jahre 1580 im Befige von Befterhof gutwillig beftatigte. Ginen anbern Proces betam feine Semablin Clara balb banach mit ihrem Bruber wegen ber hinterlaffenschaft ihrer 1580 verstorbenen Schwester Margaretha, welche Witme von Bergog Johann II. von Schleffen : Munfterberg (f. b. Art.) gewesen war. Julius, welcher die verlaffene und betrogene Fürstin auf ber Stauffenburg ernabrt batte, bielt ihre Erbschaft, welche taum die Rosten bes ihr gereichten Unterhaltes bedte, als Schabenerfat jurud, mor: über Clara Rlagen erbob und beim Raifer eine Commif: fion gegen ibn auswirfte; diefer aber wies fie ab und ließ fich 1582 auf bem Reichstage zu Augsburg über feine Comefter noch bitter beschweren, weil fie in biefer Sade gegen befferes Biffen falfc, ungerecht und in einer Begiebung auch reichewiberrechtlich verfahren

mave 2). Bermuthlich wurde der Handel in der Folge gütlich beigelegt, da Philipp von Grubenhagen in den spätern Jahren mit seinem Schwager vertraute Freundsschaft pflog und dessem Sohne, Beinrich Julius, auch, da er in unsruchtbarer Ehe ledte, gegen die Räherrechte des Hauses Selle die ungetheilte Erdsolge in seinem Lande insgedeim zugeftand, ja vor seinem Lode schon gestattete, daß derselbe mehre seiner Schösser noch dei seinem Leden besehen durfte und auf diese Weise in der That den Fürssten von Gesse mit Ersola auportommen konnte.

ften von Celle mit Erfolg zuvortommen konnte. Rach feiner Bermablung bezog Philipp das Schloß zu Catlenburg, bas er erft gebaut und babei herrliche Gartenanlagen gefchaffen hatte, richtete fich bier vortreffe lich ein und trieb, ba er fich gern um Alles befummerte, Landwirthschaft. In Befterhof, wo bas Schlof abbrannte, erbaute er ein neues mit Gefchmad, verfab baffelbe mit Rohrwaffer, legte am bafigen großen Teiche eine Schneis bemuble und einen Gppbtaltofen an. In Salzberbelben baute er eine Windmuble und verbefferte bas bortige Schloß; ju Rothenfirchen, wo et wegen ber berrie den Bilbbabn ofters weilte, verbefferte und verschonerte er bas von feinem Bater erbaute Schloff, gierte es mit einem Eufigarten und erhielt bas alte Bergichlof Grubenbagen zum Theil in baulichem Buftanbe. Babrenb er fonft gur Erleichterung bes Berfebre Bruden und Stege, Damme und Schleusen bauen ließ, forgte feine Gattin får Apotheten und Deftillirhaufer. Bu Rothenfirchen lief er, ba fich bort nur eine kleine unansehnliche Rapelle befand, eine neue Rirche bauen, deren Inneres bie Bergogin Clara ausschmudte; in Cattenburg fleg Philipp bie Rivde gang neu einrichten, mit einem fconen Geldute und einer vortrefflichen Orgel verfeben, auch ber Rirchtof baselbst erhielt durch feine gurforge ein Sotteshaus. Um Renjahrstage 1583 erließ er aus feinem hoflager gu Catlenburg eine neue Rirchenordnung für die Amter Grubenbagen und Salzberhelben, worin ben Pfarrern, Rirchenbienern und Buhörern Berhaltungeregeln bei bem Gottesbienste vorgeschrieben wurden 34). Auch der Unterricht für die Jugend seiner Landesportion entging seiner Ausmertssambeit nicht, er sorgte für Berbesserung der vorhandenen und fur Grundung neuer Schulen. Go grandete er 1589 am Stodheim eine Schule, wo bie Rinber von Rothenfirs den und Galgberheiben freien Unterricht genießen follten.

Seine Ginsicht und Abatigkeit verschafften ihm im 3. 1582 bie vormundschaftliche Verwaltung der Lande Herzogs Wilhelm des Jüngern von Kinedung und die Odhut über dessen unmündige 15 Kinder. Dieser Fürst war 1581 in eine so schwere Gemüthökrantheit versusten, daß die Stände des Landes, welche die vom Kaiser gesendeten Regierungebevollmächtigten zurückwiesen, dem herzzoge Philipp die Bormundschafte und Megentengeschäfte übertrugen, worin derselbe auch am 31. August des solzgenden Jahres von einer kaiserlichen Commission anerzkant wurde. Während dieser zehnsährigen Bormundsschaft zog er sich den Tadel seiner Mundel hauptsächlich

<sup>32)</sup> Babarlin's Reve teutiche Reichegefchichte. VIII, 365 fg.

<sup>33)</sup> Sabertin XIV, Borrebe. S. XXIV fg. 349 Die urtunde bei behner H, 36 fg.

habured an, buff er beim Ausglerben best Anneles Calemberge Obligation in S. 1584 (burd but unbowder Epicker Grido's best (Minstern) might maker, by administration bearing beten Anthropolite best states and maker, we allowed best the first sharper banching and come Town ben unarthritten Parker but the through an banker femous Town and Manual Manual States below from the first states of the first Miles Pon Modernhouse Abrence (a) Some arbuilt for College some space 10 the Marie Company over traverse voter the Company of the Compan THE OFFICE SHOWING SHOWING AND ANGEST AND AND ANGEST AND ANGES Habett Att bullette menne og nocht oben im Ange bestere Helefitation fring medte Herstendand men des Manager believe the many trees to be a few for the first than Hollis white lines Doug in their Approximate when the Hilling morre price where in water depress men were more than the state the state where the state of the stat Hill bein Spiele Hampen auch being being den Armen filling ber followingen und voren von politichen Um-High mid-benfand medi ma kathalanka banca sand Johnson Mallenburg Manufest Delay being bounds and Thereter Duppliffes Diffespelm mepte attabands over the contheller melike his Mortabens medic alterentationed their co-Citte verpfandet und nie Menger in dem gedachten bei dingelog batten in). Aus dietem Unifonde eigeden bei Mitchereinidium ausbideren Unifonde eigeden [16], bu ble putibereinispung shodistrish dorbedsten mosben mar, nathering despending portebation monwill be the same manufacture of the state of the same for inhellen fannten jene verplanderen Amter werden durefolish bonn bord ble unbefalleten Beblete ben Minter und Roll. was Muslimitume mindt derigten min chemin menin be-Abhilipela Alubertetefta ainen mitten mus escuin mania pe-

Belliper aluneraren auen aubern bermenten Emikendelle beiten bestimmern bermenten Emikenjen fleisten bestimmern bermenten Emikenjen fleisten bestimmern fin unmentlich in Der nnemmit iniverent und Ville gene finten in muten in der ihreiten gereigt nup bitten in aufern Jun einem neb beiten Ablitch in aufern bend, fo namentlich in der pprinont-fpiegelbergitchen Gibtonn, in munemme in och batmont-ibienepeinichen Erfe ich 1/1/1/2 unch pen Etlolchen pen abontonin beun Geleiche führte ban benn Gelolchen ben aber benn Gelolchen ben benn Gelolchen ben benn Gelolchen benn benn Gelolchen benn benn Gelolchen ben benn Gelolchen ben benn Gelolchen ben benn Gelolchen benn Gelolchen ben benn Gelolchen ben benn Gelolchen ben benn Gelolchen ben benn Gelolchen benn Gelolchen benn Gelolchen benn Gelolchen ben benn Gelolchen Ge fiet flift nach bem Erwennten Paberbarn; benn delelbe giet Den Wannenfammen in tiefe proces und Daufe die Daß die Dachtammen in bei weiche weiche waren von Binne mannen ber weichfichem genfingen bennie au, van die vlachkummen der weide fichen kinis, welche Graffen van Lippe waren, dort folgfichen kinte, wernes wirden von Lippe maren, bort folg.
16th, ethob aber Ionis beim Erlofchen bieler Grofen im fent, erhou aper tiere pein Eriolden bieler Grafen im fen von Gelechen, welche in ber weiblichen Aegen bie GracAllia Erbnehmer ber lipplichen Grafen in brunft recht. fen wen Gibnebmer ber lippifcen Grafen waren. midbige Eidneymer ver ipppischen Wrafen waren. Bergog felben unbebenklich, und ba ber Mildog von Paberborn Erbichaft mit Deeresmacht bestreiten man. jene Eibschaft mit Deeresmacht bestreiten wollte, so balf er nebl einem Eblen von Salbern ble Stillteruppen aus bem bestrittenen Gebiete Derbrangen unb nachmals Die mit hartnadigfeit verfolgte Sache in ber Gute dum Bor:

Im Bull 1586 befand fich Derzog Philipp auf bem glanzenben Burftentage ju guneburg, wo er dugleich feisnen Pranten Better, Wilhelm bon Luneburg-Celle, vertrat

— (HERZ V. MANNEW, WILDER) und too bei enterminiere mitten bei bei no Deinrich von Rangun minne die benehn reit. Oleich nach ber ihm sturiese bioleich im ber er auch Bugeordmere bei mittentitum finie. In September beffelben Subrei biet a a Dimbe con ien lichen Landtag und ercheine nicht zu eine Anlein der gewährschten Leben, sendern mie zu eine Beieln de großen ganbschaß. Balt barnat min a im Smit im Glara (geb. ben 16. Am. 1519), wich no ingen Kranfenlager bu herzibeng ben 21. Am 126 in m gu Officrode in der Agibient de itmid beigefet unb. In Begiebung auf beren 240 me auf bei Irial m kones Brubers ganbesporting lief e ma 1385 mb in tolgenben Jahre Mingen mit bir Sumbe mign: Get good, Gott nimmt, Bur Minberung irms Armens ibe ben erlittenen Berluft legte et fent Sobre von ber berg nach Rothenfirchen; boch Engangs 1396 nicht at jeren Det gurindgefehrt erfrante er in genbid, bij et am folgenden 4. April (a. Gt.) buicher fint. Sin fich nam wurte in Begleitung von 48 Gentlen wie fei ner Gemablin ju Offerobe frieries beigeige Mir Die bre con Deinrich ben state gum Grubenbagen. Er bent in Kintr fei her Hiche, der Berzogin Etischeth von Sodin Sinch Kelent de Kinem Dofe erzogen worden waren ju Erten hand Michiganideus einselest; bick tomes aber met mat Nichte ethalien, wenn fie gleich med 1631 bie fifte William Generals Tilly in Anipand grand be him Childlicher war bagegen Anfangs herze heine Ander fich ber mit 1.601 een der Stadt Einbed, bernenbid mit Die lipp's Mornisten, voeldusig die Huldigung vertragtungs batte justigen lasten, und während des Erblasters letter Krenfteit wachen feine Spaber fo aufmerifan iber bei fen Zustand, bas er noch am Sterbetage besselben 1000 Surfenthume Gendenbegen Beste ergreifen fonnte, ofen enf die Miteripriche der lüneburger Bettern Richt ju neichen, welche mit heinrich dem WBunderlichen um einen Grad näher derwandt waren, als er selbst; daber geschal benn auch daß in Jolge eines laugwierigen Processes bet Kaiser ben krittigen Danbel boch noch du Gunsten bed Laugurierigen Denbel boch noch du Gunsten bed pecinitischeigten Panfes Lymeburg entschieb en

Pergoge ven Breunfoweig : 23 offenbuttel.

Philipp Magnus, geboren 1527, war ber zweite Sungern von Braunschweig:

<sup>35)</sup> Bon ber Deden, Berzog Georg von Braunschweig und herlin XIII, 503 und Hamelmann 755 ag. 37)

<sup>38)</sup> Benust wurden auser den angeführten Werten noch här bertin a. a. D. XX, 407; Buntin 3° & Newe volstendige braunschutzische Ghronika; Ghronika; Methen eier's Braunschutzische Ghronika; Chronika; Chronika schweigische des unevergunge apronica : Be et hin e i et's Brunn-schweig-lüneburgische Spronita; Chaptraus Und. Sachsten Spronita ama. (a. ch. s) Mersuch einer pragmatischen Und. Sachsten Spronita schweig-lûnedurgunge spronita; sportaus, und Sachsen Spronita Bet.; (Koch's) Betsuch einer pragmatischen Seschichte des Durcht. 2 Bbe.; (Rod's) Berjum einer pragmacis Den Geschichte des Durch. Danses Braunschweig und Lineburg, nebst den beschichte des Durch. Den Geschichte des Durch. Den Geschichte des Durch. Des Geschichte des Geschi Paules Braunioweig uno runcourg, nevix den bekannten Werken den Selchow, Steffens, Rimius, Pfeffinger und Pavemann.

Bolfenbuttel, aus erfter Che mit Darien, Grafin von Burtemberg-Mompelgarb. Er fog von feinem Bater bie unerschatterliche Unbanglichkeit an ben Papismus und ben unvertilgbaren Dag gegen ben ichnell um fich greifenben Protestantismus frubzeitig ein und wurde baber auch in Die Schidfale verflochten, bie biefer ebenbeshalb erlitt. Dit ihm und feinem alteften Bruber, Rarl Bictor, mußte er, als die Saupter bes fcmalfalder Bunbes 1542 in bas Land feines Baters mit heeresmacht einfielen und daffelbe eroberten, fluchtig werben und beim Berzoge Wilbelm von Baiern ju Landshut Schut fuchen, mabrend fein jungerer Bruber, Julius, über Calenberg nach Lauenburg entwich, von wo er fpaterbin nach Coln gerufen wurde, um bort geiftliche Studien ju treiben. Baiern fceute fich, ben Bertriebenen Silfe zu geben, aus Rudficht gegen ben machtigen schmaltalber Bund; ba begab fich unwillig Bergog Beinrich, vielleicht Philipp Magnus und Rarl Bictor mit ibm, wenn Erfterer nicht, was richs tiger fceint, bamals eine Reife nach Stalien unternahm, wie weiter unten bemerkt werben wirb, nach Frankreich gu Ronig Frang I., und von biefem mit Gelb unterftutt, fammelte er im Stifte Berben eine Angabl ganbernechte, bie fich auf feinen Streifzügen ftartten, sodaß er im 3. 1545 versuchen konnte, sein gand wieder zu erobern. Db Philipp Magnus von seinen Reisen bamals wieder jurud: getehrt war und bier - bie einheimischen Rachrichten melben Richts bavon - feine erften Kriegsbienfte verrich: tete, bleibt aus Mangel an Nachrichten unerortert; gewiß ift, er ftellte fich nicht mit feinem Bater und alteften Brus ber als Gefangener bes Landgrafen Philipp von Beffen; vielmehr wandte er sich an ben Raifer und trat auf bem Reichstage zu Regensburg 1546 nebft feinem Schwager, bem Martgrafen Sans von Brandenburg : Cuftrin, feis nem Better Erich bem Jungern von Calenberg : Gottingen und dem Prinzen Georg von Medlenburg in beffen Dienfte gegen ben schmalfalber Bund. Die Benbung bes gleich darauf ausgebrochenen Ariegs an ber Donau fuhrte ibn im folgenden Sabre mit ben faiferlichen Truppen auch nach Sachsen und mar nach ber Besiegung bes Rurfurften Johann Friedrich Beuge, wie fich ber Landgraf von Beffen am 19. Juni 1547 ju Balle vor Raifer Karl V. Demuthigen mußte. Bater und Bruber bes Pringen Phitipp Magnus waren bereits ihrer haft entledigt worben und ebenfalls bei jenem binterliftigen Auftritte jugegen. Dit ihnen fehrte er in bas wiebergewonnene gand beim und wurde nun Theilnehmer an ben Sandeln feines unrubigen Baters, bie jum Theil gegen bas eigene Land gerichtet waren. Der Umschwung ber Dinge, welcher sich nach bem Abschlusse bes passauer Bertrags 1552 ers eignete, indem der Markgraf Albrecht von Brandenburg-Culmbach in einer außerst zweideutigen Stellung geruftet blieb, und dabei weder Freund noch Feind iconte, gab bem Bergoge Beinrich Anlag, mit protestantischen und fatholifden Reichsftanben jugleich ein Bunbniß abzufchlies Ben und sich in farte Kriegsverfassung zu seben. fandte im 3. 1553 feinem Better Erich, Anhanger bes culmbacher Markgrafen, einen Absagebrief zu und seinen Sohn Philipp Magnus mit einem heerhaufen aus, Rache

in seinem Ramen an früher erlebten Unbillen zu nehmen. Der Prinz sührte in seiner Fahne einen grauen Wolf mit folgender Devise:

Der grave Wolf bin ich genannt, Mein Bater bat mich ausgefanbt.

Er fiel im Fruhjahre 1553, nachbem er mit seinem Better Erich von Calenberg eine Fehbe bestanden hatte, gang unerwarteter Beife ins Biethum Denabrud ein, nahm Iburg, von wo ber hilflose Bifchof Frang weichen und alle feine Roftbarteiten bem Gieger überlaffen mußte, und gebrauchte jum Bormande feines ploglichen Uberfalles ben Beiftand, welchen ber Pralat einft bem gandgrafen von Beffen gegen feinen Bater geleiftet hatte. Überall ohne Biberftand raubend und verheerend, zwang er auch ber Stadt und bem Domcapitel Denabrud 29,000 Fl. ab. hierauf rudte er ins hochftift Munfter, nahm Barenborf, und ba er auch bier Alles in Schreden und ohne Bebr antraf, gelang es ibm, bem Stifte 100,000 gl. abzunothis gen. Auf abnliche Beife verfuhr er gegen bie Grafen von Tedlenburg, Lippe, Schaumburg und Soja, mabrend er mit gleicher Leichtigfeit die Sochstifter Minden und Berben feindselig überzog, und babei Bremen in Schreden feste. Er nahm Rethem und gangwebel, und übermaltigte auch bas feste Petershagen. Nachbem er aber Minden nach hartem Biderftande genommen hatte, zwang er ben Bifchof Frang von Denabrud, welcher hilflos geblieben und auch Bifchof von Minden mar, ju einer Capitulas tion, ber zufolge berfelbe feinem jungften Bruber, Julius, bas Sochftift Minden abtrat, und auf abnliche Beife verhalf er diesem auch zur Coabjutorie von Paderborn, welche Pfrunden er nach bem Tobe feiner beiben altern Bruber wieber abgab. Mit reicher Beute aus den wohls habenden geiftlichen Gebieten gurudtehrend, legte Philipp Magnus einen Theil bavon, 60,000 Fl., bei bem Magiftrate zu Berforden nieber und eilte nun im Auftrage feis nes Baters nach Franken, um bort ben Bischofen gegen Martgraf Albrecht von Branbenburg- Gulmbach beigufteben. welcher biefen ebenfo, wie er mit ben weftfalifchen und nieber= fachfischen Pralaten verfahren war, mitspielte. Babrend fic aber Philipp Magnus mit Silfe turfachfifder Truppen an Schweinfurt vergebens abmuhte, fiel ber Martgraf auf rafchen Bugen in bas Land Beinrich's bes Jungern verheerend und plundernd ein, und gab baburch Anlag, bag ber Pring um die Mitte Juni's ichleunig nach Saufe gerufen und baburch fein Plan, mit bilfe mehrer Bunbesgenoffen ben Zeind in feinem gande anzugreifen, vereitelt wurbe. Sein Rudmarich in Begleitung bes turfacfifden Rriegsoberften, Sans von Beibed, führte burch Thuringen, Erfurt und das Stift Salberftadt, nach Riederfache fen, wohin von allen Seiten Rriegsvolfer eilten, um bie Berbindung des Markgrafen Albrecht mit Erich von Calenberg, ber grabe mit Biebereroberung von Detersbagen beschäftigt mar, zu verhindern. Rach erfolgter Truppenvereinigung unter Rurfurft Moris von Sachsen und Bergog Beinrich mit beffen Gobnen eilte bas verbunbene Beer ind Hanoverische und traf zwischen Peine und Sies vershaufen am 9. Juli 1553 auf bas Beer Albrecht's,

ber seinen Gegnern fas einen Borfprung abgewonnen batte. Sofort tam es jur Schlacht, Philipp Magnus und fein Bruder Karl Bictor eroffneten nach vorangegangener Kanonade bas Gefecht mit ihren Reitern, balb aber fant ber Erftere getobtet ju Boben, und als man feinem Bater die Nachricht hiervon hinterbrachte, rief biefer, ben Schmerz unterbrudenb, aus: But, fo muß man bem Jungen bas Gelbe vom Schnabel wischen, und ale er gleich nachber auch bie Runbe empfangen hatte, bag Karl Bictor ebenfalls unter ben Streichen ber Feinde gefallen mare, tonnte er feinen Schmerg nicht mehr gurudhalten, sonbern brach weinend in die Worte aus: Das ift zu viel! Inbeffen gewann der alte Fürst nach dem Falle bes Aurfürsten Morit boch ben Sieg über ben Feind. Die beis ben getobteten Cohne ließ er nach Bolfenbuttel bringen und bort in der Pfarrfirche feierlich beerdigen. Philipp Magnus war unvermablt geftorben. Er hatte eine getehrte Erziehung genoffen, verftand feche Sprachen und überfeste auch auf feines Baters Berlangen etliche Jahre por feinem Lobe bie fpanisch geschriebene Geschichte bes teutschen Kriegs von Avila p Zuniga in seine Dut-tersprache, welches Werk 1552 in Wolfenbuttel gedruckt wurde. In seiner Jugend (1534 [?], vermuthlich 1543, als fein Bater nach Frankreich ging und Ronigs Frang hilfe ansprach) unternahm er Reifen, fo nach Stagien, und wurde ju Rom vom Papfte mit Auszeichnung behandelt. In Leibebubungen mar er Meifter und befaß eine folde Leichtigkeit und Gewandtheit, bag er fo boch, als er felbst lang war, springen tonnte. Im Ubrigen aber glich er in Tapferkeit und friegerischem Duthe feie nem Bater Beinrich bem Jungern ebenfo, wie in andern Eigenschaften und Gefinnungen 36).

Philipp Siegmund, Neffe bes vorhergebenben Rurften und zweiter Sohn Bergogs Julius von Braunschweig-Bolfenbuttel und Bedwig's von Brandenburg. Geboren am 1. Juli 1568 auf bem Schloffe Beffen und frubzeis tig jum geiftlichen Stande bestimmt, weil bas Erstgeburtes recht im Baufe seines Baters eingeführt worben mar, erhielt der Prinz eine gelehrte Erziehung und empfing icon 1578 fammt feinem altern Bruber Beinrich Julius vom Abte zu hupsburg bie erfte Tonfur. Balb barnach bekam er eine Domherrnstelle zu Magdeburg und wurde auch jum Dompropfte in halberftabt beforbert, mabrend fich fur ihn bie Aussicht eröffnete, Bifchof von Minten zu werben. Seinem Bruber Heinrich Julius namlich war bei Annahme biefes Bisthums 1581 vom bortigen Domcapitel eine Capitulation aufgebrungen worben, bie er nicht füglich erfullen konnte; baber er benn im 3. 1585 feinen Borfat, fich zu vermablen, jum Bormanbe seiner Abbantung nahm, Die fein Bater Bergog Julius sogleich benutte, um Philipp Siegmund bort eintreten gu laffen. Babrend ber Unterhandlungen aber verlangte bas Domcapitel unter andern laftigen Bebingungen auch bie Rudgabe etlicher Amter von ber 1582 ausgestorbenen

und dem Kurstenbause Wolfenbattel angesallenen Graf-schaft Hoja, welche dem minden schen Domespitel von Als tere ber gebort hatten. Dies brachte, ba fich ber alte Bergog langfam bedachte, eine folche Bogerung in bie Sache, bag bie tanonifche Bablfrift barüber verfirich und Rurfurft Ernft von Coln, mit Rudficht auf bas Devolus tionsrecht, bem Grafen Anton von Schaumburg im 3. 1587 bas Sochftift ertheilte, welchen fich benn bie Domberren nun auch gefalten laffen mußten. Inzwischen batte fich Pring Philipp Siegmund bie Bahn zu einer anbern Berforgung gebrochen und war burch Bermittelung feis nes Baters am 16. Sept. 1586 jum Bifchofe von Berben pofiulirt worben. Eingebent jeboch ber beschwertichen Billfur, mit welcher fruberhin bie Bifchofe bort gewirthschaftet, sowie ber Drangsale, mit welchen ber Großobeim bes jungen Fürsten, Bergog und Bischof Christoph, die Domberren einst gequalt hatte, legten ihm diese eine lasstige Haupts und Rebencapitulation zu Stolzenau am 20. best. Mon. zur Annahme vor, die, so beschränkend und zum Theil schnöbe sie auch immer war, nicht allein Phislipp Siegmund, sondern auch sein Water Julius und sein Bruder Beinrich Julius zugestanden und aufrecht zu hals ten fich verbindlich machten. Der Pring verfprach barin, bie Stiftsvermefung nicht eber felbft ju übernehmen, bis er bazu reif sei und es das Domcapitet gut heißen werde; sodann sollte er auf seine Kosten die Bestätigung seiner Babl und ber Privilegien bes Stiftes, wie auch bie Regalien bei bochfter Stelle auswirken; ebenso mußte er auf seine Untoften Alles, mas vom Stifte verpfanbet ober bemfelben fonft entzogen worden war, wieder einlofen und berbeibringen, mit Ausnahme beffen, mas bem Gepitel felbft verfett morben mar; biefes und ber verpfanbete Stiftshof ju Beften follten bem Capitel eigenthumlich verbleiben. Dagegen fielen bem Bischofe allein ber Bieberaufbau bes Stiftshauses ju Luneburg, alle Irrungen und Processe bes Stiftes, namentlich ber Proces wegen ber frummen Graffchaft 40), bie Unterhaltung bes

40) unter ber krummen Grafs dast versteht man die gange vermalige Grafschaft Widpe, besonders aber die Grafschaft Ottersberg, die einen Pauptbestandtheil des Landes ausmachte, welches den Grafen von der Wolpe gehörte, und da diese Perren, nach Ketpe's Behauptung, kehnleute des Stistes Verden, folglich jener Theil ihred Gebietes ein Krummstadslehen gewesen war, so mochte derselbe vermuthlich auch den Namen krumme Grasschaft door derkommen haben. Aros vielschafer Rachforschungen bleibt indessen wahre Grund zu dieser Benennung unermittelt. Sie war in Mittelalter nicht ungewöhnlich, in Westsalten wurden etliche Freigrafsschaften edenso denannt. Das jesige königlich hanoversche Umt Ottersberg hieß noch in den lesten Decennien des vorlgen Jahrhunderts eine Grasschaft und das dazu gehrende Kirchfpiel Gottrum nach Kobbe, der krummer Ort und die Bewahner deslächen hießem die krummortischen Unterthauen. Der Erzbisches von Vermen und der Bischos der krummer hatten Anthell an dieser krummen Erafsschaft, tagen stets mit einander im Streite wegen der Grenzen ihrer Theile, und da der Lestere wot auch den erzstischen Unterilaben seines Gangen, Basalten seines Eristes gewesen waren, so erklart sich daraus ihr beiberseitiger langwieriger Proces der dennet dieser Dinge in seinen odenerwähnten Werte (S. 693 und 744) nicht, nur Pratje in Paberstischen Reichsgeschichte

<sup>399</sup> Benutt murben hierzu bie bereits angeführten Werte von Bunting, Rethmeier, Chhtraus, Damelmann, Davemann und von Cangenn's Morig Perzog und Kurfürft von Sachfen. 1. Bb. unbit Spangenberg's Berbengthe Chronit. S. 204.

Acidofammeraerichts, soviel eben das Stift dagu beitragen mußte, ble Befchidung ber Reiche- unb Rreistage. n sogar bie Abwendung aller Sefahren und Unannehm= lichteiten jur gaft, welchen fich bie Domberren burch seine Bahl beim Papfte, Kaifer und Kurfürst von Main; ausgefest haben mochten. Ferner legte man ihm eine forg-faltige Berwaltung und Berwahrung aller Guter, Befigungen, Gerechtigfeiten und Bertommen bes Stiftes, eine gewissenhafte Bewirthschaftung der fliftischen Tafelguter und Forfte und eine haushalterische hofhaltung ans herz, sodaß Nichts bavon veräußert, verkummert ober verwuftet werben follte. Alsbann mußte er bie Stiftsberren und Stiftslande in allen ihren Rechten, Bortheilen und Senuffen befdirmen und vertreten, und ben laftigen Rotts gebut abichaffen; besgleichen burfte er bie Stiftsunterthas nen in teinerlei Beife über bie Gebuhr beschweren, ohne Buftimmung bes Domcapitels teinen ganbtag halten, teine Steuern auflegen, noch neue Anordnungen machen; babet auch von ihm die landesherrliche Gewalt nicht willkurlich ausgedehnt, kein Frohndienst überhauft, kein Bau ohne Bufage bes Capitels unternommen und feine eignen Unfpruche nur auf gutlichem Bege geltend gemacht werben follten. Gleicher Beise lag ibm ob bie Schubnahme ber augeburger Confession, fein gewiffenhaftes Berfahren bei Bertheilung ber stiftischen Burben und Pfrunden, wie es die "berkommliche" Borfdrift verlangte, endlich Erlaubniß und Befchutung des Cheftandes für die Geiftlichen und Pralaten. Und damit ja Richts überschritten werbe, fo mußte er zum Schlusse noch versprechen, sich ohne Wiffen und Billen bes Capitels in teine Berbindungen einzulafs fen und alle feine Diener und Beamten, vom Rangler bis jum Boigte berab, bie nur mit Gutheiffen ber Lanbichaft and bes Capitels angeftellt werben burften, bem lettern and ibm felbft zugleich vereiben zu laffen. hierneben mach: ten fich Bater und Bruber bes jungen Bifchofs anheis foig, Die augeburger Confeffion im Stiftelande wiber jede Sefahr, fowie ben Cheftand, bie Burben und Pfrimden ber Stiftsgeifilichen und bas gange Stift überhaupt mit allen Rraften bei vortommenben Rothfällen befchuten iegliches Ungemach, besonders wegen Philipp Sieg: mund's Bahl, von ihnen abwenden ju belfen. In De: tracht ber geringen Ginfunfte bes fleinen und unvermos genden Stiftes endlich, wovon bet junge Berr ohne of-frabere Beldfigung nicht faglich wie ein fürft leben tonnte, vertrach ber Bater ausbruckto, ihm jur Erhaltung eines frinem Stande angemeffenen Doftagers einen Buldpuß aus feinem Lande zu verfchaffen. Uberbies wurde bem Dom: emitel noch für ben etwanigen Abgang Philipp Giege md's die freie Bischofewahl überlaffen, und ba biefer Emberifcher Pring bei bem romifchen Dofe um Befids was feiner Babl naturlich nicht mit Erfolg anhalten Me, so machte es auch teine Schwierigkeiten, ibn jur

Rejenung gugulaffen.
Rad feinem feierlichen Chmitte in bie Stadt Berden, weicher ebenfo verfaffungemäßig war, als fein bar-

nach geleisteter Bischofleib, nahm Philip Giegmand die Hulbigung der Atterschaft, Stabte und Stande ein. Bermuthlich gab ihm sein Bater auch die versprochene Untersstätung, wenngleich hierüber Richts bekannt ift, sowie at denn auch gleich nach dessen Tode von seinem Bruder heinrich Julius, welcher jewem in der Rogierung folgte, durch Bermittelung seiner Mutter deshald befriedigt wurde. In Folge der am 6. Juni 1589 zwischen Beiden getrosesenen übereinkunft erhielt Philipp Siegmund gegen Berzichtung auf alle andere Ansprüche (mit Ausnahme kunstiger Erdsolge in den väterlichen Landen, dasem heinrich Julius underetzt sturde) die hosalsste Gondorst und allem Zubehör, Gerichten und Rechten, jedoch ohne die Pohekt für sich und seine Rachsommen. Diese Zugeständnisse wurden vom Prinzen beschwere, von der Lande und Atieterschaft des herzogthums Braunschweige Bolsenbuttel anserkannt und dem Taiser zur Rekröstigung ausgeschaft

ertannt und bem Raifer jur Befraftigung jugefendet. Der Furfibifchof verheirathete fich in ber Folge nicht, wiewol es anfanglich fein Borfat gewefen zu fein fceint, vermuthlich wegen ber torperlichen Schwachheiten, welchen er unterlag; inbeffen verwaltete er feine erworbenen geifte lichen Pfrunden unter fcmierigen und unruhigen Umflanden und mancherlei Anfechtungen febr loblic. Er mar fromm und gerecht, maßig und wohlthatig, liebte bie Dufit und hielt gern mit Jebermann Frieden, sofern es bie Beitums ftånde gestatteten. Am 9. Mai 1591 wurde er noch zum Bischofe von Donabrud erwählt, und trat am folgenden 24. August die Bermaltung biefes besonbers burch ben Bechfel verschieben benkender Borftebet in hinficht ber Religion vielfach gebrangsalten Sochstiftes an 1). Bei feinem Einzuge in Die Stadt Denabrud parabirten vot ihm die in den Straffen aufgestellten festlich geschmuckten Burger, welche guten Theils für bie tatholifche Rieche fcon gewonnen waren, und er gelobte ihnen ben alten Glauben ju beschüten, ohne Einwilligung ber Stanbe teine Steuern zu erheben und fich mit einem Billtome men von 10,000 Rthirn. ju begnügen. Dit biefer Erfid rung aber war wenig fur ibn erreicht; benn feine Bahl gelangte, ba er ben Lodungen ber Papiften und befondere bes papftlichen Runtius jum beimlichen Ubertritte in ben Schof ber tatbolifden Rirde wiberftanb und bie bamit verfritpften verführerifchen Berfprechungen, felbft bei ans gebrobtem Bertufte feiner Pralatur, delmuttig gurlichwies, am romifchen hofe ju teiner Anertennung, und er mußte beshalb bie Anmagungen bes Domeapitels mit größter Gebulb ertragen. Rebenher wuchs ber Ginflug ber Jefmiten bergeftalt im Bisthume, baf ber ebele Bifchof um die Erhaltung ber evangelischen Airchen barin angerft ber sorgt wurde. Gleichwol wagte er, um bie protestantische Jugend bei bem Glauben ihret Bater ju erhalten, unter ben mistichften Umftanben bie evangenfche Rathefchule gu

<sup>41)</sup> Wonn Arthmeier mit Bernfung def eine hanbicheiftliche beaunschweiger Cheonik (E. 1105) bezaustet, Philipp Giegmund sei in demjetben Jahre auch Bischof von Goeft geworden und habe bort die edangelische Lehre eingefährt, so tann dies taum von der Aufnahme in das dasige große Gollegiatstift verstanden werden, weil Goeft bekanntlich niemals ein Bisthum gewesen ift.

oft Band MIV. G. MVMI fp. einige, bech nicht ausreichente,

Donabried ju grunden und bagu einen ansehnlichen Beitrag ju verwilligen, weil die tief in Schulden ftedende Stadt die Stiftung der Anstalt aus ihren Mitteln allein au bestreiten nicht vermochte. Daburch aber erhielt bie Bwietracht zwischen ben katholisch gesinnten Domberren und ben Lutheranern nicht allein frische Rahrung, sondern fie erschwerte auch in Zeiten der Roth das erfoberliche Busammenwirken jur Bertheibigung und Rettung bes Stiftlandes. Diefe Roth nun, burch bie Ginlagerungen ber Spanier veranlaßt, mar icon bei Philipp Siegmund's Übernahme ber Regierung vorhanden und brudenb. Um ihr abzuhelfen, marb ber Furstbifchof zuverläffige Anechte, errichtete eine zwedmäßige Bolksbewaffnung und stellte fie unter bie Leitung friegserfahrener Sauptleute, mabrend er fich mit ben benachbarten Fürften ju einem Schutzbundniffe gegen die Spanier vereinte, mit feiner Reiterei bas Stift durchzog und dasselbe vor feindlichen Streises reien sicher stellte. Im 3. 1598 kehrten aber die Spas nier wieder zurud. Da bedurfte es neuer Kriegsbereits fcaft und ftarterer Befestigung ber Stadt Denabrud. Eine Beifteuer bes Domcapitels jur Dedung ber bierzu erfoberlichen Roften mar von bemfelben faum zu erhalten. Reue Roth und vieles Clend verbreitete 1613 bie große Reuersbrunft über bie Stadt, welcher bie auswartigen milben Baben und die ansehnlichen Beitrage bes einheis mischen Abels nur zum Theil wieder aufhelfen konnten.

Ingwischen hatte Philipp Siegmund im Bisthume Berben gwar nicht ohne Storungen, boch mit mehr Er: folg als in Denabrud wirken tonnen. hier traf er befondere Anordnungen für ben Gottesbienft, die ben Beburfniffen der Beit und des gandes angemeffen waren 43), bielt im April 1600 einen gandtag im Dome ju Berben, gerieth inbeffen (1605) wegen eines Berenproceffes mit bem bortigen Dagiftrate, ber ihm bie Theilnahme am peinlichen Gerichte versagte, in einen Streit, feste aber fein Recht baran burch und mar zehn Sahre barnach burch Bermittelung der Landschaft und der Stifte: junter auch fo gludlich, baß fein langwieriger haber mit bem verben'schen Domcapitel, welches ben burch ihn vers anlagten Bertauf eines erlebigten Domherrnhofes nicht gut beißen wollte, in ber Gute beigelegt murbe. Im 3. 1609 ließ er alle feine Borfahren auf bem bischoflichen Stuble zu Berben malen und mit ihren Bilbniffen ben Chor bes Domes fcmuden. Bebn Jahre nachber (1619) reifte er, nach dem Ausbruche der bohmischen Unruben, jum Ronige Christian IV. von Danemart, beffen Gobn, Briedrich, er bas Jahr zuvor als Coabjutor bes verben's fchen Stiftes aufgenommen batte, und um Diefelbe Beit mag es gewesen sein, ba er ben langwierigen Grengftreit awischen ben Stiftern Bremen und Berben babin verglich, daß der Fluß Wieste die Grenze wurde und in Folge beffen der frumme Ort (Rirchfpiel) Sottrum nebft einer Angahl von Dorfern bei letterem Stifte verblieb. Dit bem Ausbruche bes Rriegs in Teutschland aber und mit ben wachsenden Gefahren für die evangelische Religion mehrten fich auch seine Sorgen fur bas Sochflift Donas

brud von Tage zu Tage. Bon ben Spaniern unterflutt trat bier bas Domcapitel gegen bie Evangelischen feindselig berbor, mabrend bie Rachbaricaft bes Stiftes von den Parteigangern jum Tummelplate gewählt wurde; besonders aber jogen die Unternehmungen Berjogs Chris stian von Braunschweig, des Meffen von Philipp Siegs mund, die größten Gefahren nach Beftfalen binein. Des nabrud wußte sich nicht anders, als durch Reutralität vor bem Unbrange ber Parteien ju retten, nur bem Bis schofe gelang es nicht, sich babei hier vor den Rachstels lungen ber Ratholifchen ficher zu ftellen; er mußte nach Berben fluchten, wo ihn vermuthlich auch, und nicht gu Iburg, wie Kobbe bemerkt, ber Tob am 19. Mars 1623 ben verhangnigvollen Zeiten entrig. Sein Leichnam murbe im Dome zu Berben beigefest und fein Grab mit einem schönen großen Denkmale geziert. Dieser Fürstbischof hat übrigens auch zwei ovale Medaillen schlagen laffen, auf beren einer Seite fein Bruftbilb mit feinen Titeln, auf ber andern feine beiben fliftischen und feine angeborenen Bappen mit der Umschrift: TIMENTI DOMINUM NON DEERIT VLLVM BONVM au seben find 43).

# Grafen und Bergoge von Burgund alterer Binie.

Philipp I., geboren im November 1323, genoß als altester Sohn Herzogs Eudo IV. von Burgund und ber Grafin Johanna von Burgund und Artois die Aussicht, gedachtes Herzogthum nehst diesen beiden Grafschaften bereinst zu erben, sowie ihm seine frühzeitige Bermählung mit Johanna, Erbtochter des Grasen Wilhelm XIII. von Boulogne und Auvergne, auch noch den Weg zum Besite dieser beiden Grafschaften eröffnete; allein er stard nach kaum erlangten Jahren der Mundigkeit, wie nachber erzählt werden wird, ohne Regent dieser Kander geworzden zu sein. Irrig ist die Meinung, daß seine Mutter Johanna ihm 1335 die Grafschaft Artois überlassen habe, da er damals erst zwölf Jahre zählte; vielmehr bekam er bei seiner Vermählung mit obengedachter Vrinzessin den 26. Sept. 1338 blos den gräslichen Titel von Burzgund und nannte er sich dann auch noch Graf von Aretois, so geschah es wol, weil er kunstiger Erbe seiner Mutter war.

Im I. 1340 begleitete er seinen vortrefflichen und in großem Ansehen stehenden Bater im Feldzuge gegen die Englander und Flamlander, half St. Omer vertheiz bigen und entsehen, und im folgenden Jahre folgte er bemselben in den bretagner Erbsolgekrieg für die Partei Karl's von Blois, deren Haupt König Philipp VI. von Frankreich war. Das Jahr darnach (1342) sührte er ebendieser Partei einen Heerhaufen zu hilfe und 1346stieß er mit seinem Bater und 1000 Lanzen auserwählzten Bolkes zu dem heere, das Philipp VI. hei Orleans

<sup>42)</sup> Siebe bierüber pon Seelen, Brem, und verbifches Bebopfer-

<sup>43)</sup> Die series Kpiscoporum Osnabrug. in Struve's Reuerdiffnetem historisch-politischen Archive (IV, 146 fg.) übergeht diesem Bischof; vergl. hingegen Kobbe's Bremen und Berben II, 277 u. a. m. a. D.; Epr. Spangenberg's Breden'iche Chronit. 228—246; Dav. Chytribus, Saxonia. 11, 407. 514. 599; Paberstin's Reue teutsche Reichsegeschichte. XIV, 356 und 560—573; Pavemann II, 131 fg. und bie andern bereits angeschrien Berte über die Geschichte Braunschweigs und Lüneburgs.

aufammengog und bem Oberbefehle feines Sohnes, bes Aronpringen Johann, unterstellte. Diese betrachtliche Truppenmaffe eroberte im Fruhjahre 1346 im sublicen Frankreich wieder, was die Englander im verfloffenen Berbfte eingenommen hatten. Auf biefem Siegeszuge legte er fich ju Ende Aprils vor den fleinen, boch fehr feften Plat Aiguillon, welchen etwa 1500 Englander vertheidigten. Diefe folugen fich fo mannhaft, bag teine Belagerungs: tunfte ber Frangofen wirften, sondern bag ber Plat julest blos eingeschloffen werben mußte, um ihn burch hunger gur Ubergabe ju zwingen, mas aber ber Befehl bes Konigs Philipp hinderte, indem er feinen Sohn am 20. August von dort abrief. Buvor mifchte sich indeffen ber tapfere Graf Philipp von Burgund in ein Gefecht mit bem Feinde, mahrend beffen fein wildes ftorrifches Pferb mit ihm burchging und in einen Graben fturgte. Der Fall war fur ihn fo gefährlich, baß er am 22. Sept. 1346 an ben Folgen ber empfangenen Queischungen farb, jum großen Leidwefen feiner Altern und Aller, bie ibn tannten. Sein Leichnam tam in bas furfiliche Erbbegrabnif zu Citeaur. Seine Gattin Johanna (f. b. Art.) hatte ihm brei Kinder geboren, von welchen eins in seiner Kindheit, das andere, Johanna, beffen Berlobung mit dem Grafen Amadeus VI. von Savopen durch Konig Johann von Frankreich, welcher die Grafin Bitwe nach: mals beirathete, nach Duchesne's Beugniffe gegen bie Summe von 40,000 Ml. wieder jurudgenommen wurde, im Oct. 1361 ledig farb, und bas britte,

Philipp II., letter Bergog und Graf von Burgund, aus bem Gefchlechte ber Capetinger, 1346, fei es por ober balb nach feines Baters Tobe, geboren murbe. Seine Geburt erfolgte zu Rouvre bei Dijon, nach welchem Soloffe er auch baufig Philipp von Rouvre genannt wurde. Den Beinamen bas Rind führte er, weil er in seinem 16. Lebensjahre babinftarb. Der Pring tam unter die Bormundschaft seines Grofvaters und seiner leiblichen Mutter, und als biefe nach Bergogs Eudo IV., ibres Schwiegervaters, Tobe fich wieder mit bem Kronprinzen von Frankreich, Johann von Balois, ber furz darauf König wurde, vermahlt hatte, so theilte fie auch mit bemselben bie Geschäfte ber Bormunbschaft. Ungereimt erscheint die Behauptung Gollut's und Paradin's, bag bie Schwefter von des Mundels Grofmutter, Die Grafin Bitwe Margarethe von Flandern, Anspruche auf bie Bormunbicaft wegen ber Graffchaften Burgund und Artois erhoben hatte und bieselben ihr auch jum Theil werkannt worben waren, ba biefe boch icon abgefunden werben und ber Pring Philipp anerkannter Erbe biefer Embichaften war. Sprach fie wirklich, wie Jacob Deper s feinen flanbrischen Annalen behauptet und zugleich einadebt. bag Dargarethe Richts burchgefett batte, nach ben Lobe ibrer Schwefter 1347 abnliche Gefinnungen , fo gefcah es wol nur auf Anstiften ber Englander, jebed shne Erfolg; auch ift burchaus falfc, baß herzog Em IV. seinen Entel mit ber Entelin seiner Schwage pabe verheirathen wollen, ba lettere erft nach seinem Tobe geboren wurde 14). Inbessen mag in der Folge

44) Ein ahnlicher Grund liegt vor, weshald Ronig Rarl V. E. Cauft. b. 28. u. R. Dritte Gection. XXIII. Frau Margarethen's Anfinnen auf ben burgumbifchen hof soviel eingewirft haben, baß jur völligen Berfshnung jene

Beirath wirklich noch ju Stande tam.

Dem Konige Johann tam bie Regentschaft in ben burgundischen Staaten febr zu flatten, indem er ihren Beiftand gegen bie Englander benutte, mit welchen er fich bamals im Kriege befand. Inbeffen wirfte er auch verbeffernd auf Berwaltung und Gefetgebung biefer ganber, besonders gegen den Bucher der Juden und Lombarben; nur litten bie Burgunder nicht, daß ihre Privis legien burch ibn verlett wurden. Als er 1353 bie burgunbischen Stanbe nach Chatillon an ber Seine beschieb, um die Salzsteuer bei ihnen einzuführen, fand er beftigen Biberftand; bierauf berief er fie nach Beaune, und ba er abermals auf biefelben Gefinnungen fließ, fo gab er sein Borhaben auf. Gludlicher war seine Gemablin Johanna in ber Graffchaft Burgund mehre Jahre guvor gewesen, ba fie mit bilfe bes Parlaments zu Befançon Die Gerichtsbarkeit bes dortigen Abels burch allerlei berkommliche Eingriffe ju schmalern fortfuhr. Der Streit, welcher fich icon zwischen Bergog Eudo IV. und bem Erzbischofe von Befancon, Johann von Bienne, wegen ber Munge zu Auronne entsponnen hatte, war jest noch in feiner Kraft und wurde burch gewaltsame Dagregeln ber burgundischen Bormundicaft bergeftalt verfclimmert, baß ber Pralat bas Gebiet von Auronne, welches einen Theil feines geiftlichen Begirtes bilbete, mit bem Rirchenbanne belegte. Ronig Johann gab endlich nach, legte im 3. 1356 burch Bermittelung biefe Angelegenheit bei und wußte auch burch Innocent VI. bie Kirchenftrafe wieber aufzuheben, sodaß eine völlige Aussohnung zwischen bem jungen Berzoge Philipp und bem Erzbischofe zu Stanbe tam, und diefer von jenem wegen seiner Umficht, Klugbeit und Gerechtigfeit in Staatsgeschaften gebraucht wurde, nachdem König Johann burch ben ungludlichen Ausgang ber Schlacht bei Poitiers (1356) in mehrjahrige Befans genschaft ber Englander gerathen war.

Diefes ungluctliche Ereigniß bewog bie Ronigin 30banna, mit ihrem einzigen Sohne Philipp zur Bermeibung der Meutereien, Die in der Sauptstadt Frankreichs ausgebrochen waren, fich nach Dijon jurudzugieben und bie Bormunbicaft allein zu verwalten. Die Stadt ließ fie 1357 mit einer Mauer umschließen und traf mit hilfe ber Stanbe bes ganbes Anftalten, von bemfelben ben Ungeftum ber fiegreichen Englander, bie fich allenthalben bin ungehemmt verbreiteten, entfernt ju halten. Gleichwol brangen biefe, unter Berübung von Greueln bis glavigni vor und bedrohten von da aus im Januar 1360 (n. St.) bie Sauptstadt des Berzogthums. Um fie nun los ju werben, mußte bie gurffin im Bereine mit ihren Stanben, ba fie fich jum gewaltsamen Biberftanbe fur ju schwach hielten, am 10. Darg gebachten Sahres einen auf brei Jahre gestellten Bergleich mit ben Englanbern eingeben, bem jufolge biefen 200,000 golbene Bliefe (moutons d'or), als Abfindung für ihren Abzug zugestans

von Frankreich biefe Margarethe 1350 nicht heirathen konnte, weil fie bamals noch nicht geboren war; gleichwol behamtet Barante (I, 39), baß Karl beshalb getabelt worben fei.

den wurden, wovon ein Theil sogleich baar bezahlt, und ber andere burch Stellung von Beifeln verburgt wurde 45). Johanna starb ein halbes Jahr barnach und gleich nach Befreiung ihres Gemahles aus englischer Gefangenschaft sprach Diefer unmittelbar nach seiner Ruckehr aus England feis nen Stiefsohn am 20. Dct. 1360 für mundig aus, woreuf derselbe dann zur alleinigen Führung ber Geschafte gelangte. Go befand er fich gerade um biefe Beit in Salais beim Ronige von England und verlangte von ihm, ba beffen Leute fein Land inzwischen gegen ben Bertrag wieber beschäbigt hatten, einen Erlaß von jener großen Abfindungssumme, die ihn auf drei Jahre vor den raus berifchen Ginfallen ber Englander batte ficher ftellen follen. Eduard III. erließ ihm auch 12,000 goldene Bließe und fette jugleich bie Bahlungefriften der im Rudftande befindlichen Gummen feft "). Aus diefer Reife nach Calais haben Gollut und Meyer gefchloffen, bag Bergog Philipp als Geisel für seinen Stiefvater nach England gewandert fei, was aber burchaus falfch ift, da ihn die Lifte der Geifeln, die den bretignper Bertrag verburgten, bei Rymer nicht miterwähnt. Nach seiner balbigen Rudtehr von Calais traf ber junge Bergog Unftalten gur Ber= treibung ber herumstreifenden Rameradschaften. Im Ubris gen befag er nun außer Burgund und Artois nebst bem, mas zu biesen gandschaften geborte, burch Erbicaft von feiner Mutter noch Boulogne und Auvergne, und war auf biefe Beife ein machtiger Furft in Frantreich geworben, welcher ben gekronten Bauptern Europa's fich mit seiner materiellen Racht wurde baben gleichstellen tonnen, wenn er ben Anfall von ber Erbschaft seiner Braut ober Gat: tin erlebt batte.

Rargarethe, geboren im April 1350 (a. St.) <sup>47</sup>), einz zige Lochter und barum Erbin des Grafen Ludwig II. (III.) von Flandern, Nevers und Rethel, war endlich nach lauz gen Unterhandlungen, welche die Engländer zu stören suchten, um ihren Einsluß auf den flandrischen Hof zu behaupten, im I. 1354 mit Philipp von Rouvre feierlich verlobt und ihr ein Leibgedinge von 14,000 Franken auszgesetzt worden <sup>68</sup>). Da aber die Bewerdungen der Engsländer um die Prinzessin sür einen ihrer ödniglichen Prinzen vermuthlich noch fortdauerten, so wurde diese Chebenedung, wie Duchekae berichtet <sup>69</sup>), am 21. Wärz 1356, ferner zu Folge eines alten Memoriales auf dem Rathhause zu Kolge eines alten Memoriales auf dem Rathhause zu Kolge in 14. Mei 1357 ebendort wiederholt, und den 1. Juli 1361 unterschried erst Philipp selbst diesen Geinathsvertrag zu Dudenaerde <sup>51</sup>), sodas man wegen gro-

Ber Jugend ber Braute an wirklicher Bollziehung ihrer Beirath zweifeln barf, und bag bie jungfrauliche Marga: rethe, wie auch Jacob Meyer mit vieler Bahrscheinlich: keit vermuthet, sich noch in ben Sanben ihrer Altern be-fand, als Gerzog Philipp starb. Man sagt, Margarethe ware eine haßliche Prinzessin gewesen und barum mit ih: ren großen Reichthumern besto leichter fur den burgundiichen Erbpringen gewonnen worben. Auf biefem Bege blieben ibm nun nicht nur die Grafschaften Burgund und Artois, beren Besit feinem Sause lange Sabre binburch bestritten wurde, unangefochten eigenthumlich, sondern er eroffnete bemselben auch bie Aussicht auf ben sichern Erwerb ber Grafichaften Flanbern, Revers und Rethel, welche Margarethe einst von ihren Altern zu erben hoffte. Allein die Erfüllung biefer hoffnung ging für fein Be: schlecht verloren, ba dasselbe mit seinem kinderlosen Tode ploglich erlosch. Berzog Philipp namlich, ber sich ungeachtet feiner Jugend ju einer ziemlichen Reife bes Ber: ftandes bereits herangebildet hatte und durch vollkommenere Entwidelung feiner herrlichen Unlagen große Erwartun: gen von fich erwectte, erfrankte gefahrlich, jedoch nicht in Folge eines Falles, wie ohne Grund behauptet worben ift, ftarb jum allgemeinen Bedauern, fei es zu Ende Dovembers ober im Eingange Decembers 1361 - ber mabre Tobestag ift bis jest unermittelt geblieben — im Schlosse ju Rouvre, wo er geboren war, und wurde in ber Fur-ftengruft zu Citeaur beerdigt 52). Begen seiner erledigten Lande entstand Streit zwischen ben Nachkommen ber beis ben Tochter seines Urgrogvaters Robert IL von Burgund; Konig Johann von Frantreich aber, burch feine Mutter ein Entel biefes Herzogs Robert, ging allen feis nen Rebenbuhlern um einen Grab ber Blutsverwandts schaft voran, nahm also aus biesem Grunde, wenngleich bas herzogthum Burgund in gewiffer hinficht ein Leben feiner Krone war, von bemfelben Befit, und unter gleis den Umftanden griff bie flandrifche Grafenwitwe nach bem Besig Artois' und ber freien Graffchaft Burgund, wo fie fich bereits im Genuffe mehrer Bortheile befand, während Boulogne und Auvergne an ben Dheim von bes Erblaffers Mutter, Johann I., Grafen von Mantfort, zus rudfielen. Jener Konig Johann von Frankreich ichuf zwei Jahre barnach bas Bergogthum Burgund in ein erbliches Kronleben um und flattete bamit seinen jungften Sohn Philipp den Kuhnen aus, welcher ein neues Berrschergeschlecht auf diesem Fürstenthvone grundete und bemselben burch seine Beirath mit Margarethen, ber jungen Bitwe Philipp's II., feines Stiefbrubers, eine fefte Grundlage au erstaunlicher Macht bereitete 64).

<sup>45)</sup> Ein mouton d'or galt nach Gollut 30 pariser Gols und mach heutiger Wahrung mochte obige Summe über 3 Mill. Livres betragen. Rach Gollut bestanden die gestellten Geiseln aus 15 Abeligen und 7 Bargertichen, samtlich aus den reichsen Familien Burgunds.

46) Rymer, Acta publica. III, 2, 33 sq. 47) Inc. Meyeri Annales Flandrine. 179. Gollut nimmt dasür balb 1250 an, weil er vermutzlich die verschiedene Art der Jahreberrechnung im Sinne hatte, irrt aber, wenn er Margarethe den 15. April geboren werden läst, da sie nach Meyer an diesem Lage getaust wurde.

48) Meyer 1. c. 181. 49) In Fredis Genealogia Comitum Flandrine. II, 252. 50) L'art de vérisser des dates. III, 2, 22. 51) Fredis Genealogia Comitum Flandrine I, c. 253.

<sup>52)</sup> Die gewöhnliche Annahme von seinem Tobestage ist der I. Revember; an diesem Tage aber ist sein Testament datiet worzben. Minder richtige Nachrichten lassen ihn zu Ostern 1361 (a. St.) steben. 53) Außer den angeschhuten Werten wurden noch dez nucht: Duckene, Histoire des roys, ducs et comtes de Bourgougne et d'Arles. p. 299 sq. Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de France. I, 468. Paradin, Annales de Bourgougne und Gossus, Mémoires historiques des Bourgougnement Sismondi, Histoire des Français, T. X. und Barante, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. T. I.

herzoge von Burgund aus bem Daufe Balois.

Philipp I., oder ber Rubne, Grunder eines neuen machtigen Berrichergefchlechtes in Burgund, bas mit bem Großenkel beffelben, Karl bem Bermegenen, wieber im Mannesstamme erlofc. Bierter Cohn Ronigs Johann H. von Frankreich aus dem Sause Balvis in erfter Che mit Bonne von Luxemburg, war er ben 15. Jan. 1342 (n. St.) geboren, verlor aber icon in feinem achten Jahre feine Rutter und murbe im Sinne feines Baters practs liebend, ritterlich und friegerifch erzogen. 218 Liebling deffelben begleitete er ihn in feinem 15. Sahre auf bem Feldzuge gegen die Englander und tampfte an beffen Seite am 19. Sept. 1356 in ber verhangnifvollen Schlacht bei Poitiers, und wich nicht von ihm, als er in den bes denklichen Augenbliden, wo der Kampf den Franzofen eis nen ungludlichen Ausgang verhieß, Befehl erhielt, fich vom Schlachtfelbe zu entfernen, fondern bewies vielmehr eine fur fein Alter feltene Unerschrodenheit und unerschutterliche Ausbauer, weshalb ihm von Beitgenoffen ber Rame bes Ruhnen beigelegt wurde. Nachbem fein tapferer Bater fich endlich den Siegern hatte ergeben muffen, reichte auch er fein Schwert ihnen nicht eber, als bis er verwundet und von biefem dazu aufgefobert worben war. In feiner Gefangenschaft verleugnete er fowol zu Borbeaur als in England, wohin er und fein Bater vom Schlachtfelbe abgeführt wurden, biefen mit folgen Gefinnungen gemifchten Charafter nicht. Im Ronige Ebuard III. von England wollte er, obicon berfelbe ber Sieger mar, nur ben Bafallen feines Baters ertennen und gab eben= beshalb beffen Dunbichenten, welcher feinen Bater in ber Bebienung gegen jenen gurudfette, bei einem Gaftmable einst eine Ohrseige mit ber Bemerkung, ber Bafall muffe bem Lehnberen nachkeben. 3mar erfor ibn ber bretignver Rriebe vom 8. Dai 1360 neben zweien feiner Bruber und mehren Bermanbten gur Geifel und gur Fortbauer feiner Gefangenfchaft, bis bie Bebingungen bes Bertrags erfullt worben maren; allein bie Borliebe feines Baters wußte ibn bavon freigusprechen: er tehrte mit biefem am 8. Juli beffetben Sahres aus England nach Calais gurud, und erhielt bort im folgenden Monate Detober seine Freis beit. Seinen gleichfalls losgelaffenen Bater begleitete er nun nach Paris jurud, und erhielt von biefem (im Dctober 1360) zu Boulogne die Graffchaft Touraine, welche sofort in ein Berzogthum verwandelt wurde, und brei Jahre barnach bas Bergogthum Burgund gum Gefchente.

Dieses herzogthum war nach bem unbeerbten Tobe herzogs Philipp II. von Burgund (f. b. Art.), mit welchem bas Geschlecht ber Capetinger erlosch, aus Recheten ber nahern Berwandtschaft umd ber Kronlehen dem Könige Johann II. von Frankreich (f. b. Art.) zugesalzlen und von diesem auch im December 1361 in Besitz genommen worden, während die Ansprücke des Königs Karl II. von Ravarra zurückgewiesen wurden. Königs Johann setzte seinen 21 jährigen Sohn Philipp am 27. Juni 1363 zum Statthalter über dieses Land und am solgenden 6. September übergab er es ihm zu Germigni an der Rarne, sowol aus zurter Baterliebe, als auch auf Berlangen des burgundischen Bolkes und Abels, welche

die bisherige Berfaffung ihres kandes nicht aufgeben wolls ten, erbs und eigenthumlich, bbicon in ber Schenfungss urfunde biefe Ubertragung ausschlieflich ein Act ber Erfenntlichkeit fur bie findliche Liebe, mit ber fich ber Sohn in ber Schlacht bei Poitiers ber Gefahr bes Tobes ausgefest habe, barum gefangen und verwundet worben fei, genannt wird. Das Land blieb, nach ben Musbruden gedachter Urkunde, ein franzofisches Kronleben, welches es fcon mar, im Befige bes Pringen und feiner rechtmäßis gen Erben, forvie es bie frubern Furften inne gehabt bat: ten; jedoch murbe bie Pairschaft, bie bereits an bas Berzogthum gebunden und bem Range nach bieber bie britte gewesen war, fur fie gur erften erhoben. Außer biefet Auszeichnung gab Johann untluger Beife und zum Rach-theile feiner Krone ihnen vor feinen übrigen Sohnen, welche nur einseitige Lebenfchentungen genoffen, noch ben Borgug, bag auch beffen rechtmäßiger weiblichet Rachtom: menfchaft bie Erbfolge zugeftanben wurde. Inbeffen burfte Philipp erst nach feines Baters Tobe von allen biefen zugestandenen Rechten Besit nehmen und ward angewies fen, bas Bergogthum inzwischen als Statthalter feines Baters unter bem Beiftanbe eines Generalcapitains gu verwalten. Als diefer gestorben mar, bestätigte sein Rachfolger Konig Karl V. am 2. Juni 1364 bas burgunbi-

sche Erbkronlehen in den vorigen Ausbrücken und in dem bereits eingeräumten Umfange (3).

Philipp gab nun das Herzogthum Touraine der Krone zurück und huldigte dem französischen Könige, welscher sein altester Bruder war, als Herzog von Burgund. Bevor er aber seierlichen Besitz von seinem neuen kande nahm, säuberte er dasselbe erst von den herumstreisenden dienstlosen Söldnerhaufen, und als dies voslbracht war, hielt er am 26. Nov. 1364 feinen Einzug zu Dison, der Hauptstadt Burgunds. Im solgenden Jahre erschien abermals ein wilder Söldnerhausen unter Ansührung des Erzpriesters Arnold von Cervoles, dem der Herzog sedoch nicht gewachsen war, den er aber daburch los wurde, daß sich berselbe für einen Festzug nach Castilien erkaufen ließ.

Gern hatte Philipp auch die beiden Grafschaften Artois und Burgund, wie sie fein Vorganger, Herzog Philipp II., besessen hatte, an sich gebracht, sie waren aber an bessen junge Witwe Margaretha H. von Flandern, in der Weise erblich übergegangen, daß sie nicht eher darkiber versigen konnte, als nach dem Tode ihrer Große mutter Margaretha I. und deren Sohnes, des Grasen Ludwig III. von Flandern, welcher ihr Bater war. Bereits hatten sich die Englander um ihre Hand für den Herzog von Cambridge beworden, allein König Iohann von Frankreich hatte durch Papst Urban V. mit Ersosgeitig dagegen gewirft und auch die Berlodung seines Sohnes Philipp mit ihr schon vor seinem Tode eingeleiztet. Damit war indessen von wenig geholsen; denn aus ser der Abneigung der jungen Gräfin gegen ihren Berwerder und den fortgesetzten Ansprüchen Königs Karl II.

<sup>54)</sup> Concedentes ut ipse frater noster dicto Ducatu et allis sibi donatis suique hacredes ex suo corpore recta linea et legitimo matrimonio procreandi gaudeant, heift et in bet urfumbe.

die bochft verberblich wurde, obwol es ben untergeleg=

ten Absichten seines Beforberers nach in der That eine beilfame Schutwehr gegen England hatte werben follen. Richt einmal für die nächste Rolge batte Karl V. die Rlanderer burch biefe Beirath zu seinem unmittelbaren Beiftande gegen die Englander gewinnen tonnen. Sie verweigerten benfelben aus Rudficten auf ihre Sanbels= verbaltnisse und versprachen blos, bem Konige von Eng-

land feine hilfe zu gewähren.

**52** 

Der Bruch bes Friebens von Bretigny war mittler= weile schon erfolgt, und ebenso hatte Philipp im Rai 1369 in ber Stanbeversammlung ju Paris über bie Er-neuerung ber Feindseligkeiten wiber bie Englander Rath halten helfen, ehe die bedeutungsvolle Hochzeit in Gent gefeiert worden war. herzog Philipp erhielt nach beren Bollziehung nebst seinen beiben Brubern bie Leitung bes Kriegs, ba ihnen aber ber Konig die bazu nothwendige Einsicht und Erfahrung nicht zutrauen mochte, so legte auch seine große Borsicht ihrer Thatigkeit nicht geringe Sinberniffe in ben Beg. Gine ju Barfleur verfammelte Flotte follte ein Kriegsbeer unter ben Befehlen bes burgunder Bergogs nach England binüberführen; auch waren mit großen Roften alle Borbereitungen bagu getroffen, als bem Konige bas Unternehmen gleichwol zu gewagt erschien, bazumal Eduard III. barauf gefaßt mar, und alle Landungsplate mit Truppen batte besethen laffen. Uberdies war ein englisches Kriegsbeer unter dem Berzoge Johann von gancaster von Calais aus in die Normandie geschickt worben, welches bort und in ber Rachbarschaft verheerend und plunbernd hauste. Auf bes Konigs Befehl ftellte fich Bergog Philipp bemfelben entgegen, allein einen Angriff burfte er, obicon bem Feinbe mebrfach überlegen, nicht magen, weil Rarl V. feines Brubers Uns geftum tannte und an einem gunftigen Baffenerfolge zweifelte, barum biefem ein vertheibigungsweises Berhalten empfahl und ihm noch erfahrene Officiere jur Seite gab, welche fur feine Banblungen verantwortlich fein mußten. Philipp fand nach vergeblichen Umzügen die Englander endlich im Thale Tournehem bei St. Omer wohl verschanzt und stellte sich ihnen auf einer benachbarten Sobe beobachtend gegenüber, mabrend er um die Erlaubniß zu einer Schlacht ungehört nachsuchte. Darüber verftrich Die gunflige Beit bes Feldzugs und ber Berzog verlor babei bie Gebulb. Er nahm verbroffen seinen Abschieb. Wițelnbe Spotter nahmen baraus Anlaß, ihn Philippe de Tourne-t-en zu nennen. Anbere bagegen behaupteten, er babe boch, ohne baß es eigentlich in feiner Abficht und Dacht gelegen babe, die Picardie und Artois gerettet. Der Berzog ging in sein gand zurud, verordnete in den meiften Stabten Salznieberlagen und schrieb eine Berbrauchssteuer aus, wodurch sich die Bewohner des Landes in ihren Rechten gefrankt fühlten und ihre Unzufriedenheit barüber außerten (a). Der Bergog gab gwar am 18. Rai 1370 eine Erklarung, daß es seine Absicht gar nicht gewesen

<sup>55)</sup> Für bie Grafichaften Revers und Rethel und bie Baronie Donzi hatte Graf Lubwig II. von Flanbern, ber auch von Male genannt wurde, im 3. 1347 vom Konige Philipp VI. bie Pairwurbe auf feine und feiner Rutter Lebensbauer, und von Sohann II. 1350 auch bie Beftatigung bagu erhalten.

<sup>56)</sup> Die Graffcaft Burgund war reich an Salzquellen und Salinen, baber bie Bewohner biefer ganbichaft von ben Frangofen bie gefalgenen ober eingefalgenen Burgunbergenannt gu werben pflegten; biefer Spott wurde besonders haufig in bem Spruch. worte: Lieber ein Baftarb als ein gefalgener Burgunber gu fein, vernommen. Derfelbe bestand icon ju Bolge entbeckter Procesacten im Bolle, bevor bie burgunbifche Befahung zu Aigues-Mortes im

fei, de Privilegien ber Burgunber zu beschränken, ließ aber feinen Berfügungen ibre Kraft, 3m folgenden Jahre bat er Papft Gregor XI. jum Gevatter feines erftgebo: renen Sobnes Johann und bemubte fich, obwol vergebens, bie Flanderer ju Feindseligkeiten gegen England ju bewegen. Im 3. 1375 unternahm Philipp, nachbem er mit bem Bergoge von gancafter einen allgemeinen Baffenstillstand fur beibe Konigreiche und beren Bunbesgenof: sen auf Sahresfrist zu Brugge abgeschlossen hatte, eine Pilgerreise zur Kirche bes heiligen Jacob in Galicien und ternte bei dieser Gelegenheit einen Theil ber pyrendischen Halbinfel tennen. Um hofe Konigs heinrich II. von Ca-fillen zu Sevilla fand er eine ehrenvolle Aufnahme und empfing prachtige Gefchente. Balb nach feiner Rudtebr eroffnete er am 18. Dai 1376 bie Parlamentsfigungen Beaune und belohnte bie Berbienfte feines Rammerberen Beit von Latremoille, indem er ihm Schloß und But Jonvelle an ber Saone mit allem Bubebor ichentte. Die barauf bezügliche Urfunde ift am 18. Juni 1378 in ber Abtei ju Dezières ausgestellt worben. Als in bems felben Sahre auch ber Krieg zwischen Frankreich und Ras varra ausbrach, wurde Bergog Philipp mit dem Connetas bel in die Normandie gefandt, um die navarresischen Plate bafelbft fur feinen Bruber in Befit ju nehmen. Dies geschab benn auch bis auf Cherbourg, welches fich ftanbhaft widerfeste. 3m 3. 1380 brangen die Englan: ber, Karl's V. Bebentlichkeiten in ber Kriegführung benugend, verheerend und zerstorend bis Tropes vor, wo Bergog Philipp mit ben Furften von Bourbon und Bar gabireiches Kriegsvolt versammelt hatte, beffen Rampfluft bes Konigs Berbote faum zu zugeln vermochten; als aber Die Bergoge bessenungeachtet ben Entschluß faßten, bie Feinde anzugreifen, wurde ihr Borhaben baburch gebindert, daß sie von dem gesährlich erfrankten Könige zu-rückgerusen wurden. König Karl V. starb noch in selbis gem Jahre den 16. September im Schlosse Beaute an ber Marne, einen minberjährigen Sohn, Karl VI., auf bem Throne binterlaffenb.

Philipp ber Kuhne war inzwischen, nachbem sein Land gegen die Englander sicher gestellt worden war, nach Flansdern geeilt umb hatte den gegen seinen Schwiegervater gezeichteten Aufruhr zu Gent und in andern Stadten dieser Grasschaft gedampst, indem er zwischen jenem und den Emporern am 3. Dec. 1379 einen Bergleich vermittelte, welcher diesen nicht allein Alles verzieh, sondern auch alle ühre Rechte und Freiheiten bestätigte, wenn sie den Grassen wieder in Gent aufnehmen und dessen zersichtes Schloß wiederherstellen wollten. Er begab sich sodann nach Frankzeich zurück, um daselbst die Bormundschafts: und Berzwaltungsangelegenheiten ordnen zu helsen. Karl V. hatte vor seinem Tode verordnet, daß sein Bruder, Herzog Ludwig von Anjou, während der Minderjährigseit seines Sohenes, das Königreich verwalten sollte, stürbe aber dieser,

ebe sein altester Sohn die festgesetzte Bolliabrigkeit erreicht haben wurde, follte Philipp von Burgund die Regentschaft übernehmen. Gine zweite Berfugung beffelben Ronigs übertrug bem Bergoge Philipp einen Antheil an ber Bormunbichaft feines Cohnes, bes Thronerben, fogar auch bie ber Konigin Mutter Johanna zugestandenen Rechte über benfelben, sobalb biefe wieber beirathen, fterben ober auf irgend eine Weise daran gehindert werde, indessen sollte er auf den Fall, daß er Regent werde, die Borsmundschaft niederlegen. Also nahm nun auch, da der junge König sein zwölstes Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatte, Herzog Philipp nehst dem Herzoge von Bourbon, dem ebenfalls eine Theilnahme an der Vormundschaft Rarl's VI. testamentarisch war eingeraumt worben, biefelbe in ber vorgeschriebenen Beife in Anspruch; allein bie Bergoge Ludwig von Anjou und Johann von Berri, welcher Lettere feiner Untuchtigkeit wegen vom verftorbenen Konige von jeglicher Theilnahme ausgeschlossen bleiben follte, verlangten nicht nur bie Regentschaft, fonbernauch bie Bormunbschaft, und erregten einen gefahrlichen Streit und jogen Rriegsvolt in die Rabe, von Paris berbei. Bevor fie aber Die Sache mit den Baffen auszufecten gedachten, übertrugen fie beren Enticheibung bem Ausspruche eines Schiebsgerichtes. Derfelbe übertrug nach viertägiger Berathung bem Berzoge Ludwig, mit Ausfoluffe Johann's von Berri, die Regentschaft und ben Borfit im Staatsrathe, jedoch mußte er ben jungen Ronig fofort fur munbig ertlaren und beffen Kronung noch vor Ablauf Octobers bewirten, alle Staatsgeschafte aber in beffen Ramen nach bem Gutbefinden ber Dheime und Minister beforgen. Den Bergogen von Burgund und Bourbon wurde die Erziehung des jungen Monarchen und seines Bruders Ludwig anvertraut. Nach der Krosnung ihres königlichen Ressen, die erst am 4. November ftattfand, fcufen bie Bergoge von Anjou, Berri, Burgund und Bourbon, am 20. Rovember einen Staatbrath aus zwolf von ihnen gewählten Mannern, in welchem fie Lubwig von Anjou ben Borfit und andere Rechte gur Bekräftigung wichtiger Beschlusse einraumten, fich selbst aber barin ein beliebiges Ab- und Zugehen und bie Theilnahme an ben Befdluffen vorbebielten.

Die französische Regierung blieb unter ber Obhut ber vier Herzoge schwach und ben Unruhen im Reiche gegenüber bedenklich, zum Glücke desselben aber besaß der Regentschaftskrath, welcher England für den unmündigen König Richard II. verwaltete, weder Willen noch Nacht, jene mislichen Zustände und beunruhigenden Stimmungen in Frankreich zu benuhen, auf welche die wiederbolten Unruhen in Flandern unverkenndare Wirkungen außerten. Herzogs Philipp Bemühungen hatten dort nur kurze Zeit Früchte getragen; denn von Gent aus wurde gar bald der Same des Ausständes wieder ausgestreut und an die Spise besselben Philipp von Artevelde gestellt, welcher zuerst in der Eigenschaft eines Oberfeldberrn und dann eines Regenten von Flandern sich in Kurzem sast die ganze Grafschaft unterwarf. Dieser gelungene Sewaltstreich nahrte den Geist des Ungehorsams, der sich durch alle Landschaften Frankreichs verbreitete, und Herzog Phis

Januar 1421 von einem Kriegerhaufen bes Grafen Karl von Ciermont überwältigt worben war, und nach einer unveröürgten Sage von den Bewohnern dieser Stadt getöbtet und mit Salz bestreut in den Stadtgraben geworfen worden sein soll.

lim war ebenbesbalb, nachbem ibn fein Schwiegervater um Beifand angefprochen batte, fowie feine Bruber bet Anficht, daß biefe Biberspenftigkeit nur burch eine ftrenge Bestrafung ber Genter mit Erfolg unterbrudt werben konnte; allein bie zu Paris und in andern Stadten Frankreichs ausgebrochenen Unruhen verzögerten bie Ausführung biefes Belbzuges. Die Unterbruckung jener Unruben war jum Theil nur vorübergebent und ber ju Paris ohnehin übereilt, weil ber Regent, Bergog von Unjou, feinen Bug nach Reapel, wo ihn bie Konigin Joshanna I. adspeirt hatte, nicht langer verschieben wollte. Seine Entfernung und fein zwei Jahre barnach erfolgter Tob — Ludwig flarb im October 1384 — vermehrten naturlich ben Einfluß herzogs Philipp von Burgund auf ben jungen Ronig und die frangofische Staatsvermaltung, ba bem Bergoge von Berri bie Tauglichkeit mangelte und der Bergog von Bourbon, burch Karl's VI. Mutter Iobanna ebenfalls Dheim beffelben, ein Mann ohne anmaß= liche Anspruche war. Philipp unterftuste nun bie Bitte feines Schwiegervaters um Beistand gegen beffen aufrührische Unterthanen auf das Nachbrudlichste, theils weil er bei ber Beruhigung Flanderns das größte Intereffe hatte, theils weil er, wie schon bemerkt, badurch ben ein: gelnen Theilen ber frangofischen Monarchie ein verführeris fces Beispiel entziehen wollte. Alfo murbe im tonigli= chen Rathe befchloffen, ben Aufftand ber Flanderer mit aller Dacht ju unterbruden. Der Bergog jog in feinem Lande Truppen gusammen, wogu seine Lieblingsstadt Dis jon felbst etliche Zaufend Dann ftellte, und verband biefe Haufen mit bem nach Arras entbotenen Beere bes Sonigs, in bessen Mitte auch ber junge Monarch mit ber Driftamme erschien. Philipp führte baffelbe zu Anfange Rovembers 1382 bei Comines über bie Lys, und die Thore von- Ppern wurden ihm eröffnet, nachdem fich bie Bewohner diefer Stadt die Bergeihung mit Geld ertauft batten. Auf gleiche Beife erhielten Berghen, Furnes, Dunfirchen und andere Plate, welche ihm die Artevelbe's ichen Befehlshaber überlieferten, Bergeihung. Auf Die Rachricht hiervon brach Philipp von Artevelde aus bem Lager von Dubenaerbe, bas er icon mebre Monate belagerte, mit bem meiften Theile feines Kriegsvolles auf, verftartte fich auf bem Mariche burch ansehnliche Buguge und warf fich unfern Rouffelars in ber Rabe von Roosbete ben Frangofen auf einem außerft gunftigen Puntte entgegen; allein feine eigene und feiner Gehilfen Rampfluft verleitete ihn, am folgenden Tage (ben 27. Novem= ber) biefe feste Stellung zu verlassen und in bicht gefoloffenen Saufen die Frangofen anzugreifen. Babrend fie jedoch bie Mitte des frangofifchen heeres zum Beichen brachten, wurden fie von ben beiben Mugeln ber Gegner umgangen und auf einem engen Raume so zusammengebrangt, daß ein großer Theil von ihnen wehrlos erbruckt ober niedergehauen wurde und nur die Minderzahl fich burd bie Flucht retten konnte. In anderthalb Stunde war die Rieberlage ber Flanderer bewirft worden und bie gange Grafichaft febrte, mit Auenahme ber Stabt Gent, gum Gehorfam gurud. Durch biefes Baffenglud begunfligt, hoffte ber herzog von Burgund die unruhige und

bebenktiche Stimmung in Frankreich mit einem Schlage ju unterbriden und befonders Paris in Schreden in feten. Ein Theil bes frangofischen Beeres blieb zur Forts segung bee Rrieges gegen Gent in Flanbern gurud, ber andere geleitete feinen Konig nach Saufe. Paris murbe entwaffnet, viele verbachtige Burger wurben eingezogen und hingerichtet, und herzog Philipp bot mit feinem Bruber Johann von Berri Alles auf, um einer Erneuerung ber Unruhen vorzubeugen. Go fireng wie Paris wurden auch andere Stabte ber Monarchie gur Rube gewiefen, bie babei erpreßten Gelbsummen jedoch nur jum Theil gur Bezahlung ber Eruppen, welche ben flamingichen gelbs gug mitgemacht hatten, verwendet, gum größten Theile aber von den Berzogen Philipp und Johann an fich ge-Seinen Dijonefen, bie fich in bem Feldzuge befonders ausgezeichnet hatten, ertheilte ber Bergog fin ihre Stadt mehre herrliche Privilegien, von welchen eins ber mertwurdigften in ber Erlaubnig beftanb, fein Bappen mit bem Kelbgeschrei: Moult me tarde! ju fubren. Die bei ber Plunderung und Berbrennung Kortrifs erbeutete Uhr, ein bamals febr feltenes Runftwert, fchentte er ber Stadt, wo fie in einem Thurmchen auf bem Portale ber Rirche zu unferer lieben Frau aufgestellt wurde.

Richt so erwunscht waren die Erfolge bes roosbe ter Sieges in Flandern; die Genter fetten unter Leitung Frang Adermann's, ber ben Plat bes gefallenen Artevelbe einnahm, ben Krieg fort und wurden von den Englane bern in ber hoffnung, Flandern von Frankreich loszureis Ben, machtig unterflutt. Ein ausgeruftetes Deer, vom Papfte Urban VI. zu Rom aus Saf gegen Frankreich, weil biefes Clemens VII. zu Avignon ergeben war, jum Rreugheere gestempelt, sette im April 1383 unter Leitung bes Bifcoff von Norwich von England nach Calais bin: über, und Adermann verlodte baffelbe in bas oftlicht Flandern, bas bem Grafen Ludwig III. wieder gehorchte. Unter Berübung ber argften Grauel brangen biefe Rreuge fabrer bis Slups vor und belagerten bann mit ben Bentern bas feste Ppern. Bergog Philipp von Burgund, abermals für bas tunftige Erbe seiner Gemahlin besorgt, ließ burch ben jungen Konig bie angesehensten herren bet Reichs in Compiegne versammeln und bewog fie zu bem Entschlusse, mit größerer Racht, als bas Sahr guvor, nad Manbern aufzubrechen. Alle Bafallen wurden mit ihren Leuten ju Ditte Augufts 1383 nach Arras entboten, we fich auch mehre frembe Furften und Grafen, fo von Baiern, Lothringen, Genf und Savoyen, einfanden. Bei ber Unnaberung bes frangofifchen Deeres entwichen bie Belagerer von Ppern nach verschiebenen Richtungen bin, bie Genter gingen nach Sause und bie Englander verbargen fich in ben von ihnen eroberten Stabten, aus benen fie aber von ben Frangosen balb wieber verbrangt wurden. Aus Mangel an Rahrung und wegen Rabe bes Winters werden biefe nun entlaffen, mabrend Bevollmachtigte von beiben Seiten in Unterhandlung traten, bie blos zu einem breivierteljährigen Baffenftillftand und nach Ablaufe deffelben zu einer Berlangerung bis zum 1. Dai 1385 führten. Ingwischen aber war der Graf von Rlaw bern gestorben, und seine oben aufgezählte Lanbermaffe

nebft ben Berrichaften Mecheln und Galins seiner Tochter Rargarethe II., Philipp's Gemablin, jugefallen. Dan buldigte ihr allenthalben, nur Gent verweigerte ihr ben Gid ber Treue und konnte blos mit Gewalt jum Beborfam gezwungen werben. Der Konig von England hatte diefer Stadt auf ihr Bitten einen friegserfahrenen Anführer, Johann Borfeley, geschickt. Da bestimmte ber Bergog von Burgund feinen toniglichen Reffen und belfen Rath, bie Baffenruhe mit England nicht zu verlangern, sondern ben Rrieg nach allen Seiten bin wieber gu erneuern, ja die Englander selbst in ibrem eignen gande anjugreifen. Bur Beftreitung ber Roften murbe ber Gebalt der Mungen geandert und das Reich mit so brudenden Abgaben belaftet, bag beren Entrichtung nur burch Die barteften Dagregeln erzwungen werben tonnte und viele Sandwerter, baburch Bettler geworben, auswarts ibr Brod suchen mußten. Babrend aber ein großer Theil biefer Steuern von des Konigs Bermandten verschlungen und zu zahlreichen hoffesten verschwendet murbe, sette ber Abmiral von Frankreich mit einem heere, nach Abslaufe des Baffenstillkanbes, im Dai 1385 nach Schotts land über, um von ba aus, ju Folge eines Bertrages mit dem Konige biefes Landes, unter beffen Beiftande England anzugreifen; allein der geringe Beiftand, den 30= bann von Bienne fand, verurfachte, bag bie Englander in bas fubliche Schottland gezogen wurden und bafelbft große Berbeerungen anrichteten. Daburch wurden biese gleichwol abgehalten, ihre Beffpungen im füblichen Franfreich gegen die Angriffe eines frangofischen Beeres ju fchuten. Philipp von Burgund und ber junge Konig hatten, nach bem Letterer im Juli ju Amiens feine Sochzeit mit 3fabella von Baiern = Ingolftabt (f. b. Art.) gefeiert hatte, ein anderes Kartes Deer bei Arras gefammelt, um es geaen Manbern zu führen 57). Er unternahm gleichwol Richts weiter, als bag er bie Stadt Damme ben Gentern abers oberte und verbrannte, und die Umgegend ihres Gebietes verwissete. Dieses Ereignig machte großen Einbruck auf Die Benter, Die ohnehin burch ben mehrjahrigen Rrieg in ihrem Bertehre sehr gestort worben waren, und sich nach Rube febaten. Dit benfelben Gefinnungen tam auch Philipp entgegen, da er jumal bas Bimbnif seiner neuen Unterthanen mit ben Englandern, bas biefen boch immer wur den Beg ind Innere von Frankreich gebiffnet baben inde, aufgehoben wiffen wollte. Durch bas Berfprechen einer allgemeinen Bergeihung und ber Befietigung aller flatifden Rechte und Freiheiten gewann er balb die Saup: ter der Banfte, mabrend bie unruhigen Kopfe auf bie Seite gefcoben wurden. Es tam aum Baffenftillftanbe den bem Bergoge und ben Gentern, eine Gefanbt-Goft ber Lehtern begab fich, an ihrer Spige Adermann, Philipp nach Lournay, wo ihnen biefer auf Farbitte Semablin, seiner Schwiegentochter, ber Brafin van Rest und ber Bergogin Johanne von Revert, Die fich m auf die Inice warfen, weil die ftolgen Genter Seiches ju thun fich geweigert und baburch feinen

Born von Reuem gereizt hatten, nur mit Miche die verbeißene Amnestie zusicherte und am 18. December den Frieden unterzeichnete. Denselben bekräftigten noch die Unterschriften mehrer niederlandischen Färsten und herren, sowie die Magistrate von vier angesehenen Städten; die Genter gelobten Treue und Sehorsam am und entsagten jegzlichem Bundnisse mit England; der herzog, seine Gesmahlin und König Karl VI. verziehen ihnen alle Berzgehen und Beleidigungen, und bestätigten ihnen und allen andern standrischen Städten alle ihre herkommen und Freisheiten. Da Philipp in Allem aufrichtig Wort hielt, so verlebten die sonst stolken Genter auch ihren Sid nicht.

Gegen England indeffen war ber Bergog anbers gefinnt, obschon Konig Richard H. Die Berffellung eines bauernben friedlichen Berhaltniffes mit Frankreich wunfchte. Philipp und viele frangofifche Große wunschten bie frubern Angriffe ber Englander auf ihr Baterland burch eine Landung in England zu rachen und babei die Unternehmungen bes Herzogs Johann von Lancaster (f. b. Art.) gegen das castitische Königreich zu storen. Zu diesem Borhaben wurde eine zahlreiche Flotte im Hafen von Slups gerüstet und bei Arras ein großes Heer versammelt. Wis zum August 1386 war Alles zur Einschissung deffelben bereit, doch ohne die Ankunft des Herzogs 30hann von Berri (f. b. Art.) wollte der Konig feine Befehle dazu nicht geben; und als dieser endlich im Rovem: ber erschien, that er überwiegenbe Gegenvorftellungen. Überbies hatte ein Sturm die frangofische Flotte gerftreut und bas Unternehmen wurde auf eine gunfligere Jahreszeit verschoben, b. b. es unterblieb. So waren benn brei Mils lionen Franken vergebens aufgewenbet und bie Gegenben, wo das Landungsheer fich gefammelt und vergeblich gewartet batte, verbeert worben. Denn die ameite 1387 vorbereitete Ruftung, welche ber Connetabel Dlivier von Eliffon angeregt und betrieben batte, vereitelte ibr Urbes ber felbft durch seine ingwischen ausgebrochenen Sanbel mit Bergog Johann V. von Bretagne (f. b. Art.), in bie auch ber frangoffiche hof gezogen wurde und zu beren Beilegung der Herzog Philipp nebst Iohann von Berri eifrig mitwirkte. Ramentlich hatte bier Philipp eine flächtige Ausschnung zwischen bem Konige und bem bretagner Fürften ju Stanbe gebracht, um jenen ju einem nur feinem Bortheile entsprechenben toftspieligen Beerguge gegen ben Bergog Wilhelm von Gelbern zu bereben. Diefer Burft hatte bie Bergogin Bitwe von Brabant, beren Richte und Erbin bes Burgunbers Gemablin war, fiegveich angegriffen und Frankreich zugleich gegen fich baburch aufgesodert, daß er bem Könige Karl VI. einen Fehbe-beief in den ansibsigsten Ausbrücken zusandte und sich unbebingt bem Rouige von England in bie Arme werf. Diese Beleibigung erleichterte freilich bie Absithten bes Bergogs van Burgund bei feinem Reffen, welcher auf feinen Borfchlag, ber Biberrebe Berri's ungeachtet, welcher ben Brieg lieber gegen bie Englanber in Suienne betrieben batte, ein Beer von mehr als 100,000 Mann fammette und zu Anfange Septembers 1388 mit Philipp, nachbem schon gewor ber herzogin Johanna eine Berftartung war augeschielt werben, nach Brabant aufbrach. Der Bergog

<sup>571</sup> Sargog Philipp war Seifter biefer Che, wol in ber Absidit,

von Gelbern kam ihnen entgegen, flehte ben König knieenb um Gnabe an, verzichtete auf ben Bund mit England und versprach ber Herzogin von Brabant Genugthuung zu geben. Unter ben Dubseligkeiten ber ungunftigen Sah-

reszeit trat bas Beer feinen Rudzug an.

Rach ber Ruckfehr aus Gelbern hielt ber Konig in Rheims an und versammelte baselbst am 1. November bie Pringen seines Sauses, viele Grafen, Barone und andere Berren um fich, um nach bem Gutachten bes Cars binals von gaon, Deter von Montagu, Die Staatsgeschafte felbst zu übernehmen und seine beiben Dheime von Burgund und Berri bavon zu entbinden. Diese thaten zwar wies berbolt, felbft bei ber Rudfehr noch in Paris, Borftelluns gen dagegen, allein Rarl war unerbittlich und entließ fie mit Ausbrucken bes Dankes. Disvergnugt verließen fie ben hof und gingen in ihre Besitzungen gurud, mabrend mehre von ihnen erhobene Staatsbeamten ihrer Stellen entfest wurden, ber Carbinal von gaon aber, wie man allgemein glaubte, ploglich an Gift ftarb. Die Rachricht von des Konigs Entschluffen verbreitete überall bin Freude und erwedte gute Soffnungen, da Philipp und fein Bru-ber Johann ein aussaugendes Berwaltungsspftem geubt und noch vor bem gelbrifchen Rriege neue brudenbe Abgaben aufgelegt hatten. Die brudenbften bavon schaffte Karl wieber ab und traf fonft noch gute Anstalten, Die eine beffere Butunft versprachen; allein bie froben und vielversprechenben hoffnungen murben balb burch bes Ronigs Practs und Glangliebe wie burch feine verfcwens berifche Freigebigfeit, bie von Bielen gemisbraucht murbe. fehr geschwacht und nach Berlauf einiger Sahre vollends gang vernichtet, inbem eine bauernbe Geiftebfrantbeit, bie ihn in Folge feines unordentlichen Lebenswandels befiel, die Monarchie abermals ben Sanden herrschlüchtiger und habgieriger Bermanbten überlieferte.

Schon war bes Monarchen Gefundheit erschuttert, als berfelbe wiber ben Rath feiner Oheime von Burgund und Berri einen Krieg mit bem Berzoge von Bretagne in ber Sommerbige 1392 beginnen wollte. Auf bem Mariche babin brach ber Bahnfinn in ihm ploglich aus, Bergog Philipp und fein Bruber entließen fofort bas Beer und übergaben ihren Reffen einer forgfaltigen Bes bandlung ber Arate. Rach Paris jurudgefommen, beries then fie fich 14 Tage lang, übernahmen alsbann Beibe, besonders Philipp, mit Übergehung bes Berzogs Ludwig von Orleans, welcher bes Konigs Bruber mar, unter bem Bormande, bag berfelbe zu jung fei, obicon er fein 21. Lebensjahr jurudgelegt batte, bie Berwaltung bes Reiches bis jur Genefung bes Ronigs und übertrugen auch der Herzogin Margarethe von Burgund die Obers aufficht über die junge Gemahlin deffelben, ber fie im Range junachft fteben follte. Auf biefe Beife batte fic Philipp, ba feinem Bruber Johann, ber nur geringen Theil an ben Staatsgeschaften nahm, alle Fahigfeiten baju mangelten, burch eigenes machtiges Ansehen bie Bus gel ber königlichen Regierung wieder verschafft; benn ber Ronig kam, mit geringen Unterbrechungen, nie wieder zu Berftande. Als ihn indeffen die Geschicklichkeit eines Arze tes ju Enbe bes Sahres 1392 wieber bergeftellt batte,

machte er zwar im folgenden Januar ein Gefet, wonach Die Staatsgeschafte, fturbe er vor ben Sahren ber gefet. lichen Bollidbrigkeit feines Sohnes, feinem Bruber, bem Berzoge von Orleans, zugewiesen wurden, die Bormunds schaft über seine Kinder dagegen seinen drei Oheimen (Burgund, Berri und Bourbon) und bem herzoge Luds wig von Baiern, feinem Schwager; allein Richts wurde barin verfügt für einen Rudfall bes Monarchen in seine Geistesverwirrung. Und biefer trat im Juni 1393 weit beftiger ein, als fruber. Darum behauptete Philipp von Burgund seinen Posten, behielt ben Ronig in feiner Gemalt und umgab ibn mit Leuten, die er und fein Bruber bagu auserseben hatten. Buvorberft wendete er bie ibm anvertraute Dacht gegen feine Feinde, Die bisherigen Rathgeber feines Reffen und entriß ihnen allen Ginfluß auf bie Staatsgeschafte. Einige flohen, Andere, welche blies ben, wurden verhaftet und angeklagt. Im Grunde aber waren bie gegen fie aufgebrachten Berbrechen biefelben, welche man ben Dheimen bes Konigs felbst zur Laft ge= legt hatte, mit Ausnahme ber Beschuldigung, daß fie bie Krantheit Karl's VI. durch Bergiftung bewirft hatten. Beboch fanden ihre Richter zur Tobesftrafe teine binlang= lichen Beweife in ihren Bergehungen. Sie wurden alfo nach langer Saft in Freiheit und außer amtliche Birtfamteit gefett und aus ber Rabe bes Bofes binwegge= wiesen. Entflohene, wie Cliffon, wurden aus bem Reiche verbannt. Der um biefe Beit gelungene Abichluß eines 28jahrigen Baffenftillftandes mit England und bie Beilegung ber Zwiftigfeiten mit Bretagne gaben bem Bergoge Philipp, da Frankreich nun außere Ruhe genoß, Unlaß, ben tampfluftigen Abel, ber babeim feine Begierbe nicht befriedigen konnte, an ihrer Spite seinen altesten Sobn, ben Grafen Johann von Revers (f. Johann, ber Unerschrodene, Bergog von Burgund), auf bringendes Bitten bes Konigs Siegmund von Ungarn, diefem im Frubjahre 1396 jum Beiffanbe gegen bie Demanen unter Bajageth ju fenden, wo aber Lob und Befangenschaft ibr Schidfal war; benn wer von ihnen in der Rieberlage bei Ri= fopolis ben Streichen ber Unglaubigen entronnen und in beren Gefangenschaft nicht niedergehauen worden war, wurde fur die Bahlung schwerer Edsegelber aufbewahrt. Unter biefen lettern war nun auch Philipp's Cohn, Jos-hann, ben fein Bater 1397 lostaufte. Genua's freiwillige Unterwerfung unter frangofifche Berrichaft offnete gleich= zeitig bem übrigen Abel Frankreichs einen anbern Beg zur Befriedigung feiner Kampfluft, indem er mit bem Dar= fcalle Boucicault auszog, um bie überfeeischen Befigungere biefes republitanifchen Staates ju vertheibigen.

Da nun vorläusig dem Herzoge Philipp sonst keine Hindernis in den Weg gelegt wurde, er vielmehr das französische Staatsruder ganz nach seinem Willen lenkere konnte, so sann er nach den Borschlägen der pariser Urizversität darauf, wie dem Unheile der Kirchenspaltung abzuhelsen und die ganze katholische Christenheit, von der sich ein Theil dem Papste zu Kom, der andere dem zu Kvignon zugewendet hatte, wieder in Einheit zu bringens sei. Frankreich, Ravarra, Aragonien, Castilien und Schotz-land hielten es mit Elemens VII. zu Avignon, die übriz-

gen driftlichen Staaten mit Urban VI. zu Rom. Gle= mens gestattete den frangofischen Prinzen jegliche Freiheit jur Willfur, Sabsucht und jum Frevel, Diefe wieberum ließen ben Dapft nach Gefallen malten. Dit Ludwig von Anjou theilte ber beilige Bater bie Beute; beshalb unterbrudte biefer auch 1381 die Borschläge zu einer allgemeis nen Kirchenversammlung. Als spaterbin jedoch die wie= berholten Beschwerben ein gunftigeres Gebor am toniglis den Sofe fanden, veranlagte Philipp die Borfclage gur Abstellung berfelben. Die parifer Universität that Dies 1394, allein Clemens VII. starb barüber und die Carbinale ju Avignon mahlten wider bas Berbot ber frango: fischen Regierung in Benebict XIII. ein neues Rirchen: oberhaupt, welches ben Foberungen ber Frangofen tropte. Da versammelte sich im Februar 1395 eine Nationalsynode zu Paris, welche die freiwillige Abbankung beiber Papfte fur bas zwedmäßigfte Mittel einer Rirchenverbef= ferung erklarte. Dit feinem Bruder Johann und feinem Neffen Ludwig von Orleans begab fich Philipp noch in bemfelben Sabre nach Avignon, um ben Papft Benebict ju veranlaffen, bag er burch freiwillige Abbantung ben Gebrechen ber Kirche ein Ende mache. 3mar verfaumte er nicht, die Carbinale burch reiche Geschenke und prach= tige Gastmable für seine Absichten geneigt zu machen; es gelang ihm aber nicht, vielmehr schlug Benebict einen andern Ausweg vor, welchen Frankreich außer Acht ließ. Diefes verlangte vielmehr von allen driftlichen Dachthas bern, man folle ben einen ober ben anbern Papft zur Bergichtung auf feinen Stuhl zwingen. Inzwischen schlug eine zweite Nationalspnode zu Paris die Abbantung beis ber Papfte als bas einzige Beseitigungsmittel ber Rirs chentrennung vor und fie beschloß zugleich, Benedict XIII. ben Gehorsam aufzukundigen, wenn er nicht folgen wolle. Diese Aufkundigung wurde nun auch in einem Erlasse ber toniglichen Regierung vom 24. Juli 1398 ausgespro= chen. Caftilien folgte biefem Beifpiele; allein Benedict gehorchte nicht, fand vielmehr in Frankreich eine gablreiche Partei fur fich, an beren Spige bes Ronigs Bruber, Lubwig von Orleans, ftand, und fo gewann man teinen Bortheil fur bie guten Borfchlage.

Be alter biefer Bergog von Drleans wurde, und je größere Unspruche er nun als Bruber bes franten Monarchen an die Theilnahme in ber Staatsverwaltung erhob, befto fichtbarer entwickelten fich auch bie Reime zu Reis bungen zwischen ihm und seinem Dheime Philipp, die ihm und gang Franfreich in ber Folge zum Berberben gereichten. Nach ber Thronumwalzung in England, welche ben Schwiegersohn bes frangofischen Konigs in bas Gefangniß und Beinrich IV. auf ben Thron brachte, wiberfprach Philipp feinem triegeluftigen Reffen, welcher ben Baffenstillstand zwischen beiden Reichen brechen wollte. Die gegenseitige Erbitterung amischen ben Berzogen aber flieg noch vor Ablauf bes Sabres 1401 fo boch, bag Seder von ihnen eine nicht unbedeutende Kriegsmacht, welche fie ju ihren Diensten geworben hatten, in die hauptstadt gog. Der Ausbruch eines Burgerfrieges schien unvers meiblich, ba bie Berfuche wohlgesinnter Manner, fie gu verfohnen, ohne Erfolg blieben, bis bie Konigin Ifabella M. Encuel. b. BB. u. R. Dritte Section. XXIII.

und ihres Gemahls Dheime, Berri und Bourbon, am 14. Jan. 1402 eine Busammentunft beiber feinbseligen Furften gu Stande gebracht hatten. In Folge einer nicht aufrichtigen Berfohnung entließen fie wenigstens ihr Rriegsvolk. Kaum aber hatte Philipp im April beffelben Jah= res den koniglichen hof verlaffen, um die Bermablung feines zweiten Sohnes Anton mit der Erbtochter des Grafen Balram von St. Dol in Arras zu feiern, fo überredete Ludwig seinen franken Bruber babin, baß ibm bieser am 18. April die unumschrankte Berwaltung ber Finangen übertrug und auf diefe Beife fich ben Beg gur abfoluten Regentichaft offnete. Sofort misbrauchte er biefe Gewalt zur Befriedigung feiner Sabgier, beraubte fogar die fur ben toniglichen Saushalt angefullten Speis der, und belegte bas gand mit neuen gaften im Ramen feines Brubers und mit angeblicher Buftimmung feiner beiden Dheime. Allein diese erklarten die Angabe offents lich für falfch und Bergog Philipp benunte biefen Umftanb, obicon er mit feinem Reffen barin eines Sinnes war, daß fie ihre Macht und ihren Ginfluß auf ben Ronig gur Befriedigung ihrer Sabsucht und Berfcwendung misbrauchten, zur Erwerbung ber Bolfsgunft, inbem er burch bie Befanntmachung feines Briefes an ben Prevot ju Paris erklarte: Man babe allerbings feine Beistimmung ju Drleans' Magregeln burch ansehnliche Gelbsummen er= kaufen wollen, er habe sich aber geweigert, weil bas Bolk ohnehin icon ichwer gebruckt fei. Dabei rieth er, man folle benen, welche bes Konigs Schat leerten, ben Raub wieder abnehmen. Nahm Orleans auch die gefoberte Auflage gurud, fo tonnte er boch ber Ubermacht bes Burgunbers nicht widerstehen, sondern mußte feine Staatsgewalt diesem, nach beffen Rudfehr am 24. Juni 1402, wieder abtreten. Gleichwol mar Philipp jest ihrer nicht mehr so machtig, wie fruherhin; benn ber Konig rief schon ju Unfange bes folgenben Sahres noch feinen Dheim Johann und seinen Bruder Ludwig gur Theilnahme auf, wahrend andere Rante, man vermuthet burch ben Ginfluß feiner Gemablin, ibn am 26. April bestimmten, bie Berwaltung feines Reiches in ben Beiten, ba er felbst ihrer unfahig fein wurde, einem Staatsrathe anzuverstrauen, welcher aus feiner Gemahlin, seinem Bruber, feis nen brei Oheimen und anbern Mitgliebern, so viele ihrer rathfam, bestehen follte. Gleichwol mar biefe Dagregel bem Fehler ausgeset, bag biefer Staatsrath feine Gelb= ftanbigfeit erhalten konnte, fondern nur bas Bertzeug Desjenigen murbe, welcher fich mittels feiner Dacht ein Ubergewicht über beffen andere Blieber zu verschaffen wußte, b. h. burch feinen Ginflug eine Mehrzahl ihm ergebener Rathe in bas Collegium zu bringen verftanb, weil alle Beschlusse bort nach Mehrheit ber Stimmen gefaßt werben follten. Bahrend Karl VI. feine zu ben Geschäften unfähige und biefen zugleich abgeneigte Gemablin durch besondere Bollmachten begunftigte, hoffte er feinen Bruder und Philipp von Burgund einander ba= burch zu nabern, bag er mehre feiner Kinder mit benen ber ihrigen verlobte. Go wurden g. B. ber Kronpring und Dauphin Ludwig mit Philipp's Entelin Margaretha und beffen gleichnamiger Entel (Beibe maren Rinder bes Gra-

fen Johann von Nevers) mit seiner Tochter Dichelle verlobt, gleichwie Isabella, Konige Richard II. von England junge Bitme, bem altesten Gobne bes Bergogs von Dr= leans zugefagt murbe. Dennoch vermochten biefe Familienverbindungen die Gintracht ber beiben eifersuchtigen Baufer Burgund und Orleans nicht herzustellen: Die Feind-Schaft zwischen ihnen bauerte fort. Ludwig von Drieans und Philipp von Burgund, die vornehmsten und machtig: ften im neugeschaffenen Staatbrathe, widerstrebten einanber; ersterer wollte die Leitung ber offentlichen Geschafte burchaus nicht mit feinem Dheime theilen und bot Alles auf, um fich einen überwiegenberen Ginfluß zu verschaffen. Dies gelang ihm junachst in Sinsicht auf bas bisherige Berfahren in ben firchlichen Angelegenheiten. Benebict XIII., feit 1398 in seinem Palaste zu Avignon von ben Franspofen gefangen gehalten, entstoh im Marz 1403 in Berekleibung seiner Aussicht nach Chateau-Renard, versammelte bier die Carbinale um sich, verzieh ihnen und gewann auch die Bewohner Avignons, fodaß er fich mit einer fremben Solonerschar ficher bort wieder niederlassen und auch ben Konig von Frankreich gur Wieberberftellung bes Geborfams auffobern konnte. Diefer berief bie geiftlichen und weltlichen Beborben um fich. Philipp und fein Bruber Johann von Berri verlangten nebst einem großen Theile ber Bersammlung, daß man bei ber Entziehung bes Behorfams beharren muffe, ber Bergog von Drieans bingegen wußte binter ihrem Ruden feinen schwachen Bruber zu hintergeben und insgeheim zu ber eiblichen Berficherung zu bereden, daß er Benedict wieder als mab: res Oberhaupt ber Rirche anerkennen und in seinem gangen Reiche anerkennen laffen werbe. Überrascht und unwillig gegen biefes gefehmibrige Berfahren gaben bie Dheime nach einigem Wiberftreben nach und am 30. Mai erging bie bazu nothige konigliche Berordnung. Dasjenige indeffen, was ber Papft jur Forberung des firchliden Bobles verheißen hatte, unterließ er, sowie auch die Reibungen am toniglichen Sofe zwischen bem Dheime und bem Reffen zum Schaben ber Monarchie fortbauerten. Jener fuchte zum Bortheile seiner Alanderer ben Frieden Frankreichs mit England ju erhalten, biefer wollte burchaus Rrieg mit England haben, machte auch biefes Berlangen jum Bormanbe ber Erhebung einer neuen allge-meinen Auflage, und feste fie trot bes Biberfpruchs von Seiten Philipp's im Staatsrathe burch. Schon waren bie Feindseligfeiten gegen England ausgebrochen, als ber Bergog von Orleans mittels bewaffneten Gefolges ben toniglichen Schat, ber fo eben erft burch ben mit fcho: nungstofer Barte eingetriebenen Steuerertrag angefüllt worden war, bestahl, auf biese Beise bie zur Ruftung erfoberlichen Mittel raubte und ben Staat in bie großte Berlegenheit verfette. Da ftarb zu bes Raubers Glucke ber alte Bergog von Burgund und überließ feinem alteften, ihm gleichgefinnten Gobne Johann, Rache an biefem Frevel zu nehmen.

Philipp erfrankte am 16. April 1404 zu Bruffel an einer anstedenben Krankheit, bie fich bamals über Blandern, Frankreich und andere Lander verbreitet hatte, und starb am 27. beffelben Monats zu Sall, wohin er

fich turg zuvor hatte bringen laffen. Auf bem Sterbe: bette ermahnte er feine Rinder zur unerschutterlichen Treue gegen ben Konig von Frankreich, wenn er gleich bemfelben eben nicht febr ehrlich, fondern nur im Intereffe fei-ner Staaten und fur die Große feines Saufes gebient hatte, und die Chre ihrer hohen Abstammung niemals aus ben Augen zu verlieren. Sein Leichnam wurde am 16. Juni 1404 in der Rirche des Karthauferklofters ju Dijon, bas er 1385 hatte erbauen und für ben Unterhalt von 30 Monchen dotiren laffen, prachtig begraben. Das ihm bort errichtete Maufoleum ward noch in neuerer Beit bis zur Revolution berab gesehen und von Kennern bewunbert. Philipp I. hatte mit feiner Gemablin Margaretba, welche ben 16. Mars 1405 (n. St.) zu Arras ftarb und in Lille begraben liegt, funf Sobne und vier Lochter gezeugt, von welchen Karl und Ludwig in garter Kindheit starben, und Bonne in ihrem 20. Jahre, nachdem fie guvor mit Johann, bem Sohne Bergogs Ludwig II. von Bourbon, verlobt worden war, ben 10. Sept. 1399 au Arras bahin schieb, die andern sechs Kinder aber ihre Altern überlebten. Gie finb: 1) Johann ber Unersichrockene, welcher bas Geschlecht seines Saufes fortsete (f. b. Art.). 2) Margaretha, geb. im October 1374, war Grafin von Offervant und feit bem 12. April 1385 vermahlt mit Bergog Bilhelm von Baiern-Solland und erlebte im langiabrigen Bitwenstande noch ben Cturg ib: res einzigen Kindes, ber Grafin Jacobe von Baiern-bennegau ober Holland. 3) Ratharina, geb. 1378, vermablt am 15. Aug. 1393 mit Bergog Leopold von Ofterreich, ftarb ju Grai ben 26. Jan. 1425 im Witwenstande und liegt in Karthaus zu Dijon begraben. 4) Maria, geb. im August 1380, vermablt ben 30. Oct. 1393 mit bem Grafen Amadeus VIII. von Savoyen, ftarb ben 6. Oct. 1428. 5) Unton, geb. 1384, Graf von Rethel und den 19. Febr. 1402 vermablt mit Johanna, Erbtochter bes Grafen von St. Pol, Balram III. von Luremburg, murbe 1406 Bergog von Brabant und Limburg, und fiel in ber Schlacht bei Azincourt ben 25. Det. 1415, nachbem er 1407 Bitmer geworden mar und seit bem 1. Juli 1409 mit Elisabeth von Gorlig (f. b. Art. Johann, Markgrafen von der Laufit) in unfruchtbarer Che gelebt hatte. Seine Rinder erfter Che, Die zugleich feine Erben maren, f. unter Johann IV. und Philipp, Bergoge von Brabant und Limburg. 6) Philipp, Graf von Revers und Rethel (f. d. Art.). Philipp ber Ruhne, diefer Grunder bes zweiten burgundischen Berrichergeschlechts, batte am 11. Dai 1390 für 60,000 Golbfranten bie Graffchaft Charolais und herrschaft Mont-Saint-Bincent von ben Grafen Johann III. und Bernhard VII. von Armagnac er: worben 56), sobann burch eine Doppelheirath feines alte: ften Sohnes Johann und feiner alteften Tochter Marga: retha mit Familiengliebern aus bem nieberlanbischen 3weige bes bairischen Fürstenhauses ben Grund zur Erwerbung

<sup>58)</sup> Die Beranlassung zu bieser Beräußerung nahm Graf Iohann III. baraus, daß er die Erbansprüche der Markgrafin Witwe, Isabella von Montserrat, an das Königreich Majorca, woher biese stammte, gekauft hatte, in der Absicht, sie für sich gegen den aragoneser König durchzuseben.

hollands, Zeelands und hennegau's gelegt und enblich mo por seinem Tobe bie Bergogthumer Brabant und Limburg nebst ber Grafschaft St. Pol an sein Saus gebracht und biefes zu einer Bobe erhoben, wie fie unter ben Capetingern ober ben alten burgundischen Konigen nie geahnet worben war. Er legte also ben Grund zu duer Racht, bie feinen Sohn und feine Enkel zu ben affen Gewalthabern in Europa emporhob, fobag fich nur wenige Fürften mit ihnen vergleichen tonnten. Punttlich in den Religionsübungen wußte er auch Andern Geshmad baran einzuhauchen, und obwol weise und staatsflug, aber weniger friegerisch in ben Beiten seiner vorgenidten Jahre, als fein Bater, war er boch berrfch: und babfüchtig in Folge feiner ausschweifenden Berschwendung und Prachtliebe, fodaß er tros feiner ungeheuern Gin-timfte und Erpreffungen boch in Schulben ftarb. Dan mußte baber gur Dedung feiner Begrabniftoften eine Auleibe machen, mahrend bie Daffe feiner Glaubiger bie binterlaffene bewegliche Sabe in Befchlag nahm und of: fentlich verlaufte. Um bas Ihrige babei ju retten, mußte Die herzogin-Bitwe auf die Gutergemeinschaft verzichten und nach Zeitsitte ihren Gurtel, ihre Schlussel und Borfe auf den Sarg bes verblichenen Gemabls legen.

Seit bem Tobe feines Schwiegervaters vereinigte Philipp, soweit es die Nachgiebigkeit seiner Gemablin und bie berichiebenartige Berfaffung beiber Landschaften auließ, bet herzogthum und die Grafschaft Burgund (Rieberund hochburgund) in ein Sanges, und beibe ganber blies ben auch in Diefer Art von Berbindung bis jum Tobe feines Großentels Rarl. Seine Gemablin handhabte inbeffen auf die Dauer ihres Lebens ihre eigenen Siegel mb ihre besondere Kanglei zur Aussertigung von Urkunsten und Berordnungen für die Besitzungen, die eigentlich ibr Erbtheil waren. Im Dai 1386 erneuerte Philipp mit Befancon ben Bertrag ber Schutherrlichkeit über biefe Stadt, welchen die frubern Grafen von Burgund kets in Kraft gehalten hatten, und weil die Basallen bie-in Graficaft bisher in ju großer Unabhangigkeit gelebt tatten, nothigte er ihnen gleichzeitig bie Lehnsuchung auf. Diefer Auffoderung folgte auch ber Graf von Mimpels und. In bemfelben Sahre errichtete er gur Befolgung Men Rechtspflege, als bisber, bie Rechnungsfammern m Dijon und Lille nach bem Mufter ber parifer, woher a auch zur Unterweifung feiner neuen Beamten Danner bewährter Erfahrung und Kenntniß kommen ließ. & Enbe bes 3. 1388 erlebte er in Burgund noch bas Meispiel ber uralten Sitte, burch ben 3weikampf 3 bas Febbepfand Recht ju fobern, inbem Stephan Serminey im Beisein bes Abmirals Johann von , gegen Johann le Guignet aus Pontarlier, ber Bermanbten Liebaut von Cye eine tobtliche Bunde histait hatte, bas Fehbepfand warf. Philipp, auf berlangen Schieberichter in ber Sache, verdammte Gipt jur Grundung einer Rapelle im Rirchfpiele Lieem's von Cpe jur Gubne ber Manen bes Erschlagenen. frideint mit biefem Ereigniffe Diefe Sitte vollig abgeder ju baben. 216 Erbtheil feiner Borfahren maren Die verwickelten Streitigkeiten mit ben Erzbischofen

von Befancon wegen ber Mungen anzuseben, welche bie Grafen von Burgund zu Auronne batten pragen laffen und beren Umfat biefe Pralaten flets ju verbindern ges trachtet hatten. Much ber Ergbifchof Bilbelm von Bergi bat Philipp um Abschaffung biefer Mungflatte, und ba bies Nichts half, fo belegte er Stadt und Gebiet Auronne mit bem Interdicte. Der Bergog wibersprach biesem Bersfahren am beiligen Stuble ju Avignon und übergog ben Pralaten mit Krieg. 3war vertheibigte fich Bilhelm von Bergi in seinem Schlosse Sp, wo ihn Philipp eingeschloss sen hielt, sehr tapfer, zog aber endlich boch auf ben Rath feiner Familie und Freunde vor, fein Amt niebergulegen, als feine Perfon und Rirchenguter ber Rache feines Feine bes preis zu geben, ba er es zumal mit bem Frankreich widrigen Papfte Bonifag IX. zu Rom bielt. Diefer ents schädigte ihn mit bem Carbinalsbute. 3m Ubrigen batte Philipp bas Berbienft, bag er feine neuerworbenen und unter verschiedenen Berfaffungen flebenden ganber burch Festigkeit, weise Milbe und Einrichtungen berubigte und gusammenhielt, und die Englander verhinderte, fie gum Abfalle zu reizen. Er begunftigte das Aufbluben ber Manufacturen, bes Sanbels und ber bilbenben Runfte, opferte aber dem Ruhme, ben glanzenbften Sof bes Dittelalters zu halten, seine Schape allein auf. Geine Borliebe ju Dijon außerte er unter andern Bergunftigungen, beren schon Erwahnung geschehen, noch baburch, baß er die Stadt pflastern ließ. Noch mehr wurde er wol für feine ganber gethan haben, wenn er nicht so tief in bie Familienverhaltniffe und Parteifriege Frantreichs verwickelt worben ware, beren weitlaufige Banbel ihn hartem Tabel ausseten und seine große Schuldenmasse vermehren halfen. Es ist bemnach mahrscheinlich, bag auch er weber Drbnung noch Sparsamkeit in ber Berwaltung bes franzofischen Reiches, so lange er ihr vorstand, einzuführen verfuchte, vielmehr burch Bewilligungen, Die er leicht vom schwachen Konige erlangen tonnte, ben Ertrag ber Staatseinkunfte überdies noch verminderte 19). Wie eifersuchtig Philipp auf seine Rechte und seinen Rang war, bewies er bei ber Kronung seines Reffen Karl VI. im Rovem= ber 1380 gu Rheims, wo fein Bruber, Bergog Lubwig von Anjou und Regent von Frankreich, neben bes Konigs Bruber, bem Bergoge Ludwig von Drleans, Plat genoms men hatte. Richt fobalb hatte bies, wird ergabit, ber Bergog von Burgund bemerkt, als er auf ben Regenten queilte, ibn mit Ungestum vom Plate entfernte und benfelben für fich einnahm. Anjou wollte biefe Beleibigung auf der Stelle rachen und vergaß, daß Philipp fein Bruber war; allein man trennte bie Bruber von einanber, und die königlichen Rathe, die fich sofort versams melten, schlichteten ben Streit und erflarten fich ju Gun-

<sup>59)</sup> Wie gewissenlos er gegen den Staat seines Ressen, den er bevormundete, handelte, beweist unter Anderem seine Ländergier, indem er für sich und seine männlichen Rachkommen von seinem Brusder, dem Herzoge von Berri, sich am 28. Jan. 1387 die Grasschaft Ctampes, die doch ein Arongut war, erds und eigenthümlich verssprechen ließ, wenn dieser ohne Sohne mit Aode abgehen werde, zum 3. 1401 wurde dieses Bermächtnis sogar erneuert und beferstigt, obsichon Philipp wissen konnte, das zene Erasschaft nach seines Bruders undverstem Tode an die Krone zurückfallen mußte.

sten bes herzogs von Burgund. Roch ist zu bemerken, baß herzog Philipp im Geiste feiner Zeit eine vorübersgehende, in ihrem Entstehen wie Erloschen verdunkelt gesbliebene, Brüderschaft stiftete und bieses mit seinem Tode wieder erloschene Institut mit dem Namen des "Ganse

blumenorbens" (ordo bellidis) belegte.

Philipp II., ober ber Gute, Entel bes Borbergeben: ben, sowie einziger Sohn und Erbe Berzoge Johann bes Unerschrockenen und Margaretha's von Baiern = holland ober Bennegau, wird auch zuweilen ber Dritte feines Ramens genannt, fobalb man feines Baters jungften Brus ber, ben Grafen Philipp von Revers und Rethel (f. b. Art.), als ben 3 weiten biefes Ramens bezeichnen will. Geboren am 30. Juni 1396 ju Dijon, murbe er unter bem Ramen eines Grafen von Charolais - ber flandi: gen Bezeichnung bes burgunbischen Erbpringen — am prachtvollen Sofe feiner Altern und Grofaltern unter wibrigem Parteigewuhle ber Frangofen fur ben Bortheil und bas Bachsthum seiner tunftigen Staaten, wie fur ben glanzvollen Ruhm feines Saufes ritterlich und nach ben Geschmadsanfoberungen jener Beit forgfaltig erzogen und burch bas Beispiel berfelben fruhzeitig auf Die nichts: wurdigen Rante am toniglich frangofischen Dofe bingewiesen, aus welchen biefe ihren Bortheil gum Berberben jener Monarchie ohne Schonung zu ziehen verftanden. In bie Politit feines immerbar emporftrebenben Saufes, bie bas fittliche Bartgefühl für die Bande bes Blutes in bem Morbe eigner Bermanbten erbarmungelos erstickte, eingeweiht, murbe feine Aufmerksamkeit von ber Bermal: tung ber eignen Staaten Anfangs vorzugsweise auf bas wilbe Getriebe ber Sofrante ju Paris gelentt, um von ba aus bas Bachsthum feiner Dacht auf Roften Undes rer beforbern gu tonnen. Bater und Grofvater, bie ben Rampf um absolute Bormunbschaft über einen blobfinnis gen König, ber ihr Stammesgenosse war, unter mancherslei Gräueln und Harten begonnen und in ebendieser Richstung fortgeführt hatten, sanden in demselben die Quelle zur Bermehrung ihrer Größe und ihres Glanzes; dem Sohne und Entel, Philipp II., aber, durch unmittelbare Theilnahme ebenfalls in biefe Rampfe verwidelt, gelang es, ben Morb feines Baters zu rachen, fowie all' bie Rebenbuhler, welche biefer nicht ju bemuthigen vermochte, unichablich zu machen und verftummen zu laffen; boch mußte er, trot ber geerbten Dacht feines Saufes, bas gange Gewicht feiner Große wie fein eignes Geschick eine geraume Beit in Englands Bagichale legen.

Der Graf von Charolais hatte so eben ben Lanbersstreit zwischen seinem Dheime, bem gewesenen Bischose Johann dem Unbarmherzigen von Luttich, und dessen Nichte, Jacobe von Baiern-Hennegau in den Niederlanden, mit Berudsichtigung der Bortheile seines Hauses geschlichtet, als ihm die Nachricht in Gent zukam, daß sein Bater, herzog Johann der Unerschrodene (f. d. Art.), auf Bersanstaltung des Kronprinzen und Dauphin Karl von Franksreich am 10. Sept. 1419 meuchelmörderisch umgebracht worden sei. Auf der Stelle nach Rache schnaubend soberte er seine Umgebung auf, diese Mordthat bestrafen zu belsen und in das Zimmer seiner Gemahlin tretend, welche

eine Schwester bes Morbers mar, begrußte er fie mit ben Worten: "Euer Bruder bat meinen Bater ermorbet!" Ins beffen foll biefer Auftritt die garten Bande ibrer Che nicht gestort, vielmehr sollen Beibe bis an Dichelle's Tob in ber iconften Gintracht gelebt haben. Bum Racher feis nes Baters burd ben Drang feiner Leibenschaften aufge= rufen, entschloß sich Philipp, ben Urheber Dieser That mit ganglicher Ausschließung feiner Thronfolgerechte und mit Erhebung bes Konigs von England auf ben frangofischen Thron zu bestrafen, wozu ihm die unnaturliche Mutter jenes Prinzen willig die Banbe bot, wahrend die übrigen Prinzen von frangofischem Geblute feit funf Jahren in englischer Gefangenschaft schmachteten. Rachbem er bes Beiftandes nicht allein ber Bewohner feiner Erblanber. fondern auch ber frangofischen Stabte und herren, welche bisher feines Baters Partei zugethan waren, verfichert war und in ber Kirche ber Abtei Saint-Baaft zu Arras unter bem Beistande von funf Bischofen und 24 Abten bem Erschlagenen eine pomphafte Lobtenfeier gewibmet hatte, knupfte er, seine eignen Rechte eines Prinzen von frangofifchem Geblute gurudfegend, mit Beinrich V. von England Unterhandlungen an, und biefer erbot fich, bes blobsinnigen Konigs Karl VI. Tochter Ratharina unter ber Bedingung zu heirathen, bag ihm nach beffen Tobe bie Krone Frankreichs zufalle und daß ihm fogleich bie Regentschaft dieses Reiches übergeben werde. Philipp machte biefe von ihm gutgeheißenen Bedingungen in einem Kreisschreiben vom 2. December befannt und bewirkte am folgenden 24. December ben Abichluß eines Baffenstillstandes, von welchem der Dauphin und beffen Unbang ausgeschloffen wurden. 3m Darg 1420 begab er fich in Begleitung bes englifchen Bevollmachtigten an ben königlichen hof zu Tropes, hulbigte bier Karl VI. für seine frangofischen Leben, Die er von feinem Bater geerbt hatte, und erlangte von ihm, wenngleich berfelbe nicht mußte, was er that, wie von beffen Gemablin 3 fa: bella (f. d. Art.) die Einwilligung jur Erhebung ihrer Tochter auf ben englischen und frangofischen Thron, gleich: wie zur Ausschließung ihres einzigen Sohnes von bemfelben. Um 9. April gelangten biefe Bugeftanbniffe gur offentlichen Renntnig. Beinrich V. erschien im folgenben Monate an der Spige eines heeres zu Tropes, verlobte fich fofort mit ber Prinzeffin Katharina und beschwor neben bem Bergoge von Burgund und ber Konigin von Franfreich ben verhangnifvollen Chevertrag. Erbe und Regent von Franfreich feierte nun ber englifche Ronig feine Bermahlung. Un ber Seite bes Bergogs von Bur: gund bahnte er fich hierauf mit Baffengewalt ben Beq zur franzosischen Sauptstadt, wo beibe ben 1. December ihren feierlichen Einzug hielten. hier ließen Philipp und feine Mutter Margaretha in einer glanzenben Berfamm= lung am 23. beffelben Monats eine Antlage wegen ber Ermordung seines Baters gegen Rarl, ben er Dauphin von Biennois nannte, und feine Ditfoulbigen vortragen; und als alle Theilhaber biefes Morbes vom Ronige für Majeftateverbrecher erflart und bie gegen folche gefeti= den Strafen über fie ausgesprochen worben maren, murbe ber Dauphin Karl am 3. Jan. 1421 vor bas Parlament

gelaben. Er erschien freilich nicht, bas Parlament aber erkannte ihn unbebenklich ber Bergeben, beren er war bescht ber Nachfolge in irgend einer herrschaft seines funftigen Erbes ab, und verbannte ihn auf immer aus Frankreich. Dieser und sein Unbang hatten bereits in mehren Theilen ber frangofischen Monarchie ben Krieg gegen bie burgunbifche Partei begonnen, murben aber balb burch bie Uberlegenheit ber Englanber hinter bie Loire jurudgebrangt, mabrent fie Philipp in ber Picars bie mit Erfolg personlich bekampfte. Die Eroberung ber Festung Meaur verschaffte ihm jur Fortsetzung ber Feinds seligkeiten ein gunftiges Feld; auch murbe die gangliche Bernichtung ber Partei bes Dauphins im nordlichen Krantreich gelungen fein, wenn nicht ber Tob ber Ronige Beinrich's V. und Rarl's VI. im 3. 1422 berfelben neue Rraft verliehen batte. Des Erstern unmundiger Gohn Beinrich VI., ben ihm Ratharina von Frankreich vor noch nicht neun Monaten geboren hatte, wurde zwar in bem größten Theile bes nordlichen Frankreich und von Philipp wie in deffen Landern als Konig von Frankreich anerkannt, es fehlte ihm aber seit dem Tode feines mutterlichen Groß= vaters die Stute, welche feiner Partei bis jest ber Name Rarl's VI. gegeben hatte. Das erwachte Rationals und Selbstgefühl half ben Gehorsam zegen bie gebietenben Englander ebenfalls schwachen. Indessen wurde ber Krieg unter Leitung bes Bergogs von Bebford, welcher Regent von Frankreich und Dheim Beinrich's VI. war, und bes Bergogs Philipp von Burgund gegen ben Dauphin, ber fich nunmehr Konig Karl VII. von Frankreich nannte, und beffen Partei fortgeführt. Im April 1423 jog Phislipp ben Bergog Johann VI. von Bretagne (f. d. Art.) gu Amiens auf feine Seite und befestigte biefes Bunbnig mit ber Beirath zwischen feiner alteften Schwefter Dargaretha und beffen Bruber, bem Grafen Arthur von Richmond, mabrend Bebford fich mit feiner jungern Schwefter Unna vermablte und zu felbiger Beit gleichfalls ein vertrauliches Bunbnig jur Erreichung gegenfeitiger politischer Absichten mit ihm abschloß. Deffenungeachtet konnte Philipp's Schwager nicht hindern, daß ein Zwiespalt, wel: der ben gludlichen Baffenfortschritten ber burgunbischen Partei im norblichen Frankreich Gefahr brobte, zwischen feinem Bruber, bem Bergoge Sumfried von Glocefter, welcher in England die Regentschaft Ramens feines Reffen Beinrich VI. führte, und bem Furften von Burgund ausbrach, indem jener ein auf ganderzuwachs bes burgundis ichen Saufes berechnetes Familienband, welchem Philipp bereits in zwiefacher hinficht angeborte, ploblich erfchutterte. Die Grafin Jacobe von Baiern-Bennegau, Bol-land, Beeland und Friesland hatte ihrem Gemahle, bem Bergoge Johann IV. von Brabant und Limburg (f. d. Art.), ber, wie fie, mit Philipp in gleichem Grabe bops pelt verwandt war, die eheliche Treue aufgesagt, fich in humfried von Glocester verliebt und nach erlangter Scheis bung von ihrem Gemable, trot ber Biberreben Bebforb's, mit biefem vermablt. Bu Enbe bes 3. 1424 erfcbienen Beibe mit einem Golbnerhaufen von 5000 Mann in ber Graficaft Bennegau und nahmen von berfelben Befit.

Da bot Philipp von Burgund die dienstpflichtigen Bewohner feiner ganber auf, fanbte fie feinem Better von Brabant zur Unterflutung, wo fich ein heftiger Rrieg entspann, und erließ am 3. Marg 1425 eine Berausfoberung an humfried ju einem Zweitampfe, ber am 23. April vor Bebford, ale ermabltem Schiederichter, ftatts finden follte; allein Glocefter benutte ben zwischen ihm und feinem Gegner vermittelten Abschluß eines Baffens ftillftanbes zur Reife nach England, um fich bort zur gebbe vorzubereiten und feine junge Gemablin war nach Erneuerung ber Feinbseligfeiten ingwischen in bes Burgunders Banbe nach Gent überliefert worben, mabrend Bebford beibe Fürften jum Aufschub bes 3meikampfes bewog und benfelben am 22. September vor einer gabl: reichen Berfammlung ju Paris für unjulaffig ertlarte. Sobann mußte biefer auch feinen Bruber gur Entfagung bes Borfates zu bereben, Jacobe, welche unter ber Sand aus ihrer Baft zu Gent nach Solland entwichen war, ferner zu unterftugen, gleichwie Papft Martin V. Die Che biefes Pringen unter allen Umftanben fur ungultig erklarte. Philipp verfolgte nun Jacobe'n mit aller Macht und zwang fie 1428 zu einem Bergleiche, fraft beffen fie ihn zum Erben aller ihrer ganber erflarte, und ihm auch fofort die Berwaltung berfelben übergab, ba Johann IV. von Brabant bereits mit Lobe abgegangen war. Bur Sicherheit biefer Bergunftigungen burfte fich bie getauschte Pringeffin, ber blos bie leeren Titel ihrer entriffenen ganber gelaffen wurden, ohne ihres Betters von Burgund Buftimmung nicht wieber verheirathen. Philipp nahm nun vorläufig bie Sulbigung in ben neu erworbenen Graficaften ein und bewilligte vor ben Ebeln und Stabten berfelben bie Balfte ber Ginfunfte gum Unterhalte ber Grafin und ihrer Mutter. Gin Sahr nachber (1429) griff er auch Befit von ber Graffchaft Ramur, auf welche er fich icon am 23. April 1421 vom letten Befiger Dies fes Saufes Johann III. (f. b. Art.) die Anwartschaft erfauft ihatte, und 1430 erbte er noch burch ben unbeerbten Tod feines Betters, Bergogs Philipp von Brabant und Limburg (f. b. Art.), biefe ganber außer ben Graffcaften St. Pol und Ligny, welche an die mutterlichen Seiten= verwandten bes Berftorbenen jurudfielen. Die unglud: liche Jacobe aber, die nur zuweilen in ber Theilnabme an Boltsfesten einige Aufheiterung fand, ließ er in fcmab= licher Armuth fcmachten, ba er fein Berfprechen an ibr nicht erfüllte. In biefen burftigen Umftanben bot ihr bes Bergogs Statthalter von Solland und Beeland, Frank ober Frang von Borfelen, vormals ihr argfter Feinb, Silfe und heimlich bie eheliche Sand im Juli 1432; fie mußte aber, fobalb Philipp biervon unterrichtet worben mar, aus Liebe zu ihrem Gatten alle frubere Bergichte erneuern und auch die barauf bezüglichen graflichen Titel ablegen. Frant verlor gleichwol feine Statthalterschaften und mußte mit bem Titel eines Grafen von Oftervant furlieb nebs men, mahrend feine schone Gattin bas Umt einer Dberforfterin ber hollanbischen Balbungen nebft ben Bollen in Bolland und Beeland befam. Doch lebte fie meiftens verlaffen auf bem Schloffe Teilingen am Rheine, ba ibr Satte, bem fie ihre Berrichaft Boorne vermacht hatte,

sich oft in Diensten um ben herzog Philipp befand, und vertrieb sich die Zeit mit Berfertigung irdener Krüge. So endete diese mit berrlichen Gaben ausgestattete Fürstin im 3. 1436 in Folge einer schwindsuchtigen Krankheit, 35 Jahre alt.

Um aber fich im Befite ber vier von Jacobe von Baiern, wie fie gewohnlich genannt wurde, erworbenen nieberlandischen Grafichaften und bes Bergogthums Bra: bant gegen bas lugelburger Raiferhaus zu fichern und bas neben bie ganbichaft guremburg bagu zu erhalten, bedurfte Philipp ber Bustimmung eines anbern, Jacobe schicksals. verwandten Beibes, ber befannten Elifabeth von Gorlig, einziger Tochter bes Markgrafen Johann von Laufig (f. b. Art.). Bermablt zuerft mit Philipp's Dheime, bem Bergoge Anton von Brabant, bann mit bem Schwager von beffen altester Schwester und Jacobe's Dheime, bem abtrunnigen Pralaten Johann von Baiern-Solland, feit 1425 aber finderlose Witwe, war fie noch im Befige von mancherlei Erbrechten und besonders von Anspruchen auf das Berzogthum Euremburg, welche sie an ihres Dheims, Raisers Siegmund, Lochter Elisabeth abtrat. Diese aber verlieh bas Bergogthum ihrer Tochter Unna, bie mit Berjog Wilhelm III. von Sachsen vermablt war. Inzwischen lebte Elisabeth von Gorlig im Luremburgischen als Berweserin bieses Landes und gab bem Berzoge Philipp von Burgund 1441 in bem Berlangen nach, biefes Umt ihm abzutreten; bie Euremburger aber wollten ben Frangofen nicht bulben und rachten fich beshalb an ber Berzogin Elisabeth, die fie aus ber Refibeng verjagten, nachbem fie 800 Sachsen bei fich aufgenommen hatten. Die Bergogin-Bitwe fluchtete fich inbeffen nach Dijon jum Berzoge Philipp, ihn um Bilfe anflebend. Diefer tam mit einem Beere, eroberte Billy und überrafchte, nachbem er mit Bilbelm von Sachsen eine fruchtlose Busammentunft gebalten batte, in ber nacht vom 21 - 22. Nov. 1443 bie Stadt Luremburg. Jest traten Elisabeth und Bilhelm ihre Rechte gegen eine Gelbsumme ihm ab, und so ward er, mit Ausnahme ber beiben Sochstifter Gelbern und Fries: land, herr ber sammtlichen Nieberlande, mahrend Elifa= beth acht Jahre barnach zu Trier in haß und Schulben farb.

Alle diefe Greigniffe hatten die Aufmerksamkeit bes Berzogs Philipp fo febr in Unspruch genommen, bag er bie Fortsetzung bes Rrieges gegen seinen Better Rarl VIL von Frantreich inzwischen fast gang ben Englandern überlaffen hatte, welche burch bie hartnactige Bertheibigung ber Plate in ber Lanbschaft Maine aufgehalten worben waren. 3m October 1424 hatte Karl VII. burch Bermittelung des Grafen Amabeus VIII. von Savonen, welder ber Gatte von Philipp's Batersichwefter mar, einen fiebenmonatlichen Baffenstillftand mit ihm abgeschloffen in ber Meinung, eine Berfohnung ju Stande ju bringen, bie aber nicht gelang, weil Rarl bie Diorber bes Bergogs Johann nicht aufopfern wollte, fonbern fich blos jur Wegweisung berfelben von seinem Sofe entschloß. Daburch erlangte er bie Kreunbicaft von Philipp's Schwager, bem Grafen Arthur von Richmond, ber sein Connetabel wurde und die Hulbigungen Bergogs Johann VI. von Bretagne (f. b. Art.), nicht aber bie Reigung zur Gubne

mit bem Burgunder, welche biefer eifrig betrieb. Darum trat Johann im 3. 1427 wieber auf die Seite ber Keinbe seines Schwagers zurud und rettete baburd zugleich bie Birfungen bes 1423 mit bem Burgunder abgefchloffenen geheimen Bunbniffes. Rarl ward hierauf vom nordlichen . Frankreich abgeschnitten und fürchtete, fich in ben fubli: den Theilen besto nachbrudlicher von ben Englandern angegriffen zu seben. hierzu aber mar biefen bie Erobe: rung ber Stadt Orleans nothig, beren langwierige Belagerung bie mertwurbige Erfcheinung eines Landmid: chens, Ramens Johanna b'Urc, berbeifuhrte, die ben Franzofen Gelbstvertrauen und Patriotismus, ben Englanbern bagegen eine folche Furcht einflößte, baß fie bie Belager rung aufhoben. Auch Philipp's Truppen wichen vor ihr in Rheims und andern Stadten, Die fie befett bielten, und hielten nicht eber als in Paris mit ben Englandern Stand. Um biefe Beit, im Commer 1429, fnupfte Rati zwar wieder Unterhandlungen mit seinem Better von Burgund an und brachte eine Waffenrube von fast eis nem halben Sahre zuwege, allein vergebens gestand er fast Alles zu, was biefer verlangte; benn Philipp warb burch seine Schwester, Die Berzogin von Bebford, bavon abgehalten, ging am 30. September nach Paris und befestigte sein Bundniß, welches die bisher zwischen ibm und seinem Schwager herrschenbe volltommene Eintracht nicht hatte aufrecht erhalten konnen, fondern vielmehr burch erschutternde Borfalle unter ben Mauern von Orleans ertaltet war, mit England von Neuem 60). Er nothigte feinem Schwager bie Regentschaft über Franfreich unb bie Befehlshaberschaft in ber Sauptstadt ab, wahrend biefer nur bie Statthalterschaft über bie Rormanbie be bielt. Gleichzeitig beschlossen sie, im Fruhjahre 1430, ein anfehnliches Beer ju fammeln und bie auf Rarl's Seite getretenen Stabte wieber zu erobern. Gie bekamen im Mai gebachten Sahres auch bas Mabchen von Orleans in ihre Gewalt, und Herzog Philipp ließ zu — was ihm bis heute noch von mehren Schriftstellern jum Berbre chen gemacht wirb -, baß fie ber Rache ber Englander und einem Regergerichte zu Rouen übergeben und von biefem jum Feuertobe verurtheilt wurde. Sonft hatte er keinen Theil an der Berurtheilung biefer berühmten Del bin, sowie ihm auch die spatere Revision ihres Processes fremd blieb. Der Krieg wurde unterbessen aus Mangel an Mitteln planlos und lassig fortgeführt und Philipp zeigte sich dabei, obschon Heinrich VI. am 16. Dec. 1431 zu Paris als König von Frankreich gekrönt wurde, und er selbst die Regentschaft über dieses Reich führte, gleichwol wenig geneigt, burch fraftige Fortfetung beffelben bie englische Berrichaft, bie allerbings bier erschuttert worben war, zu erweitern und wieber zu befestigen. Seine Aufmerkfamteit war hauptfachlich auf Die Bergrößerung feis ner Macht in ben Rieberlanden gerichtet; und ba fic mittlerweile seine Erbitterung gegen ben Konig Karl VII.

<sup>66)</sup> Als die Berbundeten die Stadt Orleans vor ihrem Entsfate ber übergabe nahe gebracht hatten, munichte der herzag von Burgund dieselbe in seine Gewalt zu erhalten, wogegen Rebserd einwendete, er schlage nicht auf die Busche, um die Bogel von Andern fangen zu laffen. Dies nahm Philipp sehr übel.

Ĭ,

von Frankreich gemilbert hatte, so entschloß er sich, auf bie Bitten ber Stande feiner Lander, welchen ber lange wierige Krieg von Jahr ju Jahr immer brudenber wurde, fcon 1431 Bevollmachtigte nach Chinon ju feis nem Better ju ichiden und mit ibm am 8. Septems ber für seine französischen Besitzungen eine zweisährige Baffenrube abschließen zu laffen. Die hierauf angestellten Berathungen zu Aurerre zu einem allgemeinen Frieden blieben ohne Erfolg und Philipp von Rarl VII. getrennt. Inbeffen verlor ber Bergog von Bebford im Rovember 1431 feine Gemahlin Unna, welche bisher Die Einigkeit zwischen ihm und ihrem Bruber noch erhalten hatte, burch ben Tob, und hiermit verschwand auch bie feste Anhanglichkeit an das burgundische Haus. Der Bitwer verheirathete sich schon im April des folgenden Jahres mit Jacobe, Tochter bes Grafen Peter von St. Pol, wieder, verfaumte aber die Bustimmung Philipp's, welcher des Grafen Lehnsherr war, einzuholen. Hierzu fam, daß biefer die bald barauf versprochene perfonliche Unterredung mit ihm ju St.= Omer vereitelte, weil er fich weigerte, ihm ben erften Besuch ju machen, welchen Bebford als Cohn und Bruber eines Ronigs verlangt hatte. Unter biefen bebenklichen Berhaltniffen lernte Rarl VII. einsehen, bag, nachbem Gubneversuche ju Gemur und Aurerre 1432, sowie ju Corbeil und Melun 1433 vorangegangen waren, nur burch feine Rachgiebigkeit gegen ben Bergog von Burgund bas große Elend in feinem Reiche gemilbert und ber verhaften englischen Herrschaft ber Sturg bereitet werben tonnte; Philipp bagegen gab nach und nach bem laut geworbenen Disvergnugen feiner eignen Unterthanen, welche ben gaften und Graueln bes Arieges ausgesett waren, Gebor, sowie bie wiederholten Mahnungen bes baseler Concils, bes Papstes und vieler anbern hoben Pralaten in ihm Mitleid gegen bas ungludliche Frankreich erwedten. Doch lange mabrte es, che er fich überwinden tonnte, feinem geschworenen Feinde versohnliche Gefinnungen jugulagen. Diesen Sieg über fein Gewiffen ju erringen, biefe beigerfebnte Beranberung in ihm zu bewirken, blieb jedoch Mannern vorbehalten, von welchen man es, ba fie bazu nicht geeignet schienen, am wenigften erwartet hatte.

Derzog Karl I. von Bourbon, seit 1425 mit Phislipp's Schwester, Agnes, vermählt, hatte sich durch die Richterfüllung einiger Bedingungen seines Sebevertrags verletzt gesühlt und war deshalb zu seindseligen Thatlichteiten gegen seinen Schwager geschritten; der verderbliche Krieg aber, der sich für Keinen von Beiden entschied, rührte den jungen Grasen Karl von Neders, welcher ein naher Verwandter von Beiden und über daß noch Phislipp's Stiefsohn war, dergestalt, daß er die Harte des Echtern, mit welcher ihn dieser bevormundet hatte, großmittig übersah und die wüthenden Schwäger zur Sühne beredete. In einer Jusammenkunft zu Nevers, im Jasmuar 1435 (n. St.), gelang dies ihm und er brachte dann auch während der Freudensesse über dieses glückliche Familienereigniß unter Mitwirkung des Grasen Arthur von Richmond, Philipp's Schwager, des Erzbischofs von Rheims und des eben versöhnten Karl von Bourdon seis

nen Stiefvater zu bem Entschlusse, endlich seinen funfzehn Sabre lang genahrten Groll gegen feinen Stammesgenoffen Rarl VII. fabren ju laffen, fodaß er fich feines Dienftes für ben ungerechten und graufamen Chrgeiz ber Englan: ber schämte und zu einem Friedenscongresse in der Abtei St. Baaft zu Arras feine Buftimmung gab. Der Bergog entschloß fich, in Person baselbst zu erscheinen, ber Ronig von Frankreich follte Gefandte ichiden, ber Papft follte jur perfonlichen Theilnahme an ben Berbanblungen gela: ben werden, und fame er nicht, zwei Carbinale fenben. Die Theilnahme Englands verfprach zwar Philipp zu beforbern, aber auch ben Bergleich mit Rarl einzugeben, wenn bie Englander billige Anerbietungen jum Frieden gurudweisen murben. Bon Rarl's VII. Seite maren bereits annehmliche Bebingungen zur Gubne mit Philipp eingelaufen. Im Laufe Juli's versammelte fich nun gu Arras ein fo jablreicher und glanzenber Congreß, wie er im Mittelalter noch nie erlebt worben mar. Gine Menge driftlicher Fursten jener Zeit nahm entweber in Person oder durch ihre Botschafter Theil an der Bersammlung. Der Papft und bas bafeler Concil fendeten ihre Bertres ter, die Cardinale von Santa Croce und von Eppern, nebst etlichen Doctoren ber Gottesgelahrtheit. Philipp von Burgund erfcbien in Begleitung feines Cohnes, Des Grafen Rarl von Charolais, bes Bergogs von Gelbern, eis nes Grafen von Raffau, ber Grafen von Baubemont, St. Pol und Ligny, und vieler andern vornehmen herren feiner ganber. Polen, Danemart und Coppern, Navarra, Aragonien, Caffilien und Portugal fchickten Gefandte. Abgeordnete ber Universitat und Stadt Paris, ber nieberlanbischen Stadte und viele andere Personen fanden sich neben ben frangofischen, englischen und bretagner Botschaften ein. Die Gesammtzahl ber Unwesenden wurde auf 9-10,000 Personen geschäft, unter benen fic 500 Rits ter befanden. Rach Befeitigung ber Rangstreitigkeiten wurde vom 5. August an mit ben Englanbern unterhan: belt, bie aber ihrer ausschweifenben, jurudgewiesenen Foberungen wegen ben Congreß am 6. September unverrichteter Dinge wieber verließen. Much Philipp's Ehre und Bewiffen regte fich von Reuem, einestheils gegen ben Morber feines Baters, anberntheils wegen ber feiers lichen Bersprechungen, die er seinem Schwager von Beds ford gegeben, und ber beschworenen Bertrage mit Eng: land. Das Butachen auswartiger Universitaten und bie anwesenden Rechtsgelehrten boben indeffen alle Bedent-lichkeiten mit hinweisung auf die Gefete bes frangofischen Staates, wie auf die Berberblichkeit feiner Bertrage und auf die Rothwendigkeit der Rube in den ausgefogenen Staaten. Dan fprach ibn von feinen geleifteten Giben frei, von welchen ohnehin ein Theil mit bem Bergog von Bebford am 14. September hinwegstarb. Da unterzeich. nete er am 21. Sept. 1435 ben Subnevertrag mit Frantreich und lofte somit feine verhangnigvollen Berbindungen mit England. Karl VII. verfprach in biefem Bertrage bie vollständigste Genugthuung für die an Philipp's Bater begangene Morbthat, sobann trat er bem Bergoge erb = und eigenthumlich die Grafschaften Macon und Aurerre, von welchen bie erftere Bergog Johann von Berri

beseffen hatte, nebst den Berrichaften Bar an der Seine, Montbidier, Rope und Peronne als Kronleben nebst der Pairwurde für biese Landschaften, sowie die Steuern in ben Theilen ber Begirte von Macon, Chalons, Autun umb Langres ab, welche fich in bas Berzogthum Burgund binein erstreckten, endlich bie Stabte, Begirte und Boigteien St. Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville, Montreuil, Dourlens, St. Riquier und andere Plate und Berrichaften an ber Somme nebst ber Graffchaft Ponthieu und 50,000 Golbfronen als Erfat fur bas Gepad und bie Roftbarkeiten, Die man feinem Bater bei ber Ermorbung abgenommen batte, jeboch biefe unter ber Bedingung, bag ber Konig von Frankreich fie ju jeber Beit fur 400,000 Golbthaler (ungefahr 4,734,875 Livres) wieder einlofen tonne. Die Graffchaft Boulogne, die er schon besaß, follte nur feinem Mannöstamme verbleiben; bagegen wurs ben er und seine Unterthanen auf Karl's VII. Lebenszeit von jeber Lehnspflicht und jedem Lebensbienfte fur die frangofische Krone und er für feine Person fogar von ber Bulbigung freigesprochen, mabrend biese ihm gu jeber Beit Bilfe gegen England und beffen Berbundete verhieß, und Beibe verpflichteten fich, nicht ohne bes andern Beiftims mung mit England irgend eine Berbindlichfeit einzugeben. Eine allgemeine Bergeffenheit und Berzeihung murbe, mit Muenahme ber Morber Johann's von Burgund, gegenfeitig verheißen und angelobt, fowie noch eine befondere 26: bitte bes Ronigs von Franfreich.

Sobald Philipp biefen toftbaren Bertrag im Berfammlungsfaale unterzeichnet batte, begab er fich in bie Rirche gur feierlichen Dantmeffe. Er und feine Gemabs lin erschienen bier mit ungewöhnlicher Pracht. Bur Reche ten bes Chores nahm er mit ben Seinen Plat, gur Linten bie gurften und Grafen von Bourbon, Baubemont und Benbome, nebst bem Erzbischofe von Rheims, bie übrigen Gefandten Rarl's fagen in ber Mitte vor einem Altare, auf welchem ein golbenes Crucifir, zwei golbene Leuchter und bas Evangelienbuch ftanben. Der Bifchof von Aurerre, Loreng Pinon, predigte über ben Tert: Fides tua te salvam fecit, vade in pacem! Nach ber Meffe ließen die Carbinale die Prototolle und ben Fries benevertrag laut verlesen. Darauf begab sich ber burs gundische Kangler, Ricolaus Rolin, jum Legaten mit ber Erklarung, bag fein Gebieter ben Ginschluß bes herzogs Rainer von Lothringen in ben Friedensvertrag burchaus nicht genehmigen konne. Man gestand ihm eine Protesta-tion zu. Nun warf sich Iohann Tubert, Dechant von Paris, vor Philipp nieber, um im Namen Karl's Berzeihung wegen bes Bermanbtenmorbes ju erbitten; ber Bers gog aber, baburch ergriffen, ließ ihn aufheben und ums armte ibn mit ber Betheuerung, bag zwischen ibm und bem Monarchen niemals Rrieg entstehen folle. Sofort beschwor er vor ben beiben Carbinalen und bem Crucifix biefes Berfprechen und ben gangen Inhalt bes Friedens: vertrags. Ein Gleiches thaten alle babei betbeiligte Uns wesenbe. hierauf benunciirte ber gurft auf einem an ben Konig gerichteten Bettel Tannequi bu Chatel, ben Prafibenten Louvet, Peter Frottier und ben Argt Cabart als überwiesene Morber feines Baters, beren Bestrafung die toniglichen Gesandten vorläusig auch zusichersten, und in einer andern Urkunde versprach er die für obgedachte Ersatsumme überwiesenen Pfandschaften nach den Bedingungen des Bertrags zurückzugeben. Noch blieben die Bevollmächtigten beider Theile einige Tage beissammen, um über die Bollziehung einiger Bertragsartistel mit einander zu Rathe zu geben. In einer glänzensden Bersammlung zu Tours beschwor num auch König Karl am 11. December denselben Bertrag.

So beherrschte Philipp vom Ende 1435 an ein Reich, bas fich von ber Rorbfee, nur von Lothringen unterbrochen, beffen gurft aber bamals von ihm gefangen gehalten wurde, bis an bas Juragebirge und an bie Grengen ber Schweig, und von ber Somme bis an bie Rhone erstredte. Dieses Reich war meistens gut bevolkert, reich und blubend burch Aderbau, Gewerbsseiß und Sanbel. Die Grafschaft Flandern war neben Benedig im Besithe bes Belthanbels und neben biefem republikanischen Staate wol der reichste Theil von Europa. Spater mußte der Bergog burch feine Dacht auch überwiegenben Ginfluß auf bas Bisthum Utrecht zu erhalten, indem er feinem naturlichen Cohne David biefes Stift verschaffte. Die Pracht seines Sofes, Die fich besonders in ben glangend-ften Besten offenbarte, übertraf Die Sosbaltungen aller großen Monarchen. Seine Sofleute beiberlei Geschlechtes trugen fich nach Borfdriften, welche gum Mufter bamaliger Moben murben, und biefe Trachten wechfelten nach ber Laune und bem Geschmade bes Furften und feiner Gemablin. Comines ertheilt barüber ausführlichen Bericht. Bei ben Mannern führte Philipp bie langen Saare ein. Bur Berberrlichung feines hofftaates fliftete er im Januar 1430 bei feiner britten Bermahlung ben berubm= ten und jest noch bestehenden "Orden bes golbenen Blie-Bes," von welchem der leichtglaubige Monftrelet urtheilte, daß an der Rette bestelben wirklich das Widderfell gebangen habe, bas Jason im grauen Alterthume von ber Infel Rolchis geholt haben foll. Philipp fliftete biefen Orben amar aus Chrfurcht gegen Gott, jur Aufrechthaltung bes driftlichen Glaubens und jur Berebelung bes Ritterthums, in der That aber boch als eine Stute zur Befestigung feines Saufes, mogu die bamals noch herrschenbe Sitte ber Baffenbrubericaften ben Ginn und bie Berbinblich= keiten lieh und bestärkte. Er und seine Rachfolger waren Großmeister bes Orbens, und bessen Mitglieder ihm und ihnen zu allen Baffendienften und jeglichem Beiftanbe verpflichtet. Diefer hauptzwed ging mit bem Sohne bes Ordensstifters wieder unter, ba das Ordenszeichen nach bessen Deben feine finnvolle Bedeutung verlor und blos als eine Auszeichnung verliehen wurde von den Erben bes burgunbischen Reiches 61).

Der Bertrag von Arras, auf welchen am 30. Sept. 1438 die Berlobung des Grafen Karl von Charolais mit des Königs Tochter Katharina folgte, sicherte blos die Freundschaft und das wahrhaft friedliche Berhaltniß dwis

<sup>61)</sup> Eine Geschichte bieses Orbens schrieb neuerdings von Reiffenberg in der Abhandlung: Histoire de l'ordre de la Toison d'Or, (Bruxelles 1830, 4.)

Ŀ

2. Encott. b. 23. u. R. Dritte Section. XXIII.

fden Burgund und Frantreich auf bie Lebensbauer beiber Fürsten, die ihn geschloffen hatten, und ließ keineswegs bie Gefahren voraussehen, welche baraus spaterbin burch bie burgundische Dacht ber frangofischen Monarchie erwuchsen. Indeffen war er fur Karl VII. in fofern von großem Gewinne, bag ibm berselbe ein entschiedenes übers gewicht über die Englander verschaffte, und er in den Stand gesett wurde, sie bald fast ganglich aus seinem Reiche zu verdrangen. Derzog Philipp wunschte zwar ein friedliches Werhaltniß mit England zu bewahren, sowol weil feine Lander beffelben bedurften, als weil er auch gern ihren Sandeleverkehr mit England nicht geftort miffen wollte, obicon er nicht zweifeln tonnte, baß feine Subne mit Karl bort eine Schlechte Aufnahme finden werde; allein er fandte gleichwol feinen Bappenherold nach Kondon ab, um den Frieden daselbst zu verfunden. Diefer batte jedoch einen fcblechten Empfang, man beberbergte ibn bei einem Schuhmacher, überschuttete ibn mit Sohn und Schmach und fandte ihn ohne Antwort jus rud, nachbem er batte mabrnehmen muffen, bag bie Baufer ber burgundischen Raufleute in England geplunbert, diefe felbst verhaftet, ober verbannt und einige von ibnen fogar umgebracht wurden. Sobann ließ Beinrich VI. Die Bewohner von Bieritfee auffobern, Die alte Freunds fcaft und Berbindung ber Graffchaften Solland, Beeland und Friesland mit ibm ju erhalten und Raifer Siegmund wurde mit andern teutschen gurften jum Kriege gegen ben Bergog gereigt, mabrent bie englische Befahung ju Calais gegen feine Befitungen feindfelig verfuhr. Alles bies nothigte und trieb ben Berzog zur Gegen-wehr und zu Dagregeln, aber auch Karl VII. in ben Barnisch zu bringen. Die Genter versprachen babei, Alles

baran zu segen und im Juni 1436 erschien ihr Furst mit einem meiftens aus Flamlanbern bestehenden Beere vor Calais, feine Flotte vor dem Safen Diefer Stadt; allein die Ungebuld und ber Ungehorsam feiner Unterthanen, welche eine rasche Eroberung erwartet hatten, waren fdulb, baß biefe mislang; benn nach Berlauf eines Monats tehr= ten die Flanderer, nachdem fie in ben Belagerten einen ungewöhnlich tapfern Biberftand gefunden hatten, tros aller Bitten ihres Bergogs in Die Beimath gurud und Philipp war gezwungen, ihnen nachzufolgen. Dahin= gegen hatten Die Englander ichon im Fruhjahre bie Stadt Paris an ben Konig von Franfreich verloren, nach: bem ber gablreiche Unbang bes Bergogs von Burgund ibnen bort die besten Stugen geraubt hatte. Bahrend bie Englander immer mehr jurudgebrangt murben, ichweifs ten frangofische Golbnerhaufen, die man nicht bezahlen tonnte, verheerend umber, verschonten auch bie frangofi= iden Befigungen Philipp's nicht, und verbreiteten Sungerenoth, Krantheiten und Grauel aller Art, fobag im Bergoge wie im Konige der heiße Bunfch nach Beendis gung des Krieges entstand. Am 31. Jan. 1439 began= nen bemnach die Unterhandlungen zwischen England, Frank-reich und Burgund. Letteres wurde babei durch Phi-lipp's Gemahlin, Isabella, vertreten. hier beschloß man nach mehrtagigen Berathungen, die Sachen einer zweiten Bufammentunft im Juli beffelben Sabres ju überlaffen

und babei auch ben Bergog Rarl von Orleans, welcher feit 1415 englischer Gefangener mar, jugulaffen, bamit er neben ber Bergogin von Burgund und bem Carbinale von Bindefter bas Rermittleramt übernehmen follte. Der Congreß fand wirflich an bemfelben Orte wieber gwis fchen Calais und Grevelingen fatt; man fam aber gu teinem Bergleiche, auch die Freilaffung Rarl's von Drs leans tonnte nicht ermittelt werben. Der Rrieg, ingwis fchen nicht unterbrochen, murbe nun mit befto großerm Eifer fortgesett. Bu bem Enbe gestaltete Ronig Rarl bas Kriegewefen mit fo ftrengen Dagregeln um, bag lautes Disvergnugen barüber entstand und fogar ein Aufftand gegen ibn unter bem befannten Ramen ber Pras guerie hervorgerufen murbe, an beffen Spihe bie Bergoge von Bourbon und Alencon ftanben. Bergog Philipp, bef. fen Sohn, Graf Rarl von Charolais, burch feine Bermablung mit Katharina vor einem Jahre bes Ronigs Schwiegersohn geworben mar, versagte biefer Berfcmos rung, welche, beilaufig bemerkt, ben Ronig fturgen und feis nen 17jahrigen Gohn, ben Dauphin Ludwig XI., an bie Spipe ber Regierung ftellen follte, jegliche Gunft und jeglichen Beiftanb; tr rieth vielmehr jur Guhne und brachte auch unter bem Beiftanbe bes Grafen Karl von Artois: Eu, ber vor zwei Jahren erst aus seiner 23jahris gen englischen Befangenschaft jurudgefehrt mar und jeben Antheil an ber Praguerie verweigert hatte, im Juli 1440 einen Bergleich ju Stante, ju Folge beffen bie Berfcworenen ben Konig bemuthig um Bergeihung baten und biefe auch nach empfangenem ftrengem Berweise erhielten. Auf diese Beise verrieth zwar Philipp von Burgund Gefinnungen, die fein Bater und Grofvater eben nicht mit ihm getheilt haben wurden, da diese grade jene, auch von der Praguerie begunstigten, Bersuche, das Konigthum unster die Gewalt der vornehmsten Mitglieder des herrens standes zu beugen, thatsachlich befordert, ihr Sohn und Entel aber verabscheut hatte. Gleichwol verrieth er balb barauf ein Bestreben, Die Dacht ber großen herren bes Ronigreiches allerdings ju unterflugen, und vom Sofe Rarl's Leute zu entfernen, Die ibm nicht ergeben maren. Unterbeffen ubte Philipp eine Großmuth, welche feiner Gubne mit Ronig Rarl von Frankreich, freilich nur in umgekehrter Beziehung, gleichzuseten ift. Bie mit biefer ber Fleden in Karl's VII. Seele ausgeloscht werben follte, fo wollte Philipp bie Manen bes erschlagenen Bergogs Lubwig von Orleans mit bem Schatten feines Baters (f. b. Art.) wieder einigen, wenn er bem Sohne deffels ben, bem Bergoge Rarl von Drleans, die Band bes Friebens bot. Diefer geiftreiche Pring, feit ber Schlacht bei Uzincourt, wie icon bemertt, in englischer Gefangenfcaft schien, wurde nun im 3. 1440 vom Berzoge Philipp mit der Summe von 400,000 Livres (ungefahr heutzutage 3,787,900 Livres) ausgeloft, und beibe eilten ein: anber zu Grevelingen entgegen. Ihr Busammentreffen war, wie berichtet wird, herzergreifend. Durchdrungen von reinen Gefühlen umarmten fie fich wiederholt und lagen einander lange sprachlos in ben Armen. Enblich unterbrach ber Bergog von Orleans bas tiefe Schweigen

mit ben Borten: "Bei meiner Treue, lieber Bruber und Better, ich muß Guch und Gure Frau bagu, vor allen an: bern Fursten bieses Ronigreichs loben; benn maret 3hr Beibe nicht, so wurde ich auf immer in ber Gewalt meiner Gegner geblieben fein, und ich hatte ficherlich teine beffern Freunde als Euch finden tonnen!" Bon Grevelingen führte ibn Philipp nach St.: Dmer, wo fie ihre Berich: nung und Freundschaft baburch besiegelten, daß Rarl von Drleans bes Burgunbers Richte, Die Tochter bes Bergogs Abolf von Cleve, Marie, beirathete, und Letterer feiner Richte ein hochzeitgeschenk von 100,000 Saluts ausgablte 52). Die Bermahlung fand noch im November flatt. Rarl und die Bergoge von Bretagne und Alencon beta: men augleich bas goldene Bließ. Gie und besonders Rarl pon Orleans feffelte ber burgunder Bergog vermuthlich in ber Absicht, um feinen Ginfluß am toniglichen hofe immer mehr ju befestigen, und von dort Alles zu entfers nen, mas ihm entgegen fein durfte; allein ber Ronig abnete bieb und verbot bem Berzoge von Drleans, ber mit eis nem gablreichen Gefolge von burgundischen Bafallen und Unterthanen sich auf dem Wege zu ihm befand, mit Dies fer Begleitung vor ihm ju ericheinen, und gestattete ihm nur ein geringes Gefolge. Da wich aber Rarl von Dr= leans aus und begab fich in feine Befigungen, mabrend ber Ronig fortfuhr, bie Dachtigften feiner Bafallen von ber Regierung auszuschließen und ben Krieg gegen bie Englander ohne fie funftig fortzusegen. Da außerte fic unter jenen ein Dievergnugen, welches Philipp und ber Bergog von Orleans in einer Busammenkunft zu Debbin im October 1441 benutten, bem Ronige von Revers aus, mo fie nachher mit Bourbon, Alencon und andern Gro-Ben eine zweite Berathung pflogen, in einem Manifeste Borftellungen bagegen ju machen und jugleich manchen Tabel über seine Bermaltung auszusprechen. Dieser ants wortete mit einer Rube, Dagigung, Festigfeit und Bes ftimmtheit, welche bie offentliche Meinung mehr fur ibn als für feine Tabler einnahm. Die Berschworung murbe in ihrer Geburt erstickt, und Drleans, ber besonders auf feine Theilnahme an ber Staatsverwaltung gerechnet hatte, gab, fich bem Konige perfonlich unterwerfend, biefen Bor-fat nunmehr auf. Rachbem biefer aber auch bie Gro-Ben in ben fublichen Theilen feines Reiches jum Geborfam gebracht und am Grafen von Armagnac gerügt batte, baß er fich gegen fein Berbot "von Gottes Gnaben" fcrieb und nannte, tabelte er ebendiese Formel an dem Bergoge von Burgund, obwol berfelbe ben gefronten bauptern an Burbe und Dacht nicht nachstand, als ein Beiden ber Unabhangigleit, und nothigte ihm eine Ertla-rung vom 27. Nov. 1448 ab, worin er verficherte, baß er mit gebachter Farmel gar nicht bie Absicht gehabt babe, fich wegen feiner frangofischen Rronleben gegen ben Ronig unabhangig zu erweifen. Er geftattete auch zur Befraftigung biefer Erklarung, bag feine Bafallen und

Unterthanen, obicon er felbft ben mit England gefchloffes

nen Baffenftillfand, fo lange biefes ibn beobachten w be, nicht brechen wollte, an ber Fortsehung bes Rrieges wis fchen biefem Reiche und Frankreich auf Rarl's VII. Ruf Theil nehmen konnten, mabrend eine nieberlandische flotte 1453, als ber Konig Borbeaux belagerte, die Eroberung biefer Statt entschieb. Dagegen icheute fich ber Ronig, ungeachtet feines großen Baffengludes und ber Gunft ber Umftande, die Bertreibung ber Englander burch die Biebereroberung von Calais ju vollenden; benn ber Beg babin führte burch burgunbisches Bebiet und bie Einnahme ber Stadt murbe nur bie Dacht biefes Bergogs, bem fie fraft bes Bertrags von Arras batte übergeben werden muffen, vergrößert haben. Philipp hingegen selbst murbe burch ben Gebanten ber Schwierigkeit, womit bies fes Unternehmen verfnupft gewesen mare, sowie burch feis nen Krieg gegen bas machtige Gent bavon abgehalten; und als biefer, wie nachber erzählt werben wirb, gebampft worden war, richtete fich feine Aufmerksamkeit auf die griechische Salbinsel, wo die Turken 1453 Conftantinopel erobert und ber driftlichen Berrichaft ein Enbe gemacht hatten.

Papft Nicolaus V. foderte alle driftliche Furften ju einem Rreuzzuge gegen bie Unglaubigen auf, und biefe Auffoderung wirkle gang befonders gunftig auf Bergog Philipp und beffen Abel. Als berfelbe im Februar 1454 au Lille ein glanzendes Soffest gab, gelobte er in bem ritterlichen Sinne, ber ihn und feine Bafallen beberrichte, bem Konige von Frankreich, ober beffen Stellvertreter, wenn von ibm ein Rreuggug veranftaltet werben follte, mit aller Macht babei ju bienen, ober anbere driftliche Rurften, wurden biefe bie Kreugfahrt übernehmen, auf berfelben zu begleiten. Die gange zahlreiche Berfamm= lung von Surften, herren und Rittern folgte feinem Beis fpiele. Darauf begab er fich im April nach Regensburg. wo Raifer Friedrich III. einen Reichstag ausgeschrieben batte; allein biefer wich ihm, man fagt aus Disgunft über die Ehre, die dem Herzoge allenthalben erwiesen wurde, aus, und weil nur wenige Reichsfürften erschienen, wurde bie Berathung des Rreuzzuges auf einen im Berbfte nach Frankfurt verlegten Tag verschoben. hierin sandte ber Bergog nur Gefandte, Die in feinem Ramen 6000 Dann versprachen; allein ber Befchluß ber Teutschen tam nicht jur Ausführung, weil fie in ihrem eignen Reiche ber Rube und Ordnung bedurften, und ba zwar Karl VII. ben Berzog ermachtigte, in gang Frankreich Ebele und Rriegsleute zu einem Kreuzzuge zu sammeln und von ber Beiftlichkeit eine Steuer baju ju erheben, fo wich er boch felbft ber Auffoberung bes Papftes mit ber Ausflucht aus, feine Berhaltniffe zu ben Englanbern meren unficher und erbeischten ber sorglichsten Bachsamteit. Bei Philipp farm ber lebhaft gefaßte Befchluß ebenfalls nicht zur Ausfuh= rung, obicon er in feinem Reiche bazu Gelber einfam= mein ließ und ber Papft ihm gern ben Oberbefehl über bas Kreuzheer anvertraut batte; benn ihn hinderten bie 3wistigkeiten mit feinem Cobne und mit Frankreich, vielleicht mochte ihm auch die Gefahr zu fern erscheinen. Doch behielt er bie Angelegenheit im Auge und fendete 1459 ben Bergog von Cleve auf ben von Pius II. in

<sup>62)</sup> Salut, eine golbene Münze von 35 bamaligen Sous am Werebe, war englischen Gepräges und von heinrich VI. in Paris geschlagen worden. Obige Summe burfte nach heutiger Werechnung ungefähr 1,315,237 Lines 19 Cous I Depare hetragen.

Mantua veranstatteten Fürstencongres, wo man fic aber: male wegen ber Türkengefahr berieth.

Inzwischen hatte Berzog Philipp 1456 ben feinem Bater entwichenen Dauphin Ludwig XI., beffen Gemahlin Charlotte eine Entelin von feines Baters Schwofter Marie war, an seinem hofe liebreich und ehrenvoll auf: genommen, ibm aber bie bilfe verfagt, bie biefer gu eis nem Rriege gegen feinen Bater verlangt batte; bagegen reichte er ihm einen Monatsgehalt und raumte ihm auch bas brabanter Schloß Genappe jum Aufenthalte ein. Ges gen ben Ronig ließ fich ber Bergog beshalb burch eine glans genbe Gefandtichaft rechtfertigen und mit ber Achtung entschutbigen, die er ihm und feinem Saufe, welchem er felbft burch feine Beburt angebore, fonlbig fei, fowie mit bem Chrgefühle, ben verlaffenen Pringen einer traus rigen Lage ju entreißen. Dabei versuchte er ben Ronia mit feinem Cohne wieber ju verfohnen, allein bie fortges fetten fruchtlofen Berhandlungen geschahen unter beiberfeitigen ftarten Ruftungen, und ba Ronig Rarl enblich ben Gebanten aufgab, feinen Gohn, weil Diefer nicht gutwillig zurudfehren wollte, mit Gewalt zum Geborfam zu amingen, fo ließ bas Greigniß amifchen beiben Bofen als lerbings einen geheimen Groll gurud. Der Ronig mahr: fagte babei richtig ber burgundiften Botfchaft: Der Berjog ernahre einen guche, welcher einft feine Subner auffreffen werbe. Und in ber That der Dauphin verlette Die Rechte der Gaftfreundschaft und bezahlte feinen Bohls thater mit Unbant. Den vor bem Ronige fluchtig gewordenen Grafen Johann V. von Armagnac, der freilich ein Berbrecher mat, nahm Bergog Philipp inbeffen nicht bei fich auf, obschon berfelbe in feiner Graffchaft Burs gund bereits Bufincht genommen hatte. Dagegen erwies er fich bei bem Proceffe bes Bergogs Johann von Mencon 63), zweideutig gegen ben Konig, als biefer im Dai 1458 gur Beenbigung ber Untersuchung gegen ben gurften bas parifer Parlament nebft ben Pairs bes Reiches nach Montargis beschieb und an Philipp von Burgund auch eine Einladung hierzu ergeben ließ. Der Bergog fagte zu, baß er tommen werbe, ertlarte aber babei, baß ibn ber Bertrag von Arras bavon freifpreche und feine Person bem Konige nicht unterwerfe. hierauf ließ er alle feine friegebienftpflichtigen Bente zu feiner Begleitung auffobern, und weil dies ben Ronig verbroß, erließ biefer in feinem Reiche ein abnliches Aufgebot, verbat fich aber die perfonliche Erscheinung seines Betters und verlangte blod eine Gesandtschaft von ihm. Diese erschien und bat um Gnabe fur ben Bergog von Alencon, weil berfelbe ihrem herrn nabe verwandt fei und in feinem Betragen mehr Unverstand als Bosheit bewiesen, sonft aber sammt feinen Borfahren dem Konige und beffen Uhnen gute Dienfte geleiftet batte. Dennoch wurde der Angeschuls bigte ber Strafe bes Dajeftateverbrechens für schulbig ertannt. Rur auf Furbitten bes Bergogs von Bretagne schenfte ibm ber Konig bas Leben, und bie Bermenbungen Burgunds blieben unberudfichtigt, worüber Philipp fein Misfallen lant aussprach und babei die Bergehen bes

Derzogs von Alençon, beren er fich in ber That felbst einigermaßen gegen ben König verdächtig gemacht hatte, in Schutz nahm. Er argwohnte ohnehin Bundniffe bessels ben mit auswärtigen Fürsten, die gegen ihn gerichtet wären. Es tam zu gegenseitigen harten Beschutbigungen, die aber nicht zum Ausbruche des Kriegs gelangten, weil der Konig sich, obschon im Sommer 1460 dringend ausgesodert, aus Senuß und Bergnügungssucht dazu nicht entschlies sen konnte. Überdies starb Karl schon das Jahr nachber am 22. Juli 1461, und mit ihm erloschen für Philipp die Unabhängigkeitsverhältniffe zur französischen Krone.

Auf die Rachricht von diefem Todesfalle ließ bet Herzog dem Dauphin ju Genappe durch feinen Sohn, Grafen Karl von Charolais, jur Thronbesteigung Glud winschen. Diefer griff sogteich zu ben wirksamsten Daßregeln, bamit er wegen seines Aufenthaltes in ber Frembe nicht etwa ju Gunften feines jungern Brubers in Frantreich feiner Thronrechte beraubt murbe, und bat ben Berjog von Burgund, ihn mit einer Kriegsmacht nach Rheims gur Rednung zu begleiten. Dbicon Diefer einen zahlreis den Saufen biergu in Bereitschaft bielt, fo maren Lubwig's XI. Besorgnisse boch unbegrundet; benn als er mit bem Bergoge Philipp nach Aveenes tam, brangten fic taglich gurften, Grafen und herren nebft Beamten und flabtischen Abgeordneten aus Frankreich um ihn; baber bat er jenen, das heer wieber zu entlaffen und ihn blos mit feinem gewohnlichen Gefolge nach Rheims und Paris ju begleiten. Dieses belief sich jedoch auf 4000 Reiter. In Rheims schlug ihn Philipp gum Ritter und bieser verrichtete auch bei ber Kronung am 15. August seine Pflichten als erster Pair von Frankreich, als Basall bies fes Reichs, und bei ber Sulbigung ber anwesenden Berren versprach er ihm fogar fur biejenigen feiner Lander, welche tein frangofisches Kronleben waren, Gehorsam und Dienst. Dagegen gestand ber junge Monarch auf seine Furbitte zu, mit Muenahme von acht Perfonen, Allen gu verzeihen, gegen welche er Berbacht bege, vorbem gwis fchen ihm und feinem Bater Bwietracht angestiftet gu baben, und fie bei ihren Amtern und Burben ju taffen. Am letten August jog Philipp mit bem Konige an ber Spite seiner 4000 Mann in Paris ein, und erwectte in ben Bewohnern dieser Hauptstadt jene freudige Unbanglichkeit wieder, welche dieselben von jeher fur fein Saus bewiesen hatten. Ein feltfamer, bem Beitgeschmade wis berfprechender, Umftant aber fiel, wie Saint-Belais ergabit, babei auf, bag namlich alle feine Leute gefcorene Ropfe hatten. Dan glaubte, daß fich bas burgunbische Bolt vor bem toniglichen baburch auszeichnen follte; allein ber alte Furst hatte in einer Krankheit feine Saare verloren, und um von den Seinigen nicht unangenehm abgustechen, hatte er alle seine Leute scheeren laffen. Der Aufenthalt Philipp's bauerte bort einen vollen Monat, und er spurte in biefer Beit icon, bag ber Ronig feinen Groll und Saß gegen die Gimftlinge feines Baters, die ibn vor 14 Sahren von beffen Geite verbrangt hatten, burchaus nicht unterbruden und fein beshalb gegebenes Berfprechen nicht erfullen wollte. Dabingegen genog ber alte Bergog bie Freude, bag Bergog Johann von Mencon

wieder zu feiner Freiheit und zu feinem Besite gelangte. Bas bes Konigs haß gegen die Großen anbelangt, fo hatte ihm sein fünfjahriger Aufenthalt in ben Landern feines Betters von Burgund Gelegenheit gegeben, fich in der Runft der Berftellung ju uben, seine Abneigung binter bem Scheine erheuchelter Freundlichfeit ju verbergen und die unmittelbare Unschauung, welche ihm bort von ber Macht bes Lebenwesens bargeboten murbe, mußte fei= nen Entschluß, dieselbe ju vernichten, noch mehr befesti= gen. Doch verbarg er benfelben jest noch forgfaltig und gab sogar starte Beweise von entgegengeseter Gesinnung. So veranstaltete er z. B. dem Sohne Philipp's zu Ch= ren, mabrend biefer fich an feinem Sofe aufhielt, viele Feste und ein Jahrgeld von 36,000 Franken, wenn biefes auch von nur turger Dauer. Denn Ludwig XI. fann balb auf Mittel und Bege, bie Dacht feiner großen Bafallen zu untergraben und zu vernichten. Beil aber ihre Sauptstuse Philipp von Burgund mar, fo ftrebte er gunachft babin, biefen minber gefahrlich zu machen und in bas Berhaltnig ber ubrigen Kronvafallen gurudzuweifen. Sedoch mußte er, nachdem fich Philipp feiner Ginführung ber Salafteuer in Burgund widerfest hatte, vorsichtig verfahren und fich blos burch Schlaubeit und hinterlift, worauf er sich gut verftand, feinem Biele nabern. Buerft gewann er, um fich im Salle eines Rriegs mit dem Berzoge Angriff und Abwehr zu erleichtern, von demselben im 3. 1463 burch Bahlung ber im arrafer Bertrage fest: gefetten Entschäbigung von 400,000 Golbthalern bie bas für eingesetten Stadte, Berrichaften und Grafichaften an ber Somme wieder, indem er beffen vornehmfte Rathe bestach; als er nun aber ben Bergog von Bretagne sich gefügiger machen wollte, gingen dem alten, an Geift und Willen ichwach gewordenen Burgunder die Augen auf, und diefer überließ, ba er für feine Person bem Rriege abgeneigt worden war, feinem tampfluftigen Gobne Rarl, welcher ohnehin über die Auslosung ber Pfandherrschaften an ber Somme bas bochfte Disvergnugen empfand, fic mit bem Berzoge von Bretagne gegen den Konig zu verbinden 61). Ein Jahr barnach, im Geptember 1464, vermehrte fich bas Mistrauen gegen Lubwig noch mehr, als man in ber Gegend von Gortum einen königlichen Spion mit 50 Bewaffneten ertappte, woraus Bater und Sohn foloffen, daß fie vor bes Ronigs nachstellungen nicht ficher maren, obgleich ihnen ebendamals biefer feinen Befuch von Abbeville aus angekundigt hatte. Die Sache wurde ruchbar und Ludwig fand fur nothig, fich offents lich ju rechtfertigen; alsbann ließ er burch eine Botschaft

ben Baftard von Rubempre (so bieß ber in toniglichen Diensten flebende Spion) nebst einigen anbern Versonen. welche Rubempre's Absichten zuerst verbachtigt und verrathen hatten, zurudfodern. Doch fclug ber Bergog biefe Foderungen ab und die Botschaft wurde mit einer Art von Drobung feines Cobnes entlaffen. Der Konig wollte nun zwar die übrigen Großen feines Reiches an fich feffeln, allein die Deiften von ihnen waren von feindfeligen Gesinnungen gegen ibn erfullt und hatten fcon vor wie . während dieser Bersammlung zu Tours geheime Unterhandlungen zur Grundung bes Bunbes für bas Staatswohl gepflogen. Diefe Berbindung mar gegen bas abfolute Ronigthum gur Erhaltung ber Berrichaft bes Les benwesens in gang Frankreich gerichtet. Der Graf von Charolais mar eins ber angesehenften und eifrigften Ditglieder diefer Ligue und fein Bater, der nicht felbft beitrat, billigte fie und erlaubte feinem Sohne, ein gablreiches Beer zu fammeln. Er trat nach einer mehrwochentlichen febr gefährlichen Krantheit, welche die Folge eines Schlagfluffes war, ihm auch am 14. April 1465 bie Bermaltung feiner Staaten ab und entließ ihn am folgenben 15. Mai mit ben Worten: Souvenez-vous du sang dont vous sortez; préférez toujours une mort glorieuse à une fuite honteuse. Diese Borte bewährten fich auch in bem Treffen bei Mont-Lheri gegen ben Ronig am 16. Juli an bem mehr fuhnen und tapfern, als Klugen Prinzen. Durch seinen Ungeftum notbigte er ben bedrangten Monarchen im Bertrage zu Conflans ben 5. Det. 1465 nicht blos zur Berausgabe ber von seinem Bater vor etlichen Jahren gurudgegebenen Stabte und herrschaften an ber Somme, sonbern auch jur Uberlaf: fung anderer Gebiete, barunter bie Graffchaft Ponthieu

Bahrend biefer Borfalle hatte Konig Ludwig ein Bundniß mit den Luttichern namentlich gegen ben Ber: jog von Burgund und beffen Sohn gefchloffen, und im Bertrauen auf feine baburch empfangenen Berbeigungen waren diese im August 1465 verbeerend in die burgundis iden Befibungen eingebrungen und hatten Limburg bela: gert; weil es aber bem Konige unmöglich gewesen, ihnen fein Berfprechen zu erfullen, fo trieb fie Graf Rarl von Charolais nach feiner Rudfehr aus Frankreich mit feinem heere gurud und zwang ihnen am 22. Jan. 1466 einen Frieden auf, worin fie feinen Bater und beffen Erben als rechtmäßige Befiger Brabants und als weltliche Borfteher (Mamboirs, Mambours, Mainbourgs) ihres Gebies tes anerkennen, bafür ein Sahrgelb und außerbem noch eine bebeutende Gelbstrafe erlegen mußten. Der Ronig fubr indeffen fort, bie Lutticher insgeheim aufguregen, und als Graf Rarl im Commer beffelben Jahres einen Beers zug in die Mormandie unternehmen wollte, mußte er fic abermals mit Baffengewalt gegen fie wenben, weil bie Bewohner ihrer reichen Stadt Dinant in bas Gebiet von Namur plundernd und zerstorend eingefallen waren. Der Graf gab feinen Feldzug nach Frankreich auf, rudte mit 30,000 Mann vor Dinant, nahm die Borftabte und ersturmte am 25. August bie Stadt felbst. Sie unters warf fich zwar, um ben volligen Untergang zu vermeiben.

<sup>64)</sup> Der alte Fürst war selbst mehrsach vom Könige in dieser Beit beleidigt worden und hatte seinen Minister Chimai zur Abstellung der Beschwerden an ihn gesendet; der Wonarch aber antworzete darauf: Euer herr ist wol von einem ganz andern Metalle, als die andern Fürsten? Worauf Chimai teck erwiederte: Dies mag wol wahr sein, da er Euch aufnahm und beschützte, als kin Anderer es zu thun wagte. Diese Dreistigkeit siel dem Grafen von Dunois auf und er setzte den Burgunder beshatd zur Rede, worauf indessen dieser zur Entschuldigung sagte: Wäre ich 50 Meisen weit entsernt gewesen und hatte von des Konigs Außerung über meinen Derrn gehört, so würde ich herbeigerilt sein und ihm grade dasselbe zur Antwort darauf gegeben haben, was ich ihm eben gesagt habe.

bem Bergoge, ber fich in seiner hinfalligkeit hatte berbeis tragen laffen, unbedingt, biefer beflecte aber feinen Ruf baburch, baß er vor feinen Mugen bie Ginwohner über bie Rlinge fpringen, 800 bavon in ber Daas erfaufen und bie Stadt, nachdem fie ausgeplundert worden mar, in einen Afchenhaufen verwandeln ließ. Daffelbe Schid: fal befurchtete bie Stadt Luttich, gegen welche fich nun ber Graf Rarl wendete, erfaufte aber ohne Bergug ihren Krieben am 10. September burch bie Bahlung einer gros Ben Gelbsumme und burch bie Stellung gablreicher Beis feln gur Burgichaft biefes und jenes frubern Bergleiches. Bahrend fich hierauf ber Graf von Charolais zu einem zweiten Feldzuge gegen ben Konig Ludwig, ber fich bes Rampfes mit Burgund überhoben ju feben glaubte, rus flete, farb ber alte Bergog an ber Balsentzundung und in Rolge eines wiederholten Schlagfluffes zu Brugge am 15. Juni 1467 im 71. Jahre feines Alters. Gein Leich: nam murbe einstweilen in einer Rirche Diefer Stadt un= ter großen Feierlichkeiten mit allgemeiner tiefer Bewegung, wie Paradin berichtet, beigesett und erft am 15. Febr. 1473 mit bem Leichname seiner britten Gemablin Isabella ber Familiengruft in Karthause zu Dijon, wo auch seine beiben erften Beiber ruhten, übergeben. Gein Berg murbe ben Colestinern ju Paris anvertraut. Philipp mar brei Male vermablt gewesen, und zwar a) mit Konigs Karl VI. Tochter Dichelle im Juni 1409, welche zu Saint-Bavon bei Gent am 8. Juli 1422 ftarb; b) mit Bonne von Artois : Eu, Bitme bes Grafen Philipp von Revers und Rethel (f. b. Art.) am 30. Nov. 1424, die schon ben 17. Sept. 1425 mit Tobe abging, worauf er c) Ifabella, einziger Tochter Ronigs Johann I. von Portugal, am 10. Jan. 1429 bie Sand reichte. Sie ftarb zu Dijon am 17. Dec. 1472 und war die einzige Gattin Philipp's gemefen, bie biefem Kinber geboren hatte. Es maren ihrer brei, es blieb aber nur, ba bie beiben alteften, Unton und Joffe, bald nach ber Geburt geftorben maren, das jungfte, ber Sohn und Rachfolger in dem burgundis ichen Reiche, Rarl ber Rubne (f. b. Art.), am Leben. Außerdem hinterließ Bergeg Philipp von mehren Rebs: weibern 15, nach Andern 19, une heliche Rinder, von welchen fich aber nur folgende namhaft ermahnt finden: 1) Cornelius, Statthalter von guremburg, auch ber große burgundische Baftard genannt, fiel in ber Schlacht bei Rupelmonde im Dai 1452 und hinterließ einige außereheliche Kinder, welche bas Geschlecht ber von Elverdingen grundeten. 2) Philipp, ftarb jung. 3) Anton, Urbeber bes Geschlechtes ber von Beures (? Bevern). 4) David, trat in ben geiftlichen Stand, wurde burch ben überwiegenden Einfluß feines Baters 1456 Bifchof ju Utrecht und ftarb 1496. 5) Philipp, widmete fich ans fanglich ben weltlichen Geschäften, trat aber, nachbem er fcon Abmiral gewesen war, in ben geistlichen Stand über, wurde 1516 Bifchof ju Utrecht und ftarb 1524. 6) Rafael, wibmete fich ebenfalls bem geiftlichen Stanbe und ftarb als Bifchof 1508. 7) Johann, besgleichen, ftarb als Propft zu Saint-Dmer. 8) Balbuin, Grunber

bes Geschlechtes ber herren von Fallais und Brebam.

9) Maria, am 30. Sept. 1448 mit Peter von Baufres

mont verheirathet, welcher Baron von Charni und Ritter bes goldenen Bließes war. 10) Anna, verheirathet erstslich mit Abrian von Borselen und dann mit Abolf von Cleve, herrn von Ravenstein, starb 1504. 11) Jolande, verheirathet mit Johann von Ailly, herrn von Pequigny. 12) Cornelia, mit Abrian von Toulongeon, herrn von Mornay vermählt. 13) Maria, die Ronne wurde. 14) Katharina, humbert's von Luprieur, herrn de la Queille Weih, und 15) Magdalena, die an Bompar, herrn de l'Ange und de Cournon, welcher Baron von Alez war, verheirathet wurde. Barante glaubt, daß noch mehre uneheliche Tochter Philipp's, deren Namen untergegangen zu sein scheinen, in den geistlichen Stand getreten waren.

Unter allen Planen Philipp's zur Bergrößerung feis nes Saufes, misgluckten ibm nur febr wenige. Dabin gehort junachst die Erwerbung ber Grafichaft Etampes, auf welche fein Grogvater Philipp I. Unspruche erhalten hatte, doch gegen die Staats: und Sausgesete ber frangofischen Ronige. Gein Bater hatte biefelbe zwar 1417 mit Gewalt in Besit genommen, ungeachtet bie unrecht-liche Schenfung bes Erblaffere, Bergogs Johann von Berri, widerrufen worden war; baffelbe that auch Philipp 1419, allein Rarl VII. verfügte barüber am 8. Dai 1421 zu Gunften Richard's von Bretagne und beftatigte auch diefe Schenfung vier Sahre banach, obicon ibn ber burgunder Bergog burch gewaltsame Borgriffe baran bins berte. Der Bertrag von Arras inbeffen feste nachmals feft, bag bie Berricaft Dourban und Graficaft Etams pes fo lange als Sequefter in bes Bergogs von Bourbon Banbe gegeben werben follten, bis (binnen Sabresfrift) Herzog Philipp ober fein Better, Graf Johann von Revers (f. b. Art.), Die Schenkungsurfunde bes Berzogs von Berri vorgelegt haben murben. Es tam baruber ju einem Processe, und ber Konig zog jene Lanbschaften als Kronguter ein. Beffer erging es ihm mit ber Graffchaft Boulogne, welche er, wenn nicht schon 1419, so boch nach bem Tobe ber Erbgrafin biefer Lanbichaft, Johanna, Bitme bes Bergogs Johann von Berri, im 3. 1422 in Befit nahm und fich nachmals im Frieden ju Arras von Rarl VII. erb = und eigenthumlich jusprechen ließ; weil aber bierin blos fein Mannsftamm in Betracht gezogen wurde, fo fcob fein Sohn Rarl im 3. 1465 in tem Bertrage zu Conflans ben 5. October mit feinem foniglichen Schwager auch noch bie Erbfolgerechte ber weiblichen Linie unter, welche biefer jeboch nach bem Erlofchen bes burgundischen Mannesstammes nicht berudfichtigte. An ben großmuthigen Gefinnungen feiner Gemablin Ifabella scheiterten seine habsuchtigen Unschläge wider ben Bergog Rainer (René) von Lothringen, welchen er funf Sahre lang in Gefangenschaft hielt, indem er außer 80,000 Goldthalern (etwa 946,971 Livres) Lofegelb noch die Bebiete Reufchatel in Lothringen und Clermont in Argonne von ibm verlangte 60). Ebenfo vermochte er nicht, Friess

<sup>65)</sup> über bie Berantaffung zu Rainer's burgundischer Gefangenschaft fiche ben Urt. über ibn und ben über Isabolia, herzogin von Lothringen. Bei herzog Philipp lag im hintergrunde feines haffes gegen ben phantaftischen lothringer Fürsten unbezweifelt bie Beforgnis, das biefer Sprofting bes hauses Anjou mit außer-

land unter sein Joch zu beugen, weil dieses vom Kaifer Friedrich III. bei seiner Reichsunmittelbarkeit gegen ihn beschützt wurde. Gelbern, von seinen Gebieten umschlose

fen, tonnte erft fein Gobn fich unterwerfen.

Sein gutes Bernehmen mit bem beiligen Stuble unsterflügte ibn, obicon er eben tein mufterhaftes Leben führte, bei dem Borfate, bie verdorbene Sittlichfeit feiner Beiftlichkeit ju beffern und die grenzenlofen Anmagungen berfelben ju zugeln. Seine Bemubungen follen nicht ohne Frucht geblieben fein. Ebenfo ließ er auf Keter und Zauberer Jago machen, verbot ben Monchen offents liche Gewerbe und forgte bafur, baf bie Rlofter nicht reis der wurden, als fie es icon maren. Much war er ein Feind bes Ablaftrames, eiferte gegen unfinnigen Aberglaus ben und gegen die Unbetung der Beiligenbilber. Mit fraftiger und meifer band zügelte er bas Getriebe ber Parteiungen in ben Nieberlanden und feitbem ibm 3as cobe von Baiern jene Besitungen überlaffen batte, tam es ju feinem Burgerfriege wieber; nur bin und wieber entstanden unter ben Boet'schen und Rabbeljauw'schen ba und bort vereinzelte und blutige Auftritte, Die bald gen bampft wurden. Uber jene Provingen war Philipp's Gemablin Statthalterin, und ihr maren in ben einzelnen Banbichaften Unterftatthalter untergeben. Nachbem biefe einst ju haarlem von der Parteiwuth war schandlich bebanbelt worben, tam Philipp felbst 1445 nach Solland, begunstigte teine ber Parteien und ergriff so tluge Magregeln, bag er ben Parteihaß allmalig unterbruckte und Die letten 22 Jahre in Rube leben konnte. Der Ritterschaft und ben Stabten Sollands und Beelands gestattete er 1438 Krieg gegen bie Sanseftabte und fertigte ihnen Raperbriefe aus. Im Guben feiner niederlandischen Be-figungen, besonders in Flandern, brachen bin und wieder auch heftige Unruben aus. 3mar unterftutten ibn bie Klamlander bei ber oben erwähnten Belagerung von Cas lais 1436 mit 30,000 Mann, wozu Gent allein 16,000 Mann hergab, liegen ibn aber, wie ichon bemerft, balb im Stiche und zwangen ihn zur heimkehr. In Brugge begannen nun die alten Unruhen wieder, man mishanbelte bie Bergogin bei ihrer Durchreise und verjagte eis nige von bes Bergogs Beamten. Bur Dampfung ber Unruhen tam Philipp felbft 1437 nach Brugge, wurde aber, nachdem man hinter ihm die Thore verschloffen batte, von den Rebellen in die größte Lebensgefahr verfest, entwischte jeboch mit Silfe eines Suffchmiebes, ber bafur mit bem Leben buffen mußte. Debr ale 100 Begleiter bes Bergogs murben im Aufruhre erschlagen und 22 aufs Schafot geschleppt. Die Bermittelung ber Gen. ter murbe abgelehnt, als ber muthenbe Bolfshaufe aber fah, bag er Flandern nicht in Aufregung bringen konnte, nahm er feine Buflucht jur Bergogin, Die vorbem felbft

ordentlichen Ansprüchen und Anwartschaften ausgestattet, eine Landermasse an sich bringen möchte, durch welche er der gefährlichste Rachbar und Rebenbuhler des neuburgundischen Sauses hatte werden tönnen. In Chalons an der Marne wurden am 24. Juni 1445 im Beisein des französischen Königs, der Rainer's Schwager war, durch die Grofmuth von Philipp's Gemahlin die hohen Foderrungen bestelben heradgeseht.

schwer beleibigt worben war. Ihre Fürsprache und bie Rudfichten bes Augen Bergogs verschafften ber Stadt Berzeihung gegen eine Gelbbufe von 200,000 Golbstücken.

Die Rube war nun zwar auf mehre Jahre wieber bergeftellt, allein zwischen Gent und bem Berzoge ents fpann fich balb ein bebenfliches Berhaltnig aber ben Streit wegen des Umfangs und ber Deutung ber Privilegien biefer Stedt und ihrer bertommlichen Gebrauche, wobei Die Genter eine Art von verlegenbem Trop verriethen, ber erft Argwohn erwedte, als fie fich ber von Philipp 1450 ausgeschriebenen Sahfteuer und im folgenden Sahre feis ner Betreideauflage nicht nur widerfesten, fonbern auch Die andern Stadte Flanberns bestimmten, biefe Foberungen ju verweigern und fich jur Bertheibigung ihrer Ges wechtsame mit ihnen zu verbinden. Der Bergog, barüber entruftet, außerte ihnen vorlaufig feine Empfindlichfeit auf manderlei Beife. Er nahm mit feinen Truppen Dubenaerde, Dendermonde, Gabre und Rupelmonde ein, umb feste ben gangen Magiftrat ju Gent ab, wahrend die baselbst versammelten flandrischen Stande ibm bas Recht bagu guerkannten. Die Genter aber ließen in forem Freiheitefinne ihren Empfindungen freien Lauf und jogen mit 4000 Mann Schreden und Berwuftung verbreitend, in ber Proving Flandern umber, und als ibr Beer vor Dubenaerbe ericbienen mar, muchs es bis gu 30,000 Mann ftart an. Des Bergogs Better, ber Graf Johann von Revers (f. b. Art.), tam ber tapfern Befahung ber belagerten Stadt im 3, 1452 mit einem burgundischen Beere ju Bilfe und verjagte die Genter. Die= fer Krieg und bie zweijahrigen Berbeerungen ber Genter hatten einer Denge Ritterburgen, mehren hundert Dorfern und noch mehr Beilern bas Dafein getoftet, und trat nun auch noch eine tobtenbe Seuche bingu, fo brach ber Rrieg boch balb, nachbem bie Aufruhrer Die frangofifche Friedensvermittelung ausgeschlagen hatten, mit er= neuerter Buth wieder aus. Die Bannerherren und anbere Eble aus holland und Beeland traten auf Philipp's Geite, ber ihren Provinzen und ihnen felbft mancherlet Borrechte ertheilte; bafur bewiesen fie fich in ben Gefechten tapfer und halfen ihm am 23. Juli 1454, nachbene Philipp Gavern genommen und die Befatung batte auf= fnupfen laffen, einen vollständigen Gieg über bie 20,000 Manu ftarten Genter erfechten. Run unterwarf fich Gent am 29. Juli mittels Bergleiches. Brauch und herkommen ber Burger verloren nach biefem Bertrage ihm Rraft, die Rechte biefer wurden auf den Inhalt ihrer Privilegien beschrantt, ben handwertern ber Ginfluß auf bie Bahl ber flabtischen Obrigfeiten abgeschnitten und ber Macht bes Bergogs mehr Spielraum verschafft. Die Genter mußten überbies noch ihre Rriegsfahnen an ber Bergog abliefern und ihm einen Erfat von 350,000 Golb= thalern für zugefügten Schaden zahlen. Eine bemuthige Abbitte folgte noch hinterher. Run kam auch die Reihe an die Dordrechter, die gleichfalls Foderungen gegen Phis lipp mit ben Baffen hatten geltend machen wollen. Gie murben jedoch in berfelben Beife, wie Gent, gezuchtigt. Allen Aufruhrern wurde Bergeibung gewährt. Diefer Umftand gereichte bem Bergoge, obichon er ftreng auf

Seberfam und Beobachtung feiner Rechte fab, jum grofen Ruhme. Darum Diese weise Rachsicht gegen politiiche Berbrecher ibm auch ben Namen bes Guten erwarb, ungeachtet ibm viele gehler aus unmäßiger Berrichfucht antlebten. Bilbelm von Raffau-Dranien erfannte in Philipp jene Tugend ein Jahrhundert fpater noch rubmend an und nannte ihn, im Gegenfage zu Philipp II. von Spanien, ben Bater bes Baterlanbes, ber mit Recht Die Liebe bes Bolfes als die Grundlage aller Staatsverwaltung anerkannt habe. Auch Paradin, ber Beitgenoffe bes republikanischen Prinzen, hatte icon Uhnliches geau= fert bei Ermahnung ber allgemeinen Behmuth und Trauer, welche fich nach Philipp's Tobe unverhohlen in feinen Unterthanen ausgesprochen hatte. Bagenaar bagegen, ber ibn febr ftreng beurtheilt, findet in feinem gangen Leben taum einen Bug, ber ihn biefes ichonen Beinamens mur= big machen tonnte, namlich fein Entwurf ju einem grofen Feldauge gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit nach Eroberung von Conftantinopel burch die Turfen, wofur ibn bie Geiftlichkeit ben Guten genannt batten. Gleich= wol laffen fich in Philipp's Regierung, wenn man feine grenzenlofe Berrichsucht, fein Berfahren gegen bie leicht: finnige Jacobe von Baiern, seine Berachtung gegen Jobanna d'Arc, beren Schickfal er wol hatte lindern konnen, und die binanter Erauel außer Rechnung fest, mehre treffliche Buge nicht verkennen; man bat aber feine Tugenben überschrieen wegen feiner Sittentofigfeit (er lebte unteufch), feiner unmäßigen Glanzsucht und feines lacher= lichen Pruntes. Das Scheeren feiner Sofleute und Leib: machen, welches zu ber lettern Claffe feiner Fehler gezählt wird, milbert sich burch bie Betrachtung wieder, baß bei Ginführung ber Peruden in fpatern Beiten bie Sofleute und gesammten Umgebungen ber Furften fic bem Billen berfelben in diefer Sinficht ohne Gnabe auch fugen mußten, ober fich aus Eitelkeit und Gefallfucht biefem 3wange freiwillig unterwarfen. Die Unbulbfam= feit bes Geschmades ftand mit ber religiofen Sahrhuns berte lang auf einer Stufe. Philipp's Pruntsucht, von welcher Zeitgenoffen Erftaunen erregende Beispiele erzäh: len, war bie Folge bes unermeglichen Reichthums, wels den Sanbel und Gewerbe in feine ganber brachten und biefe bamals zu einem gelobten Canbe erhoben. Brugge, welche Stadt er fo febr fconte, pflegte man ju feiner Beit bas norbische Benedig zu nennen. Dan vermuthet auch, daß Philipp ben bei feiner britten Bermahlung geflifteten berühmten Orben des golbenen Bließes darum fo bezeichnete, weil er auf die Schape, welche ber Boll: bandel und die Wollenmanufacturen in seinem Reiche verbreiteten, sinnreich hindeuten wollte .).

Bur richtigen Beurtheilung Gerzogs Philipp gebort unerläßlich bie Bemerkung, bag bie große Reibe feiner benlichen Besithungen unter ungleichen Berfaffungen ftanb und fast jebe eigenthumlich verwaltet werben mußte. Sie fammtlich bilbeten teinen organifirten Staat, bie meiften von ihnen hatten ihre besondern eigenthumlichen Inftitutionen; alle hatten ihre Rechte und Stanbe, welche Philipp berudfichtigen, mit benen er zu Rathe geben mußte. Durch Erbichaft, Beirath und Rauf waren fie fammttich an fein Saus getommen. Gelbft Boch- und Rieberburgund konnte ber Bergog, obicon er es zusammenhielt, nicht unter einerlei Berfassung bringen. Seinen Aufentbalt hatte er in ber Regel in Brabant, Flanbern und Bennegau, und nur zu Beiten tam er in die burgundis ichen Kandichaften, welche fo wenig, als die andern frangofifden herricaften von ihm vernachlaffigt wurben. Er borte gern allenthalben auf die offentliche Stimme, und aus Rudficht auf fie grundete er zeitig einen oberften Gerichtshof ju Dijon fur bas Bergogthum und einen gu Dole fur bie Grafichaft Burgund. Der erfte murbe ins beffen zu Folge einer nothwendig befundenen Beranberung im Beamtenpersonale 1431 nach Beaune verlegt. 3m 3. 1459 gab er ber Graffchaft Burgund in ber Standes versammlung zu Salins ein gandrecht. Manche feiner Bebiete, wie Bar an ber Geine, fanden unter ber ober: ften Gerichtsbarteit bes parifer Parlaments, meldes fich guweilen brudenbe Parteilichkeiten gu foulben tommen ließ, die ber herzog auch gegen ben Konig ernftlich zu rugen nicht verfaumte. Bon Emporungen gegen ibn in ben burgunbifden ganben wird Richts berichtet, außer bem Bersuche bes Rittere Johann von Granfon, unter bem Abel ber Grafichaft 1455; Philipp aber, zeitig bavon unterrichtet, ließ ihn verhaften und zu Dole in Unterfus dung nehmen, ber er felbft beiwohnte. Der überführte Rebell wurde im December beffelben Sabres, obwol er bem Berzoge und bem Lande gute Dienste geleiftet hatte, nach bem richterlichen Ertenntniffe in feinem Gefangniffe gu Poligni zwischen zwei Matragen erstidt.

Obschon nicht fehr friegerisch gefinnt, mar ber Bers jog boch ftete tapfer und nahm in feiner Jugend einft in einer Schlacht brei tuchtige Rampfer gefangen, von welchen ber Eine burch feine Tapferfeit berühmt war. Den größern nieberlanbifchen Stabten gab er bleibenbe Magiftrate und nahm ihnen bas Schwantenbe in ihren Rechten. Er verwaltete fein großes Reich allein und nicht burch Unbere, beforberte alle 3weige ber Gewerbs: thatiafeit und ben Boblftand feiner Unterthanen, und befconte fie burch fein machtiges Unfeben. Den Barings: fang wie ben Landbau, beibe verfallen, bob er forgfaltig wieber emper; barum und weil handel und Gewerbe unter ihm blubeten, genoß er, freilich oft auch auf bem Bege brudenber Auflagen, große Gintunfte, und hinters ließ, ungeachtet feiner großen Ausgaben, einen Schat von 400,000 Goldthalern und 72,000 Mart Silber nebft mehr als zwei Millionen an anbern werthvollen Sachen. bie feinem verwegenen Gobne gum Berberben gereichten. Bur Errichtung eines toftbaren Grabmals neben bem Maufoleum feines Baters in ber Karthauferfirche ju Dis jon hatte Philipp eine betrachtliche Summe in ben Sans ben bes Rlofterpriors binterlaffen; allein auch biefe ent= rig ber Gohn dem Geiftlichen unter Mishandlungen, weil

<sup>66)</sup> Die Errichtung biefes Orbens hatte bie Schopfung ber Bappenherolbe an feinem hofe zur Folge. Für jede Proving wurde ein folder herotb gehalten, bei welcher Gelegenheit, bemerkt Chevalier, man ber Graffchaft Burgund ben Namen la Francho-Comté behulegen aufung, um badurch ihre eigenthumliche Berfaffung besto richtiger zu charatteristeen.

ibn bie baufigen Kriege in Gelbnoth verfett hatten. Die Runfte und Wiffenschaften liebend und befordernd jog er bie beiben großen Maler Bubert und Johann van End (f. b. Art.) aus Masend mit Freigebigkeit nach Brugge und ließ fich mehre Gemalbe von ihnen verfertis Iohann van Epd gehörte zugleich zu feinen Ras Der Universitat zu Lowen, welche Johann IV. von Brabant gegrundet hatte, gab er eine beffere Berfaffung und legte mit febr vielen Roften ju Bruffel ben Grund zur fogenannten bamals allenthalben befannten burgundischen Bibliothet, beren Uberbleibsel ben Rern ber jetigen bruffeler Stadtbibliothet ausmachen. Bu Dole grundete er 1421 (? 1423) eine Universitat mit allen Kacultaten für beibe Burgundien, welche nicht schon 1481 von Ludwig XI., sondern erft 1691 von Ludwig XIV. nach Befancon verlegt wurde. Dichter und andere Schrifts fteller jog er an feinen Sof und belohnte fie toniglich. So lebten 3. B. an feinem Sofe Matthaus von Couffy aus Quesnoy im hennegau, welcher die Ritter= und hoffefte bes Burften, sowie die Abenteuer und Baffenthaten tapferer Beitgenoffen in feiner Fortsetzung von Monftres let's Jahrbuchern beschrieb; ferner Dlivier von Lamarche, ber die Feste und Ritterkampfe schilderte, und endlich ber befannte Staatsmann und Schriftsteller Philipp von Comines; boch fallt beffen Beruhmtheit mehr in Rarl's bes Rubnen Beiten.

War Philipp auch ftarr und trotig gegen höhere Machthaber und gegen feines Gleichen, fo mar er wieberum herablaffend gegen Diebere. Er bezahlte, nach van Bon, zuweilen verjahrte und vergeffene Schulben feiner Borfahren. Dit feinem aufbraufenden und tollfuhnen Sohne Karl lebte er, feit ber Aufnahme bes Dauphins Ludwig von Frankreich in feine Staaten, nicht einig; bierau tam bes Pringen ungeftume Abneigung gegen bie pon feinem Bater febr begunftigte Familie von Croy. 3hr 3wist erreichte zuweilen eine folche gegenscitige Berfeindung, bag man furchtete, ber Cohn werbe fich vom Bater formlich absondern und in Frankreich Buflucht fuden. Ginft hatte Rarl nach einem heftigen Auftritte mit feinem Bater ben hof verlaffen und war nach Denders monde gefiohen. Die Mutter eilte ihm nach, und als ber Bater dies erfuhr, verfiel er in Schwermuth, streifte bei heftiger Kalte auf ben Felbern herum und suchte in einer Roblenbrennerbutte Berberge. Gin Jager aus Bevenbergen entbedte ibn und brachte ibn wieder an ben bruffeler Sof zurud. Der Bergog verfohnte fich wieber mit feinem Cohne; boch feine Nachgiebigfeit gegen Lubwig XI. im 3. 1463 verbarb ben Familienfrieden wieder: fo brach g. B. im Darg 1465 bie gegenseitige Erbitterung bergeftalt aus, bag man nur mit großer Dube biefen Frieden wieder herftellen tonnte. Die Urfache bagu hatte Philipp's febr gefahrliche Rrantheit gegeben, mabrend welcher ber Sohn, in ber Meinung, fein Bater werbe nicht wieder auffommen, ohne deffen Biffen, schon offentliche Schritte zur Ubernahme ber Regierung that. Doch nach erfolgter Berfohnung überließ ber alte Furst ibm die Regentengeschäfte und willigte auch in Alles, mas biefer gegen seinen toniglichen Schwager unternahm.

Im Ubrigen war Philipp, obwol er Bilbung, Geschmad und Auftlarung beforberte und selbst bie Wirkungen bas von in fich aufnahm, boch ben Thorheiten feiner Beitges noffen nicht entwachsen. Go bestätigte er 1454 bie las derliche und anftogige Bruberschaft de la Mère folle, bie sich zu Dijon gegrundet hatte. In der spatern Beit haben mehre Gelehrte mubfame Untersuchungen über bies fes Inftitut angestellt, jedoch Nichts als Frivolitat ents bedt 67). (B. Röse.)

### Bandgrafen von Deffen.

Philipp, gandgraf von Beffen, genannt ber Großmus thige ober hochbergige (magnanimus). Geboren auf bem Schloß zu Marburg am 13. Nov. 1504 war er ber einzige Sohn bes Landgrafen Bilhelm's bes Mittlern, Fürsten von gang Beffen und ber muthvollen Unna von Dedlenburg. welche nach bem frubzeitigen Tobe ihres Gemable (1509) einen harten Rampf mit bem von ber Ritterschaft bestellten Landregiment und beffen Saupte, bem beffischen Landhof: meifter Ludwig von Boineburg, ju bestehen hatte. Bab= rend ber Wormundschaft ber gandgraffin Unna (1514-1518) ward bas Fürstenthum Beffen im Anbeginn einer ungetheilten und allen benachbarten Dynasten und Stiftern furchtbaren Dacht burch machtige Aufftante bes beffifchen und benachbarten Abels bedroht. Bos von Ber= lichingen unternahm querft einen fuhnen Streifzug an ber hessischen Best: und Nordgrenze, wobei er den vom gand= grafen Bilhelm bem Mittlern jur Bormunbicaft feines Cohnes gezogenen Grafen Philipp von Balbed gefangen nahm (1516), und faum hatte Raifer Maximilian I., um ber Unsicherheit diefer ganbe und ben Umtrieben ber Rits terschaft ein Ende ju machen, ben 14jahrigen, wegen au-Berordentlicher Geiftesgaben ibm gerühmten und empfoh= lenen Philipp fur volljahrig und regierungefahig erflart (1518) '), ale Frang von Sidingen unter bem Bormanb einer Schuldfoderung an Beffen und in geheimer Berbins bung mit allen benachbarten Raubrittern, Die Grafichaft Ragenellenbogen überzog, Darmftabt umzingelte, 80 ba= felbst eingeschlossene hessische Basallen notbigte, fich fur eine Gelblumme von 35,000 Gulben gu verburgen und fich im Fall der Nichtbezahlung ausbrudlich vorbehielt. bas gange Fürstenthum Deffen von Neuem anzugreifen und zu pfanden. Unter biefen Umftanben fuchte ber junge Landgraf zuerst ben Schut bes schwäbischen Bunbes, ers warb sich die Freundschaft ber Bergoge von Braunschweig burch einen fraftigen Beiftand in der hilbesbeimer Rebbe (1519), erneuerte die Erbverbruderung mit Sachfen (1520), empfing auf bem Reichstage ju Worms bie Belehnung bes Raifers Rarl V. und verband fich mit Pfalz und Trier

<sup>67)</sup> Benust wurden Barante, Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. T. I, II, V - VIII, l'art de verifier les dates. T. Ill et IV. Schmibt's Gefchichte von Frantreich. 2. 23. und van Rampen's Geschichte ber Rieberlande. 1. Bb., nebft ben genealogifchen Berten bom Pater &n. felme und Limiers.

<sup>1)</sup> Unter andern Brethumern ber vom Baron von Turtheim herausgegebenen Histoire gondalogique de la Hesse (Tom. I.) bemerten wir, bag bafetbft p. 428 (unter ber Sahretgahl 1528 ftatt 1518) Rarl V. ftatt feines Borgangers Maximilian I. gefest ift.

übermachtigen, felbst vom Raifer beimlich begunftigten

73

Sidingen ju führen.

Raum hatte die gludliche Beendigung biefer Febbe und ber Tob Sidingen's Beffen von einer großen Gefabr befreit (1523), als ber Aufstand fanatischer, burch Freiheits= und Gleichheitsprediger irre geleiteter Bauern aus Schwaben und Franten, fich bis nach Rieberheffen enftredte. Schon hatten gablreiche Bauernhaufen Fulba, hersfeld, Friedewald, Schmaltalben und Bach erobert und ihre Emiffare bis nach Spangenberg, Rotenburg und Caffel gefandt (1525); ale Philipp, ber fich juvor auf einem ganbtag ju Alsfeld ber Treue feiner Stabte verficert und ben ganbabel ermahnt hatte, ihre geplagten Unterthanen funftig mit ungerechten gaften gu verfchonen, mit heeresmacht auszog, um im Berein mit Sachfen und Braunichweig bas Feuer eines fur gang Nordteutschland so gefährlichen Aufruhrs zu bampfen. Der Befreiung von Fulda, Berefeld, Bach, Friedewalb und Schmaltal: ben, wodurch ber Canbgraf eine Bereinigung ber franti: iden und thuringischen Aufruhrer hinderte, folgte bie blutige Schlacht bei Frankenhausen, vor beren Anfang Phis lipp vergeblich alle Kraft einer jugendlichen und wohlwol= lenden Beredfamteit erschöpft batte, Die vollige Nieberlage bes Bauernheeres, bie Eroberung ber Stadt Mublhaufen, und die hinrichtung ber bis jum letten Augenblide halsfarrigen Rabelsführer. Fur ben großen Antheil, ben ber Landgraf an folder Bieberherstellung ber allgemeinen Rube genommen, erhielt er ein Belobungofdreiben bes Papftes Clemens VII. (worin bie Urfache biefes Aufftandes ausdrudlich bem gottlofen Lutherthume zugeschrieben wirb). Aber zu berfelben Beit (1525) hatte er fich fcon ber großen Rirdenreform angeschloffen, welche er von nun an als die Sauptaufgabe feiner Zeit und feines Lebens

Die erfte Birfung bes machtigen Impulses, welchen Luther feinem Jahrhundert gab, auf den jungen gand: grafen, zeigte fich bereits auf bem Reichstage zu Borms (1521), wo ber 17jabrige, von grauen Belben der heffis den Ritterfchaft begleitete Fürst von seinem nachherigen übermachtigen Gegner, Rarl V., Die Reichslehen Des Furfienthums heffen und der dazu gehörigen Grafschaften empfing. Philipp war namlich einer ber Reichsfürften, reiche in Erinnerung an bas schmählige Schickfal ber prager bohmischen Reformatoren ben pharisaischen Bors dlag verwarfen, bes Raifers und bes Reichs Geleite an tather gu brechen. Ericuttert burch bie Borte Luther's: Der flebe ich, ich tann nicht weiter, Gott helfe mir, Inen! besuchte er ibn in seiner Berberge, brudte ibm Dand und fprach: Sabt Ihr Recht, Berr Doctor, fo tin Gud Gott. hierauf gab er ihm ein ftartes Beleite == Borms burch Oberheffen, über Friedberg, Grunberg, Artein und Berefelb, wo Luther feierlich empfangen and pa einer evangelischen Prebigt fast mit Gewalt ge-:: warn wurde. Roch in bemfelben Jahre erlaubte Dbis 3. bag ju Caffel die Deffe in teutscher Sprache gehal: niebe. Das Studium der teutschen Bibel, die Schrif-'a tuther's, Melanchthon's und des ebenso sanftmuthigen I Encolt b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

als aufgeklarten Urbanus Rhegius zu Augsburg führten ibn weiter. 218 er auf bem Bege nach Beibelberg (wo fich mit ihm mehre teutsche Furften verbanben, bem gots teslafterlichen Fluchen und bem Disbrauch bes Butrintens au fteuern) Melanchthon begegnete, bat er benfelben um ein Sutachten über die große Angelegenheit ber Beit. Des lanchthon ließ hierauf eine bem ganbgrafen gewibmete treffs liche Schrift: Rurger Begriff ber erneuten driftlichen Lehre (Bittenberg 1524) bruden, worin er ihm ben Rath ertheilt, bei ber Einführung ober Zulaffung ber evangelis fchen Lehre nicht gewaltsam noch mit ploblicher Abicafs fung ber alten firchlichen Ceremonien zu verfahren, und bem Ungeftum bes Boltes ju wehren. Bald barauf ichrieb Philipp feinem Schwiegervater, bem Bergog Georg von Sachsen, einem fanbhaften Anhanger ber alten Rirche (im Februar 1525), baß er, befiegt von ber Babrheit, beschloffen habe, sein gand bem Evangelium zu offnen; und erklarte zu Kreuzburg an ber Berra bem Kurfürsten Johann und beffen Gobne Johann Friedrich (im Marg), "er wolle eber Leib und Leben, Land und Leute laffen, als von Gottes Borte weichen."

Nach bem torgauer Schup: und Trutbundniß (Rai 1526), nach bem von Ferdinand, Karl's V. Statthalter, bestätigten Schluß der Majorität des speierschen Reichstages (27. August): daß zur Bergleichung der Religion binnen Jahresfrist eine freie allgemeine ober weinigstens nationale Kirchenversammlung auf teutschem Boben gehalten werden, und einstweilen sich jeder Reichsstand so verhalten sollte, wie er es gegen Gott und taiserliche Rajestät zu verantworten gedächte, schritt Landgraf Philipp nicht eigenmächtig, sondern unter Mitwirtung der Landssände und unter Repräsentation aller Stifter und Geistlichen seines Landes zu einer ebenso

friedlichen als vollftandigen Rirchenreform.

Auf dem Landtag und der Spnode zu homberg und der darauf folgenden Kirchenversammlung zu Mars burg (1526. 1527) wurde unter bem Borfit Philipp's und der Leitung Cambert's von Avignon, und Abam Rrafft's von Fulba, bas Papfithum und bas romifche Rirchenrecht abgeschafft, die bestische Rirche in die ursprunglichen unveraußerlichen Rechte einer driftlichen Gemeine gesett, die beilige Schrift fur ben Grundstein ber wieders bergestellten apostolischen und evangelischen Lehre erklart, bie Gelubde bes Monchthums, die Chelosigkeit ber Pries fter, die Berehrung der Beiligen, ihre zahlreichen Festtage, ihre Bilber und Reliquien, Die Seelmeffen und Bigilien, bie Processionen und Ballfahrten, ber gange tatholische Opferbienft des beiligen Abendmahls, bas Fegefeuer und ber Gundenablag verworfen; bas Abendmahl in beiberlei Beftalten, gemeinsamer Befang teutscher Lieber und Pfal= men, die Borlefung ausermablter Stude ber beiligen Schrift, Die evangelische Predigt, ber gange Gottesbienft in teutscher Sprache, und nach alteristlicher einfacher Beife ohne Rleiberpracht und Instrumentalmufit eingeführt, die freie Gemeindewahl der Kirchendiener, eine jahrlice Provinzialspnode, eine firchliche Armenanstalt unter Aufficht ber Rirchenalteften, fatt ber Monches und Rons nentlofter Anaben: und Maddenschulen, vier bobe Solvis

taler (Boina, Merrhausen, Sofheim und Gronau), eine Unterhaltsanftalt fur burftige und abgelebte Prediger (au Rotenburg), endlich auch zur Bilbung evangelischer Got= tesgelehrten und jum Flor aller menschlichen Biffenschaften eine bobe Landesschule (ju Marburg) nebst einer Erziehungs- und Berforgungsanstalt für arme, besonders ber Ebeologie fich widmenbe Studenten beschloffen, geftiftet umb begrunbet. Bahrend bas ganze heffische Rirchengut auf biefe Weise zu religibsen, moralischen, intellectuellen und allgemeinnühlichen 3weden, mit Einwilligung ber Stande bes gandes verwendet, auch bem heffischen Abel swei reiche Stiftungen gu Better und Rauffungen, Infange jur Erziehung ber abeligen Jugend überhaupt, bierauf nach bem Bunfche ber Ritterschaft felbft gur Ausftattung ber abeligen Jungfrauen, jur Erhaltung und Unterflugung bes gangen Stanbes überlaffen murben, mabrenb faft taufend bisher auf Untoften des Landes lebende Monche und Ronnen aus 50 beffischen Rloftern entlaffen, abgefunden ihren Familien und ber burgerlichen Gefellschaft wiebergegeben murben, erlangte fowol beffen als Sach: fen vertragsmäßig von bem Ergftift Maing eine Guspen. fion ber erabischoflichen Diocesangewalt und geiftlichen Gerichtsbarkeit. Landgraf Philipp, ber auch einen harten Rampf gegen bie Barbarei des tief gefunkenen geiftlichen Standes, gegen bie auswartigen Umtriebe etlicher Rlofters abte und Propfte, gegen ben Eigennut bes Abels, gegen ben Aberglauben und die finnlichen Reigungen eines im Polptheismus ber Berehrung ber Beiligen erzogenen Bol-Bes ju befteben batte, fchritt nun ju bem ichwierigften Bert feiner Kirchenreform, namlich jur Auswahl, zur Uns ftellung und Dotation aufgeklarter, mit dem Evangelium vertrauter Gottesgelehrten und Seelforger (Die er allent: balben auffuchte, bervorzog, in ihren Studien unterftutte, und babin fandte, wo es am nothigsten war), und ju eis ner formlichen Organisation ber heffischen Rirche. Bu Dbemuffebern berfelben in fechs bestimmten Bezirten (zu Caffet, Rotenburg, Alefeld, Marburg, Darmftabt und St. Goar) bestimmte er feche Bisitatoren ober Superinten. benten, benen bie Gorge und Pflege ber Rirchenguter, die Priefung und Controle ber Prediger, und in Concurreng mit den fürfilichen Rathen Die Entscheidung ber Streitfalle in Chefachen und alle die gemischten Banbel iberlaffen wurden, welche im folgenden Jahrhundert gandgraf Morit einem geiftlichen Confistorium übertrug. Birtfamteit murbe burch jahrliche Spnoben, burch Dres bigerconvente, burch bas beilfame Inftitut ber Rirchenals teften, und burch Unterauffeber unterflugt, welche man fpaterbin Metropolitane nannte. In ihrem Ramen erfcienen bie vom gandgrafen gebilligten, meiftens vorher mit ben ihm am meiften befreundeten Reformatoren Delanchthon und Bucer, und mit der theologischen Facultat zu Marburg berathenen Richenordnungen, beren echt evangelischer, von jeber Sectirerei entfernter Beift, trog bes verhängnisvollen 3wiespaltes zwischen Luther und 3wingli, trop ber auch zwischen Dber und Rieberheffen im Stillen aufleimenben Deinungeverschiebenheit über bas Sacrament bes beiligen Abendmable, ber heffischen Rirche eine langbauernde fefte Grunblage gab.

Den mannichfachen Bersuchen bes gandgrafen, bie über bie Abendmahlslehre (als ber Scheibewand zweier Fractionen ber evangelischen Rirche) entstandene boctrinelle und firchliche Spaltung vermittelnd zu beben, bem be-ruhmten marburger Religionsgesprach (1529), wo bie Haupter ber evangelischen Glaubenslehre über 14 einstimmig gebilligte Artifel übereinkamen, lag teine Unwissenheit bes Landgrafen über bie bobe Bedeutung bes firittigen, in bas Innerfte bes Glaubens eingreifenden Sauptpunites jum Grunde. Aber bei ber Uberzeugung, bag tein befandiges hinderniß einer bruberlichen Bereinigung aller evangeliften vom Papfte abgefallenen Chriften vorliege, ging fein Bestreben überhaupt babin, die innern 3mistigfeiten ber erneuten, von einem machtigen Gegner bedrohten Kirche so lange zu beseitigen, bis eine allmälige Un= naherung auf naturlichem Wege entstehe, und bis bie große außere Gefahr vorüber fei. Auch hielt er bie Ausfoliegung ber reformirten Schweizercantons von ben gemeinfamen Bertheidigungsanstalten ber Protestanten für einen großen politischen Fehler, und ließ fich nicht abbalten, gleich nach ber Ubergabe ber augeburgifchen Confession, und gur Beit ber Errichtung bes fcmaltalbischen Bunbes (1531) mit Burich, Bern, Bafel und Strasburg

in eine fechsjährige Confoderation zu treten. Philipp, überzeugt, bag ber in große Belthanbel verwidelte Raiser nur eine gunftige Belegenheit abwarte, um mit ber Lutherischen Secte bie gange über Teutschland fich verbreitenbe Partei ber Opposition ju unters bruden, ließ fich juerft bei Gelegenheit ber Padifchen Bandel (1527) zu einer kriegerischen Demonstration verleiten, entschlossen, wie es schien, burch Entwaffnung ber Borfechter ber alten Rirche, einem Angriff berfelben und einem allgemeinen Religionstriege zuvor zu tom= men. Aber sowol die Gilfertigkeit, womit die angeblichen Mitglieber eines fatholischen Bunbes Die ihnen gu= getraute feindliche Absicht leugneten, als bie Bereitwillig= teit, mit welcher Philipp felbft fein an ber frankischen Grenze ichlagfertiges Beer gurudgog, zeigte beutlich, baß ber Beitpunkt einer Entscheidung burch bas Schwert beis ben Parteien noch fern lag. Defto hartnadiger ward ber Rampf über bas Princip, über ben Fortschritt ober ben Stillfand ber Reformation, über die Autorität und Bebeutung ber augsburgischen Confession, und über ben barauf ju grundenben Religionsfrieden. Die beiben Saupter bes schmalkalbischen Bundes, ber Kurfürst Johann von Sachsen und Landgraf Philipp und ihre geiftlichen Rathe waren in firchlicher und politischer Binficht verschies bener Meinung. Der Surfürft, einverstanden mit gutber, in blindem Bertrauen auf die unmittelbare Ginwirkung Gottes, in confessioneller Beschrantung und in ber trugerischen hoffnung, sich mit bem Raiser auszusohnen, be-gnügte sich mit ber ben Protestanten zu Nurnberg zuge-ftanbenen, bie freie Entwickelung ber evangelischen Kirche hemmenden Dulbungsfrift, wahrend der Landgraf diesen auf den Buchstaben der augeburgischen Confession gestellten Bergleich für eine Ausschließung aller noch freifteben-ben gegenwartigen und kunftigen Anhanger der evangelischen Lebre für eine vermessene Beschräntung des Reis

des Gottes, für einen Berrath an der guten Sache erflarte; und als er dem Gefet der Rothwendigkeit folgen auste, nicht aufhörte, Mistrauen, Schmerz und Unwillen iber den so eilfertig geschlossenen, vom Raifer selbst den Ständen des alten Glaudens verhehlten, vom Reichskammergericht verachteten nürndergischen Religionsfrieden (1532) zu außern. Aurz vorher hatte er mit unermüdlichem Eiser die hessische Resormation über alle seine benachbarte kebendgrasschaften erstreckt, und als der nürndergische Friede durch das vertragswidrige Einschreiten des Reichssiscals seine dindende Araft verlör, bediente sich der Landgraf serner seiner Freiheit, um durch Prediger, Gesandtschaften und Rathschlage den Areis der Anhänger der erneuten christlichen Lehre allenthalben (selbst außer Teutschland) zu erweitern.

Bie die Gefahr ber Religion die schmaffalbifche Confiberation, fo erzeugte bie Gefahr ber Reicheverfaffung, ber Bahlfreibeit, bes europaifchen Gleichgewichts ben von landgrafen Philipp mit Frankreich, Baiern und Rurfachfen, insbesondere gegen bie einseitige Erhebung Ferdinand's jur romifchen Konigewurde gefchloffenen Bund (1532). Als nach ber Bertreibung Bergogs Ulrich von Burtems berg burch ben ichwabischen Bund, nach ber Belehnung Ferdinand's mit biefem bem Saufe Bfterreich pfandweife Werlaffenen Bergogthum, ein fo wichtiges, bem Evangefimm geneigtes ganb, jugleich mit bem hoffnungevollen Erben beffelben (Spriftoph) in die Gefahr einer boppelten Anechtschaft gerieth, bediente sich Philipp seines Einverfandniffes mit Frankreich und Baiern gur Bieberherftellung Burtemberge (1534). Die Schnelligfeit ber Rus ftung, die Kraft und ber gludliche Erfolg ber Ausfuhrung biefer tubnen That, welche bem Canbarafen ben Dis tel bes Grofmuthigen erwarb, gaben einen hinreichenden Beweis von bem, was ein einziger von feinem Bolte verehrter evangelischer Reichsfürft, trot der Ubermacht bes Saufes Sabeburg und ber tatholifchen Rachte gur Ausbreitung und jum Schut ber Reformation in bem ganun evangelischen Teutschland zu leiften im Stanbe mar. Rach bem tabanifchen Frieden folgte Philipp einem Auftreg bes Reichs und einem Bilfegefuch bes Bifchofs von Rimfter, um vereint mit anbern gurften, bas burch bie ichmermerifche Buth ber Biebertaufer in ber Stadt Dunfir angegundete Keuer ju bampfen. Erft als bie Sals-Barriafeit ber Baupter biefer Irrlehre jeben Befehrunges verfuch fruchtlos machte, gab er nothgebrungen ber Gewalt Ramm (1535). Philipp, um bas zu Marburg besenene evangelische Bereinigungswert zu vollenben und ir im tabanischen Frieden wiederholte Berbammung ber Beinglianer wirkungslos zu machen, vermittelte auch, mit Relanchthon's und Bucer's, Die ju Caffel vorbereis mit, ju Bittenberg gefchloffene Concordie (1536), welche wer ben fcmaltalbifchen Bunbesgliebern gebilligt, als ein Reining jur augeburgifchen Confession angesehen, trob Luther's spätern Abfalls, in Beffen als ein Grundgeset ber congesischen Kirche eingeführt und bis jum Streit iber die Allenthalbenheit bes Leibes Chrifti unversehrt behauptet wurde.

Die erften feche Jahre bes fcmalfalbifchen Bunbes

waren gludlich verftossen (1587). Die Erneuerung bef felben unter Butritt einer großen Ungahl angesehener Aurften und Stabte und unter Beibehaltung ber zwifchen Johann Friedrich von Sachfen und Landgrafen Philipp ge theilten Dberhauptmannschaft geschah nicht ohne bringenbe Roth; benn ber Papft berief alle Borfteber ber tatho-Mantua, wo die um die hoffnung eines teutschen Rastionalconciliums betrogenen Protestanten von den romisschen Curialisten weder Freiheit des Ortes, noch der Dies cuffion ju erwarten hatten. Die Berwerfung biefes Conciliums verschaffte zwar ber evangelischen Confederation bie Alliang mit auswartigen Konigen (Danemart, Schweben, England und Franfreich), aber erwedte ihnen auch bas machtige Gegenbundnis ber tatholifchen Dachte, beffen Borfechter Lubwig von Baiern und ber unrubige Bergog Beinrich von Braunschweig wurden. Dies war ber Beitpunkt, wo ber Landgraf, voll trüber Uhnung eines verberb lichen Religionetrieges, fich jum erften Rale bem nach einer gehnjährigen Abwefenheit mit einem ernften Plane ber Bermittelung ins Reich tommenben Raifer aufrichtig naberte. Auf dem Reichstage ju Regensburg, in Abwesenbeit bes Rurfurften Jobann Friedrich von Sachsen und Luther's, beforberte er ben unter bem Ramen bes regensburgifchen Interims bekannten Religionsvergleich, welchen felbst einige aufgeklarte romische Carbinale und ber Legat Raspar Kontarini für bas befte Mittel hielten, um ben volligen Umfturg bes alten Rirchengebandes zu verhindern. Soon war man über vier firchliche hauptlehren (befonbers aber bas Dogma von ber Rechtfertigung und Berfohnung mit Gott burch Chriftum, ben einigen Mittler, vermittels bes burch bie Liebe thatigen, lebenbigen Glauben6) übereingetommen. Schon ertlatte Philipp, unterflust burch Melanchthon und Bucer, mit bem beffischen Sottesgelehrten Piftorius, bag man um bes Friedens willen und zur Rettung und Ausbreitung ber evangelis fchen Sauptlehre in neutralen und indifferenten Dingen (worunter er bie Rirchenguter, Die Geremonien und Die Dulbung ber Stifter, sobald fie reformirt wurden, verftanb), bem Gegentheil nachgeben muffe; als bas Distrauen Luther's und Die Berfchiebenheit ber beiberfeitigen Anfichten über bie Transsubstantiation, über bie Privat: meffe, über bie Anrufung ber Beiligen und bie Priefterebe, jenen Bergleich wieber rudgangig machten. Der Landgraf rieth zwar bem Raifer, fowol bie verglichenen als die unverglichenen Artikel ben Reichsfianden vorzusegen, und um die Rluft zwischen ben Exaltirten beiber Hauptparteien allmälig auszufüllen, jährlich eine Synobe im Reiche zu halten. Aber ber Raifer, von ben Furften und Bischofen bes alten Glaubens bebrangt, tehrte gum Papismus jurud, und beftatigte nur ben nurnbergischen Frieden. Rach ber von gandgraf Philipp gluctich beige-legten Febbe bes jungen Bergogs Morit, Schwiegerfohns bes Landgrafen Philipp's, mit feinem bisherigen Erzieher und Bohlthater, bem Rurfarften Johann Friedrich von Sachfen, erfolgte als Borbote eines ernftern, größern Baffentampfes ber erfte braunfcweigifche Rrieg. Die Beranlaffung beffelben war ein Conffict ber im evangelis 10 \*

ichen Bunde begriffenen Städte Goffar und Braunschweig mit ihrem Berfolger, dem Berzoge Beinrich, deffen feindfelige Umtriebe im nordlichen Teutschland, beffen gegen Landgraf Philipp's Person gerichtete beimliche Plane biefer schon fruber bei ber Befangennehmung eines braunschweigischen Emissairs (Stephan Schmidt) entdedt und veröffentlicht hatte. Heinrich wurde besiegt und verjagt (1542), sein gand erobert und im gangen Umfange beffelben, bem Buniche ber Ginwohner gemaß, die evanges lische Religion eingeführt. Damals verwarf auch gandgraf Philipp und nach ihm ber evangelische Bund bas bisber allen Bersprechungen bes Kaifers zuwider nicht visitirte und nicht reformirte Reichstammergericht, zwar mit ber Erflarung, fich teineswegs ber Gerichtsbarteit bes Reiches überhaupt entziehen und ermablte Schiede= richter ertennen ju wollen; aber jur großen Erbitterung bes Raifers, ber jest ernfte Unftalten traf, burch einen Frieden mit ben auswartigen Dachten fich freie Sand gegen bas evangelische Teutschland zu verschaffen.

Auf bem bierauf folgenden Reichstage ju Speier, wo Landgraf Philipp personlich dem Raiser seine Beschwerben gegen ein parteiisches Reichsgericht vortrug, verhieß awar Karl V. nach Ablauf eines gewiffen Beitpunttes (bes letten Juli 1545) bie gleiche Befetung bes einft: weilen fistirten Reichstammergerichts "ohne allen Reli= gionsunterschied," und jum Behuf "einer driftlichen Reformation," ein gemeines, driftliches, freies Concilium in teutscher Nation (im Juni 1544). Aber nach Abschluß seines Friedens mit Frankreich (im Geps tember), murbe biefes Berfprechen zu Borms (1545) beseitigt und vom Kaiser selbst bas neu angekundigte tribentinische Concilium vorgeschrieben. Die Bu Borms angeordnete "taiferliche" Sequestration ber braunfdweig-wolfenbuttel'ichen gande, unter einftweiliger Beibehaltung ber von bem evangelischen Bunde eingeführten Landesverfaffung, fuhrte ben ungedulbigen Bergog Bein-rich ju einem neuen Rampfe mit ben Sauptern biefes Bundes. Sobald Beinrich mit 9500 Mann vor Bolfenbuttel erschien, rudte gandgraf Philipp mit einer gleiden, bald nachber burch Ernft von Grubenhagen verbops pelten, Dacht nach Norbheim. Morit von Gachsen, in ber Absicht die Rolle eines Bermittlers ju fpielen, brachte ein selbständiges Corps von 5500 Mann. Bu fpat ents folog sich heinrich zu ber fruber von ihm verworfenen Bedingung, bas Evangelium in feinem gande frei ju laffen. Bei Rablfeld, unweit Nordheim, übermaltigt und mit seinem Sohne Karl Bictor gefangen (im October), blieb er fo lange in bem beffifchen Gewahrfame ju Biegenhain, bis bas Rriegsglud bes Raifers feinem Gegner ein abnliches Schickfal bereitete.

Setzt entwicklte sich ber Plan bes mit bem Papste einverstandenen Kaisers, der plotlich einen beabsichtigten Bug gegen Algier aufbestellte, mit dem türkischen Sultan Baffenstilltand schloß, den König von Polen zu gemeinsamer Mitwirkung gegen die Protestanten aufsoderte, salls sie fernerhin das tridentiner Concilium verwürsen und ein ernstes Berbot gegen die neue Reformation des von Coln ausgehen ließ. Nach einem zum

Schein angestellten Religionsgespräch zu Regensburg (Januar bis Rarz 1546), nachdem bie letzten personlichen Borstellungen und Bitten bes Landgrafen zu Speier, in Segenwart des Kaisers und seiner Rathe, "um ein freies nationales Concilium, um Schonung des Erzbischofs von Coln (der keine andere Absicht habe, als die von Christus und den Aposteln gebotene Lehre wieder herzustellen), um Festhaltung des letzten speierschen Friedensschlusses, um endliche Beruhigung Teutschlands ohne Intervention des Papstes und der Ausländer," keinen Eingang mehr bei dem durch Granvella geleiteten Kaiser fanden, verweigerte Philipp, hierin gleich hartnäckig, den persönlichen Besuch des Reichstags zu Regensburg, wo die überwiegende Anzahl der Papisten auf dem tridentinischen Concilium bestand, und die Rathe des Kaisers den bisherigen Ungehorsam der evangelischen Fürsten sür ein Berbrechen beleidigter Majestat erklärten.

Der eigenmächtigen Achtserklarung bes Raifers fetten bie Bundeshaupter einen Fehbebrief entgegen (im August 1546). Auch mar bas Bundesheer vor Ingolftabt bem taifer= lichen Anfangs weit überlegen. hundert meistens wohlverfebene Kanonen hatte allein ber Landgraf aufgestellt. Aber die Uneinigkeit ber Bundeshaupter, die Unfahigkeit Johann Friedrich's jum Dberbefehl (er allein hinderte gleich Unfangs ben tampfluftigen Beugmeifter bes Canbgrafen, Bans Rommel, bas Bollwert ber faiferlichen Schanze nieberzuschießen), vereitelte jebe Unternehmung ber Protestanten. Dennoch murbe dieser Baffenkampf nicht in offenem Felbe, noch burch einen Sieg bes Raifers, ber jedes Treffen vermied, sondern durch eine gute strategische Berechnung und burch einen Berrath entschieden. Babrend Maximilian von Buren, ein Better des durch Alba bingerichteten Egmont, mit einem nieberlandifden Deere, nicht ohne Unterftugung ber mainzer Domberren, ben Rhein paffirte, fich in Frankfurt ftartte, und bem Bunbesheere in die Flanke fiel (grade wie Spinola im Anfange bes 30 jahrigen Kriegs, und Bernadotte in unferer Beit), unternahm Morit von Sachsen, von bem Raifer gewonnen, einen ploglichen Streifzug nach Rurfachfen.

Der hierburch berbeigeführte Abjug Johann Fries drich's schwächte bas protestantische Beer, entmuthigte bie Bundesgenossen und bereitete bem Raiser bas Ubergewicht im Oberlande. Rach ber hierburch vorbereiteten Nieberlage bes Kurfürsten von Sachsen (im April 1547). mußte ber ganbaraf entweder einen verzweifelten Rampf auf Leben und Tob bestehen, ober gur Rettung feines Landes bas Opfer einer perfonlichen Unterwerfung brin= gen, wie ihm die Stande feines gandes, die großentheils bem Raifer jugewandte heffische Ritterschaft und insbe= fondere Morit von Sachsen und Johann von Branden= burg ale Bermittler riethen. Alle Borficht, ber fich Cand= graf Philipp bei dieser Unterhandlung bediente, scheiterte an der turgfichtigen und übereilten Gorglofigkeit ber bei= ben Kurfursten und an ber hinterlift ber taiferlichen Rathe, befonders Granvella's. Der bem Landgrafen nach ber personlichen Unterwerfung zu Salle, trot ber geschlof= senen Capitulation, trot ber schriftlichen und mundlichert Berficherung ber Unterhandler, gespielte verhangnigvolle

Betrug, in besten Folge er eine funsichrige Sefangenschaft erleiden mußte, ist in neuester Zeit der Gegenstand einer lebhaften Discussion geworden. Rur der Zeitpunkt und die Art der Mitwissenschaft und der Mitwirkung des Kaissers ist noch einigem Zweisel unterworsen; die Thatsache selbst, der Bruch des dem Landgrasen durch die Unterhändler ertheilten Bersprechens, daß ihm seine Ergebung weder zu einer Leidesstrase, noch zu einiger Gefängen is gereichen sollte, ist durch unzählige gleichzeitige und spatere Zeugnisse, durch eine im hessischen, pfälzischen, oranischen und französischen Hause fortgesetzte Überlieserung und selbst durch das nachherige (dem Kaiser verzberbliche) Benehmen des reuigen Kursursten Morit von Sachsen hinreichend bekrästigt.

2) Bu ben mannichfachen in ber Biographie Philipp's (4. 28b. ber beff. Gefchichte) und nachträglich in ben Bufaben ber brei neuern Banbe meiner heffifchen Gefchichte (1 - 3. Bb. ber neuern Folge) enthaltenen Auftlarungen über jenen Betrug febe ich mich noch verantast, hier eine Stelle ber Histoire genealogique de la maison souveraine de Hesse. T. I. p. 439 bingugufugen, beren Berfaffer, ber Freiherr von Zurtheim, zuversichtlich bie Meinung außert, bas Rarl V. erft mabrend ober gleich nach ber Scene gu Balle fich verleiten ließ, in ben Plan bes papiftifchen Bifchof von Arras eingugehen. Les détails de cette feinte réconciliation se trouvent dans le journal de la guerre de Smalkalde, par Guenderode, chancelier du Landgrave, qui lut à genoux sa déprécation, dans la relation de Lersner, l'un de ses conseillers, et surtout dans les ouvrages de Mogen et Bachmann, sur la captivité de Philippe. On a beaucoup disputé sur les circonstances, qui amenèrent sa détention. Le président de Thou, cet historien aussi impartial que bien instruit, nous apprend (Livr. IV.), que dans l'exemplaire de la soumission, que l'hilippe avait signé, on avoit, par un escamotage digne de Granvelle, alteré une seule lettre, et changé le mot einige en celui ewige Gefangenschaft, et que Charles V. s'étoit retranché derrière ce fréle subterfuge. Mais s'il est constant d'un côté, que non seulement dans la capitulation il ne se trouve pas un mot de détention, à la quelle on ne songeait pas pour-lors, et dont l'idée seule répugne à plusieurs de ses articles, mais aussi qu'il n'existe pas d'écrit où cette alteration ait pu avoir lieu (vergl. jedoch bie unter Rr. 54 bes Urtunbenbanbes gur Gefchichte Philipp's von mir mitgetheilte geheime Punttation); il est plus que probable, d'un autre côté, que l'Empereur conçut plus tard l'idée de rendre le traitement plus dur, qu'il n'avoit d'abord été stipulé, soit parce que dans cette scène d'humiliation, dont son orgueil se repaissoit, Philippe ait montré une certaine dignité qui déplut, ou même que selon la relation de Zastrow, deputé de la Pomeranie (voyez sa Chronique dans Schoettgen, Diplom. Nachlese, 6. Theil) il lui ait échappé quelque rire amer qui aigrit le vainqueur irascible: Soit que plutôt cette nouvelle rigueur ait eu pour cause le refus de Philippe, de se soumettre purement et simplement au concile de Trente, prétention qui tenoit si fort au coeur de Granvelle, et au refus de la quelle Philippe lui même attribue son arrestation dans sa lettre à Bullinger de 1552 (Kuchenbecker, Anal, Hass. Coll. XI. p. 225). Quoiqu'il en soit, l'Empereur, dans les explications verbales qui eurent lieu, après l'arrestation, entre lui et les deux électeurs garans de la capitulation, se retrancha derrière ce misérable jeu de mots, puisque dans sa justification même à la diète d'Augsbourg (Hortleder L. III. p. 922) il le rappela, et que les électeurs, n'esant lui donner un démenti public, se bornèrent à dire, qu'apparement il y avoit eu du malentendu de la part de ses ministres. Lersner (dans Kuchenbecker Coll. XI. p. 226) tenoit de la bouche même de l'électeur de Brandebourg, que Granvelle avoit formellement promis avant la soumission du Landgrave, que ce prince n'auroit à subir aucune détention, et qu'il

Rach einer fünfjährigen, zuerst zu Donauwerth, bann gu Dubenaerbe, gulett ju Decheln ausgestanbenen Gefangenschaft bes Landgrafen, ber feinen alteften Sohn Bil belm und einige Rathe ju feinen Statthaltern ernannte, und fie vermittels geheimer Briefe in allen wichtigen Angelegenheiten leitete, nachbem bem Saufe Beffen nicht allein die Lebengrafen am Rhein und in Bestfalen abgeftridt, fonbern auch jum großen Rachtheile beffelben bie bisber ftrittigen tagenelnbogifchen ganbe bem Saufe Raffau zuerfannt worben; nach ben misgludten Befreiungs: versuchen bes Landgrafen und seiner Getreuen (unter benen ber tubne Unichlag Sans Rommel's und Konrab Breibenftein's nur burch bie Plauberhaftigteit eines Pas gen mislang), nachdem bie Burgen ber Capitulation, Dorit von Sachsen und Joachim von Brandenburg, von ben Sohnen Landgrafen Philipp's zulett auf eine beftige, fast ehrenrührige Art zu der bedungenen Einstellung in Caffel waren aufgefobert worben, blieb nichts anberes übrig, als ein neuer Krieg gegen ben übermachtigen Rais fer. In bem einsamen Balbichloß zu Friedemald in Beffen wurde in Gegenwart bes Kurfurften Moris, bes Bergogs Johann Albrecht von Medlenburg, bes Landaras fen Bilbelm und eines Bevollmächtigten bes Ronigs Beinrich II. von Frankreich, als ber vier Sauptverbundes ten, jenes nachber ju Chamford bestätigte Schut und Trubbundniß geschloffen (October 1551, Januar 1552), welches zwar bem Beffenlande und, burch bie Berpfanbung ber "nicht teutsch rebenben" Reichestabte Det, Toul und Berbun, bem Reiche bebeutenbe Opfer toftete, aber auch bie in furchtbarer Gestalt fich erhebenbe Monarcie Rarl's V. fturgte und mit bem gandgrafen bie Freiheit bes Reichs und ber Religion rettete. 3war wurden ju Daffau (1552) bie großen Foberungen bes jungen (fpaterbin mit Recht mit bem Titel bes Weifen bezeichneten) Landgrafen Bilhelm, ber mit feiner Ritterschaft und ben in Deffen geworbenen Truppen nicht wenig zu bem Siege bes fachfischen Rurfurften beigetragen batte, fart gemil= bert. Aber außer bem allgemeinen, nachher zu Augsburg (1555) bestätigten Religionsfrieden, mar es boch eine volltommene Restitution bes Fürstenthums Beffen und ein Stillftanb ber gefährlichften icon anbangig gemachten Reichsprocesse, mas Bilbelm ertampfte. Durch bie Ries berschlagung ber Execution in bem nassauer Erbschafts:

avoit ordonné à Carlowitz, conseiller de Maurice, de le marquer sur ses tablettes. Toutesois et quoique Charles V. ait trouvé à cet égard un désenseur de nos jours, l'Europe entière désapprouva sa conduite envers Philippe, qui se livra à lui de bonne soi, pouvant encore se désendre, et auquel on ne tint pas la promesse stipulée expressement. On prétend qu'en mémoire de son emprisonnement, Philippe sit frapper douze écus du plus sin argent de douze boutons qu'il portoit sur son habit le jour de son arrestation, avec l'inscription: Besser Land and List verlohrn, als en salsch sidt geschworn! — Schiestich bemette ich noch, daß sich in dem Museum zu Wien ein die Unterwerfungsscene zu halle darstellendes Gemalde sindet; und daß auch eine alte am Fusgestelle einer Statue Kart's V. zu Palermo (auf den Werth die Kaiserlichen auf die 150 beschaffene Bestegung des Landgrafen legtem. Denn unter den daslebst dem Kaiser erthellten mannichsachen Siegestiteln steht das Attribut Hassiacus oben an.

processe wegen ber Graffchaften Ratenelnboaen umb eines Theils von Oberheffen bahnte er feinem Bater ben Beg an bem Bergleiche vom 3. 1557, woburch biefe bebeus tenben Lanber gegen ein Gelbopfer von 600,000 Gulben bem Saufe Beffen erhalten wurden.

Philipp regierte nach feiner Rudfehr bis zu feinem Tobe noch 15 Jahre in einer ftillern, aber fur bas Reich und für fein Land fegendreichen Thatigfeit. Fortwahrend ber Mittelpunkt ber vermittelnben Theologen und im Geifte ber weisen Dagigung, welcher auch bie letten Jahre Delanchthon's auszeichnet, billigte er beffen milbere Ertids rung ber Sauptartifel bes augsburgifchen Glaubenbbes kenntniffes auf bem Convent ju Frankfurt (1558) und auf bem Furftentage ju Raumburg (1561). Bahrend er mit großer Gewandtheit bie Lebend: und Schutverbalt: niffe. feines Furftenthums mit allen benachbarten Graf: icaften (Balbed, Golms, Tedlenburg, Schauenburg, Lippe, Rittberg, Sona und Diephols) wieder anknupfte, die Erbperbruberung mit Sachsen und Branbenburg erneuete, in ein enges Ramilienbundniß mit dem trefflichen bankbaren Chriftoph von Burtemberg trat (fodaß nach und nach brei feiner Tochter mit brei Sohnen biefes herzogs vermablt wurden), blieb er auch ferner ben größern Angelegenheiten bes Auslandes, immer im Sinne ber Reformas tion, nicht fern, unterflutte bie Dugenotten in Frankreich. umb warb noch furz vor seinem Tobe (1567) zugleich ber Bertraute und Rathgeber ber erften Prinzen bes Saufes Bourbon, ber Ronigin Elifabeth von England und bes redlichften, aufgeklarteften Sabsburgers, Maximilian II. Philipp übertraf alle Fürsten seiner Zeit in der selbstans bigen und großartigen Auffassung ber Rirchenreform, und in jener ibm gang eigenthumlichen religiofen Dulbfamteit.

Seit bem Jahre 1523 mit Chriftina, ber Tochter bes Bergogs Georg von Sachsen, vermablt, erzeugte Phis lipp mit ihr vier ihn überlebenbe Gobne, Wilhelm, Bub: wig, Philipp und Georg, und funf Tochter, Agnes, Anna, Barbara, Elifabeth und Chriftina, von benen brei, Anna als Gemablin bes Pfalggrafen Bolfgang, Barbara bes Bergoge Georg von Burtemberg, Chriftina bes Bergogs Abolf von holftein, Stammmutter weit verzweigter, noch blubenber Baufer geworben find. Eine in allen ihren Rolgen bedauernswerthe, wenngleich triftiger Entschulbis gungsgrunde teineswege ermangelnbe, Berirrung Philipp's mar beffen, mit Einwilligung feiner eigenen allzu nachgiebigen Gemablin, mit faft unwilliger Beiftimmung guther's und Melanchthon's geschlossene, nach bem Tode Christina's (1549) auf die wichtigsten baublichen Angelegenheiten einflufreiche Rebenebe mit Margaretha von ber Gaal. Denn nachbem biese (von ben Gegnern bet Reformation bis in die neueste Beit mit großer Unkunde ber mabren Umftande gemisbrauchte und verlafterte) Rebenebe bem Rufe, ber freien politischen Thatigkeit Philipp's, vielleicht auch bem Bachsthume ber evangelischen Rirche, einen empfinblichen Rachtheil gebracht, und bem ganbgrafen nach und nach bie Laft acht in ben Grafenftand erhobener, von ihren fürftlichen Salbbrüdern mit Gifersucht und Sag angesehener Gobne zugeführt hatte (fie ftarben unter gandgrafen Bilbelm V. und Landgrafen Morit fammtlich finderwarb bieselbe noch in ben letten Jahren Philipp's eine Quelle baublichen Zwistes und bie hauptursache ein ner Anfangs feineswegs beabfichtigten, Deffens Einbeit und Gefammttraft gerfplitternben, ganbestheilung. Die Urfunde, welche biefe Theilung verordnete und begrundete. Philipp's berühmtes Teffament, erscheint in allen übrigen Studen als ein bewundernswurdiges, burch weife Grunds fate der Religion und der Politik, ausgezeichnetes Actenfluck bes 16. Jahrh., und ift jugleich bie in allen wesentlichen Studen respective Grunblage ber fegendreichen, wiffenschaftlichen und frommen Stiftungen geblieben, welche bem ganbgrafen Philipp im Bergen bet Bolles ein umvergangliches Unbenten fichern. (Bergl. meine beffifche Gefchichte. 3. und 4. Bb., und bie besonbers im 3. 1830 in brei Banben herausgegebene Biographie Philipp's; auch bie zu beiben Ausgaben gehörigen Berichtigungen und Bufde im 1 - 3. Bb. ber neuen Folge meiner beffifden Gefdichte.)

Philipp II., vierter Sohn des Landgrafen Philipp's bes Grofmuthigen, geb. am 22. April 1541, ber mab= rend ber Gefangenschaft seines Baters eine Beit lang bem Ronige von Frankreich, als Bunbesgenoffen und Borfech= ter gegen Karl V., jur Burgichaft jugefchiett murbe, follte bem vaterlichen Teftament jufolge für fich und feine Rachtommen ein Achttheil bes gangen Fürstenthums Def= sen erhalten. Dan übergab ihm (im 3. 1567) die niedre Grafichaft Ragenelnbogen, b. b. bie Amter, Stabte und Schloffer Rheinfels, St. Goar, St. Goarshaufen, Reus und Altfagenelnbogen, Reichenberg und Sohnftein, nebft ben beffischen Antheilen an Braubach, Rens und Ems. Philipp war von Natur außerft gutmutbig, gegen feine Unterthanen liebreich, gegen feine Diener allgu gelind: aber bem Erunte ergeben, verschwenderisch und ber beständigen Unterflutung feiner altern Bruber, befonbers Bilbelm's bes Beifen ju Caffel, beburftig, warb er faft gang von ber Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten bes Fürsten= thums ausgeschlossen. Auch war seine Che mit Anna Elisabeth, Tochter bes Lurfurften Friedrich's III. von ber Pfalz (die wegen ibres Calviniftifchen Glaubensbefenntniffes mannichfachen Berfolgungen und Beleibigungen ausgesetzt ward), kinderlos; und als er im 3. 1583, am 20. November, einen fruben Tob fand, fiel fein Land, vermoge bruderlicher Bergleiche und Taufchvertrage amis fcen gandgraf Bilbelm von Caffel, gandgraf gubwig gu Marburg und Landgraf Georg ju Darmftabt, faft ganglich an Beffen : Caffel. (Beffische Geschichte. 1. Bb. ber neuen Folge, befonders G. 812 - 815.)

Philipp, altefter Sohn bes Landgrafen Morie und beffen zweiter Gemablin Juliane von Raffau, geb. am 26. Nov. 1604. Nachbem er feine erfte Bilbung in Strasburg, Bafel, Burich, Genf und in ber von feinem Bater gestifteten Ritterschule ju Caffel und ein Kanonitat in bem reformirten Stifte ju Bremen erhalten batte. fanbte ihn gandgraf Morit im 3. 1619 nach bem Saag in die Kriegsschule ber oranischen Belben, Morit und Friedrich Beinrich. Als Anführer eines Rabnleins nieberlanbischer Zustruppen zog er nach Wefel, nach Worms (gur Union) und ju bem Belogerungsheere bei Dorneck

(zwifchen Bees und Emmerich). Rach ber Tuflofung ber proteffantischen Union übernahm er 1622 im Auftrag feines Baters eine Gefandtschaftereife jum Ronige Lubwig XIII. von Frantreich und jum Konige Jacob I. von Großbritannien, allenthalben mohl aufgenommen wegen feiner fanften Sitten, mannlichen Beredfamfeit und Gemandtheit in fremben Sprachen. Geine Tapferfeit bei dem Entsate von Breba unter Morit von Dranien er: warb ihm ein Regiment zu Pferde, und einen ehrenvollen Ruf bes Konigs Christian IV. von Danemart, als biefer im Ginverftanbniffe mit Landgraf Morit jur Rettung ber Religion und bes nordlichen Teutschlands gegen Tilly und Ballenstein jog. Die Schlacht bei Lutter am Barenberg (17/27. Mug. 1626), gab biefem hoffnungevollen Urentel Philipp's bes Großmutbigen einen ichmerglichen, aber ehrenvollen Tob fürs Baterland. Befehlshaber von brei Reiterregimentern war er im Begriff nach bem ers ften fruchtlosen Rampfe mit Tilly durch einen neuen ungestumen Angriff, bem von zwei Geiten bedrangten banifchen Beere einen fiegreichen Ausweg ju verschaffen, als er, von feinen Leuten verlaffen, burch vier Bunben im Angesichte erschöpft, zweien raubgierigen faiferlichen Reitern in die Sande fiel, von benen einer, im Streit über Das zu bedingende Lofegelb, ihn nach ber Gefangennehmung nieberschoß. Tilly fandte ben Leichnam bes 22jabrigen bilbiconen Junglings mit einem boflichen Schreis ben nach Caffel, wo ihm ber trauernbe Bater in ber Hauptlirche ein noch vorhandenes, mit einer aussubrlichen Inschrift versehenes Denkmal sette. (Deine hessische Geschichte. 6. Bb. S. 337 — 342.)

Philipp, britter Gohn bes Landgrafen Bilhelm's VI. von Seffen Caffel und beffen Gemablin Debwig Cophia von Brandenburg; Stifter ber Seitenlinie von Beffen-Philippsthal, geb. am 14. Dec. 1655. Dit feinen beis ben altern Brubern, Landgraf Bilbelm VII. (welcher noch por bem Antritte seiner Bolljabrigkeit im 3. 1670 gu Paris flarb) und gandgraf Karl (bem nachherigen ruhmwirdigen Regenten von Beffen-Caffel), in ritterlichen Ubungen, in Runften und Biffenschaften trefflich erzogen, aber obne Reigung jum Sof- ober Kriegsleben, jog er fich fruhgeitig, nach Seftfetung feiner Unterhaltsfumme, nach Beres feld jurid. Bermoge eines Abfindungsvergleichs mit Landgraf Rarl wurden ibm (9. Febr. 1685) bie Einfunfte bes ehemals jum Stifte Bersfelb geborigen, aber verobeten Ronnenflofters Rreugberg an der Berra übergeben, welches er mit neuen Gebauben fur hofbiener unb Handwerker versab, und als seine nunmehrige Residenz Philippsthal nannte. Bu feinen geringen Grundbesitungen ges borte auch bas im 3. 1679 nach bem Abgange bes heffischen Rannsftammes ber herren von Berfabe erworbene Chloß und Dorf Berleshaufen im Amte Sontra. Bermahlt mit Ratharina Amalia, Lochter bes Grafen Dtto von Solms. Laubach und einer Grafin von Bentheim (im 3. 1680), erzeugte er brei Sohne (Karl, Philipp und Bilhelm, Stammvater ber abgetheilten Linie von Philippothals Barchfelb) und vier Tochter (Bilhelmine, Bedwig, Ama: lie, Friederite Benriette und Cophie), lebte aber meiftens mit feiner Familie in Solland, wo auch im 3. 1761 feine

Tochter Friederike Henriette ju Maftricht bei ber Erplo: fion eines Pulvermagazins einen unglucktichen Tob fand. Er felbft flarb am 17. Juni 1721 zu Aachen in Folge

eines Schlagfluffes.

Philipp III. (jum Unterschiede Philipp's I. bes Groß: muthigen und Philipp's II. von Seffen: Rheinfels), Landgraf von Beffen-Darmfladt, genannt von Bugbach, britter Sohn Landgrafen Georg's I., geb. am 26. Dec. 1581, geft. 28. April 1643. Ale Candgraf Ludwig V., Philipp's alterer Bruber, jur Ginführung bes Erftgeburtsrechts in Seffen Darmftabt bas Erbftatut errichtete (1607), verzichtete Philipp zu Gunften Lubwig's und beffen Manneftammes auf alle gegenwartige und zufunftige Besitungen Beffen = Darmfladts, und erhielt bafur eine jahrliche Abfindungssumme von 24,000 Gulben, welche beim tobtlichen Abgange feines jungern Brubers Friedrich und beffen mannlicher Erben, ju 30,000 Gulben gefteigert werben follte. Bur Grundlage biefer Apanage wurde bas (bamals an Seffen nur jum vierten Theil geborige, 1624 burch ein folms-braunfelfisches Biertheil vermehrte) Umt Bubbach mit aller hoben und niebern Gerichtsbarfeit, boch unter Borbehalt ber lanbesfürftlichen Bobeits. rechte, bestimmt. Philipp, ein guter Saushalter, ftellte nicht nur bas, von gandgraf Bilhelm erbaute, 1603 verbrannte Schloß zu Bugbach, unter bebeutenben Berfche nerungen ber Umgegend und einer (jest verschwundenen) Unlage von Beinpflanzungen, wieder ber, fondern erbaute auch in der Rabe bes Dorfes Munster bas nach ihm benannte, jest nur in schwachen Trummern noch fichtbare Schloß Philippsed, welches ausgezeichnet burch mauer= fefte Rasematten 150 Jahre jur Feftung biente. Philipp mar einer ber gelehrteften und gebilbetften Fürften feiner Beit, ber feine mannichfachen mathematischen, aftronomis fcen und philologischen Renntniffe burch zwedmäßige europaifche Reisen vermehrte. Bewandert in fieben alten und neuen Sprachen überfette er die beilige Schrift nach dem hebraischen und griechischen Terte, legte zu Busbach eine mit seltenen Sanbschriften verfebene Bus dersammlung an, und verfertigte felbst einige mathema: tische und aftronomische Inftrumente, welche, nachher ber Universitat Gießen geschenft, bafelbft noch auf ber Bis bliothet verwahrt werben. Philipp nahm eine Beit lang Antheil an bem marburgifden Erbftreite feines Brubers Landgrafen Ludwig mit Landgraf Morit, beffen gludlis cher Ausgang ibm Anfangs die Aussicht zu einem ausgebehntern Befisthume und felbft zu einer Reichsftimme eroffnete. Doch verzichtete er auch bier zu Gunften feis nes regierenben Brubers, und erwarb fich burch feine frieblichen, wenngleich fruchtlofen Bermittlungeverfuche felbft bas Butrauen bes Lanbgrafen Moris.

3weimal verheirathet, im 3. 1610 mit Anna Margaretha, Erbtochter bes letten Grafen von Dievbola (welche 1629 ftarb), im 3. 1632 mit Chriftine Sophie Grafin von Oftfriesland, blieb er boch finberlos. Als er in seinem 62. Jahre eines elenden Tobes starb (burch Entzundung eines mit Beingeift verftartten Schwig- ober Dampfbabes) fiel bas Umt Bubbach bem Erbftatut gemaß an bas regierenbe Saus gurud. (Bergl. bie Hintoire généalogique de la Hesse. T. II., und meine hessische Geschichte. 6. Bb. S. 239. 240.)

Philipp, britter Sohn bes Landgrafen Ludwig's VI. von Seffen Darmftadt und beffen zweiter Gemablin Elis fabeth Dorothea von Sachsen:Gotha, geb. am 26. Juli 1671, gehort nebft breien feiner Bruber (Georg, Beinrich und Friedrich) ju ben Pringen biefes Saufes, welche ju einer Beit, wo ber Gifer ber evangelischen Religion langft por den Interessen ber weltlichen Politik und ber Ubermacht des Saufes Sabsburg in ben hintergrund getreten mar, zur romisch-katholischen Rirche übergingen. Rach: bem er fich im ofterreichischen Dienfte, besonbers im 3. 1702 bei ber Belagerung von Landau, ausgezeichnet batte, wurde er im J. 1708 vom Raiser Joseph I. gum Genes ralfeldmarschall und zum Gouverneur von Mantua ers nannt, welches Umt er (trot eines heftigen Streites mit bem ihm im Commando vorgezogenen, auch von ihm jum 3weitampf aufgefoderten Grafen von Starbemberg) bis jum 3. 1734 behielt. Dit feiner Gemablin Maria Therefia Josephina, Tochter bes Bergogs Ferbinand Frang von Savre und Crop, erzeugte er zwei Gobne, Joseph, Ranonitus mehrer geiftlicher Stifter und Bifchof von Mugs: burg, bekannt unter bem Ramen bes Abbe von Darm= ftadt (ftarb 1768), und Leopold, Malteserritter, ofterreis difder Keldmarschalllieutenant und als Gouverneur von Mantua Nachfolger seines Baters (farb 1764), und eine Tochter Theodora, nachher vermählt mit bem Bergoge Anton Rerdinand von Gonzaga und Guaftalla. Nach bem Tobe seiner ersten Gemablin (gest. 1714) war Phis lipp willens, im 3. 1718 eine zweite Che mit Eleonore, Pringeffin von Guaftalla, Bitme bes Bergogs Frang Da= ria von Toscana, einzugeben; als biefe Berlobung im 3. 1721 rudgangig murbe, mußte er fich verpflichten, ber Bergogin eine jahrliche Penfion von 2000 Thalern gu gablen. Philipp ftarb zu Bien im J. 1736. (Rommel.)

## Bergoge von Bolftein. Gludeburg.

Philipp, Grunder dieser im 3. 1779 wieder erlo: fdenen Seitenlinie bes Fürstenhaufes Solftein: Sonderburg, war achter Sohn Bergog Johann von Sonderburg (f. b. Art. Johann IV., Bergog von Solftein, olbenburger Abkunft) aus erfter Che mit Elifabeth von Braunfcweigs Grubenhagen und ben 15. Marg 1584 geboren worben. Er erhielt zu Saufe eine forgfaltige Erziehung und ging bann mit seinem Bruber Albrecht 1602 auf Reisen. Beibe burchwanderten Teutschland, Bohmen, Bfterreich und Italien bis nach Calabrien hinab und fehrten im October 1603 wieder beim. hierauf eroffnete fich bem Pringen Philipp für die Bukunft eine glanzende Aussicht, indem ber ruffische Bar Boris Chobunow fur feine Tochter Kenia, die fruber icon einem banischen Pringen (f. b. Urt. Johann V. von Solftein, aus dem Saufe Dibenburg) Bugebacht worden mar, um feine Sand werben und ihm ein Leibgebinge an Band und Leuten anbieten ließ. Phis lipp bezeigte auch große Luft, nach Rugland zu geben, gleichwie sein Bater ben Untrag gunftig aufgenommen batte; ba aber bie Berhandlungen im 3. 1604 noch nicht vollendet worden waren und Konig Christian IV. von

Danemark zur Beforderung derfelben zu hilfe genommen wurde, so verzog sich die Sache und die traurigen Berschältnisse, welche inzwischen in Rußland eintraten, vereitelzten sie sehr bald. Der Bar Boris starb im Frühjahre 1605 und seine Tochter siel bald nachher in die Sande des Pseudo-Demetrius. Es blied nun dem getäuschen Prinzen Philipp Nichts als ein bescheidenes Loos übrig, das er, nach dem Ableden seines Baters, mit vier seiner Brüder theilen mußte.

Herzog Johann hatte bei Abnahme seiner Gesunds beit ein Testament gemacht und barin verordnet, daß seine in Schleswig und Solftein gelegenen und durch Antauf von abeligen Sutern ansehnlich vermehrten Befitungen unter funf feiner Sohne getheilt werben follten. Auf biefe Beife erhielt Philipp, nachbem fein Bater ben 9. Det. 1622 gestorben war, bas Schloß und Amt Gludesburg ') nebst verschiedenen in Sundewith gelegenen Bosen und Saufern, wie auch die erft angekauften Guter Rosgaard (? Elgaard), Unewab, Rubel und Norgaard. Nach bem unbeerbten Ableben feines Brubers Christian 1633 empfing er noch einen fleinen Buwachs von Befigungen auf ber Infel Arroe, über welche ein boch balb wieber mittels Bergleichs niebergeschlagener Streit unter ben fürstlichen Erbnehmern entstanden mar. Ihn und feine brei Bruber, welche in ben holftein-fonderburg'schen Landen regierende Fürsten waren, nannte man nun bie abgetheilten herren 2); sie nahmen ihre Leben von Danemart und bem teutschen Reiche, blieben aber bem Ronige von Danemart, bem Familienhaupte bes gefamm= ten fürstlichen Saufes Solftein: Schleswig, jumeift ver= pflichtet. Philipp hatte in feinem ganbchen bie Dber= und Untergerichte zu bestellen, ubte bas Jagd= und Bes gnabigungerecht aus, hielt ein eigenes unabhangiges Confiftorium und ein hofgericht ju Gludeburg. Fur feine Person und Anspruche aber war er bei bem Ronige von Danemark und dem teutschen Kaifer zu belangen und wegen feiner Guter, die fruber abeliges Befithum geme= fen waren, fand er unter bem foleswig'ichen Landgerichte. Seine Erbleben durfte er obne Buftimmung bes Konigs von Danemark nicht veräußern.

Im I. 1623 suchte und erhielt Philipp mit seinen Brubern die banischen und teutschen Reichslehen und ers

<sup>1)</sup> Gludeburg mar ehebem ein Rlofter und hieß bas Rubeklofter. Bergog Johann IV. von Sonderburg ließ 1582 bie alten Rloftergebaube abbrechen und in bemfelben Sabre noch ben Grund gu einem Schloffe legen, bas nach funf Jahren vollenbet marb, und von 1622 - 1778 ale Refibeng ber Bergoge von holftein:Glude: burg biente. Bor bem Schloffe liegt auf einer Unbobe ber Flecken Siucteburg. Gelt bem Aussterben gebachter Dergoge bewohnten jenes Schlof ber Derzog von Braunschweig-Bevern und beffen Gemablin, Bitme bes legten Bergogs von Polftein-Gludsburg, bis 1824. Um 6. Juli 1825 fcentte es ber Ronig von Danemart bem herzoge Leopolb von holftein-Bed, welcher fobann ben Titel eines Bergogs von Bolftein-Gludeburg annahm. 2) Diefer Mus: brud abgetheilte Berren, ben regierenben ober gemabiten Fürften gegenüber, tam vorzugeweise ben Bergogen fonberburgifcher Linie gu und bezeichnete folche Burften , bie gwar Regierungerechte in ihren Gebieten hatten, aber an ber Regierung ber beiben Ber= gogthumer im Gangen teinen Theil nahmen, fonbern ber gemein= fcaftlichen Regierung und ben Banbtagebeichluffen unterworfen blieben.

neuerte jugleich auch bie alte Union bes fürftlichen Ges fammthaufes Bolftein-Schleswig mit Danemart, wie mit ben Pralaten und ber Ritterschaft diefer ganbe zu Rends: burg. Beil aber bie Landestheilungen unter ben Brus bern bes sonderburger Fürstenhauses theilweise nicht genau abgegrenzt worben waren und von biesen zuweilen Eingriffe in bie ihnen zustehenden Gerechtsame gemacht wurden, so entstand benn auch ba und bort Familienzwift. Ein solcher Streit erhob sich zwischen Philipp und seis nem Bruder Johann Abolf II. von holftein Morburg über bas Patronat ber Rirchen ju Gifen und Ulberup, ber am 21. Oct. 1623 in einem Bergleiche ju Rorburg endete. Dem aufolge trat Philipp feinem Bruber bas Dorf Eifen nur auf beffen Lebenszeit ab, behielt aber Ulberup in feinem Befige. Der Rudfall Gifens trat icon im folgenden Jahre ein burch das Ableben Johann Abolf's, weil aber ber jungere Bruber beffelben, Friedrich, ihm in bem erledigten Gebiete Solftein-Rorburg folgte, und berselbe die Unspruche auf diesen Ort sogar gewaltsam ers neuerte, fo entftand ein neuer Streit, welchen Ronig Chriftian IV. von Danemart im 3. 1625 ju Gunften Philipp's auf turze Beit schlichtete, sodaß er 1632 abermals zu wiederholten Unterhandlungen Anlag gab. zwischen griff Bergog Alexander von Solftein-Conberburg seinen Bruber Philipp wegen bes Patronats Satrup und Abbull (Arebull) an und ber Konig von Danemark mußte fich wieberum ins Mittel ichlagen, um bie geftorte brus berliche Einigkeit unter biefen Furften berguftellen. Gin Machtipruch beffelben vom 25. Nov. 1624 endete ben Streit babin, bag Philipp bas Dorf Ugbull, fein Bruber bagegen Satrup behielt. Uberbies gibt man ihm und feinen Brubern mit Recht Schuld, daß fie, obicon mit periciebenem Erfolge, nach Erweiterung ihrer Regierungsrechte ftrebten und baburch manche, die Rechtsverhaltniffe verwirrende, Streitigkeiten erweckten, welche bei ber gegen fie feftgehaltenen Politik bes Hauses Gottorp nicht leicht ins Klare zu bringen waren. Der bekannte wichtige Proceg, welchen fie insgesammt führten und nicht jum Ende brachten, mar ber von ihrem Bater geerbte Streit mit ber von Gottorp begunftigten holftein'schen Ritter= und Lanbichaft am taiferlichen Sofe. Inbeffen führten fie burch einen Familienvertrag vom 17. Dec. 1633, welchem auch ber Konig von Danemark bald banach feine Unertennung ichentte, bas in ber Folge eben nicht ftreng befolgte Erstgeburterecht in ihrem Saufe ein.

Ubrigens gab ber bamalige Krieg in Teutschland bem herzoge Philipp zuweilen Anlag, Berabrebungen wegen gegenseitigen Beiftanbes und gur Abhilfe ber Roth mit seinen Stammverwandten ju treffen und auch bie alte Union (am 1. Dai 1637 ju Gottorp) mit ihnen wieber ju erneuern und ju erweitern. In firchlichen Angelegenheiten handelte er mit benfelben ebenfalls in Gemeinschaft. Philipp war außerbem ein gerechter, mil= ber und die Boblfahrt feines gandchens beforbernder Rurft, ber ben Aufwand scheute, bie Ginfachheit an seinem Sofe liebte, die Dienfte feiner Beamten gern anerkannte und belohnte, ruhmlich wirthschaftete, sobaß er, tros ber Rrieges brangfale, brei feiner Tochter ohne Beschwerben feiner M. Encott, b. 2B. u. R. Dritte Section. XXIII.

Unterthanen ausstatten konnte, arme Kranke und Gebrechliche unterftutte, burftigen Studirenden Unterhalt guffies gen ließ und mahrend ber außerften Rriegenoth Jedermann mit feiner Sabe fein Schloß Gludsburg jum Schute gegen ben Feind offnete. Als frommer Chrift im Beifte jener Beit mar er auch ein fleißiger Rirchens ganger. In Rudficht auf feine Liebe gur Bericonerung, wenn es nicht jum Beften einer feiner Sohne gefcab, ist noch zu bemerken, daß er 1633 ben hof gunbegaarbe abbrechen und baraus ein Schloß von zwei Stockwerten bauen ließ, bas nach ihm den Ramen Philippsburg erbielt. Daffelbe ftand auf einer Anbobe, war mit Baffergraben umgeben, mit einer Rapelle und einem Thurme für zwei Gloden versehen und wurde 1636 eingeweiht. Da bas Schloß aber meistens unbewohnt blieb, fo verfiel es nach und nach wieder und wurde fpaterbin gang abgebrochen, sobaß man gegenwartig nur noch einige Grundsteine bavon sieht. Das bazu geborige Gut wurde

1785 gertheilt und verfauft.

Herzog Philipp starb den 27. Sept. 1663 in hos bem Alter ju Gludsburg und wurde in ber bortigen Schloftirche beerbigt. Seine am 1. Febr. 1660 verftor-bene Gemablin Sophie Bedwig, Tochter Bergogs Frang II. von Sachsen-Lauenburg, mit ber er am 23. Mai 1624 zu Reuhaus in Riebersachsen vermablt worden war, hatte ihm in gludlicher Ebe 14 Kinder geboren. Diese find: 1) Johann, f. b. Art. Johann VII., Bergog von Sol= ftein-Gludeburg. 2) Frang Philipp, geb. ben 20. Aug. 1626, welcher nach vorher empfangenem forgfaltigem Unterrichte auf Reisen ging und in den Bellen ber Loire am 3. Aug. 1651 seinen Tob fand. 3) Christian, geb. am 19. Juni 1627, fette burch feine beiben Gemablin= nen Sibylla Ursula von Braunschweig (von 1663 -1671) und Agnes Sedwig von Solftein-Plon (von 1672 – 1698), die glucksburger Regentenlinie fort und flarb 1698. 4) Maria Clifabeth, geb. ben 26. Juli 1628, vermahlt ben 30. Nov. 1651 mit bem Markgrafen Georg Albrecht von Brandenburg-Culmbach, farb ben 27. Mai 1664. 5) Karl Albrecht, geb. ben 11. Gept. und gest. ben 26. Nov. 1629. 6) Sophie Hedwig, geb. ben 7. Oct. 1630, vermahlte sich ben 19. Nov. 1650 mit Ber-30g Morit von Sachsen-Zeit und starb den 27. Sept. 1652. 7) Abolf, geb. den 21. Oct. 1631, starb zu Kiel den 27. Jan. 1658 ledigen Standes. 8) Auguste, geb. den 27. Juni 1633, vermählte sich zu Kopenhagen den 15. Juni 1652 mit Herzog Ernst Günther von Holsteins Augustendurg und starb den 26. Mai 1701 im Bitwens ftande. 9) Chriftine, geb. am 22. Sept. 1634, vermablte fich (gleichzeitig mit ihrer Schwefter Sophie Bebroig) ju Dreeben mit Bergog Chriftian von Sachfen : Merfeburg und ftarb ben 18. Det. 1691. 10) Dorothea, geb. ben 28. Sept. 1636, vermablte fich ben 6. Oct. 1653 mit Bergog Christian Ludwig von Braunschweig : Luneburg und bann nach beffen Tobe, ben 13. Juni 1668 mit bem Rurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, deffen reformirten Glauben fie auch annahm, und farb ben 6. Aug. 1689. 11) Magdalena Sibylla, geb. am 27. Febr. 1639, ftarb den 21. Marg 1640. 12) Bedwig,

geb. ben 81. März 1640, ftarb am 1. San. 1673. 18) Unna Sabine, geb. ben 10. Oct. 1641, ftarb ben 20. Juli 1642. 14) Unna, geb. am 14. Jan. 1643, ftarb ben 24. Febr. 1644).

Philipp Ernst, Entel des vorhergebenben gurffen und altefter Sohn Bergogs Chriftian von Bolftein-Gluds: burg aus zweiter Che mit Agnes Bebroig von Solftein-Plen, mar ben 5. Dai 1673 geboren worben und trat, Da fein alterer Stiefbruber jung verftorben, sowie fein jungerer Bruber Christian Tugust abgefunden worben war, nach seines Baters Tobe ben 17. Rov. 1698 bie Regierung bes auf ibn allein vererbten fleinen gludsburger Bandchens an. Er war ein guter Saushalter, taufte im 3. 1717 der Kamilie von der Bisch bas Gut Blans: gaard (ehebem Schonleben geheißen) im gande Sundewith fur 22,000 Kronen ab, bas nach bem Musfterben feiner Linie in ein königlich banisches Allobialgut verwanbelt, fpaterhin gertheilt und wieder verlauft wurde. In Bejug auf die unebenburtige Bitme feines Betters, Bers jogs Chriftian Rarl von Solftein : Norburg, beobachtete er dieselben Marimen, mit welchen das fürstliche Gesammts haus holftein diefelbe verachtete und zurudfeste. Philipp Ernft farb ben 12. Nov. 1729. Er war breimal vermablt gewesen, a) mit Christina von Sachsen-Gifenberg (geb. am 4. Dar; 1679), ben 15. Febr. 1699, welche ben 24. Mai 1722 ftarb, b) mit Katharina Chrisftina von Ahlefeldt (geb. am 18. Nov. 1687 und Bitwe bes Generals Grafen von Johnston), ben 2. Sept. 1722, bie ben 8. Rai 1726 fiarb, und c) mit Charlotte Daria von holftein-Augustenburg (geb. am 5. Sept. 1697), ben 11. Det. 1726, Die ben 30. April 1760 ftarb. Mus erfter Che entsproffen, außer ben brei Rindern, welche in ibrer fruben Jugend wieder babinfchieben, noch eine Tochter: Louise Friederike, welche den 18. Febr. 1719 gebos ven, ale Abtiffin gu Balloe im Mai 1782 fterb, unb zwei Sohne, als Friedrich, geb. am 1. April 1701, wels der die gluddburger Linie mit henriette Auguste von Lippes Detmold (geb. 1725) feit 1745, in welchem Sabre er fie heirathete, fortfette, und Rarl Ernft, geb. 1706, ber von feiner Apanage lebte, in toniglich banifche Kriegs: dienste trat und sich auch 1749 mit einer lippesbetmoldis schen Prinzeffin, Anna Charlotte (geb. 1724), vermählte. Er ftarb 1761 ohne Erben. In zweiter Che zeugte Philipp Ernst nur ein Kind, bas frühzeitig hinwegstarb, mehrend die britte unfruchtber blieb.

## Bertog von Bolftein : Gottorp.

Philipp, aweiter Sohn Gerzogs Aboif von holfteins Gottorp und Christinen's von heffen, war den 10. Aug. 1570 geboren worden und erhielt durch die Gorgfalt seiner Altern eine gute Erziehung. Der Prinz zeigte frühzzeitig eine große Wisbegierde und wetteiserte im Lernen mit seinem zwei Jahre altern Bruder Friedrich, welcher mit ihm zugleich gemeinschaftlichen Unterricht empfing. Ein gewandter Franzose ertheilte ihnen Unterricht im La-

teinischen und in seiner Muttersprache; boch in lettener brachte es Philipp ju teiner großen Fertigfeit. Gine be: sondere Aufmerksamkeit im Unterrichte wurde ber Religion zugewendet, zumal da eben damals der Abendmahlisftreit febr im Schwange war; baber ber Lehrer fich ftreng moets lich an bie Dogmen Luther's halten mußte, was benn auch foviel wirfte, bag Philipp nicht, wie fein jungerer Bruber Johann Abolf L (f. b. Art.), auf abweichenbe Anfichten gerieth. Rach erlangten Bortenntniffen in ben bamals wiffenswerthen Dingen bezog Philipp mit feinem Bruber Friedrich bie Universitaten ju Beibelberg und Strasburg zu weiterer Ausbildung und bereifte fobann mehre ganber, von wo er erft, furg vor feines Baters Tobe, welcher am 1. Dct. 1586 flarb, wieber nach Got torp gurudtebrte. hierauf übernahm fein Bruder Fried: rich die Regierung ber gottorp'schen gande, und als die: fer icon am 15. Juni 1587 babinfchieb, fiel felbige ausfolieflich auf ihn gurud. Die foleswig sholfteinischen Sebiete, Die ihm erblich zugefallen waren, bestanden in Gottorp, Butten, Tromsbuttel, Steinhorft, Bittenfee, Mohrfirchen, Stapelholm, Susum, Eyberftebt, Apenrade, Riel, Reumunster, Oldenburg, Trittau, Reinbed, Cismer, Reuftabt, Tonbern, Rordftrand, ber Infel Femern, ber nordlichen Salfte bes Mitteltheiles von Ditmarfen, lips gumflofter und Borbesholm. In Samburg batte er mit bem Konige von Danemark gleiche Rechte, sowie er mit biesem noch mehres Unbere, wie bie Bolle und Riofter, in Bemeinschaft befaß. Es toftete aber bem jungen Strften Mube, bie huldigung von den Bewohnem biefer Befitungen zu erlangen, weil er fur feine Rachfolge im fitte ftenthume Solftein : Gottorp bas Erbrecht gum alleinigen Bormanbe gebrauchte, bie Stanbe biefer ganber aber bas Bablrecht ausüben wollten. Philipp ließ burch beffifche Rechtsgelehrte, welche feine Mutter ins gand gezogen batte, auf dem Grunde fruberer Erbvertrage, wobei je doch die Babkapitulation Christian's I, übergangen wurde, Dieses Bablrecht ber Stande bestreiten; da aber Die Stande, weil ber herzog noch zwei jungere Brüber Johann Abolf und Johann Friedrich hatte, und König Friedrich II., wels der ben 4. April 1588 ftarb, auch brei Gobne hinterließ, farchteten, fechs Lanbesberren auf einmal zu bekommen, worauf es anfanglich, wenigstens von banifcher Seite, abgefeben war, fo wiberfetten fich biefe aus allen Rraften und ftellten ben Grunbfat auf, in Bufunft mur einen im gande felbft refibirenden Fürften als mitregierenben Bergog neben bem Abnige von Danemart, ber auch Ber: jog von Schleswig und Solftein wer, anzuertennen, und machten alfo jest, wie es icon fruber nach Ronigs Chris ftian III. Tobe gefchehen war, um fo hartnackiger Gebrauch von ihrem Bablrechte. Und weil es auch ben Fürften allmalig einleuchtete, bag bie Theilungen ichablich werben konnten, fo folug man Berhandlungen ein, welche in biefer hinficht fur Die Butunft gu festen Berbaltniffen führten. Der banifche Reichsrath, welcher fur ben noch unmundigen Christian IV. Die vormundschaftliche Regierung führte, fant in Rudficht auf Danemart für gut, Die Bablfreiheit in ben herzogthumern Schleswig und Bolftein aufrecht zu erhalten, damit man bort fur bie jebes-

<sup>3)</sup> Außer ben unten angeführten hilfsmitteln, welche hierbei it wurden, vergl. noch b. Peterfen's Gebachtnifrebe auf philipp, gebruet ju Geleswig 1864. 4.

malige Bahl bes Konigs binfichtlich der Person freie hand haben tounte. Derzog Philipp bagegen machte, wie ehebem Ronig Chriftian III., bringende Anspruche auf bas Erbrecht. Geine Bevollmachtigten, welche am 16. Gest. 1588 auf bem tieler Landtage erschienen, wiesen bemnach, von ben beffifchen Zuriften fraftig unterflugt, bie freie Bahl ber versammelten Stanbe gurud und verlanaten von ihnen unbedingte Erbhulbigung, mit Burud. figung jeglicher Befchrankung in ber gandesverwaltung, wahrend die danischen Abgeordneten ben Untrag ftellten, bag man ben Konig Christian IV. jum Berzoge mablen ubge, welcher, fobalb er ju ben munbigen Sahren werbe gelangt fein, Die Lanbebrechte bestätigen werde, wenn er dies aber nicht thun wolle, sollten die Stande die Freibeit haben, ibm bie Treue aufzulundigen und fich einen andern Fürften mablen. hierzu erflarten biefe fich eber geneigt, als gu Philipp's Foberung, ber fie bie Ertlarung entgegenfetten, bag man, wofern er fich ferner weigere, ihr verfaffungemäßiges Bablrecht anzuertennen, ben Ronig von Danemark jum alleinigen Berzoge von Schleswigholftein mahlen werde. Philipp, burch diefe Drohung erfdredt, erfchien nun perfonlich in ber Stanbeverfammlung und empfahl fich jur Bahl, mit bem Erbieten, die Freiheiten ber Landesvertreter ungefrantt ju laffen. Dars auf murben er und Chriffian IV. ju Bergogen von Sole ftein und Schleswig ermablt, Die Gulbigung aber murbe verschoben, weil Die Stande vorerft noch eine Reihe von Beschwerben abgestellt miffen wollten; 3. 28. follten bie einheimischen Stifter und die Beamtenftellen mit Inlanbern ausschließlich befett, bas Recht genau und gewiffenbaft gesprochen, die Lebn- und Frohndienfte gemitbert, ber Bertehr frei gelaffen, bas Rirchen: und ganbrecht verbeffert, die Landschaft gegen ungewöhnliche Laften gefchutt, bas Bolt bei seinen Rechten und Freiheiten gelaffen, fowie die huldigung, den Privilegien zufolge, dem Ronige und bem Berzoge zugleich, und nicht getrennt, geleiflet werben. Mehre diefer Beschwerben bedurften einer forgfaltigen Unterfuchung, und gegen viele von benfelben batte Philipp, ber ohnebin ben Stanben wegen ihrer Ge finnungen nicht gewogen mar, mancherlei Einwendungen ju machen, um besonders auch die unbeschrantte Regierungsform festzuhalten. Alfo ging man zu Riel aus ein: ander, ohne Etwas auf die Antrage ber Stanbe gu befoliegen. Um wenigstens holftein umzustimmen ober zu zwingen, wirfte fich Philipp bei bem Raifer gegen bas flandische Bahlrecht ben Befehl aus, daß bie Stanbe biefes Landes, wenn fie nicht für Rebellen angesehen sein wollten, ihm und bem Ronige von Danemark als ihren Erbherzogen unverzüglich hulbigen follten. Ebenfo zog er ben Bergog Ulrich von Medlenburg und ben ganbgra= fen Bilhelm von Beffen-Caffel gur Bermittelung berbei. Ranche Beschwerben murben gwar beseitigt, ba aber boch neue Aufregung ber Stanbe und Beffartung berfelben in ihrem Borfage burch Danemart zu befürchten mar, wenn ber Bergog ben faiferlichen Befehl in Kraft fegen wollte, fo hielt er fur gut, benfelben in ber Safche ju behalten und fich auf bem ganbtage gu Flensburg, mo er perfonlich erschien, nebst seinem Better Christian IV., als em

wählten Borgogen, am 20. Mit 1580 von ben Pratuten, Rittern und Stabten bulbigen gu laffen, wies aber gleichwot flets ben abgetheilten Bergog Johann von Dol-Rein-Sonderburg wegen beffen Anfpruches an gemeinfcafts liche Theilnahme gurud. Mittlerweite hatte Bergog Phio Ilpp bie faiferlichen und banifchen Leben empfangen und feine Regierung eingerichtet. Er anberte und verbefferte bas Gerichtswefen, wies bie Anhanger ber Bieberraufer aus bem Lanbe, bestellte Jacob gabricius zu feinem Sofprediger, fcbried bem Lande brei jabriiche Bug: und Bots tage por, und er wurde im Rirchenwesen und in der Rechtse pflege, wohn mit Danemark bereits Berabrebungen getroffen worden waren, noch mehre Berbefferungen gemacht haben, wenn ihn nicht ber Tob ereilt hatte. Dit Danemart aber blieb er im Streite wegen bee Bisthums Schledwig; babingegen hatte er mit biefem die nothigen Bortehrungen jur Erhaltung bes Landfriebens in beiben Berzogthumern getroffen, wo Banbelfucht und Banterei fo tiefe Wurzeln gegriffen hatten, daß alle früheren Bemubungen gegen bie Storungen ber innern Rube faft unwirtfam geblieben waren. Bergog Philipp ftarb, im Gangen unverfohnt mit Danemart, welches fich mit ben Stanben beiber Berzogthumer gur Aufrechthaltung ber Bablfreis helt gegen ihn vereint und ihm baburch die Sande gebunden hatte, am 18. Det. 1590 an ber Mudgehrung in ber Bluthe feiner Jahre ju Gottorp und wurde im Dome ju Schleswig neben feinem Bater und Bruber begraben; weil er aber unvermählt geblieben war, fiel fein gandesantheil feinem jungern Bruber Johann Abolf I. (f. b. Art.) ju.

# Dergog von holftein-Biefenburg.

Philipp Ludwig, Grunder diefer 1744 wieder erloschenen Linie, mar ber jungste Gohn Berzogs Alexander von Solftein-Sonderburg und Dorotheen's von Schwatzburg : Sondershaufen und ben 27. Det. 1620 geboren worden. In seinem ffebenten Sabre verlor er schon feis nen Bater, wurde unter Bormunbschaft erzogen und als ein apanagitter Pring für ben Kriegerstand bestimmt. Er trat in kaiferliche Dienste und brachte es bort (1681) bis jum Generalfelbmarschallieutenant. Da er fich aber inzwischen frühzeitig verheirathet und burch bie beiben erften Beiber eine jahlreiche Familie bekommen hatte, fo fuchte er fich anfalfig zu machen und einen eignen feften Bofhalt einzurichten. Er faufte bemnach 1664 vom Rurfinften Johann Georg II. von Sachfen bas im meifnet Kreise gelegene Schloß und Amt Biesenburg, wozu noch bas Stadtchen Rirchberg, ber Marktfleden Birfchfelb, vier Borwerte und 17 Dorfer gehörten 1). Bon Diefem Umte gab nun Philipp Lubwig feiner Familie ben Ramen und wurde baburch ber Grunder einer neuen Linie bes abgetheilten Aurstengeschliechtes von Solftein: Sonberburg. betam inbeffen biefes fleine Gebiet ohne Bobeiterechte, bie fich Rurfachsen vorbehielt, murbe aber als Bafall von

<sup>4)</sup> Bergl. Babft, Piftorische Rachrichten vom Aurschrftenthume Sachsen S. 94 ber Beilagen. Das Amt Wiesenburg war früher ein meißner Leben, gehörte spater bem Stadtrathe zu Zwickau, von welchem es Aurfürst Johann Georg I. tauslich an fich gebracht hatte.

ber Erscheinung auf ben sächfischen ganbtagen freigesprochen. In Biefenburg baute er ein neues Schloß, bas aber gegenwartig nicht mehr befteht; und obicon bier bie eigentliche Residenz sein sollte, so bielten fich ber Bergog und seine Rachfolger, wie Schiffner behauptet, boch lies ber in einem Forsthause am Dofentopfe auf. Mittlerweile raumte ber Bergog, als er fich jum britten Dale vermahlte, feinem Sohne Friedrich bas Amt Biefenburg ein und bezog eine Wohnung zu Oberntagau im Boigts lande, wo er ben 10. Marz 1689 ftarb, nachdem er fich breimal verheirathet hatte: a) mit Katharine von Balbed am 15. Nov. 1643, welche 1649 ftarb, b) mit Unna Margarethe von Beffen - homburg 1650, welche ben 4. Mug. 1686 ftarb, und c) mit Magbalene Chriftine aus ber altern Linie ber Grafen von Reuß ben 26. Juli 1688, bie am 18. Dec. 1697 ftarb. Mur mit bem erften und zweiten Beibe zeugte ber Herzog Kinder. Katharine von Balbeck gebar ihm 1645 Dorothea Elisabeth, die sich am 20. Nov. 1661 mit bem Grafen Georg Ludwig von Binzendorf verheirathete und katholisch wurde; nach beffen Tobe reichte fie 1682 bem faiferlichen Generalwachtmeifter Ludwig von Buffp-Rabutin, Marquis von Fremonville, bie Sand. Anna Margarethe gebar bem Berzoge Phis lipp Ludwig 1) Friedrich ben 2. Febr. 1652, welcher bem Bater in ber herrschaft Biefenburg folgte, ebenfalls in kaiserliche Kriegsbienste trat und burch Charlotte von Liegnit, welche er 1673 jum Beibe nahm, Bater eines Sohnes, Ramens Leopold, wurde, ber fich zur katholisichen Kirche wandte und 1744 mit feinem Tobe bie wies fenburger Linie im Mannesstamme beschloß. Dieser Leopold verfaufte 1724 bie Berrichaft Biefenburg an Konig Friedrich August I. von Polen fur 80,000 Thir. 2) Sopbie Elisabeth, ben 4. Mai 1653 geboren, vermählte fich am 14. Juni 1676 mit Bergog Morit von Sachsen-Beit und ftarb ben 19. August 1684. 3) Karl Ludwig, geboren ben 8. April 1654, ftarb ale Dberfter ber heffen-caffel'ichen Leibgarde im Berbfte 1690. 4) Eleonore Margarethe, geb. ben 28. Mai 1655, verheirathete fich 1674 mit bem Fursten Marimilian Jacob Morit von Liechtenstein und farb ben 16. August 1702. 5) Bilhelm Christian, geb. ben 15. Jan. 1661, trat in tursachsische Dienste, und ftarb ben 23. Febr. 1711 als Generalmajor, ohne verheirathet gewesen zu sein. 6) Magdalene Sophie, geb. ben 30. Mai 1664, wurde 1685 Propftin zu Queblinburg, wechselte 1699 bie Religion und ging in ein Kloster zu Wien, wo sie ben 25. Rov. 1702 starb. 7) Unna Friederike Philippine, geb. ben 4. Juli 1665, vermahlte sich am 26. Febr. 1702 mit hersog Friedrich Beinrich von Sachsen-Beit und ftarb ben 18. Dec. 1713. 8) Johanna Magdalene Luise, geb. ben 24. Juni 1668, tam in ber Folge nach Ilsenburg an ben hof bes Grafen von Stolberg und ftarb lebigen Standes am 3. August 1732 5).

Graf von Congueville.

Philipp von Ravarra tragt biefen Beinamen vorjugsweise in ben frangofischen Geschichtswerken, wiewol er ebenso gut auch Philipp von Evreur beißen konnte, ba sein Bater im Besite jenes Konigreichs und Dieser Graffcaft, ja lettere ausschließlich seinem Mannsstamme angeboren war. Als zweiter Gobn Konigs Philipp's III. und Johanna's II. von Navarra (f. die Art. über Beibe), wurde er mit ber Graffchaft Longueville begabt und burch feine Beirath mit Jolande von Flandern, ber Erbtochter Robert's von Caffel, welche, feit 1344 Bitwe vom Grafen Beinrich IV. von Bar, ihn im 3. 1353 geheirathet hatte, betam er noch einen Buwachs von Ginfunften aus Grundbefit '). Seiner barf bier aber besonders gedacht werben wegen feines raftlofen Gifers und unverfohnlichen Halfes gegen bas ihm nahe verwandte konigliche Saus Balois, welches die Erbanspruche seiner Mutter, wieswol nur auf dem Wege der Bertrage, welche mit ihrer Buftimmung gefchloffen worben waren, theils befchrankt, theils gurudgewiesen batte. Diese Anspruche gleichwol wieder geltend zu machen und feine Mutter zu rachen, erhob Graf Philipp zu allen Zeiten, fo oft es nur immer thunlich war, feinen ritterlichen Arm im Dienfte feines Brubers, bes Konigs Karl (II.) bes Bofen von Ravarra, ber als Graf von Evreur auch Kronvafall von Frankreich war. Bas diesem gewandten, beredten, hinterliftigen und rankesuchtigen Fursten an friegerischem Ginne und ritter= licher Tapferkeit abging, bas erfette fein tapferer und tampfluftiger Bruder Philipp in großem Dage. Jener war es, welcher bie Unspruche und Sanbel gegen bas Saus Balois in Unregung brachte, und diefer versuchte fie mit abwechselndem Baffenglucke und erstaunenswer= ther Ausbauer burchzuseten; Beide aber erreichten boch bas Biel nicht, bas fie erftreben wollten, weil bie Silfe ber Englander, auf welche fie bierbei rechneten, theils nur zuweilen gewährt wurde, theils auch mit ihren Absichten nicht übereinstimmte.

Graf Philipp von Longueville blieb indessen, wie im Felde der gesährlichste Gegner des Hauses Balvis, so in den Berhältnissen zu England der standhafteste Bundeszenosse Eduard's III. Als sein Bruder, König Karl, nach dem Ausbruche des Kriegs gegen König Johann von Frankreich sich im I. 1354 mit diesem wieder verzsihnt hatte, groute er ihm und versagte auch dessen Sühznevertrage seinen Beisall. Ebenso hielt er sich aus Misztrauen vom Gastmahle des Dauphin Karl zu Rouen,

<sup>5)</sup> Benust murben Dichaelis, Einleitung zu einer vollstanbigen Geschichte ber Aur- und fürstlichen hauser in Teutschland. 2. Bb.; von Schröber's Topographie bes herzogthums Schleswig. 2 Banbe; Dlearius, holsteinische Chronit. 2 Banbe und Ladmann's Einleitung zur schleswig-holsteinischen historie. 6 Banbe.

<sup>6)</sup> Jolande hatte die Bormundschaft über ihre beiden Sohne erster Ehe, Eduard und Robert, unter Streitigkeiten mit den Ansverwandten ihres verstorbenen Gatten, die zu ihrer zweiten Bermachstung nämlich, geführt, und wiewol dann Robert (Eduard stark 1352 in unmündigen Jahren) vom Konige Iohann von Krafter Karl IV. für mündig erklärt wurde, so stand sie bemselben doch noch mehre Jahre lang in der Regierung bei. Rach ihres zweiten Gemahls Tode begab sie sich in das Perzogthum Bar zurück, wo sie entweder Grundbesis oder einen Witwensis datte, und in mancherlei Streitigkeiten gericht, welcher wegen sie Urransenheimlickkeiten sowol von den Franzosen als auch von ihrem Sohne erbulden mustte. Vergl. Duchesne, Histoire de la maison de Barle-Duc. p. 50 sq.

au welchem er und fein Bruder nebft mehren Angefehe: nen ihres hofes im April 1356 gelaben worben waren, entfernt und entbrannte fofort von Rache, als er vernahm, daß die Gafte überliftet, gefangen genommen und etliche von ihnen hingerichtet worden maren. Um biefen Gewaltstreich zu rachen, setten sich Philipp und ber Dheim bes zu Rouen bingerichteten Grafen von Sarcourt, Gottfried, in gute Kriegsbereitschaft zu beharrlis dem Biderftande, begaben fich am 24. Juni nach England, schwuren bort bem Konige Eduard III., ben fie als Bergog von ber Normandie und Konig von Frantreich anerkannten, ben Lebenseib, erhielten von ibm bas Berfprechen des Beiftandes und Schutes, fowie ber Biebereinsetzung in ihre verlorenen Befitungen und Rechte, und erließen in Berbindung mit mehr als 20 normanni-ichen herren und Rittern heraussoberungen an benfelben, worin fie ihn blos Johann von Balois nannten. Sierauf vereinten sie ihre Truppen mit bem Rriegsvolke bes Bergogs von Lancafter, welcher baffelbe auf Befehl Ro: nige Couard aus ber Bretagne in Die Normandie führte. entsetten mit ihm die belagerten festen Plage Pontaudes mer und Breteuil, verheerten bas gand bis nach Berneuil und verbrannten Diese Stadt. Bu Ende bes Jahres 1356 fiel awar Gottfried von Harcourt im Kampfe gegen bie Franzosen, allein Philipp wurde burch biefen Berluft nicht entmuthigt, vielmehr feste er mit ber größten Bebarrlich: feit ben Rachefrieg fort und brang mit bem Bergoge von Lancaster, der ihn nie verließ, im Januar 1357 unter ben schredlichsten Berheerungen bis in die Rabe von Das ris vor. Diese Feindseligkeiten feste ber Graf auch uns unterbrochen fort, als der Baffenstillftand zwischen ben Frangofen und Englandern ibm die Stute bes Bergogs von gancafter geraubt hatte; benn von jest an ging ibm der berüchtigte und friegserfahrene englische Ritter Robert Anolles, welcher aus ben entlassenen Soldnerhaufen eine Schreden erregende Ramerabschaft bilbete, ftets zur Seite. Philipp wagte einen zweiten Streifzug mit ähnlichen Berwuftungen, wie beim erften, bis fast unter die Mauern bon Paris, und jog fobann mit ungeheurer Beute beladen in die festen Schloffer bes Gebietes Cotentin ungefibrt zurück, da der Dauphin und Regent von Frankreich nicht magte, fich ihm in freiem Felbe gegenüberzustellen. Mittlerweile nahm einer feiner tapferften Ritter, Bilbelm von Gauville, das Schloß Evreur ben Franzosen wieder weg, bas nunmehr jum Stuppunkte aller verheerenden Streifereien ausermablt murbe.

Unter solchen Umständen erkannte Graf Philipp, desem Ritterlichkeit in sinnlose, brutale Rache und in emportende Raubereien ausartete, den zwischen seinem wieder in Freiheit gesehten Bruder und dem Regenten Karl absgeschlossenen Suhnevertrag nicht an, lehnte auch ihre Aufssoderung, zu ihnen nach Paris zu kommen, ab und gewann endlich im I. 1358 seinen Bruder wieder für die Iheilnahme am Rachekriege. Karl warb hierauf ein ansichnliches Heer und gab einen Theil davon seinem Brusder Philipp, welcher sein Hauptquartier in Mantes und Reulan ausschlug, und den Parisern die untere Seine dersperrte, während der König von Navarra den obern

Lauf biefes Stromes verschloß. Beibe Bruber verrichteten hierauf bewundernswerthe Baffenthaten mit fast unglaublicher Schnelligkeit. Rein Plat mar ihnen zu fest ober zu fern gelegen, um ihn nicht ploglich mit Erfolg ju überrafchen. Durch folche gludliche Uberfalle und Banbftreiche machten fie manchen iconen gang in ben Schloffern und Burgen, indem die Ritter und Frauen bort von ihnen bes Rachts in ihren Betten überfallen wurden und ihnen ein fcweres Bofegelb gablen mußten. wenn fie nicht Befahr laufen wollten, vollende Alles au verlieren. Theure Geleitsbriefe, welche ben Reifenben von ben raubluftigen Navarresen aufgebrungen murben, fcutten jene allein auf ben Landstraßen vor ihren Duas len. Die Landleute floben vor ihnen entweber auf Infeln ober auf Bote der Fluffe, ober aber fie befeftigten bie Kirchthurme ihrer Ortschaften und befetten biefelben mit Schildmachen, welche burch Glodenschlage bie Arbeis ter auf ben Felbern und bie Leute in ben Bohnungen por ber Untunft biefes Raubgefindels marnen mußten. Biele von ihnen flohen auch in die Stadte; diese aber wie die festen Burgen fielen rings um Paris in weiter Ausbehnung ben Navarresen mit Leichtigkeit fast ohne Ausnahme in die Bande, und fo verfetten biefelben bie Dauptstadt Frankreichs in eine Art von verzweiflungs= voller Blotabe; benn ber Biberftanb, welchen ber Daus phin gegen fie anordnete, mar von geringer Bebeutung, weil man allenthalben in größter Berwirrung und Ungus friedenheit lebte, oder bie bornehmften Burger ber Stabte bielten aus biefem Grunde ein geheimes Ginverstandniß mit biefen Qualgeiftern.

Im Fruhjahre 1359 inbeffen tam ber Graf von Lonqueville mit feinen 3000 Mann ins Gebrange burch bie Uberlegenheit bes Grafen von St. Pol und bes Connetabel von Frankreich, ale er biefe in ber Belages rung Saint=Baleri's hindern wollte. Der mislungene Angriff hatte fur ihn einen ichlimmen Rudjug gur Folge, wahrend beffen ihn feine Berfclagenheit und bie Bach: famteit feiner Gefahrten Pecquigni und Knolles vor ben Gefahren einer zweimaligen Gefangennehmung ichupten. Champagne, Picardie und Normandie blieben jedoch der Bauptichauplat feiner tuhnen und vermunichten Baffenthaten, wie feiner emporenben Raubereien, welche ibm zur Gewohnheit geworben maren, ihm die Luft zu gere: gelten Rampfen benahmen, aber auch die Abneigung in ihm erwedten, ben zwischen seinem Bruber und ben Regenten von Frankreich am 21. Aug. 1359 zu Pontoife abgeschloffenen Frieden anzuerkennen. Daber er fich benn auch nach bem Bieberausbruche bes Rriegs zwischen Eng= land und Franfreich unbedenklich ben Englandern an= folog, Paris von Neuem in Noth und Schreden feste, und feine Raubzuge nicht eher einstellte, bis Ronig Jobann nach feiner Rudtehr aus ber englischen Gefangen: fcaft unter Bermittelung Ronigs Chuarb am 24. Det. 1360 ju Calais mit Navarra Frieden folog. Denfelben unterzeichnete Philipp im Namen seines Bruders und empfing mit ihm zugleich durch biefen Bertrag volle Bergeibung aller Bergeben und Berbrechen.

Als Konig Karl im I. 1361 sein Reich Ravarra

besuchte und sich mehre Sabre lang von bort aus in die Banbel ber benachbarten pprenaifchen Staaten mischte, übergab er seinem Bruber Philipp bie Bermaltung ber Graffchaft Evreup und trug ihm auch nach bem Tobe bes letten Bergogs von Burgund auf, biefes Bergogthum als eine ihm zugefallene Erbichaft vom franzosischen Ronige Johann abzufobern, und ba es diefer zuruckbebielt, fo bereitete fich Philipp fogleich jum Rriege; gleichwol mußte ber friegsluftige Graf, obschon seine zweite Unterhandlung mit bem Ronige Peter I. von Eppern gu Cherbourg ebens falls erfolglos geblieben war, feines abwefenben Brubers wegen boch Rube halten. Er ftarb bald nachher, vielleicht taum 30 Jahre alt (bas Jahr feiner Geburt ift nicht bekannt), in der Bluthe feiner Sabre am 29. Aug. 1363 und wurde in ber Franzistanerfirche zu Paris (nach St. Marthe zu Evreur) begraben. Bon seinet Gemahlin Jolande, welche nach langiabrigem Bitwensftande am 12. Dec. 1395 zu Meg ftarb und zu Bar begraben wurde ), hinterließ er teine Kinder; dagegen werben ihm zwei uneheliche, Lancelot und Robine, juges fchrieben, welche von feinen Brubern, Rarl und Ludwig, mit Gelb ausgestattet wurden. Geine Graffchaft Bongueville jog Konig Karl V. von Frantreich gewaltsam ein und schenkte fie am 27. Dai 1364 feinem berühms ten General Bertram bu Guesclin 3). (B. Röse.)

### Bergog von Mailanb.

Philipp Maria, Bergog von Mailand, Sohn bes Berzogs Johann Galeaz, ward geboren ben 23. Sept. 1392 in Mailand auf dem Castro Portae Jovis 1) und zwar auf bem westlichen Theile diefer Burg, in welchem nachmals ber von ihm in bochften Ehren gehaltene Un: tonius Johannes von Brescia wohnte. Der Ort ber Ergiehung Philipp Maria's mar größtentheils bie von feinem Grofvater Galea; ju Pavia erbaute Burg. Doch berbergte er, um ju pilgern und ju beten, auch in ben benachbarten Stabten, namentlich in Lobi und Gan Ingelo. Bereits als er noch ein Rind war, zeigte fich bie Kraft und die gute Anlage feines Geistes fo ftart, baß ihn sein Bater in der Nachfolge bem erftgeborenen Jahannes Maria vorzusegen munichte. Es foll namlich, als einst Johann Galea; seinen Gohn Philipp Maria betrach: tete, Ersterer gesagt haben: er munbere fich über bie Gewohnheit berjenigen, welche bie altesten Gohne als wurbiger im Furftenthume vorziehen, benn es fcheine ibm fchidlicher, bag aus allen die an Geifte und Tugenben porzüglichsten gewählt murben. Much bie Aftronomen (Aftrologen), welche zu jener Beit in Pavia lebten, brachs ten oft vor, daß Philipp Maria, wenn er ein bobes Als ter erreichen murbe, ben Ruhm feiner gangen Familie weit abertreffen warbe. Philipp Maria war noch nicht gebn Sabre alt, ats fein Bater ben 3. Gept. 1402 am bibigen Rieber ober an ber Peft ftarb. Durch bas Teffament, welches dieser im 3. 1401 gemacht, erhielt Philipp Mas ria die Graffchaft Pavia, Novara, Bercelli, Tortona, Alessandria, Berona, Bicenza, Fettre, Bellumo, Baffano mit dem Gestade von Erient bis an den Mincio, wahrend fein alterer Bruber Johannes Maria bas Bergogs thum Mailand, Cremona, Como, Piacenza, Lobi, Parma, Reggio, Bergamo, Brescia, und bie gange Gegend gegen ben Mincio, und fein jungeret, von dem Raifer Bengel legitimirter 2) Bruber Gabriel Pifa und Grema, jeboch unter ber Bebingung befam, baß, wenn ihm ber Bergog von Mailand 100,000 Gulben zahlte, er ihm Erema abtreten follte. Der zweite Bruber Philipp Maria und ber britte Gabriel maren verbunden, ihre Stabte als Les ben vom Erstgeborenen zu empfangen und anzuerkennen. Da alle drei noch jung waren, so bestimmte ihnen ihr Bater einen vormundschaftlichen Staatsrath von 17 Mannern, von beren Rath fie abhangen follten. In ber Spibe bes Staatbrathes fand bie Berzogin Ratharina. Da fein Bruber bas Bergogthum Mailand erhalten batte, fo blieb Philipp Maria jum Grafen erflatt in Pavia, und fein größtes Geschäft mar die Ubung ber Jago und ber Dufe zu leben. In diesem Bustande blieb er fast neun Sahre, bis bie Eroberungen bes Grafen Facino Cane von Bianbrate ibn in eine forgenvolle Lage verfetten. Schon vorber, furg nach bem Antritte feiner Regierung, hatten, ba er ju jung war, um fich an die Spige eines heeres ju ftellen, feine Staaten viel zu leiben. Als Ugolino von Cavalcabo fich im 3. 1403 ber Berrichaft bes bem Bergoge von Mailand ges borigen Cremona bemachtigt hatte, verftanben fich bie Mos rentiner mit Ugolino, fandten ihre Kriegsvolfer aus und liegen die Gebiete bes Bergogs von Mailand und bes Grafen von Pavia plunbern und vermuften, inbem bie Truppen haufig bis vor bie Thore ber Stabte ffreiften. Biber ben friegerischen eroberungssuchtigen Facino Cane foloffen im Marg 1408 ber Bergog von Mailand, fein Bruber, ber Graf von Pavia, ber Graf von Savoyen und bie Gemeinde von Genua ein Bundnif. 218 Facino Cane von bemfelben Renntniß erhielt, wichete er in ben Bes bieten von Mailand und Pavia noch graufamer als gewohnlich, und verheerte alles außerhalb ber Befeftigunges werte burch Plunberung und Brand. Namentlich brach er in den fconen Parco von Pavia ein und richtete ibn gang ju Grunde. Bur Unterftugung bes Bergogs von Dais land und bes Grafen von Pavia fandte Buttialbo, mels der in ber Stadt Benua Gouverneur fur ben Ronig von Franfreich mar, gemiffe Scharen gewappneter Frangofen ju Rof und eine gemiffe Angahl Armbrufticougen von Genua beruber. 3m 3. 1410 hatte Facino Cane bem Grafen Philipp Barca, Bercelli, Tortona, Aleffanbria und alle andere Rleinstädte entriffen, fodaß biefem nur noch Pavia gehorchte. 3m Mai (1410) ward Facino Cane von bem Bergoge von Mailand auf brei Jahr gum Statt.

<sup>7)</sup> Bergi. L'art de vérifier les dates. IV, 147. 8) Bernust murben noch Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de France. I, 243 sq. Saint-Marthe, Histoire généalogique de la maison de France. I, 713 sq. unb Sismondi, Histoire des Français. T. X unb XI.

<sup>1)</sup> Diese Burg erbnute Philipp Maria's Grofvater Galeaz. Rach Philipp Maria's Tobe warb fie von ben Mailanbern bon Erund aus serfibet.

<sup>2)</sup> Gabriel's Mutter hieß Agnes Mantegaza. Johannes Maria und Philipp Maria waren von ehelicher Geburt. Ihre Mutter Satharina war Bernabo's Tochter.

halter erklart. Rurg barauf brach zwischen bem Bergog und feinem Bruber eine neue ") Dishelligkeit aus. Facino benutte biese Gelegenheit, an beiben, an bem Berzog von Railand und bem Grafen von Pavia, Rache zu nehmen. Segen ben Bergog von Mailand unterbruckte er vor ber band feinen Born. Um ben Grafen von Railand ficher ju machen, ftellte er fich frant, und bachte fich burch Lift in ben Befit von Pavia ju feben. Dit ber Familie von Beccaria, welche er auf feine Geite gebracht hatte, entwarf er folgenden Plan bes Berrathe. Die von Beccaria machten ernftliche Foberungen an ben Grafen von Pavia, welche er ihnen nicht verfagen tonnte, und verlangten namentlich, daß fie in ben Befit ber an ber Brude bes Teffino angelegten Festung geset murben, und auch dieses durfte man ibnen nicht abschlagen. Die von Beccaria liegen nun ein Stud von der Mauer einreißen und führten ben Grafen Facino in ber Beihnachten vorbergehenden Racht (1410) in die Stadt Pavia ein. Die von Beccaria plunderten hierauf alle Gegner, die am reiche ften waren. Facino, der diefes mertte, fagte: "Alfo foll mir Richts von der Beute übriggelassen werben, und ba ihr die Reichthumer ber Belfen an euch gezogen habt, fo glaubt ihr falfdlich, daß man die Ghibellinen verfchonen muffe; ich befehle baber, bag Beibe geplunbert werben." Go ward Davia burch ben Berrath, ben feine eige nen Burger geubt, geplundert. Philipp Maria, turg jus vor gewarnt, mar in die Burg gurudgefehrt. Bergebens bette ber Castellan versucht, ibn an die Reinde zu führen. In ber Burg aber auch war wenig hilfe und hoffnung, benn Riemand borte auf Philipp Daria's Befehle. Unter biefen Umftanben brobte Facino, bag er alles gerbrechen werbe, wenn Philipp Maria nicht berabftiege, verfprach jeboch, wenn er biefes thate, ihn nicht anbers als herrn in balten. Da bie Sache unter Befannten vor fich ging, ward burd die Dazwischenkunft weniger die Burg bem Secino geoffnet. So ward er herr von Pavia und von Railand, und ibm fehlte jur Berrichaft nur ber Rame. Zohannes Maria und Philipp Maria behielten biefer ben eräflichen und jener ben berzoglichen Titel, aber auch von bren vorigen herrschaften Richts weiter. Facino beobachs tete nicht einmal ben Anstand, und ließ Beide in ber größten Durftigfeit leben. Ja er foll bem Philipp Das

ria nicht einmal ein Dembe gegeben haben. Gewiß ift, baß ber, ber Graf von Pavia hieß, ganz wie ein Privats mann leben mußte. Er ward täglich verächtlicher und frich häufig allein burch die Stadt. Aus Mangel grub er zwei Ebelfteine aus ben Bergierungen bes Gelbtaftens seines Baters. Da beibe Junglinge, ber Bergog und ber Graf, in ber größten Durftigleit lebten, fo maren fie in großer Erwartung, ale ihr Bebranger Racino, mabrend er fich in Pavia aufhielt, in eine ichwere Krantheit fiel. Da man in Mailand furchtete, bag Johann Maria, wenn Kacino aus ber Welt gegangen, Die Berbannten gurudrufen werbe, fo eilte man mittels einer Berfcmos rung, ben 18. Dai 1412, ben Bergog gu ermorben. Dafselbe sollten die von Beccaria in Pavia mit Philipp Mas ria thun, wenn Facino fturbe. Diefer, welcher noch lebte, bezeigte, als die Nachricht von der Ermordung bes Berjogs von Mailand in Pavia anlangte, großen Abichen barüber, und versicherte, er murbe im Falle ber Genefung Rache an den Mordern nehmen. Benige Augenblicke por seinem Tobe, welcher sich ben 16. Juni (1412) ereignete, ließ Facino Cane ben Ergbischof von Mailand gu fich rufen, empfahl ihm feine Gemablin und bie Ghibellinen, bes fonbers aber ben Grafen Philipp Maria. Diefem follte er rathen, bag er feinen guß aus ber Burg fegen mochte. Der Caftellan von Pavia, Unton Bogero aus Cremona, ein großer Freund bes Erzbischofes, ließ fogleich, als gacino aus biefer Belt gegangen war, bie Burg verfchlies Ben, damit er besto forgfaltiger auf Philipp Maria Acht baben und befto beffer verhuten tonnte, bag fich ibm Dies mand, vornehmlich feiner von benen von Beccaria, gegen welche man ben größten Berbacht begte, ju nabern vers mochte. Das Bolt von Pavia, welches bieruber einen Auflauf erregte, verlangte ben Grafen zu feben. Diefer zeigte fich, und beruhigte bas Bolf. Run überlegte man, was zu thun fei, in Rube. Der Erzbischof und ber Cas fiellan machten bem Grafen Philipp Maria ben Borfchlag, baß er Facino's Bitme, Beatrix Tenba, beirathen follte. Ihr hatte Facino, ber durch feine Raub: und Sabsucht foviel Gelb zusammengebracht, feinen Schat vermacht. Obwol Philipp Maria erft 20 Jahre alt war, und Begtrix batte beinabe feine Mutter fein tonnen, fo willigte er boch, ba er fich icon als Jungling burch Schlauhelt und Berichlagenheit auszeichnete, in die Beirath ein. Beatrir war eine Frau von vieler Ginficht und batte, ba fie und er an Alter fo ungleich waren, und er fie nur aus polis tifden Rudfichten jur Frau nehmen tonnte, ben Befrathes antrag ausschlagen sollen, wenn bei ihr bie weibliche Gi= telleit die Klugheit nicht überwogen batte, wozu noch politische Grunde tamen; benn fie war nicht ficher, baf Das ria Philipp, wiewol jest noch so schwach an Macht, bennoch feine Gegner, Die Anhanger ibres verftorbenen Gemables, nach und nach unterbruden konnte. Ihre mit Philipp Maria eingegangene ebeliche Berbindung war ein Pfand bes Friedens. Über fie bezeigten bie von Beccaria, bie gefahrlichften Beinbe bes Grafen von Pavia, fowie auch bie Berwandten bes Facino Cane und feine Golbaten ihre Bufriebenheit. Facino hatte bem Grafen von Pavia alle Stabte, namentlich Bercelli, Aleffandria, Lortona und

<sup>3)</sup> Der Deugs Johannes Maria hatte namlich im I. 1409 mit dem Grafen Facino Cane Frieden geschlossen. Run nahm man wahr, das der Bruder des Derzogs diesen heimlich mit Arieg debrohte mei in Binasco seine Aruppen zusamenzog. Während bessend ben bessend Facino Gane seine Aruppen mit der Garde des Derzogs und mit der Garde alle Welsen nicht gezogen hatte, und auf den Unterzung des Facino Cane arbeitete, stimmte seinen Bruder, den Derzog des Facino Cane arbeitete, stimmte seinen Bruder, den Derzog war des grandland, durch geheime Briefe so, daß dieser einen Verzog war daset zu machte, den Grasen Facino im Pose Malland gefanne entsten auch Mesate und diechin solgten ihm alle seine Aruppen. Der machte derzog ließ nun dem Grasen Facino Borschildge zur Lessung thun. Diese kamen durch Vermittlung der venetianischen Ausgehalten zu Stande. Facino Brechien der I. Mai wieder Machad und word vom Perzog auf drei Jahre zum Statthalter Machad und word vom Perzog auf drei Jahre zum Statthalter Machad und word vom Perzog auf drei Jahre zum Statthalter Machad und word vom Perzog auf brei Jahre zum Statthalter Machad und word vom Perzog auf drei Benet. Durch bieset Schwanken seines Bruders, des Perzogs, geward Philipp Macha in die deelste Eage.

Rovara, entrissen, und hatte nicht nur biese beherrscht, fondern seine Berrichaft erstredte sich zugleich auch über die Grafichaft Biandrate, Barese, Cassano, Abiate groffo, gang Seprio, Romanengo, ben Berg von Brianza, Ballassina, Centurio, Rosate und alle Plage am großen See bis nach Bigogna. Die von Bercelli, Aleffundria und Novara leisteten freiwillig und mit Freuden ihrem vorigen Berrn, dem Grafen von Pavia, ben Gib ber Treue. Die andern Plate, welche Facino befeffen hatte, erkannten ben Graf Philipp Maria als ihren herrn an, weil er Faci: no's Bitwe geheirathet hatte. Die meisten Castelle mas ren in ber Gewalt ber Bermanbten Facino's. Die von Borgo maren bem Ludwig Cane unterthan. hier war eine ungeheure Summe Gelbes. Ginen Theil bavon übers gab Lubwig Cane bem Grafen Philipp Maria gur Berwendung, unter ber Bebingung, daß er (Ludwig) bie Besithung ber Castellane erhielte. Die noch vor Bergamo stehenden Truppen bes Facino nahmen bie Untrage, welche ihnen Pandolf Malatefta und Eftor Bisconte machten, nicht an, fonbern traten mit ben 40,000 Dufaten, bie Philipp Marta von seiner Gemablin Beatrix als Mitgift erhalten hatte, belohnt, fehr freudig in beffen Dienste. Die von Beccaria ober bie Beccariani, welche febr machtig maren, und von welchen einige von Facino als herren ber um Pavia berumliegenden Municipalftabte binterlaffen waren, murden baburch gewonnen, bag Philipp Maria ihnen fur ben Augenblick Alles ließ, mas fie inne hatten; benn er mußte mit Borficht und Dagigung verfahren, ba er noch nicht im Befige von Mailand war. Rach fei= nes Bruders Ermorbung hatten Eftor und Johann Karl Bisconti gang Mailand in Befit genommen, bis auf bie fo ftarte Burg ber Porta Jovis ober bes giovischen Tho= res. hier mar Bicentinus Marlianus von Facino jum Befehlshaber gefett und konnte von Eftor jur Übergabe ber Burg meber burch Gelb, noch burch Beriprechungen und Drohungen gebracht merben. Bincentinus verficherte, er muffe fie ber Familie bes Galeag erhalten, mo biefe fich auch befinde. Sett fandte Philipp Maria an Bincentinus einen Brief, benachrichtigte ihn von feiner Berbinbung mit der Bitme bes Facino, und ermahnte ihn treulich auszuharren, er (Philipp Maria) werde balb mit eis nem Beere ericheinen, und ben von Eftor und Johann Rarl Bisconti Belagerten von ber Belagerung befreien. Bahrend beffen ließen fich Eftor und Johann Karl Bis: conti von dem Bolte in Mailand zu beffen Fürsten er= mablen, indem fie versprachen, daß fie baffelbe nicht mit Abgaben beschweren wurden, erhielten die Schluffel ber Stadt, die Fahne und bas Scepter überreicht, und wurs ben hierauf als herren von Mailand ausgerufen. Auf ben Mungen fteht Johannes Rarl Bisconte querft, wiemol Eftor von ben Geschichtschreibern mehr als Johan: nes Rarl hervorgehoben wird, benn Eftor tritt haufiger handelnd auf, weil er mehr Thattraft befag und fuhner mar. Gin febr ungunftiger Umstand fur Eftor und 30: hann Karl mar, baf fie ju wenig Gelb hatten. Gie konnten ihr Bort, bas fie gegeben, nicht halten, fonbern faben sich genothigt zu Auflagen zu schreiten. Ja fie ließen einige Burger in die Rerter werfen, um Gelb gu

erpreffen. Bahrend beffen (ben 25. Mai 1412) erfcbien Philipp Maria mit einem Beere in ber Gegend von Mailand, und ließ burch daffelbe fogleich ber Stabt alle Bufuhr abschneiben. Sierdurch entstand Mangel in bers felben und bas Bolt begann ju murren. In ber Burg ber Porta Jovis bagegen befand man fich beffer, benn Philipp Maria fand Mittel, ihr Lebensmittel jugufuhren. Ihr Befehlshaber, Bicentinus Marlianus, ließ, als Philipp Maria mit seiner Kriegsmacht immer naber tam, offentlich bekannt machen, daß Niemand in ber Stadt von bem Beere Philipp Maria's Schaben zu befurchten babe, mit Ausnahme ber Morder bes herzogs, und auch biefe bann nur, wenn fie fich nicht augenblicklich entfernten. Eftor hatte in ber Gile bie Burg ber Porta Jovis burch große Balle und Bollwerte einschließen laffen. Als Phis lipp Maria sich naberte, ruckte er mit ben Berschworenen bem Beere bes Grafen von Pavia entgegen, mabrend Johann Karl vor ber Burg fteben blieb, bamit feine Ausfalle gemacht werben konnten. Philipp Maria nahm fogleich feine Richtung nach ber Burg, griff bie Befestigungen an, mit welchen bie Feinbe Die Burg eingefcoloffen batten, nahm nach kurzem Kampfe den Thurm des Balles an der Borftabt ein, und ward von da mit seinem Beere in ber Burg aufgenommen. Eftor hatte inbeffen alle jur Bertheibigung bes Baterlandes aufrufen und bas Gerucht verbreiten laffen, als ob Philipp Maria bie Stadt plunbern wolle. Diefer bagegen ließ offentlich erklaren, daß er Niemandem als ben Berschworenen ein Leid gufugen wollte. Auf biefe Erflarung liefen bie Deiften nach Saufe. Unterbeffen ließ Anton Alciati in ber Stabt ben Grafen Philipp von Pavia als Bergog von Mailand aus: rufen. Um ben Auflauf zu ftillen, eilten Eftor und 30: bann Karl Bisconti berbei; aber ber Aufstand nahm immer mehr zu. Da zogen sie sich nach bem cumanis schen Thore zurud. Den 16. Juli (1412) nahm bie Stadt ben Bergog Philipp freudig auf Angenehm mar fein Kommen bem gangen gemeinen Bolte, und Beiterteit herrichte unter den Burgern. Die hoffnung berfelben richtete fich auf. Da bie Abschneidung ber Bufuhr nun aufhorte, murbe bas Getreibe um ein Drittel wohlfeiler. Paulus Beggi, einer berjenigen, welche ben herzog Johann Maria ermorbet hatten, warb in der Burg der Porta Romana gefunden und offentlichem Rich terspruche zufolge nebst seinen Gefährten geviertheilt. Franz del Maino und der Propft von Carfengo, welche angehals ten und vor ben Berzog Philipp Maria geführt wurden, wurden auf beffen Befehl enthauptet. Lancilloto Boffi, einer ber Steuereinnehmer bes vorigen Bergogs, marb von Anton Alciati ermorbet. Bon ben übrigen Berfchworenen entfam ein Theil nach Monga. Die entflobenen Berschwores nen wurden geachtet, ober fur vogelfrei ertiart, und ihre baufer geplundert. Als der Leichnam bes ermordeten Berjogs Johann Maria ohne Geprange in ben Dom gebracht worden mar, hatte ihn bier ein mit ben Reigen ihres Rorpers gewerbtreibendes Frauenzimmer, welches eben mit einem Rorbe Rofen vorüberging, mit ihren Rofen Bugebedt. Fur biefe Bartlichkeit gegen feinen Bruber belohnte fie Bergog Phis lipp Maria jest, und verhalf ihr zu einer anständigen

Beirath. Rach Bieberberftellung ber Rube ertheilte ber Bergog ben 17. Juli ben Befehl gur Bieberherstellung bes großen Rathes der Neunhundert, welche ihm durch ibre Bevollmächtigten ben Eid ber Treue leiften follten. Ein neues Berzeichnif ber Berfcworenen murbe abgefast, und bas alte, welches bie Ramen vieler Unfculbis gen enthielt, vernichtet. Philipp Maria faßte ben Ges banten, bas Erbe feines Baters wieder gang unter fich ju bringen. Es mußten baber alle biejenigen, welche es gersplittert hatten, als seine Feinde angesehen werben. Aber burch Schlaubeit und Berschlagenheit ausgezeichnet, gab er Außerungen feiner Liebe ju Frieden und Ruhe, und horte Alle milb und freundlich an. Dit ben Ortschaften, welche wegen ihrer Rabe ihm beschwerlich werben tonnten, ichloß er Bertrage, und ertheilte anbern Freis beitebriefe. Dit bem Darkgrafen von Montferrat fcloß er einen 20 jahrigen Baffenftillftanb. Um feinen Bruber ju rachen und fich ficher ju ftellen, betriegte ber Bergog ben Eftor und Johann Rarl Bisconti, welche bie gegen feinen Bruber Berfcworenen unterftust batten. Berschworenen hatten sich nach Monza gezogen. Daber belagerte Philipp Maria biefe Stadt. Bei biefer Geles genheit ward Franz Busone von Carmagnola in Piemont, welcher in Philipp Maria's Geschichte erft als bes Berjogs heerführer, bann als bessen Gegner eine so große Rolle fpielte, zuerst bekannt und angenehm. Als nams lich Eftor aus ber Stadt an bie Befestigungen bes Lagers fich begeben hatte, und verfolgt ward, ritt Frang Bufone von Carmagnola vor allen voraus, und hatte Eftor gefangen, wenn er nicht mit bem Roffe gefturgt ware. Diefer Eifer und biefe Ruhnheit machten ihn bei bem Bergoge beliebt, und er vertraute ihm feitbem bie Fuhrung von Truppen an, und beforberte ihn von Stufe Bu Stufe, bis er fein erfter Felbherr murbe. Bahrend ber Belagerung ber Stadt Monja warb auch Centurio mit leichter Dube eingenommen, ba bie Stadt fich bei bem erften Sturme bem Berzoge ergab, weil Johann Rarl Bisconti, welcher fich hier befunden hatte, hinweggegangen mar, und zwar nach Teutschland zu bem romifcen Konige Sigismund, um ihm bie erlittene Unbill ju flagen, bag er nicht in ber vaterlichen Berrichaft habe bleiben konnen. Sigismund ließ nun burch einen eiges nen Gefandten bem Bergoge Philipp Maria befehlen, baß er, weil er (ber romifche Ronig) felbft nach Stalien fommen und ihre Sache entscheiben wollte, ben Eftor und Robann Rarl Bisconti nicht weiter verfolgen follte. Durch diese Gesandtschaft bewogen, verwandelte ber Berjog bie Belagerung und Befturmung ber Stabt Monza in eine bloße Einschließung berfelben, und schickte ebensfalls eine Gesandtschaft nach Teutschland zu bem romis fcen Konige. Bahrend beffen fcolog ber Bergog mit ben Triccensern ober benen von Terzo und ben Lauben: fern ober benen von Lobi Frieden, und ber herr biefer Stadt, Johann Bignate, welcher mit bem Berzog ein Bundniß auf 18 Monate eingegangen war, wohnte fur seine Person in Mailand. Mit Cremona, Como und Crema folog ber Bergog einen Baffenftillftanb. Als ber Bergoa R. Encoel. b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

vier Monate vergebens auf Ankunft bes romischen Ros nigs gewartet hatte, ließ er die Stadt Monga von Neuem bestürmen. Sie ward eingenommen und geplundert. Eftor warb durch bie Einnahme ber Stadt genothigt, fich auf bie Burg berfelben zurudzuziehen. Diese warb nun belagert und befturmt. Bei biefer Belegenheit erhielt Eftor eine Bunde burch einen abgeschoffenen Stein, an welcher er nach brei Tagen ftarb; aber feine Schwefter Balentina Bisconti vertheibigte bas Schloß noch zwei Monate, und übergab es endlich ben 1. Mai 1413 unter vortheil= haften Bedingungen an Franz Busone von Carmagnola, ben Beerführer bes Berzogs. Sigismund bebauerte ben Tob bes tapfern Eftor, ben er gern perfonlich tennen ges lernt hatte. Doch fanbte er an ben Bergog, nachdem fich biefer bei ihm ziemlichermaßen gerechtfertigt batte, ein gnabiges Schreiben. 3war nannte er ihn in bems felben feinen Sohn, und fagte ihm auch feinen toniglis den Schut ju, enthielt fich aber ganglich, ihm ben Titel Bergog beigulegen. Philipp Maria, hieruber außerft empfindlich, bestätigte ben 23. Juli (1413) fein Bunbnig mit ben Genuesen und ruftete fich mit ben nothigen Trups pen aus. Aber nicht lange barauf erschien bei Gigismund ber Carbinal Branda, ber von bem Papfte und bem Berzoge beauftragt war, daß er zwischen bem romischen Ros nige und bem Bergoge Frieden schließen sollte. In Dies fem warb festgefest, baß ber Bergog bem romifchen Ronige 26,000 Dutaten gablen und bafur von diefem ben Titel eines Bergogs bestätigt und die Belehnung mit allen seinen Staaten gereicht erhalten sollte. Der romisiche Konig langte im October (1413) in Bellinzona an, und ging von da nach Como. Daher ertheilte der Her, 30g ben Befehl, daß alle seine, sowol weltliche als geistliche, Unterthanen zu den Untosten, welche die Ankunft bes romischen Königs verursachte, ihren Beitrag geben sollten. Nachdem Sigismund in Como von dem herrn biefer Stadt, Lottario Rufca, mit aller Achtung empfangen worden war, hielten er und Philipp Maria in Centurio eine Busammentunft, aber jeber von Truppen begleitet, welche ihre Lager biesseit und jenfeit bes Bluffes Gevifo auffolugen. Das heer bes herzogs von brei heerführern, Frang Bufone von Carmagnola, Philipp Arcelli und Caftellin Beccaria, befehligt, ftanben mit ben Baffen in ber Sand wie jur Schlacht bereit. Philipp Maria leiftete bem romischen Konige in die Banbe von zwei Carbinalen, im Beisein bes Bergogs Ludwig von Ted und anberer Fursten und herren, ben Lebeneid. Der romifche Ronig foberte von bem Berjoge, bag er ihn mit feinem Rriegsheere in bie Stadt Dailand, als feines romifchen Reiches eigne Rammer, einlaffen follte, bamit er bafelbft bie eiferne ober lombarbifche Konigstrone empfinge. Der Bergog zeigte fich auch scheinbar gang willfahrig bazu, machte jedoch bie Bebingung, bag ber Ronig nur mit einer bestimmten Anzahl Kriegsvolkes tommen und auch teinen von ben Feinden des Bergogs mit fich bringen follte. Aber Sigismund hielt diese Bedingung feiner Burbe und Hoheit fur nachtheilig und schimpflich, und schied unwillig von bem Bergoge, ging über ben Sambro

nach Dioltesso und reiste van da dem Panste Iohann XXIII. blb nach Diacenza") entgegen. Won bier begaben sich beibe nach Lodi, und hielten hier sich, um mit einander wegen ber großen Rirchenversammlung, über welche man übereingekommen war, daß sie in Rofinit gehalten werden sollte, das Beitere munblich zu unterhandeln, einen Monat auf. Nachdem sie Beihnachten in Lobi gefeiert hatten, gingen beide, ber Papft und ber romische Ronig, nach Cremona. Um bas venetianische Gebiet zu vermeis ben, zog Sigismund durch bas Mailandische. Ungeachtet er fich febr bemubte, biefe Reise vor bem Bergoge verborgen ju halten, fo betam boch biefer Kenntnig bavon, begegnete ihm mit 3000 Mann zu Roß und einer großen Anzahl Fuguoft am Ufer bes Lambro, grußte ibn, und lub ihn ein, nach Mailand zu kommen. Der romische Konig schlug es ab, und ging ftaunend über bas unerwartete Begegnen hinweg. Die Absicht Philipp Maria's war keine andere gewesen, als bem romischen Ronige feine Macht zu zeigen, und fich bafur zu rachen, baß er ihn im Gesprach nie Bergog genannt hatte. Als Sigismund fich im Februar 1414 in Diacenza aufhielt, fachelte er bie Berren von Cremona und von Lobi, ben Sabrinus Fondilus und Johannes von Wignate zu Feindseligkeiten wiber ben Berzog von Mailanb an. Sie 30s gen wiber ibn zu Felbe. Aber sie konnten gegen ibn Richts ausrichten, weil ihnen ber herzog zu machtig war und feine Macht taglich junahm. Diefes fette besonders ben Martgrafen Theobor von Montferrat in Beforgniß und Befürchtung, daß der Bergag ibm Bercelli entreißen mochte. Daber gab fich der Martgraf die größte Dube, bas Gemuth bee romifchen Ronigs gegen ben Bergog ju erbittern, und erlangte auch von ihm, daß er von ihm nach feiner Rudtehr nach Teutschland burch ein ju Beidelberg ben 20. Sept. 1414 ausgestelltes Diplam jum faiferlichen Reichsvicar ernannt warb. Aber hierburch konnte die Macht Philipp Maria's nicht gebrochen werben, benn er hatte fich nicht nur gut vertheibigt im Rriege wider die herren von Eremona und Lobi, und in diesem geldzuge Bobbio erobert, sondern auch den 10. Darz, alfo fogleich nach ber Abreise bes romischen Konigs, ein Bunbnig mit ben Benetianern geschloffen. Dieses Bunbniß war alebald ersprießlich fur ibn, benn ale er sogleich nach ber Abreife Sigismund's feinen Beerfuhrer Philipp Arcelli abgeschiet, um die Stadt Piacenza in seine Geswalt zu beingen, ging dieses den 20. Marz glacklich von Statten. Bur Befestigung des Bundnisses mit Venedig schickte der Herzog den 21. April den Franz Parro als Sesandten dabin, und ließ über den Pandolf Malatesta, herrn von Breecia, Beschwerbe barüber führen, bag er in bem Kriege, welchen er wider ben Berrn von Gremona flibrte, auch Streifereien in bas Railanbifche unternom: men batte. Tus Bespranis, bas bas Bundnis amischen

bem Gertage von Mailand und ben Benetignern wegen biefes Borfalles nicht von Dauer fein mochte, ichicken die lettern ben Thomas Michieli als Gefandten jum Dieser ftellte bas gute Bernehmen wischen Philipp Maria und Panbolf Malatefta wieber ber, und bewirke, daß in dem darüber geschlossenen Bergleiche bem Panbolf gestattet warb, in seiner Eroberung bes Gebietes und ber Stadt Cremona fortzufahren, unter ber Bebingung, bag er bie mailanbifden Befigungen und bie jum Bisthume gehörigen Plate verschonte. Bur Fortsetzung bes Krieges wiber ben Berrn von Cremona verfprach ihm Philipp Maria feche wohl ausgeruftete Galeeren, bie freie Schiffahrt auf ben Fluffen Do und Abba, ben Gebrauch des Ufers biefer Fluffe und freie Bufuhr um billige Preise. Pandolf bagegen machte sich verbindlich, daß er weder Erema und Pandino, welche beibe bem Georg Bengone zugehörten, noch Como, noch Erezzo, noch anbere Schloffer und Gebiete, welche ehemals ber Bater bes Bergogs befessen hatte, angreifen und beunrubigen wollte, mit Ausnahme ber in der Gewalt des Markgrafen von Montferrat befindlichen. Falls Pandolf Gremona und beffen Gebiet ober einen Theil bavon eroberte, fo follte er bas Eroberte nach gehn Sabren wieber an ben Bergog von Mailand ober beffen Nachkommen und Erben, und in Ermangelung folder an ben naturlichen Bruber Des Bergogs, Namens Anton Bisconti, abtreten, Pandalf aber dafür 15,000 Dutaten befommen, behielt er es aber 12 Jahre, es nach Berlauf berfelben unentgeltlich abtreten. Der 3med bes Bunbniffes, welches zwischen Philipp Maria und Pandolf Masatesta auf 12 Sabre abgeschlossen ward, war gegen ben romischen Konig Sigismund gerichtet. Unter ben venetianischen Gefandten, welche nun nicht felten bei bem Bergoge von Railand anlangten, mar ber Cavalier Jacob Suriani, welcher um Bermittelung bes Bergogs bei bem Markgrafen von Caretto bat. Diefer hatte namlich ben auf einer Ballfahrt befindlichen Markgrafen von Ferrara nach Raubritterart gefangen genommen, ihn jeboch gegen eine Summe Bofegelbes wieder freigelaffen. Gefandte von bem romifchen Konige Sigismund und bem Papfte langten bei Philipp Maria an. hierburch murben bie Benetianer veranlafit, sogleich wieder zwei Cavaliere, Jahann Barzoni und Marcus Lorebano, als Botichafter nach Mailand ju fchicen. bamit fie auf alle berartigen Unterhandlungen ein mach sames Auge haben sollten. Den 7. April 1415 bestätigte ber romifche Ronig ben Bergog im Befige aller Stabte, Schloffer und Ortschaften, in beren Befite fein Bater und er bieber gewesen waren; der Bergog bagegen fanbte bie angesehensten Manner nach Rofinis zu ber großen Kirchenversammlung ab. Man findet daber bas, was Sanuto, welchem, fowie allen venetianischen Schriftftellern, Sigismund fo febr verhaßt ift, angibt, nicht mabriceinlich, namlich dieses, daß Sigismund das Feuer der Zwietracht zwischen Philipp Maria und Pandolf Malateffa wieder angefacht habe. Die neuen, zwischen dem Berzoge von Mailand und bem herrn von Brestig auflobernben 3miftigleiten bampfte ber Freiftaat Benedig, indem ar ben 31. Jan. 1415 einen neuen Baffenftillftand vermit-

<sup>4)</sup> Johann Bignate, herr von Lobi, gab dem romischen König Pleienza nicht als Geschent, sondern übertlet es ihm nur so lange, ats er sich in Rieden anspollten würde. Dischente ab Ladi, Disseptazioni, Dien. 10. Paiggisti in feiner Geschichte von Plasenna, Mergl. Jah. Fr. Le Bust, Ferts. der allgem. Weithist. 44. ID. E. 518.

Dem Bergoge war berfeibe um fo erwunschter, ba ju jener Beit zu golge bes großen Auflaufes, welcher in Aleffandria ausgebrochen war, bie Aufruhrer ben Martgrafen von Montferrat in bie Stadt einließen. Sogleich rief ber Bergog feine unter bem Befehle bes Frang Bufone von Carmagnola gegen ben herrn von Breecia ab: geschickten Eruppen wieder ab, und ließ fie nach Aleffanbria ziehen. Sier hatte zwar nur ein einziges Caftell unter bem Befehle bes Georg Carcano bie Treue gegen ben Bergog bewahrt. Doch diefes war wichtig, well mit Bitfe beffelben es bem Beerführer Carmagnola gelang, fich in Die Stadt einzuschleichen und bie Emporer gu vertreiben. Der Markgraf von Montferrat mußte mit bem Bergoge von Mailand einen Baffenflillftant fcbliefen. Diefer belohnte bie Berbienfte bes Frang Carmagnola dadurch, bag er ihn jum heerführer after feiner Ermpen ober jum Seneraliffimus ernannte, und ihn auch jum Erften bes Sofes ober jum erften Minifter machte. Der erfte Rath war bisher Franz Barbavara, welchen Philip Maria nicht lange zuvor an den hof zurückgeführt batte. Barbavara ftarb und hinterließ als Bitme bie Antonia Bisconti, eine Bermandte des Bergogs. Diefer verheirathete diefelbe nun an Carmagnola, und ehrte ibn fo febr, baß er ihm erlaubte, ben berzoglichen Familien= namen Bicecomes, ober italienifch Bisconte ), ju fuhren. Auch ernannte er ihn jum Grafen von Caftelnovo. Da Carmagnola bas Bertrauen bes herzogs in fo hobem Grade genof, baf alle Angelegenheiten burch feine Banbe gingen und er zu Reichthum gelangte, so konnte es ibm nicht an Reidern fehlen. Befonders waren unter benfelben bie andern heerführer Philipp Arcelli und Caftellino Beccaria, Manner aus dem größten Abel. Pandolf Mas latefta benutte bie uble Stimmung berfelben gegen ben Bergog und beffen Gunftling, und veranlagte fie uber einen bem Berzoge gefährlichen Plan in ber Festung Pavia ju unterhandeln und übereinzukommen. Aber biefe Berschwörung ward entbeckt, und Castellino Beccaria bes Lebens beraubt, und fein Leichnam an einen verächtlichen Ort geworfen. Dominicus Acarbi, ber Entbeder biefet Berfdworung wiber ben Bergog, warb von bemfelben großmuthig befohnt, und erhielt von ihm bie Erlaubniß, ben Ramen Bisconte (Bicecomes) ju führen, woburch ine neue in Railand ju großem Unfehen tommenbe ga= mile ber Bisconti (Bicecomites) ihren Ursprung erhielt, Pandolf Malatesta, eine unverloschliche Flamme ber Zeind: icaft gegen ben Bergog in bem Bufen tragend, hatte terd bie brei Baffenftillftanbe, welche er mit ihm ge: Goffen, nicht von Befriedigung feines Baffes gegen ibn mudgebracht werben tonnen. Um fich über ihn bei bem biffaate Benedig, beffen Liebling Malatefta war, zu beidenen, ichidte ber Bergog eine Gefandtichaft nach Benie, Philipp Arcelli zwar langft von Reib gegen Carmigna befeelt, hatte es jedoch fur nutlicher fur ihn gebalen, bie Freundschaft biefes Ganftlings bes Bergogs als die Feindschaft beffelben ja suchen, und hatte, um W mit ihm ju verbinden, ihm seine Schwester jur Che

angetragen. Da diefer Dan aber misgludt war, fo mehrte Diefes nur seinen haß gegen ben Bergog und beffen Gunftling. Du er Statthalter von Piacenta wat, warf er fich jum herrn biefer Stadt auf, und ichloß fogleich mit Johannes Bignate, Gabrin Fondulo und bem Martgrasfen von Ferrara ein Bunbnig wiber ben Bergog. Aber ber große Feldherr deffelben, Carmagnola, hielt bie Berbunbeten burch bie Waffen in Schranken, und durch Un: terhandlungen bewog er ben Markgrafen von Montferrat, biefem großen Bunbniffe bet Feinbe nicht beigutreten. Durch ben Bertrag, welchen ber Bergog mit bem Mart-grafen im Februar 1416 ju Bigevano einging, überließ jener biefem bie Stabt und Graffchaft Berceuf noch auf acht Sahre. Rach bem Berlaufe berfelben follte die Stadt und das Gebiet von Bercelf bem Bergoge, und falls biefer, ohne Kinder zu hinterlaffen, fturbe, bem naturlichen Bruber Anton Bisconte, ben man bereits als feinen Erben betrachtete, abgetreten werben. Den 17. Midra 1416 fcblog Philipp Maria mit bem Markgrafen von Mont: fertat einen Baffenstillftand auf ein Jahr. Durch 26: schickung einer neuen Gefandtschaft nach Benedig bewog ber Bergog ben bafigen Genat gur Absenbung bes Sante Beniero und bes Fantin Danbolo nach Mailand, und von bier an ben Panbolf Dalatefta, bamit ein neuer fefterer Baffenftillftand zwifchen bem Berzoge und Panbolf abgefcoloffen werben foute. Das Gerucht, bag ber Bergog ben berühmten General Braccio von Montone burch beim= liches Geben von Geld bewogen, die Familie Malatefta in Romagna ju beumruhigen, und baburch ben Malatefta au nothigen, bas Berzogthum Mailand in Rube zu laf-fen, erhielt baburch bie größte Bahrscheinlichkeit, bag ber Berzog um diese Beit eine Abgabe seinen Unterthanen auferlegte, und bag Braccio ben Rarl Dalatefta fchlug und gefangen nahm, und bie Dalateftifchen Staaten auf bas Schredlichfte ju Grunde richtete, woburch Panbolf Malatefta gur Abfchließung eines bauerhafteren Baffenftillftanbes gezwungen warb. Diefer marb am Enbe bes Juli amifchen bem Bergoge und bem Grafen Gabrin Fondulo ) von Cremona, dem Grafen Johannes Bignate und bem Grafen von Ctema auf ber einen, und bem Markgrafen von Ferrara und Panbolf Malateffa auf ber anbern Seite geschloffen. Aber Johannes Bianate follte nicht lange ber Bundesgenoffe bes Bergogs Heiben, fonbern balb beffen Gefangener werben; benn es war ju anlockend für ihn, daß scheinbare Berrather ihm verspraden, ibn in Marignano einführen zu wollen. Johannes Bignate fchiette bem jufolge feinen alteften Sohn Jacob nach Marignano ab. Aber es tamen, als biefer eine Uns terrebung hatte, ploglich vier herzogliche Gotbaten jum Boricein, und jogen ibn in die Feftung binein. Bon bier schickten fie ihn nach Pavia. Daselbft marb er bem Befehishaber ber Burg Bernato Carcans jur Bewachung übergeben. Die Befturzung, in welche hierüber ber Bater

<sup>5)</sup> Methall Visconti (Vicecomites).

<sup>6)</sup> Diefer, sowie die beiden folgenden herren kommen mit bem Grafentitel vorher nicht vor. Man vermuthet daher, daß sie sich benfelben vom romischen Konige Sigismund haben geben lassen, als dieser sich im der Combardet aushielt.

bes Gefangenen gerieth, gab bem Bergoge Gelegenheit, ben Bater auch in seine Gewalt zu bringen, indem 30hann Bignate, um ben Gohn ju retten, folgenden Bergleich einging. Jacob ward nach Afti gebracht, und bem Grafen Philipp von Birtu, welcher ein Reffe bes Berzogs, namlich ein Sohn seiner Schwester Balentina war, unter ber Bebingung übergeben, daß Johann Bignate bie Stadt Lobi und bie Graffchaft Lobi als Leben von bem Bergoge erkennen follte. Als bem zufolge ber Graf von Lobi fich in Mailand einfand, verbreitete fich bafelbft ploglich bas Gerücht, bag Johann Bignate, nachbem er bie Freiheit feines Sohnes erlangt, einen besonbern Bertrag mit Pandolf Malatefta gefchloffen hatte. Zuf ben Grafen machte biefes Gerucht feinen Eindruck. Er blieb in Mailand, und erschien auch ohne ben minbeften Argwohn bei Hof. Ohne etwas geahnt zu haben, ward er ben 19. August festgenommen und auf die Burg von Pavia geführt. Einige Tage barauf zog das heer des Herzogs gegen Lodi. Hier befand sich noch ein Sohn des Grafen Iohann, Ludwig Nignate. Während mit biesem Unterhandlungen gepflogen wurden, brangen bie Truppen des Bergogs in die Stadt ein, offneten die Thore, begannen Alles zu plunbern, foloffen bas Caftell ein, und erlangten in wenig Tagen beffen Ubergabe. Dierauf wurden Johann Bignate und fein Sohn des Lebens beraubt 7). Die Leichname beiber wurden nach Mailand gebracht, baselbft an einem Efelsschwanze gur Richtftatte geschleppt, mit einer Rette um ben Sals an ben Balgen gehangt, und blieben fo geraume Beit hangen. Rach ber Einnahme Lobi's jog bas heer bes herzogs gegen Trezzo, welches ber Familie ber Coleoni gehorte. Unter biefen Umftanben hielt es ber herr von Como, Lotario Rufca, fur bas Befte, Como bem Bergoge ben 11. Geptember (1417) abzutreten, und bafur 12 ober 15,000 Golbgulden und Lugano und bas bazu gehörige Thal unter bem Titel einer Graffchaft als Leben anzunehmen. Carmagnola unterließ Richts, um Trezzo einzunehmen. Inbessen langte ein Gesanbter bes Freifigates Benebig,

Peter Lorebano, in Mailand an, und erklarte bem Berjoge, bag er in bie Strafe von 30,000 Dutaten verfals len fei, weil er ber Erfte gewesen, welcher ben unter venetianischer Bermittelung geschloffenen Baffenftillftanb gebrochen habe. Ungeachtet biefer Erklarung fuhr Cama: gnola mit ber Belagerung Trezzo's fort, und bedrohte ben Baptista Coleone, den er endlich gefangen befam, mit dem Strange, wenn er ibm nicht Trezzo verschaffte. Auf biefe Beise ward bie Ubergabe bieses Plates erzwungen. Run erklarte ber Bergog bem venetianischen Gefandten, er fei mit Bergnugen ein guter Freund ber Republit Benebig, und glaube ben Baffenftillftand nicht gebrochen zu haben, wenn er bas, mas ihm zugebore, wieber zu erlangen fuche; Treggo habe er burch einen Bertrag erhalten, in-bem er ben Coleoni bafur 14,000 Dutaten bezahlt habe. In Crema jagte ein Reffe bes Georg Benjone seinen eigenen Obeim aus ber Stadt, führte bie berzoglichen Minister ein, und es kehrte nun Crema wieder unter ben Geborsam bes herzogs zurud. So war ber herzog jett wieder über bas gange Land zwischen ber Abba und bem Tefino Deifter. Es tonnte nunmehr auf neue Eroberungen gebacht werben. Die von Carmagnola gebilbete Rriegsmacht bes Bergogs bestand aus 4000 Mann Rei terei und aus einer gleichen Anzahl Fugvolt, und bie von ben Bafallen und Unterthanen gezogene Landmilig betrug gegen 20,000 Mann. Bon ber aus brei Corps beftebenben Reiterei fonnte bas 700 Rann farte erfte als Leibgarde, ju welcher feiner, ber nicht funf Jahre gebient hatte, gelangen tonnte, betrachtet werben. Das ameite Corps mar ebenfalls aus 700 Mann gebilbet. Bu ihnen tam aber in ber Folge bas britte Corps, als ber Berjog die Truppen des berühmten Beerführers Bractio von Montone an sich gezogen hatte. Beil sie teinen bes fondern General haben, fonbern von bemjenigen, ben et ibnen geben wurde, befehligt werben follten, nannte man biese Reiter Lanceas laceras, ober auf italienisch Lance spezzate (zerbrochene Lanzen). Die Leibgarde sollte nicht mehr als funf, hochstens sieben, Officiere, die beiben ans bern Corne aber bellen 200 bern Corps aber bochftens 30 Officiere haben. Die übrige aus Miethvollern bestehende Reiterei hatte ben Fabricius von Apulien, ben Guibo Torelli, ben Nicolaus Lergi und Andere ju Anführern. Go lange Carmagnola an ber Spite fland, verließ felten ein bem Bergoge bienenber General beffen Dienfte, ba alle mit benfelben wohl gut frieden waren. Die taufend Mann unter bem Sufpollt, welche vorzüglich gut befoldet und vorzugsweise gut mons tirt waren, und Gendarmen bießen, wurden nicht ju Streifereien, sondern allein zu Schlachten gebraucht. Diefe von dem Generaliffimus Carmagnola neugeffaltete Rriegsmacht bes herzogs von Mailand flößte allen feinen Rachbarn Furcht ein. Der Martgraf Theodor von Ront: ferrat folog unter Bermittelung zweier taiferlicher Gefanbten und bes Carmagnola ben 21. Mart in Pavia Frieden mit bem Bergoge, und überließ burch biefen Ber trag bem Bergoge bie Stadt und Graficaft Bercelli und verschiebene andere Stude in den Gebieten von Rovard und Pavia, und erhielt dafür von dem Bersoge Cafale S. Evafii nebft beffen Gebiete, bas ihm icon bie Rutter

<sup>7)</sup> über die Todesart stimmen die Geschichtschreider nicht überein. Der Sommandant Rizzardo Crivelli schreidt an den Perzog, das, als Iohannes von Vignate, der im Castell zu Pavia gefangen gehalten wurde, Rachricht von der Einnahme kodi's erhalten, sein Haupt wider den Kasig, in welchem er saß, gestoßen und ihn zerschweitert habe. De Billis sagt, das Iohannes Bignate und sein Sohn beide durch einen richterlichen Ausspruch zum Tode ver: urtheilt und hingerichtet worden seien. Aber das dieses auch mit Iohann Bignate geschehen, ist nicht wahrscheinlich, denn sons sons forten konnen. Rachrscheinlich ist nur der Sohn des Iohann Bignate aus gerichtliche Weise des Lebens beraubt worden, und de Billis ist dadurch veranlast worden, auch in Betress des Adhann Bignate aus gerichtliche Weise des Lebens beraubt worden, und de Billis ist dadurch veranlast worden, auch in Betress des Adhann Rasses veranlehmen. Dieser ist wahrscheinlich beimlich in Rasses auch worden. Der Kasig hat in Rizzardo's Berichte nichts Umwahrscheinliches, denn diese Trausamseit hatte nichts Umgewohnsliches. So z. B. wurden die im I. 1277 von den Comasten gessangenen sechs Torriani Rapoleon, zwei Sohne, ein Bruder und zwei Kessen bessellt (f. Marsstori, Kar. Ital. Scriptt. T. Kl. Reg. unter Rapus, und Hall mann, Städtewesen des Mittelalters. 3. Ah. S. 211). Rach Sanuto start Iohann Bisgnate in der Gesangenschaft in Mailand aus Welandsolis.

bes Bergogs abgetreten hatte, von Reuem befiatigt, unb einige Stude vom Gebiete von Bercelli abgetreten. Aus bem Gebiete von Pavia brang Carmagnola in bas Gebiet von Piacenza, und nahm biefe Stadt und eins ber Castelle hinweg. In bas andere seste Castell, welches Castrum Sancti Antonii bieß, schoß sich der herr von Piacenza, Philipp Arcelli, ein. Um dieses Castell erhob fich nun ein mehrtagiger blutiger Rampf, ba jugleich bie anliegenden Befestigungen eingenommen werden mußten. Mittels aller feiner Kriegsmaschinen gewann Carmagnola zwar Bortheile, konnte fich jeboch beffenungeachtet ber Gitabelle bes Caftelles nicht bemachtigen, ungeachtet er bie andern Befestigungen beffelben einnahm. Er ließ alfo einen Theil feines Geeres bafelbst zurud, zog mit bem andern wider ben herrn von Cremona Gabrin Fondulo, und belagerte Pizzighettone und Castellone, welche ihm geborten. Aber ber herr von Brefcia und Bergamo, Pandolf Malatefta, mit welchem Fondulo ein Bundniß geschlossen batte, tam ibm ju hilfe, griff bie Truppen bes Bergogs an, fclug ein Corps berfelben, und machte gegen 400 Gefangene. Um über Malatefta, welcher venetianischer Generalcapitain war, Beschwerbe zu führen, fcidte ber Bergog ben Don Galeotto Bevilacqua nach Benedig. Aber die dasige Signoria antwortete, daß der Bergog ber Erfte gewesen, welcher ben Baffenftillftanb gebrochen, und bag es gang naturlich fei, daß bie mit einander Berbundenen einander unterflütten. Doch führte diese Antwort noch nicht jum Bruche zwischen bem Berzoge und Benedig, und der Herzog, welcher bas Salz nicht mehr von Genua nehmen wollte, schloß wegen bes Salzhandels einen Bertrag mit Benedig. Das Deer bes berzogs, welches gegen Fondulo und Malatefta nicht glucklich war, wandte fich gegen die Beccarianer ober bie Glieber bes Saufes Beccaria, und nahm ihnen in turger Beit mehre Municipalstabte hinweg; Lancelloto von Beccaria ward in Gerravalle belagert und gefangen, nach Pavia gebracht und jur Schmach auf bem öffentlichen Martte an ben Galgen gehangt. hierauf warb Gavio erobert. Pandolf Malatefta, welcher fich nicht bamit begnugte, bem Sabrin Fondulo beigufteben, leiftete auch bem Philipp D'Arcelli Gilfe. Der Bergog, hierburch auf vie-len Stellen in Rampf verwidelt, fcmachte Piacenza auf diese Beife, bag er Schiffe unter bem Befehle bes Georg Balperga auf bem Do nach Piacenza fanbte und bas gange bafige Bolt auf die Schiffe bringen Diefe Ungludlichen, welche ihrem Baterlande entriffen wurden, und biefes bitter beweinten, erhiels ten Sige vornehmlich in Pavia und Lobi. Als furz barauf Malatesta mit ben hilfstruppen nach Piacenza kam, ftand ihm die Stadt fogleich offen, aber er fand fie obe und leer, und tehrte jurud. Unterbeffen plunberte Carmagnola bas Gebiet von Genua, und oft warb unter ben Mauern felbft gefampft, ba die Mailander ihr Lager in ben Borflabten, welche Besamnium hießen, auffolugen. Philipp b'Arcelli fand Mittel Truppen anguwerben, und schickte fie unter bem Befehle feines Brus bers Bartholomaus ben Genuesern zu Bilfe. Aber biefes Beer gerieth, ber Bege untundig, in einen Engpag und

erlitt von ben aus Genua Berbannten eine gangliche Dieberlage. Bartholomaus, ein Bruber, und Johann, ein Sobn Philipp's d'Arcelli, wurden gefangen. Carmagnola ließ fie vor die Mauern der belagerten Citabelle von Diacenza bringen, bier einen Galgen aufrichten, und Philipp b'Arcelli ankundigen, bag er entweber feinen Bruber und feinen Sohn am Galgen feben, ober bas Schloß übergeben mußte. Philipp d'Arcelli hielt es fur eine bloße Dros bung und erklarte, bag er als ein Dann von Ehre fich tapfer vertheibigen wollte. Aber Carmagnola ließ bie beiben Gefangenen unter ben Augen bes Baters und Brubers wirklich an ben Galgen hangen. Die Gemahlin Philipp's d'Arcelli hatte aus ben Fenftern ber Citabelle biefem Trauerspiele zugesehen, und fturzte nun wusthend auf ihren Gemahl los, um ihm die Augen auszustragen, und schalt ihn einen Berrather seines Bruders und feines Sohnes. Er ging in berfelben Racht aus ber Citabelle binweg und hinterließ ben Befehl, bag man fic fo gut als moglich zu vergleichen fuchen folle. Alsbalb erfolgte bie Ubergabe ber Citabelle. Die Stadt Piacenga und die gange Graffcaft erkannte ben 13. Juni 1418 bie herrschaft bes herzogs gegen eine Summe Gelbes und ein Leben an, bas er ber gefturzten Familie b'Arcelli verlieh. Rach ber Eroberung von Piacenza brach bas Beer bes Bergogs fogleich wieber gegen Genua auf. Damit Carmagnola jum Rudmarfche gezwungen werben mochte, fiel Pandolf Malatesta als ein Bunbesgenosse bes Dogen Campo Fregoso von Genua in bas Mailanbis fche ein, gelangte bis an die Abba, wollte bier bei Dlainate über ben Fluß fegen, marb aber von ber mailandis schen gandmiliz geschlagen, und verlor 400 Dann. Durch biese Niederlage des heeres des Malatesta und die Bus rudtunft Carmagnola's von ber heerfahrt gegen Genua ward bas Mailanbifche gesichert. Da Philipp Maria burch Rante und Rriege ben größten Theil feiner Gegner vernichtet, ober rudfichtlich geschwächt, und ben übrigen sich furchtbar gemacht hatte, so hielt er sich im 3. 1418 für machtig genug, auch bas innere Joch abwerfen gut tonnen, welches er fich burch bie Bermahlung mit ber Beatrix Tenba aus Politif auferlegt hatte. Da er, wenn er fich machtig genug fublte, um mit Jemand brechen ju konnen, fich an kein Wort gebunden glaubte, so verfuhr er auch in Beziehung auf Beatrix so. Die Geschichtschreis ber haben über biefen widerlichsten aller Worfalle folgende verschiedene Angaben. Petrus Canbibus Decembrius fagt in feiner Lebensbeschreibung Philipp Maria's von ibm: "Er ertrug feine von Ratur freche und habsuchtige Chefrau Beatrix einige Beit lang gedulbig, sodaß er fie in biefelbe Schlaffammer zuließ und bie von ihr bereiteten Speisen genoß, und selbst eine gewisse abscheuliche Unanstandigkeit, beren sie sich, wenn sie an seinen Tisch sich ftellte, fculbig machte, ohne Schwierigfeit zu machen, ausbielt "). Balb bestrafte er fie bes Chebruche überwiefen,

<sup>8)</sup> Beatricem uxorem a natura procacem et avaram per aliquod tempus patienter tulit, ita ut eodem cubiculo admitteret, cibariisque ab ea confectis uteretur, assistentemque mensae suae, velut pedotrinam facile perferret, fagt Petrus Canbibus

burch Enthauptung, nachbem bie Bahrheit zuvor burch Unwendung ber Folter berausgepreßt woeben mar." Ums ftanblich ergablt Anbreas be Billis ben Bergung, aus welden Grunden und durch welche Mittel er fich feiner Gemablin Beatrip entlebigte. Aus biefer Erzählung bener: ten wir Folgendes: Beatrix war bereits bejahrt. Ihre Reize konnten weber ihn ergogen, noch auch konnte ihre Gebarmutter bas Umt ober die Pflicht ber Ratur leiften ). Deshalb hatte ber Dann fich ihrer langft enthalten. Bertrant mit ihr war ein Jüngling, Michael Drombello, bem es nicht an ben Kunsten bes Gesanges, des Saitenund Flotenfpiels fehlte. Auch waren feine übrigen Sits ten gang bofifch. Enblich ward erzählt, und beshalb auch geglaubt, ber Jungling 14) habe Umgang mit ihr gepflogen gehabt. Der Berbacht megen Giftmifchung warb baburch vermehrt, daß Bertzeuge ju berartigem Behufe unter ihrem Bette gefunden murben. Daber marb befchloffen, bas Berbrechen ju veröffentlichen. Das Beib ward ergriffen 11), und von Mailand in bie Burg von Binasco gebracht, und ber Jungling warb gefesselt auch babin geführt. Rachbem endlich bort, wie man fagte 12), Untersuchungen burch Die Tortur gehalten worben waren, ward beiben bas Tobesurtheil angesagt. Ber Jangling warb zuerft hingerichtet. Dan befahl ihm, bag er in Gegenwart ber Berein bas Berbrechen befemmen fofte. Er that es, entweber von den Folterqualen gebetigt, oder weil er leichtgläubig war, und man ihm hoffmingen gemacht batte. Doch that er es zitternd und flammeind. Das Beib hingegen, von ausgrzeichnetem Geifte, betheuerte ihre Unschulb, rief Gott jum Bengen an und bekannte ihren Fehler, ben fie burch bie ungleiche Beirath gemacht habe 13)." Beatrir bevbach:

Decembrius in ber Vita Philipps Marine Vicecomitis, Cap. 39, ap. Muratori, Rev. Ital, Scriptt, T. XX, Col. 99.

10) Rinalbi und Fleuri bagegen geben vor, 9) Gebaren. Beatrix Tenba habe mit ben taiferlichen Gefandten einen gu voetrauten Umgang gehabt. 11) Bernarbino Corio (Historia di Milano) ergahit: Den 23. August (1418) blieben alle Abore ber 11) Bernarbino Corio (Historia di Stadt bis auf ben Mittag verschloffen, bis man bie Beatrix Tenbu faftnahm, und sie nach Binasco schiedte. Dan schug ihr bafetbft ben 13. Geptember bes Raches bas Baupt ab, welches Geficksat auch Michael Drombello und zwei ihrer hoffraulein hatten. Beateix geftand zwar auf ber Folter ibr Berbrechen ein, fagte aber ihrem Beichtvater, baß fie unfchutbig fei. 12) Ubi demum habitis, ut forunt, quaestionibus, utrique capitalis sententia in-dicts, fagt Amercas de Bhilis (Rerum Mediclamensium Hist. Lib. II, ap. Murnieri, Rer. Ital, Scriptt, T. XIX. Col. 51). In ber Rebe, welche Unbreas be Billits ber Beatrix in ben Mund legt, find folgende Borte, weil fie burch geschichtliche hindeutungen bie Berhattniffe ber Beatrix und Philipp Maria's ins Bicht ftellen, befonders bemertenswerth: Bjus modo sive pecuati sive erroris abs te Deus veniam precor, quae me imparem Philippo conjugem tradiderim, quae non uno vinculo contenta fuerim, quae non, provecta, tibi (namtich Sotte, ben sie mit gen himmel emporgehobenen Augen anredet) soli subjecerim. Quanquam mei hujus utcunque facti auctorem habeo Mediolanemem Archiepiscopun. Bi parum est, quod illi (namlich bem Philipp Maria) pro dote salutem tuli, quod egenti Terdonam, Novariam, Vercellas, Alexandriam, quae meo nomine tenebantur, mecum tradidi, quod postreme una tot rerum doudnum constitui. Aut rese in que ego me conjugem potius, quam nutricem dedi?

quam negutos complexes quaesta: postreme ne ancilhe pro

sub, nomen atque efficien fugi etc:

tete. wie Andrew be Billis weiter Bemetft, bei ber Sini richtung alle Saltung ber Religion, und reichte mit gefreugten Sanben ihren Raden bar. Das Welb mar. wenn man auf die Beife ihres Lebens und ihrer Giften fat, feiner ehelichen Berbindung unwurdig. Gie wurde abet gladlicher gewefen fein, wenn fle nach bem Lobe eis nes einzigen Chemannes an Philipp Ales jurudgegeben und mit bem Chrgeize Die Sorge um eine eheliche Berbindung miebergelegt hatte. Es fand feine juberläffige, ober einfache Meinung über ihren Sob fatt. Darin aber ftimmte man überein, baf ber Jungling, als bie herrin gefangen genommen worben war, hatte entfileben fomen, ba viele ihm in bas Dhr raunten, bag er gefucht werbe. Doch ftand er nicht bavon ab, nach gewohnter Beife in bas Schof zu geben, ba er bffentlich befannte, bag er teines Berbrechens fich bewußt fei. Andreas de Billis fagt, er argwohne von dem Junglinge, werm sein Raturell an bem hofe nicht verwandelt worben fei, feine Ereulofigfeit, benn Anbreas be Billis und Dichael Drombello feien bei Rnabenfpielen Genoffen gewefen, und Drombello's Anlage fei feinem Alter nach zu ber Tugend forigeichritten. Daber glaubten bie Reiften auch biefes, baf Beatrix Philipp Maria jum Uberbruffe gewefen, ba et tury barauf eine eble Jungfrau 14), auch eine mailanbifche Birgerin, jur Beifchlaferin ju fich fchleppte, ihr Gewalt anthat, und fie jum vertrauten Umgange mit ihm zwang. Andreas de Billis glaubt, daß Philipp Maria die Beatrit habe aus haß gegen ben Facinus umbringen laffen, bamit er auch an diesem Namen Rache nahme; benn et ließ alle Bappen und alle Dentmaler bes Facinus an allen Orten abtragen. Dag ber Sag gegen ben Facinus auch eine Triebfeber zur hinrichtung ber Beatrir war, umterliegt wol feinem 3weifel. Aber bie hampttriebfeber war aller Bahrscheinlichkeit nach bas umbegrenzte Mistrauen Philipp Maria's, benn er fürchtete von feinen Dienern, wie felbft aus feinem Geschichtschreiber, Petrus Canbibus Decembrius, welcher boch Alles moglichft ju be: foonigen fucht, hervorgeht, Rachftellungen, und wandte baber liftige Mittet an, zu erforschen, ob fie ihm tren ober untreu seien "). Wie hatte er, wenen er eine Beischläferin nahm, nicht die Rache seiner Chefrau, bie ihn aus feinen bedrangten Umftanben gehoben batte, fürchten follen? Berfichtig und mistrauifch, wie er war, legte er fich nicht eber eine Beifchlaferin bei, als bis er fich gegen die Nachstellungen, Die er von Beatrix fürchtete, burch ibre Sinrichtung ficher geffellt. Diefe Unthat gab ibm nun auch zugleich die Freiheit, feine Rachsucht an bem verhaßten Ramen des Facinus zu befriedigen. Rach Uns Ben war er nun auch machtig genug, um fich im Innern vor ber Gegenpartei nicht mehr beugen zu muffen. Geis nen Plan, Die Gerren, welche unter ber vorigen Regierung ben mailanbischen Staat zersplittert hatten, zu bemuthis gen und Mles in einen Mittelpuntt gu vereinigen, murbe er frühre wollftundig haben ausführen tommen, wenn nicht

<sup>14)</sup> Agnet bei Maino aus einem maildubischen abeligen Sause. 15) s. Vita Philippi Mariae Vicecomitis I, c. cap. 41. Quemadino experiebatur.

feine Rachbern, vormehmlich die Agnetiener, dem Panholf Ralatesta Unterstützung geleistet hatten. Mit dem romifchen Konige Sigismund suchte er fich baber immer mehr auszufohnen. Er hatte ben Danfred bella Groce als feinen Befandten nach Cofinit geschickt, um bem romifchen Ronige feine Unterwurfigleit ju bezeigen. Diefes bewert. flelligte ber Gesandte bes Bergogs ben 15. Febr. 1415 in einer öffentlichen Aubienz und leistete die Lebenspflicht im Namen seines horrn. Des herzogs Bestreben war, von bem Könige Sigismund die Bestätigung der Privis legien, welche Konig Bengel feinem Bater verlieben batte, au erhalten. Sigismund sagte ihm auch im 3. 1418 biese Bestätigung unter ber Bebingung zu, daß wenigstens wegen des herzogthums Mailand die Einwilligung der Kurfursten dazu kame. Ungeachtet diese Bestätigung jest noch nicht erfolgte, fo bestätigte ber romifche Ronig unterbeffen im 3. 1418 bem Bergog alles von biefem bis: ber Eroberte, und bas, mas er von bem Staate, sowie ibn fein Bater befeffen batte, tunftigbin erobern wurde, mit Ausnahme mur einiger weniger Gebiete. Bugleich verpflichtete fich Sigismund, daß er bie Benetigner verbindern wollte, daß fie keinem ber einen Theil biefes ju erobernben Stagtes besithenben Berren Silfe jufommen laffen tonnten, und bag er bem Bergog 2000 Mann gum Beiftande ichiden wollte. Ferner ertheilte ber romifche Ronig ihm das Recht, wen er wollte zu legitimiren, und gab ihm ben Papft jum Burgen. Sigismund, über Genua ungehalten, fab es nicht ungern, bag ber Bergog von Mailand und ber Markgraf von Montferrat fich mit ben Misvergnügten von Genua wider ben Dogen verbanden. Um alle Streitigkeiten beigulegen, fandte Sigismund bei ber unablaffigen Entflehung neuer handel im 3. 1418 ben Bifchof nen Paffau und ben Grafen von Ottingen nach Italien. Der Papft Martin V. hatte por, nach Mailand zu kommen; ber Bergog ließ baber alle Bege und Bruden in feinen Staaten ausbeffern. Bu Ende bes Septembers (1418) langte ber Papft in Montferrat an, nahm feinen Beg über Bercelli, Rovara, Bigevane nach Pavia, und ward ben 26. October in Mailand mit dem glamzenbsten Geprange empfangen. Als ber Papft ben hauptaltar in der Metropolitanfirche einweihte, tamen burch bas furchtbare Gebrange unter ben hunderttaufenb Anweienben viele um bas leben. Go großen Aufwand machte ber herzog jum Empfange und zur Unterhaltung bes Papftes, mabrend feiner Anmefenheit, baß er feinen Unterthanen die Last neuer Abgaben auferlegen muste. Der Papft, fahr bemuht, swischen bem Bergag und Panbalfen Malateffa einen bauerhaften Frieden gu bemertftelligen, hatte fich zu biefem Bwecke über Saffeno nach Beedeia begeben. Gobalb ber Papft wieder von Railand abgereift war, fette ber Berjog feinen Rrieg wiber Bewas fort. Sein Felbherr Carmognole trieb bie Stebt und ben Dogen fo in bie Enge, daß fie um Frieben bitten mußten. Diefer wurde ben 10. Dai (1419) zwifchen Bengog Philipp Maria von Railand und bem Martyrafen Johann Jacob von Mantferrat auf ber eis men, und von bem Dogen und bem Freiftagte Genua auf ber anbern Seite gefcoloffen, und ber Doge machte

fic perbindich, unmittelbar 50,000 Golbgulben und nach Berlauf von vier Johren noch 150,000 gu geblen, ben Titel eines Dogen nieberzulegen und bafftr ben Titel eines Statthalters anzunehmen; auch alle Berbannte, mit Ausnahme von vier Familien, wieber in bie Statt aufguneb: men. Zuch ber Friebe zwischen bem romischen Conige Sigismund und bem Bergog von Mailand warb unter großen Feierlichkeiten bekannt gemacht. Als ber Papft Martin V. fich in Mantua befand, machte er einen Bertrag zwischen bem herzog Philipp von Mailand und bem herrn Panbolf Malatefta von Brescia, und feste als Schieberichter folgende Bedingungen fest, baf bie Stadt Breecia und bie Stadt Bergamo mit ihren Gebieten bem Panbolf, fo lange biefer lebte, geboren, und nach feinem Labe, benn er hatte teine Sohne, an ben Gerzog von Mailand kommen follten. Ferner follte Malatefta an den Bergog 70,000 Goldgulden gablen. Dagegen follte ber Berjog bem Malatefta, fo lange biefer lebte, jebes Safte 15,000 Goldaulden und überdies 65,000 Goldgulden jum Undau einer Festung geben. Die Freunde bes einen folls ten die Areunde des andern, und die Reinde des einen Die Reinde des andern fein. Doch brachen bie Reindsetios teiten zwischen beiben balb wieber aus, und zwar bei folgender Gelegenheit. Der herr von Gremona, Gabrin Fondulo, hatte, um in ben Frieben, welchen ber Dergog mit Malatefta einging, mit eingeschloffen zu werben, fü an ben Freiftagt Benedig gewendet, aber feinen 3woch nicht erreicht. Der Felbherr bes Bergogs, Carmagnola, brang in bas Bebiet von Cremona, und nahm felbft bie festeften Plate ein. Panbolf Malateste, beffen Eifensucht hierdurch von Neuem rege gemacht wurde, schickte unter dem Vorwande, daß Fondulo von ihm Gremone erfauft babe, ibm hilfetruppen nach Caffellone m. Der Bergog, welcher biefes als einen Friedensbruch von Seisen bes Malatefta betrachtete, führte baricher bei bem Danfte Befchwerbe. Diefer mahnte ben Malatefta ab, aber fruchtlos. Der Bergog befahl alfo feinem Felbherrn Carmagnola, Baffengewalt zu brauchen. Diefer, burch montferratifche Bilfstruppen verftarft, wandte fich unvermuthet nach den Staaten des Malatefta, jog vor Marti-nengo und brachte biefen Plat den 20. Juni (1419) in feine Gewalt. Sierauf erfcbien er vor Bergamo und bemeifierte fich ben 24. Juni auch biefer Stabt. Forner machte er im Brescianischen große Eroberungen. Seine gute Manuszucht mar es varnehmlich, welche ben Frinben Achtung für ihn einflößte, sobaß fich jeber ihm geen unterwarf. Eine große Babl Schlöffer in ben Gebieten von Breecia und Bergamo ergab fich ihm, und biefos gu hinbern, fanb fich Malatefta außer Stanbe. Unter biefen Berbaltneffen fchien es bem Gabrin Fonbulo am rathlichften, mit bem Berzog fich zu vergteichen, und trat ihm Gremona für 35,000 Goldgulben ab. Caftellone hingegen und alle feine so großen Reichthlimer wurden ihm vom Bergoge gelaffen. Panholf Malatefia fanb nun allein gegen Philipp Maria da. Statt Siffe, erhielt er von Dem Papfle Bermeife, baf er ben unter feiner Bemittelung geschlaffenen Baffenftillftanb gebrochen babe. Auch bei ben Silvrentimern fant Malateffa fein Gebor, fombenn

fie foloffen vielmehr ein Bundnig mit bem Bergoge. Go tonnte Carmagnola mit bem gangen Beere Panbolfen bes friegen. Der Freistaat Benedig, an welchen biefer fich auch gewandt hatte, war schon in Friaul in Krieg vermis delt, unterftutte baber Panbolfen nur heimlich burch Gelb. Die beiben Gefanbten, welche Benedig nach Mailand au bem Bergoge jum Behufe von Friedensunterhandlungen schickte, richteten wenig aus. Reinen großern Erfolg hatte es auch, bag ber Bergog Gefandte nach Benebig und bie Benetianer neue Gefandte nach Mailand fchidten. Karl Malatefta, Pandolf's Bruber, ju welchem biefer seine Buflucht nahm, schickte ein Corps Truppen nach bem Brescianischen. Als bereits 3000 Reiter paffirt maren, erhielt Philipp Maria erst Rachricht bavon, und foidte baber einen anbern Gefanbten nach Benebig, mit bem Gesuche, bag bie Signoria ben Truppen bes Rarl Malatesta ben Durchzug burch bas Gebiet von Berona verwehren mochte. Der Freiftaat von Benebig aber befcieb ben Gefandten bes Bergogs babin, bag er bie Untwort ber Republit burch ihre Botschafter, die fie an ben Bergog abfertigten, vernehmen wurden. Die von dem berrn von Fermo, Ludwig Migliorati, befehligten Truppen bes Karl Malatefta festen mabrent biefer Unterhands lungen ihren Bug fort, und bewerkstelligten ihre Berei-nigung mit dem heere Pandolf's. Carmagnola lieferte nun im October im Breecianischen eine Schlacht, und brachte ben malatestischen Truppen eine gangliche Rieberlage bei. Die Babl ber Gefangenen belief fich auf 3500 Streiter ju Rog und 1000 Rampfer ju Fug. Unter ben Gefangenen befanden fich auch die malateflischen Ges nerale. Der nach Mailand geführte Ludwig Digliorati wurde von dem Bergoge großmuthig behandelt, erhielt obne Lofegelb bie Freiheit und warb mit bebeutenben Geschenken beehrt nach Saufe geschickt. Durch biefen Gieg im October wuchs bas Ansehen bes Berzogs unges mein. Der Markgraf Nicolaus von Efte, wegen Parma und Reggio beforgt, trat bem Bergoge Parma fur 7000 Gulben ab. Im Betreff Reggio's warb unter Bermittelung bes Papftes bie Übereinkunft getroffen, bag biefe Stabt in die Banbe eines gemeinschaftlichen vertrauten Freundes gelegt werden follte, bis ber Berzog bem Markgrafen 28,000 Goldgulden bezahlt haben wurde. Rach Leiftung biefer Bablung follte Reggio bem Bergog überlaffen werben. Der Marigraf ericien nach Schlies gung Diefes Bertrags felbft in Mailand, brachte einen ganzen Monat an beffen hofe zu, und erhielt bie Ers laubniß, Reggio gegen einen Tribut behalten zu burfen. Richt lange barauf erschienen auch Joh. Frang Gonzaga, herr von Mantua in Railand, sowie auch Joh. Jacob von Montserrat. So hatte ber herzog die Ehre, daß ihm alle Rachbarn schmeicheln mußten. Aber zum Rachtheile ber Geschäfte begann ber Bergog ju jener Beit in ber größten Ginfamteit ju leben, mas fur bas gange Lanb bie traurigsten Folgen hatte. Für den Augenblick wurben diese noch nicht so fublbar, ba ber thattraftige Carmagnola noch an der Spite des Beeres fand. Er forantte Brescia immer enger ein. Den 24. Rebr. 1421 ichloffen rog und ber Freiftaat Benedig ein Bundnig auf gebn Jahre, und bie Signoria gab bas Berfprechen, bag fie fich in die Angelegenheiten von Brescia gar nicht mifchen wollte. Run endlich ließ Pandolf Malateffa fich wegen Übergabe ber Stadt Brescia in Unterhandlungen ein, trat fur 34,000 Goldgulben Alles, mas er in ber Combarbei befaß, an ben Bergog ab, und verließ biefelbe ganglich. Dafur, bag Breecia und Alles, was auf beffen Gebiet noch gurud mar, wieber an bas Saus Bisconti tam, überhäufte Philipp ben tapfern Carmagnola mit Ehrenbezeigungen 16). Bur Eroberung bes vormals icon bem Saufe Bisconti gehörigen Genua munterten bie aus biefer Stadt Berbannten und bie Feinde des Dogen ben Bergog und feinen Felbherrn auf. Durch feine Bund: niffe mit Morens und Benedig ficher gestellt, faßte Phis lipp Maria ben Entschluß jur Eroberung Genua's, fam: melte ein Beer und sandte biefes unter bem Befehle bes Suido Torello mit beginnendem Sommer (1421) in bas Gebiet bes genannten Freiftaates. Dem Carmagnola, welcher balb mit einem anbern Deere nachfolgte, ergab fich Albenga. Tapfer aber vertheibigte fich Savona. Bon ben aus Genua Berwiesenen erhielt Carmagnola zwei Saleeren, und fieben bergleichen nahm er von ben Cata: loniern in feine Dienfte. Biber biefe neun Galeeren fanbte ber Doge von Genua fieben Galeeren unter bem Befehle feines Brubers Johann Baptifia Fregoso ab. Aber diefer verlor die Schlacht und warb gefangen. Der Doge, in die Enge getrieben, suchte einen Bergleich. Bab: rend ber Unterhandlungen ward ein Baffenstillftand gefoloffen. Den 28. October (1421) errichtete man ju Monza folgenden Bertrag: Der Berzog von Mailand follte bem Dogen 20,000 Dutaten gablen, und ibm bie Berrichaft über Sartana und beffen Gebiet überlaffen, ferner Spineta Campofregoso, einem Bruber bes Dogen, welcher im Befite des tapfer vertheidigten Savona mar, 15,000 Dukaten geben. Dagegen traten die Campofter goff im Ramen bes Freiftaates Genua bem Bergoge von Mailand die Stadt und das Gebiet von Genua vollfoms men und auf bie Beife ab, auf welche es bie Genuefen vormals bem Konige von Frankreich abgetreten. Diefer Bertrag warb geheim gehalten. Durch eine boppelte Urs tunde, die eine von dem Dogen, die andere von dem Freis flaat, ward Genua ben 2. November an ben herzog, ohne jedoch die Reichsrechte anzutasten, übergeben. Thos mas Campofregosi begab sich nach Sarzana. Das mai: landische Beer zog in Genua ein und nahm auch die Feftung in Besit. Run bat Carmagnola bie Stadt, welche fich traft eines Bertrages ergeben hatte, fich vollftanbig ju ergeben, weil fie auf biefe Art von bem Bergoge weit mehr erlangen wurden. Die Stadt that es. 3mar be-hielten die Anziani oder Altesten ihr Amt noch ein Jahr; aber vier herzogliche Rathe ergriffen bas Steuerruber von Senua. Bierundzwanzig Ebelleute biefer Stadt ver-

<sup>16)</sup> Andreas de Billiis (col. 54) fagt in Beziehung darauf, das Brescia und alles, was auf bessen Gebiete noch zurück war, an den Bisconte zurück kam: Ko itaque incremento et potentatu ac nomine auctus Philippus, primum omnium Carmagnolam clarum et honoratum facit, quo parandis tot redus legato erat.

fügten fich jum Bebufe ber Anerkennung ber Berrichaft bes herzogs und ber Leistung bes Eibes ber Treue im Ramen ihrer Mitburger nach Mailand. Der Bergog wies fie, als fie die Schluffel, bie Fahne, bas Scepter und die Sigille Genua's überbrachten, an ben Cardinal Isolani, als feinen Anwalt, und diefer nahm fie in ber haupts tirche an. hierauf Abends bei hofe vorgeführt, erhielten fie von bem Bergoge Geschenke. Aber fie maren boch mit ihrem Empfange nicht recht zufrieben. Gie machten in Senua einen widrigen Bericht bavon, und diefer veran: laßte neues Dievergnugen. Savona ergab fich auch, mittels einer feierlichen Befandtichaft, bem Bergog. Da Die Benuefer lieber einem als vier Berren gehorchen wollten, erhielten fie im 3. 1422 auf ihr Gesuch ben Carmagnela Bum Statthalter. Durch ben in seine Dienste genommes nen tapfern Angelus bella Pergola ließ ber Bergog zwei menschenreiche in den Alpen gelegene Plate, Bellinzona und Domodoffola, hinwegnehmen, und daselbst von ben Reisenden und ben Raufmannsmaaren zu erhebende Bolle anlegen. Um Aufhebung berfelben baten die Einwohner. tonnten aber Richts erlangen, und faßten baber ben Entschluß, sich mit Gewalt zu widersegen. Dem zufolge vermehrte der Bergog feine Truppen. Die Benetianer wurden hieruber eifersuchtig, ba fie ber Deinung waren, daß ber Bergog Mantua angreifen wollte, ließen fich aber balb wieder beruhigen. Die Schweizer, welchen die neuen Bolle beschwerlich fielen, brachen, 8000 Mann ftart, aus ibren Bohnsigen hervor, und zogen mit großem Geschrei bis unter die Mauern von Bellinzona. Bier lagen Carmagnola und Angelus bella Pergola in Befatung. Die Schweizer, von Diesen angegriffen, verloren viele von ib: ren Leuten und auch einen ihrer Anführer, und zogen fich nach einem Sugel. Sie hielten bie Spigen ber Schwerter und Spiege auf ben Boben, jum Beichen, bag fie fich ergeben wollten. Als die Beerführer der Mailander fich bier= über beriethen, mar Die Deinung bes Ungelus bella Pergola, daß man bas Blut ber Feinde iconen und fie als Ge= fangene im Triumphe dem Berzoge bringen mochte. Car-magnola dagegen rieth, daß Blut Aller fließen zu lassen. Run fprengte Angelus della Pergola mit gezudtem Schwerte auf die Feinde los. Diefe hatten fich indeffen in getrennte Schlachtreihen geordnet, zogen fich so an den Teffino, setzen über die Furte und fliegen auf ihre Genoffen, welche von ben Plunberungen gurudfehrten. Die Schweizer batten viele in ber Schlacht verloren. Aber auch fur bie Mailander war ber Sieg nicht unblutig. Die Scharen bes Angelus bella Pergola hatten einen größern Berluft babei gelitten, als bie anbern mailanbischen Truppen. Der Muth ber Schweizer war burch bie erlittene Rieberlage keinesweges gebrochen. Nicht lange barauf brach wieder eine andere Menge berfelben hervor, plunderte Domodof: fola und fehrte jurud, bevor man ihr entgegenrudte. Die Someizer murben noch mehre folder Einfalle gemacht haben, wenn nicht Philipp Maria burch große, auf ben Anbohen gemachte Graben und Befestigungen ben Bea versperrt batte, bis es ihm nach seiner Beise gelang, Die Bornehmften burch Gefchente fich geneigt zu machen, und fo bas Bolt zu geminnen. Die Schweizer verkehrten nun A. Encoff. b. BB. u. R. Dritte Section, XXIII.

friedlich bis nach Mailand und erlangten, bag bie Bolle und Abgaben ber Personen und Baaren nicht bober ans gefett murben, als biefes unter bem Bergoge Johannes Galeatius geschehen mar. Carmagnola breitete bie Berr= schaft bes Bergogs in Ligurien burch bie Einnahme von Porto Benere aus. Die Burger von Afti, wo ein inne: rer Krieg zwischen bem Statthalter bes Bergogs von Drleans und bem Bifcofe entbrannt mar, ernannten nun (im 3. 1422) ben Bergog von Mailand zu ihrem Statt= halter, so lange ber Bergog von Orleans fich als Gefans gener in Mailand befinden murbe. Der frangofische hof nahm es nicht mit Unwillen auf. Ja! es war bamals ftart die Rede von einer Bermablung zwischen bem Berjog von Mailand und einer Tochter bes Konigs Lubwig von Reapel aus bem Sause Anjou. Um ben Freistaat Benedig ju ersuchen, daß er sich nicht in bas Bunbniß des Königs Alphons von Aragonien und Sicilien und ber Florentiner gegen die Pisaner und Genueser einlassen mochte, schickte ber Bergog von Mailand eine Gefandtschaft nach Benedig und erhielt die Antwort, daß die Benetianer nichts anderes, als den Frieden von Stalien munichten. Dicht lange barauf (im 3. 1423) tamen zwei feierliche Botichafter ber Florentiner, ber eine ein Ritter, ber ans bere ein Doctor, und stellten ber Signoria von Benebig vor, wie der Bergog von Mailand allem Unscheine nach fich jum herrn und Ronige von Stalien machen wollte, beshalb wunschte Florenz ein Bundnig wider ihn mit Benebig zu machen, und fie (bie Gefandten von Florenz) batten in Commission, in gleicher Absicht zu bem Raifer Sigismund, Konige von Stalien, zu geben. Darüber hatten in bem Configlio de' Pregadi verschiedene Dispute flatt; die Einen, namentlich ber Procurator Francesco Fos: cari, wollten das Bundniß machen; aber der Doge Tho: mas Mocenigo willigte nicht ein, und grundete fich be= sonbers auf ben bedeutenden und einträglichen Sandel, welchen Benedig mit bem Berzogthume Mailand unterhielt. Es zog namlich Benedig blos von ber Stadt Mai-land jede Boche 18,000 Dufaten, welches im ganzen Sahre 900,000 Dutaten abwarf und von dem Bergog= thum Mailand überhaupt 28,800,000. Das Bergogthum Mailand zog von Benedig 2,800,000 Dukaten ''). Nach ben jetigen Berhaltniffen und Unfichten vom Sanbel wurde man behaupten, Benedig sei, da es so bedeutend mehr aus bem Bergogthum Mailand aus: als einführte, in großem Nachtheile gewesen. Aber es bezog biefe bebeus tende Masse von Baaren nicht blos ber eignen Consum= tion wegen, fonbern großtentheils, um fie anderwarts wieber mit Bortheil ju verkaufen. Wegen der Bolle mar ber bebeutende handel des herzogthums Mailand für Philipp Maria auch speciell fehr wichtig. Geine Sauptmaffe, mit welcher er fo große Eroberungen machte, mar bas Gelb und hierzu lieferten bie Bolle ein fo Ansehn= liches. Aus biefer Rudficht wird es begreiflich, wie ber Berrog von Mailand und der Freiftaat Benedig, fo eifersuchtia sie auch auf einander waren, bennoch so lange 36=

<sup>17)</sup> Die nahern Angaben und Berechnungen sinden sich bei Martino Sanuto, Vito de' Duchi di Venezia. col. 897. 898.

gesten, mit einander offen zu brechen. hierzu gab endlich der Krieg des Herzogs von Mailand wider Florenz Gelegenheit. Die nachfte Beranlaffung jum Ausbruche Diefes Krieges mar folgenbe. Der Berr ber Stadt Forli, Georg Drbelaffo, welcher im 3. 1422 ftarb, binterließ einen einzigen neunjahrigen Sohn, Theobald geheißen, und hatte ben Bergog von Mailand gum Bormund ernannt. Diefer testamentarischen Berfugung guwider über: nahm Theobald's Mutter, die aus dem in Imola regierenden Saufe Midofi ftammende Lucretia, die vormunds schaftliche Regierung. Der Bergog von Mailand, bierüber ungehalten, versuchte furb Erfte burch eine an bie Lucretia geschickte Gefandtichaft gutliche Unterhandlungen. Aber auch die vornehmlich wegen ber Befignehmung von Senua gegen ben Bergog übelgestimmten Florentiner lies Ben es nicht an einer Gefandtschaft an die Lucretia fehlen, und trieben sie zur Beibehaltung der Bormundschaft an. Da Philipp Maria unterbeffen eine heerschar von 1000 Kampfern ju Rog nach Lugo geschickt hatte, fo erbob sich ben 14. Mai 1423 bas Bolt in Forli wider bie Berrichaft ber Lucretia, bemachtigte fich ihres Palaftes und ihrer Perfon nebft ihres Cohnes und ihrer Unbanger. hierauf rief es ben mailanbifden heerfubrer Sicco bi Montagnana berbei, und biefer nahm im Namen bes Berjoge, ale Bormundes des Theobald, von Forli Befig. Da die hierüber bochft erbitterten Florentiner ben Ronig Alphone von Aragonien und Sicilien begunftigten, fo schloß Bergog Philipp Maria mit der Konigin Johanna von Reapel ein Bundnig, welches ber Papft vermittelte. Da ber mistrauische Bergog von Mailand bereits Urgwohn wider Carmagnola, ben Statthalter von Genua, begte, bat er fich von ber Ronigin Johanna ben ausgegeichneten General Attenbulo Sforga gum Beerführer feiner Truppen im Kriege wiber Florenz aus. Diefer mar auch bazu nicht abgeneigt, mar aber bei Aquila gegen Breccia, ben Feldherrn bes Konigs Alphons von Arago: nien, beschäftigt. Der Bergog, um Bieberherftellung bes Friedens wider Floreng bemubt, gab bem Ergbischof von Genua, Pileo von Campofregofo, ber ju jener Beit von Rom jurudlehrte, ben Auftrag, bag er bei feiner Durch: reise burch Floreng bie bafigen Burger befanftigen mochte. Aber Pileo von Campofregoso fand wenig Geber, und eben nicht mehr ber hierauf von dem Bergoge nach Florenz gesandte Rath Franchino von Castiglione. Er erlangte nur die Antwort, daß die Florentiner einen Gefandten nach Mailand gur Erklarung ihrer Gefinnungen schicken wurden. Dem von ihnen abgesandten Bartholo: maus Balori fchidte ber Bergog nach Lobi einen Befehl enigegen, bag er, weil er aus wegen ber Deft verbachtis gen Gegenden fame, nicht weiter vorgeben follte. Balori, an biefen Umftand nicht glaubend, fehrte unwillig nach Bloreng gurud, wo er die Flamme ber Erbitterung gegen ben Bergog nur noch mehr anfachen balf. Den 6. Gest. 1423 war es zu einem blutigen Kampfe zwischen ben Rlorentinern und ben Truppen bes Bergogs getommen. Kabricius von Capua, ber Anführer ber 1000 Reiter bes Bergogs, wurde namlich, als er die Früchte ber Beinernte nach Carpena und Forli escortirte, von Sicco von Montagnana, welcher fich auf ber Strafe verborgen batte. mit ebenso viel Truppen, und von dem Beere ber Liga ober bes Bunbniffes unter Pandolf Malatesta und Die cola, welche bei Sicco fich befanden, mit einer Beeres: macht von über 5000 ju Rog angegriffen, und mit großem Berlufte bis Ponte Ronchi zurudgeschlagen. Aber endlich erschien bas Bolt von Forli, und stellte bas Treffen wie ber ber, und nun erlitten die Berbundeten in der bluti: gen Schlacht großen Berluft und murben gefchlagen. Carmagnola, welcher biefer Beerfahrt gegen Florenz nicht beiwohnte, betrieb in Genua die Ausruftung ber von bem Berzoge Philipp Maria ber neapolitanischen Konigin Johanna und bem Ronig Ludwig III. von Unjou gur Bilfesendung versprochenen Flotte, und hegte die Soffnung, baß ihm die Anführung berfelben übertragen werben follte. Aber Guido Torello erhielt von bem Bergog ben Befehl über dieselbe, welche aus 13 Schiffen, 21 Galeeren, brei Galeoten und einer Brigantine bestand. Carmagnola verbarg feinen Groll. Bon ben Genuefen, welche bisber nur immer einen ihrer Mitburger jum Abmiral gehabt, gingen nun viele nicht zu Schiffe. Man fand an bem jum Abmiral ernannten Guido auch noch befonders biefes ju tabeln, bag er nur im gandfriege fich Renntniffe erworben hatte, im Geefriege bingegen ganglich unerfabren mar. Aber er hatte bas Glud, feine Geefchlacht gu folagen zu brauchen und fich boch Lorbeeren zu ermer= ben, ba er jur Bertreibung ber Aragonier aus Reapel (im 3. 1424) beitrug, indem er im Seehafen diefer Stadt, bem Marktthore gegenüber, landete und bie Unternehmung gegen bie Aragonier nicht einmal badurch misgludte, bag bie Konigin Johanna, aus Mangel an Gelbe, ben Truppen bes Guido Torello ihren Gold nicht hatte bezahlen konnen. Dieser als Sieger mit seiner Flotte nach Genua gurud's gekehrt, legte feine Stelle nieber. Durch bas, mas er bem Bergog, welcher auf feinem Schloffe Abiategraffo ein bufteres Leben führte, von ben Eigenschaften bes jungen Franz Sforza, welchen Guido Torello hatte tennen ler: nen, ergahlte, ward in bem Bergog ber Bunfch erwedt, biefen jungen geschickten Beerführer, bem es bestimmt mar, feinen großen Bater noch an Ruhme ju übertreffen, in seine Dienste zu nehmen. Franz Sforza's Bater, Atten: bulo Sforza, war unterbeffen (im 3. 1424) umgetom= men. Den 1. Febr. 1424 nahmen bie Kriegovolfer bes Bergogs von Mailand verftoblener Beife mit Leitern und Geruften die Burg von Imola ein, brachten die ganze herrschaft ber Stadt und Grafschaft Imola an ben berjog und führten ben Bater ber oben genamten Lucretia, Ludwig Alidofi, gefeffelt nach Mailand. Aus bem Caftelle von Monga, mobin ber Bergog ibn bringen lieff, entfam er endlich burch bie Blucht, und trat in ben Dinoriten : ober Franzistanerorben. 3m 3. 1424 begab fich gaenza unter ben Schutz bes Bergoge. Diefer fcblog ein enges Bundnig mit dem Konige Rarl VII. von Frants reich. Auch erhielt ber Bergog einen Besuch von bem griechischen Raifer Johann Palaologus. Den 17. Suni (1424) nahmen Karl und Pandolf Malatesti und bie mit ihnen verbundeten Florentiner, welche einen grimmi: gen Krieg wiber ben Bergog von Mailand und bas Pholf

von Forli führten, Die Rleinfladte Mumana und Saburano ein, hangten ben Caftellan von Flumana auf und machten Saburano bem Boben gleich, ba 3wietracht uns ter ihnen entstanden war, weil jeder den Besit biefes Plages wunschte. Den 22. Juli brachten bie Truppen bes herzoas von Mailand bie Rleinstädte Bagonara und Maffa im Gebiete bes Grafen Alberico von Lugo burd bie Baffen in ihre Gewalt. Als bas Beer bes Bergogs, 8000 Mann fart, bei Zagonara lag, tam es ben 28. Juli ju einer Schlacht, benn bas Beer ber verbunbeten Florentiner und Malatefti, 10,000 Mann ftart, wollten bie Feinde vertreiben, erlitten aber bie furchtbarfte Ries berlage, ba fie ben Binb gegen fich hatten, welcher ben som himmel herabfturgenben Regen in ihre Gefichter blies. Pandolf Malatefta entging mit Mube ben Sans ben ber Sieger und floh nach Ravenna. Sein Bruber Rarl ward gefangen und ju bem Bergog nach Abiates graffo geschickt. Biber Erwarten empfing ibn biefer mit Grofmuth, und erwies ihm einige Monate hindurch alle Ehre. Bahrend beffen eroberte bas heer bes Bergogs bas Land von Forlimpopoli nebft ber Burg wieber, unb so in der Kolge nahm es die Kleinstabte Caminata und Belfloris im Gebiete von Forli ein. In bemfelben Do: nat August manbte fich bas von Ungelus bella Pergola angeführte berzogliche heer gegen Casena, und von da gegen Rimini, welches bem Karl Malatesta gehörte, uns terwarf sich bie meiften Schloffer ber Grafichaft Ris mini, fclog mit ben Einwohnern von Rimini und von Cafena Bunbniffe, und jog wieder ab. Den 26. Seps tember nahmen die genannten Kriegsvolker ihren Beg gegen bie Berggegenden und erlangten Bagno nebft einigen anbern Kleinstädten und kamen endlich gegen Davodans bula und Castro-Carium, und nahmen die Schlöffer von Rocha Sancti Cassiani, Petraappium und Davadula ein. Die Einnahme bes zulett genannten Schlosses hatte ben 5. November fatt. Bon ba richtete bas genannte Beer feine Schritte nach Pisaurium und Garbaria, und führte aus diefen Plagen und aus noch brei andern Rleinftad: ten bie Personen und ihre Sabe als Beute himmeg. Den 25. Jan. 1425 fehrte Rarl Malatefta, ber Berr von Ris mini, von bem Bergoge von Mailand geehrt und beschenft, gurud. In Beziehung auf bas vorige Sahr, namlich auf 1424, ift noch ju bemerten: Philipp Maria, beffen Geer in biesem Sabre so vieles eroberte, wollte noch immer eis nen Bruch mit bem eifersuchtigen Benedig verhuten, schickte babin als Gefandten ben Tabbaus von Bimercato mit einem ansehnlichen Gefolge, und erhielt erwiedert, bag man ihm bie Antwort burch einen eignen Gesandten in Mailand eröffnen wollte. Als folder erschien bafelbft Un: breas Mocenigo, und ftellte an ben Bergog bas Begeh: ren, bag er weber ben Martgrafen von Ferrara, noch ben Derrn von Mantua, noch ben Pandolf Malatefta befrie: gen follte. Der Bergog, welcher, feitbem er fich ber Ginfamteit in fo großem Grabe überlaffen, teinen Gefands ten mehr an seine Safel gezogen hatte, that diefes jedoch im Betreff biefes venetianischen Gefanbten, bem er nicht nur alle erstunliche Ehre erweisen ließ, sonbern ben er auch felbft auf ben offentlichen Plat führte; benn er

wandte alles an, damit Benedig auf feiner Seite bleiben mochte. hier war ber friedlich gefinnte Doge Mocenigo mit Tobe abgegangen, und an feine Stelle ber ben Rrieg liebende Frang Foscari, ein Feind bes Bergogs von Dals land und ein Freund ber Florentiner, getommen. Ein zweiter Umstand, welcher ben Berzog beforgt machte, war, daß Franz Carmagnola, der große Feldherr und Minister beffelben, aus beffen Dienften getreten mar, und biefes mat auf folgende Beise vor fich gegangen. Da Carmagnola nicht mehr am Sofe mar, fonbern als Statthalter in Benua residirte, fo hatten feine Reiber und Rebenbuhler, namentlich Zanino Riccio und Olbrado Lampugnano, nebst fehr vielen andern Gelegenheit, burch Ginflufferungen ben Bergog mit Argwohn gegen Carmagnola zu erfüllen und ben Bunfc in ihm zu erweden, ihn niebriger zu ftellen. Carmagnola, ungeachtet er Statthalter von Genua mar, bezog noch vom Bergog ben Goth für 300 Reiter. Der Berzog ichrieb an Carmagnola, daß er biefen Solb nicht mehr geben und ber Reiterschar eine andere Bestimmung geben wollte, ba Carmagnola nicht mehr im Relbe biene. Diefer, welcher wußte, daß feine Reinde, wenn es ihnen gelingen murbe, ibn jum Privatmanne ju machen, alles gegen ihn magen murben, bat ben Bergog, bag er ibn, ber unter ben Baffen geboren, nicht ber Baffen berauben mochte. 218 Carmagnola mertte, baß er burch bas, mas er an ben Bergog gurudichrieb, benfelben nicht bewegte, fondern daß Philipp Maria benen, die fich in feis ner Rabe befanden, mehr Glauben ichentte, bat er endlich um feine Entlaffung, er wolle lieber bei anbern fein Glud versuchen, als bessen, was er langft besessen, bei bem Bergoge beraubt werben. Nichtsbestoweniger befahl Phis lipp Maria dem Carmagnola, daß er ihm glauben möge, daß er nichts anderes barunter fuche, als daß die Reiters schar beffelben eine andere Bestimmung erhalten follte. Als diefer sah, daß der ganze hof gegen ihn war, und feine Briefe nicht einmal mehr geoffnet wurden, faste er beforgt ben Entichluß, perfonlich feine Cache bei bem Bergog ju vertreten. Philipp Maria hielt fich bamale in der Einfamkeit in Abiategraffo auf. Frang von Carmagnola kam babin, von einigen feiner Leute begleitet, und ging an die Brude, um in bas Schloß fich ju begeben. Die Bachter verboten ibm ben Gingang. Da ließ er in das Schloß sagen, Carmagnola sei da, und wolle mit dem Bergog fprechen, und erhielt die Antwort, ber Bergog werbe von anbern Geschaften verhindert und man tonne nicht zu ibm, Carmagnola mochte baber, wenn er etwas wollte, es bem Banino Riccio eroffnen. Car: magnola antwortete, bag er nur wenig mit bem Bergog zu sprechen habe, wurde aber von Reuem auf Banino verwiefen, und außerte ben Bunfc, bag es ihm erlaubt fein mochte, ben Bergog, seinen Beren, wenigstens ju seben und ju grußen, aber Mues fcwieg. Run fprach er feinen Unwillen über seine Nebenbuhler aus, die ihm ben Beg ju bem Bergoge, in beffen Dienfte er fein Blut nicht gefpart, versperrten, und wandte nebft feinen Begleitern bie Roffe um und eilte von bem Schloffe an ben gluß Teffino. Olbrado Lampugnano folgte ihm mit einigen Bewaffneten, um ihn an bem Uberfeben ju verhindern, ober etwas auf

bem Wege zuzufügen, bolte ibn aber nicht ein. Franz eilte nach Ivrea, einem alten Schlosse bes Bergogs von Savopen, und begab fich von ba nach feinem Geburtborte Carmagnola, beffen Namen er, ba es fein Bezeichnungename geworden, so berühmt gemacht hat, und von hier zu dem Berzoge Amadeus von Savoyen, welcher ihn wohl auf: nahm. Der Bergog von Mailand ernannte seinen Staats: rath, ben Carbinal Isolani von Bologna, jum Statthal: ter von Genua, und dieser langte daselbst ben 15. No: vember mit zwei berzoglichen Commissarien baselbft an. Alle Guter Des Frang von Carmagnola, aus welchen er jahrlich 40,000 Goldgulden Ginfunfte gezogen batte, murben confiscirt. Gern batte Philipp Maria auch bie Perfon des Carmagnola in feine Gewalt gebracht, aber ber Bergog von Savopen und bie Benetianer waren fur ben eroberungesuchtigen herzog von Mailand nicht gunftig gestimmt. Carmagnola reifte in verstellter Rleibung burch Die Schweiz, und langte über Trient in Benedig den 23. Rebr. 1425 gludlich an. Biele Gebeimniffe bes Bergogs von Mailand entbedte er ber Signoria bes Freiftaates Benedig, und biefer nahm ihn in seine Dienste. Dit endlicher Einwilligung bes Papftes Martin, ber neapolis tanifden Ronigin Johanna und bes Ronigs Lubwig's III. aus bem Sause Anjou, trat Franz Sforza in bie Dienste bes herzogs von Mailand, und erhielt von ihm die Un= führung über 1500 Rampfer ju Rog, und 300 Mann Fugvolt, und ward nach Imola geschickt, um Faenza zu befriegen. Guidatius namlich, ber herr von gaenza, hatte im Marg 1425 ben Bergog von Mailand verlaffen, bing nun ben Florentinern an, und vermuftete bas Gebiet von Forli bis vor diesen Ort. Den 27. Juni schlug bas heer bes herzogs von Mailand, aus etwa 5000 Mann zu Rog und guß bestehenb, im Gebiete von Faenza sein Lager auf, und richtete gur Biebervergeltung bie furchter= lichften Berheerungen an. Philipp Maria's Felbherr, Suido Torello, brach zu Anfange des Octobers (1425) zum britten Male in Toscana ein, drang bis in das Gebiet von Arezzo ein, und siegte den 10. October in der Schlacht bei Anghiari. Der Beerführer ber florentinischen Truppen, Bernarbino begli Ubalbini bella Carba, Gibam bes Grafen von Urbino, warb gefangen, und nach Pavia und von ba nach Mailand geführt. Unter ben andern vornehmen florentinischen Officieren, welche in Gefangen: Schaft geriethen, waren namentlich Arbigio von Carrara, und Taliano Forlano, der in Zogonara in haft gehalten ward. Rurg barauf mar Lambertutius von Gagio in ber Schlacht bei Faggiuola, in welcher die Truppen bes Bergogs von Mailand ebenfalls siegten, gefangen, und jum Berzog ges schickt, und bort verstummelt. Die florentinischen Genes rale Alberich von Barbiano, Graf von Cuneo, Christoph von Lavello und Nicolaus Piccino, verliegen, ba man ihren Gold nicht richtig bezahlte, die florentinischen Dienste, und traten, sowie auch ber gefangene Arbigio von Carrara, in die Dienste Philipp Maria's über, und die Florentis ner ließen fie an ihrem offentlichen Stadthaufe als an einem Buffe aufgebangt abbilben. Genua brachte bem Berzoge von Mailand in bem Kriege gegen bie Florentis ner nicht die Bortheile, die man batte erwarten sollen,

benn die 18 Galeeren des herzogs richteten zu See Nichts aus, und Nicolaus Terzi erlitt zu Lande eine schwere Nieberlage. Gegen den vormaligen herrn von Cremona, Gabrin Fondulo, welcher feinen Bohnfit in Caftelleone hatte, faßte der immer mistrauischer werdende Philipp Maria ben Argwohn, daß er einen bem Berzoge nachthei: ligen Briefwechsel mit ben Florentinern unterhielte. Fon: bulo, beffen unermegliche Schate auch febr verführerisch gum Entwurfe feines Sturges murben, marb von Dibrabo Lampugnano auf eine verratherische Weise in Castelleone felbst gefangen genommen. Der Drt warb befest, und Fondulo's sammtliche Diener in Ketten gelegt. Der Berjog, welcher hierauf fein Bermogen confisciren ließ, eignete feine Schate, unter welchen fich eine erftaunliche Menge Perlen fand, fich zu. Fondulo wurde mit feinen zwei Gohnen nach Pavia, und von da nach Mailand gebracht, und baselbst enthauptet. Bon seinen zwei Gobnen. welche im Rerter blieben, ftarb ber eine barin, und ber andere erhielt seine Freiheit baburch, baß er fich verruckt ftellte. Der Bergog fanbte brei von feinen größten Dannern, Olbrado Lampugnano, Tabbeo Bimercato und 30: hann Corvino von Arezzo, als Gefandte nach Benedig. Sie hielten ben 24. Nov. 1425 einen glanzenden Einzug und wurden von dem Dogen zwar mit Achtung empfan: gen, erlangten aber weiter teine Untwort, als baß er im Staaterathe bie Sache in Uberlegung ziehen wollte. 3mischen ben Benetianern und Florentinern mar bereits im October ein Bundnig unterzeichnet worben, und ausgemacht, bag jeder Theil die Salfte ber Untoften sowol im Betreff bes Lanbheeres, als ber Flotte tragen follte. Der florentinische Gesandte, welcher jett (im November) antam, fand ein geneigteres Gebor, als bie mailanbifchen Botschafter. Diese erhielten nun gur Antwort, bag ber Freiftaat Benedig bem Bergoge von Mailand jum Frieben rathe, und ihn bitte, daß er bie Florentiner als Freunde behandeln moge, sowie es Benedig bereits gethan hatte, und ihm zu diesem Zwede feine Bermittelung anbiete. Der Bergog, burch die Rachricht von bem Bundniffe zwi= schen Benedig und Florenz und die großen Ruftungen, welche bie Benetianer zu Baffer und zu kande machten, in Befturzung gefest, eilte, einen feiner angesehenften Staatbrathe, ben Franchino Castiglione, nach Benedig zu senden. Doch waren dessen Bemühungen, den Entschluß der Signoria zu hintertreiben, fruchtlos. Den 26. Jan. 1426 ward der Krieg wider das Herzogthum Mailand erklart, und Philipp Maria hatte nun Zeit seines Lebens mit Benebig ju tampfen. Diefes batte ben Carmagnola mit 300 gangen in ihre Dienste genommen, gab ihm 6000 Dutaten fur feine Person, unter ber Bedingung, baß er 100 Pferbe (Reiter) auf feine Roften balten, ubrigens aber entweber im Gebiete von Trevigi, ober in Kriaul wohnen sollte. Ein aus Mailand Berwiesener. Johannes Liprandi, ftellte, um hierburch bei bem Bergoge wieber zu Gnaben zu tommen, bem Carmagnola mit Bift nach. Als biefer es merfte, eilte er in bie Stabt Benebig, und ftellte feine Gefahr bar. Der Senat ließ Liprandi fefinehmen und ihm in Benedig das Saupt abfclagen. Den 11. Febr. 1426 ward Carmagnola gum

Generalcapitain zu ganbe mit einer monatlichen Befolbung von 1000 Dufaten ernannt. Den 3. Darg rudte er ins Felb. Auf bem von ben Ministern verschiebener italienischer Dachte in Ferrara gehaltenen Congresse foderten die Berbundeten, daß ber Bergog von Dailand Senua in Freiheit laffen und fich nicht mehr in bie Ungelegenheiten der Romagna mischen follte. Da er berartige Foderungen als zu hart verwarf, begann bie Kriegs= flamme aufzulobern. Die Gegner bes Bergogs wurden durch den Beitritt des Konigs Alphons von Aragonien und Sicilien, der Markgrafen von Kerrara und von Monts ferrat, bes herrn von Mantua, bes herzogs von Savopen 16), der Schweizer und der aus ihrer Baterftabt verbannten Genuesen verstärft. Die Breecianer murrten fon langft über bie brudenben Abgaben. Carmagnola, welcher mit ben Belfen in Brestia in einem gebeimen Berftandniffe ftanb, naberte fich mit 8000 Mann ber Stadt. Ein Stud ber Mauer berfelben riffen nun bie Berichworenen nieber, und Carmagnola rudte ben 17. Mary in die Stadt ein. Die Caftelle aber befanden fich alle in gutem Stande, und fo jog fich bie Befatung ber Stadt gurud. Antonio Landrino, ber tapfere Befehlsbaber, vertheidigte die Caftelle muthig, und er und Frang Sforga, welcher mit feinen Truppen berbeieilte, folugen bie Feinde zu verschiebenen Dalen. Die zugleich unter ben Befehlen bes Frang Bembo bis Cremona vorgebrungene venetianische Flotte verbrannte bie bafige Brude und folug die Truppen des Berzogs. Der Berr von Manstua, Franz Gonzaga, brang mit 3000 Reitern in bas Brescianische ein und unterwarf ben größten Theil biefes Gebietes der Berrichaft der Benetianer. Der Markgraf von Ferrara jedoch, bei welchem fich ber Bergog beschwerte, und dem er vorwarf, daß er ihm erft kurzlich die Stadt Reggio geschenkt babe, blieb eine Zeit lang neutral. Die Someizer, bei benen ber Bergog fich beflagte, bag er fich auf ibre Friedensichluffe nicht verlaffen tonnte, foloffen ben 21. Juli (1426) in Bellingona einen neuen Frie: den mit bem Bergoge, ben er theuer ertaufen mußte. Es war namlich eine ber Bebingungen, bag bie Personen ber drei Cantone Lugern, Uri und Unterwalben von allen Bollen und Sabellen in ben Staaten bes Bergogs von Railand auf gehn Jahr frei fein, nach Berlauf berfelben aber nicht mehr entrichten follten, als fie zu ben Beiten des Bergogs Johann Galeatius gezahlt hatten. Da ferner die brei genannten Cantone gegrunbete Anfpruche euf die Graficaft bes Leventinerthales, auf bas Gebiet Den Ort Bellingona, auf bas Thal Domobossola, ober ba Sof Matarella, weil fie biefelben von bem rechtmas ber Befiger unter einem rechtmäßigen Titel und mit Lanticher Beftatigung erhalten hatten, ju haben glaube jeboch aber auch jugleich ber Bergog auf biefelben d aite Befigungen feiner Borfahren Unfpruche machte, beibe Theile bie Ubereinfunft, bag bie Schweis

zer ihre Anspruche an den Herzog abtreten und er bafür 10,000 Golbgulben in zwei Friften bezahlen follte; falls er aber in ber zweiten Frift nicht bezahlte, fo follte er bas Leventinerthal, mit bem Borbehalte ber Einkunfte, welche ber Metropolitanfirche von Mailand gehörten, jurudgeben. Um fich Frieden von bem Ronige Alphons ju ertaufen, mußte ber Bergog ibm Calvi und Bonifacio, und alles, mas er als herr von Genua in Corfica befaß, abtreten. Damit er alle seine Dacht wider die Benetias ner vereinigen konnte, befahl er bem General Angelus bella Pergola, bag er alle feine Eroberungen in Romagna und Toscana dem Papfte überlassen und mit seinen Trup= pen nach ber Lombarbei jurudgeben follte. Durch Gilboten fellten bie Benetianer an ben Markgrafen von Ferrara bas Gefuch, bag er ben Rudmarich biefer mai: landischen Truppen hindern mochte. Da aber Pergola nichtsbestoweniger über ben Panaro sicher nach Parma gelangte, icopften bie Berbundeten einigen Argwohn wider den Markgrafen von Ferrara. Den 12. Mai (1426) wurden Imola, Forli 19) und Forlimpopoli dem Legaten bes Papftes Martin V. übergeben. Guibo Torello fließ nun zu Frang Sforza im Brescianischen. Die Beerfub: rer bes Bergogs vermieben eine Schlacht wiber bie Benetianer, und zogen fich nach Montechiaro. Sier fam es amifden jenen zu einem fdarfen Bortwechfel. Gforza und Piccino verlangten, daß man mit ber gangen Dacht auf Breecia losgeben follte, um die Feinde baraus ju vertreiben, bevor fich noch die Florentiner mit ben Benetianern vereinigen konnten. Guibo Torello aber mar gegen diesen Antrag. Philipp Maria glaubte nicht, daß bie Benetianer wurden die Festungen einnehmen konnen, fondern hoffte vielmehr, daß fie vor den Sestungen viele Leute verlieren und fich ichwachen wurden. Banino Riccio bestärkte ben Bergog in biefer Meinung. Frang Sforga hatte am hofe eine große Anzahl Reiber, und fand bas ber tein Gebor. Bahrend beffen langten bie florentinis fchen Truppen unter bem Befehle bes Nicolaus von Tolentino an, und verstärften ben Duth bes Carmagnola um so mehr, ba die immer weiter auf bem Do vorrudenbe venetianische Flotte schon bis an die Abda heraufgebrungen war. hier fette fie ihre Mannschaft ans Land. Diefe nahm nun Maccaftorna und Caftiglione ein, gab bie Dublen bei Pavia ben Flammen preis, verwuftete bie Gegend, und führte Personen als Gefangene bin: weg. Der mit ben Benetianern tampfende Bergog fanb bei bem romifchen Konige Sigismund um fo geneigter Bebor, und erhielt ben 6. Juli (1426) alle vom Konig Bengel feinem Bater verliebenen Privilegien in Betreff bes herzogthums Mailand und anderer von Johann Galeaz befeffener Stadte, und in Beziehung auf bas Bergogthum ber Combarbei und ber Graffchaften Pavia und Angera bestätigt. Ausgenommen bavon wurden 1) Berona und Bicenza, wo Konig Sigismund felbst Brunoro bella Scala als faiferlichen Bicar beftatigt batte; 2) bie

<sup>15)</sup> Philipp Maria suchte burch die Bermittelung des Kaisers ben berzog Amadens von Savopen auf seine Seite zu ziehen, auf ber endern Seite bestredten sich die Benetianer, ihn für sich zu gestrenen, und Amadens ließ sich endlich den 11. Juli 1426 zum Beistert des Bandnisses weber den herzog von Mailand dewegen.

<sup>19)</sup> Der unter Philipp Maria's Bormunbschaft stebenbe junge herr Forli's, Theobald, ber Sohn Georg's be Orbelaffis, war im Juli 1425 an ber Pest gestorben.

Trevisanermart; 3) bie Stadt Afti und endlich bas, was ber Markgraf von Montferrat besaß. Der venetianische Rrieg dagegen brachte den Bergog in fehr uble Stimmung. Die Festungen in Breecia wurden von Carmagnola fo eng eingeschlossen gehalten, bag ben Belagerten alle Bufuhr verhindert mard. Nichts fruchtete, bag Sforga und Diccino ihren Unwillen laut werben ließen, bag man vier Monate lang bie Feinde so ungestort fortarbeiten ließ. Gine Festung nach ber andern fab fich gezwungen, fich ju ergeben. Guibo Torello war ju teinem Treffen ju bewegen. Sforga und Piccino machten endlich ben 19. September ohne Guido Torello einen Angriff, aber erfolgtos, wieberholten biefen Berfuch, mußten fich aber gurudziehen, und fonnten nicht verhindern, daß fich julest gang Breecia an Carmagnola ergab. Um Frieden zu fiften, fandte der Papft ben Cardinal Albergarti, Bifcof von Bologna, nach Benedig. hierauf mard ein Congres von ben Abgefandten ber friegführenden Dachte in Ferrara gehalten, auf welchem man ben 30. December (1426) über folgende Friedensbedingungen übereintam: Brescia und beffen ganges Gebiet, fowol im Betreff beffen, mas bie Benetianer bereits erobert hatten, als auch im Bezug auf basjenige, mas noch in ber Gewalt bes Bergogs mar, follten bie Benetianer erhalten und ihnen geftattet fein, nach ihrem Belieben 40 Schritte biesseit bes Oglio eine Festung anzulegen. Um ben Bergog jur Bestätigung bes Friedens zu bewegen, reifte ber Cardinallegat nach Dais land, erhielt aber von Philipp Maria die Antwort, baß er nur bingeben und ben Benetignern ichenten follte, mas er wollte, und biefe mochten feinetwegen befigen, mas fie burch Lift und Ungerechtigkeit geraubt batten. Sierauf reifte ber Cardinallegat in bas Brescianifche ab, und überwies ben Benetianern bas, mas ber Bergog noch befag. Der Befehl megen Kundmachung bes Friedens, welchen ber Bergog mit den Florentinern, dem Bergoge von Gavonen und auch mit ben Benetianern geschloffen hatte, wenn fie wegen Beobachtung beffelben ihm fichere Ge: wahr geleiftet batten, murbe ben 27. Febr. 1427 ertheilt. Bereit auch lagen im herzoglichen Secretariat Die Briefe, in welchen den Ministern des Hofes Befehl gegeben warb, die bestimmten Plage abzutreten, als viele von den vornehmften Burgern Mailands in ber Burg ober bem Schlosse ber Porta Jovis erschienen und mit bem Berjoge ju reden begehrten. Sie fprachen ehrfurchtsvoll ihr Disvergnagen über ben nachtheiligen Frieden aus, und erhielten von ihm gur Antwort, es sei nothwendig, ihn entweber angunehmen, ober auf Mittel gur Fortfebung bes Krieges zu benten; wunschten fie ben Frieben nicht, so mochten fie Borschlage jur Ermöglichung einer von gutem Erfolge begleiteten Fortfepung bes Rampfes thun. Bierauf baten fie, daß es ihnen erlaubt fein mochte, über eine Sache von fo großer Bichtigfeit fich in ihrem grogen Rathe gemeinschaftlich zu berathen. Der Bergog erwiederte, die Stadt follte fich anheischig machen, 10,000 Reiter und ebenfo viel Rampfer ju guß im Felde ju balten, auf biefe Beife murbe man ber Macht ber verbunbeten Feinde gewachsen sein. Nun verlangten bie Mailander die Selbstverwaltung ber Einkunfte ihrer Stadt;

feiner vom hofe follte einen Theil berfelben befigen; alle anbern Ginfunfte bes Staates tonnten gur Bereicherung bes Bergogs und der Geinigen zu beffen freier Bermaltung bleiben. Der Bergog hatte gehort, mas bie Bur= ger von Dailand ju leiften vermochten, und biefes biente ihm zur Richtschnur bei Anseyung außerordentlicher Auflagen, ohne die ordentlichen nachzulassen. Als daber Die Burger nach gehaltener Berathung wieder jum Berbor porgelaffen ju werden begehrten, fo ließ fie ber Berjog an Banino Riccio verweisen. Die Burger empfanden hieruber ben größten Berbrug. Doch warb, wie fie gewunscht batten, der Friede nicht angenommen, und bem Dibrado Lampugnano ber Befehl ertheilt, baf er fein Stud von bem Brescianischen abgeben follte. Der Cardinallegat ward hieruber emport. Die Berbunbeten bachten von Reuem auf Fortsehung bes Kriegs. Lampugnano hatte jedoch turz darauf feine Rolle ausgespielt, denn Riccio, ber den Bergog allein beberrichte, brachte ihm beffen Ungnade gu Bege. Die ansehnliche, von bem Berzoge auf bem Do geschidte, Flotte nahm Toricelle bei Eremona hinweg, und erschien hierauf vor Cafal maggiore. Daffelbe thas ten zu gleicher Beit zu Canbe 7000 Reiter und 8000 Rampfer ju guß unter ben Befehlen bes Ungelus bella Pergola, des Rikolaus Piccino und Unberer nebft der Leibgarde des Bergogs. Mit beginnendem Marg (1427) langte eine neue Flotte ber Benetianer auf dem Do an. Bu ihr, als fie nach Biabana getommen mar, und an ben in Mantua befindlichen Carmagnola ichidten bie in Cafal maggiore in Besatzung liegenden Benetianer, und verlangten Silfe, konnten fie aber nicht erhalten, und fa= ben fich baber genothigt, fich bem Beere bes Bergogs ju ergeben. Diefes brach hierauf nach Berfello auf. hier entspannen sich ben Benetianern febr vortheilhaft merbenbe Irrungen und 3wistigkeiten zwischen ben Genera: len des Bergogs, namlich bem Beerführer zu ganbe Diccino und dem Flottenführer Pasino Eustachio. Die von bem venetianischen Unführer befehligten Glavonier, welche ben 20. Mai (1427) vor Berfello anlangten, wurden von ihm fogleich ins Treffen geführt, und brachten bem Beere bes Bergogs eine Nieberlage bei, burch welche es 660 Pferde, eine Menge Baffen, und die Rriegscaffe verlor. Das aus 16,000 Reitern und ebenso viel Streis tern ju Fuß bestehende Landheer der Berbundeten unter Carmagnola, welches unterbeffen anrudte, griff Montes chiaro erfolglos an. Bor Gotolengo, in welches fich Dics eino mit ber herzoglichen Garde eingeschlichen batte, erlitten bie Nichts bavon miffenben Berbundeten, welche gu unbeforgt waren, burch einen Uberfall von Seiten ber Befatung einen Berluft von 1500 Gefangenen. Dit größerer Borficht legte nun Carmagnola feine Lager an, indem er diefelben mit einer Bagenburg und Graben umaab. Nachbem er bierauf Bina am Dglio eingenom: men hatte, brang er in bas Cremonefische ein, und eroberte bier einige Plate. Die von ihm gur Belagerung ber Stadt Cremona felbft gemachten Anftalten fetten ben Bergog und bie Ctabt Mailand in fo große Beffurzung, daß Philipp Maria, welcher gewöhnlich feiner Krieges unternehmung nicht versonlich beiwohnte, sondern biefes

nur ausnahmsweife that 20), jest eine folche Ausnahme machte, und fich, um feinen Truppen Duth einzuflogen, nach Gremona begab. Uber 70,000 Rrieger fanben jest im Gebiete von Cremona. Die Berbundeten hatten ben Bortheil, daß fie ftarter an Angahl waren. Die Trup= pen bes Bergogs ichienen beffer und geubter ju fein. Dit Ruth zogen fie auf bas Lager ber Feinde los. Carmas gnola ließ feine Bagenburg offnen, ein Corps feiner Trup: pen ausruden, und befahl ibm, bag es nicht jenfeit bes tiefen und nur eine Brude habenben und fo eine gute Behr bilbenden Grabens geben follte. Angelus bella Dergola und Guido Torello riethen von dem Bagniffe eines fo gefahrlichen Angriffes ab. Aber Frang Sforga, Ardizo von Carera und Christoph Lavello, die jungern Beerführer, griffen beffenungeachtet ben Feind an, und fo tam es zu der blutigen Schlacht vom 13. Juli 1427 bei Cremona. Untonello von Mailand, welcher mit bem Fugvolke mitten im Gefechte fich links mandte, und an eine Stelle gelangte, an welcher Die feindliche Bagenburg nicht gut geschlossen war, brang hitig in bas Lager ber Benetianer ein, vernichtete Alles und erreichte bie Mitte bes Lagers, wo die Fahnen aufgepflanzt waren. Carmagnola jog vor den von ihrem Bergoge große Belohnungen erwartenden und beshalb mit muthiger Unftrengung fechtenben Mailandern feine Truppen, um die Kabnen zu vertheibigen, jurud, jedoch in guter Ordnung. So ward ber tapfere Untonello von allen Seiten einge= foloffen, verlor eine Menge feiner Streiter als Gefangene, schlug sich jedoch fur feine Person mit bem Degen in ber Sand burch. Frang Sforza, welcher nicht fo im Bes brange war, machte 500 feindliche Reiter gefangen. Bulett wurden jedoch die berzoglichen Truppen gurudgetries ben, und warfen fich in bie Stadt Cremona. Durch bie blutige Schlacht, durch welche beide Theile viele Menschen verloren, murben beibe geschwächt. Durch wiederholte Absendung von Befehlen foderte ber Bergog die Mailan: ber auf, daß fie ausruden und in Pizzighettone zu ihm Rofen follten. Carmagnola bob die Belagerung von Cremona auf, und jog fich weiter jurud. Die Unternehs

mungen ber Benetigner murben baburch febr erleichtert, bag ber herr eines betrachtlichen Staates zwischen ben Gebieten von Cremona und Parma, namlich Roland Pallavicini, von bem herzoge, welcher ibm Borgo San Domino genommen hatte, abgefallen war. Die aus 50 Baleonen, 2 Galeeren, 12 Frachtschiffen und 30 Barten bestehenbe, 8000 Mann an bem Bord habenbe Flotte ber Benetianer naberte fich bem, Roland geborigen, Caftelle Polefino. Um Torricelle, wo bisher bas Landheer geftanben, bas aber jest nach Somma, um bem Caftelle Polesino näher zu sein, aufgebrochen war, zu becken, stans ben funf Galeonen in ber Dunbung ber Parma. Biber bie ansehnliche Flotte, welche auch ber Bergog auf bem Po batte, schlug die venetianische Flotte den 7. August (1427) eine fiegreiche Schlacht. Rach gehnftundigem Rampfe und bem Berlufte von acht Galeonen mußte bie Alotte des herzogs endlich die Flucht ergreifen. Die Sieger, welche nun wieber vor Cremona rudten, nahmen brei Schangen binmeg. Aber ungeachtet in Gremona nur Chriftoph Lavello mit einer blos gang fleinen Befatung ftand, wurden boch die Glavonier der Benetianer, als fie gelandet, mit nicht geringem Berlufte jurudgefchlagen. hierauf machte die Flotte der Benetianer einen Streifzug nach Pavia, tam bann wieber vor Cremona, mußte aber auch wieder jurudweichen. Bon bem Bergoge erhielten beffen Seeofficiere wegen bes Berluftes bes Schifftreffens einen Berweis, und er empfand über ben Gang ber Rriegbunternehmungen fo großen Arger, daß er nach Mais land jurudging, und nie wieder perfonlich im Belbe erfcien. Den 21. August erflarte endlich auch ber Bergog Amadeus von Savopen dem Herzoge von Mailand den Rrieg, fiel in Berbindung mit dem Markgrafen von Monts ferrat in bas Mailandische ein, und verheerte das gand, namentlich bas Gebiet von Bercelli. Philipp Daria, nunmehr von allen Seiten in die Enge getrieben, wandte fich um Bilfe an ben Raifer, ersuchte ben Papft um Bermittelung, und ließ bem Bergog von Savoven Friedensporschläge machen. Diefer hielt einen Separatfrieben am Bortheilhafteften fur fic. Diefer tam auch zu Stande. In ihm erneuerten beibe Bergoge ihre altern Bunbniffe, fowol in Begiebung ihrer eignen Staaten, als ihrer Bunbesgenoffen wider alle, nur die Florentiner und Benetianer ausgenommen; basjenige, mas fie eroberten, follte beiben gemeinschaftlich jugeboren. In einem Separatartitel trat ber Bergog von Mailand bem Bergoge von Savoyen bie Stadt Bercelli mit ihrem gangen Gebiete jenseit ber Sefia ab, und versprach, die Tochter bes Berjoge, Maria von Savopen, zu heirathen. Bum Behufe ber Bermittelung bes allgemeinen Friedens fandte bet Papft ben Cardinal Albergati nach Benedig. hier aber berrichte Beforgnif wegen ber Peft. Deshalb ward ein Congreß in Ferrara veranstaltet. hierhin fdidten ber Papft, ber romifche Ronig und die friegführenden Dachte ibre Gefanbten. Babrend beffen loberte bie Rriegsflamme fort und gog fich von bem Cremonefischen nach bem Bredtianischen. Rachbem Carmagnola burch eine Belagerung von einem Monat Montechiaro in feine Gewalt gebracht batte, fellte er fich, als wenn er nach bem furg

<sup>20)</sup> Petrus Canbibus Decembrius (l. c. cap. 24, col. 994) fagt: Post adeptam Urbem nulli bello, praeterquam Genuensi et Veneto primo interfuit. Ita tamen ut nec acie certaret nec strepitus castrorum sustineret; sed finitimis dumtaxat in locis operiretur proelii eventum: ut Novas et Wade Genuensi bello primo: Venete autem Cremam oppidum, vel longius Cremonam usque progressus ab Urbe, que Venetorum et Florentinorum conatibus sese opponeret. Der Grund, warum Philipp so wenig perfonlich an feinen Rriegsunternehmungen Theil nahm, war wol fein argwohnischer Charatter, vermoge beffen er immermabrend Rache Rellungen von ben Geinigen fürchtete; f. Decembrius 1. c. cap. 47. De Custodia domus ejus (Philippi Mariae) et ingrediendi ordine col. 994 uno cap. 66. De pavore nocturno et custodiarum ordine col. 1056. Im Felbe tonnte er biefe Sicherheitsmaßregeln nicht fo Leicht ergreifen, und in einer Schlacht gang unmöglich. Ein Freund ber Jagb und noch mehr bes Bogetfangs mar er (f. c. 6. col. 1052. 1053), wo and bie Angaben über Philipp Maria's Krenge Gefete gu Graung bes Wilbes fich finden. Auch fifchte er manchmal mit bem Rebe. Aber bei allen biefen Leibesübungen ließen fich boch eber verbachtige Perfonen fern halten, als im Getummel einer Schlacht, wo leichter und ungeftrafter einer ber Selnigen Berrath on ihm üben tonnte.

Buvor von ben Benetianern in Befit genommenen Quins gano geben wollte, wandte fich aber nach Maccabd, wo man mit Bortheil fich mit bem Feinde in eine Schlacht einlaffen tonnte. Der großes Anfeben genießende Rarl Malatesta, welchen ber Bergog von Mailand burch bie beständig unter feinen Generalen herrschenden Dishelligs feiten veranlagt jum Sauptanführer feines Beeres ges macht hatte, ertheilte ben 11. October ben Befehl, bağ bas heer bes Carmagnola gradezu in ber Fronte angegriffen werben follte. Der Beg babin führte burch einen Sumpf. Deshalb widerriethen Guibo Torello und Angelus bella Pergola eine fo gewagte Unternehmung. Sforga und Piccino, von jugendlichem Feuer bes Du: thes befeelt, jogen tuhn auf ben Feind los. Sowol bei bem Aufbruche als bei bem Angriff und bem gangen Ge= fecte herrschte Unordnung. Der ber gangen Gegend wohls funbige Carmagnola befehte einen Graben, fand einen neuen Beg über benfelben, und schickte burch felben eis nen guten Theil feiner Truppen bem Feinde in Die Flanke. So geschah es, baß die Mailander in ben Gumpfen von allen Seiten umgeben eine gangliche Rieberlage erlitten. Faft alle Generale und ein großer Theil ber Golbaten geriethen in Gefangenschaft, und bie Belte und bas Ges pad gingen verloren. Der Umftand, bag Karl Malatefta, welcher unter ben Gefangenen mar, ale ein Schwager bes Markgrafen von Mantua mohl gehalten warb, erregte ben Berbacht, baß er an Philipp Maria treulos gehandelt habe. Aber auf ber andern Seite icheint auch Carma: gnola, ungeachtet er wegen feines Sieges bei Maccabd pon ben Benetianern großmuthig belohnt, in Benedig eis nen Palaft und im Brescianischen bas Schloß Chiari ges schenft erhielt, ihnen burch folgenben Umftanb verbachtig geworben ju fein. Er beobachtete namlich bie bamalige Gewohnheit, nach welcher man ben Gefangenen, welche vermögenlos waren, und benen ober beren Bermandten man fein gofegelb abpreffen fonnte, nachbem man ihnen bie Pferbe und Baffen genommen, die Freiheit wiedergab. Diefem wiberfprachen bie venetianischen Proveditoren, benn fie meinten 4-5000 jurudbehaltene Gefangene murben ben Bergog in die Berlegenheit des Mangels an Leuten fegen. Beinahe alle losgelaffene Gefangene liefen bem Berjoge wieber ju. Aber fie maren pferbes und maffens los. Daher erboten fich zwei Baffenschmiede in Maisland, in wenigen Tagen 4000 Reiter und 2000 Kampfer ju Bug mit ber gangen Baffenruftung ju verfeben. Uns geachtet ber Bergog auf biefe Beife wieder feine burch bie Riederlage bei Maccabo fo geschwächte Beeresmacht verftartte, nahmen boch bie Berbunbeten von bem brescianifchen Gebiete noch bas Ubrige ein, und eroberten auch bagu Stude bes Gebietes von Bergamo. Im Betreff Genua's, wo ber thatfraftige Dbigino Aliati wirfte, batte ber Bergog Beranlaffung zufriedener zu fein. Die aus Genua verbannten Campofregofi, welche icon im August por Genua gerudt maren, hatten gurudweichen muffen. Sie erschienen zu Anfange bes December, erlitten aber burch einen neuen Ausfall ber Genuefer am 28. Decem= ber eine große Niederlage. Die beiden Bruber Thomas Baptifta Campofregofi murben vermundet, und ber

florentinische Commissair gefangen. Begen biefes wichtis gen Sieges veranstaltete ber Bergog in Mailand offents Den Zag vor ber Schlacht liche Freubenbezeigungen. por Genua mar ber britte Bruber ber Campofregofi, Abraham Campofregofi, bem heere bes Frang Cforga entgegengerudt, umringte baffelbe und folug es fo, bag Frang Gforga taum burch bie Flucht entfam. Seine Feinde nahmen aus biefer Niederlage Beranlaffung, ibn bei bem Bergoge, ber ohnebies ftets von Argwohn befeelt mar, wegen Treulofigfeit ju verbachtigen. Er marb nach Mortara gleichsam wie in Berbannung geschickt, und wes ber er noch seine Truppen erhielten Golb. Ja! im Staats= rathe ward fogar barüber berathichlagt, ob man ben Frang Sforga nicht festnehmen und hinrichten laffen wollte. Bei ber Art und Beife ber Ausführung ber Rriegsunterneh: mungen waren ber vorsichtige Buibo Torello und ber vom Jugendfeuer hingeriffene Frang Sforza haufig verschiedes ner Meinung gewesen. Jest in seinem Unglude fand bies fer an jenem einen mahren Freund. Unftatt des Cardis nals Ifolani warb ber Erzbischof von Mailand als Statt= halter nach Genua geschickt. Der Markgraf von Montsferrat hatte von bem Bunbniffe der Benetianer und Flos rentiner wenig Bortheil, und ließ fich im 3. 1428 gu Schließung eines Friedens mit dem Bergog von Mailand geneigt finden. Die Benetianer maren schwieriger, denn fie wollten ihre Siege nicht vergebens erfochten haben, sondern ihr Kriegegluck auf bas Sochste benuten. Sie verlangten baber Brescia, Bergamo und Cremona und beren Gebiete. Endlich gelang es boch ben vielen Be: mubungen bes Cardinals Albergati, bes Markgrafen von Montferrat und ber mailanbischen Gesanbten auf bem Congresse ju Ferrara, bem Bergog bie Stadt Cremona und bas, mas von ihrem Gebiete fich noch in ber Ges walt bes Bergogs befand, ju retten, mabrent alle Plate, welche die Benetianer erobert hatten, ihnen gelassen werben mußten. Belches eigentlich bie Plate und Festungen, welche fie besagen, waren, follte ber Cardinallegat ent= scheiben. Auf Brestia und fein ganges Gebiet, mit Aus= nahme einiger wenigen Plate, mußte ber Bergog vergich= ten. Nicht minder mußte er auch bas Schloß Palazzolo mit seinem gangen Gebiete biesseit und jenseit bes Dalio abtreten. Ferner Bergamo nebft bem gangen Gebiet, und mit bem, mas in der Dioces von Mailand lag, mit Aus= nahme von Caravaggio, Trivillo und Ghiara b'Abda bestamen die Benetianer. Martinengo und das Thal S. Martino wurden ber Entscheidung bes Cardinallegaten überlassen. In diesen Frieden vom 19. April 1428, welden die mailandischen Gesandten annehmen mußten, Da fie teinen minder ungunstigen erlangen konnten, ward auch ber Markgraf Roland Pallavicino mit eingeschlossen, er= hielt alle feine Staaten bestätigt, und blieb ein Bundes= genosse ber Benetianer. Ludwig bal Berme und ber Graf Philipp d'Arcelli und Carmagnola erhielten ihre Guter wieber abgetreten, mit Ausnahme ber Lehnguter, über welche ber Cardinallegat entscheiben sollte. Auf alle feine Rechte, welche ber Bergog auf Bologna ober fonft eine anbere Stadt in ber Romagna zu haben glaubte, mußte er entsagen. Die Florentiner gingen in ben Frieder ; in welchem ber Herzog überdies auf alle Plate in Toscana verzichten mußte, hauptsächlich auch beswegen ein, weil fie nicht langer gur Bergroßerung ber Benetianer belfen Sie hatten in bem Rriege wiber ben Bergog 500,000 Dutaten aufgewandt, und fich baburch arm, bie Benetianer bingegen machtig gemacht. Alle Streitigkeiten, bie fich etwa noch erheben tonnten, follten der Entscheis bung des Papftes überlaffen werden. Den Frieden, wels cher den 26. Dai fund gethan werden follte, machte ber Bergog icon ben 14. April bekannt. Den 8. Mai gab er bem Papfte ein feierliches Berfprechen, bag er ferner fich nicht mehr in bie Ungelegenheiten ber Rirche, noch in bie ber Konigreiche Reapel und Sicilien mischen wollte. Die neuen Zwiftigkeiten, welche turg barauf fich baburch erhoben, bag beibe Theile, ber Bergog und bie Benetia: ner, Unfpruche auf bas Caftell und Gebiet von Lecco mach: ten, wurden durch ben Cardinal und ben Markgrafen von Montferrat auf biefe Beife beigelegt, bag Lecco bem Berzog noch blieb. Der im Kriege ungludliche Berzog volls jog im October eine ber Bebingungen bes Friedens mit bem herzog von Savoyen, indem er fich mit ber Prinzessin Maria von Savopen im October (1428) mit gro-Bem Geprange und Aufwande ehelich verband. Aber auch bei diefer Angelegenheit handelte er gang feinem buftern, aberglaubifden, vorsichtigen, argwohnischen und tyrannis fchen Charafter gemäß. Er vermählte fich nicht eher mit ihr, als bis ihm die Aftrologen, ohne beren Ausspruch er faft Richts that 21), ihm bie gludliche Stunde fagten. In Mailand bas Beilager zu halten, hierzu mar er von Riemandem zu bewegen. Die Liebe feiner Gattin belohnte er mit Eifersucht. Er ließ ihr in ber Burg ber Porta Jovis ein befonderes Saus bauen. Nur Beibspersonen burften fie bedienen. Reine Manneperson burfte ohne feine ausdruckliche Erlaubniß zu ihr, und er behandelte fie auch in anderer Beziehung auf das Bartefte und Graufamfte 23). Dem Beichtvater, welchen er ihr nach feiner Beife gab, befahl er, daß er fie jedes Mal auf das Scharffte prufen, und wenn er etwas gewahr wurde, es ihm fogleich fagen follte. Bu ben noch immer fortwahrenben Auflagen, burch welche Mailand bedrudt murde, tamen nun noch die Gin= quartierungen hinzu. Die burch bie Farben ihrer Rleiber fich unterscheibenden Parteien ber Belfen, welche weiß, und ber Ghibellinen, welche roth gekleidet gingen, bauerten fort. Der Bergog bemuhte fich, wieder in gutes Bernehmen mit Benedig zu tommen, und ichicte eine Gefandtichaft aus zwei von feinen angefebenften Rathen nach Benebig.

3mar erwiesen die Benetianer ihnen viele Ehre, aber mit ber zweiten Gesandtschaft, welche er ihnen zu Anfange bes Sahres 1429 nachsandte, und bie aus bem Bifchofe von Como und Joh. Frang Gallina mit einem ansehnlichen Gefolge bestand, befaßten fich bie Benetianer nicht lange, fondern beschenften und entließen fie wieder. Ein venetia= nischer Ebelmann, Peter Marcello, war nach Mailand gegangen, und hatte bem Bergoge wichtige Staatsgeheimniffe entbedt. Behntaufend Lire fette man auf ben Ropf biefes Berrathers. Sowie in Benedig, so wuthete auch in Benua bie Deft. Der bafige Statthalter bes Bergogs, Bartholomaus Capra, Erzbischof von Mailand, verließ aber feinen Poften in Genua nicht, und ftrebte burch bie fichersten Borfebrungen bem Berzoge bie Stadt zu erhalsten. Namentlich that er biefes bei folgenber Gelegenheit. Einer ber genuesischen Emporer, Barnabas Aborno, trach= tete ber Feftung bes Caftelletto fich zu bemachtigen. Aber alle feine Berfuche murben burch ben Befehlshaber bes Berzogs zu nichte gemacht. Wiber ben mit seinem Un-hange bie naben Thaler feindlich überziehenben Aborno schickte Philipp Maria ben Nicolaus Piccino. Dieser wurbe, feit Franz Sforza in Ungnade gefallen war, bei dem Berzog immer beliebter, und erftieg endlich bie hochste Stufe ber Burbe als Generaliffimus. Bur Einziehung naberer Runbichaft, wie es mit bem ziemlich mantenben Frieden zwifchen dem Bergog und Benedig ftande, ward von ber Signoria biefes Freistaates Unbreas Contarini nach Mailand gefchickt. 218 bie Florentiner ben herrn von Lucca, Paul Guinigi, befriegten, begab fich Anton Petrucci von Siena, welcher von biefer Stabt ben gebeis men Auftrag gur Unterflugung Guinigi's erhielt, nach Mailand, wohin Guinigi auch ben Trenta und Bonviff gefandt hatte. Der Bergog hatte auch gern dem Guis nigi gegen die verhaßten Florentiner Silfe offen geleiftet; aber ihm waren durch den letten Frieden die Sande gebunden, benn er hatte versprochen, daß er sich in die Ans gelegenheiten von Romagna und Toscana nicht mischen wollte. Er entließ baber ben Frang Sforga, mit bem er erft furglich fich volltommen wieder ausgesohnt hatte, aus feinen Dienften, und ber, welcher ben Abschied erhalten hatte, mußte jum Scheine in die Dienste bes Buinigi treten. Bon biefem und von ben Gefandten bes Freiftaates Siena erhielt Frang Sforza Gelb zur Anwerbung eines Beeres, zwang mit bemfelben bie Florentiner, bie Belage= rung von Lucca aufzuheben, und unterftutte in Berbin-bung des Gefandten von Siena, Anton be' Roffi, eine Berschworung in Lucca, burch welche ber herr ober Ty= rann biefer Stadt, Paul Guinigi, nebft feinem Sohne ga= bislaus gefangen genommen und nach Mailand geschickt wurde, wo er nach zwei Sahren im Gefangnisse ftarb. Sforza eroberte noch einige Schloffer im Gebiete von Lucca, und erhielt von biefem Freiftaate eine anfehnliche Summe Gelbes zur Belohnung bafur, baß er fie nicht nur von den Florentinern, sondern auch von ihrem Ty= rannen befreit hatte. Um ben Sforza aus Toscana binwegzuschaffen, gaben bie Florentiner vor, ber Bater bes Sforga habe ihnen 70,000 Gulben vorgeschoffen, wenn er Toscana verließe und nach der Lombardei zuruckginge;

<sup>21)</sup> Decembrius (l. c. cap. 68. De observatione Astronomorum et diligentia ad Lunares motus, col. 1017) beginnt bas Carpitel, in welchem er umftanblich von biesem Aberglauben Philipp Maria's hanbelt, und bie Astrologen, beren er sich bebiente, nambast macht, auf solgende Beise: Astronomorum judicio et disciplinae adeo credidit, ut peritiores ejus artis ad se accerite, porumque consilio universa ageret. 29) Decembrius (l. c. cap. 38. Quemadmodum erga uxores se habuerit. col. 999. 1000) sagt: Hanc (Mariam Allobrogam) Antonio Pantomimo agnomento Reccariae custodiendam tradidit, plerumque etiam accersitam in priori thalamo exspectare jussit, deinde remisit intactam, quamquam adeo cupidam sui, ut si sorte dextram ejus tetigisaet, abluere recusaret.

Z. Encyfl. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

auch einige Monate über nicht in die Dienste bes Gerjogs trate. Sforza nahm bas Gelb und tehrte nach ber kombarbei zurud. Die Benetianer, die Florentiner und Philipp Maria bemubten fich nun um die Bette, ben Sforza zu veranlassen, daß er bei ihnen in Dienste trate. Dem Berzoge gelang es endlich, ihn fur fich zu gewinnen, und versprach ihm fein einziges Kind ") zur tunftigen Be-mahlin, und schenkte ihm brei im Gebiete von Aleffanbria gelegene Schlöffer, Caftellazzo, Bosco und Fregarolo. Die Florentiner nahmen ben Grafen von Urbino in ihre Dienste, und belagerten Lucca von Neuem. hierdurch aber wur= ben bie Einwohner bes genannten Freiftaates veranlaßt, fich an den Bergog von Mailand zu wenden. Diefer, burch ben Frieden mit Florenz gebunden, konnte nicht offen mit ibm friegen, sonbern erlaubte ben Genuesen, welche ihren Freiheiten nach bazu berechtigt feien, ein Bundniß mit Lucca zu schließen, und ben Nicolaus Viccino, welcher bamals wider die aus Genua Berbannten und wider ben Markgrafen Malaspina im Lugianischen als florentinische Bundesgenoffen Krieg führte, in ihre Dienste zu nehmen. Unter diefen Umftanden erneuerten die Florentiner ben 12. August ihr altes Bundniß mit Benedig wider ben Bergog von Mailand, und bestimmten wieder, daß fie bie Kriegetosten gemeinschaftlich tragen wollten. Als Schwies gervater Philipp Maria's suchte ber Berzog von Savoyen hieses Bundniß und den daraus entspringenden neuen Rrieg zu hindern. Aber die Bemuhungen feiner Gefand: ten waren ebenso fruchtlos als die ber fich lange in Benebig aufhaltenben mailanbischen Gesandten. Nicolaus Diccino sette in Toscana gludlich über ben Gerchio und 20g ben I. December in Lucca ein. Go sehr auch ber Braf von Urbino, ber heersubrer ber Florentiner, ein Exeffen vermieb, fo lieferte Diccino boch ben 2. December ihm eine Sauptschlacht. In ihr wurden die Floren: tiner auf bas haupt geschlagen, verloren 1500 Gefangene und ihr ganges Lager ward eine Beute ber Sieger. Sebermann batte bereits begriffen, daß Philipp Maria eigentlich berjenige war, welcher bie Stadt Lucca schutte. Jest, nach der Niederlage der Florentiner, nahm er die Maste ab und ließ offentliche Freubenbezeigungen anftelten. Seine Gefandten blieben noch immer in Benebig, erhielten aber endlich von der Signoria die Beisung, daß fie abreisen sollten; benn es ward eine geheime Berrathe-rei, burch welche Drci nuovi bem Bergog übergeben merben follte, entbedt, und bie Schuldigen erlitten ihre Strafe. Die Gesandten bes berzogs in Benedig, welche verge-bene ertfarten, bag sie noch Dinge von Bichtigkeit zu er-offnen batten, wurden mit der Antwart entlassen, bag, ba ihr herr Krieg verlange, er Krieg haben werbe. Nach Erflarung bes Kriegs von beiben Seiten waren bie Be-netianer die erften, welche ben Feldzug eröffneten. Sie brachten im Februar 1431 bie beiben mailanbischen Feftungen Calpo und Romanengo, und die Hauptplate Tris villio und Carapaggio, und die beiden Thaler St. Martino und Briolo in ihre Gewalt. Aber ihre Unterneh: mung auf Lobi folug fehl. Gunftig bagegen für fie mar, bag einer ihrer lanbolcute als Eugenius IV. nach Martin's V. Absterben ben papftlichen Stuhl beftieg. hegte großes Mistrauen gegen Philipp Maria, und ließ bem zufolge ein Schreiben bes Berzogs an beffen Be- fanbten Caftiglioni auffangen, aber ohne etwas zu ent: beden, ba er ben in Chiffern geschriebenen Brief nicht Lesen konnte. Der mailanbische Gesandte führte Beschwerbe wegen bes Auffangens bei feinem Berrn, und biefer nahm es als eine Beleidigung auf. Das Landheer ber Bene: tioner unter Carmagnola rudte bis Drei nuovi vor und bebrobte auf ber einen Seite bas Gebiet von Cremona, und auf der andern das von Mailand. Philipp stellte ben Gegnern ben Franz Sforza und ben Nicolaus von Tolentino entgegen, und nach Cremona ließ er eine starte Befahung unter bem Befehle bes Ludwig Colonna geben. Gegen ben mit den Benetianern verbundenen Markgrafen von Montferrat schickte er ben Christoph von Lavello, und bem Nicolaus Piccino ertheilte er Befehl zur Fortsetzung bes Rrieges in Toscana gegen die Florentiner. Gin mais lanbischer Officier im Gremonefischen ließ bem Carmagnola ben Borfchlag machen, daß er ihm Soncino in feine Bewalt liefern wollte, und verabredete mit ihm die Beit, die Art und Beise und die Summe Gelbes, die er foderte. Beimlich aber benachrichtigte er die mailandischen Beerfuh: rer bavon. Sie nahmen nun eine folche Stellung, daß fie ben Carmagnola, ohne daß biefer es vermuthete, ums ringen tonnten. Er tam jur bestimmten Beit, wurde in bem bibigen und blutigen, ben gangen Zag mahrenben Rampfe gefchlagen, und enttam nur mit wenigen nach Brescia, benn in Gefangenschaft geriethen 1600 Rampfer au Rog und fehr viele Streiter gu Fug. Die Babl ber Bermunbeten und Tobten war nicht beträchtlich. Der eis nen Ausfall aus Cremona thuende Lubwig Colonna überfiel die Feinde, schlug fie, und nahm 400 gefangen. Chris ftoph von Lavello tampfte fiegreich gegen die Montferrater und bemeisterte fich fast ihres gangen Landes. Piccino trieb in Toscana die Florentiner febr in die Enge. Da aber eine farte venetianische Flotte auf dem Po fich zeigte, mußte ber Bergog bem Diccino ben Befehl geben, mit feinem Deere nach ber Combarbei jurudjutehren, und gab ihm hier bas Hauptcommando, welches Nicolaus von Tolentino gehabt hatte. hierburch fühlte fich biefer fo gestränkt, daß er feine Entlaffung nahm, ju ben Benetianern überging und in die Dienste ihrer Berbundeten ber Florentiner, trat. Carmagnola, welchem die Benetianer die Zahne bes heiligen Marcus und ben Commanboflab übergaben, brach mit 1245 Streitern zu Roß und mit beträchtlichem Fugvolt in das Mailandifche ein, machte das Gebiet von Soncino zu einer Wufte, lies alle Pflanzen und Baume umbauen und ein altes Schloß verbrennen. Richt minder ließ Philipp Maria fetbft, bamit sich die Feinde nicht halten konnten, alles um Dais land auf 15 Meilen vermuften. Biber die aus 37 Gabeonen, 48 Barten und andern Schiffen boftebenbe Flotte ber Benetianer unter bem Befehle Des Ricolaus Trivis fani, welche auf bem Do immer weiter porrudte, fcidte

<sup>26)</sup> Philipp Maria hatte mit seiner Beischläferin Agnes bel Baina swei Adder gezeugt, Miavta, welche er mit Franz Cforja verheixathete, und Lucia, welche in ihrer Kindbeit starb.

ber Bergog bie seinige von 28 Galeonen. In ber Rabe von Cremona fliegen beibe Flotten auf einander. Da bier fich auch bas kandheer bes herzogs befund, bestieg Diccino mit einem guten Corps Truppen Die Galeonen bes herzogs, fegelte ber feinblichen Motte entgegen, nahm vier Saleonen berfelben und trieb bie übrigen in die Blucht. Durch diefen erften Sieg veranlagt, ließ er auch die ans bern Generale, ben Grafen Frang Sforga, ben Guibo Torello, den Arasmino Trivulzi und den feiner Berhafnung wieber entkommenen Labislaus Guinigi bie Schiffe Besteigen, machte einen abermaligen Angriff auf die feind: liche Flotte, und trieb fie nach einem bartnadigen gwolf: flundigen Kampfe in die Flucht, und es entkam Trivisioni nach Biglia nur mit brei, nach Monna mit sechs, nach Sanuto mit acht Galeonen. In diesen beiden Schlachten vom 22. und 23. Juni (1431) busten die Benetianer 2500 Mann burch ben Dob ein. Muf Geiten ber berzoglichen Truppen erhielt ihr Generalissimus, Ricolaus Diccino, eine fo fcmere Bermunbung, bag er Beit feines Lebens binten mußte. Er war außer Stanbe, ben Sieg vom 23. Juni geborig ju benuten; unb ba zwi= iben ben venetianischen Generalen Carmagnola und Drfini Broiftigkeiten und unter ben Pferden eine Krankbeit berrichte, ftanden beibe Beere wol brei Monate lang im Cremonefischen, ohne bag eine Bewegung gegen bas andere machte. Die ebenfalls in biefen Rrieg verwidelten Genuesen verloren ben 27. August (1431) bei Portofino eine Seefchlacht. hierburch murden bie Rebellen im Genuesischen immer fuhner. 218 Carmagnola' mit feinen Truppen bie Binterquartiere bezogen hatte, ließ ber Bergog ben Piccino mit einem großen Theile feis ner Truppen nach Ligurien ziehen. Die Rebellen unter Barnabas Aborno hatten sich bei Gestri verschanzt, murben bier von Piccino angegriffen und fo gefchlagen, bag Aborno felbst in Gefangenschaft gerieth. Rach biefem Siege in Ligurien jog bas Beer bes Bergogs ins Montferratifche, und beraubte ben Martgrafen aller feiner Staas ten, mit Ausnahme nur gang weniger. Diese vertraute der Markgraf bem Berzoge von Savopen an, und begab fich nach Benedig. Durch die Abwesenheit bes Piccino wieder ermuthigt, überraschten die Benetianer Cremona, und bemeifterten fich auch eines Thores, und hatten bie Stadt erobert, wenn fich bas gange heer in Bewegung gefeht hatte. Aber Carmagnola bewegte fich nicht, und fo mußten fich feine Rrieger nach tapferer Gegenwehr wieber gurudziehen. Der Raifer Gigismund fertigte ben 2. Juli (1431) von Rurnberg aus eine Gefandtichaft an ben Bergog von Mailand mit ber Bollmacht ab, mit ihm ein Bunbnif wiber bie Benetianer zu errichten, und mit ihm das Rothige wegen ber Reise, die er nach Italien vorhatte, Berabrebungen ju treffen. Die Gesandten ichloffen ben 1. August zu Mailand mit ben Bevollmachtigten bes Bergogs einen Bertrag, fraft beffen ber Kaifer und ber Bergog fich auf bas Engfte mit einander wider Bene: big verbanden, und fich verbindlich machten, mit bem genannten Freiftaate feinen einfeitigen Frieden ober Baffenftillftand ju fchließen. Ferner machte fich ber Bergog anheifchig, bag er bem Raifer bei feiner Anfunft in Ita-

lien alle gebubrenbe Ehrenbezeigungen erweifen laffen, und ibm jur Empfananahme ber italienischen Reichstrone in Mailand forberlich fein, ibm zu beffen großerer Sichers beit die Stabte Afi und Genua einraumen, ihm bon feiner Ankunft in Italien an monatlich 5000 Dukgten Gubs fibiengelber gablen, und ibn auf feiner weitern Fahrt nach Rom, wenn er diefe ju Banbe machen wurde, mit Erup! pen unterfluten, ober im Kalle ber Reife jur Gee mit ben notbigen Schiffen verfeben wollte. Dagegen machte fich der Kaiser verbindlich, daß er nicht mehr als 1500 ober 2000 Mann zu Roffe mit fich nach Mailand bringen, und falls er eine größere Anzahl bei sich hatte, dies selbe in die umliegenden Orte, vornehmlich an die Grenze gegen ble Benetianer verlegen laffen wollte. Enblich machte er fich jur Burudgabe ber Stabte Affi und Genua an ben Berzog anbeischig, sobalb er bieselben nicht mehr wegen Sicherheit nothig haben, ober Italien wieder verslaffen wurde. Bu Folge bieser Berbindung ließ ber Kais fer im Berbfte bes Jahres 1431 bie Proving Friaul burch ein Corps Ungarn beunruhigen. Dierburch murben bie Benetianer genothigt, bas Gebiet von Breecia ju raumen und ihre Truppen ben in Friaul eingefallenen Feins ben entgegenzustellen. Die Ungarn wurden auch von bem Markgrafen Thabdaus von Efte und einigen andern Befehlshabern, welche die Benetianer babin fandten, gefchla= gen und genothigt, ihren Rudweg nach Saufe angutreten. Als Kaiser Sigismund nach Italien kam, ward er auf Berordnung Philipp Maria's in beffen Staaten an allen Orten von ben Ginwohnern auf eine feierliche Beife ems pfangen und prachtig bewirthet. Bahrend alle Golbaten bes Bergogs in voller Ruftung unter Gewehr ftanben und in Gegenwart aller Großen bes mailanbifchen Sofes, bes herzoglichen Staaterathes und bes Generals Piccino, welcher ben Reichsapfel vortrug, ward bem Raifer Sigis-mund ben 25. November (1431) in Mailand von bem bafigen Erzblichof die eiferne Krone aufgesett. Nur der Berzog Philipp Maria, sowie auch sein tunftiger Tochtermann, Franz Sforza, fehlten bei dieser Feierlichkeit zur großen Verwunderung des Kaisers. Dieser hielt sich so bann den ersten Theil des Winters und dis zu Anfange bes folgenben Sahres (1432) in Mailand auf. Philipp Maria lief ibm als feinem Dberberrn alle nur erfinn: liche Chrenbezeigungen erweisen, und ihn namentlich von 20 Cavalieren überall bin begleiten. Es gefchab alfo aller Bahricheinlichkeit nach nicht aus Disachtung, fonbern aus Mistrauen, welches ben Bergog unbegrengt beherrschte, bag er, fo lange ber Raifer fich in Mailand befand, nicht babin tam, fondern in Ablategraffo blieb. Als der Rais fer, um ben Bergog ju beluchen, fich mit einem tleis nen Gefolge nach biefem Schloffe begab, erreichte er jur größten Bermunberung feinen 3med, ben Bergog ju feben, auch bier nicht. Auch ward ber Raifer in bas Schloß zu Mailand nicht eingelaffen. Mus einem Schreis ben bes Raifers an bie Bater bes Concils von Bafel geht hervor, daß er eine Reise nach Piacenza gum Bebufe einer Unterrebung mit bem Bergoge vorbatte. Aber auch biefe tam nicht ju Stanbe. Außer bem unbefchrantten Mistrauen wollte Philipp Maria fich vielleicht auch

barum nicht vor bem Raifer seben laffen, weil er als ein Feind des Papftes Eugenius IV. als eines Benetianers bie Bater bes Concils von Bafel wiber ben Papft unterftutte und Sigismund boch, weil er fich in Rom bie Raisertrone aufseten laffen wollte, ben Papft nothig hatte. Philipp Maria beschäftigte sich zu jener Zeit in Abiategraffo mit Schließung eines Bundniffes mit Frang Sforga wider ben Markgrafen von Montferrat. Dem Frang Sforga, welcher in einem Alter von 32 Jahren ftanb, verlobte ber Herzog seine naturliche, in einem Alter von acht Jahren ftebende Tochter, Blanka Maria, und ließ ihn hierauf den Namen feines Saufes, namlich Bisconte, fubren. Große Freude empfand ber Bergog über die hinrichtung bes Grafen Carmagnola burch die Benetianer, benen er versbächtig geworben war. In Carmagnola's Stelle führte nun ber Markgraf Johann Franziskus von Mantua bas venetianische Beer im Kriege wiber ben Bergog von Mailand an, nahm im Juni 1432 bas Schloß Borbolano ein, welches er plunbern und schleifen ließ. In ber Ghiara b'Abba, wo er im Juli eindrang, ließ er bie Balber aushauen. Er nothigte Romanengo, fich ju ergeben. Fontanella und Mozzanica brachte er im August in seine Gewalt. Schwieriger war die Einnahme von Soncino, fie ward jedoch endlich burch bas heftigste Beschießen bewert: ftelligt. Philipp Maria machte unerklarlicher Beise keine Bewegungen bagegen. Er fab ben Frieden, an bem Sigismund arbeitete, für gewiß an. Aber bes Raifers Be= mubung war vergebens. Der Markgraf von Ferrara bat nun die friegführenden Dachte um Gendung ihrer Bot= fcafter nach Ferrara. hier fanden fich auch Franz Gallina als Abgesandter bes Herzogs von Mailand, Michieli als ber ber Benetianer und Palla Stroggi, als ber ber Florentiner, und der Markgraf von Mantua und ber Markgraf von Saluzzo perfonlich ein. Bei biefem Friedensgeschafte machte ber zulett genannte ben Bermittler. Babrend man auf biefem Friedenscongresse ber Erreichung feines 3wedes gang nabe zu fein glaubte, machte Philipp Maria die eifrigften Kriegsbewegungen, indem er in der Mitte bes November (1432) ein Corps an ben Do gur Wiebereroberung Brescello's, und ein anderes unter ben Befehlen bes Nicolaus Piccino und bes Guido Torello nach Baltelin, in welches bie Benetianer unter bem Befehl des Proveditor Georg Cornaro mit einem betracht= lichen Beerhaufen eingebrochen waren, schidte. Der Berjog ward an einem und bemfelben Tage burch bie Nach: richt von ber Einnahme Brescello's und burch bie von einem großen Siege, welchen seine Truppen bei Delelio über die Benetianer gewannen, erfreut. Die Benetianer erlitten einen empfindlichen Berluft, und unter ber grogen Bahl, welche in Gefangenschaft geriethen, befanden fich ber Proveditor Cornaro 24), ber Markgraf Labbeo von Efte, Anton Martinengo, und andere Officiere. Der glud: licher operirende Friedrich Contari bagegen unterwarf bas

gange Balionica bem Freistaate Benedig. 3m Genuefischen plunderten die Campofregosi und andere vertriebene Eble die unbefestigten Orte ju Lande, und biese Landuns ternehmungen unterftutte zu gleicher Beit eine ansehnliche Meeresflotte ber Benetianer. Aber Die Ginwohner wehr: ten sich tapfer und schlugen bie Feinde zu Lande. Bergebens marb von ben Rebellen Geftri bi Levanti bela: gert. Die Grundlage des Friedens, welcher den 7. April 1433 in Ferrara zu Stande kam, ben 27. unterzeichnet und ben 10. Mai in Mailand bekannt gemacht ward, war ber Friede vom 3. 1428. Daber mußten beibe Theile alle feitbem gemachten Eroberungen wieder beraus: geben. Namentlich mußte Philipp Maria bem Markgrafen von Montferrat alle ihm abgenommenen Plate jurudgeben. Der gegen Frang Sforza bamals Argwohn begende Bergog ichidte einen feiner Bertrauten nach Berona, daß er ibn nach Sofe berufen und falls er gu tom: men fich weigern murbe, ibn umbringen follte. Sforga, welcher fogleich fich auf ben Beg machte, erhielt, ale er nach Lodi tam, geheime Nachricht von feiner Gefahr, ging aber boch nach Mailand und ftellte fich bem Bergoge vor. Diefer erfah aus feinem gangen Betragen, baß er einen getreuen Diener an ihm hatte, gab ihm einen wichtigen Auftrag und ertheilte ibm die Erlaubnif, gur Bertheidis gung feiner Guter nach bem Ronigreiche Reapel abreisen zu burfen. Sforza ruckte mit seinen Truppen burch bas Gebiet von Bologna in die Mark Ancona ein, und machte entweber ein echtes ober nach ber Meinung anderer ein erbichtetes Schreiben bes Concils von Bafel befannt, und nahm im Namen bes Concils Befit vom gande. Go empfindlich rachte fich Philipp Maria an bem Papfte Eugenius IV.; denn Niemand zweifelte, der Herzog von Mais land fei der herr, welcher fich Staaten erwerben wollte. Als aber Eugenius IV. ben Frang Sforga jum Marts grafen von Ancona auf Lebenszeit ernannte, erklarte fich biefer für ben Papst und sandte feine Truppen wiber ben Rom beunruhigenden Nicolaus Fortebraccio. Philipp Maria mußte nun, um bem Papfte ichaden zu tonnen, ein anberes Mittel ergreifen. Durch feine Rante brachte er bie Einwohner von Perugia dabin, baf fie unter bem Bormande, als wenn fie fich vor Frang Sforga furchte: ten, ben Nicolaus Diccino ju Silfe riefen. Diefer mußte nun vorgeben, bag er wegen feiner Gefundheit bas Bab von Detrivolo brauchen wollte, erhielt von ben Alorentis nern ben Durchzug fur 600 Reiter und ließ hierauf noch 500 durch die Romagna gehen. Als Piccino in biefe eingebrochen war, verstand er sich mit Fortebraccio, nothigte ben Franz Sforza zur Aufhebung ber Belagerung von Monteftascone, und gab in Rom felbft Unlag ju eis nem so gewaltigen Auflaufe (ben 29. Mai 1434), baß ber Papft, als Monch verkleibet, aus ber Stabt fliehen mußte. Der Bergog wollte ben Schein ber Reutralitat haben, und schickte eine Gesandtschaft nach Rom. hier tamen bas Beer bes Piccino und bes Fortebraccio, und bas bes Grafen Franz Sforza einander fo nabe, bag man jeben Augenblick ein Treffen vermuthete. Philipp Das ria's Gefanbte, welche fich ins Mittel folugen, brachten einen Bergleich zu Stanbe, nach welchem Fortebraccio ver-

<sup>24)</sup> Im Betreff bes Cornaro befolgte Philipp Maria seine Gewohnheit, nach welcher er nicht selten seine Gefangenen für tobt ausgab. Cornaro ward in Monza in einen Kerter gesperrt, und in Benedig glaubte man schon, daß er tobt sei. Aber im Jahre 1439 langte er wieder lebend bei seiner Familie an.

fprach, daß er fich nicht in die Angelegenheiten Roms mifchen wollte, und Piccino nach ber Romagna gurud's ging. Das gemeine Bolf zu Imola hatte fich ben 21. Januar (1434) emport und die bei Lugo ftebenden Truppen bes Bergogs von Mailand herbeigerufen und biefe bie Stadt befett. Da die Florentiner und Benetianer biefes als einen offenbaren Friedensbruch ansahen, fanbte bie Signoria von Benedig ihren General Gattemaleta mit bem Befehle ab, bag er mit bem papftlichen Statthalter von Bologna in ein Berftandnig treten follte. Aber auch bier in Bologna maren die Ranke Philipp Maria's febr wirkfam gemefen. Daber nahm Gattemaleta, um bem Bergog und beffen Unbangern zuvorzukommen, von Caftel: franco, Manzolino und bem Bergicolog St. Giovanni in Perficeto ohne alle Umstande Befig. Nicht minder ließ er ben aus ben Diensten bes Freiftaates Benebig mit 500 Mann in Siovanni ankommenden Kaspar Canedolo und alle Soldaten besselben gefangen seten. hierüber erregte bas haus Canebolo in Bologna einen Aufstand, brachte den papftlichen Statthalter in feine Gewalt, und ließ von den Truppen Philipp Maria's 200 Mann in die Stadt einziehen. 218 hierauf die Florentiner bem venetianischen Generale Gattemaleta Silfstruppen unter bem Befehle bes Nicolaus Tolentino, und bie Benetianer Berftartung juschickten, nahm Gattemaleta mehre Orter in ber Romagna und bem Gebiete von Bologna hinweg. Dem aus Rom in die Romagna jurudtommenben Diccino schickte Philipp Maria ben Arasmino und Trivulzio und Abalbin bella Carba entgegen. Rachbem biefe burch bas Gebiet von Bologna gezogen, vereinigten fie fich nicht fern von Somola mit Piccino. Sier brachte bas Seer bes Serzogs ben 28. August (1434) ben Feinben bie volltommenfte Nieberlage bei. Bon 6000 Streitern gu Rog entfamen taum 1000, und unter ihnen mit Dube namentlich Sattemaleta, Guido Anton Manfrebi, Berr von Kaenza, und Tabbaus von Efte. In Gefangenschaft geriethen ber florentinische General felbst, Ricolaus von Zolentino 20), Peter Defini, welcher nachher in die Dienste des herzogs von Mailand trat, Aftor Manfredi von Faenza, Casar Martinengo und Andere. Piccino benutte feinen Sieg gut. Die Florentiner nahmen ben Grafen Franz Sforza mit feinen Truppen in ihre Dienste, und er willigte ein, weil er bemerkte, daß Piccino bei Philipp Maria beliebter mar, als er, und weil er baber bei ben Beeren unter Piccino's Dbercommando fteben mußte. Phi: Tipp Maria schloß ben 14. October (1434) ein Bundniß mit bem Bergog Amabeus von Savopen, welches, als Diefer im Rovember seine Regierung niederlegte, von feis nen Nachfolgern bestätigt marb. Der Bergog von Rais Land schickte ben Ottolin Boppo als feinen Gefandten nach Reapel, um ber Konigin Johanna fein Beileib wegen bes Dabinscheibens bes Konigs Lubwig von Anjou zu bezeigen, zugleich aber auch zu erspähen, ob sie nicht, Da Ludwig III. gestorben, ibn zu ihrem Reichenachfolger ernennen wollte. Boppo borte in Gaeta, bag auch So-

hanna mit Tobe abgegangen fei, gab hiervon feinem beren Rachricht, und fügte bei, daß ein großer Theil bes Abels ben Konig Alphons von Aragonien und Sicilien gur Rach: folge berufen hatte, und bag ihn (Boppo) bie Einwohner von Gaeta, welche ben Befehlen ber von ter Ronigin verordneten Regimenterathe geborchten, erfucht hatten, bei ihnen zu bleiben, und baß fie auch zu einer tapfern Gegenwehr, falls fie von den Aragoniern angegriffen werben wurden, fich entschloffen zeigten. Der bem Ronige Alphons feindlich gesinnte Philipp Maria ließ ben Boppo in Gaeta bleiben, und ftellte ben Genuefen bor, es erbeische ihr mabres Interesse, nicht zu gestatten, bag einer ber besten Bafen in jenen Gewäffern in bie Banbe ber Aragonier tame. Die Genuesen schickten ohne Beraug 800 Mann Fugvolt unter ben Befehlen bes Frang Spinola nach Gaeta. Alphons belagerte hierauf biese Stadt und brachte fie in barte Bedrangnif. Um ihnen beigufteben, tam eine genuesische Flotte von 22 Galeeren. Den 4. August erblickten die feindlichen Flotten einander, die genuesische auf ber Rhebe von Terracina, die aragonische auf der Sobe von Ponja, und es tam ju einer Sees schlacht, in welcher Die Genuesen einen glanzenden Sieg erfochten. Da bas hauptschiff ber Aragonier viel gelitten hatte, fo mußte Alphone, um nicht zu verfinten, fich ergeben. Auf biefe Beife tamen außer vielen andern vornehmen herren zwei Konige, Alphone und beffen Bruber, König Johann von Ravarra, in bie Gewalt Philipp Maria's. Diefer ließ beswegen außerorbentliche Freuben: bezeigungen anstellen, und beibe Konige nach Mailand bringen und mit aller erfinnlichen Uchtung empfangen. Philipp Maria spielte nun nach seiner Gewohnheit eine zweideutige, und baber rathfelhaft icheinende Rolle. Babrend er namlich ben Konig Alphons ben 15. September (1435), ben Konig Johann von Navarra ben 23. beff. gur Audienz ließ, und fie auf bas Prachtiafte bewirtbete. schloß er mit ben Gesandten bes Konigs Rengtus von Reapel, welche ben 21. September in Mailand erschienen. ein enges Bundnig, in beffen Urkunde Philipp Maria zwar ausbrudlich erklarte, bag er bem Renatus wiber Ronig Alphons und beffen Bruber weber in Spanien, noch in Sicilien, noch in Corfica, noch in Sardinien Beiftand leiften wollte, bas Konigreich Reapel aber nicht ausnimmt, fonbern fich verpflichtet, bem Renatus bie Silfevolter, über welche fie übereingekommen, dabin zu fenben, wenn Renatus ihm bie Stadt Gaeta an Pfanbes: und Bab: lungeftatt überließe, und ben Grafen Frang Sforza und beffen Bruber mit ibm aussohnte. Bur namlichen Beit, als Philipp Maria biefes Bundnig fcolog, behanbelte er ben Konig Alphons mit ber freundschaftlichsten Bertraulichfeit, überhaufte ibn mit Gnabenbezeigungen. und gab ibm und beffen Brubern und allen benjenigen herren, welche mit ihnen gefangen worben waren, bie Freiheit unentgeltlich. Ronig Alphons und beffen beibe Bruber mußten fich, bevor er ihnen auf bas Feierlichfte bie Freiheit ertheilte, formlich und eiblich verpflichten, bem Berzoge zu Bilfe zu kommen, wo, wann, und wie er es verlangen wurde. In biefer Berpflichtungsurfunde wird Alphons Konig von Reapel biesseit und jenseit bes

<sup>25)</sup> Er warb entweber aus bem Bege geraumt, ober ftarb delb bernech.

Faro genannt. hierauf begab, fich Konig Johann von Ravarra ben 14. Rovember (1434) auf ben Weg nach feinen Staaten, und Alphons ben 29. November auf ben nach Reapel, mabrent ber Großmeifter Beinrich noch einige Beit in Mailand blieb. Philipp Maria hatte nicht ohne Stund befürchtet, es mochten etwa die Genuefen, wenn fie ben Konig Alphons, ben fie in ber Seefchlacht gefangen hatten, in ihrer Gewalt hatten, ben Sieg allein benugen, und hatte beshalb bie beiben Konige nach Dai= land bringen laffen. In ber Urfunde über bie greilaf: fung und Berpflichtung berfelben fagt ber Bergog gang wahrheitewibrig, bag er bie Genuesen für alles basjenige, was fie hatten fobern konnen, hinlanglich belohnt hatte. Die Genuesen, welche öffentlich ihre Ungufriedenheit att ben Tag legten, emporten fich, beraubten ben Dpigint Meiati und andere mailandische Officiere des Lebens, setten fich wieder in Freiheit, kehrten zu ihrer alten Berfaffung zu= rad und traten bem Bundniffe ber Freiffaaten Benebig und Morenz wider ben Bergog bei, wiewol zwischen bem Bergoge auf ber einen und ben Florentinern und ben Benetianern auf ber anbern Seite furglich Friede gefchloffen mar. Der in die Enge getriebene Papft Eugenius IV. hatte num= lich an einem Frieden zwischen ihm und Philipp Maria gearbeitet. Bu Folge Befer Briedensunterhandlungen, ju beren 3mede ber Berjog ben Bifchof Bartholomaus Biss conte nach Florenz abgeschickt hatte, wurden ben 5. Ausgust (1435) brei Schieberichter, namlich ber Markgraf Micolaus von Ferrara, ber Carbinal Branda Castiglione von Mailand, Bischof von Portv, und der Cardinal Sobannes vom Titel des heiligen Petrus in Binculis ers nannt. Philipp Maria Schickte ihnen ben Guarnerio Caffiglione und ben gancellotto Grotto als Gefandten ju. Der Friede, welcher ben 16. August geschloffen marb, be: ftimmte, bag ber Bergog bem Papfte bas Gebiet Imola abtreten, ber Freiftaat Benedig die im Bolognefischen von feinen Truppen besetzten Schloffer herausgeben, und ber Bergog feine Truppen aus der Romagna und dem Mode: nesischen zurudziehen follte. Diesen Frieden nahmen auch Benedig und Florenz an. Der Berzog hatte burch feine vorigen Rriege feine Staaten außerft erschopft, und bedurfte zu bem neuen Rriege, welcher unvermeiblich mar, Gelb. Er traf baher neue Finanzeinrichtungen und gerruttete bas Dungwefen auf eine Beife, bag nur er allein ben Bortheil babei hatte. Die Familien, welche ihm bisber gebient batten, beschenkte er mit Lebenftuden. Gein Beerführer Piccino rudte aus bem Gebiete von Lucca in bas Genuesische, und nahm hier Sargana und andere Plate ein. An weitern Eroberungen ward er aber baburch verhindert, daß Philipp Maria ihn in die Combars bei gurudrufen mußte, weil hier bie Benetigner unter ben Befehlen des Markgrafen von Mantua, Johann Franzis-tus, eingefallen waren. Den 14. Marz 1437 lieferte Piccino ben Benetianern, als fie uber bie Abba geben wollten, ein Treffen, burch welches er fie an bem Ubergange hinderte, und fie gurudichlug, fodaß fie 3000 Mann verloren und fich genothigt faben, fich nach bem Gebiete von Bergamo ju wenden. Nach diefem Siege jog Dic: eino wieber nach Toscana, und bie Benetigner machten

teine bebeutenben Bewegungen, bis Piccino wieber erfchien, sie ben 20. September (1437) in die Flucht trieb, und 500 Karren Gepact erbeutete. Johann Frang Gon= jaga, ber Generalcapitain ber Benetianer, erregte burch feine Mieberlage bei ber Gignoria Berbacht, ging nach Baufe, und Gattemaleta erhielt an feiner Statt ben Befehl. Um ben Papft zu bemutbigen, unterstützte Philipp Maria, foviel er tonnte, bas Concil ju Bafet, unb roiberfette fich ber Berlegung beffelben nach Ferrara. In bem Bergleiche, welchen Frang Sforza im 3. 1437 mit Philipp Maria schloß, welcher ihm feine Tochter Bianka mit einer Ditgift von 100,000 Dufaten versprach, machte sich der Berzog verbindlich, daß er sich in die Angelegen= beiten ber Mark Ancona und Toscana's nicht mischen wollte. Nun nothigte Franz Sforza die Florentiner, sich mit Lucca zu vergleichen. Den Franz Sforza ließ ber Bergog gur Dochzeit einlaben, und hierzu bereits bie Rieis ber verfertigen. Aber nach feiner zweibeutigen Art war es ihm nicht Ernft bamit, und er suchte feinen funftigen Schwiegersohn nur hinzuhalten. Cbenso falft handelte er in Beziehung auf ben Ronig Alphons von Aragonien, als beffen beften Freund er fich außerlich stellte, mabrend er boch ungehalten auf ihn war, baß er Nichts fur ihn that. Gein Streben mar bie Bermirrung Italiens, ba= mit in ihm feine innere Dacht machtig wurde. Er wis bersete fich bem jufolge ebenso fehr ber Dacht ber Aras gonier, als er auch bas zu große Bachsthum ber Dacht der Franzosen in Italien zu verhindern suchte. Bahrend Philipp Maria außerlich zu erkennen gab, baß Franz Sforza nicht mehr in seinen Diensten sei, und ihn offent= lich bat, daß er feinen besten Freund, den Ronig Alphons, nicht beleidigen follte, gab er ihm heimlich den Befehl, bag er nach Reapel fich begeben, und bie mantenbe Partei bes Renatus unterftugen follte. Philipp Maria stellte fich, als wenn er Franz Piccino, ben Gobn feines befter Heerführers, dem Konige Alphons zu hilfe schickte. Franz Diccino vereinigte fich bei Ascoli mit ben Bertriebenen bieser Stadt, und machte Miene, Die Stadt zu eroberri. Aber Franz Sforza schickte ben Einwohnern Bilfe, eben fo verhinderte er Piccino an der Einnahme von Fermo. Es spannen fich nun zwischen ihm und Frang Sforza weitere Streitigkeiten 26) an, welche ben Charakter einer Privat= fehbe hatten, die man aber ben Ranten Philipp Maria's zuschreibt. Als endlich Franz Sforza ins Reapolitanische einbrang, fich fur Renatus erklarte, und den Jofias Ac= quaviva, einen Anhanger bes Ronigs Alphons, befriegte, bat diefer Konig den Bergog von Mailand, daß er bert Frang Sforza bewegen mochte, bag er ihm nicht juwiber Philipp Maria schrieb nun an die Florentiner und sucte fie burch gutliche und brobende Borstellungen babin zu vermögen, baß fie ben bamals in ihrem Solbe ftebenben Grafen Franz Sforza zurückeriefen. Der Papft Eugenius IV. und feine Landsleute, bie Benetianer, hat= ten ben guten Beerführer Nicolaus Piccino bem Bergoge von Mailand abspenftig machen wollen. Aber vergebens!

<sup>26)</sup> f. bas Rabere bei Le Bret, Fortfegung ber allgemeinen Belthiftorie. 45. Bb. S. 569.

Im schidte Philipp Maxis mit einem ansehnlichen Beere h bas Gebiet von Bologna. Diefem wurden mittels mer übereinkunft mit ben Zambeccari, den Malvezzi und hoscherari den 21. Mai die Thore der Stadt geoffnet und fo Bologna dem Papfte hinweggenommen. In Forli, welches fich emporte, gelangte Anton Orbelaffi wieber gur henichaft und überließ bas Schloß dem Diccino. Dies fr belagerte hierauf Ravenna, und nothigte den von den Benetianern mit Truppen unterftütten Oftasius von Polmte, die Benetianer aus Ravenna zu verjagen. Da Dican Brestia ju bebroben ichien, fo machten bie Benes timer Bortebrungen und Truppenbewegungen. Auch brang Picino wirklich bis vor Brescia und belagerte es, aber e vertheibigte fich außerorbentlich tapfer. Wegen bes allgemeinen Murrens, welches in bem Lager bes Piccino deriber entftand, daß er seine besten Leute mitten im Binter, ungeachtet teine Soffnung jum Siege fei, wie Schlachtschafe aufopfere, führte er ju Ende des December 1438 sein heer in die Winterquartiere gurud. Sobald et die Jahredzeit erlaubte, ruckte Piccino im 3. 1439 wieder ind Feld, nahm in den Gebieten von Vicenza und Brona einen Plat nach bem andern ein, und schlug end: lich fein Lager vor Berona felbst auf. Den Benetianern winde von Piccino so jugefett, daß sie fast bem Besithe hirs geftlanbes entfagt batten, wenn nicht Sforga gu uchter Zeit in Padua angelangt und sich mit dem venenamiden heerführer Gattemaleta vereinigt hatte. Als Dicino fich vor Berona nicht mehr halten konnte, erschien a undermuthet wieder am Barbasee. Da Piccino feimu herrn alt fab, und biefer ungeachtet feiner Gelberprefingen Rangel an Gelbe litt, um fo große Rriegsunternehmungen bestreiten zu können, so verlangte er im 3. 1441 Piacenza als Sigenthum. Ahnliche Anfoderun: om an den herzog machten die übrigen Generale. Dies fei veranlaste benfelben, fich jur Beforderung des allges nemen Friedens mit dem Grafen Franz Sforza auszusobde Grafen Sforga mit Bianta, ber einzigen, aber natimben Tochter bes herzogs, warb ben 24. ober 25. La 1441 ju Crema durch die Tranung erfullt. Grewas und Pontremoli expielt Sforga als Mitgift. Der mit alte Philipp Maria, welcher an dem Markgrafen wa Stream immer einen guten und treuen Freund gefunden jete, ind denselben zu sich nach Mailand. In Mailand mire der Marigraf bald das Leben. Man hegte Berbatt frwol gegen Sforza, welcher Reib über bie Freundsthat feines Schwiegervaters mit bem Markgrafen emder habe, weil biefem ber herzog bie Rachfolge in Staaten jugebacht haben foll, als auch gegen Phi-Maria, melder als ein laumifcher Tyrann feine Freude batte, feine Freunde ju Grunde ju richten. Gforge, icinem Schwiegervater nicht traute, übergab vor de Breife vom Sofe Exemona nicht ihm, fonbern ben bendenern. Diefes erbitterte ben Bergog fo febr, bag Et bem Banfe und bem Louice Alubons von Reanel Ministam, bef fie feinem Schwiegersohne bie Mart In-Ou entriffen fetten, und gab zu biefem Iwede ben gu-in bederen Birine bem Papfe. In farzer Zeit ergeb sich nach und nach die gange Mark, mit alleiniger Ausnahme von Fermo, Rocca contrada und Ascoli, bem Piccino und bem Könige Alphons. Aber Philipp Maria wurde von seinem Schwiegersohne wieder umgestimmt, ließ uns erwartet bem Ronige Alphons burch feine Gefandten melben, daß er seinen Tochtermann nicht weiter verfolgen mochte, und trat auch mit Florenz und Benedig in ein neues Bundnig. Konig Alphons ging nach Reapel jus rud, und Sforga schlug ben Piccino in ber Schlacht bei Monteloro. Die Nachricht, daß Bianta bem Grafen Sforge ben 24. Jan. 1444 einen Gohn gebar, ward bem Berzoge mit der Anfrage gemeldet, was für einen Namen fein Entel erhalten follte, und ihm ward ber Rame Ga: Leaz Maria gegeben. Piccino warb, als er fich ber Bes' biete von Uscoli und Fermo bemeiftert hatte und bem fich nach bem feften Plate Fano giebenden Sforga folgte, fogleich nach bem Ubergange über ben Flug Potenza von Ciarpellone, einem der besten Officiere bes Gforga, uns vermuthet angegriffen und geschlagen, und hierauf von Philipp Maria nach der Lombardei zurückerufen. Franz Piccino, der Gohn des Nicolaus, exhielt das Commando, ward aber ben 19. August (1444) von Sforja geschlas gen und gefangen. Der Bergog verlor in ber Mitte bes Detobers an Nicolaus Diceino, welcher aus Schwermuth über die seit einiger Beit erlittenen widrigen Bufalle farb, einen getreuen Diener und tapfern Belbherrn, verschaffte Diccino's Sohne, Franz, die Freiheit, und überhäufte ihn und feinen Bruber, Jacob, mit Gnabenbezeigungen. Rad bem Tobe bes Nicolaus Piccino pflog Philipp Maria mit bem in ben Dienften seines Schwiegersohnes flebenden beften Officiere Ciarpellone geheime Unterhandlungen, um ibn in seine Dienste ju gieben und zu seinem Beerführer ju machen. Sforza entbedte biefes, und ließ ben 29. Nov. 1444 ben Ciarpellone, unter bem Bormanbe verschiebener Berbrechen, aufhangen ober erbroffeln. Philipp Maria, baburch beleibigt, empfahl ben Sigismund Malatefia, ber mit Frang Sforga gebrochen batte, bem Papfte Euges nius IV., daß diefer ihn in seine Dienste nehmen follte. Der Papft versprach in bem Bimbniffe mit Philipp Das ria, daß er das Mailandische nicht mit Krieg übergieben, tein Berftandniß mit den Feinden bes herzogs haben, und sich alle Muhe geben wollte, Bologna wieder unter ben Gehorsam des Papsies zu bringen. Dagegen machte sich der Bergog verbindlich, daß er den Feinden der Airche teine Silfe leiften und fich moglichst bemithen wollte, Bologna wieder unter ben Gehorfam des Papftes ju bringen. Des herzogs Truppen eroberten im Bebiete von Bologna zwar einige Schloffer, tamen aber in ber hamptfache, im Betreff ber Einnahme ber Stabt, nicht ju ihrem Endzwecke, weil die Florentiner und die Bene-tianer ben Bolognefen, als ihren Bunbesgenoffen, Silfstruppen jufchicken. Sforja aber wurde boch in die größte Enge getrieben. Ronig Alphond überzog die Florentiner als Berbindete bes Sforza mit Arieg, und ber Bergag brach mit ben Benetianern. Er foberte Gremona jurud, indem er falfchlich behauptete, er habe biefe Stadt feinem Schwiegersohne unter ber Bebingung übergeben, baf er fie wieder ansibsen Bunte, sobatt er ihm 60,000 Golds

gulben bezahlte. Die Signoria von Benebig, welcher Sforza die Stadt anvertraut hatte, nahm die Gelber, welche Philipp Maria in Benedig beponiren wollte, nicht an. Daber ließ ber Berzog fein Beer in bas Gebiet von Cremona einruden und Soncino und Pontoglio brachten ihm die Schluffel entgegen. Franz Piccino und Ludwig von Berona ftanben bereits vor Cremona, und schon hatte Orlando Pallavicini versprochen, daß er ihnen ben Eingang in bie Stadt verschaffen wollte, als einige venetianische Truppen gur Berftartung ber Besatung anlangten, und Michael Attenbolo von Cotignola bie gange venetianische Kriegsmacht bem Beere bes Bergogs entgegenftellte. Bartholomaus Coleone, ein febr gefchickter Beerführer, welcher aus ben venetianischen Dienften in bie mailandischen getreten war, stand bei Caftelfranco im Bolognefischen mit einem Corps berzoglicher Truppen, bei welchem auch Rarl Gonzaga, ein Bruber bes Martgrafen von Mantua, und Bilhelm, ein Bruder bes Markgrafen von Montferrat, dienten. Bilhelm, welcher fich mit bem leicht bigig werbenben Karl nicht vertragen konnte, gerieth in ben beleibigenbsten Bortwechsel mit ihm, trat bem jufolge auf die Seite ber Benetianer, uberfiel Rarl in St. Giovanni in Perficeto, nahm ben größten Theil feiner Truppen gefangen, nothigte ben gefchlagenen Gonzaga nach Modena zu fliehen, und übergab Caftelsfranco ben Bolognesen. Coleone's Feinde benuten biefe Umftande, ihn bei bem Bergoge burch eine boshafte Erfindung ju verleumden 27). Der Bergog berief ihn nach Sofe, wo er feine Unichulb barthat. Ale bierauf Co: leone zu Anfange bes neuen Keldzuges Caftellione erobert und ber Befatung freien Abzug geftattet hatte, ließ Frang Diccino die abziehenden Krieger sammtlich anhalten und plunbern. Der bierüber aufgebrachte Coleone bebiente fich bitterer Borte wider Frang Piccino, marb von bies fem bei hofe verleumdet, und erhielt vom Bergoge Befehl, nach Pontremoli ju geben. Bei bem Ubergange über ben Do ließ ber Bergog ihn festnehmen und in bas feste Schloß von Piacenza fegen. Taliano von Forli, welchem bie Florentiner große Anerbietungen machten, und ben fie jum Befehlshaber ihrer Truppen ernennen wollten, ward auf Befehl bes Herzogs und bes Cardinallegaten festgeset, und in Rocca contraba getopft. Aus ber nam: licen Urface ward auch Jacob von Gaibana enthauptet. Das venetianische heer unter ben Befehlen bes Cotionola nothigte ben Franz Piccino zur Aufhebung ber Belage-rung von Cremona. Diefer zog sich nach Cafal maggiore, verschanzte sich bier auf ber Insel bes Po, ward von Cotignola in feiner Berichangung angegriffen, und fo gefolagen, bag ber größte Theil feiner Truppen in Gefangenschaft gerieth. Durch biefe Niederlage vom 28. Gept. 1446 in Beforgniß gefett, bot Philipp Maria in einem geheimen Schreiben ber Signoria von Benedig an, bag er ihr, wenn fie jum Frieden geneigt fei, Erema und bas gange Gebiet von Cremona abtreten wollte. Aber fie ließ bie Reinbseligkeiten fortseten. Coleone nabm Son-

cino, Caravaggio und andere Schloffer ein, ging über bie Abba, gewann den 6. November (1446) über Die Trup: pen bes Bergogs, welche fich wiberfegen wollten, wieber ben Sieg, plunberte, in bas mailanbifche Gebiet ftreifenb. bas Land, und brachte Caffano nebft bem Bergichloffe, welches er nun ftart befestigte, in feine Gewalt. Philipp Maria bat um Silfe ben Papft und ben Ronig Alphons von Reapel, und felbst seinen ihm so verhaften Schwiegerfohn Sforga, fowie auch ben frangofischen Sof. Lette: rer fette wegen ber Bankelmuthigkeit Philipp Maria's Mistrauen in ihn, und gab ihm tein Gebor. Alphons und ber Papft und Sigismund Malatefta liegen fich jur Silfeleiftung bereit finden. Ihre etwa aus 4000 Dann bestehenden Truppen nahmen ihren Beg mit Gewalt burch bas Gebiet bes Markgrafen von Ferrara. Sforga antwortete seinem Schwiegervater, er habe einmal ben Benetianern und Florentinern sein Wort gegeben, wels des er Ehren halber nicht brechen tonne, verficherte aber bennoch, bag er Alles zu seinem Beften anwenden werbe. Benedig und Florenz, hieraus Argwohn schopfend, unterflutten ben Sforza nicht mehr mit Gelb und Rriegebeburfniffen, und biefer gab baber ben Freunden feines Schwiegervaters immer mehr Gebor. Bahrend beffen burchstreiften bie Benetianer (1447) bie gange Shiara b'Abba, und kamen fast bis an bie Thore von Mailand. Der Bergog mar auf bas Gifrigfte bemubt, bie Unterhandlungen mit Sforza zu Ende zu bringen. Der Doge Foscari von Benedig, ein Freund bes Sforga, welcher es in ber Signoria fur ein Deifterftud ber venetianischen Staatsflugheit erflarte, bag man ben Frang Sforga bieber als Freund behandelt, trug barauf an, daß man Alles anwenden follte, fich feine Freundschaft zu erhalten. Die Signoria machte baber burch Sendung bes Paschal Da= lipiero an Sforza einen neuen Berfuch. Aber biefer flagte, daß man ihn nicht aufrichtig behandelt habe, sonbern ihn eben zu der Zeit, als er der hilfe ber Benetianer und Florentiner am benothigtsten gewesen, verlaffen habe, und fcbrieb bagegen an feinen Schwiegervater, baß er zu beffen Befehlen bereit fei, und bat um zwei Bewilligungen, erstens, daß ber Bergog ihm die Summe eisnes jahrlichen Gehaltes von 20,000 Goldgulden nach bem Berhaltniffe, wie Benedig und Florenz es bisher gethan hatten, gablen, und zweitens, bag er ibm bas Sauptcommando über feine Truppen ertheilen follte. Philipp Maria nahm biefe Bebingungen an, und schickte auch etwas Gelb. Aber über bie zweite Bebingung maren bie Beerführer bes Bergogs febr aufgebracht. Die Bruber Franz und Jacob Piccino schwarzten ben Sforza als ein nen Ehrgeizigen, ber seinem Schwiegervater Befete por schreiben werbe, bei bem Bergoge an, und zeigten aud Briefe vor, in welchen berartige gefahrliche Gefinnunge bem Sforga angebichtet murben. Der Bergog, bierburd eingenommen, enthielt feinem Schwiegersohne ben ibr versprochenen jahrlichen Gehalt vor, und ließ ben po Sforga an ben hof geschickten Officier, welcher ben Sei zog felbst sprechen follte, nicht zur Audienz. Das veni tianifche Beer, unter ben Befehlen bes Cotignola, erfchie vor Mailand felbft, jog bann nach Pavia, und farm mit

<sup>27)</sup> f. biefelben bei bem zulest genannten Geschichtschreiber a. a. D. S. 578.

ber vor die Sauptstadt des Berzogs, ging aber, da fich Riemand bewegte, in die Gegend des Gebirges Brianza, und schlug bier den Frang Piccino. Der Bergog bat feinen Schwiegersohn, bag er ihm zu Bilfe eilen mochte. Sforza brach ben 9. August (1447) von Pefaro mit etwa 4000 Streitern ju Rog und 2000 Rampfern gu Jug auf. Philipp Maria erfrantte ben 7. August, und marb ben 13. diefes Monats auf bem Schloffe von Porta Bobbio feinen Bebrangniffen burch ben Tob ent= boben. Sein Leichnam wurde ohne viele Pracht in bem Dome zur Schau ausgestellt. Seinem wankelmuthigen Charafter zufolge hatte Philipp Maria sein Testament viermal geandert. Das erfte Mal hatte er ben Anton Bisconte, einen feiner Better, das zweite Dal ben Jacob Bisconte jum Erben eingefest, und einige Beit nachher feine Tochter Bianka gur Erbin bestimmt. Endlich fcbloß er fein ganges Gefchlecht aus, und ernannte ben Ronig Alphons zu feinem nachfolger. Auch nahmen die Officiere diefes Konigs fogleich Befit von bem Schloffe gu Railand und bem fleinen Bergichloffe, und Franz Sforza batte, wie ber biefem gewibmete Artifel barftellen wirb, große Rampfe zu bestehen, bis er Mailand in seine Ge: walt brachte und als Herzog anerkannt warb.

(Ferdinand Wachter.)

## Graf von Rassau.

Philipp, allem Bermuthen nach ber Felbherr, welder ben romischsteutschen Konigen Abolf und Albrecht uns gefahr breizehn Sahre lang in Deißen und bem Ofters lande gegen bie Darks und Landgrafen Friedrich mit bem Biffe und Diegmann, bis er gulett ber Rache bes Erftern biefer Fürsten für ein ihm schuld gegebenes Berbres den unterlag, mit abwechselnbem Baffenglude biente, barf bier als eine merkwurdige und in gewisser Binficht rathfelhafte Person, welcher fich allerhand historischer Imeifel und Disverstand angehängt hat, nicht übergangen werden. Die 3weifel und Ungewißbeit indessen, die auf seiner Person immer noch lasten, rubren zum Theil von ber Bermechselung berfelben mit bem Grafen Beinrich I. bon Raffau, welcher ein Gohn von Abolf's Baterbruder (Dtto I., dem Stifter ber nach ihm benannten naffauischen Grafenlinie) gleichzeitig auf bemfelben Kampfplate mitwirtend auftrat, zum Theil vorzuglich aus ber Ungenauigfeit der Quellenberichte her, mit welcher Diese Die bort vorgefallenen Thatfachen erzählen und dieselben in bins ficht auf die barin verwidelten Personen mannichfaltigen Biderfpruchen aussegen, mabrend zugleich die naffauischen Benealogen die Abkunft biefes Grafen nicht nachzuweisen bermogen. Daber frubere Geschichtsforscher Diefes Lans bes und nach ihnen Kremer, mit Ausnahme von Sagels gans, welcher Philipp's Borbandensein vertheidigt, allen Scharffinn und alle Gelehrfamkeit aufgewendet haben, um ibn aus ber Geschichte gang ju vertilgen, mas benn auch Arnoldi als das allein richtige Ergebniß grundlicher Forichung anerkannt bat 1). Wenn man nun aber auch bis jest nicht urfundlich entbedt bat, wer die Altern biefes Philipp gewesen sind, und wenn mehre vorhandene Chroniten, welche die Ereigniffe in Thuringen und Deißen beschreiben, ihn ganglich verschweigen - ba boch andere, vielleicht umftanblichere Berichte aus fruberer Beit über jene Begebenheiten untergegangen fein tonnen - fo lagt fich daraus noch nicht sofort folgern, daß Graf Philipp von Naffau eine erbichtete Person fei. Er tann, ba es nun einmal fcwer fallt, ibn ganglich aus ber Geschichte binwegzuleugnen, die Genealogie ber frubern Glieber bie fes Grafengeschlechts aber noch nicht vollständig ermittelt und festgestellt worden ift, immer ein Anverwandter des Ronigs Adolf gewesen fein; in welchem Grade er aber bemfelben nahe ober fern geftanden habe, bies liegt aus Mangel an glaubwurdigen Beugniffen freilich nicht in unferer Dacht, mit Sicherheit und voller Überzeugung barzulegen-

Der neuefte Geschichtschreiber biefes Saufes, Dund, welcher fich nicht gern bei fritischen Untersuchungen aufguhalten pflegte, macht ben Grafen Philipp von Raffau, weil er fich nicht ju helfen wußte und ebe er Bagner's, ihn umftimmende, Abhandlung über Ronig Abolf gelesen batte, ohne Bebenten balb jum Gefdwifterfinde, balb jum Reffen biefes Raffauers, balb enblich jum Grafen von Ragenelnbogen 3); frubere und neuere Genealogen nennen ihn einen Bruderssohn beffelben, so Textor, Lapife und Boigtel, indem fie ihn als Sohn des Grafen Balram, welcher Abolf's jungfter Bruber war, und ber Burggrafin Anna von Nurnberg aufführen, mabrend bie fachfischen Chronisten, so viele von ihnen seiner gebenten, bei Menden, Piftor und Schannat, ferner ber Bolognefe Johann Gargon, Brotuf, Manlius, Fabricius, Tentel und mehre Andere ihn für einen Oheim (patruus) Ros nige Abolf erklaren, welche Bezeichnung teineswegs zu Beinrich's I. Otto'icher Abfunft paßt, bagegen aber gur Berichtigung ber von jenen in Sachsen erlebten Schidfale von großer Bichtigkeit ift und von Bagner in obengedachter Schrift unterftugt wird 3).

Als Dheim Abolf's nun ift Philipp ein Sohn bein rich's bes Reichen, welcher vor 1250 ftarb, und Mathil ben's von Gelbern; mithin mag er, nach bem bamaligen Alter feiner Geschwister zu schließen, zur Zeit ber thuringisch-meißnischen Feldzüge ein fast bejahrter Mann gewes

<sup>1)</sup> Siehe beffen Geschichte ber oranien-naffauischen Lanber 2c. 1, 39. Kremer weiß trot feiner Gelehrsamkeit nicht recht, wie und L. Encott, b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

wo er ben Grafen Deinrich, welchen er an Philipp's Stelle untersichiebt, unterbringen foll. Siehe Abelung's Directorium gur fubs sachischen Geschichte. 143. Pagelgans, Rassausiche Geschlechtetafel. S. 5, wo Philipp's Borhandensein vertheidigt wird.

<sup>2)</sup> Munch's Geschichte bes Dauses Raffaus Dranien. 1, 155 und Rote 2 gu S. 328. 3) Da ich bieselbe nicht einsehen konnte, muß ich mich auf Munch's Werke. I, 356 verlassen, wo sie dissertatio de Adolpho Nassovico genannt wird; bermuthlich aber ist ihr wahrer Titel Schediasma de vita Adolphi Nassovienist ist ihr wahrer Titel Schediasma de vita Adolphi Nassovienis Regis Romanorum. (Wiesbaben 1775 fg. 4.) D. W. von Guns berrode, der Wagner's Schrift zu seiner Geschichte bes romissigen Konigs Abolf (s. die Ausgabe seiner Werke von Possell 1. Bb.) häusig benuhr hat, nennt, wie Pagelgans, den Grafen Philipp auch einen Vaterebruder bessehen, schenft ihm aber sonst keine besondere Ausmertsamkeit, ohne doch an seiner Person selbst zu

fen sein, für welchen ibn auch der fleifige Georg Kabri: cius ausgibt 1). Diese Meinung ift unftreitig bie mabr-Scheinlichste. Bar boch ber Graf Siegfried von Unhalt ein Greis, als ihn Abelf jum Commandanten ber Stadt Deifen bestellte! Der Sage bingegen, Philipp fei Groß: entel Beinrich's bes Reichen und Reffe Abolf's gewefen, fehlen die nothigen Stugen aus der frühern Beit, während Reinhardt's Borfchlag, gedachten Grafen für einen kinder: Asfen Bruder bes Konigs Abolf zu erklaren, ebenfalls jeglicher hiftorischen Begrundung ermangelt '). Zwei Grafen biefes Ramens von Raffau enblich, welche neben ober nach einen= ber innerhalb breigehn Jahren in Sachfen gesochten haben, angunehmen, icheint zu gewagt und entbehrt ber Beweiß: traft, mogegen ber außerfte Bweifel, wenn man alle Stuspuntte ber hiftorischen Rritif verwerfen will, bochstens eine Ramens, boch teine Gefchlechteverwechselung gulafit, ba fich nun einmal an diefe febr angefochtene Person, beren Abfunft alsbann auf anbern Begen, als bie bier gemablten find, noch ermittelt werben burfte, Thatfachen infupfen, welche fich nicht füglich binwegstreichen laffen. Dabei barf nicht überfeben werben, daß alle in ienen Relbzugen vorgefallene Schicffale, welche von ben Berichtgebern bes 14. und folgenden Sahrhunderts einem Grafen von Raffau in allgemeinen Ausbrucken jugewiefen werben, nach ber Beinung aller spateen Schriftsteller, die jum Theil auch ben Grafen Deinrich und beffen amtliche Stellung bort kennen, vorzugsweise als solche erzählt werden, welche ber Graf Philipp erlebt hatte. Dies geschah von ihnen gewiß auf ben Grund alter Rachrichten, welche ihnen vorlagen; baber nicht fogleich an ein Phantafiegebilde gedacht werben fann.

Urfundlich läßt sich nachweisen, daß die brei vom Konig Abolf unternommenen Feldzüge nach Shuringen und Deigen in bas Ofters und Pleignerland zwischen ben herbft 1294 und biefelbe Jahreszeit 1296 fallen. Bom erftern tehrte er im Januar 1295 burch Thuringen nach bem Rhein gurud; im August beffelben Jahres tam er wieber und fcblug erft im Dai 1296 feinen Rudweg nach Dber-Teutschland über Gifenach ein und erschien enblich im September 1296, aus heffen tomment, jum letten Male in Meifen, wo er bie langft vorbereitete Belagerung Freiberge mit Eroberung Diefer Bergftabt enbete und burch gludliche Benutung ber berbeigeführten Umftanbe bie Bertreibung ber Mart= und gandgrafen Friedrich mit bem Biffe und Diezmann aus ihren ganbergebieten volltom= men bewirkte"). Andere, so besonders Bilke und Ade= lung, meinen, bes Ronigs britter Feldzug in jenen Begen: ben sei erft im Berbfte 1297 erfolgt, allein grabe bamals beschiftigten ibn bie Banbel bes Grafen Beit von Klanbern mit Konig Philipp bem Schonen von Frankreich, perfonlich am Rieberrhein, und Markgraf Friedrich frete in ebenbiefem Jahre foon unftat und fluchtig umber. Graf Philipp, Abolf's Obeim, nun über beffen früheres Leben alle Nachrichten schweigen, trat bei diefen Feldzugen in noch ruftiger Rraft zuerft aus bem Duntel bervor und begleitete ben Konig im September 1294 durch Thus ringen nach Meißen, ober er ging vielleicht bemfelben mit einer Truppenabtheilung dorthin voran, wie einige Rach= richten behaupten. Die Richtung feiner Operationen traf junachft die zwifchen ber Elfter und Mulbe gelegenen Stabte, befonders Beit, Pegau, Groitfc, Borna und Coldit, welche auch, ba ber Uberfall unerwartet erfolgte, schnell genommen wurden. Graf Philipp verwuftete Diefe Gegenden und brachte baburch feine Truppen in nicht geringe Roth, welche ber eintretenbe barte Binter noch empfindlicher machte, fodaß er einige Male nach Altenburg, welche Stadt bamals reichsunmittelbar mar, gurudweichen mußte, wenn ihn nicht einstmals auch, wie Droller bebaumtet, bes Markarafen Ariedrich Überlegenbeit babin zurudgeschlagen hatte. Coldit scheint von Born berein ber Stubpuntt affer feiner Unternehmungen und Streifereien geworben zu fein, und Borna, wenn anbers erwiesen ift. baß bieser Ort bald wieder verloren gegangen mar, machte ibm große Dube, es zuruck zu erobern. Erst nach ber Einnahme Freibergs gelang ihm bies. Bei Abolf's lettem Abgange aus jenen Bezirten, vor Ablauf bes Jahres 1296, war ber Rrieg in ben Meigner:, Pleigner: und Dfierlanden, welche nunmehr als erobert betrachtet werben konnten, so gut wie beendet und der Konig hatte bort verschiedene Commandanten, Statthalter und Boigte zus rudgelaffen; ein Umftand, welcher bei ber Ungenauigkeit ber dronistischen Erzählungen gar leicht gur Namensberwechselung berfelben beitragen tonnte. Die allgemeine Bermaltung und Pflege von Meißen und Pleifen beforgte ber oben ermabnte Graf Beinrich von Raffan, ber Better Abolf's, in ber Eigenschaft eines verpflichteten Lanbrichters ober Statthalters, welcher feinen Bohnfit vermuthich in Altenburg und nicht in Ofchat bette. Inbeffen mag feine Gegenwart bort nicht immer notbig gewefen fein, weil er ben Konig Abolf im Berbfte 1297 an ben Rieberrhein begleitete '); boch war er zu Eingange bes folgenden Jahres wieder in Altenburg, wird aber von ben alten Chronisten in Absicht auf feine Thatigfeit weber vor = noch nachber namentlich erwähnt und scheint über: baupt vom Plate seiner Birtfamteit bald verschwunden zu fein 1). Defto bestimmter und baufiger wird bes Gra=

<sup>4)</sup> Siebe beffen Origines Saxonicae. 607, 613 und 616; wenn berfelbe aber in seinen Annales urdis Misnae 48 den Geasen Philipp sir einen Bruder des römtschen Königs ausgibt, so scheint Vies eine überestung oder Ungenausgkeit zu sein, deren sich bei diessem Schriftskeller mehre finden.

5) Rein hardi's Jurskische und historische Keine Aussuhrungen II, 292 — 296. Bergleiche noch die cotdiger Sprontt dei Ren den. II, 669, no Philipp schenfalls sir einen Bruder Abots's ausgegeben wird. Einen solchen kennt auch Boigtel in seinen Geschlichtstaseln und läst ihn ohne Kinzust Boigtel in seinen Ausern Richter's Kennther Sprontt. II, 8.

<sup>7)</sup> Arnolbi a. a. D. I, 122 und Minch a. a. D. II, 300. 8) Bei Menden 111, 1082 fg. und in Schöttgen's diplomat. II, 217 finden sich die einzigen mir bekannten Urkunden, beide aus Altenburg, jene vom 22. Moi 1297 und diese vom 22. Jan. 1298 bathrt, worin sich heinich bald ber von König Abolf bestellte judex generalis, bald judex provincialis in den Meisner: und Pleisner landen nennt. Die hierauf bezägliche Stelle in Fabricius meihe kanden den C. 6. ift ungenau, und Abelung a. a. D. S. 143 kennt jene Berhaltnisse edenfalls nur oberstächlich. Rach Abolse Kode wurden in Petipen besendere bandrichter sjudices) vom König Abbeckit bestellt, so Ariebrich und nach ihm Deinrich von Schös-

fen Philipp gedacht, welcher Befehlshaber ber zurückge= laffenen Reichevolfer war, vermuthlich ebenbeshalb auch die militairische Aufsicht über die gewonnenen Plate zwis fchen ber Elfter, Mulde und Elbe führte und über beren Sicherheit wachte. Ein urfundlicher Beweis von der amts lichen Eigenschaft, in welcher er öffentlich auftrat, hat sich bis jett freilich nicht gefunden. Als einen friegserfahre= nen und verschlagenen Relbberrn aber sollen ibn bie Dart= grafen Friedrich und Diezmann gefürchtet baben; er ließ fich indeffen jur Beit der Spaltung und Unruhe im Reiche, welche Abolf's Stury herbeiführte, b. h. im 3. 1298 (ichwerlich fruber), von ihnen überliften, fobag fie bas fefte Rochlis, nachbem fie fich burch Anhang und Bulauf wieder gestartt hatten, überrafchen und einnehmen konnten. Denselben Fürsten gelang es auch hierauf, sich seiner Person in einem Balbe zwischen Dichat und Dobeln, wo fie ihm auflauerten, mit feiner Begleitung von 20 Reitern u bemachtigen "). Diefes Greigniß erregte unter ben Reichstruppen und den toniglichen Befahungen um fo größere Befturgung, ale gleichzeitig ber Sturg bes Konigs Abolf erfolgte, ober biefer boch nabe bevorftand; genug die allgemeine Muthlofigkeit der Truppen legte den Grund ju allem nachftfolgenben Unglude ihrer Baffen. Graf Philipp bagegen, welcher in Rochlit eingesperrt und hart behandelt wurde, fand in der Berlegenheit, in welche ihn ber Untergang feines Reffen verfest hatte (anders laßt fich fein willfurliches Benehmen nicht wohl erklaren), teinen andern Ausweg, als fich burch Auslieferung einiger festen Plate bie Freiheit ober wenigstens eine milbere Saft ju verschaffen, um alsbann ben Ausgang ber Dinge im teutschen Reiche ober boch bie Erlosung aus ber Gefangenschaft burch bas neue Reichsoberhaupt abzumarten. Er übergab alfo feinen Übermaltigern die Stabte Dichat, Seithann, Dobeln, Borna und Lichtenwalde, erreichte aber baburch feinen 3wed nicht, ba er allem Bermuthen nach bas verlangte Bugeftanbniß größerer Opfer verweigert batte. Indeffen mag feine Baft, mabrend die beiben Markgrafen auch auf die Anderung der Buftande im Reiche aufmerkfam wurden und um bes neuen Konigs Gefinnun= gen bekimmert waren, gelinder geworden fein, ba es ihm einstmals gelang, seine Bache du überliften und wider fein gegebenes Bort, wie man fagt, ju ben Seinen nach Coldin ju flieben, wo er mit Jubel aufgenommen wurde 10).

burg, endlich (1306 fg.) Albrecht von hohenlohe. Menden III, 1083 in ber Rote und Richter a. a. D. G. 10,

Die Baffensortschritte seiner Gegner, wenn biese auch bie Gunft bes neuen romifch teutschen Konigs Albrecht, welcher jene Eroberungen fur bas Reich nicht aufgeben wollte, in ber Folge nicht gewinnen konnten, blieben gleichs wol unter großer Begunftigung ber Boltoftimmung bebenklich für ihn und vereitelten auch bas personliche Einfcreiten bes von Albrecht (1298) jum Generalftatthalter ber Meißener- und Pleißenerlande verordneten Konigs Wen: gel von Bohmen. Da biefem außerbem noch bie weitern Eingriffe in die bortigen Angelegenheiten, wie Bilte bes merkt, febr bald unterfagt wurden, fo wird fich Philipp nach erlangter Freiheit auch nur an Konig Albrecht ge= wendet haben, um fowol beffen Gunft zu gewinnen, als ihm auch feine Borschläge jur Behauptung ber von Abolf gemachten und bis dabin noch geretteten Groberungen wie jur Fortsehung bes Kriegs ju empfehlen. Jebenfalls blieb er wol nach gewonnener Aussohnung mit bem neuen Ronige und nach bem Rudtritte bes Burggrafen Burt: bard von Magbeburg, auf seinem frubern Posten bas Berbindungsmittel zwischen biefem und dem Refte ber naffauischen Eroberungen, welche fur bas Reich erhalten werben follten gegen die ungehorfamen Martgrafen. 30= gern und Mangel an fraftiger Unterftugung von Seiten bes neuen Ronigs aber brachten ben Grafen fo febr ins Gebrange, daß fich biefer gar balb nur noch auf Borna, Colbis, Degau, Meißen und Freiberg, sowie auf Die Reichs= ftabte Altenburg, 3widau und Chemnit beforantt fab. Diese Plage zu erhalten und aus den drei Lettern, welche 1306 ein altes Bundniß zu gegenseitigem Schutz und Erut erneuert hatten, Berftarfung ju neuen Unterneh= mungen zu ziehen, war des Grafen nachste Aufgabe und bes Konigs ernfte Absicht "). Albrecht fandte ibm auch

wenn bie brei Quellenschriften, welche biefes Greignisses auch gebenten, hierbei im Allgemeinen nur von einem Grafen von Raffau fprechen, wie bie altenzeller Chronit bei Den den II, 410 fg., bie meißener Chronit von Inlich bei Ochannat, Vindem. lit. colloct. II, 84 sq. (welche Chronif, beildufig bemerft, mit ber vorbergebachten übereinftimmt und mit ihr einen und benfelben Berfaffer hat) und bie meißener Chronit bei Denden II, 327 fg., ibn aber nebenbei noch balb als einen Dheim Ronigs Abolf, balb als einen mit Beib und Rinbern ju Dichag wohnenben, ober boch als einen über Deißen und bas Ofterland gefesten Statthalter bezeichnen, fo past bies Alles nicht auf Deinrich, theils weil er mit Abolf ein Befchwifterfind, theils weil er bamals taum verheirathet und nur über bas Melgener: und Pleigenertand als Ober: ober Canberichter bestellt worden war, was schon gabricius eingesehen baben mag, welchem biefe Quellen jur Benugung unftreitig vor-lagen und barum bie bort erlebten Bufalle bem Grafen Philipp guidrieb, obicon ibm beffen Better, Beinrich, recht gut befanne mar; f. Fabricis Orig, Saxonic, 617 eq. Bergt. übrigene noch bie colbiger Chronit bei Menden II, 682; Moller's Freibergische Annales 44, wo sich ber Berfasser auf eine alte Rachricht beruft; Paul Bange's Beiger Chronit bei Piftor I, 819, wiemol fich biefer Chronift gu febr auf bas unfichere, vielleicht von Stella untergeschobene Bert bes Johann Gargon verlagt, Delanchthon bei Denden II, 1063 fg.; Manlius commentar, rer, Lusat. bei Doffmann 1, 88. 263 und Zengel in feiner vita Friderici admorsi bei Denden II, 938, ber Renern, wie Daberitt's und Anderer nicht ju gebenten.

11) Bergl. Richter's chemniger Chronit. 10 u. 11, wo es auch heißt, daß Philipp, des Alberti General, mit diefer Reichsftabte Beiftanb bas verlorene Borna wieber genommen batte.

<sup>9)</sup> Die Colbiger Chronit bei Menden II, 682. Sargon und Daul Cange nebft einigen Reuern laffen ben Grafen Philipp bei Buca gefchlagen und entweber bier ober auf ber Flucht nach Dobeln gefangen werden. 10) Reine ber von mir benugten alten Rachrichten bemerkt ausbrucklich, bag bem Grafen Beinrich von Raffau biefes Schidfal wiberfahren fei, obicon es Bille (in feiner Ochrift Ticemannus), Gunderrobe, Meyner, Abelung, Arnoldi, Bachter und Dunch behaupten. Gine, nur von Bunberrobe getannte Stelle in Rorthof's Chronit ber Grafen von ber Mart bei Deibom I, 393 Scheint barauf bingubeuten, wenn bort erzählt wirb, bag ber über bas meißener ganb von Abolf gefeste Graf Deinrich von Raffau einstmals gefangen worden und viel erbulbet habe; außerbem aber wird von ben Chroniften bie rochliger Gefangenichaft nur bem Grafen Philipp beigemeffen, und

im Frubjahre 1307 eine ansehnliche Berfidrtung unter ber Auhrung eines Burggrafen von Rurnberg, mit welcher fic bie Streitfrafte gebachter Reichsflabte unter Beinrich von Schonburg, wenn nicht unter bem Grafen Albrecht von Sobenlobe, bem bamaligen Canbrichter in Pleißen, vereinigten 13). Diese lettere Beerabtheilung hatte bereits eine Nieberlage erlitten, als ber Gefammtmaffe ber Reichstruppen am 31. Mai 1307 bei Lucia bas berühmt geworbene Baffenunglud widerfuhr. Bahricheinlich befand fich Graf Philipp auch in biefer Schlacht und entging ben siegreis den Markgrafen burch die Flucht nach Altenburg, wobinfic ebenfalls ein Theil ber gefchlagenen Reichsvolker ret: tete. hier erholte er fich burch bie Rrafte ber genannten brei Reichsstädte in Pleißen wieder und unternahm mit ben gesammelten Streiterhaufen verschiebene Streifzuge gur Rettung ber noch übrigen wenigen Plate in Deißen und bem Offerlande. Er foll auch, nach Richter, Borna, weldes inzwischen verloren worden, nebft Rotha und Lobs flabt wieder gewonnen baben, tonnte aber nicht hindern, daß fie und alle übrige Stadte, wenn von ihnen nicht Des gau fcon ein Sahr zuvor bis zum Spatherbfte 1307 pon Friedrich und Diezmann erobert wurden. Beil man ibm nun ichuld gab (ob mit Grund, bleibt unermittelt, ba ber Morber auch wol von ben gemishandelten De= gauern abgeschickt worben fein fonnte), er habe ben Darts grafen Diegmann in ber Chriftnacht 1307 ju Leipzig burch einen gebungenen Morber erbolchen laffen 13), fo ftellte ibm, nach ber allgemeinen Sage ber fpatern Chroniften, ber von Buth entbrannte Markgraf Friedrich mit dem Biffe' von Neuem nach, um ben Tob feines Brubers an ihm ju rachen. Es gelang ihm auch, ben Grafen mit bem Refte feiner Truppen im Jan. 1308 zwischen Borna und Frohburg (nach Andern bei Pegau) ju überfallen und ju erlegen, nachdem er ihn im beißen Rampfe aufgesucht und pom Pferbe geworfen hatte 1'). Philipp's Tod erleichterte

12) Bergl. Denden III, 1083 in her Rote und II, 411. 13) Bergl. bes Presbyters Siegfrieb aus Deifen, bes alteften von allen hierbei benutten Berichtgebern, ber in jenen Beiten lebte, Epitome bei Piftor I, 704. Rach Struve, Tengel und besonbers nach Abelung aber (a. a. D. 146) ift biefe Stelle ein fpaterer Bufat, gleichwol haben bie nach ihm lebenben Chroniften und alle fpatere Schriftfteller, welche biefes Greigniß ermahnen, ben Inhalt berfelben ale mahr angenommen und die Altenzeller Chronit (bei Menden 11, 410) wiberlegt wenigstene bie Ermorbung Diegmann's nicht. Erft Beife in feiner fachlifchen Gefchichte (11, 36) verwirft bas Beugnis Siegfrieb's aus bem angegebenen Grunbe, ohne bie Ermorbung Diegmann's in 3meifel ju gieben, und Abelung a. a. D. E. 146 fagt fogar, bağ wenn auch Philipp's Perfon hiftorifch erwiesen ware, fo hatte berfelbe boch feit Abolf's Tobe Richts mehr in Oberfachen gu ichaffen gehabt; er wußte vermuthlich nicht, bas in Oberfachen gu ichaffen gehabt; et wußte vermuthlich nicht, bas fich die Raffauer mit Ronig Albrecht ausgefohnt hatten. 14) Bergl. Bille a. a. D. S. 174. 343. 365 fg. Fabricii Origines Saxonic. p. 607. 621 (beffen Annales urbis Misnae, p. 48 ber metet bagegen: Philippus Nassaensis, Romanorum regis frater transfigitur in proelio); Joan. Garconis, Bononiensis, rer. Saxonicar, libri duo bei Menden II, 1036 fg. und Tengel ebenbas. II, 952 mit G. F. Seligmann, Fridericus fortis, thea. VI-VIII; Epr. Spangenberg's sachfische Chronit. S. 463 fg.; Richter's fachlifde Diftorie ber erften Rartgrafen von Reifen. 6. 57-62 und Depner's Entwurf einer Gefchichte bes gurftenthums Altenburg ac. Außerbem verschweigen mehre Chroniten in

bie Unterwerfung ber Stabte Altenburg, Chemnik und 3widau, welche er zu schühen und zu unterstützen vom Könige Albrecht Befehl empfangen hatte, unter bem Schuke bes Markgrafen Friedrich. Die Sage aber, daß diesen etwa ein Jahr zuvor vom Könige Albrecht nach Altensburg gelockten Fürsten auch Graf Philipp habe ermorden lassen wollen, bedarf, wie die List des Königs selbst, noch der historischen Begründung. Db übrigens Philipp verzbeirathet gewesen und Kinder gezeugt habe, läßt sich, da über seine persönlichen Verhältnisse ein großes Dunkelschwebt, nicht mit Gewisheit nachweisen; in jedem Falle überlebten ihn keine leiblichen Nachkommen.

## Graf von Raffau. Dillenburg.

Philipp, funfter Sohn bee Grafen Johann VI. ober Altern von Raffau = Dillenburg (f. b. Art.) aus er= fter Che mit Elifabeth von Leuchtenberg, war ben 1. Dec. 1566 zu Dillenburg geboren worden, erhielt zu Saufe eine forgfaltige Erziehung und bezog im 3. 1576, ba fein Bater bem Calvinischen Lehrbegriff ergeben war, mit seinen Brubern Wilhelm Ludwig, Johann dem Mittlern und Georg, sowie mit seinem Better Morit, dem nachmaligen Fursten von Nassau-Dranien, die hochschule ju Beitelberg, von wo aus er in ber Folge mit Letterm nach Lepben ging, um hier feine gelehrten Stubien gu beenben. Dafelbft befand er fich noch, als fein ebler Dheim, Furft Bilhelm von Raffau-Dranien, Bater von Morit, 1584 ju Delft erschoffen murbe, beffen Leichenbegangnif er auch bafelbft beiwohnte, worauf er, bem Beis spiele feines Baters und feiner altern Bruber folgend, in bie Dienfte ber von Spanien abgefallenen und gegen baffelbe fampfenden niederlandischen Provinzen trat. Gleich Morit aus ben Alten gebilbet, murbe er, wie biefer, ein gelehrter Kriegsmann, zeichnete fich burch verbefferte Rriegs= jucht, burch Geschicklichkeit in Angriff und Bertheibigung fester Plage aus, ohne jedoch feines Betters großen Ruhm bierin zu erreichen, wahrend ihn auch im Felbe bas Baf= fenglud weniger begunftigte. Er tam bei ben Stanben ber Generalftaaten nach und nach balb in ben Befit ber Statthalterschaften ju Gortum (Gorinchem), Bortum, Loeveftein und Nymegen, und flieg baneben gur Burbe eines Obersten und endlich eines Generalobersten ber staas tischen Reiterei. Sein erfter Feldzug im 3. 1585 galt ber Bertheidigung ber festen Stadt Antwerpen gegen ben Prinzen von Parma, welcher aber obsiegte, ba es ben Rieberlanbern an traftiger Unterflugung mangelte. Richt minder mannhaft erwies fich Graf Philipp in ben folgens ben Feldzügen und im 3. 1590, ale er ben gurften (Grafen) Morit bei ber Belagerung Breba's unterftutte, rieth er bem madern Oberften Beraugière ju einem Inschlage auf bas bortige feste Schloß, welcher auch mit: tels eines Torfichiffes, trop ber eintretenben Ralte gluds lich ausgeführt wurde, und alsbald ben Kall ber Stadt

ben bekannten Sammelwerten biefes Ereignis und sprechen im Algemeinen blos von Boigten bes romischen Ronigs Albrecht, welche bei Luda geschlagen wurden; baber auch einige Reuere ben Grafen Philipp in biefer Schlacht umtommen und bie Ermorbung Diegemann's berfelben irrig vorangeben laffen.

nach fich zog, nachbem jenes Bollwert überliftet worben war. Im 3. 1591 wirfte er neben Morit jur Erobes rung Butphene, Deventere, Gulfte und Rymegene mit, tampfte inzwischen unter Konig Beinrich IV. von Frankreich vor Rouen und unterstütte benselben auch 1592 ete liche Monate lang mit sechezehn Kahnlein niederlandischer Berftartungstruppen, und verfaumte außerdem nicht, feis nem Better Moris bie Eroberung Steenwyfs zu erleich: tern. Befondere ausgezeichnet trat er 1593 bei ber Belagerung Gertruidenberge auf, wo er mit dem in den Baffen ergrauten Grafen Deter Ernft von Mansfelb, ber jum Entfate bes Plates berbeigeeilt war, ju thun betam, und trug burch feine Tapferteit viel gur Eroberung biefer Stadt bei, nachdem er zuvor auch einen Beerzug mit 3 - 4000 Dann nach Luremburg unternommen hatte, wo er auf ben gewandten und erfahrenen Gohn ienes Mansfelders, Karl, stieß, gegen ihn aber, da ihm die Überraschung St. Bits und Limburgs mislang, Richts von Bedeutung unternehmen fonnte; barum begnügte er fich mit Brandschaten, Plunbern und Berftoren ber Dorfer, und tehrte, ber feindlichen Ubermacht weichend, mit reicher Beute beladen in die freien Nieberlande gurud. 3m Dai 1594 ftand er bem Grafen Morit in bem Entfate Roeverdens bei, half gleich barauf Groningen belagern und burch feine Rubnbeit erobern. Siernach fließ er mit einer Truppenabtheilung jum toniglich frangofischen heer unter herzog heinrich von Bouillon im Luremburs gifchen, um ber von ben Spaniern bebrangten Stadt Cambran zu hilfe zu eilen; biefes wie noch manche ans bere Unternehmen aber mislangen aus Schwache ihrer Truppen, boch wagten fie mit Erfolg bie Begnahme meh: rer kleinen Plate, als Ivoi's, Montmedy's, Birtons, Lafrette's und anderer. Im Fruhjahre 1595 nahm Graf Philipp, ba bie überlegenen Gegner fein Baffenglud hemm= ten und die Frangosen sich von ihm trennen mußten, mit seiner Reiterei (bas Fugvolt schickte er in ben nachst gelegenen Seeplat Dieppe, von wo aus es im Juni nach Solland übergeschifft murde) ben Rudweg über Strasburg, Dillenburg und Goeft, bei welchem lettern Orte biefe burch einen Überfall betrachtlichen Schaben erlitt, in bie Riederlande, wo fie in elendem Buftande ankam, und wo Philipp, nachdem ihm die Annahme von zwei Regi= mentern Gascogner jugeftanben worben war, bie Bela-gerung Gents unterflutte, welche zwar von Morit geleis tet, aber von ben Spaniern vereitelt murbe. Run verfolgte er mit seinem Better ben Feind, als sich biefer über bie Lippe gog, und erhielt Befehl, mit 500 auberwählten Pferden ben spanischen Dberften Mondragon bei Dinblaten ju überfallen. Da aber ein Überlaufer ben Anschlag verrathen hatte, empfing ber Spanier ben Grafen mit ficheret Bereitschaft, folug beffen Rriegevolt in bie Flucht und nahm ibn felbft, als er fich mit feinem Bruber Ernft Safimir und dem Grafen von Golme-Braunfels durchschlagen wollte, sammt biefen Beiben gefangen. Philipp batte burch einen Schuff fein Pferd verloren und war, tobtlich verwundet, zu Boden geworfen worden. Man brachte die Gefangenen nach Rheinberg, wo Philipp dens felben Tag noch, ben 2. Sept. 1595, ftarb. Demfelben

Schickale unterlag auch ber schwerverwundete Graf von Solms (Ernst Kasimir von Rassau kaufte sich los) in einem und demselben Zimmer, und beide Leichname empfingen zu Aarnhem eine stattliche Beerdigung. Philipp, der nie zur Regierung gekommen war, da ihn sein Bater überlebte, war auch nicht vermählt gewesen 10).

## Burft von Raffau. Dranien.

Philipp Wilhelm, zuweilen auch blos Philipp von feinen Beitgenoffen genannt, altefter Gohn Bilhelm's bes Schweigenben, Furften von Naffau Dranien, aus erfter Che mit Unna von Egmont-Buren, war ben 19. Dec. 1554 auf bem Schlosse ju Buren geboren und burch bie Unruhen in ben Riederlanden, Folge von den unerträgs lichen Magregeln ber fpanischen Regierung gegen biefelben, worein auch Furft Bilhelm ber Schweiger verwidelt mar, in ein ungluchfeliges Berhaltniß, fowol zu feinem Bater= lande als zu feinen Geschwiftern, gestürzt worden, wels ches fein ganges Leben trubte und gerriß, feine Pflichten und felbst seine Erstgeburterechte verlette und nie wieber (bies zuverlaffig burch feine Schulb) von ihm hinwegge= bannt werben tonnte. Raum funf Jahre alt geworben, verlor er feine Mutter, Die reiche Erbtochter bes Grafen Maximilian von Egmont-Buren, welche ihrem Gemable betractliche Guter in Sollant, Gelbern und Seeland gu= gebracht hatte und nur von zwei Kindern beerbt wurde, von Philipp Bilhelm und Maria von Nassau. Jenet befam nun ben Titel eines Grafen von Buren, erhielt eine forgfältige Erziehung von feinem weisen Bater und befand fich mit angemessenem Gefolge und einem Sofmeifter bereits auf der brabanter Atademie ju Bowen, als fein Bater mit vielen Ebeln im Frubjahre 1567, um ben Rachstellungen seiner Feinde zu entgeben, die Rieberlande verließ und fich in die Graffchaft Raffau begab. Bilhelm glaubte feinen zuruchgelaffenen Sohn bort in Sicherheit; allein trop feiner Jugend und Unschuld und ber vom Papfte felbft bestätigten Freiheiten jener Anstalt wurde ber junge Graf am 9. Sept. 1567, grabe als ber Bergog von Alba die zurudgebliebenen Freunde Bilbelm's verhaften ließ, vom Prafidenten bes Blutrathes, Bargas, aus komen gewaltsam binweggeschleppt, ohne daß bieser auf die Einreben bes akabemischen Rectors achtete " in die Gefangenschaft nach Spanien abgeführt, wo er als Beifel und Unterpfand gegen feinen Bater vermahrt wurbe. ba fich biefer inzwischen an bie Spite ber unzufriebenen Rieberlander ftellte und mit ben Spaniern gur Abmers fung ihres Joches Krieg führte. 3war winkte bem Sobne burch die Berhandlungen des Friedenscongreffes ju Coln, welche Eingangs 1580 enbeten, die Freiheit wieber, in-

<sup>15)</sup> Bergl. außer Bagenaar's allgemeiner Geschichte ber Rieberlande in der teutschen übersehung von Toze. 3. u. 4. Bb. noch Textor's nassaulsche Spronik. S. 171 fg. mit Meteren's historischer Beschrebung des niederländischen Kriegs. 1. Th. 16), "Wir achten eure Privilegien nicht," antwortete Bargas dem Rector, "Bir achten eure Privilegien nicht," antwortete Bargas dem Rector, gesaßt die heute noch mit der Barbarei des Tusbruck wieder erzählt werden, als hatte Bargas gesprochen: "Nos non auramus vostros privilegion."

hem bem Bater vorgeschlagen wurde, die Riederlands wertoffen und mit 100,000 Piastern vorlieb zu nehmen, wahrend Philipp Wilhelm alle Guter und Würden dessen beste empfangen follte; allein Fürst Wilhelm ging darauf nicht ein und wurde nun von Spanien geachtet, sowie sein Kopf mit einer hohen Summe für vogelfrei erklart. Es gelang auch einem gedungenen Mörder vier Jahre barnach, ihn in seiner Wohnung zu erschießen.

Mittlerweile war im Laufe der Emporung der Baron von Barlaimont zum Vormunde des jungen Grafen Philipp Wilhelm und zum Verwalter aller derjenigen Guter bestellt, welche das nassausoranische haus in den spanischen Niederlanden besaß. Nach der Ermordung des Kursten Wilhelm übernahm ein anderer Sohn desselben aus der zweiten She, Moris, die Verwaltung aller übrigen Guter und Landschaften dieses hauses, selbst den Titel eines Fürsten von Oranien, obgleich dieser und das Fürstenthum Orange selbst, in dessen Besitz Wilhelm erst durch den Frieden zu Chateaus-Cambresis gekommen war, dem Erstgeborenen gehörte, und Moris blos Graf von Nassau war. Dessenungeachtet glaubte er, da sein Bruder in spanischen Sanden blieb, die Regentschaft des Fürzstenthums an sich reißen zu können, was ihm indessen

nicht gang gelang.

Philipp Wilhelm wurde zu Madrid anfänglich in fcarfer, alsbann in milber, anftanbiger haft jum tatholifchen Glauben erzogen, für welchen er spaterhin großen Gifer, ja unter Umffanden blinde Ergebenheit und grobe Borurtheile hegte. In ber Philosophie, Gefchichte und Politit blieb er, soweit es bie spanische Engbergigkeit gefattete, nicht unerfahren, die Freiheit des Gedankens aber wurde in ihm erbrudt; babingegen lernte er mehre Spraden, die flamische mar ihm angeboren, Spanisch lernte er pollfommen verfteben, Teutsch und Italienisch bis gur Belaufigleit im Ausbrude, bas Lateinifche fo, bag er fich barin mit Leichtigkeit aussprechen konnte, und bas Franphische nur leidlich, weil er ofters wallonische Worte mit einfließen ließ. Körperliche Ubungen, Spiele und die Jagb blieben ihm nicht fremd, unter Aufficht genoß er freie Bewegung, nur durfte er ju Pferbe teine Sporen tragen, fonft aber icheint fein gefangliches Leben manche Annehmlichkeiten, Schonung und vielen Genuß gehabt ju haben, bamit er seiner Familie ganglich entfrembet wer-ben follte. Es gelang aber ben Spaniern nicht, bes jun-gen Grafen Anhanglichkeit an seinen Bater gang zu unterbruden, er ließ vielmehr feine Rache an Denen aus, bie ihn beshalb empfindlich verletten. Go außerte fic einst ber spanische Sauptmann seiner Bache bei bem Rartenspiele über seinen Bater ichimpflich; ba pacte ber Jungling ben Spanier mit Riefenkraft und warf ibn jum Tenfter binaus, fodaß biefer fich tobt fturgte. Diefes rafche Benehmen wurde nun auch bem Grafen von Buren bas Leben getoftet haben, wenn fich nicht ein junger fpanischer Chelmann, Gabriel Dforio, welcher Beuge bes Borfalls gewesen war, für ihn verwendet und burch seine Aursprache bes Konigs Philipp II. Born befanftigt batte. Daffir blieb Philipp Bilhelm ibm geitlebens bantbar und freundschaftlich ergeben. Auch fonft gab er Bemeife von Unerfchrochmbeit, Chrocefist und Araft. Ginft zerfiel er mit dem Sohne feines sponischen hofmeistere wegen zugefügten Schimpfes bergeftalt, bag er ibn ins Geficht fchlug, worüber er bei bem Könige bart angeflagt wurde. Diefer aben verzieh, als en ben mahnen Grund von best Grafen hibe erfahren hatte. Ubrigens machten ibn feine personlichen Eigenschaften am Sofe bes franischen Königs fehr beliebt und er ftieg bei bem Thronerben Philipp IIL in der Gunst so sehr, daß sich diefer bei feinem Baten nach und nach fur feine Freiheit verwendete. Andere Nachrichten wollen behaupten, daß die Spanier aus haß gegen seinen Bater fich bemubt hatten, Die mannlichen Krafte des Grafen von Buren burch allerhand gemischte Speisen und Getrante ju fcmachen; baber es getommen ware, bag er teines ber iconen Daboben, bie man ibm als Rebeweiber beilegte, fcwangern tonnte und nachmals auch mit feiner Gemahlin in unfruchtbarer Che gelebt batte. Ginen tiefen Ginbrud machte bie Ermorbung feis nes Baters auf ihn; er verlette aber gleichwol seine Stellung am spanischen Hose deshalb nicht, vielmehr schenkte man ihm immer mehr Butrauen, ba er feinen Groll gut verbergen wußte, und als der Erzbergog Albrecht von Dfterreich, ein in Spanien erzogener Gobn Raifers Darimilian II., im 3. 1595 als Statthalter ber fpanischen Rieberlande nach Bruffel geschickt werben follte, beschloß man, ihn freigulaffen und jum Begleiter beffelben mitgugeben. Der Erzberzog, der bamals die Carbinalswurde befleibete, und bem Grafen von Buren fcon oft Beweise feines Boblwollens gegeben hatte, verwendete fich eigentlich am meiften fur biefen Entschluß, und ber Ronig gab in der hoffnung nach, daß Philipp Wilhelm's Erscheinung in seinem Baterlande Die abgefallenen Provingen ber Miederlande wieder ber spanifchen Krone gu= wenden, ober boch Zwietracht zwischen bemfelben und feis nem Bruder Morie, welcher bereits mit feiner Schwefter Maria wegen ber oranischen Erbschaft einen Proces geführt hatte, erweden konnte. Philipp Bilbelm batte wahrend feiner 28 jahrigen Gefangenschaft blos 15,000 Livres von feinen großen Revenuen, bie Spanien eingegos gen hatte, alliahrlich empfangen, welche Summe ibn jeboch teineswegs haushalterisch gemacht hatte, vielmehr überfliegen die Ausgaben gewöhnlich feine Ginnahmen ; bei feiner Freilassung aber versprach ihm ber Konig 6000 Dutaten Jahrgelber und bie Burudgabe aller feiner vas. terlichen Guter, die unter fpanischer Sobeit gelegen maren und die Dehrzahl feiner gangen Erbichaft ansmachten 17).

Die Abreise des Grafen von Buren, der sich in der Folge auf den Grund seiner Erbrechte Farst von Dranierz nannte, aus Spanien nach Genua erfolgte in Gesellschaft des Erzherzogs Albrecht, eines frommen, milden, thatigen und rechtlichen Fursten am 28. Sept. 1595 water denne Schutze einer Flotte von 26 Galaeren, und in Genusa am 7. October and Land gestiegen begab er sich im Aufstrage des neuen Statthalters der Niederkande zu Papst Ciemens VIII, nach Rom, von dem er, nachdem er ihm

<sup>17)</sup> Rhevenhitter's Invalen I, 1479.

vie Fise geficht hatte, flattlich empfangen und herrlich befdentt wurde, und außer andern Auszeichnungen erhiebt er von ihm noch fur fich und fein ganges Geschlecht Ablafibriefe. Sobald et feine Auftrage abgelegt hatte, ging er zum Erzherzoge nach Genua zurück und seite mit die fem die Reise zu Lande burch Savoyen, Burgund, Loth-ringen und Luxemburg nach Bruffel fort, wo Albrecht am feiner Seite ben 11. Febr. 1596 einen prächtigen Einzug bielt. Philipp Bithelm, obichen von ben Spaniern wegen feiner Abkunft verachtet, erhielt am Sofe bes neuen Statthalters die erfte Stelle, genoß beffen volles Bertvauen, ohne doch zu bedeutenden Geschaften gebraucht su werben, vielmehr wahlte und führte er ein forgenfreics, mußiges und genufreiches Leben; binbende Umftanbe in Rolae einer 28iabrigen Gefangenschaft und ber vermutblich auch bei feiner Freilasfung aufgedrungenen Berpflich= tungen bielten ibn in unfichtbaren fpanifchen Reffeln, gleichwie bas ihm in Spanien eingeinmfte und von ihm nunmehr mit Unerschutterlichfeit feftgehaltene tatholifche Glaubensbekenntniß ihn nicht nur von feinen jungern Brubern, Morit und Friedrich Beinrich, welche Protefanten waren, fonbern auch von ben binfichtlich bes Glau: bens ebenfo gefinnten, abgefallenen Provinzen ber Nieberlenbe, wo jene bes Baters Rechte und Burben geerbt Botten, entfernt hielt. Uberhaupt hatten ihn seine spanifchen Erzieher, Wohlthater und Erhalter burch aufgezwungene Umfande in einer langen Reihe von Jahren aus feinen angeborenen Familienbanden geriffen, vielleicht in ibm auch alle Reime ber Energie und Restigfeit, wobon fich in seiner Jugend bentliche Spuren hatten blicken laffen, erftickt; umb bies Mies erwagend schenkten ibm weber feine Bruber noch bie Generalftaaten einiges Butrauen, fie hielten ihn wegen feiner Gefinnungen vielmehr für verbächtig; fie erkannten nicht einmal feinen Alters: vorzug und bie baran haftenben Rechte in feiner Perfon Gleichwol erreichte Spanien durch die Freilassung bes Fürften teinen ber Broecke, die es fich babei eingebils bet hatte. Ebenso war biefer von teiner Seite ber be: flechlich zu machen. Allerdings melbete er ben Generals faaten feine Antunft und verlangte von ihnen Paffe ju einer Reife nach Holland. Diefe aber wurden ihm in boflichen Ausbruden verweigert und ihre Ausfertigung auf beffere Beiten verfcoben. Außerbem wunschte man ibm Glud zu feiner Befreiung und verlangte von ihm, bag er, ber bie spanische Barte so lange erbusbet hatte, Richts gegen bie Freiheit bes Staates, welcher burch bas Blut, ben Muth und Rath feines Baters gegrundet wor: ben mare, unternehmen follte. Der Fürft antwortete boflich barauf und versprach nur zu thun, mas beiden Par: trien gefällig fein tonnte, überging aber mit Stillfcmeis gen Alles, mas feinen ebein Bater betraf 16). Gein enges Berhaltnis zu Spanien und fein Kathoficismus ver-fperrien ihm auch ben Butritt zu feinem Steffenthume Drange, wo ber gebieterfiche Statthalter Blacons es mehr

ent Frankreich und ben bortigen Protestanten, als mit Graf Morte von Raffau, bem zweiten Gobne Bilhelm's bes Schweigers, hielt. Unter folden Umftanben zogerte er, feine Geschwister zu feben und zu sprechen; erst im October 1596 gelang es ibm burch Bermittelung feiner Freunde, in Emmerich feine Schwefter Maria, welche fich anberthalb Jahre zuvor mit bem Grafen Philipp von Hohenlohe-Langenburg verheirathet hatte, nicht aber feine Bruber, ju fprechen und fich mit ihr wegen ber mitter= lichen Erbschaft zu bereben. Boglich ift, bag auch bie Generalftaaten, wie Bagenaar behauptet, burch einen Bevollmächtigten ihm bamals Bericht gaben von feinen Butern und herrichaften, bie unter ibrer hobeit fianden. Ein Geschent von 10,000 Livres aus den Eintunften von benfelben batte feine erwunfchte Birfung auf ibn gemacht. Er bielt wenigstens in fofern Bort, als er nicht gegen fein Baterland ju tampfen entschlossen war. Gegen Frantreich aber biente er und icon im Laufe bes 3. 1596 begleitete er ben Erzberzog Albrecht mit einem Beere gute Belagerung und Eroberung bes Seeplates Calais, wobei er fich vortheilhaft ausgezeichnet haben foll; sobann ging er mit bemfelben im folgenden Jahre in die Dicardie, um Amiens entfeten ju belfen, mas von ben Frangofen vereitelt wurde. 3m 3. 1598 fuchte er, nachbem Spanien und Frankreich Frieben gefchloffen hatten, in ber Abficht, bie Generalftaaten mit ben spanischen Rieberlanben gu vergleichen, auf feinen Bruber Morit gu wirten, mas ihm fehlschlug. hierauf begab er fich mit bem Erzbers zoge Albrecht ben 14. Sept. 1598 burch Teutschland nach Stalien, wo Beibe bie Erzberzogin Margaretha von BRerreich, Philipp's III. von Spanien Braut, abbotten und fie nach ber pyrendifchen Salbinfel begleiteten. Dort wohnte er ihren Bermahlungefeierlichkeiten mit bem jungen Konige und benen bes Erzherzogs Albrecht bei, welder bie Infantin Ifabella Glara Eugenie beirathete, und tehrte mit bem golbenen Bliefe geschmuckt über Italien, burch die Schweiz und Lothringen nach Bruffel gurud, wo er im August 1599 wieder eintraf. Albrecht und Ifabella, weichen die ganze burgundische Erbschaft als Beirathegut ertheilt worden war, waren es, bie Furk Philipp Bilhelm auf diefer Rudreife begleitet hatte. Er leiftete ihnen nun ben Bafalleneib zu Lowen, und außer einer Gefandtschaftereise zu Konig Deinrich IV. von Frankreich im Auftrage Albrecht's, fowie einer zweiten im Berbfie 1601 an den königlich spanischen hof, welche, wie jene erftere, von teiner politischen Bebeutung gewesen sein mag, findet fich Philipp Billbelm in teinem Dienstverhalt: niffe an das erzberzogliche Saus zu Bruffel gebunden. Zeboch bemerkt Wagenaar, daß er im 3. 1601 ben Befehl über 300 Reiter unter Albrecht gehabt habe, ob et auch mit ju Felbe gegangen fei und fich mit dem Erzherzoge por Oftende gelegt babe, ift nicht ermittelt worben. Geine Beit verwendete er jur Ordnung feiner baublichen Ber-baltniffe. Die von ihm geerbten Guter in ber Freigraffcaft Burgund bot ibm Spanien, welches fie wahrend felnet Gefangenfchaft in Befchlag genommen hatte, zwat wieber an, affein er follte ben Erben von bem Morber feines Butere alijortich eine gewiste Summe gablen, wel-

<sup>18)</sup> Bergl. die Berhandlungen in Londorpti aut. continuat. -III, 59—61 mit Metrern, Pistorische Beschreibung bes niederkandischen Reiegs. I, 751.

den Borfchlag er in bochftem Unwillen verwarf. Lapife behauptet, eine feiner ganbicaften mare von Spanien ben gebachten Erben verpfandet worden, worüber ber gurft mit bem Prafibenten Richarbot zu Bruffel einstmals in Streit gerathen, Bulett mit ihm handgemein geworben ware und ihn erbolcht haben wurde, wenn man es nicht verhindert hatte. Indeffen wurden biefe Ubelftande nach und nach gehoben und Philipp Wilhelm gab auch den Spaniern und bem Erzberzoge fcwerlich Anlag zu Dis: trauen, obicon er fich mit allerhand Beforgniffen erfullte und fich mitunter nicht ficher glaubte. Falfche Geruchte mogen ibn beunruhigt haben, ebenso ber Mangel an eigner tiefer Uberlegung und an Scharfblid in fein wunder: liches, fcwer getabeltes Berhaltniß, welches von feiner Partei vertheibigt wurde. Als baber im Sommer 1600 feine Bruder Morit und Friedrich Beinrich mit Beeres: macht in Flanbern einfielen, lief bie Sage um, bag wenn Diese vom Erzherzoge geopfert ober gefangen werben murben, es auch um ihn ober boch um feine Freiheit gefcheben fei; und mabrent ber Schlacht bei Rieupoort, am 2. Juli, ergablt Aubery, ließ er beshalb alle feine Pferde fatteln, feine Bebienung jur Flucht bereit halten und als lenthalben Runbschafter ausstellen, um die erfte Rachricht vom Ausgange bes Treffens ju erhalten und fofort bie Blucht zu ergreifen, wenn feine Bruber gefchlagen ober gefangen worben maren. Mittlerweile aber foll er un= unterbrochen gebetet und ben Simmel um Sieg fur feine Bruber angefieht haben, ben fie allerbings auch durch ihre Zapferfeit und Geschidlichfeit errangen.

Ohilipp Wilhelm blieb unangetastet in seinem mislichen Berhaltniffe auch mabrend ber Fortbauer des Kriegs amischen bem Erzberzoge und ben abgefallenen nieberlan: bifden Provingen, und widmete fich ununterbrochen feis nen bauslichen Angelegenheiten. Der Friede ju Bervins 1598 hatte ihm ben vollen Befit bes Fürftenthums Drange verschafft. Der Statthalter Blacons bafelbft, der bisber willfurlich geberricht batte, eilte nun nach Bruffel jum Fürsten Philipp Bilbelm in der Absicht, sich burd Schmeicheleien in feinem Poften zu behaupten, mas ibm auch gelang, da ber Furft von feinen Sewaltstreichen und bedenklichen Gefinnungen noch teine Renntnig batte, ober boch ju fpat bavon unterrichtet murbe. Die gleich barauf unternommene Reife des Furften mit Ergbergog Albrecht nach Spanien benutte er, wahrend diefer ben Binter hindurch in Stalien verweilte, ju einem Besuche in feinem Staate; unter bem Ramen eines herrn von Breba reifte er durch Frankreich nach Drange und ließ fich im Mary 1599 bort bulbigen und mit bem gangen Lande bekannt machen, worauf er nach Marfeille gurud: eilte und den Erzherzog mit beffen Gefolge zu Chateau d'If wieder erreichte, wo sie fich insgesammt nach Spa-nien einschifften. Im 3. 1602 ober etwas spater ging er von Bruffel aus abermals nach Drange, nachdem er guvor in der Freigrafichaft Burgund feine Guter und Berrschaften, die ihm Spanien endlich zurückgegeben hatte, besucht und die eingeriffenen Berwirrungen baselbft abgeftellt hatte, fand biesmal aber Alles in veranderten Umftanben. Seine beiben vorausgeschickten Bevollmachtigten

hatten fich bem Billen bes eigenmachtig handelnden Statt: baltere gefügt, und diefer hatte im Bertrauen auf franzofischen Schutz und Beistand, ber ihm auch gewährt wurde, bes Fürsten eifrigen Ratholicismus jum Borwande feiner Biberfetlichkeit genommen. Blacons glaubte und sprengte aus, Philipp Bilbelm werbe eine spanische Befahung und einen franischen Statthalter ins Schloß zu Drange legen und ben evangelischen Glauben im Lande ausrotten. Er verftartte alfo bie Befahung im Schloffe und wiegelte die Protestanten auf. Als nun ber gurft tam, fand er fich ohne Unfeben und Behorfam, und mußte ein Burgerhaus der Stadt beziehen. Er fand fich wie ein Gefangener behandelt, gerieth durch die Parteiwuth in Lebensgefahr, und als feine Rlagen von Frantreich zue rudgewiesen wurden, fluchtete er fich, mabrend die Emporung um sich griff und in blutige Sandel ausbrach, in bas Stadtchen Courthefon, murbe aber auch von ba aus genothigt, bei Frankreich personlich hilfe zu suchen, wenn er fich in feinem gandchen behaupten wollte. Er begab fich deshalb nach Paris, und erreichte nach langer Gebulb, Die ihm burch rauschenbe Bergnugungen wieber vergutet worben ju fein scheint, feine Absicht boch nicht eber, bis er fich verftand, eine nahe Bermandte des Ronigs Seinrich IV., Eleonore, einzige Tochter bes Pringen Beinrich I. von Bourbon : Conde, welche ben 30. April 1587 geboren worben war, beirathen zu wollen. Run tehrte er in sein Fürstenthum Drange gurud, und wurde vom Statthalter ber Proving Dauphine, bem General-lieutenant Lesbiguières, baselbft eingeführt, mahrend Bla= cons einer frangofischen Befatung und einem Commansbanten von berselben Nation im Schloffe ber Sauptstadt weichen mußte. Beil aber ber Furst Die Bollziehung feis ner Beirath aus unbefannten Grunden ju weit binaus verschob, sette er fich bem Sohne ber granzosen ebenfalls aus, und mußte, ba er wiederum in der Stadt eine Bobnung bezogen hatte, ju feiner Sicherheit eine ftarte Leibmache annehmen. Es tam ju schlimmen Banbeln und ber Furft fab fich nach langem Bogern gezwungen, nach Paris zu eilen, wo ber Ronig fofort feine Dochzeit veranftaltete. Sie murbe am 23. Rov. 1606 ju Fontainebleau prachtvoll gefeiert. Rur biefer Schritt brachte ibn in den ruhigen und unangefochtenen Besit seines Kurften thums. Als er mit feiner jungen Gemablin ju Drange anlangte, waren die Frangosen bereits abgezogen und AL les feinen Leuten eingeraumt worden. Der Einzug bei fürftlichen Chepaares war außerft feierlich, und von alle Seiten empfing es Beweise ber Sulbigung, Ergebenbe und des Gehorfams, obichon ber gurft ben vorhandene Gahrungsstoff noch nicht hinweggeraumt batte. Er bie bies nun fur nothig, erneuerte und bestätigte gunachft Drivilegien und Gerechtsame ber Sauptstadt Drange, weld ber Sit ber Emporung war. Diefe feierliche Barrdlungeschah am 25. April 1607; alebann erließ er am Sept. beffelben Sahres in Form eines Friedensebictes Berordnung, welche allgemeine Bergeffenheit und Berg bung bes Geschenen, sowie freie Religionsuburia bie reformirte und tatholifche Glaubenspartei vertunbe Dieses weitlaufige Ebict feste fobann alle religiofere Di

baltniffe und bas, mas in biefelben eingriff, fest, und verordnete zugleich bie Befehung bes Parlamentes und ber flabtischen Beborben aus gleichen Balften beiber Confes fionsverwandten. Rebenber traf er gur beffern Bermaltung feiner Guter zwedmaßige Ginrichtungen und fpaters bin, als die Buth ber 3meitampfe außerorbentlich einges riffen war, erließ er (im Januar 1612) ein ftrenges Berbot bagegen. Er verwaltete nun fein Land felbft, bielt einen anfehnlichen hof zu Drange, wurde hier von feinem Schwager und feiner Schwiegermutter besucht und ge= bachte erft im Spatherbfte 1608 in die Rieberlande jus rudjutehren, wo burch frangofifche und englische Bermits telung fich hoffnungen ju einem Frieben zwischen ben abgefallenen Provinzen und Spanien bliden ließen. Er ließ feine Semahlin Eleonore in Drange gurud und eilte im Rovember gedachten Jahres in ben Saag, mo er burch ben Ginfluß feines Ramens auf bas Friebenswert mitwirten und biejenigen feiner Erbguter, bie im Gebiete ber Generalftaaten lagen, retten ju tonnen glaubte. Er war auch nach bes Frangofen Jeannin Geständniffen nicht ganz unglucklich in feinem Unternehmen, besonders arbeitete er in biefen Angelegenheiten nach bem Sinne Dibenbarnevelbt's und bestärtte baburch bie Freundschaft biefes ausgezeichneten Staatsmannes, Die fcon fruber zwischen ihnen bestanden hatte, jest noch mehr. Allein Schwierigkeiten, welche Graf Morig und einige freie gand: schaften gegen ben Frieden erhoben, vereitelten bie Ber= handlungen und es tam erst zu Antwerpen ben 9. April 1609 zu einer 12jahrigen Baffenruhe in Folge eines abgeschloffenen Bertrags, welcher auch über die naffausoras nischen Guter verfügte. Diejenigen von ihnen, welche noch eingezogen ober vorenthalten worben waren, mußten nun restituirt werden. Diefer Umstand befeuerte ben Pringen, fich mit feinen Geschwiftern, insbesondere mit feinen beiben jungern Brubern ju vergleichen, mas bisher in Absicht auf die Erbichaft ihres Baters unmöglich gewefen, und allerbings 3wift und heftigen Streit unter ihnen verurfacht hatte, wodurch bie Rube bes naffausoranischen Saufes, ja felbft ber Republit bebroht murbe. Daber wirfte auch Ronig Beinrich IV., ber baraus auf mancher= lei Besorgniffe folog, burch seinen Botschafter Zeannin aus allen Rraften babin, Die Bruber zu vereinigen und ju verschnen. Nach Bestegung vieler Schwierigkeiten tam enblich am 27. Juni 1609 in Gegenwart ber franabfifchen und englischen Gefanbtichaft und einiger Bevollmächtigten ber Generalstaaten ein Theilungsvertrag zu Stande, fraft beffen murben bem Furften Philipp Bilbeim bas Firftenthum Drange nebft ben in ber Freigraf: ichaft Burgund gelegenen Gutern, bie Burggraffchaften Befancon und Antwerpen, die Berrichaften und Berrlichkeiten Breda, Steenbergen, Grunbergen, Dieft und Sichem, Beerftal, Ruthen, Beelhem, Barneton und alle in Brabant und Flandern gelegene Guter bes naffaus oranischen Saufes nebft ber lebenstänglichen Rugung ber Graffchaft Bianden, der herrlichkeiten St. Bit, Buten: bach, Daasborg und aller übrigen in Luremburg liegens ben Suter, die als Eigenthum bem Grafen Morit juge: fprochen murben und endlich ein Drittel von ben burch A. Encytt. b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

ben Erzherzog ben brei Brubern angewiesenen 300,000 Fl. zugebacht, wovon er inbeffen bie Unspruche feiner Schwefter Maria, Grafin von Sobenlobe, befriedigen mußte. Alles Ubrige, mas auf bem Gebiete ber Generals ftaaten lag, befam Morit mit Ausnahme von Gertruis benberg und ben benachbarten Grundftuden, welche bem Grafen Friedrich Beinrich jugewiesen wurden. Die Schwes stern dieser Bruder sollten theils burch die vereinten Staaten, theils burch bie im Bergogthume Burgund ges legenen oranischen Suter abgefunden werden, und Philipp Wilhelm machte fich überdies noch verbindlich, die geerb= ten Schulden bis zur Summe von 150,000 Fl., bafern fie fich noch so boch beliefen, ju tilgen, wenn fie aber mehr austrugen, sollten feine Bruber Diefelben ju gleichen Theilen mit übernehmen. Die burch ben Krieg verurs facten Schulben ihres Saufes murben bavon ausgenom= men und ben Staaten augewiesen. Der Theilungevers trag, in ber frangofischen Sprace abgefaßt, enthalt ein ausführliches Bergeichnig von ben Besitzungen bes naffaus oranischen Saufes, welches feine geringe Borftellung von

feinen großen Reichthumern erwedt.

Philipp Bilbelm verfohnte nun feinen Bruber Do: rit mit feiner Schwester Emilie, Die fich wider beffen Billen mit dem fatholischen Pratendenten der Krone Portugal, Don Emanuel, vermablt hatte, und feit biefer Beit mit ihren Geschwiftern zerfallen mar 19). Er nahm feinen Aufenthalt zu Breba im Gebiete ber vereinten Landschaften, womit biefe eben nicht gufrieben maren, und ihm baber auch allerlei hinderniffe in ben Beg legten. Ingwischen rief er seine Gemablin aus Drange, wo fie nach eignem Gutbunken gegen seine Berordnungen bisber gewaltet hatte, zu sich nach Breba. Da fie aber ben Aufenthalt bort lieb gewonnen hatte und auch gern gefeben wurde, folgte fie ungern bem Rufe ihres Gatten und schlug ihren Beg über Bruffel nach Paris ein. hier verhinderte der frangofische Botschafter, daß fie, als erfte frangofische Pringeffin von Geblute, von den Spaniern nicht gurudgefest murbe, und weil fie vom ergherzoglis den Sofe burchaus nur als beffen Bafallin empfangen werben konnte, fo wich fie durch die schnelle Abreife nach Antwerpen und Breba aus, an welchem lettern Drte fie von Philipp Wilhelm fürstlich aufgenommen und fonft febr geehrt und reichlich beschentt murbe. Ihr Gemahl machte fich und ibr ben Aufenthalt bafelbft fo angenehm, als nur immer moglic. Er ließ bas berrliche Schloß wieder berftellen und verschonern und bie Unlagen und Barten um baffelbe verbeffern. Bruffel, wo er einen Palaft befag, blieb von ihm und feiner Gemablin, befonbers im Binter, nicht vermieben und für Eleonoren Scheint bort am erzherzoglichen Sofe in Betreff bes Ceremoniels ein Abkommen getroffen zu fein, weil auch fie mit bems felben in freundlichen und haufigen Bertehr tam. Das gute Berhaltnig des gurften mit bemfelben blieb wenigs

<sup>19)</sup> Eine andere Schwester, Flanbrine, war in Frankreich auch jur tatholischen Religion übergetreten und Abtiffin eines Alossters zu Poitiers geworben. Flandrine stammte aus britter Che und Emilie aus ber zweiten Wilhelm's von Raffau-Dranien.

ftend ungefiort, Albrecht und fein hof vergnügten fich gern bei ihm in feinem bruffeler Palafte, und weil er nach frangosischer Sitte lebte, so fand sich auch ber Abel gern bei ibm ein. Richt minber verrieth bie Burgerschaft Bruffel Anhanglichkeit an ihn und bewies bies einft gang unvermuthet burch bie That. Im Binter von 1609 ju 1610 suchte bie Gemahlin von feiner Gattin Bruber, eine reizende Frau, Schutz bei ibm zu Bruffel vor ben Rachstellungen des lufternen Konigs heinrich IV. Philipp Bilbelm nahm fie und ihren Gatten gern bei fich auf, und ba man eine Entfuhrung ihrer Person mittels eines nachtlichen Überfalles von den Franzosen befürchtete, so traf ber Furft in seinem Palafte bie nothigen Bortehruns gen bagegen, und bie gange Burgerschaft griff, als fie Davon borte, zu ben Baffen, und befehte bie Thore und Bugange ber Stadt. Sobald biefe Anstalten verrathen worden waren, gab der erzurnte frangofische Monarch seis nen Borfat auf. Nach bessen Tobe wurde es in Folge ber in Franfreich entftanbenen Unruhen bem Furften bange um fein Fürstenthum Drange, jumal ba er feinem bortis gen Statthalter nicht trauen tonnte. Rachdem feine Bes genwart bafelbft bringend nothig geworben mar, begab er fich 1615 dahin, stellte bie eingeriffenen Unordnungen ab, bestrafte feinen Statthalter und gebrauchte zugleich eine Tranbencur gegen bie Sicht, die ihn damals qualte; begab fich aber boch, weil er genuß: und vergnugungefüch: tig war, im Februar bes folgenden Jahres nach Avignon, um sich bort zu beluftigen. Im Frühjahre 1616 tam er in die Riederlande zurud. hier setzte er sein genuße reiches, mußiges Leben fort, und als er sich ben 20. Febr. 1618 ju einem fattlichen Bantet bei bem Marchese Spimola eingefunden hatte, verdarb er fich fo febr, baß er ploblich erkrantte und fich von feinem Rammerbiener in ber Gile ein Rlyftier geben laffen mußte. Der Diener aber feste bas filberne Robr ber Sprite mit folder Befeigkeit ein, bag er ben Kranten ftart verwundete, und ba der fcmell eingetretene Brand alle Bilfe vereitelte, ftarb ber Fürst am folgenden 21. Februar eines außerft schmers vollen Tobes. Der ungeschickte Diener floh vor der Rache der fürstlichen Dienerschaft, welche ihrem herrn mit seltes ner Areue ergeben war. Philipp Wilhelm wurde ohne besonberes Geprange ju Dieft begraben. Noch am 20. beff. Monats hatte er feinen letten Willen nieberfchreis ben, ober vielmehr bas fcon am 23. Aug. 1603 ju Pavis aufgefette Testament erneuern und erweitern laffen, worin fein Bruber Moris, ba er teine Linder hinterließ, gum Univerfalerben eingefest und feiner Gemablin Eleo: more, außer vielen toftbaren Rleinobien und Mobilien, noch 20,000 Fl. alljabelich auf Lebenszeit vermacht wurben ? Diefe begab fich nun nach Frankreich zurud und ftarb foon ben 20. Jan. 1619 im Schloffe zu Muret. Sie liegt neben ihrem Bater ju Balery begraben. jest erft wirlicher gurft von Raffau-Dranien, erbte gus gleich auch bie Guter feines verftorbenen Brubers, welche biesem von seiner Mutter zugekommen waren, als z. B.

Buren, Leerdam und Pffeiftein. La Pife spricht eben nicht loblich von Philipp Bilhelm's Gattin und außert fic auch in hinsicht auf beffen ploglichen Tob bebenklich über fie, mas indessen auf unbegrundeten Sagen zu beruben (deint 11).

Grafen von Raffau: Saarbrud.

Philipp I., f. Philipp I., Graf von Nassau: Beil:

burg-Saarbrud

Philipp II., altefter Gobn bes Grafen Sobann Ludwig I. von Nassau-Saarbrud (f. b. Art.), aus zweiter Che mit Katharina von Mort und Saarwerben, war ben 25. Juni 1509 geboren worden, und wurde, ba fein Bater der alten herrschenden Kirche getreu blieb, in der tatholifchen Religion erzogen. 3m 3. 1537 verheiratbete ihn berfelbe, als feine Tochter Ratharina eben Sochzeit bielt, mit bem Grafen Emich IX. von Leiningen=Dachs= burg und Apremont, mit bessen Schwester Apollonia. Inawischen war der junge Graf (um das Sahr 1528, sein jungerer Bruber Johann diente bem Raifer) in bie Dienfte bes Aurfürsten Ludwig V. von ber Pfalz getreten, lebte aber, so oft es diefe Berhaltniffe zuliegen, bei feinem Bater bald in Saarbrud, bald in homburg, wo er einft= mals mit dem Pfalzgrafen Ruprecht von Belbeng, ber bie Bormundschaft in Pfalzzweibruden führte, wegen Balbfrevler in einen Streit gerieth, ber ihm die Freiheit ober gar ben Tob gekoftet haben wurde, wenn er nicht bie Flucht ergriffen hatte. Die turpfalzer Dienste gab Philipp um das Jahr 1543 auf, weil er feinem alteres ichmachen Bater babeim beifteben mußte, mabrend nicht ausdrücklich erwähnt wird, daß er auch dem Kaiser nach= mals in verschiedenen Amtern gedient habe, wie Münch behauptet. Eine mehrjahrige Krantheit Johann Ludwig's bewog benfelben allerdings, seinem Sohne damals die Res gierung zu übertragen; boch überließ er demselben bie Lande nicht gang, fondern theilte fie aus Liebe ju allen feinen drei Gobnen, die er in zweiter Che (in erfter was ren ihm blos Tochter geboren worden) gezeugt hatte, unter biese, mit genauer Bestimmung ber Rachfolge in ber Regierung. Der im Rai 1544 vorgenommenen Theilung aufolge erhielt Philipp die Graffchaft Saarbrud nebft bet Boigtei Gerbisheim und den Schirmvoigteien St. Nabor. Badgaffen und Fraulautern mit ben Schloffern Saarbrud, Quierscheid, Bucherbach und Bellingen; bas Ubrige betamen seine jungern Bruber Johann II. und Abolf. ausgenommen bie Graffchaft Saarwerben mit gabr und

<sup>20)</sup> Sergi. Dument, Corps diplomat. V, 2, 305 - 308, we Seftament in frambfifder Sprache mitgetheilt wirb.

<sup>21)</sup> Bergl. La Pise, Tableau de l'histoire des Princes et Principauté d'Orange. p. 553 - 604; Bagenaar's Allgemeine Befdichte ber vereinigten Rieberlande in ber teutschen überfehung von Moge. 3. u. 4. Sh.; Ban Rampen's Gefchichte ber Rieberlanbe. 1. u. 2. 2b., und bie im lettern Banbe G. 6 in ber Rate angefichrten Schriften von Jeannin und Muberp. übrigens findet fich bas Leben bes ungludlichen Fürsten Philipp Bilhelm's gut jufammengeftellt in ber Schrift bes Profeffors I. P. van Capelle, Monographie Filips Willem, Prins van Oranje. (Haerlem 1936.), wo auch ber Shellungsvertrag bes naffau-oranifchen Daufes in feiner Ursprache zu lefen ift. Bergl. noch Cheven-häller's Annalm. 9. Bb. S. 272 fg. und Textor's Raffaufiche Sprouit. 6. 195 — 199.

Mahlberg, welche kanbschaften in Semeinschaft verblieben, ba sie zum Leibgedinge ihrer Mutter und Großmutter ausgesetht waren 27). Der alte Graf behielt sur sich vom Sanzen ein Biertel der Einkunste. Philipp wählte Saarsbrück zu seiner Residenz, und nach dem Tode seines Batters, der am 18. Inni 1545 erfolgte, beschwor er mit seinen Brüdern die obige Erdvereinigung und den Burgssteiden über die herrschaften Kircheim und Stauf. Seigen Ende Augusts dess. Inhred empfingen sie sammt ihzer Mutter Ratharina die huldigung in Saarwerden, Lahr und Mahlberg. Im solgenden Jahre erneuerte Kaisser Karl V. auf seiner Durchreise zu Saarbrück den Nt. März die Reichslehen dieser Grasen und erkannte auch ihre Erdvereinigung an.

Graf Philipp führte mit wenigen Unterbrechungen im Ganzen ein ruhiges Leben, da bie Kriege Karl's V. feine Graffchaft wenig ober gar nicht berührten, und verwendete seine Thatigkeit zur Bohlfahrt seiner Unterthas nen, zu nublichen Unternehmungen, Anftalten und Berordnungen, die ihm ein bleibendes Berbienft erwarben. So unternahm er 1547 ben Bau einer trefflichen fleinernen Brude über die Saar gur Berbindung der Stadte Saarbrud und St. Johann; fruber war bas Berbinbungsmittel berfelben eine gabre. Auf die Brude febte er ein Bollhaus. Der tofffpielige Bau, worin ihn Rarl V. begunftigte, ward in zwei Jahren vollenbet. Gebachten beiben Stabten geftattete er auch ben freien Bug und ers ließ ihnen ben britten Pfennig bei Auswanderungen. Bur Linderung der Roth grundete er, fammt feiner Sattin, 1550 auf die Dauer eine Anstalt, in welcher alte arme Leute aus ber Graffcaft Saarbrud wochentlich zweimal gefpeift und getrantt wurben. Gleich verdienftlich mar es, baß er, wie's fein Bater icon begonnen hatte, die Orts icaften, welche feine Borfahren als Leben vergeben bats ten, gurud taufte ober burch Taufch wieber an fich brachte, modurch die Bewohner folder Orte, benen die Mitherrs fcaft zur gaft fiel, in vielen Studen Erleichterung betamen. Außerbem erweiterte er zu verschiedenen Beiten fein Gebiet noch burch Rauf und Taufch ganzer und hals ber Dorfer und Guter. Unter Anderem erwarb er von ber Abtei Badgaffen brei Dorfer und einen Sof, und vom herrn von Fontenan bie herrichaft Finftingen, ber fleinen Leben und Antheile von Dorffchaften nicht ju gebenten. Ruhlingen fiel ihm als erlebigtes Leben ju. Das Stift St. Armual, aber welches er bisher nur Schirms rechte batte, brachte er gang unter feine Abhangigfeit, um ber beharrlichen Biberfehlichkeit bes Capitels ein Ende ju machen; und wenn baffelbe auch beim Raifer gegen ihn klagte, so blieb seine Oberherrschaft boch anerkannt. Bleichzeitig erhielt er vertragsmäßig bie Schirmvolgteiges rechtigfeit über bas Benebictinerflofter St. Rabor, Die zwar feinem Saufe als meger Leben erblich zuftanb, aber von ben Abten bes Rlofters oftere jurudgefest worben

war, aus Danibarteit für ben Beiftand, ben er bem Stifte bei einer Abteswahl geleiftet hatte; und ba er baffelbe fonft and in Schut nahm gegen die Bedruckuns gen des Abels, fo gab man ihm noch eine Fruchtrente und die hohe Gerichtsbarteit über etliche Dorfer, die dem Mofter geborten. 3m 3. 1550 ermablte ibn bie Abtei St. Martin ab Glandes ju Longeville (Lungfeit) ebens falls ju ihrem Schiemheren und ber Kaifer jum Erbfas ftenvoigt und Confervator berfelben. In bemfelben Jahre verpfandete ihm ber Bifchof von Det bie Stabte Bic, Mopenvic (Beich und Med-Beich) und Marfal mit ben baju geborenben Amtern. Bu gleicher Beit verlaufte ihm berfelbe Bralat mit Borbehalt bes Rudfaufes bie Berrfcaft homburg (Bifcofs-homburg, humerich) bei St. Rabor, die Boigtei und Stabt St. Rabor nebft bazu geborenben Dorfern, Berrlichkeiten und Rechten. 3wei Jahre barnach gab ihm ber Kurfürst von Trier, Johann von Isenburg, Die Berrichaft Bunolstein und Die Amter St. Benbel und Bliebtaftel ale Unterpfand fur barges fiebene anfehnliche Summen. Alle biefe Pfanbichaften wurden bald wieder eingeloft, bis auf die Berrichaft Bliebs taftel, wegen beren Ginlofung zulest noch ein Proces bei bem Reichotammergerichte geführt wurde.

Da bie Reformation in seinem ganbe wenig Eingang gefunden hatte, fo tonnte er auch auf dem Reiches tage ju Augsburg auf bes Raifers Antrag ohne Beben: ten eingeben, bas bort entworfene Interim in feinen Bes bieten einzuführen. Der Kaifer schloß mit ihm beshalb am 7. Juli 1548 eine besondere Capitulation ab. Erft im Berbfte 1552 (ber Durchjug biefes Raifers 1544 fceint geringes Ungemach fur Saarbrud bervorgebracht au haben) empfand fein Land die Kriegsbrangsale, als Karl V. mit einem heere vor Det erschien, um biefe Reichsstadt ben Frangofen wieder zu entreißen. 3mar wirtte Philipp bei bem Raifer bie moglichfte Schonung für feine Gebiete und Pfandschaften aus, als aber bas kaiserliche heer im Januar 1553 unverrichteter Dinge fich jurudzog, litten biefe Lande gewaltig nicht blos burch bie taiferlichen Truppen, sondern auch durch bie nachrus denden Frangosen. Graf Philipp, ber zuweilen von mans cherlei Krantheiten geplagt worben war, litt in feinen letten Jahren bagu noch an einer Augenschwäche, bie jus lest mit Berlufte ber Sehfraft brobte; und als alle arat= liche hilfe vergeblich gefunden worden war, reifte ber Graf 1554 nach Strasburg, in ber hoffnung, bort Ret: tung ju finden. Allein bier erblindete er gang und ftarb am 19. Juli beff. Jahres in der herberge "zum feibenen Raden" in einem Alter von 45 Jahren, tiefbetrauert von Allen, die seine Tugenden zu schätzen wußten. Sein Leich nam, nach Saarbrud jurudgebracht, murbe in bem Erbs begrabniffe ju St. Arnual beigefest. Da Graf Philipp teine Rinder binterließ, fielen feine ganbe an feine Brus ber Johann II. und Abolf 23), von welchen ber erftere

<sup>27)</sup> Die wirkide Landestheilung fand erft im Euchjahre 1547 statt; bis dahin scheint Philipp allein regiert zu haben und bann erst nahm sein Bruber Johann Besis von ber ihm zugefallenen Graffchaft Ottweller. Der jungste Bruber Abolf war damals erft mundig geworden.

<sup>23)</sup> Diefer Graf Abolf verheirathete sich erst 1553 mit Anastasia von Ifenburg, Richte bes Aursurstein Johann V. von Arier, zeugte aber feine Minder in dieser Ebe und Karb ben 26. Rov. 1559 im 33. Jahre seines Alters, worauf sein noch iedenber einzi-

Saarbrūd, ber andere aber Saarwerden, Lahr und Mahlsberg an sich nahm, da die letztern drei Landschaften bereits ihrer frühern Bestimmung entbunden waren. Sraf Philipp hatte indessen in seinem Testamente einen Monat vor seinem Tode verordnet, daß seine Statthalter und Aathe sein Land sechs Jahre lang verwalten und die Einztünste darauß zur Zahlung der Schulden, welche theils seine Bauten, theils seine Antause verschiedener Herrschaften veranlaßt hatten, verwenden sollten. Seine Sattin Apollonia (nicht Katharina, wie Boigtel annimmt), die ihn überlebte, heirathete späterhin einen Grasen von Ebersstein und wurde erst 1585 von den Grasen von Aassaus Beilburg-Saarbrūd, Philipp IV. und Albrecht, wegen ihrer Ansprüche mit 7000 Goldgulden abgefunden.

## Grafen von Raffau:Beilburg: Saarbrud.

Philipp I., einziger Sohn bes gefürsteten Grafen Iohann von Raffau-Beilburg, und Johanna's, ber Erbtochter bes Grafen Johann II. von Saarbrud, war zwis schen 1366 und 1368 geboren worben, und tam also, ba sein Bater schon ben 20. Sept. 1371 ftarb, unter bie Bormundschaft seiner Mutter, die in Beilnau resibirend, fich mit ihrem Bater in bie Geschafte theilte; und als biefer gehn Jahre barnach mit Tobe abging, trat fein Reffe Friedrich von Blankenheim, welcher Bifchof von Strasburg mar, als Mitvormund an feinen Plat, mah. rend Johanna nun auch die Berwaltung ber ihrem Sohne zugefallenen Graficaft Saarbrud und ber Berrichaften Commercy und Morley übernahm und ihren Bobnfig nach Saarbrud verlegte. Die Lebenbempfangniß über Mehrenberg und bie Reichsgebiete war bereits erfolgt, als baffelbe (1383) auch wegen ber meher Leben geschah. Johanna gab aber icon 1385 ihrem Cohne, ber bamals bochstens 19 Sabre gablen tonnte, die Regierung fammtlicher ganbe ab, und biefer mabite feine Refibeng ebenfalls zu Saarbrud.

Des Grafen Philipp Leben fallt in eine verworrene. verdorbene, beillose Zeit, da Selbstfucht herrschte und die Berhaltniffe und Buftande bes teutschen Reichs in Bundnisse und Gegenbundniffe seiner Mitglieder aufgeloft worben waren, die zu vielen Rechtsverletzungen und Gewalt= thaten verführten. Die Gewohnheit, mit bem Schwerte bas Recht zu suchen, und bie unzähligen Fehben gemähr= ten teinen bauernben Frieben. In folder Berruttung batte ein Graf von S. Pol und Ligny (1384) burch Borgriffe ben Bischofsstuhl zu Men, zu welchem Graf Phislipp in Lebensverhaltnissen ftanb, zum Rachtheile eines vom Könige Benzel begunftigten Abeligen, welcher zugleich ein Bermanbter bes Grafen Gerharb von Blanten: beim war, eingenommen und burch biefes gewaltsame Berfabren ben Grafen Philipp auf Die Seite bes Bebrangten geworfen, ohne fich jeboch baburch wefentlich geschabet ju haben, ba er fich auf seinem Poften behauptete. Am 22. Febr. 1386 trat Philipp in ein Bunbniß mit Pfalg: graf Ruprecht, mit Lothringen und mehren Grafen und

herren ber nachbarichaft dur Befchirmung bes Sanbels zwischen bem Rheine, ber Mofel und Blies gegen bie Raubritter, die ihr Saupt febr frech erhoben hatten; und als ber 1387 bergestellte Lanbfriede feine Sicherheit gewähren konnte, folog er fich, vermuthlich nach Unleitung bes Pfalzgrafen Ruprecht, noch dem großen Bundniffe der teut= fcen Fürsten, Grafen und herren gegen die Reichostädte an, leiftete bem Grafen Cberhard II. von Burtemberg, beffen gand bie verbundeten Stadte verheerten, madere hilfe, trug zu beffen Siege am 23. Aug. 1388 in ber Schlacht bei Doffingen, unweit ber Reichsstadt Beil, bei, und fand fich barnach vermuthlich auch im Beere Ruprecht's von ber Pfalz ein, welches bie Dacht ber Reichsftabte bei Worms vollends vernichtete. 3mar lofte Wenzel, ber bisher auf Seiten ber Lettern geftanben hatte, bie Bundniffe auf und erzwang einen fechsjährigen allgemeis nen gandfrieden; allein icon 1392 hielt Philipp fur nothwendig, fich mit der Stadt und dem Bischofe von Det mit Lothringen und Bar zu gemeinschaftlicher Sicherheit ihrer Lande in ein Bundniß einzulaffen.

Als einfichtsvoller, fabiger, muthiger, tapferer und bebergter gurft murbe Graf Philipp auch von mehren Dr= ten ber um mannichfaltigen Beiftand angesprochen; fo bestellten ibn 1393 bie Erzbischofe von Erier und Mainz mit einem jahrlichen Gehalte von 500 Fl. zu ihrem Rathe und von Letterem bekam er zugleich noch eine ebenfo ftarte Bulage in Folge verschiedener, nunmehr vergliche-ner, Anspruche. Der romischteutsche Konig Bengel, Der ihn hochschafte und zu ben Reichsgeschaften tuchtig fand, bestellte ibn 1398 jum ganbhauptmanne in ber Betterau und am Rhein, um ben eben gestifteten gandfrieden aufrecht zu erhalten, und fast ein halbes Jahr barnach jum Bermittler feiner Sanbel mit Det wegen bes Bergogthums Luremburg, in welchem Geschäfte er aber, menigs stens fur die Folge, nicht ganz gludlich war. Im folgen= ben Sahre erhob ihn Konig Karl VI. von Frankreich zu feinem Rathe mit 1000 Pfund Turnofen Gehalt, und eine gleich ftarte Jahrrente legte der Bergog Ludwig von Drleans ju, welcher, ein Bruber biefes bloben Monarchen. bamale ben Reichsangelegenheiten vorstand. Um die Reichs: leben nicht einzubugen und ftarten Sous im teutschen Reiche ju genießen, mußte er bie Partei bes abgefesten Ronige Wenzel verlaffen und zum neuerwählten Dberhaupte Ruprecht von ber Pfalz übertreten. Gleichwol blieb Graf Philipp nach wie vor in Privatstreitigkeiten und Febben verwidelt, besonders machte ihm die Stadt Det viel zu schaffen. Im 3. 1402 legte er bie Sebbe mit ihr gegen Empfang von 1000 gl. Rriegsentschabi= gung zwar wieber bei; als aber ein bem Bruche nabe gekommener Streit mit Lothringen, burch Übergriffe und Bant ber beiberseitigen Beamten veranlaßt, vermittelt wor: ben war, gerieth er 1404, nachbem sein Schutz und Trusbunbnig mit ber Stadt Maing abgeschloffen worber , mit Det abermals in Rrieg, in welchem ihm brei angefebene Rachbarn Beiftanb leifteten M), bis Graf Friebrich pen

ger Bruber Johann II., ber auch teine ehelichen Rinber hatte, bie Erbichaft betam.

<sup>24)</sup> Philipp's Berbunbete waren bie Grafen Friedrich won Bois und Johann von Salm nehft Gerhard von Bolden, baber biefer

125 —

Riet und Saarwerben am 21. September beff. 3. ben Richen wieder berftellte. Beibe Parteien versprachen, es in Ibiot auf Boll : und Geleitverhebungen, die Urfache bes Rriegs, bei ben alten Bertommlichkeiten zu laffen und barin kine beschwerlichen Neuerungen zu machen; Graf Philipp und seine Bundesgenoffen befamen eine Rostenvergutung von 13,000 Al. von ber Reichsftabt Det, Allein noch war bet Jahr nicht abgelaufen, so erklarten ihr Philipp und feine brei Bunbesgenoffen ben Krieg wieberum und ben 20. 3an. 1405 trat auch Bergog Lubwig von Drleans ihnen bei. Die Berbundeten brangen nun in bas Gebiet ber Stadt und des Bischofs von Det, welcher Lettere nebft lothringen zu ihr hielt, verheerend ein und erfoch: ten ben 24. Rov. 1405 bei Genetrois einen vollständi: gen Sieg, ohne boch ber Stadt Det felbft, obicon in befelben eine Meuterei gegen den Magistrat ausgebrochen war, Etwas anhaben zu konnen. Im folgenden Jahre traten die Berzoge von Bar und Julich: Berg noch auf ibre Seite, wogegen aber Lothringen, bas fich bis jest wenig in den Rampf gemischt hatte, burch eine Rriegserklas rung des Bergogs von Drieans nun als unmittelbarer Feind auftrat. Die Bunbesgenoffen rudten in Mitte bes Sabres 1407 vor Rangig (Nancy) und belagerten biefe Stadt, wahrend Bergog Karl von Lothringen herbeieilte und fie, weil Orleans' Truppen ibre Schulbigfeit nicht thaten, bei bem Dorfe Champigneules mit großem Berlufte aus bem Felbe fching. Graf Philipp entrann zwar ber Gesfangenichaft, fein Land aber unterlag bem verheerenben Embruche bes Reindes, bis bie Ermordung bes Bergogs von Orleans, beffen Gefinnungen ben Krieg eigentlich in bie lange zogen, die Ursachen ber hartnachigen Kriegfuhrung fomachte und bem Pfalggrafen Stephan bie Bermittelung zwischen ben tampfenben Parteien bergestalt erleichterte, bag am 25. Juli 1408 ber Friebe ju Stanbe ten, welcher jeben wieber in feine Rechte und Befituns gen jurudverfette.

Diese und andere Zehden hatten den Grafen Philipp in Schulden gestürzt: was ihm die Reichsstadt Det schulbig geblieben war, reichte nicht einmal bin, bie Summen 34 beden, welche er bei feinem Better Amabeus von Comperco erhoben hatte. Er mußte außerbem noch mehre Imter, Stabte und Schloffer verpfanden. Dabingegen betam er vom Grafen Friedrich von Mors, für welchen a fich, weil er bei Champigneules gefangen worden war, sabirgt batte, bie Balfte feiner Graffcaft Saarwerben ath Codenbeim und G. Lorenzen jum Unterpfande. Beter folden Umftanben tam ibm 1410 bas Anerbieten Bartgrafen Jobst von Mahren mit 8000 Fl. ju der, bie er erhalten follte, bafern er ju feiner Bahl jum ich-teutschen Konige mitwirken wollte. Jobft murbe Muntlich auch gewählt, ftarb aber brei Monate nach Babl und Ronig Siegmund trat nun an feine Stelle, Mar bem Grafen Philipp ebenfo großes Bertrauen Matte, als fein Bruber Bengel ehebem gethan hatte. Er bebiente fich feiner au mebren wichtigen Reichsgeschaften und bestellte ibn auch 1411 zu seinem Rathe mit 1000 Fl. Gehalt aus ber koniglichen Rammer. Im 3. 1413 trug er ihm bie hauptmannschaft über bie brabanter Ritterschaft auf, welche fich unter bem Barone von Eltern gegen ihren Bergog Anton verbunden und in Febbe verwidelt batte. Bermuthlich leitete Philipp bernach auch bie Beilegung ber Irrungen zwischen dem Raiser und biefem Bergoge wegen bes Bergogthums Luremburg ein. Ferner nahm er als Bevollmachtigter Giegmund's im 3. 1414 ben Reichslebeneib Bergogs Eduard von Bar in Empfang, worauf er fur fich felbst bie Reichsleben betam. mabrend er mit ben Grafen von Raffau-Biesbaben unb Dieg ben Burgfrieden auf bem Schloffe Raffau beschwor. Seine Erfahrungen und Rlugheit tamen bem Raifer auf ber Kirchenversammlung zu Constanz, ber Philipp 1415 perfonlich beiwohnte, trefflich ju ftatten, befonbers gegen Bergog Friedrich von Ofterreich. Dort empfing er auch bie Reichslehen über bie Berrichaft homburg, und nachbem er bie Berhandlungen wegen ber Absehung bes Paps ftes Johann XXIII. mit unterschrieben batte, begab er fich mit taiferlichen Auftragen nach Lothringen, wo er in Gemeinschaft mit ben Magistraten ju Des und Berbun bie 3wiftigkeiten ber Burgerschaft ju Zoul untersuchte und folichtete. Rach Teutschland jurudgefehrt murbe er mit bem Umte eines Reichsvoigtes in ber Betterau gur Erhaltung ber Rube und Ordnung befleidet.

Mittlerweile blieb Graf Philipp von Fehben und Streitigkeiten nicht frei, namentlich brachte ibn ber Erwerb ber herrschaft homburg mit Pfalzzweibruden, wels des eine Pfandberechtigung baran batte, in mancherlei Brrungen, Die fich immer mehr verwidelten. Ginft batte er (1411) bas Schloß biefes Ramens mit gewaffneter Sand erobern muffen. Doch erlaubten bie Umftanbe, auf Berbefferung feiner Finangen und feines Saushaltes, wie auf bas Bobl feines Lanbes ju feben. Bu Gingange Juni's 1415 erneuerte er mit Lothringen, Bitich und Lichtenberg ben Geleitsvertrag jum Schute ber Straffen von ber Rofel bis Strasburg binauf. Im folgenben Jahre gerieth er mit Lothringen und Edbert von Durfs beim in Krieg, in welchem ihm ber Bischof Wilhelm von Strasburg Beiftand leiftete. Gleichzeitig halfen seine Freunde seine "Span und Miffel" mit Mors wegen der Pfanbicaft Saarwerben beilegen. Erft 1417 empfing er bie bar'schen Leben über Bouconville und Lavantgarbe 26), 1419 folog er mit bem Pfalzgrafen Stephan von 3meis bruden einen Boll: und Geleitsvertrag wegen Erbachs und Limbachs, und nachdem er noch 1422 eine Febbe mit hartmann von Bangen bestanden batte, beschwor er ben Burgfrieden ju Steinsels. Da er fich ingwischen von ben Reichsgeschaften entfernt hatte, wibmete er feine Beit ben Angelegenheiten seines ganbes und ben Berbaltniffen au

<sup>25)</sup> Rach Köller bestanden die bar'schen leben in den herrsschaften Morten, Bouconville, Roveroi, Lavantgarde und Leveneur, welche vermuthlich auch von den nassau-saarbruck'schen Grafen die welschen Lande genannt und vom Arafen Iohann I. von Rassaus-Gaarbruck 1443 nebst dessen Antheile an der herrschaft Commercy, der Burg Bignot und der Stadt nebst herrschaft Pierresort an den Markgrafen von Pontamousson veräußert wurden.

Ang in der letheinger Gefchichte auch la guarre des quatre Bei-

feiner Rachbarfcaft, gleichwie ber Entschäbigung feiner Balallen und Kriegsmannen, bie mancherlei Foberungen an ihn gu ftellen hatten. Durch Sparfamtent batte er foviel wieber gewonnen, baß er seine ganbe biebseit und jenseit bes Rheins burch Saufch und Kauf erweitern und abrunben tonnte. Go erwarb er, fleine Grundftude und Antheile an Dorfern und Burgen abgerechnet, Ren-Beilmau, Ufingen, Wiesbach, Rosbach, Schloß und Amt Bingenheinr nebst ber Erbichaft feines Dheines, bes Grafen Ruprecht von Raffau. Er brachte ferner an fich bie herrschaften Somburg und Putlingen, Die Burg Steinsels und Die Pfandschaft Diemeringen, welche lettere aus ber Burg und Stadt gleichen Ramens, aus Dellingen, Butten, Wellerbingen und Bober beftanb. Ferner gewann er (1402) einen Theil ber Burg und herricoft Ranftubl bei Canbftubl (wovon bie Ruinen noch ju feben finb) aus bem Befigthume ber Grafen von Bitich. Gegen ben Laufch von Altborf betam er bie Salfte ber Burg und Stadt Ottweiler; ben beträchtlichften Buwache aber erhielt er burch eine Erbschaft seines erften Beibes, Unna von Sobentobe, welche in ben herrschaften auf bem Saue (Kirchbeim, Poland, Stauf, Tannenfels und Frankenftein) sammt allen Rechten und Privilegien bestand, wie sie bie Grafen von Spanbeim, firchheimischer Linie, von welcher Anna mutterlicher Seits abftammte, befeffen hatten 10). Auch beerbte er feine kinderlose Schwester, Agnes, welche bes Grafen Simon Beder von Zweibruden-Birfc Beib ges wefen war, und erhielt flatt ber angesprochenen 4000 Golbgulben ein angemeffenes Unterpfand von Schloffern und Dörfern. Ebenfo forgte er in Gemeinschaft mit Balram von Raffau : Wiesbaben 1391 bafür, bag bas Schloß Sonnenberg nach bem Ableben ber Grafin Unna von Rateneinbogen an fein Gefchlecht gurudfiel 27). Für Saarbrud batte er burch Ronig Benget bas Dungrecht

Graf Philipp ertrantte auf seiner Reise nach Beilburg, ftarb, nachbem er noch von ben Kurfurften bes Reichs um Beiftanb gegen bie Gussiten und Reger anges sprochen worden war, am 2. Juli 1429, wie vermuthet wird, du Wiesbaden, und wurde in der Kirche bes nabes gelegenen Roffers Glarenthal beerbigt. In ber Folge, ba bieses Rioster versiel, kamen seine Uberreste in die evans gelische Kirche ju Wiesbaben, wo sein Denkmal noch zu feben ift. Philipp war in seiner Jugend burch Bermits telung feines Bormundes, bes Bifchofs Friedrich von Strasburg, mit Ifabelle, Tochter herzogs Johann I. von kothringen (am 9. Juli 1383), verlobt und ber Bruch biefes Cheverspruchs mit einer Straffumme, gleich ber Aussteuer Sabellen's, namlich mit 10,000 Golbfranten, ausbrücklich bebroht worben; gleichwol aber loffe fich berfelbe balb wieber und ber Graf heirathete 1386, wenn nicht, wie Rremer behauptet, 1385, Anna, einzige Tochter des Grafen Kraft V. (?IV.) von Hohentohe und Elisen's von Spanheim (Sponheim), welche ihm eine Mitgabe von 3000 Solbgulben und bie obenermahnten Erbanfpriche gubrachte. Gie farb, nachdem fle Mutter mehrer Kinber geworben war, am 11. Det. 1410 gu Rircheim-Poland, wo fie auch begraben liegt. 3m 3. 1412 ben 8. Mai reichte Philipp ber Richte Ifabellen's von Lothringen (auch Isabella genannt) bie Band. Sie war eine Tochter Berjogs Friedrich von Lothringen und Margarethen's von Baubemont und Joinville, und brachte eine Aussteuer von 18,000 Goldthalern mit. Etifabeth heirathete nach bem Tobe ihres Gatten nicht wieber, obicon ihr irrthumlich ber Graf heinrich von Blamont als zweiter Gemahl gugebacht worben ift, sonbern führte zu allgemeiner Bufriebenbeit bie Bormunbichaft über ihre Gobne, welchen fie auch, nachbem fie mundig geworben waren, in ben Regierungsgeschäften bis an ihren Tob beiftanb. Mit allgemeinem Bedauern farb fie ben 17. Januar 1456 (n. St.) und wurde im Chore ber Stiftefirche St. Arnual begraben, wo überhaupt von nun an bas Erbbegrabniß ber Grafen von Maffau : Saarbrud eingerichtet murbe. Die Kinder Philipp's aus erfter Che find: 1) Philipp, geb. 1388, wetcher sich mit Anna von Schwarzenburg verlobte und am 19. April 1416 ftarb. Er liegt in Weilburg begraben. 2) Johannetta, welche im 3. 1422 mit dem Grafen Georg von henneberg vermahlt, 1465 Witwe wurde und ben 1. Febr. 1481 als Grunderin des Frauenstiftes zu henneberg ftarb. Die Kinder zweiter Ebe: 3) Philipp II., Graf von Naffau-Beilburg, f. d. Art. 4) Johann, geb. zu Kirchheim ben 4. April 1423, Stifter ber faarbrucker Linie, f. b. Art. Johann I., Grasfen von Rassau-Saarbruck. 5) Margarethe, geb. ben 26. April 1426, verheirathete fic 1441 mit Gerhard von Robenmachern, Kronenburg und Neuerburg, wurde 1488 Witwe und starb am 5. Mai 1490 zu Mainz, wo fie in ber Karmeliterklosterkirche begraben worben ift.

Philipp II., Graf von Raffau-Beilburg, war altefter am Leben gebliebener Sohn bes vorftebenden Grafen Philipp I. von Raffau = Beilburg = Saarbrud aus greiter Che mit Elifabeth von Lothringen : Baubemont und ben 12. Marz 1418 geboren worden. Raum eilf Jahre alt, verlor er feinen Bater und tam traft beffen lettwilliger Berfügung unter die Bormundschaft seiner klugen und thatigen Mutter. Diese bewirkte fur ihre Kinder ichon 1429 eine Theilung ber Berrichaften auf dem Gaue, ber zufolge die Stieftochter Johannetta brei Biertel bavon erhielt. In folgenden beiden Sahren fuchte und empfing fie die Lehen bei bem Raifer und bem Bifchofe von Des für ihre Gohne; wegen Bieberaufnahme in bie lothringer und barichen leben aber malteten Schwierigfeiten ob. beren Grund in bem Regentenwechsel biefer ganbe und in ben baraus entftanbenen Streitigkeiten gelegen bas ben mochte. Auch bie saarbrudische Grafschaft litt, ba fie in biefe Banbel gezogen wurde, Schaben, wermgleich bie Grafin Elifabeth barauf nicht unvorbereitet gewefen war. Ingwischen berichtigte und verglich fie alle Soberungen und Answiche, die noch von ben gebben ibres verstorbenen Gemables herrührten, und fuchte MUes gu

<sup>26)</sup> Dieser Unfall ereignete sich 1394 nach bem Ableben bes ter schon 1381 gestorben war, ber Bater aber erst 1399 starb. Bergl. Rein harbt's juristische und historische Keine Ausschlagen. II, 211 fg. mit Kremer's biplomatischen Bepträgen. S.

befeitigen, mas zu Streitigkeiten mit ben Bafallen ihrer Sobne Anlag geben fonnte. Als Philipp, ihr altefter Sohn, 1438 mundig geworden war, schloß sie mit ihm und ihrem jungsten Gobne Johann eine Abkunft, in welder fie, falls fie fich wieber verheirathen werde, gegen Empfang der Balfte von den graflich faarbruckischen Gintimften auf ihr Witthum zu verzichten versprach, für den Fall ihres fortbauernden Witwenstandes aber sich in der Burg ju Saarbrud einen Bohnfit nebft den Mitteln ju ihrer hofhaltung anweisen ließ, mahrend ihr ber beliebige Aufenthalt ju Ottweiler, Bucherbach, auf bem Saue, in ben welfchen ganden (ben bar ichen und lothringer Leben) ober in ber Cobne Gebieten biesseit bes Rheins unbenommen blieb. Deffenungeachtet behielt fie bie Landes verwaltung und Bormundschaft über ihren jungften Sohn bis jur Bolljahrigleit beffelben im 3. 1442, um welche Beit (Dinstags nach Reminiscere) beibe Bruber bie gesammten Lande theilten. Philipp bekam die Grafschaft Raffau-Beilburg, b. h. die vaterlichen Gebiete diesseit bes Rheins, Johann L. mit bem Bunamen ber Genf, bie Grafichaft Saarbrud, Commercy und die bar'ichen und lethtinger Leben, in Gemeinschaft hingegen blieben die herrschaften auf bem Gaue, b. b. die Stadte und Ortichaften Kirchheim, Schloß Poland, Donnersberg, Stauf, Zannenfels, Gollheim, Frantenftein, Bollftein, Altenbaum berg und Jugenheim, wovon sie bereits 1431 ben Anteil ihrer Stiefschwefter Johannetta mit Buftimmung bes Saifers Siegmund wieber jurudgetauft und Giniges ebenbeshalb an Rurmainz, Rurpfalz und Pfalzzweibrucken batun verpfanden muffen. Bugleich fetten fie fur die Erbs bige fest, daß ber Mannsstamm vor der weiblichen Nachlemmenschaft burchaus ben Borzug genießen sollte; benwa aber verlette Graf Johann nachmals biefe Bestimming in bem Chevertrage zwischen seiner bamals einzigen Tochter und bem Erbpringen von Julich-Berg, vielleicht binter bem Ruden feines Brubers. Diefer, beffen Leben wie Birten ziemlich verbuntelt geblieben ift, lebte mit am gleichwol in Frieden und Einigkeit. Er ftand ihm i ben Streitigfeiten mit Pfalg-3meibruden bei und half biefelben auch (1452) beilegen. 3mei Jahre früher trat a mit ihm und bem Pfalgrafen Friedrich ju dem Bund: wie des trierichen Domcavitels und einiger Reichsgrafen, um die Absehung des Erzbischofs Jacob von Trier zu beswirten, mas jedoch mislang. Drei Jahre barnach (1455) ween beibe Bruber in ein Schutz- und Arusbundnis mit Balg-3weibruden gegen Streitigfeiten, Angriffe und Uberide, fowie für freies und ficheres Beleite ihrer Unterthaa burch ibre Besitzungen. Bar auch biefer Bertrag auf Eebensbauer ber Theilhaber abgeschlossen, so murbe er aur funf Jahre lang beobachtet, wie fich weiter unwageben wird. Sobann verglich fich Philipp mit fei-Bruber über ben Befit ber nieberlandischen Berrder Lowenberg, welche fie burch ihre Beiber (geborene toon-Beinsberg) beanspruchten und von der Philipp bem Lobe feines Schwagers Johann IV. von Loon: brintberg ben Titel fuhrte. Diefer hatte nur ein eingi: Mind, Johanna, hinterlassen, welche bes Grafen Jo-L von Raffau : Saarbrud Weib mar und des Baters ganze Erbschaft in Anspruch nahm, während ihre Base, Margarethe von Loon-heinsberg, von ihrem Bater Johann III. her ebenfalls Ansprüche erhob, die aber in der Folge, wenn anders Köllner's Urfunden allesammt zu-verlässig sind, nicht ganz begründet besunden wurden, das her Graf Philipp blos die Hälfte von Löwenberg besam und diesen Antheil nur auf gar nicht lange Zeit als Unterpfand für eine dargeliehene Summe von 20,000 Guleden in Besit hatte.

In der Folge geriethen Philipp und Johann in Streit mit bem Pfalgrafen Lubwig von Zweibruden, welcher einen Theil ihrer herrschaft auf bem Gaue als Pfand im Befige batte, und die turpfalgifche Pfanbichaft bavon in Folge einer zwischen ibm und bem Aurhause ausgebrochenen Feindschaft 1460 mit Gewalt wegnahm, mas bie beiben Grafen von Raffau fcwer beleidigte und ju Drobungen verleitete. Darüber empfindlich, überfiel ber Pfalz-graf ben Grafen Philipp im Januar 1461 bes Rachts au Rirchheim und führte ihn gefänglich binweg. Gein Bruber griff nun zwar zu ben Baffen, tonnte aber ben Gefangenen nicht befreien, bis ber Martgraf Karl von Baben am 23. Juni beff. Jahres im Lager vor Meifenbeim einen Frieden vermittelt hatte. Benige Monate nachher wurde Philipp burch Raifer und Papft jur Theil= nahme an bem Rampfe bes ibm verwandten neuen Erge bischofs von Daing, Abolf's von Massau-Biesbaben, gegen Dietrich von Ifenburg, ben Gegner beffelben auf bem Pralatenftuhle, aufgefodert. Dit Rath und That ftand er seinem Better benn auch wirklich bei und mar vermuthlich auch bei ber fürchterlichen Erfturmung ber Stadt Mainz am 28. Oct. 1462 zugegen. Der Tob seines Brubers, welcher fich gehn Jahre barnach ereignete, veranlaßte ibn, die faarbruder Berbaltniffe ins Auge au faffen. 3m 3. 1476 übernahm er in Berbindung mit bem Grafen Cberhard von Burtemberg bie Dbervormundschaft über bie nachgelaffenen unmundigen Rinder Johann's, beffen Bitwe fich wieder mit einem Grafen von Stolls berg verheirathet hatte; und im folgenden Jahre ichloß er mit biefer verschiedene Bergleiche in Betreff ihres Bitthums ab, welchen zufolge fie 1481 alle Ansprüche auf bie Wormunbschaft abgab. Philipp tilgte bie vorhandenen Schulben feines verftorbenen Brubers, ober boch fo viele wenigstens bavon, als auf ber herrichaft homburg lafte-ten. Seinen Reffen Johann Lubwig I. (f. b. Art.), Erben von Raffau-Saarbrud, nahm er ju fic nach Beilburg, ließ ibm gur Befraftigung bes Erbvereins 1484 bort von feinen Unterthanen bulbigen und veranstaltete augleich, daß ber zwolfjahrige Anabe ben Burgfrieden auf bem gemeinschaftlichen Schloffe Raffau beschwor. Als berfelbe fein 14. Jahr erreicht hatte, wurde er bem loth: ringer hofe übergeben, Philipp aber behielt die vormund: Schaftliche Bermaltung von beffen ganbe bis jum Gin= gange Decembers 1490, in welcher Beit er fie feinem Reffen auf beffen Berlangen jurudgab.

Seine Familienangelegenheiten anbelangenb, so batte sich Graf Philipp 1440 mit Margaretha, ber 14 jahrigen Lochter Iohann's III. von Loon Deinsberg, verebelicht, welche, nachdem sie Mutter von zwei Sohnen geworden,

1446 ftarb 16). Darnach scheint er eine geraume Beit Bitwer geblieben zu fein, ebe er mit Beronita von Sayn-Bitgenftein jur zweiten Che fcbritt, ohne boch mit ibr Rinder zu erzielen. Seinen altesten Sohn, Johann, ben er zeitig an ernfte Geschafte gewöhnte, verheirathete er mit Elisabeth von Beffen, nahm ihn 1472, nachbem berfelbe in Diensten bes Erzbischofs Abolf von Maing gewesen war, jum Mitregenten an und theilte mit ibm bie Einfunfte zu gleichen Salften; allein ber junge Graf, eifriger Begunftiger bes teutschen Orbens, ftarb icon 1480 und neun Sahre barnach feine Gemablin, einen unmundigen Sohn, Ludwig, hinterlaffend, worauf ber alte Graf, ber seinen festen Bohnfit ju Beilburg genommen hatte, nunmehr nicht blos die gange gandesverwaltung wieder allein, sondern auch bagu noch die Bormundschaft über feinen Entel übernehmen mußte. Lettere gab er inbeffen 1488 feinem Neffen Berthold von henneberg, ber Erzbischof von Mainz war, und dem Landgrafen Bilhelm von Beffen ab, und zwei Jahre barnach legte er auch bie erstere nieder. Er begab fich mit seiner Gemah= lin nach Mainz, bezog bort ben sogenannten großen Ber: bolb und lebte als Bicebom bes Erzbischofs und Rurfur= sten von Mainz in großer Achtung. Um endlich die mit seinem Bruder aufgerichtete Erbvereinigung nicht wieder schwächen zu lassen, schloß er am 13. Dec. 25) 1491 mit seinem Entel Ludwig von Beilburg und seinem Neffen Johann Ludwig von Saarbruck einen Erbvertrag, welcher alle ihre bamaligen Leben und jeglichen funftigen Erwerb an Land und Leuten betraf und die weibliche Erbfolge bis zum ganglichen Erlofchen bes Mannesftammes beiber Linien vollig baraus ausschloß, biefe beiben felbft aber ju gegenseitigen wichtigen Berbindlichkeiten, ju Schut und Beiftand und ju Rudfichten vielfacher Art jufammen verschmolz. 3mei Sahre barnach bestätigte ber Kaiser biefen Bertrag, mabrend Graf Philipp im Jahre 1492, seine Gattin Beronifa aber erft 1500 mit Tobe abging. Gein zweiter Sohn erfter Che, Philipp, 1443 geboren, fteht in ber Beschichte noch febr verbuntelt, und war nach Dunch mit einer Schwagerin von feines Brubers Frau verheirathet worden, boch por bem Bater finderlos gestorben; wenn aber die Urfunde bei Rollner Do) echt ift, fo mar Philipp vor 1455 oder 1456, mithin fcon vor seinem 13. Jahre, aus ber Belt verschwunden.

Philipp III., Großenkel bes Borhergehenben und altester Sohn bes Grasen Ludwig von Nassau-Beilburg aus erster Ehe mit Maria (? Margaretha) von Nassau-Biesbaden, war 1504 geboren und erbte, ba seine beiben jüngern Brüder frühzeitig starben, die ganze Grafschaft seines Baters, welcher 1523 von dieser Belt schied. Im folgenden Jahre theilte er mit seinem Better Johann Lud-

wig von Saarbrud bie Berrichaften Rircheim und Stauf. Philipp III. war ber Erfte feiner Linie, welcher gur evangelisch-lutherischen Glaubenslehre übertrat. Dies that er 1525 mit hilfe Erhard Schnepfe, der ihm von Luther empfohlen worben mar, und als biefer einen auswärtigen Ruf in der Folge annahm, sandte ihm der große Reformator ju Bittenberg einen anbern Gottesgelehrten, Ramens Johann Beper, um mit ihm bas Bert ber Kirchenverbefferung zu vollenden 11). Philipp vertheibigte bie neue Lehre mit Feuereifer, legte in feinem Bandchen fur fie Rirchen und Schulen an, leiftete biefer Partei wichtige Dienfte und erwies fich in Reichsgeschaften nicht unerfahren. Berbeirathet mar er zuerft mit Elifabeth, einer gebornen Grafin von Sayn, welche 1531 ftarb, fobann mit Anna, Tochter bes Grafen Albert VII. von Dans: feld, und als diese 1537 starb, endlich mit Amalie, Toch-ter des Grafen Johann von Isendurg. Mit diesen drei Weibern zeugte er nicht weniger denn 18 Kinder, von denen die aus der ersten Ehe frühzeitig aus der Welt schieden; aus der zweiten Ehe ist blos Graf Albrecht, geb. ben 26. Dec. 1537, befannt, aus ber britten finben fich nur Philipp IV. (f. b. Art.) und zwei Tochter, Dttilie und Inna, angeführt, von welchen jene mit Dtto, biefe mit Friedrich, Bild- und Rheingrafen, vermablt murbe. Rachbem Graf Philipp III. feinen Sohn Albrecht noch am 6. Juni 1559 mit Unna (geb. 21. Gept. 1541), Toch: ter Bilhelm's bes Reichen von Raffau : Dillenburg, verbeirathet hatte, farb er gleich barauf, taum 56 Jahre alt geworben.

Philipp IV., Graf von Naffau-Beilburg-Saarbrud, war einziger am Leben gebliebener Sohn bes Grafen Phis lipp III. von Raffau-Beilburg aus britter Che mit Amalie von Isenburg und ben 14. Oct. 1542 geboren worben. Dit feinem altern Bruber Albrecht, gleichfalls ein: giger Sohn feines Baters aus beffen zweiter Che, zu Saufe forgfaltig erzogen und in ben Grunbfaten ber evangelisch-lutherischen Religion unterrichtet, fam er nach bes Lettern Ableben im J. 1559 unter bie Bormunds schaft seines Betters Johann II. von Raffau : Saarbrud, welcher, obgleich bem alten Rirchenglauben treu geblieben, bennoch geschehen ließ, daß ber junge Graf im Glauben seines Baters nicht gestört wurde und seine Ausbildung auch auf der Lutherischen Universität zu Jena fortseten und vollenben fonnte, wo ihm in ber Folge bas Rectorat übertragen wurde. Inzwischen besorgte sein Stiefbruder Albrecht in Gemeinschaft mit Johann von Raffau-Saarbrud bie Landesverwaltung, und als er felbst mundig ges worden war, theilte er mit jenem 1561 die weilburger Graficaft; mas ihm aber bavon ju Theil geworben mar, ift bis jest unermittelt geblieben, gleichwie auch von ben erften 13 Sahren feiner Regententhatigfeit Richts befannt ift, außer bag er, nach Arnoldi um bas Jahr 1565 vom Grafen Lubwig von Stollberg-Konigstein bie Salfte von Alten-Beilnau erwarb. Er und fein Bruber murben zeitig auf die faarbruder Erbichaft bingemiefen, und in

<sup>31)</sup> Bergl. G. D. Cobarbt's Gefcichte und Beschribung ber Stadt Biesbaben. (1817.) S. 95 u. 217.

ihren Anspruchen barauf von dem Erblaffer redlich unterflut. Diefer war der vorhin genannte Graf Johann II. von Raffau-Gaarbruck (f. d. Art.), und hatte fich mit feinen Bettern ju Beilburg gegenseitig von ben Unterthanen ihrer Lande bereits die Erbhuldigung geben laffen. Er hatte teine ehelichen Rinder, war aber Bater von brei naturlichen Sohnen. Die beiben altesten Johann Friedrich und Johann Ludwig hatte er mit Abelheid von Kronenfracht und ben britten, Philipp, mit Elifabeth Gelz gezeugt; und wenn er fie auch, wenigstens bie beiben alteften, vom Raifer legitimiren und in der Folge in den Abelstand er= beben ließ, so blieb er boch ber Erbeinigung von 1491 eingebent, fant fie mit ben herrschaften Bensborf und Belfingen und in seinem Testamente vom 12. Oct. 1563 mit einer Summe von 20,000 Fl. ab, und feste bie Grafen Philipp IV. und Albrecht von Beilburg als Univerfalerben ein. Auch trug er bafur Gorge, daß biefe lett: willige Berfügung, was zwar anfänglich nicht gelang, boch im 3. 1570 vom Kaifer Maximilian II. anerkannt und befraftigt murbe, und als er um jene Beit vermus then burfte, mas fich jeboch nachmals nicht bestätigte, baß ber langwierige Proces wegen ber Graffcaft Saarmer= ben mit bem lothringer Furstenhause nunmehr eine gunflige Wendung fur ihn nehmen murbe, übergab er am 30. April 1571 biefe ganbicaft nebft ben herrichaften gabr und Mahlberg jenen beiden Bettern, ließ ihnen bort die Sulbigung geben und geftattete jugleich, baß fie fich auch nothigenfalls mit Gewalt barin behaupten tonnten, nachbem er bereits in seinem Testamente Die Berordnung getroffen hatte, daß ber Sohn und ber Entel feiner Schwe= fter Ratharina, die Grafen Philipp und Emich von Leiningen: Dacheburg, mit einer Summe Gelbes abgefunden werben follten, bafern fie nach feinem Ableben nicht mit Ansprüchen auf Saarwerben bervortreten murben 32). Als nun Graf Johann am 30. Nov. 1574 (nicht 1573) mit Tobe abgegangen und mit ibm bie naffau-faarbruder Linie, die burch Johann I. ober ben Genf ihren Urfprung erhalten hatte, im Mannesstamme erloschen mar, nahmen Philipp und Albrecht fofort Befig vom Refte feiner gande, und theilten fich auch icon am folgenden 7. December in biefe Erbicaft. Albrecht nahm Ottweiler, Somburg,

A. Encotl. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

Kircheim, Lahr und Mahlberg' nebst ber Pfanbschaft Bliebtaftel, Philipp erhielt Saarbrud, Saarwerben und Stauf, und beißt als Graf von Raffau : Saarbrud ber Dritte feines namens. Beibe Bruber nahmen nun auch ihre festen Bohnfite jenseit bes Rheins, Philipp gu Saarbrud und Albrecht zu Ottweiler, weil in biefen ganben ihre Gegenwart jum Schute berfelben nothiger gefunben wurde, als biesfeit bes Stromes. Die erften Beforaniffe erweckten in ihnen die Ruftungen bes Bergogs Rarl von Lothringen, welcher bie Graffcaft Saarwerben noch immer als ein rudfälliges Dannleben bes Sochftiftes Det ansah und nach Johann's I. Absterben als erlebigt betrachtete, und fonach feine Anfpruche barauf mit Bemalt burchfegen wollte. Philipp und Albrecht rafften Rriegevolt gufammen, befetten mit bemfelben bie Grafschaft und erwirften am 22. Dec. 1574 bei bem Reiches tammergerichte ju Speier ein Mandat, welches dem Bergoge Karl bei Strafe bes Landesfriedensbruches und ber Reichsacht anbefahl, alle gewaltsame Magregeln zu unterlassen und den Gang des Rechtsstreites diesem Reichs-gerichte anheimzustellen, bei welchem derselbe noch ans hangig war. War auch dieses Ungewitter einstweilen befcworen, fo erregten boch bie baufigen und ftarten Durchguge ber Kriegevolfer aus Teutschland nach Franfreich gerechte Unruhen. Um biefe Rriegsbeschwerben ju milbern, legten bie beiben Grafen im Berein mit bem Pfalagrafen Johann von 3weibruden Proviantvorrathe gur Berpflegung ber Truppen an, fcrieben ihren Unterthanen Preise vor, mit welchen fie bie Lebensmittel an bas Rriegevolt vertaufen follten und trafen fonft noch Unftalten, biefelben nebft ihren Sabfeligkeiten in Sicherheit zu bringen. Rachbem bie Rube im 3. 1576 einigermaßen wies ber bergeftellt mar, bachte ber Graf Philipp junachft baran, die Reformation in feinen erworbenen Gebieten jenfeit bes Rheins vollends burchzuführen und zur allgemeinen Unerfennung zu bringen.

Der verftorbene Graf Johann II. hatte zwar bie neuen Glaubensgrundfabe perfonlich nicht angenommen, ihrer Berbreitung aber in feinen Gebieten feine hinders niffe in ben Beg gelegt. Daber hatte fich bie Rirchenreformation gleichsam von felbst in ben meiften Orten ber Graffchaften Saarbrud und Saarwerben Eingang verschafft und nur wenige Pfarreien, deren Patronat ben benachbarten Rloftern zuftand, maren tatholifch geblieben, mahrend mehre Pfarrer, die ben romifch-tatholifchen Glauben nicht ablegen wollten, auswanderten. Graf Philipp ließ 1575 burch seinen hofprediger M. Gebhard, ber ihm aus Beilburg nach Saarbrud gefolgt mar, ben Buftanb ber Pfarreien untersuchen und fich Borfcblage machen, wie bie erlebigten geiftlichen Umter am paffenbften befest werben konnten, und wo es nothig war, grundete er neue Pfarramter, sowie die Rirchenpatrone aufgefobert wurben, bie katholischen Pfarreien in evangelisch-lutherische zu verwandeln. Bugleich verwendete er die Gintunfte ber Stifter Berbitbeim und St. Arnual, Die fich bereits gur Beit Johann's II. freiwillig aufgeloft batten, zur Berbefferung ber Pfarrerbefoldungen und forgte auch fur ben Bau ber fast gang verfallenen Pfarrwohnungen und Rirchen.

<sup>32)</sup> Ratharina hatte ein Jahr nach ihrer Berheirathung mit dem Grafen Emich von Leiningen-Dachsburg (1538) auf alle Ansprücke an die saarweider Lande und somit auch auf Saarweiden, petches ihre Mutter zugebracht hatte, Berzicht geleistet. Dennoch aber leiteten ihre Nachkommen, die Grafen Phillipp und Emich von Leiningen, wegen dieser lettern Landschaft einen Rechtsstreit dei dem taiserlichen Reichstammergerichte ein, dem erst durch die Folgen der franzdisschen Revolution ein Ende gemacht wurde, während der Prosess um dasselbe Erdstud zwischen Rassaubau-Gaardruck und dem Pochstifte zu Mes vor demselben Reichserrichte die 1629 dauerte, da erdenn endlich in der Dauptsache für das nassau-saardrucker Grassendaus entschieden wurde, welches auch im Laufe des Processes vorläusig im Besise der Grasschaft geblieden war. Graf I ohann Ludwig I. von Rassau-Gaardruck (f. d. Art.) hatte nämlich durch die Ansprücke seines Weiches dieselbe im J. 1527 geerdet; da sie aber der Bischof von Wes als ein ihm anheimgesallenes Leben bernachtete, so entspann sich, odgleich nur ein geringer Tebel davon wirkliches Leben vom meher Bischossiuhe war, gedachter Streit, der vom Kaiser an das Rechtslammergericht gewiesen ward.

Bu biefem Behuse genehmigte er ben Borschlag, das das gesammte Kirchenvermögen der Grafschaft Saarbrud in eine Masse geworfen und aus derselben die Kirchen unsterstützt wurden. Endlich ließ er in Verdindung mit seiz nem Bruder 1581 eine allgemeine Kirchenversassung und Kirchenverhauffung und Kirchenverhauffung und Kirchenverhauffung und Kirchenverhauffung und Kirchenverhauffung auch beier des öffentlichen Gottesdienstes und zur übereinsstimmenden Beobachtung aller religiösen und kirchlichen Gebrauche. Das Resormationswert wurde ohne Gewalt und Drohung vollbracht, da der Graf allenthalben Gessunungen begegnete, die sein Unternehmen erleichterten.

Rur ber Bergog von Lothringen und das Hochftift ju Det traten ihm hier und ba hinderlich in ben Beg; mit ersterem fand er sich mittels Bertrags vom 25. Aug. 1581 ab und trat demselben zur Erhaltung nachbarlicher Eintracht gewiffe Rechte und Dberberrlichkeiten gegen eis nige kleine Zugestandniffe ab. Gleichwol wurden die Berhaltniffe badurch nicht friedlicher, vielmehr fab fich Phi: lipp 1599 genothigt, seine Beschwerden über die lothrins gifchen Gewaltthaten in ber Kreisversammlung zu Worms zur Sprache zu bringen. Ebenso blieb der Proces wes gen Saarwerbens in wollem Gange, ber fich überbies noch baburch verwirrte, daß die Grafen von Leiningen ibre Anspruche auf Diese Graffchaft jur Geltung bringen wollten. Mittlerweile entzog ihm das Sochflift zu Det bie schrimvoigteilichen Rechte über bie herrschaft St. Rabor, und 1581 verkaufte ber herzog von Guise sogar dies felbe fammt ber herrschaft homburg an herzog Karl von Bothringen. Indeffen waren bie pfanbichaftlichen Recte Saarbrud's baran bereits abgeloft worden. Das bingegen trafen er und fein Bruber Albrecht im 3. 1585 mit bem Landgrafen Ludwig von Beffen ein Abtommen, wonach ber noch in Gemeinschaft bestanbene Befit mebrenbergischer Ortschaften getheilt wurde 33). Gleichzeitig verlaufte Graf Philipp Burg und Thal Tannenfels und im folgenden Sabre Die herrschaft Benedorf, mabrend er 1591 die Leben über Gubingen und Bubingen nebst eis nem bortigen Freihofe an fich brachte. Ferner taufte er 1595 ben Untheil Beinrich's von Steinfalenfels am Dorfe Domeiler bei Saarwerben und biebseit bes Rheins gewann er wie ichen bemerkt, die Graffchaft Alten-Beilnau fur fein Baus.

Als Berbefferer bes Geschäftsganges in der Landesverwaltung und Archtspslege erward er sich daburch ein Berdienst, daß er 1597 die vorhandene Kanzleierdnung erweitern und vervollständigen ließ. Zu Saarbrud grünsdete er eine lateinische Schule, dem Spitale daselbst gab er einen jährlichen Zuschuß aus den Einkunsten des Klossters Rosenthal dei Göllheim und seiner Schwester Ottilie schenkte er zur Bergrößerung ihrer Aussteuer (1601) eine Summe von 10,000 Fl. überdies wandelte er in jenen schwierigen Zeiten (1576) das alte Jagdhaus Wandorn in das neue Schloß Philippsborn um, von welchem noch jeht einige überreste unter dem Ramen Neuhaus zu sehen sind. Im Bereiche des saarbrucker Schlosses daute er

auf der Seite des Flusses das Sommerhaus, welches in fpatern Beiten vom Fürften Bilbelm Deinrich wieber nie bergeriffen wurde. Als fein Bruber Albrecht im Rovens ber 1593 gestorben war, verglich er sich mit dessen das male noch lebenben brei Gohnen ohne 3wiespalt über alle ftrittige Puntte. Endlich ftarb Graf Philipp, ber wes gen feiner Standhaftigfeit in ber evangelisch-lutherischen Religion fich große und bleibende Berbienfte um die Erhaltung ber Glaubensfreiheit in feinen ganben erworben batte, am 12. Marz 1602 in einem Alter von 60 Jahren. Seine Gebiete fielen, ba er teine mannliche Rachtommenschaft hatte, dem Sohne seines Bruders, Grafen Ludwig von Ottweiler, ju. Er wurde ju St. Arnual begraben. Bon feinen Gemablinnen beißt die erftere Erita, Tochter bes Grafen Frang von Manderscheide Blantenbeim und Anna's von Eisenberg, mit welcher er am 9. April 1563 verlobt und auch noch in demfelben Sabre berbeis rathet wurde. Sie brachte ibm die Berrichaften Berpurch, Bolvern und Berus zu, und gebar im December 1565 eine Tochter, Anna Amalia, die am 22. Sept. 1584 ju Reuen=Beilnau mit Graf Georg von Raffau=Dillenburg verehelicht wurde und den 7. Marz 1605 ftarb. Als die Grafin Erita den 25. Dec. 1581 an den Blattern geftorben war, reichte Philipp im 3. 1583 der Grafin Elis fabeth (geb. ben 24. Jan. 1564), altefter Tochter 30= hann's des Altern von Raffau. Dillenburg, Die Band, lebte aber in unfruchtbarer Che mit ihr. Rach feinem Tobe errichtete biefelbe ihm und feinem erften Beibe ein Grabbentmal ju St. Arnual, und heirathete alsbann 1603 ben Grafen Bolfgang Eruft von Ifenburg:Bubins gen und ftarb ben 5. Dai 1611 zu Frankfurt. Jene brei herrschaften, welche Erita von Manberscheib als Mitgabe bem graflichen Saufe Raffau: Saarbrud juge: bracht hatte, gingen auf ihre einzige Tochter Anna Amalia über und durch biefe gelangten fie an bas Grafenbaus Raffan Dillenburg nebft einer Aussteuer von 40,000 FL 31).

Philipp V., Großneffe des Borbergebenben und vier: ter Sohn bes Grafen Ludwig von Raffau : Beilburg: Saarbrud und Anna Maria's von Beffen : Caffel, war ben 15. April 1597 auf ber Fefte homburg geboren wor: ben, befam gute, tuchtige Lehrer gum Unterrichte und eine besonders forgfaltige Erziehung in der evangelischetutheri: schen Lebre und wurde darin wie in ber Bibel so bewanbert und fest, daß man ihn beshalb nicht irre machen tonnte. Außer bem Lateinischen und Frangofischen, welche beibe Sprachen ibm gur Geläufigkeit wurden, lernte er auch Englisch und Spanisch, und sein Studium ber Da: thematif und Fortification nahrte seine Neigung jun Rriegerstande. Che er sich aber bemselben widmen tonnte hielt er fich nebst seinem altern Bruber Bilhelm Ludwig und dem Grafen Friedrich Albert von Solme, vom Jul 1609 bis August 1612, ju seiner weitern Ausbildun in Det auf, begleitete sobann ben jungen Pfalzarafe

<sup>33)</sup> Bob. Bac. Reinharb's Burift. und hifter. tieine Xub- fiftenngen. II, 316 fg.

<sup>34)</sup> Benutt wurden außer den bereits angeführten Schrifte Tertor's Raffaufche Chronit, E. Munch's Geschichte des Da ses Raffau-Dranien. 2. Bd., Friede. Kollner's Geschichte d vormaligen naffau-saarbruck'schen Landes und seiner Regentem, w haberlin's Rene teutsche Reichtgeschichte. 8. Bd. G. 359 fg.

Friedrich V. nach England, hielt fich im folgenden Sahre geraume Beit in Frantreich, sonderlich ju Paris auf, ging darnach nochmals nach England zurück und von dert in die Niederlande. Anftatt nun hier fich feinen Bermands ten, ben Draniern, anzuschließen, in beren heerlagern bie berrichfte Bilbungeschule für junge Feldherren zu fenden war, trat er 1617 jum fpanischen General Spinola über, machte in bemfelben Jahre unter beffen Leitung einen Feibjug mit und erfcbien in beffen heere, vermuthlich als Freiwilliger, auch am Rhein und im Raffauifchen in ben Jahren 1619 und 1620, wo er fur manchen Drt, besonbers fur Biesbaben, foviel es nur thunlich mar, ein Befchaber gegen bie Ausschweifungen bes ausgelaffenen Rriegs. volle murbe. Sein Bater, welcher in Saarbrud refibirte, bestimmte ibn nun für die nachfte Folge gur Aufficht über bie weilburger Gebicte, um ben bedrängten Unterthanen bort Ordnung und Schut während der Kriegsunruhen zu verschaffen; Philipp aber ertrankte an den Kinderblat-tern und starb den 29. Marz 1621 zu Weitdurg in der Bluthe seiner Jahre unverheirathet. Er wurde auch dort begraben, fein Grabbentmal aber ju St. Arnual errichtet 30).

## Grafen von Raffau-Biesbaben.

Philipp I., einer ber ausgezeichneten Gobne bes Grafen Johann von Raffau : Biesbaben, walram'iden Stammes, ber gewöhnlich der haubener genamt wird, und Maria's von Raffau-Dillenburg, war in ungefanns ten Beiten geboren worben und verlor feine Mutter 1472 und acht Sahre barnach feinen Bater. Damals icon berangereift ging er, gleich feinen Brubern, Johann, Engelbrecht und Abolf III., in burgundische und ofterreichis iche Dienfte, wo er große Thatigfeit und herrliche gabigfeiten entwickelte. Philipp erschien bisweilen bei burgunbifden Soffeften und Ritterfpielen, in Burgertampfen umb auswärtigen Rriegen als getreuer Rathgeber und Bertbeibiger Maria's und Maximilian's, und war ihr Rammerer, erfter Kriegerath und Dberfter "in niebern und welfchen ganben." Seine wichtigften Lebensumftanbe fallen meiftentheils mit ben Thaten und Schickfalen Em gelbrecht's II., eines ber beften Belbberren Darimilian's von Ofterreich, und ber andern Raffauer in ben Riebers landen gufammen. Dit Abolf III, theilte er übrigens bie paterlichen Erblande und empfing Ibflein, mabrend jener Biebbaben bebielt. Er gebachte fich auch - fo lautet Die gewohnliche Sage - mit einer Pringeffin von ber Pfali ju vermablen, es tam auch jur Bertobung, bie Beirath aber unterblieb und man vermuthete, baf er fod terbin Beronica von Sann-Bitgenftein Die Sand gereicht babe, was jeboch falfch ift. Gine anbere Sage fpricht blos von einer Berlobung bes Grafen mit einer pfalmichen Prinzeffin, und weil biefe fich wieber zerschlagen, Die Pringeffin aber ben geiftlichen Stand gewählt habe, 1484

Abtisfin des Alosters Boppard geworden und in biesem Posten 1514 gestorben, so sei auch ber Graf Philipp uns vermahlt geblieben. Allein aus zuverlassigen Quellen ergibt fich, bag biefer in feinen unmanbigen Jahren am 31. Juli 1465 mit ber neunjährigen Lochter bes Pfalzgrafen Ludwig bes Comarzen von Zweibruden, Margaretha, verlobt und 1470 wirklich mit ihr vermahlt wurde, wie ber Checontract bei Joannis ausbrudlich fefigefett hatte. Dargaretha ftarb in ihrem 71. Lebendjahre ben 7. Sept. 1527 als Witwe, ohne ihrem Gemable Kinder geboren ju haben "); daher benn die herrschaft Ibflein, beren Hauptstadt Graf Philipp vergrößerte und verfconerte, besonders burch den hoben Thurm bafelbft im Schloffhofe, nach beffen Tode, welcher am 9. Juni 1509 erfolgte, an ben altern Bruber Abolf gurudfiel. Des Grafen Leichnam wurde in ber Pfarrfirche ju Ibftein beigefest.

Philipp II., Reffe bes Borbergehenben und einziger Sobn bes Grafen Abolf III. von Raffau-Biesbaben und Margaretha's von Sanauslichtenberg, war um bas Sahr 1490 gu Coln, wohin fich feine Mutter ber gelbrifchen Unruhen wegen jurudgezogen hatte, geboren und im 3. 1501 mit Ottilia (geb. am 26. Dec. 1492), diteffer Zodter Johann Lubwig's I. von Naffau-Gaarbrud, verlobt worben; allein biefer Cheverfpruch lofte fich in ber Folge wieder auf und Philipp beirathete, nach Textor und Boige tel, Abrianen, Tochter bes Grafen Johann von hennegau Bergen, bie ihm feche Rinder gebar. Bon feiner Regierung, die er 1511 nach feines Baters Tobe antrat, ift zu bemerten, daß ber Bauernaufruhr in Teutschland auch in seinem ganden Schwindet, Ausschweifungen und Ungeftum erregte, bag die Bauern im Biesbabenfchen fich bewaffneten, Berminberung ber öffentlichen Laften, freie Jagb und manches Anbere verlangten, Die Schluffel ber Refibenaftabt wegnahmen, die Beamten mit bem Tobe bebrohten, die Binsbucher und Caffenvorrathe entwendeten und die Geiftlichen absetten. Der Sturm legte fich erft, als bie Gereigten faben, baf ihre Bruber anbermarts uns terlagen, und Philipp, ber ben Aufruhr unterfuchen ließ, schonte die Anstister, weil sie verführt worden waren. Erft 1540 entschloß sich ber Graf, die Reformation in seinem Landchen einzuführen. Er sette fie durch mit Beihilfe ber bekannten Theologen Schnepf, Sareerud und Bucer. Mittlerweile nahm er feinen alteften Gohn Phi-Roy III., ber fich jum Unterfcbiebe von feinem Bater, mels der ber Altherr genannt wurde, Inngherr namnte, jum Mitregenten an, erlebte im April 1547 ju Biebbaben eine große Feuersbrunft, welche bie gange Stadt bis

<sup>35)</sup> Bergi. die Personalien biefes Grafen zu Gottfr. Sterpd an's derfit. Beich Predigt voer des Hachmahlgeb. Graffen und herrn, fra Philipsen, Graffen zu Rassaw 2c. sansten Tobt und feligen Abschied u. f. w. Getruckt ju Gieffen 1621 in 4. G. 19 fg. mit Sollner's angeführtem Berte. G. 314, und G. D. Ebbarbt's Gefchichte und Befchreibung ber Stadt Biebbaben. G. 69.

<sup>36)</sup> Der Jerthum, bag biefe vermichtte Beaffin von Raffon Ranne und Abtiffin ju Boppard gewefen fei, welchen bie pfatzischen Schriftfteller, auch hauffer noch, getheilt haben, ruhrt von einer Bermechfelung biefer Pringelfin mit ihrer gleichnamigen Richte, ber Pfalgrafin Margaretha bei Abein, ber und ift zuerst mit Sicherheit burch Dein h. In ben Benkfchriften ber königt. batrichen Akades mie bes Wissemschaften zu Manchen. 1 k. 26. 1. Ah. C. 377 mid 399, aufgebedt worben. Bergl. auch die Stammtafet baseihit S. Ubrigens siehe noch Joannie Animadvarsiones ad Paroi Historiam Bavarico-Palatinam. p. 130 sq. unb beffen Curae po-sten. in Parei Histor. Palatin. p. 234 sq. unb Parei Historia Bavarico-Palatina. Lib. V. Sect. 2. p. 191 in ber Rote.

auf das Schloß und zehn andere Gebäude zerstörte. Da die Stadt alle ihre Briefschaften verlor, so gab er ihr die Berscherung, daß dieser Berlust ihren Gerechtsamen und Freiheiten nicht schaden sollte. Er starb im I. 1558 und hinterließ von seinem Weibe drei Sohne und ebenso viele Töchter. Die Sohne waren Philipp III., sein Nachfolger (s. d. Art.), Adolf IV., geb. 1518 und gesstorben 1556, und Balthasar, geb. 1520 und gestorben den 11. Jan. 1568; von den Töchtern heirathete die älteste, Katharina, Wolfgang von Hohensels, Herrn von Reipoltskirchen und Riringen, die andere, Margaretha, wurde Abtissin zu Walsdorf bei Idstein und Anna, die dritte, stard als Nonne in demselben Kloster.

Philipp III., altester Sohn bes Borbergehenben, war im 3. 1516 geboren und von seinem Bater zeitig zu ernsten Geschäften angehalten und auch zum Nitregenten ernannt worden. Er empfand in seinen reisern Jahren eine unbesiegbare Abneigung gegen den Chestand, sörderte aber desto eifriger die Deirath seines jüngern Bruders Abolf IV. mit der Fürstin Franziska von Luremburg, und veranlaßte auch, da dieser ohne Sohne aus der Welt schied, um das Schickal seines hauses bekümmert, durch zudringliche Reden seinen jüngsten Bruder Balthasar, daß derselbe seine teutsche Ordensritterschaft ausgab und Margaretha von Isenburg ehelichte. Seine meiste Zeit verbrachte er übrigens, nach Nünch, in Diensten des Kurssürsten von Mainz, der ihm sehr zugethan war und starb undeweibt zu Sonnenberg 1566 in großen Ehren, nachdem er zu Wiesbaden noch zwei Feuersbrünste erlebt hatte. Seine Grafschaft siel ungetheilt seinem jüngsten Bruder Balthasar zu, mit dessen Enkel Johann Ludzwig II. (s. d. Art.) die wiesbadensche Einie erlosch 37).

## Graf von Revers und Rethel.

Philipp, wegen seiner Abstammung auch Philipp II. pon Burgund genannt, war britter feine Altern überles benber Gobn Bergoge Philipp I. ober Ruhnen von Burgund aus bem Gefchlechte Balois und Margarethen's von Flanbern und im October 1389 geboren worden. Er erbielt fraft bes vaterlichen letten Billens vom Jahre 1401 bie Grafschaften Nevers und Rethel sammt ber Baronie Donzi, Chateau-Reynaud und allen Besitzungen, über bie bas Saus Burgund in Champagne verfugen tonnte, in beren Besit er tam, als Philipp ber Ruhne ben 27. April 1404 starb und Ronig Karl VI. von Frankreich gestattete ihm barin mehre Freiheiten und Rechte gegen ben Em= pfang einer jahrlichen Summe. Benngleich Bafall ber frangofischen Krone, war Graf Philipp boch flets abhangig von seinem altesten Bruber, bem berühmten Berzog Johann bem Unerschrockenen von Burgund, bem Saupte bes Sauses, von welchem er abstammte. Ebenso erging es seinem zweiten Bruber, dem Berzoge Anton von Brasbant und Eimburg. Dieses Principat war Ursache, baß fich bie jungern Bruber bem altern in allen Studen fu-

gen mußten und sonach in die Rante und Sandel ver? wickelt wurden, die jener ununterbrochen in Frankreich, befonders am Sofe Rarl's VI., welcher von ben brei burgundifden Pringen ein Geschwifterfind mar, ju besteben batte. Saupt einer politischen Partei bafelbft gegen bes Ronigs Bruder, ben Bergog von Drleans, ben er tobtlich haßte, riß Johann feine jungern Bruber in ben Strubel ber verwirrenben Begebenheiten, welche Frankreich lange Beit bin brangsalten. Graf Philipp befand fich sonach bei allen Rathschlagen und Unternehmungen, welche bes Ronigs Bruber fürzen und nach feinem Untergange bie wiederaufgewedte Partei beffelben gleichfalls ju Grunde richten follten. So lange ber Bergog von Burgund am parifer Sofe bie Dberhand behauptete, fo lange fag auch Graf Philipp mit ihm im toniglichen Staatsrathe und fprach und handelte in beffen Ginne. Um feine Bieberbolungen hiervon zu geben, wird in biefer hinficht auf ben Artifel Bergog Johann ber Unerschrockene von Burgund verwiesen. Als biefer ben Bergog Ludwig von Dreleans im November 1407 auf offener Strafe zu Paris hatte ermorden laffen, befand fich der Graf von Nevers auch bort und wohnte mit feinem Bruder heuchlerischer Beife dem Leichenbegangniffe des Geopferten bei. Er und fein Bruder Anton nahmen feinen Anstand, die Sandlung ihres altesten Bruders zu billigen; dasselbe thaten auch alle ihre Rathe, Bafallen und Geiftliche. Im 3. 1408 führten fie benselben nach Paris zurud, welcher nach gemachtem offenem Geftanbniffe feiner Schulb biefe Sauptftabt noch im November bes verfloffenen Sabres schleunig verlaffen hatte, und waren Beuge, wie ber ichmache Ronig bem Morber feines Brubers vergieb. Darnach eil= ten fie mit ibm nach Belgien jurud, um bem bedrangten Bischofe Johann von Luttich, Schwager Berzogs Johann von Burgund, Beiftand zu leiften gegen seine rebellischen Unterthanen. Graf Philipp fubrte, nach Jacob Meyer, bem Bilfsheere 400 Reiter gu, befand fich aber nach ber= felben Quelle nicht mit in ber Schlacht am 23. Sept. 1408, in welcher fein Bruber bie Rebellen aus bem Felbe folug. Diefer mar es auch, ber bem Grafen Philipp ein Beib verschaffte, um seine Berbindungen in ber Rachbarschaft vortheilhaft zu vergrößern und seinen Anhang gegen das rachbegierige Saus Drieans zu verftarten. In-gelram VII. von Couci, ein machtiger und tapferer Rampf= genoffe bes Bergogs von Burgund in bem ungarischen Feldzuge gegen die Turken, hatte aus zweiter Che mit Ifabella von Lothringen eine Tochter beffelben Ramens (falfchlich von Debren Marie genannt) hinterlaffen, welche nach einem am 11. Aug. 1408 gewonnenen Processe ge= gen Robert von Bar, ben Sohn ihrer Stiefschwester Marie, die Halfte von Couci, Marle, la Fere und Drisgni sammt einem Biertel von Montcornet und Pinon und ein Funftel vom Sam geerbt hatte. Außer Diefem Erbs theile ihres verftorbenen Baters war Ifabella noch Richte bes Bergogs von Lothringen und bes Grafen von Baubemont, beren Freundschaft Bergog Johann eben grabe suchte, um ihres Beiftanbes gegen bas Saus Drleans verfichert ju fein. Die hochzeit Philipp's mit bem Fraulein von Couci wurde ben 23. April 1409 ju Soiffons

<sup>37)</sup> Bergl. auser ben angeführten Schriften noch E. Munch's Geschichte bes Sauses Rassaulen II, 247 fg. mit G. D. Ebbarbt's Geschichte und Beschreibung ber Stadt Biesbaden. (1817.) S. 64 — 67 u. 95, und Xertor's Rassaussche Spronit. S. 80 fg.

gefeiert, bei welcher ber furchtbare Bergog von Burgund eine große Pracht entfaltete 38). Ifabelle gebar ihrem Sat: ten einen Sohn, Philipp, ber fruhzeitig farb, und eine Zochter, Margarethe, die nur feche Monate alt wurde md allem Bermuthen nach ging ihr die Grafin gleich nach der Entbindung von derfelben im 3. 1411 in die Gruft voran. Ihr vaterliches Erbtheil fiel nun an den Grafen Robert von Bar gurud. Roch in bemfelben Sabre 1409, da er mit seinem altesten Bruber in Paris mar, wurde Philipp beschuldigt, daß er einen koniglichen Gewaltboten, ber ihn wegen eines Processes mit bem jungen herjoge von Orleans vor das Parlament geladen hatte, bei seiner Beimkehr habe auf ber Strafe aufheben und an einem Baum auffnupfen laffen. Da nun bas Parlement die Thatsache untersuchte, so mußte sich Philipp auf Antrieb seines Brubers gefallen lassen, sich, wie Mon-frelet erzählt, einem Zeugenverhore und Gibschwure zu mterwerfen. Durch Beibes reinigte er sich indessen von ber Anklage. Im folgenden Jahre zog er mit Johann dem Unerschrockenen gegen die Orleans'sche Partei zu Felde, wurde durch Borschub seines Bruders Großschatzmeister von Frankreich, welche Burbe biefer bem Saufe Bour: bon jur Strafe dafür, daß es ber Partei Orleans anhing, sone Umftande entriffen hatte, und 1411, als diefer seines Beiftandes am Nothigsten bedurfte, führte er grade einen Arieg mit einem feiner angesehenften Bafallen. Lubwig von Chalons, Graf von Tonnerre, hatte namlich ein fehr icones Fraulein, die eine Bermanbte von Philipp's Schwagenin, ber Bergogin von Burgund, mar, entführt und fie, wiewol er schon ein Weib hatte, geheirathet. Um ber Rache seines Lehnherrn zu entgehen, funbigte er bem Grafen von Revers die Leben auf und warf fich in die Arme der Orleans'schen Partei. Bur Strafe aber fiel jener in feine Graffcaft Tonnerre ein und verwuftete fie; bierauf wur eilte er erft zu feinem Bruber nach Montbibier. hier glaubte man, merbe es jur Schlacht mit ber Gegenpartei bemmen, allein die Saupter berfelben waren unter fich meinig und unentschlussig, wahrend die Flanderer bem berjoge von Burgund ben Dienft verfagten. Diefer mußte ha zurudziehen und vermuthlich warf fich fein Bruber, Graf Philipp von Revers, nach Paris, um biese Stadt m bem Andrange ber Armagnacs, b. i., Orleanisten, ju mwahren; wenigstens war er es, ber bei ber Rudtehr tizes Brubers benfelben am 23. Oct. 1411 an ber Spige bar bewaffneten Bleischer und Bandelsleute empfing. hier rebligte bereits ber Graf Walram von S. Pol nach z Inordnungen bes burgunder Berzogs. Bierauf wirfte fraf Philipp jur Bertreibung ber Armagnacs aus ber begegend von Paris mit und half auch ben 8. Rovems 7 8. Cloud erfturmen.

3m Laufe ber verhängnisvollen unruhigen Beit, welche ba Grafen Philipp in ben folgenden Jahren ebenfalls Cas erhielt, vermählte sich berfelbe am 20. Juni 1413 is Beaumont mit Bonnen, ber altesten Tochter bes Grafen

Obilivo von Artois-Eu und Marien's von Berri. Und als balb barauf sein Bruber bas gefürchtete Ansehen am koniglichen Sofe verloren batte, ja Eingangs 1414 für einen Reichsächter erklart murbe und alle Diejenigen biefelbe Strafe treffen follte, welche fich mit ihm wieder vereinen wurden, verhielt fich ber Graf von Revers fo lange theilnahmlos, bis er fab, baß feine Graffchaft Rethel, bie er gegen bas andringende tonigliche heer nicht ju fougen vermochte, einem feindlichen Uberfalle preisgegeben mar. Besonders aufgeschreckt noch durch die furchtbare Rache, welche Karl VI. an der Stadt Soiffons, die es mit dem Burgunder hielt, genommen hatte, eilte Philipp zu ihm nach Laon und erwirtte fich burch einen guffall und burch Fürbitten der Anwesenden die Berzeihung und Gnade bes Konigs in der Pfingstwoche 1414. Derfelbe legte ibm bie Berbindlichkeit auf, alle feine Plage in Revers, Rethel und Champagne in die Sande koniglicher Officiere und Truppen ju geben und fie ju bezahlen; bann fcmur Philipp noch, ihm gegen feinen Bruber getreu anzuhansgen, feine Bafallenpflichten bei Strafe bes Berluftes aller feiner Besitzungen zu erfullen und auch feine eigenen Leute jur Beobachtung biefer Gefinnungen anzuhalten. Dagegen ertheilte ber Konig volle Umneftie bis auf zwei ber vornehmften Rathe bes Grafen, die er zu bestrafen fich vorbehielt. Im Ubrigen mußte Philipp noch fechs Beifeln aus bem Abelsftanbe ftellen, die fich fur fein ge= gebenes Beriprechen verburgten. Als bie Beriohnung in allen Dingen bergeftellt war, begab er fich nach Degieres gurud, mo er fpaterbin von feinem Bruber Johann, ber inzwischen auch mit dem Konige zu Arras ausgesohnt murbe, einen Besuch erhielt.

Gleichwol blieb bie feindselige Erbitterung beiber Parteien, und mabrend biefer mislichen Spannung icheint fich Graf Philipp benn boch von seinem gefürchteten Bruber entfernt gehalten ju haben; benn als auf ben Ruf bes Konigs im Berbfte 1415 fich die Orleans'sche Partei jum Rampfe gegen bie Englander in der Normandie versammelte, erschien auch ber Graf von Revers mit feis ner Mannschaft bort, mabrend es feinem Bruber Johann babin zu kommen verboten war. Tags vor ber Schlacht bei Uzincourt, Die den 25. Oct. 1415 vorfiel, zeichnete fich Philipp auf einer Streiferei fo rubmlich aus, bag ibn ber Marschall Boucicault zum Ritter schlug. In der ge= nannten großen Schlacht felbft commanbirte er 1200 geharnischte Reiter im zweiten Treffen, welches zwar gro-Ben Wiberftand leiftete, aber nachbem bas erfte über ben Baufen geworfen und feine Unführer gefallen maren, verlor es gleichwie bas britte alle Fassung, ergriff jum Theil bie Blucht und wurde jum Theil gefangen. Der Graf war nach belbenmuthiger Begenwehr bereits erfclagen, gleichwie fein Bruber Anton, ber, wie vielfaltig bebauptet wird, ohne Beruf erft berbeigekommen war, als ber Kampf icon feinen Anfang genommen hatte. Des Grafen Leiche wurde aufgesucht und in die Abtei Elan (Eftelan) bei Rethel gebracht, wo fie neben Ifabelle von Couci feierlich begraben wurde. Sein und seines Brus bers Tod ergriff ben Bergog von Burgund bergestalt, baß er in ber Entruftung bas Ereigniß bem Ronige von

<sup>35)</sup> Diefet Datum ber Bermahlung ift nach Meper be Limiers im Pacer Anfelme; l'art do verifier les dates hat ben 25., Cowie ben 22., Brebe und Saint-Marthe haben bon 9. April 1409.

England beimaß und benselben durch eine Botschaft bei Feuer und Schwert berausfodern lief. Beinrich V. aber nahm die Berausfoderung nicht an und erklarte fich bereit, durch Beugen beigubringen, bag bie Bruber bes Berzoge entweder von ben Franzosen felbft getobtet worben maren, ober bag biefe boch fie hatten umtommen laffen. Graf Philipp hinterließ einen Gohn, Namens Karl, welcher bem Ronige Rarl VII. biente und 1464 finderlos flarb; feine fcwangere Bitme, Bonne, gebar am Tage feines Todes einen zweiten Sohn, Johann, Grafen von Revers und Rethel (f. b. Art.). Sie erfuhr, nach Coquille, ben Tob ihres Gemahls erft, als fie mit biefem Rinde ihren erften Kirchgang hielt, und blieb fo lange Bormunberin ihrer Sohne, bis fie fich am 30. Rov. 1424 mit Bergog Philipp bem Guten von Burgund wieder verebes lichte, worauf bann biefer bie Tutel übernahm. Bonne, eine fromme, gottesfürchtige Furftin, farb ben 17. Sept. 1425 ju Dijon 29).

Philipp Wilhelm von Oranien, f. Philipp von Nassau-Oranien.

## Pergog von Drieans.

Philipp von Balois, zweiter seine Altern überleben: ber Sohn Konigs Philipp VI. von Frankreich aus erster Che mit Johanna von Burgund, war zu Bincennes den 1. Juli 1336 geboren worden. Durch Erziehung vernachlaffigt, ober burch ben pruntsuchtigen Sof feines Baters verborben, wenn nicht burch eigne überwiegende Reis gung gur Berichwendung und Bergnugungefucht entartet, lebte dieser Prinz in einer wahrhaft ritterlichen und friegerischen Beit ein genußsuchtiges, meift nuploses und uns thatiges Leben, das tein anderes, als das traurige Andenten an die Bedruckungen seiner Unterthanen hinterließ, welche er, wie überhaupt bie apanagirten Prinzen bes toniglichen Saufes, sich bis zur Ausschweifung an diesen zu erlauben pflegte. Wichtig weber als Krieger noch als Staatsmann findet man von feinen Gigenschaften nichts Lobliches verzeichnet, als eine etwa burch ben Drang ber Umftanbe erzwungene Bergensgute, welche in ben Tagen ber schweren Roth bem Konige von Frankreich und fei= nem Reiche einigen Rugen brachte. Allein febr reich von feinem freigebigen Bater mit Grundbesit ausgestattet tonnte er jene Entfagungen, von welchen unten gesprochen werben foll, wol barbringen, ohne fein genugsuchtiges, thatenloses Leben baburch empfindlich zu beschränken, an bas er von Kindheit an gewöhnt, bas aber nicht geringen Storungen ausgeset mar. Indessen hat er in seiner Familie unter anderem noch das Berdienst, bag er, ber Gobn eines Ronigs, die Anspruche einer verwaiften Ronigstochter in fofern befriedigte, als er fie jum Beibe nahm und mit feiner überschwenglichen Ausstattung ihren Thronrechten, welche man ihr eines Theils einbilbete, andern Theils

aber auch wieber versagte, einen Erfag und eine Berubi-

Diese Prinzessin mar Blanta, jungfte Tochter Ronigs Rarl (IV.) bes Schonen von Frankreich, und genau zwei Monate nach beffen sohnlofem Ableben ben 1. April 1328 geboren worben. Sie war mit ihrer altern Schwefter, Maria, die einzige noch unversorgt gebliebene Pringeffin aus dem alten Stammbaufe ber Capetinger, weldes vor ben Balefern ben frangofischen Konigsthron befeffen batte, und burch einen Dachtfpruch, welcher ben Beibern die Rachfolge auf bemfelben verfagte, bavon ausgeschloffen worben. Ihre Mutter, Johanna, von Evreur 100) aber beftritt indeffen gu Gumften biefer Beiben Tochter. freilich mit offenbarem Unrechte, wenigstens bie Ehronbes fleigung ihres Brubers, bes Grafen Philipp von Evreur (f. b. Art.) in Navarra, und erlangte badurch beffenungeachtet fur fie eine maßige Sahrrente und die Ausficht auf ben Befit biefes Konigreiches, auf ben Fall, baß bie Che ihres Bruders kinderlos bliebe. Da nun bie altere Tochter Maria am 6. Oct. 1341 lebigen Standes ftarb, fo blieben biefe ermittelten Bortheile ausschlieglich auf Blanka ruben; und unter biefen Umftanben vermablte fie Konig Philipp VI., ber ihr ben frangofischen Ronigs= thron entzogen batte, am 18. 3an. 1345 (n. St.) mit feinem acht Sahre jungern Sohne Philipp, welcher mit ihr vom Ronige Philipp III. in gleichem Grabe abftammte.

Sonach wurde bas burch Karl's IV. Tob schwierig und

verwickelt geworbene Berhaltniß ber Thronanfpruche wie

ber Thronfolge ficher geloft und beseitigt.

Der Pring Philipp von Balois murbe von feinem Bater am 16. April 1344 burch Berbriefungen gu Daus buisson mit ber Grafschaft Balois und bem Berzogthume Drleans, welche Lanbschaften bamals zu Pairien exhoben wurden, ausgestattet und belehnt, wodurch er ber erfte Herzog von Orleans und der britte Graf von Balois wurde. Benn Einige, wie Pater Anselme, ihm noch bas Herzogthum Touraine zutheilen, fo durfte fich bies mit Grund bezweifeln laffen, ba biefes Apanagegut Konig Johann im 3. 1360 feinem jungften Sohne Philipp gab; und als es biefer vier Sahre fpater feinem Bruber, bem Konige Karl V., zurudgab, empfing es von biefem 1370 wiederum fein Bruder Ludwig, welcher auch im Befite beffetben bis ju feinem Tobe verblieben ift. Dabingegen betam herzog Philipp von Orleans in ber Folge noch andere bedeutende Domanialguter fowol von feiner Mutter, die ihn fehr liebte, als von feinem Bater, der alle biefe Bergabungen auf feinem Sterbelager nochmals erneuerte und betraftigte; und weil ibm feine Gemablin, Blanta, bie Graficaft Beaumont jubrachte, fo tonnte biefe Sefammtausftattung Beiber in ihrem Umfange ben Beitgenoffen als eine außerorbentliche erscheinen und in ber Kolge wol bie Beschrantungen erbulben, welche bie Gewalt ber Umftanbe erheischte, ba jumal bas Saupt ber Monarchie fast bie Balfte von ber gangen Große berfelben in ben Ungluchkampfen an bie Englander verloren batte.

Rach bem Tobe feines Baters, welcher im August

<sup>39)</sup> Benust murben noch außer ben angeführten Berten Pater Anselme, Histoire généalogique de la maison reyale de France. I, 217. L'art de vérifier les dates. III, 2, 82, 259. Paradie, Annales de Bourgogne und Gollut, Mémoires historiques des Bourgougnons mit Barante, Histoire des ducs de Bourgogne. T. II.

<sup>40)</sup> Giebe ben Artifel Johanna, Konigin von Frantreich.

1350 erfolgte, wohnte Bergog Philipp ber Kronung feis nes Brubers Johann ju Rheims bei und empfing baselbft von biefem ben Ritterfchlag. Einige Jahre fpater wurben ibm die Graffchaft Beaumontele-Roger und die Gebiete Breteuil und Conches entzogen, weil biefelben Ronig 30: bann zu Folge bes Bertrage von Mantes 1354 feinem Schwiegersohne, bem Ronige Rarl bem Bofen von Mavarra, zur Befriedigung seiner erhobenen Anspruche abtreten mußte, wofur er feinem Bruber die Biggraffcaft Pont-Audemer und die Boigtei ober Salbinfel Cotentin als Entschäbigung versprach, welche Gebiete aber Karl nicht berausgab, daber Philipp auf einem andern Wege mag entschädigt worden sein. Er blieb seinem Bruder getreu, bielt fich gewöhnlich an beffen Sof und war auch im April 1356 Beuge, wie biefer jenen rantefuchtigen und unruhigen Furften ju Rouen verhaften und einige feines Unhanges von Stande hinrichten ließ. Bierauf fcolog er fich bem Beerguge feines Brubers gegen bie Englander im sublichen Frantreich an, und murbe bor ber Schlacht bei Poitiers, bie am 19. Sept. 1356 vor= fiel, jum Befehlshaber bes erften toniglichen Seerhaufens ernamt. Indessen scheint man ibm boch weder Tapferfeit noch Erfahrung und Renntniffe jugetraut ju haben, ba er beim Beginne bes Kampfes burch bie beiben frangofischen Marschalle aus seiner Stellung verbrangt murbe, und fich hinter ben britten Beerhaufen, welchen ber Ros nig Johann befehligte, postirte; als aber ber zweite Beers baufen, von des Konigs Sohnen geführt, vor Schreden die Flucht ergriff, verließ auch Philipp, der nicht zum Schlagen tam, seinen Doften und folgte ben feigen Flucht: lingen nach, wodurch ber Gieg ber Englander über ben allein jurudgebliebenen Ronig und die Gefangenschaft bef= selben nicht wenig erleichtert wurde, der Pring selbst aber fich bei feinen Beitgenoffen Schweren Tabel juzog. Berjog Philipp begab fich nach Paris, lebte in ber Umgebung feines alteften Reffen, bes Dauphin Rarl, welcher ein halbes Sabr junger als er, mabrend ber Gefangenfcaft feines Batere Die Regentschaft bes Reiches übernahm, und befand fich jur Beit bes Bauernaufruhre 1358 mit feiner Gemablin und anbern Frauen eben im festen Schlosse au Meaux, ale die Bauern biese Stadt einnabmen und bas Schloß belagerten. Dem Berjoge Philipp ging aller Duth und alle Ginficht gur Gegenwehr ab, aber zur gludlichen Stunde erschienen fur ihn ber Captal von Buch und der Graf von Foir mit 60 gangen, die fich ber Stadt bemachtigten und ben Geangfligten im Schoffe von ber Rurcht einer ichmabligen Gefangenschaft befreiten. 3wei Sabre barnach fonnte ber Bergog boch eine andere Urt von Gefangenschaft, Die zwar anftan: big, ihm aber in mehrfacher Binficht, weil fie die jahrelange Berbannung aus feinem Baterlande in fich folog, laftig war, nicht umgeben. Nachbem er namlich mit bem Regenten und ben Reichsftanben in außerft ungunfligen Umftanden über bie Fortsetung bes Kriegs mit England, fowie über bie Befreiung seines Brubers aus ber englis fchen Saft verhandelt hatte, wies ihn und seine Reffen, Die Berzoge von Anjou und Berri, nebft seinem Better, bem Bergoge von Bourbon, und vielen Anbern aus bem

Abels und Bürgerftande, ber Bertrag von Bretigni jur Berburgung feiner Bebingungen als Geifeln in Die Banbe ber Englander. Am 26. Oct. 1360 wurde auch er mit feinen auserwählten Schicfalsgenoffen, nachbem Ronig Johann feine Freiheit wieder erhalten hatte, ju Calais nach England eingeschifft und hatte allem Bermuthen nach, fowie bie anbern brei Pringen von toniglichem Geblute bie Busicherung von feinem Bruber erhalten, balb wieber ausgeloft ju werben. Allein die erschopften Dits tel Franfreichs und bie mannichfachen Plane bes Konigs Johann verzögerten bie Erfüllung biefes Berfprechens, und barüber ungeduldig geworden, schloffen Philipp und bie Berzoge von Anjou, Berri und Bourbon, welche man in England bie Lords von ben Lilien nannte, nebft etliden andern frangofifden Großen, Die ebenfalls Geifeln waren und von einer gleichstarten Gehnfucht nach ihrem Baterlande, wie jene vier Pringen, getrieben murben, im November 1362 mit Konig Eduard III. von England eine Übereinkunft ab, ber zufolge fie fur ihre Perfonen bie feften Plate ihrer Leben und Apanagen verpfandeten, um nach Baufe geben ju burfen. Dieg bies freilich Rrantreich ben Englandern vollends überliefern, so achtete boch Konig Johann weniger auf biefe Schmach als auf ben Ungestum seiner Bluteverwandten, und genehmigte am 26. Sanuar und 16. Mars 1363 biefe fcweren Be-bingungen. Im Mai und Juni beffelben Jahres nun fendete Eduard III. Die vier Prinzen und feche andere vornehme Geifeln nach Calais hinuber, wo fie binnen Allerheiligen die Möglichkeit ihrer Auslosung verwirklicht au schen glaubten; allein ihr Austausch fließ auf unerwartete Schwierigkeiten, wahrend ber Berzog von Anjou bie ibm und feinen Schidfalsgenoffen bargebotene Erlaub: niß, fich auf eine gewiffe Beit und Strede Begs in ber Umgegend von Calais nach Belieben frei bewegen gu tonnen, trot feines geleifteten Schwures aus Ungebulb misbrauchte und ju feiner Frau nach Buife entflob, ohne fich bernach wieber einzustellen.

Die getauschten Pringen murben nach Bonbon gurud: gebracht und empfingen bort im Januar 1364 im Palafte Savopen ben Ronig Johann, ber gur Entschulbigung feis nes treulos entwichenen Sohnes ihnen nachgereift mar und nach Berlauf eines Bierteljahres bafelbft ftarb. Serjog Philipp und fein Reffe von Berri benachrichtigten fofort ben Daupbin von biefem Tobesfalle, tonnten aber mit ber toniglichen Leiche nicht nach Frankreich gurudges ben. Erft ben 31. Dai 1365 gelang es bios erfterem, Dies ju bewertstelligen, indem er feine Person burch Berpfandung einer gewiffen Angahl von Schloffern auslofte, und babei bas Beugnif vom Konige Eduard empfing, sich als Geisel stets vorschriftmäßig aufgeführt zu haben, während er, seiner Seits, die Groffmuth der Englander rühmte. Rach seiner Rucklehr in die Geimath nahm Philipp weber an ben offentlichen Geschaften noch an ben Rriegbunruben personlichen Theil, und nur im Dai 1369 zeigte er fich in ber Reichsftanbeversammlung, welche über ben Bieberausbruch bes Krieges mit England zu Rathe ging. Mittlerweile fand Konig Karl V. bei bem gerrutteten Buffande feines Keiches und feiner eigenen Mittel bie reiche

Ausstattung seines Dheims boch zu übertrieben und für die burd ben Frieden von Bretigni außerst beschränkte Monarchie felbst zu laftig, als bag er nicht auf eine Befchrans fung berfelben ju Gunften ber lettern batte benten follen. Philipp aber gab Anfangs ben gutgemeinten Borftellungen feines Reffen fein Gebor, und ließ fich nur burch feine Freunde und Bermandten bereben, alle feine Befigungen und Guter in bes Ronigs Sande zu legen, bamit biefer nach Gutbunken eine Auswahl fur ihn wieber treffen follte. Sierauf wurde im vollen Rathe zu Paris eine Abtunft im Januar 1366 (n. St.) getroffen, welcher zufolge Bergog Philipp zuruderhielt: bas Bergog: thum Drleans und bie Grafichaft Balois nebft ben Schloffern und Burgvoigteien Corrie, Montargis, Bois-Commun, Chevre und anbern junachft gelegenen Ortschaften und Gutern bis zur Fullung der Summe von 6000 Livres Grundrenten (livrées de terre). Im folgenben Jahre brachte er ein neues Opfer, indem er feine Bemablin Blanta burch eine Schrift vom 27. Jan. 1367 ermachtigte, ber Krone noch bie Schloffer und Burgvoigs teien Couloumiers. Créci und Crevecoeur, fammt allen Rechten und Anspruchen, die fie auf Bigorre, über welche Grafichaft Rarl V. bereits anderwarts verfügt batte, und überhaupt auf alles das, mas zur Erbichaft ihres Baters und ihrer Großmutter, ber Konigin Johanna I. von Frantreich und Ravarra (f. b. Art.), gehoren fonnte, abgutreten. Blanta inbeffen genehmigte biefe Entfagungen urtundlich nicht eher, als den 3. Juli 1371, b. h. nach bem Tobe ihrer eifersuchtigen Mutter, die ben 4. Darg 1371 (n. St.) gestorben mar. Bier Jahre barnach ftarb Bergog Philipp in ber Bluthe seiner Jahre ben 1. Sept. 1375 und wurde in der heiligen Rreugfirche ju Orleans begraben. Bon seiner Gemahlin schreibt ihm G. Marthe falfdlich einen Sohn Ludwig zu, der aber mit einem fei= ner unehelichen Gohne verwechselt worden ift 41); Philipp binterließ gar teine ehelichen Rinder. Die Graffcaft Bas lois murbe feiner Bitme nebft einigen anbern Burgvoig: teien für ihren Unterhalt überlaffen, mahrend bas Bergog: thum Orleans fofort nach Philipp's Tobe vom Ronige eingezogen und ben Bewohnern beffelben bas gewunschte Bersprechen gegeben worden war, diese gandschaft nie wieber von ben unmittelbaren Krongutern zu trennen. Gleichwol übergab es Konig Rarl VI. ju ihrem Berbruffe am 4. Juni 1392 seinem Bruber Ludwig. Die Bergogin-Bitwe Blanta, am toniglichen Sofe gewohnlich bie Alte genannt, mar nach bem Urtheile bes Chroniften Juvenal des Urfins, der ihrer Zeit fehr nahe lebte, eine fromme, fcone, großmuthige und wohlthatige Furftin, bie faft alle ihre Sabseligkeiten an die Armen verschenkte, fodaß bei ihrem Tobe, welcher ben 7. (? 8.) Febr. 1392 (n. St.) fich ereignete, nicht viel zu finden war. Ihr Leichnam tam mit großen Ehren in die Gruft ihrer Schwester zu St. Denis, ihr herz dagegen neben die Asche ihres Gemahls im Dome zu Orleans 42). (B. Rose.)

Philipp, Bergog von Parma, f. Philipp V. Ro-nig von Spanien. III, 22. S. 446 fgg. Philipp, Bergog von der Pfalz, f. oben S. 1 fgg.

Bergoge von Dommern.

1) Philipp I. 1), der Sohn des Bergogs Georg I. von Pommern und ber pfalzischen Prinzessin Amalie, ward 1515 geboren. Sein Bater ließ ihn feit 1526 in Beis belberg am Sofe feines Dheims, bes Rurfursten Ludwig von der Pfalz, erziehen. hier befand er fich noch, als fein Bater ben 9. Dai 1531 in Stettin ftarb. Run holte ihn fein Baterbruder, der Herzog Barnim XI., nach Pom= mern. Barnim hatte langft eine Canbestheilung gewunfcht, und beredete nun biergu feinen Reffen Philipp, ben ein= zigen Sohn Georg's I., jur Theilung bes gandes '). Sie tam ben 28. Oct. 1532 zu Stanbe, und bas gand warb in zwei Berzogthumer getrennt. Die Theilung fand burch bas Loos ftatt, und Barnim fiel bas Land Stettin und hinterpommern, von der Ober bis an Polen, und mas in der Neumark pommerfc war, und Philippen Bolgaft und Borvommern, und was von der Ober an die Uder= mark und an Medlenburg grenzte, nebft ber Infel Rus gen zu. Beibe Berzoge behielten in Gemeinschaft bie Ausubung aller Regierungerechte, sodaß fie gemeinschaft= lich die Landtage ober Berathschlagungen mit ben Lands ftanben hielten, und die Ausübung aller Sobeitsgeschafte bes Patronaterechts über bie Universität Greifsmalbe und bas Bisthum Camin, und ber Landeshoheit über bie 30= hanniterordens-Comthureien. Doch verweigerte ber Beermeifter beiben Bergogen wegen feiner pommerfchen Guter, sowie ber Comthur von Bilbenbruch bem Bergog Phitipp ju Bolgaft die Huldigung als Bafall und Rath, bis er fich im 3. 1547 zu diefer bequemte 3). Jene Auseinans berfetung vom 28. Oct. 1532 warb nur jum Berfuche vorgenommen und follte acht Sahre bauern. Rach Berlauf berfelben vereinigten beibe Berzoge, weil man biefe Einrichtung fur gut fand, sich jur Theilung fur immer. Der wolgastische Theil ward babei vergrößert, weil Phi= lipp bei ber vorigen Theilung verkurzt war, und an ben Rogbiensten, Steuern, Rloftern und Intraden ber Umter Berschmalerung empfand. Bu bem wolgastischen Theil ward baber biesfeit ber Dber bie Comthurei Bilbenbruch. Greifenhagen, und mas die Steinwehre, Steinbeden und Erompen zu Leben hatten, zugelegt. Das auseinandergesette Land ward noch einmal aufs Loos getragen. Jebem Fürsten fiel sein Theil wieber zu und verblieb ibm. Das Jus patronatus über bas Stift Camin, die Propftei zu Colberg, Marien= und St. Ottenkirche zu Stettin. die Comthurei ju Wildenbruch, die Bolle ju Bolgast,

Histoire des Français. Tom. X. XI und l'art de vérifier les

<sup>41)</sup> über biefe vergl. ben Art. Orleans. 3. Sect. 5 28b. S. 42) Benutt wurden Anselme, Histoire généalogique de la maison royale de France. I, 106. 199. Saint-Marthe, Histoire généalogique de la maison de France. I, 238 sq. Sismondi,

dates. III, 2, 247 sq.
1) f. Philipp's Leben in Cramer's Großem pommer'fchen Rirchen-Chroniton und Val. ab Bicketed, Vita Philippi I., Ducis Pomeraniae, welche zugleich mit ber Epitome Annalium Pomeraniae besselben von Cicsted I. D. Balthasar im I. 1728 zu Greisswald herausgegeben hat.

2) v. Ei Este, Teutsche Ann. Pomer.
zum I. 1539; Schwarz, Bersuch einer pomm. rug. Lehnhistorte.

E. 717.

3) Schwarz a. a. D. S. 757. 765.

Bart, Greifenhagen und Pritten und bas frifche Baff

137

ferte Religionslehre an und hierdurch erhielten bie Protes fanten das Ubergewicht um fo mehr, ba auch bie Stabte Coslin im 3. 1532 und Barth 1533 bas augeburgische Glaubensbekenntniß annahmen. Bur gewaltsamen Untersbrudung der katholischen Religion ermunterte der herzogs lich lunebutgifche Generalsuperintenbent Die Berzoge von Pommern und ihre Stabte burch viele Briefe. Aber ihm Sebor ju geben trug man Bebenten aus Furcht vor ben Baffen bes Raifers Karl's V., bes romifchen Konigs Ferbinand und bes eifrig fatholifchen Kurfürsten Joachim von Branbenburg. Als aber nicht lange nachher Ferbis nand burch bie protestantischen Bumbesgenoffen ju Erneuerung bes Religionsfriedens am 29. Juni 1534 und gur Aufhebung ber gegen protestantische Berren über bie Secularisation tatholischer Stiftungen bei ben Reichsgerichten erhobenen Processe gezwungen ward, wagten bie Berzoge ben 13. Dec. 1534 jum Behufe ber Abschaffung ber katholischen Religion zu Treptow einen ganbtag zu halten, und ba bie meiften Stimmen fur Einführung ber Lutherischen Rirchenverbefferung waren, erhielt Bugenhas gen ben Auftrag jur Berfaffung einer Rirchenordnung .). Die Didcesanhoheit ber Bischofe von Roschild, Schwerin und Ramin in Pommern ward aufgehoben, und beschloffen, bag über jebe Boigtei ein Superintenbent verordnet, und ber Bifchof von Ramin, wenn er bie gutherifche Res ligion annehmen wurde, jum Generalsuperintenbenten bes ftellt werben follte. Aber Erasmus von Manteufel, ber damals Bischof von Kamin war, verwarf den Antrag, und wollte, wie er fagte, tein geiftlicher Bebienter ber Bergoge werben. Er batte um fo bobere Gebanten, ba er seit einiger Zeit von dem Kaifer als ein mit Regalien beliehener Reichsfürft behandelt worden mar. Co 3. B: bedrohte ihn Raifer Rarl V., 1529, seine Regalien eins auziehen, weil er die Lieferung ber Turtensteuer unterlafs fen hatte 7). Um, ohne ben Reichsfiscal wirkenb ju mas chen, diese auf Unmittelbarkeit zielende Banblung zu ents traften, nahmen bie Berzoge zwei Dal, 1532 und 1544, bie von bem Bischofe bem Raifer bestimmten Reiter und Anechte unter ihre Fahnen auf "). Da Erasmus von Manteufel nicht Generalfuperintenbent werben wollte, vis fitirten die Bergoge nebst Bugenhagen 1535 die Rirchen und Rlofter, und verorbneten zwei Generalsuperintenbenten, einen über bas Berzogthum Stettin, und einen anbern über bas Bergogthum Bolgaft. Da bie Ritterfchaft ges gen ben ganbtagsabicbieb protestirte, und ber Borfprecher ber Orbensleute, Abt Johann ju Rienkamp, am 8. Mai vom faiferlichen Reichstammergericht auswirtte, bag bei Bermeibung einer betrachtlichen Gelbstrafe biefer Lands tagsabschied für ungultig erklart werben follte, appellirten bie Berzoge von Diefem Befehl an ein funftiges freies Concilium, und bie Ordensleute und Abte, welche fich mit gunftigem Erfolg zu wiberfeten zu schwach waren, bequems ten fich noch in bem namlichen Jahre (1535) jur Abtres tung ibrer Rlofter ) an bie Bergoge, und begnügten fic

Parfreitenben Parteien, von welchen jebe fast gleich

sittig war, hatte es ungemeine Bichtigkeit, auf welche

Ecite fich herzog Philipp schluge. Er nahm bie verbef-

<sup>6)</sup> Gebharbi, Geschichte aller wenbisch-sladischen Staaten. 39. S. 155. 5) Buchholz, Bersuch einer Geschichte ber bemart Brenbenburg. 3. Th. S. 398.

L Encolt. b. 23. u. R. Dritte Section, XXIII.

<sup>6)</sup> f. allgem. Enc. b. 28. u. R. l. Sect. 7. Ab. S. 411. 7) Cramer a. a. D. 3. B. S. 48. 8) Chemnitii Danbefdpiften. 3. Ab. S. 335. Gebharbi a. a. D. S. 167. 9) f.

mit einem Jahrgehalte. Die Kleingbien, Urkunden und Suter ber Rlofter hatten bie Bergoge bereits bei ihrer Bis Atation an sich genommen, ließen jedoch, weil sie sich ben Anschein gaben, baß fie, wenn bas kunftige Concilium es für gut fanbe, die Rlofter wiederherftellen wollten, die Buter beifammen, und festen Bermalter über biefelben. Unter biefen Gutern, welche bie Bergoge in Bermahrung genommen batten, befanden fich auch bie ben Bifcofen von Schwerin und von Roschild gehörigen Landereien. Diefe wiberfetten fich ber Einziehung berfelben burch bie Bergege von Dommern im 3. 1538. Doch ließen fich ber Bischof und die Pralaten von Schwerin burch Geld absinden, und entsagten der geiftlichen Aufficht und den Diocesanrechten fur eine Rauffumme, welche bie Berzoge gablten. Aber ber auf feine Rechte bestehenbe Bifchof von Roschild verlangte von seinem herrn, dem Konige Christian III. von Danemart, Silfe. Der Jonig, noch außerbem durch Ginziehung ber pommerschen Guter feiner bolfteinischen Klofter in Born gesett, übte Wiebervergeltung und nahm für bas Erste einige in Danemart liegende Gus ter der Berzoge an sich, und hielt die pommerschen Raufleute an. Die Berzoge, welche bem Konige vorftellten, bag nach ben Bertragen ber protestantischen gurften bie Discesanrechte ber Bifchofe für erloschen gehalten werben mußten, behaupteten, bag bie Guter auslandischer Rlofter gleich benen der inlandischen Stiftungen behandelt werden tonnten. Da aber der König mit Kriege drohte und die Bundesgenoffen ber Berzoge fich unthatig bezeigten, faben fich Barnim und Philipp burch bie Dacht Chriftian's III. im 3. 1539 gezwungen, bie rugifchen Guter bes Bifchofs von Rofchild mit Borbehalt ber Lanbeshoheit abzutreten, umb bem Bischofe die Diocesanrechte zuzugestehen. Durch ben von bem Konige ben 4. Sept. 1542 ju Riel errich= teten Bertrag jeboch wurden bie genannten Guter vollig mit ber bauischen Krone vereinigt, namlich unter ber Bebingung, daß fie einem Pommerschen vom Abel von dem Bifchofe von Roschild, erblich zu Leben gegeben werben follten. Die Didcesanrechte bes Bischofs von Roschild wurden babin verwandelt, daß er das Recht erhielt, einen rugifden Bifchof ober Superintendenten auf den Borfiplag ber Berzoge zu mahlen, zu ordiniren, zu bestätigen und im Rothfalle auch abzuseten. Diefer Superintenbent, welcher die geistliche Gewalt bes Bischofs von Rofoilb auszuüben hatte, follte bem Konig eidlich hulbigen 10). Diefes geschah auch im 3. 1551, ungeachtet bie bergoge im 3. 1550 abermals versucht hatten, diefe Guperintenbentenstelle von Seeland zu trennen und zu ber Universität Greifswalbe zu schlagen 11). Den Sat von bem Erloschensein ber bischöflichen Gewalt beuteten bie großen Stabte babin, daß bie fogenannten Epiffopalrechte innerhalb ihrer Mauern nicht bem ganbesherrn, sondern ber mit ber weltlichen Berichtsbarteit verfebenen Stabtobrigkeit angefallen waren. Diefer Unnahme aufolge ver-

bie Namhaftmachung berfelben in ber allgem. Enc. b. KB. u. R. 1. Sect. 7. Sh. S. 411.

warf die Stadt Stralsund die herzogliche Kirchenordnung. und traf im 3. 1535 mit ben Banfeftabten Lubed, Dam= burg, Bremen eine Bereinigung bur Beobachtung gleicher Glaubenslehre und gleicher Kirchenceremonien. Die Stadt Greifswalde verband sich mit der dasigen Universität zu bemselben 3mede, und bestellte ebenfalls einen besondern Superintenbenten für ihre Geiftlichkeit. Das Ramliche that die Stadt Stettin. Sie hatte feit bem 3. 1523 noch mehre Dishelligfeiten mit ben Berzogen, bulbigte aber endlich benselben im 3. 1540 und behielt bie anges foctenen Borrechte. Die Stadt Stralsund leistete ben Beraogen im September 1541 bie Bulbigung und behauptete ihre Unabhangigkeit in geistlichen Dingen 19). Bermoge bes besondern Bertrages 13), welchen Greifsmalbe am Donnerstage nach Latare 1553 mit bem Bergoge fclog, mußte ber von ber Universitat und bem Stabts rathe ermählte Stadtsuperintendent von ben Berzogen bem Bifchof von Ramin prafentirt werben. Rurg barauf warb auf dem ganbtage im Februar 1556 die Bestimmung getroffen, bag teiner von den Stadtsuperintendenten eine eigenthumliche Gerichtsbarkeit haben, und alle von bem Generalsuperintenbenten abhängen sollten. Auf ber merk wurdigen Busammentunft, welche bie schmaltalbischen Bun-besgenoffen im 3. 1537 ju Schmaltalben hielten, und auf welcher die schmaltalbischen Artitel, welche man bem Concil zu Mantua übergeben wollte, verfaßt wurden, befand fich Bergog Philipp perfonlich 14). Er warb von bem fiettinischen Superintenbenten begleitet. Außer ber Relis gion hatte er auch noch andere Grunde an jener Theils nahme. Er mar namlich ber Schwager eines ber eifrige ften Protestanten, bes Kurfursten Johann Friedrich bes Großmuthigen, indem er im 3. 1536 zu Torgau fich mit Maria, ber Tochter bes Aurfürsten Johann von Sachsen, verheirathet hatte, welche Trauung Luther verrichtete 16). Beide Bergoge von Dommern traten bem ichmaltalbifden Bunde bei, jedoch unter der Bedingung, daß fie bei bem= selben nur so lange bleiben wollten, als er sich in keine andern Geschafte, als in das der Bertheibigung der Religionssicherheit einlassen wurde. Diese Bedingung ward im 3. 1541 burch bie Kriegeruftung bes fdmaltalbifchen Bundes gegen ben Bergog Beinrich von Braunschweig-Wolfenbuttel verlett. Die Bergoge von Pommern mifch=

<sup>10)</sup> Londorp, Acta publica, T. VIII, p. 115, 11), Sebs barbi, Fortseigung ber allgemeinen Welthistorie. 33, Ah. Geschichte von Banemert. S. 17%.

<sup>12)</sup> Gebharbi, Gefdicte aller wenbifch : flavifden Staaten. 13) Bei Chemnitius, Danbfdriften. 4. St. 2. **286.** ©. 168. 14) Daberlin, Die allgemeine Belthiftorie. Reue **S**. 374, Siftorie. 12. 286. S. 52. 15) Diefer Umftanb war zu mertwürdig, als bas fich nicht hatten Gegen baren tnupfen follen. Rade einer berfelben fiel guthern, als er bie Arauung verrichtete, einer von den Trauringen unversebens aus der Sand, und der Trauende, hieruber bewegt, fagte: "Doreft bu, Teufel! es geht bir nicht an!" Dierauf rebete er bie Brautleute mit Borten an, in weichen er winfchte, baß fie machfen und fich vermehren follten, und the Same nicht aufhören follte. Rach ber anbern Sage hielt er, ale ihm ber Beile fillicomeigenb, als wenn er in tiefen Gebanten flanbe, und fprach enblich bie fo eben angegebenen Borte. Man beutete bas lange Schweigen barauf, baß ber Bergog mit feiner Gemahlin et-liche Jahre ohne Erben blieb. Micrallus, Antiquitates Pomoraniae ober Geche Bucher vom alten Pommerland. 3. Bo. 2. Th. **E.** 350.

ten fic baber im 3. 1541 nicht in den Krieg wiber ben Bergog von Braunschweig, horten auf, ihre Gelbbeitrage einzusenden, und beschickten bie Bunbestage nicht mehr. Als der schmaltalbische Bund bem Bergog von Braunschweig sein gand nahm, ließen fie im 3. 1543 ju Speier ben schmaltalbischen Bunbesgenoffen die Urfachen andeus ten, burch welche fie genothigt wurden, von bem Bunbe abzutreten. 3wifden ben beiben Bergogen und bem Bi= fcof ju Ramin, Grasmus von Manteufel, walteten wich: tige Streitpuntte ob. Bur Entscheidung berfelben festen bie Bergoge Jacob Bobefer, Rubiger Maffow, Dagte Borden, Jost Molgan, Ulrich Schwerin, Bebige Bugenbagen und die Bargermeifter ju Stralfund, Stettin, Sreifswalde und Stargard, Chriftoph Lorbeer, David Braunschweig, Jaspar Bansom und Jaspar Bort nieber, und legten bie Sache auf Die Beife bei, bag ber Bifchof bie Reichssteuern nicht für fich allein, sonbern zugleich mit ben Fürftenfteuern in den Rreistaften fenden, teinen Reichstag beschiden, die gurften fur feine Patrone ertennen, ihnen alle Reverenz, Folge und anderes erweisen und bingegen von ihnen Schutz erwarten follte. Als der Bischof Erasmus von Manteufel als ein getreues Glied der tastholischen Kirche ben 7. Jan. 1544 ftarb, entstand zwis fchen ben Bergogen Barnim und Philipp, welche auch wegen ber Sachanischen Comthurei in Zwift waren, wegen Erwählung eines Bifchofes an bie Stelle bes Erasmus uble Stimmung. Es war zwar in Betreff ber Ros mination und Prafentation die Beranlaffung gemacht, baß fie, wofern fie fich, als beibe Patrone, ber Perfon halber nicht vereinigen tonnten, binnen vier Bochen ber Romis nation wegen fich zusammen verfügen ober schiden, und barüber loofen wollten, bag ber, bem bas Loos jufallen wurbe, biefes Ral die Romination ber Person zum Bischofe als lein baben follte. Das Slud bes Loofes begunftigte ben Bergog Barnim, und er folug auf Furbitte feiner Gemablin und bes Bergogs Ernst zu Braunschweig und La-neburg, ben Grafen Ludwig von Eberstein wegen seiner Sattlicen Gemuthegaben vor. Derzog Philipp aber führte beffen Minberjahrigfeit als hinbernig an, und wollte besbalb nicht einwilligen. hierüber wurde eine Bufammentunft ju Pafewalt unter ben beiben Berzogen felbft ges halten, aber es tam teine Bereinigung ju Stanbe. Bers jog Barnim trug bem Bergog Philipp an, bag auch er eine Perfon auf fein Recht nennen und bas Loos noch einmal werfen follte. Philipp aber meinte, er konnte eis nen, welcher ber Dignitat fabig ware, nicht gegen einen wegen ber Minberjahrigkeit Unfahigen feten, und gab vor, bergeg Barnim batte wegen ungeschickter Romination bamals fein Recht verfaumt, und baffelbe ware ibm in so-Lien jugewachsen, und nannte alfo barauf Jacob Biges Diefes tonnte bem Bergog Barnim nicht belieben. Die Stiftsfianbe wollten nicht langer ohne haupt fein, und bie Sache bem Raifer, als bem Dberhaupte ber Das trone, notificiren und Berordnung erwarten. Daber legte Bergog Philipp nach gehaltenem ganbtage ju Treptow die Errung an die ganbrathe, und beliebte Tagezeit auf bie Swyne. Da wurden benn zu Schiedsleuten gesett von bem herzog Barnim Jacob Bobefer, Rubiger Mas-

fow, Bartholomaus Svave, Jochim Pobewits, henning von Dewig und Bolf von Bebel, von bem Bergog Philipp aber Jochim und Jost Gebrüber Molgane, Bebige Bugenhagen, Dubichlaff Cicheftabte; Matthaus Rors mann und D. Ricolaus Genztow. Aber auch biefes Ral tonnten fie noch nicht ber beiben nominirten Derfonen halber einig werben. Es tam baber D. Johann Bugenhagen, Pomeranus geheißen, Profeffor zu Bittenberg, unb ward als Bifchof einhellig beliebt. Aber er entschulbigte fich, und schling vier andere Personen vor. Unter biefen marb endlich durch Unterhandlung bes Kurfurften Johann Friebrich von Sachfen und burch Erfenntnig ber bagu niebergefetten ganbftanbe ju Kamin, Bartholomaus Svave nominirt, und barauf burch bas Capitel ermablt und con-Durch ben auf Beranftaltung bes Rurfurften firmirt. Johann Friedrich von Sachsen von ben beiden Berzogen ben 17. Oct. 1545 ju Coelin gefchloffenen Bertrag warb feftgefest, daß beibe regierende gurften ein jeber Patron fein und zwei Personen von Abel, ober sonft Qualificirte nennen und bem Capitel die freie Babl laffen, ben Erwählten bestätigen, auch bes Bischofs bisher behauptete Borrechte nebft bem Gerichtsftanbe vor bem Reichstams mergericht nicht einschränken ober franken wollten. Der biefes Mal zum Bischofe gewählte Bartholomaus Svave ward von ben brei pommerifchen Superintenbenten nach Lutherischer Beise ordinirt, verheirathete fich, und ließ bennoch burch Martin Beiher ju Rom bie papftliche Confirmation suchen. Auf bas allgemeine Concilium zu Tris bent, welches im 3. 1545 eroffnet wurde und enticheiben follte, ob bie Reformation nach Luther's Beife nothig und beilfam fei, fanbten bie Bergoge von Dommern ihre Gots tesgelehrten nicht, weil fie mertten, bag biefem Concilium bie Freiheit fehlte. Doch hatten bie Bergoge nicht gewagt, fich feierlich von bem Papfte loszusagen; benn fie nennen ibn ihren allerheiligsten Bater in ben Urfunben vom 3. 1538, welche ben Erbvertrag betreffen, ben fie mit bem neuen Aurfürsten Joachim II. von Branbenburg, ber ihr Glaubensgenoffe geworben mar, erneuerten. Bei bem erften Ausbruche bes ichmaltalbischen Krieges zeigten bie Berzoge ihren ganbftanben auf bem ganbtage gu Bollin ben 8. Aug. 1546 an, baß bas Land in Gefahr gerathen werbe, wenn man fich nicht rufte, indem fie aus einander festen, was wegen bes fcmaltalbifden Bunbes vorgelaufen. Den Lanbftanben tam es beschwerlich vor, daß sich die herzoge ohne ihren mitgenommenen Rath und Borwiffen, wiber alten Gebrauch, im Anfang in Berbunds niß eingelaffen hatten, und baten, baß fie fich in weitere Bundniß, ber gemeinen ganbichaft jum Befcwer und Unftatten, nicht ferner einlaffen mochten. Die Berzoge entgegneten, bag fie fic bes Berbunbniffes nicht weiter, als mas bie Religion betreffe, anmageten; fie haben bie Bunbesfteuer aus ihrem eigenen Bermogen bezahlt, es fei baber nicht nothig gewesen, über ben Bund mit ben Stanben Rudfprache ju nehmen. Die ganbfiande willigten nun ein, baß ben Bergogen ber gemeine Pfennig, welcher wiber ben Erbfeind ber Chriftenheit pflegte gesamm elt gu werben, gefolget wurde. Beiter aber wollten fich bie Landftanbe biefes Dal ju teiner anbern Steuer verfteben. Im

August besselben Jahres (1546) schrieben bie Bergoge noch einen gemeinen Landtag aus, und brachten vor, daß fie ersucht wurden, in vorstehender Roth ihre Religionsverwandten mit Steuer und Buthat nicht zu verlaffen, und begehrten von ber Landschaft Mittheilung guten Rathes und treuer Bohlmeinung. Run erklarten sich die Landsftande bereit, personlich jedem, der Pommern angreisen wurde, entgegenzugeben, und es ward beschloffen, bag man fich mit Pferben, Bagen und anderm Kriegegeboris gen in Bereitschaft fegen, Ausrustung im gangen gande perordnen, und eine halbe Frauleinsteuer, b. i. 12,500 Gulben, auf einen Nothfall, nebst bem gemeinen Pfennig anzugreifen, bewilligen wollte. Die Berzoge machten nun bie besten Bortebrungen im Betreff ber Ruftung bes Dees res und ber Befestigung ber haltbaren Plage, zur Abwehrung jeber feinblichen Dacht. Bugleich behielten fie bie bem Raifer bewilligte Turtensteuer zurud, weil Diefelbe im 3. 1542 von ben Reichsstanden nur unter ber Bebingung bewilligt worben war, baß ber Religionsfriebe nicht gebrochen werben follte. Als enblich im 3. 1547 bie Flamme bes Krieges machtig aufloberte, und Kaiser Rarl wider ben Rurfursten Johann Friedrich von Sachfen und ben Landgrafen Philipp von heffen ins Feld rudte, verlangten biefe von ben Bergogen von Pommern Bilfe. Bergog Philipp ichidte feinem Schwager, bem Rurfurften von Sachfen, ein Fahnlein Anechte von 300 Pferben: Hierüber fielen die Berzoge von Pommern in bie Ungnade des Kaifers. Der Berzog Albrecht von Medlenburg erhielt von biefem Befehl, fich zu ben taiferlichen Truppen, welche fich in Beftfalen befanden, gu begeben, und erft Bestfalen und guneburg einzunehmen, bernach Pommern zu überziehen. Da ber Kaifer fiegreich war und vornehmlich den Aurfürsten Johann Friedrich von Sachsen in ber Schlacht bei Mublberg gefangen be-Tam, geriethen bie Bergoge von Pommern in große Beforgniß. Besonders beunruhigte fie bas taiferliche heer, welches Bremen belagerte (im 3. 1547). Sie ließen baber alle Orte, wo ber erfte Ginfall geschehen mochte, wohl verwahren, und fo murben Pafemalt und anbere Stabte mit Ballen und Rondellen burch Anordnung und Befehl bes herzogs Philipp merklich befestigt. Diefer getraute fich nicht, in Wolgast sicher zu sein, und furchtete nicht ohne Grund, baß ber Raiser fich feiner Person bemachtisgen wollte. Er wollte sich baber mit seiner Gemablin und ben jungen Prinzen nach Stralfund begeben. Man fagt aber, wie Micralius bemertt, daß folches Chriftoph Lorbeer, ber durch herzog Albrecht von Mecklenburg auf eine andere Meinung mochte gebracht sein, verwehrt habe. Also ward herzog Philipp zu Greisswalbe mit großer Geneigtheit ber Burger aufgenommen, und verbesserte Diese überdies an fich wohlgelegene und von Natur wohls verwahrte Stadt mit neuen Berten an ben Ballen, und besonders vor bem Mühlenthore, mit einem "Rundel" (Rondelle). In ben fieben Artifeln, welche ber Raifer ju Ulm burch ben Drud veröffentlichte, murben bie Berzoge von Pommern beschulbigt, daß fie bem Manbat, welches kaiserliche Majestat bei allen Kursten batte ans schlagen lassen, keine Kolge geleistet, bem Kurfürsten zu

Sachfen 300 Pferbe augeführt, ben taiferlichen Befehlsbabern bagegen nicht 200 Pferbe, welche bereit in Beftallung gewesen, folgen laffen, ihren Raifer bei ben Lands ftanden auf bem Landtage jum heftigsten angegeben, ben gemeinen Pfennig, welcher gur Turtenfteuer gefammelt, bem Raifer zuwiber gebraucht, ben ichmaltalbifchen Bunb unterschrieben, und in bie Schmabschrift, wie fie genannt warb, wiber taiferliche Dajeftat gewilliget batten. Much warb vorgegeben, faiferliches Manbat mare übel ju Stets tin, als man es angeschlagen, geschimpft worben, und Berjog Barnim batte fich mit etlichen Particularfachen ungehorfam gegen taiferliches Manbat bezeiget. Derohalben Ihre Kaiferliche Majeftat gebuhren wollen, vermoge taiferlichen Amtes und ben Rechten, fich gegen bie Bergoge gu verhalten. Ein großer wirklicher Blid beharrlicher tais ferlicher Ungnade marb nun benn auch baburch gegeben, bag bie Berzoge auf ben Reichstag zu Augsburg, welcher im September 1547 gehalten warb, nicht erfobert wurben. Auch war Bergog Philipp angegeben, als wenn er basjenige, mas fein Bater, Bergog Georg, wegen ber Mart Brandenburg angenommen, verlaffen hatte. Obwol beibe Bettern, Bergog Barnim und Bergog Philipp, auf Anrathen ber Kanbichaft etliche pommeriche Rathe, als Sacob Bizeviz, Kangler und Claus Putfammer, Haupt= mann gu Alten: Stettin, nach Augsburg fanbten, ihre Unschulb in ben Studen, in welchen fie wider Gebuhr angegeben waren, zu handhaben, so ward ihnen boch lange Beit Aubienz verweigert, und nach endlicher Ertheilung berfelben nahm ber Raifer faft ein ganges Jahr lang bie vorgewandte Entschuldigung in Bebenten. Babrend die Berzoge von Pommern und ihr Land in großen Gorgen standen, starb Bergog Albrecht von Medlenburg, welcher Bremen belagerte. Herzog Erich von Braunschweig verslor ben 23. Mai 1547 bie Schlacht bei Drakenburg 16). Der Raiser konnte nun nicht mehr leicht an bie Eroberung Pommerns benten. Much ließ Konig Sigismund von Polen burch Stanislaus von Lagty, ben er legations= weise an ben taiferlichen Sof gefandt, fleißig verhandeln, um die Überziehung bes Dommerlandes zu verwehren und bon seinen nachsten Dheimen bie augenscheinliche Gefahr abzuwenden. Lafty, welcher lange am taiferlichen Sofe warten mußte, und mertte, bag er vielleicht boch Dommern einen Bortheil schaffen konnte, legte seine Legation fo muthig und bebergt ab, baß er nicht aufhorte, gar bart, auch fast mit Unwillen und Drohworten zu follicitiren, bis er gewunschte Antwort erlangte. Babrend beffen mußten bie pommerfchen Gefandten, welche noch immerfort bingehalten wurben, viele Drohworte burch ben Abt von Artois boren. Die Sache marb auch baburch fcwieriger gemacht, bag ber Bifchof von Ramin, Bartholomaus Svave, gebeiras thet hatte, und beswegen mit Einigen im Capitel ju Ras min in Streit gerathen mar. Das mit bem Domcapitel vereinigte Capitel zu Rolberg icopfte baraus, bag ber Raifer bie Protestanten besiegt zu haben glaubte, bie Soffnung, die Lutherischen Neuerungen abstellen zu konnen,

<sup>16)</sup> f. bas Rabere in ber allgem. Encytl. b. 23, u. R. I. Sect. 27. Ab. G. 323.

PHILIPP

und ersuchte ben Raiser, es von bem Behorsam gegen ben verehelichten und nicht mit der Inful gefronten Bischof lodzusprechen, und ibm bie von ben Bergogen entzogene Bahlfreiheit; bem Bifchofe aber bie fürftliche Reichsftands schaft wieder ju geben. Diefes alles bewilligte bem Capitel ber Raifer burch bas scharfe Rescript vom 6. Febr. 1548. Die Bergoge appellirten von bem taiferlichen Befehl an ben Reichstag, und unterwarfen ber Untersuchung Des faiferlichen Reichstammergerichts Die Frage, ob ber Bifchof ein mabrer Reichsstand fei. Auf Furbitte ber Reichsstande und burch die Unterhandlung bes Erzbischofs Abolf von Coln wurden jur Ausschnung zwischen bem Raifer und ben Bergogen von Pommern Borfcblage gemacht, benen zufolge bie Bergoge im 3. 1548 eine Begnabigung ober sogenannte Capitulation erhielten, welche vorschrieb, baß bie Bergoge bem schmalkalbischen Bunbe ganglich ent= fagen, Ihrer taiferlichen Majeftat Bibermartigen teine Bilfe leiften, fußfallig bem Raifer ihr Berbrechen abbitten, gur Erstattung aufgewandter taiferlicher Kriegeunkoften 150,000 rheinische Sulben erlegen, die eingezogenen Rlos fter benjenigen Orden, welchen fie gebort hatten, wiederge= ben, und die taiferliche Glaubensvorschrift ober bas Interim annehmen follten. Die Bedingung, wegen Bergicht= leiftung auf die Theilnahme an bem schmalkalbischen Bunde, hatte fur bie Bergoge nichts Schwieriges, ba fie fich schon zuvor bem Bunde nicht weiter verbindlich gemacht hatten, als was die Religion betraf, und fich auch fcon feit funf Sahren bem Bunde baburch entzogen hat= ten, baf fie an dem Rriege gegen den Berzog Beinrich von Braunfdweig teinen Theil genommen, und bas Rammergericht nicht recufirt hatten. Aber von ber Annahme bes Interims wollten bie Berzoge Richts wiffen, fonbern wollten die gange Sache bis jum regelmäßigen Concil aussehen. Much beschloffen bie Lanbftande auf bem Lands tage ju Stettin 1548 mit Ausnahme ber Abgeordneten ber Stabte Stralfund und Greifsmalbe, welche fur bie Annahme bes Interims stimmten, bie Capitulation ober weniastens bas Interim nicht anzunehmen, und verspras chen ihren herren allen Beiftanb, wenn ber Raifer fich nicht wurde bewegen laffen, bie harten Bedingungen gu milbern. Wegen ber 150,000 rheinischen Gulben fuchten die Herzoge Linderung und Moderation, und fertigten aufo Neue ihre Deputirten, als Rudiger Massow, hans Bonow, beibe Marschalle, Johann Fall, Jacob Zizevit, beibe Kangler, und Balthafar von Bolbe, Doctor, an ben Raifer ab, bamit fie nochmals barthun follten, baß Ihre fürfil. Gnaben nichts Buffälliges begangen und fich teineswegs taiferlicher Dajeftat fcut : und ichirmfeil gemacht hatten. Die Abgesandten erhielten bie Antwort, baß ber Kaiser mit merklicher Bedrohung die Annahme des Interims begehre, und bevor man sich beshalb einges Lassen hatte, Richts wegen Moderation der angekundigten Summe Gelbes wollte gescheben lassen. Hierüber hiels ten beibe Herzoge im I. 1549 zu Alten. Stettin nochs mals einen Landtag. Auf demselben erklärten sich die Landstände, daß sich die Landessürsten gegen Gott den Allmächtigen mit unverletztem Gewissen und gegen die aiserliche Dajestat mit gebührlichem Geborfam einlassen

und sich mit berfelben so vergleichen follten, daß sie sich nicht in Gefahr setten. Endlich wurden auf vorherge-bende Beforderung und Fürbitte bes Konigs von Polen, als ihres nahen Blutsfreundes, die Gerzoge nebst ihren Unterthanen gnabigft absolvirt und in taiferl. Dajeftat Schut und Schirm wieberum aufgenommen, boch fo, baß fie nach geschehener Sumiliation und Abbitte, welche fie burch Abgeordnete leisteten, 70,000 Gulben gur Bersehrung Ihrer kaisert. Majestat in zwei Terminen zu ents richten anheischig wurden, und noch 20,000 Gulben, welche zu Erhaltung bes genannten verhandelten Bertrages und erhaltenen Linderung der erstmals gefoberten Summen aufgewandt waren, wie auch wegen bes Ram= merschates ober Borraths, welcher von bem gangen Reiche bewilligt mar, 9720 und endlich 6300 Gulben jum Gebaube und zu Festungen in Ungarn: Summa 126,020, zu erlegen einwilligten. Die Stabt Magbeburg mar wegen Theilnahme an bem schmalkalbischen Bunde ben 27. Juli 1547 von bem Raifer in die Reichsacht erklart, und biefe Acht ben 18. Mai 1549 erneuert worben. Begen ber Erecution berfelben ließ ber Raifer burch Gefanbte, welche er an bie Stande bes ober : und nieberfachsischen Rreises nach Juterbogt fandte, verhandeln. Dbicon bie Stanbe baten, fie mit ber Erecution nicht zu belaben, fonbern bie von Magbeburg auf ben Reichstag zu vergleiten (ihnen ficheres Geleit zu geben), und zur Berborung zu gestat-ten, so ward boch ein gemeiner Romerzug auf sechs Do= nate lang befchloffen, wiber bie von Magbeburg ju gebrauchen. In die Berjoge von Pommern ward Lagarus von Schwendy mit taiferlichen Creditiven abgefertigt, in welchen ihnen auferlegt warb, bem Kurfurften Morits von Sachfen, welchem ber Raifer zur Unterhaltung bes Erecutionsheeres aus ber Reichscaffe eine monatliche Summe von 60,000 Gulben, und außerbem 100,000 Gulben für bie bereits aufgewandten Untoften überhaupt bestimmte, hilfe zu leisten und bas im juterbogkischen Abschiebe Berwilligte ju vollziehen. Als biefes von ben Berzogen in Berathung gezogen warb, wollten fie und bas ganb fich wiber bie von Dagbeburg nicht einlaffen, noch mit ber Erecution belegen, sonbern erklarten fich, wenn bie gemeinen (bie fammtlichen) Reichsftanbe folches Bert auf fich nehmen wurden, wurden fie fich alsbann bem gemaß verhalten. Die Belagerung von Magdeburg nahm eine für ben Kaifer ungluctliche Wendung. Als im 3. 1552 ber paffauer Bertrag jum Frieden und jur Sicherheit ber Religion geschloffen warb, ftellten bie Bergoge von Dommern fich burch Sacob Bigevit, und auf ben Reichstag au Augsburg, wo ber genannte Religionsfriede ganglich vollzogen ward, burch heinrich Rormann, Christian Kussow, Balentin von Eidstabt, und D. Anton Schwallens berg, und halfen biefe beilfame Bandlung mit foliegen. Im Betreff ber Streitigkeiten, welche bie Bergoge mit ben Capiteln ju Kamin und Kolberg hatten, ift Folgens bes ju bemerken. Der von ben Capiteln angesochtene Bischof Svave von Kamin bankte ab. Sein Abgeords neter ju Rom, Martin Beiber, erhielt von bem Papfle bas Biethum von Ramin, und im 3. 1551 einen papfis lichen Befehl an bas Domcapitel, ihn jum Scheine gu

Diesem Gingriffe in ihre Rechte widersetten fic bie Berzoge. Der Kaiser wollte dem von dem Dom= capitel gewählten Martin bas Stift nicht verlehnen, sons bern gab, weil bie Sache ftreitig war, nur eine Inbult, und vergonnte, bag bie Bergoge, beren Patronatrecht über bas Bisthum er bestätigte, alter Gewohnheit nach, ihren Bischof ins Stift zur hulbigung introducirten. Da Martin ein Eutheraner war, fo erlangte er von ben Berzogen, daß fie ihn nebft einem andern Manne bem Capitel pras sentirten, und den 24. Det. 1552 als Bischof einsuhrten 17). Aber noch immer ward es nicht ruhig, benn schon im nächsten Jahre (1553) verlangte das Capitel zu Kamin, daß Bischof Martin, weil seine Borganger in die Reichsmatrikel ehebem geschrieben, mit Steuern und Kriegscontingenten belegt, auch zuweilen von bem Raifer auf ben Reichstag gefobert waren, jum Sige im Reichsfürstenrathe follte gelassen werben, und bewirkte eine Ladung bes Bifchofs Martin auf ben Reichstag. Aber biefer wollte berfelben nicht folgen. Daber faßten bie Bergoge ben Befchluß, baß fie funftig flets einen Pringen vom Geblute bem Capitel jur Bahl prafentiren wollten 16). 2018 Bischof Martin ben 8. Juni 1556 farb, nothigten die Berzoge bas Domcapitel, Johann Friedrich, ben alteften, aber erft 14jabrigen Gobn bes Bergogs Philipp, jum Bifchofe ju poftuliren und ju mablen. Bergog Philipp, ber Bater bes Poftulirten, gab bem Stifte Ra-min eine Affecuration, bag es mit allen feinen Pralaten, Mannen und Stabten, Unterthanen und Berwandten, bei allen ihren habenben Freiheiten, Begnabigungen, Berrs lichkeiten und Gerechtigkeiten solle gelassen, und babei wis ber manniglich geschütt werben 18). Johann Friedrich trat erst nach 13 Jahren bie Regierung bes Bisthums an, und wiederholte die Affecuration 20). Die Berzoge Barnim und Philipp nahmen ben 22. Marz 1556 auf bem ganbtage ju Alten-Stettin ben augsburger Religions. frieden vom 25. Sept. 1555 feierlich an, und verabrebeten mit ben Lanbstanben, daß vermoge bes Religionsfriebens nur bas in ber augsburger Confession enthaltene Relis gionefpftem in ben Bergogthumern und Bisthumern gelebrt werben folle, und bag man nach Inhalt bes Friebens teine bischofliche Gewalt ferner bulben wolle. Der wolliner gandtagsabschied vom 3. 1546 hatte die Biebertaufer nicht sowol wegen ihrer Glaubenslehre, als vielmehr aus Beranlaffung ihrer fo gefährlichen Behauptungen, daß Chriften in der vollkommenften Gemeinschaft ber Guter und Beiber und in ber zugellofeften Freiheit leben und feine Obrigfeit anerkennen mußten, aus ben Bergogthumern verwiesen. Jest auf bem Landtage zu Alten= Stettin, im Marg 1556, feste man Strafen auf jebe Abweichung von bem Buchftaben ber augeburgifchen Con-

fession und verbot bie Reuerungen enthaltenben Bucher. Die bisherige Einrichtung in Pommern, daß die Generals fuperintenbenten und Superintenbenten, fowie auch einige Stadt= und gandpfarrer in ben jahrlichen Synoden für bie Erhaltung gleichformiger Lehren und Gebrauche forge ten, ward beibehalten, und weiter bahin ausgebehnt, baß bie bischöflich:schwerin'schen und roschildischen Superintens benten und Geistlichen an ben Generalsuperintenbenten gu Bolgaft, und bie Beiftlichen im Bisthume Ramin an ben Superintenbenten zu Stolpe verwiesen wurden. Dies fer Anordnung widerfette fich tein auswartiger Furft, und fo warb Pommern nun in brei Generalsuperintens benturen getheilt, wodurch bie bischofliche Didcesanregies rung vollig vernichtet marb. Bisher waren bie Guter ber eingezogenen Rlofter nicht mit ben berzoglichen Bus tern vereinigt, sondern nur bis jum nachften Concil abministrirt worben. Nur ausnahmsweise hatte man einige wenige Landereien ber verbefferten Universität Greifswalbe geschenkt, und aus zwei Collegiatstiftern 1541 ein neues Pabagogium zu Alten-Stettin errichtet. Durch ben Religionsfrieden wurden die Herzoge jur Behaltung jener Guter berechtigt. Der auf bem Canbtage zu Alten-Stettin im 3. 1547 gemachte Borfchlag, einige Stiftungen zwar einzuziehen, Die meisten aber in Rlofter zum Unterhalte burftiger Frauenzimmer, und in Schulen fur Iunglinge und Madchen zu verwandeln, tam bamals nicht zur Ausführung. Auf bem Landtage zu Alten-Stettin, im Februar 1560, verlangte bie Ritterschaft die Wiederherstellung ber weiblichen Klofter fur ihre Tochter, weil biefe Stiftungen von bem Bermogen ihrer Borfahren jum Unterhalte durftiger Personen ihres Geschlechts sehr reich bes gabt worden waren. 3mar entgegneten bie Bergoge, baß biefes Borgeben unerwiesen sei, versprachen jeboch bie Bieberherstellung einiger weiblicher Stiftungen, namlich ber Rlofter Bergen und Berchen im wolgaftifchen, und Marienfluß und Butow im ftettinischen Theile, und Rolberg im Bisthume Ramin für eble Jungfrauen unter Borbehalt ber fürftlichen Dacht, mit ben Gutern biefer Rlofter nach Willfur zu verfahren. In ihrer bisherigen Berfaffung ließ man bie Pralaturen und Kanonitate gu Ramin und Kolberg für Lutherifche Gobne abeliger Lehn= leute und für burgerliche Gelehrte, und ficherte bas Beftehen berfelben für die Butunft burch berzogliche Bestätis gungsurfunden vom I. 1560. 3wischen bem Berzoge Philipp und bem Beermeifter von Sonnenburg malteten verschiedene Irrungen ob, welche bie Comthurei Bilben= bruch betrafen. Bahrend bes 3wistes ließen bie bergogs lichen Beamten etliche bem Comthur fonft auftanbige Gas ter und Intraben einziehen. Dagegen lebigte ber Deis fter aus und entblogte bas Baus Bilbenbruch, welches ein Orthaus bes Fürstenthums Pommern war, nach bem Lobe Gottschalt's von Beltheim, und Bit's von Theu-men, gewejenen Comthuren, und führte an Geschut, Mrtillerie und Ruftung bavon. Als aber Thomas Runge Meifter St. Johannesorbens in Sachfen, ber Mart, Dom= mern und Wenbenland geworben, verfügte er fich perfonlich nach Wolgaft in bas berzogliche Hoflager, und er-hielt auf fleißige Furbitte bes Kurfürften Joachim von

<sup>17)</sup> Micralius a. a. D. E. 352—359. 18) Sebharbi, Geschichte aller wenbisch-statistic Etaaten. 2. Bb. E. 168. 171. 19) s. bie Assecuratio Illustrissimi Domini Ducis Philippi etc. pro filio Duce Johan. Friderico in ber Pomerania Dislomatica Nr. 334 bei Schoettgen et Kreysig, Diplomataria et Bariptores medli aevi. T. I. p. 306—308. 20) s. Hertzagen Johannes Friedrichs Assecuratio ante Introductionem a. 1557, zulest a. a. D. Nr. 338. p. 312—314.

Brandenburg und des Bruders beffelben, des Markgrafen Johann, bag aller Dieverstand ju beiben Theilen gegen einander gehoben ward. Go ward der Bertrag vom 3. 1549 geschlossen, nach welchem hinfort der heermeister von Sonnenburg die alte gewöhnliche Erbhulbigung, Le-ben und Rathspflicht bem Landesfürsten in Pommern leiften und fcworen mußte, und davon des Bergogs in Pommern Rath und lieber Getreuer genannt ward. Der Comthur zu Wildenbruch aber ward bem Berzoge von Pommern, fo oft es nothig war, mit Rath, Pflicht, Folge, Offnung, Diensten, Geborfam, Unterthanigkeiten und Landfleuern gleich andern Unterthanen auch mit Leiftung anberer Gebuhrnig verpflichtet und verwandt. Bu biefer Comthurei ward diesmal auf gnadiges Gefinnen bes Landesfürsten von dem heermeister Thomas Runge Ans breas Blumenthal, beiber Rechte Doctor und Ordensverwandter, angenommen und bestätigt, und ihm alle Bebungen, Frucht- und Gelbginfen, welche ber vorige Comthur gehabt hatte, bewilligt und zugefagt. Die Berords nung bes Begnabigungsbriefes bes Bergogs Bogislam's X., eine Jahrzeit in bes Orbens fammtlichen Saufern biefer Lande mit Bigilien und Seelmessen zu halten, marb geandert, und bas, was fur jahrliche Untoften auf biefen Rirchenbrauch aufgewandt zu werden pflegte, ward zur Unterhaltung eines Priefters auf bem Saufe jum Bilbenbruch und auf einen ober zwei jum Stubiren geschickten Anaben, daß fie dem Banbe, auch bem Orben gum Amt und Dienst schuldig seien, verwandt. Endlich ward auch verabredet, daß alles Gefchus, Pulver, Artillerie, Bars nifc, Behr und Ruftung, welches vorbem von bem Saufe Bildenbruch geführt worden, wiederum dahin gebracht und durchaus dort gelassen wurde, sammt allem zur Be-schäung und Unterhaltung des hauses notdigen Bor-rathe. Der Herzog Barnim, welcher ohne Erben blieb, hatte den Fehler, seinen Gunftlingen Guter zu schenken, Die fie nicht verbienten, und Amter ju verleihen, Die fie nicht verwalten konnten. Diefes konnte feinem Better, bem Bergoge Philipp, einem fehr orbentlichen Manne und Saushalter, unmöglich gefallen. Er belohnte zwar bie Dienfte treuer Bebienten gut, fab aber genau auf bie gewiffenhaftefte Berwaltung feiner Guter, und fein Streben war, diefelben in ben besten Buftand gu feben. Die Bedienten des Bergogs Barnim, welche die Besorgniß begten, bag fie ihre Lanbereien nicht wurden auf ibre Rachkommen vererben tonnen, nutten biefelben, vornehms lich bie Balbungen, auf bas Augerfte ab. Der Bergog Philipp, ber bei seiner Belehnung ben 5. Juli 1541 von bem Raifer bas Privileg, die von feinen Borfahren und Ritregenten veraußerten Regalien einziehen ju burfen, bette erneuern laffen, bat feinen Better, bag er feiner Brigebigfeit Schranten feten und bie zu großen Gefchente gurudfobern mochte. Bergog Barnim ließ es wer nicht an oftmaliger Bufage fehlen, hielt aber fein Bertverchen nicht. Bergog Philipp faßte baber ben Entsichlus, Die von bem flettinischen Landestheile veraußerten Stude ben Befihern traft bes taiferlichen Privilegs zu nebenen und zu feinem Berzogthume zu schlagen. Unter ben wieber ju vereinigenben Gutern waren auch einige

Leben, welche bie nabegelegenen Stabte an fich gebracht hatten. Bur Behauptung biefer und einiger von ben Bergogen in Anspruch genommenen Borrechte nahmen bie Dbrigkeiten ber Stabte fich vor, ben bergogen keine Steuern ju bewilligen. Gleiche Entschliffe faßten auch bie Landbeguterten bes Pralgten- und Ritterftanbes, iberbies strebten sie die Steuerfreiheit, welche fie im Betreff bes von ihnen felbft bewohnten Bofes und bebauten Aders bisher genoffen hatten, baburch auszubehnen, bag fie gange Bauerborfer nieberlegten, b. b., nach Bertreis bung ber barin befindlichen Leibeigenen, abbrachen und auf bem Plate Schafereien, Aderwerte und Borwerke anlegten und fie als Stude ihres Bohnsiges behandelten, und bann ber Steuer entzogen. Bur hemmung biefes Unfuges gaben bie Bergoge im 3. 1550 bie Berordnung, baß berartige Schafereien ober Borwerte, sobald fie auf Bins ober Pacht ausgethan murben, ber Steuer unterworfen sein follten. Bu Folge des hierüber ausbrechenben allgemeinen Misvergnugens ber ganbstande leugneten fie auf bem nachsten gandtage bie Berpflichtung bes ganbes gur Bewilligung außerorbentlicher Steuern ab. Die Berjoge, welche ihre Foberung aus ber toniglichen Gewalt ihrer Borfahren berguleiten fuchten, ftellten bie Behaups tung auf, bag ihre Borfahren ihre Unterthanen fo lange nach Billfur besteuert batten, bis bag fie nach Anertennung ber taiferlichen Lehnshoheit fich entschloffen, ihren Standen nach teutscher Beise bas Borrecht ber Bewillis gung ber Steuern einzuraumen. Die Stande, Diese Borstellung nicht beachtend, erkuhnten sich bie Balfte ber Summe ber Frauleinsteuer, welche Bergog Barnim im 3. 1554 bei ber Bermablung seiner Lochter Dorothea foberte, ihm zu verweigern, und ber Bergog mußte ver-schiedene Guter, die er noch besag, aus Gelbnoth verpfanben. Als nicht lange barauf Raifer Rarl V. eine Turtenfteuer foberte, erhielten bie Bergoge von ben Stanben teine Unterflugung. Erstere wandten fich baber an ben Raifer um Bewilligung bes Rechtes ber Ginführung einer flets bauernden Steuer nach bem Beispiele ber Rurfürsten von Sachsen und von Branbenburg, und erhielten von ihm bie Berleihung bes Rechtes, vom Bier, Gerfte und Dalz, welches in ober aus ihrem lande gebracht murbe. eine Aceise zu fobern, und bieselbe durch einen Obereinnehmer in jeder Stadt beben und durch einen Ausschuß ber Lanbichaft beforgen ju laffen. Der Raifer belegte babei jeben Biberspenftigen mit einer Strafe von 50 Mart lothigen Golbes. 3war feste biefes bie Stanbe in Schreden, ohne fie jeboch abzuhalten, ju wiberftreben. Eine Beftatigung bes Gnabenbriefes wirkten bie Bergoge von bem neuen Kaifer Ferdinand im 3. 1558 aus. Durch ben Bergleich vom 10. Febr. 1560 endlich hemmten bie Bergoge die oben erwahnten Niederlegungen, und geftanben ben Pralaten, ber Ritterfchaft und ben Stabten burch gang Pommern bie besondern Borrechte ber Stanbe bes flettinischen Berzogthums zwar zu, gaben aber bie Burudfoberung ber veraußerten Domainen auf. Aber Derzog Philipp erlebte bie Ausfertigung biefes Bergleichs nicht. Bei ber burch bie Fuhrlaffigfeit eines truntenen Baders im 3. 1557 entftanbenen Feuersbrumft, burch

welche ber größte Theil bes bergoglichen Schloffes zu Bolgaft ein Raub ber Flammen ward, und 13 Perfonen umtamen, und bei welcher ber Bergog Philipp felbst auch mit feiner Gemablin und feinen Rindern in großer Befahr war, warb ber Bergog burch unvermutheten Schreden, ober, wie Andere fagen, burch ben Bruch einer Rippe und barauf folgende Schwindsucht torperschwach 21), und ftarb baran ben 14. Febr. 1560. Um vorletten Tage feines Lebens ließ fich ber rechtschaffene Mann und gute Regent von seinen Sobnen, von welchen ber alteste, 30-hann Friedrich 22), das 18. Sahr noch nicht erreicht hatte, burch Banbichlag versprechen, baß fie bie Gerechtigkeit ftreng hanbhaben, bie Geschwister lieben, nie von ber augsburgifchen Confession abweichen, und ber Mutter geborchen wollten. Die Bergogin behauptete baber bie Bormunbichaft. Doch marb Bergog Barnim vorberfter Bormund. Bur Beforgung ber Regierungsgeschafte ward im 3. 1563 ein besonderes Rathscollegium von neun gandftanben niebergefett 23).

Philipp II., ber alteste Sohn bes Bergogs Bogiss law bes Dreizehnten, ober, nach anderer Bablung, bes Behnten, war ein herr von großem Berftande, und tonnte wol unter bie Gelehrteften feiner Beit gefett werben. Ramentlich verftand er die theologischen Streitschriften von Grund aus, und wußte die Bahrheit aus Gottes Bort und ben andern Buchern der Theologen, von welchen er eine große Menge burchgelefen, und viele mit eigner Band gloffirt hatte, ju vertheibigen. Daneben borte er alle Predigten mit folchem Gifer und folcher Luft, bag man bie Disposition und Claboration gleichsam in ein Protos toll, bas er über eine jebe Prebigt gehalten, in etlichen Buchern aufgezeichnet nach feinem Tobe fanb. ein eifriger Beter, ftellte Alles ber gnabigen Borforge Gottes anheim, und fing fast teine Sache von einiger Bichtigteit an, bevor er nicht die Meinung seines Theologen, bes hofprebigers M. David Reugius, wie weit es im Gemiffen gu verantworten, erforicht und eingenommen haben follte, wie aus ben Briefen, die er an ben von ihm besonders geliebten Sofprediger, welchen wir fo eben genannt haben, fchrieb, hervorgeht. Bewundernswerth fand man insbesondere feine driftlichen Gebanken, welche er hatte, als er noch bei Lebzeiten feines Baters bie Regierungeverwaltung auf sich nehmen sollte. In seiner Beichte, welche er mit eigner Sand weitlaufig abfaßte und bem genannten hofprediger zusandte, fagte er zu, baß er bie Bibel beiliger gottlicher Schrift, weil fie ber Brunnquell aller himmlischen Beisheit und allen Regenten von bem lieben Gott vertraut fei, nicht allein Abends und Morgens fleißig lefen, sonbern auch baraus von ben vornehmften Sauptartifeln unserer mahren driftlichen Religion locos communes zu colligiren, und des heiligen Ministerii, wie feine Borte lauten, geneigter Freund und Patron bleiben und zu ber Beforberung ber mabren Re-

ligion in biesem Pommerlande an ibm Richts ermangeln laffen wolle 24). Diefem allen fam er auch loblich nach. Überbies hatte er fich burch Reisen gebilbet, als ibn im 3. 1603 fein Bater, welcher bamals als Bormund auch bas Bergogthum Bolgaft regierte und ju Barth fich aufhielt, wegen boben Alters ber Regierung in Stettin in Person nicht allezeit beiwesend sein tonnte, an seiner Statt in der ftettinischen Regierung residiren ließ und ihm eine gewiffe Maffe an Dienern und Pferben verordnete. Zuch ernannte er fofort zwolf Lanbrathe, burch beren Ginrathen das Befte des Landes allenthalben gesucht wurde. Ferner schaffte er burch beputirte Personen vom ganbe bie Sauptleute auf ben Amtern, die auf vorgeschriebene Desputate nicht bienen, und sich kunftiger Reformation und Unordnung nicht unterwerfen wollten, ab, legte ben Dienft bes Dberhofmaricalls und bes Schloßhauptmannes jus fammen, und befahl ihn einer Perfon (Bebeg von Bebel), verfette und befette bie Umter nach Beschaffenbeit ber Umftanbe, bantte insgemein alle hoffunter und Ge= finde ab, und richtete fo, besonders ba sich die furfiliche Witwe auf ihre Leibgebinge nach Bollin begab, einen gang neuen Sof an, ließ bas Sofgefinde vifitiren, ließ bie weit vom hofe gelegene Kanglei von bem Abteienhofe auf bem Rebbenberge wieber naber an ben hof bringen. Diese Reformen traf Herzog Bogislam, als er feinen Sohn Philipp jum Statthalter ju Stettin verordnete. Als die Stande auf dem gandtage zu Stettin im 3. 1604 ben Bergog Bogislaw ersuchten, bag er einen feis ner Gobne jum Rachfolger im Bergogthume ernennen mochte, erklarte ber betagte Bergog, baß Philipp als fein altefter Sohn bas Berzogthum von ihm erben muffe, und trug im 3. 1605, ale er fich nach Ablegung ber wolgaflischen Bormundschaft in Stettin hulbigen ließ, ihm bie Mitregierung auf. Nach bem Tobe bes Berzogs Bogis-law's XIII. (X.), welcher sich ben 7. Marz 1606 ereig-nete, traten seine funf Sohne, Philipp II., Franz, Bogislam XIV. (XI.), Georg II. und Ulrich, ben 25. Aug. 1606 über die Theilung ihrer Erbschaft und Gerechtsame mit einander in Unterhandlungen. Aus erheblichen Urfachen tonnte fofort tein beständiger erblicher Bertrag amifden ben funf Brubern gefchloffen werben, und nur bie eigenthumlichen Guter bes Baters wurben gleich ge= theilt. Im Betreff bes ganbes vereinigten fie fich ben 2. October wegen eines auf acht Jahre gultigen Interims auf folgende Beife. Da die Regierung vermoge ber alten fürstlichen Erbeinigung nicht weiter getheilt werben fonnte, verblieb biefelbe bem Bergoge Philipp, als bem alteften. Frang, ber nachfte Bruber, welcher, weil er fein Bisthum Ramin bem britten Bruber abtreten follte, Die Mitregie= rung verlangt hatte, aber von biefer Foberung gurudge= treten war, behielt bas genannte Stift, und erhielt bagu bas haus, Amt und Stadt Butow, und Bogistam und Georg betamen gemeinschaftlich bas Baus, Amt und Stadt Rugenwalbe. Damit auch Ulrich, als ber jungfte, feinen Stand führen tonnte, mußte ein jeber von ber

<sup>21)</sup> Gebharbi, Geich. aller wenbisch-flavischen Staaten. S. 173. 174. 22) Micratius G. 360. Philipp's funf Sohne hießen Iohann Friedrich, Bogislaw, Ernst Ludwig, Barnim und Kasimir. 23) Gebharbi a. a. D. S. 174. 175.

<sup>24)</sup> Johannis Micraelii Antiquitates Pomeraniae, ober sechu Bucher vom alten Pommerlande, 4, Bd. G. 71, 72,

Brubern foviel herschießen, bag er jahrlich 5000 Sulben einzuheben hatte, und es ward ihm noch barüber zu feiner bevorftebenben Reise eine ansehnliche Summe geges ben. Ferner ward verabredet und abgeschlossen, daß, wenn Bergog Philipp ober Bergog Frang ohne mannliche Leis beserben abginge, alsbann Bergog Ulrich bas Amt Bus tom befommen und die Gelbpenfionen ganglich wegfallen, wenn aber Bergog Bogistam ober Bergog Georg ohne Leis beberben verschiede, Bergog Ulrich in ihre erledigte Stelle treten, und Penfion abgeben, wenn aber Bergog Ulrich ohne Erben verfturbe, bie Penfion ganglich aufhoren follte. Bergog Philipp warb nur im Betreff berjenigen Banber, Die feinen Brubern nicht überlaffen wurden, volltommener Landesherr; benn es ward abgeschlossen, bag bie abs getheilten Fursten über die in ben Umtern Gesessenen vom Abel und andere Unterthanen die landesfürstliche Obrigs Teit, Gebot und Berbot, auch die Folge in Ehren und Mothfällen behalten, und darüber die Sulbigung einnehmen, Die gerichtliche Jurisdiction bes regierenben Furften aber uber folde Umter nicht ichwachen, fonbern bas, mas an bas fürstliche stettinische hofgericht und Consistorium gehorte, bahin verweisen, und fo bas Corpus ber Regie-rung ungeschwächt laffen follten. Nachdem biese bruberliche Bereinigung getroffen worben war, ließ Bergog Phis lipp einen golbenen Gebachtnifpfennig gießen und verfer-tigen, auf welchem er bie große Rublichkeit bruberlicher Ginigfeit mit zwei in einander geschloffenen, und ein Berg haltenben Sanben vorbildete, und mit welchem er feine Bruber und andere, die bei bem Bergleiche ihre Dubewaltung gehabt hatten, beehrte, nahm fich binfort ber Regierung treueifrig an, und trug laut feines Bahlfpruches alles bas Seinige Chrifto und bem gemeinen Beften ganglich auf, indem er ftets fur ben Boblftand bes Landes und seinet Einwohner arbeitete. Er war bamals (1606), ale er bie Regierung antrat, 33 Jahre alt, und noch unverheirathet. Er liebte feine rauschenden Berftreuuns gen, und suchte auch bei andern babin zu wirken, indem er 3. B. burch ein Polizeigefet bie Reigung gur Bollerei ju unterbruden fuchte. Welche Lieblingeneigungen er aus Ber ber Gorge fur bas Bohl bes Landes hatte, bemerken wir am Schlusse bieses Artikels. 3m 3. 1606 bes wirkten er und fein Better, Bergog Philipp Julius ju Bolgaft, bag ber Raifer bie Cumme, über welche Appel-Lationen an bas Reichstammergericht von bem herzoglichen Sofgerichte gingen, von 300 auf 500 Gulben erhöht warb und ersparten fo burch Berminderung der Appellationen vielen ihrer Unterthanen betrachtliche Roften. Bei ber Beitlaufigfeit "), welche sich zu Anfange bes Jahres 1607 wegen Ausubung bes Patronatrechtes an ber St. Jacobs: und ber St. Ricolausfirche zu Stettin zwischen bem Bergoge Philipp und bem Rathe ju Stettin ents spann, willigte ber Bergog aus Friedfertigfeit, bamit bie Rirchensachen nicht in bie Lange gesperret wurden, in bie Besehung ber Paftorate ber genannten Rirchen burch die Prediger, welche ber Stadtrath haben wollte. Bergog Philipp war mit feiner Stiefmutter Schwefter,

ber Tochter bes Bergogs Johann ju Schleswig, ben 10. Mary 1604 auf bem Saufe Barth, wo fie fich mit ber Mutter damals befand, verlobt worden, und hielt ben 29. Juni 1607 ju Stettin fein Beilager; ben 29. Febr bis 8. Mary 1608 ließ Bergog Philipp Candtag in Treptow halten, auf welchem viele wichtige Dinge verhandelt und Befdluffe baruber verfaßt wurden 26), namentlich über Ginrichtung einer guten Polizei, beren Gefetgebung fich ber Bergog febr angelegen fein ließ. Go g. B. gebot ein Polizeigefes vom 3. 1608 ben Rittersmannern zu reiten, nicht aber auf Bagen zu fahren, bamit ber Abel nicht burch bas Fahren zum Ritterbienfte untauglich gemacht murbe. Auf bem Canbtage ju Treptow warb auch beschlossen, bag beiben Berzogen zu Rugen-walbe, Bogislaw und Georg, die gerichtliche Jurisbiction über bie im Amte Rugenwalbe belegene Ritterfchaft, Stabte und Unterthanen eingeraumt werben follte, boch mit gewiffer Befcheibenheit, als bag folches ben alten und neuen Erbeinigungen und Bertragen, als auch ben Landesprivilegien ju einigem Abbruch nicht gereichen, auch nicht langer als mahrend ber Beit ber aufgerichteten achtjahrigen Interimsvergleichung gemeint, und die geift-liche Gerichtsgewalt, und bas jus episcopale hierin nicht begriffen, noch die Schulblachen, welche bereits bei bem flettinischen Sofgericht anhangig gemacht maren, hiers unter gezogen fein follten. Bu Folge bes auf bem Canbs tage wegen ber Erbhulbigung gefaßten Befdluffes warb mit berfelben ben 27. April (1608) ber Anfang gemacht. Bur Bermeibung ber Beschwerben, bie baraus ju entfteben pflegten, wenn die Erbhuldigung nach der alten Da= nier, nach welcher bie Furften perfonlich anzogen, aufgenommen warb, beschied Bergog Philipp nach bem Bei-

26) Rachbem ber Puntt von Rirchenvisitation und Confiftorialfachen, wie auch von gleichmäßiger Mustheilung ber Juftig, genugfam erbrtert und heilfam angeordnet war, warb gefest und geordnet, wie es gur Rettung bes alten pommerichen Glaubens und abeliger Treue, mit Ergwingung richtiger Schulben gu halten fei, bas ber Glaubiger von seinem Schuldner schleunig, ohne Beitlaufigkeit ber Gerichtsprocesse, gelangen moge. Ingleichen wie die Misbrauche in Appellationesachen mochten abgeschafft, bie muthwilligen Sobts schlage, beren in vier ober funf Sahren über gwanzig burch abelige Personen begangen worben waren, ohne bie, welche noch nicht find tund geworben, hart ohne einige Gnabe geftraft, und wenn schon vor ber Fauft die That geschehen mare, mit peinlichem Proces burch ben Fiscal verfolgt, die Riebergerichte ber Stabte und berer von ber Ritterschaft über ihre Afterlebenleute, wohin die erfte Inftang gebort, recht bestellt, die Statuten und ehrbare gute Gewohnheiten und Billfur ber Stabte fchriftlich gusammengetragen, und bem fürftlichen hofgerichte jur Appellation, und fich in Berfassung ber Urthelle barnach gu richten, eingeliefert, bie lebenguter burch Schulbburben nicht gerriffen, und in peinlichen Sachen vorfichtig gehandelt werben follte. Gerner ward gehandelt von ber Erneuerung ber Erbvertrage zwifchen Brandenburg und Stettin-Pommern, von ber Erbhulbigung, von Rammerfculben, bie fich bei fürftlichen Leichen, welche in feche Sahren haben muffen beftattet werben, und burch andere unterschiedliche fcwere Panblungen gehauft hatten, von Abicaffung ber Gravaminum, von Anrichtung einer guten Polizei und Abichaffung ber übermutbigen Pracht in Rleibungen, vom Dunge wefen, von Bereitschaft zur Dufterung in ber gefährlichen und weit aussehenben, in bem benachbarten Konigreiche Polen entftanbenen Emporung und Unruhe, von ber Rechnung bes ftargarbichen Bandtaftens und anbern Sachen mehr.

<sup>25)</sup> f. bas Rabere bei Micrallins a. a. D. S. 9. R. Encyll. b. BB. u. R. Dritte Section, XXIII.

146 -

friele feines verftorbenen Betters Barnim bie Gefchlech. ter und Ritterschaft an bequeme Orte vor, und belehnte ffe nach Leiftung bes Eibes, indem er gur Aufnahme ber Sulbigung etliche fürstliche Rathe nach Piris, Gars, Bollin und Ramin abschickte. Bu Stettin aber und in anbern Stabten nahm er bei feiner Reife, bie er nach Lauenburg vorhatte, im Durchjuge die Erbhuldigung perfonlich auf. Beil nun folches alles ohne besondere Un= toften mit Berfconung gebuhrenber Ausruftung ber Stabte por fich ging, erlegten fie ju bantbarlicher Recognition eine Summe Gelbes, und verehrten nicht minder bem Lanbesfürsten und beffen Gemahlinnen, wie auch ben fürstlichen Officieren (Officianten), bem alten Bertommen nach gebuhrenbe Prafente, und erlegten ben Unterofficies ren (untern Officianten) ein Genanntes. Sierauf murben bie Erbvertrage und Erbeinigungen sowol mit bem furfürstlichen Saufe Brandenburg gegen Empfahung gewöhnlicher Gebeigbriefe und Reverfalien, als auch den wolgaflischen regierenden Berren erneuert. Bergog Philipp unternahm feine Reife nach Lauenburg vornehmlich aus Sorafalt fur bas Baterland in Rudficht barauf, bag bie Worgange bei den benachbarten Polen ein wachsames Auge erfoberten. Babrend er auf ber Reife nach Lauenburg begriffen mar, und unterwegs mit Aufnehmung ber Erbhuldigung zu thun batte, ordneten ber Burger= meifter und Rath ju Stettin, weil bas Rathhaus und bie Rammerei in große Schuldburde gerathen war, eine Bierfteuer, als vier Gulben vom Gebraube und Raufmannszulage, worin auf alle Rausmannswaare ein Bewiffes an Gelbe geschlagen war, in ihrer Stadt mit Bewilligung ber fammtlichen Raufleute, Brauer und Bemerte an. Schon vor zwei Sahren hatten fie es unter ben Banben gehabt, bag gur Ablegung ber gemeinen Stabticulben jebweber Brauer von einem jeglichen Ges braube vier Gulben geben sollte. Aber da fich bazumal bie Brauer barüber beschwerten, und es barauf jum Borbescheibe und Berbore tam, wibersprach ber Landesfürst folchem Beginnen, und ließ bargeigen, bag ohne feine Erlaubnig teine Trantsteuer tonne angeordnet werben. Sierauf fanben auch bagumal ber Burgermeifter und ber Rath von bem vorgehabten Berte ab. Da aber biefes Sabr (1608) die Einwilligung der Brauer, Kaufleute und Gewerte erfolgte, fo meinten fie, es wurde vom Sofe beswegen vielleicht tein Wiberspruch erfolgen. Sobald es jedoch baselbst bekannt ward, ließ ber Landesfürst sofort barthun, daß er folches zu gestatten ober nachzugeben nicht gebachte, in Betrachtung, baß folche Anschläge bie unter ber Bothmäßigkeit bes Rathes geseffenen Burger am wenigften, andere aber, über welche ber Rath nicht ju gebieten, am meiften treffen wurde, weil bie Brauer burch erhöhten Wertaufpreis bes Bieres mehr als genugfame Erftattung erlangten, und ber Raufmann feine Bulage auf die Baaren schluge, und also alle Last ben Soldienern, Fremben, Bauern und benen, welchen bie Schulden ber Stabt Richts angingen, wurde ju tragen tommen, befonders auch, weil ber Sandwertsmann unter bem Scheine, bag er die Baaren gu feinem Sandwerts theurer bezahlen mußte, feine Arbeit um foviel bober fteis

gerte, und also Brauer, Saufmann und handwerksleute von bem Ihrigen in ber Bahrheit Richts geben, sonbern, wie die gemeine Sage bamals ging, Rapen 27) und Rnapen 26) mit bezahlen mußten. Sierauf wenbeten ber Burgermeister und ber Rath zwar ein, baß fie burch solche Wege die gemeinen Schuldburden nicht ohne gro-Ben Rugen ber Stadt abtragen tonnten, bag ja fammt-liche Raufleute, Brauer und Gewerke barein gewilligt batten, daß endlich man ja die Beispiele ber benachbarten Stabte vorlegen konnte. Doch murbe bie Bu : und Unlage, nachbem fie vom 13, Dai bis in ben Juni (1608) gemahrt batte, gebemmt, und ein fürftliches Proclama bawiber von ben Kangeln verlefen, und zu Anfange bes folgenden Sabres (1609) erfolgte biefer fürstliche Befcheib, baß gleich wie weiland herzog Johann Friedrich, ba et traft habenden taiferlichen Privilegs die Bieraccife weiland einführen wollte, ohwol er babei auch eine gute Intention batte, namlich bie fürftlichen Rammerfculben bapon abzutragen, bennoch von ber Stadt Stettin und bem gangen ganbe Biberrebe betommen, alfo es auch bies Dal nicht genug fei, daß die Bieraccife gut und wohl gemeint fei, besonders weil es bamit nicht am rechten Ende ange= fangen, und orbentlich procedirt mare. Der Confens ber Raufleute, Brauer und Gewerke verbande meder ben ganbesfürsten, mit beffen Bewilligung es billig begonnen fein follte, noch andere, über welche ber Rath nicht zu gebieten habe. Satten etwa andere Stadte etwas in Gebrauch gebracht, so mare barüber bei ihrem ganbesfürsten vorerft ausbrudliche Indulgenz erhalten worben, und fie batten barüber zu einer jahrlichen Recognition an Gelbe fich verpflichten, und es daneben fo anschiden muffen, bag privilegirte Personen, sowol ber Canbmann und ans bere, welche ber Botmaßigkeit ber Stadt nicht unterwurfig, mit folder Acciseburbe teineswegs beschwert wurden. Sier-bei erklarte sich ber Landesfurft schließlich babin, bag er bem Burgermeister und Rathe auf andere Bege bie Sand ju bieten, gnabigen Erbietens mare, bamit Die Stabt aus ben hoben Beschwerben in beffern Stand gefest werben mochte, wenn nur bie rechten, mabren Urfachen ber Stabt= idulben offenbart, und alfo Gelegenheit, biefelbe burch bequeme Mittel hinweg ju raumen, gegeben murbe. Die alte, im 3. 1567 und 1587 publicirte und von bem Lanbesfürsten confirmirte Rnochenhauerordnung ju Stettin (Alten:Stettin) ward im 3. 1608 nach Gelegenheit ber laufenben Beit revibirt und erneuert 29). Den Bergog Philipp, ale einen fehr hochverstandigen und gutigen Beren, mit bem viele gurften in Freundschaft fanden, und fich auch wol Rathes bei ihm erholten, besuchten im I. 1609 ber Bergog Friedrich von Aurland, Bergog Abolf Friedrich von Medlenburg, und auch ein ichlefischer Berjog von Munfterberg, Die turfürstliche Bitme von Gachfen und die fürstliche medlenburgische Witme von Gra-bow, Auch langte bei ibm ben 23. Mary Chrenfried von Mindwig, ber Gesandte bes Kaisers, bei welchem ber Bergog in großem Unseben ftanb, und ben 19, Marg

<sup>27)</sup> Pfaffen, Geiftliche. 28) Anappen, bier für bie Ritterfcaft überhaung gebraucht. 29) f. Wicraliusa. a. D. G. 20.

eine Sefanbifchaft bes Königs von Danemart an. Als ber Aurfürst Johann Sigismund sich im 3. 1610 in die evangelifche Union ") begab, wollte fich boch Pommern teinebwegs babin vetsteben, obicon fleißig barum angehals ten ward. Ramentlich warb beshalb ein wurtembergis ider Gefanbter, D. Bieronymus Bechler, ju ben Bergogen bon Pommern abgefertigt. Betzog Philipp Julius von Bolgaft besuchte biefer Sache wegen und aus anbern Grunden in diesem Sahre (1610) ben Bergog Philipp in Stettin, und begab fich auch mit feiner Gemablin auf Einladen des Rurfurften bon Brandenburg zweimal (zu Pfingften und Martini) nach Berlin; aber es blieb ba= bei, baß Pommetn zu keiner Union, Eiga ober Berbundniß, von welcher bie Furften durch den Kaifer abgemahnt worden waren, fich bringen ließ. Außer dem Gehorfam gegen ben Raifer hatte Bergog Philipp vielleicht auch noch andere Grunde zu diesem Berfahren. Geine Lieblingswiffen-ichaft war die Lutherifche Theologie, und er trieb fie mit Leidenschaft, fobag er im 3. 1590 eine Oratio de duarum in Mediatore naturarum necessitate in Drud berausgab, und an der Spite ber evangelischen Union. ftand bekanntlich der Kurfürst von der Pfalz, ein eifriger Resonnirter. Als Berzog Philipp im 3. 1611 eine Reise nad hinterpommern vornahm, und feine Bruder Frang pu Coelin, und Bogislaw und Georg zu Rugenwalde besuchte, fiel er in eine fcwere Krantheit. Doch wahrte fie jum Glud nicht lange. Auf feiner Rudreife begleite= ten ibn bie beiben Bergoge von Rugenwalde, seine Brus ber, bis nach seiner hofstatte, nach Stettin. hierber ta-men ju ihm in ber Folge ju verschiedener Beit im 3. 1611 Berzog Philipp von holstein, die wollinische und ftolpische Bitwe, die Bitroe von Grabow aus Decklenburg mit Bergog Philipp von Bolgaft, bann auch Berjog August von Luneburg, und ein Berjog von Burtem: berg, der auf ber Rudreife bindurch mußte. Als der Das ftor M. Lucas Tabbert an der St. Jacobsfirche im 3. 1609 geftorben war, beducirten bie Stettinischen ihre Rechte wegen des Patronats in ihren Kirchen St. Jacob und St. Ricolai. Diefer Streit mit bem ganbesfürsten ward erft nach brei Jahren beigelegt, nachbem bie mannichfaltis gen Irrungen und Streitigkeiten zwischen bem Regenten und ber Stadt Alten : Stettin theils an bas faiferliche Rammergericht gegangen, theils allerhand Berhandlungen veranlaßt hatten, bis Bergog Philipp fich im 3. 1612 w gatlicher hinlegung biefer Errungen und Gebrechen geneigt finden ließ, und das Patronatrecht über die Et. Ricolaifirche bem Burgermeister und Rathe ließ, und bas über bie St. Jacobefirche ihnen unter gewissen Bor: idniften, namentlich ber ber Approbation bes zum Predis pr Borgeschlagenen auszuüben geftattete. In diesem Britage groffcen bem Canbesfürften und ber Stabt 21: tre-Stettin warb in bem anbern Sauptpunkte, welcher Stadtgericht betraf, auch eine Übereinfunft getroffen !).

Da Bergog Philipp an Schwachheit ber Schenkel litt, unternahm er ben 10. Aug. 1612 eine Reise um ben Beilbrunnen etwa eine Deile Begs von Dannenberg im Lande zu Luneburg, ber als eine neue Erscheinung ba-mals des größten Ruses genoß, zu gebrauchen. Much verspurte ber Derzog durch ben Genuß jenes Baffers etmas Erleichterung ber Befdwerben feines Rorpers. Bei Belegenheit Dieser Reife besuchte er jugleich auf geschene Einladung den Bergog August von Braunschweig und Luneburg in Digader, ben Bergog Frang von Sachsen, Engern und Beftfalen in Reuhausen, die Dubme und fürftliche medtenburgische Bitwe in Grabow, die Bergoge Abolf Friedrich und Johann Albrecht von Decklenburg in Schwerin und Guftrow, und ben Bergog Philipp Iulius in Bolgaft, und langte ben 2. Det. (1612) mit giemlicher Sesundheit wieder in Stettin an. Auf bem Reichstage ju Regensburg im 3. 1613 empfingen bie Abgesandten ber Bergoge Philipp von Stettin und Phislipp Julius von Bolgaft ben 4. Detober von bem neu ermablten Raifer Datthias bie Reichsregalien und Leben. Als im J. 1614 bie Confoberirten, welche aus ber Mostow (bem Mostauifchen) nach Polen gurudtebrten, wegen ihres ausstehenden Befoldung febr tumultuirten und ben teutschen gandern naheten, und Zedermann in ben Gebanken ftanb, fie feien ber neulich aufgerichteten Liga der Katholischen verwandt, und wurden etwa ben Evangelischen zuwider auf ben teutschen Boben geführt werben, machten nicht blos bie beiben Rurfürsten von Sachsen und Brandenburg, fonbern auch die sammtlichen pommerichen Fürften auf eine Bertheibigung fich gefaßt, indem fie eine gute Angabl Dusquetiers in Gile marben, und theils in bas Umt Reuen: Stettin, theils nach Bus tow auf die Fronten und Grenzen legten, um den beforgs ten Uberfall des landes vorfichtig abzuwenden. Die Confoberirten aber wurden burd Erhaltung bes ausstehenden Soldes und Donativs, welches fie verlangten, weil fie fur Die driftliche Religion wiber Mostow gefochten, aus frieden gestellt. Bergog Philipp ließ im 3. 1613 bie fürftliche hofgerichts: und Polizeiordnung revibiren und im 3. 1614 publiciren, und nach berfelben bie Sofhals tung bestermaßen anstellen. Da Bergog Philipp wußte, daß noch niemals eine rechte geographische Befchreibung ber Berzogthumer und gande Dommern recht und genau Bemandem unter die Band gegeben worden ware, fo ließ er den D. Gilbard Lubinus, Professor von Rostock, ju folder Arbeit berufen, und vermochte ibn, mit Buthun feines Betters, Bergogs Julius, und feiner Bruber alle im Pommernlande gelegenen Stabte, Fleden, Stifte, Dorfer, fle: bende und fließende Baffer, und was bergleichen mehr ift, nebst ben Ramen und Bappen, in eine große zier= liche Landtafel ober Landfarte zu bringen, und beswegen gang Pommerland zu burchreisen, und von allen Ortern foviel als möglich ben genaueften Abrif ju machen. Diefe Berufung geschab im 3. 1614 und bie Arbeit warb in ben folgenden Sahren bewertfielligt. Die große

<sup>30)</sup> f. ichte biefes Banbnis vieler evangelischen Färsten und Krideftäbte bie allgemeine Enc. b. B. u. R. I. Sect. 39. Ab. C. 234—256.

31) f. bas Rähere ber Berhältniffe und Ber immungen sowol wegen bes Patronatrechtes, als wegen bes Stabt-

gerichte ju Attem-Stettin bei Micralius a. a. D. G. 27. 28. 38 - 40.

aus 12 Royalbogen bestehende Landkarte ließen Gerzog Philipp und fein Better Philipp Julius im 3. 1618 in Rupfer flechen, und fie macht ben alteften Atlas einer besondern teutschen Proving aus. 218 im 3. 1615 Bergog Bogistam mit Elisabeth von Schlesmig Dolftein gu Rugenwalbe furftlichem Gebrauch nach Beilager hielt, führte Bergog Philipp bie Braut, als Schwester seiner Gemahlin, feinem Bruber perfonlich zu, machte auch zwis fchen ihm und bem Bergoge Georg einen bruberlichen Bertrag, und nahm ben Bergog Georg, ber seine Residenz hinfort auf ber Abtei ober bem Umte Butow haben wollte, mit sich nach Stettin, daß er baselbst eine Zeit lang sich aufhielte, bis bas Saus zu Butow beffer eingerichtet werben tonnte. Den 17. Jan. 1616 gab sowol Berzog Philipp, als Bergog Philipp Julius ju schleuniger Abhelfung ber vor bem hofgerichte ichwebenben Sachen eine heilsame Berordnung und Bisitationsbescheid, nach welcher fich bie Abvocaten und Procuratoren zu richten batten, beraus. Sie hatte icon Berzog Bogislam XIII. im 3. 1609 gemacht. Sie war aber wegen erfolgten Tobesfalles beffelben nicht in volltommene Ausführung gebracht worden, wie nun jest geschah, und die fürstlichen Hofgerichte richteten sich seitbem barnach. Herzog Phis lipp nahm auch mit feinen Rammerrathen eine reifliche Deliberation wegen bes Hofwesens vor, und verzeichnete mit eigner Dand weitlaufig, wie baffelbe aufs Neue ges fast und nach Abschaffung der wider die hofordnung ein: geriffenen Dangel, fo reformirt und in folchen Stand gefest werben tonnte, bag es unverandert barin ju bleis ben vermöchte. hierauf fette und ordnete ber Bergog nach vielen anbern Puntten auch biefes, bag wenn einer von ber Sofbienerschaft binfort eine Predigt muthwillig versaumen, ober über Tische fluchen und schworen wurbe, mit einer gewiffen Gelbstrafe, beren Betrag bernach uns ter bie Armen auszutheilen sei, nach Gelegenheit belegt Bergog Philipp batte im vergangenen werden sollte. Sabre (1615) seinen anbern ganbtag ju Stettin im Dos nat Juni ausgeschrieben, und auf bemselben von ber Res ligion, Berbefferung bes Juftigwesens, ber Lanbesvertheis bigung, Polizeiordnung und andern Punkten, welche auf Landtagen vorgetragen wurden, vorbringen laffen. Beil aber biefer ganbtag wegen einfallender Ernte und anderer Behinderniffe aufgeschoben werden mußte und nur ein Interimsbescheid darauf erfolgte, so ward er ben 6. Marz 1616 zu einem guten Beschlusse gebracht, und auf bemfelben unter andern verabschiedet, daß die Jugend auf Besuitenschulen wegen Besahrung der Berführung, nicht ju senden, und die, welche sich darin aufhielten, jurudjufobern feien. Beiter warb verabschiebet, baf bie Paftoren in ben Candvoigteien und Amtern in Civil- und geringen Sachen vor ben ganbvoigten und Sauptleuten zu Rechte fteben follten, und baß folche Landvoigte und Sauptleute ben Borgefetten bes Ortes ju fich ziehen, nebst bem bie Sache verboren, und barin verabschieben follten, jeboch bag ben Beflagten, wenn fie fich beschwert vermeinten, die Appellation an das Confistorium unbenom= men bleibe. Da aber auch bie von bem Abel und die aus den Stadten, welche bas Patronatbrecht über die Rirchen hatten, bie Botmäßigkeit und Erkenntnig über bie Paftoren in geringern Sachen begehrten, welches ber Rirchenordnung ftrack zuwider lief, fo mard biefer Punkt auf folgenben ganbtagen abgeschafft, und so geordnet, bag nur summarische Inquisition ben gandvoigten und Saupt= leuten über bie Pastoren zu nehmen vergonnt, bie Ers tenntniß aber über sie ganglich dem Confistorio gelassen warb. Ferner wurden auf bem gandtage von 1616 von ber neu abgefaßten Bisitation des hofgerichts, von Musfteuer, Leben und andern wichtigen Sachen nugliche Berordnungen abgefaßt und zu halten anbefohlen. Befonbers warb auf Diesem Landtage ber gefährliche Buftand Teutschlands ben Standen zu erkennen gegeben und ans gezeigt, wie die Gemuther ber Aurfursten und anderer Stande bes Reichs foredlich getrennt waren, und bedents liche Unionen und Berbundniffe gemacht murben, und alles zu hochschäblichem Aufstande und innerlicher Unrube binaussehe, wie auch Seine fürstlichen Gnaben von ben unirten Standen, fich in die Union zu begeben, einstandig ersucht ware, aber sich auf bas möglichst Beste entschul-bigt hatte. Denn Seine fürstlichen Gnaben befanden sich laut der Erbeinigung und Landprivilegien, obne gemeinen Rath und reifliche Communication mit Bolgaft, nicht machtig, foldermaßen fich einzulassen. Man batte auch schon gesehen, was ber schmalkalbische Bund fur einen beschwerlichen Ausgang genommen. Darum wollten Seine furstlichen Gnaben bei ber Reutralität verbleiben, unterbeffen aber ber evangelischen Correspondeng, welche von ber Union gar verschieben fei, fich nicht entziehen. Da= neben folle die Ritterschaft mit den Rogbienften bereit fein, bie Stabte, bie Mauern und Balle fertig balten, und ihre Ruftung bereit haben, und Jedermann bas Galpetergraben auf seinem Grund und Boben gestatten. Rach geendigtem Landtage ward fofort eine wohlgefaßte Lands und Bauerordnung in den Druck gegeben und publicirt, in welcher bie gange stettinische Regierung in gebn Diftricte und ebenfo viele Legestabte getheilt ward, bag Jebermann wissen mochte, wohin er gebore und wos bin er seine Gebühren bringen muffe. Die große Schuls benlaft, welche bie Stadt Alten-Stettin brudte, batte bem Berzoge Philipp, als gutem Landesfürsten, immerfort große Sorge gemacht, und er hatte beswegen im 3. 1613 eine Declaration, burch welche Berhandlungen zwischen bem Rath und ber Burgerschaft eingeleitet wurden, und biefen Berhandlungen zufolge im 3. 1614 eine Resolution ober einen enblichen Abschieb, ben man ben flepenigeschen nennt, folgenden Inhalts gegeben: Es follte mit gemeiner Bufammenfegung und vertraulicher Correspondeng bes gan= gen Rorpers ber Stadt aller Disverstand gwischen bem Rathe und ber Burgerschaft gehoben fein, und es fouten binfort, weil die Burgerschaft alle Stadtfculben an hauptsummen und Binfen auf fich genommen, 60 Dan: ner erwählt werben, welchen bie Berwaltung ber Stabt: auter und ber Borrath ber Kammerei abgetreten wurde, boch fo, daß fie nebst ber gangen Gemeinde ben Rath als ihren Magistrat mit schuldiger Chrerbietung respectiz ren und in basjenige, was jum Amt ber Obrigkeit geborig fei, keinen Gingriff thun, noch bamit die alte Korm

bes Stadtregiments andern follten. Solcher 60 Manner, welche gleichsam bie gange Gemeinde reprafentirten, murs ben vier aus ben Altarleuten, 31 aus ben Raufleuten und Brauern, die übrigen aus den neun Sauptgewerken genommen, und gur Beforberung bes gebeihlichen Mufnehmens ber Stadt und getreuer Bermaltung ber Stadts guter vereidet. Bas fie nun von Tage ju Tage einnab= men, mußten fie wochentlich in verordneten Worrathetas ften mittels richtiger Berzeichnung einbringen, und von folder Bermaltung jahrlich bem Rathe, als ber Dbrigfeit ber Stadt, in Gegenwart eines besondern Ausschusses ib: res Mittels, richtige Rechnung ablegen. Und barauf wurden die Stadtamter auf diefe Beife vertheilt, baß 12 Perfonen gur Aufnehmung, 15 gur Ginbebung bes Burgericoffes und anderer Pensionen, jur Arbitrirung bes Burgerrechts, wenn neue Burger angenommen wurben, und jur Ablohnung ber Sandwerksleute, bie wochentlich wegen ber an ber Stadt geschenen Arbeit abgezahlt werden mußten, die ubrigen gur Berechnung ber an= bern Intraden angewandt wurden. Obicon nun biefe sechziger Danner in ihrer Abministration, welche zwei Jahre und acht Monate mabrte, mit ben Intraben es boch brachten, so konnten fie boch bie Ausgabe keineswegs erreichen. Da benen, bie etwas an bie Stadt ju tobern hatten, kein Abtrag geschehen konnte, so ergingen beshalb allerlei bedrohliche Schreiben, und es murben biesfalls viel Rlagen bei bem hofgerichte anhangig gemacht. Die Intraden der Stadt reichten im 3. 1515 nicht mehr zu, bie Salfte ber Binfen, welche jahrlich erlegt werben mußten, ju tragen, und bie fechzig Manner wollten ihre Berwaltung übergeben. Der Burgermeister und Rath, welche baber baran benten mußten, burch andere Bege Aushilfe ju schaffen, griffen wieder zu ben außerordentlichen Dits teln, zu benen man im 3. 1608 seine Buflucht genommen hatte, und warfen aufs Reue auf die Raufmannszulage und die Tranksteuer ein Auge, und erhielten baruber im 3. 1515 bie furftliche Bewilligung unter gemif= fen Bedingungen und Borbehalt. Gie fuhrten Beispiele an, bag bie Bulagen auf Raufmannsmaaren in ber Stabt Stettin bereits zu mehren Malen in Schwang gebracht waren, und bie Brauer bem Kaufmanne ju Bilfe unb Beiftand fich anerboten hatten. Der ganbesfürft gab feis nen Confens in Betrachtung, bag bei ber Stadt fein besonderer Kornwachs, viel weniger Bergwerke, Beinberge ober bergleichen vorhanden maren, sondern daß ihre vornebunfte Rabrung in dem Raufbandel und der Schiffabrt bestände, und baber nirgends mit, als mit ben eben ermabraten außerorbentlichen Steuern gu helfen fei. Denwiderspracen die sammtlichen ganbstande auf dem Embtage bom 3. 1516 biefer außerorbentlichen Steuer, med baraus die Erhöhung des Preises von allerhand Barren, Die fie aus Stettin beziehen mußten, ju vermuben mare. Aber bie Stettinifchen glaubten nicht fculby ju fein, auf biese Protestation zu achten. Die Brauer tielten sowol wegen besjenigen, bas wegen ber Steuer Don jedem Gebraube entrichtet werben mußte, als auch derum, weil ein theures Jahr bes Mismachfes einfiel, Erhobung bes vorbin gewöhnlichen Bertaufpreises bes

Bieres emfig an, und festen zwar mit Borwiffen bes Lanbesfürsten, aber ohne Bugiehung ber Gewerte und ber Gemeinbe bas Quart Bier auf vier Pfennige Lubisch mehr als vorbin, und alfo auf zwei Dreier ober Riderlinge, ober 16 Pfennige. Hierüber bezeigte ber Pobel fich febr aufrührisch, benn als die ermähnte Bierordnung und ber Bierpreis ben 26. Juli (1616) in ber St. Nicolaifirche nach ber Predigt abgekundigt ward, borte man überall ein greulis des Fluchen und Unwillen von der Gemeinde. Um ben Mittag zogen bie Lastadischen und Obermpfischen mit Eragern, Deffern 32), Maurern, Bimmerleuten und Tagelohnern in die Stadt mit Boghaden, Spiegen, Beilen, Arten und andern Behren, hatten eine Trommel vor fic geben, und tamen an bas Rathhaus, festen bafelbft ben Syndicus D. Treber und etliche Rathsherren, welche fie por fich fanben, wegen bes Biertaufes ober Bierpreifes gur Rebe, und nahmen, ungeachtet bag fie gute Borte erlangten, bas Rathhaus ein, schlugen und jagten einige, welche ein Wort bagu rebeten, erschlugen ben oberften Stadtbiener vor ben Mugen bes Burgermeifters Rammius, warfen ibn jum Fenfter binaus auf ben Martt, gaben ibm noch etliche Stiche und ließen ibn bis drei Ubr lies hierauf zogen sie mit zwei Trommeln von bem Beumarkt bie breite Strafe nach bem Rogmarkt binauf. übermannten dafelbst einige Brauerhaufer, holten aus ibren Kellern etliche Tonnen Bier und tranken fie einander gu. Die Ratheverwandten nebft bem Syndicus nahmen ihre Zuflucht auf das Schloß zu den fürstlichen Rathen. Der gandesfürst war abwesend und hielt sich damals in Colbat auf. Die fürftlichen Rathe ließen (ben 27. Juli) burch etliche Secretaire die Aufrührer zu andern und beffern Gebanten burch ein abgefaßtes Friedgebot ermahnen, aber es ward wenig Gehor gegeben. Doch gingen bie von ber Oberwyke und bie von Lastadie am spaten Abend beim, boch nur um ben folgenden Tag barauf (ben 28. Juli) mit größern Saufen aufziehen ju tonnen. Es tam ein furftliches Manbat unter bes Canbesfurften Sanb unb Siegel von Colbat eilig an und ward in ber Frubpredigt burch D. Daniel Cramer auf vorhergebenbe icharfe, aus ber Apostelgeschichte 33) von ben Aufrührern ju Ephesus genommene Bermahnungspredigt offentlich verlefen. In bemfelben wurben die Burger ermahnt, fich von ben Ras belsführern, Aufwieglern und Anfangern biefes Aufstan= bes abzusonbern, und weber an bem Rath, noch feinen Dienern, noch an den Sechszigmannern und Brauern sich zu vergreifen, und die Bufage hinzugefügt, daß sie, wenn fie wegen bes Bertaufes ober fonften Befdmerun= gen batten, gebort, und ihnen, was recht und billig fei, geholfen werben follte. Doch maren bie Gemuther au unruhig, als bag ber Sturm sich hatte sogleich legen follen. Um neun Uhr zogen mit drei Trommeln die Laftas bischen und Obermpfischen nebft ben Niebermpfischen, welche sie unterbessen aufgewiegelt hatten, in besser alb zuvor bewahrter Ordnung in die Stadt herein, und nahmen ben heumarkt sammt bem Rathhause ein. Bon ba schickten fie an die Gewerke und begehrten mit bedroh-

<sup>32)</sup> Meffenben. 33) Actorum 19.

lichen Borten, baß fie ihnen beiftanbig fein und beffern Abschied verschaffen sollten. Als biefes bie fürstlichen Rathe nebft bem Rathe ber Stadt mertten, fertigten fie von bem fürftlichen Saufe, wo fie verfammelt maren, ben fürftlichen Rath D. Jurga Balentin Winter, ben Syndicus D. Treber und ben Secretair Jacob Froft ins Rathtaus ab, und biefelben mußten offentlich von bem Rathhause berunter biefen Bescheib ablesen, bag bas Bier im alten Raufe ober Preise gelaffen und auf die Abschaffung ber vorgebrachten Beschwerungen gebacht werben follte. Da fie noch nicht friedlich waren, riethen ihnen die Abgefand: ten mit beweglichen Borten, fie follten zwolf Perfonen aus ihrer Mitte ausfertigen, und auf bas fürftliche Baus, wo fie ungefahrbet gebort werben follten, fenben, und unsterbeffen nach Saufe geben und fich frieblich und fill verhalten. Aber Riemand wollte ba nach Sofe, fonbern es wurden noch mehr Puntte angeregt und viele Dinge angezogen. Die Aufruhrer bolten im Beifein ber Abgeorbneten bie Alteften ber Gewerte, und befragten fie, ob fie bei ihnen fleben wollten, baß fie bei ben alten Privi: legien gefcutt, und alles, woruber fie fich zu beschweren batten, abgeschafft murbe. Babrent beffen tamen bie Erager mit ber vierten Trommel auf ben Martt aufgezogen, und barauf wurden bie Thore eingenommen, und bie Sechszig-Manner, foviel fie beren habhaft werben tonn: ten, an ber Babl 23, in bas Rathhaus mit befonderem Schimpfe gebracht, und theils geschlagen, und ben gangen Tag und die Racht behalten und aufgefobert, Rechnung an thun. Gegen Abend ließ ber Pobel ausrufen, es follte fich jeglicher Burger in voller Ruftung bei Berluft ber Burgerschaft und 50 Gulben Strafe ober Leibesgefahr auf bem Beumartte fofort einstellen. Die gemeine Burgerschaft, als eine Gefahr vor Augen febend, gehorchte bem unorbentlichen Aufgebot, ftellte fich mit Dber = und Untergewehr ein, befeste bas Rathhaus, ließ ben Erommelfchlag die gange Racht in allen Gaffen geben und bewachte bas Beughaus, die Thore und Pulverthurme. Die Bofifchen aber und die Laftabischen, welche fich bes Zages mube gemacht, gingen jur Rube, boch mußten ihnen bie Bafferthore auf jeden Fall offen bleiben. Als der Morgen anbrach, stellten fie fich wieder ein, und ber haufe, ben fie und die Burgerschaft bildeten, war gegen 3000 Mann ftart. Rurg barauf tam Bergog Philipp mit feiner Ge= mablin und feinen Brubern Georg und Ulrich, welche fich damals in der hofftatte befanden, von Colbat in die Stadt Alten : Stettin, und fuhr mitten durch die Burger: schaft, welche ihre Unterthanenpflicht nicht fo ganglich vergeffen hatte, bag fie ihrem ganbesfürften nicht hatte Raum machen follen, berief eilig die Gewerte, Raufleute, Brauer, towie auch die verflogenen Sechsziger, ließ ihnen einen Berweis wegen ber erregten Unruhe burch ben Kangler D. Martin Chemmitius geben, und biefen Borfchlag vor= balten, man mußte allein babin eilen, bag man ben 96: bet in Bute aus einander brachte, damit er nicht Emporung anrichtete, ober auf ben wibrigen Kall fich gleichfalls ins Gewehr ftellen. hierauf gaben bie von dem Rathe Unwesenden burch ben Syndicus diefe Entschließung ju erkennen, daß sie, weil sie und die Sechsziger, benen fie

die Berwaltung ber Stadtgater abgetreten, bon ber Burgerschaft in vielen Punkten beschulbigt wurden, fich gern bem Erkenntniß Seiner Aurftlichen Gnaben unterwerfen wollten, baten nur, daß bas ungehaltene Gefindel aus= Die anwefenbe Burgerschaft einandergebracht wurde. ließ bagegen burch ihren Sprecher unbringen, bag ju bet Wyfischen und Lastabischen Aufstande in Seiner Fürstlichen Snaben Abwefenheit weber Rath noch That gegeben, führte aber baneben viele Befdwerungen wegen Steigerung bes Preifes bes Bieres, Schulden auf bem Rathhause, ubler Berwaltung ber Sechsziger und Unterschulzen an, außerte, fie wurde bei ihren Privilegien nicht geschutt, wollte von teinen Sechszig-Mannern, auch von teiner Blerginse wiffen; ber Rath follte allein regieren, ber Borfchog bes Gulbens follte abgeschafft werben, und es bei ben alten Dreis Grofden verbleiben. Unterbeffen bauerte ber garm auf allen Saffen fort, und schon ward bas haus eines Brauers und Sechszigers, Ramens Christian Lobes, gestürmt. Da ward die auf dem Schlosse anwesende Burgerschaft aufs Reue auf ihren Eid vermahnt, bas Disputiren biefes Dal bei Seite gu fegen und fich ju erflaren, ob fie bei ihrem Banbesfürften, welcher auch icon Anordnung jum Ernft machen, und zwei gelabene Befdute auf bem Schloffe foußfertig halten ließ, fteben, mit ihm bas Ibrige baran feten wollten. Bei 200 riefen: "Ja, ja!" Aber einige wurden wieder zaghaft, und fagten, fie tonnten mit ihren Rachbarn, Schwägern und Freunden, mit welchen fie in biefem, mas wiber ben Rath und bie Sechsziger gesucht wurde, einig waren, fich nicht fclagen. Als fie foviel Ausrebe einstreuten und fast bavon eilten, marb ihnen ber fürfiliche Befcheib gegeben, bag es bei bem alten Biertaufe (Bertaufpreife bes Bieres) gelaffen werben follte, bis bie Sachen verhort wurben, und bag ein jeber bet ben alten Privilegien geschütt werben follte, auch bie Gechszig-Manner, weil fie felbft abgebantt batten, entlaffen feien. Die Burger murben bei Berluft ihrer Privilegien, Buter, und bei Leibes : und Lebensgefahr jur Defenfion und bagu ermahnt, baß fie fich in einer Stunde auf bem Schloffe einfinden follten. Unterbeffen marb ein Berold, ber Futtermarschall Andreas Glers, und drei Trompeter mit bem gegebenen Befcheibe und einem ernften Befehle an bie auf ber Gaffe Tumultuirenben abgefertigt. 218 barauf biefe meinten, baß fie nun, was fie gefucht, et= langt hatten, gingen fie fofort aus einander und begaben fich nach Saufe. Die auf bem Rathhaufe bisher gefan= genenen Sechsziger wurden frei und enthielten fich nach biefem ber bkonomischen Berwaltung ber Stadtguter. In ihre Statt murben die folgenden Sahre andere achtzehn und fiebengebn Danner vorgeschlagen und verorbnet, welche bie bewilligten Collecten von Raufmannsmaaren, Biergus lagen und andern Intraden einnehmen und berechnen muß= ten. Bierzehn Tage nach ber fo eben beschriebenen Unrube jog ber ganbesfürft mit feinen Sof= und ganbrathen bie Sache in Rath, wie biefelbe anzugreifen mare, daß ber Stadt Stettin aus ben gaften geholfen murbe, und von ihnen vier, als hans heinrich Fleming, Anbreas Borten, Lorenz Bachold und Richard Puttkammer, nebft eis nem Ausschuß ber Raufleute und Bewerke, auf ber Stadt

Untoften verordnet und niedergesett, daß sie die Kammereibucher von 50 Jahren ber besichtigen und durchgeben und nach ber eigentlichen Urfache ber Schulben forfchen follten. Diefes geschah benn auch ganzer vier Bochen. 21s auch in biesem Jahre (1616) bie ganbstraßen unficher au werden anfingen, und die Reifenden daburch fehr ge-fahrdet wurden, erinnerten fich beibe Landesfürften, Philipp und Philipp Julius, ber zwischen ben kurfurstlichen und fürstlichen Saufern Brandenburg, Pommern und Medlenburg hierbevor in den Jahren 1479 und 1549 getroffenen Bergleichung und beforderten nebst den genanns ten Saufern es babin, bag im August allerfeits Rathe nach Prenglow zusammengeschielt, Die alte Bereinigung miber Die Buschreiter und Stragenrauber und bergleichen Gefindel erneuert, und jur Sicherheit ber Durchreisenden neue Berfassung aufgerichtet und icharfe Ponalmandate angeschlagen wurden. Demgemaß wurden bann auch Diefe Mandate in offentlichem Drude ausgefertigt, und es warb wider die Ubelthater ber Gebuhr nach verfahren. Rachbem im Betreff ber zwischen bem Rath und ber Burgerschaft zu Stettin obwaltenben Streitigkeiten in verschiedenen Tagezeiten durch gemiffe Commiffarien alle Umftande wohl erwogen und die Kammerregister burchges sehen worden waren, ward den 21. Januar 1617 ju Stettin auf bem furftlichen Baufe auf vorhergebenbe Berathschlagung mit ben gand: und hofrathen ein Bescheid ertheilt und publicirt, und in demfelben nicht gut gebeißen, daß die Burgerschaft die in ben alten Registern befindlichen Dangel, etliche Rafuren und bas, was bei ben vorigen Kammerern und andern Abministratoren ber Stadt Stettin zu Schaben versaumt, verstoßen ober auch veruntreuet sein mochte, bem jetigen gangen Collegio bes Rathes beimeffen und bei ben Personen, mit welchen ber Rathftuhl zu biefer Beit befett war, ohne Unterschied bleis ben wolle. Denn ein jeber follte feine gaft tragen, und bie noch lebenden Abministratoren felbst, bann auch bie Erben ber Berftorbenen, follten jur Juftificirung beffen, was fie felbft ober ihre babingeschiebenen Altern verwaltet und berechnet hatten, verbunden fteben, und beswegen ges recht werben. Daneben mas von bem Rath ber Stabt auf bie toftbare Rechtfertigung und gerichtlichen Processe, bie er lange Beit zu Beibehaltung ber Privilegien, Freis beiten und Gerechtigfeiten ber Stadt wider die Rurften. und ben Eindrang ber Stabte Frankfurt an ber Dber, Golnow, Damb, Anklamb und Palewalt geführt hatten, wie auch mas an Berehrungen auf frembe Potentaten ober auch ganbes, und andere gurften, ingleichen auf tonigliche und furftliche, auch vornehmer Stadte Rathe und Gefanbten, und fonft auf Beschickung ber Land :, Banfeund anderer Tage, auf die Collation bei ber Rathswahl und Umsehung ber Umter, auf Wochenlohn und andere Rothwendigfeiten, Die richtig tonnen berechnet werben, ans gewandt ware, barüber ware ber Rath billig von allem. Anspruch entbunden und losgesprochen, und tonnte aus bloger Muthmagung wider die jegigen ober auch abgetres tenen Rammerer oder bie Erben ber Berftorbenen Richts ertannt werben, weil bie rechtliche Prafumtion, bag fie

als rebliche, aufrichtige Leute gebanbelt, fo lange für fie

ftreite, bis ein Widriges über sie gebracht und ausgeführt worden fei. Dbwol einige Personen als wegen ihrer Gpecialadministration verbachtig in Unspruch genommen wurben, fo reinigten fie boch mit Quittungen und anbern Grunden, auch theils mit abgelegtem Gibe auf solche Beise, daß man ihnen besmegen Nichts weiter anhaben tonnte. Nur die Erben eines Mannes, Namens Georg Labewig, bei welchem etliche Mangel gefunden wurden, wurden zu Zahlung einiges Gelbes verurtheilt. Einige Benige wurden zur Erlegung einer Summe Gelbes bafür angehalten, bag fie bei gufälliger Gelegenheit auf gesichehenes Anerbieten etliche Sauptsummen, bie ber Stadt fo gar geschwind nicht nothig waren, allein auf tunftigen Rothfall und befürchtete Resignation angenommen, und baber die Gelber zuweilen etliche Monate ftill und unthatig gelegen hatten, und man nichtsbeftoweniger bie Binfen hatte geben muffen.

Als Bergog Georg, ein frommer, gottesfürchtiger herr, in einem Alter von 35 Jahren im 3. 1617 fo Schleunig ftarb, bag er innerhalb fieben Tage frifc und gefund war und erbleicht im Garge lag, fo machte bies ben erschutternoften Eindruck auf feinen Bruder, ben Bergog Philipp, welcher nach biefer Beit fast nie mehr recht froblich gefunden warb, ba er von allerlei Lobedaes banken ergriffen war, weil er seinen Bruber, einen jungen. gefunden, ftarten herrn, fo fcbleunig auf bas Tobesbette fallen fab, und bachte, was ibm, ber fast immer schwach und frant mar, augenblicklich wiberfahren mochte. Much lebte er wirklich seitbem nicht lange mehr. Freude empfand er nur noch über bas Jubelfest wegen bes von Luthern vor hundert Jahren gepredigten Evangeliums, munterte nebst sich die herzoge Franz und Bogistam und bie Leute zu schuldiger Dankbarkeit auf, und ließ ben 3. October, wo Luther feine erfte Disputation wiber 30= bann Tegel's Ablagfram angeschlagen hatte, und beibe folgende Lage in allen Gemeinden ein Begangniß bes Jubelfestes durch Predigten 31) und Reichen des Sacramentes am-ftellen. In dem fürftlichen Pabagogio wurden von den Lehrern und Schülern allerlei Declamationen gehalten und im Doud berausgegeben. D. Daniel Gramer bielt nebst bem Rector bes Pabagogii ein beiteres Romobienfpiel, Tezelocramia genannt, in welchem Tezel's Ablage fram und wie er ju Schande gemacht wurde, bargeftellt marb. Um feine Freude über Die Feier bes Reftes ber Rirchenverbefferung zu bezeigen, ließ Philipp filberne Pfennige mungen, auf welchen auf ber einen Geite ein Donch, ber bie Bibel unter ber Bant hervorfucht, und auf ber andern Seite ein Priefter, der vor einem offenen Buche steht, geprägt war. Die Umschrift sagt: "es ift wiedergefunden, mas verloren war," und "eine glaubige Geele bat gefucht." Der Gifer, mit welchem Bergog Philipp bas Reformationsjubelfest feierte, geht besonders aus folgendem Umftande hervor. Er hatte eine Reife in bas Umt Reuen-Stettin unternommen, um die in biefem Amte unerorter-

<sup>34)</sup> An biefen brei Feiertagen wurden zu Terten ber Ertid-rung genommen Luc. 10, 17. 2 Theff, 2, 1. Luc. 11, 49: 1 Tim. 4, 1. 91. 100. 122. 76.

ten ichwebenben Grengirrungen und Sachen in Berhand: tung ju gieben und gur Richtigfeit ju bringen. Unerwars tet ward er von fcwerer Leibesschwachheit befallen. Doch eilte er nichtsbestoweniger ungeachtet aller Unvermogens heit mit befonberer Begierbe wieber nach bem Soflager gu ber angefetten Feier, und wohnte ihr mit großer Un: Dacht bei. Die Sterbensgebanten, mit welchen er umging, vermehrten fich besonders burch ben Umftand, daß innerhalb neun Monate wol neun ober gebn von feinen alten und jum Theil vornehmen Rathen bahingeschieben waren, und ihm, wie er vermeinte, gleichsam ben Beg gebahnt hatten. Bon berfelben Krantheit, welche ihn im 3. 1617 auf ber Reife ins Reu-Stettinifche befallen hatte, ergrif. fen, farb er, indem die Sauptfluffe auf bas Startfte auf bie Bruft fielen, ben 3. Febr. 1618, ale er noch nicht bas 45. Jahr feines Alters erreicht hatte. Er entschlief fanft und felig in feinem Erlofer, ben er jebergeit febr geliebt hatte, und hinterließ bei allen feinen pommerichen Unterthanen ein großes Sehnen nach ihm, Lob, Ruhm und Ehre. Über feine theologische Gelehrsamkeit haben wir am Eingange biefes Artifels icon bas Rothige bes mertt, und feine Frommigfeit bei mehren Belegenheiten hervorzuheben Gelegenheit gehabt. hier ift nur noch Folgendes anzuführen. Um an Gonn : und Feiertagen Bur Abwartung bes Gottesbienftes geschickt zu fein, ichaffte er bes Bormittags bas Tafelhalten in feiner Bohnung ab, und ließ nur eine Suppe, bisweilen ein marmes Ef: fen baju, in bie Bohnung bringen, und feierte fo Gott gu Ehren nicht nur eine ober etliche Stunden, fonbern ben gangen Tag. Daneben ordnete er an, daß feine Ebelfnaben alle vier Bochen von bem hofprediger in ihrem Ra= techismus eraminirt und nebst bem gangen hofgefinde gur Gottesfurcht gewohnt wurden. Doch nicht blos froms men Beftrebungen wibmete er feine Beit. 218 herr von großem Berftande fab er bie Dangel ber Pflege bes Rech= tes und ber Polizei, und suchte fie moglichft zu beffern. In feinen Berhaltniffen gu ben übrigen Reichsflanben, gu bem Raifer und ben auswartigen Machten benahm er fich mit vieler Borficht, Klugheit und Dagfigung, fodaß er bei ihnen in großem Unfeben ftand. Ale einer ber gelehrteften feiner Beit verbefferte er bie von bem Bergog Johann Friedrich angelegte Sofbibliothet burch Unichaffung ber herrlichften auserlesensten Berte. Mußer ber Theologie waren Philologie und Antiquitaten feine Lieb: lingeftubien. Bon feinen fchriftstellerischen Arbeiten bat man außer ber oben angeführten Rebe über bie Roths menbigkeit zweier Naturen in bem Bermittler, Erklarung einer Munge bes Beno Ifauricus, eine Sammlung finn: reicher Inschriften und Epitaphien und einen Band Briefe, bie er mit ben gelehrteften Mannern seiner Beit vom 13. bis jum 21. Jahre feines Alters gewechfelt hat 35). Als befonderer Liebhaber ber Antiquitaten und Raritaten und "Runftfluden" (funftlichen Arbeiten) richtete er in einem neu bazu angelegten Gebaube eine icone Runftkammer von allerhand feltenen febenswerthen Sachen und funftlich

ausgearbeiteten Berten ein. Deswegen melbeten fich auch viele verschiedene Runftler, welche allerlei fubtile Arbeiten verfertigten, bei ibm, und ber größte Theil berfelben bes fam Unterhalt. Besonders als bentwurdig wird hervorgehoben bas flattliche toftbare Buch, in welchem ber Ber: jog bie Bandschriften ber ju seiner Beit regferenben Rais fer und bes größten Theiles ber drifflichen Ronige, Rurfürsten und Fürsten nebst ihren Bappen, Bablfpruchen und einer biblifchen gigur burch bie berühmteften Daler auf bas Allerfunftliche auf Pergament und Seide bas Stud für 100 und mehr Reichsthaler Bufammenbrachte 3). Philipp's Nachfolger in ber Regierung war fein nachfter Bruder Frang, benn Philipp hatte feine Leibeserben, obs icon er verheirathet war, namlich mit Sophia, ber Tochs ter bes Berjogs Johann von Schleswig-Solftein. Gin betagtes Rlofterfraulein, Sibonia von Borte, marb befchuls bigt, baß fie burch Bauberei ben Bergog Philipp und eis nige altere pommeriche herren unfruchtbar gemacht babe. und mit bem Tobe bestraft 37).

Philipp III., Julius, Bergog ju Bolgaft, ein Beit= genoffe bes flettinischen Berzogs Philipp's II., ftand mit biefem wegen ber Bermandtichaft und ber Berhaltniffe bes gefammten Pommerlandes in mehrfachen Begiebungen. und ift deshalb bereits in bem bem Bergog Philipp II. gewidmeten Artifel mehrmals erwähnt worben. welchen Gelegenheiten biefes gefchehen ift, beuten wir im Berlaufe bes Artitels ber Rurge halber nicht an, fondern verweisen auf ben vorigen Artikel. Philipp Julius mar ber einzige Sohn bes Berzogs Ernst Ludwig zu Wolgaft und Cophia Bedwig's von Braunfchweig und Luneburg, und erft fieben und ein halb Sahr alt, als fein Bater ben 17. Juni 1592 flarb. Diefer hatte zwar burch bas Teflament 36), batirt vom 27. Dec. 1592 (namlich nach ber Beitrechnung nach Rirchenjahren, welche bas Jahr mit Beihnachten anfing, alfo nach ber burgerlichen Beitrech= nung 1591), verordnet, daß fein britter Bruber, Bergog Bogislaw von Barth, Vormund feiner Kinder ") fein Bogislaw von Barth, Vormund seiner Kinder 33) sein sollte. Aber sogleich nach Ernst Ludwig's Tode unter= warfen Barnim XII., Ernft Ludwig's zweiter Bruder, und die Landstande die Gultigfeit bes Testaments einer Untersuchung, erkannten, weil es ben Erbeinigungsvertra= gen zuwiderlief, es nicht an, und machten eine Bormund= fcafteordnung, welche ber Raifer bestätigte. Bergog 2002 gislaw ju Barth erhielt bie Anertennung eines naturlichen aber nicht die eines testamentarischen Bormunds und bestellte ein vormunbschaftliches Regierungscollegium, und Dieses mußte ihm den Eid der treuen Bermaltung able= gen. 3mar begann biefes Regierungscollegium einige ver= ichentte ober verpfandete Guter einzuziehen. Auch feste

<sup>35)</sup> f. Blriche' gepriefenes Unbenten ber pommeriden Der-

<sup>36)</sup> Micralius a. a. D. S. 71, 72, 37) f. bes Freih.
v. Bibra Journal von und für Teutschland. 1786. 2. St. S.
377. Ölriche' gepr. And. 2c. S. 72. Danert's pomm. Bizblioth. 4. Bd. S. 234. Gebhardi's Gesch. aller wendisch. Flavizsschus Staaten. 2. Bd. S. 190. 38) f. bastelbe und die Acten der über dasselbe entstandenen Streitigkeiten in Chemitis Pomer-Ms. Bibl. Senat. Luned. T. III. p. 347. 39) Derzog Ludwig Ernst hatte außer dem Sohn Philipp Julius zwei Tochter, Elisazbeth Magdalena und hedwig Maria.

es feit 1595 bie Rlage gegen ben Bergog Johann Friebrich ju Stettin, ben alteften Bruber Ernft Lubwig's, fort, welcher wegen ftreitiger Grengen, Rogbienfte, Steuern und Bollerhöhungen einen Procest gegen Johann Friedrich bei dem Reichstammergerichte erhoben batte. Aber bas genannte Regierungscollegium bulbete, bag bie berzogliche Bitme, Sophia Dedwig, welcher bie erfte Erziehung bes jungen Bergogs Philipp Julius anvertraut mar, in vielen Studen eigenmachtig handelte. Alle Ginfunfte verschwenbete fie nicht blos, sonbern vermehrte auch noch bie Schulben mit 500,000 Thalern. Sierdurch veranlaßt, wirtte Bergog Philipp Julius, als er auf Reisen fich befand, von dem Raifer eine Bolliabrigfeitertlarung fur fich aus, und trat barauf die Regierung ju Bolgaft fieben Jahre fruber an, als fein Bater verordnet hatte. Rachbem ihm (im 3. 1601) die Erbhulbigung von seinem Abel und feinen Stadten geleiftet worden, begab er fich, um fic bei fremden Furften und Rationen bekannt zu machen, auf Reisen, und wandte babei fehr viel auf. Auf biesen Reisen war es, wo er fich bie taiferliche Bolliabrigfeitesertlarung erwarb. Bergog Barnim ju Stettin und Bers jog Philipp Julius ju Bolgaft empfingen im 3. 1603 burch ihre Gesandten ihre Leben von bem Raifer. Bergog Philipp Julius, welcher im J. 1602 die Regierung übernahm, foberte im 3. 1603 bie Landschaft gusammen, beftellte eine neue hofhaltung, reformirte bie Amter, indem er biefelben mit benjenigen Personen, welche baju am tuchtigften befunden murben, besette und Alles in eine gute Berfaffung zu bringen suchte. Gein Sauptftreben ging babin, als ein guter Saushalter bie Laft ber Schulben, welche er boch nicht verursacht, und beren Unlage er noch weniger genossen hatte, burch eine verbesserte Sofhaltung zu erleichtern und zu beben. Die 3wietracht und Unruhe zu Greifsmalbe, welche fich baselbft wie vor 68 Jahren zwischen bem Rathe und Burgermeister angefponnen batte, ftillte er perfonlich burch Abfebung zweier Burgermeister und bes Stadtspndicus. Die Stralfunder batten fich bie angrenzenden Fischereien zu weit angemaßt. Deshalb zog herzog Philipp Julius einige ihrer Fischer ein. Die Stralfunder bagegen ließen einen fürftlichen Beigt von Rugen, welcher in die Stadt gekommen mar, gefänglich anhalten. Da sie baburch in bie Ungnabe bes Derzogs tamen, ließ er zwar auch einen von ihren Raths: terren auffangen, ließ aber endlich auf Unterhandlung eis niger hansestabte die Sache zu einem leiblichen Unftande temmen. Mit ben ju Udermunde versammelten Sofs == D Canbrathen bes Berzogs Bogislam ju Stettin ließ Derzog Philipp Julius von ben Bollen ju Bolgaft, Gart Ereifenhagen und von bem auch, mas vom Frifchen Den gefallen (eingefommen), Rechnung aufnehmen; benn tie Etude alle waren nebft bem Beughaufe ju Bolgaft med ungetheilt, und beiben Bergogen insgesammt guftan-Die, und mußten burch gemeinschaftliche Diener verwaltet merten. Auf Erinnerung bes Bergogs Philipp Julius ward in ebendiesem Jahre (1604) von bem Bergoge Bos au Stettin bie Sache ber Buffower, welche als Erbrichter über brittbalbbundert Jahre bas Gericht in Ezerrin aus fürftlicher Belehnung verwaltet, ju erörtern L. Catt. b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

vorgenommen "). 218 Bergog Kasimir im 3. 1605 ftarb und durch beffen Tob Rugenwalde und Butom an bie stettinische Regierung fiel, hielt Bergog Philipp Julius laut ber Erbvereinigung um Abtretung ber zwei Amter Barth und Camp, nunmehr Franzburg geheißen, welche bis baher Herzog Bogislaw gegen 25 Jahre innegehabt, an. Dagegen wendete biefer ein, baß er auf die genannten Amter nicht allein mit Butauf etlicher Guter, fonbern auch zu Einrichtung, Besserung und Erbauung der furfts lichen Saufer und Bollwerte ein Großes aufgewandt hatte, und baburch bie Chegelber feiner beiben Gemablins nen verbraucht und angelegt, und beswegen tonnte er fic ber genannten Amter nicht begeben, bevor folder Butauf und folche Berbefferung, welche er auf 167,000 Gulben berechnete, erstattet wurden. Doch mart endlich auf vorgenommene und fleißig betriebene Unterhandlung beiber Berzoge Alles babin vertragen, baß Berzog Philipp Julius für Alles in Allem auf gewiffe Termine 110,000 Gulben herauszugeben einwilligte, und so verleibte er bie beiben genannten Amter seinem Lande wieder ein. Da er fich die Regierung fehr angelegen fein ließ, foderte er im 3. 1605 alle Stande burch ein Ausschreiben auf, daß ein jeglicher seine Beschwerben einschiden sollte, und erbot fich, benfelben nach Gleich und Recht abzuhelfen. Sierauf erfolgten viele Berhandlungen und wurden zu erwunschter Enbichaft gerichtet. Im 3. 1606 verfchrieb er gen Bolgaft feinen erften Canbtag, und brachte auf bemfelben viele wichtige Sachen in einen guten Stanb, erflarte fich, bag er bei ber ungeanderten augsburgifchen Confession verbleiben, im Juftigwert die Sofgerichteordnung behalten, neutral in benachbarten Rriegen fein und in gutem Bertrauen mit den Unterthanen verharren wollte, ordnete auch baneben an, wie es mit ber Folge und Aufswartung berer von Abel, Aussteuerung ber abligen Bitwen und Jungfrauen, und Lebens, Coulds, Appellas tiones und Contributionefachen gehalten werben follte. Much mablte er, um fie in vorfallenden wichtigen Sachen nebft feinen Sofrathen ju Rathe ju gieben, 16 gandrathe, ober führte mit andern Borten bas vormalige ganbraths collegium wieder ein. Die hauptveranlaffung hierzu mar folgende. Bergog Philipp Julius muthete, als er bie Regierung angetreten hatte, feinen Landstanden bie Tils gung der vornehmlich von feiner Mutter mabrend feiner Minderjahrigkeit gemachten Schulben zu. Die Landstande verwiesen ihn an feinen Bormund, ben Bergog Bogislam, und foberten von biefem bie Bezahlung ber Schulden, weil er bie zu toftbare hofhaltung nicht eingeschrantt, und unterlaffen habe, jur Bezahlung alter Coulben Belb zu ersparen. Bergog Bogislam entgegnete, bag er bie Berfcwendung ber verwitweten Berzogin nicht habe bemmen tonnen. Aber nichtsbestoweniger bestanden die Stanbe barauf, bag er aus feinem Bermogen bie neuen Schulben abtragen muffe 41). Bergog Philipp Julius blieb jeboch bei feiner Bumuthung, bag bas Land bie Schulben

<sup>40)</sup> s. bas Rabere bei Micralius, Sechs Bucher vom alten Pommerlande. 2. Ab. des 3. Bchs. S. 406 — 407. 41) Ausz züge aus v. Webel's ungedrucktem Jahrbuche bei Dahnert, Poms mer'sche Bibliothet. 2. Ab. S. 89.

tragen folkte. Aber bie Stanbe weigerten fich beffen, und brachten zur Erwiederung ber Bumuthung mancherlei Beichwerben vor. Durch die wegen biefer Angelegenheit gebaltenen ganbtage konnte bie Schulbenlaft nicht anbers, als febr machfen, ba bie fammtlichen und febr gablreichen Landstånde in allem Aufwande an dem Landtage freige= balten werben mußten. Daber brachte Philipp Julius im 3. 1606 auf bem Landtage ju Bolgaft bie Biebereinführung bes vormaligen Lanbrathcollegiums ju Stanbe. Rerner fette er fest, wie er es in Jago: und holgirrun: gen, und in andern ben Landtaften, das Dungmefen, ben Korntauf und fonft betreffenden Sachen gehalten haben molte, und erlangte baburch von ber Landichaft, baß fie ihm jur Erleichterung ber gemachten Rammerschulben mit etlichen außerorbentlichen Steuern beifprang, und bamit au Bilfe tam. Much im 3. 1606 ward auf bem au Krantfurt gehaltenen Kreis: und Probationstage von den Stanben bes obersachsischen Rreises bem Bergoge Philipp Julius bas Umt eines Dach= und Bugeordneten aufgetragen. Er nahm auch baffelbe gutwillig an, und ließ im folgenden Jahre (1607) durch die Rathe und Abgefandten die gewöhnlichen Gelübbe und Pflicht wegen folden Amtes abstatten. 218 er im 3. 1607 nebft feiner Gemablin in bas Land ju Braunschweig ju bem Mutterbruber berfelben, Beinrich Julius, postulirtem Bischofe, eine Reise vorbatte, reifte er zuvor zu feinem Better, bem Bergoge Philipp, nach Stettin, und trug ihm die Oberaufficht aber fein Land und seine Leute auf. 3m 3. 1608 reifte Bergog Philipp Julius auf geschehene Ginladung mit seis ner Gemablin nach Dresben, um fich mit bem Rurfur-ften Chriftian zu Sachsen in Freundschaft und Liebe zu besprechen. Mit Einwilligung ihres Sohnes, bes Ber-zogs Philipp Julius, und ber Lanbschaft, zog die Witwe von Lops gur Aufhebung ber Ungelegenheit, in welche fie wegen vieler jugewachsener Ausgabe gerathen mar, ihren bof im 3. 1610 ein, machte viele theure und toftbare Socien ju Gelbe, und wandte ihr Amt und Leibgebinge Loug, wie auch Ludwigsburg zur Abtragung aller Burben an, und behielt fich etliche Gelber baraus vor, bie übrigen Intraden aber cedirte fie benen, welchen fie verhaftet (schuldig) war, überließ auch ben Sophienhof auf gewiffe Pfanbjahre. 3m 3. 1611 ward zwischen bem Bergoge Philipp Julius und der Burgerschaft von Greifsmalbe ein Bergleich nach folgenden Borgangen geschloffen. Bei bem Aufruhre vom 3. 1604 hatten fich die Banfe-Adbte als Mitoberherren ber Stadt betragen, und hatten ben 3mift burch Commiffarien beigelegt. Diefe Errungen hatte ber Bergog Philipp Julius noch lebhaft im Ges bachtniffe, als die Burger im 3. 1608 bafur, daß Bider= mann, ein Fischer und greifswaldischer Burger, wegen etliches Berbrechens jur Witen hinweggenommen und auf bas Riefter Elbenow auf Befehl bes Bauptmanns gefabet warb, zur Aufrechthaltung ihrer Privilegien aus ber Stadt einen Ausfall thaten, bas Rlofter erbrachen, ihren gefangenen Burger abholten, und ihm wenige Lage barauf bas Baupt abichlagen tießen. Der Berzog, über biefen Eingriff in großen Born und Eifer gerathenb, recht nete bas Borgefaltene als hochfte Berfcmalerung ber

landesfürstlichen hobeit an, zog die Stadtguter Greifs: walbe's ein, und ließ die Waaren der Burger überalt, wo er konnte, in Beschlag nehmen. Die Landstande aber traten endlich bazwischen, und brachten bie Sache vermoge ber Lanbesprivilegien ju Berhanblungen. Oftmals ward vergeblich in dieser Angelegenheit unterhandelt, und tein Bergleich tam ju Stande. Doch wurden brei Jahre bernach (im 3. 1611) burch Unterhandlung ber Bergogin von Long, ber Mutter bes Landesfürsten, mit Bugiebung einiger vornehmer Leute aus ber Lanbichaft von dem Pralaten = und bem Mannen = (Ritter.) Stande und ben Stabten, die schwebenben Irrungen zu folgenbem Bergleiche gebracht. Die Stadt Greifsmalbe mußte burch übergebene fdriftliche Abbitte bezeigen, daß ihre Burgerschaft ben gefangenen Bidermann aus bem Rlofter Gloe now nicht jum Schimpfe bes ganbesfürsten, sonbern um bie Gerechtigkeiten ber Stadt wider die, welche ibn gefangen angenommen, zu bandhaben, abgeholt batten, mußte ferner ben Bergog für ben einzigen gandesfürsten anerkennen, und eine durch die Unterhandlungen festgesette Summe Gelbes als Strafe erlegen; bagegen erhielt fie einen Brief ber Bestätigungen berjenigen Stabtprivilegien, welche die ganbeshoheit bes Bergogs nicht frankten, und erlangte die arrestirten Baaren und die eingezogenen Stadtguter wieber. Bei Ubergabe Diefer lettern am 31. Juli 1611 murben zugleich alle Grenzirrungen beigelegt. Bwifchen bem Rathe und ber Burgerschaft zu Stralfund entspannen fich im 3. 1611 3wiftigkeiten. In ber gut: lichen Sandlung ber zwiftigen Parteien, dieselben beigulegen, liefen einige Sachen por und wurden beschloffen. welche ber ganbesfürst Philipp Julius nicht billigen wollte. Er ließ daber die Paffe ber Stadt versperren, verbot bie Markte, und nahm andere Gewalt vor, und brobte noch ein Mehreres, wofern nicht gutlicher Tractat bewilligt wurde; benn er wollte laut ber ausgegebenen Patente nicht zugeben, bag Etliche ihren Eigennut in ber Statt und einen Dominat über die Burger suchen follten, und wollte auch also mit folder Ungnabe nicht gemeine Stadt und Burger, auch nicht ben gangen Rath, fondern etliche barunter gemeint haben. Da nun die Gemeinde aus biefen Patenten vernahm, bag ihre Privilegien bierburch nicht follten geschwächt, fonbern vermehrt werben, warb es ba= hin befordert, daß Berzog Philipp Julius mit einer anfehnlichen Begleitung in die Stadt tam. Bu befferer handhabung ber Sachen entlofte er bie Burger und Ginwohner von ihren dem Rathe geleisteten Eiden, nahm et= liche Beranderungen im Collegio des Raths und ber 100 Manner, burch Entfetjung und Reuerwahlung einiger Perfonen vor, und faßte einen endlichen Schluß ab, nach welchem fie fich zu richten hatten. Um bie berühmte handelsstadt Danzig zu besehen, reiste herzog Philipp Julius im 3. 1611 babin, und ward baselbst wohl em= pfangen und mit einigen schonen Pferben beschenkt. Dem fürftlichen Beilager, welches Janusch Radzivil, herzog zu Bircze, Dubindi, Schluto und Copili, bes beil. romischen Reichs Fürst, und bes Großberzogthums Lithauen oberfter Mundschent, mit ber geborenen Markgrafin Elissabeth von Braudenburg, bes Kurfürsten Johann, den 27.

Juni 1613 zu Coln an ber Spree hielt, wohnte Bergog Philipp Julius mit feiner Gemahlin Agnes, welche eine Schwester ber Brant war, bei, und nahm bie fast befcomertiche Reife nach Lithauen auf fich, um ber Braut, feiner Schwagerin, bei ber furfilichen Beimfuhrung Affifteng zu leiften und die Berzoge in Rurland zu besuchen. Bei biefer Gelegenheit burchreifte und befah er die benachbarten Ronigreiche und Furftenthumer Polen, Lithauen, Preußen, Livland, Rurland und Semgallen größtentheils, und ihm wurden von bem Bergoge Friedrich in Kurland und Bergoge Chriftoph Radzivil, fowie von andern vornehmen polnischen Berren, viele Ehre, Freundschaft und beliebende Dienste erzeigt. 3m 3. 1614 verfcrieb Bers 30g Philipp Julius einen Landtag nach Bolgaft, und vereinbarte fich ben 10. Marz auf demfelben mit ben Landstånden wegen etlicher übergebener gemeiner Beschwerben, richtete viele beilfame Berordnungen an, bachte ins. besondere auf dienliche beilsame Mittel und Bege, wie bem überhandnehmenden Disbrauch ber Appellation an bas faiferliche Kammergericht vornehmlich in richtigen und bekannten Schulbfachen füglich abzuhelfen, und baraus entstehenbem Unbeile vorzubauen mare. Much machte er wegen der Jagden eine gewisse beständige Beliebung. Dicht minder ward im Betreff des Landrathcollegiums eine Berfügung getroffen, deren Beranlaffung folgende war. Auf Untrieb feines ehemaligen, ben Burgern abge= neigten Bormunds, Bergog Bogislaw's, hatte Bergog Philipp Julius die Kandrathe nur aus dem Pralatenund Ritterftanbe gewählt \*2). Daher hatten fich bie Stabte ihrer Bevollmachtigung wiberfest. Deshalb verordnete Bergog Philipp Julius auf Ersuchen ber Lanbstanbe auf bem Lanbtage im 3. 1614 Lanbrathe aus allen brei Stanben 43), namlich aus ben Pralaten, den Mannen und ben Stabten, und zwar auf Diefe Beife, bag, ba bie Stande aus Bergunftigung 18 nominirten, ber ganbesfürft 12 aus ben benannten, welche ihm gefielen, mahlte und bes ftatigte, als namentlich Albert Batenizer, Cantor ber Stiftsfirche zu Kamin, Balger von Jasmund, Chris ftoph von Rammin, Christoph Auftyn, Bilten von Platen, henning von der Often, Bivient von Eidsteten, Ernft Ludwig Molgan, Andreas Bugenhagen, Thomas Brandenburger, Chriftoph Engelbrechten und Dichel Bontopen, alle brei Burgermeister in Stralfund, Greifsmalbe

und Antlam. hierbei warb verabrebet, bag binfuro, Beit Lebens bes Landesfürften, bie Benennung ber Lanbrathe bei ber Landschaft, die Babl und Bestallung aber bei bem Landesfürsten fein und bleiben sollte, bag auch bie bestallten Landrathe ihren Gib in fürftlicher Segenwart ablegten, und fich verpflichteten, bag fie ihres gurften und bes Baterlandes Beftes ju jeder Beit wiffen und nach ibrem bochften Berftande, Biffenheit und Bermogen Coaben wenden und mahren, und sowol gefobert, als ungefobert, bas, mas ihres Crachtens und Berftanbes bem gur= ften und bem Baterlande jum Beften gebeiben und ges reichen mochte, rathen, fich bavon teinen Gigennut, noch irgend eine andere Ursache ober Ansehen der Personen und Freundschaft behindern laffen, auch bie Geheimniffe und Rathichlage, wo es bem Furften und bem Canbe ju Schaben und Nachtheil gereichen mochte, nicht vermelben, insbesondere über bie Landesprivilegien und bie Ges richtsorbnung halten wollten. Much marb ben ganbras then vergunftigt, daß fie jum wenigften jahrlich auf Erfoberung ber beiben Landmaricalle, bes Geschlechtes ber Molzane und Bugenhagen, ungehindert zusammentommen, und was zum gebeihlichen Wohlftande gereichte, zu Rathe gieben möchten. Enblich warb auf bem ganbtage gu Ers leichterung ber ganbrentereitammer eine folche Art ju steuern bewilligt, welche alle Ritterhufen, auch bes Far-ften Patrimonial = und Tischguter mit betraf, bamit bie Steuern befto mehr austragen mochten, und zur Ginlos fung ber verpenfionirten Amter und zur Reformation ber hofdmter wurden die nothwendigen Borbereitungen gemacht. Der Rath und die Sundertmanner ju Stralfund, amifchen welchen einige Sahre ber Irrung und 3wies fpalt beshalb eingefallen war, weil allerlei Unrath und Unordnung, fowol bei ber Sandhabung ber heilfamen Buflig, als auch bei Berwaltung ber gemeinen Stabtintra: ben eingeriffen fein follten, beliebten und fcoffen ben 14. Febr. 1615 einen Burgervertrag. Als aber die Altersleute ber Sewanbichneiber, und andere Burger, welche fich zu ihnen gethan hatten, benfelben nicht gut beißen wollten, foling fich ber ganbesfürft anderweitig gur Bers hutung eines beforglichen Tumultes zwischen einigen Burs gern und ben hundertmannern bazwischen, ließ bie erhos benen Streitigkeiten beboren, beborte fie auch perfonlich gu verschiedenen Malen, revidirte ben zuvor beliebten Bertrag ber Burger, vernahm bes Rathes und ber wiberfprechens ben Burger Erinnerungen wiber benfelben, sowie auch bie Untwort ber Sundertmanner barauf, richtete Die ftreitigen Puntte burch einen Bescheib ab, approbirte endlich im fols genden Jahre (1616) ben ganzen Bertrag und ließ ihn ans berweitig besiegeln und unterschreiben. In Diefem Bertrage ließ bie Burgerschaft bem Rathe, als ber Dbrigteit, bas Juffitienwert ober bie Rechtspflege ungehindert, ber Rath bagegen trug die Abministration ber Einnahme und Aus: gabe der Stadtintraden den dazu wegen der ganzen Sesmeinde verordneten Burgern auf, jedoch auf diese Weise, daß dem Rathe, als der ordentlichen Obrigkeit, die Insspection bleibe, und alle Jahre richtige Rechnung gethan werde. Im J. 1615 nahm Herzog Philipp Jutius auch die beschwerlichen Streitigkeiten und bis auf diese Zeit

<sup>42)</sup> Ramlich im 3. 1606 wählte er zu Landrathen Erdmann, herrn zu Putbus und Comthur zu Wilbenbruch, Albrecht Wafernizer, Prälaten und Pauptmann auf Grimmen und Aribbeste, Alerich von Schwerin ben Alteren, hans von Eicketen, Harich von Schwerin ben Alteren, dans von Eicketen, Harschau zu Jasenig und Rothen-Clempenau, Bernd Buggenhagen, Warschaldes Fürstenthums Barth, Balger von Iasmund, Boigt auf Rügen, Churt Bonowen, Christoph Ostop, henning von der Often, hauptmann auf Lindendurg und Berchen, Christoph Arompen den Alten, Daniel Berren, Deinrich von Kammin, Soltite von der Often, Achats Warbern, Christoph Lindsteten und Ernk Wolzan. A3) Deshalb fand die Aitterschaft in der Abanderung des Landrathscollegii eine große Kränkung ihrer Borrechte, und brachte es nach neun Jahren dusch, daß der Perzog ihnen gestattete, ein besonderes Collegium auszumachen, und ohne sein Wordstete, sie besonderes Collegium auszumachen, und ohne sein Wordstete, Ante und Archten der Landrathe im Perzogsthume vom Ursprunge, Ante und Archten der Landrathe im Perzogsthume Pommern und Karstenthum Rügen. S. 8.

au Rechte schwebenben schweren Differenzen mit ber Stabt Stralfund, über welche, sowol bei feiner als bei Bergog Ernst Ludwig's, feines Baters, Regierung zu verschiebe= nen Malen Unterhandlung gepflogen und versucht worden war, aber gleichwol allenthalben ber Weg zu fernerem Unbeil offen gelaffen mar, wieder gur hand, und richtete ben 11. Juli (1615) einen stete mabrenben Erbvertrag mit ber Stadt Stralfund auf und verglich und vertrug baburch die meisten streitigen Punkte im Grunde. In Diesem Erbvertrage erkannte Stralfund ben gandesfürsten wolgastischen Orts fur ihre von Gott verordnete Dbrig= keit, und sich, mit Borbehalt ihrer Privilegien, für seine Erbunterthanen, und erbot sich zu gemeinen Reichs = und Rreis: und andern Steuern gleich andern Standen. Beiter ward vertragen, bag, wenn ber Superintenbent ber Stadt follte bestallt werben, ber Rath und bes Rirch= fpiels verwandte Burger eine tuchtige Person ermablen, und fie, wenn bas Bebenten bes Ministerii baruber gus por eingenommen worben, bem Landesfürsten vorschlagen follten, und alsbann wollte er ben Borgeschlagenen ohne einiges Bedenken bestätigen, und wofern er zuvor nicht ordinirt mare, von dem Generalsuperintendenten ordiniren, und wenngleich er zuvor ordinirt mare, nichtsbestoweniger in Gegenwart bes Rathes und bes Ministerii instituiren laffen. Über die Bestallung anderer Pastoren, Prediger und Rapellane brauchte teine fernere fürftliche Beftatigung erwartet zu werden. Aber die Eramination und Ordination berfelben mußte von bem Generalfuperintenbenten, ober wenn berfelbe verhindert mare, auf beffen Befehl von bem Urbano, im Beisein bes Ministerii, in ber Stadt Stralfund verrichtet werben. Begen ber Bisitation ber Rirchen, Sospitaler, Rlofter und bergleichen geiftlichen Buter marb verabrebet, bag alle funf Jahre, von bes Landesfürsten wegen, burch ben Generalsuperintenbenten und einen gand: und Hofrath, Bisitation angestellt werbe, jeboch fo, bag bie Stadt an obengefette beibe Duntte von Bestallung des Predigeramts und Visitation der Kirchen= guter nicht weiter verbunden fei, als fo lange ber Landes= fürst und die Generalsuperintendenten in reiner Lehre der augsburgischen Confession unverruckt verblieben: wie benn auch, wenn sich Irrungen in der Lehre, der unverfalschten augsburgifchen Confession zuwider, in der Stadt begeben follten, benen ber Rath und bie Burgerschaft mit bem Ministerio nicht wehren tonnten, ber Generalsuperinten= bent, und wenn es von Rothen mare, ber Lanbesfürst mit Buziehung ber Landrathe mas Gottes Wort und ber augsburgischen Confession gemäß, zu verordnen, Dacht baben sollte, daß also die Oberinspection bem Landesfürs ften in Lehrpuntten und Ceremonien gelaffen werbe. Ferner ward in dem Erbvertrage festgeset, mit was für Formalien biejenigen, welche in ber Stadt zu Burgern angenommen wurden, sowol bem Landesfürsten eine Erbhuldigung, als bem Rath und ber Stadt einen Burgereib schworen follten. In Betreff ber Rechtspflege ward Folgenbes bestimmt. Weil es eine alte Gewohnheit, baß bie Appellation, die von dem stralsundischen Rathe nirgenbs anders als an ben Rath ju Lubed, und hierauf an bas faiferliche Kammergericht gebracht warb, in der Stadt Stralfund mar, ber Landesfürst aber es fur unziemlich erachtete, bag, wenn feine Unterthanen zu Stralfund an fein hofgericht fich beriefen, beffenungeachtet er als lanbesfürstliche Obrigfeit gang vorbeigegangen werben follte, fo warb auf eine Freiftellung ber Appellationen abgeschlof= fen, bag fie feinem weber nach Lubed noch an bas furft= liche hofgericht gewehrt werben follten, boch fo, bag folche Freistellung ber Appellation bem Privilegio ber Stadt de non evocando unprajudicirlich und ohne Nachtheil fei. Dabei marb auch vertragen, von welchen Sachen und in welchen Kallen man an das fürftliche Sofgericht appelliren konne, wie solche Appellation beschaffen sein folle, wie es zu halten, wenn einer ber ftreitigen Parteien an bas hofgericht, ber andere an ben Rath ju Lubect appelliren murbe, wie ben Appellationen im Sofgerichte schleunig abgeholfen und die Grecution des eröffneten Ur= theils angestellt werben follte. Im Betreff ber Dberjuris= biction in ben ftralsundischen Landgutern ward verabrebet, baß bie erfte Inftanz bei bem Rath fein, und man von biefem nicht nach Lubed, sonbern an bas fürstliche Sof-gericht appelliren solle. Die Einwohner im Furstenthume Rugen aber, welche von dem Rathe, den Sospitalern, den Gotteshaufern ober andern Privatburgern ganbguter und Bofe inne hatten, follten in ber erften Inftang bei einer jeden Obrigkeit besprochen werden, und die Appellation von bem baselbst gesprochenen Urtheil an ben Stapel zu Bergen bes ganbesgerichts auf Rugen und von ba erft an bas fürstliche Hofgericht geben. Enblich marb vertra= gen, bag ber ganbesfürft mit ben Geinigen, jederzeit auf geschehenes Buschreiben, ungehindert in die Stadt bei Lage ein = und ausziehen, und bafelbit, fo lange als es ibm gefällig, ohne Befchwerung ber Stadt bleiben, auch in Rothfällen und Kriegsläuften mit feiner Ritterschaft und andern ganbfaffen bineinruden, ferner fremde burchreifenbe Potentaten, Rurfürsten und Fürsten, boch nicht flarter als mit 400 Reifigen ober Rutichpferben binein vergleis ten ") moge, gleichwol durch bas Geleit keine Gerechtig= keit mehr, ale er hiebevor gehabt, fich in ber Stadt und ibrem Gebiete anmage, welcher er benn die Gerechtigkeit in andern Fallen ließ, und wie es damit gehalten werben folle, festsete. Andere Disverstandnisse, die dies Mal nicht in Gute konnten vertragen werben, als von Appellation in Matrimonialfachen, von Cognition und Bestrafung ber Dishanbler, welche begleiten ober begleitet werben, und von Ubergebung ber Berklagten, welche in biefen Tractaten nicht verglichen worden waren, wurden ausgesett, und por die beputirten Diebergesetten, nach ber Conventions= formel barin zu verfahren, verwiesen. Und fo wurden alle Rechtfertigungen zwischen bem Canbesfürsten und ber Stadt Stralfund ganglich caffirt und aufgehoben. Sobalb biefer Erbvertrag mit genannter Stadt in Richtig= keit gebracht worden war, bestieg Herzog Philipp Julius ein wohlzugerichtetes Drlogsschiff 60), und begab sich auf bie freundliche Einladung des Königs von Danemark in biefes Ronigreich, ward bafelbft berrlich empfangen, in befonders großem Bertrauen aufgenommen, mit koniglichen

<sup>44)</sup> Das Geleit geben. 45) Rriegsfdiff, Rangfdiff, Linienfdiff.

Geschenken ansehnlich begabt, und langte in ber britten Boche bernach (ben 17. Juli 1615) gludlich wieder in feinem hoflager an. Bor biefer Reife nach Danemart hatte er sich zuvor im Mai zu Alten-Stettin in Person befunden, und den 25. dieses Monats (1615) hatten er und Bergog Philipp auf bem bafigen fürstlichen Sause bem Martgrafen Georg Albrecht zu Brandenburg, als Meister bes ritterlichen Johanniterordens in Sachsen, ber Dart, Dommern und Benbland, die im Bergogthum Dom: mern gelegenen und gur Beermeifterei Gonnenberg gebos rigen Leben auf perfonlich geschehene Abstattung ber ges wohnlichen Pflicht gereicht. Allerlei weitaussehende Irrungen entspannen fich in ber wolgastischen Regierung im 3. 1618 zwischen bem gandesfürsten und ber Stadt Strals fund aufs Reue und zwar wegen Eines vom Abel, ber eine Morbthat an einem Stralsundischen verübt hatte und in furftliches Geleite genommen war. Diesen Bans bel aber machte ber Umftanb noch arger, bag bem Ges nannten vom Abet als einem Glaubiger ein Pfandgut von ber Stadt burch ein ergangenes Urtheil zugesprochen war; benn biefes zogen ber Rath und bie allgemeine Burs gerschaft fich fo febr zu Gemuthe, baf fie, Die unter eins ander in Zwiefpalt gelebt, mit gemeiner Bewilligung fich mit einander verglichen, alle Irrungen ganglich hoben, auch die aus dem Rath und ben Sundertmannern ents fetten Perfonen wieber zuließen und beswegen alle am taiferlichen Rammergerichte ichwebenben Streitsachen gang abstellten, und mit ben Sansestädten in Unterhandlungen traten. hierauf folgte nun bei bem ganbesfürften, ber es als eine Bertleinerung feiner landesfürftlichen Sobeit ans jog, neue Ungnade, und er ließ im 3. 1618 die Paffe und Bufubr verfperren und bie Martte verbieten. Doch warb endlich auf Bermittlung ber Lanbrathe die Gute be= ftermaßen aufs Reue versucht und zur Band genommen. Um eine Reife gur Befehung ber Nieberlande befto bes quemer unternehmen ju tonnen, verordnete er feinen Schloßhauptmann im 3. 1619 zum Statthalter mahrenb feiner Abwefenheit, und nahm feinen Beg über hamburg burch bas Ergftift Bremen, Olbenburg, bas Stift Dun: fter, Offfriesland nach Amfterbam, und bereifte von ba bie übrigen Orte und Stabte in holland, Seeland, Bra: bant, Manbern und andere nieberlandische Provinzen. Da er England fo nabe getommen war, erwachte in ihm bie Luft, biefes Konigreich noch einmal ju befeben. Er schiffte alfo von Duntirchen ab, hielt fich 14 Tage in London auf, ging in Gravisenba wieder ju Schiffe, landete in Bliegingen auf Seeland und nahm feine Rudreife burch Bestfriesland und das groninger Land nach Emben und Aurich, wo er von bem Grafen von Oftfriesland mit fo großer Ehre und Freunbschaft empfangen ward, bag es beit seines Lebens im Gedachtniffe blieb. Dit feis Better, bem Bergog Frang ju Stettin, lebte Bergog Pettipp Julius im beften Bernehmen, und gur Angeige feiner vetterlichen Reigung besuchte Bergog Franz im 3. 1630 ben Bergog Philipp Julius in Bolgaft und biefer mit feiner Gemablin ibn in Stettin, wo fich auch Bergog Bogislaw bei ihnen einfand. Aber es war dieses die lette Freude bes herzogs Frang. Den 22. Rovember warb

er ploglich von einer Leibesschwäche befallen. Cobald Herzog Philipp Julius, welchen ber Berzog Franz bei frohlichen und gefunden Tagen geliebt, und fich gern bei ihm befunden hatte, die traurige Nachricht von ber plots= lichen Krantheit seines Betters erhielt, machte er sich mit seiner Gemablin auf ben Beg, und ftand ibm bei seinem letten Rampfe (ben 24. November) mit einem driftlichen Gebete bei. Bon ben Ubeln bes 30jabrigen Rrieges trafen Pommern bie Folgen zuerft, welche aus bem Treiben ber Mungverfalfcher, ober Kipper und Bipper, entsprangen. Gie entzogen ben guten ober alten Thalern foviel an ihrem innern Berthe, bag jeder berfelben mit gebn neuen Gulben ihres Geprages bezahlt werden mußte. Bierburch murben viele Raufleute veranlagt, ben Sandel, ber fur jeden fo ungewiß und gefahrlich mard, aufzuges ben. Go geschah es, bag es bald an Lebensmitteln fehlte, woraus Sungerenoth, Auflauf und allgemeine Berruttung entstand. Berzog Philipp Julius bachte barauf, bem Unbeil, welches jenes Mungunwefen verurfachte, bei Beiten vorzubeugen, und ließ auf vorhergehaltene Correspondenz mit ben Rreisstanden biesfeit ber Elbe und ben angren= genben niederfachfifchen Rreisftanden, und auf reifen, mit ber Lanbschaft gepflogenen, Rath als eine Interimeverfaffung, bis burch einen gemeinen Reichstag ober andere Reichs : und Kreisordnung das Wert zu durchgehender Conformitat gerichtet werde, eine Dung: und Tarordnung verfaffen, publiciren und in offentlichen Drud geben. In dieser vom 10. Mai 1622 batirten Interimsmungordnung wurden alle neue Mungforten berabgefest, und ber Lohn ber Arbeiter und ber Preis aller unentbehrlichen Bedurf= nisse um ein Drittheil erniedrigt "). Daneben schaffte Bergog Philipp Julius auch ben Uberfluß, welcher bei Bochzeiten, Rinbtaufen und anbern Gaftereien vorfiel, ab, und machte in ber Refibengftabt Bolgaft ben Anfang. Bei bem Leichenbegangniffe bes Bergogs Ulrich befand fich Ber-gog Philipp Julius ben 4. Jan. 1622 ju Stettin, und er und Bergog Bogistam folgten ber Leiche im erften Gliebe. Durch Ulrich's Tob ward das Stift Kamin vacant. Es tamen baber beibe regierenbe Landesfürsten in Udermunde zusammen und verglichen sich freundvetterlich babin, daß

<sup>46)</sup> Es ward namlich festgeset, daß die doppelten Schillinge, welche am Korn gerecht und unverfälscht waren, bei einzelner Ausgabe, wenn das Stuck ein halbes Quentlein wog, für der Schillinge Stettlinsch, ober im Gewichte das Pfund zu 23 Mart, vier Schillinge Lübisch, der im Gewichte das Pfund zu 23 Mart, vier Schillinge Lübisch, der auch die übermäßige Steigerung aller Waaren, Kausmannschaften und allerhand Arbeit und Sewicht zu regusliren, daß nämlich dieselbe auf den britten Theil heruntergezogen, und was vor diesem mit drei Gulben, drei Marten, drei Schillingen, brei Pfennigen Sundisch, dernächst mit zwei Gulben, wei Marten, die Schillingen, zwei Pfennigen, und soson etwielben, zwei Werten, zwei Schillingen, zwei Pfennigen, und soson stüde tein völliges halbes Quentlein wogen, sie mochten wat Schlages sein, was sie immer wollten (ausgenommen die halben Abler, Rößchen und Löwenvierlinge, welche vor diesem und nacher verboten waren), wurden das Schil auf zwei Schillinge Sundisch, oder wosern sie am Gewicht gar zu gering waren, auf einen Schilling geset. Das neben ward eine Victuals und Tarordnung, wie nach Einkauf der Waaren und jeziger Reduction der Münze bieselben hinwiederum in billigem Werthe zu vertaufen, publicier.

bem Bergog Bogislam auf vorhergebende ordentliche Babl bas Bisthum verbleiben, Bergog Philipp aber jum Coadjutor erwählt und bestätigt werben follte. Als im 3. 1623 ein Rreistag nach Tuterbogt ausgeschrieben, und auf bemfelben ein Befchluß auf 2000 ju Rog und 8000 au Buß jur Sicherung bes oberfachfifchen Kreifes gefaßt warb, beididten beibe Landesfurften auf vorbergehabte Berathichlagung ju Grangow mit bem Aurfürsten ju Brandenburg nicht allein ben Kreistag, fondern bequemsten fich auch bem gemeinen Schluffe mit Unterhaltung einiges Rriegsvolles. Daffelbe bantten fie im folgenben Jahre (1624) nach Inhalt bes zu Leipzig im Rovember gemachten Kreisabschiebes nach sechs Wochen wieder ab. Weil auch auf ber erwähnten Zusammenkunft zu Grangow, welche Rurfurft Friedrich Georg Bilbelm und Berjog Philipp Julius in Perfon, und Bergog Bogistam burch Abgeordnete bielten, fie fich ju einer Busammen-ichidung beiberseitiger turfurstlichen und furftlichen Rathe jur Aufbebung aller nachbarlichen Grenzirrungen vereins bart hatten, warb solches nachher zu Prenglow ins Bert gerichtet, und alle Grengftreitigfeiten mit gutem Genugen beiber Theile in ber Gute gehoben, und die Berichtigung burch einen barüber aufgerichteten Bertrag bestätigt. Die Ratur batte bem Bergog Philipp Julius einen unerschuts terten Duth verlieben, welcher ibm ben Bezeichnungena= men bes Berghaften erwarb. Sein farter Beift marb burch einen gefunden Leib und ftarte Gliedmaßen unterflut. Seine gute Korperbeschaffenheit geftattete ibm, baß er in Dite und Froft, in Reiten, Jagen, Ringelrennen und andern rittermäßigen Ubungen fo fcmeres Dub: fal und fo ftarte Unftrengung überfteben tonnte, baß es fast teinem feiner Diener ober Aufwarter moglich mar, es ibm gleich zu thun. Dan erwartete wegen feiner ges funden Conflitution ein langes Leben von ihm. Aber er batte erft bas 40. Sabr feines Alters erreicht, als er von einem bigigen Fieber überfallen, und mit anbern aufallis gen Schwachheiten mehr belegt warb. Er fanb in ber hoffnung, es murbe fich bennoch feine Ratur burch mancherlei Bewegungen wieber erholen. Deshalb begab er fich von einem Amt jum andern, als nach Elbenow, Franzburg, Barth und ins Furftenthum Rugen, und borte Dafelbft verschiebene tonigliche Gefanbten aus England, Schweben und Danemart, und fertigte fie mit guter Bes friedigung ab. Auch befuchte er freundfohnlich zwei Dal feine Mutter auf bem furftlichen Bitthumsfibe Loph. Aber nichtsbestoweniger nahmen bie Arafte und bas Bermogen feines Rorpers immer mehr ab. Er fellte fich baber wieber im Berbfte (1624) in bem ordinaren furfts lichen hoflager ju Bolgaft ein. Doch versuchte er, fich noch etliche Dale in Die frifche Luft ju begeben. Auch reifte er noch einmal nach Stolp und Torgelow. Aber bie schwach geworbene Ratur wollte es endlich boch nicht mehr ertragen, fonbern er mußte fich im Gemach ganglich einhalten und die Rur ber Arate abwarten. Aber Diefe wollte Richts nuben, und er mußte fich mit bem Gebanten vertraut machen, die Welt verlaffen ju muffen, und lette fich mit nachbenklichen Worten mit feiner Semablin und ber Mutter berfelben, und mit Fraulein Juliana.

Landgrassin zu hessen, die er an Tochter Statt vaterlich liebte und achtete, sowie auch mit seinen vornehmsten Officieren, Rathen und Dienern. Den 6. Febr. 1625 entschiefe er \*7). Bon seiner Gemahlin Agnes, Tochter des Aursürsten Johann Georg von Brandenburg, einem sehr vollkommenen Frauenzimmer, hinterließ er keine Kinder. Die Erbhuldigung in der wolgastischen Regierung nahm Herzog Bogissaw von Stettin im April und Mai des Jahres 1626 ein. Da dieser der einzige Prinz des pommerschen Stammes war, so wurden die herzogthumer Wolgast und Stettin wieder vereinigt.

## Grafen und Berjoge von Cavopen.

Philipp I., Erzbischof von Lyon, hernach Graf von Savopen, war ber achte Sohn bes Thomas I. von Savopen und im 3. 1207 in Aiguebelle geboren, wurde bem geiftlichen Stande bestimmt, erhielt verschiedene Bene-ficien, und wurde Bischof von Balence. Der bas haus Savoyen hochachtende Papst Innocenz IV. that fur Philipp alles Mögliche, um ihn mit hinlanglichen Einkinften zu versehen. Dagegen war er auch ein eifriger Diener bes Papftes, war Fahnentrager ber Rirche und Stattbal ter vom Patrimonio des heiligen Petrus. Auf bem Con: cil zu Lyon mar er bes Papftes vertrautefter Rath, und begleitete ibn von ba nach Rom gurud. Der Papft machte ihn im 3. 1245 jum Erzbischofe von Lyon. Ale Aper nage erhielt Philipp von seinem Reffen Bonifacius nur bie Schloffer und herrschaften Tornon in Savopen, und Boiron und Bochezel in Dauphine, und mußte dafür auf alle Anspruche auf bie Binterlassenschaft feines Baters wer aichten. Bon seinem Bruber Amadeus IV, war ibm bas Schloß S. Symphorien d'Auzon in Dauphiné gegeba worben. Die Ginfunfte biefer Drte und feiner Beneficen gewährten ihm soviel, als er zu feiner fanbesmäfigen Unterhaltung bedurfte. In einem großen Biderfpruck mit seinem geiftlichen Stande befand er fich burch seinen großen Sang jum Rriege, und er brachte burch Baffen gewalt einige Plate an fich. Da er fab, bag von feinen regierenben Bruber Peter teine mannliche Rachfommen schaft zu erwarten fei, entfagte er allen geiftlichen Bin: ben, und vermablte fich mit Mir, ber Lochter bes Gre fen Dtho II. von Burgund, ber Erbin biefer Graficali. Rach dem Tode seines Brubers Peter, ber am 6. Rai 1268, ohne Sohne zu hinterlassen, ftarb, erflerte fich Die lipp jum Prajudig feiner Reffen, Thomas III. und Ime beus V., ber Sohne bes Thomas II., bes britten So nes des Thomas I., jum Grafen von Savopen. Sin Bruber, Peter, hatte biefes auch fcon auf unregeinite Beise gethan, ba bieser ber siebente Sohn bes Arenes ! war. Jeht nach Peter's Tobe that baffelbe Philipp, ber achte Sohn bes Thomas I. 218 Philipp regierender Graf von Savoyen warb, war er bereits 61 Jahre alt. De ber Dauphin Guido, Berr von Faustigni, Anfprud an Die Balfte der Stadt Thonon machte, gerieth Philip mit diesem in Rrieg. Die Barone batten bei Petn's. in ihrer Rachbarfchaft zunehmenber Racht für ratie

gefunden, fich ihm zu unterwerfen, und ihn unter dem Attel eines Defensors und Tutors als Dberherrn anzunehmen. Zuch Philippen erkannten bie Barone, wie vormals seinen Bruber, bis ein teutscher Konig in ihre Gegend tomme, als ihren Schüter an, und setten ihm ge-wiffe Einkunfte aus 46). Als Rubolf von Sabsburg bas Baabtland erobern wollte und bereits vor Reufchatel ftanb, eilte bem Baabtlande Philipp ju hilfe und zwang ibn jum Beichen. Durch biefen Feldzug erlangte Philipp, bag fich ibm Roon ergab, die Familie ber Gruperes ibm bie Schlosser Lovanel, Rys und la Tour be Terny überließ, und die Einwohner von Murten ihn als ihren herrn anerkannten. Die Stadt S. Elpe mit bem Schloffe von Dole, jedoch mit ber Lebensverbindlichkeit, vertaufte im 3. 1276 der Bergog Robert von Burgund an den Gras fen Philipp von Savopen und beffen Gemahlin Alir. Rach bem Tobe berfelben gerieth Philipp mit ihrem Sohne erfter Che, dem Grafen Otto von Burgund, in Streit wegen Poligni und anberer Suter, beren lebenslänglicher Genuß bem Grafen Philipp burch bie Beirathstractaten gu= gefichert war. Endlich ward burch bie Bermittelung ber Ronigin von Franfreich ein Bergleich geschlossen, traft beffen Philipp feinem Befite entfagte und bafur jahrlich 12,000 Franken erhielt, auch ben Titel als Pfalzgras fen von Burgund beständig fortführte. Als Rubolf von Sabsburg jum romischen Konige gewählt worden war, wollte er dafür, daß Philipp noch bei Ledzeiten seines Bruders bem Grafen von Burgund gegen ibn Beis fand geleiftet hatte, Rache nehmen, und zugleich auch bas wieder an bas Reich bringen, was der Graf Peter von Savopen von demfelben abgeriffen hatte. Diefer hatte namlich bei bem verwirrten Buftande bes Reichs die Grens gen seiner herrschaft bis zu Ende des Murten- und Neuenburgerfees erweitert. Überbies batte er unter bem Borwande bie Anspruche seiner Schwester Margarethe, welche bie Semahlin des Grafen hermann bes Altern von Spburg gewesen war, an die Grafichaft Baden, ju unter-Richen, mit Bilfe berer von Bern bis in ben Margau und bis auf Binterthur hinausgestreift. Nicht minder auch batte er mit bem von Regensberg und feinen Belfern wis ber Rubolf von Sabsburg und bie Stadt Burich beimlich muter ber Dede gelegen. Um biefes ju rachen, überzog Aubolf, als er romifder Konig, Peter's Bruber und Rach: folger Philipp mit Krieg, und trachtete Murten und De= terlingen mit bilfe ber Stabte Bern und Freiburg burch Eroberung wieder an bas Reich zu bringen. Er griff ba: bei Die Lander ber Margaretha von Savopen, Grafin von Apburg, an. Philipp eilte feiner Schwefter ju Silfe. Befonders merkwurdig in diesem Ariege ist bas scharfe Zueffen, welches bei Murten geschlagen murbe. Rubolf, kiner Gewohnheit nach bigig unter bie Feinde sich mis fomb, ward von ben Seinigen abgeriffen und fein Pferb ihm erftochen. So fand er fich genothigt, fich ju Bus wider einen haufen Reisiger zu vertheidigen, sich ge=

gen ben See burchzuschlagen und mit voller Ruftung in benfelben zu fpringen. hier hielt er fich an einem Pfahl fo lange, bis Graf hermann von Balbed ihn errettete und unbeschäbigt nach Freiburg brachte. hierauf eroberte er burch ben getreuen Beiftanb berer von Bern und Dur= ten bie beiden Stabte Murten und Peterlingen, und verjagte bie Savoyer bis uber Laufanne hinaus .). Der Rrieg, welcher fich fo in bas Baabtland jog, marb auf folgende Beise beendigt "). Die Ronigin Margaretha von Frankreich, bes Konigs Eduard von England Nichte, welche beshalb nach Macon reifete, und ber Konig Chuarb von England, und mit noch großerm Erfolge der Papft Martin, marfen fich zu Bermittlern auf, um es in ben Beg ber Unterhandlung einzuleiten. Der Papft ichicte ben Dominifaner Bilbelm Truet als feinen Nuntius an ben Raifer, mabrend biefer bie Stadt Murten, welche, fowie die ganze Provinz damals dem Grafen von Cavopen gehorte, belagerte. Als Rubolf vor Peterlingen ftand, ernannte er ben Bifchof von Bafel, und ber Graf Phi= lipp ben Bischof Bilbelm ju Schieberichtern. Diese thaten in Laufanne ben Ausspruch vom 3. 1283, daß Phis lipp bie Schloffer Murten und Conbamine und bie Stabt Peterlingen, fo lange er lebte, behalten, nach feinem Tobe aber feine nachfolger wegen biefer Plate Rubolfen als ihren Lehnsherrn anerkennen follten. Ferner follte Rubolf Philippen in besondern Schut nehmen, und ber Graf bagegen versprach, bag er Rubolfen gegen Jebermann beifteben wollte. Philipp's Schwester, Margaretha, bie ben Grafen Bermann von Baben, auch von Apburg geheißen, jum Gemable gehabt batte, vermachte, als fie im 3. 1283 ftarb, ihre Guter ihrem Bruber, bem Grafen Phi= lipp von Savoyen. Als Philipp felbst turg barauf fic bem Ende feiner Tage nabe glaubte, bestimmte er in feinem Testamente vom 17. Dec. 1284 die Regierungsfolge auf die Art, daß er die bei der Rachfolge feines Bruders Peter vorgegangene Unregelmäßigkeit theils verbefferte, theils erneuerte; benn er verordnete, baf fein Reffe Imabeus V., ber zweite und jungfte Sohn Thomas' II., ihm in ber Graffcaft Savoyen und dem Berzogtbum Chablais und Aofta nachfolgen follte. Daburch murben bie Sohne Thomas III., welcher ber altere Bruber Amabeus' V., namlich ber alteste Cobn Thomas' II. war, namlich Phis lipp, Furft von Achaja, Graf von Diemont, Deter, Era-

<sup>48)</sup> f. Die Urtunde bei Canig, Reichsarchiv. Cont. II. Abth. 4. Abfag 12. Bon Cavopen. Urt. 8. Bergi. Fr. v. Raumer, Gefchichte ber hobenftaufen. 4. Bb. G. 503.

<sup>49)</sup> Rubolf Danhart, Erzählungen aus der Schweizergeschichte nach den Ihroniken. 1. Ah. S. 336. Rubolf von Baldektrch, Eründliche Tinleitung zu der Epdgenossischen Bundes-Staats-Pistorie. 1. Ah. S. 154. 135. 50) Die Annales Colmarienzes (dei Urztizius, Germaniae Hostoricarum. Pars II. p. 18. 19) geben die Dauer des Ariegs des Konigs Rudolf mit dem Grafen Philipp von Savopen auf diese Weise an. Jum J. 1281 sagen sie: Comes Sadaudiae regem Rudolfum hostiliter impugnavit. Comes Badaudiae regem Rudolfum hostiliter impugnavit. Comes autem de N. comitem Sadaudiae laesit, propter quod comes regem Rudolfum desiit impugnare; zum J. 1283 demerken sie: Pridie nonas Junii odeedit Rudolsus rex Peterliegen, und turz darauf: Rudolsus odeedit Paterniacum (stanzdisch Payerne, teutsch Peterlingen) et aediscavit circa munitiones et domos, intendeas cagere per alimentorum penuriam tradere civitatem, und weiter unten zu demselben Jahre (1283): Rudolsus rex circa nativitatem Demsini inter ipsum et comitem Sadaudiae compositiesme secit.

bischof von Lyon, Amadeus, Archidiakonus in Rheims, Thomas, Dombert von Amiens, Wilhelm, Abt von St. Michel de la Cluse in Piemont, welche nach der Ord= nung ber Erftgeburt hatten folgen follen, ausgeschloffen. Dennoch ward Thomas II., der Bater Thomas' III., der Stammbater eines Aftes biefes Saufes, ber bem Lanbe endlich regierende Grafen gab. Der Grund, warum ber kinderlose Graf Philipp I. nicht seinen Großneffen, den ältesten Sohn Thomas' III., Philipp II. von Achaja, zu feinem Rachfolger ernannte, fonbern im Testamente feinen Neffen, Amadeus V., Berrn von Breffe, ju feinem Nachfolger bestimmte, war wol biefer, bag Philipp II., Sohn Thomas' III., bei bem Tobe feines Grofvaterbrubers Phis lipp I. erst sieben Sahre zählte, und baber noch lange nicht im Stande war, die Regierung ber favopischen Staas ten ju übernehmen. Geinen anbern Reffen Ludwig, ben britten Sohn Thomas' II., feste Graf Philipp zum Erben in der Baronie von Baud ein. Philipp ftarb ben 17. Nov. 1285 an ber Bafferfucht ").

Philipp II. 52), Fürst von Achaja 53), Graf von Piesmont, war ber alteste Sohn Thomas des Dritten, und der Gupe von Burgund, einer Tochter des Grafen Hugo von Chalons, Pfalzgrasen von Burgund und der Grasin Alir von Burgund, ward im J. 1278 geboren, stand daher, als sein Bater den 15. Mai 1282 gestorden war, unter der Bormundschaft seines Baterbruders, des Grasen Amadeus V., herrn von Bresse. Als er sein 16. Jahr erreicht hatte, ermunterte ihn seine Mutter, Guida (Gupe) von Burgund, eine Frau von großem Geiste, daß er sein Recht von seinem Baterbruder sodern sollte. Amadeus, um keinen Anlaß zu einem Bürgerkriege zu geben, übersließ es der Entscheidung der gebetenen Schiedsrichter, Ludwig's von Savoyen, herrn von Raud, und der Ritz

ter humbert von Luprieur und Veter Simon. fällten ben Aussbruch, daß Philipp, statt aller seiner Anspruche an bas haus Savopen, bas Land von Piemont "), namlich die Stadt Turin, die Castelle Montcalier, Chateau : Bieur, Carignan, Bigon, Billefranche, Cavours, Collegno, Perouse, Pignerol, Savigliano, Raconigi, und ben ganzen Landstrich zwischen Savigliano und Lurin (benn Canavese und Saluzzo gehörten bem Sause Savonen noch nicht), abtreten follte, unter der Bebingung, daß er fie als Leben besigen und bem Grafen Umabeus, wie auch beffen Nachfolgern in Savopen, als bem Saupttheile ber Staaten Diefes Saufes, ben Lebenseid leiften follte b.). Philipp, nunmehr Graf und herr von Dies mont, nahm im 3. 1295 Besit von Lurin, wo er nach und nach neue Ordnungen einführte. Im 3. 1301 verbeirathete er fich in Rom mit Ifabella 56), Tochter und Erbin Billarduin's, Fursten von Achaja (Morea), und ward ben 23. Febr. 1301 von bem Konige Karl im Das men feines Cohnes, bes Furften Philipp von Taranto, mit bem Fürstenthume Achaja ober Morea belehnt. Dit feiner Gemablin hielt Philipp im 3. 1302 feinen Gingug in Turin. Rach bem Tobe feines Schwiegervaters nahm er ben Titel eines Furften von Achaja (Morea) felbst an, und hinterließ ihn feinen Nachtommen, welche jeboch nie jum wirklichen Befige biefes Furftenthums gelangt find. Philipp fette fich jedoch durch feine Beirath und feinen fürstlichen Titel von Achaja in der Lombarbei in großes Ansehen. Auch war er eine Zeit lang im Besite bes Furftenthums Achaja ober Morea 47), und hielt fich auch felbst eine Beit lang bort auf, wie wir fogleich feben werben. Die Stadt Ufti mar von ben Markgrafen Johann von Montferrat und Manfred von Saluzio erobert, und bie Solari und bie von Carreto und andere Belfen, ihre Unbanger, baraus vertrieben maren und bie Jenardi, ober Die Ghibellinen von Caftello mit ihren Anhangern, Die lange Beit in der Berbannung gelebt, jurudgeführt worben. Die Aftenfer unterhandelten heimlich mit bem Ronige Rarl II. von Reapel und mit Philipp von Savoyen, ber vor Kurgem wegen seiner Gemablin Achaja's ober Mos

<sup>51)</sup> Guichenon, Hist. Généalogique de Savoye. Et Bret, Fortf. ber allgem. Belth. 43. Ih. S. 291. Denina, Gefch. Dies monts. überf. v. Fr. Straf. S. 415-417. Ben ben Quellen: fchriftftellern ift fur Philipp's Gefchichte befonbers gu bemerten Matthaus Paris. 52) Bon ben Gefchichtfchreibern bes Dits telaltere wird er bezeichnet burch Philippus de Sabaudia, ober Philippus de Sabaudia, Princeps Achajae, ober Philippus Princeps Sabaudiae, ober Philippus Princeps Achajae, ober Philippus Sabaudiensis, Lacedaemoniae Princeps, ober Philippus de Sabaudia, Lacedaemoniae Princepa, endich tralientich Filippo di Savoja, cognominato Principe d'Acaja, namich fur die Beit, mo er nach Bertaufung bes Furftenthums Achaja, eigentlich nicht mehr Furft von Achaja mar, fonbern ben Titel nur fortführte. Daber fagt ber ihm feinblich gesinnte Gualvaneus Flamma, Manipulus Florum, cap. 350 ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. XI. col. 722: Philippum de Sahaudia, qui se Principem Achajae falso titulabat, und Johannes de Cermenate, Historia. cap. 42. (ap. Muratori. T. IX. col. 1261): Sed prius suadente, ut puto, Comite Sabaudiae nepotem suum, qui solo titulo Achajae Princeps erat, Papiae, Vercellarum, Novarae ac Pedemontis Vicarium fecit (námitich Ronig Peinrich VII). Guilielmus Ventura, Chron. Ast. ap. Muratori T. XI. col. 245 [agt: Philippo de Sabaudia tunc Achajae Principi nomine, sed non re. 53) Achaja wirb als gleichbebeutend mit Morea gebraucht. Guilielmus Ventura, Ci-vis Astensis, Memoriale cap. 15 (ap. Muratori, Rer. Italic. Script. T. XI. col. 169) sagt sum Sahr 1302: Cum Philippo de Sabaudia, qui propter uxorem Margaritam Achajae seu Moreae Princeps factus fuerat.

<sup>54)</sup> Ripalta, Chronicon parvum ap. Muratori I. c. T. XVII. col. 1321 bemerkt: Anno 1295. Philippus de Sabaudia recepit terram suam de Pedemonte a Domino Amadeo de Sabaudia, Avunculo suo. que de Savoye, I. p. 317. 55) Guichenon, Histoire Généalogi-56) Ober nach Anbern Margares tha, f. Rote 53, v. Sp. 57) Achaja und Morea bebeuten zu je-ner Zeit eine und baffelbe. Guillelmus Bentura (l. c. cap. 36. col. 201) fagt: Kodem anno (namlich im erften Jahre ber Burucführung ber Colarii nach Afti) mense Decembris Philippus Princepe Achajae veniens de Regno suo de Moreis, quasi peregrinus cum solis duobus sociis appulit Civitatem Astensem etc., unb cap. 42. col. 210: Audiens haec Rex (namisch König Karl von Reas pet) iratus est, et mittens filium suum nomine Duca, qui Principatum Achajae, sive de Moreis, occupavit, ex quo Philippus de Sabaudia praenominabatur Princeps. Ptolemaeus Locensis, Historia Ecclesiastica ap. Muratori, Rer. Ital. Script. T. XI. col. 1227) fagt sum 3. 1306: Eodem anno Philippus Princeps Tarentinus et filius Regis Caroli navigavit in Graeciam, et occupavit Principatum Achajne, qui Morea dicitur, et antique jure suo patri debebatur, ratione sui fratris Philippi, qui filiam Principis Achajae in uxorem habuerat, his pactis, quod in omnem eventum jus dominii pertineret ad Regem.

rea's gurft geworden war, und baten fie, bag fie ihnen Bilfe gegen die Markgrafen schicken mochten. Der Ro: nig und der Furft fandten ihnen Bilbelm von Montes bello mit einer ansehnlichen Beerschar, und mit ihrer Silfe wurden die Isnardi vertrieben, die Solari restituirt, und Die Stadt Afti von dem Gehorsam oder ber Abhangigkeit von dem Martgrafen befreit. Im December des Jahres ber Rudtebr ber Solari tam Philipp, ber Furft von Achaja, aus feinem gurftenthume Morea, gleichfam wie ein Pilger, nur mit feinen Gefahrten, und hielt an ber Stadt Afti an. Die Aftenfer empfingen ihn mit Freube und gingen ihm entgegen. Seine Unfunft mar ihnen nutlich, benn bie Forenser (Forenses von foris, draugen, außerhalb ber Stadt ober bes Staates, b. b. bie außer ber Stadt befindliche vertriebene ober ausgezogene Partei, ber Begenfat ju den Tenentibus, b. h. benen, welche bie Stadt inne haben) von Afti, fage ich, befagen bei ihrem Auszuge viele Schloffer, und hatten fo die Dacht ber Affenfer in den Sanden. Daher thaten biefe bas Befte, mas fie tonnten, und mablten Philipp, ben gurften von Acaja, ju ihrem Capitano ober hauptmann auf bie brei nachftfolgenden Sahre, und gaben ibm jebes Sahr 27,000 aftenfer Lire. Dafur mußte er in ber Stadt Afti 100 Ritter bei fich haben. Als bie Regierung bes Pobefta von Afti, Bilhelm's von Montebello, ju Enbe war, mablten bie Aftenfer einen Pobefta aus ber Stabt Ravenna. Diefes misfiel bem Furften Philipp, ba er immer auf bie Berrichaft ber Stadt Afti hoffte. Um ben Markgrafen Manfred von Saluggo anzugreifen, fuhrte er mit fich bie Salfte ber Rrieger von Ufii binaus, und fie thaten bem genannten Markgrafen, und vornehmlich benen von Carnogla, von benen fie mehr als 25 fingen, vielen Schaben. Als im September Konig Karl II. von Reapel 300 Ritater und mehr als 1000 Mann Fugvolt nach Piemont fanbte, und biefe Golbaten fich furchteten, burch bas Land des Martgrafen von Saluggo zu ziehen, ftellten fich bie aftenser Ritter mit ben Rittern bes Furften Philipp ihnen gur Bebedung auf. Die hierburch Gebedten fugten nun bem Markgrafen von Saluzzo 20 Tage lang vielen Schaben zu. Philipp, als Capitano ber Aftenfer, hatte eine außerst schwierige Stellung. Er, mit bem Blide eines guten Feldherrn begabt, fah haufig bas Ubelberechnete ihrer Unternehmungen ein, konnte sie aber nicht bavon abbringen, weil er nicht ihr Pobefta, sondern blos ibr Capitano war. Er war baber mit ben Aftenfern baufig im Streit, und fuchte endlich, um unabhangig banbeln ju tonnen, die Berrichaft der bamals großen und reichen Stadt an fich zu ziehen, welches nach ben fleinern Streitigkeiten, Die wir junachft angeben, endlich jum Bruche bes gurften mit ben Aftenfern führte. Bur Beit Bilbelm's von Montebello jogen bie Aftenfer bes Rachts aus und nahmen verftoblener Beise bie fleine Stadt Montelgo ein. Als es Morgen geworben, gingen bie aftenfer Ritter und Rampfer ju Bug mit bem Furften Philipp bahin, und standen bort, indem fie bas Schloß Montelgo du haben glaubten. Der Furst aber wollte baselbst keineswegs stehen, sondern sie nothigten ihn durch liebtofenbe Borte, und er ftand bafelbft brei Tage, und M. Encott. b. BB. u. R. Dritte Section. XXIII.

die Astenser mit ibm. Sie verbrannten die Stadt. Das Schloß gewannen fie jedoch nicht. Bur Beit Manuel Ifembard's, bes Pobesta, und Raymondino's von Terzago, bes Mailanbers, folugen bie Capitani bes aftenfer Bols tes und der Fürst Philipp mit ihnen, Georg de Ceva und bie chierenfer Ritter am Feste bes beiligen Johannes bes Taufers ihr Lager auf bem Berge von Dufteola auf und bauten baselbft eine Stadt, umwallten fie mit großen Graben und ftarten Pallifaden, und festen Manner und Beiber von Murufengho und einige Forenser von Mon: telgo hinein, welche alle in biefe neue Stadt ihre fammts liche Sabe thaten. Der Furft Philipp aber wollte, be= vor bie Stadt vollendet mar, jurudgeben. Die Aftenfer nothigten ihn jedoch burch liebtofende Borte, und bielten ihn brei Tage. Als fie fahen, baß fie ferner Richts aus-richteten, baten fie, baß, wahrend er felbst mit seinen Rittern nach Asti ginge, fie (die Aftenser) mit Georg be Ceva und ben Chierensern baselbst stehen burften, bis bie Stadt, die noch nicht ftart mar, vollendet mare. Aber er erhorte ihre Bitten nicht, sonbern ließ Otto be Cas ftroapnalbo, einen Capitano bes aftenfer Bolfes, bort, unb ging mit den übrigen Aftenfern, wiber ihren Billen, ba fie glaubten, bag bie neue Stadt noch nicht befteben tonnte, nach Afti jurud. Den Sag barauf tamen ber Markgraf von Salugjo mit den Forensern von Ufti, b. b. bie Aftenfer, bie aus ber Stadt ausgezogen maren, und mit ihnen in Zwiespalt lebten, vor die Stadt Dufteola. Die Capitani in berfelben ichickten Gilboten nach Afti, und verlangten Succurs. Der Pobesta und die Sapiens tes von Afti ersuchten ben Fursten Philipp barum. Aber er wollte nicht mit ihnen geben. Die aftenfer Ritter und Rampfer ju Sug jogen in ber Meinung, bag ber Furft ihnen folgte, bis nach ber Stadt Montechiaro. Den folgenden Tag darauf, am Feste bes beiligen Quiricus, ward bie neue Stadt Mufteola von ben Feinden einges nommen und zerftort. Biele von ben Forenfern von Afti und mehre andere bereicherten fich burch bie Beute, welche fie bafelbst fanden. Begen biefer murben bie Aftenfer fehr ergurnt, und verfundigten aus Schmerz bem Furften, baß sie ibn, wenn er jene Schmach nicht rache, nicht achten und lieben fonnten. Der Furft antwortete mit liebkofenden Worten und auf gutige Beife, bag er in Rurgem eine folche Rache nehmen wollte, bag bie Aftens fer zufrieden und über bas, mas geschahe, erfreut fein follten. Dann wollte ber Furft, wozu er ben Befehl ergeben ließ, alle feine Kriegsvoller, Die Ritter fowol als Das Fufvolt, und die Leute bes Grafen Amadeus, welche er vor bem Gebirge hatte, eines Lages in ber Stabt, und auch bie Parteien berfelben, versammeln, indem et vorgab, bag er bie Schmach von Mufteola rachen wollte. Ale es Morgen geworden, ließ er die Dbern ") von Gos lario (b. h. ber Golarii) und einige Dbern bes gemeinen Bolles 19) ju sich rufen, und fagte zu ihnen: "Ich will fogleich und obne Aufschub bie Berrichaft baben, und bie Stadt Afti befigen, auf folde Beife, bag Amabeus im

<sup>58)</sup> Majores de Solario, fagt Suitelmus Bentura col. 207. 59) Majores aliquot populares.

162 —

Betreff ber Salfte Berr lei, und von wegen ber anbern Salfte ihr mich als herrn auf immer bestallet." Diefes verfundeten fie ben Dbern ber Stadt und bes gemeinen Bolles, bie ihnen folgten 60), wieber. Diefe murben von Buth und Born erfullt, und einige von ihnen fagten: "Lagt uns gehen und ben erfchlagen, ber uns zu Dufteela hilflos zurudließ, und lagt uns thun, wie bie von Aleffandria." Der Fürft, ber biefes erfuhr, gerieth in Furcht, und sagte vor den Obern: "Ich habe aus mir gegebenem Rath geirrt und gefürchtet, daß Konig Karl euer herr wurde." Da jeder Erfigeborene ber vorneb-men Geschlechter ber Stadt 61) einen Eid leiflete, bag in einiges Joch ber Knechtschaft ober herrschaft von ba bis ju ben brei folgenden Jahren die Aftenser burchaus nicht tommen follten, blieb er burch biefen Act ber Furst und seine Kriegevolker unverlett. Geit jenem Tage aber sets ten die Aftenser wenig Vertrauen in ben Kurften; er selbst aber schadete ihnen beimlich, wie man glaubte. Im I. 1306, als in Afti Uberto be Petra aus Pavia Podefta und Gabrio be la Turre Capitano waren, tam Theodos rus Palaologus, ber zweite Gobn bes griechischen Kaisers Anbronifus, nach Genua, und heirathete bie Tochter bes Opecino Spinola, genannt be Luculis, bes bamaligen Capitano's von Genua, Ramens Argentina, und von ba kam er nach Casale, und mit ihm kam Graf Philipp be Langusco, das Saupt der Belfen in Pavia, welcher eine andere Tochter bes genannten Spinola jur Frau batte. Der Marigraf von Salugjo und bie Forenfer von Ufti, welche mit ben Aftenfern im Rriege lebten, hatten ben größten Theil bes Lanbes Montferrat in Befit genommen, und verhinderten den genannten Theodor nach ihren Kraften, baß er nicht in die genannte Markgraffchaft bineins ginge \*). Er tam mit vielen in Golb genommenen Rittern por Ponte Stura, und belagerte es, indem er baselbst ftand, bis er bas Schlog und bas Stabtchen ju seinem Billen hatte. Bon ba kam er nach Montebello, und erlangte es, ohne bag Jemand widersprach. Im Feste bes beiligen Michael bes namlichen Jahres (1306) waren Die Aftenser und ber Aurst von Achaja mit ihm zur Unterredung mit dem genannten Theodor an der Rupta-brude 43), welche bei Graffano war. 216 der Furft von Achaja ihn fab, tufte er (ber Fürst von Achaja) ihn, wie Guilelmus Bentura fagt, mit einem Judabluffe und ibn mit ben Armen umfaffend, und fie fprachen bafelbft viele gute und nubliche Borte für ibn felbst (ben Fürsten von Achaja) und für bie Aftenfer. Die Aftenfer wollten bem Pringen Theodor jur Eroberung ber Markgrafichaft Monts ferrat Beiftand leiften, und Theodor versprach den Aftens

fern, daß er ihnen gegen ben Marigrafen von Saluye und die aftenkichen Korenser belfen wollte. Der Kurft von Achaja sagte baselbst: "Wir wollen nach Asti geben, bafelbft Stath halten, und bas, worüber wir gesprochen baben, wenn Gott will, erfüllen." Denfelben Tag febr: ten die Aftenfer, und mit ihnen der Furft freudig nach Afti zurud. Den folgenden Tag fagten der Pobeffa und bie Sapientes, welche bas, was in ber ermahnten Unter: redung verhandelt worden war, zu erfüllen suchten, ju bem Fürsten, daß es ihm gefallen mochte, daß die Aften fer in Berbindung mit ibm die Genoffenschaft und ben Bund von Neuem, wie verhandelt worben war, mit bem genannten Theodor machten. Ihnen antwortete ber Furft: "Ich weiß, bag Theobor und feine Gobne treulofe Freunde find, und will feine Genoffenschaft und Bunbniffe nicht, und Euch Aftenfern fage und befehle ich, foweit ihr mir burch ben Eib umferer Genoffenschaft verbunden feib, bag ihr mit bem genannten Theobor auf teine Beife Genoffenichaft noch Bunbnig macht." Als fie biefes borten, wurden fie heftig erzurnt, und alle, welche es gefehen batten, fagten: "Bober biefes? ba wir gefeben haben, baß bie Genannten fich bei ber Unterrebung an ber Ruptabrude 63) einander gefüßt baben." Dit vielen liebtofen: ben Borten rebeten bie Aftenfer bem Surften gu, bag er ibnen bas Obenermahnte zu erfüllen erlauben möchte. Aber er wollte ihnen nicht beipflichten. Die Aftenser gin: gen jeboch ein, und bestätigten, wie angeordnet worden, bie Genoffenschaft und bas Bunbnif mit Theodor. Die: fer, ber Markgraf von Montferrat mar, belagerte Mon: calvo, und baute bafelbft mehre Burfmafcbinen. Die aftenfer Ritter und einige Rampfer zu Fuß von dem aftenfer Bolle maren babei. Friedrich von Saluzzo und bie Forenser von Afti befanden sich barin in Moncalvo. Bevor biefes geschah, hatte Konig Karl II. seinen Generalprocurator Agibius nach Asti gesandt, um von Reuem fefte Genoffenicaft und mabre Freundschaft gu foliefen, in ber Abficht, um bas Land, welches ber Martgraf von Saluzzo vormals bem Konig Karl I. hinweggenommen, wieber ju erobern, und ben Markgrafen, wo moglich, au unterwerfen. Die Aftenfer freuten fich hieruber febr, und gingen mit bem Generalprocurator bes Konigs Karl II. in bas Paus des Furften Philipp von Achaja. Agibius, ein fluger Mann, suchte biefen burch Soflichfeit ju ge winnen, und grußte von Seiten ber foniglichen Majeftat (b. h. bes Konigs Karl II.), von Seiten ber Sohne bes Königs 44), ben Fürsten Philipp von Achaja, nicht als eis nen "Fidelom" (b. h. Bafallen, fonbern als einen Sohn und Bruber, und bot als Procurator des Königs und seiner Sohne ihm einen ausbrucklichen Bertrag an, und versprach, daß, wenn der Furft Philipp von Achaja jur Biebererlangung bes Landes, welches vormals ber Ratts graf von Saluzzo bem Konig Karl I. bimmeggenommen, helfen wurde, das Ubrige, was außer bemfelben erobet werben wurde, fo getheilt werben follte, bag ein Drittel

<sup>60)</sup> Majoribus Civitatis et Popularibus, qui sequebantur cos. 61) Et kabito sacramento cujuslibet primogeniti civitatis.

4) Ab illa die Astenses parum de principe confidebant, ipse vere cis esculte noeuit, prout credo, sagt Enileimus Bentura (cap. 45. col. 208). Er war nicht nur ein keitgenosse, sodennahm selbst an den damatigen Abaten der Astenser Abeil. Doch sist das, was er von den geheimen Ariebstehen und den geheimen Bundulssen der von den geheimen Bundulssen der Benten der Stadt Afti erzählt, nicht sicher, weil er in diesen Beziehungen nach seinen Buthmasungen schreibt, und überdies gegen den Farsten Philipp seinde lich gesinnt ist.

63) Ad ponteum Auptan, qui set prope Grassanum.

<sup>63)</sup> In colloquio pontis Ruptae. 64) König Karl II. hatte im Ramen seines Sohnes Philipp, bes Pinsten von Aarest, Philipp von Savopen mit dem Fürstenthume Achaja belehnt.

ber König, bas andere Drittel ber Aurst von Acaja, und bas britte Drittel die Aftenfer erhielten. Uberdies foute ber Fürft von Acaja, wenn er es verlangte, Barge und Revello erhalten, wenn er bem Konige bagu helfen murbe, baß biefer Chierasco und bie umliegenben kleinen Stabte erlangte. Aber ber Furft fcblug biefe und andere Anerbietungen aus. Guilelmus Bentura, welcher diesen Bers handlungen beiwohnte, borte von ben Bertrauten bes Burften von Achaja, daß der Furft lieber ben Markgrafen von Saluzzo, als den König Karl, welcher zu machtig war, zum Nachbar haben wollte. Als Agidius bie abschlägige Antwort bes Furften borte, gerieth er in beftigen Born, und sagte vor einigen Aftenfern, inbem er bie Hand auf fein verschorenes Saupt legte, und schwor, bag Ronig Karl bafur bas Furftenthum Achaja in Kurgem einnehmen werbe. Denfelben Lag reifte Agibius in Die Provence ju dem Konige Karl, und fattete ihm Bericht über bas ab, was vorgegangen, und erzählte überbies, daß ber gurft Philipp die Aftenfer ju einem ausbrudlichen Gibe gezwungen hatte, baß fie ben Ronig Rarl niemals zu ihrem herrn mablen wollten. Der Konig, bieruber febr ergurnt, ichicte feinen Cobn, ben Furften Philipp von Taranto (im J. 1306), mit Schiffen ab, und ließ bas Rurftentbum Achaia ober Morea, von wels dem Philipp von Savonen Kurst genannt ward, einnehmen. Dieser fandte seine Gemablin und mehre andere Beife an den König. Aber fie richteten Nichts aus, und ber Konig behielt bas Fürstenthum mit Gewalt inne. Da ber Furft fah, bag er Nichts ausrichtete, schloß er von Neuem mit bem Geneschall bes Ronigs Karl in Diemont, Rannalto bi Lecho, ein geheimes Bunbniß, welches fie die Aftenfer nicht miffen laffen wollten. Damals ftand der Markgraf Theodor von Montferrat vor Moncalvo und belagerte et. Der Markgraf Manfred von Saluzzo hatte Moncalvo und Bignale dem Konige gefcentt, und bie Schloffer biefer Festungen maren mit Provençalen befett. Der Geneschall Rannaldo bi Lecho und ber Furst Philipp von Achaja zogen mit einer Menge Rrieger und vielen Proviantwagen fur biefelben aus, und fagten, baß fie ben Markgrafen Theobor von Montferrat aus bem Cambe bes Konigs treiben wollten. Als ber Markgraf und die Aftenfer, welche bei ihm waren, diefes borten, geriethen fie in Furcht, boben ergurnt fogleich bie Belagerung Moncalvo's auf, und ein jeber tehrte in fein Baus jurud. Den Tag barauf tamen Raynaldo bi Lecho und der Furst von Achaja mit ungefahr 15,000 Mann Fugvolt und 500 Rittern in die Gefilde Longi. Die Forenser von Afti, welche mit ben Aftenfern in 3wiespalt lebten, brachten Raynald und Philipp Speisen und die besten Beine, und filberne Becher und schone Panger bar. Der Fürst und ber Seneschall fandten Jacob Dgerius von Cavigliano nach Afti, mit bem Gefuche, bag es ben Aftenfern gefallen mochte, bag ber Senefchall und ber Furft Philipp mit ihren Kriegsvollern in Die Stadt Ufti tommen burften, um baselbst ihre Rorper, welche vor Sunger umlamen, zu erquiden. Die Aftenfer folugen bas Gefuch ab, und nachbem fie bie Poften in ber Stadt mit Freunden befett, entboten fie bem Genefchaft und

bem Ahrften, bag fie in die Rabe ber Stadt zu tommen fich nicht erfuhnen follten, und verboten, daß Riemand von Afti ihnen Lebensmittel bringen follte, indem fie aus ber Bosheit bes Seneschalls und bes Fürften prafumirs ten und fest zu wiffen glaubten, baß fie in bie Stabt Afti hineingeben wollten, um bie Berricaft berfelben zu haben, wie Guilelmus Bentura, ber Gefchichtschreiber, von geheimen Freunden borte, und offenbar aus bem Munbe bes Notars Umberto Sambarello bervorging, melder fagte, baf er mit feiner Sand bie Inftrumente ober Urfunden gefertigt, burch welche fich ber Furft und ber Geneschall ben Forenfern verbindlich machten, biefe in bie Stadt zurudzuführen, daß fie die herrschaft über Afti ihnen (bem Furften und dem Seneschall) auf folche Beife übergaben, daß jeder von ihnen bie Berrichaft ber Stadt Afti zur Salfte batte; und allem biefem ichentte man Glauben, weil bie Forenser von Ufti mehre Lage in bem ganbe bes Fürsten gestanden und an seinem Tifche gelebt. Der Fürft entschuldigte fich beswegen, und fagte, Die Aftenfer nahmen biefes jum Bormanbe, weil fie ihm bas, was fie ihm fculbig maren, nicht zahlen wollten. Der Darts graf Theodor von Montferrat brang in bem folgenben Monate October in einen Theil Moncalvo's, welcher la Gerra hieß, in ber Hoffnung, in die Stadt Moncalvo zu bringen, stand in la Serra brei Tage, konnte aber nichts ausrichten. Der bafelbst eingeferkerte Johannes be Becs caria, welcher in Rufteola gefangen worden war, ging aus dem Gefangniffe, und tam freudig nach Afti. 3m folgenden Monate December brang ber Markgraf bes Rachts und verftohlener Beife in bas Schloß Clavarum, und behauptete fich in bemfelben und in bem Stabtchen und behielt fie nach seinem Willen, sowie auch Sanctum Raferium und andere bafelbft herumftebende Schloffer außer Gaffinum, welches ber Furft Philipp mit ben aftenfischen Rittern und Chierensern burch Kriegemaschinen mit Gewalt einnahm. Die von Castiliano wurden aus Aurcht, fraft eines Bertrages, Fideles (b. b. Bafallen) bes Fürsten Philipp, bevor ber Markgraf von Montferrat antam, von bem gurften Philipp und bem Senefchall Raynald Lepnicum mit Kriegsmaschinen belagert; und barin war Squarga be Quaranta ale Caftellan. Babrend fie bavor ftanden, tam ein Großer aus der Provence um. Enblich erlangten fie bas Stabtchen und bas Schlof Lennicum nach ihrem Billen. Der Furft Philipp hatte noch gur Beit, als Guilelmus Bentura fcbrieb, Leps nieum burch Gewalt in Besit, und ber Martgraf tonnte nicht wieder dazu gelangen. Deshalb lieferten ber Fürst und der Markgraf nebst mehren Andern taglich (b. h. haufig) Treffen gegen einander. Bur Beit bes Ubertus be Detra im Monat April brangen bie Aftenser in bas Stabts den Cavallerio, welches bem Ronige Rarl geborte, und bei ben Aftenfern, bie es einnahmen, befanden fich von ben Rittern von Montferrat ungefahr 25. Der gurft Philipp aber mar in Ufti und ber Tractat Cavallerio's ibm unbefannt. Die Uftenfer ichidten aus Cavallerio nach Ufti an ben Burften, und erfucten ibn, bag er gu ihnen nach Cavallerio fommen mochte. Aber aus Born wollte er nicht ju ihnen geben

Nage mit feiner Arau von Afti binweg, ließ Alles von ba, mas er in Afti batte, binmegbringen, und war in seis nem ganbe. Bon biesem Tage an verkehrte er mit ben Korensern von Afti, und ward ihr vertrauter Freund, inbem er fagte, bag bie Aftenfer ihm bas nicht gablen wolls ten, mas sie ihm als sein Salar versprochen, und führte viele andere Riagen über fie. Georg von Ceva tam zu ben Aftensern nach Cavallerio und ftand bei ihnen 20 Tage, bis fie bas Schloß Cavallerio hatten, und befagen es. Burgonbanus von Sancto Nizario aus Pavia warb im Juli 1307 Podesta ber Aftenfer, und Paganus von Cernusco aus Mailand ward Capitano. Im folgenden Monate August tamen ber Markgraf von Montferrat und ber Graf Philippone von Languesco, bas haupt ber Belfen in Pavia, mit ihm por bas Stabten be Luy, inbem fie glaubten, es fraft bes Bertrages ju haben, ber unter ber Bedingung gemacht mar, wenn ber Markgraf von Montferrat tonnte 14 Tage an ber bafelbft feftgefetten Stelle im Relbe fteben, und Ronig Rarl, beffen Fideles (b. b. Bafallen) bie von bem Stabtchen be Lup maren, ben genannten Markgrafen nicht vertreiben tonnten. Dann, wenn 14 Tage vorüber, follten bie von gup bas Stabts den und bas Schloß bem Markgrafen übergeben, und von Reuem seine Fideles werben. Als Rapnaldo bi Lecho bieses borte, schlug er, nachdem er seine Bolter und Rit= ter gesammelt hatte, sowie auch ber Furft Philipp von Achaja mit seiner Kriegsmacht, und Georgius von Ceva mit ihnen ihr Lager neben ber Stadt Bignale auf. Als es Morgen geworden, machten Graf Philippone von Lanquesco und die, welche bei ihm maren, nachdem fie bie Person bes Markgrafen von Montferrat in Sicherheit gefest, einen thorichten und muthenben Angriff auf bas Beer bes Seneschalls und des Fürsten Philipp. Diese schlugen tapfer eine Schlacht, und brachten bem Grafen Philippone von Languesco eine Rieberlage bei. Diefer, perfonlich gesfangen, warb von ihnen an ben Ronig Karl II. von Gis cilien, welcher fich bamals in Marfeille befand, geschickt. Der Konig bielt ihn über fechs Monate in einem Schloffe ber Provence eingekerkert, bis ihn Opicinus Spinola, welcher bem Ronig Rarl versprochen hatte, ihm in ber Er= pedition gur Wiebereroberung Siciliens mit gebn ausgerufteten Galeeren ju bienen, und welchem Rarl bie Rechte auf Montferrat abgetreten batte, aus bem Gefangniffe 30g, und ficher nach Pavia geleitete. Diefes gefchah traft bes Bertrages, welchen Opicinus mit bem Konige gemacht, und fraft beffen er ihm Beiftand jur Biebereroberung Siciliens versprochen hatte. Dafür übergab ber Konig bem Opicinus Spinola bie Schloffer und Stabte Mon= calvo und Bignale, welche ber Konig bem Markgrafen pon Montferrat hinweggenommen, indem der Markgraf von Saluzzo burch ein trugerisches Geschent fie bem Ronige überlaffen hatte. Dann bejette Opicinus Spinola bie Schlöffer Moncalvo und Bignale mit Mannern von Genua. Diese wurden von ben genannten Stabten Fideles (Bafallen) bes Opicinus Spinola, welcher fie von nun an als Morgengabe feiner Tochter Argentina von ihrem Gemable, bem Markgrafen Theodor von Montfers rat, besag. Und bie de Prato reflituirte er mit ihren

Ramilien in Moncalvo, und baffelbe that er mit ben Ges dis de Bignali, welche alle aus ihren Saufern vertrieben worben waren als Anhanger bes Markgrafen Theodor von Montferrat. Sierauf vermittelte Ronig Karl, welcher fich ben Fursten Philipp und ben Martgrafen Ranfred von Saluzzo verbindlich machen wollte, zwischen ihnen Frieben. In bemfelben wurden von Seiten bes Fürften Philipp die Einwohner von Chieri und die Grafen von St. Martin mit ihren Unterthanen und auch Mutius Afinarius, Georgius Balerinus, Golarii und andere Burger von Ufti, und von Seiten bes Martgrafen Manfred Peter von St. Giorgo, Graf von Blandarte, mit feinen Brubern und Unterthanen, heinrich Carretto, Markgraf von Savona, Johannes, Manfred's Bruber, Bilhelm Ibnard mit den Leuten von Summa Ripa und mit an= bern Burgern, Die von feiner Partei maren, eingeschlof= fen 66). In ben Bertauf bes Furftenthums Achaja an ben Ronig Rart II. willigte in Govon 1307 ber Fürft Philipp, und erhielt fur daffelbe die Grafichaft Albi in Abruggo, beren jahrliche Gintunfte auf 600 Ungen Gol= bes gefchatt wurden, mit bem Bufabe jugefichert, baß, wenn Philipp's Tochter, Margaretha, Die Sabre ber Mann= barteit erreichen follte, ber Konig ihr in ber Rabe von Albi ein Gut von 200 Ungen Goldes ichrlicher Einfunfte geben wollte. Dieses bestätigte Konig Karl II. in Pois tiers und fein Sohn, Philipp, Furft von Taranto, wies durch eine offentliche in Marfeille ausgefertigte Urkunde bem Philipp von Savopen, bis er ibn in ben Besit ber Grafichaft feten konnte, 300 Ungen Golbes auf Samo und Ottajano und 200 Ungen Golbes auf bas gurftenthum Taranto, und Konig Karl II. die noch an den 600 Un= gen Golbes fehlenden 100 Ungen auf die Graffchaft Telese an. 3m 3. 1308 erhob Konig Karl II. bem vor= maligen gurften von Achaja zu Gefallen die Graffchaft Albi zu einem Furftenthume 66). Auch gab er ihm in bem namlichen Sabre noch einige Plate im Reapolitanischen, benn er hatte einen neuen Krieg wiber Sicilien vor, und war baber bebacht, in Piemont Rube zu haben. Um bas beffer in bas Licht zu ftellen, mas ber Furft Philipp und bie Aftenfer im 3. 1304 mit einander fur Sandel hatten, geht Guilelmus Bentura in bas jurud, mas vorber ge= fchehen, indem er fagt "): Der Furft unternahm vormals auf vielerlei und mannichfache Beife bie Aftenfer unter bas Joch feiner Anechtschaft zu bringen. Reuerdings in jenen Tagen bes Ruins Dufteola's wollte er auf feinen Befehl eine Menge Manner von Afti im Biribiario 67) ber mindern Bruber (Frangistaner) verfammeln. Alle Freunde ber Forenser waren auf den Befehl des Kurften Dafelbst vereinigt. Nicolaus Duchus, der Legista, Affessor des Fürsten, schlug ihnen in Gegenwart bes Fürsten mit feiner Familie vor, daß ihm die Generalbailei und die Dacht, Frieden zwischen ben Aftensern und Forenfern zu fliften. gegeben werben follte. Die Freunde ber Forenfer riefen

<sup>65)</sup> Guilelmus Venturs col. 306—313. 66) Guichenon, Histoire Généalogique de Savoie. T. I. 2. Kusg. S. 318. 67) Cap. 47, welches Guitelmus Bentura überschrieben hat: De malis actibus Principis, col. 215—217. 68). Garten.

mit lauter Stimme: "Es werbe ber Bille bes Farften erfüllt, und biefes gefchebe!" Aber Catalanus be Solario fand zornig auf, als wie wenn er bie Sand an bas Sowert bielt, und fagte, bag er biefes nie ertragen tonnte, weber ber Konig noch ber Furst tonnten ihn dahin bringen, bag er Frieden mit benen mache, welche feinen Bater Bulchus erfchlagen. Biele aus bem Bolte, welche bamals Anhanger ber Golarii waren, ftanden sturmisch auf und sagten dasselbe. Tibaldus de Golario bemerkte, in die Mitte bes larmenden Bolles fich ftellend, daß biefes ber Drt bes Rathes nicht mare, und basjenige, mas bier gefcabe, nicht galte; es follte ber große Rath gehalten wer» ben und bann ber Bille bes Fursten erfullt werben. 216 ber Furft Diefes horte, ging er in fein Saus. Alle, Die bafelbst waren, folgten ihm babin. Er wollte, bag an bemfelben Zage wegen biefer Angelegenheit ber große Rath gehalten werben follte. Aber Marcellus Infimbaldus, bas mals Pobesta, ein legaler und fluger Rann, welcher mit biefen Sandlungen nicht einverstanden mar, schlug bem Furften fein Gefuch ab. Raimundus be Tergago, als ein falfcher Dann, handelte fraft einer mit ben Forenfern getroffenen Ubereinkunft, und ließ vor bem Morgenrothe au dem Rathe bes Bolfes lauten und burch ben Berold ausrufen. Als die Solarii und bie aus dem gemeinen Bolle 69), ibre Unbanger, Diefes borten, geriethen fie febr in Aurcht, und ermabnten fich, bag fie ju bem Rathe ges ben follten. Als der Rath in großer Menge versammelt war, machte Nicolaus Duchus Diefelben Borfcblage, Die er im Bis ridiario ber minbern Bruber ober Frangistaner gethan. Der Fürst und Lopfius von Savopen warteten indessen mit ihren Familien in ber Canonei, wo die Todten begraben wurden, auf ben Ausgang. Der Furft fandte feine Boten ju Raimund von Tergazo, bag er mit benen, Die jum großen Rathe versammelt, ju ihm in Die Canos nei, wo er war, berabsteigen mochte. Raimund pflichtete nach Rraften ben Bitten bes Fürsten bei. Die Denge ber foreienden Freunde ber Forenfer rief: "Lagt uns gum Fürften binabgeben! Lagt uns binabgeben!" Die Gegner widerfprachen, und fagten: "Rein! nein!" Raimund ging allein zu bem gurften binab, indem er ben Billen beffels ben gu erfullen fuchte. Einer aus bem Bolte ging vor ben Surfien. Der Surft feste bamals fein Bertrauen in ibn. Der gurft fragte bangend: "Bas ift benn fur ein Sefdrei?" Jener antwortete gutig: "Dein Berr! ich bin beinetwegen fehr in Furcht, benn bas wider bich fpredende Bolf fagt in feinem Tumulte: Run ift es Beit, ben Sußtapfen ber Alessandriner ju folgen." Diefe batten wimlich ben Markarafen Bilbelm von Montferrat in ben Rerter gefeht, in welchem er ben 6. Februar 1292 ftarb. Ils der gurft jenes borte, gerieth er in Furcht, begab in fein Saus, und ging nach wenig Lagen mit feis ner Frau und bem Sausgerathe in fein gand. Bon ben Fremfern von Afti folgten ihm Guliermus Zurchus, Frebetices Afinarius, Guliermus Guttarius und mehre andere bon bem Größern berfelben, und speiften taglich am Tifche des Surften. Botichafter ber Aftenfer tamen ju bem

Burften, wunderten fich und glaubten, daß bas Erwähnte, was fie faben, nicht moglich mare. Der Furft fagte ju ihnen: "Das Gelb zweier Sahre von meinem Salar babt ihr mir nicht gablen wollen, und beswegen werbe ich, wenn ihr mir es nicht fogleich zahlt, ber Freund und Genoffe eurer Forenfer. Die Aftenfer aber, aus Beforg: niß, daß diefes geschabe, versprachen vertragsmäßig ibm auf acht Sabre jahrlich 10,000 Lire fur das Salar zweier Sahre zu zahlen, fur welche er nicht bezahlt war. Aber ber Furst wollte ihren Bitten tein Gebor geben. Die Aftenfer entboten bem Furften burch bie vornehmften Gefandten mehre Dale baffelbe. Aber er fcblug alles biefes ab. Die Forenser von Afti gingen ju ibm, bielten fic bei ihm auf, und fehrten burch bas land bee Furften jurud. Biele Aftenfer murben beraubt und felbft verwundet. Regaudus de Rotariis und feine Genoffen be Canellis wurden in Rurales von ben Dienern bes Fursten verwundet. Die Aftenfer ftellten fich, als wenn fie von ben Berten bes Rurften Richts wußten, fandten mehre Dale an ibn, baß er felbst tommen, ober wenigstens feine Rriegsvoller ihnen zu hilfe schiden mochte, und vornehmlich, wahrend fie bei ber Belagerung von Munica maren, welche im August 1308 anfing. Die Aftenfer furchteten bie binterlistigen Rachstellungen bes Rurften, und von bies fem Tage an wagten fie nicht mehr, ibn zu verlangen, und entschuldigten fich wegen ber nichtbezahlung feines Salars burch bie Borte: "Beil er uns ichlecht gebient hat, wird er auch schlecht bezahlt werben ")." Der Furft Philipp eroberte im 3. 1309 burch Kriegsmaschinen bas Schloß von Rocha und das Schloß von Septimis, welche gegen Canapitium ju lagen, und die beibe ber Markgraf Theodor von Montferrat befaß. Als die Aftenfer und ihre Berbundeten den 28. Mai 1309 die Rieberlage von Quatorbas burch bie Rriegsmacht ber Forenser erlitten, geriethen bie Aftenfer, welche in Afti gurudgeblieben mas ren, und bie von Salario in ein gewaltiges Schreden, und sandten zu dem Fursten Philipp, daß er nach Asti tommen mochte. Er erschien baselbst mit 100 Rittern, und die Aftenfer gaben ibm jeben Lag 50 Lire. Die Aftenfer und Forenfer übertrugen in einer Berfammlung bes großen Rathes bem Grafen Amabeus von Savopen. und feinem Neffen, bem Furften Philipp, die Generalbailei, amifchen ben Aftenfern und Forenfern auf folche Beife Frieden ju fliften, bag ber Friede in ber Stadt Affi geschlossen wurde, und nirgends anderswo. Dann lies Ben bie Aftenfer und Forenfer burch den Berold ausrus fen, daß bie Beleidigungen zwischen ihnen aufhoren folls ten, und aufgebort baben. Rachber ichidten fie eine Ges fandtschaft an ben Grafen Amabeus, und baten ibn, bag er nach Afti tommen mochte. Er erschien und hielt fic einen Monat in Afti auf. Er und fein Reffe Philipp thaten ben Spruch, bag bie burch bie Kriegemacht ber Forenser in der Schlacht bei Quatorbas Gefangenen und Eingekerkerten ohne Lofegelb frei gelaffen werben follten. Auch follten die Forenser die Schloffer ber Gemeinbe ber Aftenfer fur ben Preis von 6000 Lire überlaffen. Fers

ner foute Gullermus Turchus nach ber Infel Copern gehen, oder wenn er felbst nicht wollte, für ihn einer seiner Sone, und er felbft follte bann Beit feines Lebens jens feit bes Fluffes von Sena ober Sanganone bleiben. Bolte er nicht, bann follten bie be Caftello gehalten fein, ibn ju verlaffen, und ibm nicht wider die Gemeinde von Afti, noch wider die de Solario zu helfen. Rach bem tamen Die Forenser am Feste ber heiligen Katharina friedlich nach Afti, und brachten mit fich alle Gingeferterten, welche in ber Nieberlage bei Quatorbas gefangen worden waren. Nachbem eine große Menge Manner und Beiber auf dem Martte de Santo versammelt worden maren, tuften bie von Solario und die Forenser einander und machten Frieden. Guliermus Turchus wollte nicht nach Cypern geben, noch einen feiner Cohne babin ichiden. Robert und Nicolaus Bertralbus, welche bas Schloß von Das ftum bewachten, wollten es ber Gemeinde von Afti nicht übergeben, als es ihnen von dem Fürsten besohlen worben mar, welcher als Gubernator bes Friebens ber Aften: fer und Forenfer in Afti zurückgeblieben war, und nach feinem und bes Grafen Amabeus Gutbunten ben Spruch gethan hatte, baß er (Philipp) wegen bes genannten Amtes von ben Aftenfern jebes Jahr 17,000 aftenfer Lire baben follte, wodurch die Aftenfer in große Unruhe geries then. 216 Philipp fab, bag bie genannten Bertratbi bas Schloß von Masium der aftenfer Gemeinde nicht übergeben wollten, ließ er fie und alle ihre Belfer auf Die fclimmfte Art achten und ihre Gefichter und ihren ubris gen Korper an alle Thore von Afti auf folche Beise malen, daß bie Untlige unten und ihre Beine oben maren 71). Dann veranstalteten bie Solarii auf ben Rath und uns ter Begunftigung bes Furften, bag bie be Caftello aus ber Stadt vertrieben murben. Den 21. Dai 1310 30= gen die Solarii mit ungefahr 300 bewaffneten Leuten vor bie Saufer ber Bertralbi, in welchen ber größte Theil berer be Caftello fich aufhielten. Diefe gingen nun in Die Saufer ihrer Freunde, und ben Tag barauf aus Afti nach Mafium. Konig Robert, ber Gobn und Rachfolger bes Konigs Karl's II. von Reapel, tam im 3. 1308 nach Monte Vico, Fossano, Savigliano, Chierasco und Alba. Philipp von Savoyen, welcher bamals in Afti fanb, und beffen Feind Robert mar, furchtete, bag bie Aftenfer biefen zu ihrem Ronige mahlten, weil von allen Seiten bas Gerucht ging, daß die Uftenfer ibn in die Combarbei batten kommen laffen; und auch gefagt ward, bag Opicinus Spinola, welcher bamals ein Forenser von Genua mar, versprochen habe, Roberten bie Stadt Genua ju übergeben. Da versammelte Philipp eine Menge ber vornehmsten Aftenser sowol bes Bolkes als auch ber Hospitier mehrmals und an verschiedenen Orten, und ließ ihnen vorftellen, daß er furchtete, daß die Aftenfer die Stlaven bes König Robert's wurden, und wollten von den Aftenfern die Bahrheit wiffen und einen Gib von ihnen ha= ben, bag fie ben Ronig Robert niemals und nimmermehr zu ihrem herrn mablen wollten. Damals befanben fich

in Uffi ber Bifchof von Bafel und ein anderer Bifchof, und Louffus von Savoyen als Botfchafter gefandt von Beinrich, Ronige von Ceutschland, und erwähltem umb vom Papfte bestätigtem Raifer. Die Botschafter ftelltem in bem großen Rathe ber Uftenfer von Seiten bes Rais fers vor, daß die Aftenfer fich von Riemandem unterwers fen laffen, und vornehmlich nicht unter bas Joch bes Ronigs von Sicilien bringen laffen follten, indem fie far gewiß befannt machten, daß ber genannte Raifer binnen bier und bem erften Tage bes nachften Monats Geptem= ber (1310) in die Combarbei fommen werbe. Da ertheils ten bie Aftenfer den Botschaftern des Raisers und Phi= lipp bie Antwort: "Bir find Rnechte bes herrn Raifers, und wollen in allen Tagen unferes Lebens feinen andern herrn haben, als ihn;" und machten noch mehre andere möglichft schone Borte über Die Botschaft bes Raifers. Die Botschafter beffelben gingen nach Coni, wo ber Ronig Robert von Sicilien war, und von ba nach Savona, Genua und Pifa, und brachten ihnen eine ahnliche Botschaft von Seiten bes Raifers. Dann verorbneten bie Aftenfer, bag acht Botichafter nach Alba gefanbt werben follten, weil sich ber König Robert jett hier befand, und in ber Berfammlung bes großen Rathes ju Afti marb bestätigt, daß zu dem genannten Konige ein Syndicus geschickt werden sollte, welcher bie Generalbailei haben follte, mit Konig Robert Genoffenschaft und Bundnig gu foliegen. Da ward gurft Philipp fehr befturgt, und ließ burch feine Großen ankundigen und fagte auch mundlich bem jum Syndicus erwählten Salembinus Caftenus und ben ermablten Botschaftern, baß fie burchaus nicht geben follten, mit bem Ronige Robert ju fprechen, und falls fie gingen, murbe er fie fur treulofe Feinde halten, gleich als wenn fie einen von feinen Brubern erfcblagen hatten. Ale fie biefes horten, magten fie nicht babin gu geben. Aber Bonifacius, Pajarias gebeißen, und Sim= balbus de Solario und Carnotus, welche damals (1310) Consuln ber Stadt waren, gingen, gegen ben Billen Philipp's, nach Alba, und fanden bafelbft den Konig Ros bert, und bei ihm beffen febr fcone Gemablin, und ge= gen 500 Ritter. Der Konig jog bie Botschafter von Afti mehre Male an seine Zasel, hielt die Aftenser, welche bamals die Stadt inne hatten, bober als die andern Combarben, und fuchte ihre Brubericaft und Bunbnig ju haben. Die Botschafter von Afti schickten nach Afti, bag man ihnen zwei Richter fenbe, welche ben Bertrag über ben gefchehenen Bunb und Genoffenschaft schriftlich und verbindlich abzufaffen verfidnden. Die Richter magten wegen bes Furften Phi= lipp von Achaja nicht nach Afti zu geben. Da machte ber Konig in Alba bas Bundnig und bie Genoffenschaft mit ben Aftenfern auf folgende Beife, daß er ihnen hels fen und Schlachten ichlagen follte gegen alle, welche Reinbe berjenigen, die bamale bie Stadt Afti inne batten, und bag alle Aftenfer, wo fie fich immer befanden, unter feis nem Coupe fein follten. Dagegen verfprachen bie Aftenfer bem Ronige, ihm und feinen Erben jahrlich 100 Dart Silber zu zahlen. Das öffentliche Instrument hier-über warb im großen Rathe verlefen. Den folgenden Lag (ben 9. Aug. 1310) tam ber König Robert nach

<sup>71)</sup> Guileimus Fentura cap. 20, col. 185. Gie follten alfo folche barftellen, welche mit ben gufen an ben Salgen gehangt waren.

Afti 73). Im nämlichen Jahre (1310) erschien auch Raiser Beinrich VII. in Italien, und Guilelmus Bentura '3) fagt, daß Amadeus Graf von Savoyen und Fürst Philipp ibn bewogen haben, in die Lombardei zu kommen. Gewiß ift, daß Graf Amadeus von Savopen und sein Reffe Phis lipp, welcher hierzu 100 Ritter in Golb genommen hatte, fich im heere bes Raifers heinrich befanden, und mit bemfelben im Monat September 1310, namentlich in Secufia, erschienen. 216 ber Raifer ben 10. Nov. (1310) nach Afti tam, brachte er wider Willen ber Golgrii und anderer Belfen mit sich die de Castello und andere Chi= bellinen, welche viele Jahre außer der Stadt gewesen mas ren. Der Kaiser mablte jum Bicar in Ufti ben Nicos laus de Bonfignorio und legte der Stadt neue Gesetze auf, und ließ die Schlosser der Aftenser mit auswärtigen Rriegevollern, welche die Aftenfer auf ihre Roften unterhalten mußten, beseben. Sowere Lasten und unerträgliche Lieferungen an Fourage legte er benen von ber Partei ber Belfen auf. Auch verordnete er, daß sie nicht wagen follten, fich über brei Mann unter fich ju versammeln 76). Eine Stimme und Gerucht mar, daß Philipp von Savopen durch seinen Rath in biesem benen von Golario und ihren Anhangern barum ichatete, weil fie ben Ronig Robert in Die Stadt Afti eingeführt 74). Als Raifer Beinrich nach Pavia tam, machte er ben Furften Philipp ju feinem Bicar über Pavia, Novara und Bercelli 76). boch mußte Philipp fur Ertheilung ber Berrichaft biefer Stabte 25, ober nach Unbern 23,000 Florene in bie tais ferliche Kammer gablen. Die Berrschaft über bie genannten brei Stabte follte Philipp behalten, bis ber Ronig ihm bas Belb wieber gegeben batte. Drei Saupter ber Belfen bewilligten dem Furften Philipp bas Gelb, bas biefer an ben Konig gabite. Borlaufig erhielt Philipp jeboch nur bas Berfprechen, baß fie ihm bas Gelb wieber erstatten wollten 77), und ließ fich überhaupt in ein sehr

schwieriges Unternehmen ein. Der Graf Philipponus von Languesco berrichte über bas Bolt von Pavia, Simon von Columbiano über bas von Bercelli, Gulielmo Brurg: bus über bas ju Rovara vor ber Ankunft bes Kaifers nach Willbur. Diefe herrschaft wollten fie auch noch nach ber Ankunft beffelben fortsehten. Gie bewogen baber Dhis lippen von Savopen, auf welchen fie ihr Bertrauen fet-ten, bag er fich bie Bicariate über bie brei genannten Stabte vom Raifer geben ließ. Er follte nach bem Billen ber brei Saupter, Die über bas Bolt ber brei genannten Stabte berrichten, nur den Bicariatstitel fubren, und wenn er ja einen Regierungsact ausübte, es nur ju Guns ften ber brei bem Bolte vorstehenden Baupter thun. 216 ber Kaiser von Pisa nach Rom eilte, fam Philipp in die größte Berlegenheit. Graf Philipponus von Languesco, Simon von Columbiano und Gulielmotus Brurabus batten vor bem entfernten Raifer feine Furcht mehr, erhoben fich und abgerten, bas Gelb, bas fie bem Furften gu refti= tuiren verheißen hatten, wieber ju erstatten, und bas eis gene Bermogen bes Furften reichte nicht bin, Die Truppen, welche er in Gold genommen, und bie er boch nothig hatte, zu unterhalten. Überbies batte bie Unfruchts barkeit bes Jahres bas Bolk von Pavia in eine üble Lage und Stimmung verfett. Fürst Philipp mar baber febr erbittert, bag ber Graf Philipponus und Simon und Gulielmotus ftatt ju zahlen, ihn mit trugerischen Berfpredungen binbielten. Mutthaus Bisconte, Bicar von Mais land, haßte ben Grafen Philipponus, Simon und Guliels motus bitter, und stachelte ben gurften gegen fie an, daß er ihre arglistigen handlungen burch gleiche vergelten follte. Um ben von ihnen erlittenen Betrug ju rachen, nahm er, als er nach Turin reifte, um sich mit ber Tochter bes Dauphin von Bienne zu vermahlen, ben Ricciarbinus, ben Erfigeborenen bes Grafen Philipponus von Languesco, und ben Simon von Columbiano mit fich, bielt sie in Zesseln und fagte, bag er sie nicht eber loslaffen werbe, bis ihm bas Gelb gezahlt fei. Simon von Columbiano taufte, wie ber Furft Philipp ibm vorfchrieb, fich burch Bahlung bes Gelbes nach wenigen Tagen los, mabrend Ricciardinus in ben Feffeln gurudblieb. Go nach Albertinus Duffatus 78). Uber ben Beweggrund, warum

ausibus fore, Philippone praefato Comite de Languesco suadente et suggerente e. c., unb Lib. VII. Rubrica I. col. 436: Philippus, Lacedaemoniae Princepa, in discessu e Longobardin Caesaria, iastantin de se fidentium Philipponi Comitis de Languesco Papiensis, Simonis de Columbiano, Vercellensis, et Guilamoti Bruxadi, Novarieasis, Vicariatus Papiae, Vercellarum, ac Novariae a Rege petiit et obtinuit, dato aere Camerae Regiae trium et viginti millium florenorum pro earum Civitatum contributione, provisioneque debita ad coronationis progressum, praefatis Philippone, Simone, ac Guilielmote tantumdem aes in dies certos Principi jam dicto restituendum despondentibus, unb etwas metter unten col. 435 [agt ex: Dumque in dies tempus procederet, egresso e Pisis Caesare ad Urbem passim properante, Philippones Comes, Simon et Guilielmus, seu ex insolentia ob remotum Caesarem ausus extollentes, seu forte pepulorum insolentia, quos affecerat instans annua steriilas, Principi desponsum aes restituere differebant frustrationia pollieltationibus e. c.

70 Lib. VII. Rubrica I. esi. 435.

<sup>72)</sup> Guilelmus Ventura cap. 53, col. 224 — 225. Cap. 58. col. 110. 74) Ferretus Vicentinus, Historia ap. Muratori, T. IX. col. 1057. 75) Guilelmus Renturo (a. c. 75) Guilelmus Bentura (a. a. D.) führt fort: Sciendum est, quod Amadeus Comes Sabaudiae, et Philippus Princeps promoverunt dictum Henricum ad veniendum in Lombardiam, ex quo Philippus Rex Franciae turbatus est valde. Tunc ego Guilelmus Ventura vidi Domum Sabaudize per manum Francorum Regis positam in ruinam occa-76) Johannes de Cremenate cap. 42. col. 1261; sione praedicta. Anonymus, Annales Mediolanenses. cap. 83, ap. Muratori, T. XVI. col. 692. 77) Nicolaus, Episcopus Butrontinensis, Relatio de Itinere Italico Henrici VII., Imperatoris ad Clementem V. Papam ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. IX. col. 904 fagt: Recordor adhuc, quod aliqua fecerat aute Brixiam, quae si Deo placuerunt, non tamen amuibus hominibus. et scio, quod mihi displicucrunt. Primum fuit, quod Demino Philippo Sabaudiae ad petitionem et procurationem Comitis Philippomi, et aliorum partis Guelphae dominium dedit civitatis Papiensis, Vercellen-sis et Nevariensis. Et de hoc habere debuit viginti quinque milia florenorum, quae pars Guelpha solvit, non ipse. Et tamdiu debebut dominium praedictorum tenere, donec Rex redderet
sibi praedicta viginti quinque milia florenorum. Albertiaus
Mussatus, De Gestis Henric VII. Caesaris, bemerit Lib. V. Rubrica II (ap. Maratori, Rer. Ital. Scriptt, T. X. col. 402.): In Ast, Vercellis, ceterisque Longobardine civitatibus pertie Gelfae factiosos elatos in Gibelengos insaevire, et Philippua Sabgudiensem, Lacedaemoniae Principem, faverabiliorem carum

168

ber Fürst Philipp ben Gohn bes Grafen Philipponus von Languesco gefangen hielt, außert fich ber Bischof Ris colaus?") von Butrinto auf Diefe Beife: "Der genannte Furft, wegen Des Grafen Philippone in Betreff beffen, was er fah, furchtenb, lub, als er bie Dochzeit mit ber Schwester bes Dauphin, die er gur Frau nahm, fcierte, ben Grafen Philippone und beffen Cobn ein. Der Graf tam nicht, aber ber Gobn, welchen ber genannte gurft fing und noch gefangen halt. Uber die Art, wie er ihn fing, wird er von vielen getabelt, boch er entschulbigt fich fo, baß er von bem Ronige ben Befehl gehabt habe, fich ber Stadt Pavia zu verfichern. Aber er fab feine Berficherung als burch die Gefangennehmung bes Grafen Phis lippone, und ba er ihn nicht haben konnte, fing er ben Sohn, wie er tonnte; benn er furchtete, bag, wenn bie Stadt Pavia verloren ginge, und er ben Bater ober Sohn nicht gefangen batte, Dieses mit Recht ihm gur gaft gelegt wurbe." Go Nicolaus. Much mar wenn auch nicht bie Stabt, boch wenigstens ber Graf Philippone baburch febr gebunden, baß fein Sohn fich in ber Gewalt bes Fürften Philipp befand, wovon wir das Nahere nach Guilelmus Bentura weiter unten anführen. Zett bemets fen wir, mas Albertinus Duffatus junachft baran knupft, bag ber Furft Philipp ben Ricciardinus in Feffeln hielt. Da Maffaus Bisconte, Bicar in Mailand, ber bie Beffrebungen ber Gegner mit fehr machfamen Auge beobach: tete, fah, bag bie Feindschaften, welche fich zwischen bem Fürsten Philipp und ben genannten Sauptern ber Belfen eingeschlichen, ihm nublich werden wurden, fo rief er Die Markgrafen von Montferrat und von Saluzzo berbei, und schickte ein Beer, über welches er feinen erftgebores nen Sohn Galea; fette, auf die Ader Pavia's, auf bem fo fruchtbaren Comelinerlande, ba bas Getreibe fcon gur Ernte reif mar. Sie vermufteten bie Ader und bie Co-Tonien nebft ben Saaten und Beinpflanzungen, und plunberten alle unvertheibigten Castelle. Auch bas Schloß Mortara ward von der Befatung, welche der Furst Phi= liph von Lacedamon in ihm hielt, übergeben. Die Befatung, welche ber Graf Philippone in bem fo festen Schloffe Gaarlatum hatte, hungerte Galeaz aus, und zwang fie, zu ihm überzutreten. Der Graf Philippone erfcbien mit ben Pavefen, Aftenfern, Aleffanbrinern und bem Seneschall bes Ronigs Robert von Reapel, welcher in Alba ben Befehl hatte, zu spat gegen ben Galeaz im Kelde. Er hatte sich mit der Beute zurückgezogen, und die Alessandriner, burch hungerenoth leidend, nothigten bas Beer bes Grafen Philippone, die beabsichtigte Bieberer= oberung bes Schloffes Gaarlatum zu unterlaffen 30). Bon

ben Anhangern bes Raifers wurde bem Fursten Philipp, bem Bicar bes Raifers, vornehmlich die Gefangennehmung Manfred's von Becharia, bes Sauptes ber Shibellinen, welche er entweder felbft vornahm, ober bei welcher er boch wenigstens bem Grafen Philippone von Languesco balf, jur Laft gelegt 1). Als ber Raifer aus ber Combarbei nach Rom ging, blieb Berner von Sobenberg als faiferlicher Statthalter ber Combarbei bafelbft gurud. Diefer Werner, ber Fürst Philipp, bie Martgrafen von Monts ferrat, und Bolatronus, ber Sohn bes Maffaus Visconte und viele Andere, hielten ju Bercelli im 3. 1312 einen Convent zu Berhandlungen über die Angelegenheit bes Reiche. Aber ploblich entftand ein argerlicher Streit uns ter ihnen. Bon bem Furften Philipp von Achaia nam= lich foberte ber Statthalter bas im Bufen ber Stadt gelegene Schloß nebst ber Basilica oder Domfirche ber beis ligen Maria, indem er verficherte, bag es berrlicher und schicklicher fur die Dajeftat bes Reiches fei, wenn berjenige, welcher ber Prafes bes Landes fei, auf bem vorzuglichften und erhabenften Orte seinen Sit hatte. Der Furst bagegen, welcher bas Schloß behauptete, fuhrte an, baß er Bicar beffelben Reiches in ber Stadt felbst fei, und beshalb die Privatgewalt habe, weil er das Bicariat von bem Raiser fur vieles Gelb erkauft und es ibm fur biefe Beit, fur welche er es ertauft habe, ausschlieflich gebore ").

andere ober dieselbe heersahrt meint. Er erzählt sie unmittelbar nach den Worten: Tunc Astenses secerunt sidelitatem praedicto Regi Roberto Anno MCCCXIV per modum quod secerunt eidem de Alexandria. Aber Guiselmus Bentura befolgt keine strenge dronologische Ordnung, sondern es herrscht vielmehr bei ihm starke Berwirrung, oder wenigstens Unordnung. Den Umstand, daß Kurst Philipp an jener heerschrt Theil genommen, hatte er vielleicht aus einem diesem Fürsten seindlichen Gerüchte geschöpst, da er selbst ges gen ihn feindlich gesinnt ist.

81) Gualvaneus de la Flamma (Chronica Mediolani sen Manipulus Florum, cap. 350, col. 722) sagt: Tunc Papiam perrexit (námtich der Kaiser Heinrich VII.), quam pacificans ibidem, Philippum de Sabaudia, qui se Principem Achajae salso tituladat, suum vicarium dimisit, similiter super Vercellas et Novariam. Hic contra Imperatorem tamquam proditor omnia mala ordinavit; nam propter ejus auxilium Comes Philipponus Manfredum de Becharia cepit. Die Sefangennehmung bee Man-freb von Becharia muß also gu einer Beit ftattgefunden haben, als ber Fürft Philipp und ber Graf Philipponus noch Freunde maren, also vor ber Gefangennehmung bes Sobnes bes Grafen Philippo-nus burch ben Fürsten Philipp. Auch erzählt ber Bischof Ricolaus von Butrinto (col. 907) biese legtern nach jenen erstern. Über biese lettern bemerkt er: Domino Rege existente in Janua, et timente de civitate Papiensi, mandavit Principi, quod vigilaret ad custodiam dictae civitatis. Dictus Princeps occasione habita cujusdam castri Papiensis, quod rebellaverat sibi, cujus fidejussor erat, quod non rebellaret, Dominus Manfredus de Becharia, caput ibidem Gibellinorum, per dictum Principem captus est, et adhuc detinetur. Guilemus Bentura (cap. 234. col. 235) ergabit: Papienses procliati sunt insimul, dum essent Comes Philipponus, et Manfredus de Beccaria in exercitu Brixiae, et ex iis mortui sunt plures gladio. Pars Manfredi de Beccaria exivit de Papia Philippus de Sabaudia, Vicarius Papiae cepit personaliter Manfredum de Beccaria, et in custodiam posuit eum. 82) Albertinus Mussatus, Lib. VII. Rubr. VIII. col. 441, fagt: At contra Princeps, qui illud idem (namiich bas im Bufen ber Stabt liegende Caftrum) obtinebat se ejusdem Imperii in ipsa Urbe Vicarium, privatamque potestatem habere

<sup>79)</sup> Col. 907. 80) So nach Albertinus Ruffatus (L. VII. Rubr. I. col. 435—436), welcher Richts davon erwähnt, daß Fürst Philipp an dieser heersahrt zur Bernichtung der Ernte der Pavesen Aheil genommen, sondern vielmehr bemerkt: Et Mortara Castrum a praesidio, quod Princeps Lacedaemoniae in illo tenuerat, ultimo redditum est. Dagegen erzählt Guilemus Bentura (cap. 49. col. 242): Mense sequenti Junii Comes Guarnerius et Mediolanenses, et Theodorus Marchio Montisserrati, et Philippus de Sadudia ceperunt violenter majorem partem Villarum Papiae, quae sunt in Lomellina; et Garlascum odsederunt, et ipsum ceperunt. Es bleibt also ungewiß, ob Guilesmus Bentura eine

Durch ben Bortwechfel erhitt, rief ber Prafes nach ben Baffen, und fprengte auf ben ebenfalls ju Pferbe figens ben Fürsten los, faßte ihn bei bem Raden, und zog ihn wider Billen nebft bem Pferbe mit bem größten Ungeftim gegen die Palaste ber Tizonen bin, wo er (ber Pras fes) in den Befestigungen fein Absteigequartier genommen batte. Aber einer von den Rittern des Fürsten, Aymo von Asperomonte, ftand biefem bei, ergriff ben Dolch und fließ ihn bem Prafes in die Seite mit großer Bewalt, und machte eine breite Bunde. hierdurch verlor der Prafes an Kraft, und ließ ben Fürsten los. Die Franzosen und Teutschen, unter einander gemischt, geries then ins handgemenge, während der Prafes verwundet in die nachsten Saufer der Tizonen wich. Der Furft erhielt eine Bunde in die rechte Sand, und floh in die Palafte ber Abvocati. Debre von ben Leuten bes Furften fielen auf der Strafe bem Tobe anheim. Durch biefen Zwiefpalt entftanben unter ben Anhangern bes Rais fers neue innere Parteien, und Bercelli marb ber Schauplat der blutigsten Rampfe. Der Prafes erhielt von Daffaus Bisconti von Mailand und andern Getreuen bes Reichet ab) Silfe und feine Kriegsmacht flieg fo ju fast taufend Rittern. Bon benen in Bercelli ftanben ihm bie Tigonen bei. Auf ber Seite bes Fürften ftanben von benen in Bercelli die Abvocati, und von den auswartigen bie Pavefen und andere Combarden von derselben Liga. Dit ihrer hilfe fchlug er gegen ben Prafes und beffen Belfer, Die Mailander und anbere Getreue bes Reiches, beinabe einen Monat lang fast taglich Treffen in ber Stadt Bercelli. Furchtbar mar bas Argernif. Um biefe fomahlichen Berhaltniffe burd Schieberichter beigulegen, rief ber Fürst Philipp seinen Bruder, ben Erzbischof Peter von koon, den Daupbin Guido Levir und den Berrn von Duldro, Ramens Libo, berbei. Bon freien Studen tam bie Grafin von Savoyen, die Gemablin Amadeus des Gros fen. Es ward im Betracht der taiferlichen Rajeftat eine Busammentunft gur Berhandlung bes Friedens gehalten und ein Baffenstillftand auf zwei Monate geschloffen. Durch die Spruche ber Schiederichter wurden die Friebensbedingungen bestimmt, und festgefebt, daß Bercelli's Bicariat und volle Perrschaft bem Fürsten Philipp reservirt bleiben, aber beibe, sowol ber Furft, als ber Prafes, Berner von Bercelli, hinweggeben follten. Acht von ben Primaten ber Tizonen und zwolf von ben Tizonen follten, ben Befehlen bes Reiches geborchend, von Bercelli binmeg-geben, und ben Tigonen follten ber Prafes, Die Abvocati und der Fürft Philipp die Grenzorte bestimmen. Der Rurft

allegabat, adjicieas, qued et ad tempus ipsum Vicariatum date Imperatori magno aere coëmerat, suique esse juris ad tempus exemto et indulto.

ging nach Aurin, ber Prafes nach Lobi. Rach vierzehn Lagen eilte ber Graf Philippone mit ben Pavefen und ben übrigen lombarbifchen Freunden nach Bercelli, ward von bem Bifchof biefer Stadt, Simon von Columbiano, und beffen Unbangern innerhalb ber Mauern aufgenoms men, flecte bie Baufer ber Tigonen in Brand, vertrieb bieselben aus ber Stadt, und ordnete alles, wie es die Abvocati und ihre Partei haben wollten, im Juli 1312 11). Fürst Philipp wollte seinem Reffen, bem Grafen Amabeus von Savopen, gegenüber nicht an ben Familienvertrag vom 3. 1294 gebunden sein, sondern verlangte bie Aussehung einer größern Apanage, um von berfelben mit mehr Anstand leben zu können. Amadeus wählte ben Bischof Papinian von Pavia, Otto'n von Grandson, Guicarben von Beaujeu und Ludwigen von Savopen ju Schiederichtern. Diefe entschieben ben 3wift babin, bag ber Familienvertrag vom 3. 1294 als ein Familiengrundgefet beobachtet werden, Philipp jeboch noch eine Bulage von 1000 vienner Livres jahrlicher Gintunfte von liegenben Grundfluden zwischen bem Do und bem Sturafluffe, und auch noch die Schloffer Balengier, Fiano, Baratone, Bio, Settimo und andere, aber als Lebnstude, fur welche er ben Lehnseid zu schworen hatte, erhalten follte. Auch befam Philipp von Amadeus noch die Erlaubniß, daß er ein Freund ber Grafen von S. Martin, Rivarol, Aglie, Front, Chateauneuf und Caftellemont fein burfte, ba biefe Partei bem Furften Philipp ergeben war und ihm Ruben bringen konnte. Als die Stadt Ivrea wegen ihrer innern 3wiftigfeiten ben Grafen Amabeus als ihren herrn anerkannte, gefellte er fich Philippen ju, und hierauf schlossen beibe mit dem Bischof von Ivrea, Albert Gonjaga, ein Bundnif jum Bebufe wechfelfeitiger Bilfeleis ftung. Amadeus versprach Philippen auch, daß er ihm an ben Rechten, bie ihm (bem Amabeus) ber Raifer Beinrich VII. auf Afti und auf die Leben ber Markgrafen von Carrera und Ceva und des Markgrafen von Saluggo verlieben hatte, seinen Antheil laffen wollte "). Bon bem Markgrafen von Saluzzo erhielt Philipp von Savopen im Mai 1314 Fossano wieder . Den 14. April 1314 befiegten die Solari mit ihren Freunden aus dem Bolte von Afti, und Ugo von Baucio, ber Provençale, Senes ichall bes Konigs Robert von Sicilien, bie von Caftello in ber Schlacht. hierüber erzurnte Fürft Philipp, weil er die Solari hafte, und einige Ritter von ben Seinigen in Caftello hatte, erschien mit feiner Kriegsmacht und brang in die Stadtchen Ripa und Pobivari. Da fam ber Seneschall mit seiner Kriegsmacht von Diemont und Aleffandria nach Ufli. Als Philipp biefes in Kenntniß brachte, kehrte er nach Saufe gurud. Run leifteten bie Aftenfer im 3. 1314 bem Konige Robert ben Gib ber Treue auf die Beife, wie die Manner von Aleffanbria ibm benfelben geleiftet batten. Auch bie Pavefen leifteten, wie die Aftenfer gethan, bem Konige Robert ben Eib ber Treue. Doch ber Graf Philippone von Languesco, bas

<sup>83)</sup> Maphaeoque Vicecomite cum suis et Imperii fidelibus Praesidi a dhaerentibus, sagt Albertinus Mussatus I. c. col. 443. Bril ber Fürst Philipp, ber Bicar von Pavia, Rovara und Berruff, sich gegen den Statthalter des Sandes schung, ward er von den Andangern des Kaisers Berrüther genannt. So sagt Gualvanus de la Flamma (l. c. col. 729): Guilelmum Marchionem Comes Guarmerius prostravit, et pergens Vercellas, Philippum de Sadaudin, Imperii Vicarium, sed Imperatoris proditorem, expulie.

T. Cacpet, b. M. u. R. Dritte Gection, XXIII.

<sup>84)</sup> So nach Albertinus Mussatus (Lib. VII. Rubr. IX. col. 441), nach Guilelmus Bentura (cap. 63. col. 238) im August 1313. 85) Byl. &c Bret, Forts. ber allgemeinen Welth. 43. 24. S. 296. 86) Ripales, Chronica Parva, I. c. col. 1321.

sichulbigte fich, inhem er ben ber Kaifer gam Bifagte: "Phatep von Bis fantte, lub meinen Sohn Richars bines und zein Rarauses war ben Großen Devie's ein, binus und zem parais zund hatt fie noch fest eingelers legte sie ins Bernsparks war, nachdem er eine Ubers kert." Philipp von Sander eine Bundnis mit den Forensern einkunft und eine Liga oder eine Verreichten. einfunft und eine eine afteren jurt Berwistung Geniglige von Ust gemann Baucio wiedte mit den Rittern von Usti no's. ugp von anne die ser wandte den Ruden, sine daß orgen Philippen und die ser wandte den Ruden, sine daß Ermand periodate. U.a. verwüstete mit sein. 1 Jemand versalgte. 1190 verwüstete mit seinen Kriege ibn Jemand verzungte. Tage hindurch und Philipp fich noch einmal vor une Willamova und alles, was außers Felbfruchte ver auer Stadtchens wer, in Brend. Im balb der Mauern bes Stadtchens Wer, in Brend. Im halb ber Mauern verd Schloß Demontis von den Ho. Im Januar 1316 ward das Schloß Demontis ven den Ho. Demontis verstohlener Beise eine pensern von Con und Bancio. der thuisliche Auge renfern von Lou une Baucio, ber tonigliche Geneschall, genommen Ugo von Baucio, ber tonigliche Geneschall, genommen ugb belegte Demontis mit Kriegsmaschinen. Jog bahin und belegte werd Philipp von Savopen zogen Manfred von Saluzzo und Philipp von Savopen zogen Mamten von Ariegsmacht nach Burgum Sancti mit ihrer vereinigten Kriegsmacht nach Burgum Sancti mit ihrer vereinigten Arweyonnes und wurgem Sancti Dalmatü, in der Meinung, dem Schloß Demontis zu Hölfe zu kommen. Aber sie konnten nicht, und gingen von da nach Fossand zurück. Ugs, welcher vor Demons von da nach Konsten ertielt bieses Schlass von da nach Kopanus Jurius. augs, weicher vor Demonstis mehre Zage stand, erhielt dieset Schloß durch einen Bertrag. Den 1. April 1316 ward ein Waffenstisstand den Affensern auf der einen und den Forensern wird Milliomen von Sananan und Anstilliomen von Sananan und von Thi, und Philippen von Savogen und bem Parts von Api, und Philippen auf der andern Seite auf diese Meise geasen von Salusto auf der andern Seite auf diese Weise geschlossen, daß die Aftenser in keine Orter, Städte oder Schiffer, welche die Vorgenannten inne hatten, hineinger Schlosser, welche die Farenser und ihre Antien, dineinger ben burften, aber bie Forenser und ihre Anhanger mit Ge-Battung bet Borgenannten ficher burch bie Drie geben sund Burudtehren konnten, nur durften fie nicht in die Stadt Afi und die Stadtchen ber Aftenfer geben. Peter von Savenen, Erzbischof von Lyon, und Eduard von Sa-venen erschienen den 1. Juni 1316 mit 200 Rittern. Da ingen Philipp von Gavopen, ber Marigraf von Galages und bie Forenfer von Afti mit veremigtem Deere Beige und Die Befilde von Billanova, und es waren baselist 500 Ritter und ungefahr 10,000 Mann Fuftvoll. Rachber Lamen fie nach Revignanum, und fanden zwei Rachte Dafelbft, und verwufteten im Umfreife bie Baufer, inbem Be Feuer in biefelben bis nach Momboninum legten. Den 3. Juni jogen fie fich nach Saufe gurud. Ugo von Baucio mit ben piemontesischen Rittern und Fusvolk stand das smals in Asi, und nichte den Ukensem viel. Rachber Singen Peter, Ebuard, Philipp und die Fprenfer von Afti sait ihrem Beere nach foffone; und babin tam Stephas mus, ber Cohn bes Maffans Bisconte von Dailand mit 200. Da gingen bie Borgenannten alle jur Berwuftung Sanigliano's, und wichen, als fie bie Antunft bes Genes fchalls bes Ronigs Robert's, Ramons Rigarbo Gambatefa's, melcher bamals in Montevica war, borten, von bort aurud Der Erzbischof von Lyon und Couard von Sarue. Den 16. Juni 1317 tamen Philipp von Savoyen und ber Mutgraf von Galugga mit ihret Reiegsmacht

and bem Bolle und ben Mitten innenhalb f folorum, und flanden bafelbft bis jur britten Stunde. In berfelben Stunde tomen die Sorenfer von Affi mit ihrer Kriegsmacht über Ripa Berfa. Als biefes Ugo von Bancie, ber bamels in Alba war, borte, eilte er nach Afti, um es ju beden "). Philipp von Gavonen, im Blimbs niffe mit Reffand Biscoute von Reiland, und als Theile nehmer an bem großen ghibellinischen Bunbe, und baber als öffentlicher Feind bes Konigs Robert's, bes Papfies und aller Belfen, fing die florentinischen Gefandten, welche an bas papftliche hoflager reifen wollten, auf, und sperrte fie in Zurin ins Gefangnig. Der Papft Johannes XXII. bierüber erbittert, rechnete Philippen, wie alle andere Bhibellinen unter die Reger, und gab bem Bifchofe von Turin Befehl, Zurin und alle Orter, in welchen bie Gesand: ten gefangen fagen, mit bem Interbicte zu belegen. Bon feinem Schwager, bem Dauphin von Bienne, ward Phis lipp von Savopen jum Bollftreder feines Teffaments ernannt. Bon Daffans Bisconte von Railand erhielt Phis lhp von Savopen im 3. 1320 Afti, Ivrea, Canavefe, Chierasco und Mondovi überlaffen, ober wenigstens verfprochen, daß er teine Ausprüche barauf machen wollte 18). Das Gerücht und die gemeinsame Stimme gingen unter ben Aftenfern, Philipp von Balois, ber Abgefanbte bes Königs Robert's, habe von Raffaus Bisconte viele Florener erhalten, und man fand biefes beshalb glaub. lich, weil Philipp von Balois Philippen von Savopen im Juni 1320 Gavigliano 3") und beffen Menfchen übergab und abertieß, und Philipp von Savopen biefes nun bes faß, worüber König Robert und seine Getreuen sehr in Besturzung geriethen . Die von Fossano emporten sich gegen ben König Robert und ergaben sich bem Markgrafen von Salugjo. Diefer konnte fie aber nicht vertheibis gen, und überließ fie dem Fürsten Philipp im 3. 1320. Aber fie hatten burch Berheerung viel zu leiden, weil fie Philipp von Savopen nicht zu vertheibigen vermochte 91). Durch ben Bertrag, welchen Martgraf Friedrich von Saluggo mit Philippen von Savoyen in Combriasco schloß, verfprach Philipp, bag er ihm jum Befice von Coni, Balbifura und andern Platen verhelfen wollte. Marts graf Friedrich machte fich bagegen verbindlich, baß er ibm jur Exoberung von Afti, Chierasco und Canavefe Bei: fand leiften wollte, auch trug er ihm Garmagnola, Ras conigi und Revello zu Leben auf 92). Manfrionus (Manfreb) von Carreto warb im 3. 1323 von seinem Lanbe Bafall Philipp's von Savoyen 83). Mit dem Markgrafen von Montferrat schloß Philipp im 3. 1325 in ber Abtei St. Morit Frieden, und fie verabrebeten eine wechselseis tige Berbeirathung von Gliebern ihrer Familien. Dennoch gludte es bem Rinige Arbert, ben Marigrafen von Montferrat wieder auf feine Seite gu gieben, benn biefer hoffte unter bem mächtigen Schuhe bes Königs eine be-

<sup>87)</sup> Guilelmus Venturs cap. 89, col. 248. 249, cap. 95, col. 152. 88) Et Bret a. a. D. S. 287. 298. 89) Mipsita, Chronica Parva. col. 1221. 90) Guilelmus Venturs cap. 101, col. 258. 91) Derfelbe cap. 74, col. 249. 92) Se Miget a. s. D. S. 248. 93) Mipsita, Chronica parva. col. 1332.

Deutenbe Molle in biefer Gogend ju fpieten. Auch nahm ber Martgraf im 3. 1839 Aurin ein. Aber Philipp eroberte es bald wieber und ftrafte bie Berrather. Enblich folug Philipp auch ein Treffen mit Robert's Beerficheer, Dugo von Beaux. Ale ber Krieg zwischen Amabeus von Savoyen und bem Dauphin von Bienne von Denem begann, suchten ihn Philipp von Savopen burch feine Bermittelung und ber Papft burch feine Ermahnungen beijulegen. Der Dauphin aber, welcher ju halsstarrig war, verlor sein Leben bei ber Belagerung eines savopischen Schloffes. Philipp feste, als er fich feinem Enbe nahte, seinen altesten Sohn Jacob jum haupterben ein, und bin-terkieß seinen anbern Sohnen Amabeus, Thomas und Stuard, und seinen Tochtern Margaretha, Alir, Eleonova, Johanna, Beatrir und Mabella andere Bermachtniffe. Philipp hatte zwei Gemahlinnen: 1) Die Prinzeffin Isabella 4) Billebarbuin von Achaja; 2) Katharina von Bienne, eine Lochter Dumbert's, herrn be la Lour bu Din und von Coligni, Dauphins von Bienne. Philipp farb ben 27. Sept. 1334. Er war burch Klugbeit und Unternehmungsgeift ausgezeichnet, und nahm an ben Unruhen, welche die bamas Ngen Parteientampfe bervorriefen, ben lebhafteften Untheil. Aber biefer Antheil machte ibn, ba er felbft bie Parteien, wie es fein Bortheil ju erheischen fchien, wechselte, außerft verhaßt, und biefer haß gegen ibn fpiegelt fich naturtich bei ben meiften gleichzeitigen Geschichtschreibern ab.

Philipp, Bergog von Savonen, berühmt unter ber Bezeichnung: ber Graf von Breffe, ba er erft fat jum herzogthum Savopen gelangte, und ber Tob feine berzogliche Regierung nur von furger Dauer fein lief, ber funfte Sohn bes Berzogs Ludwig I. von Savopen und Anna's von Coppern, mar geboren im 3. 1438, ward wegen feiner guten Unlagen von bem gangen hofe geliebt, und weil biefer Umftand feinen Bater befarchten ließ, baß feine altern Cohne im Bergleiche mit Philipp verachtet werben wurben, schickte er biefen nach Frankreich zu bem Ronige Rarl VII. Babrent seiner Jugend namnte man ibn blos herr Philipp (Philippe Monsieur) und er setbst nannte fich und ließ fich beißen Philipp ohne Land (Philippe sans terres), weil er noch keine Apanage batte. Erft in einem Alter von 22 Jahren erhielt er von feinem Bater, ale biefer fich zu Quiere befand, burch bas Patent vom 26. Febr. 1460 bie Berrichaften Bauge, Balbonne und Revermont in Breffe gur Apanage. Siervon führte er ben Titel eines Grafen von Breffe, und unter biefem Ramen machte er fich in allen bamaligen Rriegen Franfreichs und Italiens berühmt. Anna von Cypern, von ihrem Gemable gartlich geliebt, hatte eine folche Gematt liber benfelben, bag er jum großen Berbruffe bet Unterthanen alle Bebienungen und Amter mit Cypriern befeste. Philipp, ber fich fruh tohn und unternehmend zeigte, ward beshalb balb bas Oberhamt einer Partei, welche mit ber Regierung unzufrieben war, und aus Dofleuten, Staatsbeamten und Bafallen beffanb, welche bie

auferorbentliche Wegunfligenig jener Copeler und einiger einheimischen Lieblinge ber bereschlichtigen Bergogin nicht ertragen konnten. Kaum batte Philipp ben Borfat, eine Mbanberung ber Staatsberwaltung gu bewirfen gedugert, ats alle Unzufriedenen fich an ihn anschlassen, und er feis nen eigenen Altern furchtbar wurde. Mit eigner Sanb beraubte er, wahrend fein Bater, ber Bergog, in feiner Rapelle bie Beffe horte, ben Ritter und Commenthur bes Ishanniterorbens von Jerufalem und Dberhofmarfchall ber Bergogin Johanna von Barar bes Lebens. Den Großtangler Jacob Batperga, Grafen von Dafino, ließ er gefangen fegen, ibm ben Proces machen und ihn gur Erfaufung verurtheilen. Doch entfich ber Berurtheilte nach Frankreich. Reben einem folden Sohne, welcher folde Ge-waltthätigfeiten verübte und folden Abermuth zeigte, Hels ten fich bie eignen Aftern, welche von bem treu gebliebenen Theile ber Unterthanen nicht binlanglich unterftubt wurden, nicht sicher. Der Bergog, sein Bater, sab fich baber in die Rothwenbigfeit verset, in Person mit feinem altesten Sohne nach Frankreich zu seinem Schwies gerfohne, dem Konige Ludwig XI. (im 3. 1463), ju reifen, ihm bie Berruttung ju eroffnen, welche fein Gobn Philipp in seinen Staaten anrichtete, um ihn gur Siffe gegen benfetben aufzufobern, und fam auch mit ihm übetein, daß ber Ronig Philippen unter einem Bormanbe nach Frantreich loden und fich feiner Person versichern wollte. Dem aufolge tief Konig Lubwig XI. unter bem Borwande ber Beilegung ber Streitigfeiten Philipp's mit feinem Bater unter Berficherung eines fichern Geleites jenen ju fich tome men und auf bas Schloß Loches ins Gefangnig bringen. Durch biefes Mittel bes Betruges und bes Bruches ber Berbeißung bes fichern Geleites marb ber Friede im Daufe Cavopen wieber bergestellt. Philipp's Bater, Dergog Lub: wig I., ftarb ben 29. Januar. Gein altefter Coon, Amadeus IX., folgte ibm in ber Regierung. Konig Luds mig XI. hielt Philippen immer noch gefangen. Die Stanbe von Savopen und Piemont waren thel auf Ludwig XI. gu fprechen, bag er Philippen von Savoyen immer noch gefangen hielt. Rachbem Philipp zwei Sabre auf bem Schloffe Loches gefeffen, ließ ber Konig ihn los und geb ibm bie Statthalterschaft von Guienne und Limoufin. Unter ben Bebingungen, unter welchen ber Graf von Breffe wieder die Freiheit erhielt, war biefe, daß er fetnem Bruber, bem Herzog Amadeus IX., den Tid ber Treue leistete. Als Martgraf Wilhelm von Montservat sich weigerte, die im S. 1454 geschlossenn Berträge zu halten, und herzog Amadeus IX. sich genothigt sah, ihm ben Krieg zu erklaren, gab er (im S. 1467) den Beschl über bie Eruppen, welche er gegen ihn abfandte, frinem Bruber, bem Grafen von Breffe. 216 Generallieutenant bes Bergogs brang nun Philipp in bas Montferratifche ein, und ba Bilhelm, ein Bunbesgenoffe bes Bergags Saleaggo Paria von Mailand, von Diesem mit einem ansehnlichen hilfscorps unterftuht warb, betriegte ber Graf von Breffe quo biefen "). Ils einige Einwohner bie

<sup>94)</sup> Philipp's Gemahlin Ifabella hatte wegen bes Fürstemthums Achaja und Athen und ber Nachfolge in benefetben eines Streit mit ihrer gleichnamigen Schwestertochter; f. Er Bret a. a. D. G. 26.

<sup>96)</sup> Cristoforo do Soldo Bressingio, Istoria Bressiana up. Muratori, Rec. Ital. Scriptt. T. XXI. 64. 910. 913.

Stabt Mondovi bem Martarafen von Montferrat überaes ben wollten, schickte Philipp sogleich ben Marschall von Savopen, Claube von Spsfel, dabin ab, und dieser entdedte bie Berrather, ungeachtet fie fich in Monchefleiber verstedt hatten, ließ, als ihre Berwandten einen Auflauf erregten, einige nieberftechen, und ward babei felbst verwundet. Der Krieg, welcher nur einige Monate währte, ward durch ben Frieden von Agan ben 14. Rov. 1467 beendigt, welchen ber Graf von Breffe, als Generallieutes nant bes herzogs von Savopen, im Ramen besselben und bes ganzen savopischen Saufes 36) fcbloß, weil ber Martgraf Wilhelm burch Untunft bes Berzogs von Mailand eine zu farte Beeresmacht erhalten hatte, wodurch Phis lipp gurudgebrangt marb, unter folgenden billigen 97) Bebingungen, bag im Betreff beffen, mas Montferrat anginge, alles im alten Stande bleiben follte, und baß in Beziehung auf bas, was Mailand betraf, alles Eroberte wieber herausgegeben werben und ber Friebe vom 30. Aug. 1454 ju Grunbe gelegt, und ber Sanbel zwischen Mailand und Savoyen wieder eroffnet werben follte. Da ber Graf Philipp von Breffe feiner ebemaligen Gefangenschaft, in ber ihn der Konig Ludwig XI. wider Berbeis fung eines fichern Geleites gehalten, eingebent überhaupt teine freundschaftlichen Gesinnungen fur benselben begen konnte, und noch vornehmlich baburch verlett mar, bag ber Konig ibm die Plate in Bugen und Breffe, die er ihm genommen, noch vorenthielt, so ftand er begreiflicher Beise auf der Seite des Herzogs Karl's des Ruhnen von Burgund, ungeachtet ber Konig Ludwig XI. sein Schwa-ger war. Sobald bieser im 3. 1468 nach Peronne bineingegangen war, tam ein neues Corps Truppen, bei welchem fich Philipp von Savoyen befand. Diefer ward begleitet von Reuchatel, bem Marichall von Burgund, welder von bem Ronige baburch febr gefrantt war, bag er bie Stadt Epinal, die er ibm gegeben, wieder genommen, um fie bem Bergog von Calabrien gu fchenken. Der Bergog Karl ber Kuhne ließ die Truppen in die Stadt und Philipp von Savopen, der an der Spite aller andern ben Bergog grußte, sagte, baß sie tamen, um ihm wiber alle zu bienen. Diese Umftanbe beunruhigten ben Konig febr, ungeachtet ber Bergog ihm noch alle Ehre erwies, ba bie Rachricht von ber Emporung ber burch ben frangofischen Konig jum Aufruhr bewogenen Luttider noch nicht angelangt war. Lubwig, festgebalten, mußte ben ungunftigen Bertrag von Peronne vom 14.

Oct. 1408 eingeben. Wie man 30) vermuthet, trieb unter ben Feinden des Konigs auch vornehmlich Philipp von Savopen ben Bergog von Burgund an, bag er ben Umstand, bag ber Konig in seiner Gewalt war, bestens für sich und seine Freunde benuten moge. Wenigstens findet fich in bem genannten Bertrage ein Artifel, in welchem fich ber Konig verbindlich macht, bem Grafen Philipp bie Plate, die er ihm in Bugen und Breffe hinweggenom= men, wieder einzuraumen. Aber noch immer haßte ber Graf von Breffe megen der widerrechtlich erlittenen Gefangenschaft ben Konig Ludwig XI., bis man ihm im I. 1471 eine frangofische Prinzessin von Geblut zur Gemabs lin gab. Philipp leiflete nun auch ber frangbifchen Krone folde Dienfte, bag ihm ber Konig jur Belohnung berfels ben die Grafschaft Lauragais und die herrschaft Billelange als Eigenthum ichentte. Da Schwachlichkeit bes Korpers und epileptische Bufalle bem Bergoge Amabeus IX. von Savopen die Regierung du fehr erschwerten, ernannten bie Stanbe feine Gemablin Jolantha gur Regentin, und ihr Bruber, Konig Ludwig XI., sicherte ihr burch eine ben 11. Mary 1469 ausgestellte Urfunde Unterflugung zu. Aber ba Jolantha ihr Bertrauen allein in brei Dans ner vom favopischen Abel, ben Antelm, Berrn von Dio: lans, ben Ludwig von Bonnivard, herrn von Greilly, und ben Anton von Drip fette, fo nahmen bie Grafen von Genf, von Romont und von Breffe biefes jum Borwand zu ber Beschulbigung, daß die herzogin-Regentin jenen Ebelleuten aus Savopen zu vielen Antheil an ber Führung der Staatsangelegenheiten überlaffe, und such: ten bie Regentschaft mit Gewalt an fich zu reißen. Graf Philipp von Breffe sammelte ein heer von Franzosen, Burgundern, Teutschen und theils unzufriedenen, theils von ben Gutern feiner Apanage genommenen Savoparben, brang (im 3. 1471) in Savopen ein, bemachtigte fich, ohne Wiberstand ju finden, ber Stadt Chambern, belagerte Montmelian, wohin fein Bruber, ber Bergog Amadeus IX., und beffen Gemablin Jolantha fich begeben hatten, befam ben Bergog in feine Gewalt, zwang ibn, ihm wie ein Gefangener nach Chambern ju folgen und nach feinem Sutbunten Rathe und Sofleute mit anbern zu vertauschen. Die Berzogin Jolantha, welche nach bem Schloffe Afbremont entfommen war, erhielt von ihrem Bruber, bem Konige Ludwig XI., Silfe, und biefer gab fogleich Befehl, bag ber Graf von Cominges, Statthalter von Dauphine, mit allen Truppen, die er in ber Schnelle zusammenbringen konnte, seiner Schwester zu Bilfe eilen follte "). Much tamen bie Beere beiber Theile einander fehr nabe, als mit ben Abgeordneten berfelben bie Gefandten von Bern und Freiburg eine Unterhand= lung eröffneten. Durch ben Friedensvertrag vom 5. Sept. 1471 ward bem Grafen von Breffe und seinen Brubern ber Butritt zu bem Staatsrath gestattet. Als nach bem Tobe bes Bergogs Amabeus IX. von Savoven, welcher

<sup>96)</sup> In ber Friebensurtunde bei Benvenuto di S. Giorgio, Ragionamento familiare dell' origine, tempi, e postumi de gl'illustrissimi Principi e Marchesi di Monferrato ap. Muratori l. c. T. XXIII. col. 740, with gefagt: E l'Illustre Sig. Filippo di Savoja, Signore in Bressa, e Luogotenente generale del preditto Sig. Duca di Savoja, stipulante e recipiente in nomine e vice di esse Sig. Duca, e de' suoi fratelli, figliueli, eredi, ed in nome suo proprio. 97) ither biefen Krieg und Frieben bes Philipp von Savoyen favribt Mattee Palmerto Pifano (bie Stelle bei Benvensto di S. Giorgio col. 743) auf foigende Beife: "Philippus Sabaudiensis ingenti suorum manu comparata in Guilielmum Montisferrati movit, sed adventu Madiolanensis, qui post Ricardinam pugnam eo festinaverat, prepulsus, in acquas pactiones descendit."

<sup>98)</sup> Daniel, Histoire de France. T. VIII. (à Amsterdam 1797.) p. 296. 227. 99) Der Erfolg biefer Unternehmung wird von ben gleichzeitigen Geschichtschreibern Savopens verschieben erzählt, indem die einen die Partei des Grafen von Bresse nehmen, und die andern sich als Anhanger der herzogin-Regentin zeigen.

fic ben 28. Mar; 1472 ereignete, fein Cobn Philibert I. unter ber Bormundichaft feiner Rutter Jolantha folgte, machten ber Graf von Breffe und feine Bruber, als Bas terbruber bes jungen Bergogs, Anspruche auf bie Regent= fcaft, und fuchten bas Bolt ju überreben, bag Jolantha nichts anderes suchte, als Savopen unter die Gewalt ber Frangofen ju bringen. Aber bie brei Bruber, ber Graf von Romont, ber Graf von Breffe und ber Bifchof von Benf, waren felbft mit einander barüber nicht einig, wer von ihnen die oberfte Leitung ber Staatsangelegens beiten erhalten follte. Der unternehmenbfte von ihnen war ber Graf von Breffe; er ging nach Piemont, um die Pies montefer auf feine Seite ju bringen. Aber biefe maren für die Berzogin. Philipp's Berfuch misgludte baber. Deshalb tehrte er nach Savonen jurud, unterrebete fich mit bem Grafen von Romont, und beibe entwarfen ben Plan, fich ber Perfon ihres Reffen, bes jungen Bergogs, welchen feine Mutter nach Chambery gebracht batte, ju bemachtigen. Jolantha, biefes Borhaben ihrer Schwager noch gur rechten Beit erfahrend, begab fich mit bem jungen Bergog nach Montmelian. Die Grafen von Breffe und bon Romont riefen nun ihren Bruber, ben Bifchof von Genf, berbei, und belagerten bie Bulebt genannte Feftung. Die Bergogin ertlarte fich bereit, ber Entscheibung ber Stanbe ju überlaffen, wer die Regentschaft führen folle, und capitulirte. Aber bie Pringen, ibre Schwager, brachen ihr Bort, bemachtigten fich ber Person ihres Reffen, bes Bergogs, und brachten ihn nach Chambery. Da aber bie Bergogin, welche nach ber Dauphine entfloh, fich an ben Konig Eubwig XI. von Frantreich, Die Bergoge von Burs gund und von Mailand und ben Markgrafen von Monts ferrat um Silfe manbte, gaben bie Grafen von Breffe und von Romont ihr Borhaben um fo leichter auf, je unangenehmer ihnen als Theilhaber an ber Regentschaft ihr Bruber, ber von einigen ihnen misfalligen Gunfilingen beberrichte Bifchof von Genf, war. Philipp suchte mun, ba er ben Burgerfrieg in Diemont und Savopen aufgab, feinen Thatendrang anderwarts zu befriedigen. Rach bem Lobe bes Grafen von Armagnac ließ Konig Lubwig XI. seine Truppen in Rouffillon einfallen, und begab fich unter bem Bormanbe, eine Ballfahrt nach Baponne zu machen, beimlich felbft nach Rouffillon. Bu feinem Lieutenant in Rouffillon und Gerbagne ernannte er den Grafen Philipp von Breffe. Als folcher war biefer einer ') ber frangofischen Felbherren, welche ber Ronig

Lubwig XI. im 3. 1473 mit einem Beere von 30,009 Mann nach Perpignan fanbte, um biefe Feftung wieber zu erobern. Aber ber Konig Johann von Aragonien, welcher mit seinen besten Truppen perfonlich ben Befehl in ber Festung führte, vereitelte bie Bemubungen ber Feinde, Diefelbe einzunehmen. Endlich fcidten bie frangos fifchen Belbherren einen von ihnen, namlich ben Grafen Philipp, an ben Konig Johann, um wegen eines Baffens ftillstandes Unterhandlung ju pflegen, aus ber Beforgniß ab, ber Ronig Johann und fein Gobn, Don Ferdinand, mochte, wenn bie Frangofen bas Pifet aufhoben und fic gurudzogen, ihren Nachtrab angreifen und fie nothigen, fich in eine Schlacht einzulaffen. Der Konig Johann nahm ben Untrag geneigt auf, und beauftragte ben Gras fen von Cabra, ben Baffenftillftand mit ben Frangofen in Richtigkeit zu bringen, und es ward einer, ber vom 14. Buli bis auf ben 1. ober nach Anbern ben 10. Detober wahren follte, errichtet. Doch ber Konig von Frankreich gerieth in gewaltigen Born, ale er die Aufhebung ber Be-lagerung von Perpignan erfuhr, und ließ feine Truppen von Reuem gur Bieberholung berfelben aufbrechen. Aber bie Einwohner, von ben in ber Festung befindlichen Rrieges truppen unterftust, thaten fo viele tapfere Ausfalle, bag bie Frangofen nochmals genothigt wurden, bie Belagerung, bie fo viele Mannichaft gefostet, ichimpflicher Beife aufgus beben. Als Jolantha, bie Regentin ber favopischen Staas ten, im 3. 1476 burch ben Bergog von Burgund auf bem Schloffe Rouvers in Saft gehalten murbe, fcidten bie Stande ben Grafen von Breffe und ben Bifchof von Genf an ben Ronig nach Rouen mit ber Bitte, bag er ben Bergog Philibert und bie Stanbe in seinen Schut nehmen mochte. Der Graf von Breffe ward von bem Ronige gum Statthalter von Diemont gefeht, und ließ ben Secretair bu Dup, ben vertrauteffen Diener ber Bergogin Bolantha, in haft feben. Diefer entfam jeboch aus ber haft und begab fich du feiner herrin Volantha, die ebens falls aus ber Gefangenicaft burch ihren Bruber, ben Ros nia, befreit worden, nach Frankreich, und machte bie Bers zogin darauf aufmertfam, daß Philipp von Savoyen fcmer-lich fich bazu verftehen wurde, bie Statthalterschaft von Piemont aufzugeben. Jolantha ließ baber burch ein Schreis ben bes Secretairs bu Pup an ben Bergog von Mailanb biefen bitten, baß er, um ben Grafen von Breffe gum Abjuge aus Piemont ju nothigen, bie Sauptplate biefes Lanbes angreifen mochte. Dem gufolge rudte ber Bergog von Mailand mit einem bebeutenben Beere ju Relbe. Der Bischof von Turin bat ben Grafen von Breffe, bag er, um die Bermuftung bes ganbes ju verbuten, feine Regentschaft nieberlegen mochte. Go erhielt biefeibe Jolans

Aber aus ber allgemeinen Geschichte von Languedoc ersieht man, daß das französische Ariegsheer, welches die Welagerung von Perpignan unternahm, nicht durch Philipp von Savopen, sondern durch den Cardinal von Albi angeschrt ward. Bgl. den Insah der französischen übersehung zu Ferreras (a. a. D. S. 209). Aber ebendelich wird demertt: "Akan ward wegen dieses Wassenstliftendes mit Philipp von Savopen einig, der des Konigs von Frankreich Lieutenant in Roussillon und Gerbagne war. Man ersieht dieses aus der allgemeinen Geschichte von Languedoc, welche die Dauer desselben nur die auf den ersten des Octobers bestimmt n. s. 10.00

<sup>1)</sup> Iwar sagt Johann von Ferreras (Allgemeine hist. von Spanien mit dem Jusahen der französsischen übersegung. 7. Bd. [Dasse 1757.] S. 1473): "Da er (der König von Frankreich) zum Iwasel gekommen, und einen Stillstand zwischen ihm und dem herz zoge von Burgund vermittelt hatte, so trug er dem Philipp, seinem Schwager, derzog (was er damals 1473 noch nicht war) von Sasseden, auf, mit 30,000 Mann, sowol Jusobstern, als Reiterei und tächtigen Feldherren, anszubstechen, Perpignan wieder einzuschwarz ist und S. 385: "Endich langte Philipp von Sassopen, Seuf von Bugep, Feldherr des französsischen Ariegsberreis, mit tar seinem Generalieutsvanats und Officieren, einer großen Angahl Ariegsberreis Generalieutsvanats und Officieren, einer großen Angahl Ariegsberreis des kanschlichen und einem Ariegsherre von 40,000 Mann an. Er nahm anschlämen und einem Ariegsherre von 40,000 Mann an. Er nahm anschlämen und einem Ariegsherre von 40,000 Mann an. Er nahm anschlämen und einem Ariegsherre von 40,000 Mann an. Er nahm anschlämen und einem Ariegsherre von 40,000 Mann an. Er nahm

tha wieder. Mit bem über ben frangoffchen hof misbergnügten Philipp von Savoyen fohnte fich Ludwig XI. im 3. 1478 wieder aus, und schloß einen Bertrag ) mit ihm, burd welchen sich ber Graf verbindlich machte, bem Konige gegen alle, felbft gegen ben Raifer, feinen Lehnes herrn, nur bas favopifche Saus ausgenommen, ju bienen. Dafur erhielt ber Graf eine jahrliche Penfion von 10,000 France, und ein gand von 4000 Livres Rente in Frantreich mit bem Titel einer Grafschaft. Als nach bem Tobe ber Bergogin Jolantha im 3. 1478 ber Graf be la Chambre Die Regentschaft erhalten, aber burch feine Gewaltthatigkeiten bas Disfallen ber Unterthanen erregt hatte, gab ber Konig von Frankreich bem Grafen von Breffe ben geheimen Auftrag, fich ber Person des Grafen be la Chambre zu bemachtigen, und ließ, um diese Intrigue befto beffer ju mastiren, bas Land bes Grafen von Breffe angreifen, sodaß bie Grafin von Breffe, Philipp's Gemablin, Margaretha von Bourbon, welche Richts bon ber Intrigue wußte, Dagregeln jur Bertheibigung ergreifen mußte. Bahrend beffen gelang es bem Grafen von Breffe, bie Person bes Grafen be la Chambre in Turin in seine Gewalt zu bekommen und zum Gefangenen bes Konigs von Franfreich ertlaren ju laffen. Der Graf von Breffe führte nun ben jungen Bergog jum Konige von Frantreich nach Grenoble, und erhielt die Regentschaft von Diemont auf ein Sabr bestätigt. Rach dem Tobe des Bergogs Philibert I. von Savoyen, welcher fich ben 22. April 1482 erzeignete, berief Konig Ludwig XI. Philibert's Bruber und Rachfolger, Karl, ber erft 14 Jahre alt war, ju fich nach Loon, und erklarte, bag er fein Bormund fein wolle, um bierburch ben Grafen von Genf, von Romont und von Breffe allen Bormand jur Beginnung von Berwirrungen und Berruttungen im Staate zu entziehen. Der Bifcof von Genf, Johann Ludwig von Savopen, murbe gum Statthalter in ben Landern jenseit ber Gebirge ernannt. Der Graf von Breffe aber eilte von Lyon nach Turin, in ber Meinung, bag ihm die Statthalterschaft von Die: mont um so weniger abgeschlagen werben konnte, ba ihn sein Meffe, Bergog Philibert, turz vor feinem Tode gum Statthalter von Piemont ernannt hatte. Debhalb fiebe, behauptete er, ibm die Statthaltericaft nach allen Rechten au. Mus biefem Grunde fuchte er fich ber Statthals terschaft zu bemächtigen. Aber ber Marschall von Gavopen, Antelme von Mislans, welcher ben Grafen von Breffe hafte, Georg von Menthon, Anton be la Foret und Claudius von Marcoffen, in welche ber junge Bergog Rarl fein ganges Bertrauen fette, ftellten biefem vor, bag bas Unternehmen bes Grafen von Breffe bas Unfeben bes Bergogs herabsehe, ba er fich ohne Erlaubnig und Befehl bes Bergogs und bes Konigs in bie Regentschaft von Piemont eingebrangt habe. Der Bergog Rarl richtete ein Schreiben an ben Grafen von Breffe, bag er feiner Stelle als Statthalter von Piemont entfagen folle. Auch ber Ranig suchte ihn baju ju bewegen. Aber ber Graf fchlug es ab, indem er versicherte, daß er keine andere Absicht

bege, als bas Land im Geborfam bes Bergogs ju erhalben. Aber man verbot ben Stabten und Wefehishabern berfelben, ihn als Regenten von Piemont anzuertennen. Uberdies verlangte der Bergog, baß er ihm wegen bet Graffchaft Breffe bulbigen follte, und ber Konig bebrobte ibn, bag er Truppen nach Breffe fchiden wolle. Der Graf Philipp, von allen Seiten gebrangt, entließ ben Grafen Lubwig be la Chambre aus bem Gefdngniffe von Beils lane, ben er boch felbft bafelbft festgeset batte, und führte ihn nach bem Thale Mofta. Diefe Freilaffung bes be la Chambre wurde auch bem Grafen von Breffe als Becbrechen angerechnet. Diefer nahm ben Beg nach Bafel und begab sich nach Teutschland. hier blieb er bis zum Tobe Ludwig's XI. im J. 1483. Als Konig Karl VIII. ben Thron von Franfreich bestiegen batte, eilte ber Graf von Breffe wieder babin, martete bem neuen Ronig auf, fand bei bemfelben eine geneigte Aufnahme und ward von ber Regentin, ber alteften Lochter Lubwig's XI., Anna, ber Gemahlin Peter's von Bourbon, herrn von Beaujeu, gum Großtammerberen und Großmeifter von Frantreid ernannt, und erhielt eine Stelle im Staatsrath. Auch fohnte er fich in Frankreich wieder mit bem Berzoge Rart von Savopen aus. Rach bem Tobe bes Bifchofs 30hann Ludwig von Genf, welcher ben 11. Juni 1482 geftorben mar, hatte ber Bergog Karl von Savopen feinen Dheim Franzistus von Savopen, Erzbischof von Auch, jum Bischof von Genf ernannt. Der Papft Sixtus IV. bagegen schickte sein Provisionsbreve ab und erklarte burch baffelbe, bag ber Bifchof Campens von Turin nach Genf verfest werbe, und bebrobte alle, die fich widerfeten murben, mit bem Banne, und verlieb bas Bisthum Turin feinem (bes Papftes) Better, Dominicus belle Rovere, Carbinal vom Titel bes beil. Clemens. Bergog Rarl von Savoyen, hierburch genothigt, ju ernften Dagregeln ju foreiten, manbte fich an ben Rann, ber am geeignetften war, ihm Chrfurcht ju verschaffen, an ben thatfraftigen Grafen von Breffe, und bat ibn, bag er ihm in biefer Sache Beiftand leiften mochte. Der Graf von Breffe eilte nun nach Genf, vertrieb ben Campens aus ber Stadt. befette biefelbe, und feste ben Frangistus von Savoven in Das Bisthum ein. Der Papft bob die Cenfuren auf, und genehmigte die Ernennung des Franzistus von Sareich, Die alteste Tochter bes Konigs Ludwig XI., Die Gemablin bes Peter bon Bourbon, herrn bon Beaujeu, gab im 3. 1485 bie Statthalterschaft ber Dauphine, welche auf Unsuchen bes Bergogs von Orleans bem Grafen von Dunois gegeben worden war, Philippen von Savopen, Grafen von Breffe, welcher Schwager bes herrn von Beauseu war. Als herzog Karl von Savopen ben 13. Marz 1489 farb, und sein Sohn, Karl Johann Amadeus, folgte, welcher erft neun Monate alt war, mach ten als Agnaten besselben Johann, Graf von Benf, Phis lipp, Graf von Breffe, und Franzistus, Erzbischof von Auch, von Reuem Anspruche auf die Regentschaft und Bormundschaft, und jeder hatte feine Anhänger besons bers in Sapopen; benn bie Bergogin felbft, Blanta, eine Lachter bes Martgrafen Bilbelm von Montfereat, welche

<sup>2)</sup> In hem Repusit de Traités par Ldonard, 1957gl. David, Hist, de France. T. VIU. p. 381.

als Mutter bes jungen herwas bie Regentschaft in Anspruch nahm und sich auf das Beispiel Josantha's berief, bette durch Begunstigung der Piemontesen, als ihrer dandsleute, die savoyardischen Basallen eifersuchtig ges macht. Daher stritten sich die Savoyarden, welche der Graf de la Chambre unterflutte, und die Piemontesen, für welche Lubwig von Savopen, herr von Cavours, bas Bott fprach, uber ben Ort ber Erziehung bes jungen berjogs. In bem Auflaufe, welcher in Turin entstand, femen viele um. Endlich beschloß man, bag bie Bergo: gin Blanta Regentin und der Erzbischof Franzistus von Tud Statthalter von Savopen und Piemont sein follte. Der Graf von Breffe erhielt den Titel als Generallieutes nant in Savoyen und Piemont. Rach bem Tobe bes Franzistus von Savopen, Erzbischofes von Auch, Bischofet von Genf im 3. 1491, ernannte die Regentin fogleich ben Grafen von Breffe jum Generalstatthalter, und den Bifchof von Mondovi, Anton von Campione, jum Bifchofe von Genf. Auch genehmigte ber Papft biefe Emennung. Aber bas Capitel wählte auf Anstiften bes Grafen de la Chambre einen feiner Bermandten, Karl von Sepssel. Da jedoch diesem ber Papst die Bestatis gung verfagte, warb ber Graf be la Chambre bierburch verleitet, fich eine Partei zu bilben, indem er vorgab, daß et fur getreue Savoparden eine Geringschahung fei, wenn allein die Piemontesen an allen Staatsgeschaften und Burben Antheil haben, bie Savonarden hingegen ausgeschlof: fen fein follten. Sich gegen bie Regentin emporent, brachte ber Graf be la Chambre Chambern in seine Gewalt und war in Begriff mit ben Baffen in Genf einzubringen und ben Sepsiel als Bifchof einzusehen. Unter biefen Umftanben warb von ber Regentin ber Graf von Breffe eilig berbeigerufen. Dieser erschien in Savopen und ereberte Chambery, griff bann ben Grafen be la Chambre bei Chanci, unweit Genf, an, schlug ihn, und zog als Sieger in diese Stadt ein, und setzte den Anton von Campione in den Besit bes Bisthums von Genf. hierauf belagerte ber Graf von Bresse bas Castell Air, nahm es binmeg, zwang ben Grafen be la Chambre biefes (la Gambre) und andere seine Guter zu verlaffen und nach Frankreich ju flieben, und ließ alle feine Schloffer schleis fm. Philipp von Savopen wohnte im 3. 1494 dem Feldper des Konigs Rarl VIII. jur Eroberung bes Konige wichs Reapel bei, und erhielt von ihm ansehnliche Stude in biefem Konigreiche jum Gefchente, Rach bem Rud. seriche des Conigs ward ibm die Belagerung Genua's eigetragen. Aber biefe Unternehmung misgludte, und ber Graf von Breffe begab fich wieber jum Konige nach Twin, und nahm an allen Berathschlagungen Theil. Auch byleitete er ihn über die Gebirge und ging in seine Statts beiterschaft Dauphine. Als der jungs Derzog Karl Amas dens den 16. April 1497 stard, folgte ihm kraft des sa-lischen Geseges seines Großvaters Bruder Philipp, Graf wa Breffe, und erreichte fo, ba er im 3. 1438 geboren ver, bas Biel feiner Banfche erft in einem Alter von binehe 60 Jahren, und es waren ihm nur noch achtzehn Bonate ju leben beflimmt. Bon Ratur burch Geift, Betraft und Rabmbeit ausgezeichnet, hatte er burch Ml.

ter und manderlei Schickfale feiner frühem Jahre so viele Erfahrungen gefammelt und fo großen Rubm in Europa fich erworben, daß er bei einem langern Leben nicht blos feinen Staaten, sonbern auch bem gesammten Italien bie wefentlichsten Bortheile geleiftet haben wurde. Rach bem Tobe bes Loreng von Debicis ftand er als ber einzige ba, ber vermögend mar, ber Ubermacht bes Bergogs Lubs wig Moro von Mailand und jedes anbern einheimischen und auswartigen Feindes bas Gleichgewicht ju balten und alle verderblichen Plane ju vereiteln. Allen, bie ibn vormals beleibigt hatten, verzieh er, als er bie Regierung bes Bergogthums erhielt, bie rubmlichfte Dagigung ubend, nicht nur, fonbern überhaufte fie auch mit Bobltbaten. und begann feine Regierung jur größten Freude bes Bols tes. Die Inveftitururfunde ichidte ibm Raifer Maximis lian burch ben Gesandten von Savopen zu. Aber er flath schon ben 7. Nov. 1497, nachbem er taum anderthalb Jahre regiert hatte. Ihm folgte fein alteffer Gobn Phis libert II. Philipp war zweimal verheirathet. Seine erfte Gemahlin war Margaretha von Bourbon, welche ihm feis nen Nachfolger Philibert II. und Louise von Angouleme, Die Mutter Des Konigs Frang I., gebar, welche, obgleich fle nie Konigin hieß, boch bas größte Ansehen in Frantreich behauptete, und nicht viel weniger als regierende Ronigin mar. Bur zweiten Gemablin batte Philipp Claus bine be Broffe, genannt be Bretagne, welche ihm gebar: 1) Karl III., Bergog von Savopen, Rachfolger Philis bert's II. 2) Ludwig, einen Geistlichen, welcher 1502 ftarb. 3) Philipp, Bergog von Remours, ben Stamms vater ber Bergoge von Remours, von Genevais und von Mumale. 4) Abfalon, 5) Johann, welche beibe in ihrer Jugend ftarben. 6) Philiberte, welche ben Julius von Medicis, bes Papftes Leo X. Bruber, welchem Konig Krang I. bas Bergogthum Remours gab, beirathete. Julius starb 1516 und Philiberte 1524. Philipp, Graf von Breffe, hatte auch mehre uneheliche Kinder, und unter ibnen einen Sohn und brei Tochter von Bonne be Ros maanan 3).

## Farft von Aarent.

Philipp, Fürst von Tarent, war der vierte Sohn bes Königs Karl II. von Sicilien und Maria's, der Locketer des Königs von Ungarn'). Als Karl II. im J. 1295 nach Frankreich abreisete, ernannte er seinen altesten Sohn, Karl Martell, zum Reichsregenten. Dieser aber starb bald nach seiner Abreise. Der Papst Bonisacius VIII. übergab nun die Regierung des Reiches beider Sicilien seinem Legaten und Philippen von Tarent. Aber diese herren sellten dem Papste vor, daß er die Regierung der Könisgin Maria überlassen möchte, und so that nun auch der

<sup>3)</sup> Gutelenen, Mitteire Ginsalogique de la Auvoya; Le Bret, Forti, der ellgem. Weithift. 46. Ab. I. 20. C. 19—24; Meufel, Horti, der ellgem. Weithift. 38. Ah. C. 41. 71. 194. 139. 159; Denina, Geschicke Piemonts und der übrigen Stadsten des Königs von Sarbinin, überset von Fr. Straf S. 607—665.

4) Christianus Ourassislus, Gencalogia Caroli Print, Regia Neapolia ap. Muratori, Rev. Ital, Societt. T. XXII, col. 167.

Papft gern. Als König Jacob im I. 1299 bes ficklisfchen Krieges gegen ben König Friedrich überdruffig war und nach Aragonien zurudfebren wollte, erklarte er in Sicilien in Segenwart bes Berzogs von Calabrien und bes Burften Philipp von Tarent und anderer hoher Ses nerale, bag er nun bem Papft und bem Konig Karl II. fein Bersprechen gehalten habe und die Sachen in eis nem folchen Buftande hinterlaffe, bag die Dacht feines Schwiegervaters b) allein binreichenb fei, alle Eroberungen ju behaupten, und Sicilien vollends unter sein Joch zu bringen. Als ber König Jacob von Aragonien aus Sicis lien abging, nahm er ben Furften Philipp von Tarent mit fich, fegelte nach Salerno, um feiner Mutter Conftan: tia aufzuwarten, begab fich mit ihr nach Reavel, und eroffnete seinem Schwiegervater, bem Ronige Rarl II., feine Abreife. Als biefer neue Berftartung nach Sicilien abs fenden wollte, und 40 Galeeren und andere Laftichiffe ausruften ließ und fie mit 600 Rittern und 1000 Dann Fugvolt bemannte, fette er feinen Sohn, ben Furften Philipp von Tarent, als Befehlshaber barüber, und gab ihm ben Peter Salvacoscia, ber von Friedrich abgefallen war und nun als Abmiral wiber ihn bienen follte, ben Broglio Bonfi, einen Frangofen, und ben Grafen von Marfico, Rogerius Sanfeverino, einen erfahrenen Officier, gu, und befahl ihnen, baß fie auf ber Seite ber Rufte lanben follten, welche von ber Dunbung bes gefalzenen Bluffes, welcher bei ben Alten himera bieß, gegen Dres pani liegt. Papft Bonifacius, welcher Diefen Felbzug burchaus nicht billigte, suchte burch ein brobendes Breve, welches er an Ronig Karl II. erließ, und burch welches er ibn mit Cenfuren bebrobte, von ber Abfenbung feines Sobnes abzuhalten. Aber biefe Biberfpruche murben nicht beachtet. Philipp, von einem zahlreichen Abel begleitet, welcher, ihm ju folgen, fich von freien Studen erboten batte, fegelte gu einer febr unbequemen Sabreszeit nach Sicilien ab, denn ber Winter war in ber Rabe. Als Philipp am Ufer von Drepani gelandet war und baselbst die Soldaten ihr Lager kaum aufgeschlagen hats ten, begannen fie fogleich mit Ausplunderung der umlies genben Segend, und bie Einwohner brachten nur ju balb in Erfahrung, mas fie von taubgierigen frangofischen Ariegsvolkern wurden ju befürchten haben. Um sich, wenn etwa ein Unglud justoßen follte, sogleich auf die Flotte zuruckziehen ju konnen, ließ Philipp sie in der Rabe vor Unter liegen. Da Konig Friedrich in bie größte Befahr gefett worben fein wurde, wenn es ben beiben Brubern, Robert von Calabrien und Philipp von Tarent, gelungen fein wurde, ihre Kriegsmacht zu vereinigen, fo hielt er mit feinen Ministern und Generalen Rath, was unter biefen Umftanden ju thun fei. Blasco Alagona flimmte bahin, daß der Konig Friedrich in Caftrojanni mit fo vieler Mannschaft jurudbleiben sollte, als erfoder= lich mare, um Roberten, wenn es jum Angriffe tame, Biberstand leiften zu können: Die übrigen Truppen wollte er (Blasco Alagona) gegen Philippen führen, und ents

weber als ein Mann von Ehre fallen, ober mit Gottes Bilfe bie Franzosen schlagen. Alle stimmten Blasco'n bei, nur Sanchez Estada nicht, welcher plohlich sagte: "Das ift ein unbernunftiger Rath, Berr Ronig! ber bir es wehren will, daß bu Philippen nicht entgegengeben follft. Deine Boraltern hatten die Reiche, in beren Befice ihre Nachkommen find, gewiß nicht bezwungen, wenn fie nicht felbst wiber bie Feinde gefochten hatten." Der Ronig, von ber Aufrichtigfeit bes Sanches ergriffen, jog in Uberlegung, bag, wenn Philipp in bem Thale von Mazara weiter vorrudte, er (ber Konig Friebrich) gu feis ner Schande aus bem Befibe von Sicilien gang verbrangt werben tonnte, und faßte ben belbenmutbigen Entschluß, alle Gefahr feiner Perfon bintangufeten, und Philippen entgegen zu eilen. Dem jufolge zog er aus allen Stabten, in welchen er noch herr war, vornehmlich aus Palermo, wo alles, was die Baffen tragen tonnte, Dienfte nahm, seine gandmacht zusammen, befahl ber Flotte, baß fie nach ber Bobe von Drepani fegeln follte, und ließ Bilhelm Calieranda mit binlanglichen Truppen, um Roberten Biderftand leiften zu tonnen, in Caftrojanni jus rud. hier bot fich Alles, mas ftreitbar mar, von freien Studen, bem Konige ju beffen Diensten an, und machte ben Bug gegen Philipp mit. Auf biefen zog Konig Friedrich mit Blasco Alagona, Johannes Clermont, Binciguerra Palippi, Matthaus von Terme, Bernhard Ques ralti und Farinata begli Uberti los. Sobald Robert von ber ganbung feines Brubers Philipp bei Drepani Nachricht erhielt und erfuhr, bag Friedrich im Begriffe ftanbe, wiber ibn aufzubrechen, berief er Rogern Boria, ben Grafen Thomas Sanfeverino, ben Grafen Balter von Brienne, ben Grafen Ermigano Sabrano von Abriano, Balter'n be Baur und andere bei ihm in Catanea befindliche vornehme herren jum papftlichen Legaten, um gemeinschaftlich über die Ergreifung ber nothwendigen Maßregeln Berathung zu halten. Dreierlei Borschläge wurden vorgebracht: 1) Man follte Friedrichen nachleben und ibn hindern, Philippen anzugreifen, ober 2) wenn biefes nicht geschen konnte, bie Bereinigung Robert's mit feinem Bruber Philipp ju bewertstelligen fuchen, ober 3) wenn auch biefes ju fcwierig mare, ba bleiben, wo man fich jest befande, und bie nabe gelegenen, wegen bes 26mariches des Konigs Friedrich's gang wehrlos flebenden Stabte angreifen. Alle bis auf Boria wurden endlich barüber einig, baß, weil Philipp nicht nur gur Aushaltung, fonbern auch jur Burudichlagung ber Feinbe ftart genug fei, Robert bie gute Gelegenheit, bas ganze Thal Roto unter fich zu bringen, sich nicht entgehen laffen burfe. Loria bagegen stimmte babin, bag man ohne Beitverluft Briedrichen, noch bevor er Philippen angreifen tonnte, einzuholen fuchen mußte, bamit Friedrich von zwei feinblichen Beeren eingeschloffen, aller Mittel zu enttommen beraubt murbe. Er (Loria) bege bie Beforgniß, baß, wenn Philipp nicht einen Mann, ber Erfahrung gemacht, wie man ben Arieg in Sicilien fuhren mußte, bei fich hatte, ber Pring als ein junger feuriger Berr, ber nicht einmal bes Banbes funbig fei, von bem geubten, fein ganb tennenben Felbheren Friedrich, an einen

<sup>5)</sup> Konig Jacob von Aragonien hatte Blanta, die Aochter bes Ronigs Karl's II. von Sicilien, jur Gemahlin.

ungunftigen Ort gezogen werben mochte, an welchem er fich ber großten Gefahr aussetzte. Bon Loria's überwies genden Grunden ergriffen, fasten Robert und seine Gesnerale und Minister den Beschluß, mit einem Theile des Heeres an dem untern Ufer der Insel hin, mit dem and bern aber mitten durch die Insel nach Drepani zu zies ben. Aber Friedrich, ber schon langst ausgebrochen mar, batte seinen Marsch so beschleunigt, daß er Roberten weit zuvorkam. Unvermuthet langte er mit seinem in Schlachts. ordnung gestellten Beere im Ungefichte Philipp's an. Dies fer befand fich nicht mehr in feinem Lager am Ufer. 2Begen ber Sturme batte er feine Flotte auf bas bobe Deer absegeln laffen, und fein Lager auf ber ichonen Cbene bei Falionara, ungefahr zwei Stunden von dem Meeres: geftabe entfernt, aufgeschlagen. Da Philipp's Beer fic fo nicht mehr auf feine Flotte jurudziehen tonnte, fo marb Friedrich um fo begieriger jum Angriff. Als ber Graf von Marfico, Rogerius Sanseverino, ber bas Sauptcom: manbo bei Philipp fubren follte, fab, baß Friedrich fchnels ler als er (Sanseverino) vermuthet hatte, mit einem anfehnlichen Deere in Schlachtordnung anrudte, faßte ibn um fo großere Bangigfeit, je mehr er ben Schluß machte, Friedrich murbe fich gewiß nicht mit einer fo großen Dacht in biefe Gegenben gewagt haben, wenn es mit Robert's Angelegenheiten nicht mislich flande, und wollte jum Rudjuge blafen laffen, um an bas Ufer zu gelans gen; benn er hoffte, bag boch ber Sturm inbeffen nach= gelaffen haben murbe; fo murbe er Gelegenheit erhalten, mit bem Pringen Philipp, wenn es bie Roth erheischte, ju Schiffe ju fleigen, und tonnte bann erft auf ber Gee überlegen, mas weiter zu thun ware. Aber ber junge feurige Philipp wollte fich hierzu burchaus nicht entschlies Ben, fondern hielt es fur ichimpflich, ber Schlacht auszu-weichen, und fur gefahrlich, fich im Angefichte bes Feinbes gurudjugieben, und machte alle Unftalten gur Lieferung ber Schlacht, und zwar, weil er gehort hatte, baß Die Sicilier unter ben Fahnen bes Alagona und ber anbern großen Berren, ohne bag fich noch bie konigliche Hauptfahne feben ließ, anrudten, theilte Philipp fein Beer in brei Treffen, von welchen bas eine Bonft wiber das feinbliche Fugvolt, bas andere ber Pring felbft wiber Blasco und bas britte Sanseverino wider die andern Generale Friedrich's anführen follte. Friedrich, biefes mahr= nehmend, machte auf Blasco's Rath biefelbe Anordnung, indem er felbft in der Mitte ben Befehl fuhrte, und bas Commando über ben linten Flügel, auf welchem bie fpanifchen Amulgaveri ) gebeißenen Reiter ftanben, Blasco'n, und bas über ben rechten ben anbern Generalen übergab. Da Friedrich vorhatte, einige ber tapferften Manner mit bem Ritterschwerte ju beehren, fo ließ er bie Truppen vorruden, und erflarte, daß er mit feiner Mannschaft fogleich nachsolgen wurde. Der junge Pring Philipp, von triegerischem Teuer hingeriffen, wartete ben Angriff nicht erft ab, fondern fturgte fich in bie Feinde binein. Da er bie konigliche Fahne nicht gewahrte, und daher glaubte,

baf er nur mit Blasco'n zu thun hatte, fo ftellte er biefem, ber bie fpanischen Amulgaveri führte, ben Rern ber provençalischen Ritter entgegen. Alagona, von bem uns gestumen Angriffe Philipp's auf die alten spanischen Reis ter einigermaßen beunruhigt, ließ ben Ronig Friedrich benachrichtigen, bag bie Schlacht bereits begonnen babe. und ihn bitten, sein Anruden möglichst zu beschleunigen. Als während bessen auch ber Graf von Marfico mit bem Blugel, ben er befehligte, angegriffen hatte, Philipp aber bie Linie Blasco's zwar zum Wanken, aber nicht zum Weichen brachte, rudte ber junge Prinz burch ben von Sanseverino burch seine Bewegung gemachten Raum weister vor. Diesen Fehler benutte Blasco sogleich, und siel Philippen in ben Ruden. In Diefem Augenblide langte ber Konig Friedrich felbst an, befahl seinem Fahnentrager, bie gabne weben ju laffen, und rannte mit einigen wenis gen, bie ihm hatten nachkommen tonnen, unter bie Reinbe binein. Das Gefecht, bas nun von Reuem begann, loberte um ben Ronig am beftigsten. Er ward felbft an ber rechten Sand und auf ber Stirn verwundet, und nahm bafur furchtbare Rache. Philipp fur feine Derfon fampfte mit ber größten Tapferteit und hatte bereits manchen Reind erlegt, als Blasco burch eine außerorbents liche Magregel ein unerwartetes Getummel erregte. Da er fah, bag er mit feinen Reitern ju Rog wenig ausrich= ten fonnte, fo gab er ihnen ben Befehl, bag fie ihre Pferbe niederftechen und ju Suge tampfen follten. ftachen nicht blos ihre Pferbe nieber, sonbern auch bas Pferd jedes andern, bas fie trafen, und rudten in geschlossenen Gliebern zu Fuß an. Unter Ausführung Die-fer Magregeln stieß Martin Peris be Ros auf ben Prinzen Philipp, und wollte ihn mit bem Streitfolben nieberfcblagen, als Philipp ihm zwischen bem Kinn und ber Lippe eine Bunde beibrachte, sowie Martin ben Prinzen am Munde leicht verwundets. Keiner von beiben wußte, wer ber war, mit bem er fampfte. Sie rangen lange mit einander. Enblich gelang es Martin, ben Prinzen mit fich zu Boben ju werfen. Run feste Peris be Ros ben Degen an, um Philippen bie Rehle zu burchbohren. Diefer, welcher es nach ben bamals herrschenden Begriffen von ritterlis der Ehre für eine Schande hielt, von einer unbekannten und uneblen Sand erstochen zu werden, bat Martin um alles in ber Belt, bag er ihm fagen mochte, wer er fei. Peris be Ros nannte feinen Ramen, und ber Pring nun ben feinen. Martin, hierburch erfahrend, bag er ben Prinzen Philipp in seiner Gewalt hatte, zog feine Sand und ben Degen gurud, rief ben Alagona berbei, und zeigte ihm ben Pringen, welchen er auf bem Boben bielt. Sogleich rief Magona zwei fpanischen Rriegern zu: "Rachet mit biefer Seele bie Seele Konrabin's." Aber Philippen rettete von ber Gefahr, als Opfer ber Rache gu fallen, ber Umftand, bag fich bas Gerücht verbreitete, bag 200 Mann Feinde, um einen neuen Streich auszuführen, auf einer Anbohe ftanden. Alagona, welcher Nichts übriglaffen wollte, was ihm ben Sieg hatte ungewiß ober zweifelhaft machen tonnen, eilte babin. Bahrenb beffen borte Konig Friedrich, bag Philipp unter ber Band bes Siegers feufate, gab fogleich Befehl, bag man ben Prin-**23** .

<sup>6)</sup> Dber Almugaveri wurden bamals bie alten spanischen Reister, welche fich burch Capferteit ausgezeichnet hatten, benannt.

I. Encytl. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

178

den am Leben erhalten sollte, verfligte sich selbst auch an ben Ort, wo der Gefangene lag, übertrug die Sorge für benfelben bem Deter Cusculiano und andern getreuen Dienern, und empfahl ihnen, baß fie bem Primen alle Achtung widerfahren lieften, die feiner Person gebührte. Das Schidfal ber Gefangenschaft, welches Philippen traf, hatten auch alle, die um ihn waren, und Roger Sanfe perino mit allen feinen Leuten. Bonfi, auf bem Schlachtfelbe schwer verwundet, ward tobt gefunden. Die auf ber Sohe fiebenden 200 Dann, größtentheils Reapolitaner, wurden auf der Flucht noch eingeholt. Unter ihnen war Deter Salvacoscia und verlor das Leben. In diefer Schlacht, welche ben 1. Dec. 1299 fatt batte, wurden bie meiften entweber gefangen ober getobtet, und all ihr Sepad erbeutet. Die Angesehensten vom Abel, welche gefangen wurden, waren Thomas Sanseverino, Sugo de Biss, Tingolin von Ammidolea und Bartholomaus und Segius Sinigolfi. Robert, welcher bas Unglud feines Brubers Philipp auf ber Balfte bes Beges erfuhr, kehrte, von Rummer gebeugt, nach Catanea gurud. Friedrich, burch Die siegreiche Schlacht auf dem Throne von Sicilien befeftigt, schickte fogleich nach berfelben bem Agibius Doria ben Befehl zu, bag er mit den von bem Konige in Gold genommenen genuefischen Schiffen nach ber Sobe von Drepani segeln, und baselbst Philipp's Flotte aufsuchen follte, und ertheilte ben Palermitanern ben Befehl, baß se die Schiffe, die er ihnen auszurüsten geboten, ohne Bergug zu ben genuefischen Schiffen bes Doria flogen laffen follten, um ben Feind auch zur Gee zu schlagen. Aber Philipp's Flotte, welche nach bem Sturme fich bem Seftade genabert batte, batte in moglichfter Gile bie Fluchtlinge aufgenommen, und war nach Neapel zuruckgefegelt. Bei der ichmerzlichen nachricht, die sie überbrachte, erhob sich in der Stadt ein allgemeines Wehklagen, und Karl II., von ber größten Beforgniß vor einem Angriffe ber Feinde erfüllt, ließ alle feine Seeftabte, vornehmlich Barletta, in beffern Bertheibigungszuftand feben, und gab die Berord-nung, bag ohne feine Erlaubnig tein Pferd aus feinem Reiche ausgeführt werden sollte. Den gefangenen Prin-zen Philipp subrte König Friedrich nach Palerme, und ließ ibn von da nach dem Castelle von Cefalu bringen und auf eine anstandige Weise unterhalten. Go sag Phi-Upp an dem namlichen Orte in haft, an welchem fein Bater gefangen gesessen hatte. Als die Sicilier im 3. 1300 bas Seetreffen bei Ponga verloren hatten, tehrte ber flegreiche Loria sogleich nach Reapel jurud, und ftellte feine Gefangenen bem Konige Karl II. vor. Dieser freute fich über ihren Anblick um so mehr, je mehr ihn bie Poffnung erfulte, daß er sie entweder auf feine Geite giehen, und mit ihnen auch ihre Stabte gewinnen, ober burch die Auswechselung berfelben seinem Sohne Philipp umb andern die Freiheit wieder schaffen konnte. Aber an eine Auswechselung ber Gefangenen wurde gar nicht gebacht. Erf ber Friede von Caftronovo, beffen Dauptbebingung war, daß Friedrich, so lange er lebte, in Sicilien und ben nabe gelegenen Inseln als unabhängiger Konig herrichen follte, gab Philippen von Larent Die Freiheit wieber. Er mar unterbeffen von Cefalu nach bem Schloffe

Sutera gebracht worden. Aus diesem ließ, als ber Friede von Castromovo geschlossen war, König Friedrich ihn abrufen, und führte felbft ihn nach kentini, bem Sammels plate bes Grafen von Brienne und anderer Gefangener. Dit biefen ber Freiheit Wiebergegebenen begab fich Ronig Friedrich von Bentini nach Catanea, und hielt in ber Ditte zwischen bem Berzoge Robert von Calabrien, ber zu ihm gereift war, und zwifchen bem Furften Philipp von Ecrent seinen Ginzug. Rachbem ganz Sicilien fammt ben liparifchen Infeln wieber ber herricoft bes Konigs Frieb. rich's übergeben worden war, nahmen ber Berzog Robert und Kurft Philipp, ber papstliche Legat, Loria, und bie andern herren von der Partei des Saufes Anjou ihren Abschied, und Friedrich bat Roberten und Philippen, bas fie ihm feine Braut, ihre Schwester Eleonore, Die britte Lochter bes Ronigs Karl's II., balb gufuhren moch ten. Robert, Philipp und Karl von Balvis gingen von Catanea gu Lande nad Meffina, wo, wie Ronig Friedrich verorbnet hatte, die Deffiner ihnen entgegengingen und alle ersinnliche Ehre erwiesen. Bon Deffina fegelten bie brei Pringen nach Reapel ju Konig Rarl II. Diefer gewabrte Kari'n von Balois, welcher nun alle Unftalten au feiner Abreife machte, bie Silfstruppen, welche er ibm versprochen batte. Sie follten unter Anführung Philipp's und Johann's, ber Gohne bes Rouigs, nach bem griechis fchen Reiche abfegeln, um baffelbe für Sarl von Balois gu erobern, ba biefer aus feiner zweiten Che mit Ratharine, einer Tochter Philipp's von Courtenai und Enfelin bes letten lateinischen Kaifers Balbuin's II. von Conftantinopel, ein Recht auf biefes Raiserthum batte. Aber bie veranstaltete Beerfahrt babin tam nicht zur Aussuhrung, weil Karl von Balois wegen bes zwischen seinem Bruber, bem Konige Philipp IV. bem Schonen von Frankreich, und bem Konige Eduard L (IV.) von England ausge brochenen Kriegs, auf Befehl feines Brubers, nach Frank-reich zuruckkehren mußte. Als ber Papft Benedict XI. ben 1. Nov. 1303 gefrant ward, wohnten biefer Feier-lichkeit Konig Karl II. und seine beiben Sohne Robert und Philipp bei und suchten burch ihre Truppen bie Rube in Rom zu erhalten. Im Ramen bes Fürften Phis lipp von Tarent belehnte Konig Rarl II. am 23. Hor= nung 1301 Philippen von Savopen mit bem Furftenthume Achaja ober Morea. Als aber Konig Karl über ben zulestgenannten Philipp, ber nun gurft von Achgig mar, und auch noch fpater fo bieg, baburch erbittert marb. daß er den Bestrebungen des Konigs, Afti seiner Berr-Schaft ju unterwerfen, hinderlich mar 1), fchictte er im 3. 1306 feinen Sohn, ben Furften Philipp von Larent, mit einer Flotte nach Griechenland. Diefer nahm bas Surftenthum Achaja ober Morea ) ein. Dann wollte er auch in das Fürstenthum des Despoten von Romanien geben.

<sup>7)</sup> Annumus, Chronicon Siciliae, cap. 66, 67 ap. Moratori I, c. T. X. col. 858 — 860. Nicolaus Spacialis, Historia Sicula, Lib. V. cap. X. ap. cundem T. X. col. 1015 — 1018. f. bie Art. Philipp, Grafen und herzoge von Savopen Rr. 3, Philipp, Graf von Plemont, Fauft von Acheja. 8) Achaja und Morea werden gleichbebeutend gebraucht; f. die Stolle der Geschichtfdreiber in bem in ber norigen Anmerhung angeführten Artifel.

Abec eine Spidemie und die Despota selbst, seine Schwiegermutter, binberten ibn baran ). Philipp's von Tarent erfte Gemahlin war namlich bie Tochter bes Despoten von Romanien. Da fie bem Bater in bem Furftenthume nachgefolgt war 10), hatte ihr Semahl Philipp Anspruche auf biefes Fürstenthum. Im 3. 1313 erhielt ber Furft Philipp von Tarent zwei Tochter Karl's bon Balois, Des Brubers bes Konigs Philipp's von Frankreich, und berbeirathete die eine mit fic und die andere mit feinem Sohne. Als Mitgift erhielt Philipp bas Reich von Theffalonich, benn Katharina, die Mutter ber beiben Tochter Karl's von Balois, von welchen Philipp's Gemahlin auch Ratharina bieg, war die Tochter des Kaifers Balbuin's II. von Conftantinopel, welchem Michael Palaologus bas Rais ferreich genommen. So warb Philipp von Karent Litus larkaifer von Constantinopel. Weil eine von ben Tochtern Kari's von Balois und Katharina's, ber Tochter bes Raifers Balduin's II., mit dem zweitgeborenen Gobn des herzogs von Burgund verlobt gewesen, so hatten fie muffen bispenfirt werben. hierauf nahm biefer Cobn bes Berjogs von Burgund bie Tochter bes Grafen von Bennegan jur Semablin, und bet gurft bon Tarent überließ ihm bas Fürstenthum Achaja, welches er gur Mitgift ber Lochter bes Grafen von Bennegau affignirte 11). Uguecione bella Fagiola, ber Pifane, nahm mit ben Pifanern und etwa 1000 Leutschen, welche von bes Raifers Beins rich's VII. heere zurudgeblieben maren, und auf Koften ber Pifaner unterhalten wurden, im 3. 1314 Lucca und bie diefer Stadt gehörigen Stadtchen und Schlößchen ein, und die Shibellinen erhoben machtig ihr haupt. Die Stadt Florenz und die Belfen von Toscana wandten fich um hilfe an ben Konig Robert von Reapel. Dieset fandte feinen Bruber Peter, ben Grafen von Gravina, babin. Peter trat in den Golb ber Florentiner, richtete aber Richts aus, und bas Bornehmfte, mas er that, war, daß er seinen Bruber, ben Konig, beständig anlag und um hilfe bat. Endlich, von ben Shlbellinen in die Enge getrieben und von ben unabiaffigen Rlagen ber Floren-finer ergriffen, fcrieb er im 3. 1315 an seinen tonigli-den Bruber mit ben bestimmtesten Ausbrucken und fcmobrend und bei bem Borte des toniglichen Saufes verfichernb, baff, wenn er nicht binnen ber grift bes bevorftebenben Juni hilfe sendete, er sich allein mit den Genossen, welche Lampsen wollten, ben Schwertern Uguccione's entgegenstürzen mußte. So war König Robert, ber lange gezosgert, endlich genothigt, ben Beschluß zu saffen, seinen Bruder, ben Fürsten Philipp von Tarent, neht Karl, bem Sohne Diefes Furften, und bem Bergoge von Calabrien, bem erfigeborenen Sohne bes Konigs Karl, nach Toscana pu foiden. Der Konig feste nun im Dai (1315) bie Sage für den gurften von Tarent und bie übrigen Officiere und bie gemeinen Goldaten feft 12). Der Aurft Phis Les beschäftigte fich barauf im Juni und Juli bamit, bie

Arleger zusammen zu bringen. Abnig Robert bagegen wandte wenig Bleif auf bie Unternehmung, und verams berte felbst fein Borhaben, seinen Gobn mitzuschiden, und jog bie Gagen von 100 Rittern ab. Den 27. Int kamen ber Fürst Philipp und sein Sohn Karl in Siene an. Philipp, an ben beftigften Ansallen bes vierstägigen Fiebers leibend, hielt sich bafelbst einige Lage auf, und die Ruhe verschaffte ihm Erleichterung. Den 4. August brachen Philipp und Karl mit ihren Kriegsvols tern auf, und gingen nach Moreng. Uguccione von gas giola batte noch Ritter von bem Beere bes Raifers Beine rich's VIL bei fich und außerbem italienifche Miethetruppen und hilfsvoller von ben herren in ber Combarbei, namentlich von den Biscontis, und hatte bamit bie Be lagerung von Monte Canino angefangen, an welcher vornehmlich Uguccione's Landeleute, die Pisaner, Theil nabmen. Die gesammten Truppen Diefer Kriegspartei betrugen 3000 Mann zu Rof und 40,000 Mann zu Bus. Die gesammte Beeresmacht bes gurffen Philipp, die et in Florenz vereint hatte, bestand aus 4000 Mann zu Rog und 60,000 Mann ju Fug. Den 13. August führte ber gurft von Larent alle feine Truppen aus Florens und jog nach bem Schloffe Bucecchie. Diefes lag im Gebiete ber Luccanet, nicht fern bon bet Stadt Lucca, und in baffelbe waren die Belfen aus Lucca, als biefes Ugueeione von Fagiola eingenommen, gestoben, und befriegten von bier aus die in Lucca herrschenbe Partei. In bem offenen gelbe vor Bucecchio mufterte Philipp feine Truppen und bestimmte bie Deerführer ber einzelnen Scharen 18). Als Uguccione von Sagiola burch feine Spaber etfuhr, bag ber gurft Philipp mit feinem Deere fich ju Fucecchio befand, ging er nach Lucca, zog bes Morgens fruh mit ben Eruppen ber Luccaner und Pisaner aus ber Stabt, und befeste ellig San Pietro in Campo, daß Phis tipp mit Befetung biefes Beges nicht juvortommen und bem Beere, welches Monte Catino burd Belagerung bebrangte, bie Bufuhr nicht abschneiben tonnte. Der Fürft folug fein Lager bei Monte Betturino auf. Der glug Rievole trennte beibe Deere. Doch ftreiften von Philipp's Beere einige hinuber auf die feinblichen Ader. Die Disaner und die Soldaten Uguscione's hielten fich dagegen innerhalb bes Lagers. Durch Spaher erfuhr der Furkt Philipp, daß die von Monte Catino den größten Mangel an Lebeusmitteln litten, warb von Mitleiden erfullt, und versuchte vielfach jur Rachtzeit ihnen Lebensmittel burch Einoben juguschlichen. Aber fie wurden von den aufmerte samen Bachen Uguccione's aufgefangen. Dieses machte bem Fursten Philipp bittere Gorge. Doch noch mehr beugte ihn seine Krankheit bes viertägigen Fiebers. Nicht blos litt er jeden vierten Sag an der Dige des Mebers. fonbern bie Rrafte feines Korpers waren auch überhaupt erschöpft. Der burch die Krantheit abgeftumpfte Korper erlaubte ihm nicht, bie Baffen angulegen und ju Pferbe gu fleigen, und bas Lager zu burchreiten und zu beaufslichtigen. Sein Geift war flumpf und trage, und bes fabigte ibn nicht, fich mit ben Anführern zu bevathen.

<sup>9)</sup> Prolemanus Lucenole, Historia Realentactica ap. Muraturi T. X.I. ect. 1927. 16) Christianas Cursosciem L.c. ect. 160. 11) Fundamento Lucenole ect. 1140. 12) f. bet Wiftere bartists, med Jaher expicit, bei Albertinus Mussatus, De Gestio Italicorum. Lib. V. Rubr. VIII. ap. Muraturi I. c. T. X. ect. 633.

<sup>13)</sup> f. bas Rabere bei bemfelben a. a. D. Rube. X. col. 635.

180

So glich seine Kriegsmacht einem Schiffe ohne Steuers mann. Uguccione's Beift bagegen mar ungeschwacht und geftattete ibm in einer Berfammlung feiner Commilitonen, ber Shibellinen und Albi, und ber Beerscharenführer ihre Hoffnung burch eine Rebe aufzurichten, und fie wurden burch bieselbe zur Schlachtbegierbe entflammt. Jedoch ließ fich Uguccione hierdurch feineswegs zu einem übereilten Angriff binreißen. Inbeffen beschloß ber Furft mit allen feinen Truppen zwischen Bugiano und Monte Catino vorzuruden, um die Feinde entweber zu einer Schlacht ju bewegen, ober ihnen ben Beg nach Lucca, von mober fie ihre Nahrungsmittel erhielten, abzuschneiben. Er brach baber in geordneten Schlachtreihen aus feinem Lager auf. Auf dieselbe Art und Beise zog Uguccione neben dem Flusse Nievole bin. Da Philipp auf eine siegreiche Schlacht hoffte, schlug er viele zu Rittern 14). So ward einige Tage Nichts gethan, als baß die feindlichen heere einanber gegenüberstanden, von bem Flusse Nievole getrennt. Bahrend beffen flarben bie in Monte Catino vor Suns ger und litten auch Mangel an Beine. Die Leiben ber in Monte Catino veranlagten ben Furften Philipp auf eine neue Bewegung ju benten. Er fandte baber 300 Mann zu Rog ab, um Biminaria einnehmen zu laffen. Dieses war eine reiche, am Wege von Lucca gelegene Co-Ionialftadt, woher Uguccione bieber Rahrungsmittel für fein heer bezogen batte. Die Bewohner der Umgegend, welche welfisch gesinnt waren, hatten bem Uguccione nur ungern geborcht. Best gingen 6000 Mann von ben gande bewohnern mit Gaftgeschenken zu ben von dem Fürsten Phis lipp abgesandten Rittern, begrußten fie als Sieger, schlof= fen fich an ihre Seite und schnitten bem Beere bes Uguccione die Bufuhr ab, indem fie ben Beg von Lucca burch bas Bieben tiefer Graben und burch bas Fallen ber Baume zu Berhauen unwegsam machten. Die Municipalburger von Biminaria fielen fogleich an Philipp's Ritter ab, und übergaben bas Schloß und fich und bas Ihrige. Rachbem bie Krieger bes Furften biefes erlangt, eilten fie nach bem Bege von San Miniato und bem nachsten Caftell. Die Besatung in demselben leistete mit großer Rraft Biberftand, murbe aber gewaltig befampft, besiegt und niedergehauen. Da ber Furft fur die an bem fcrede lichsten Mangel leibenben Monte-Catiner in ber bitterften Beforgniß mar, tonnte er ihnen Silfe zu bringen, nicht langer verschieben. Er schickte baber in ber Nacht vom 28. jum 29. Auguft (1315) eine Schar von 500 Rittern ab, welche einem Buge mit Dehl belabener Efel gur Bebedung bienten, und ben Proviant auf die Sobe von Monte Summano bringen sollten. Die Municipalstadt von Monte Summano war unter ber Obbut einer Befagung von Florentinern, und von hier follte ber Proviant, wenn die Zeinde von Monte Catino etwas entfernt fein wurden, in bas Schloß gebracht werden. Um bes Uguccios ne's heer vom gufe bes Monte Catino abzuziehen, brach Fürft Philipp mit bem Fruhrothe aus feinem Stanblager auf und zog in geordneten Schlachtreiben gegen Bugians bin an die gurt des Fluffes Borra, hatte jedoch beschloffen, nicht überzusegen und nicht auf bas breite Gefild zu geben, benn es fehlten ihm von seinen Truppen noch 800 Ritter, jene 300, welche in Biminaria standen, und biefe 500, welche in ber Nacht nach Monte Summano abge: fandt maren. Der Fluß Borra bilbet bei feinem Ginfluß in ben Fluß Nievole einen Sumpf. Durch biefen gebedt sog Philipp's heer nachlaffig an die Borrafurt. Uguc-cione brach auch aus feinem Lager auf, rief die Scharen, welche Monte Catino belagerten, aus ihren Bollwerken und vereinigte fie mit feinen Scharen. Babrent beffen folug Aginulf von Aquino, ber Anführer ber 500 Ritter, welche nach Summano gestiegen waren, die 200 Mann, welche Uguccione vor Monte Catino, um ben Beg zu versper-ren, zuruckgelaffen hatte, und brachte bas Debl und bie anbern Lebensmittel nach Monte Catino. Uguccione tam burch schnellen Schritt ben langen Schlachtreiben bes Fur: ften, welche langfam jogen, auf bem nach Bugiano fubrenden Beg juvor, und befette im Beften bas Gefild, fodaß ber gurft fein Beer bier nicht entwideln konnte. Der Marschall Borald, ein ausgezeichneter Ritter bes apulifchen Reicht, welchen ber Furft Philipp jum Becrführer gemacht hatte, schloß aus ber Beweglichkeit und Schnelligkeit, mit welcher Uguccione einherzog, baß biefer die Flucht zu ergreifen vorhabe. Uguccione gab aber dies sen Schein seiner Bewegungen nur aus Lift. Der Dar: schall bes Fürsten Philipp, welcher biefes nicht wußte, gab als von bem Furften bestallter Beerführer ben Befehl, Die Borrafurt zu überschreiten. Bon ber erften Schlachtreibe auf bem rechten Flugel setten burch bie Furt ber Jungling Karl, ber Gohn bes Furften Philipp, und auf bem linken Flugel ber fo tapfere Unfuhrer Berengerius Cars rocius, welcher eine Schar von 100 Rittern, namlich benen von Bologna und von Siena, hinüberführte. Der Anführer ber zweiten Schlachtreibe mar ber Graf Peter von Emboli, ber Bruder bes Konigs Robert und bes Kursten Philipp, und ward bei ber Borrafurt burch ben Troß bes Gepaces jurudgebrangt. Peter hatte ben Grafen Dyabeg von Romanbiola, welcher 150 Ritter befehligte, auf ben linten Flugel ber zweiten Schlachtreibe geftellt. In biefer war die Ritterschaft von Florens, welche nebfi febr vielen Apulern, die Bahl von 1200 mit Speeren bewaffneter ober Ritter betrug. Der Unfuhrer aller übris gen Truppen war ber Furft Philipp, welchen an biefem Tage grade die Sige bes viertägigen Fiebers befallen batte. Er tonnte teine Baffen tragen, sonbern ftand, von bem Fugvolt umgeben, ungefahr 2000 Schritte von ber Borrafurt, hielt eine Ruthe in ber Sand und ermabnte bie Scharen, ben Marich ju beschleunigen. Uguccione gab seinem Sohne Frang, um ben Angriff auf die erfte Ab: theilung ber Feinde ju machen, bie Unführung ber erfien Schlachtreibe. Diefe aus ben tapferften Rriegern beftebende Schar nannten die Italiener Feritori. Die aweite Schlachtreibe, welche aus Frangofen bestand, übergab Uguccione bem Geschwisterfindevetter bes weiland Raifer Beinrich VII., einem burch Tapferteit ausgezeichneten Manne. Uguccione felbft ordnete bie übrigen Truppen

<sup>14)</sup> Sie werben in einer ber hanbschriften ber Chronica Sapage ausgeführt; s. die Stelle, welche umftanblich von der Schlacht bei Monte Catino handelt, unter dem Texte der Chronica Sanose bei Moratori T. XV. col. 55—60.

in eine Schlachtreihe, um sie selbst anzuführen. Als er fab, daß die Schlachtreibe Rarl's und Carrocio's über bie Borrafurt gegangen, schickte er bie vordere Schlachts reibe ber Feritori unter ber Anführung feines Sohnes Franz zum Angriff. Rarl, von kriegerischer hige hinge= riffen, rannte von nur Benigen umgeben, den Feind an. Franz verzagte nicht, und empfing die feinblichen Speere. Ein entsesliches Niedermeteln entbrannte und in dem furcht= baren Getummel fielen viele von beiden Seiten. Karl's Schlachtreibe jedoch, welche ftarter und tapferer war, und unbeweglich ftand, brachte die, welche bie Fronte ober Frang's Borberreihe gebildet hatten, in Befturgung und in Flucht, und brangte hierauf bie zweite Schlachtreibe, namlich bie ber Frangofen jurud. Aber ber Unfuhrer ber teutschen Beerschar eilte berbei, und stellte bie Schlacht, wo der beftigste und grimmigste Angriff war, wieder ber. Endlich ward Karl's Schlachtreihe burchbrochen und zers riffen. Sie ftellten Peter und Dyabegus eilig wieber ber. Best geschah ein ungeheurer Rampf, ba vier Schlachtreis ben zu gleicher Beit sich schlugen. Aber bie Starte mar ungleich, ba Karl's und Peter's Ritterschaft tein Fugvolt jur Stute batte, und burch die Burfmaschinen bes feind. lichen Beeres litt. Roch gewaltiger mare ber Rampf gewefen, wenn ber Furft Philipp zu zeitiger Silfeleiftung über bie Borrafurt gegangen ware. Ubrigens zeichnete er fich burch Ausbauer und Beharrlichkeit aus. Als feine Ritterschaft bereits die furchtbarfte Rieberlage erlitten batte, zwang er noch die Fahnen des ihn umgebenden Fugvolfes jum Steben. Aber hierdurch wurde ben übrigen flie: benben Scharen ber Weg zur Flucht versperrt, und so entftand bas furchtbarfte Getummel, in welchem so viele von Philipp's Leuten in den Tod fanten. Philipp, als ein thatiger Beerführer, sammelte von ben Bliebenben, fo viel er vermochte, und ging, ba er bas Schlachtfelb nicht behaupten konnte, nach Prato. Das Lager warb eine Beute bes Siegers, und namentlich auch die Gelber bes Königs ober die Kriegscaffe. Uguccione's Freude über ben Sieg war nicht ungetrubt. Mit verhaltenem Schmerze fragte er Jeden nach seinem Sohne Franz, bis ihm ends lich verkundigt ward, daß sein Sohn unter den bichtesten Saufen anderer Leichname, nicht weit entfernt von bem Leichname Karl's, bes Sohnes Philipp's, liege. In biefer Schlacht fanden von Philipp's Rittern 150, und ebens falls 150 von bem Fugvolke ben Tob. Gefangen murten von beiben Baffengattungen faft ebenfo viel von Phis lipp's Leuten und von ber welfischen Partei überhaupt geriethen gegen 2000 in Gefangenschaft. 3mei tonigliche und eilf ritterliche Fahnen wurden als Siegeszeis den nach Pifa gebracht. Ebenso ber Leichnam Karl's und bafelbft auf bas Feierlichfte begraben. Der Leichnam Peter's, bes Brubers Philipp's, ber auch in biefer Schlacht mutam, warb nicht gefunben. Bon Uguccione's Rittern wurden ungefahr 250 erschlagen, von bem Fugvolle 120. Die Monte-Gatiner und die Summaner ergaben fich an ben Gieger Uguccione 15). Fürst Philipp nahm im I.

1317 an bem Feldzuge Theil, ben sein Bruber, ber Konig Robert, nach Genua unternahm, um ben Genuesen
gegen ben vor ihrer Stadt stehenden Marcus Bisconte
von Mailand hilse zu leisten 18). Philipp, Graf von Nes
rito und Fürst von Tarent, starb den 26. Dec. 1332 und
er ward von Vielen aufrichtig betrauert 17). Da er Tis
tularkaiser von Constantinopel war, ward er mit kaiserlis
chem Gepränge begraben, und zwar in der Capella Mags
giore di San Domenico maggiore di Napoli. Die Ins
schrift seines Grabmales lautet:

Hic pius et fidus, hic Martis in agmine sydus Philippus plenus virtutibus, atque serenus, Qui Caroli natus Franca de gente secundi Regis secundi, Regina matre creatus Ungariae, sive vir natae semine Divae Regis Francorum Catherinae postremorum, Qua Constantinopolis extitit Imperator, Atque Tarentini Princeps Dominatus amator Nostra 18) tamen pater strenuus, ac ictibus acris Acayae Princeps, cui Romania deinceps, Tanquam Despoto, titulo fuit addita noto, Inclytus et gratus, tumulo jacet hic intra beatus, Ejus qui magno solio migravit in anno Christi milleno tercenteno ter quoque deno Bino, December erat ejusdem sesta vicena Facta dies inerat, indictio quintaque dena.

Philipp hatte von der Tochter des Despoten von Romanien, die ihrem Bater nachgefolgt mar, zwei Gobne und zwei Tochter. Bon ben Sohnen mar ber altere, Peter, burch bie mutterliche Erbichaft Despot von Romanien, welcher bie Konigstochter von Majorca beirathete, und als Jungling noch bei Lebzeiten 18) feines Baters ohne Rinder ftarb, und ward in der Rirche des heiligen Domis nicus neben seinem Großvater begraben. Der jungere Sohn Philipp's und ber Despotentochter von Romanien war Rarl, welcher mit seinem Baterbruber, Deter, in Etrurien Kampfend fiel. Bon ben Tochtern mar die erfte bie Ronigin von Armenien, und die zweite die Gemahlin Balter's von Brienne, Bergogs von Athen und Grafen von Lupia, welche unfruchtbar war. Bon Katharina, ber Enkelin bes Raifers Balbuin's II. von Conftantinopel, hatte Philipp drei Sohne und zwei Tochter. Die Sohne was ren 1) Robert, ber Nachfolger feines Baters im Furftenthum und feiner Altern in ben Titeln bes Kaiferreiches, ftarb in Reapel 1364. 2) Lubwig, ber Gemahl Johanna's, ber Tochter Rarl's, bes Cobnes bes Ronigs Robert, und Erbin des Reichs Reapel, ward den 26. Mai 1352

1157—1159. Albertinus Mussatus I. c. Lib. V. Rubr. VIII—XVI. col. 633—644. Guilielmus Ventura, Chronicon Astense. cap. 65. ap. Muratori I. c. T. XI. col. 239. 240. Raynerius de Grancis Pisanus, Frater Ordinis Praedicatorum, De Proedis Tusciae, caliginosum Poëma, col. 293. 294. Cronica Sanese I. c. col. 55—58. Giovanni Villani, Historie Fiorentine. Libro Nono. cap. 70. ap. Muratori T. XIII. col. 476—478.

<sup>15)</sup> Perretus Ficentinus, Historia Rerum in Italia gostarum ab aa, 1250 ed annum usque 1318 ap. Muratori l. c. T. IX. col.

<sup>16)</sup> f. Le Bret, Forts. ber allgem. Welth. 43. Ab. &. 35.
17) Stefono de Nerico, La Cronica de li Abbati de Santo Benedicto, che gubernava la Reclosia de Santa Maria de Nerito, ap. Muratori l. c. T. XXIV. col. 904. 18) noster. 19) Der frühe Tob Peter's ift wol die Beranlassung gewesen, daß Alsbertinus Mussaus dei Gelegenheit der Darftellung der Schlacht von Monte Catino Karl'n den Erstigeborenen des Fürsten Philipp nennt.

aum Könige bieses Aciches gekrönt und ftarb ben 26. Mai 1362. 3) Philipp II., solgte seinen Brübern in bem Fürssteuthum Earent und ben Titeln bes Kaiserreiches von Constantinopel; starb 1368. 36). (Ferdinand Wackter.)

## V. Seiftliche Kurfürften, Ergbifchofe und Bis

Philipp von Heinsberg, Erzbischof von Coln. Von bem erften Geschlechte ber Berren von Beineberg und Faltenburg, aus welchem Philipp entsproffen, haben wir im Eingange bes Artitels Falkenburg gehandelt. Goswin's II. von Fallenburg und Beineberg erfigeborener Sohn Phi-lipp ermablte fich ben geistlichen Stand, und gelangte fruhzeitig zu ber Barbe eines Dombechanten in Coln, es tam biefes Umt an Dachtfulle hier, gleichwie in als len übrigen Sochftiften, gleich nach bem Erzbischofe. Bei ben vielfaltigen Abwesenheiten bes Erzbischofs Rais nalb trat baber Philipp regelmäßig als Stiftsverweser auf, umb erlangte bobe Ehre in biefer Stellung burch feine umfichtige Buhrung. Es ift betannt, bag er bem Ergftifte jum Sout bie Burg Rheined aus ihren Erummern erhob; er hat auch am 23. Jul. 1164 bie Res liquien ber beiligen Dreikonige in die Domkirche ju Coln eingeführt, nachbem er biefelben zu Remagen aus ben Handen bes Erzbischofs übernommen hatte. Als Rainalb 1165 in seinen Sprengel zurücklehrte, scheint hauptsachtlich burch bessen Einstuß der colnische Dombechant zu bem Amte eines kaiserlichen Kanzlers gelangt zu sein. Philipp befand sich in der vollen Abatigkeit dieses Amtes, als die Nachricht von dem Absterden Rainato's in dern kaiserlichen Kaiserlichen Kanzlers eintras bem taiferlichen hoflager eintraf. Sie veranlagte ben Raifer ju einem Schreiben an bas colnische Domcapitel, worin ber Kangler zu ber erledigten Inful, und nicht vergeblich, empfohlen wurde. Philipp, jum Erzbischofe erwählt 1167, tam im folgenden Sahre ju Marienhimmelfahrt nach Soln, und empfing in ben nachsten Tagen aus ben Sanben bes Bifchofs Sottfried von Utrecht bie Beibe. Als bas Programm ber Berherrlichung, bie ihm bas Ergflift verbanten follte, mochte bes Papftes Pascal III. Berordnung bom 26. Febr. 1169 gelten. Darin war bas Bisthum Cambray aus feinem Berbande ju bem fchismatifchen Erzbischofe von Rheims, wie ber Schismatiter fic ausbrucht, geloft, um fur bie Butunft bem Erzbischofe bon Coln, als feinem Metropoliten, unterworfen gu fein. Allein Pascal ward von ber Kirche als ein Gegenpapft angesehen, und feine Anordnung hatte teinen Bestand, gleichwie bes Erzbischofs von Coln Gefandtschaftereise nach England, unmittelbae nach Pascal's Ableben angetreten, Die gehofften Resultate nicht erbrachte. Der neue Gegenpapft, Calirtus III., wurde in England nicht anertannt. Gludlicher in ber Regulirung feiner Beglebungen ju ber bamals bereits gewaltig aufftrebenben Stadt Coin, bekatigte Philipp, auf Beranlaffung ber Streithanbel zwischen bem bofigen Burgerafen und bem Boigte, ein altes Beisthunn, worin beren amtliche Stellung, auch ber Um-

fang ihrer Befugniffe und Gerechtsame, fowie bie Breis beiten ber Burgerfcaft betzeichnet, Dai 1169. Gleichzeitig reichte er bie bis babin immer mur auf ein Sabr vergebene Boigtet zu Erbleben an Serhard von Eppendorf. Am 15. Aug. 1169, ju Aachen, sette er bem unlangsterwählten romischen Könige, Peinrich VI., die Krone auf, und 1170 bestätigte er die von seiner Großmutter Uba berruhrende Stiftung ber Collegiattirche ju Beinsberg. Nicht minder um feine Kirche, als um feines Baufes Ci-genthum beforgt, fuhrte er am 15. Gept. 1171 ju Anbernach ein neues Scheffengericht und eine veranberte Se-richtsordnung ein; 1173 nahm er bie bon feinem Boes ganger Arnold II. herrührenbe Stiftung bes Rlofters Schwarzrheinborf, welche er zugleich von jeder anbern Boigtei frei erklarte, in feinen Schut, bann beurkunbete er bie von Christian von Bevelinghoven gemachte Stiftung bes Rlosters Langwaben. Er Wete auch bie Boigtei ju Rhenfe von den Grafen von Saffenberg ab, und befreite hierauf die basigen Besitzungen bes St. Severinsstifts von allen Boigtabgaben, 1174. Gleichzeitig entlehnte er, Behafs bes im Dienfte bes Raifers vorzumehmenben italienifchen Bugs, bon ber Stadt Coin 1000, und von Gerharb vor bem Sof 600 Mart, biefem verschrieb er als eine Sichers heit die Einkunfte aus bem colnischen Boll, ber Stabt aber bie Munggefalle; bas mag wol für besagtes Jahr feine lette Berrichtung in Teutschland gewesen fein; benn gegen Ausgang 1174 gog er, als Borlaufer bes Raisers, nach Italien. hier, in Pavia, unterhandelte er 1175 um einen Bergleich mit ben Abgeordneten bom Papfte Alexander III. und bon ben lombarbischen Stabten. Indem aber neue Anstrengungen im Felbe unvermeiblich wurden, baneben bes Erzbischofs Caffe erschöpft mar, eilte er, um neue Silfsquellen aufzusuchen, nach Teutschland gurud. Bon bem Grafen Engelbert von Berg erborgte er fur ben Dienst bes Reichs 400 Mart, wofur aber bie Stiftshofe Silben und Elberfeld zu vererblichem Pfandbefige ausgesthan werden mußten, 1176; bann erwarb er gleichzeitig bie Lebensberrilchkeit über bes Wilhelm von hemmersbach Allod. Aber noch immer fehlte ihm bie Anerkenntniß feiner geiftlichen Burbe burch ben rechtmäßigen Papft: er batte von Calirtus III. fich bie Befidtigung ber um bas gemeinsame Leben und die Claufur in dem Rlofter Dietfirchen bei Bonn gegebenen Ordnung erbitten muffen; jest wurde Philipp burch ben im August 1177 zwischen Alexander III. und bem Raifer errichteten Bertrag als ber kanonische Etzbischof von Coln anerkannt. Schwerlich wird er jeboch vor bem September 1178 in fein Erzbisthum gurudgefehrt fein. Gofort mußte er feinen Freund, ben Grafen Cberhard von Altena, gegen bie Angriffe bes Grafen von der Lippe in Schutz nehmen. Den unterflutte hinwiederum ber Sachfenherzog, Beinrich der Lome, und zwischen ben beiben machtigen gurften entspann fic eine blutige gehbe. Der Unterfrugung bes Kaifers gewiß und in seinen Operationen burch die von ben Bischofen von Salberstadt und Münfter dem Berzoge gemachten Diversionen begunftigt, brang Philipp gegen die Befer vor, 1178, wo er Borter verbramte, und feine Bermus ftimgen bis zu ben Thoren von Sameln ausbebnte, in-

bellen der Railer über den einst seinem Gerzen so theurm Sachsenherzog die Acht verhängte, und bie beiben von bemfelben beseffenen Bergogthumer zerstückelte, ober anders weitig vergab. Namentlich wurden die Landschaften Engern und Westfalen zwischen Bernhard von Anhalt und dem Erzbischofe von Coln getheilt, sodaß biesem Alles, was in ben Dibcesen von Coln und Paberborn belegen, "cum comitatibus, cum advocatiis, cum conductibus, cum mansis, cum curtibus, cum beneficiis, cum ministerialibus, cum mancipiis," in ber Eigenschaft eines Herzogthums gegeben, "consideratione meritorum, quibas dilectus princeps noster Phylippus, Coloniensis archiepiscopus, ob honorem imperialis corone promouendum et manutenendum nec rerum dispendie nec persone formidans pericula gratie imperia-lis promeruit privilegium. (Gelnhausen 13. April 1180.) Um aber bie wichtige Erwerbung bem Erzstifte zu fichern, waren noch bedeutende Anstrengungen erfoberlich. Ein colnisches heer richtete arge Berwuftungen in ben Erblanden bes geachteten Bergogs an, erlitt bafur aber schwere Buchtigung und bebeutende Niederlage, bag ber Erzbischof, nicht weiter seinen hauptleuten vertrauend, fich genothigt sab, personlich ju Felbe zu ziehen. Er unternahm die, Belagerung von Salbensleben, die er jedoch bald wegen ber tapfern Bertheibigung, und wegen ber in feinem Lager ausgebrochenen 3miffigleiten aufheben mußte, aber bes Kaisers Angug mit ber gangen Macht bes Reichs gerftorte jebes Berhaltniß zwischen Angriff und Bertheibigung, und der Bergog ergab fich in den Billen bes girnenden Monarchen. Das Berzogthum Engern und Bestfalen insonderheit blieb ber colnischen Rirche, und es treten, diefem Ereigniffe gegenüber, die fernern Ereigniffe berfelben Beit gar fehr in ben hintergrund. Philipp hatte fich gemußigt gefehen, ben hof zu gandershoven um ein ferueres Darleben von 126 Mart an ben Grafen Engelbert von Berg zu verseten, 11. April 1179, jeht, 1180, erwarb er burch Taufch die Befigungen bes Bisthums Luttich in bemselben Landershaven, wie auch zu Witterschlick; micht minder ging er am 27. Juli 1180 einen Bergleich mit der Stadt Coln ein, betreffend den gegen sein Bersbot ausgeworfenen Befestigungsgraben, und die in dem Leinenpfad und auf dem Martte erbauten Saufer, schließlich beurfundete er noch in bemfelben Sahre, daß mit feiner und seiner Geschwister Bustimmung die gemeinsamen Altern bem von ihnen zu heinsberg gestifteten Klofler verschiedene Gitter, unter andern bie hofe hommerfchem und Sahnenberg, Grundflude zu Bagfittard, und ein Allod ju Schinnfeld bei Fallenburg gugewendet, bes Rlofters Boigtei aber bemjenigen von ihren Rachsemmen, welcher allein auf ber Burg Beinsberg figen wurde, sonaber bem Gefchlechtbatteften befrimmt batten. Diefe Betersbe ift auch baburd mertwurbig, bef fie bes Erzbi: foofs sammtliche volkburtige Seschwister aufzählt, und neben ihnen ben Bezelo neunt, und die Gertrubis, pomes ex patre," welche bem Klofter geschenft baben, peres manses de predicto alledio Rede Huberti, sui specrum crant feedum per manus nostras, matre

et fratre annuentibus." Ben Paul Lucius III.

murbe er angewiesen, ben Grafen nan Sann und bie Bas wohner ber von biesem auf dem Grund und Boben ber Abtei Siegburg erbauten Feste zu ercommunicizen, falls ben gerechten Beschwerben bes Abtes nicht abgeholfen wurde, 13. Nov. 1181; Philipp vermittelte aber einen Beegleich, wodurch die Feste Blankenberg dem Grafen verblieb, bagegen ber Abtei Mublen- und Fischereigerechtsame in ben Gewaffern Sieg und Guly, bas Stadtrecht bon Siegburg, die Rechte ber Sofe Renben, Tumpel und Pleiß, die Unabhängigkeit von der gräflichen Gerichtsbarteit, und besonders ber Abtei Beziehungen zu ihrem Boigte, bem Grafen von Berg, genauer bestimmt und anerkannt murben, 1182, in welchem Sabre ber Erzbifchof fich aud veranlaßt fand, die Bofe ju Rhenfe, Senheim, Rachtig und Beltingen für 232 Mart an den Erzbischof von Trier ju verpfanden. Ungezweifelt geschah bas, um neue Er-werbungen zu bezahlen, bergleichen eine gute Anzahl in bem Bestätigungebriefe bes Papstes Lucius III. d. d. Anagni, 7. Marg 1183, angeführt werben 1). Der Besammtbetrag ber bis babin von Philipp für fein Ergftift gemache ten Erwerbungen wirb ju 40,600 Mart angegeben. Wie es feine Pflicht war, hatte er fich zu bem Reichstage in Maing, 1184, eingefunden, auch ben Raifer gu feinem Rirdengange am erften Pfingftiage begleitet. Der Monarch nahm feinen Sit ein, die Fürften bilbeten einen Kreis um ihn, ba brangte der Abt von Fulba fich vor, und verlangte, nach dem Bertommen, den Plat jur Einken des Kaisers, dessen sich, wie er behauptete, mit Unrecht der Erzbischof von Coln anmaße. Friedrich selbst bat ben Erzbischof, er moge bem ungeftumen Berlangen nachgeben, diefer aber erwiederte, er malle fich teinesmegs strauben, musse sich aber die Erlaubnis nehmen, mit bem Plate zugleich die Berfammlung zu verlassen. Schon wendete er fich ber Thure ju, gefolgt von feinen Lebensmannen und Freunden, von dem Bergoge von Brabont, bem Pfalzgrafen bei Rhein, bem Grafen von Raffau und vielen andern; die Ubrigen wechselten besorgte Blide, benn fie erinnerten sich des Blutvergießens, ju welchem ein ahnlicher Fall in den Beiten Beinrich's IV. Die Beranlassung gegeben, und bas um fo leichter fich erneuern tounte, ba Philipp ein reifiges Gefolge von 4000 Mann nach Maing geführt hatte; indem fprang der romifde Ronig auf, und ben Erzbischof in feine Arme foliegenb, bat er instandig, des Tages Luft und Freude nicht in Trauer verwandeln zu wollen. Es betheuerte zugleich ber Laifer: er habe nimmer gemeint, bem erprobten Freunde eine

<sup>1)</sup> Die Murg Arnitherg namich, "cum toto allodio," bie Murg Massenterg, die Seste Phymant, "cum allodio de Ozendors (Die bors) et ministerialibus," die Seste Pagen, "cum ano allodio, " bie Burg Mart, "cum toto allodio Rabodonis, et cum attinontiis et ministerialibus suis, allodium Walters, euro ministerialibus suis, allodium Walters, cum ministerialibus suis, allodium de Heinenchiness, cum ministerialibus et attinontiis suis, allodium de Spunne, quod suit Manchionis Tetrici de Landisberg, allodium quod suit fratrum de Caminata, allodium Stephans de Oya, cum ipsius loci castro, assentiana, allodium Stephans de Oya, cum ipsius loci castro, assentiana de Burganich, advocatiam in Reusa, castrum Odenkirchen, et suum allodium cominine de Mera, quod cum ministerialibus et benesiciatie ipsius jam dicta Camitica aldem nocicese pia denotiane donesit."

Rrantung anzuthun, lebiglich vorausgefest, daß bas Berlangen des Abtes auf Grunden beruhe. Philipp ermieberte: "Bahrlich ich hatte nicht glauben follen, bag Ihr in ber Fürsten Gegenwart mir solches Unrecht anthun wurdet. Seht mein Haupt an, wie es ergraut ist in Eurem Dienste! Noth und Gesahr habe ich getragen, Leib und Gut nicht geschont, selbst, ich klage bessen mich an, ber Seelenangst und Gemiffensameifel nicht geachtet, wenn es Gurer Chre, ber Reichsehre galt. Und nun fest Ihr mich, ben erften und treueften Eurer Fursten, einem Abte, ben Erzbischof einem Monche nach, und wurde ber gewißlich nicht bis gu folder Unmaßung fich verftiegen haben, ware er nicht Eures Schutes ficher." Lebhaft ergriffen burch folche Borte erhob sich auch ber Raifer von seinem Gige, und bie Sand ausstredend jum Schwure betheuerte er feine Unwissenheit um bas gange Ereigniß. Der Erzbischof weigerte fich aber, ben Schwur ihm abzunehmen, "ihm gelte als ein Gib bes Raifers Bort," und bamit mar Die Rube hergestellt, jumal der Abt feinen Anspruch fallen lieg. Es ift aber eine alte Bemertung, bag Ronige wol verzeihen, niemals aber vergeffen: bei Gelegenheit ber Beraubung augsburgifcher Kaufleute in bem Sprengel bes Erzbischofs von Coln foberte von biefem Ronig Beinrich in auffallender Barte bie Erftattung bes Genommenen, und in gleich aufgeregtet Stimmung ftellte Philipp die ihm gugemuthete Berbindlichkeit in Abrede. Bu zwei verfchies benen Ralen geladen, und weit entfernt, ber Ladung Folge zu leisten, meinte er, zwei Kaifer auf einmal, im Reiche zu befehlen und zu regieren, waren zu viel. 218 er' endlich, in Folge einer britten Labung, ju Daing einritt, erwedte eine zahlreiche, gewaffnete Begleitung bei bem Konige ernstliche Besorgniß. heinrich war sich aber feiner Meisterschaft in ben Kunften ber Berfuhrung bewußt: mit feltenem Gefchide bie Leibenschaften ber eingelnen Ritter in bem Gefolge bes Erzbischofs benugenb, nahm er in ber Nacht noch ihnen ben Gib ber Treue ab, und verlaffen von benjenigen, die feine Starte ausmach: ten, fah ihr Furft fich genothigt, eine Gelbftrafe zu ent= richten, auch zu beschworen, bag er mit jener Rebe von ben zwei Raifern teineswegs beabsichtigt habe, ben jungern herrn ju beleibigen. Er flagte jedoch ben Borfall bem Papfte, und biefer, ben Ruten ermagend, ben er, vollends ben Erzbischof bem Raiserhause entfrembend, fich für feine fernern Entwurfe verheißen burfe, ertheilte bem gekrantten Kurfursten Bollmacht, bie Rechte ber teutschen Rirche wahrzunehmen, so lange burch Konig Seinrich's Unternehmungen bie Berbindung zwischen Italien und Teutschland unterbrochen sein murbe. Deswegen hielt Philipp fich fern von ber burch ben Raifer veranlagten Busammenkunft teutscher Bischofe, ju Borms, August 1187. In solcher ben machtigsten biefer geiftlichen gur= ften, und jugleich bie hervorragenbfte Perfonlichkeit vermißt zu haben, empfand ber Kaiser bitterlich: er hanbelte mit Philipp um eine Besprechung, die zwar von beiben Seiten lediglich ju Rlagen benutt wurde. "Unveranderlich besteht meine alte Treue," so sprach ber Erzbischof, "boch billige ich allerbings bes beiligen Baters Berlan: gen, daß bei Absterben eines Bifchofe ber Ronig fich we-

ber ber fahrenden Sabe, noch ber Gintunfte von dem lau: fenden Jahre anmaße, ein Misbrauch, der dem lans fenden Jahre anmaße, ein Misbrauch, der dem Rachtschler nur ein leeres Haus und die vollständigste Erschödpfung zurückläßt. Sobald du der frühern Dienste eingedent sein willst, und der Milde, welche eines seden Herrschers schönster Schmuck ist, werden die Bischie all demüttige Wermittler zwischen dir und dem Papste ausster ten, außerdem aber ber Bahrheit Richts vergeben." Im trennte fich in gefteigerter Erbitterung, und Philipp getraute fich nicht ben Reichstag in Gelnhaufen ju befuden, beschäftigte fich vielmehr mit ben Unftalten, welche geite net fein konnten, ben brobenben Sturm abzuweisen. Dent bes Raifers Rlage, "er werde in feinem boben Alter noch mals gezwungen fein, einen Theil feines Reichs feinblich gu überziehen," funbigte nur zu beutlich bie Abficht an, bem Erzbischofe wie vor Jahren Beinrich bem Bowen gu thun. Deshalb leiftete ber Erzbischof ben Burgern von Coln allen erdenklichen Borschub für die vollständigent Befestigung ihrer Stadt, beshalb ließ er auch, in ber Absicht, alle Stande zu gemeinsamer Bertheidigung ju vereinigen, zu ber eben bamals in Coln abgehaltenen Gyn: obalversammlung die ftabtische Geiftlichkeit in corpore und bie vornehmften Burger herangiehen, bamit bie Dit tel jur Abwehr ber Gewalt mit Aller Rath beschafft wer ben konnten. Aber vermittelnb und verfohnend ichritt ber papstliche Legat ein, mahrend gleichzeitig aus bem Mor: genlande die vernichtende Botschaft von Berusalems fall tam. Da bachte ber Kaiser nur mehr an bie Bebrang: niß bes beiligen Landes, und feinem frommen Borhaben in irgend einer Beise hinderlich zu werben, konnte nimmer mehr Philipp's Deinung fein. Unlangft noch mar er in England gewefen 2), um mit feinem alten Gegner, mit Beinrich bem Bowen, Berbinbungen, bem Raifer ju Rach: theil, einzugeben; jest fant er fich zu bem großen Sof: tage in Mainz, Latare 1188, ein, und allba betheuerte et eiblich, bag er keineswegs bem Raifer zu Schimpf ben beiben empfangenen Labungen ungehorfam gewesen, bas er ebenso wenig Kaufleute ober Juben bart behandelt habe; bie ihm anhangenden Burger von Coln bagegen hatten eine bebeutende Gelbbufe gu entrichten, und muß ten, jum Beichen ber Unterwurfigfeit, einen Theil bei Stadtgrabens ausfüllen und die Mauer nieberreifen. Doch wurde ihnen vergonnt, bas Berftorte fofort wieder aufjubauen. Dit bem Raifer ausgefohnt, lebte gleichwol ber Erzbischof fortwahrend in Spannung mit bem romifden Ronige, bis diefer ju Frankfurt, 25. Marg 1190, bas Beriprechen ausstellte, daß er innerhalb ber Grengen bes Erzbischofs Coln lediglich ju Duisburg und Dortmund Mungftatten haben wolle, ohne boch jemals daselbft bas

<sup>2)</sup> Bermuthtich hat er bei biefer Gelegenheit dem Konig heim rich II. von England die verschiebenen Privitegien für den coinische Handel erwirkt. In dem einen wird den Colnern vergonnt, ihre Wein auf dem Markte zu kondon, wo der franzosische Wein der kauft wird, feil zu bieten, den Sester um der Denarten. In der zweit en Urkunde gebietet der König den Bestroen, die Golner und ihr habe, wo sie auch sien Gebiet berühren mögen, zu beschieben. In der her her hauf zu ber dritten nimmt er die Colner, ihre Waaren und ihr hauf zu kondon in seinen Schut, zugleich untersagend, ihnen neue ober eit höhete Abgaben auszulegen.

coinifce Geprage nachbitben ju laffen; fogar follte es bem Erzbifcofe freifteben, fur fein Gebiet bie anbermarts nach colnischem Gehalte gepragte faiferliche Munge außer Umlauf zu feten, was aber auch in Ansehung ber colnis fchen Dunge für das Reichsgebiet ju verfügen, ber So: nig fich vorbehielt. Außerbem bestätigte er die Freiheit ber erzbischöflichen Stadte bei dem Boll zu Kaiserswerth. Um den gunftigen Eindruck biefer Snabenbezeigungen zu vers vollständigen, behandelte Beinrich auf bem Reichstage ju Rurnberg, Pfingften 1190, ben Erzbischof mit ber großten Feinheit und Aufmerksamkeit: Philipp wurde nicht nur von aller Schuld freigesprochen, sondern auch burch Die Burudgabe verpfanbeter Guter erfreut. Den Konig foberten namlich die wichtigsten Interessen nach Apulien, und um jeden Preis wollte er vorher Teutschland berubigt wiffen. Deshalb ließ er fich benn auch endlich ber Erzbischofe von Coln und Mainz Bermittlung fur bie Aussohnung mit ben gedemuthigten, wiewol immer noch furchterlichen Belfen gefallen, und fofort murbe ber Bug über die Alpen angetreten. Erzbischof Philipp befand fic im heer bes Raifers, folgte ibm ju ber Belagerung von Reapel, Mai 1191, wurde ein Augenzeuge ber burch peftartige Krantheiten im Lager angerichteten Berbeerungen, und mußte endlich felbft, 13. Aug. 1191, einer folchen Krantbeit erliegen. Doch haben wir einige, bas Ergftift unmittelbar betreffende Sandlungen Philipp's nachzutras gen. Bereits 1185 hatte er auf Absterben Theoberich's von Bengebach die hiermit erledigte Boigtei ju Lechenich ber bischoflichen Tafel zugewendet. In einer Urfunde von 1188 berichtet er, baß er die von dem Grafen Beinrich von Reffel, von Berner von Braunshorn, und Emmels rich von Rheinbach angefauften Beinguter zu Genheim um 400 Mart an fein Domftift überlaffen, und befagte Selder zu einer Abschlagszahlung auf ben Kaufpreis ber von dem Landgrafen Ludwig von Thuringen um 3500 Rart erfauften Schloffer Bilftein, Bieb und Binbed verwendet habe; auch schenkte er in bemselben Jahre die Rheininfel zwifchen Rees und Befel, welche er, als in ben Grengen feines Erzstifts belegen, "in jure synodali nostre potestatis ducatus jure forensi consederat," ungeachtet bes von bem Grafen von Cleve erhobenen Bis derfpruchs, in Befit nehmen laffen, an bie Abtei Altenfamp. Im Begriffe für immer von dem alten Raifer ju fcheiben, ließ er fich von bemfelben eine Urtunbe, d. d. Presburg, 27. Dai 1189, ausstellen, wodurch bie Berauserung ber Stiftshofe Bilben, Schwelm und Elberfelb, reiche ber Graf von Berg fortan ju Pfandleben befiten wile. bestätigt warb. In bemfelben Sahre überließ Philied an feine Domberren, ju Befferung ihrer Pfrunden, Die pon den Glaubigen dem Schrein der beil. Dreitonige Zeraebrachten Oblationen; lange vorher hatte er die beil. Breder in funftreich aus Gold gefertigte, mit Ebelfteinen befette Reliquarien eingeschlossen. Im 3. 1189 — 1190 belebnte er bes Pfalgrafen Konrad Gemablin Irmentrub wab ibre Lochter Agnes mit bem Schloffe Stabled und be: Boigtei ju Bacharach, beibes in alten Beiten fallens man fches Eigenthum. Er bat nicht minber bie herrschaft Eastfeld taufdweise gegen die Abteien Bervord und Ber-Z. CacyCl. b. M. u. S. Dritte Settlen, XXIII.

ben an ben Kaifer überlaffen, die Burg Dibrud als ein ber colnischen Kirche bargebrachtes Leben, dem Grafen Theoderich von Wied gereicht, 1190, das Kloster Bredelar, in Westfalen, gestistet, 1170, x. — Philipp's Leiche wurde aus Italien nach Coln übertragen und in dem hohen Dom beigesett. Die Grabschrift: Philippus de Heinsberg, druckt in seltener Würde die Ansicht der Zeitzgenossen über den Kirchenfürsten aus, der, mit den glanzenden Eigenschaften des Feldberrn und den Einsichten des Staatsmanns die Tugenden des Monchs verdand, und die Kirche von Coln über alle Kirchen Teutschlands zu erdes den gewußt hat.

Philipp II., Graf von Oberftein, Philipp Karl, Freisberr von Eth, Surfürften von Coin, f. Rachtrage jum

Buchftaben P

Philipp Karl (Freiherr von Elt und Rempenich), Erzbischof und Kurfurst von Maing, war am 26. October 1675 geboren. Rach ber Bollenbung feiner theologifchen Studien am teutschen Collegio ju Rom ftand ibm als Domherrn ju Erier und Maing Die Bahl feines Birtungstreises frei; er jog jedoch bie weltlichen Geschafte ber mainzischen Landebregierung vor, und wurde balb wirklicher geheimer Rath, hofratheprafident und jugleich Domcantor. Bei jeder biefer Beborben empfahl er fic durch ungewöhnliche Thatigkeit; weswegen er am 9. Juni 1732, nach bem Tobe bes Aurfürsten Franz Ludwig, ju beffen Rachfolger ernannt wurde; fein Recht jur erften Bitte auf erledigte Stiftspfrunden feines Sprengels ubte er am 10. Oct. beff. 3. am Stifte Martin ju Beiligens fabt aus. Als bes Reiches Erzkanzler und Director bes Reichstags ju Regensburg zeigte er balb bie größte Ans banglichteit an bas Saus Ofterreich, weswegen er mit feiner ganzen Familie im 3. 1733 in ben Grafenftand erhoben wurde. Bur Erfenntlichfeit bafür ließ er bie Feftung Mainz mit neuen Bollwerten und bas Beughaus mit vielen Baffen verfeben. Auf ber Universitat suchte er ben Fleiß und die Talente burch Auszeichnung und Beforberung ju belohnen. Auch forgte er mit besondes rem Aufwande fur die Ausstattung ihrer Buchersammlung. Dit feinem Domcapitel, wie mit allen umliegenben Reiches fürften suchte er ftets in voller Gintracht zu leben. Bon feiner guten Regierung zeugen viele weife Berordnungen, besonders polizeiliche. Um 27. Sept. 1742 erhielt er vom Ronig Rarl VII. ben Auftrag, beffen Recht auf erfte Bitte bei ber erledigten Stiftspfrunde von St. Johann in Maing ju unterflugen, welchen er auch befolgte. Er ftarb ben 20. Mary 1743 und wurde in die Domfirche zu Mainz begraben ").

Philipp Christoph, Aurfurst von Trier und Furstbischof von Speier, war geboren ben 11. Dec. 1567, in einem alten, aber wenig begüterten Rittergeschlechte. Sein Bater, Georg Wilhelm von Sotern, biente ben Gemeinherren ber vorbern Grafschaft Sponheim als Rath und Amtmann zu Creuznach; es ist baher nicht zu zweifeln, daß er sich zu der protestantischen Kirche bekannt

<sup>\*)</sup> Schultheis, Lobs und Arauerrebe. (Maing 1743.) Würdtserin, Bubaid. dipl. II, 313. III, 57.

int. Di bieles aus mit feiner Mutter Berbane, von Bittlingen ber Hall war, vermagen wir nicht zu ermitsein, sudgemacht aber scheint, bag Philipp Christoph zeitig burch Cinmirtung feines Baterebrubers, ber zugleich fein Bathe war, des alten Philipp Christoph von Gotern, der Satholischen Kirche augesührt und durch das Beispiel bies fes Dheims, ber ju Arier, Speier und Worme Chorbis fchof, Darnfanger und Domeuftos war, sich dem geistlis den Stands zu widusen bestimmt wurde. Dazu hat er fich fefort murch bie ernftesten Studien vorbereitet, fobag m feine Mitfchuler im Gyumafium weit übertraf; taum dem Rimberjahren entwachsen, batte er fich eine ungewohnliche Fertigleit in Sprachen, eine grundliche Kenninis bes burgerlichen und kononischen Rechts erworben und bie Burbe eines Magisters erlangt. Domberr ju Erier von ber Schule ber fommt er 1600 als Dbercherbifchof por, am 2. Febr. 1602 ließ at von ber Propftei bes St. Georgeschiftes gu Eimburg Befit ergreifen, 1604 murbe er jum Bempropft ermablt, wogegen er bie Propflet bes Geongenftiftes an Johann Bilbelm Susmann bon Namedy abzutreten hatte. Coadjutor bes Fürstbifchofs zu Speier, Cherburd's von Dienheim, gelangte er burch befs fen Ableben, 9. Det. 1610, ju ber Regierung, fur welche er in ber tangeften Frift feltene Anlagen entwickelte. Richt mer befreite er bas schwer verschuldete Sochstift von der beudenben Birebe, fonbenn führte auch, ein trefflicher Doubhaiter, fostivielige Bauton aus, bergleichen bas CapurinerMoften ju Baghaufel, Die Pfalg ju Speier, worüber er iebod einen ichweren Streit mit ber Burgericaft befteben mußte, und vorab die Feftung Philippsburg. Inbem er bie Bichtigleit ber Lage von Ubenheim ertannte, bas fich namlich von bort and ber Rhein auf eine weite Strode beherrichen laffe, schente er weder Koften noch Arbeit, um ben Det ju einer Realfestung, nach allen Unfo-Derungen ber Beit, umzubilden. Die Werfe erhoben fich in reifenber Schnelligfeit, ba liefen Rurpfalz und Baben, Die Bestimmung von Philippsburg, und daß es ber Union eine Beille sein solle, ahnend, "ihre Commissarien und Befehisheber mit 4000 Mann ju Raf und Fuß, und 1200 Schangengrabern, fambt etlichem Gefchub und Petarben boffer rieden, bie bem ju Bolge ben 15. Juni 1618, frube vor Sag, unverfebens für bie Feftung fammen, felbige auffgefobert, mit Bebrohung, wo fie fich nicht ergeben wenten, die Thor bald über einen hauffen liegen follen. Worduff die Westung ohne einigen Schuß eröffnet, und bas Bott eingelaffen worben. Dann fobald an ber Berfchleifung ber Anfang gemacht, bie neme Ball und Bolmerd niebergeriffen und alles mit Erben bebedet und ausgefüllet warben." Diefer Bouch bes Lanbfriebens, biefe grobe Berletung lanbesterlicher Gerechtsame, gleichwie fie eine ber Beranlaffun-gen zu bem Ausbruche bes langft vorbereiteten Arieges gewor-ben ift, mußte wesentlich bage beitragen, ben Bischof von Sueler in feiner fehmanmenischen Anbanglichfeit für bie Latholische Liga zu befestigen. Richt nur burch Punktlichkeit für bie Andruftung, feines Contingents, für bie Beschaffung ber ihm pur Baft fallenden Geldbeitrage, sonbern auch in ber Ausübung seines unter ben bamaligen Umftanben vorzkalich wichtigen Kammerrichteramts, bat er biese Anbang:

lichteit bewährt. Sie wurde ism eine brinambe Empfeb lung zu ber trierfchen Inful, ju beren Erlangung ibm auch ber Umftand, bag er bereits über bie Silfsquellen eines andern Bisthums verfügte, behilflich gewesen sein wird. Die Katholiken waren nämlich, spat genug, ju ber Entbedung gelangt, bag die kanonifche Regel, welche für jeden Sprengel einen Birten will, bei ber gefahrvollen Lage ber Rirche in Teutschland nicht weiter anwendber fein mochte, und daß die Entstehung geiftlicher Monarchien, bergleichen j. B. Coln, mit Butlich, Paberborn und Silbesheim vereinigt, vorstellte, in aller Beise begunftigt werben muffe. Bon biefer Betrachtung ausgebend, haben Die Domberren ju Erier gar bald über bie Babl eines Rachfolgers fur den am 7. Sept. 1623 verftorbenen Rurfürsten Bothar fich vereinigt. Im Morgen bes 25. Sept. traten fie zusammen, und noch an demselben Toge murbe Philipp Chriftoph, ber Dompropft, als Ergbischof proclas mirt, abgleich nach allen Ungeigen eine febr verwickelte und flurmifche Babl zu erwarten gemefen, obgleich auch ber Repot bes verftorbenen Rurfurfien, Karl von Metter: nich, feiner Anspruche auf die Inful geständig und eine bebeutende Angahl von Bettern in bem Capitel geneigt fein mußte, diefe Unfpruche ju unterflugen. Es haben fich aber zeitig in und außer dem Bablollegium Stime men vernehmen laffen, welche die in ungewohnter Gile vorgenommene Bahl misbilligten; wie benn namentlich ber flaatstluge und biebere Rurfurft Schweitard von Mainz, als er bas Ergebniß berfelben vernahm, in mabre haft prophetische Worte ausbrach: "periculosum vobis et imperio virum cooptastis, facilius enim pilos vulpes quam mores permutabit." Dergleichen truben Unfichten unbeschabet sind boch nur Erfolge von ben erften Regierungsjahren bes Rurfurften ju berichten. Das Baffenglieft der Liga verlieh den ju ihr gehörenden Fürsten einen Glanz, über welchem die Unterthanen leicht die von ben Beiten ungertrennlichen Bebrudungen vergeffen tounten; auch benutte Philipp Chriftoph auf einfichtsvolle Beife Die Gunft bes Schickfals, um bas Butrauen einer eifrig fatholischen Bevolferung ju gewinnen und jugleich bie Bafis feiner Dacht zu verstarten. Bevor er noch jur Aur gelangte, batte er seine Absichten wegen Ubenheim ober Philippeburg erreicht. "Es wurde biefe Beftung im britten Sabre ihrer Berftorung wieder auffgeführet, viel flarter, als fie juvor jemals gewefen, verfeben, und ju einer techten Sauptveftung gemacht, auch im 3. 1623, nachdem fie nunmehr volltommentlich anfigebauet, ben 1. Mai burch eine ftattliche Procession in ben Schut bes Apostel Philippus befohlen, und beme ju Chren, mit Bertehming bes Ramens Ubenheim Philippsburg genennet. Darbet wurden jur Gedachtnuß einfache und beppelte Reichsthaler mit G. Philippi Bildnig, wie auch ein Rus ber Bein und Brobt unter die Burger bafelbft ausgetheilt. Neben andern ward nachmalen bie Stadt Speier Biebererftattung ber Untoften und Schaben, fo burch bie vergangene Demolition verursachet worden, am Ray= ferlichen Bof condemnirt, weil fie Buff und Borichub berfür gethan batte." Diefelbe Thatigleit, wie bei bem Rema ban von Philippsburg, entfaltete Philipp Christoph acocm

bie frindlichen, angenblicklich aber zu Donmacht berabgebrachten Rachbarn bes Aurftagtes. Im 30. Der. 1624 fon bewertftelligte er bie Ginlofung ber feit 1435 an beffen verpfanbeten halben herrichaft und Stabt Binburg. Da Beffen Die ortliche Bichtigfeit berfetben febr wohl einsab, und bochft ungeneigt war, einen Puntt aufjugeben, in welchem nicht nur bie Reformation Burgel gefaßt batte, fonbern ber auch als ein Stuppunft bienen tonnte, fle nach den untern gabngegenden gu verbreiten, ftraubte es fich mit aller Macht gegen die Sinlosung; gleichwol mußte Landgraf Ludwig fie, gegen Empfang des ursprüngslichen Pfandschillings von 12,000 Gotbgulben geschen laffen. Am 7. Juli 1626 wurde ein Urtheil des Kams mergerichts erbracht, wodurch bem Aurfurften ber Befit ber von der herrschaft Freugburg abhängenden Rirchspiele Daben, Bifchad, Gebertebain und Rirchen befletigt marb. Das Jahr barauf sette Philipp Christoph eine vollstanbige Begenreformation in ber Graffchaft Belbem burch; nicht minber wurden bie Grafen von Raffau-Saarbruden burch Urtheil und Recht gezwungen, ben Pfanbichilling für bas Amt Bliescaftel angunehmen und bie ihnen fo wohl gelegene Besitung aufzugeben, weffen fie fich feit beinabe 100 Jahren geweigert hatten. Bu Bliebeaftel, wie in ben Dorfern ber Berrichaft Freugburg, wurde bie Latholifche Religionaubung wieder hergefiellt. Gin Greignig von noch boberer Bebeutung ergab fich in ber unter Philipp Chriftoph's perfonlicher Ginwirtung erreichten Bekebrung bes Grafen Johann Ludwig von Raffau-Babas mar; nicht nur befolgte ein großer Theil ber Infaffen bas von bem Landesberrn gegebene Beifpiet, fondern Johann Lubwig führte auch Jesuiten in feine Refibeng ein. Bon bort, als von einem Brenmpunkt aus, wurde fofort mit Lebhaftigfeit auf bie Befigungen ber übrigen naffauifden Linien gewirft, vieles auch burchgefest vornehmlich in Beaug auf bie Reftitution wiberrechtlich eingezogener Ribfter, bergleichen 3. 23. Onabenthal und Beffelich. Gin Gleis des in Anfebung bes Collegiatfliftes ju Dies ju erreis den, wollte freilich nicht gluden; ber Rurfurft mußte fich begnügen, von ben Gatern bes Stiftes biejenigen, beren er machtig war, bem St. Georgenstifte in Limburg ein-zumerleiben, 15. Jan. 1628, more Trev. Singegen bot er Brich, in weltlicher und geiftlicher hinficht, fur bas Erzfift erobert und julett bas Collegiatflift ju Gemunben auf der Berrichaft Besterburg bergestellt. Bon fernern Erfolgen murbe er burch eine Reibe von Begebenbeiten abgehatten, bie in gewöhnlichen Beiten gang unbebeutenb, unter bem Einfluffe aber, ber von Außen hinzugetretenen Umflande die Beranlossung ju ben befrigften Erichtteruns gen geben folten. Buerft farb, 21. Det. 1623, Peter son Freutenberg, ber Abt zu St. Marimin, Die Rechtsgattigfeit ber Babl feines Rachfolgers, Agritius Beding, wurde von mehren Geiten angefochten, fobaf in lehter 32ftmg Papft Urban VIII. eine Entscheibung geben mußte, d er biefe Babl als ju Recht beftanbig ansohe. Rach remifchem Brauch verging auf Untersuchung und Borfengem eiere geraume Beit, sobaf ber triersche Bompropft, Inhann Bithelm Dusmann von Ramedy, ber, um für ben Ergbifchof bas Palimm ju fuchen, nach Rom entfintet

worben war, Gelegenheit fand, für fich felbft bie erlebig Abtel als eine Commende ju erbitten. Seine Mfich hatte er nicht febalb erreicht, als er in ber gurcht war ben Sanbeln, welche ihm biefe Commente jugieben mochee fein Recht an ben Ergbifchof überfieß, und Urban, bez Marime getreu, in jeglicher Beife Die gefftlichen Glaaten in Teutschland ju verstärken, verlieb bie Commente wer ben Crablichof Philipp Ebriftoph, 4. 36e. 1824, vortiebaltlich einer Penfion von 4000 Geubt, welche ber Unterbanbler bes Geschafts, Carbinat Giefel, and ben Gefallen ber Abtei beziehen follte. Bei Raffer Ferbinand II., beg fen Dagwifdenfunft in foiden Angelegenbeiten meridig. lid war, mußte ber Rame Ctefel unangenehme Erimes rungen weden. Die bem faiferlichen Dofe gemachte Busmuthung, bem Carbinal Die Penfion, Dem Ergbifchof Die Commende zu beftatigen, "etwas, fo mas, bem bell. Roich und beffelben geiftlichen Stanbten felbft, batauf theils bas Rapferthum und bas Reich gewibmet ift, gu Rachtbeit und Aberuch gezogen werben tann, burch neuerliche Ginführung vorzunehmen," begegnete auffallenber Ungunft; es ergingen an ben Aurfürften Ermabnungen und Befeble, um ibm bas Beginnen ju verleiben. Roch befrigere Doposition wartete seiner ju Bruffel und Dadrib. Bon uraften Beiten ber war ber Bergog von Luxemburg Großvoigt ber Abtei St. Maximin, fie bezog aus bem Berzogthum ihre reichften Gefalle; eine große Anzahl ihrer Capitularen war in bem Luremburgiften ju Daufe, enbe tich hatten bie lupemburgischen Beamten - und biefes if bas ftarifte, wenngleich nur dem scharfften Auge fichtbare, Band, welches bas Gottefhaus von St. Marinin mit Luxemburg, Bruffel und Dabrib vertulmfte - enblich hatten die luxemburgifchen Beamten, vorzüglich bie Dos ren vem Confeil, talelbft affe Beit ein offenes Daus, mo fets ihre Befuche willfommen waren, Gaftereien und Gegoblichkeiten ihnen bereitet wurden und fie in ben woh gefüllten Gaffen für jebe plottliche Berlegenheit ficere Lushilfe finden tonnten. Diefe herren entfesten fich, wie begreiflich, über ben Gebanten an eine mit ben Rleifchtopfen Agoptens vorzunehmenbe Beranderung, und boten alle ihre Rrafte auf, um bem gu beftrebtenben Einbruch in ben mobithatigen atatus que bobern und bodifen Dres Biberfader au erweden. Dieb gelang über jegliche Erwartung binaud; nicht nur unterflusten bie Cabinette von Benffel und Mabrid mit tem gangen Gewichte ihrer Berwenbung bie aus Bien bem Aufürften zugetommenen Abmahnungen, fonbern die Regierung ber Rieberlande erhielt and, weil mit forifrider und mundlicher Berbandlung gleich wenig ju erreichen war, die bestimmte Beifung, bie von trieviden Bollern befrate Abtei nottrigenfulls burd Baffengewalt pu befreien. Bu bem Ende wurden zwet Berre, nach bemt Sprachgebranche jener Beit, ausgeruftet. Das eine befeste die lupemburg:lotheingische Ovenge, um die fram fifden Siffetruppen, auf welche fcon bamats 9 Christoph Rechnung gemacht gu haben fcheint, abweifen gu tonnen, bas andere heer, ober vielmehr bas Begiment Ifenburg, fiet in die trierfchen Lands ein. Welfchillig, Schönerten, Prinn, Rillburg, Wittich, fuft bas gange land im Borben ber Wofel, bis jur Ufbach, wurden von ben

Spaniern eingenommen und bart behandelt, bis daß der Aurfürst, nachbem er sich in seiner hoffnung auf auswartigen Beiftand getaufcht fab, am 10. Rov. 1625, allen Ansprüchen auf die Abtei, die er vermöge der papftlichen Berleihung gehabt batte, verzichtete. Tief aber empfand er es, daß man ibn verhindert batte, fur fein Ergfift eine Erwerbung, jener von Prum, burch Jacob III. vergleichbar, zu machen, wie seine Bibersacher im gande burch die Entdeckung, daß ihnen im Nachbarlande für ihre Bis bersetlichkeit eine machtige Unterflutung bereit sei, sich sehr ermuthigt fuhlten. Daß sich an ber Spite bieser Wibersacher ber Nepot bes vorigen Kurfursten, Karl von Metternich, befand, ift eine in ber Ratur ber Dinge bes grunbete Erscheinung; ju ihm hielten getreulich nicht nur bie Familie, sonbern auch bie gange Anverwandtschaft. Denn allerlei Fragen materiellen Belangs hatten sich mittlerweile bem Berbruffe über bie Storung ber bynaftischen Erblichfeit gefellet. "Philipp Chriftoph beschuldigte Los thar's Repoten, bag er im Ramen bes alten, fiechen herrn bas Rurfurstenthum regiert, fich arge Gingriffe in Die offentlichen Caffen erlaubt, in ben letten Augenbliden bes Dheims aus beffen Gemachern eine ftarte Gumme Gelbes und eine Daffe von Gilbergerathe entfernt, und mit biefem ungerechten Mammon die unlangst ertaufte bobmische Berrschaft Ronigswarth bezahlt habe, zugleich rech. tete ber Kurfurst mit ber Familie Metternich über bie reiche Berlaffenschaft ber Grafin Gobela von Sann, ges bornen von Mallinkrod, beren Testament eine zwiefache Deutung, Die eine jum Bortheil Des Erzftiftes, Die ans bere jum Bortheile ber Metterniche juließ. Bu wichtig war biefer lette 3wift, um eine Ausgleichung auf friedlichem Bege zuzulaffen, er mußte vor ben taiferlichen Dof gebracht werben, und gleichwie fich Philipp Chriftoph veranlagt fant, ichwere Rlage über bie Parteilichfeit bes Richters zu fuhren, so erfreuten sich von der andern Seite Die Metterniche einer Theilnahme, Die nur zu fehr geeignet war, um fie in ihrer Opposition gegen ben Rurfursten zu bestärken. Diese Opposition beschränkte sich aber nicht mehr auf eine einzelne Familie. Die vielen Anstrengun: gen jur Bertheibigung bes Lanbes, Die toftspielige Unterhaltung bes Bunbesheeres, bie Ablofung ber Pfanbicaf. ten, die vielen und wichtigen Bauten, bergleichen g. B. bie gur Refibeng bes Landesberrn bestimmte Philippeburg, unter bem Chrenbreitstein, sammt ber bamit verbunbenen Anlage bes Philippsthales, mußten ungemein fchnell ben Caffenbestand erschöpfen. Auf bem ersten ganbtage, 14. Dec. 1623, bewilligten bie Stande einen Buschuß von 100,000, bann ju Legationstoften 6000 Thaler, innerhalb ber nachften feche Sabre gablbar. "Biewoll nun ihre Churf. Gnaben in benn Landtagsabichied ihre Regierung bergestalt anzustellen gnabigst sincerirt und versprochen, baß die gandtftandt furbaß ju ewigen Zagen mit bergleichen Befdwernuffen verschont werben follen, fo haben fie bennoch im Sanuar 1625 abermal einen ganbtag nacher Arier ausgeschrieben, und ben Stanben nebens bem ichmes ren Unionslast noch allerhandt andere Postulata, als privat Soldatesca zu werben und zu underhalten, Reicheund Legationstoften ju bezahlen, Bamftemer und andere,

wie auch den 25. Pfenning von den verlauften Weinen ju geben, jugemuthet : welches aber die Standt als ihnen unmögliche, und bemnachft vorigen Abschiedt ungemäße Sachen nicht einwilligen tonnen, baber folder Landtag, fonderlich wegen bamalen fich eben zugetragenen Durch= zugs des Marchese Spinelli ausgestellt; und folgendes im Julio und Augusto zu Cobleng rosssumirt worden: barbep die Standt ihre Impossibilität und andere beständige Rotturfft und Ginreden nochmalen eingewendet. Aber beme unerachtet haben Ihre Churf. Gnaben unerhorter Beiß auff ihre Postulata einen Abichiebt d. d. 7. Augusti 1625 begreiffen laffen, welchen bie Beiftliche als primus Status ju underschreiben sich geweigert, auch barauff bie Deputirten bes obern Erhstiffts Pralaten und Geistliche ohne Underschreibung beffelben Abschiedts binmeg gerepfet: Denen aber ihre Churf. Gnaben ihren hauptmann Pantaleon neben bep fich habenben Golbaten in die 3 Meylen Wegs nachgefandt, und fie wiederum nacher Coblens ju repfen genothtrengt. Inmaffen bann auch ihre Churf. Gnaben eben bamablen underschiedlichen ju Coblent eingeseffenen Pralaten und Geiftlichen etliche Solbaten in ihre Sauffer einquartiren laffen, mit ber Ordquantz barauffer nit ju weichen, bif baran fie fich ibrer Churf. Gnaden Intention nach accomoditt, und ben Abschiebt unberschrieben batten: barauff bann erfolgt, bag bepbe geift: und weltliche Standt ex vi et metu, biefen Abschiedt gleichfals zu underschreiben gezwungen worben. Bie gultig ober bundtig aber eine dergleichen gezwungen und gebrungene Underschreibung sepe, bas weiset aus totus titulus ss. quod vi et metu causa. Zu geschwei: gen, bag bepbe vorgeschriebene Abichiebt bis auff bie Stundt von einem hochwurdigen Dhomb-Capitel wibers sprochen und improbirt worben." Die gandschaft faumte nicht, ben Recurs an bie Reichsgerichte zu ergreifen. ,. Ao. 1627 in Januario haben ihre Churf. Gnaben abermalen einen Ausschußtag beiber Stanbt auf Coblent aufgeschries ben, gestalt ben gesambter Communication alle Mittel und Weg, so zu fürderlicher Abstattung bero noch hinders ftendiger, vorbin bewilligter Schuldigfeit gebenlich erfunben werden mochten, vor und an die Sand zu nehmen. Ben biesem Tag bat ber geiftlich Standt gegen ben welts lichen Standt ben Streit ratione quintae, viel mehr und flerder, benn jemablen guvor, Gott weiß aus meffen Anstiftung movirt und angeregt. Und wiewohl bes welts lichen Standts Abgeordnete fich auff biefe Rlag, als bernwegen fie nit citirt noch instruirt, nit eingelaffen, noch einlassen konnen, so haben bannoch ihre Churf. Gnaben burch einen am 17. Febr. 1627 ertheilten vermeinten Recef underftanden, underm zierlichen praetext justitiae distributivae, et aequilibrii seu peraequationis ratione controversae quintae, das Quotation-Besen (wels ches fein Lebtag niemablen ftreittig gewefen, auch not nit ift) ben Standen ju benehmen, und an fich ju gieben. Indeme nemlich ihre Churf. Gnaben in felbigen Recef mit flaren teutschen Worten einem jeben Stanbt benjenis gen quotandi modum, wie es im Gang ift, zur peraequatio präscribiren und vorschreiben: welches aber ein gant unmöglich Ding, und contra justitiam distributi-

vam gehandlet were." Deshalb unterließen bie weltlichen Stande nicht, gegen bas Beginnen Einspruch zu thun, und zwar unabhangig von den zehn verschiedenen Befcwerben, um beren Abstellung fie am 13. Februar gebeten. "Diefe gravamina haben ihre Churf. Sn. am 22. Febr. vaft mit einem Strich burchftrichen, und barüber einen schrifftlichen Recep ertheilt, als wenn folche Schrifft gravaminum ju Anspinnung weit außsehender Inconvenientzien gegen die landtfürftliche Obrigfeit und Regalia gereichen thate, und bag bermegen folder Schrifft als argerlich und ftrafflich ju verwerffen." Es veranlaß: ten aber die beiben Recesse vom 17. und vom 22. Februar bes weltlichen Standes Abgeordnete, nemine contradicente, am 24. Februar coram notario et testibus zu einer Appellation an ben Raifer, und wurden bie Stadte Erier und Coblenz constituirt und bevollmachtigt, Diese Appellation zu verfolgen. Man scheint in beiben Directorialftabten ber hoffnung fich bingegeben zu haben, daß die Appellationsformel allein hinreichen werde, um ben Aurfurften von weitern Eingriffen in bie ftanbifchen Gerechtsame abzuhalten, und baber die Berfolgung ber Appellation unterlassen zu haben. Die Unschlüssigkeit der Segner gewahrend, "haben ihre Churf. Gn. eine vers meinte Quotations- und Pernequations- Ordnung auss gericht, und biefelbe bem weltlichen Stanbt, und fonberlich ber Stadt Coblent aufzudringen understanden: Es hat aber bie Stadt bavor mit unberthenigften Respect ges betten, mit ber Unzeige, baß fie in folder gemeiner, und bas gange Batterlandt concernirender Sachen fich ad partem, und ohne Borwiffen und Bewilligung ihrer Ditglieder nit resolviren, noch fich von bemfelben separiren konnten. Und weil bepbe gevollmächtigte Stabte Trier und Coblent gefeben, bag ihr unterthenigftes Bitten nichts operire, so baben sie einen engenen Agenten mit Bollmacht jum Rapferl. hoff abgefertigt, und ben ihrer Rapf. May, durch eine Supplication und Appellations-Procef allerunderthanigft ansuchen laffen, welches gleichwohl ihre Churf. In. nit alsbalbt erfahren." Singegen gelang es bem Rurfurften, am 27. Juli 200 Mann feines Bolts in die Stadt Coblenz einzuführen, daß er nach Belieben mittels ber Einquartierung die Widerspenstigkeit ber Burger, zu beugen, und zugleich wefentliche Abanberungen in ber von Rurfurft Johann VI. herrührenden Stadtordnung vornehmen tonnte. Bugleich wurden bie einflugreichern Personen im ganbe bearbeitet, um fie fur die Absichten bes hofe zu gewinnen und ihnen ben Bahn beizubringen, daß bie von ben Directorialftabten eingelegte Appels Lation nur ber erfte Ring einer gegen bie landesberrliche Gewalt eingeleiteten Berschworung fei. Je abgeschmadster eine Anschulbigung ift, besto leichter findet fie ju Beiten Eingang, und mit Berichwornen und Rebellen jemals Gemeinschaft unterhalten zu haben, schämten fich bie meiften berjenigen, welche jungft noch bie Stabtrathe von Erier und Cobleng ju Fursprechern fich erbeten bats ten. Die Gemeinden, einzeln um ihre Billensmeinung befragt, verzichteten auf die Appellation und erkannten Die Gesetlichkeit ber Abschiebe vom 17. und 22. Rebr. 1627. Einzig die Directorialftabte beharrten in ber frus

bern Gefinnung, bis einem erhobtern Dage von Gewalts thatigteit auch bie ftanbhaftesten Entschließungen ber Coblenger erlagen. "Es feindt ben 26. Mug. ben graduirten Scheffen und Rathegenoffen, besgleichen dem Stadts schreiber, jeglichem 3 Golbaten und ben übrigen Scheffen und Rathsgenossen, jeglichem 2 Solbaten in ihre Bauser einquartirt worben, alles aus ber Urfachen, bag fie und fonderlich bie Rechtsgelehrte, fich ihrer Churf. In. Intention nach nit accomodiret, und bie Appellation ad Caesarem nit abgewehrt betten. Benig Lag bernacher haben ibre Churf. In. bem Rath proponiren laffen, bag fie bie newe Quotations - Ordnung annehmen folten. Darauff fich ber Rath erklart, fie weren soviel als gefangene und gespannene Leuth, fie muffen es zwar geschehen laffen, jeboch mit ber Protestation, bag fie hierburch weber fich, noch ihren Mitgliebern bas geringste nicht praejudicirt haben wolten. Und herauff haben ihre Churf. Gn. ihre newe Quotisations - Ordnung in ber Statt Cobelent gu werd gerichtet. Aber besto weniger nit sie mit ber Soldatesca bis jest in Augustum 1630, und also uber brey ganger Sahr befcmeret." Fur ben Augenblid mar aller Biberftand befeitigt; Die Appellation an Den Reichshofrath fogar zweifelhaft gemacht, burch ben Rudtritt ber fleinern Stabte, indem bavon die Erloschung ber ben Di= rectorialstadten ertheilten Bollmacht bas Ergebnig fein mußte. Rurfürftliche Rathe bemachtigten fich ber landschaftlichen Caffen, bas Institut und fogar ber Rame ber flanbifchen Ausschuffe murben caffirt, und bas in gro-Ber Anzahl geworbene Bolt trieb bie nach Bohlgefallen angesetten Steuern, auch ohne gesetliche Bewilligung, bei. Die einzige Stadt Trier hatte Die Quotisationsords nung noch nicht anerkannt, und zwar im Bertrauen auf bie spanifche Rachbarfcaft, auf bie Berbeifungen einer Partei im Domcapitel, und in Erwartung ber Ergebniffe, welche die Sauptappellation mit der ganzen Reibe ihr fich anschließenber Berufungen bringen mußte. In ber That wurde am 21. Jan. 1628 auf eine Commission und Revocatio attentatorum erkannt, was jedoch der Rurfürst "vor eine Schartied und fingirtes Berd gehalten, mit ber ferneren Ungeige: Es betten ibre Rapf. Day. feine Churf. On. verfichert, gegen fie nichts zu erkennen, und man icon ber Reichshoffrath etwas erkant hette, fo murbens ihre Rapf. Day, nicht ratificiren." Alfo außerte Philipp Christoph sich auf bem fur ben 13. Februar nach Bittlich ausgeschriebenen ganbrechnungstage, wo er auch bie Deputirten ber Stadt Erier "contra jus gentium arreftiren," und fo lange festhalten ließ, bis fie fur ihre Perfon, 18. Juni 1628, Schriftlich die neue Quotisation anerkannten, und hierburch bie Burgerschaft zu berfelben Deferenz beftimmten. Cofort wurden brei ber einflugreichsten Manner "bie umb ber ganbtichafft und Statt Sachen, auch umb bas politische Regiment gute Biffenfcaft tragen, und fich in Rebtlichkeit und Erem mohl verbient gemacht, suspendirt," gleichwie gegen Dar. Gramberich, ber ju Beit ber Berufung in Cobleng Burgermeis fter gemefen, ein Absehungsbecret erging, "auch ihm mit wurdlicher Einquartierung 5, 6 und mehr Goldaten, und Arrestirung seiner Dersohn, Saab und Guter bergestalt maefett worden, bag er endlich von Sauf und hoff weichen, feine betrubte Beib und Rinder verluffen muffen." Die hierauf boch ergangene taiferliche Inhibitorien beants wortete Philipp Christoph durch bas Patent vom 20. Sept. 1629, worin eine neue Steuer, von jedem Buder Bein ein Thir. Lagergeld, angeordnet, burch Erhohung Der Mofelgolle, Durch Ausbehnung ber Ginquartierungslaft auf alle fleinere Stadte. Auch ben Trierern mar eine Befahung jugebacht, die fie zwar, "burch bie vor Augen geschene vestigia erschredt," sich verbeten haben. Da legte ber Aurfurft, ber fich biergu bes ligiftifchen Ariegs: polls bebiente, eine Blotabe vor bie Stadt, wogegen Diefelbe "du Abwendung ihres aufferften Berberbens bewogen und gezwungen worden, die Ron. Dap. ju Dis fpanien, als Erbfurften bes hertgogthums Lugemburgs und Schubberren uber die Statt Trier, umb Interposition und Protection anzulangen, inmaffen auch die Serenissima Infanta, nachdem ihre Bermendung fein Bebor gefunden, sich offendtlich erklart, daß fie bep so bes ichaffenen Sachen, Ehrens und Gewiffenshalben, nicht underlaffen tont, fich ber Protection uber die Statt Trier anzunemmen: wie fie bann auch berauff zu wurdlicher Protection ungefahr in bie 100 Mann neben zween Commissariis in Die Statt abgeordnet." Bieberum fanden ber Rurfurft und bie Spanier feindlich einander gegens über; jener flagte über bie erlittene Bergewaltigung beim Raifer, von bem er jugleich mandata, aub poena banni, fein Bolt in die Stadt Trier aufzunehmen, fich erbat, von ber anbern Seite erneuerten Die bedrangten Appels lanten ibre Borftellungen an bas bochfte Reichegericht, fodaß endlich am 20. Febr. 1630 ein Commifforium, auf Rurmaing und Baiern lautenb, ertannt wurde. Es tra: ten die Subrelegirten in Bingen ausammen, vom 5. Mai bis Ausgang Juli mandten fie ben außerften Fleiß an, um zwiichen dem Aursursten und ben Deputirten ber Lanbicaft ein Abkommen zu vermitteln, ohne boch irgend einen Erfolg ibrer Bemuhungen ju verfpuren. Denn bas Domcapitel, was über Bedrudung und Disbrauch Der landesherrlichen Gewalt bittere Rlage führte, mar für bie Opposition ein bochft willtommener Beistand geworben, von ber andern Seite fublte der Rurfurft febr mobl, daß die Landung der Schweden in Pommern wesentlich auf feine Stellung jum taiferlichen Sofe einwirten, Bers binand II. fich huten werbe, gegen eine Caule ber Liga ernsthaft einzuschreiten, jumal bereits auf ber ligiflischen Tagfatung ju Beibelberg, 1629, Die trier'ichen Deputir: ten fich mieliebig über die unaufborlich bem Bunde gu bringenden Opfer, über die Bedrudungen von Seiten ber Benerale, über Die Buchtlofigfeit ber faiferlichen Beere batten vernehmen laffen. In ber That wurde Philipp Chriftoph auf bem Rurfurftentage ju Regensburg von bem Raifer mit ber feinsten Aufmerksamkeit behandelt, baß es fchien, als wolle bas weltliche Dberhaupt ber Christenheit bem Ausspruche bes Bolfs über Die brei hauptingenia ber Belt, Philipp Chriftoph, Ballenftein, Richelieu, feine Sanction aufbruden. Ramentlich genoß ber Rurfurft, unter feinen Collegen ber einzige Priefter, die Ehre, der Kaiferin Eleonorg, am 7. Nov. 1630 die

Rrone aufzufeten, und am 13. erfleß ber Ralfer ein Schreis ben, marin bie Infantin, angesehen bag ber Rurfurft fic ju einem geregelten Rechtsverfahren bereit erftare, um die Abführung ihres Kriegsvolks aus Erler ersucht werbe. Triumphirend tehrte Philipp Chriftoph von ben Ufern ber Donau jurud, um sofort einen feit 1629 schwebenden Entwurf zur Ausführung zu bringen. Gine allgemeine Rirchenvisitation follte ibm bie Gelegenheit ju einer Epuration bes Domcapitels geben. Diefelbe nahm am 17. Jan. 1631 ihren Anfang, es war die Absicht bes Rurfürften, mit breierlei Sauptrubriten, bem Gottesbienfie, ber Kirchenzucht und bem tirchlichen Frieden, fich gu bes schäftigen, wiewol es vorläufig nur bei ber Disciplin fein Bewenden hatte. Bon biefer, nach Daggabe ber Capis tularftatuten handelnd, ging Philipp Christoph unvermeit auf feine Biberfacher, auf Die Metterniche, über, welche a megen ihrer verschiebenen Bergeben, insbesonbere wegen des infamen, an den Raifer gerichteten Libells, in ihren Befugniffen als Capitularen mit vollem Rechte suspendirt zu haben behauptete, womit auch die Anwesenden sich ein: verstanden ertfarten, indem fie fofort bie Bestätigung ber Suspenfion burch Capitularbefchluß aussprachen. Der anwesende Generalauditor bes Muntius ging noch weiter: er wollte blejenigen bestraft wiffen, die sich in ben bisberigen Berhandlungen wiederholte Übertretung ber bei ber ibs mifchen Curie bergebrachten Formen hatten gu Schulden tommen laffen. Diefe Außerung veranlagte Die Metterniche, in einer an ben Raifer gerichteten Schrift auszuführen, wie es in dem gangen Streite feineswegs um Riechenzucht, fonbern lediglich um Befit, namentlich um bie Berrichaften Binneburg und Beilftein, fich banbele, um Dinge alfo. über welche zu richten einzig das Reichsoberhaupt befugt Darum wollten fie biermit von jebem unbefugten Richter appellirt haben, nicht nur im eignen, sondern auch in ber Stifteinsaffen Ramen, wie bann ber auf ben Un: terthanen laftente Drud, die ungemeffene Ertohung ber Steuern und Bolle, Die Berletung ber beschwornen Bers trage, bie gewaltsame Umwandlung ber alten foblichen Berfassung von Coblenz, die gottlofen Praftifen, um bie Frangofen in bas Reich einzuführen, jebes pafriorifche Bemuth mit Entfeten und Abichen erfullen mußten. Inftatt einer Erwiederung ließ ber Kurfurft biefe im Namen bes Capitels ausgegebene Schrift vor versammettem Capis tel gerreißen, und gegen jene Domberren, welche burch ibr Ausbleiben die bis dabin ergangenen Capitularbeichluffe ju misbilligen schienen, durch Censuren, und vornehmlich burch Bestrickung ibres Gintommens verfahren. Befonbers follte ber Dompropft Johann Bifbelm Dusmann von Rameby feinen Born empfinden, wie gefahrlich fich auch ein foldes Beginnen nach ben gefellichaftlichen Begiebuns gen bes Mannes anlaffen mußte. Bon bem Raifer perfonlich gefannt und geschatt, noch besonders empfoblen burch bas friegerifche Berbienft eines Brubers, beffen Berichwagerung und reiches Befitthum in Bobmen, mar ber Dompropft jungft von bem Raifer, motu proprio. jum Bifchof, von Libed und Abministrator ju Rabeburg emannt morben. Diefer Umftanb eben, und bag er ohne Confens feines Grabifchofs und Domcapiteis bie ibm au-

gebachte bobere Burbe augenemmen habe, figurirte als n Dauptpunkt unter ben 90 verschiebenen Quarelen bes gegen den Dampropft aufgestellten Raglibells. Bor ben ihm angefehten commissarischen Richtern fich zu verante worten, konnte ibm nicht zugemuthet werben, er appellirte ven dem judex suspectus, und mit ihm jugleich appels lirten an den beil. Stuhl die Domberren v. Metternich, Rerpen und Beißel, wogegen ber Rurfurft über fie und alle Abharenten ber Metterniche die Ercommunication vers bangte, und fie nicht nur ber geiftlichen, sondern auch ber weltlichen Guter und aller Bemeinschaft mit ben Glau: bigen entfette. Er bebachte nicht bie Richtung ber Beit, welche geifiliche Cenfuren vor bas Tribunal ber offentliden Meinung zu ziehen, fich bie Freiheit nahm, er be-bachte nicht, wie fehr er fich bie Gemuther burch feinen Bertehr mit verbachtigen Reubekehrten ober entschiebenen Atatholiten, wie Lehmann, Golbaft, Jocher, von ber Grun, Bifder, entfremdet babe, fonst mußte ihn wol bie Gleich: gultigfeit ber Unterthanen ober ihre Berachtung gegen feine Bannftrablen befrembet ober beunruhigt haben. 3mar gelang es ibm, ben von ben Directorialftabten für ben I. Juni 1631 ausgeschriebenen Landtag rudgangig ju machen, allein ben Recurs an bie Aurfürsten von Dlaing und Baiern, beren Commigerium noch aufrecht war, tonnte er Riemandem bermehren. Diefe Kurfürsten erließen auch am 2. Aug. 1631 ein Protestorium ju Gunften ber Land: fcaft, fie verfügten nicht minder die Restituirung ber landicaftlichen Caffe, und ließen fich baneben über ben Ungeborfam ihres Collegen gegen die fieben an ihn ergangene taiferliche Decrete in ben ernfthafteften Ausbruden bernehmen. Schließlich ermahnten fie eindringlichft zur Rachgiebigkeit, ba fonft bie Intervention eines machtigen Rachdarn zu befürchten ware, ber zur Unterdrückung ber Stande ober auch des Furften berbeigerufen, bem beil. tomifchen Reiche neue und niemals erborte Gefahren bereiten mochte. Der Aurfurft blidte eben febnfüchtiger als je juvor nach Frankreich binüber. Er, welcher ber gemeinen Gache Opfer gebracht, wie taum ein anderer Bundesfürft, wels der wirtfamer, als einer ber Rirchenfurften in Teutsch: Lend, Die Erbobung bes tatholifden Glaubens gefucht. welcher ebenso febr, wie durch Bort und Bert, burch bie Unbefcholtenbeit feines Banbels bie Borguglichfeit Diefes Chaubens für bie fittliche Beredlung bes Denfchen pre-Digte, er mar ohne fein Berfculben, wie ibn bebuntte, babin gebracht, alle Frucht eines arbeitfamen Lebens aufgeben ju muffen, er fand fich in verzweifelten Streit verwiedels mit feinem Domcapitel, mit ben Lanbftanben, mit den einflufreichsten Familien der Ritterschaft, mit feinen Enterthenen, mit bem Konig von Spanien, er konnte nach ber Collegen von Mainz und Baiern Saltung, eines bals Digent, energifchen Ginschreitens von Gelten bes Reiche: oberhampte fich verfeben; er mußte befürchten, bag felbft ber beid. Stubl, bisber ibm eine Stute in turgem eine Sache, die fo gut als verloren, aufgeben werbe. Unabbingig von ben mancherlei personlichen Beforgniffen blichte der Karffieft mit Schreden auf die Bufunft ber teutschen Strate. Guffav Abolf, Sitger bei Leipzig über bas Detr ber Biga, fomnte nach Bobigafallen bie Schichfale bon

Leutschland bestimmen, fo glaubte wenigstens Philipp Chris Roph, ben eine genaue Kenntniß von ber wunderlichen Bus fammenfehung ber ofterreichifden Monarchie an jeber et folgreichen Anftrengung von ihrer Seite verzweifeln lief. mogegen es ibm ichien, bag einzig jene Dacht, welcher es gegeben, alle feine Bermidelungen ju lofen, ben Ros nig von Schweben von ber ganglichen Revolutionirung und Reformation von Teutschland warbe abhalten tonnen. Daß er bereits, 1625, auf frangofifchen Beiftand hoffte, haben wir erzählt. In feiner hoffnung getäuscht feste er gleichwol ben Berkehr mit bem Ministerium Lubwig's XIII. fort. Als ein frangofischer Unterbandler in Ehrenbreitstein wird 1627 Beinrich von Gournay, Graf von Marcheville, genannt. Der Correspondeng biente eine eigens hierau ersonnene Chiffreschrift, bergleichen auch bet Pater Joseph, Bebufs wechselseitiger Mittheilungen, bei feinem Abgange von Regensburg, bem Aurfürften binterlaffen hatte. Da icheint biefer ber verberblichen Birfs famfeit bes Capuciners mefentlichen Borfcub geleiftet gu haben, wie bas ein Dankfagungsschreiben aus Paris, IQ Febr. 1631, andeutet. Philipp Chriftoph batte auch icon fruher baburch, bag er von bem Ronig von Franfreich eine Denfion annahm, Berpflichtungen gegen benfelben fic aufgelaben. Am 23. April 1631 verspricht Marcheville sich zu verwenden, daß fur 1630 besagte Penfion, 36,000 Livres, berichtigt werbe. Im Aug. 1631 tam ein anderer frangofischer Gesandter, G. Stienne, nach Chrenbreitstein, im Dec. 1631 ritt Beinrich Chriftoph von Briefheim nach Frankreich, um Sout gegen bie Bumuthungen bes Ronigs von Schweden zu suchen. Bon ber zwischen bem Raifer und bem Aurfurften eingetretenen Spannung uns terrichtet, wollte diefer allerdings dem Gebiet von Philipp Chriftoph eine Reutralitat bewilligen, jeboch nur gegen Entrichtung einer bedeutenben Gelbsumme, und unter ber Bedingung, daß ihm Chrenbreitftein und Phis lippeburg eingeraumt, und ber freie Pag über bie Dofelbrude ju Cobleng bewilligt werbe. Um feinen Manbanten gegen biefe Bumuthungen ju fichern, fcbloß Griesbeim mit bem Minifter Lubwig's XIII. einen Schupvertrag, ber am 21. Dec. 1631 von bem Rurfürsten tatificirt und im Benuar 1632 ju Daing bem Schwebentonig infinuirt wurde, mit bem Bufage, bag Seine Allerdriftlichfte Majeftat ein Deer bon 40,000 Mann in bas Rurfürftenthum einruden laffen werbe, um feben feindlichen Angriff abzuweifen. Der Konig empfand bas in feinem Siegebraufche febr abel, fobag es beinabe ju offenen Bermurfniffen mit bem Beberricher von Frankreich gekommen ware, allein es blieb noch viel bringendere Arbeit übrig; Guftav Abolf wandte fich baber, nachbem er feinem Unwillen in brobenben Bries fen an den Aurfürften Luft gemacht hatte, burch Kranten bem Donauthale zu. Da bemnach von ihm kein weiterer Einspruch zu befürchten war, nahm im Darz 1632 Phis tipp Chriftoph einen frangofifchen Bevollmachtigten, ben Marechalibe-camp, Lubwig von Briancon, Baron von la Salubie, an feinem Sofe auf, und ben 9. April erfolgte "id fortalitio nostro Ehrenbreitstein," bie Unterzeich nung des Sauptvertrags, wodurch der Kurftaat und bas Bisthum Speier in ben Schut frankeiche gegeben, bie

Einführung französischer Besahung in Chrenbreitstein und Philippsburg verfügt und verheißen wurde, daß Seine Allerdriftlichste Maj. "exturbabit expulsabitque non solum copias regiae Majestatis suecicae, sed et omnes alias, quas tum inveniet." Eine Berbeigung, Die inbessen in Bezug auf Die Schweben fofort ihre Bebeutung verlieren follte, indem am 12. April ber Rurfurft und Drenftjerna unter frangofischer Bermittlung zu einem Reutralitatsvertrage gelangten, worin ben Schweben les biglich freier Durchzug bewilligt wurde. Um die Berbeis fung in Unsebung ber Spanier zu verwirklichen, ftanb eine frangofische Armee, unter bem Marschall von Effiat, in Bereitschaft. Der Rurfurft erwartete mit Buverficht, daß biefe sofort ihre Operationen eröffnen wurde, wie er bann in verschiebenen Manbaten bie Unterthanen von ben in ihrem Interesse gemachten Stipulationen in Renntniß feste, und fie benselben nachzuleben auffoberte. Aber Effiat verlor eine kostbare Beit, bevor er die zu ber Dccupation von Cobleng, Chrenbreitstein, Philippeburg beflimmte Truppenabtheilungen in Bewegung fette. La Salubie, welcher sich mit 1000 Mann zu Bingen einfoiffte, gelangte auf abenteuerlichen Umwegen nach bem Shrenbreitstein und wurde baselbst eingeführt (in ben erften Tagen bes Juni 1632); in Philippsburg aber er: Harte ber Commanbant Dberft Baumberger, bag er ein: gig ben Raifer als feinen herrn anerkenne, und brobte jebem Uberbringer von unziemlichen Antragen ben Lob, und zu Coblenz ließ D. Anethan bem Rurfurften, ber fich als Fourier ber Frangofen einschleichen wollte, bie Thore por der Rase juschließen. Das unter ber Sand in ben Riederlanden fur Rechnung bes Domcapitels angeworbene Bolt, vier Regimenter, befand fich noch nicht fclagfertig; man fab fich baber, von Geiten ber Gegner bes Aurfürsten, genothigt, auf das Anerbieten des in der Rabe lauernden faiferlichen Oberften, Grafen von Merode, einzugehen. Merobe und fein Regiment, etwa 2500 Mann fart, murben in bie Stadt Coblenz eingeführt, bie Besatungen bes Aurfurften aus Stolzenfels, Diebers Lahnstein, Engers, Sammerstein, Spurtenburg, Montas baur vertrieben, und bie Borbereitungen ju ber Belages rung von Chrenbreitstein getroffen. La Salubie fab bem Allen geruhig zu, ba er ftreng angewiesen mar, fich aller Feinbfeligfeiten gegen bie Raiferlichen ju enthalten; leb: bafter bingegen verwandte er fich bei Drenftjerna, um fdwebische Silfe fur ben Schubling feines Ronigs, Bufav Sorn murbe baber mit einer Urmee von 12-14,000 Mann aus Mainz gefandt, er legte fich am 30. Juni 1632 vor Coblenz, und erzwang bereits am folgenben Tage bie Ubergabe ber Stadt. Sie erlitt arge Bermus flung, bezahlte eine fcmere Brandschatzung, und murbe fobann, wie Dber-Befel und Boppard, ben Frangofen überliefert, inbeffen bie fpanisch faiferlichen Befatungen freiwillig Montabaur, Engers, Sammerftein, Labnftein und Labned raumten. Unterbeffen hatte auch Effiat endlich (30. Juli) feine Streitfrafte in Bewegung gefest, um in bem gangen Umfange ber trier-fpeier'ichen herrichaft bas angebliche Schutrecht feines Konigs geltend ju maden. Um fein Abfeben auf Philippsburg um fo gewiffer zu erreichen, ließ er ben Surfürften felbft fic an bie Spite der Colonne stellen, was doch ohne alle Birkung auf den eisenfesten Commandanten blieb, hingegen hatte bie vom Bicomte von Arpajon unternommene Belagerung Triers ihren Fortgang. Am 20. August mußte ber spanische Commandant, ber herr von Ifenburg, nach einer standhaften Bertheibigung capituliren. Der gange Kurfaat war unterworfen, und es nahmen die Reactios nen ihren Anfang, welche balb einzelne, balb auch gange Gemeinden betrafen. Die Stadt Raien bufte Die frus bere Biberfpenftigleit burch eine barbarifche Berbeerung, gegen Montabaur "ift ein erfchrockliches Urtheil ergangen, fintemalen fie ad aratrum verdambt, die Burger in ben Standt ber Leibeigenschafft gesethet, deren Guter confisciret, und gegen die Principales uff Leibs und Lebens Straff zu verfahren iterato anbefohlen worden." Gegen bie Burgermeifter Trimps, von Coblens, und Raifer von Trier, ergingen nicht minber scharfe Urtheile. Der Kanos nitus Linden und D. Breidbach, Syndicus des Rieders erzstifts, "weilen fie sich in causa statuum contra Chur-Erier advocando gebrauchen laffen," erlitten eine langs wierige Gefangenschaft auf bem Ehrenbreitstein, viele ans bere buften mit bem Berlufte ihrer Umter. Der Rurfürft beabsichtigte einen allgemeinen Bechfel ber Beamten, und verfconte felbft Die Beiftlichkeit nicht: vorzugs lich brangte er ben Collegiatfirchen eine Menge neuer Dignitarien auf, womit er allerwarts Streit und Schisma veranlafte. Auch die Plane ber jungften Bergangenheit in Bezug auf die Abtei St. Marimin verfolgte er mit erneuerter Lebhaftigfeit. Richt nur erlaubte er fich gegen bas uralte gefreite Gotteshaus bie außerften Bebruckuns gen, es follte baffelbe auch, unter ber ju erwartenben Genehmigung bes beil. Stuhls, als beffen und ber trier's schen Kirche öffentlicher Wiberfacher ertinguirt, und ein Seminarium generale totius provinciae barque fundirt werben, und um biefes Borhaben zu erleichtern, bat ber Rurfurft "ben Abbt und Convent jum ergerlichften diffamirt, und ausgeben, sie sein Bauberer, communiciren alle Zag mit bem Teufel." Der Entwurf mußte jeboch aufe gegeben werben, ba ber Rheingraf Otto Ludwig von bem Konige von Schweben bie fragliche Abtei als Donation empfangen batte. Dan fab fich alfo genothigt, fich mit ihm zu verftandigen, es murbe eine Theilung von ben fammtlichen Gutern ber Abrei vorgenommen, nachbem ihre Dorfer Fell und Dber-Emmel, um eine vorgebliche Biberfehlichteit ber Einwohner ju beftrafen, mit Feuer und Schwert heimgefucht und beinabe ganglich nieberges brannt worden waren. Seinen Anthell an bem Raube hat ber Rurfurft alsbald bem fotern'ichen Familienfibeis commis einverleibt. Das Schickfal ber Abtei St. Maris min mußten viele andere Rlofter und Rirchen im Lande theilen; bas Stift St. Paulin mit ber Rirche und ben Curien ber Chorherren wurde rein ausgeplunbert, bas Frauenklofter an ber Lowenbrude bei Erier, mit ber St. Belenentirche, bis auf ben Grund eingeaschert, St. Stephanstapelle, unter ben Stufen von St. Simeon, in ein Beughaus verwandelt, St. Niclasenfirche an ber Mofelbrude ale Sauptwache gebraucht. Bie fomerglich aber

bas Bolt bergleichen an feinen Beiligthumern verübte Frevel empfand, ihm blieb, in ber eignen Bebrangniß, taum bie Beit, viel weniger ber Muth ju flagen. Seufzer und Thranen wurden als offne Emporung bestraft; ber gerings ften Bogerung in ber Entrichtung ber unerschwinglichen Steuern folgte militairische Erecution, Ginthurmung, Berbannung. Einzelnen vermöglichen Personen murben burch turfürstliches Sanbichreiben unermegliche Summen abges fodert; Die Amter, nach Maggabe ihrer Ausbehnung, ju 20 - 30,000 Thir. tarirt, mußten, gleichviel auf meldem Bege, biefe Betrage, und außerbem bie regelmäßigen Steuern aufbringen, ju welchen ber gandtag vom 18. Dai 1634 "ben 11 ten Theil von allen machfenden Beinen und Aruchten und allem anbern Gewechs, besgleichen ben 24 ten Pfenning von allem, was in unferm Ertififft und Churfurstenthumb, es fepe an Beinen, Fruchten, Biebe, bruden und naffen, und allen andern fahrenben Bahren und liegenden Gutern vertaufft wird," bingugefügt batte. Benn aber ber Born bes Rurfürften fcmer auf feinen Unterthanen laftete, fo zeigte er, perfonlichen Beziehungen bienftbar, fich nicht minder als ben erbitterten Beind ber Religion, Des Reichs, benen er eine Stute ju fein gelobt batte. Gine Menge ber Nichtswurdigkeiten im Rleinen, bie Richelieu ober feine Agenten auf teutschem Boben verübters, hat ber Rurfurst von Trier ersonnen, und burch seine Gesandten in Paris, den P. Otto von Genheim, Dominitanerorbens, angebracht. Der namliche Genheim follte ibm auch als Werkzeug bienen, um ben Kurfurften bon Coln babin ju bringen, bag er ben Schut Frantreichs anrufe. In biefem Falle hoffte man, die geiftlichen Fürsten alle von der Liga, von dem Kaifer absondern gu tonnen. Die in Coln angestellten Berbandlungen führten jeboch ju feinem Resultate, und auf ber Rudreise murbe Dtto von Genheim, feit Rurgem Bifchof von Azotus und trier'icher Beibbischof, von ben Spaniern aufgehoben, und nach ber Festung Julich gebracht, bem Rurfurften jum bochften Rachtheile. Des Beiftanbes bes umfichtigen Rathgebers entbehrenb, überließ von nun an Philipp Chriftoph fich ohne Rudhalt den Eingebungen feiner Leiden= Schaftlichkeit. Durch Spruch vom 22. Det. 1633 murbe erfannt, "baß Johan Bilhelm haugmann von Namedy, Carl, Emric, Bilhelm von Metternich, ihre Gebrubere, Anbang und Complices insgemein, und ein jeber absonberlich sich ihrer geistlichen Beneficien und Pfrunden, famt baraus entsprieffenden Emolumenten und Gintombften , Leben , und Aigenthumbegutern , Renthen , Binfen, Gefallen und allen anbern Privilegien, Gnaben, Freybeis ten, Rechten und Dbrigfeiten, imgleichen aller Dienften, Officien und Amptern, wie auch Schoffen:Rathe und Amptestellen, Burger:Bunfft-incolatus und anderen Rechten respective selbstverlustig gemacht, und entsett, beroselben Versohnen in gefängliche Safftung zu nehmen, und
alsban ferner gegen sie nach Ausweis ber gemeinen befdriebenen geift: und weltlichen Rechten, bes hochverponten Landfriedens, peinlicher Salfgerichts: Ordnung Caroli V. und anderer Reichs: Conftitutionen, ohne einigen weitern Proces, Gericht und Richter exemplariter zu verfahren." Durch ein ferneres Publicandum, 9. Dec. 1633, murbe I. Cucpil. b. 29. u. R. Dritte Section. XXIII.

ben Domherren aufgegeben, am 9. Marg 1634 bie Bahl eines neuen Dompropften vorzunehmen, und die brei er-ledigten Domprabenden zu besethen. Die Dompropftei insbesondere sollte baju bienen, um mit bem Geschicke bes allgewaltigen Ministers Lubwig's XIII. Die Butunft bes Kurfurften unaufloslich ju verflechten. Bereits batte er ben Cardinal "Richelieu jum Condjutor ju Speier postuliert und angenommen. Und ist ber von Duren uff Rom um die Confirmation ju sollicitiren abgefertigt, und bie spesa und andere Rothwenbigfeiten von bem Card. Richelieu in secreto und zwar anfangs 1000 Eronen bergeben worben." Das Geschaft begegnete aber in Rom unerwarteten Schwierigkeiten, um biefen in Bejug auf bas gleiche Borhaben wegen ber trier'ichen Inful auszuweichen, follte bie Dompropftei bas Mittel werben. Mit ihr bekleidet, konnte Richelieu ohne Anstoß von bem Rurfürsten zu seinem Coabjutor angenommen werben. "Der Carb. Richelieu hat auch bieselbe Dignität (bie Dompropftei) acceptiret, bem Churfursten hochlich bafür gebandt, und bem Churtrierischen Bephbischoff Bollmacht und Gewalt überschickt, in feinem bes Carbinals Ramen ju apprachendiren." Sorgfaltig mar ben Capitularen bie Berhandlung über bie Coadjutorie verheimlicht wors ben; mas aber mit ber Dompropftei gefchehen, mußte auch bem Rurgfichtigften bie Augen eroffnen, mahrend gugleich ber Fortgang ber taiferlichen Baffen gemiffes Berberben allen Unhangern bes Reichsfeinbes verhieß. Das Appellationsinstrument vom 24. Dec. 1634 nennt nicht nur die gewöhnlichen Comparenten, ben Dompropft Susmann und die Metterniche, fondern fammt ihnen, ben Dombechant von Metenhausen, ber so lange in bes Kurfürsten Sand ein fügsames Bertzeug gewefen, ben Obercorbischof von Ely, und noch andere, auf welche haupts fachlich ein Erlaß bes Runtius vom April 1634 gewirkt ju haben icheint. Darin mar bei Strafe ber Ercommunication unterfagt, die angeblich erledigten Pfrunden ans berweitig zu besethen. Berlaffen von feinem Domcapitel, in offenem Bermurfniß mit feinem Bolte, wie mit bem Reichsoberhaupte, konnte Philipp Chriftoph nur auf die Sewalt, die eigene und die ber Bunbesgenoffen, Rechnung machen. Wie unheimlich fich ber Schwache in Gefellfcaft bes Starten zu finden pflegt, davon hatte er bereits mehrmals bie Erfahrung machen muffen. Auf dem Chrenbreitstein gebarbete sich la Saludie als ein bochft zus bringlicher, rudfichtelofer, gewaltthatiger Befchuter, in Paris aber waren alle Bemubungen, für ben Unertraglis den einen vernünftigen Rachfolger ju erbitten, fruchtlos, bis bag Feuquières, ber gewandte Unterhandler, welcher alle gaben ber über bas bethorte Teutschland gelegten Schlingen bielt, von feinem Standpunkte aus die Bedeus tung eines Dieberftandniffes mit bem Rurfurften von Trier ertannte, und fich bie Ermachtigung verschaffte, bei bem trier'schen Sofe einen militairischen Agenten zu bes ftellen, geeignet bem ungeschliffenen Commandanten auf Ehrenbreitstein ju imponiren, ben Aurfürsten aber ju beauffichtigen und in ber Anhanglichkeit ju Frankreich ju bestarten. Bu foldem Posten, mit welchem ber Dberbefehl über alle in bem Ergftifte gerftreuten frangofischen

Bruvven verbunden war, wurde Karl von Lameth, Baron von Buffp, Mestre-descamp und Inhaber eines in Trier lies genden Infanterieregiments, berufen; ihm tann auch das Beugniß nicht verfagt werden, daß er wenigstens in seinen perfonlichen Beziehungen zu bem Aurfürsten Dag und Biel zu beobachten wußte, wenn er gleich in einem Schreis ben vom 15. Mai 1634 gegen Feuquières außert: "La vôtre du 10. me fat hier rendue, qui me continue la connoissance, que j'avois de la prudence et bonne conduite des agents de M. l'Electeur de Trèves; ce sent les députés que j'ai à gouverner, avec un maitre beaucoup plus extravagant que ceux, dont vous m'ecrivez, vous assurant que j'ai plus de peine à retenir de decà leurs bizarreries vers nos voisins que toute autre chose." Der frangofische Sof wollte namlich, wahrend er von Tag ju Tag feine Ufurpationen weiter ausbehnte, fo lange wie moglich entschiedene Zeinb: feligfeiten vermeiben, jugleich aber auch alle Bilfequellen ber occupirten Begirte zu ihrer Bewehrung verwenden. Eine folche gogernbe Politit war aber ben Reigungen bes Rurfurften burchaus juwiber. Buerft "verband er fich mit Pfalegraff Lubtwig Philips zu Simmern bahin, bag beffen und feine, bes Churfurften, Unterthanen bem rauberischen Gefindlein, fo sich unter Spanisch und Rep-Ber auch Colnischen Larven zusammenschlagen, begegnen mogen. Laget auch feinen Unterthanen zu und befilcht benselben, daß sie fich der Rengerlichen Larvisten und Ennbteverberber bemechtigen und entledigen mogen und damit nit gefrevelt haben follen, oder aber Ihme dem Churfursten liebern und deswegen ansehnlichen Recompons gewärtig fein follen. Dann die Kepferliche, Spas nifche und Metternichische weren nur instrumenta gum Rauben, fo bie Schwedische mit ben haaren berbengieben, und wurde die gange Arierische Religion und Region nun jum brittenmahl in ber Schweden Sand fteben, mann nit ber Konig in Frankreich abermahl motu proprio Ihme assistiert, und würden es so bald weder Kep: Ber, noch Spanien, vielweniger die ellende excommunicirte von Metternich gurecht bringen tonnen." In bem Patent vom 15. Sept. 1634 heißt es: "Die Spanische umb confoederirte rauben, plundern und morden im Erzstifft Trier unter bem Mantel und practent Keps. Maj. Es folle fich teiner instunftig weiter unter Repf. Ramen und Titel verführen lagen, und fo lange bie Repf. Maj. nit mit bem Reich verglichen, und ben Reichs constitutionibus gemeß genugsame Caution gethan, mit ben Revferlichen nit einlaßen, fonbern zu ihrem von Gott vorgesehten Chur und Landtsfürsten und der Konigl franhofischer asseistenz fichers vertrauen und Buflucht bieben fuchen." Auf das Gerücht von dem Anzuge einer kaiferlichen Armada "bat der Churfurft feine Unterthanen auffgebotten, und erinnern lagen, alle vor einen Mann bev Ihme und der frangblischen assistentz standhafftig zu Reben, Mann por Mann von 18 bis 50 Jahren fich ju Ihme zu schlagen und ihr Saab, Guth, Beib, Kinder, Leib, Leben, wie auch feine, bes Churfitten auff bas heuptsperechte intention, religion and region bis auff ben duffenifen Blutstropfen beiffen au netten und der ich

Das Schwinden dieser Besonanië, ber Rort: gang ber Bewaffnung im Banbe, floften bem Aurfürften folche Zuversicht ein, daß er sich nicht weiter entblobete, gegen die Spanier an der westlichen Grenze angriffsmeise zu verfahren. Abermals wurde er bei biefer Gelegenheit als ein muthwilliger Knabe von Lameth behandelt (Schrei: ben vom 15. Mai 1634); faum fonnte seine erzwungene Willenlosigkeit in dem Vertrage vom 26. Aug. 1634 beutlicher hervortreten, worin Drenftjerna die Festung Phi: lippsburg ben Frangofen überlieferte. Es ift nicht zu bezweifeln, daß der Rurfürst bergleichen Geringschabung nach Bebuhr empfunden habe; wie lebhaft aber auch fein Ingrimm fein mochte, die Ereigniffe an ber Donau, Die Schlacht vom 6. Sept. 1684, erlaubten ihm nur ben einzigen Gebanten an feine Gelbfterhaltung. "Singegen ift ber Churfurft fehr forgfeltig, damit ber Schweben Macht nach ber Rorblinger Schlacht mit gar und zumal gertrennt werde, fagt in einem concept sub manu propria. In dieger Stundt thun herr Cantlar Drenftern, Pfalt Pirdenfeld, 3wenbruden und Carbruden ire gange Soffnung uff Frandreich und Erier fegen, bag nit bie conjunctur mit bem binterlassenen Rest bes Cardinalis Infantis, Manffeldt, Neuburg und Offa im Erbstifft Trier über die Moßel seten. Ber Trier ift alle menschliche Anstaltung beschen, daß passage baselbft verbindert. und ift nit wenig, baf sein gang tanbt bamit in Gefahr gesett wirb." Auch in Bewaffnung des Landvolks gab fich eine Berdoppelung des Cifers ju erkennen, wiewol er nicht die gehofften Früchte trug. Die junge Mann: schaft pflegte namlich, wenn fie taum einerercirt war, ans ftatt bie Scharen bes Reichsfeindes zu vergrößern, in bas Luremburg'sche zu entweichen, wo fie mit offenen Armen in den Gold bes Domcapitels aufgenommen wurde. Denn feit Aurzem ließ biefes auf ber ganzen Grenze die Erommel ruhren, gleichwie es für Errichtung von vier neuen Regimentern Bestallung ertheilte. Bon ber großen Beranderung in ber Stellung ber kriegführenden Rachte, von ber fleigenden Feindschaft ber Eingebornen zeugt ein Schrei: ben Lameth's an Feuquières vom 24. Marg 1635. Rruber waren bie Drangfale ber Proving, bie Klagen, welche ber Lanbesberr Darüber führte, feiner Ermannung gewar: bigt worden, jest erhob fich Lameth mit Lebhaftigfeit ges gen bie von ben Beimarischen vorgenommene Occupation ber Amter Balbened, Balbenau und Berncaftel, und ins bem er seinen Beeten gur Betraftigung eine von bern Aurfürsten empfangene Beichwerdeschrift beilegte, fügte er bingu: "vous jugerez jusqu'à quel point il est ontré. Outre des religieuses enlevées, l'on prétend loger en sa propre maison, dans laquelle il batit encore tous les jours, qui s'appelle Dagstuhl. Vous savez. Monsieur, que non seulement il a occasion de trouver étrange, que l'on loge dans les seuls lieux qu'il a conservés, mais en sa propre maison, contre les termes exprès de ses traités. Je vois peu de moyens de ressurer son esprit, et le maintenir dans l'assiette que l'en m'a commande de le mettre, si vetre prudence ne pourvoit en ce rencentre; ce qui me fait envoyer vers vons, dant au bout de mes

Anesses." Arnquières, in feiner Entgegnung, meint, bet Aurfürft werde fich bernbigen, in Betracht ber burch bie frangofisch = weimar'iche Baffen bewirkten Ginnahme von Speier, und bag babei einer feiner erbittertften Gegner, ber Dberft von Metternich, in Gefangenschaft gerathen sei. Feuquières' Schreiben ift vom 25. Darg: Bon ferne fonnte er, konnte fein Correspondent nicht abnen, was in bem Laufe ber nachsten Stunden ihrem Aurfürsten bevors ftebe. Philipp Christoph hatte sich, um den Collisionen mit Lameth und la Salubie auszuweichen, nach Trier gewandt. Bon einer ftarten frangofischen Besahung umgeben, beschäftigte er fich mit ber Berftartung ber Festunges werte, mit Magregeln gegen bie Berbachtigen, ohne ber brobenden Bolte, Die gang in feiner Rabe aufzog, im Minbeften zu achten. Der Statthalter zu Luremburg, Graf Chriftoph von Oftfriedland, batte gu Bafferbillig 600 Reiter und 600 Fußtnechte zusammengezogen; bas Fugvolt wurde am Abend des 25. Marz eingefchifft, die Reiterei folgte zu Banbe, und die gefammte Dannschaft war gegen vier Uhr Morgens vor Erier verfammelt, fobaß fofort ber Angriff beginnen tonnte. Die Frangofen, obgleich überrafcht, leifteten hartnadigen Biberftanb, "tonbte aber nicht helffen, muften mit dem Schwerdt ihr Leben mehrentheils jum Ende bringen." Der Oberft Maillard, Sarl von Metternich, ber ebenfalls einen Dberften vorftellte, und ber Graf von Oftfriesland eilten, mabrend fich ihre hauptmacht auf bem Markte ordnete, dem Dalafte ju, Maillard fturmte gradezu in bes Rurfurften Gemach. Dieser hatte ben einzigen D. Bruerius um sich. "Bon tauf. auch bes Konigs in Sispanien Maj.," sprach ber Oberst, "bin ich abgefenbet, Ew. Churf. In. zu beschirmen."— ,Wer send Ihr?" fragte der Kurfürst. "Ich bin der Secretarius Maillard; weilen Ew. In. neulich geschworen, bag wenn Sie mich ertappen, ich an ben Galgen follte gehangen werben, habe ich hiermit mich ein= stellen wollen." Borauf ber Aurfürst turzweg geantwor= tet bat: "hab Euch noch nicht gerufen." Der von Det: ternich mit verbundenem Kopfe trat bingu, fagend, "tomme Eminentissimum zu bedienen," welcher aber sothaner Dienste feineswegs ju begehren ihn versicherte. Dienste teineswegs ju begehren ihn versicherte. "Sage Euch beinebens, und allen benjenigen, so in eurer Gefellfoaft mich in meinem Palaft überfallen, bag 3br, ob solcher Bergewaltigung, de facto excommuniciret sepb." Bollte auch feine rationes fortsehen, es baben aber Detternich und Maillard ihm ihre Degen auf bie Bruft ge= fest, und dazu geschrien, "Ew. In. geben fich gesangen, wir meynen es ernftlich," worauf er nach etlichem tergis verfiren und entschuldigen, gesagt: "wolan tann es bann nicht anders fenn." Die Quartiere ber Frangofen und der Palast wurden rein ausgeplundert, die Plimderer erzeigten fich in bem Palaste so emfig, baß fich ber Rurfürst bes Spottes nicht enthalten tonnte: "ben Rod werben fie mir hoffentlich auf bem Leibe laffen." Einen besondern Eroft hat er auch in feinem Unglude gefunden, baß seine gegen die pacifragos et irruentes in personam Deo sacratam geschleuberte Ercommunication von Gott propter justitiam mit fo fichtberlichem Effect gebilligt worben, daß Karl von Metternich, "nachbem er bei

wehrendem Einfall uff ber Bruden vom Pferbt gefturst, an dem Kopff und Schlaff verlett, fo wenig als ber Graf von Embben (Offfriesland), ductor exercitus, und andere, fo fich an ihre Churf. In. und ihrer Rirchen vergriffen, bas Jahr nit überlebt; bie Reuteren aber, welche bas sacrilegium begangen, im erften Feldjuge, fechs 2002 chen hernach, ben Auen erfchlagen worben, und alba ihren Rirchenraub verlohren, und alfo theuer genug gahlen muffen." Als der Sieg genugsam gefeiert, die Beute verstheilt war, wurde der gefangene gurft am 4. April (25. Mara) 1635, lediglich von einem Raplan, zwei Cbelfnaben und bem Rammerer begleitet, abgeführt, um für turge Beit zu Luremburg auf der Festung zu verweilen, bann seine unfreiwitige Reise weiter, nach Ramur, ter Bueren und Gent auszudehnen. Aller Orten wurde er mit ben feinem Range gebubrenben Feierlichkeiten, ju Ramur mit bem Selaute aller Gloden empfangen. An feiner Tafel maltete ber gange Uberfluß einer toniglichen Saushaltung, er fonnte fich jedoch nicht entschließen, bavon gu genießen: er ag nur von ben wenigen Spelfen, bie ber Rammerer fur ihn bereitete. Denn er traumte von Bergiftung, wie aus seinem Schreiben an Cameth, d. d. Gent, 7. gebr. 1636, ersichtlich ift; ba fpricht er von fortwährender Lebensgefahr, und wie man ibn bald von dans nen weg, ber Ronigl. Daj. in Frankreich ju Defpect, uns ter Borwand eines Reichstags ober Convents, mitten burchs Reich, aber zum Tobe führen werbe; "undt bleibt mir nichts mehr benn ber Tobt übrig. Auch bie ftrenge Beauffichtigung von Seiten ber fpanischen Bachen belaftigte schwer ben alten herrn. Der Kinberftube und ihrer Freuden sich erinnernd, klagte er dem vertrauten Rammerer: "oft hat meine Mutter mir erzählt von den vierzehn Schutengeln, welche einem jeben Kinde zugetheilt, und wie die einen bes Dunbels Saupt, andere die Fufe, andere bie Seiten beschirmen; fast will es mir vortommen, ale hatten biefe Spanier Die Engel in ihrem Dienfte bei mir abgelofet. Des weiß ich ihnen wenig Dant." In ber hoffnung, hiermit feine Freiheit zu ertaufen, trat ber Aurfurst bem prager Frieden bei, und verfehlte bet kaiferliche Sof nicht, die bei ihm eingetretene milbere Stimmung ju benuten, um ibn auf eine glimpfliche Beife aus ben Nieberlanden, wo ihn festzuhalten, es an jebem Bormande gebrach, nach ben Erbstaaten zu übertra: gen. Er wurde baber eingelaben, bem Rurfürstentage in Regensburg, 7. Aug. 1636, beiguwohnen. Die Reife ging von Gent aus, berichtte bas trier'iche Gebiet, und richtete fich ferner gegen Main und Donau. Bu Donauwerth, in der Abtei zum beiligen Kreuz, wurde in der Allerheiligennacht bem Kurftirften von Alons de Gonzaga, bem Unführer ber ihm beigegebenen Bebedung, eröffnet, bag er, als Gefangener bes Raifers, nach Ling gebracht werben folle. Betaubend traf biefe Mittheilung ben Rurs fürften: er hatte gehofft, auf bem Rurfürstentage entwes ber die Bahl eines romifchen Konigs ju hintertreiben, ober aber burch feine Bitwirkung ju einer aufrichtigen Berfohnung mit bem Erzhaufe gu gelangen. Er wußte nicht, bag man in feinen ju Erier binterlaffenen Papieren ben von ihm ausgehenden Borfchlag, bei ber nachften

Bacang bem schwachen Saupte Lubwig's XIII. die Kais ferfrone aufzuseben, gefunden habe. 216 ber burch Gonzaga's Borte bervorgerusene Sturm einigermaßen bes schwichtigt war, wurde die Reise über Regensburg fortgefest: "Der Churfurft begehrte etliche ju Regenspurg perfonlich anzusprechen, ift aber ganglich abgeschlagen morben, wie nicht minber bes regierenben Domcapitels Abgeordnete mit bem Gefuche, bei ber Konigsmahl bas Stimmrecht des Rurfürsten ausüben zu durfen, abgewie: fen wurden." In Donauftauf übernachtete Philipp Chriftoph, und verfehlte er nicht anzumerten, bag es biefelbe Racht mar, in welcher die Rrantbeit bes Raifers jum Ausbruche fam. Er verlebte bierauf einige traurige Monate in Ling, bann refcribirte Raifer Ferdinand III. am 3. Marz 1637 an ben Landeshauptmann zu Linz, ben Grafen von Ruffftein: "Nachdem der Nuntius apostolicus im Namen ihrer Pabstlichen Beiligkeit ben uns an= gehalten, bamit beroselben als judici competenti ber auffm Schloß zu Ling arrestirte Ergbischoff und Churfürft zu Trier überantwortet werben wolle, als haben wir in fein Begehren billig gewilliget, bevehlen bir barauff, baß bu unverlengt gedachten Churfursten ihme Nuntio apostolico consignirest und überantwortest, zugleich auch bemselben benjenigen Bevelchshaber fambt benen Golbas ten, so ihme Churfursten bisbero zu feiner custodie verordnet worden, in sein Nuntii Gelob und Jurament fols der gestalt übergebest, bag fie auff beffen Bevelch mehr: gebachten Churfursten vermahren, feiner anderer Ordinantz nicht parirn, sondern dasjenig thun und verrichten follen, mas er ihnen wegen feiner ficherer Bermahrung ichaffen werde." Schon glaubte fich der Kurfurft lebig, fcon batte er, Ling, 17. Marg 1637, behufs feiner Rudreise einen Bechfel auf 6000 Thir. von bem Domcapitel verlangt, als unerwartet ber Befehl eintraf, ihn nach Bien zu überbringen. hier begann fur ibn, Ausgang August 1637, eine neue Reibe von Turbationen, Querelen und Krankungen; man habe ihn, versichert Philipp Christoph, mit ewigem Gefangnisse, mit bem Tobe bedrobt, es sei auch in sein Quartier die Contagion eingebrungen: ungezweis felt ift, bag es zu Beiten bem fleinen Saushalte an bem Rothigen gebrach; benn febr unregelmäßig floffen bie für ben Unterhalt bes Rurfurften ausgesetten Gelber, 1000 Thir. per Monat, wovon 3/3 burch das Erzstist, 1/2 von wegen Speier zu entrichten war. Aber bie Com= munication mit feinen Stiftslanden batte man ihm nicht ganglich abzuschneiben gewußt, und aufmerksam verfolgte er ben Gang der Ereignisse, und die gewaltige Umftim-mung in der offentlichen Meinung, die eine Folge ber unsäglichen, mit bem Provisorium auf die Unterthanen getommenen Bebrudungen war. Dag Biele ibn febnlich jurudwunichten, mar ihm tein Geheimniß, und die Befriedigung biefes Bunfches fuchte er burch alle ihm gu Bebote ftebende Mittel ju beforbern. Um 18. Juli 1640 appellitte et a Caesare et Electoribus male informatis an ben Raiser, ben Reichstag und ben beil. Bater, indem er jugleich eine Ercommunicationssentenz gegen bas Domcapitel erließ, motivirt auf ben Umstand, daß bie provisorische Regierung nicht in bes Kurfürsten, sonbern

in bes Capitels Ramen bestellt worben. hierburch follte bie Berwirrung in bem Lager ber Gegner, welchen die Unzufriedenheit bes niedern Klerus genug zu ichaffen gab, gesteigert werden, auch fagte fich ber Chorbischof von Elt, von Gewiffensbiffen ergriffen, von aller Theilnahme an der provisorischen Regierung los. In der Bestellung eines Coadjutors meinte bas Domcapitel einen Ausweg für seine Berlegenheiten zu finden, allein ben darum vernommenen Borfcblag wies nicht nur ber Rurfurst mit Berachtung ab, sondern ließ ibn auch, ale ein von ben Gegnern ausgehendes Anerkenntniß seiner Legitimitat, veroffentlichen. Es wurden von dem an auf vielen Punkten des Kurstaates die von dem Gefangenen ausgebenden Befehle als die allein verbindlichen angeseben; um feiner Durftigfeit ju fteuern, murben Gelber gesammelt, allein bie burch ihn angesetten Beborbe nwurden von bem Bolfe anerkannt, fodaß die bobern Beamten gezwungen maren, fich aus bem Gefangniffe Bestallung zu erbitten, gleich= wie Philipp Chriftoph ftets fortgefahren batte, geiftliche Dignitaten und Pfrunden zu vergeben. Die Partei im Domcapitel und im gande, welche entschieden die Reftaus ration bes Rurfurften munichte und betrieb, batte, wie gu erwarten, bei Frankreich ihre Sauptstuge gefunden; von Paris aus wurden die Unterhandlungen mit dem faifer= lichen Sofe, mit bem beil. Stuhle geleitet, und burch bie Schlacht bei Rocrop, die Einnahme von Thionville febr geforbert. Mit ben Domcapiteln von Trier und Speier hatte sich der Rurfurst gewissermaßen verständigt, und eine faiferliche Declaration vom 21. Mug. 1643 stellte bie Puntte feft, auf welche bas bereinstige Abtommen gegrunbet werben follte. Die größte Schwierigkeit bot bie von bem Kurfürsten bem Domcapitel und den Unterthanen, vorzüglich dem Dompropfte husmann und ber Familie von Metternich zu bewilligenbe Umnestie. Dit aller Racht sette sich Philipp Christoph gegen diese Bumuthung, die vernünftigften Borftellungen, beren ungablige bei ibm ein= gingen, fruchteten nicht, bis ber Blid auf bie mankenbe Gesundheit Urban's VIII., Die Aussicht, an deffen Stelle einen ben Intereffen Franfreichs abgewandten Papft gu erbliden, ben bis babin unüberwindlichen Eigenfinn brach. Um 14. April 1644 gab der Raifer eine zweite Declaras tion über die trier'iche Angelegenheit, am 27. April ließ der Rurfurft bie verlangte Umnestieacte ausfertigen, am 30. Juni murben ihm bie Foberungen bes Domcapitels, gleichsam eine verspatete Bablcapitulation, vorgelegt. Da= ragraphenweise ftritt er fich barum, feiner hartnadigfeit leisteten die Botschaften von dem Riesenkampfe bei Freis burg, von dem Falle von Philippsburg und Mainz, vortrefflichen Borfdub, fodaß ber taiferliche Sof ju bem alten Entwurfe, bem Rurfurften ben Erzberzog Leopold Wilhelm zum Coabjutor zu geben, zurudkehrte. In bieser Stockung erfolgte von Seiten ber franzosischen Gefanbtichaft ein entscheibenber Schritt: fie verlangte, als unerläßliche Ginleitung bes Reichsfriedensgeschaftes bie Restitution ihres Schublings, 4. Dec. 1644, mabrent ber neue Papft, Innocens X., um auf ben Rurfurften gu wirfen, beffen vollständige Auslieferung bei bem wiener hofe beantragte, und in Bologna Unstalten treffen ließ. · dafelbst, bis zam allgemeinen Frieden zu verwahs "eiben Mittel vereinigt wirften, und am 20. 'e der Papst Innocenz an seinen Run-Melzi, den Erzbischof von Capua, ichen Inhalts erlaffen: "hacnbis, neque coram te rum A. E. quidmod ille juxta st," und ١. ng ifete .: bans n, bis em Rais langfame angutreten. ..e, um sic Baften zu bes 3 ein, wo ber entgegenfeben-. einer Reihe von vielen wohlgemein: im feines Beifalles: ele, mit welchen bie Freude über bie Rud: .. Johann Chryfostomus, ach bie Nachbarn an ber uber Raifer und Reich er-. Der in biefer Abficht ges . das Bruftbilb bes Konigs; aristianissimus. Rev. Tu-. Frankreich, in behrer Frauen-:: ften Stab, Sowert unb Schilb, : Bappen bezeichnet. Im Abschnitte Trevirensis - In Integrum re-... Bortheilhaft ichien bie zehnjahalten Berrn Gemuth eingewirft zu feiner berbufterten Stimmung ließ fich ...le und jebe burch Leutfeligfeit und Bulb nicht verkennen, bie Argwohnischen fogar er hoffnung eines bauernben Friedens bin. , daß ber Rurfurst burch Sanftmuth nur bie . ochsten Gewalt in allen ihren 3meigen wieberum

.: werben, fich babe erleichtern wollen, fei es,

Anblid feines Landes und feines Baufes, bes uns

ben Elends, feinen Born entflammte, gewiß ift, bie Bekehrung in ihren Birtungen gar vorübers

ib gezeigt bat. Daneben maren bie perfonlichen Be-

ungen, die gamilienintereffen biefelben geblieben. Die

errichaften Binnenburg und Beilftein wollte Philipp

missbet verlangte er als Erbe feiner 1619 verftorbenen

Muhme, Maria Elisabeth von Sotern, Die Berrschaft Spurtenburg, und aus einem abnlichen Unspruche bie bes deutende herrschaft Bruch, bei Bittlich. Den in Folge ber Anschläge Susmann's und ber Metterniche erlittenen Schaben an Band und Leuten berechnete ber Rurfurft gu gebn Dillionen; um zwei Tonnen Goldes follte bas Ris beicommiß, um eine Tonne Golbes bas Philippinifche Bofpital verfurgt worben fein; bas bei ben Rellnereien vors gefundene Deficit wurde zu 200,000 Thalern, welche in Beftechungen bei bem taiferlichen hofe aufgegangen fein follten, angegeben. Außerbem empfand Philipp Chriftoph Die über feinen Liebling, ben Suben Baruch, und über mehre Rathe verbangte Berfolgung fcmerglich, und nicht verzeihen, viel weniger vergeffen tonnte er, daß fein Repot, ber Bandhofmeister, Johann Reinhard von Gotern, unter bem Bormande eines Majestatsverbrechens eingefertert, feiner meiften Guter beraubt, und gezwungen worden war, burch Erlegung von 30,000 Thalern die ihm anges brobte Tobesftrafe abgutaufen. Bereits am 9. Gept, 1645 ließ ber Rurfurft burch bas Officialat ju Cobleng eine Gentenz ergeben, worin ber über ben Dompropft Susmann verhangte Bannfluch bestätigt und erneuert wurde, weil er bie ibm verheißene Amneftie, burch Demuth ju gewinnen, verschmabe. Diesem harten Spruche ftellte ber Angefeindete am 2. October eine Protestations, und Appellationsschrift entgegen, worin er bestritt, bag übers baupt eine Ercommunication gegen ibn ergangen fein tonne, ben Kurfürsten als feinen Lobtfeind, als einen gewissenlosen Berleumder darftellte, und die Frage aufwarf, wie ein Rirchenfurft, ber beinahe ausschließlich von atatholifchen Rathen umgeben fei, und bei jeder Beranlaffung bie Kirchengesete gu übertreten pflege, überhaupt biefe Befete anrufen burfe. Dergleichen Sprache batte ber Rurfurft noch taum vernommen, ale er um ihretwillen aller beffern Borfate, aller feierlichen Berbeigungen vergeffenb, nur bie Befriedigung feines Racheburftes suchte. Er ließ am 10. Nov. 1645 bie Appellationsschrift ju Cobleng, auf St. Florinsmarft, burch ben Rachrichter verbrennen, bann begab er fich in Gile nach Trier, um bie Overationen einer von Turenne geführten frangbfifchen Armee ju unterfluten. 3war batte ber Generalgouverneur ber Rieberlande am 15. Rovember ben Befehl für bie friedliche Raumung von Trier, Pfalzel und Grimberg ertheilt, allein ber Rurfurft berechnete lediglich ben Schres den, ben bie Entwidelung einer imposanten frangofischen Streitmacht unter feinen Gegnern verbreiten wurde, und beshalb mußte bie alte hauptftabt nochmals bie Schred. niffe einer Belagerung, ber Kurftaat bie Drangsale eines Durchzugs erleiben. Erier war seit ben ersten Tagen bes November von ben Frangosen belagert, bas Eintrefs fen bes Rurfurften, indem es bie bisher von ber Burgers icaft mannbaft unterftutte Befahung auf ihre eignen Rrafte reducirte, ließ ben fpanischen Gubernator, Grafen von la Bergne, bie Unmöglichkeit eines langern Biber: ftandes einsehen; er capitulirte, und ber Kurfürst hatte ben Genuß, unter bem Schube frangofifder Bataillone in ben Bauptsit feiner Berrichaft wieber eingeführt gie werben. Bas bierauf zwischen ibm und bem feinblichen

to be designed to the second THE PROPERTY AND P W 500 28 500 THE PERSON NAMED IN Lee year, -\* ----F. -5-# 4. B The second secon American September 1997 (1997) and the september 1997 (1997) and t We have the first the firs And the second s AND WATER STREET, STRE Water with the fact of the same with the sam The state of the s The property that the state of ter ferrit The state of the s E Colle F.H Here the state of A CHILDREN FOR THE SECOND PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA E = 10 E GOMENT A concess for the law of the formal to the second of the first transfer to the first transfer to the first transfer transfer to the first transfer the state of the s A Company of the State of the S the state of the s Charles of the state of the sta Barrier Marie to the way the first of the fir THE STATE OF THE S Man they work as a feet of the first of the terms of the Bearing Bay Land Actually in married acceptance of the first first of the second of the s The state of the s THE PARTY OF THE P E ... BACT LE LINE BY CHIEF COME OF THE COME OF by the America for theoring the this election electricity, there were to the second to on A now you have you weeting for Mr. Charles conferred their Service and the service of the servi part & 1 Windows We enamed from to Major various large to proceed to 19 for the process of the process of the section of the s CALCA DIE LA SANCE DINA DE LA CALCADA DE LA part & 1 Processes M work provide the love derivery por our pro-servers. An existe 1911 Had been as her segment por our page Commercial of the second flifth sorm prise of the b landstand the segment fraction of the segment fraction as taming this lim told determined to propose the segment fractions as the segment for the segment for the segment of the segment o Ingras, An arriva firit was post as the sample. I program a full on Armine Anna as Lamps fire I am said derived a program de transmital of the fail derived de said derived and the fail of the fail derived, de Roy in America, de Roy and the fail of the transmitted of the said derived the transmitted of the said the said derived (a) China Chan Select Inch THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STATE th, top to the state Court of the state of t to the first a mount in hutter as vermall dark is the comment of the annual time and the property that any sale of the comment of the annual time and the comment of the annual time and the comment of t till, too the form with the first of the fir State of the state to minificial and any anith the agree the anith the second comments and a submitted the second and a submitted of the second and s Gharfire mittend France, and Scient Time in a College Consist, in the Charles and the College Consists and the College Colleg the sea security of the second second of the second vie Octahr censit, in ihrer Charf. Conden felde das Gant finder felde das Gant finder. Conden felde das Gant finder felde das Gant finder felde das Gant finder aber aus Gatigleit der Group Arter aus Gatigleit der Group Gatigleit der Gro the an arguet linging lay voult denses, on qualities process lobten, und Frankreich com omi Camp ohne Activation aus Gétigkeit der Gron ohne Activation compensation und ihrem Ergfisse wiedergebracht, und als Macker rich deuts Activation aus Activa Second and that und threm Graftisst wickergebrocke, and als manuscrive some second vivenels, sampt ben Pilindra Med, and als manuscrive some second Ministria bereikt in effects Megeban and Derrock Second Sec tes total

am 16. Jebr. 1646 more Trev. eine Berfligung, worin bem Dombechanten und ben übrigen ausgetretenen Capitulaten aufgegeben marb, in looo capitulari ju refibiren und die erzbischoflichen Poftulate zu unterschreiben. In bem entgegengefetten Falle follten fie nach Ablauf von 30 Tagen mit bem Berlufte ihrer Ginfunfte und ihres Stimmrechtes bestraft werben. Diefes Officialat gestaltete fich in ber feinen Befugniffen, auf Roften ber ordentlichen Gerichte, gegebenen Musbehnung, in Berbindung mit bem erzbifchoflichen Rammergerichte, zu einem ber wirksamften Bebei ber Eprannei, welche, feit ber Ginnahme von Arier, auf bem Erzftifte laftete, und einen boppelten 3med verfolgte, namlich bie Bestrafung aller berjenigen, welche bas Unglud gehabt hatten, bem ganbesherrn ju misfallen, und die Bergroßerung bes lanbesberrlichen ober vielmehr Des Kamilien-Peculiums. Das Bestreben, bem Reffen au Gute Schate zu haufen, hatte fich in der Langeweile ber Gefangenschaft zu einer Manie ausgebilbet, und ihr au frohnen fand ber Rurfürst in bem Bicetangler Jac. Graf und bem D. Deelbaum Bertzeuge, Die ebenfo erfinderifc, ebenfo unermublich und unerbittlich maren, als Ronig Beinrich VII. fie in ber Perfon von Empfon und Dudlen beseffen hatte. Beinahe mochten bie Unterthanen fich versucht fühlen, die jungst vergangenen Beiten ber Rriegsbrangfale ju vermiffen, im Bergleich ju bem burchbachten, alles Eigenthum burdwuhlenben Spftem von Erpressung und Unterbrudung. Wie laut fich auch bas Misvergnugen aller Orten aussprach, wie jubelnd auch ein Gerücht vom Ableben bes ungnabigen Berrn aufgenommen wurde, bas Regierungsfoftem blieb unwandelbar baffelbe. Raum wird bas Inftrument vom 15. Juni 1647, worin ben abmefenden Domberren aufgegeben murbe, fich ju bem nachsten Generalcapitel, peremptorium majus, einzufinden, irgendmo an heftigfeit feines Gleichen finben; ibm folgten, 4. Gept. 1647, bie Berfunbigung ber mit Frankreich, im Biberfpruche gegen taiferliche und papftliche Befehle, beftebenben Reutralitat, und am 7. Sept. 1647 die Ernennung des Weihbischofs Otto von Senheim zu einer ber, nach bes Kurfürsten Anficht, erles bigten Domprabenben. Diese Ernenmung sollte einer ganglis den Umgestaltung ber bisberigen Capitularverfaffung als Einleitung bienen, indem namlich ber Aurfurft baran verzweiselte, jemais dem Gefühle personlicher Burbe und Unabhangigfeit, dem Erbtheile der ausschließlich zu ben Domprabenben berufenen ritterlichen Befdlechter ju ges bieten, mar er gefonnen, an bie Stelle bet Biberfpenftis gen burgerliche Personen einzusühren, von welchen fich and in boberer Stellung jene Schmiegfamteit ermars ten ließ, welche ber sicherste und kurzeste Weg zu sein psiegt, um dahin zu gelangen. Diefer verwegene Angriss auf die einstußreichsten Familien des Kandes, die zum Limpflisches Wreve geschützt waren, worin ben Domherren erlaubt wurde, ganger zwei Jahre, mit Beibehaltung ihrer Gintimfte, von ihrer Titularfirche entfernt m bleiben; biefer Angriff mußte wesentlich auf ben fernern Berlauf bes Streites winten, umb bennoch batten, bei bem fich immer beutlicher berausftellenben Ber: Sall ber laiferlichen und fpanifchen Baffen, Die Gogner

bes Ruifurfien fich gern auf leibliche Bebingungen mit ihm ausgefohnt. Diefem Bunfche ift bie abgemeffene Sprache in allen ihren Schriften beigumeffen, biefen Bunft haben fie auch wiederholentlich bem erzurnten Gebieter portragen laffen. Borguglich glaubten fie in ber Beftels lung eines Coadjutors, ber beiben Theilen angenehm mare, ein Mittel gur Bieberherftellung bes Friedens gefunden ju haben. In jungern Jahren batte ber Rurfurft ber erfte ben Gedanten an einen Coabjutor gehegt, jest att und schwach, zur Mumie ausgeburrt, erwiederte er, 7. Febr. 1648: "Sie mogen wohl wiffen, daß 3. Churf. Gnaden von teinem Coadjutorn ebezeit mehr boren wollen, noch zugeben, baß ein bergleichen Todtvogel ihr Churf. Gnaden und bem Landt uff ben Saber gefett wurden, und ihme vielleicht nit erginge, wie nostro saeculo bem Abt von Bufendorff in Lothringen, welcher auch einen Coabiutorn angenommen, und fich ben gangen Sag mit ihm luftig gemacht, bie Racht aber bernacher von bem Coadjutorn felbften mit einem Deffer bem Abten bie Gurgel abgeschnitten worden; wollen also und konnen 3. Churf. Gnaden nunmehr weniger als zuvor, ehe es bie Roth crforbert, die Gott Lob, quoad pietatem erga Deum, subditos et quoscumque pios, experientiam, labores, vigilias, abstinentiam et dietam mit mannigliche, etiam ipsorum et Medicorum Attestation und Bermunberung nit vorhanben, bargu verfteben." Bei allem bem beschäftigte fich Philive Ebriftoph mit ben Borbereitungen, die unerläglich ichies nen, um gegen ben Willen bes Capitels, bem Manne feis ner Babl bie bereinflige nachfolge in bem Eriftifte que gufichern. Rach feiner Anficht maren nur noch zwei Domberren vorhanden, der von Koppenstein und ber Beibbifchof. Beil nun, nach bem tanonischen Recht ein Collegium wenigstens brei Beifiger gablen foll, wurde ber Domicellar Philipp Lubwig von Reiffenberg 1648 in Die Bahl ber Capitularen aufgenommen, mit ber Dompropftei bekleibet und, 9. Upril 1649, als Coadjutor ausgerufen. Indem Philipp Chriftoph ber Welt und feinen Unterthas nen die gludlich vollzogene Bahl eines Coadjutors, "wie ungern wir auch bergleichen Tobtvogel in unserm Leben ben uns berumb ichmeben gefeben," antunbigte, außerte er große Freude, bag es ihm gelungen, ftatt bes biergu von ben Capitularen ausersehenen Morbvogele, bem murbigen und wohlgebornen Reifenberg bie Nachfolge zu verfcaffen, gleichwol tragt taum eine feiner Sanblungen ben Charafter ber Ubereilung in fo ausgezeichnetem Grabe. als eben biefe. Als ein grober Berftof, nicht nur gegen bie hergebrachte Form, fonbern auch bochft lacherlich erfchien ben Beitgenoffen biefe tumultuarifche Ernennung, welche zugleich bie zu Coln versammelten Capitularen gu außerfter Entruftung führte, und jebem Gingelnen ichon wegen feiner getaufchten Soffnung perfonliche Beinbichaft gu bem aten Rusfürsten einflöfte. Go unwiberfteblich wirfte ber Esprit de corps, daß felbst Koppenstein nicht langer aushielt: nachbem er feine Gefalle in Bein und Frucht erhoben, fchutte er eine Reanthoit feines Baters vor, die ihn nach Saufe rufe, und gerabeswegs fuhr er nach Coln. Sein Eintreffen, feine genaue Kenntnif von dem, was man in Leier befürchte, beabsichtige, vermöge,

wurde enblich ben Collegen ein Sporn zu entschiebenern Magregeln, welche ein Berftandnig mit bem Amtmann und Commandanten ju Coblens, bem Dberften Sugo Reinsbard von Sattstein, wesentlich forberte. Unter allerlei Bormanben ichaffte er einzelne Mannschaften, auch fleine Commandos nach bem Rieberrhein, wo fie alsbald für bas Domcapitel in Pflicht genommen wurden. Nach= bem auf diese Beise ein Drapello versuchter, zuverläffiger Leute jusammengebracht war, ftellten bie ruftigften unter ben Capitularen, Rarl Raspar von ber Lepen und Sugo Cherbard Cras von Scharffenftein, fich an beffen Spige, und fort ging es gegen Coblenz, als ben eigentlichen Berb ber Insurrection. Richt nur bag hattstein bie Thore offen hielt, er übernahm auch bas Commando ber kleinen Armee, bie ohne irgendwo Widerstand ju treffen, über Cochem und Maien nach Erier gelangte, und nicht nur bie Stadt, sondern auch gang eigentlich ben Rurfurften in feinem Palaft überrafchte. Einzig in ber feften Brus denschange hielt die frangofische Befagung eine Belages rung von mehren Tagen, bis jum 10. Juni 1649, aus. Der Feldzug war taum eröffnet, icon geschlossen, bie Uberlegenheit bes Domcapitels, bei ber allgemeinen Stimmung bes Landes, augenfallig. Es blieb bie fcwerere Aufs gabe, ben Fursten fur ein Abkommen auf leibliche Bes bingungen zu gewinnen, bazu wollte Karl Raspar von ber Leven nur auf gesetlichem Bege gelangen. 3mifchen ben beiben Potenzen, bem um bie Coabjutorie bublenben Domherrn und bem alten Fursten, erhob fich ein stiller, hartnadiger Rampf, ben in feinen Gingelheiten und Bintelgugen zu verfolgen, ber Raum nicht gestattet. Philipp Chriftoph bot allen feinen Ginflug bei bem frangofischen Bof auf, um ibn ju einer Diversion ju vermogen. Rur unvollstandig tonnte ibm willfahret werben. Ditte Gep: tember überzog Reinhold von Rosen mit dem Rest der weimarichen Armee bas trieriche Dberland, ohne boch bebeutenbe Fortschritte gegen bie burch Bergog Ulrich von Burtemberg herbeigeführten Spanier machen ju tonnen. Im Gegentheil murbe beim Eintritt ber ftrengern Jah: reszeit ein Baffenstillftand verabrebet, ber Rurfurft bequemte fich, in einer Declaration vom 5. Febr. 1650 ben angeblichen Coabjutor von Reifenberg aufzugeben. Kaum hatte er aber in biefer Beife bie Moglichkeit einer Unnaberung mahrnehmen laffen, als auf feinen Betrieb Rofen die Sauer überschreiten, und neue Feindseligkeiten verüben mußte. Die Schanze auf bem Reilerhals murbe erfturmt, Marienburg bedroht, der Amtmann von Cochem aufgehoben, bas Umt Bell rein ausgeplunbert, bas fefte Berncastell beschoffen, indeffen zugleich der Rurfürst in den fortgesehten Unterhandlungen bis babin unerhorte Foberungen aufftellte. Best zogerte bas Domcapitel nicht langer, ben Beiftanb bes Berzogs von Lothringen, fo verberblich biefer auch bem Lande werben mochte, ans gurufen, und 8000 Lothringer überschritten bie Grenge, "wo fie bentwurdige vestigia binterlaffen," jugleich aber auch, ohne fonberliche Anftrengung, ihre Gegner Beichen brachten. Die Rofenschen wurden bis uber Berbun hinaus verfolgt, jest endlich bequemte fich Philipp Chriftoph ju ber Babl eines Cvabjutors bie Sande

zu bieten. Daß fie auf ben Chorbifchof tit. G. Lubentit, den Grafen Sugo Eberhard Crat von Scharffenftein, fals len, und er in biefem einen neuen Bertheibiger bes gis beicommiffes, einen unwandelbaren Begner bes faiferlichen Sofes finden murbe, beffen hielt er fich verfichert, auch haben von 15 Bablern feche fur feinen Canbibaten gestimmt, baber er am 15. Juli 1650 ben von Crat als ben canonice erwählten Coabjutor proclamirte, aber bie neun anbern Stimmen hatten fich ju Gunften von Karl Raspar von der Lepen vereinigt, baber über die zwistige Babl vor bem beil. Stuble und jugleich am faiferlichen Sofe verhandelt werden mußte. Unerwartet erflarte ber von Scharffenftein, bag er verzichte. Bielfaltig batte Phis lipp Christoph erfahren, wie wenig ber Mensch bem Dens fcen vertrauen barf, filiis hominum in quibus non est salus, aber vernichtend, wie feine ber vergangenen Erfahrungen, wirtte biefer lette Abfall. In ftumpfer Betaubung, in ftiller Ergebung ertrug er, daß Raifer und Reich fur Rarl Raspar von ber Lepen Partei nahmen, biefen, als ben rechtmäßig erwählten Coabjutor, ber heil. Bater am 19. Jan. 1651 bestätigte, und bem Coabjutor von ben Kaiserlichen die Festung Sprenbreitstein überliesert wurde; er pslichtete am 1. Aug. 1650 ben Bestimmuns gen bes Reichsfriedensichluffes bei, unterwarf fich endlich ben Ausspruchen ber Reichsbeputation, die auf Rurmaing. Rurcoln und Bamberg erfannt mar, und am 23. Aug. 1650 die "ein geraume Beit von Jahren bero fich erhal= tenbe, febr fcmare, weit außsebenbe Diffel zwischen ibro Churf. Gnaden, dero Dhom-Capitul und Landtftandt," von Grund aus schlichtete, und zugleich schwere Opfer und Restitutionen, auf Rosten bes verabscheuten Ribeicom= miffes, bem Furften auferlegte. Erliegend ben Bibermartigfeiten, ganger brei Sabre burch Pobagra und Chiragra an fein Lager geheftet, fand Philipp Chriftoph einmal noch bie Rraft, ju ben Entwurfen feines ruftigen Alters gurudgutebren. Das Domcapitel, immer noch in Beforgs nig über die geistige Thatigkeit, die ihm einst so verberbs lich gewesen war, bewachte forgfaltig ben schriftlichen Bertehr bes Fursten; biefe Sorgfalt führte gur Entbedung eines Schreibens, worin Philipp Chriftoph nicht undeutlich die Absicht aussprach, bas triersche Erzbisthum bem Reiche zu entfremden, und bafur eine Berbindung mit Frankreich, wie fie unter ben letten Karolingern bestand, berguftellen. Das Capitel wollte, bag biefe Entbedung (28. Febr. 1651) benutt murbe, um von Reichsmegen bie Absetung bes pflichtvergeffenen Aurfürften auszuspres den; allein ihm widersprach Rurmainz, mas fich ber eige nen Schwachheit fur Franfreich bewußt mar, unter bem Bormande, daß ein Rurfurft nicht von ben Reichsftanben. fonbern nur von feinen Ditturfürften au richten fei. Be= por nun biefe Incidengfrage entschieben murbe, lofte bie Convention fich auf, und ohne weitere Belaftigung mochte Philipp Chriftoph feiner Sterbeftunde entgegengeben. Um 7. Febr. 1652 gab es bei hofe eine vornehme Rinbtaufe von einem reichlichen Bantet begleitet. In Schmaus und Luft vertieft, bachte nicht einer ber Soflinge baran, bag grabe biefer Zag ben Benbepuntt fur bas langwierige Ubel bes Aurfurften abgeben wurde; biefer felbft empfand nicht

bie entferntefte Ahnung von feiner bevorftebenben Auflbfung. In der gedulbigen hingebung, welche man im ganzen Berlauf der Krankheit bindurch an ihm bewunderte, hatte er Morgens, wie es fein taglicher Brauch mar, in feiner Krantenflube Meffe gebort, barauf die horen gebetet, wobei jeboch, wegen Schwachheit feiner Banbe, ein Kaplan bas Brevier halten und bie Blatter umschlagen mußte; barauf hatte er balb im vertraulichen Gefprache fich erbeitert, bald den Geschaften eine ernste Ausmerksamkeit zugewendet. In vollkommner Sicherheit schleisten die Diener, hohe und niedere, des Tages Last, bis es am spåten Abend bem Rammerbiener auffiel, bag bie vielen Stunben hindurch ber Berr Richts zu befehlen gehabt. Er rief ben Leibchirurg und ben Kammerportier zu fich, mit Borsficht betraten fle bas furstliche Gemach. Ihre verspätete Aufmertfamteit wurde von dem Patienten nicht mehr bes merft, auch ber Beichtvater tam nur gur Stelle, um bie letten Seufger bes gurften ju vernehmen. Lautlos verichied berjenige, beffen Leben fo gerauschvoll, fo fturmifc gewefen war. Der Leichnam wurde im Dom vor St. Lucienaltar, bas Berg zu Speier, bas Eingeweibe in ber Capucinerfirche ju Chrenbreitstein beigesett: Die gebehnte Grabidrift ichlieft in folgenden Borten:

Sat multa fecit, et passus est, Babeat quietem moriendo, Quam vivendo non potuit.

Furmahr, bei bem traurigen Buftande, zu welchem ber alte Berr binabgebracht mar, ber einzige angemeffene Bunfc. Alle biejenigen, welche ein perfonliches Intereffe an ihm nehmen tonnten, hatte er überleben muffen. Bon Bleichgultigfeit ober Sag in feinem Leiben, in ber bittern Pein des Bipperleins wie ber Langweile einer anständigen Gefangenschaft umgeben, wird er fich schwerlich in rubis gen Augenbliden ber Betrachtung erwehrt haben, bag er reichlich ben vielen bittern Daß verschulbet, Die ausgezeichs neten Sabigfeiten, nur um fich und anbern Ungemach ju bereiten, angewandt habe, und bag namentlich die Bins gabe an Frankreich, wenn fie von Erfolg hatte begleitet fein tonnen, einzig bas Mittel geworben mare, um einen Rurfursten von Gottes Gnaben zu einem von bes Konigs von Frankreich Onaben abhangigen Bifchof berabzufegen. Und biefem unfinnigen, ehrlofen Beftreben mußten 300,000 Menschen, ju welcher Summe Philipp Christoph selbst ben Berluft an Unterthanen berechnet, aufgeopfert werben. Ein geubter Physiognomiter follte vielleicht in ben Bugen bes Aurften ben Reim ju bem vielen Bebe ertannt baben. Die Blaffe bes gefurchten Antliges, Die von einer machtig bervorragenden Stirn überschatteten Augen, beren Beuer in ber Burudgezogenheit fich zu verdoppeln ichien, gebieterifch vortretenbe Augenbrauen, eine Rafe, eigenthumlich, wenn auch zierlich geformt, ber lange, bunne Bart, bas table Borhaupt, bas überhaupt fparliche haar, verlieben bem gangen Menschen, ber hochgewachsen, boch eine gewisse Sinfalligkeit nicht verbergen konnte, etwas Auffallendes, Unbeimliches, ju bem nicht minder die Rebe pafte. Lebhaft, bunbig, geifte und fentenzenreich, verrieth fie ftets bie gebeime Absicht, ben Buborer nicht nur ju blenden und hingureißen, sondern ihn zu erdruden. Gins X. Encott. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

zig im Areife ber Bertrauten konnte Philipp Christoph biefe Barte ablegen, und bann fogar ungemein liebenswurdig fich erzeigen. Um 15. Febr. 1652 murbe bes verftorbenen Rurfurften Testament eröffnet und ber Groß. neffe Philipp Frang von Sotern als Fibeicommigerbe befunden. Dem Fibeicommiß maren burch ben Spruch vom 23. Aug. 1650 bie Dorfichaften bes Amts Grimberg, Saus und Amt Sunolstein, Die Gemeinschaft Merzig und Saargau entfrembet worben, bas hochflift Speier hatte bie Amter, die Philipp Christoph wegen einer Schuldfoderung von 151,443 Thalern seiner Familie hatte zuwenden wollen, wieder an sich gezogen, auf die Gerrschaft Winnenburg mußte verzichtet, und auch noch anderes ber trierschen Rirche entfrembetes Eigenthum, als Stolzenfels und bas Saus Schoneden, auf bem hunderuden, gurudgegeben werben, immer aber blieb bem Erben in ber Freiherrichaft Dagftuhl und Schwarzenberg, bem naffer Kirchspiel und ben vielen Capitalien, ein icones Befigthum. In ber erften Errichtung bes Fibeicommiffes, 6. Marg 1635, war baffelbe bem turfurstlichen Repoten, Johann Reinhard von Sotern, zugebacht gemefen, "ber aber ber Bebingung un= ferm sterischen fideicommisso hospitalis Philippici trewlich vorzustehen, nicht nachkommen, sondern barvon etliche Tonnen Golbts vermahrloft, verpfend, verfest, und alles mit überheuffig gemachten Schulden zu verderben, understanden." In den Angelegenheiten bes Fibeicommis fes zeigte Philipp Christoph fich ebenso wie in ber Regies rung bes Kurftaats, mistrauisch, ftreitsuchtig, gewaltthas tig, ungemeffen in handlung und Bort. Ein uns vorliegendes Actenfluc beginnt in folgenden Borten: "Es wirdt hiermit ber unverschampte Dagftulifche Sadpfeiffer Georg Philipp am Endt peremptorie citirt vor der fos therischen Fidei-Commission et hospitalis Philippici Canblen zu erscheinen, 7. Jan. 1647, more Trev." Der unverschamte Sachfeifer war ber hofmeifter Philipp's Franz von Sotern, zugleich Amtsschreiber zu Dagftubl. Einen wichtigen Gewerbszweig verbantt bas Diebererge flift bem Kurfursten Philipp Christoph; auf feine Berans laffung namlich legte ber Lutticher Johann Mariotte ben Dochofen zu Fallerau an. Demfelben Mariotte und bem 3. D. Sorg wurde am 23. Nov. 1646 vergonnt, bei Dernbach Gifenftein zu graben; Diefe Concession bat zu ben Buttenanlagen in Engers, Dievern, Ahl, Bobenrein, ju bem ichwunghaften Betriebe bes Gilberbergwerts bei Beinahr Beranlaffung gegeben. (v. Stramberg.)

Philipp, Graf von henneberg, Fürstbischof von Bamsberg, wurde 1475 unter vielen Capitulationspunkten des Domcapitels gewählt. Einige der lettern schienen ihm zu beschränkend; er dat daher den Papst Sirtus IV. um Milberung, welcher alle Punkte für nichtig erklärte. Der daburch entstandene Streit mit dem Domcapitel gab Vers anlassung, daß Bischof Wilhelm von Sichstadt zum Schiedsrichter ernannt wurde, nach dessen Ausspruche alle Punkte mit weniger Abanderung beibehalten wurden. Bischof Philipp erössnete seine Regierung mit der liebevollsten Beshandlung seiner Unterthanen und mit der Auspfändung mehrer verschuldeter Bisthumsgüter. Im I. 1476 kauste er den schenberger Wald und ertheilte eine Umgeldsords

nung, nach welcher auch bie Geiftlichen in ben folgenben achn Sabren, nebft ber Beibsteuer und ben Liebesbeitragen, zahlen mußten. Das veraußerte Schlog und Amt Bochstadt taufte er um 10,300 Fl. wieber ein. Im I. 1479 ließ er burch seinen Rentmeister einen Plan ents werfen, wie die Stadtbewohner ihre jahrlichen Abgaben in wöchentlichen Bielen wieber auf ber Burgerftube entrichten sollten. Aus weiterer Gorgfalt für ihr Bohl ließ er alle Juben aus ber Stadt treiben, nachdem er selbst alle Foderungen an die Christen gezahlt hatte. Er brachte bie bischöfliche Wohnung, wie die Burgen Rosenberg und Belben in beffern Buftanb, schaffte bas tleine Getrants maß ab, begnügte fich mit ben icon beftebenben Abgas ben, erwarb bem Bisthume viele Guter, und hinterlief boch gefüllte Betreibeboben und Gelbfiften. Babrend feiner Regierung blubte ju Bamberg am meiften bie neue Buchbruderkunft. Auch gestattete er ber frantischen Ritterschaft, 1486, ein Turnier in feiner Residengstadt au halten. Er ftarb am 26. Jan. 1487 und wurde vor bem Altar ber Maria im Dom begraben 1).

Philipp Valentin Veit, Graf von Riened, Kirstbifchof von Bamberg, war viele Jahre Bicebom der bams bergischen Besitzungen in Karnthen, und als folcher ein harter Betampfer ber Gingriffe bes Ergbergogs von Dfterreich, ebe er Dompropft wurde, von welcher Stellung er, 12. Febr. 1653, jur bochften Burbe beforbert murbe. Rach wenigen Monaten ließ er fich in mehren Bezirken feines Burftenthums bie gewöhnliche Bulbigung leiften. Um bie Bunben bes ichwebischen Krieges zu beilen, eröffnete er feine Regierung mit Befchrantung alles unnos thigen Burus an feinem hofe, mit ber Auffoberung gur Bermogensspecification aller fleuerfreien Personen, mit ber Befteuerung ber Guter milber Stiftungen, mit einer Revision der allgemeinen Steuer und mit einer Zare für bie Abvocaten. Im 3. 1654 ließ er bas vom Einfturge bebrobte Baifenhaus auf bem Raulberge nieberreißen und aus Steinen fo aufführen, wie es noch fteht, auch beffen Ginfunfte aus feinem Bermogen vermehren. Er versammelte bie Stante Frankens ju Bamberg für ben Befchluß einer neuen Kreisverfaffung mit ftebenbem Dis Utair, und für Dagregeln gegen Die zahlreichen Diebe und Rufigganger. Gegen bas Pfuschen und Baufiren machte er traftige Einschreitungen. Die Bahl ber Das giftrateglieber und ihre Berwaltung ber milben Stiftungen beschränkte er nach Gebahr. Er erklärte 1657 alle nicht protofollirten Schuldverfdreibungen ber Juben, ober beren Abtretung an Christen für ungultig. Segen ben Unfug ber Abvocaten in muthwilligen Processen und weitlaufigen Schriften traf er Anordnungen, welche von feis nen Rachfolgern oft wiederholt, leider aber nicht befolgt wurden. Geine Beschwerben gegen bie ofterreichische Lanbeshoheit über bie bambergischen Besthungen in Rarnthen ließ er ju Frankfurt in Die Bableapitulation Raifer Leo-

Philipp von Rathsamhausen, Fürstbischof von Eichstädt, mar berühmter Prediger, D. ber Theologie und Siftercienferabt bes Rlofters Baris ober Beris in Elfag bei Kolmar, und wurde im J. 1306 vom Kaiser Albrecht mit bem Bischofe Johann I. von Cichftabt nach Avignon an Papft Clemens V. gefandt, um biefen fur bie Beftdtigung Johannes' von Ochsenstein, welcher mit noch brei andern gleichzeitig jum Bifchofe von Strasburg gewählt worben mar, ju gewinnen. Statt beffen berfette Papft Clemens V. ben Bifchof Johann nach Strasburg, und ernannte ben Abt Philipp jum Bifchefe von Cichftabt. Rach ber im October 1307 vollbrachten Ermorbung bee Raifers Albrecht wurde Bischof Philipp wegen Gelehrfamteit vom Konig Beinrich VII. jum Dberhofmeifter beffen Pringen Johann ernannt. Als fpater bie Bobmen biefen Prinzen flatt Beinrich H. jum Ronige mabiten, unterzeichnete Bifchof Philipp im 3. 1310 ju Frantfurt bas Caffationsbecret, welches ber Raifer bafelbft jur Abfetung bes tyrannifchen Konigs Beinrich II. auf Untrag ber bohmischen Stanbe batte audfertigen laffen, unb begleitete bann ben neugewählten Ronig Johann nach Prag, um personlich alle Anftanbe ju beben. Durch biefes Ges schaft flieg er noch bober in ber taiferl. Gunft, von wels der er fcon 1309 bie fconfte Probe erhalten batte, als bas taiferl. Chepaar von Murnberg nach Cichftabt gereift war, um ihn mit einem Befuche ju beehren. Go wich= tige Geschäfte er außer feinem Bisthume ju beforgen hatte, fo war er boch auch für beffen Bobl Rets beforat Co erwirkte er icon im erften Regierungejabre vom Rais

usid's L. einerlicken. Am 19. Mov. 1658 erflatte er bie fets nere Berfammlung ber Lanbftanbe für unnut, fehte jeboch jugleich jeben Steuergulben bes Bermogens auf 50 Er. berab. Im 3, 1664 suchte er bie 3wistigkeiten feiner Beamten mit benen ber Markgrafen von Baireuth zu beseitigen. Bur Rostenbestreitung bes faiferl. Krieges gegen bie Tur-ten legte er seinen Unterthanen eine Wermogenstleuer auf. Im 3. 1666 bestimmte er, daß alle Testamente vor des ren Bollziehung jur Einsicht seiner geiftlichen Regierung vorgelegt werden mußten. Im 3. 1670 — 1671 untersstützte er die Riederlassung ber Franzissaner zu Kronach burch Errichtung des noch stehenden Alostergebaudes. Im 3. 1672 taufte er um 3000 Fi. Die vortreffliche Samms lung juribischer Bucher bes verftorbenen hofrathes Reis beder für feine Sofbibliothet, aus welcher die meiften gegen Ende bes 18. Jahrh. in die offentliche Bibliothet gebracht wurden. Rach einer schweren Krankheit von 13 Bochen ftarb er ju Bamberg am 3. Febr. 1672; feine Leiche wurde am Joannesaltar im Dom beigefett. Ihm folgte ber Ruf ftrenger Rirchengucht, großer Sparfamleit, burch welche ibm, ungeachtet bes großen Aufwandes für bie beiben Festungen Kronach und Forchheim, Die Abzahlung der gandesschulden möglich marb, endlich weiser Serechtigfeit und Milbe 2).

<sup>1)</sup> Pfeuffer's Beitrage gur bambergifden Gefdichte. G. 224. Rayer, über das Steuerwefen von Bamberg. 1796. *Lünig*, Spic. LVII., 71. Ludwoig, Script, Bamb. p. 238. *Fürt*ker, Deduct. Monamone, Roise, Bank, p. 905.

<sup>2)</sup> Leichenrebe bes Jefuiten Dh. Riefel. Biele fleine jabriich erschienene Berordnungen und andere Drudichriften. Pfeffer, itber bas Baifenhaus gu Bamberg. Lontorp, Acta publ. T. VII-THY.

fer Albrecht einen Ausspruch über bie Berichtsbarteft jener Dorfer, welche mit ben nachft gelegenen Stanben freitig waren. Spater berglich er fich mit bem Grafen bon Dirfcberg, ale Boigt von Sichflabt, jum Behufe seiner Bergichtleiftung auf fernere Anspruche gegen bie Burgerschaft, welcher er auch bie Bahlung bes frühern Kammerschatzes und Umgelbes gegen jahrliche 100 Dutaten nachließ, und die Freiheit ertheilte, über alle Guter innerhalb bes Burgfriebens Urtheil zu fprechen. Ebenfo verglich er fich mit bem Abte Bartung ju Plantfietten, und mit Gottfrieb von Bolfftein über bestrittene Leben. Dem Abte ju Bilbeburg übergab er bie Pfarrei Salach. Der Abtissin Cuphemia ju St. Balburg trat er ben Buchenwalb im tiefen Thale bei Cichftabt gegen bas Dorf Ofterholz bei Mornsheim ab. Auch verglich er fich mit ihr wegen des heurechtes zu Salenau. Im 3. 1309 erwarb er feinem Dochftifte mehre Guter und Rechte mit taifert. Beftatigung aus ber hinterlaffenschaft bes Grafen Gebhard von hirfchberg, und verglich fich mit beffen Schwiegervater, Grafen Lubwig von Ottingen, burch Schieberichter über bie Anspruche ber Witwe Sophie. 3m 3. 1310 wurde er mit bem Schute Ronig Beinrich's VII. fur die Boigtei Ronigshofen im Burgburgis fcen begunftigt, welche bem Sochftifte Gichftabt nach bem Tobe bes Grafen Poppo von henneberg beimgefallen war. Bom Ronig Johann in Bohmen, welcher noch teutscher Reichsstatthalter war, erhielt er die Jagdgerechtigkeit im weißenburger Balbe fur bie freundschaftliche Theilnahme an ber Bermaltunge = und Regierungelaft bes Erftern. Aber bas Schloß Bartberg ju Berrieden gerieth er 1311 mit der Familie Sobenlohe in einen Streit, welcher erft 1313 gegen die Bablung von 1400 Pf. Beller an bie Bitwe burch Schieberichter beigelegt werben fonnte. Den Rarkt Saymersheim bei Ingolftabt ließ er fich 1310 ges gen ben Borfchuß von 700 Pf. Heller, und 1314 bie Studt Beigenburg am Rordgaue gegen 1250 Pf. heller verpfanden. Im 3. 1315 erhielt et vom Konige Ludwig IV. von Baiern eine Befidtigung aller frühern Rechte und Freiheiten feines Bisthums. In ben feche lebten Lebensjebren fieß er fich burch Marquarb von Sageln, Doms beren ju Gichfiabt, ale Procurator in geiftlichen und welts ficen Angelegenheiten unterfluten. 3m 3. 1318 befta: tigte er bie von bemfelben geftiftete neue Stadtpfarrei dafelbft, und legte auch ben neuen Kanonifern Lebenbregeln vor. Bon feiner geiftigen Thatigfeit zeugt noch bie Abfaffung bes Lebens bes beil. Billibalb und ber beil. Balburg. Er ftarb am 25. Febr. 1322, und wurde in Die Doinfirche am Prebigtftuhle begraben ). (Jaeck.)

Philipp, Bifcof von Ferrara, bann Erzbifchof von Revenna, papfilicher Legat, aus bem Sause berer be fa Fontena, welche Birger in Ferrara waren 1). Philipp's

Altern jeboch, welche in Piftoja lebten, waren arme und geringe Leute ), und in biefen Berhaltniffen ward Philipp in Diftoja geboren. Aber fein ausgezeichneter Geift erhob ibn aus benfelben. Er warb jum Bifchbfe von Ferrara ermählt. In biefer Stadt berrichte Salinguerra, welchem Raiser Friedrich II. jur Belohnung feiner Anhanglichkeit bie Curia Carpineti nebft bem Schloffe, welche im Be biete von Reggio lagen, gegeben hatte. Bifchof Philipp, ber ju Gunften bes Papftes handelte, mar bas Daupt ber Partei bes Markgrafen Aggo von Efte in Ferrara, beschloß sich gegen Salinguerra ju erheben, vereinigte fich mit bem Markgrafen, und ergriff mit ihm Magregein jum Sturge ber Macht Salinguerra's, und nahm bas Schlof Bregantino, und turz barauf bas Schlof Bonbeno ein. Run war Salinguerra gezwungen bie Baffen ju ergreis fen. Aber biefem tamen bie Benetianer mit einem gro-Ben Beere, und bie Bolognesen und Mantuaner und viele Ritterschaft ber Mailander zu Bilfe und belagerten ben Salinguerra in Ferrara, welches fie nach vier Monaten im Juni 1240 unter bem Scheine eines Bergleiches erlangten. Diefer warb nicht gehalten und Salinguerra gefangen nach Benedig geführt. Die be la Fontana, Die Aurchi und bie Joculi, welche burch Arglift geffegt, tebrs ten mit bem Markgrafen nach Mailand jurud 1). Da Philipp fic burch Beisheit und Thattraft auszeichnete, verrichtete er oftmale bie legation für bie romifche Rirche, ungeachtet er die ftartfte Schattenfeite batte. Er abte, wie selbst ber papstlich gefinnte Abam be Salimbeni ') aus Parma fagt, Graufamteiten aus, war melancholisch und traurig und wuthig und ein Sohn Belial's. Er war ein großer Erinter, und wenn er beim Beten auf und abs ging, ftanb guter Bein in taltem Baffer immer neben thm. Aber feine Rubnheit und umfichtige Schlaubeit, welche er, wie ber Monch von Pabua bemerkt, bei ber Sinnahme bon Ferrara gezeigt hatte, machte ibn bem tos mifchen hof empfehlenswerth. Richt im minbeften weigerte er fich, fich fur bie tomifche Rirche in Gefahren und Beschwerben ju fturgen. Er fagte wie ber Beiland ju feinem Bater, feiner Mutter und feinen Brubern: 34 tenne euch nicht! Richts waren fie ibm, und er ertrug es gebulbig, daß sie vom Kaiser gesangen genommen wursen, indem er es vorzog, bei der so großen Bedrangnis der Kirche zu gehorchen ). Die Kuhnheit und Klugheit, die er bei der Einnahme Ferrara's an den Zag legte, zeigte er junachft auch, benn bie Eroberung Pabua's, bie feinen Ramen fo furchtbar machte, lag bamale noch im Schofe ber Butunft, bei ben Greigniffen in Teutschlanb. Der Papft Innoceng IV. fandte ihn namlich babin, baß er bie Bahl eines neuen Konigs, welcher an bie Stelle bes Rais fere Friedrich's II. gefett werben follte, veranftalten tonnte.

<sup>3)</sup> Outsinensus, in comm. de epise, Argentin. ap. Gretser, p. 462, 468. Benssler, in templo virt. 8, Willibaldi, p. 65. Bubrer, Hist, Boham. ap. Preher. Lib. XIX. p. 160. Golds et., Midofaquages. 6, 28. Fulhensisis, Antiquitates Nordgav. 1, 160—174.

T) Anoustus, Brevis omnium Ravenuatum Episcoporum Surfice op. Muratori, Rer. Ital, Scriptt, T. II, P. I. col, 205.

<sup>2)</sup> Bgl. v. Raumer, Geschichte ber hohenstaufen und ihrer Brit. 2. Ausg. 4. Bb. S. 154.

3) Monachi Paduani Chronicon Lib. II. sp. Urstisium, p. 589—591, ap. Murstori 1. a. T. VIII. sol. 679, ico2; Chronica Parra Ferrarientis ap. eundem 1. a. T. VIII. sol. 619, ico2; Chronica Parra Ferrarientis ap. eundem 1. a. T. VIII. sol. 485.

4) Chronican Miscr. Bibl. Vatican. auf Pergament Rr. 7260. 5 bie Stelle baraus bei v. Raumer S. 154.

5) Rgl. 8. Wa a cht er, Abechgische und obersächsische Geschichte. 2. Eb. 366.

Der Legat versammelte bie Furften und Pralaten, welchen die Bahl zufam, und brachte es burch große Koffen und Aufwand ber Kirche babin, daß der Candgraf Seinrich Raepe von Thuringen ben 24. Dai 1246 in bem Dorfe Hochheim bei Burzburg zum Konige gewählt warb ). Als ber Kaifer borte, daß Heinrich in Teutschland sich erhebe, und von den Schatzen bes Papstes, wie Matthaus Paris fich ausbrudt, gemaftet werbe, befahl er, von bitterm Schmerze ergriffen, feinem Sohne Konrad, welchen er in Teutschland hatte, wider ben Gegentonig ju gieben. Ronrab fammelte ein großes Beer, um mit bemfelben bas Balten bes in Frankfurt angesagten Sofes zu bindern. Ronig Beinrich, ber burch bie Bertheilung bes vielen von bem Papfte empfangenen Gelbes gewiffe Berren und Furften gewonnen, hatte nebst ben Bischofen und andern Uns bangern ber Rirche auch ein machtiges Beer gefammelt, und jog mit ihm auf biefelben Befilde. Der papfiliche Legat Philipp wohnte nun ber Schlacht bei, die fich hier am Main ben 5. August 1246 auf bas Beftigfte erhob. Aber vergebens tampfte Konrab, benn biejenigen, auf bes ren Silfe er am meiften bauete, verließen, wie man nicht mit Unwahrscheinlichkeit fagte, burch papstliches Gelb beflochen, ihren herrn burch Blucht ober Ubertritt gum Feinde. Da entfam Konrab faum mit Benigen, und ware aus Teutschland vertrieben worben, hatte ihn ber Bergog Dito ber Erlauchte von Baiern nicht aufgenommen. Beinrich betam viele Eble und Sauptleute, 42 Grafen und 600 Ritter, in allem ungefahr 1000 Mann, gefangen. Die meiften von ihnen leifteten Beinrichen auf ben Befehl bef= felben ben Gib ber Treue. Der papftliche Legat Philipp, melder bei ber in ber Rabe von Burgburg gefchlagenen Schlacht gewesen war, blieb auch ferner in Teutschland und behandelte die Angelegenheit ber romifden Rirche ober bes Papstes in bem genannten ganbe. Innocenz IV. fparte auch tein Gelb, benn er fcidte burch feinen Rams merer, einen Orbensbruber, bem neuen Konig um jene Beit 15,000 Mart Silber berüber, namlich aus Epon, wo ber Papft sich noch aufhielt. Konig Konrad hatte in ber Schlacht bei Frankfurt viele Krieger und vieles Gut ver-Ioren, und bas Butrauen ju ben Schwaben, welche mit ihnen ausgezogen waren und großen Berluft erlitten hatten, und gefiohen waren, und gab ihnen Schulb, baß fie ibn verrathen batten. Die Schwaben, hieruber gornig, verbanden fich mit ber Rirche, b. h. bem papftlichen Les gaten und bem Ronige, und befriegten Konraben in Schwaben, um die Donau, den Main, und wo fie konnten. Bergebens jeboch belagerten fie mit bem Konige Beinrich Raspe bie Stabt Ulm. Die Belagerung mußte wegen ber großen Winterfalte und Mangels an Futter fur bie Pferbe wieber aufgehoben werben. Doch ftimmte biefes bie Erwartungen bes Papftes noch nicht berab, ober er batte noch teine Radricht von biefer verungludten Unter-Auf ben überfluß feines überallber aufammengeraubten Gelbes bauend, hielt er es jur großen Faftens geit (bes Sahres 1247) für unbezweifelt, baf Beinrich

Raspe, ben er hatte jum Konige mablen laffen, und bem er die Raisertrone aufseten wollte, die Konigstrone in Nachen empfangen wurde. Aber Konrad legte bem nach Nachen Biebenden einen hinterhalt und fiegte in ber Schlacht am Rhein '). Alles Gelb, bas Innoceng IV. jur Unterflugung Seinrich Raspe's als Gegentonigs wiber Raifer Friedrich II. aufgewandt, ging burch bes Erfteren Zob, ber fich ben 17. Febr. 1247 ereignete, verloren. heinrich Raspe's Unglud hatte auch ben papftlichen Legaten Phis lipp entmuthigt. Er furchtete, bag bie Burger in bet bon Abam be Galimbeni nicht genannten Stadt, in welder er fich eben befand, Dishandlung an ihm verüben mochten. Er verbarg fich baber fur bas erfte in einem Minoritentlofter. Die Beforgniß aber, bag man ibn bier leicht suchen und entbeden tonnte, flogte ibm ben Ents folug ein, jebes mögliche Mittel gur Berlaffung ber Stadt zu ergreifen. Er ließ fich von bem Guardian bis an bas Thor ber Stadt bringen. Aber biefes fand man wiber Erwarten verschloffen. Wahrend fich alle fcon jur Ruch tehr in bas Rlofter anschickten, gewahrte Philipp in ber Mauer ein Loch, burch welches ein großer hund hindurchs froch. Der Legat faßte ben Entschluß, Diesem zu folgen. Man erhob Bebenten bagegen. Der Legat jeboch, in feis nem angstlichen Bestreben aus ber Stadt zu tommen, gab ben ihm gemachten Gegenvorftellungen fein Bebor, und wollte biefen Beg burchaus versuchen. Da er aber fehr bid mar, blieb er in ber Mitte gang fteden, und tonnte weber rud's noch vorwarts. Der Guardian, in bie größte Beforgniß gerathend, wußte tein anberes Dits tel, ben Legaten ju retten, als bag er bie Ehrfurcht vor ihm aus ben Mugen fehte, ben guß ihm auf bas Gefag feste, und ihn trat ), bis er sich hindurch gezwangt bats te ). Diefes ergablt Abam be Salimbeni. Aber es ift nicht wahrscheinlich, bag man in jenen friegerischen Beiten ein Boch in ber Stadtmauer wird gelaffen haben. Es ift daber bas Erzählte wol Nichts als eine unverburgte Anekbote, welche Jemand auf Kosten Philipp's, ber sich burch feine Graufamteiten verhaßt gemacht batte, erfonnen batte. Die Erzählung ward jur Sage, und ber Geschichtschreis ber nahm fie in fein Gefchichtswert auf. Rach bem Tobe bes Erzbischofs Dietrich von Ravenna, welcher fich zu Musgang Decembers 1250 ereignete, ward Philipp jum 82. Erzbischof von Ravenna erwählt. Den 3wiespalt zwis ichen ben Ravennaten, namlich ber Gemeine und benen, bie aus ber Stadt gezogen waren, vermittelten im 3. 1253 ber Erzbischof Philipp und ber Prior Peter von Portua, und bie, welche bie Stadt verlaffen batten, febrs ten in biefelbe jurud 10). Der Erzbifchof Philipp warb von bem Papfte zu bes apostolischen Stubles Runtius und Legat fur bie tarvifer Dart gemacht, und bon bem Markgrafen Aggo VII. von Efte, bem Grafen Richard von G. Bonifacio, und Tiso ba Campo San Piero und Uberbitino von Carrara, und andern angesebenen Pan-

<sup>7)</sup> S. Bachter a. a. D. 2. Sb. C. 363—370. 3. Sb. C. 406. S) Tham be Salimbeni sagt: Guardianus posuit pedem supra nates ipalus et calcavit etc. 9) Bergl. b. Raumer a. a. D. 4. Sb. C. 164. 10) Chronica de Civitate Ravennae ap. Muratori l. c. T. I. P. II. col. 278.

<sup>6)</sup> C3
Ap. Muratori, Rer. Ital, Script, T.

XVII

Curbio, Vita Innoceatii IV. c. 21.

nern, welche aus Bicenza und Berona verwiesen worden waren, veranlaßt einen Kreuzzug wider Ezzelino von Romano als einen Gottlofen und Unglaubigen ju verfunbigen. Dieses that ber Legat Philipp in Bologna im 3. 1256, und brachte bierburch von allen Seiten Truppen jufammen. Run folog er mit ben Eggelino's Dacht haffenben Benetianern ein Bunbnig, begab fich im Darg 1256 perfonlich nach Benedig, ließ auf bem bafigen S. Marcusplate bas Rreuz predigen, und es stromten viele au ibm, ba alle aus Pabua, Berona und Bicenza Berbannten nach Benedig gingen und hier Schut fanden. Als der Eggelinische Podesta von Padua, Ansedisto, borte, baß ber Legat Philipp nach Pabua gegangen, und bie aus Pabua Bertriebenen ju ihrem Pobeffa Quirini, einen Burger von Benedig, erwählt hatten, und Marcus Baboar Marichall bes Legaten, und bes Pobesta und bes gangen Beeres geworben fei, wollte er felbft ben erften Angriff machen, jog mit einer ansehnlichen herrichar aus Padua nach bem Thurme Bebbe, ließ bie Dublen, und namentlich die bes Marcus Baboar, welche bort unten waren, wo bas fuße Baffer fließt und in bas gefalgene fallt, gerftoren, und verschlog ben glug Bachiglione mit Pfablen und anbern Silfsmitteln bergeftalt, bag von biefer Seite kein venetianisches Schiff bem Castelle Buros lenta sich nabern konnte. Dieses Schloß, sowie bas von Concadalbero ließ er fart befehen und umgab Confelve mit großen Graben, sowie er im Allgemeinen überall ben gangen Safen befestigte, und jeben Drt, von woher die Feinde tommen tonnten, befestigte. Das Rreuzheer, wels ches unter Anführung bes Legaten Philipp und bes Marts grafen Asso VII. von Este aus Benedig zog, fuhr in der Brenta ein, und belagerte sogleich bas baselbft angelegte Caftell. Der Legat bestårtte beståndig fein Deer, baß es ficher flande und anstreben follte, ba ihre Gegner Reger feien, nahm bas Caftell ein und rudte mit seinem ganzen Beere bis nach Corregiuola vor. Go tam ber Pobesta, welcher um das Brentacaftell ju entfehen, von Pabua aufgebrochen mar, und bis nach Pieve bi Sacco gegangen war, zu fpat. Er ließ nun in aller Eile Sacco in Bertheibigungezuftanb feben, weil er ber Deinung mar, baß ber Legat beabsichtige, von biefer Seite vorzubringen. Als der Legat fein Lager einige Tage in Corregiuola hatte, riefen die von ibm ju bem Dienste Christi entflammten Scheren Zag und Racht: "Rach Dieve! nach Dieve! Es follen Die Reber fterben! fie follen fterben!" Diefes Ge forei erfcredte bie Feinde und begeifterte bie Freunde ber Rirche febr. Da ward die Fahne des fur die beilige Airche Gottes freitenden Beeres bem Ebeln Tifo ba Campo San Diero gegeben. Bei ihnen ftanben ausgezeichnete Ritter, namentlich Carbin be' Capi negri, und einige andere tapfere Burger von Padua. Sie nahmen eine ge-wiffe Anzahl Fusvoll ju sich und griffen die Landereien ber Unglaubigen (b. b. ber Berteberten) an. Gin folder Angriff fartie ben Duth ber Glaubigen ober Getreuen ber Rirche, und schreckte bie Unglaubigen ober Ungetreuen. Der Podefta Ansedisio von Padua, welcher seine und feiner Scharen gurcht verbeden wollte, machte ben vorfichtigen und flugen Ritter Gorgia von Zeltre jum Capis

tano ber Aitter und bes Aufvolles. Beibe ritten mit einer großen Anzahl Truppen nach Ponte Longo und jenen Gegenden, wo schon die fur die Rirche ftreitenben nabe maren. Gorgia wollte ba bie Feinde angreifen, abet Ansedisio erlaubte es nicht, und beide zogen sich mit ibe ren Truppen nach Pieve gurud. Den folgenben Lag ließ ber Pobesta Marcus Querini eine binlangliche Besatung in Corregiuola zur Bewachung ber Schiffe und bes Lagers jurud, und brach mit ben Truppen bes Les gaten nach Concabalbero auf. Diefes Schloß war burch tiefe Graben und andere Befestigungen febr fart, und mit Capitani's von Eggelino's Kriegsschule, beren Truppen aus Italienern und 100 Saragenen bestanden, wohl bes fest. Die Capitani Martin von Danniaro und Gregor von Buchis von bem Pobesta Marcus Querini aufgefos bert, fich ber Rirche ju ergeben, schlugen es ab. Der Pobesta ließ nun bas Schloß von allen Seiten befturmen. 218 150 Mann von ber Befatung bereits gefals Ien, und faft alle verwundet maren, mußten bie genannten Capitani bas Schloß übergeben, und erhielten von bem Pobesta Marcus Querini die Erlaubnig, mit benen, bie bei ihnen maren, zu bem andern Podesta von Padua, Ansedisio von Bidotis, ju geben. Dieser mar, ohne bas er von ber Sache etwas wußte, mit seinen Truppen bis nach Pieve gegangen, und eilte nun voll Schmerz und Furcht nach Dieve gurud. Bon ba fchidte er einen Brief an Gerhard von Angarano, welcher in Moncelice Capis tano fur Chelino mar, und befahl ihm, bag er ohne Berjug mit allen Truppen, bie er in Bewegung feben fonnte, bie Feinde beunruhigen follte. Gerhard jog nun mit ben Rriegsvolkern von Moncelice und Tribano und ber Uma gegend nach ben Stabtchen und Orten, welche bie Rirche au begunftigen schienen, und fügte ihnen an ben Personen und Sachen allen moglichen Schaben gu, fobag er eines Lages 17 Rampfer gu guß von ber Partei bes Legaten fing, welche er gefeffelt nach Pabua ichidte. Aber Anfes bifio wollte fie, wie er fagte, aus Chrfurcht vor bem Legaten nicht bestrafen. Als Rlage vor ben Legaten tam, wegen ber Beschäbigungen, welche Gerharb, Capitano in Moncelice, mit feinen Truppen taglich ben Perfonen unb Sachen in ben ganbereien beret, welche ber Rirche gunflig waren, zufügte, gerieth er in Born, ließ wieder binlangliche Bebedung jur Bewachung ber Schiffe und bes Lagers jurud, brach mit ben Rittern, ben Armbrufts fouten und ben Rampfern ju Buffe gegen Bovolenta und Confeive auf, und verbrannte unterwegs die Stadt Bovolenta, ohne jeboch einen Berfuch jur Ginnahme bes Schloffes biefes Ortes ju machen. Conselve mar ein gros fer und machtiger reicher und von braven Leuten bewohnter Ort. In ihm war für Eggelino Capitano Byara von Pabua, welcher bei bem erften Angriffe ber Reinbe, ben von großen Graben umgebenen und befestigten Ort ziems lich loblich vertheibigte. Aber endlich, als bie Saufer in Brand gesteckt worden waren, eilte er mit seinen Anhangern nach Permunia. Run ergaben fich bie Leute von Conselve bem Legaten fogleich, und alle ließen fich mit bem Kreuze bezeichnen. Über biefe Ereignisse empfand Ansebifio, welcher in Pieve bi Sacco fich befand, ben bitter-

fon Schnery und Schilte jene Capitani, wilche er ver-geblich nach Concavalbero gelegt hatte, namich Martin von Danniero und Gregor von Buchis, gefrfielt nech Pabua. hierauf rief er die ihm untergebenen Aruppen fowel von Padua, als von Pieve, und anderwärts ber gufanmen, und fagte ihnen bas, was nicht mehr zu ver-beblen war, nämlich bag Berrather mit ber Befchabigung ber Pabua geborigen Stabtchen umgingen. Aber bie Gegnet feien arme und ungewappnete Menfchen, und fie batten auch teinen gewappneten Reiter, ber fie anguführen verftanbe, wenn er vielleicht auch gelehrt fei Untiphonas und Messen zu singen 11). Ferner ermuthigte Ansebsis feine Aruppen burch bie Berficherung, daß ihr Herr Czegelino von Romans ganz in ber Nabe sei, und daß sie ihn binnen brei Lagen in der Stadt Pieve haben wurden mit einem gablreichen Beere, gur Erhebung und gu vielfachent Ruben ber Seinigen, und jum Stutze und Untergange ber Keinbe. Unfebifio ließ in Dieve ben Gorgia gum Rector und ben Richter Caro jum Confultor beffeiben jus ried, andere feste er ju Capitani's über bie Ritter und bas Fugvolt, und einen Rotar, Ramens Derficoaria, über bas Bolt und die Aruppen ber Stadt Pieve, und eitte mit feinem hofe von Piere nach Pabua. Dier erprefte er burch Drobungen von ben Procuratoren bes Bisthums und ber Kirchen und ber aus ber Stabt Bertriebenen Gelb. Borgia, von Anfedifio aus Dieve berufen, jog mit feinen Truppen, nachbem er in Dieve burch feine Leute bie Rade richt hatte verbreiten laffen, Eggelino fei in Pabua, babin, und langte ben 15. Juni (1256) bafelbft an. Den 13. Juni rudte ber Legat mit feinen Truppen in Pieve ein und fchlug fein Bauptquartier bafelbft auf. Als in bem Diffricte von Padua bas Gerücht bie Fortschritte bes Beeres bes Legaten verfunbete, tamen viele Einwohner nicht nur ber benachbarten, fondern auch ber entferntern Rleinflabte zu bem Legaten, und liefen fich, als wenn es einen Kampf gegen bie Saragenen gelte, mit bem Kreuze bezrichnen. In ber Kirche bes heiligen Martin gu Pieve hielt ber legat eine Rebe, in welcher er ausfahrte, daß Gott fur fie freite, und bie Feinde fich beshalb nicht zu vertheibigen vermochten. Rach ber Rebe bes Legas ten warb bas gange Deer geordnet, welches fowel an Babl als burch Tapferkeit und Einficht ehrenwerther Versonen aus Benedig, Ferrara, Padua und aus bem Comitatu Rubigii und anderswoher, fowol aus ben Staaten bilbens ben Stabten, als aus ben Aleinftabten ober Municipal. ftabten 12) anfehnlich war. Die Truppen wurden nach ibren Baterfiddten geordnet, und erhielten ihre Capitani, Rectoren und Sahnen. Den Lag barauf brach ber Les gat freudig mit feinem Deere gegen Pabue auf. Er war von allen feinen Beiftlichen umgeben und fie fangen gur Chre bes Rreuges ben Symnus:

Vexilla Regis predeunt, Fulget Crucis mysterium etc.

then gu fohen, was worginge, fchidte Anfebifie ben Google und Andere aus. Dit ihnen begannen einige von bem Bertrab bes Rrengheeres ju fampfen. Aber Gorgie 300 fich mit feinen Gefährten jurud. Als man biefes im Pubua borte, freuten fich viele, bie über Anfebifio's Gewaltherrichaft feufzten. Um bas Burgum ober bie Worftabt Pabua's zu vertheldigen, ftellte er Bufvolt und Armbruftschüpen auf dem Churm und dem Thor und bem Spalbo (Erter), b. h. vorfpringenbem Bolimert, von Pontecorvo und in der Umgegend auf. Aber die Ritter des heiligen Petrus, b. h. die mit dem Kreuge bezeichneben, griffen tapfer an, und eroberten bas Shor. Acardino bi Campo negro brang bei ben Mublen von Berra Regra, und Diso ba Campo San Pierro und bie von Carrara binter ber Minoritentirche ein. Anfes bifio fiob mit seinem Anhange in die finnere Stadt. Die Blucht war nun allgemein. Rut Gorgie leiftete ben mit bem Rreuge Bezeichneten noch tapfern Biberftanb, ver-Beibigte fich Schritt vor Schritt, und fein mit Duth und Runft ausgeführter Ructzug erward ihm Rubm. Alle Borftabte von Pabua wurden an biefem Sage, ben 18. Juni 1256, von bem Beere bes Legaten eingenommen. Ansebifio war hinter ben Mauern Padua's eingeschloffere. Um Morgen barauf hielten ber Pobesia Querini und bet Marfchall und bie übrigen Barone bes Beeres bei berre Legaten Berathung. Ein Theil rieth, Die Stabt mit als ler Racht zu besturmen, ein anderer Theil wollte alle Borflabte verbrannt, und bie Stadt veröbet wiffen. Auf bie Borte bes Legaten aber vereinigte man fic, baf bie vormals reiche, eble und Reger verachtenbe, von geiftlichere Drbenspersonen umgebene Stadt keineswegs verwuftet werben burfe. Aber biefer gefaßte Entichluß ber Scho-nung ward nur jum Theil ausgeführt, benn ber blutige Rampf brachte eine andere Stimmung in bas Kreugbeer. Bei bem allgemeinen Sturme wurde an mehren Thorere und an ben meiften andern Puntten jugleich gefampft. und viele vermimbet, und boch babei wenig ober Richts gewonnen. Bei bem Ponte Altinato fam bie größte Menge ber Sturmenben jufammen, und bier fochten perfonlich ber Legat, bier bie minbern Bruber ober Frangistaner, bier Die vom Drben ber Prebiger, bier bie vor bem Orben bes beiligen Benebict, bier bie grauen Mende, hier bie Beifen gegen bie Beiben, wie fie bie Gegnet nannten, um ju beschönigen, daß fie für bie Rirche tam= pfend, das Berbot ber Kirche, nach welchem Die Gelfiliden teine Baffen tragen und fein Blut vergießen foften. fo fcwer verletten. Diese fanatifche Buth bes Legaten und ber anbern Beiftlichen verfehlte auch ihren Imed nicht, benn er ließ Anfebifio'n und feinen Anbangern ben Lob vor Augen feben. Anfebifio burchbobrte ben Das bunner Minus von Maniofis, welcher zu einem Bergleiche mit bem Legaten rieth, mit bem Schwerte, und fieb aus bem Thore bes beiligen Johann, beffen Schluffel er batte. Don gegen Bicenza Flichenben verfolgte ber Generalconfalonerins bes Aroughoeres, Tifo ba Campo Ban Diero. Die Bore ber Studt Pabua wurden (ben 20. Juni 1286) geoffnet, und die Menfchen aus ben Gefangniffen gezos gen. Die Stadt wurde burch bas Kreitheer, beffen nicht

<sup>11)</sup> Ansebifio meinte bamit ben papftlichen legaten, batte aber noch foviel Chriurat vor ibm, bas er ibn nicht zu nennen wegte. 12) Die Staaten bilbenben Stabte bieben civitaten, bie Eleinen Stabte, welche einer anbern großern Stabt ober sinem Deren uns terborieni villas.

minaer Theil and ansammengelaufenem hungerigem Gefindel beftand, acht Tage lang geplimbert. Der Legat hatte teine andere Macht, ale Borte, welche Richts fruchteten. Er hielt ein Dankfeft, bestätigte ber Stabt alle ihre alten Freiheiten, Gesehe und Gewohnheiten, und bob bas Interbict auf, mit welchem bie Stadt gur Beit ber Berrichaft Egelino's belegt worben war. Ungeachtet ber erlittenen Planberung fromte boch bas Bolt zu bem Les gaten, tuste ihm Sande und Fuse, und bantte ihm für bie Befreiung von bem Eggelinischen Soche. Dem Legaten und ber Gemeinde von Padua wurden fast alle Schloss fer bes Diftrictes von Pabua übergeben, namentlich Bovolenta, Cinto, Lucio, Metagnon, Monteroffo und bas bifchofliche Caftell Pendice. Wahrend beffen hatte Ezze line ba Romano Mantua belagert, und hatte, als bas Deer bes Legaten gegen Pabua im Anzuge war, die Belagerung nicht fogleich aufgehoben, brach jeboch spater zum Entfate Pabua's auf, erhielt aber, als er nach Baleggis am Mincio gelangte, bie Rachricht, bag Pabua eingenommen und feine Leute gerftreut feien. Babrent Eggelino in Berona an ben Pabuanern, bie theils als Geifeln, theils als ganbesverwiesene bei ibm waren, bie schaubervollfte Rache nahm, gehorchte Pabua ben Befehlen ber Rirche. Der Legat stand mit feinem Alerus in bem Alos fter ber beiligen Justina von Pabua. Dabin zu ihm tas men alle zusammen, um über bas, was in Pabua und beffen Diftrict gefchehen, Berfugungen ju treffen und gu unterhandeln. Da fast allgemein von allen gefagt warb, bag man Bicenga leicht haben und Eggelino's Berrs fcaft entreißen tonnte, fo überlegte biefes ber Legat nebft bem Pobefta von Pabua mit bem Martgrafen Anto von Efte, welcher jungft angefommen war, und mit Mächtis gen ber Stabt Pabua. Go warb von ihnen veranftaltet, baß nach Pabua famen erlefene Ritter und Rampfer ju guf von Bologna mit bem Bruber Johann vom Prebigerors ben; und von Benedig und Chioggia Fufvolt und Arms beufischüten; und von Ferrara Aitter und Fufvolt, eine exlesene Anzahl anlangten, und alle bereit flanden, dahin zu gehen, wohin es dem Legaten gestele. Während ber Legat und sein Konntangerien und ben Legaten gestele. egat und sein Sauptquartier vor ber Band noch in Bicenza blieben, jog ein Theil ber Ritter und bes gufvolles frubs morgens ben 10. Juli aus Pabua, um bie Berichliegung bes von ben Bicentimern verftopften und abgeleiteten Alufs fet Bachiglione, welche bie genannten in Longara, um ben Fluß zu verhindern nach Pabua zu fliegen, gemacht batten, gu gerbrechen. Die vicentiner Ritter und gus voll zogen entgegen, um bie Dffnung bes Baffers ju verbindern. Go tam es zu einem blutigen Gefecht, in welchem ber Podesta Antonius Brosima von Bicenzo und Anbere auf bem Schlachtfelbe fielen, und viele in bem Boffer umfamen, und bie geschlagenen Bicontiner viele Baffen verloven. Den vorletten Juli (1256) rudte ber Legat mit bem Rreugheere aus Pabua, und fclug ben 1. Minguft fein Bager ju Congara auf. Sierher tam auch gu bem Legaten, ber ibm Sicherheit gegeben hatte, Alberich ba Romano mit einer Angohl Ceuten. Man munberte fich liber beffen Antunft, und es entftanb im Kreuge beere ein Tumult, welcher burch bie Chafurche von bent

Legaten und burch lie Benführne bes Markorafen Mans von Efte, ber jum hamptmann und Marichall bes gane gen Deeres bestellt worden war, beigelegt warb. Der Legat fchmeichelte bem Alberich ba Momano, soviel er vers mochte. Alberich fprach Bieles von feiner Ehrfurcht, bie er gegen ben apostolischen Stuhl begte, und ben bem Berbruffe, ben ihm bas gewaltherrifche Berfahren feines Brubers, Eggelino, erregte, und erhielt bie Erlaubnif, fich vier Sage bei bem Rreugheere aufhalten ju tonnen, um mit bem Legaten in Unterhandlung ju treten. Baib-vend beffen plunderte bas Kreuzbeer ble gange Gegenb bes Bebietes von Biconga auf biefer Seite, und ber Ine halt ber vornehmlich geplunderten Beinkeller brachte in alle große Beiterkeit. Aber biefer fuße Raufch mußte ber Furcht und bem Bagen Plat machen, als bas Gerücht fich im Deere verbreitete, bas Czelino ba Romano mit einer großen Menge Truppen in Bicenza angelangt fei, und Die Absicht habe, bas Beer bes Legaten anzugreifen. Zwerft fingen bie Bolognefen offen gu flagen an, baf fie ben ihnen von ihrer Gemeinde verfprochenen Golb nicht bas ben tonnten, und wollten beshalb nicht langer bort bleis ben. Ihr Deifter und Rector, Der Bruber Johann, tonnte fie nicht bestärten, langer bort ju bleiben. Gie ftonben von bem abrigen Kreugheere getrennt gegen bie Feinde gerichtet. Daber führten auch die Benetianer und Chioos giotten ihre Schiffe, welche fle jenfeit ber Bofta (b. b. bie Berschließung bes Bacchiglione in Longara) gezogen hatten, wieber jurud und brachten fie an einen fichereen Drt. Der Legat wollte, daß bas Beer vorfichtig fteben follte. Aber ben folgenden Tag (ben 11. August) bras chen viele ihre Belte ab, und traten ben Rudweg nach Pabua an. Richts vermochte bie Chrfurcht vor bem Legaten, Richts vermochten bie Befehle bes Pobefta und bes Markgeafen, fonbern alle fingen an, fich fortzufturgen und in Unordnung nach Pabua jurudjutehren, als wenne ihnen ble Feinde auf ben Ferfen fagen. Der Pobeffu, welcher fürchtete, bag ein folder Ungeftum bie Stabt beschäbigen tonnte, sandte Giboten ab, baf bie Thore verfchloffen werden follten, und fo geschah es auch. Kung barauf verlangte Alberich ba Romano eingelaffen zu werben, um Derberge in ber Stadt ju nehmen. Es ward fom aber abgefchlagen. Unwillig ging er gurud, und berbergte außerhalb ber Stabt, faft eine italienifche Deile bavon. Den folgenben Morgen begab er fich nach Bervigi. Der Legat Philipp aber und das ganze Kreuzbeer langten (ben 11. August) wohlbehalten in Pabua au, und fanben bier ben wom Papfie gefesten Bifchof von Pabua. Diefes hatte wegen ber Gewaltherricaft Eggelino's feit langer Beit keinen Bifchof gehabt. Bafrend ber Legat mit bem gangen Krenzhoere in Pabua fant, fam Eggelino mit 1000 Meutschen, welche er immer bei fich hatte, und eis ner großen Anzahl anderer Truppen zu Rog und zu fing, nach Bicenza. Hier hatten alle, als bas Deer best. Begaten von Longara zurückgegangen war, eine geoße Freude bezeigt. Aber bei vielen war biese nur fingiet, bener fie hatem gehofft, burch ben Legaten von bem Joche befreit ju merben. Eggelino, welches bie verschiebenen. Gefinnungen ber Bicentiner tannte, hielt im Patufte dine

time is storing the victor within the state of a to the my year supplied years. m me m Ege for Patricular still States States and Martin Marti DAME SAN WASHINGTON BOTH THE THE Victima finite une comme plantiere france une Append the sense from a sense to the sense of the sense of Mariner we that Browning the second marine And the tor Blair Banca tollette. Die Britanne while we brought to the District and Biomy partition without time true to the tree times William of the Patrice and Marie William State S the first surgion of a lot friday of the mining We Statement of The Man of The State and Long Special strains and Circumstance and The Strains and Secure of the Secur men when, for lighter till the things from the workers and which are the property and the same and Wester days and home Buttering and ben Londons labora for order langer out for Estile see Science while the 40 A. is so 8 the mile to place in these Three the ent and Chairman, and well to work and tops to the state interest and more broken, the her rose to be the bet the seat the the was process sources for the second for the the spectrum of the branch of branch of branch of the state non him brustoin in his hown out frien Stillen and the his works have a min on their chartes melde mit lege menten bis Austleiten ber Griben und pas totale any bes Westwerke ausgerliet waren, und mit bem Angent le toptes, erhielten Alanden und ertheilten Vanishon, we's orange folon auf briten Ceiten. Um Abende Potition die Bonte bes Legaten in Die Ctabt, und Die Pettes Offeling's, wolche teine Gelegenheit jum Rampfe Arhabel halten, gu ben gellen jurud. Den Zag barauf eledie Gejeling mit ben Mittern und bem Aufvolle gu hem gmeiten Angriffe auf ben Spalbo vor. Aber ba ber Benal feinen Mittern nicht erlaubte, außerhalb bes Spalbo hinnudgureiten, tum es nur swiften bem Aufvolle beiber Abelle nut bem Ahnes bes Spalbo ju einem Gefecht. 2'a Gageline greet Wilat vergebene vor bem Spalbe geftans ben halle, befragte er Pabuaner, welche er mit fich von Bleenna gebracht hatte, und bie er für bie ihm treueften bielt, auf melder Geite man am leichteften in Pabua einbelingen tonnte, und erhielt bie Antwort, hinter ber belligen Reeligfliche, we man burd bas Bett bes Bluffes (Winceplatione) ohne Schwierigfelt waten tonne. Den Zag burauf betrachtete Caselino biefe Gegenb, fand aber einen großen Graben und einen boben Wall, fagte, bag er befrogen fei, und eitt mit feiner Mitterfchaft gurud, und

s bort ben E prome me des Cand von de, wichen er, = 🖦, 🖦, untunbig tehnte bas ne in folgenden Lag, 300 Ritter bie Le Co = be Städtom m in mi cincui fo gro: Dadua sid Let borfide met a meine jame in Guelino and her der Boffen. To live the state of the state mbere Dite from minima. The second of the payment The first and th iner der bereit bereiten. Der the same and the same of the s Deile bei ihm in Der ber Einerhandlungen waren frachtieb. Deb Exercisions are sensity than the Common particular and the Common part THE THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE COURT O 30) Time was Grown, 160 and Phone, 40 bon 90: surs und ein amberei farriei ferr um Barrefe und Ser Der kenenden Berming ber den Barrie und Son Die kenenden Berming bei Rachteile der Russoni aus. Die kenenden Berming beiten Herten dem Gamo, und in GLes tuen Samile, Capello Cangario, extangte mit hille des Naria della Louis de Alleindere fechaft in Como. 3am Betufe der Friedenkantertendingen, welche ben 13. Juli (1258) ben Rente bergenen wurden, gingen ber legat Philipp, ter Mit von Chiaravalle, die 3mei Pobeste von Railand und Observente vom Bolle nach Canturio ju dem mailandischen Abel, welcher sech dasselbst ver: sammelt batte, triften aber, ohne etwas ausgerichtet ju haben, wieder ab. Der Abel, bereits du einem Angeste auf bas Bolt entschlossen, schichte zuvor Abgeordnete an auf van Avec entrappen, parate suvor and geneigt, und schiaranalle nor Dieles man Chiaranalle nor Diel den Abt von Chiaravalle vor. Dieses wurde von ihnen, sowie auch von den in Como besindlichen Mailandern an: genommen. Da man aber keinen Baffenstill fand geschlof. genommen. Du mun wor, reinen Zoullenpeine gano Bercowie, sen hatte, so lauerte der Abel dem aus Como Eurydfeh

<sup>13)</sup> Rolandinus, Liber Chronicerum sive Memoriale temperum de factis in Marchia, Lib. IX. cap. 1—13. Lib. X. cap. 1—13. Lib. X. cap. 1—13. Lib. X. cap. 1—13. Lib. X. cap. 1—14. Col. 299—315; Nicolaus Smeregus, ap. eundem T. VIII. col. 299—315; Paduanus, ap. eundem T. VIII. col. 693—696.

renden Deere auf, und zwar mit solchem Erfolge, baß bas Bolf zu einem nachtheiligen Frieden; burch welchen ber Friede vom beil. Ambrofius, wie er beißt, weil er im Rlofter des beil. Ambrofius im J. 1258 geschloffen wurde, aufgehoben wurde, fich bequemen mußte. Die Shibellis nen in Brescia, welche mit bafigen Belfen in ben erbittertften Zeindschaften lebten, rechneten auf ben Beiftand Epelino's und des Markgrafen Obert Palavicino, welche im mantuanischen Gebiete herumstreiften und ihre Partei in Brescia unterftutten. hier batten bie Ghibellinen bereits alle Unbanger ber Rirche in Saft genommen, ober jur Stadt hinausgejagt, trauten aber bem Eggelino ebenfo wenig, und ließen ihn nicht in ihre Stadt ein, wiewol er icon bis nach Montechiaro vorgerudt mar, fonbern übergaben in biefer Berlegenheit bie Regierung einem gewiffen Grifolini, einem gemäßigten und einfichtevollen Patrioten, und biefer forgte fur bas Befte ber Stabt. Richt minder war auch der papstliche Legat Philipp für bie Bieberherftellung ber Rube in Brescia eifrig bemuht. Bu diesem 3wede fandte er Cherharben, einen gelehrten mb geschickten Monch von bem Prebigerorben, in die genannte Stadt, in welcher es ber von bem Legaten Abges schidte burch feine Ermahnungen babin brachte, bag bie eingeferkerten Belfen wieder in Freiheit gefett, Die Bers wiesenen gurudgerufen, und ihnen ihre Guter wiebergeges ben wurden. Der Legat hatte folche Freude über biefen gludlichen Erfolg, bag er felbft nach Brescia reifte. hier befeftigte er bie Einigfeit ber Gemuther, und erlangte bas Berfprechen, bag bie Stabt Brescia fich nicht von ber Partei der Kirche trennen wollte. Aber diese Ginigs leit wahrte nicht lange. Den 29. August unternahmen die Shibellinen, angeführt von bem Podefta Grifolini, die Belfen aus ber Stadt zu treiben. Das Gefecht, wels ches fich barüber entspann, wahrte bie gange Racht bins burch, und fiel so aus, baß die Ghibellinen unterliegen mußten, und Grifolini von ben Siegern gefangen genom: men wurde. Diejenigen Ghibellinen, welche ben Sanden ber Belfen entgingen, verließen bie Stadt, nahmen bas Schloß Torricelle in Besit und wurden bier von ben Belfen belagert. Der Martgraf Obert Palavicino jog mit ben Kriegsvollern von Cremona ben vertriebenen Shibellinen au hilfe, und ersuchte Eggelino'n, bag auch er mit feinen Truppen in bas Brescianische einbringen Dem zufolge zog Ezzelino feine Truppen von mòchte. Berona, Feltre und anbern Stabten gufammen. Der in Bredcia befindliche papftliche Legat Philipp, bierüber in bie größte Beforgniß gerathend, verlangte und erhielt von Rantug Silfstruppen "). Die Cremonefer nahmen zwei an bem Dglio gelegene Schloffer ber Brestianer, Drzivechi und Brim, ein, und fehten fich in Drago feft. Der Les gat radte mit feinem aus ben Brescianern und ben mit ber gangen Geiftlichkeit aus ber Stadt Breecia, um ben Rartgrafen Palavicino und bie Gremonefer anzugreifen.

Exclino war raft mit feiner von überall ber versammelten Ritterschaft von ber Stadt Deschiera aufgebrochen und ging bei bem erften Frubftrable bes Morgenroths bes 2. Augusts (1258) über ben Oglio und vereinigte sich mit bem Beere ber Eremoneser. Der Legat borte von ber Berftartung bes Feindes, wußte aber nicht, wie groß Diefe war. Als er Kriegsrath hielt, fprach er feine Deis nung und Absicht babin aus, bag er mit bem Beere in das Schloß Gambara geben und hier, in diefem fichern Orte, ben Beiftand der Freunde erwarten wollte. Aber die Mehrzahl war dafür, daß man mit dem Feinde tampfen muffe, benn weder fie noch ber Legat wußten, baß Exzelino in der vorhergebenden Racht mit ber sammtlis den marchianischen Ritterschaft angelangt war. Babrenb man im Kreugbeere verschiedener Meinung mar, mas ju thun fei, gingen Eggelino und Palavicino über ben Oglio, und richteten ihre Schlachtreiben gegen bie Unbanger ber Rirche, und nun fingen bie fruber verborgenen Schlachts reihen Eggelino's fich auszuhreiten an, und bas Kreugheer erkannte mit Schreden die Tob bringenben Sahnen. Der Legat und fein Kreugheer und die Brestigner maren überbies an Bahl schwächer, als Eggelino's und Palavicino's vereinigte Beeresmacht. Die Brescianer geriethen bei bem Anblide ber Ubermacht ber Keinde in foldes Schreden, daß sie sogleich die Flucht ergriffen, und eine große Menge von ihnen wurde gefangen. In bem Kreuzheere focht tapfer ber Pobefta von Mantua, murbe aber auch gefangen, und viele bei ihm befindliche, muthig tampfenbe mantuanische Ritter. Endlich geriethen auch der Legat und ber Bifchof von Berona mit ihm in Gefangenschaft. Der Mantuaner Bianchino Camino hielt fich lange auf bem Schlachtfelde, mußte aber endlich auch weichen, und brachte bie Trauernachricht nach Mantua. Die gange trevifiner Mart, ein großer Theil ber Lombarbei und die Romagna geriethen in Schred, und ber apoftolifche Stuhl empfand bittern Schmerz, und mußte einen andern Legaten in bie Mart ichiden. In Brescia, welches fich nach ber Schlacht von Toricella 14) ben Siegern ergeben hatte, und wo ber Markgraf Obert Palavicino und Buofo de Doara, ber Berr ber halben Stadt Cremona, ihren Einzug gehalten hatten, hatte nach bem hinweggange Dbert's und Buofo's Eggelino bie Berrichaft allein, behandelte ben gefangenen papftlichen Legaten, Erzbischof Philipp von Ravenna, ehrenvoll, und pflegte ibn bei fich jum Gaftmable ju baben. Gines Tages fagen nach einem glanzenben Sastmable ber Legat und Ezzelino im Saale, und bieser tonnte fich endlich nicht langer halten, und machte ben Legaten auf ben Biberfpruch, befonbers im Betreff beffen, was Pabua burch das Kreuzbeer gelitten hatte, aufmertfam, bag biejenigen, welche mit bem Legaten bas beilige Rreuz getragen und fich Chriften und Ritter bes beiligen Petrus genannt, Chriften geplundert und erschlagen, und die Baifen an ben Bettelftab gebracht. Der Legat suchte

<sup>15)</sup> Rolandinus, Lib. XI. cap. 11. col. 332; Chronicon Veronense, ap. Muratori. T. VIII. col. 637, 638; Monachus Paduanus ibid. col. 699, 700; Jacobus Malvecius, Cap. 17, col. 924-926; Franciscus Pipinus, Chronicen, cap. 20. ibid. T. IX. col. 696.

L. Cnepft. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

ben Sieche Christen Ghriften berauht und beitlaufige Antwert ben fonst bereitschen Bereitschen beraubt und fonst bei bereitschen, fonst ber degat mit den beiden Riet ber Legat mit den beiden Rittern, deren auf beggeben war, aus dem Sante, deren auf beggeben war, aus dem Saale. Er ward Bewachten Palaste in Bredcia in Saale. Beward 19 festen Palasse in Bredcia in haft gehalten, in einer grengen, benn er durfte von seiner drengen, benn er durfte von seinen eigenen welches ihm Geleauchten eigenen aber in hedient welches ihm Gelegenheit gab, sich Leuten bedient zu seichen. Dieses geschah jedoch erst nach Ez-in Freiheit Ju welcher sich im 3. 1259 ereinnet. in Freiheit zu seigen. Deles gelcah jedoch erst nach Ezin Freiheit zu welcher sich im I. 1259 ereignete. Aber
zeino's Aobe, Milipp noch keineswegs sogleich befreit.
dierdurch Wefreiung besselben, welchen Ezzelino in Brestia
ilm die Wefreiung dab sich der Papst viele Rühe. Er schrieb
zwilckgesassen, Markgrafen Palavicino, als an die Brestsowol an den sie achteten auf die Besehle des Manage Aber sie achteten auf die Befehle des Papstes cianer. Aber ist ben Legaten nicht lostaffen. Da Phisnicht, und wollten ben Legaten nicht lostaffen. Da Phis nicht, und woulen igfeit fab, entwarf er mit seinen Dies lipp ihre Salsstarrigfeit fab, entwarf er mit seinen Dies lipp ihre Palstung folgenden Plan: Bahrend seine nem zu seiner Befreiung folgenden Plan: Bahrend seine Racht glaubten, daß er nach Bachter einst in dem Zimmer schlos-Machier einst in dem Bimmer schlafe, tnupfte er ein gewohnter Meife Gaule, und Gerhard de Capfonibus ließ Seil fest an die Saule, und Kenfler bes Capfonibus ließ Seil fest an bemselben aus dem Fenster des haben Palastes ihn an demselben Der hinghoelagen ihn an vemieneb. Der hinabgelaffene erreichte unverlett bie Mauer hinab. Der hinabgelaffene erreichte unverletzt die Mauer peimlich aus der Stadt, bestieg ein bereits bie Erbe, ging beimlich aus nen min in bestieg ein bereits gehaltenes Pfend, und floh von nur einem Begleiter umgehaltenes Piew, and Jon 3. 1261 befand fich ber geben gen Mantua ''). Im S. 1261 befand fich ber Erzbischof Philipp von Ravenna in Bologna, und wohnte der Feierlichkeit ber Beihung bes Altares bes beil. Des trus bei, welche ber Cardinal Ottavio verrichtete, ber bas Interbict, mit welchem Bologna belegt war, wieber auf bob 19). Als Martgraf Asso VII. im 3. 1264 gestorben war, rief Albiger von Sontana, ber unter ben Dachtigen pon Ferrara burch Klugheit und Macht hervorragte, bie Großen ber Stabt jufammen, und ftellte ihnen vor, bag es, nachbem Mijo babingegangen, niglich für ihre Partei foi, feinen Eulel Dbigo an feine Stelle gu fegen. Aber ber Erzbischof Philipp von Ravenna, und einige Eble ber Stadt Ferrara wiberfprachen ber Meinung Albiger's und fagten: Der, ben bu über uns feben willft, ift noch ein Tungling. Wir wiffen nicht, welche Denfart er kunftig zeigen wirb. Regiere bu lieber burch beine Dacht und Einsicht diese Stadt. Bir fegen unser Bertrauen in bich. Aber andere Eble ber Stadt Ferrara und Eble, bie aus andern Stabten berbeigeholt morden maren, waren ber Meinung Albiger's. Go warb endlich beschloffen, bas Die herrschaft ber Stadt Ferrara Dbigo'n übertragen were ben follte, und so geschat es 1"). Bur Feier ber Tradis tion von bem Bunber, bag bei ber Babl ber Ergbischofe von Ravenna in der Kirche von dem Tode des beil. Apols linaris bis zu ben Zeiten bes beil. Geperus, jebes Mal ber heilige Beift in Gestalt einer Taube erschienen fei, stiftete

Erzbischof Philipp, von Gesichten und Erscheinungen aufgeregt, eine jahrliche Procession und Messen am Mitt woch nach Pfingsten in der Kirche des heil. Theodor <sup>22</sup>). Auch verordnete Erzbischof Philipp, daß die in der Urstandirche zu Ravenna besindliche Arca Sanctorum herumgetragen werden sollte. Er starb im S. 1270 <sup>21</sup>).

(Ferdinand Wachter.) Philipp, Pfalzgraf am Bebein, Fürstbifchof zu frei imgen, geb. 17. Mai 1480 du Deibelberg, gelangte ju bischoflichen Burde am 3. Dec. 1498 burch die papfliche Anerkennung der Berzichtleistung feines jüngern Brudet Rupert auf dieselbe. Er nahm 17. Mai 1499 unter zahl reichem Gefolge feierlichen Befig, und taufte noch im namlichen Jahre aus bem hinterlaffenen Gelboorrathe fei nes Bergangers, Bischof Sixtus, vom Grafen heimich von harbet bas Schloß Raffenhaufen mit ber hofmart. Sen 3. 1502 vereinigte er bie Pfarelirche in Uttenfir: den mit bem Johannesftifte. In bem Gitterftreite gwi schen ben Bergogen Georg bu Landsbut und Albert m Munchen besbachtete er ftrenge Reutralität. Im 3. 1504 wohnte er zu Augsburg dem Ausspruche des Kaifers Mari milian L gegen seinen Bruber Rupert jum Bortheile ber herzage Albert und Wolfgang von Baiern bei, 1566 fcbloß er mit letteren einen Jagovertrag. Im Sebr. 1507 ließ er sich vom Kaiser bie Reichslehen ertheilen und am 1. Rai beff. 3. jum Priester und Bischofe einfegnen. 3m 3. 1512 verglich er sich mit bem Derzoge Bifheim von Baiern über bas Fischrecht im Fluffe Amber. 3m 3. 1514 bemubte er fich auf ber Standeversammlung ju Munchen bie um bas Gerzogthum Baiern ftreitenben Minapen vie im And Ludwig zur Aufriedenheit Kaiser Maximilian's I. zu vereinigen. Im E. 1517 ließ er sich auch das Bisthum Naumburg in Meißen ertheilen. Im 3. 1525 venglich er fich mit feinem Domeapitel über ihre wechselteitigen Gerichtsbarteiten und erwarb bas Schlof Ismaningen für sein Bisthum. Im 3. 1529 schloß er mit ben Rloftern Schlechborf und Benedictbeuern emen Bertrag über ihr gemeinsames Fischrecht im Lochelsee. Im 3. 1532 erhielt er vom Papft Clemens VII, die Bezeit gung ber Bufriebenheit über bie hergestellte Gintracht mit ben Gerjogen Wilhelm und Lubwig von Baiern. Im I 1534 verglich er fich zu Amberg mit ben Bifchofen von Regensburg und Peffau über ihre bifchoflichen Rechte ge gen bie landesherrlichen von Beiern, legte ben Grund gu einem neuen bischöflichen Palafte in Freifingen und traf Ginleitung jur Abtretung bes Biethums an feinen Bruber heinrich. Bu biefem Entschluffe wurde er burch bie vielen Berbrieflichkeiten veranlaßt, weiche die neue Lebre Buther's in der Rabe feines Bisthums bewirtt hatte. Raum batte er aber 1540 bie papftliche Beflatigung erhalten, bag fein Bruber als Coabiutor anerfannt fei, fo überrafchte ibn fcon am 5. Jan. 1541 ber Rob. Sein Leichnam

<sup>16)</sup> f. Ezzelino's Rebe und Philipp's Antwort bei Rolandisus Lib. XI. cap. 13. col. 336, 337. 17) Monachus Paduenus. col. 710; Cronica di Bologua ap. Murstori T. XVIII, col. 272. 273; Adam de Salimbeni, f. v. Raumer a. a. D. S. 392. 18) Cronica di Bologna, col. 274. 19) Chronica Parve Forrariensis l. c. col. 487.

<sup>20)</sup> Spicilegium Revennatis Historiae sive Mommenta Historica ad Ecclesiam et Urbem Ravennatem spectantia, Vitae priorum Episcoporum Ravennatium. ap. Muratori 1. c. T. I. P. II. p. 552. 21) Assagnus, Brevis emnium Ravenaatum Episcoporum Sesies 1. c. T. II. P. I. cel. 2004 Chronica de Civitate Ravennae 1. c. T. I. P. II. p. 579.

wurde in die Bomtirche au die erfte Caule zur Linkmgelegt. Sein Andenken erhielt fich im Sprengel durch: der neuen Abbruck des Breviers für feine Geiftlichkeit').

Philipp, Bergog von Baiern, wurde im I 1870 als breifahriger Peinz zum Fürftbifchofe von Regensberegvorzüglich aus bem Grunde vom Domeapitel gewählt, bas mit wührend ber Bisthumsverwefung ber Wohlftand wiesber gewonnen werben tonne. Er erhielt Bilhelm Schlie berer als weltlichen Berwalter feines funftigen Bisthums, und den papftlichen Gesandten Felician als Bermefer ber geiftlichen Angelegenheiten, für welchen Runtins Papft Gregor XIII. am 3. Dai 1578 bas Beglaubigungefchreis ben an gang Beutschland icon erlaffen hatte. Das am 22. Juni 1579 vom Domeapitel unterzeichnete Bablinfteument wurde von ben weltlichen Beborben anerkannt, und am 13. Juni 1580 auch vom Papfte beftatigt. Um 16. Juli 1598 unterzeichnete ber Fürst Philipp mahrenb feiner Studien auf ber Universität Ingofftabt bie neue Rirchenagende (ornatus ecolesiasticus), welche fein Bisthumsvermefer, D. Jacob Maller, verfaßt hatte. 3m 3. 1596 wurde er zum Carbinal beforbert. Am 3. Jan. 1507 raumte er bas Rlofter best heil. Paulus, welches wegen verfallener Debnung auf Befehl Papft Girtus' V. aufgehoben werben mußte, unter Beftatigung Papft Giemens' VIII. mit allen Gintunften und Befitungen ben Besuiten ein, welchen er auch ben Gymnafialunterricht gu Regensburg übertrug. Die große Soffnung feiner Dibcefe auf feme vielfache Birtfamteit verlor fich aber plots lich burch feinen fruben Tob. Er ftarb namtich ichon am 18. Mai 1598 im Schloffe Dachau, und wurde nach Munchen in die Collegiattirche gu Unserer Lieben Frau, an bie Seite feiner Abnen gebracht. Bu Regensburg in ber Domitrche wurde sein Andensen burch ein berrfiches Grabsmal erhalten 1).

Philipp, Graf von Ortenburg, Erzbifchof von Salzburg und Stiftspropft ju Prag, wurde 1247 vom Domtapitel gewählt und bem Papft Innocens IV. gur Bestätigung empfoblen, bie auch erfolgte. Im 3. 1248 erwirtte er vom papft= lichen Sofe ein Berbot gegen die fernere Beraufferung beimgefallener Leben. Am 27. Dec. 1249 beftätigte er dem Abt Balter von Raitenhablach alle frubern Freiheis ten und befonders ben Befig einer Pfarrfreche; am 6. Rebr. 1250 nahm er bie Abtei mit ber Salzquelle in feis nen Schut, am 25. Sept. 1251 raumte er ibr noch ein lebenbares Gut bes Ritters Rund von Zorringen eigen= thumlich ein, mit welchem er ben 23. Dai 1254 noch brei andere nebft Bebentrechten in ber Pfarrei vereinigte. 3in 3. 1249 bemuhte er fich ben Bergog Dito von Baiern für ben Papft gegen Raifer Friedrich II. ju gewinnen; 1250 überfiel er mit bewaffneter Gewalt mehre Gliter in Steiermart, beraubte und verheerte fle burch Brand. Er widersette fich sogar bem Streben bes Markgrafen

Stiblar von Mabeen mich ber Grobering Steiermarts; von welchem er felbst einen Ebeil in Befit nahm. Int 3. 1252 überfiel er mit feinen im Rienthen umb Bateen gewerbenen Aruppen bie Graffthafteit Aprol und Gotiff und machte mehre ansehnliche Gefangene, welche er nur ogen ein geoßes Lifegelb wieder frei ließ. Im nämlichen Jahler verlieh er bas Biethum Giemfer einem Dominithe ner heinrich, und 1258 emannte er ben Domtavitular Dieterich von Gurt ginn Bischofe. 2m 16. Die 1254 beflätigte er bie Balt Dite's von Luitosborf jum Erge biaton bes Bisthums Paffin, und ließ ihn burch ben Bis foof Kontab' von Freifungen auch jum Bifoofe einweiben. Am 30. Mary 1254 ertheilte er bent' Rofter Roth bie Grlaubniß zur Errichtung eines Priorntes im Pilletfet-Im Junt beff. 3. vernahm er ben papfilichen Befohl zwe-Bertheibigung bes Giftercienfertloffers Pullenbofen gegen feinbliche Eingriffe. Den Berzogen Lubwig und Deinrich von Baiern gab er ben 27. Juli beff. 3. mehre Leben gegen anbere Berbinblidfeiten, nachbem er gu Gruubingen auf einer Berfammlung mit ben Bifcofen Beineich von Bamberg, Albert von Regensburg und Dito von Baffam bie Eintracht mit benfelben hergestellt hatte.

Schon feit ber Bahl jum Erzbischofe hatte Philippnach Billen uber bas gange Land Galgburg verfägt, und die Rathschlage ber: Großen so verachtet, daß et ale Desi pot betrachtet wurde. Boll telegerifchet Luft und Erobes rungefucht ichien er mehr bie Rolle eines weltlichen Fürften, als jene eines geiftlichen gu führen, auch gar feine Soffnung gur Befferung ju geben. Der nach femer Babl nach Rom gefendte domcapitelfche Cuftos hatte für die Beffatiguna. nnehre Berbinblichfeiten eingegangen, ale er jahlen tonnte; er wurde alfo gefangen behalten. Da die Einfunfte bes Erzbisthums von benen bes Domcavitels getrennt maren. und letteres, wie Etabifchof Philipp felbft, obige Berbindlichkeiten zu zahlen fich weigerte, so lief Papfe Insnocens IV. im 3: 1251 burth ben Dombechanten Beinrich von' Regeneburg eine Andrehung ber Ercommunication maden, auf welche Philipp teine Rudficht nahm! Daer sich aber hartnackig seiner Einweitzung junt Pelestet und Erzbischofe webersette, 1256 mit toffpieligen Zurnieven und militairischen Ubungen bei Mahlborf sich bei fchiftigte, und zugleich bie Befigungen berfenigen Donis berren und Chelleute, welche feine Berhaltniffe gu Bonn: angezeigt hatten, mit Feuer und Schwert verheerte; fo' erflitte Papft Alexanber IV. Die Entfegung Des Ergbisschofs Philipp von feinem Amte, und befahl bein Domicapitel, einen Rachfolger ju mablen. Diefeb verfatimelte" fonieich die Stimmgeber in bem Rieden Ballein, und bes vollendehtigte vier feiner : Mitglieber gur Ernennung eines Rachfolgers, welcher in ber Perfon bes Bifchofs Ulelco von Gedau bestimmt wurde. Während ber papftice Def beffen Befidtigung zwei Sabte verzögerte, lief es Ergbis fcof Philipp nicht an Berwenbungen feiner Freunde febelen, um die Gunft' bes papfilicen Dofes wieder gu gewitinen. Bugleich aber feste er feine Berfolgungen und Bermuftungen gegen bie ihm abgeneigten Domglieber fo eifrig fort, bag Papft Alepander-IV. ben Bifchof Beinrich von Chiemfte auffoberte, ben Bann gogen Philipp'

<sup>1)</sup> Meichelbuch, Hist. Friningensia. II. 282-313. Gesteld, Metrop. Salisburg. p. 180. Khemm, Hierarchia August. I, 610, 5. Trifficmii chron, hirsaug. II, 636. Adelarciter, Annal. belessa gentis. Butethii Gesta. sactu.

<sup>2)</sup> Ried, Cod. episcop: Ratish. IL. 1998-1270.

Inhanger auszufprechen, was auch 1257 Abrend bie Bifchofe Ulrich und Beinrich nach jum weitere Bilfe gu fuchen, wuthete ber gangen Erzbisthume fo febr, baß auch Seinrich von Baiern, wie ber Ronig Bela einzumischen für nothig erachteten. Rach Burger Bechsel bes Kriegsgludes gelangte enblich em Erzbischof Ulrich in die Stadt Salzburg, welche ben Stadt Salzburg, Ginwohnern, welche ben Borganger verfreudig aufgenommen wurde. Allein ba ben romischen hof zu zahlenden Schulden ba fonnte, und Erzbischof Philipp diese Bers Jeisten versprach, so wurde Ulrich bedrobt, wieder entfeht zu werben, mahrend Philipp Exelle. Breunde Unterhandlungen gur Berfohnung als Da aber Letterer fein Berfprechen erfullen konnte, so bielt Ulrich feinen feier, 1264 zu Salzburg. Nachbem er aber sich glaubte, sich in seiner Wurde zu erhalten, 265 sein Erzbisthum nieder, welches dem Dezlaus von Polen burch ben neuen Papst
verliehen wurde. Der vertriehen An Dapst verlieben wurde. Der vertriebene Erzbischof 10 leste 1269 jum Patriarchate von Aquileja zwar herio Be Sphilip Ders Gerzogthum Karnthen, welches durch den Lob emplose Berlofen Bruders erledigt war in Race Das Profen Bruders erledigt war, in Besit, wurde Sinder Sonig Ottokar wieder verdrängt. Im S. vielb er sich zu Rurnberg auf dem Reichstage vom ließ off I. mit dem Herzogthume Kärnthen und Richners, und 1275 erschien er auf dem Beide seines. Rubot, und 1275 erschien er auf dem Reichstage belebren, in dieser Gigenschaft & Australia Kailes Belehner, in dieser Eigenschaft. Er starb 1279 in Bu Gradt Krems, wo er bei den Dominikanern kann 3u Gradt Krems, wo er bei den Dominikanern kann 3u 1274 Kraux Mugsbury Krems, wo er bei den Dominisanern begraben ber Grabt

Adolf, Freiherr von Chrenberg, Furfibifchof murbe 3). Philipp war bereits Dombechant daselbst und Doms Burdburg, war bereits Dombechant daselbst und Doms capitulat Burbe gelangte. Bon unzeitigem Religionseiser bochster verfolgte er alle protessonischen (Rlaukandeiser bochster verfolgte er alle protestantischen Glaubensgenofs ergriffer Furstenthums mit solcher Strenge, daß die fran-sen seines strerschaft bei Roisen Gerenge, daß die franfen feines Diftaft bei Raifer Ferdinand II. im 3. 1628 tiche Beeintrachtigung sich beschwerte. Deswegen ertheilte über Beeintrachtigung fich beschwerte. Deswegen ertheilte über Raifer am 5. Det. beff. 3. ein scharfes Berbot, ihm der Ritter in der Steuererhebung und in der bie freien Religionsubung ju binbern. Gegen bie fogenann: ten Bauberer und Beren muthete er nach bem Beispiele feines Machbarn, bes Furstbifchofs Johann Georg Fuchs pon Dornbeim, du Bamberg auf eine fast unmenschliche Rach blogen Ungeigen ließ er fie ohne formliche Untersuchung schnell binrichten; er war selbst gegen ben letten Sprofling feines Stammes unerbittlich fireng. Roum war bas fur Teutschland so ungludliche Restitutionsebict Raifer Ferdinand's II. erschienen, fo nahm Bifcof Philipp Abolf fogleich Befig von ber Abtei Schluch tern im Beffischen, wie von ben Abteien Rigingen und Murhart, und bevolkerte fie wieber, nachbem er icon

PHILIPP 1627 zu Birzburg Karmeliten hatte miedeln laffer. Obschon er seine Residendstade, wie beren Teste Main. Dbig, möglichst befestigt hatte, so gelang et boch da schwedischen Truppen einzudringen und Zusidsung aller wie Der Most. gesetsichen Ordnung mit der Pest- und Justidsung aller Gebreiten. In diesem Kampse für bad Wackel Ginne geletzungen In diesem Kampfe für das Bohl seines dur stenthums verschied er am 16. Juli 1631 ').

VI. Andere bebeutenbe Manner des Namens, besonders Gelehrte und Runfiler. Philipp v. Neri, f. Neri.

Philipp Arthur, L. Phillipp. PHILIPP (Frederik William), nicht Phillips obn Philipps, wie der Name in Nagler's Kunstleison geschie ben ift, historien = und Bildnismaler aus Nordamenta, geb. zu Brooklyn bei Newyork ben 17. Sept. 1814, geft. in seinem Baterlanbe 1842. Seine Studien begann die fer ausgezeichnete und mit großem Salent begahn die in Kondon, von won die Rosem Salent begabte Kunft fer um Condon, von wo aus er fich nach Teutschland be gab, Dresben und Munchen zu seinem weitern Aufenthalte gab, wählte und bort mit mabrer Begeisterung bie Deifter werte ber trefflichen Gemalbegalerien studirte. Spater ging er zu gleichen 3wecken nach Italien, wo et mehre Jahre mit bem besten Erfolge für seine Studien verweilte. Nicht blos eignete er sich die praktische Ausbildung der Malerei an, er sammelte bier auch bedeutende kunfige. Maiere Anntniffe, und Jugleich pflegte er das schon in ihm wohnende afthetische Gefühl für das Schone der Kunft. Mit außerordentlicher Leichtigkeit entwarf er die reichhal: Mit auperstellungen, und deigte bei beren Aussuhrung Geift, Charafter und Ausbruck. Eine besondere Reigung Geth, Ger Kunstler für geschichtliche Darstellungen bes Mittelalters; mehre Scenen ber altenglischen Geschichte Mittetunce, bei einem zweiten Aufenthalte in England, welche alle neben kunstlerischer Bollenbung eine bebeutenbe Kenntniß des Mittelalters, seines Costums, seine bedeutende Rennung Berathschaften beigten Neben fraftigem Colorit und und Seine Aussubrung bringen seine Gemalbe zugleich forgrausser Birkung auf eine ungesuchte Beise bewor. eine schone williams und eine ungesuchte Beise bewor. Gern suchte er im Charafter von Rembrand, bessen Bers ehrer er war, große Schattenmassen mit einfallenden Lich: ehrer et wur, gen. Es gelang biefes bem jungen Künstler einfallenden Licht vollkommen und man sah in mehren seiner Bemalde je: nen Meister für magische Wirkung reprasentirt. Auch in der beliebten englischen Aquarellmalerei lieferte er Trefflides; viele von ihm vollendete Studien nach Gemalden des; viele von gen Dyt, Rembrand u. a. ber bresbener und munchener Galerie bilbeten eine besondere nette Samm: lung, die man mit Bergnugen betrachtete. Sein offener, lung, Die mun biederer Eiebenswurdigkeit verbunden, offnete ihm bei Jebermann ben Zugang, um so mehr war offnete ihm ver Schen mit so vielen Gaben des Geistes und es schmerzuch, vielen Runftler so deitig aus bem Kreis ber Kunft und ber Belt scheiben du feben. Ulfton und Boston treffend 1830 gezeichnetes Bildnis be-

<sup>3)</sup> De Lang, Regest. Bav. III, 10. 40. 42. 44. 46. 120.

Balusii Misc. VII, 456. Aventini Ann. ad a. 1249. Horseck, Chronicon rythm. c. Pez. Honsis, Germ. S. II, 344 - 365.

<sup>4)</sup> Bunig, Reichearchiv. XII, 58. XVII, 1049. Wire, II, 287. Ussermenn, Episc, Wire, 152 Gropp, Script,

findet fich in der toftbaren Runftlerportraitsammlung bes Prof. Bogel, in dem königlichen Aupferstichcabinet zu Dresben. (Frenzel.)

PHILIPP (Johann). Diefen Ramen eines mufitalifden Schriftstellers nennt juvorberft Balentin Bartholos maus Sausmann in feiner Autobiographie, welche Dat= thefon in feiner Ehrenpforte liefert. Im Berzeichniffe ber mufikalischen Schriften und Bucher, bie Sausmann befaß, worunter viele Manuscripte, fteben G. 107: 1) Joh. Philipp, Collegium musicum de Compositione; 2) ejusdem Organopoeia; 3) ejusdem Collegium melopoeticum. - Unter biefe Angabe fest Matthefon bie Un: mertung: "Diefer Name ift nicht befannt, vermuthlich bat ber Abschreiber ben Bunamen ausgelaffen." Diefe Anzeige Mattheson's will Gerber in seinem alten Lexikon barum nicht theilen, weil Beibler biefelben Berte unter bemselben Ramen in seinem Berzeichnisse musikalischer Banbichriften (f. Gruber's Beitrage jur Literatur ber Dufit. G. 55) anfuhrt. Ubrigens weiß Gerber ebenso wenig über ben Berfaffer und über bie genannten Bandschriften beizubringen, als Mattheson. Balther hat ibn und feine Berte in feinem Lexiton gar nicht genannt; Fortel und die neuern Literaturen der Dufit schweigen gteichfalls über ibn, mabrent Fetis (in feiner Biograph. universelle des Musiciens) ben Artifel Gerber's mit einigen Unrichtigfeiten übersett liefert. Bis biefe Stunde bat fich auch nichts Raberes weber über ben Berfaffer, noch über seine Werke ergeben. Es ift aber möglich, bag fich die Banbichriften irgendwo vorfinden (Sausmann war 1717 Burgermeifter in Schafftabt bei Salle). Man muß baber ben Mann nicht aus ben Augen verlieren, um vielleicht bas Disliche einer noch immer fortgebenben leeren Ramen = und Titelwiederholung auszugleichen und etwas Bestimmtes bafür an feine Stelle ju fegen.

## (G. W. Fink.)

## VII. Drte.

PHILIPP. 1) Kleines Eiland im Auftraloceane und zu Neusubwales gehörig. Es ist 1% Reile von der In= fel Morfolt (f. b. Art.) entfernt und liefert, wie biefe, Tannen und andere Forfibaume, egbares, baumartiges Farrnfraut, Buderrohr, wilben Pfeffer, Aloearten, Deer: fenchel, Sauerampfer und andere Bemachfe Auftraliens. Die bier ausgesetten Schweine wie bas Rinbvieb haben fich fart vermehrt; bennoch ließ ber Mangel an Rheben, Bafen und frifchem Baffer bie Anlegung von Colonien fceitern. 2) P., Borgebirge ber Galomonsinsel San Cristoval im Australoceane, liegt unter 10° 34' fubl. Br. und 178° 34' offl. E. 3) P. Fort, bei Port Rahon auf ber spanischen Infel Menorca, welches jedoch faft ganzlich verfallen ift. 4) P. San, Stadt auf ber west-indischen Infel Barbaboes, welche zugleich eins ber eilf Rirchspiele bieser Insel bilbet. Sie ift gut gebaut und gablt mit bem Kirchspiele gegen 3000 Einwohner, welche Productenhandel treiben. 5) P. San, Stadt auf ber Leewarbinfel Antiqua im britifchen Bestindien. 6) P. de Benguela (St.), gewöhnlicher San Felipe de Benguela, ober auch Reubenguela genannt, Hauptstadt bes

Ronigreichs Benguela ober Bantella in bem afritanischen Unterguinea. Sie liegt an ber Meeredtufte neben ber Rubbai, an welcher fich ber bobe Betg Sombrero erhebt, nach bem fich bie Seefahrer zu richten pflegen, in einer fumpfigen und baber ungefunden, fonft aber fruchtbaren Gegend, und wirb außer 200 portugiefischen gamilien, bie größtentheils hierher verwiefen find, von Regern und Mulatten bewohnt, aus benen bie 200-300 Mann ftarte Landmiliz genommen wird. Sechs Deilen fublich von ihr befindet fich eine portugiefische Sandelsloge, welche Salz und Bieb im Überfluffe befitt. (G. M. S. Fischer.)

PHILIPPE, Fort am Ginfluffe ber Za in ben Ranal (Pas de Calais). Es liegt unterhalb Grevelingen

(Gravelines) im frangofifchen Rorbbepartement.

(G. M. S. Fischer.) PHILIPPEAU. 1) Infel im nordwestlichen Theile bes obern Sees (Upper ober Superior Lake), in Rorbamerita. Sie bat 24 englische Meilen im Umfange und liegt nach bem Meribiane von Greenwich unter 48° 12' norbl. Br. und 88° 58' westl. 2. 2) Ph., Bai bes St. Lorenzgolfs' in ber Rabe ber Strafe von Belliste. Man findet fie nach bem angegebenen Meribiane unter 51° 20' norbl. Br. und 55° 40' weftl. Bange.

(G. M. S. Fischer.) PHILIPPEIOS, PHILIPPEUS. Durch Philips pos II., ben Sohn bes Amontas, Konig von Macebonien (f. b. Art.), wurde nicht nur bas vor ihm wenig beachtete Macedonien zu einem pradominirenden Reiche, fonbern auch während bie frühern Aursten bes ganbes nur menig Geld geprägt zu haben icheinen, eine Menge von Gilberund namentlich Golbmungen geschlagen, welche nach ihm Philippeioi genannt wurden. Er war in Befit ber Silberbergwerte Thraciens, ber Golbbergwerte Theffaliens gelangt (Justin. VIII, 3); namentlich batte er bie fruber unbedeutenden Golbbergwerte bei Kreniba, bem nachheris gen Philippi, fo angebaut, baß sie ihm jahrlich mehr als 1000 Talente (1,500,000 Thir. preuß. Cour.) lieferten. (Diodor XVI, 8: τὰ δὲ κατὰ τὴν χώραν χούσεια μέταλλα παντελώς δντα λιτά και άδοξα ταίς κατασκευαίς επί τοσούτον ηύξησεν ώστε δύνασθαι φέρειν αὐτῷ πρόςοδον πλείον η ταλάντων χιλίων. Εκ δε τούτων ταχθ σωρεύσας πλούτον αεί μαλλον δια την εύπορίαν των χρημάτων είς υπεροχήν μεγάλην ήγαγε την Μακεδονικήν βασιλείαν. νόμισμα γὰς χρυσοῦν κόψας, τὸ προς αγορευθέν απ' έκείνου Φιλίππειον.) Diefe Philippsb'or, welche ein Gewicht von zwei Drachmen, einen Werth von 20 Gilberbrachmen ober funf Thalern hatten, hatten eine fehr weite Berbreitung und muffen allmalig bie meiften andern Goldmungen, namentlich bie von einzelnen Stadten geprägten in der griechischen Belt verbrangt haben, wie schon aus ber baufigen Ermabnung berselben bei Plautus hervorgeht, mo, beilaufig bemertt, Philippeus immer breifplbig gebraucht wird, Tin. I, 2, 115: nummorum Philippeum ad tria millia. Asin. I, 3, 1: unum quoque istorum verbam nummis Philippeis aureis, baber ofter auch Philippus geschrieben wird, 3. B. Mil. Glor. IV, 2, 70: talentum Philippum, ibid. 74: auri Philippi. Trin. IV, 2, 114: mille

ngmanna Philippum. 119: Illo mille nammum Philippo. 125: Philippum mille nummum. Bergweis felt ift bie Stelle Bacobid. II, 2, 52: mille et ducentos Philippos attulimus aureos. Die Romer brachten von ihren griechischen Giegen eine große Bahl biefer Goldmunge nach Rom; Quintius führte in feinem Axiumphe 14,514 (Lev. XXXIV, 52), Scipio Affiaticus in bem feinen 140,000 (ibid. XXXVII, 59), En. Mans lius Bulfo in feinem Triumphe über Die Gallograei 16,520 (ibid. XXXIX, 7), Bulvius in feinem 12,422 (ibid. XXXIX, 5) Philippei nummi auf; die Gefandten ber Namphylier brachten nach Rom bem Genate eine golbene Krone von 20,000 Philippeis, jum Geschenk für den ca-pitolinischen Juppiter dar (ibid. XXXXIV, 14). Es scheint nun, daß man nicht blos die von Philippos II., fonbern auch die von Alerander und ben folgenden maces bouifden Ronigen im Gewichte und Gehalte ber urfprungs lichen Philippei geprägten Golbmungen, wenn fie auch nicht bie Aufschrift Φιλίππου ober βασιλέως Φιλίππου. batten, ja allmalig auch nicht matebonische Golbmungen bef. felben Berths "Philippei" genannt habe. Bgl. Eckhel, D. N. II. p. 89 sqq. Aus ber Stelle Barro's Magl vopuoμάτων bei Ronius (p. 78) nobilius est Philippeum quod accipimus quam quod bibimus, cum alterum addamus in bulgam, alterum in vesicam scheint hers porzugeben, baß Philippeum auch ein Getrant ober ein

Arintgefaß sei. (H.) PHILIPPEVILLE, Bezirtestadt im gleichnamigen Bezirte ber belgischen Proving Namur, liegt unter 22° 12' 19" ofil. E. und 50° 11' 9" nordl. Br. auf einem Berge an ben Bachen Jamagne und Bribon, ift 21/2 Meilen von Givet entfernt und hieß ehemals Corbigny. In 3. 1577 ließ Maria von Ofterreich die Stadt befefligen und gab ibr, ju Ehren bes Kinigs Philipp von Spanien, ihren gegenwartigen Namen. Durch ben pprendischen Frieden an Frankreich abgetreten, murbe ber Ort durch den berühmten Bauban sogleich starter und regelmäßiger befestigt. Bur Beit bes frangofischen Railers reichs geborte Philippeville jum Departement ber Arbens nen, umb es bestand ber, nach ihr benannte, Canton aus 14 Gemeinden mit 4880 Einmohnern und einem Alas denraume von 155 Kilometern. Der parifer Friede von 1815 übergab die Stadt an das Königreich der Nieberlande, von welchem sie nach der Theilung besselben an Belgien abgetreten wurde. Sie gablt 1300 Einwohner und in ihrer Rabe finden fich Gifenbergmerte und Darmorbruche. (G. M. S. Fischer.)

PHILIPPI PROMONTORIUM (Φιλίππου άπρωτήριου), wird in den Stadiaamis Anonymi als ein Blorgebirge angegeben, dessen Entsernung von den Ará Phislandrum 400 Stadien betrage. Dann wird hier von dies sem Afrotetion bemerkt: ἀπρωτήριου έστι τραχό έχει δρορμου και ύδωρ. Dann wird die Entsernung von diesem Borgebirge dis nach Eperon auf 350 Stadien ans gegeben, Geograph, Graec, minor, T, II. p. 451. 452. ed. Gail. Ptolemaus dat sedech in seiner Ausgahung dieser Ortschaften nicht Φιλίππου, sondern blos Innou- ånga. s. Adnosat, ad Anonym, stadiasm. l. c.

p. 527. Außerdem wird dieset Borgebirge nirgends erwähnt. (Kerause.)

PHILIPPI (Φιλιπποι), eine matebonische Stadt im alten Thrakien zwischen ben Fluffen Stromon und Reftos, welche ihren Ramen von dem Konige Philippes, Alexans ber's Bater, erhalten bat. Pompon. Mala II, 2, 5. 9: ultra Nestos fluit, interque eum et Strymona urbes sunt Philippi, Apollonia, Amphipolia. Früher foll biefe Stadt Krenibes geheißen haben (Strab. Exc. libr. VII, 20, 331 Cas.: ότι ή νῦν Φίλιπποι πόλις Κρηνίδες έκαλούντο το παλαιόν). Ja nach Appian (bell. civ. IV, 105) erhielt fie erft noch ben Ramen Datos, unb bann erft trat die Bezeichnung Philippi ein. Allein Das ton war ein anderer Drt, nur zwolf Mill. von Philippi entfernt, an ber Bia Egnatia. Bergl. Strab. Exc. libri VII, 16, p. 331 Cas. Sie lag im Mittellande von Ebos nis und foll ben neuen Ramen angenommen haben, weil ihr der bezeichnete Konig gegen die feindlichen Angriffe ber Thrakier hilfe geleiftet hatte. Die kleinen thrakischen Wolkerschaften bieser Regionen untermarfen fich jedoch alle biefem Ronige, fur welchen bie einträglichen naben Golds bergmerke, namentlich die des Pangaon (f. d. Art.), von Bichtigkeit waren. Jebenfalls batte bie Stadt burch Philippos neue Anlagen erhalten, sowie Amphipolis burch ibn außerorbentlich vergrößert worden mar. Appian L. c. κρήναι γάρ είσι περί τῷ λόφω ναμάτων πολλαί. Φίλιππος δέ, ώς εὐφυές έπὶ Θράκας χωρίον, ωκύρωσε τε καὶ αφ' έαυτου. Φιλίππους προςειπείν. Much mochten in jes ner Stadt viele ber in ben nahen Bergwerken beschäftige ten Arbeiter wohnen. (Bergl. Diodor XVI, 3, 8.) In ber Geschichte ber Romer wurde Philippi burch die Rieberlage bes Brutus und Caffius, welche ber Lettere burch seine übereilung berbeischrte, namhaft. (Die Caes. XXXXVII, 42 sq. Appian, bell. civ. IV, 101 sq. Plut. Brut. 38.) Das Schlachtselb führte ben Namen Campi Philippici, wie Plutarch (l. c.) berichtet: τὰ δ' ἐν μέσω τῶν στρατοπέδων πεδία Ρωμαΐοι κάμπους Φι-Alamous undovoi. Das Lager des Octavianus. und Ans tonius war in ber Adhe von Sampfen aufgeschlagen worten (Plut. l. c. c. 41 u. 47: είλούμενοι γὰρ πρός Elece. Bergli Appian. I. c.), bas Lager bes Brutus und Cassins bagegen behauptete Unbeben (Plut. 1. c. c. 47: καί πρός τούς πολεμίους δυςεκβίαστον έχειν το στρατόnedor) und Brutus hatte hier ganz ruhig nach dem Tode bes Cassius fich balten und bie Keinde burch Sunger jum Abzuge nothigen konnen, da sie ohnehin durch die Nachricht über eine Rieberlage ihrer Seemacht entmuthigt mas ren. (Plut. 1. c.) Campi Philippici heißt, bas Schlacht= feld and bei Aurelius Bictor. (De vir. ill. c. 82. 83.) So bei Jul. Capitolinus (Gord. III. c. 38. p. 136. T. II. Sor. Hist, Aug.). Campi Philippenfes bei Tacitus Die Lage ber Stadt erhellt aus Ap= (Ann. IV, 35). pian (l. c.). Bergi. Ptolem. III, 13. Stephan. Byz. s. v. (von Strabon ra: du Automoic genannt, XVII, 1, 796 Cae,). Ffir die Romer bot ber Rame Philippe immen ein trauriges Andenten bar; f. Tacet., Hist. 1, 50. II, 38; Annal. III, 76. Durch Augustus erhielt: Philipps Recht und Ehren einer Colonie, und erscheint auf Din-

gen ber Raifergelt als Col. Aug. Jul. Philippensis. (Reth. Doct. num. P. I. Vol. II, 135. Rasche, Lemic. num. T. III. P. II. p. 1120 sq.) Bergi. Plin., H. N. IV, 18). Der Appfiel Paulus hatte hier eine driftliche Gemeinde gegründet (im 3. 53 n. Chr.), baber fein Brief an Diese Gemeinde (Ep. ad Phil. 1, 1, 4, 15. Ep. II, ad Corinth. 8. Act. Apost. 16, 12. Det Kaiser Gordianus III. war hier in ben Campis Philip= picis von ben Alanen in einem tumultuarischen Ereffen befiegt worden. Jul. Capitolinue, Gord. III. c. 33. p. 136, Sor. Hist. Aug. T. II. (Lugd. Bat. 1671.) Der Geograph Ravenn. (V, 12) nennt biefe Stadt Filippi. Man findet noch gegenwartig bedeutende Ruinen biefer Stadt, welche von den Turken Felibebjik genannt werben. Nach Eucas (Voyage dans la Grèce. [1712.]) Filibah. Als ber gegenwartige neugriechische Rame wird Philippigi angegeben. 3m 15. und 16. Jahrh. muffen bie Ruinen noch febr bebeutend gewesen fein. Denn ber Reisende Belon, welcher biefe Gegenben befuchte, bemertt hieruber: "Les ruines de Philippi monstreut aussi grand' admiration que de nulle autre ville." Prem. livr. des singularit. observées par Belon. (Par. 1555.) Aus lateinischen Inschriften erhellt jedoch, daß jene Ruinen größtentheils Bauten ber Raiserzeit angehorten. Bergl. Leake, Trav. in Northern Greece. T. III. p. 214 sq. über die Ruinen und ben gegenwartigen Bustand biefer Stabt mit ihren Umgebungen bat auch E. D. Clarke (Travels in var. countr. of Europe, Asia and Africa. T. VIII. p. 36. 37. 43 - 46) gehandelt. (Krause,)

PHILIPPI (Schlacht von). 2018 von ben Machthas bern über Roms Schidfal entschieben war, beschloffen fie ihre Segner, an welchen Cafar's Blut haftete, zunachf mit Sefeten ju verfolgen, die Lex Cornelia de sicarils und die beiden Leges Juliae de vi publica und majestatis bei ihnen in Anwendung zu bringen, als sie abet biefer Gefahr burch freiwillig gewähltes Eril entronnen waren, wurden fie abwefend fur Morber und bes Todes foulbig ertlart '). Detavian hieft bie Befeitigung feiner Gegner fur eine Rleinigkeit 2). Aber auch die Lex Pedia, burch welche Cafar's Morber fur vogelfrei ertiatt wurden, half ihm in Bezug auf biefe wenig, benn mah-rend man in Italien die Republikaner durch Proferipties nen und Tobesurtheile verfolgte, hatte Caffius Rhodos ersbert, ein Bert von ungeheurer Arbeit, und Brutus bie Epfier befiegt 3). So verband er fich mit Antonius und Lepidus und beschloß burch Krieg und eine Schlacht den Republifanismus zu vernichten, ließ ben Lepibus zum Soute Italiens in Rom jurud, und bereitete mit Antomius ben Krieg gegen Caffius und Brutus vor '). Aber wie Detavianus zur Bernichtung ber romischen Freiheit bas Triumvirat grundete, fo war es bor ihm bem Caffius gelungen, bie in Allem seinem Charafter wibersprechenbe Bergensgute und Leutfeligkeit bes Brutus ju befiegen, und mit ihm ein Duumvirat zu begrunden b). Go

fetten Caffins und Brutus ihre Seere nach Matebonien über, und ba fie argwohnten, bag ber Feind nicht fowol fie abzuschneiben, als wegen Mangels an Lebensmitteln aus Matebonien nach Thratien vorgebrungen fet, fo gogen fie fich felbft nach bem Unos und Maronea bin, bra= den barm über Lysimachia und Rarbia, welche Stabte ben bate bes thrakifchen Cherfones, wie Thore abichlie-gen, auf und gelangten am zweiten Lage nach bem Bufen Delas. Dier hielten fie eine Beerichau. Es zeigte fich fpater, bag bas vereinigte Beer bes Cafar und Uns tonius an Bahl taum geringer war, als basjenige bes Brutus und Caffius; aber das lettere zeichnete fich burch Baffenfchmud und Glanz wunderbar aus. Der meifte Schmud an ihren Baffen war lauter Golb, und Gilber war ohne Mag verfcwenbet. Dessenungeachtet hatte Brutus feine Dfficiere an ein maßiges und eingeschranttes Leben gewöhnt, aber er fab in bem Reichthume, welder ihre Baffen schmudte, eine ftolze Bertundigung ihres Sochgefühles, namentlich bei ben Chrfuchtigen, und inbem er ben Sabsuchtigen ben Glanz ihres Baffenfcmudes zeigte, hoffte er biefe burch bie Aussicht auf gleich reiche Beute tampfluftiger zu machen be. Bei ber Beerfcau felbft ergaben fich 19 Legionen, Caffius batte neun und Brutus acht unvollzählige Legionen, bazu tamen zwei volls gablige, sobaß bie ganze Masse ber Legionarier fich ungefahr auf 80,000 Dann belief. Außerdem hatte Brutus 4000 gallifche und lufitanische Reiter, 2000 thrakische, ils Iprifche, parthifche und theffalifche, und Caffius 2000 aus Gallien und hifpanien, und bagu 4000 Bogenschüten gu Pferde aus Arabien, Debien und Parthien. Biele vetbundete Konige und namentlich die thrakischen und gallogriechischen Dynasten, welche noch viele Fugvollter und 5000 Reiter mit sich führten, hatten sich ihm auf bem Mariche angeschlossen ?). Das war also bie Truppenmaffe bes Caffius und Brutus nach ber Beerfcau am Bufen Melas und mit diefer Anzahl rudten fie zu der bevorftes benben Schlacht, ba fie, wo es nothig gefchienen, Befaguns gen und Poften hatten gurudlaffen muffen. Run ftellte man, wie bies im Alterthume immer geschah, eine Reinis gung bes heeres un, und verfprach ben Golbaten ein Gelogeschent, welches ihnen benn fofort ausbezahlt wurde. Für Gelbmittel hatten bie Felbherren reichlich Gorge ges tragen, weil es nothig war, burch haufige Spenden bie Liebe ber Golbaten gu erhalten, namentlich ber Beteranen, von welchen bie meiften icon unter Julius Cafar gebient batten, bamit fie nicht bei ber Ertennung und Erinnerung burch ben Ramen bes jungen Cafar, ihre Gesinnung ans berten und im Dienfte ber Republit wantelmuthig wurs ben. Deshalb befchloffen fie auch, mas ichon fruher ges schehen war, eine Anrede an bie Golbaten ju halten; schleunig wurde eine Rednerbuhne improvifirt, von ben Feldherren und Genatoren bestiegen, und bas heer mit ben hilfsvollern an einem etwas tiefer gelegenen Orte aufgestellt. Das Schauspiel war ein erfreuliches, weil

<sup>1)</sup> Sucton. Caes. Oct. c. 9. 2) Pluturch. Vit. Ant. c. 22. oùdir loyor. 3) Vellej. Paterc. II, 69. 4) Pluturch. Vit. Anton. c. 21. Sucton. Caes. Oct. c. 13. Flor. IV, 7. 5) Vellej. Paterc. II, 69.

<sup>6)</sup> Plutarch. Vit. Brutl. c. 38, 7) Appian. D. B. C. IV, 88. Go heißt es bei Eutrop. VII, 3 richtig von ben Repubtikanern, sie hatten ein ingens bestum erregt, und viele hetre in Makedonien aus bem Orient sich angeworben.

nichts Starteres und Araftigeres gesehen werben konnte; beibe Feldherren erfaßte sofort Bertrauen, beibe schöpften Hoffnung aus der Größe ihrer Heeresmacht. Grade das aber sicherte auch den Feldherren die Areue der Soldaten, weil gemeinschaftliche Hoffnungen auch gegenseitiges Bohlwollen erzeugen. Da der Larm bei der großen Menge gewaltig war, wurde zunächst durch die Herolde Stillsschweigen geboten, und als sie endlich schwiegen, trat Cafssius, als der altere, zuerst auf und sprach also:

"Die gemeinfame Gefahr, Commilitonen, ift uns bie erfte Stufe bes gemeinsamen Bertrauens gewesen, es verbindet und bie Erfüllung alles beffen, mas von uns verbeißen mar, weil diese auch bas ficherfte Pfand ift fur bie Erfüllung besjenigen, mas wir in Bukunft noch ju verheißen haben. Alle unsere Hoffnung aber, Commilito= nen, beruht auf unserer Romertugend, sowol die eurige, als biejenige, welche biefe vielen bebeutenben Manner, aus bem ehrenvollsten Stande, die ihr hier auf dieser Erhöhung vor euch feht, zu hegen magen. Wir find reichlich verfeben, wie ihr wißt, mit Lebensmitteln, Baffen und Gelb, wir haben Flotten und hilfstruppen sowol von den Ros nigen als aus ben Provingen. Ift es also noch nothig, euch jum Rriegsmuth und jur Eintracht ju ermahnen? Da ihr durch die gemeinschaftliche Ruftung, durch die gemeinschaftliche Sache icon mit uns verbrubert feib? 3mar fcleubern jene zwei Manner, welche wir fur unfere Feinde erachten muffen, Schmabungen gegen une, aber ihr tennt ben mahren Werth diefer Borte, und leistet uns aus Uberzeugung willigen Gehorfam. Dennoch haben wir beschloffen, auch unsere Sache noch einmal vorzulegen, auf baß es Allen flar werbe, baß fie eine ehrenvolle und ges rechte fei."

"Wir haben 3. Cafar, als er mit unfern und euren Baffen und unter unserm Beiftande Rrieg führte, jum Manne gemacht, wir waren beständig in seiner Freunds schaft, also daß Niemand glauben tann, daß wir aus Pris vatleibenschaft und unreinen Motiven ibn getobtet. Aber 3. Cafar hat fich bei seinen Sandlungen im Frieden ein Berbrechen zu Schulben tommen laffen, nicht als ob er Semanden von uns, feinen Freunden, beleidigt hatte, benn auch bamals ftanben wir noch bor ben übrigen in Chren bei ibm, nein, er bat bie Gesete niebergetreten, er bat bie Republit vernichtet, bem Senate alles Unsehen genommen und bem Bolte alle Macht. Das find aber beilige, une von unfern Borfahren überlieferte Institutios nen, welche fich nach Bertreibung ber Ronige burch Gib= fcwur und Gelubbe verpflichtet haben, niemals in Bukunft eine konigliche Gewalt zu bulben. Bir, ihre Nachtommen, haben bafur geforgt, baß jener Gibichwur nicht verlett murbe, und haben also bie Rache ber Diren von uns abgewehrt, weil wir es nicht langer ertragen konns ten, bag ein einziger, wenn uns auch noch fo febr bes freundeter Menich, die offentlichen heere, Gelber und Schopfungen ber Magistrate, vom Bolte bas Recht bie Provingen au beseben vom Senate auf fein eigenes Saupt übertrug, baß ftatt ber Gefete fein Bille, ftatt bes offent= lichen Billens fein Dachtspruch, fatt bes Sutachtens bes Senats fein Befehl Geltung habe."

"Ihr habt vielleicht es bisher noch nicht gang begrife fen, daß es nur feine friegerifche Tuchtigfeit mar, welche ihr bewundertet. Jest werdet ihr auch in diesem Puntte flar seben und zwar aus bemjenigen, mas euch zunächt angeht. 3m Felbe geborcht ihr Plebejer euren Officieren, als waren fie eure Berren, im Frieden habt ihr umgekehrt biefelbe Gewalt über und. Es ift mahr, bag ber Senat diejenigen Dinge zuvor berath, welche an euch be= richtet werben follen, aber biefes geschieht nur, bamit ihr euch nicht taufchen moget, und euch bleibt bie Enticheis bung, in euren Tribut = und Centuriatcomitien werben Bolkstribune, Confuln und Pratoren gewählt. Ben ihr burch eure Stimme zu Ehrenstellen erhoben habt, über ben baltet ibr in ben wichtigsten Punkten auch Gericht, ibr verbangt Strafen ober Belohnungen, je nachbem jemand in ber Fuhrung feiner Magistratur Tabel ober Lob verdiente. Aber biefe Reciprocitat ber Gewalt ift es grade, welche unfern Staat auf den jegigen Sobepunkt seiner Macht erhoben hat; so find die Ehrenamter auf Burdige übertragen worden, und wer von euch also geehrt war, ber hat euch auch Dank bewiesen. Kraft biefer eurer Gewalt habt ihr ben Scipio jum Conful gemacht, weil ihr ihm fur feine afritanischen Thaten einen Beweis eurer Anerkennung geben wolltet, nach eurem Dafurhals ten mablt ibr jabrlich eure Bolkstribunen, bamit fie, wenn es alfo euer Bortheil erheischet, uns intercediren. Doch wozu foll ich euch noch mehr biefer Dinge bergablen, welche euch nicht unbefannt fein tonnen? Seitbem aber 3. Ca= far die herrschaft an fich geriffen, babt ihr feine Dagi= ftratsperfon mehr, teinen Boltstribunen, teinen Prator, feinen Conful burch eure Stimme erwählt, ihr feib nicht mehr im Stande gemefen, einer aufftrebenben Tugend eure Anerkennung zu beweisen, und wenn euch bas burch De monstrationen noch gestattet war, so konntet ihr wenigs ftens nicht mehr bas Berbienst burch biefe aufwiegen. Dit einem Worte, Niemand war euch fortan noch Dank schulbig, weber fur Ubertragung einer ftabtischen Dagis ftratur, noch einer Proving ober eines heeres. Niemand fonnte wegen Beruntreuung ober anberer Berbrechen mehr von euch belangt werben, niemand fürchtete wegen Beftechungen euer Gericht. Und was von Allem bas Beflagenswerthefte ift, ihr konnt nicht einmal eure Bolts= tribunen vor Beleidigungen und bei erlittenem Unrecht schützen, eine Magistratur, welche ihr als euch allein ans geborig und euch eigenthumlich angeordnet habt, welche burch euren Billen bisher beilig und unverletlich mar. Ihr habt es mit euren Augen erfeben muffen, bag biefe eure geweihten Bertreter wiberrechtlich ihres Umtes und ihrer Kleidung beraubt find, und noch bazu unverbammt, auf ben Machtspruch eines einzigen Mannes bin, weil fie. euer Schidfal beklagend, einem Elenden widersprochen batten, welcher jenen mit einer Krone zu schmuden in Borfcblag gebracht hatte. Auch ber Senat batte tiefen Schmerz barob empfunden, und namentlich euretwegen; benn nicht ihm, sonbern euch gebort die tribunicische Geswalt als Magistratur an. Aber weil er ben Denschen nicht offen anklagen und vor ein Gericht stellen konnte, wegen ber Saustruppen, über welche jener gebot, nachbem er fie fich gleichfalls von ber Republik angeeignet batte, beschloß er, wie er nur konnte, die Tyrannei gu vernichten, und gegen 3. Cafar's Leben erftand eine Berschworung. Go mar es nothwendig, daß an dem Plane jeder Brave Theil nahm, an der Ausführung nur wenige, und als die That vollbracht mar, da eroffnete ber Senat fogleich ben gemeinschaftlichen Beschluß, inbem er gang rudfichtslos ben Tyrannenmorbern Belohnungen becretirte. Aber die Bater mußten von diefem ihrem Plane gurudtommen, weil Antonius fclau die Sturme verheim: lichte, welche er anfachen wollte, und auch wir keinen Lohn für ehrenvoller hielten, als bes Baterlandes Bobl. Sie haben es unterlaffen, fie wollten Cafar's Ramen nicht beschimpfen, fie maren zufrieden, daß die Freiheit bergestellt mar. Rur allgemeine Amnestie ber Bergangen= beit wurde becretirt, und mit beredterem Borte hinjuges fügt, bag über Cafar's Morber feine Untersuchung angeftellt werben follte. Aber turg barauf wiegelte Antonius burch feine Reben bas Bolt wiber uns auf, mabrend ber Senat und die größten Provingen und Beere anvertraute, und die gange gandermaffe vom abriatischen Deere bis nach Sprien bin unter unfern Dberbefehl ftellte. Ericeinen wir nach biesem Decrete bes Senates noch als schand= liche mit Strafe belegte Morber, ober vielmehr als Ty: rannenmorber im geweihten Purpurfleide mit Ruthen und Beilen geehrt? Alfo ift auch ber junge Pompejus vom Senate jurudgerufen worben. Freilich hatte er feinen Untheil an ter Berschworung, aber er ift der Gohn bes großen Pompejus, welcher fur bie Republit querft bie Baffen ergriffen hatte; bann war von ihm felbst in seinen bispanischen Schlupswinkeln gegen ben Despotismus eini= ger Biberftand geleiftet worben. Es ward beschloffen, ibm ben Berth feiner verlorenen vaterlichen Guter aus ben Mitteln bes Arariums ju erfeten, und ihm außerbem bas Commando über bas Meer zu ertheilen, bamit auch biefer Bohlthater ber Republik nicht ohne Magistratur fei. Bebarf es noch flarerer Beweise und beutlicherer Ungeichen, bag bas Borhaben vom Senate gut geheißen fei? Bebarf es eines offenen, unumwundenen Geftandniffes von Geis ten ber Bater? Und auch bas werben fie thun, und euch ben größten Dant wiffen, und euch belohnen, sobalb es ihnen nur erst möglich ift. Wie aber jest bem Senate Die Bande gebunden find, das wift ihr felbft. Die Bater werben unverbort profcribirt, ihre Guter vertauft, fie werben gemorbet in ihren Saufern, auf ben Strafen burch Solbaten, burch Stlaven und Privatfeinde. Gie werben überall von ihren Berfolgern hervorgeriffen aus ben verborgensten Schlupfwinkeln, ba bas Gefet bem Bollenben bie Flucht wenigstens und die freiwillige Berbannung geftattet. Auf bem Forum, wo niemals eines Feindes Saupt, fondern nur ihre Baffen, ihre Schiffsichnabel gezeigt find, jett find bort bie Saupter von Consularen, Pratoren, Bolletribunen, Abilen und romifchen Rittern aufgepflangt, und man gablt bort Lohn fur biefe Berbrechen aus. Alles ift aufgeruttelt und hervorgebrochen, mas bieber bas Licht an ichenen hatte, Diemand ift ficher, bag er nicht ploblic gur Schlachtbant geschleppt wird, bag er nicht verrathen wird von feinem Beibe, feinen Rindern, feinen Freigelaf-M. Encott. b. 29. u. R. Dritte Section. XXIII.

fenen, seinen Skaven. Solche Sittenfaulniß ift in Rom eingezogen. Menfchen, welche im Berbrechen untergegans gen find, haben ju folden Schandthaten bas Beifpiel gegeben, indem fie mit ihren eigenen Brubern, Dheimen und Bormundern den Anfang der Profcription machten. Die Geschichte lehrt, daß unsere Baterstadt einst von der wildeften Barbarennation erobert ward, aber bie Gallier haben tein Saupt abgeschlagen, nicht die Gemorbeten gebohnt, fie gonnten ihren Seinden die Schlupfwinkel, fie wehrten ihnen nicht die Flucht. Nimmer ift von uns felbft gegen eine mit ben Baffen in ber Sand eroberte Stadt alfo gewuthet, noch haben wir vernommen, bag andere irgendwo alfo verfuhren, wie jest die weltbeberrichende Stadt entehrt und gefreuzigt wird von einer Beborbe, welche die Republit zu ordnen und zu verbessern geschafs fen ift. Die Entehrung einer einzigen Matrone burch ibren Liebhaber machte unfern Boraltern bas Konigthum unerträglich. Aber ihr Burger, mabrent folches von ben Eriumvirn vollbracht wird, nennen fie uns gottlofe Mor-ber, geben fie vor, Cafar's Morber rachen zu wollen und proscribiren unter biefem nichtigen Bormanbe Manner, welche sich wahrend jener That nicht einmal in Rom befanden. Bon biefen feht ihr bier eine Menge auf biefer Tribune, aber ber Grund ihrer Berurtheilung ift ihr Reichs thum, ihr Geschlecht, ihr republifanischer Ginn. Darum ift auch Sertus Pompejus mit uns profcribirt worben, unaeachtet er fich mabrent Cafar's Ermorbung im fernen Spanien aufhielt. Aber ein republikanischer Bater bat ibn erzeugt, ber Senat bat ibn jurudgerufen und mit bem Commando bes Meeres betraut. Deshalb warb er von den Triumvirn ber Proscription fur murbig erachtet. Saben vielleicht auch Frauen an ber Conspiration gegen 3. Cafar Untheil gehabt? ihre Guter find profcribirt; ober Manner aus dem Stande ber Plebejer? man plagt und qualt fie mit neuen Laften und Auflagen, fie muffen alles angeben, mas fie über eine Million Gefferzien befigen, fie werden mit einer Gelbbufe bedroht im Unterlaffungefall, wahrend man bem Denuncianten eine Belohnung verheißt. Aber ungeachtet fie fich fo großartige hilfequellen ju fchaffen wußten, haben fie bennoch ihren Golbaten bie verheis Benen und verdienten Belohnungen nicht ausbezahlt, mabrend wir, die wir uns Nichts gegen gottliches und menfcliches Recht erlauben zu burfen geglaubt haben, nies mals mit ben versprocenen Belohnungen im Rucftanbe geblieben find, wie wir uns noch mit weiteren Mitteln fur größere Dienftleiftungen verfeben haben. Go muffen auch bie' Gotter, weil fie gerecht find, unfere Partei fcugen! Aber nicht nur bies gottliche Urtheil, auch bie offentliche Deis nung uber unsere Sache mogt ihr ertennen, wenn ihr nur diese eure Burger bier anschauen wollt. Ihr fabet fie im Rriege oft als eure Officiere, im Frieben als eure Confuln, ihr babt fie in beiben Functionen gelobt. Dies ber, ju uns find fie gefloben, ben Bertretern ber gereche teften Sache, ben Stugen ber republikanischen Partei. Sie haben ihre Plane, ihre Buniche, ihre Soffnungen, ihre Baffen zu uns getragen, jum gludlichen Ausgange bes gemeinschaftlichen Strebens mitzuwirken. Aber viel gerechterer Lobn ift von uns ben Rettern Diefer Danner

nerheiften, als die Triumbien ihren Morbern augesichert baben. Freilich saben fie, bag wie nach Cofar's, bes Mo leinherrschers, Ermordung auch biejenigen nicht bulben wurben, welche feine Dacht fich anzumagen gefonnen finb; fie faben, bag wir felbft uns ber Gewalt nicht bemachtis gen wollten, bag wir nur bie von ben Borfahren ererbte Republit bem Bolte jurudgegeben hatten. Go fallen Menfchen und Gotter über unfere Sache mit Recht bas Untheil, daß sie von den Planen unferer Feinde unendlich verschieden sei, jene streiten nur fur ihre eigene Berrschaft und ben Aufbau eines Despotismus, in welchen fie burch ihre Proferiptionen einen tiefen Blid und haben thun laffen. Wir wollen nichts als bie Berftellung ber Freiheit bes Baterlandes und werden, sobald fie errungen ift, ins Privatleben gurudtehren, um unter bem Schute ber Gefete gu ruben. Und Richts tann einen Rrieg mit großes rer hoffnung fronen, ale bie Gerechtigkeit feiner Tenbeng. Wenn aber Jemand unter euch einft unter 3. Cafar's Sahnen gebient bat, fo barf euch biefe Erinnerung jest nicht verstimmt machen, benn auch bamals haben wir nicht bem Cafar, fonbern bem Baterlande gebient, noch baben wir von Cafar Golb ober Belohnung empfangen, fondern von ber Republit, fo wenig wie ihr jest bas Deer bes Brutus und Caffius bilbet, ihr feib Golbaten bes romischen Boltes, wir selbst find eure Commilitonen und Relbherren bes romischen Bolles. Bare in Dieser Bebeutung unferer Feinde Gefinnung mit der unfrigen im Einklang, bann konnten wir alle sicher und getroft bie Baffen niederlegen, und die Armeen dem Senate aus rudflibren, bamit er bann gemeinschaftlich mit uns und ihnen die obschwebenden Streitpunkte berathe. Gefallt ihnen aber biefe Bebingung noch heute, fo follen fie von uns bagu eingelaben fein. Aber fie werben nicht barauf eingeben, fie tannen es nicht mehr, wegen ihrer Proscriptionen, wegen anderer ahnlicher Berbrechen. Go lagt uns geben, Commilitonen, von gutem Wertrauen und reiner Baterlandsliebe befeelt, laft uns folgen ben gabnen bes Genats und bes romischen Boltes, und ftreiten für unsere Freiheit!"

Bei dirfen Worten riefen Alle: last und gehen, und verlangten sofort gegen ben Feind geführt zu werden, Cafsfius aber, hocherfreut über bas Feuer, welches fie durchtströmte, ließ noch einmal burch die herolde Stillschweis

gen gebieten, und fuhr also fort zu reben:

"Die Gotter, Committonen, welchen gerechte Kriege am Serzen liegen, werden für diese eure Treue euch gnasdig sein. Aber ihr müßt noch die menschilche Vorsicht eurer Beldherren erkennen. So höret denn, wie viel macht tiger die Rustungen und Streitkrässe sind, welche und zu Sedote stehen, als diesenigen unserer Feinde. An Legiosnenzahl sind wir einander gleich; obgleich wir an vielen passenden Stellen Besatungen zurücklassen mußten; durch unsere Keiterei aber und durch unsere Flotte sind wir ihnen weit überlegen, nicht minder durch unsere hilfstruppen, welche von allen Königen und Rölkern und zugesführt sind. Wir haben unsern Feind nur vor und, sene im Kücken nach den Sexus Pompesus, unsern Bundessgewossen in Sicilien, mahrend Rurcus und Thandbardusing ionischen Neuere, mit zahlreicher Flotte, vielen Schisse

vorrithen, verbundeten Legionen und einer guten Abthoilung Bogenschipen liegen. Sie segeln bierbin und bortbin, überall ben Feind zu necken und ihm zu schaben, wahrend was und zu gande und zu Baffer im Ruden liegt, Alles im Frieden ift. Und was bas Gelb betrifft, welches von Einigen ber Nerv bes Krieges genannt wird, so baben jene gar Richts, wie fie bei ihrem Beere nicht einmal ihren Berfprechungen nachgekommen find, aber ihre Musbeute, ihre Proscriptionen tauschten ihre Soffnungen; tein rechtlicher Mann will gandguter taufen, an welchen Blut, Sag und Seufzer kleben. Rirgend anders woher tonnen ihnen aber Gelber zufließen, weil Italien erfcopft ift burch Aufruhr, Belaftungen und Profcriptionen. Bir aber find mit allem Gifer barauf bebacht gewefen, bag wir auch jest im Uberfluffe Gelb befigen, und fortan auch neue Geschente machen tonnen; wir haben bafur gesorgt, bag viele weitere Gelbsummen von ben uns im Ruden liegenden Provinzen einkommen und uns zugeführt werben. Lebensmittel ferner, eine große Schwierigfeit für große Beeresmaffen, tonnen von jenen nur aus Matebonien beigetrieben werben, also einer bergigen Canbichaft, und aus bem wenig geoffneten Theffalien; jenen muffen bie Lebensmittel auf Landwegen gutommen, womit nothwendiger Beife bie größten Beschwerben verfnupft find, und wollten fie aus Afrika, Lucanien ober Apulien ihre Jusubren beziehen, so wurden ihre Transportschiffe dem Pompejus, Murcus ober Abenobarbus in die Sande fallen. Wir besitzen einerseits reichliche Borrathe, bann werben täglich neue uns zugeführt, ohne alle Gefahr, aus allen Inseln und Provinzen, so viele zwischen Thrakien und bem Cuphrates liegen, und Riemand fleht uns im Bege, weil wir feinen Beind im Ruden haben. Go fteht es benn bei uns, burch schnelle Operationen bie Frage zu entscheiben, ober auch ben Feind burch hungerenoth aufgureiben, indem wir ben Rrieg in die Lange gieben: Golche wichtige Bortheile find es, Commilitonen, welche menschliche und gottliche Beisheit une vor unfern Feinden vorausgab. Alle Refultate mußt ihr nun von eurer Engend und ber Gnabe ber Gotter erwarten. Wir aber, wenn wir fraber unsere Berfprechungen für eure bisberigen treuen Dienfte reblich gehalten haben, werben auch, fo bie Gotter wollen, ber euch bevorstehenden größern Arbeit wardigen Lohn folgen laffen, ba ihr aber jett schon in eurer Bereitwillige feit jur Schlacht ausruden wolltet, fo haben wir, megen birfer Berfammlung und diefes euren Freudenmufes, beichloffen, jebem einzelnen Golbaten 6000 Gefterzien, ben Centurionen bas Bunffache und ben Rriegstribunen nach ihrer Geltung auszubezahlen ")."

Als Cassius also geredet hatte, waren ihm die Soldaten durch: That, Wort und Spenden geneigt gemucht. Die Bersammlung wurde entlassen, aber die Soldaten blieben: noch lange am Plage, lobten den Beutus und Cassius, und verspoachen ihnen die angestrengteste Ahatigseit bei allen ihren Operationen. Balb danauf zahlten die Feldberren den Einzelnen die Geldspenden aus, und fügsten: unter Angabe verschiedener Erunde jedunt einzelnen

<sup>8),</sup> Appliant. Do bello civili: IV, c, 80-100:

noch eine Rleinigkeit bingu. Als bies geschehen war, wurben bie Golbaten nach Deristos vorausgeschickt, wohin ihnen tury danauf die Feldherren nachfolgten. Um biefe Beit ließen fich zwei Abler aus ber Sobe berab, und festen fic auf die filbernen Abler ber Sahnentrager, pidten fie mit ihren Schnabeln, ober, wie Unbere berichten, bectten und schubten fie mit ihren Sittigen, und ba bie Felbherven fie auf offentliche Roften futtern ließen, so blieben fie bei bem Deere, und flogen erft am Tage vor ber erften Schlacht bavon "). Auch Plutarch weiß von biefer Er-Scheinung, aber nach feinem Berichte fetten fich biefe beis ben Abler icon auf Die erften Felbzeichen nieber, als bas heer sich von Afien aus einschiffte. Sie begteiteten bas beer über bas Meer, und flogen erft am Tage vor ber Schlacht von Philippi ju gleicher Zeit bavon 10). Rum marschirte bas heer zwei Tage lang an ber Kuste bes Melasbufens bin, und tam aber Anos nach Doristos und von ba über verschiedene andere Seeflabte bis jum Bors gebirge Serrion 11). 280 aber bas Borgebirge Serrion in bas Meer hinausreicht, wendeten sich Brutus und Cafs fins nach bem Mittelmeere gu, und geboten Zillius Gimber mit ber Flotte, einer Legion und einigen Bogenschlis sen an ber Rufte ju freugen.

Diefe Rufte, obgleich im bochften Grabe jur Cultur fich eignend, lag einft ganglich wufte, weil die Thrakier fich vom Deere fern hielten, und fich auch nicht einmal ber Rufte naberten. Sie fürchteten überfalle, welche von Borübersegelnben leicht geschehen konnten. Dann wurde bie Ebene aber von Chalfibiern und andern an bas Deer gewöhnten Griechen beseht, und blübete burch Aderbau und ben Sandel mit den Fremben zugleich auf — zur großen Freude ber Thrafier, welche jeht einen bequemern Martt hatten, ihre Sommerfruchte abzusehen. Da gog aber Philippus, Amontas' Sohn, ins Land, verjagte bie Challibier mit ben Ubrigen, zerfierte bie Colonien, fobag man von allem ihrem Glanze Richts mehr fab, als bie Zummer einft folger Tempel. Un biefer Rufte nun legte Tillius Gimber mit feiner Flotte an, indem er einem ibm von Brutus und Caffius ertheilten Auftrage geborchte, und vermaß bier bie jur Aufschlagung eines Lagers etwa geeigneten Plate, sowie er fich bie jum Antern bequemen Rubepunkte bemertte. Er boffte aber augleich, bag, burd biefe Magregel bewogen, Die Rorbanianer es für aberfluffig halten wurden, die Engpaffe ju bewachen und fic von bort aus entfernen wurden, was auch in ber That gefchab 13). Brutus batte fich burch feine Leutfelige feit die meiften in biefer Gegend wohnenden Bollerichaften geneigt gemacht, und wenn einmal eine Stabt, ober ein Dynaft in ber Treue gegen ihn mantend murbe, fo mußte er fich biefelben burch Boblthaten wieber gu verbanben. Go war er bis an bas Deer bei Thafos vorges

brungen. Rorbanus hatte in ben fogenannten Stenen und bei Symbolon 13) fein Lager aufgeschlagen, ba er aber jest fich zugleich von Tillius Cimber, Brutus und Cafflus gebrangt fab, fo gab er gezwungen feine feste Stellung auf und jog fich zurud. Demnach batte er um ein Rleines fic ber Dacht bes Brutus unterwerfen und ans schließen muffen, weil Cafar Octavianus noch burch eine Rrantheit gurudgebalten wurde, wenn nicht Antonius mit faft unbegreifticher Schnelligfeit ihm gu Gilfe geeilt ware 14), fobag Brutus' heer Distranen in feine Sache fette. Dennoch erreichten Die Republitaner ihre nachfte Abficht. Als namlich Norbanus plottich eine Flotte in diefer Gegent fab, fchidte er fofort Gilboten an Decibius Sara, und feberte ihn auf, ihm aus ben Korpften gu Bilfe gu kommen, und als biefe beiben Felbherren ihre Truppen vereinigt hatten, und bie Korpilen frei waren, da gogen Brutus und Caffius burch bie verlaffenen Engpaffe binburch 16). Aber noch war nicht viel gewonnen. Rorbas nus und Sara hielten noch immer bie bebeutenbften Balbfoluchten befest, sobaß Brutus und Cafffus nicht einmal ben Bersuch wagen konnten, weiter vorzubringen. Dio Cuffius berichtet freilich, fie maren in Diefer ihrer Betlegenheit auf einem anbern langern Umwege neben Arenis bes (bavon weiterhin) herumgezogen, und als fie auch bort eine Befatung vorgefunden, erft bann in bie Berge eingebrungen, nachbem fie bie Norbanianer verjagt hatten. Dann erft hatten fie bie Soben bei ber Stabt Philippi befet und ein Lager abgeftedt, welches bem Anscheine nach zwar getrennt, in ber That aber boch verbunden gewefen ware. Die Lager waren nur getrennt gewesen, bamit die Mannszucht leichter bei bem beere aufrecht em balten werben tomte. Der Zwischenraum sei burch Wall und Graben befeffigt worben, und um beibe Lager eine ununterbrochene Berfchanzung gezogen, beren Berte beibe auf gleiche Beise bedten. Schon burch biefe Pofition waren fie bem allein von ben Feinden gegenwartigen Rors banus beiweitem überlegen gewesen, und als biefer ends lich aus feiner Position bei Symbolon vertrieben worben fei, und Brutus und Caffius biefelbe in Befit genommen hatten, ba fei ihnen auch bie Bufuhr vom Deere ber bedeutend erleichtert worden, wie fie fich jest burch Decurfionen aus ber Chene Lebensmittel verfcaffen tonns ten. Bei folden Umftanben fonnten Rorbanus und Gara es nicht wagen, fich in eine Schlacht einzulaffen, und ba fie, fo oft es paffent fchien, ihre Reiterei audschickten, obne jemals etwas Erhebliches auszurichten, fo foberten fie Safar und Antonius auf, eiligft herbeigutommen. Diefe aber batten, fo lange fie Brutus und Caffius mit ber Bezwingung ber Lyfier und Rhobier beschäftigt wußten, gehofft, ben Krieg noch auf langere Beit hinausschieben zu tonnen, und, ohne fich felbft im Geringften gu beeilen,

<sup>9)</sup> Appian. 1, c. IV. c. 101. 10) Pfutarch. V. Brutl. c. \$7. 11) Appian. 1, c. 12, Ib. IV. c. 102. C. Norbanus umb Decibius Cara weren nach Dio Caffius (XLVII. p. 347) in Sie bas fonifche Meer burchfegelt und hatten por Brutus' und Cafe fine' Aufunft in Matebonien jene gange Gegenb bis gum Pangdot befoge und bei Philippi ihr Lager aufgeschlagen, einer Stabt, welche am Pangdot und Symbolon liegt.

<sup>13)</sup> Symbolon wird jener Ort van ben Griechen genannt, well ber Berg, auf weichem er liegt, mit einem zweiten fich mitten in bas Land hineinerstreckenden Berge in Berbindung steht. Symbolon liegt zwischen Reapolis und Philippi, und jene Stadt am Meere, Ahasos gegenüber, dieser in der Ebene zwischen den Bergen. Dio Case. XL.VII. p. 348. 14) Pintarch. V. Bruti. c. 38. 15) Appion. 1, c. IV. c. 162.

den Norbanus und Sara nach Makedonien vorausgeschickt. Sobald fie aber in Erfahrung gebracht hatten, daß Rhobos und die Epfier den Feinden erlegen maren, brachen fie felbft von Rom auf. Run wurde aber wieberum Intonius von Statius in Brundusium eingeschlossen, und Cafar von Gertus Pompejus, welcher Sicilien befet bielt und Italien bebrohte, in Rhegium. Go mußten fie wieberum gogern. Da nun aber Gertus Pompejus nicht fo leicht befiegt werden tonnte, ber Rrieg bes Caffius und Brutus fie aber mehr und mehr brangte, fo ließen fie einen Theil des heeres jum Schute Italiens jurud, und segelten mit der größern Balfte über das ionische Deer. Da erfrankte Cafar und mußte in Dorrhachium : urud: gelaffen werben, mabrent Antonius allein bis Philippi pordrang 16). Also bes Dio Cassius mobiberechnete, aber vielleicht zu febr übereilte Erzählung, welche fich jeboch gludlicher Beife aus bem Appianus vervollstanbigen lagt. Als Brutus und Caffius burch bie Korpilen gegangen und ihre Lift offenkundig geworben mar, ba hielten Ror= banus und Sara noch bie sapaischen Engpasse mit grofer Truppenmaffe befett, fodaß den Caffianern wiederum ber Ubergang genommen und fast schon ber Duth gefunten war; fie hatten namlich zu furchten, ben weiten, ihnen gehässigen Beg, welchen sie in seiner ganzen gange schon einmal gemacht hatten, jest zum zweiten Dale zurudlegen ju muffen, und icon brangte bie Beit, ba ber Sommer zu Ende ging. Als fie aber fo in ber Enge waren, bemerkte ihnen Rhascupolis, daß es einen Umweg gebe, welcher an ben fapaischen Engpaffen vorbeifubre, er sei brei Tagemariche lang und bis auf feine Beit, mes gen ber Felfen, ber biden Balbung, ber engen Schluchs ten und namentlich bes Baffermangels wegen unjugang= lich gewesen, aber, wenn es fie nicht verbruße, bas Baffer mitzunehmen und ben engen Beg fo zu erweitern, bag er von einem Beere passirt werben tonne, so muffe ber gange Plan gelingen. Begen ber Undurchbringlichfeit bes Balbes wurden sie nicht einmal von den Bogeln bemerkt werben, und am vierten Tage jum Barpeffos gelangen, welcher in ben hebros munbet, von wo bis Phis lippi nur noch ein Tagemarsch sei, und waren sie borte bin vorgebrungen, fo konnten fie ben Feind umzingeln, ba ibm bann burchaus tein Weg jur Flucht mehr offen stande. Der Plan gefiel namentlich, weil jeder andere Ausweg unmöglich war, bann wegen ber hoffnung, bie gange feinbliche Beeresmaffe abichneiben und umgingeln gu tonnen 17). So wurde ein Theil ber Truppen unter E. Bibulus' Anführung mit Rhascupolis als Wegweiser vorausgeschickt, um ben Beg zu bahnen, ein Auftrag, ber benn auch unverbroffen ausgeführt murbe, obgleich unter ben größten Beschwerben, und um so muthiger legten fie Band ans Bert, nachdem einige Golbaten, welche als Runbicafter weiter vorausgeschickt maren, mit ber Radricht gurudtehrten, daß fie von einer Sobe berab in ber Ferne ben Fluß gefeben batten. Um vierten Tage aber waren fie von Arbeit und Durft erschopft, bas Bafs

fer, welches fie mitgenommen hatten, fing an zu fehlen, fie bedachten, bag ihnen nur auf brei Tage Bafferman: gel vorausgesagt sei, - ba ftanben fie ploblich wie nie: bergebonnert und argwohnten einen hinterbalt, nicht etwa, baß fie es ben vorausgeschidten Boten nicht geglaubt batten, baß fie ben Bluß gefeben, fonbern weil fie in eine gang andere Gegend geleitet ju fein vermutheten. Go erfüllten fie die Euft mit traurigen Behflagen und fobalb fich Rhascupolis mit Aufmunterungen bei ihnen umbergebend zeigte, überschutteten fie ihn mit Schmabungen und Steinwurfen. Aber Bibulus beschwichtigte gludlich ben Aufruhr, indem er fie flebentlich bat, mit ben gunfti: gen Bogeln auszuharren, und gegen Abend wurde von bem erften Buge ber Fluß gefeben, welcher, wie naturlich, mit bem lauteften Freubengeschrei von ihnen begrußt ward, und indem der nachste bis jum letten Buge Die Botichaft aufnahm, so wurde fie fast Allen ju gleicher Beit bekannt. Muf biefe Rachricht führten Brutus und Caffius bas ubrige heer auf bem von jenen gebahnten Bege burch ben Balb. Dennoch murbe ber Teinb burch biefen fuhnen Marsch nicht ganz und gar getäuscht, noch ließ er sich umgingeln. Rhascus, ber Bruber bes Rhascupolis, nam: lich hatte aus bem Freubengeschrei bas Unternehmen geargwohnt, ausgefundschaftet, und als er bie Bahrheit erfah: ren hatte, sich hochlich verwundert, daß auf dem durchaus fandigen Bege, von welchem er geglaubt, baß ibn bei ben großen Schluchten taum ein wildes Thier passiren tonnte, ein fo großes Beer bindurchgetommen fei, und bes richtete fofort Alles bem Norbanus. Norbanus entflob jur Rachtzeit aus ben fapaischen Engpaffen nach Amphipolis, aber die beiben Thrakier wurden in beiben Beeren gefeiert, ber eine, weil er auf ungebahnten Begen ben Bubrer gemacht, ber andere, weil ihm biefes nicht entgangen war 18).

Alfo gelangten Brutus und Caffius burch munberbare Rubnbeit nach Philippi 19), wohin fich jest auch Tillius Cimber mit feiner Flotte verfügte, und wo alle Streits trafte concentrirt wurden. Die Stadt lag auf einem abfchuffigen Sugel, beffen gangen Ruden fie bebedte, norblich bavon bie Balbichluchten, burch welche Rhascupolis bas Cassianische Beer führte, sublich von ber Stadt befand fich ein Sumpf, welcher fich bis an bas Deer erftredte (?), im Often bie fapaifchen und forpilifchen Engs paffe, mahrend fich im Beften eine Ebene bis ju ben Stabten Myrfinos und Drabisfos und bem Stromon bingu in einer gange von 44,000 rom. Schritten auss bebnte. Aber hier auf Diefer burch bie Schlacht berühmt gewordenen, burch Fruchtbarkeit und naturliche Unnehm= lichkeiten ausgezeichneten Chene foll einft Perfephone ge= raubt worden fein 20), als fie Frühlingsblumen pfludte, und Aidoneus bei bem übergange über ben Bygattesftrom fein Bagenjoch gerbrochen haben, von welchem Unfalle

<sup>16)</sup> Dia Cass. XLVII. p. 348 sq. Ed. Leunclavii. (Hanov. 1606. Fol.) 17) Appian. D. B. C. IV. c. 103.

<sup>18)</sup> Appian. l. c. IV. c. 104. 19) Florus (IV, 7), weicher sich bei einzelnem Guten jeboch auch mertwurdige Abgeschmacktheiten zu Schulden kommen last, verlegt bas Schlachtfelb in dieselbe Sandsstläche, welche C. Pompejus so verhangnisvoll ward. 20) Abeophraft (ap. Athen. XV. p. 682 b.) sagt, bei Philippi wachsen viele Gentifolien.

ber Fluß benannt worben ift. Diese Ebene ift übrigens abhängig, und nur bemjenigen, welcher von Philippi tommt, bequem, mahrend fie bemjenigen, welcher von Amphipolis kommt, fteil entgegenftrebt. Alfo auch in biefem Um= fiande ein militairischer Bortheil fur Brutus 21). Nicht weit von Philippi befindet fich ein zweiter Sugel, ber bes Dionpsos, auf welchem Goldgruben find, Afpla genannt. Geht man 1200 Schritte weiter, so erheben sich zwei andere Hugel, von Philippi selbst 2200 Schritte entfernt, von einander burch einen 3wischenraum von 1000 Schritten getrennt. Auf biefen beiben Sugeln murbe nun bas republikanische Lager aufgeschlagen, bas bes Caffius auf bem fublichen, bes Brutus auf bem norblichen Gipfel. Dhne ben fliehenden Norbanus also weiter zu verfolgen, namentlich weil ben Felbherren gemelbet murbe, daß Antonius mit bem Beere beranrude, mabrend Cafar Rrantheit halber in Epibamnos jurudgelaffen fei, bann weil jene Ebene jur Lieferung einer Schlacht fich gang vorzüglich eignete, sowie jene Sugel zur Errichtung eines Lagers geschaffen schienen, blieben fie bort. Muf ber einen Seite waren fie nun burch Gumpfe und Teiche bis jum Stromonflusse geschütt, auf ber anbern burch Engpaffe, und eine jener Balbichluchten, burch welche nicht einmal ein Fußpfad führte. In ber Mitte zwischen beiben Bugeln lag, wie gefagt, ein Zwifchenraum von 1000 Schrits ten, welcher ben Durchgang und gleichsam ein Thor bils bete fur benjenigen, welcher von Europa nach Afien wollte. Dier wurde von Lager ju Lager eine Mauer quer bins durch gezogen und in ber Mitte ein Thor angebracht, fobas die beiben Lager in unmittelbarer Berbinbung ftanben. Es floß auch ein Strom vorüber, von Einigen Sangas, von Andern Gangites genannt, und im Ruden Lag bas Deer, welches ber Flotte einen fichern Rubepunkt und bem heere die bequeme Bufuhr sicherte. Die nur 12,000 Schritte entfernte Insel Thasos bilbete ihre Borrathstammer, und 9000 Schritte vom Lager im neapolis tanischen hafen lagen bie Triremen. Go konnten Brus tus und Caffius, über bie Bequemlichfeit bes Locals hochs erfreut, die Befestigungen ihres Lagers vom Zeinde unbeläftigt vollenden 22).

Es ist durchaus nothwendig, diese schwierigen milistairischen Bewegungen des Nordanus, Hrutus und Casssius nach den disher von den Alten entlehnten und zussammengestellten Nachrichten mit der heutigen Topogrambhie zu vergleichen. Dies geht um so leichter an, weil zuwörderst die Lage von Philippi durch bedeutende noch überige Nuinen an der Stelle, welche von den Itinerarien angegeben ist, hinlanglich gesichert ist. Diese Nuinen heis sem weiter dei den Griechen noch heute Philippi, wahs rend die Turken, nach der Analogie von Felide (Philippopulis), sie Felidedist nennen die Armee des Casssius und Brutus war langs der thrakischen Kuste aus Assen dorgedrungen, während ihre Flotte verschiedene Punkte an dieser Auste beseth hielt. Nordanus dagegen war im Besitze der beiden Hauptpässe, der Stena der

Rorpili und ber Stena ber Sapai, mußte es aber für gerathen finden, ben erften ju verlaffen, um ben letten beffer vertheibigen zu tonnen. Die Korpili lagen in ber Gegend von Anos 24), fobag es einleuchtend ift, bag ihre Paffe biejenigen bes Gebirges find, welches in bas Bors gebirge Serrion auslauft 23). Sie find zwischen bem Bebrosthale und ben an ber See fic ausbebnenben Chenen, in welchen Abbera bie hauptstadt ift, ju suchen. biefe lettere Chene führten Brutus und Caffius ibre Urmeen, nachbem fie Unos, Doristos und bie von Rorbanus verlaffene Stena ber Korpili paffirt maren. Aber fie mußten es fur gefahrlich halten, weiter vorzubringen, weil die fapaifchen Paffe, welche bie Ebenen von Abbera und bes Restosslusses von benjenigen bei Philippi und am Strymon trennen, noch in Feinbes Banben maren. In diefer ihrer Berlegenheit wurde auf den Rath des thratifchen Furften Rhascupolis mit ben größten Schwierigfeiten über eine walbige Gebirgeftrede eine Strafe gebahnt, welche zwischen ben Secebenen und ben Thalern bes Barpeffos, eines Armes bes Bebros, lag. Gin breis tagiger Marfc führte nun Caffiub' Armee an ben Barpeffos, von wo fie bann nur noch eine Tagereife bis Phis lippi hatte. Bas nun ben Barpeffos anbelangt, fo fann biefer tein anderer Urm bes Bebros (Mariba) fein, als berjenige, welcher burch bas Arbathal fließt. Nimmt man nun an, bag Caffius' Lager bei bem heutigen Gumerbjina lag, welches bas Centrum ber Seeebene einnimmt, und zwischen ben torpilischen und fapaischen Engpaffen liegt, fo mochte es scheinen, daß die erwähnte Strafe jum Bars peffos fich in Betreff ber größten gange ihrer Ausbehnung burch bas Thal von Kurutjai hinzog, welches im Alters thume Travos genannt zu fein scheint 36). Bom Harpefs fos bis Philippi zog fich bie Strafe bes Caffius in ber Richtung ber heutigen Strafe von Abrianopel nach Serres bin, welche von ben Quellen ber Arba bas Reftos: thal durchschneibet und bei Dhrama in die Ebene von Philippi einfallt. Da nun Philippi jedenfalls ber haupts puntt in biefer Ebene mar, fo erzielte es Caffius' Strafe mabricheinlich in gerader Richtung. Philippi bieg nach Appian früher Krenibes, wegen ber vielen Quellen in bies fer Gegend, welche einen gluß und einen Sumpf bilbeten. Es lag auf einem fleilen Bugel, welcher im Rorben burch bie Balbungen begrenzt war, burch welche bie Cassianische Armee jog, im Guben burch ben Sumpf, welcher fich bis ans Deer erftreden foll, im Often burch bie fapaischen und torpilifden Engpaffe, und im Guben burch bie große Ebene von Myrtinos, Drabistos und bes Strymon in einer Ausbehnung von 350 Stadien. Unfern vom Bugel von Philippi war ber mit den Goldminen Afpla bes glucte Dionpsoshugel und 18 Stadien von der Stadt was ren groei anbere Boben, welche von einander acht Stabien entfernt waren, und auf bem norblichen Brutus' Lager aufgeschlagen, mabrend Caffius die sublice Bobe fic mabite. Alfo mar Brutus' Lager rechts burch Relfenflufte, und Caffius' linte Seite burch ben Sumpf gebectt, ber

<sup>21)</sup> Appien. l. c. IV. c. 105, 22) Ib. c. 106. 23)

Londo, Travels in Northern Greece, T. III, p. 214.

<sup>24)</sup> Stephan. s. v. Koomilol unb Solin, c. 10. 25) Herodot. VII, 57. 26) Ib. 109.

migen Beugniffe aller Schriftsteller folde Probigien nicht

porgetommen find 82).

Bas nun die Truppenzahl anbelangt, so ftanden sich iebt auf beiben Seiten 19 Legionen gegenüber, nur bag bie bes Brutus und Caffius nicht gang vollzählig waren, während in Cafar's und Antonius' Legionen die Mannfcaft übergablig mar. In Reiterei aber, ba auf beiben Seiten thratifche Silfsvoller ftanden, hatten Edfar und Antonius 13,000, Brutus und Caffius 20,000 Mann. Miso bot burd bie Menge ber Manner, burch bie Rubns beit und Tapferfeit ber Felbherren, burch ben Baffenfcmud enblich jebe ber beiben Schlachtorbnungen bas herrlichfte Schauspiel bar. Aber beibe Beere ftanben febr viele Tage mußig einander gegenüber, ba die Caffianer die Schlacht verweigerten, und burch bie Schwierigfeit ber Bufuhr ben Reind ermuden wollten, mabrend ihnen felbft aus Afien aller Bedarf im Überfluffe zustromte, und fie bas etwa noch Reblende taglich aus ber Dabe fich verschaffen tonnten, mabrend ber Feind im feindlichen gande unaufborlich mit Roth und Mangel ju tampfen hatte. Cafar tonnte aber bamals weber burch Raufleute aus Agypten etwas begieben, wo eben eine erschredliche Bungerenoth berrichte, noch gestattete Pompejus Bufuhren aus Spanien und Afrita, noch Murcus und Abenobarbus Lebensmittelfenbungen aus Italien. Makebonien aber und Theffalien tonnten nicht lange mehr ausreichen, weil biefe Provingen feit geraumer Beit bas große Beer allein ernahrt hatten 33). Coffius und Brutus nahmen aber auf diese Umftanbe ellein Rudficht und zogen ben Trieg in bie Lange. Ans tonius bagegen fürchtete von ber Bufunft größeres Unbeil und beschloß sie jur Schlacht ju zwingen. Go überlegte er, ob er fich nicht beimlich burch ben Cumpf einen Weg bahnen tonne, um fo ben Feinden im Ruden bie Bufubr von Thasos abzuschneiben. Täglich also führte er alle Beibzeichen wie zur Schlacht hinaus, bamit es ben Ansschein babe, als sei bort bas ganze Deer versammelt; eis mu Theil aber von feinem Beere fchickte er binmeg, ließ Racht und Zag arbeiten, und bahnte fich einen fcnellen Beg mitten burch ben Gumpf, indem er bas Robr abfoneiben und einen Damm aufwerfen ließ, ber auf beis ben Seiten burch Steine befestigt war, bamit er nicht mantte, über die tiefern Stellen bolgerne Bruden folug, und Alles in ber größten Stille ber Bollenbung entgegens frebte; ben Feinden fehlte badurch ganglich bie Aussicht, bag bas Robr rings um ben Durchweg gurudgelaffen mar. Go waren gebn Tage vergangen, als Antonius bei Racht feine Coborten in langen Reihen aufftellte, und auf bem gebahnten Bege ben Sumpf passiren ließ, und nachbem sie einige von Natur feste Plage jenfeit bes Sumpfes befett batten, bort ju gleicher Beit mehre Cas ftelle berftellten. Caffius flutte über ben fo gut verheims lichten Plan, befchloß aber die Kriegelift des Untonius burd eine zweite zu entfraften, und fonitt Untonius felbft von jenen Castellen ab, indem er eine Bergimmerung quer burch ben Sumpf bis an die Sugelreihe vor bem Meere gieben ließ. Inbem er feinem Feinde nachahmte, bieb er

bas Rohr nieber und legte bie Damme fest, und unten brach also ben von Antonius geöffneten Beg, sodaß biejenigen, welche hinübergegangen waren, sich nicht zuräch ziehen konnten, ohne daß ihnen auch Antonius hilfe zu leisten im Stande war \*\*).

Es ist nothwendig, diese wichtige, strategische Opera tion des Antonius noch ein Wenig durch die Lopographie zu beleuchten. Antonius war von Amphivolis unmittelbar in die Sbene vorgerückt, und batte bort sein Lager, nur acht Stadien vom Feinde entfernt, aufgeschlagen 55), welches nur burd Berschanzungen, Rebouten und gegrabene Brunnen, bit bei ber sumpfigen Chene eine große Menge Baffers lie ferten, befestigt murbe. Antonius' eigne Position war rechts gewählt, und ber bes Caffius gegenübet, mabrend Octavianus bem Brutus links gegenüberftanb. Intonius' Abficht war es nun, bes Feindes Berbindungslinie mit Reapolis und Thasos zu unterbrechen und zwar buch eine Bewegung, welche er im Ruden bes Caffius vor: nahm. Um fein Unternehmen zu erleichtern, verwenbett er zehn Tage barauf, eine Straße mitten burch ben Sumpf zu bauen, der ihn von Cassius' Lager trennte. Er that biefes mit folder Umficht, bag bas Bert fonell vorrudte, und ber Plan schon fast gelungen war, ebe Cassius ein mal ben Unschlag gewahrte. Diefer tounte fich aber nur burch Gegenverschanzungen schuten und mußte barauf bebacht fein, die feindlichen Fortschritte ju verbinbera, wenn fie burch ben Sumpf gegangen maren. Bir bei merten bier nur noch, bag Appianus in Bezug auf bie Diftanzen wieder einen großen Schniger macht, indem er bet Zwischenraum zwischen Antonius' Lager und Amphipolis auf 350 Stadien anschlägt, welche Bahl bie gange gange ber untern ftromonischen Cbene ift, wie Appianus felbft aubor auch richtig angegeben bat.

Sassius konnte sich bei den damaligen Umstanden noch immer nicht entschließen, eine Schlacht zu wagen, und jog es vor, auch ferner den Krieg in die Länge zu ziehen, da seine Macht stark geblieben war, durch seine Welden, das seiner Denge seiner Seldmittel, seine Wassendernde und die Menge seiner Krieger. Brutus dagegen beeilte sich, auf dem schneißen Wege die Sefahr zu entscheiden, und entweder dem Beterlande die Freiheit zurückzugeben, oder die Menscheit wenigstens, welche durch die Lasten des Krieges, die heer reszüge und die Contridutionen niedergedrückt war, von dem gegenwärtigen Unglücke zu erlösen. Auch sah er seine Beiter in den Borkämpsen und kriegerischen Ubungen außerst deweglich und siegreich, was seinen Sinn wieder hob. Dazu kam, daß einige Uberläufer zum Feinde überzgingen, daß Verrath und Verdacht auf beiden Seiten sich häuften. So geschah es, daß viele von Cassius Freunden im Kriegsrathe für Brutus stimmten, und nur ein einziger von Brutus Freunden gegen diese Meinung auftrat und den Winter abzuwarten verlangte. Als aber

<sup>54)</sup> Appinn. I. c. IV, 108. 109. Plutarch (Brutus 41) sogt aber biese Artegetist bes Antonius nur, bas er mit seinem heert aus ben Wiesengründen, wo sein Lager stand, über bie Grüben in bas Blachselb vorgedrungen sei, und dem Cassius den Weg an die See abgeschnitten habe.

55) Wir sind Appian gefotgt, nach Die Cassius waren die beiden Lager sehr welt von einander entsernt.

und eine Colonie der Thafier, Datos also wol vie altere von ben Thaffern ausgehende Benennung, mahrend bie jungere, nach Leake's (p. 224) bochft scharffinniger Bers muthung, Reapolis ift. Auch Stylar' Tert über Datos und Reapolis ift corrupt, und taum lagt fich berauslesen, bag bie Athener ber thafifchen Colonie Datos eine attifche binzugefügt, und fie nun Reapolis genannt batten. Auch Benobios und Euftathios halten Datos für eine thafifche Colonie 33), was um fo mahricheinlicher ift, als bie Thas fier viele Colonien an ber thratischen Rufte besagen, bie Athener bagegen vor Thasos Berfall (463) keinen festen Punkt in Thrakien batten, was erft feit Amphipolis Grunbung burch Agnon, 26 Jahre fpater, erreicht marb, mabrend alle frubern berartigen Berfuche ungludlich ausgefallen gu fein fcheinen. — Wenn ber Gangas, Gangites, ober, wie Herobotos Schreibt, Angas, ber Fluß von Philippi ift, so muß ber Bygattes ber Flug von Revrotopo fein.

Antonius hatte inbeffen fein Beer in Gilmarichen berbeigeführt, um Amphipolis zu beseten, welches er zum Baffenplage bes Krieges machen wollte. Er fand bie Stadt schon befeftigt, da fie bem Norbanus, wie jest ibm feibst, ein Bufluchtsort gewesen mar. Socherfreut barüber ließ er bier fein Gepad und eine Legion Befatjung gurad, unter bes Prafecten Pinarius Dberbefehl. Antonius felbft rudte nun bei feiner Ruhnheit weiter vor, und fcblug in ber philippifchen Chene im Angefichte bes Reinbes fein Lager auf, welches nur 1000 Schritte von bem bes Caffius entfernt mar. Sogleich zeigte es fich aber, wie viele Bornige Caffius' Lager vor bem bes Untonius batte, jenes fand auf ber Boba, biefes in ber Liefe, jener bolte feinen Solabedarf von ben Bergen, diefer aus ber fumpfigen Nieberung, jener bezog feine Bedurfniffe an Pros viant und Munition von ber Infel Thafos, biefer von Amphipolis, welches mehr als 40,000 Scritte entlegen mar. Doch scheint Antonius burch bie Rothwenbigkeit gu biefer Bahl gezwungen gewefen zu fein, mabrend das Local von der Ruhnheit seines Geistes gutgeheißen wurde, da der Feind vor ihm schon alle Hohen befest batte, ber übrige Theil ber Ebene aber niebrig war, und zuweilen von ben Fluthen bes Gangas überschwemmt wurde. Diefes Baffer blieb bann leicht fteben, weshalb auch in ben auf Antonius' Betrieb bier gegrabenen Bruns nen reiche Quellen füßen Baffers gefunden wurden. Aber grade diese, obgleich durch bit Rothwendigkeit gebo: tene Rubnheit schreckte feine Feinde, weil fie es ruhig ansfeben mußten, bag Antonius gang verächtlich in ihrer-Rabe fein Lager aufschlug. Als bas Lager aber fertig mar, errichteten bie Antonianer eine Menge Gaftelle und befestigten fofort Alles mit Graben, Mauern und Batten. Bugleich ftellten aber auch Brutus und Caffins Alles ber, mas von ihren Bofestigungen noch nicht im gehörigen Wertheibigungeftanbe war, wie Caffius namentlich, als er bes Antonius mabnfinnige Eile fah, ben engen Raum, welcher noch awischen bem Sumpfe und seinem Lager ofs fen und wegen seiner Enge unbeachtet geblieben mar, burch eine Mauer abschnitt, bamit überall Nichts unbefe-

fligt fei. Bahrend nun Boutus' Lager burch Ribven und Felsenabhange, Caffius' burch ben Gumpf, an well-chen fich nach Appianus' irriger Meinung bas Deer uns mittelbar anschloß, gebeckt wurden, fo war alles Ubrige in ber Mitte burch Balle, Graben, Mauern und Thore abgeschlossen 34). Das waren also die Befestigungen bet beiberfeitigen Lager bei Philippi, und fo lange man mit ber Berftellung berfelben beschäftigt mar, murbe bie Das pferfeit nur in fleinen Scharmugeln und gelegentlichen Reiterexcurfionen gezeigt 36). Abet Antonius' Lage mar gleich Anfangs eine außerft schwierige, und er batte Alles aufzubieten, um ben Duth feiner Golbaten aufrecht gur balten. Go ließ er aus bem hinterhalt einige feinbliche Corps ergreifen, welche ber Fourage wegen ausgezogen waren, aber feine Plane Scheiterten überall, fobag er faft felbft ben Muth verlor. Cafar befam von biefer feiner bebenklichen Lage Nachricht, und fürchtete, daß Antonius in feiner Abwefenheit entweder gefchlagen wurde, ober auch fiegte, und wenn bas Erftere fich ereignete, Brutus und Caffius um fo furchterlicher gegen ibn auffteben witben, wenn ber zweite Fall aber eintreten follte, bag Untonius felbft fich feindlich gegen ibn erheben mochte, und begab fich beshalb, ungeachtet feine Gefundheit noch nicht ganz hergestellt war, schleunigst zu Antonius und gab ihmso wieder Muth 26). Er traf schon zehn Sage nach Anstonius in Philippi ein, und schlug dem Brutus gegenüber fein Lager auf, mabrent Untonius bem Caffius gegenüber ftanb. Die in ber Mitte zwifchen beiben Lagern liegende Ebene, in welcher bamals bie gewaltigften romis fchen Streitkrafte sich einander gegenüber ftanden, heißent xax' &50xip campi Philippici 31). Beil es jedoch bie Sicherheit alfo ju fobern fohen, trennten Cafar und Uns tonius ihre Lager nicht, sonbern führten ihre heere an einem und bemselben Drte jusammen. 216 fic jest bie feinblichen Lager einander gegenüberftanden, fielen zwar täglich häufige Ausfälle und fleine Scharmubel mit verfcbiebenem Erfolge vor, aber es ging boch noch eine geraume Beit bin, ehe burch eine Schlacht entschieben wurde 16). Als aber bie lette Band an bie Befeftigungen gelegt mar, und Cafar, wenn auch noch nicht fraftig genug, eine Schlacht zu liefern, boch wenigftens zugegen sein und bie Erwpen inspiciren konnte, fo entfalteten bie Cafarianer fofort ihre Schlachtorbnung. Auch Brutus und Cafe fius ordneten ihrerfeits ihre Schlachtordnung auf ber Sobe, tamen jedoch nicht in die Ebene berab, weil fie fest entfchloffen maren, vorläufig teine Schlacht ju liefern, fo lange fie hoffen burften, ben Feind burch Noth und Mangel an Lebensmitteln schwächen und aufreiben auf tons nen 39). Cafar und Antonius bagegen fehnten fich unsendlich nach einer Schlacht, weil fie bem Feint an Beupe pemahl überlegen waren, ihre Bufuhr aber felten und der ferft fcwierig eintreffen mußte, ba fie bas Deer nicht in ihrer Gewalt hatten und ihre Flotte burch bie Beobachtung bes Sextus Pompejus binlanglich beschäftigt mar. Ins biefen Grunden und bei ihrer Beftrechtung, bag Ger-

<sup>34)</sup> Appian. I. c. IV. c. 107. 35) Appian. I. c. c. 108. 36) Die Gass. XLVII, p. 349. 37) Platerck, Vit. Brutl. c. 38, 38) Die Cass. XLVII, p. 349. 39) Appian. I. c. IV, 108:

ner Kranklichkeit im hinterhalt gelegen, und fei auch gar nicht gegenwartig gewesen, weil feine Streitmacht nicht gewachsen mar, ben Feind zu bekampfen, sonbern nur in Evolutionen nuglich fein tonnte, burch leichte Geschoffe und Sturmung ben Feind in Bermirrung ju bringen. Aber Brutus' heer wunderte fich über bas gewaltige Geschrei bei den Graben, welches zwar undeutlich war, aber boch gewaltig hinuberscholl. Um biese Zeit kamen Brutus' Officieren Berhaltungsbefehle gu, in welchen auch bie Parole geschrieben stand, mabrend er felbst zu Pferbe bie Beerhaufen mufterte und ihnen Duth einsprach, aber wegen bes Getofes konnten fie kaum bie Parole verfteben. Aber die meiften warteten diese auch gar nicht ab, sonbern brangen flurmend mit Kriegsgeschrei in die feinblichen Beerhaufen ein, und weil burch biefe Unordnung eine Bers wirrung entstanden mar, und die Legionen aus einander ju reißen brohten, fo umging zuerft bie Legion bes Deffalla, dann die mit ihm verbundenen Cafar's linken Flugel, und indem fie taum die letten berührten, ohne viele nieberzuwerfen, fondern Alles überflügelnb, flurmten fie unaufhaltsam auf das feindliche Lager ein. Cafar berich= tet in feinen Denkwurdigkeiten, bag ihm im Traume bie Erscheinung seines Freundes Marcus Antonius eiligst aufzufteben befohlen und daß er fo im Getummel taum bem Uberfalle entgangen fei, da er den fichern Tod icon vor Augen fab. Sein leerer Tragfeffel war von feinblichen Speeren und Burffpiegen überschittet, und es mar ein Morben im Lager ohne Gleichen, wie namentlich 2000 Lakedamonier, welche bem Cafar erft neulich ju Bilfe getommen waren, hier unter ben feinblichen Schwertern ibren Tob fanben. Aber auch bie übrigen, welche bie Cafarianer nicht fogleich batten umgeben konnen, brangen jett sturmend auf bas Lager ein, schlugen leicht bie Berwirrten gurud, vernichteten im Umfeben brei Legionen und fturaten zugleich mit den Aliebenden in das von den Ihrigen icon eroberte Lager binein. Unter biefen befand fich auch Brutus 61).

Als Antonius bie Schlacht entbrannt fab, freuete er fich endlich, ben Feind babin gebracht zu haben, ba er fich wegen ber Bufuhr großen Befürchtungen bingegeben hatte. Best aber in die Ebene zurudzukehren schien ihm wenig rathlich, wenn er bie Schlachtlinie noch einmal ges breht hatte, murbe er feine Legionen in Berwirrung gebracht haben. Er überließ also die Casarianer ihrem Schickfale, sette seinen einmal angefangenen Lauf fort, und er= reichte die gegenüberstehende Bobe, indem er den Pfeilres gen, mit welchem er von Dben herab überschuttet murbe, verachtete, bis er auf bes Caffius Schlachtorbnung fließ, welche fich nicht vom Plage bewegte. Aber Antonius burchbrach auch biefe fturmend, und indem er aller Gefabr trotte, warf er fich jett auf bie Befestigungen awis fchen bem Sumpfe und bem Lager, wo er ben Ball nies berriß, bie Graben ausfullte, bie Mauern untergrub, und nachbem er ben Poften am Thore erbruckt hatte, verachtete er wieberum bie feinblichen Burfgeschoffe, welche von ber Mauer berab auf seine Leute geworfen wurben, und

brang selbst über ben vernichteten Posten in bas Thor ein, wahrend andere durch die Mienen der Mauern, und wieber andere durch die Breiche über die Mauer hinweg-Eletterten. Dies Alles aber wurde mit folder Schnellig: teit ausgeführt, bag, als fich ihm biejenigen, welche im Sumpfe arbeiteten, entgegenstellten, er felbft nach Sturmung ber Befestigungen ihnen entgegentreten fonnte, und nachbem auch biese burch wilben Angriff geworfen und in ben Sumpf gurudgetrieben waren, fturmten biejenigen, welche mit Antonius burch bie Mauer eingebrungen wa= ren, schon in Cassius' Lager binein, mabrend die übrige Maffe fich noch außerhalb ber Mauer mit bem Feinde berumfdlug. Das Lager mar wegen feiner Festigleit nur von wenigen bewacht, um fo leichter murbe es jest genommen. Und icon waren auch braugen bie Caffianer besiegt worden, und überließen sich, ba fie auch bas Lager in Feinbes Sanben faben, einer ungeordneten Flucht 63).

Bas Brutus' Legionen im Siegesrausche nicht gefeben hatten, bas lehrte ihnen bie Beit. Die Feinde mas ren nach Plutarch's Erzählung burch den entblößten und durchbrochenen Theil ihrer Phalant hindurchgedrungen, ba wo die rechte Seite fich zur Berfolgung abgeloft hatte, und hatten fich bann auf bas Centrum geworfen, welches fie freilich trot ihres entsetlichen Andranges nicht burch= brachen, brachten nun aber ben linken Flügel ins Bebrange, schlugen ihn durch bie Unordnung und die Un= tunde des Geschenen in die Flucht, und verfolgten ihn bann in bas Lager, ohne bag irgend einer, wie Plutarch (vgl. Rote 58) bingufugt, von ben Felbherren jugegen gewesen ware. Antonius, fagte man namlich, foll fic gleich Anfangs vom Bege ab, auf die Biefengrunde gu= rudgezogen haben, und Cafar, nachbem er aus bem Lager vertrieben war, ließ fich nirgends feben. Doch tamen au Brutus einige Leute mit bem Borgeben, ibn getobtet gu haben, zeigten die blutigen Schwerter und beschrieben feine Geftalt und fein Alter 63). Schon aber wurde bas Centrum durch ben graflichen Mord gelichtet, und zeigte bie feindlichen Bewegungen, und Brutus schien überall Sieger zu fein, wie Caffius überall geschlagen. Aber bas grade hat ihre Sache verborben, bag Brutus ber Sieger bem Caffius nicht zu hilfe tam, und Caffius ben Brutus für tobt hielt und nicht abwartete. Meffalla führt als Beweis bes Sieges an, daß fie brei feindliche Abler erobert und viele feindliche Feldzeichen, mahrend die Feinde nichts Uhnliches aufzuweisen hatten. Als die Cafarianer vernichtet waren, jog fich Brutus jurud, und munberte fich, bag er Caffius' Lager nicht mehr boch glangen fab, wie fonft; auch fant er im Ubrigen bie Begend fo febr verandert, weil sogleich, als die Feinde eindrangen, bie meisten Belte niedergeriffen waren. Aber biejenigen, welche scharfer seben tonnten, fagten ibm, baß fie viele Belme

<sup>63)</sup> Appian. 1. c. IV, 111. 119. 63) Wenn es bei Eutropius (VII, 3) heißt, in der ersten Schlacht wurden Antonius und Casar besiegt, so ist dieses nicht ein verzeihlicher Irrthum, sondern eine sogenannte Geschichtslüge, wie sie zu gewissen Zeiten so gern verbreitet werden. Daß Casar damals geschlagen war, ließ sich nun einmal nicht megdisputiren, also durfte auch Antonius, sein späterer Gegner, den Ruhm des Sieges nicht davontragen.

fcen Feldmart trodneten entweder gang aus, ober floffen auch rudwarts. Mit biefen Beichen ber Gotter muß auch bas verbunden werden, was von ben Menschen vertebrt gethan ift, und die Kraft und Bedeutsamkeit von Probigien gewann. In ben Ferien brachte ber Prafect ber Stadt bem Jupiter Latialis ein feierliches Opfer bar, ba biefes weber fein Amt mar, noch in bem Tempel hatte geschehen burfen. Die Abiles Plebis feierten ber Ceres anstatt ber Reiterspiele gladiatorische, und vieles andere ber Art hatte fich bamals und turz zuvor zugetragen, sobaß es bem Rundigen außer Zweifel war, baß ber bestehende Buftand ber Republik fich auflosen murbe. Bon entscheibenben Bundern können wir noch folgende erwähnen. Als Caffius einft feine Truppen mufterte, fette ihm ber Lictor, ober nach andern nachrichten ein Knabe einen Krang zweimal verkehrt auf, und bie golbene von 3. Cafar geweihete Bictoria fiel auf ben Boben nieber. Scharen von Bogeln ließen fich auf Brutus' und Caffius' Lager nieber, obne bas geringfte Geschrei zu erheben, von Leichnamen lebende Raubvogel, namentlich Geier, umflatterten bas Lager, und schauten allein auf dieses herab und erhoben ein entsetzliches Geschrei und Gerausch, als wenn es schon ihr Eis genthum ware 4b), und Bienenschwarme hingen bestanbig an ben Belten. Denn als Brutus in Samos feinen Ges burtstag feierte, foll er beim Trinten, obgleich er gu folchen Dingen gar nicht geneigt war, und ohne eine sichts bare Beranlassung, ben homerischen Bers ausgerufen has ben: Dich bat bofes Gefchic und ber Letibe getobtet "). Dan faßte dies allgemein als ein bofes Omen auf und fagte laut, daß Apollo in der philippischen Schlacht, ju welcher Cafar und Antonius bas Signal gaben, feine Geschoffe auf ibn gerichtet 47). Auch als Brutus aus Uffen nach Griechenland überfette, foll ihm ein gräßliches Gefpenft erschienen fein. Er war von Natur ein febr wachsamer Mann, und hatte burch Ubung und Berftand feinen Schlaf auf febr geringe Beit beschrantt. Um Tage schlief er niemals und bei Racht nur soviel, als er weber etwas thun, noch, ba alle übrigen rubeten, fich unterhalten fonnte. Da nun ber Rrieg bevorftand, und er bie Plane über feine Leitung in Banben hatte, und er über bie Butunft nachbachte, fo verwendete er, wenn er Abends gleich nach der Mablzeit eingeschlafen mar, ben übrigen Theil der Racht auf Die bringenden Geschafte. Satte er Diefe geordnet und vertheilt, fo las er bis um bie britte Nachtwache in einem Buche, um welche Beit

bann bie Centurionen und bie Kriegstribunen ju ihm gu tommen pflegten. 218 er nun fein Beer nach Europa überfegen wollte, ba berrichte bie tieffte Racht, und fein Belt felbst mar nur febr fcmach erleuchtet. Über bas gange Lager mar bie tieffte Rube ausgegoffen, Brutus felbft rechnete etwas aus, und war in tiefes Nachbenten versunten, ba tam es ihm so vor, als trete Jemand ein ins Belt. Er fab nach bem Gingange bin, und erblicte eine frembartige, schredliche Erscheinung von außerorbent= lich furchtbarer Geftalt, welche schweigend neben ihm ftanb. Brutus versuchte zu reben, und fagte: Wer bift bu benn von ben Menschen ober von ben Gottern, und was ift bein Begehren, bag bu ju uns tommft? Da antwortete ihm die Erscheinung: Dein bofer Damon, Brutte; bei Phis lippi wirst bu mich wieberseben, und Brutus erwieberte unerschroden und falt: Run gut, ich will bich wieberfeben. Als die Erscheinung verschwunden war, rief Brutus feis nen Knaben zu sich, aber Niemand wollte weber eine Stimme gehort, noch eine Erscheinung gesehen haben. Da wurde er erst aufmerksam, und begab sich mit Xas gesanbruch zu Cassius, um ihm bas nachtliche Begegniß mitzutheilen. Caffius war es gewohnt, über folche Dinge mit Brutus zu verhandeln, und antwortete ihm mit ben Worten des Epikuros: Das ist unsere Rede, o Brutus, daß wir nicht Alles in Wahrheit leiden, oder sehen, sons dern Dunstgebilde und Traumgestalten sind es, die wir fo haufig mahrnehmen. Roch ftarter aber ift bie Einbilbungstraft ihnen Leben zu geben, und ba fie Richts find, ihnen jebe Geftalt ju verleiben. Das Bachs bat fich an bie eingebrudte Form einmal gewöhnt, aber bie Denschenfeele im gefelligen Umgange mit Irrungen und Thorges bilben ift fehr leicht im Stande, fich Geftalten auszus schmuden und fie ju bilben aus eigner Rraft. Die Benbungen ber Traume, welchen aus geringen Unfangen bas Phantaftische folgt, erweisen sich als unftete Gebilbe und atopische Situationen. Immer find fie angeregt worben, aber bie Unregung wird ihnen burch bie Phantafie, burch einen flüchtigen Gebanken. Go hat auch bir bie Unglucks geftalt ben Berftand benommen und verfehrt. Dag Das monen find, ift überhaupt nicht glaublich, noch wenn fie find, daß fie Menfchengestalt haben, noch eine Stimme ober eine Gewalt, welche fich auf uns erstreckt. Darum ift es meine Meinung, daß wir nicht nur auf unfer fcwerbewaffnetes Zufvolt, auf unsere Reiterei und unsere Flotte vertrauen, sondern auch auf ben Beiftand ber Gotter gab-Ien, weil wir Unternehmer ber beiligften und gerechteften Thaten find 46). Mit folden Reben fuchte Caffius ben Brutus zu beruhigen, boch fagt man, bag biefes Gespenft turz vor ber letten philippischen Schlacht wieder ericies nen fei 49). Und als fein heer bamals aus bem Lager trat, begegnete ibm ein Mohr, welchen es, als ein verbangnifvolles Beichen, fofort nieberhieb 60). Ginen gunftigen Ausgang bagegen hatten in Cafar's Lager alle Bos gel und Opferthiere verheißen at), wo nach bem einftim-

Hatte er diese geordnet und vertheilt, so las er bis um die dritte Nachtwache in einem Buche, um welche Zeit 45) Florus IV, 7. Dio Cass. XLVII. p. 351. 46) Hom., Il. XVI, 849. Appian. l. c. IV, 134. Dio Cass. l. c. Anders Plutarch (Brut. c. 24). Als Brutus in Athen ganz müßig zu sein schien, philosophitte und sich mit Alabemikern und Perspatetikern unterhielt, Alles nur zum Schein, damit seine Borbereitungen zum makedonischen Kriege undeachtet blieben, sei auch ein frohliches Sasstmahl geseiert worden, zu welchem Brutus geladen ware. Es sei vom Siege und der romischen Freiheit die Rede gewesen, als Brutus plohisch ein großes Trinkgeschier ergriffen und jenen Bers ausgestosen habe. Dazu erzählte man sich, als er seine leste Schlacht bet Philippi zu kämpsen ausgezogen set, habe Apollon über ihm den Soldaten ein Zeichen gegeben, weshalb sie in jenem Ausspruche ein Bunktes Borgeschift seines Unglücks erkannten.

47) Faler. Max. I, 5, 7.

<sup>48)</sup> Plutarch., Brut, c. 36, 37. Flor. IV, 7. 49) Appian. l. c. IV, 134. 50) Appian. l. c. Flor. IV, 751).

terlandes in die Siende des erfahmmeslofen Feldberen Brutus batte legen tonnen. Berrath und Berbacht batte Brutus icon vor ber Schlacht bemerken muffen, und Die tinius' Selbstmord nach Brutus' Siege und Cassius' Tobe, ben er unter biefen Umftanben unmöglich munichen fonnte, flempeln ihn unvertennbar zu einem Judas Ifcariot. Dag auch Antonius feine Sande im Spiele hatte, läßt fcon bie Berfchlagenheit biefes Felbherrn vorausfeten, wie in feinem Charafter tein hinderniß fur folche Sandlungsweise liegt. Dazu kommt noch ein febr wichtiges Moment, bag namlich Caffius' Diener, Demetrios, fpat Abends bem burch Brutus' Gieg in feinen Soffnungen fast vernichteten Antonius die sogleich nach der That dem Cassius entrissenen Kleider und fein Schwert einhandigte 66). Als Antonius des Caffius' Tod bestätigt erhielt, erkannte en fofort bie gange Bebeutfamteit biefes Ereigniffes, und foll ausgerufen haben, nun habe ich gefiegt.

Die Darftellung, welche und Die Caffind von ber Schlacht entworfen bat, stimmt zwar in ben Sauptsachen mit ben übrigen alten Quellen überein, weicht aber im Einzelnen fo febr von ihnen ab, daß icon barin einerseits für uns eine Rechtfertigung liegt, da wir ihn bis hierher un: beruckfichtigt ließen, zugleich aber eine Auffoberung, fein Schlachtgemalbe nachzutragen. Er beginnt aber alfo: Dan babe unter einander burchaus teinen bestimmten Tag gur Schlacht anberaumt, beffenungeachtet aber alle, wie auf eine bestimmte Berabrebung sammtliche Truppen gegen bie Morgenrothe ins Feld geführt. Als die Reihen geordnet woren, ergingen von beiden Seiten Ermahnungen an ihre Beere, und wiederum andere an die einzelnen Golbaten, theils von ben Felbherren felbft, theils von ben Legaten und ben Centurionen, wie es recht ift, bag über die bevorstebenbe Gefahr bes Rampfes und feine möglichen Folgen einige paffende Borte gewechfelt merben, namentlich, wenn bie Beere icon im Begriffe finb, fic in die Gefahr einzulaffen, und über die Butunft Beforge nife begen. Das Deifte in biefen Reben mar bei beiben abnlich, benn beibe Beere bestanden aus romifchen Burs gern und Bunbesgenoffen. Doch waren bie Reben baburch wefentlich von einander unterschieben, daß Brutus ben Seinigen die Freiheit, das Fortbestehen ber Republik und die volksmäßige Abministration berfelben, aber teinem Tyrannen und Berrichsuchtigen bas Leben jusagte, und nachdem er bas hervorgehoben hatte, was bei einer vernunftigen Gleichstellung ber Stanbe und unter bem guß tritt bes Despoten fich ju ereignen pflegt, mas fie felbft jum Theil erfahren, jum Theil von Andern vernommen hatten, und dieses alles speciell ausgeführt hatte, sodaß sie im Stanbe waren, bas Gute ju erzielen und ju mablen, bem Unbeil auszuweichen und zu entflieben, fie bann erft mit ber herzlichsten Beschworung ermabute. Die Fuhrer ber entgegengesetten Partei foberten ihre Solbaten bagegen auf, ben Lab über bie Matenmirben zu verhängen, bie Guter ihrer Gegner in Westh zu nehmen, um bas Ubergewicht in ber Deimath zu erlangen, und was ben Goldaten ben meisten Muth gab, fie verfprachen jer bem einzelnen Mann 5000 Drachmen. Darauf wurde die Parole ausgegeben, die bes Brutus war libertan, die ber Gegenpartei ift nicht bekannt, und als die Trompeter auf beiben Seiten bas Signal gegeben und barauf auch bie übrigen eingeftimmt batten, trat ploglich auf beiben Seiten ein tiefes Stillschweigen ein, und als diefes eine Beit lang angehalten, und bann ein zweites Signal und ber furchtbare Schlachigefang erhoben murbe, ba rieben die Legionen die Wurfspiese an den Schilden und schleu berten fie auf ben Feind, mabrend Schleuberer und Bogenfchiten ihre Steine und Pfeile in Bewegung fetten. Dann begann die Reiterei bie Schlacht und bie gepangerten Golbaten folgten ibr; querft murbe ber Rampf mit vielem Getummel und baufigem Ringen ber Schwerter geführt, indem der eine ben andern zu verwunden, fich felbft gegen die Werwundung zu schützen bemubt war, und ben Beind zu erschlagen, sich felbst zu beden frebte. Aber als die Gluth ber Gemuther gewachsen und aufs Bestigste entbrannt war, ba trat unbesonnen ber Feind Dem Feinde entgegen, nahm teine Rudficht mehr auf ben eigenen Schut, und wurde fortgeriffen vor Begierbe, ben Gegner zu erschlagen, indem er die Gefundheit seines eigenen Ros pers gang aus ben Augen fette. Andere ergriffen mit vorgestrecktem Schilde benjenigen, mit welchem fie gusams mengerathen maren, und indem fie ihn bei bem Belme erfaßten, verwundeten fie ibn entmeder im Ruden, ober durchbohrten dem von Baffen Entfleideten die Bruft. Andere erhaschten die Schwerter ihrer Gegner, und schlie gen sie, nachdem sie wehrlos geworden, nieder, andere gaben einen Theil ihres Korpers ber feindlichen Berwundung Preis, damit fie um so fertiger ben übrigen Korper gegen fie gebrauchen tonnten. Much fehlte es nicht an folchen, welche fich gegenfeitig umfaßten, und da ihnen bie Gelegenheit, fich gegenseitig ju verwunden, genommen mer, unter bem Bufammenbrechen ihrer Schwerter und Korper verfcieben. Einige erlagen einer einzigen Bunbe, anbere vielen, aber fie hatten weber Gefühl von ihrer eignen Bermundung, moch Beit, ihr Elend zu beflagen, ba ber Tob beibem gus vorlam. Und wer einen Feind fallte, fab in feiner Rreube fein abnliches Berberben nicht vorber, und wer ba fiel, war im Gefühl schon abgestumpft und nicht mehr im Stanbe. fein eigenes Elend zu begreifen. Aber beibe Schlachtorbnungen behaupteten durchaus ihren Plat und wicher weber einen Schritt gurud, noch konnten fie burch Borbrans gen ben Beind jurudwerfen, fonbern mo jeber gestanben, verwundete er den Feind, ober wurde verwundet, erschlug er ihn aber fiel unter feinem Streich, und fo jog fich bie Schlacht weit in ben Tag hinein. Baren alle Aruppen bon beiben Seiten jugleich auf einander eingebrungen, wie es in soldem Falle zu geschehen pflegt, ober Brutus bem Antonius, Caffius bem Cafar gegenübergestellt gewefen, so werbe an biesem Tage bie Schlacht ohne Bweifel un-entschieben geblieben sein. Jest aber verbrangte Brutus den kranten Cafar nem Plate, und Antonius schlug ben

<sup>68)</sup> Plutarch., Brut. a. 45. Wie Z. Livius über Gaffine' Aas besart gebacht, wiffen wir nicht. Daß aber die Epitome des 124. B., der gewöhnlichen Kaadition huldigt, dewesset wenigkens nicht des Autors moralische überzeugung, welche freilich durch die Umfiehde, unter welchen sie sich tundgeben muste, bedeutend modificirt sein mas.

Brutus fragte, wer nach feiner Deinung nach Jahrebfrift am beften baran fei, ba erwieberte er, wenn nichts anberes fich begegnet, fo werbe ich langere Beit leben. Dar: über aber erzurnte Caffins und auch die andern fühlten fich nicht wenig beleidigt, und es wurde befchloffen, wo moglich am folgenben Tage eine Schlacht ju liefern.

Pocherfreut erheiterte fich jeht Brutus burch schone Soffmungen und philosophische Schluse bei ber Mahlzeit, Cassius bagegen speifte nach Meffalla's Zeugnis allein, und hatte nur wenige Bertraute jur Safel gezogen. Er foll nachbentend und ichweigfam gewefen fein, ba er von Ratur fanft nicht bagu geneigt war. Nach ber Dablzeit ergriff er haltig Meffalla's Bant, und fagte ju ibm im freundlichen Zone, wie gewöhnlich, und in griechischer Sprache: 3ch rufe bich jum Beugen an, Deffalla, bag bem Pompejus Magnus ein Gleiches begegnet ift, ber auch gezwungen marb, fein Baterland auf bas gewagte Spiel einer Schlacht ju feben. Doch feien wir getroft, und verachten mir ein Schidfal, bem wir, wenn auch übel bevathen, boch nicht mistrauen burfen; und bei biefen letten Borten umarmte Caffius ben Deffalla. Auf ben Abenb rief er ben Meffalla wieber jur Dablzeit, weil fein Geburtstag mar, und bei Tagesanbruch mehete von Brutus' und Cassius' Lagern jugleich bas Beichen bes Kampfes, bas Purpurgemand. Da traten bie Relbherven in bie Mitte bes Lagers, und Caffius fagte ju Brutus: Moch: ten wir fiegen, und gludlich jufammen leben bie gange Beit, aber bie wichtigsten Dinge ber Denschen liegen im Dunkeln. Die Schlacht ift wiber meinen Billen beschlof: fen, so ist es leicht moglich, daß wir einander nicht wies ber feben, und wie bentft bu in biefem galle aber bie Flucht und bas Enbe? Da erwieberte ihm Brutus: 3ch bin noch jung, o Caffind, und unerfahren in ben Bor-wickelungen des Lebens, ich weiß nicht, wie ich bas große Mert philosophisch faffen soll ba). 3th habe Cato getabels, bag er fich umgebracht, weil es nicht fromm fei, und eis nes Mannes wurdig, dem Damon zu entflieben, man muffe furchtlos bem Schickfale entgegentreten, und nicht ihm ju ents rinnen benten. Jest aber hat fich mir bas Leben fo gang anders gestaltet, und wenn ein Gott nicht fcon bie Gegemwart une ordnet, fo beifche ich nicht neue hoffnung mehr. Ich verzichte auf fernere Ruftung und gebe mein Schidsal auf, und bin bamit zufrieden, an ben Iben bes Dars bem Baterlande ein neues Leben gegeben und felbft ein anderes verlebt zu haben, welchem biefe Schlacht ben Rrang ber Freiheit und bes Rubmes aufgefest. Caffins lachelte und fprach: Go bentenb lag und nur bem geinbe entgegentreten, benn entweber werben wir fiegen, ober auch die Sieger nicht zu fürchten haben. Darauf fprachen fie in Gegenwart ber Freunde über bas Schlachtfelb, und Brutus verlangte von Caffius, baß er ihm bas Commando bes rechten Flugels überließe, welches feiner gros fern Erfahrung und feines reifern Alters wegen vielmehr bem Caffins jugufommen fchien. Richtsbestoweniger gab Caffins auch in biefem Puntte nach, und befahl bem

auf ''). Antonius gewahrte erft gegen Mittag, bag burch Caffius' Gegenverschanzungen feine jenfeit bes Sumpfes angelegten Caftelle abgeschnitten und fein ganger Plan baburch vereitelt fei. Im Born und Ingrimm brebete er jest fein heer, welches auf ber entgegengefesten Seite in Schlachterbnung aufgeftellt war, um, und führte es gegen bie Befostigungen bes Caffius, welche fich vom Lager bis gum Sumpfe bin erftredten, und fchicte fich an, vermits tels eiferner Bertzeuge und Beitern, welche er von ben Seinigen batte mitnehmen laffen, jene Befestigungen ju erfturmen und bis Caffius' Lager vorzubringen ia). Als feine Scharen tolltuhn bie entgegenflebenben Boben erklimmten und bann quer über ben Raum eilten, welcher Die beiben Beere trennte, ba wurden bie Solbaten bes Brutus ungehalten, bag bewaffnete Danner ihre Gegner fo ungeftraft vor ihren Augen follten vorbeilaufen laffen, und bem Drange ihrer Gemuthebewegung folgend, fturge ten fie, ohne bes Felbherrn Befehle abzumarten, bem Beinde in die Seite und hieben eine große Menge nieber, wie viel fie nur erreichen konnten. Go begann bie Schlacht, und balb griffen fie Cafar's Schlachtordnung, welche ibnen grabe gegenüberftand, an, folugen fie in bie Blucht, und bemachtigten fich bes Lagers, welches Cafar und Untonius gemeinschaftlich gehörte, aber Cafar felbst mar zu feinem Glade bamals nicht gegenwartig, weit er, wie Cafar felbst in feinen Commentarien berichtet, burch einen

Eraum gewarnt war, fich vor jenem Tage zu huten 3%). Genauern und umftanblichern Bericht gibt Plutarch 60%) über ben Anfang biefer Schlacht. Cafar habe wegen feis

Meffalle, fich mit feinen Beffen Bruppen auf ben reciten Flügel zu flellen. Brutus führte nun fogleich feine im Baffenfomude glangende Reiterei ind Sold und ftellte bas nicht minber rubrige Rufpolt in Schlachtorbnung

<sup>57)</sup> Plutarch., Brut. c. 39. 48. 58) Weie verträgt sich mit biefen ftrategifchen Operationen, welche nur Antonius perfonich ausauführen im Stande mar, bie Rachricht des Morus (IV, 7) und einiger Anderer, daß weber Cafar noch Antonius perfanlichen Antheil on der Schlacht genommen batten? Jener fei burch torperliche Schwache, biefer burch Feigheit vom Rampfplage guruchge-halten worben. Dher wollen wie uns bas Resuttat ber Antonianiichen Operation mit Florus aus bem Glude bes Cafarifchen Rubmes, welcher bier geracht werben follte, ertlaren? Doch tennt auch Plutarch (Anton. c. 22) die Rachricht, bas biefer Zeibheur nicht an ber Schlacht feibst, sondern erft an der Berfotgung nach der Schlacht personlichen Antheil genommen. 59) Cafar's Argt, welcher nach Bellejus Paterculus (II, 70) Antonius bieß, hatte getraumt, das ihm von ber Minerva befohlen merbe, ben Cafar, obgleich feine Gefunbheit noch nicht bergestellt war, aus feinem Belte ju führen und in bie Schlachtorbnung zu ftellen. Diefer Umftanb brachte ibm auch wirflich bie Rettung; benn mohrend Unbere, wenn fie im Ca-ger und inmerhalb ber Berichangungen bleiben, gerettet werben, und wenn fie fich in bas Baffengetummel ber Schlacht einlaffen, ibr Leben in Gefahr fegen, fo fanb bet Gafar ber umgeleberte gall fatt, welcher offenbar nur baburch unverfehrt blieb, baf er über ben Ball beinausging und mit den Kampfenden, obgleich frank und wegen seiner Schwäche noch dazu undewassnet, im der Schlächtordnung stand. Die Case. KLVII. p. 354 se. Rach Sueton (Octav. 13) war. Seische Case Such der Flucht zu Antonius' Flügel entsammen. Dieselde Seischichte steht dei Bellejus Paterculus (II, 70), Florus (IV, 7) und Plutarch (Vit. Anton. c. 27.), Im Allgemeinen Appian (l. c. IV, 110).

<sup>563</sup> Brutne war bamale 37 Jahre alt. 11, 72,

ner Rranklichkeit im hinterhalt gelegen, und fei auch gar nicht gegenwartig gewesen, weil feine Streitmacht nicht gewachsen mar, ben Feind zu betampfen, sonbern nur in Evolutionen nuglich fein tonnte, burch leichte Geschoffe und Sturmung ben Seind in Berwirrung ju bringen. Aber Brutus' heer wunderte sich über bas gewaltige Gefchrei bei ben Graben, welches zwar undeutlich mar, aber boch gewaltig binuberscholl. Um biefe Beit tamen Brutus' Officieren Berhaltungsbefehle zu, in welchen auch bie Parole geschrieben ftand, mahrend er felbft ju Pferbe bie Beerhaufen mufterte und ihnen Duth einsprach, aber wegen bes Getofes konnten fie kaum bie Parole verfteben. Aber bie meiften warteten biefe auch gar nicht ab, fonbern brangen flurmend mit Kriegsgeschrei in bie feinblichen Beerhaufen ein, und weil durch biefe Unordnung eine Berwirrung entstanden mar, und die Legionen aus einander ju reißen brobten, fo umging zuerft bie Legion bes Def= falla, bann bie mit ihm verbundenen Cafar's linken Flugel, und indem fie taum die letten berührten, ohne viele nieberguwerfen, fondern Alles überflügelnd, ffurmten fie unaufhaltfam auf bas feinbliche Lager ein. Cafar berich= tet in feinen Denkwurdigkeiten, bag ibm im Traume bie Erfceinung feines Freundes Marcus Antonius eiligst auf= gufteben befohlen und daß er fo im Getummel taum bem Uberfalle entgangen fei, ba er ben fichern Tob ichon vor Mugen fab. Gein leerer Tragfeffel mar von feinblichen Speeren und Burffpiegen überschuttet, und es mar ein Morben im Lager ohne Gleichen, wie namentlich 2000 Latebamonier, welche bem Cafar erft neulich ju Silfe getommen waren, bier unter ben feinblichen Schwertern ibren Tob fanben. Aber auch die übrigen, welche bie Cafarianer nicht fogleich hatten umgeben tonnen, brangen jest fturmend auf bas Lager ein, schlugen leicht bie Ber- wirrten zurud, vernichteten im Umfeben brei Legionen und fturgten zugleich mit ben Fliebenben in bas von ben Ihrigen ichon eroberte Lager hinein. Unter biefen befand fich auch Brutus 61). Als Antonius die Schlacht entbrannt fab, freuete er

fich endlich, ben Feind babin gebracht zu haben, ba er fich wegen ber Bufuhr großen Befürchtungen bingegeben hatte. Best aber in die Ebene gurudgutehren ichien ihm wenig rathlich, wenn er bie Schlachtlinie noch einmal ges breht hatte, wurde er feine Legionen in Berwirrung ges bracht haben. Er überließ also die Casarianer ihrem Schids fale, fette feinen einmal angefangenen gauf fort, und er= reichte Die gegenüberftebende Bobe, indem er ben Pfeilres gen, mit welchem er von Dben berab überschuttet murbe, verachtete, bis er auf bes Caffius Schlachtordnung flieg, welche fich nicht vom Plate bewegte. Aber Untonius burchbrach auch biefe fturmenb, und inbem er aller Gefabr trotte, warf er fich jett auf bie Befestigungen zwis ichen bem Sumpfe und bem Lager, wo er ben Ball nies berriß, die Graben ausfüllte, die Mauern untergrub, und nachdem er ben Poften am Thore erdrudt hatte, verache tete er wieberum bie feindlichen Burfgeschoffe, welche von ber Mauer berab auf feine Leute geworfen wurben, und

brang selbst ieber ben vernichteten Bosten in bas Abor ein, wahrend andere burch die Mienen der Mauern, und wieber andere burch die Bresche über die Mauer hinwegs fletterten. Dies Alles aber murbe mit folder Schnellig: keit ausgeführt, bag, als fich ihm biejenigen, welche im Sumpfe arbeiteten, entgegenstellten, er felbft nach Sturmung ber Befeftigungen ihnen entgegentreten fonnte, und nachdem auch biese burch wilben Angriff geworfen und in ben Sumpf jurudgetrieben waren, fturmten biejenigen, welche mit Antonius burch bie Mauer eingebrungen was ren, schon in Cassius' Lager hinein, wahrend die übrige Masse sich noch außerhalb ber Mauer mit bem Feinde berumschlug. Das Lager mar wegen seiner Festigkeit nur von wenigen bewacht, um fo leichter wurde es jest ge-nommen. Und schon waren auch braußen bie Cassianer befiegt worben, und überließen fich, ba fie auch bas Las ger in Reindes Sanden faben, einer ungeordneten Flucht 62).

Bas Brutus' Legionen im Siegesraufche nicht gefeben batten, bas lehrte ihnen bie Beit. Die Feinde mas ren nach Plutarch's Erzählung burch ben entblogten und burchbrochenen Theil ihrer Phalanr hindurchgebrungen, ba wo die rechte Seite fich jur Berfolgung abgeloft hatte, und batten fich bann auf bas Centrum geworfen, welches fie freilich trot ihres entsetlichen Andranges nicht burch= brachen, brachten nun aber ben linken glügel ins Gebrange, schlugen ibn burch bie Unordnung und bie Un= tunde des Geschehenen in die Flucht, und verfolgten ihn bann in bas Lager, ohne bag irgend einer, wie Plutarch (vgl. Rote 58) bingufugt, von ben Felbherren zugegen gewefen mare. Antonius, fagte man namlich, foll fich gleich Anfangs vom Wege ab, auf die Wiefengrunde gu= rudgezogen haben, und Cafar, nachdem er aus bem Las ger vertrieben war, ließ fich nirgends feben. Doch tamen Bu Brutus einige Leute mit bem Borgeben, ibn getobtet Bu haben, zeigten die blutigen Schwerter und beschrieben feine Gestalt und fein Alter 63). Schon aber wurde bas Centrum burch ben graflichen Morb gelichtet, und zeigte bie feinblichen Bewegungen, und Brutus fchien überall Sieger zu fein, wie Caffius überall geschlagen. Aber bas grade hat ihre Sache verborben, bag Brutus ber Sieger bem Caffius nicht zu hilfe tam, und Caffius ben Brutus für tobt hielt und nicht abwartete. Deffalla führt als Beweis bes Gieges an, daß fie brei feindliche Abler erobert und viele feinbliche Felbzeichen, mahrend bie Feinde nichts Uhnliches aufzuweisen hatten. Als bie Cafarianer vernichtet maren, jog fich Brutus jurud, und munberte fich, bag er Caffius' Lager nicht mehr boch glangen fab, wie fonft; auch fand er im Ubrigen die Begend fo febr verandert, weil sogleich, als die Feinde eindrangen, die meisten Belte niedergeriffen waren. Aber biejenigen, welche Scharfer seben tonnten, fagten ihm, baß fie viele Belme

<sup>61)</sup> Plutarch, Brut. c. 41, 42.

<sup>62)</sup> Appian. 1. c. IV, 111. 112. 63) Wenn es bei Eutropius (VII, 3) heißt, in der ersten Schlacht wurden Antonius und Sasar besiegt, so ist dieses nicht ein verzeihlicher Irrthum, sondern eine sogenannte Geschichtstüge, wie sie zu gewissen Seiten so gern verbreitet werden. Das Sasar damals geschlagen war, ließ sich nun einmal nicht megdisnutien, also durfte auch Antonius, sein seiderer Gegner, den Audm des Sieges nicht davontragen.

gen, auf welche fie teine Ansprache batten. Diefe febten aber auch alles baran, am Ende bes Krieges als Sieger bagufteben, um berrichen ju tonnen - bem Brutus aber ward es trot bes Ruhmes feiner Tugend weber gegonnt ju fiegen, noch vor ber Rieberlage fich ju retten - aus ben Anfoderungen ber Menge, jumal nach Caffius' Tobe, welcher Schuld ift, bag auch am Brutus einige Fleden ber Dachthaber fleben. Brutus bewies namlich bei aller feiner Racht nicht ben ber Gefahr gewachsenen Relbherrn und so sah er sich vieles zu thun und vieles zu reben gezwungen, mas, fo lange Caffius lebte, biefem gut gebunft, und nach feinem Lobe biefem beffer angeftanben batte als ihm felbft. Er mußte mit einem Borte alles beschließen, was ihn die Goldaten bes Cassius besser zu machen hoffen ließ, und diese waren febr schwer zu bands baben, tropig und anarchisch gesinnt im Lager, und im Angeficht des Feindes gedemuthigt und feig burch die erlittene Rieberlage 79).

In Cafar's und Antonius' Lager ging es nicht viel beffer her. Sier fehlte ber fo nothwendige Markt und bei ber hohlheit und Loderheit bes Bobens, auf welchem bas Lager aufgeschlagen war, hatten fie einen febr befdwerlichen Binter zu erwarten. Die fie umgebens ben Biesengrunde mit ben herbstlichen Regenguffen nach ber Schlacht bewirkten, baß die Belte mit Dred und Roth angefüllt wurden, und bazu follte auch balb noch eine ploglich eintretenbe Ralte tommen, welche bas Bafs fer augenblicklich erftarren ließ. Unter folchen Umftanben tamen ihnen Ungludefalle noch gräßlicherer Ratur gu Dhren, welche die Felbherren von ber See her erbulbet batten ...

Un bemfelben Tage, an bem die erfte philippische Schlacht geliefert wurde, ereignete fich im ionischen Deere eine bentwurdige Begebenheit. Domitius Calvinus führte namlich bem Cafar auf Lafticbiffen außer Lebensmitteln awei Legionen au, barunter auch bie berühmte wegen ihrer ausgezeichneten Tapferkeit bie Legion bes Mars genannt. Dazu vier Coborten von 2000 Pratorianern, vier Reiters gefcwaber und andere auserlesene Mannicaften, welche auf wenigen Eriremen bem Kriegsichauplate zueilten, Murcus und Abenobarbus ftellten fich ihnen mit 130 lans gen Schiffen entgegen, und ba ihnen einige wenige Laftfciffe, welche bie vorberften waren, mit vollen Segeln ents Aoben, ließ ploblich ber Wind nach, und bie übrigen irrten auf Dem rubigen Meere umber und ichienen von dem Born eines Gottes bem Seinbe in bie Banbe gegeben ju fein. Bene griffen nun die einzelnen an und burchbohrten fie, Da weber von den wenigen fie begleitenden Triremen irgend Bilfe geleiftet werben tonnte, weil fie augenblidlich umzingelt gemefen maren, noch fie felbft irgend Sieges boffreung begen tonnten, weil fie auf eine Seefclacht gar nicht vorbereitet waren. Allerbings verrichteten bie Gefatrbeten mancherlei Thaten ber Tapferteit, in Gile mas ren Die einzelnen Schiffe, bamit ber geind bie Reibe nicht

burchbrechen tonne, burch Segeiffangen und Laue verbunben, aber taum war bies gelungen, als Murcus brennenbe Burffpieße hineinwerfen ließ, worauf jene Banbe fich ebenfo fonell wieber aufloseten und Domitius, um ber Sefahr bes Branbes zu entrinnen, jeine Schiffe wieber bem Stofe ber Triremen und ber Durchbohrung aussehen mußte. Da ergrimmten bie Soldaten und namentlich bie Legion bes Mars, welche fich ftets burch ihre Tapferfeit ausgezeichnet hatte, und nun ungeracht umfommen follte, und viele tobteten fich felbft, ohne ben Brand abzumarten, anbere aber sprangen auf die Triremen ber Reinde und verrichteten bort Bunber ber Tapferfeit. Die balbverbrannten Schiffe wurden noch lange mit ihren Führern umbergeworfen, und was sich darauf befand, kam theils im Feuer, theils vor hunger und Durft um. Einzelne batten fich an ben Daftbaumen ober am Tatelwert feftge-Klammert und wurden auf Alippen und Zelsenriffe ober an verlaffene Ruften geschleubert, und fo wurden einige noch wider ihre hoffnung gerettet, welche es hatten aushalten konnen funf Tage lang Dech zu leden und Taue und Segel ju tauen, und fo von der hoffnung noch aufrecht erhalten murben, bis die Bellen fie ans Ufer fpulten. Biele lieferten fich fofort ben Feinden in bie Banbe, weil fie folden Leiden nicht zu widerfiehen vermochten, und unter biefen waren 17 Eriremen, beren Soldaten ungesaumt in den Dienst des Murcus traten. Domitius Calvinus tam am funften Tage mit feinem Schiffe wieber nach Brundifium jurud und foll bort umgetommen fein. Sold foredlich Unglud, mag man es nun Schiffbruch ober auch eine Seefclacht nennen, fiel mit Cafar's Ries berlage bei Philippi jusammen, und als es bekannt wurde, faunten alle über zwei so große Ereigniffe, bie in einem Beitpuntte eingetreten maren \*1).

Als Cafar und Antonius biefe Schlappe zu Dhren tam, beeilten fie fich, eine entscheibenbe Schlacht zu liefern, che Brutus erführe, wie groß fein Rriegsglud fei, und eine einzige Schlacht reichte ja auch bin, ben gande und Seetrieg zu entscheiben. Aber mehr zu seinem Glud als ju feinem Unglud wußte Brutus ben Gieg feiner Abmis rale noch am 20. Tage nach ber Schlacht nicht, und fo beeilte er fich nicht ju einer neuen Schlacht ju foreiten, ba er mit bem Rothwendigen fur fein Beer auf lange Beit verfeben mar, und fein Lager, an gut gewählter Statte aufgeschlagen, ben Angriffen ber Feinde und ben Befdwerlichkeiten bes Bintere gleich unzuganglich fchien. Seine Berrichaft auf bem Meere und fein eigner Sieg schmeichelten ibm große hoffnungen ein, und er gab fich gewaltigen Entwurfen bin. Da aber ber Staat, wie es schien, nicht mehr aufrecht erhalten werben konnte und ber Monarchie bedurfte, so warf fich ein Gott ins Dits tel und ichaffte ben einzigen, ihr binderlichen Mann aus bem Bege und zerhieb bas bem Brutus fich unmertlich nabernbe Glud. Die entscheibenbe Schlacht fuchte biefer noch immer hinauszuschieben, ba tam eines Abends ein

<sup>79)</sup> Plutarch l. c, c. 46. Appian (l. c, IV. c, 118. A) fcheint Die Erlaubnif jur Planberung biefer beiben Stabte ju be-M. Cmcpft, b. B. u. R. Dritte Cection, XXIII.

<sup>81)</sup> Appian 1. c. IV, 115. 116. Mutarch 1. c. c. 47. Die Cassius (1. c. p. 355) fcreibt ben Seefieg einem gewiffen Stratius. ju, vielleicht Statius Murcus.

terlandes in die Sande des ersahmmaslosen Felderru Brutus batte legen können. Verrath und Verdacht hatte Brutus schon vor der Schlacht bemerken mussen, und Tie tinius' Sethstmord nach Brutus' Siege und Cassius' Tode, den er unter diesen Umplanden unmöglich wünschen konnte, stempeln ihn unverkennbar zu einem Judas Ischariot. Das auch Antonius seine Hande im Spiele hatte, käst schon die Verschlagenheit diese Feldherrn voraussehen, wie in seinem Charafter kein Hinderniß für solche Hande lungsweise liegt. Dazu kommt noch ein sehr wichtiges Moment, das nämlich Cassius' Diener, Demetrios, spät Abends dem durch Brutus' Sieg in seinen Hosspungen saft vernichteten Antonius die sogleich nach der Ahat dem Cassius entrissenen Kleider und sein Schwert einhändigte and. Als Antonius des Cassius Iod bestätigt erhielt, erkannte en sossen vor so ganze Bedeutsamkeit dieses Ereignisses, und

foll ausgerufen haben, nun habe ich gefiegt. Die Darftellung, welche und Die Caffius von ber Schlacht entworfen bet, flimmt zwar in ben Sauptsachen mit ben übrigen alten Quellen überein, weicht aber im Einzelnen fo fehr von ihnen ab, baß icon barin einerseits für uns eine Rechtfertigung liegt, ba wir ihn bis bierber uns beruchfichtigt ließen, zugleich aber eine Auffoberung, fein Schlachtgemalbe nachzutragen. Er beginnt aber alfo: Man habe unter einander durchaus teinen bestimmten Tag gur Schlacht anberaumt, beffenungeachtet aber alle, wie auf eine bestimmte Berabredung fammtliche Eruppen gegen die Morgenrothe ins Feld geführt. Als die Reiben geordnet woren, ergingen von beiden Seiten Ermahnungen an ihre Beere, und wiederum andere an bie einzels nen Golbaten, theils von den Feldherren felbst, theils von ben Legaten und ben Centurionen, wie es recht ift, bag über die bevorstehende Gefahr des Rampfes und feine möglichen Folgen einige paffenbe Borte gewechselt merben, namentlich, wenn bie Beere icon im Begriffe find, fic in die Gefahr einzulaffen, und über die Butunft Beforge niffe begen. Das Deifte in biefen Reben mar bei beiben abnlich, benn beibe Beere bestanden aus romifchen Burgern und Bunbesgenoffen. Doch maren bie Reben baburch mefentlich von einander unterschieden, bag Brutus ben Seinigen die Freiheit, bas Fortbestehen ber Republik und die volksmäßige Abministration berfelben, aber keinem Tyrannen und Berrichsuchtigen bas Leben jusagte, und nachdem er bas bervorgehoben batte, was bei einer vernanstigen Gleichstellung ber Stanbe und unter bem guß tritt bes Despoten fich ju ereignen pflegt, mas fie felbst jum Theil erfahren, jum Theil von Andern vernommen hatten, und dieses alles speciell ausgeführt hatte, sodaß sie im Stande waren, bas Gute zu erzielen und zu mablen, bem Unbeil auszuweichen und zu entflieben, fie bann erft mit ber berglichften Beschworung ermabnte. Die Fubrer ber entgegengesetten Partei foberten ihre Solbaten

bagegen auf, ben And über die Matermorber ju verhängen, bie Guter ihrer Gegner in Besit ju nehmen, um bas Ubergewicht in ber heimath ju erlangen, und was ben Goldaten ben meisten Duth gab, fie verfprachen jes bem einzelnen Dann 5000 Drachmen. Derauf wurde die Parole ausgegeben, die des Brutus war libertan, die ber Gegenpartei ift nicht bekannt, und als die Trompeten auf beiben Seiten bas Signal gegeben und barauf auch bie übrigen eingestimmt batten, trat ploglich auf beiben Seiten ein tiefes Stillschweigen ein, und als biefes eine Beit lang angehalten, und bann ein zweites Gignal und ber furchtbare Schlachtgefang erhaben murbe, ba rieben die Legionen die Wurfspiese an den Schilden und schleuberten fie auf ben Feind, mabrend Schleuberer und Bos genfchiten ihre Steine und Pfeile in Bewegung fetten. Dann begann die Reiterei Die Schlacht und Die gepangerten Goldaten folgten ihr; zuerft wurde ber Rampf mit vielem Getummel und baufigem Ringen ber Schwerter geführt, indem der eine ben andern zu verwunden, fich felbft gegen die Werwundung ju fohiten bemubt war, und ben Feind zu erschlagen, sich selbst zu beden frebte. Aber als die Gluth ber Gemuther gewachsen und aufs Bestigfte entbrannt wan, ba trat unbesonnen ber Seind bem Feinbe entgegen, nahm teine Rudficht mehr auf ben eigenen Schut, und wurde fortgeriffen vor Begierbe, ben Gegner zu erschlagen, indem er die Gefundheit seines eigenen Idra pers gang aus ben Augen fette. Andere ergriffen mit vorgestrecktem Schilbe benjenigen, mit welchem fie gufammengerathen maren, und indem fie ihn bei bem Belme erfaßten, verwundeten fie ibn entmeber im Ruden, aber burchbohrten bem von Baffen Entfleibeten bie Bruft. Andere erhaschten Die Schwerter ihrer Gegner, und foliegen sie, nachdem fie wehrlos geworden, nieder, andere gas ben einen Theil ihres Korpers ber feindlichen Berwundung Preis, damit fie um so fertiger ben übrigen Korper gegen fie gebrauchen tonnten. Auch fehlte es nicht an folchen, welche fich gegenseitig umfaßten, und ba ihnen bie Gelegenheit, fich gegenfeitig ju verwunden, genommen mar, unter bem Bulommenbrechen ihrer Schwerter und Rorper verfcieben. Einige erlagen einer einzigen Bunbe, anbere vielen, aber fie batten weber Gefühl von ihrer eignen Bermundung, noch Beit, ihr Elend zu beklagen, ba ber Tob beibem que vorlam. Und wer einen Feind fallte, fab in feiner Rreube fein abnliches Berberben nicht vorher, und wer ba fiel, mar im Gefühl schon abgestumpft und nicht mehr im Stande. fein eigenes Elend ju begreifen. Aber beibe Schlachtorbnungen behaupteten burchaus ihren Plat und wichen meber einen Schritt jurid, noch konnten fie burch Borbrans gen ben Feind gurudwerfen, sondern mo jeber geftanben. vermundete er ben Feind, oder murbe vermundet, erfclug er ihn oder fiel unter seinem Streich, und so gog fich bie Schlacht weit in ben Tag hinein. Waren alle Truppen von beiden Seiten zugleich auf einander eingebrungen, wie es in solchem Falle zu geschehen pflegt, ober Brutus bem Antonius, Cassius bem Casar gegenübergestellt gewesen, so wurde an diesem Tage die Schlacht ohne Zweisel un-entschieben geblieben sein. Seht aber verbrangte Brutus ben kranten Cafar vom Mate, und Antonius schlug ben

<sup>689</sup> Plutared., Brut. a. 45. Wie E. Livius über Gaffins' Cobesart gebacht, wiffen wir nicht. Das aber bie Epitome bes 124. B, der gewähnlichen Svadition hulbigt, bewalfet wenigstens nicht bes Autore moralische überzeugung, welche freisich burch die Umflände, unter welchen sie sich tundgeben mußte. bedeutend modissiert

535

"- mußten ihre Hoffnung, ihre Artung alund ben Dieg begrunben, unb bat-'s nicht auch ihr Ungluck zur 4 immer einer Schlacht '- Lager, durch · · ibnen Bers diefer ., unb ir Felbs ichem jes i fei. Die= nnung bon erregte aber ., so werbe amt, obgleich immer gurid: Befangene batte, bleiben mußten, tieß er biefe gum er Nothwendigfeit ). Er mochte auch Die Feinde die Ges .e getöbtet hatten an Brob " e nach feiner Rebe fein .ene geführt, aber Brus ite, boch unterließ er es · in Schlachtorbnung, aber .: werben gegen feinen Billen er auf ber Strafe, auf wet-:am, in beftimmten 3wifchen: eftellt. Gang in ber Rabe bes ind fich ein Dagel, welchen bie in fonnten, ba er aus bem loger ichugen beftrichen werben fonnte. bort eine Befahung gehalten, ba-i übermäßiger Ruhnheit befete; Bruien Bugel aufgegeben. Die Gafariait bei Racht mit vier Legionen, welche \_dute von haufigen Safdinen und von m die feindlichen Wurffpiese abzuhalten, . 3 biefer Bugel befett war, rudten gebn in funf Stabien weiter gegen bas Reer n ba weiter nach einem Bwifthenraume von .: wurden zwei andere Legionen aufgestellt, Beife fich bie Feinde bis an ben Sagelfaum ausbehnten, in ber hoffnung, entweber an ober durch ben Sumpf ober auf irgend eine rife burchzubrechen, um them Feinben bie Buufdneiben. Diefe Bewegung bes Antonius, wolche rang an beabfichtigt ju fein fcheint, hatte ben Borbag fie bie Seite bes Feinbes traf, welche feinen en Poften in Amphipolis bie nachfte war, und fle

war belehter auszuführen, feltbem er fich fie Befit ber Boben von Provifta (zu biefen gehörte ber erwähnte Das gel) nach Caffind Tobe gefett hatte. Bei bem Berfuche, ben Pian auszufahren, batte er einen Theil feiner Legios nen neun Stabien feewarts vorruden laffen; fo fcheint feine Position in Provista gewesen zu sein und bis Rovalo ges reicht zu haben. Aber Brutne fam biefem feinem Plane wieber entgegen, theils burch anbere Mittel, theils burch Caffelle, welche er bem feindlichen Lager entgegenfehte. Bu gleicher Beit befand fich ein großer Theil, wenn nicht alle Streitfrafte bes Beutus, also auf ben Boben, ba er end= lich aber burch bie Ungefügigkeit seiner Legionen gezwuns gen wurde, einen Dauptftreich ju wagen, fo fliegen beibe Parteien wiederum in die Ebene herab. Die Cafaniener tonnten die Berzögerung nicht mehr aushalten, weil fle fcon offenbar vom Dunger gequalt wurden, und bie tag-lich machfenbe Roth ihre Furcht auch taglich fleigerte. Beber aus Theffalien tam ihnen noch reichlicher Proviant gu, noch konnte bas Meer ihrer Roth abhelfen, ba es nach ber Begebenheit im ionischen Meere gang und gar vom Frinde beberricht murbe. Dagu vermehrte ber Erfolg bes Seetreffens fetbit, welcher jest beiben Deeren officiell berichtet war, ihre Furcht, jumal ba ber Winter immer mehr brangte, und ihnen um fo befchwerlicher fallen mußte, weil fie fich in ber schlammigen Ebene befanben. So entlief Antonius eine Legion nach Achaja, um alles, was fie zusammenraffen tonnte, eiligft bem Beere zuzufahren. Geangfligt aber burch bie Bebrohung von einer folden Gefahr, ba fie durch ihre Arlegelift bis jest Richts ausgerichtet hatten, und es fie auch verbroß, immer vergeblich im Belbe ihre Schlachtorbnung aufzustellen, schickten fle fic an, unter Gefdrei die feinblichen Festungswerte git ertlimmen, riefen Brutus unter Spott und Comabungen gur Schlacht beraus, und waren bereit, nicht fowol ibn ju belagern, als ihn gegen feinen Billen jur Lieferung einer Schlacht zu zwingen. Dennoch beharrte Brutus auch jest noch bei feinem Plane, um fo mehr, ba bie hungerenoth im feindlichen Lager und ber Seefleg bes Murcus und Abenobarbus constatirt war, und er erfannte, daß bie Roth bei bem Feinde fcon Bergweiflung erzeugte. Er wollte tieber eine Belagerung, turz alles Mögliche aushalten, als fich mit vom hunger gepeinigten Midnnern fichlagen, welche jebe anbere Doffnung bereits aufgegeben hatten und nur ihrem Baffenglud noch vertrauen tonns ten. Aber fein Deer war fcon lange Beit anberer Deis nung gewesen, - aus Untunbe, aber es tonnte fich nicht mehr nach Beiberfitte im Lager einschließen und aus Furcht unthatig sein. Sogar die Officiere grouten, nicht Daß fie Brutus mobiliberlegten Plan gemisbilligt batten, aber fie vermeinten im Bertrauen auf die feurige Erregung ber Golbaten, fonell ben Sieg gewinnen ju tom nen. Doch war Brutus felbft foulb an aller biefer Berwies rung, weil er mit und freundlich gegen alle war, gang undhalid bem Caffins, welcher immer nur ben geftrengen Aribheren gezeigt und baburch alle gewöhnt batte, feine Bes feble auf ber Stelle auszuführen, ohne fich irgend eis non Antheil am Pherbefehle enzumaßen, noch auch nach ben Gulinben feiner Befeifle ju fragen, ober wenn fie bie-

mirm, come Bibmiogung berieben ju verfuchen. Me de Come Sourceagled, woulde frat ber allder bed auf gleicher the delicate and and all gang offen The second secon the country washing about it bean unfere The politice surbannel? But haben mir the state of the foundation of the foundation of the first of the foundation of the The second secon And the state of t and the second s And the second of the second o the control of the co the state of the s the state of the s

PHILIPPI

A DE MAN CONTRACTOR Therefore the second of the second se The town on the same of the sa Here the first the second control of the second sec The second secon The first principle of the second sec the till the test form the residence and the state of the STEPPER OF THE WAY WE WAY BY TO THE OWN THE STATE OF THE The state of the s The state of the state of the factories of president to the state of t Bill that he was the second to The property of the property of the second control of the second of the second control o THE THE PARTY OF T the site of the property of the property of the second of the property of the the the telephone and property for the property and the p flow they bufully near the standard beautiful that the standard beautiful they beautiful the standard beautiful they beautiful

Aller to har perfect to the state of the sta Printer Manufactus major Manche Manufactus and Manufactus manufact There were the second s break had Brink has be tempere may become the about the many of the many that the state of the s political families and personale in process which were the most and the political poli Berwegenbeit geborfam, als einem idblichen Plane gefolgt bie Reiben mollten. Aber das soberte dblichen Plane gefolgt sprach nur mit wenigen entlen Blickes dan der genäßen Borten sie an: 3br

babt lampfor water to be bet wit, be iden Dügel wird and seems of the Diefer Düget werd die Schale was bereite Ericht, ba fice of the first chen Worten ein er den bestellt feben. Dit solle den Borten ein er den bestellt feben. Dit solle den Beisellt den bestellt feben. Dit solle Die Ausstellten der den Beisellt

Brutus aber wie im Sandt und bose Ange sentbeil für ein bermann ben Musten fie im Genein Gebeitreif aus ihre Engelen, bieten fie im Genein Haben ang Antonia and anguspetrat. cuch, cs surjusteinen Dindingen leht entsprechen, duch dinten Sunger, einen Sunger, einen sund in intlagen. Mittern and Ministerna, December and Dens Dunger, comme season du foliager, comme season du foliager, comme meldie mit den Geinden eine den du jupagen, weise der Geschiedungen, weisen der Geschiedungen der Geschiedung der Geschiedungen der Geschiedungen der Geschiedungen der Geschiedungen der Geschiedungen der Geschiedungen der Geschiedung der den ihr nur Sifer um Herne Befestigungen, welten ihr nur Sifer um Rennendeit und eure Berzweifmicht mehr dis mannen: Bir sind so gestellt, daß
hörfen heute muß die dies entgegenzulagen wir nicht mehr die der nicht mehr die der die mannen wir einem die entgeben die mit fiegen wir aber. so ist in einem der dochderzig saken. Deute müssen wir siegen der dochderzig saken. Deute müssen wir siegen der deute deletet eingebent sind gener von der die einblichen Linien der die einblichen Linien der die einblichen Linien gueggene im Eile den Ringing in ihren Spoten Some American when in sine cen orunging 3n upren separen Com dinausiagen, auf das uns nicht ein neuer Arieg erwachte, unfere deinde aber in ihre Duge durücklieben, der bei dem Bewußtein ibrer Schwacke die einzigen banne ibre Hoff: arviere Seiner find, welche nicht in den Kanupf ihre Hoffment oven fondern in die Enthaltung vom Kampfe.

Seide Aufmunterungen spendeten bamels Octovien and Latoning, wohin sie sich auch wandten. naren een einem schmerzlichen Gefühle ergrissen und von Roberts, den Erwartungen Geführe ergriffen und von und dem hangeriede du entrinnen, da die Noth ichon des Mass der Geldberren der Feldberren der Genügen, das die Noth ichon wied Mas therstiegen batte, sumai nach der Mord lupou der Abriatischen Mert. Sie sogen alle es vor, in der Geschicht unter der Begeisterung einer guten Hoffnung Abidet unter der Begeisterung einer guten Hoffnung in beiden, wenn dies das Schieffal so mit sich drächte, die under unter die brächte, die und die Belaten die Be den und den ich Goldaten auf diese Weise erregt waren und soniche Gedanken unter einander ausgetaufcht und batten, wuchs beiden Deeren wunderbar ber Muth und fie maren von einer Kuhnheit beseelt, welche keine Gefahr

<sup>87)</sup> Appian, L. c. c. 191-195. 88) Plutarch. L. c. c. 49.

mehr kennt. Daran aber bachte mol Riemand, bas bie Frinde ihre Mitburger waren. Es galt einen Principiensstreit, zwischen Altem und Neuem, zwischen Freiheit und Despotismus, und der gegenseitige Grou der Parteien hatte. Vernunft und Natur besiegt. Aber beide Here weissagten, das an diesem Tage und in dieser Schlacht das Schicksal Roms entschieden werden wurde und es ward entschieden!

Babrend fie fich rufteten, war ber Zag fcon jur neunten Stunde vorgerudt, ba schoffen zwei Abler aus der Luft hernieder und griffen sich gegenseitig an, um mit einander zu tampfen - inmitten ber beiben Schlachtorb. nungen, welche in bochfter Spannung ben Rampf mit ben Augen verfolgten. Als aber ber Abler auf Brutus' Seite in bie Flucht geschlagen wurde, ba jauchten bie Mannen bes Cafar und Antonius laut auf und bie Schlacht war im Begriff, von beiben Seiten begonnen ju werden. Much als Brutus' Beer ausructe, begegnete bem erften 20: lertrager gleich bei ber Eroffnung bes Thores ein Athios pier, welcher sofort von ben Unglud ahnenben Golbaten umschrieen und in Stude gehauen wurde "). Das brach namentlich Brutus' Reiterei ben Muth und ber Relbberr follte erfahren, daß fie schwächlich die Schlacht anfingen und immer erft die Arbeit des Fugvolls abwarteten. Da fprengte ploglich ein feinblicher Reiter, Camulatus, welcher wegen feiner Tapferteit vorzuglich hochgeachtet war, beran, ritt bei Brutus felbst vorbei und febrte bann ju ben Feinben jurud. Theils aus Born, theils aus Furcht vor Berrath führte Brutus jest sein heer bem Beinde entgegen und beeilte die Entscheidung 81).

Es war die neunte Stunde des Tages, und der erfte Stoß war ftolz und fürchterlich. Bald ging man von Burfgeschoffen aller Art und ben übrigen Runften und Mitteln, welche in Schlachten jur Unwendung ju tommen pflegen, ab, und fie tampften Dann gegen Dann mit entblogten Schwertern, folugen nieber und fingen Die Diebe auf und versuchten burch gegenseitiges Unbrangen Die Reiben der Gegner in Berwirrung ju bringen, indem Die einen vielmehr fur ihr Beil als fur ben Gieg ftritten, Die andern fur ben Sieg felbft und fur bes Felbheren Eroft, welchen fie nun einmal burch ihre Ungefügigkeit au diefer Schlacht gezwungen hatten. Uberall ein fcred. liches Morden, ein furchterliches Gestobne, und ba immer Die Leichen bet Gefallenen weggezerrt wurden, so ftanben immer wieder andere aus ben nachsten Reiben in ber Fronte. Die Felbherren ritten umber, überall richteten fie durch ihren flurmischen Gifer bie Schwantenben und Befahrbeten auf, ermahnten fie jur Ausbauer, und ließen für die Ermubeten frische Krafte eintreten, bamit in ber Fronte immer ber Duth erneuert wurde 92). Brutus fiegte wiederum mit seinem eigenen Beere, brangte wie cine Sturmwind vorwarts und brachte ben linken feinds Lichen Flügel jum Banken, jumal ba jest auch bie Reister Heransprengten und mit bem Fugvoll jugleich auf bie weichenben Zeinde einhieben. Aber ber andere Mügel, bemit er von ben vorrudenben Felbberren nicht umgingelt wurde, beffen Beeresmaffe auch an Babl die ftartere mar, rif in ber Ditte aus einanber und fonnte fo gefchwacht nicht lange mehr widerfteben. Da ergriffen Diese zuerft Die Flucht 93). Die Cafarianer, aus Furcht vor ber bungerenoth, ober ob Fortuna ihre Gunft von 3. Cafar auf Octavianus vererbt hatte, benn Brutus Legionen tonnen burchaus nicht angeschulbigt werben, brachten endlich auch ben Reft ber feinblichen Schlachtlinie gum Beichen, fowie eine Mafchine burch ben fcwerern Rachbrud in Bewegung gefet wirb, und Brutus' Golbaten fchritten aurud, jedoch noch langfam und ohne Furcht. Als aber bie Reiben anfingen, sich aufzulosen, ba zogen sie sich bafliger zurud, und ba auch biejenigen mit ihnen wichen, welche in ber zweiten und britten Schlachtorbnung geftans ben, so wurden alle ohne Unterschied verwirrt, und ba fie theils von ben Ihrigen gebrangt wurden, theils von bem unablaffig nachrudenben Feinde, fo überließen fie fich ends lich ber unzweibeutigen Flucht be).

Nach Plutarch schossen beiten, nachdem sie ben einen Flügel durchbrochen hatten, ben Brutus ein, welcher einen Flügel durchbrochen hatten, ben Brutus ein, welcher jest alle Krafte strategischer und personlicher Tugend mit Schwert und Wort über allen Glauben hinaus zum Siege entfaltete. Aber was ihm in der ersten Schlacht den Sieg gewann, das brachte ihm in der zweiten die Niesberlage; der besiegte Theil der Feinde sand damals gleich seinen Tod, und von Cassius' geworsener Schar waren nur wenige umgekommen, und die Geretteten, durch die vorige Niederlage erschreckt, erfüllten jest das ganze heer mit Furcht und Angst. hier stritt auch Marcus Cato's Sohn unter den edelsten und hochherzigsten Jünglingen, und erschöpft sich er nicht und wich er nicht, und gebrauchte seine Arme, rief aus, wer er sei, nannte den Nasmen seines Baters, und siel endlich über großen hausen seinlicher Leichname. Auch von den übrigen sielen die ebelsten, welche vor Brutus die Sesahr bestanden.

Als Brutus' Deer fich in ungeordneter Flucht über bie Ebenen ausgoß, wurden bie Cafarianer ber Befehle ihrer Felbherren erft recht eingebent und befehten bas Thor bes feinblichen Lagers, obgleich unter ber größten Gefahr, wie naturlich, ba fie von Born und von Dben berab mit Pfeilen überschuttet wurden, und schnitten einer großen Menge ben Rudjug ab, welche fich nun auf ber Flucht aum Theil nach bem Meere guwandten, jum Theil über ben Fluß 3pgattes in die Schluchten bes Bebirges fich fturgten. Als aber bie Flucht entschieben war, theilten bie Relbherren unter einander ben Reft ber Arbeit. Detavian wurde jurudgelaffen, um bie aus bem Lager Bervorbres chenben aufzusangen und bas Lager selbst zu bewachen, wahrend Antonius alles Ubrige zugleich aussubrite, indem er auf die Fliebenben und die noch Biderftand Leiftenben, und auf bas Lager felbst zugleich einen Angriff machte, und weil er fürchtete, bie Felbherren mochten ihm ents

<sup>389)</sup> Appian, I. c. c. 126, 127, 90) Platerch, I. c. c. 48. Appian, I. c. 128. Dio Cass, XLVII, p. 355, 91) Platerch, I. c., c. 49. 92) Appian, I. c., 128.

<sup>93)</sup> Plutarch. I. c. c. 49, 94) Appian. I. c. c. 128. 95)
Plutarch. I. c. c. 49, cf. Died. Sic. Excerpts. Phot. Lib.
XXXVII. p. 542, (T. IV. p. 55 Dindorf.)

gewiffer Slebius als Uberläufer ins Lager und melbete bas Unglud, welches bie Cafarianer jur Gee betroffen batte, und jugleich, wie febr jene beshalb bie Schlacht beeilten. Aber ber Menich fanb fur feinen Bericht gar teinen Glauben und wurde bei Brutus nicht einmal vorgelaffen, weil man ihn als unvernunftigen Schwager ober

als abfichtlichen Lugner verachtete "

Brutus felbft foll um jene Beit Rachts jene Ericheis nung wieder gehabt haben, welche fich ihm in der Racht vor ber Abreife nach Makebonien zeigte. Gie fprach aber Richts und verschwand auch fogleich wieber. Doch schweigt ber Philosoph Publius Bolumnius, welcher Brutus auf Diesem Feldzuge von Anfang an begleitet bat, von bieser Erscheinung, und melbet nur, bag ber erfte Abler von Bienen umschwarmt gewesen, und der Arm eines Kriegstribunen gang von selbst Rosenol bervorgebracht, welches man weber burch Abseisen noch burch Abreiben habe ents fernen fonnen 81).

Als Cafar und Antonius fich überzeugt hatten, baß Brutus nur gezwungen tampfen wurde, beriefen fie eine Solbatenversammlung und Antonius webete zu ihr alse:

"Den neulichen Sieg, Solbaten, schreiben sich bie Beinbe, wie ihr wift, gleichfalls gu, weil es ihnen gelungen war, einen Theil unferer Truppen zu werfen, unfer Bager zu plundern. Aber fie werben boch eingestehen, daß unfere Schlachtorbnung unverfehrt geblieben ift. Denn bas verspreche ich euch, daß fie weber morgen, noch an ingend einem folgenben Tage freiwillig zur Schlacht auswieden werben, bas ift aber ber ficherfte Beweis, bag fie ibre Befieger noch furchten, wie Athleten, welche fich fur befiegt ertlaren, es nicht mehr wagen, fich auf einen neuen Rampf einzulaffen. Denn nicht beshalb haben fie ein fo großes heer versammelt, um, ba ber Ausgang ihnen verschloffen ift, in den thrakischen Bufteneien zu leben, fondern bie Maner, welche fie auch, als ihr hier antamt, entgegenfotten, ift es jest, welche sie bei ihrer Furcht fortan fchus gen muß, weil ihr gegenwartig feid, und fie erschreckt find burch ihre Nieberlage. Diefe Nieberlage aber bat einen von ihren Relbherren, und noch bagu den altern und er: fahrungereichern gur Berzweiflung gebracht und gum Gelbfts mort bewogen, und bas ift grabe ber größte Beweis ib-ver Riebergeschlagenheit und unseres Sieges. Wenn fie also nicht auf unsere Beraussoberung in die Ebene berab: tommen, und es vorziehen, ihr Bertrauen vielmehr auf ibre Klippen ju feben, als auf ihrer Urme Rraft, bann, wie es Romern geziemt, fammelt eure Krafte, und wie the jungst gethan, swingt sie wieder zum Kampf und hals tet es für schimpflich Erschredten nachzugeben, vor Thas tentofen gerickzeibeben und eure Baffen für ichwacher zu halten, ale jene Foftungewerte. Denn auch wir haben and fo wenig als jene vorgenommen, beständig im Felbe gu leben, und wenn wir zogern, wird alles verloren gesben. Laft und alfo bies beherzigen und dafür fongen, dof wir ben Brieg fo fchnell als moglich beenbigen, unn bann im Frieden fo lange als moglich Rube zu genießen. Best werben wir die gunftigen Gelegenheiten und die

gange Art und Weife ber Kriegsflihmung vorausfeherz, welche ihr jungft als nicht zu verschmabende Leitsterne bes Kriegsmuths und ber Ruhnheit gehabt habt, jest entfaltet eure Tapferkeit, sobald es eure Felbherren von euch fodern. Der neuliche Berluft barf euch teinen Rummer verursachen, benn nicht auf bem, was wir haben, beruben unfere Reichthumer, fonbern auf bem Giege und ber Bewahrung unferer Romertugenb. Diese werben uns nicht allein, was uns jungst genommen ift, und noch umversehrt im feindlichen Lager liegt, wenn wir nur zu fiegen wiffen, wiedergeben, sondern auch die Guter ber Keinde felbft in unfere Sanbe liefern. Sabt ihr nun Luft, euch biefer fobald als moglich ju bemachtigen, nun fo eilet jur Schlacht! Und boch haben wir schon genug für jene verlorenen Schätze wiederbekommen, und vielleicht noch mehr, als wir verloren haben. Jene hatten in ihrem Lager aufgespeis chert, was sie in Usien burch Plunderung erwarben, ibr aber, als ihr aus der Heimath, aus dem Baterlande schiebet, habt naturlich eure Kostbarkeiten zu Sause gelassen und nur bie nothwendigften Dinge mit euch genommen. Wenn ihr aber dennoch etwas Werthvolleres mit euch genommen haben folltet, bann foll bies uns, ben Felbherren, entriffen fein, und wir wollen euch nach bem Siege alles aus unfern Mitteln erfeten. Und biefer Berluft mit bem Ersate soll auch nicht im Wege fleben, ben Siegespreis euch auszahlen laffen zu konnen, nein, im Gegentheil, wir verheißen jedem einzelnen Solbaten 20,000 Sefterzien, den Centurionen das Funffache, den Kriegstribunen wieberum bas Doppelte, und wenn ihr uns, ben Felbherren, im Rachegefühl gegen bie Feinde bes Baterlandes und Cafar's Morber nur nicht entgegen seib, so sollt ihr in ber von Berrath befreiten Republit schon eine solche Stellung einnehmen, bag ihr bie burch 3. Cafar begrundeten, von uns verfochtenen und möglichft geforderten Boblthaten ber Republit genießen und wurdigen lernen werbet." Also rebete Antonius und die Soldaten jauchaten ihm au 31).

Brutus suchte bagegen auf alle mogliche Beise feine Solbaten bei guter Laune zu erhalten, und verlegte auch wol aus biesem Grunde hauptsächlich fein Feldberrnzelt in bas Lager bes Caffius, bamit einmal bie Caffianer ben Berluft ihres Felbheren weniger fühlten, bann aber auch burch feine personliche Gegenwart um so mehr an ihn gefeffelt wurden. Doch mar Caffine' Lager auch fefter gelegen. Bon biefem Standpunkte aus fügte er ben Feinben vielen Schaben zu, indem er namentlich fich bes Rachts zu verschiebenen Malen ihrem Lager naberte, um es zu überrumpeln, weil er teine Luft hatte, bas Schicffal feines Baterlandes einem folgenden haupttage anzuvertrauen, gumal ba er ben Reind ohne alle Gefahr burch die Zeit allein aufreiben zu konnen hoffen burfte. Go verfucte er fie aber burch nachtliche Schreden im Schach zu balten, und ba es ihm auch gelang, ben Alug Ganges ans seinem Bette abzuleiten, so konnte er einen großen Theil bes feinblichen Lagers burch überfcwemmung vernichten. So baufte fich bas Unglud im Lager ber Despoten, fie tonnten weber ficher Europa verlaffen, noch nach Italien

<sup>82)</sup> Plutarch I. c. c. 47. 83) Plutarch I. e. c. 48.

ihnen enigegenzwireten und sie anzureden, und zog es vor, bie Kriegstribunen, welche ihm jest voll Scham und tiefften Schmerzes ihren gehlgriff eingestanden, an fie abzusenden und fie fragen zu laffen, ob fie noch Muth hatten, mitten burch bie feindlichen Bachen burchzubrechen, um sich mit ben Besahungen, welche ihm noch übriggeblie ben waren, wieder ju vereinigen. Aber biefelben Legionen, welche mit soviel Duth die gestrige Schlacht begonnen, und so lange Beit mit ber furchtbarften Unftrengung ben feinblichen Sturm ausgehalten hatten, waren anbere geworben in ihrer Befinnung und ertheilten ihrem Kelbherrn eine unwurdige Antwort: er solle nur fur fich selbft sor= gen, ba fie, welche so oftmals bas Schidfal versucht batten, sich nicht ihre lette hoffnung auf ben Frieden und Bergeihung verberben wollten. Da feufste Brutus fdwer auf, und fagte: Alfo bin ich jest unnus meinem Baterlande, da auch mein heer mir abgeneigt ift, und rief feis nen Freund, ben Spiroten Straton, ju fich, und gebot ihm, mit dem Gisen ihn zu durchbohren. Als aber dieser noch weitere Überlegung verlangte, ba rief Brutus einen feiner Stlaven zu fich, und nun erklarte Straton, es foll bir jest, o Brutus, ein Freund nicht fehlen, und nicht ein Stlav ift nothig, beine letten Befehle zu vollstreden, wenn fie icon feft beschloffen find, und fließ mit biefen Worten bas Schwert in Brutus' Bruft, welche nicht abgewendet

war, aber auch nicht bargeboten 2).

Bir muffen aus Plutarch's Biographie noch Ciniges über Brutus' lette Augenblicke nachtragen. Als bie Racht icon weit vorgerudt war, foll Brutus jur Seite getreten fein und fich bei feinem Dausfflaven Rlitos nies bergefeht haben. hier ichwatte ber große Dann gang vertraulich, aber Klitos konnte nur schweigen und weinen. Da rief Brutus wieber feinen Schilbtrager Darbanes au fich, und ertheilte ihm beimlich einige Befehle. Schließe lich erinnerte er ben Bolumnius an ihre fruhern philosophischen Discussionen und ihre Lebensweise, und foberte ihn auf, sein Schwert zu ergreifen und ihm die Todeswunde zu versehen. Aber Bolumnius ichlug ben Dienft aus, und die Ubrigen mit ibm; nur Einer rieth, daß man nicht bleiben, sondern flieben solle. Da sprang Brutus haftig auf und rief: Ia wol mussen wir flieben, aber nicht die Fuße follen und die Rettung bringen, sondern unserer Arme Kraft! Freudig schuttelte er nun jebem Einzelnen die Sand, und wünschte, daß fie seine große Freude mit ihm theilen mochten, daß er von keinem seiner Freunde verlaffen und bem Schickfale ben Untergang feines Baters landes porwerfen tonnte. Er felbft halte fich fur ben Sludlichften unter ben Befiegten, nicht gestern und vorgestern allein, sonbern auch jest, wo er ben Rubm feiner Tugend ber Beltgeschichte vermachen tonnte, einen Rubm, velchen nicht mit Baffen, nicht mit Gelbe bie Sieger fic ertaufen möchten; benn er tonne nicht glauben, bag, wenn das Unrecht das Recht, das Berbrechen die Tugend vernichtet habe, biefes nach Gebuhr ben Scepter über Millionen zu bandhaben wiffe! Diese Rebe aber, welche Plutarch den vom Leben Abschied nehmenden Brutus

Fragen wir nun nach ben nabern Grunben, burch welche die Schlacht bei Philippi verloren ging, fo last fich bie Antwort in brei hauptpuntte gusammenfaffen. Die Cafarianer fiegten, weil fie mehr und vertrauensvollere Leute hatten als Brutus, weil ber hunger fie anspornte und ber Tob in ber Schlacht bem Bungertobe noch immer vorzugieben war, und weil fie wußten, baß fie ben Feind gezwungen hatten, eine febr vortheilhafte Polition aufzugeben. Alle weitern Rettungsplane ber Republit vernichtete aber Antonius burch bie Art und Beise, wie er die Berfolgung ber Fliebenben gefcheben ließ.

Als Antonius bes Brutus Leichnam in feine Sanbe bekommen batte, ließ er ibn balb barauf verbrennen, nachdem er ibn in ein sehr schones Purpurgewand eingehüllt hatte. Die Urne mit ber Tobtenasche schickte er an Brus tus' Mutter, Servilia. Aber nach Suetonius hatte Dctas vianus bes Brutus Haupt nach Rom gesandt und unter Cafar's Bilbfaule werfen laffen ). Bon Antonius bagegen erzählt auch Plutarch, bag er bas theuerste seiner Purpurgewander gewählt, um Brutus' Leiche barin ein: aubullen, daß aber ebendies Gewand gestoblen wurde, und der Dieb, sobald Antonius davon Rachricht erhielt, mit bem Tobe beftraft worben fei '). Doch berichtet berfelbe Schriftfteller, bag Antonius auf Brutus' Leiche getreten und fie gefchmabet habe, weil Brutus feinen Bruber C. Antonius aus Rache wegen Cicero in Makedonien aus bem Bege geraumt. Aber er habe fich balb befonnen und eingesehen, baf vielmehr hortenfius an biefem Tobe Sould fei, als Brutus, und ben hortenfius auf seines Brubers Leichenbentmal zu opfern befohlen (?) 9).

fprechen laft, paft beffer ju feinem Charafter, als jener Ausspruch bes verzweifelnben Beraftes, welchen ibn Die Caffius mit bumpfer Stimme fprechen lagt: D ungludfelige Tugend, so bab' ich bich geliebt, und bu bift nur ein Schatten, und frobneft nur bem Glude !)! Run bat und flebete er feine Begleitung an, fich ju retten, und trat mit zwei ober brei Begleitern feltwarts, unter welden fich auch Straton befand, welcher in ber Rhetors schule mit ihm befreundet geworden war. Und biefen fiellte er in seine Rabe, und ließ ihn bas entblogte Schwert mit beiben Banben faffen, fturgte fich binein und verfcbieb. Anbere ') fagen, fügt Plutarch hingu, daß nicht er felbft, sonbern Straton auf fein bringenbes Bitten mit abgewandtem Gesichte ihm bas Schwert gestellt und jener vorspringend fic bie Bruft burchftogen habe, und augenblidlich verschieden fei. 218 Deffalla, Brutus' Gefahrte, Cafar's Freundschaft erworben batte, führte er ibm einft ben Straton weinenb mit ben Borten ju: Siehe bier Cafar, bas ift ber Dann, welcher meinem Brutus ben letten Liebesbienft erwies. Cafar nahm ihn freundlich an, und behielt ibn in bem Streite mit Antonius und in ber Schlacht bei Actium bei fich, als einen braven Gries феп b).

<sup>3)</sup> Die Cass. XLVII, p. 356.
CXXIV et Fellej, Paterc. II, 70.
53. 6) Susten. Octav. c. 13.
Anton. c. 22. 8) Idem, Anton. c. 22.

<sup>2)</sup> Appies, l. c. c. 132,

-felben wußten, eine Biberlegung berfelben zu verfuchen. Brutus aber, bei feiner Leutfeligkeit, wollte zwar ber alls gemeinen Stimme nicht gehorchen, aber boch auf gleicher Stufe mit ihr ftebend, befehlen, und endlich, als gang offen in ben geschwaderweise zusammengetretenen Goldatenfrei: fen folche Reben geaußert wurden: Bas ift benn unfere Schuld, daß uns ber Felbherr verbammt? Bas haben wir neulich verbrochen, als wir die Feinde schlugen und in bie Alucht warfen, bag wir ben uns gegenüber gestellten Flügel jusammengehauen, und bas feinbliche Lager erfturmt haben? ba verstellte fich Brutus absichtlich, und berief teine Solbatenversammlung, bamit er nicht unziems lich von ber Menge, welcher nun einmal alle Ginficht abs ging, gezwungen murbe, und namentlich von der Maffe ber Soldner, welche meistens in den Ubertritt dur feindlichen Partei, wie unbeständige Sklaven in ben Bechsel bes herrn, ich weiß nicht welche hoffnung bes heiles ju feben pflegt. Aber Brutus murbe auch von ben Legaten und Kriegstribunen gebrangt und ermabnt, bag er von ber gegenwartigen Erregung bes Beeres Gebrauch machen muffe, benn vielleicht murbe man etwas Ausgezeichnetes bewirken, und wenn ein Unglud fich ereignen follte, konne man in bas Lager jurudtebren und biefelben Befestigungen wieder bem Feinbe entgegenwerfen. Da wurde Brutus tief verlett und beflagte es, daß fie ungeachtet ber Gefahr, welche fie mit ihm zu theilen hatten, von bems felben Leichtfinne, wie bie Golbaten, fich binreißen ließen, und ein zweifelhaftes schnelles Schickfal bem fichern Siege vorzogen, gab jedoch endlich zu seinem eigenen und ber Seinigen Berberben nach und klagte nur also: Go scheint es benn, bag ich wie Pompejus Dagnus ben Krieg fuh: ren foll, ich habe aufgehort Belbberr ju fein, und führe nur Befehle aus. Rach Appian's Meinung fagte er bes: balb nur biefe wenigen Worte, weil er bas, mas er am meiften furchtete, verhehlte, bag bas Beer, welches einft unter 3. Cafar gebient batte, jest im Unwillen feine Fahnen bem Reinde zuführen möchte, mas Brutus felbft und Cafffus von Anfang an gefürchtet hatten, und weshalb fie es fo forgfaltig vermieben, ben Soldaten Grund gum Arger über fie barzubieten. Go führte Brutus fein Beer wiber feinen Billen ins Feld, und ftellte es vor feinen Befestigungen auf, inbem er es ermahnte, nicht weiter vom Sugel vorzuschreiten, bamit ber Rudzug, wenn es nothig mare, obne Schwierigfeiten fei, und es von ber Sobe berab ben Beind um fo leichter mit feinen Gefchoffen erreichen konnte. Es berrichte in beiden Beeren nach Appian's Darftellung jest bie größte Munterfeit und Kampfbegierbe, und eine Berwegenheit, welche bas nothige Dag weit überschritt, weil bas eine Beer vom hunger getries ben wurde, bas andere aber fich fcamte, ben noch gogern: ben Felbherrn zur Schlacht gezwungen zu haben. So gaben fie fich alle Dube, ihre Tapferteit und Rubnheit burch die That ju beweisen, ba fie beibes in ihren Borten jur Schau getragen hatten, und nicht sowol ihrer Berwegenheit gehorsam, als einem loblichen Plane gefolgt fceinen wallten. Aber bas foberte auch Brutus, als er die Reihen entlang ritt, ernften Blides von ihnen, und fprach nur mit wenigen zeitgemaßen Borten fie an: Ihr habt tampfen wollen, sagte er, ihr habt mich, ba ich ansberer Meinung war, zu siegen gezwungen, hutet euch, daß ihr nicht meine und eure Hossnungen tauscht. Dieser Hügel wird euch schügen und im Rücken ist auch alles sicher, die Feinde dagegen sind in doppelter Gesahr, da sie zwischen euch und der Hungersnoth stehen. Mit solschen Worten ritt er weiter, da die Freunde ihm Beifall

jauchten und Glud prophezeieten 17).

Die Aufstellung und Ordnung bes heeres toftete Brutus aber viele Beit, benn Berbacht und bofe Unzeichen aller Art traten ihm entgegen, als er feine Golbaten beobachtete 86). Auch Antonius und Cafar ritten ju ben Ihrigen, reichten ben junachft Stebenben bie Rechte, und redeten nicht minder wurdige Worte zu ihnen, sie jum ernften, beißen Rampfe ju ermahnen. Gie machten tein Geheimniß aus ihrer hungerenoth, hielten fie im Gegentheil fur ein bequemes Mittel, ben Muth angufpornen. Bir haben ben Feind gefunden, rief Antonius aus, wir haben fie jest, Solbaten, außerhalb der Berichangungen. wir suchten sie lange; butet euch jest, bag Riemand von euch seine Beraussoberung beschimpfe, und forgt bafur, bag eure Thaten euren Drobungen jest entsprechen. Sutet euch, es vorzugieben, vielmehr mit bem hunger, einem bittern und unüberwindlichen Feinde, euch zu folagen, als mit ben Feinden felbst und ihren Befestigungen, melchen ihr nur Gifer und Berwegenheit und eure Bergweif: lung entgegenzuseten braucht. Wir find fo gestellt, bag wir nicht mehr bis morgen warten burfen, beute muß bie Bauptfache entschieben werben, heute muffen wir fiegen ober hochbergig fallen. Siegen wir aber, fo ift in einem Tage burch eine Anstrengung Brob und Gelb und Flotte und Lager unser, und außerdem winkt euch noch ber Siegeslohn von unferer Seite. Bir werben aber fiegen. wenn wir gleich beim erften Busammenftog ber Rothwenbigkeit eingebenk find, und wenn wir die feindlichen Linien durchbrechen, ihnen in Gile ben Rudzug zu ihren Thoren verschließen, sie entweber in bie Schluchten, ober in bie Ebene binausjagen, auf bag uns nicht ein neuer Rrieg erwachse, unfere Feinde aber in ihre Duge gurudflieben, ba fie bei bem Bewußtsein ihrer Schwache bie einzigen unferer Gegner find, welche nicht in ben Rampf ihre hoff: nung fegen, fondern in die Enthaltung vom Rampfe.

Solche Aufmunterungen spenbeten bamals Detavian und Antonius, wohin sie sich auch wandten. Aber alle waren von einem schmerzlichen Gefühle ergriffen und von Begierde, den Erwartungen der Feldherren zu genügen, und dem Hungertode zu entrinnen, da die Noth schon alles Maß überstiegen hatte, zumal nach der Riederlage im adriatischen Meere. Sie zogen alle es vor, in der Schlacht unter der Begeisterung einer guten hoffnung zu sallen, wenn dies das Schickal so mit sich brächte, als durch ein unüberwindliches Leiden hingerafft zu werz den. Nachdem die Soldaten aus diese Weise erregt waren und ähnliche Gedanken unter einander ausgetausscht hatten, wuchs beiden heeren wunderbar der Muth und sie waren von einer Kühnheit beseelt, welche keine Gesahr

<sup>87)</sup> Appien. L. c. c. 121-125. 88) Pluterch, L. c. c. 49.

Spatherbfte bes Jahres 712 (42 a. C.) Macht fiel nach Appian auf den Ge=

m Saussklaven sehr sorg= einander geftritten, welche noch bagu nicht burch bie geeinem fleinen Berbe, wohnlichen Werbungen conscribirt waren, sondern bier "bende Kohlen, ~nd ihres ~ria,

durch die republifanische, bort die ftrategische Tugend auserlefen. Nicht Tironen, fonbern eingeübte Beteranen foch= ten bier ben Principienftreit burch. Benige Borte noch über bas Datum ber beiben Machten, ba bie zwischen beiben liegende Beit in ben Beibe Schlachen mirb. Beibe Schlache

Dlutarch einen Tag fpater 20). 'en genau genug bestimmt, 5 und Caffius jebem Ros find aber burch den Unlagregeln ber antifen Polizei, tonen zu verhuten, in Bergefs, biefe Data verloren gegangen, oglichfeit benommen, ben Zag ber it zu firiren. Die zweite Schlacht berichtet, wenige Tage nach ber ersver es liegt nach bem Beugniffe befelcher bier febr ungenau ift, amifchen . Die gange Beit, wo ber Musgang bes chlacht ber Beit nach zusammenfallenben m Brutus unbefannt mar, und am 20. r erften Schlacht wußte er noch Richts bawenig, wie fein Beer, weshalb auch ber Ubers ius, welcher biefe Rachricht zuerft in Brutus' .chte, gar teinen Glauben fand. Dazu tommen in Uberlaufer von beiben Seiten, hier burch bie wachsende Roth und die fichere Aussicht auf bem-.igen Sungertob, bort burch aus bem Bergogerunges eme hervorgegangenen Dismuth erzeugt. Enblich geauchte Brutus auch mehr als einige Tage baju, um ben Fluß Gangas abzuleiten und einen Theil bes feindlichen Lagers unter Baffer ju feben, und wir glauben nicht ju viel ju fagen, wenn wir mindeftens eine Monats= frift zwischen beiben Schlachten ftatuiren. Da aber ferner hartes Froftwetter eingetreten mar, als bie zweite Schlacht geliefert murbe, was wol vor bem December nicht geschehen sein kann, und wir diese folglich nicht mit Unrecht in die Mitte biefes Monats fegen, fo fiel bie erfte Schlacht in die Ditte bes Monats Rovember, eine Anficht, welche auch noch burch ben Appianischen Sumpf ober See ihre Bestätigung erhalt, welcher im Sommer noch nicht eriffirte, sonbern noch ausgetrodnet mar, wie benn Leafe auch wirklich im Sommer hier teinen Sumpf

jungen fonnte. (Eckermann.) PHILIPPI (Ernst Christian), geb. am 23. Dec. 1668 ju Gulingen in ber Obergraffcaft boya im Furftenthume Celle, verlor feinen Bater, der bort Superintenbent mar, in fruber Jugend. Rach beendetem Elemens

vorfand, und erft bei ben herbftlichen Regenguffen aus

ben von ben Bergen berabsturgenden Baffern fich ver-

worden war. Ries romifche Deere gegen

In. irbe

daß

. feinds

der phi=

abe. Much obwol bies

.c aufgefobert

r aber Cafar's

rigefetten Kries

anheit bem Cafar n fo vollständigen

<sup>17)</sup> Plutarch, Brut, c. 53. i'lutarch. 1, c. c. 53, Vellej.

<sup>20)</sup> Appian, I. c. c. 113, Plutarch. Brut. c. 40, Abrasea und helvidius bekrängten sich an Brutus' und Cassist' Geburtstage und transen alten Wein. Jovenal. V, 36. 22) Ptutarch. V. Anton. c. 22. 23) Ptutarch. V. Bruti. c. 47.

· milia The said Residen 3t. Peter: Ms cinige room mehre inter einbitf: m Briesl im Juni en Zahre befleibet multigeichaften, burch endertem Lebenswandel

: witnese fich ibm, als wie wad Dresben erhielt. In Remafriche und einige Vannierede. Bon Salle, mo ... medfirche geworben war, Bithelm gu Sachfens widereiter und gum Affeffor bes war autwertige Antrage, unter ..... Stelle bis zu seinem Tobe. was gerührt, farb er wenige Tage im 68. Lebensjahre.

.. Pudlicum ward Philippi burch eiwant, die ben eifrigen Anhanger und was wertennen laffen. Dabin gebort w mart gebrudte Biberlegung bes .... zugeruner von ihrem Babn :, Beuchel:, Andrewaden und das Zeugniß ber Babr-Auchanten und gemeinften Dangeln beim a we evangelifchen Rirche. (Balle 1720. 4.) ... priches Gefangbuch, bas er 1716 gu Merwie best ift von einer hinneigung zum Pietis-.... reguiprechen \*). (Heinrich Döring.) wat 1444 (Johann Albrecht), geb. am 16. April Bertin, war bort fonigl. preußifcher Aubiteur aus mierbin jum geheimen Rriegerath, Polizeibi= web Stadtpreffidenten ernannt. Er ftarb am 9. Avecanter 1791. Den Ramen D. Ralph gab er fich The einer Übersehung von Boltaire's Candide le lebeimisme. Sie erschien 1751 ohne Angabe لمد Deudorit. Diefen verschwieg er auch auf bem Titel

") Bergl. Joder's allgemeines Gelehrtenlerkon. 3. Ab. S. \$3.07 fg. Aota hiss, soot. Vol. VII. p. 255 sq. Bebler's Universitäten. V7. Bb. C. 1940. Pirsching's histori-literar. Danbeum 1, Mb. L. 2019. G. 1960. Poring's gd. Abeslogen 3. Bb. C. 307 fg.

2753 erfcbienenen Cant ihr in mittel .ar Bergebferung eines Ctunt Bingantheint erfichien Bert 1759 ju Frantfurt miter Der Birti. Der verrofferte Staat, und in einer neuen Inflage einebaeile 1771. Durch feine amtliche Belling mit er verwirthschaft, Polizei und Morel zu fereiber Berfe: 1772. Die unter bem Titel : Staatsfehler De mebrien encomi: fchen Sofe, von ihm zu Bertin 1746 benneigegebene Schrift war eine Ubersehung von Ting: Bentant's Intérêts de la France mal entendes ex. Jung he gelegt wird ihm bie nachfolgende Court: De Inic Beter, fonft tann und barf tein Gebet, ster Berichutomic gegen Gott, von wahren glaubigen Guillen gebete: wetben. (Riga 1766.) Auch gilt er mitumer ale Berfuffer eines, befanntlich von Sippel verfaßten, Dute: Libe bie Che. Sein Bilbniff, von Chobowicke, beinter fich war bem britten Theile von Rrunig's bisnomitte: Entr flopable \*). (Heirich Birne

PHILIPPI (Johann Andreas). geb. um 2. Der. 1706 ju Großenhann bei Dresben, ber Gubn eine Gri lers, erhielt ben erften Unterricht burch einen Dunelleinen In der Schule seiner Baterfladt gewann ber Reiter de berich einen entschiebenen Ginfluß auf feine mifenichat: liche Bilbung Dit grundlichen Clementuchenunifier iejog er bas Gymnafium ju Freiberg. Buther, Dufie mit Moller waren bort seine vorzüglichsten Beiner. Durch ben Privatunterricht, ben er in mehren Familien ertbeitet. erwarb er sich Freunde und Gonner. 3m 3. 1736 begog er die Universitat zu Leipzig. Er findiete ber Theslogie und borte bei Beiß, Clobius, Debenfreit, Miller, Rlaufing, Pfeiffer, Depling, Borner, Zeller unt anten Professoren. In ein freundschaftliches Berbattuis trat er mit Boffed, beffen Kinder er unterrichtete. Duch Be: theibigung seiner Differtation: De selicitate parentum per laudabilem liberorum educationem promovenda. erwarb er sich in Leipzig die Magisterwinde. In den Jahren 1734 — 1736 betleibete er bort die Stelle eines Besperpredigers. Im Juni 1737 warb er von bem lemziger Magiffrate jum Ratecheten an ber St. Peterstude ernannt. 3m November 1742 warb er als Pafter fubit: tutus nach Ibftabt (Josephstadt) berufen, und ju Enbe bes Jahres 1744 nach Mue in der zwidauer Discrie. Sein Tobesjahr ift unbefannt. Außer feiner oben ermabn: ten Differtation und einer Abhandlung: De nuptiis veteram Graecorum, ließ er eine Gebachtuistebe über 30h. 6, 39. 40 und einige Predigten bruden: Der gefuchte und gefundene Jefus x. (Leipzig 1742. 4.) Drei nothige Eigenschaften eines ju einem wichtigen Seelentir: ten:Amte berufenen Lehrers. (Leipzig 1742. 4.) Rit Die: fer Prebigt trat er sein Amt in Idftabt an +).

(Heinrick Döring.)

†) Bgl. Dietmann's Churfacffiche Prieftericaft. 3. 20.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Baften berlinifcher Gelehrten und Rauftler. G. 238 fg. Erneft in hirsching's Danbuch berühmter und bentwarbiger Personen bes 18. 3abrb. 6. Bb. 1. Abth. S. 221 fg. Rensel's Letton ber vom 3. 1750—1800 verftorbenen tentschen Schriftftel: let. 10. Bb. S. 411 fg.

ihmen entgegenzutreten und fie anzureden, umb zog es voe. Die Rriegstribunen, welche ihm jest voll Scham und tiefs ften Schmerzes ihren gehlgriff eingeftanben, an fie abgufenden und fie fragen ju laffen, ob fie noch Muth hatten, mitten burch bie feindlichen Bachen burchaubrechen, um fich mit ben Besahungen, welche ihm noch übriggeblie-ben waren, wieder zu vereinigen. Aber bieselben Legionen, welche mit soviel Duth die gestrige Schlacht begonnen, und so lange Beit mit ber furchtbarften Anstrengung ben feinblichen Sturm ausgehalten hatten, waren andere geworben in ihrer Gesinnung und ertheilten ihrem Felbherrn eine unwürdige Antwort: er solle nur für sich selbst sor= gen, ba fie, welche fo oftmals bas Schickfal versucht batten, fich nicht ihre lette hoffnung auf ben Frieden und Berzeihung verberben wollten. Da feufzte Brutus schwer auf, und fagte: Alfo bin ich jest unnut meinem Bater-Lande, ba auch mein heer mir abgeneigt ift, und rief feis nen Freund, ben Epiroten Straton, ju fich, und gebot ihm, mit bem Gifen ihn zu burchbohren. Als aber biefer noch weitere Uberlegung verlangte, ba rief Brutus einen feiner Stlaven zu fich, und nun erklarte Straton, es foll Dir jest, o Brutus, ein Freund nicht fehlen, und nicht ein Stlav ift nothig, beine letten Befehle zu vollstreden, wenn fie icon fest beschloffen find, und fließ mit diesen Worten bas Schwert in Brutus' Bruft, welche nicht abgewendet

war, aber auch nicht bargeboten 2).

Wir muffen aus Plutarch's Biographie noch Einis ges über Brutus' lette Augenblide nachtragen. Als bie Nacht foon weit vorgerudt war, foll Brutus jur Seite getreten sein und fich bei seinem Sausstlaven Rlitos nies bergefest haben. hier ichwatte ber große Dann gang vertraulich, aber Klitos konnte nur schweigen und weinen. Da rief Brutus wieber feinen Schilbtrager Darbanes au sich, und ertheilte ihm heimlich einige Befehle. Schließe lich erinnerte er ben Bolumnius an ihre frühern philosophischen Discussionen und ihre Lebensweise, und foberte ihn auf, sein Schwert ju ergreifen und ihm die Tobeswunde zu versetzen. Aber Bolumnius schlug ben Dienft aus, und bie Ubrigen mit ibm; nur Einer rieth, bag man nicht bleiben, sondern flieben solle. Da fprang Brutus hastig auf und rief: 3a wol mussen wir flieben, aber nicht die Fuße follen uns die Rettung bringen, fondern unferer Arme Kraft! Freudig schuttelte er nun jedem Einzelnen die Sand, und wunschte, daß fie seine große Freude mit ibm theilen mochten, daß er von keinem feiner Rreunde verlassen und bem Schidfale ben Untergang feines Baterlandes porwerfen tonnte. Er felbft halte fich fur ben Sluctlichsten unter ben Besiegten, nicht gestern und vorgestern allein, sondern auch jest, wo er ben Ruhm feiner Sugend ber Beltgeschichte vermachen konnte, einen Ruhm, welchen nicht mit Baffen, nicht mit Gelbe bie Sieger fich ertaufen möchten; benn er tonne nicht glauben, bag, wenn bas Unrecht bas Recht, bas Berbrechen bie Tugend vernichtet habe, biefes nach Gebuhr ben Scepter über Millionen zu handhaben wiffe! Diefe Rebe aber, welche Plutarch ben vom Leben Abschied nehmenden Brutus Fragen wir nun nach den nähern Gründen, durch welche die Schlacht bei Philippi verloren ging, so läßt sich die Antwort in drei Hauptpunkte zusammenfassen. Die Casarianer siegten, weil sie mehr und vertrauensvollere Leute hatten als Brutus, weil der Hunger sie anspornte und der Tod in der Schlacht dem Hungertode noch immer vorzuziehen war, und weil sie wußten, daß sie den Feind gezwungen hatten, eine sehr vortheilhafte Position auszugeben. Alle weitern Rettungsplane der Republik vernichtete aber Antonius durch die Art und Beise, wie er die Berfolgung der Fliehenden geschehen ließ.

Als Antonius bes Brutus Leichnam in feine Sanbe bekommen batte, ließ er ihn balb barauf verbrennen, nach dem er ihn in ein febr icones Purpurgewand eingehüllt batte. Die Urne mit ber Tobtenasche schidte er an Brus tus' Mutter, Servilia. Aber nach Suetonius hatte Dctavianus bes Brutus Haupt nach Rom gefandt und unter Cafar's Bilbfaule werfen laffen . Bon Antonius bagegen ergablt auch Plutarch, bag er bas theuerste feiner Purpurgemanber gewählt, um Brutus' Leiche barin eine aublillen, bag aber ebenbies Gewand gestohlen wurde, und der Dieb, sobald Antonius bavon Nachricht erhielt, mit bem Tobe beftraft worben fei 7). Doch berichtet berfelbe Schriftsteller, bag Antonius auf Brutus' Leiche getreten und fie gefchmabet habe, weil Brutus feinen Brus ber C. Antonius aus Rache wegen Cicero in Matedonien aus bem Bege geraumt. Aber er habe sich balb besonnen und eingesehen, bag vielmehr hortenfius an biefem Tobe Schuld fei, als Brutus, und ben hortenfius auf seines Brubers Leichenbenkmal zu opfern befohlen (?) ).

forechen lagt, past beffer zu feinem Charafter, als jener Ausspruch bes verzweifelnben Beratles, welchen ihn Die Caffius mit bumpfer Stimme fprechen läßt: D ungluch felige Tugend, fo bab' ich bich geliebt, und bu bift nur ein Schatten, und frohneft nur bem Blade !! Run bat und flebete er feine Begleitung an, fich ju retten, und trat mit zwei ober brei Begleitern feitwarts, unter welchen sich auch Straton befand, welcher in ber Rhetors schule mit ihm befreundet geworden war. Und biefen fellte er in seine Rabe, und ließ ihn das entblogte Schwert mit beiben Banben faffen, fturzte fich hinein und verschieb. Andere ') fagen, fügt Plutard bingu, daß nicht er felbft, fondern Straton auf fein bringenbes Bitten mit abgewandtem Gesichte ihm bas Schwert gestellt und jener porspringend fic bie Bruft burchftogen habe, und augenblidlich verschieden fei. 218 Deffalla, Brutus' Gefahrte, Cafar's Freundschaft erworben batte, führte er ihm einft ben Straton weinend mit ben Borten gu: Siehe bier Cafar, bas ift ber Dann, welcher meinem Brutus ben letten Liebesbienft erwies. Cafar nahm ihn freundlich an, und behielt ibn in bem Streite mit Antonius und in ber Schlacht bei Actium bei fich, als einen braven Gries den ').

<sup>2)</sup> Appian, l. c. c, 132.

<sup>3)</sup> Dio Cass. XLVII, p. 356.

CXXIV et Fellej, Paterc. II, 70.

53. 6) Sueton. Octav. c. 13.

Anton. c. 22.

8) Idem, Anton. c. 22.

Brutus' Beer schickte Abgeordnete an Cafar und Antonius, beischte und erlangte Bergeibung und murbe ben beiben fiegreichen Beeren einverleibt. Es waren noch ungefahr 14,000 Mann. Balb ergaben fich auch unter benfelben Bebingungen biejenigen, welche in ben verschiebenen Caftellen als Befatungen geftanben hatten. Die Caftelle felbft und bas Lager fielen Cafar's und Antonius' Solbaten als gute Beute anheim. Enejus Domitius übernahm bie Flotte, und wie er von einer großen Menge Parteigans gern fich begleitet fab, fo vertraute er fich ber Flucht und bem Schickfale an, und war mit jedem gubrer ber Partei Bufrieben. Statius Murcus, welchem mit ber Flotte bas Meer anvertraut war, rettete fich mit feiner gangen Flotte und bem ihm anvertrauten Theile bes Beeres ju Gertus Pompejus, und ju ihm ftromten auch die Berichworenen aus Brutus' Lager, Italien und andern Gegenden ber Erbe, so viele bas Gluck ber gegenwartigen Gefahr ents riffen hatte. Ber teinen festen Standpunkt hat, bem ift jeder Führer willfommen, sobald bas Schidfal teine Bahl mehr gestattet. Sobalb fie ber letten Gefahr entronnen waren, erschien ihnen schon ein Rubepunkt wie ein Sa-

fen 9).

Bon ben ausgezeichneten Mannern, welche in Brutus' und Cassius' Lager gewesen waren, hatten viele in ber Schlacht felbft ihren Tob gefunden, andere gaben fich felbst ben Tob wie bie Felbherren, und unter biefen befand fich nach Livius auch D. hortenfius, welcher alfo nicht von Antonius auf feines Brubers Grabe geopfert ift 10). Undere endlich tampften wie Bergweifelnde, um ju fterben, und unter biefen mar &. Caffius, bes Felb= herrn Brudersohn, und, wie bemerkt, Cato, Cato's Sohn, welcher fich mitten in die feindlichen Saufen fturzte, und zulest, ba er fie zurudweichen fab, feinen Belm berabzog, auf baß fie ihn ertennen mochten, ober, bamit er leichter verwundet murbe, vielleicht aus beiden Grunden zugleich. Labeo aber, beffen Schidfal jeboch bem Brutus unmog: lich bekannt gemesen fein kann, weil zwischen Brutus' Tobesichlucht und feinem Lager alle Berbindung unterbrochen mar, - er, ber Bater bes berühmten Juriften Labeo, ließ fich in feinem Belte ein Grab ausgraben, weldes an Große feinem Rorper entsprach, und nachdem er feine letten Angelegenheiten beforgt und feinen Stlaven die nothigen Borschriften gegeben, feiner Frau und seinen Rindern schriftliche Befehle ausgefertigt, und bie Sklaven mit der Überbringung diefer Papiere beauftragt hatte, ergriff bann ben treuften von biefen Stlaven bei ber Rechten und führte ihn im Rreife herum, wie es romifche Sitte ift, wenn ein Stlave freigelaffen wird, und reichte ihm bann ein Schwert und bot ihm bie Reble bar, und fein Belt marb ihm fein Grab. Alfo machten es bie Brapen, aber es zeigte fich auch nur zu bald, mas bas Leben namentlich von Octavianus zu fürchten hatte. Un= versöhnlich wie er war, tannte er im Siege teine Dagis gung und muthete nicht ohne wortliche Beleidigungen gegen alle hochstehente Gefangenen. So foll er Jemanbem, welcher flebentlich um bas Leichenbegangnig eines Pro-

Der Thrakier Rhascus zog viele Flüchtlinge aus bem Lager zurud, und erbat und erhielt als Lohn für seine vielen Dienstleistungen namentlich das Leben seines Bruzbers Rhascupolis, sodaß es deutlich wird, daß nicht gleich von Ansang an in diesem Kriege sie sich verschiedenen Parteien anschlossen, sondern, nachdem zwei große Geere in der Nahe ihres Landes sich versammelt, um einen entscheidenden Kampf auszukämpfen, sie den ungewissen Ersfolg ihres eignen Schickals so unter einander vertheilt haben, daß der Sieger den Bestegten retten solle. Als Porcia, Gattin des Brutus, die Schwester des jüngern Cato, ersuhr, daß beibe einem solchen harten Schickale

scribirten bat, geantwortet haben, er fei fcon in ber Gewalt ber Raubvogel, und ba zwei Andere, ein Bater und ein Sohn, um das Leben baten, ließ er fie lofen und mit einander fampfen, welchem von beiben es gefchenft werben folle. Er tonnte es ansehen, bag beide vor feinen Augen fielen, indem fich der Bater der Todeswunde freis willig aussehte, und ber Sohn barauf ben freiwilligen Lob fich gab. Als baber bie übrigen Gefangenen, unter welchen fich auch DR. Favonius, Cato's Raceiferer, befand, in Retten vorgeführt wurden, begrußten fie ehrenvoll ben Imperator Antonius, mabrend Octavianus von aller Belt mit ben beschimpfenoften Schmabungen übers bauft ward 11). Unders machte es baber bier ber gute Horatius, welcher bei Philippi mit Septimius die schnelle Flucht mablte und feinen Schild wegwarf, als die Tugend gebrochen und ber Mannertrot mit bem Rinn ben blutigen Boden berührte. Ihn trug Mercurius, wie er fich ausbrudt, in bichter Bolle burch bie Saufen ber Feinde, wahrend die von ber Brandung zurudprallende Boge ben Septimius in ben Krieg gurudwarf 12). Dich hat die Niederlage bei Philippi nicht getodtet! ruft er aus 13). Bor bem Kriege hatte er in Athen ben Biffenschaften gelebt, und er beflagt es, bag bie barten Beiten ihn allzufrub von bem angenehmen Orte binweggebrangt, baß die Fluth bes Burgerfrieges ben roben Neuling in Baffen mit sich fortriß, ba seine Partei bem ftartern Arme bes Casar Augustus nicht gewachsen war. Als ihm aber balb barauf Philippi ben Abschieb gab, und er ganz kleinlaut mit beschnittenen Flügeln ben Boben ftreichend beimtam und fein tleines Erbgut verwirft fab, ba trieb ihn die Durftigkeit, welche Alles zu wagen fahig ift, an - Berfe gu machen 14). Aber in welchem Lichte ericheint horatius, wenn man ihn mit Mannern wie Lucullus, Cato und hortenfius zusammenstellt, jener Dichter, beffen Marimen man fo gern im Munde führt, ober mit Barus, welcher jum Gefpott bes Antonius farb, aber uber feinen Tob fo Bahres und Burbiges vorausgefagt hatte? Auch Drufus Livius, ber Bater ber Julia Augusta, hatte Cafar's Gnabe nicht in Berfuchung geführt und war burch Selbstmorb gefallen, mahrend ber mit allen feinen republitanischen Insignien geschmudte Barus sich von seis nem Stlaven erftiden ließ 14).

<sup>9)</sup> Vellej, Paterc. II, 72. 10) Liv. Epit. Lib. CXXIV.

<sup>11)</sup> Sucton. Octav. 13. 12) Horat. Od. II, 7. 9 aq. 13) Od. III, 4, 26. 14) Horat. Epist. II, 2, 45 aq. 15) Vellej. Paterc. II, 71.

liche Kenntnis werb richtiges Urtheil war er nur burch unbegrengte Eitelteit ber ichriftstellerischen Laufbahn jugefuhrt worben. Seine ungunftigen Berhaltniffe machten ibn jum Bielschreiber. Als Autor traf ihn bas Schickal, bag mehre feiner Schriften ohne fein Borwiffen gebruckt murben. Dies war unter anbern ber Kall mit ben Sottises champetres, einer Ibylle, die Philippi zu Ehren ber Frau Chriftiane Mariane Biegler, nachherigen v. Steinwehr, verfertigt hatte, als fie 1733 gu Bittenberg ben poetifden Lorbeertrang erhielt. Liscom, ber fich bas Das nuscript jenes Gebichts zu verschaffen gewußt hatte, ließ es unter Philippi's Ramen ju hamburg bruden. In bem Bahne, Gottsched sei ber Herausgeber jener Ibplle, trat Philippi unter bem Namen eines Freiherrn von Fros benmuth 1733 mit einer Schrift hervor, die er Sottises galantes nannte, b. i. Salante Thorheiten, angezeigt in einem Sendidreiben an herrn Professor Gottscheb, fammt einer Bertheidigung bes herrn Professors Philippi in Salle. Aus bem Frangofifchen überfette Philippi ber Rarquise von Sable 100 vernunftige Maximen, mit 366 moralischen Bilbniffen erlautert 18). Auch als Geschichtforeiber wollte er glanzen. In feiner thuringifchen Biftorie 19) hatte er unter anbern bem Rurhause Sachsen bie Bisthumer Merfeburg und Naumburg ganglich abgeprocen. Dabei mar er eitel genug, fich einzubilben, jes nes elende Machwert fei die Beranlaffung gewesen zu mehren scharfen Rescripten, die bei ber bamaligen Spans nung zwischen bem taiserlichen und sachsischen Sofe an ben Konig von Polen erlassen worden waren. Daß es ibm an poetischem Talent fehlte, bavon gab er einen uns weibeutigen Beweis in einem Belbengebichte, mit wels dem er im 3. 1732 ben Konig Friedrich August von Polen begrußte 2"). Gleichwol gab er noch in fpatern Jahren eine fogenannte atabemische Schaubuhne beraus 21). (Heinrich Döring.)

Philippia Klotxeck, f. Salaxis.

PHILIPPICA. Die Reben, welche Demofthenes ges zen ben Konig Philippds von Makedonien (f. b. Art.), en Sohn bes Amontas in ber Bolksversammlung Athens zehalten, in benen er seine Mitburger auf die Absichten riefes Furften, auf seine Banblungen und Dagregeln auf: nertfam gemacht und fie jur energischen Betampfung

then liefert Et eufel in feinem Lexifon ber vom 3. 1750 - 1900

beffelben ermuntert hat, hießen "philippische" Ochermuno? loyor; vergl. bierüber ben Ert. Demosthenes. Rach bies fem Borgange nannte Cicero feine 14 Reben gegen D. Antonius, weil er in benselben biesen ebenso als Zeind Roms behandelte, wie Demofthenes ben Philippos als Feind Athens und weil seine Sprache gegen jenen ebenso energisch und beftig war, als bie bes attischen Rebners gegen ben matebonifchen gurften, "Philippicae." Pietarch. Vit. Ciceron. c. 24: Περὶ οῦς μάλιστα τῶν ίδιων εσπούδασε λόγων, τούς κατ' Αντωνίου, Φιλιππικοὺς ἐπέγραψεν. Appian. bell. civ. III. c. 20: Τοὺς κατ' Αντωνίου λόγους οἶα τυράννου συγγράφων ἐς μίμημα τοῦ Δημοσθένους Φιλιπκικούς επέγραφεν. Sonnte man fich auf ben fogenannten Briefwechsel zwischen Cis cero und Brutus verlaffen, mo es ep. 5 beißt: jam concedo ut vel Philippici vocentur quod tu quadam epistola jocans scripsisti, so wurde man baraus abs nehmen tonnen, bag Cicero ju biefer Benennung ber Re-ben burch einen Scherz bes Brutus veranlagt worben fei. Ebend. ep. 4 schreibt Cicero: Te video delectari Philippicis nostris. Unter biefem Ramen werben biefe Res ben Cicero's baufig von Quinctilian citirt und Juvenal nennt die zweite (X, 125) ridenda poemata malo, Quam te conspicuae, divina Philippica, famae, Volveris a prima quae proxima. Ebenso Sucton. Bon Gellius aber werben biefelben Reben unter bem Titel Antonianae ober "in Antonium" citirt. Spruchwortlich nennt man nun auch jett jebe beftig schmabenbe Rebe "Philippica."

Philippicus, f. Philippeios.

PHILIPPIDES (Ochennions), ber Rame war befonbere in Athen febr baufig (vergl. Dape, Borterbuch ber griechischen Eigennamen i. 28.), ber berühmtefte ift ber im nachstehenden Artifel behandelte Dichter.

Philippides, einer ber geachtetesten Dichter ber neuen attifchen Romobie, über welchen Deinete hanbelt (Hist. crit. p. 470 sq. und in der Sammlung der Fragm. Com. nov. p. 467—478). Suidas (v. Θιλιππίδης) bes flimmt seine Zeit auf die 111. Dl., wobei aber entweber ein Irrthum ober ein Fehler zu Grunde liegt, ba aus Plutarch bekannt ift, daß er den Redner Stratofles, eis nen Schmeichler bes Demetrius und Antigonus, bitter verbohnte, bie bem Demetrius ju Gefallen beliebte Bus fammenziehung ber fleinen und großen Eleufinien befprach, und endlich mit Lyfimachus befreundet war, Thatfachen, welche auf die Beit zwischen Dl. 118 und 122 führen. Eine Bauptstelle über ihn ift Plutarch (Demetr. c. 12), wo von ben Schmeicheleien bes Stratofles bie Rebe ift, und wie ber Misbrauch religiofer Ehren burch gottliche Beiden wieberholt gerugt fei, namentlich ber Peplos, auf welchem außer ben Bilbern bes Beus und ber Athene auch bie bes Demetrius und Antigonus gestickt waren, auf ber Sahrt burch ben Rerameitos entzwei rif, um bie Altare, Die man biefen gurften errichtet batte, Schierling auffproß, und an ben Tagen ber Dionpfosfeier ju gang ungewohnter Beit Reif fiel, welcher nicht blos ben Feigen und Beinftoden, sonbern auch bem jungen Korn Schabete.

reftorbenen teutschen Schriftsteller. 10. Bb. G. 415 fg.
18) Leipzig 1734. 19) Der vollständige Aitel biefes Beris lautet: Autger Abris einer grundlich gefasten thuringifden Di-brie, sonderlich von benen herzogen ju Sachjen, ale Landgrafen a Thuringen; aus eines vornehmen ehemaligen fachfifchen Minifters avon nachassener handschrift herausgegeben, und mit auserlesenen lamertungen, inebesonderte auch über den eigentlichen Justand der die ben eigentlichen Justand der die beiteichten Zumandung und Mersebung ze., aus Licht gestellt. (halle 33.) 30) Der eröffnete Tempel der Ehren und Borsehung, nb bie im Pallaste ber Gladseiligkeit abgelegte Banfce von bem ichst begludten Antritt bes hoben 63. Stuffen Jahres Ihro Roist. Majestät in Polen 2c. (halle 1732. Fol.) 21) Bgi. außer 21) Bgk außer whren gerfireuten Rotigen im zweiten Theile von Liscow's Schrifin, Weiblich's Geschichte ber jest lebenben Rechtsgelehrten. 2. b. S. 243 fg. Flogel's Geschichte ber tomischen Literatur. 3. b. S. 484 fg. Erneft in hirsching's handbuch berahmter w bentwarbiger Personen. 6. Sb. 1. Abth.

tarunterrichte, ben er burch Dauslehrer erhalten, marb er Bogling bes Gomnafiums ju Bremen. Der Rector Gaffiz und ber Conrector Billemer forgten bort für seine wiffenschaftliche Bildung. Seit seinem 15. Jahre bereitete er sich auf ber Schule zu Raumburg an der Saale, unter ber Leitung bes Rectors Topfer und bes Conrectors Deinssus, jur Universitat vor. Seine alabemische Lauf-bahn eroffnete er im Mai 1689 zu Leipzig. Alberti, Cy-prian, Rechenberg, Schmibt und Friberici leiteten seine historischen und philosophischen Studien. Geine Saupts' führer im Sebiete ber Theologie, bie er ju feinem funftis gen Berufe gewählt, waren Dlearius, Carpzov, Rivinus, Born und Gunther. Durch den zuleht genannten Professor empfohlen, marb er 1694 Prebiger an ber St. Peterund Paulefirche zu Liegnig in Schlesten. Als einige Sabre nachber bie Evangelifch : Butherifchen bort mehre Rirchen und die Geiftlichen baburch ihre Amter einbußten, mußte auch Philippi auf taiferlichen Befehl im Juni 1700 seine Stelle aufgeben, die er fleben Jahre bekleibet und burd ben Gifer in feinen Berufsgeschaften, burch ungebeuchelte Religiofitat und untabelhaften Lebensmanbel fich allgemeine Achtung erworben hatte.

Ein größerer Wirtungstreis eröffnete sich ihm, als er im September 1700 einen Ruf nach Dresden erhielt. Er ward dort Diakonus an der Kreuzkirche und einige Monate nachter an der Sophienkirche. Von Halle, wo er 1709 Paster an der St. Ukrichskirche geworden war, berief ihn 1714 der Herzog Morit Wilhelm zu Sachsen-Merseburg zu seinem Hofprediger und zum Assessen wirter andern nach Sorau, Halberstadt und Homburg, lehnte er ab. Er blieb in der erwähnten Stelle die zu seinem Tode. Auf der Kanzel vom Schlage gerührt, starb er wenige Tage nachter am 26. Febr. 1736 im 68. Lebensjahre.

Dem literarischen Publicum ward Philippi burch eisnige Schriften bekannt, die den eifrigen Anhänger und Beredrer Spener's nicht verkennen lassen. Dahin gehört die zu Halle 1710 in Quart gedruckte Widerlegung des Irrihums vieler Lutheraner von ihrem Wahn:, Heuchel:, Schein: und Aberglauden und das Zeugniß der Wahreteit von den vornehmsten und gemeinsten Mängeln beim Beichtwesen in der evangelischen Kirche. (Halle 1720. 4.) Auch ein christliches Gesangbuch, das er 1716 zu Merssedung brucken ließ, ist von einer Hinneigung zum Pietismus nicht freizusprechen\*). (Heinrich Döring.)

PHILIPPI (Johann Albrecht), geb. am 16. April 1721 zu Berlin, war bort königl. preußischer Auditeur und ward späterhin zum geheimen Kriegerath, Polizeldizrectur und Stadtpräsidenten ernannt. Er starb am 9. Rovember 1791. Den Namen D. Ralph gab er sich auf bem Titel einer Übersehung von Boltaire's Candide ou de l'Optimisme. Sie erschien 1751 ohne Angabe bes Dructorts. Diesen verschwieg er auch auf dem Titel

einer 1753 erschienenen Schrift über bie wahren Mittel gur Bergroßerung eines Staats. Umgearbeitet erschien bies Bert 1759 ju Frankfurt unter bem Titel: Der vergrößerte Staat, und in einer neuen Auflage ebenbas felbft 1771. Durch feine amtliche Stellung warb er veranlaßt, Briefe über verfciebene Gegenftanbe ber Staats= wirthschaft, Polizei und Moral zu schreiben (Berlin 1772.). Die unter bem Titel: Staatsfehler ber mehrften europais fcen Sofe, von ihm zu Berlin 1766 berausgegebene Schrift war eine Uberfetung von Ange Gonbard's Intérêts de la France mal entendus etc. 3rrig bei: gelegt wird ibm die nachfolgende Schrift: Das Unser Bater, fonft tann und barf tein Gebet, ohne Berfdulbung gegen Gott, von wahren glaubigen Chriften gebetet merben. (Riga 1766.) Auch gilt er mitunter ale Berfaffer eines, bekanntlich von Sippel verfaßten, Buchs: Uber bie Che. Sein Bildniff, von Chobowiedn, befindet fich vor bem britten Theile von Krunig's ofonomischer Ency-(Heinrich Döring.) flováble \*).

PHILIPPI (Johann Andreas), geb. am 2. Dec. 1706 ju Großenhann bei Dresben, ber Sohn eines Seis ters, erhielt ben ersten Unterricht durch einen Saustehrer. In ber Schule seiner Baterfladt gewann ber Rector Besberich einen entschiedenen Ginfluß auf feine wissenschaft: liche Bilbung Dit grundlichen Elementartenntniffen bejog er bas Symnafium ju Freiberg. Luther, Saffe und Moller waren bort feine vorzüglichsten Lehrer. Durch ben Privatunterricht, ben er in mehren Familien ertheilte, erwarb er fich Freunde und Gonner. Im 3. 1730 bezog er die Universität zu Leipzig. Er studirte bort Theologie und borte bei Beiß, Clobius, Bebenftreit, Ruller, Rlaufing, Pfeiffer, Depling, Borner, Teller und anbern Professoren. In ein freundschaftliches Berbaltnif trat er mit Boffed, beffen Kinder er unterrichtete. Durch Bertheibigung seiner Differtation: De selicitate parentum per laudabilem liberorum educationem promovenda, erwarb er fich in Leipzig bie Magisterwurde. In ben Jahren 1734 — 1736 betleibete er bort bie Stelle eines Besperpredigers. Im Juni 1737 ward er von bem leip: ziger Magistrate zum Katecheten an ber St. Petersfirche ernannt. Im November 1742 warb er als Paftor substi= tutus nach Ioftabt (Josephstadt) berufen, und zu Enbe bes Jahres 1744 nach Aue in ber zwickauer Diocefe. Sein Sobesjahr ift unbefannt. Außer feiner oben ermahn: ten Differtation und einer Abhandlung: De nuptils veterum Graecorum, ließ er eine Gebachtniftebe über 306. 6, 39. 40 und einige Predigten bruden: Der gefuchte und gefundene Sefus rc. (Leipzig 1742. 4.) Drei nothige Eigenschaften eines zu einem wichtigen Seelenbirs ten-Amte berufenen Lehrers. (Leipzig 1742. 4.) Dit biefer Prebigt trat er fein Amt in Ibftabt an +).

(Heinrich Döring.)

<sup>\*)</sup> Bergl. Jocher's allgemeines Gelehrtenleriton. 3. Ah. S. 1317 fg. Acta hint, ecol. Vol. VII. p. 255 sq. Jebler's Universalleriton. 27. Bb. G. 1940. Hirfching's historisliterer. Handbuch. 7. Bb. 2. Abth. G. 202 fg. Doring's gal. Aheologen Acutschands. 3. Bb. G. 307 fg.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Buften berlimficher Gelehrten und Kunftler. S. 238 fg. Ernest in hir iching's handbuch berühmter und bentwürdiger Personen bes 18. Jahrh. 6. 28b. 1. Abth. S. 221 fg. Meufel's Cerfton ber vom J. 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 10. 28b. S. 411 fg.

<sup>†)</sup> Bgl. Dietmann's Churfachfifche Priefterfchaft. 3. 20.

'ng bon Eraunfcreig-Bolfenbuttel-Dis; bie Pringelbeth Spriftine Ulrife, Die 1765 an ben Kronprins berigen Konig Friedrich Bithelm II. vermablt, er von ihm gefchieben, 1797 gu Steffin Propftin zu Ganbersbeim und Ab-"forbene Prinzeffin Auguste Dos arimilian Julius Leopold, ber teralmajor 1785 bei einer Uberat a. b. D. als Menfchenretter : fand. Die Dilbe ihres Charatgin Philippine Charlotte allgemeine .0, ale fie am 15. Febr. 1801 ftarb, betrauert, besonbers von ben Armen, ifie gewesen war. Bon fo ebelmuthis gte auch ihr Teftament, in welchem fie ar bie Armenanstalten in Braunfcweig, unme fur bie Armenanftalten in Bolfens 1000 Thir. ber Professoren:Bitwen:Socies uchweig bestimmt hatte. (Heinrick Döring.) . PINEN, ber norblichfte Archipelagus bes Infelmeeres, zwifden ber dinefifden Gee unb en Ocean, innerhalb bes beißen Erbgurtele bet albfugel, von 5° 18' bis 21° 12' nordi. Er. n 117° 28' bis 123° 50', und gieht man ble und Infel San Juan mit in Betracht, bis 124° 36' 2. Par. gelegen, befteht aus circa gwangig größern einer unendlichen Menge fleinern, fammtlich gur Claffe toben Infeln zu rechnenben Gilanden, beren Bahl ...., jedes klippenartige Inselden in Anschlag gebracht, Lis auf 1000 schätt. Die meisten Inseln bes Archipela-gus, beren gesammter Flacheninhalt auf fast 6000 DReis len (nach einer Angabe fogar auf 7000 DReilen) gefcatt wird, haben mehr ober minber eine von Guben nad Rorben geftrectte Geftalt und gewähren gang ben Anfchen, als batten fie fruber eine gufammenbangenbe Reffe gebildet, die durch eine große vulkanische Revolution zerriffen worden. Sie find sammtlich plutonischer und bulkanischer Ratur und bilben ein Glied in ber grofen Rette vullanischer Gestaltungen, welche gang Dit: und Suboftafien von der Salbinfel Kamtichatta bis zu bett Indamaneninfeln in einem großen Bogen umgibt. In Bolge diefer ihrer vulfanischen Ratur zeigen fie in boris pontaler wie in perpendicularer Richtung eine febr mans nichfaltige Gestaltung: Im Innern find fie voll hober Bebirge, wahrend bie Ruften meift von Bufen und Buchten durchfcmitten find und befonders bei ben größern eine niche Mieberung zeigen. — Det ganze Archipelagus zerfällt in mehre Gruppen. Die hauptgruppe bilbet bie Infel kujon mit ben kleinern auf ihrer Dfts und Weftseite fies genden Inseln. Gublich von ihr, zwischen der Mindorvester im Westen, dem großen Ocean im Osten und der Inseln Magindand im Saden breitet sich die Geuppe der dissischen Inseln and. Die sudichte Gruppe aber besteht wie der großen Insel Magindand mit den benachbarten keinern Inseln Inseln Inseln Inseln Inseln gruppe der Bidupanen und wieder nordlich von bissen bie ebenso tseine der Batanen over Bafchlinsein.

Die Bamptinfel, Bugon, erftredt fich von 19 3P

20" bis 18° 42' 10" nordl. Br. und von 117° 28' bis 121° 52' offt. 8. Par. und bat einen Flachenraum von 2670 Deilen. Ihre Beftalt bilbet ein von Rorben nach Saben fich erstredendes langliches Biereck, das im Guben schmaler wird und an das fich an der Gubostspize eine lange in der Richtung nach Gubost auslaufende Salbinsfel anschließt. Eine Menge durch die gedirgige Beschaffentsbeit der Insel hervorgebrachter Busen und Buchten durch schneiben bie Ruften berfelben und geben ihr einen Reich-thum an guten Unterplaten. Die Rorbseite bes Bierecks bat in ber Richtung von Besten nach Often eine Breite von faft 22 Meilen und zeigt, an ihrem Oftenbe in eine fleine Balbinfel norbwarts auslaufenb, eine concave Ruftenform. Die Beffeite, mit einer Lange von 74 Deilen in ber Richtung von Norben nach Suben, tritt in ber Mitte auf einer Strede von etwa 20 Reilen plaglich nach Beften hervor und bildet fo, da biefe hervortretenbe Strede im Suben wie im Rorben fich zu zwei 7-8 Dellen fubund norbwarts in die See bineinragenben Salbinfeln verlangert, die beiben bebeutenbften Baien ber Beftfeite, ben Solf von Lingapen unter 161/1° und bie Bai von Das nila unter 14/20 norbl. Br. Die Gubfeite, gegen 18 Meilen in ber Richtung von Beften nach Often breit, bietet bei einer im Sangen converen Ausbiegung nach Suben, eine von vielen Baien und Buchten burdichnittene Rufte, von benen bie Baien von Balayan und Batangas im westilchen Theil ber Kuste bie bebeutenbsten find. Die Offfeite, in ber Richtung von Rorben nach Gaben circa 70 Meilen lang, zeigt, im Gegensabe zu bet im Sanzen conver zu nennenden Gestaltung ber Bestätige, eine concave Rufte, ba fie fich in ber Mitte und besonders in ibrem fühlichen Theile bebeutent nach Beften einbiegt. Un feinet Suboftspige aber verlangert fich bas Biered fuboftwarts zu einer 17 Deilen langen und nur zwei bis bref Mellen breiten gandjunge, Die fich in ihrem fublichen Theile gu einem Anie umbiegt, an bem fich bie ber Landzunge parallel laufenbe, 42 Mellen lange und bis zu neun Reilen breite Balbinfet Camarines ziemlich in ber Mitte ihrer langen Subweftseite ansett, wo, ba bie Landjunge über bas Anie hinaus noch zu einer fleinen Salbinfel fubwarts fich verlangert, zwei Deerbufen nordwefflich und fubofilich von jenem Anie fich bilben, von benent ber nordweftliche unter bem Ramen bes Seno be Lamon und ber fubofts liche unter bem bes Geno be Ragan befannt ift.

Das verhaltnifmäßig noch wenig befannte Innere von Luzon ift größtentheils gebirgig. Eine bobe Gebirgs= tette, bie Sierra Dabte genamit, burchzieht mit mehren anbetn Rebenketten in ber Richtung bes Metibians von Manila die Insellen in der dichtung des Meridians von Manila die Inselle von Norden nach Saben, wird, nachsberr site sich ungesähr unter 16° nördt. Br. mit den Montes Caravallos vereinigt und deten Namen nach Süden hin angenommen hat, bel Manila von dem aus der Laguna de Bah kommenden Vasigskusse durchdtochen, und feigt substitution von diesen, wie feigt substitution von diesen, bis salt gu 14° nördt. Br., fort, wo sie am Norduster der Langung der Kommenden zu Monte des Cangan zu und die Monte in Monte des Cangan zu und die Monte in Monte des Montes in fatter Cangan der Montes wie diesen der Montes in der enben fceint. Parallet mit diefer Hauptgebirgstette lauft billich von berfelben im Norden ber Sufel die eben erwähnte Cordillera de los Montes Caravallos, so ein großes Thal mit vielen Rebenthalern bilbenb, bas Aluggebiet bes Aluffes Cagapan ober Tagapo, bes größten Bluffes ber Infel, ber an ber Rordfufte berfelben munbet. In ibrem fiblichen Theile vereinigt fie sich mit der Sierra Madre au einer einzigen Rette, welche bie eben angegebene Richs tung westlich ber Laguna be Bay nimmt, im Often biefes Lanbfees fich aber nicht weiter nach Guben fortzufegen scheint, da geräumige und von tiefen Fluffen durchschnittene Ebenen fich im Often ber Laguna bis jum großen Dcean ausbehnen, fobaß alfo vermittels bes Pafig, ber Laguna be Bap (bes größten Lanbfees ber Infel, ber fich von Beften nach Often in einer Breite von fieben und von Suben nach Rorben in einer Breite von feche Meilen erftredt) und biefer Chenen zwischen ber Bai von Manila und bem Ocean eine Unterbrechung in dem Ge birgespftem ber Insel ftattfande. Beftlich von ber Sierra Mabre lauft langs ber Bestfufte bas bobe Balbgebirge ber Corbillera be los Montes Bambales, welches, ben Grunds ftod bes oben erwähnten Borfprungs ber Beftfeite Lugons bilbend, sich von ber Salbinsel Bataan westlich ber Bai von Manila, bis gur Halbinsel bes Caps Balinao, westlich bes Golfs von Lingapen, von Norben nach Suben gieht. Gine lange und breite Flache, welche von ber Bai von Manila bis jum Golf von Lingapen, also von Meer au Meer reicht, trennt biese Bergtette von ber Sierra Mabre im Often, sobaß bie Montes Bambales gang iso= lirt mit ihren funf, bis ju mehr als 7200 par. Fuß über dem Meere ansteigenden Sauptgipfeln sich erheben. Jene Flache nun, eine Tiefebene voll stehender und in großen Schlangenwindungen schleichenber Gewässer, zeigt die mertwurdige Erscheinung, daß bie ziemlich in ihrer Mitte befindliche Laguna de Canarem ihre Baffer nach Norben und nach Guben fenbet, indem bie beiben aus ihr firdmenden Fluffe, die Pampanga in einem von ungahligen Armen gebilbeten Delta in die Bai von Manila, ber Rio grande be Agno aber, ber ebenfalls aus ber Laguna be Canarem gespeist wirb, in einem abnlichen Delta in ben Golf von Lingaven munbet, sobaß eine schiffbare Flußverbindung zwischen beiden Meerbufen besteht, die befonbers mabrent ber Regenzeit eine wichtige Bafferftrage abgibt. Richt minder merkwurdig ift die Erscheinung bes Monte be Arayat, eines ifolirten walbigen Berggipfels, der fich mitten in der Ebene erhebt. Babricheinlich ift er ein ausgebrannter Bulfan, wie seine Gestalt und die vie-Ien an seinen Gebangen entspringenben warmen Quellen beweisen. Sublich von ber Laguna be Bonbon, an beren Nordseite die Sierra de Mabre ibr Subende findet, erbeben sich in ber Subwestede ber Insel in ber Proving Batanges mehre sehr hohe Berge, die aber weder unter fic, noch mit ben übrigen Bergfetten ber Infel im Bus fammenhange stehen, und von benen ber Bolcan de Taal zu ermahnen ist, ber auf einer Insel in ber Laguna be Bonbon aufsteigt. Dagegen erhebt fich subostilich von ber Laguna be Ban mit bem Bolcan be Banajau be Layabas die vierte Bergkette ber Insel, die Cordillera de Lanabas, die, in suboftlicher Richtung ftreichenb, die oben erwähnte Kandaunge bilbet, an welche fich bie Salbinsel Camarines

anschließt. Diefe Bergbette bangt weber mit ben Gebir gen ber Salbinfel Camarines zusammen, von benen ein weites niedriges Thal, das quer über die Landenge vom Reerbufen von Lamon bis ju dem von Ragan fich er: ftredt, fie trennt, noch scheint fie mit ben Bergen von Batangas in Berbindung zu fiehen, sondern ebenfalls burchaus als eine isolirte Rette zu betrachten zu sein. Re turlich ift auch die fehr hohe, in mehren Terraffen fich er bebenbe Bergfette, welche die Salbinsel Camarines in ber Richtung von Nordwesten nach Sudoften ausfüllt, gang ifolirt, da, wie gefagt, auf bem einzigen Puntte, wo fie mit der übrigen Insel zusammenhangt, das erwähnte weite Thal fie von ber Corbillera be Lavabas trennt. Be sonders merkwurdig ift dieses Gebirge der Halbinsel Cu marines burch bie Reihe von neun, zum Theil noch thie tigen, Bultanen, welche fich an feinem nordoftlichen gufe unmittelbar auf ber ichmalen Ruftenterraffe erheben, und von benen ber Bolcan be Pfarog ber machtigfte ift. - Ba nun die Bulfane Luzons überhaupt betrifft, fo hat man beren bis jest zwolf gezählt, welche fammtlich im fubli-den Theile ber Infel fich befinden. Nur von zweien biefer Bulfane hat man Ausbruche beobachtet, vom Albay ober Mayon auf ber Salbinfel Camarines und vom Taal, well der lettere im December 1754 fo beftig wuthete, Mf man in dem ungefähr acht Meilen davon entfernten Ro nila um Mittag faum die hand vor den Augen fcom konnte, so sehr wurde die Luft durch den ausgewor fenen Afchenstaub verdunkelt. Aber auch in andern Die len der Insel, wo man jest keine thatigen Bulkane met findet, muffen solche Ausbruche vorgekommen sein, da biffi: rische Nachrichten beren erwähnen; wie benn überall warmt Quellen, Erdbeben, ausgebrannte Krater zc. Zeugniß von ber vulkanischen Thatigkeit ablegen, die im Innem ba gangen Infel noch herricht ober herrichte.

Bon ben um Luzon liegenden fleinen Inseln find nur das auf der Offfeite Luzons liegende Giland Polille, mit einem Flachenraum von 13 mReilen, und die Infel Catanbuanes an ber Norboftfufte ber Salbinsel Camari nes, mit einem Flachenraum von 29 DReilen, von eine ger Bebeutung.

Die bisapischen Inseln, die zwischen 9 und 13° 45' nordl. Br. und 118 und 123° 30' oftl. E. Par. in mi der Anzahl fich erftreden, haben zusammen einen Rachen raum von mehr als 1400 Deilen. Die großern, welch fich fubwarts in einem Salbfreise von ber Gubmeffpite Luzons bis zur Subostspite ber Halbinfel Camarines & ftreden, find: Mindoro, die westlichste ber bisavischen 30 feln, breit von Norden nach Suden fich erstredend und am burch die schmale Meerenge von Mindoro von der Gut westspige Luzons getrennt, mit 196 DReilen; Panat, ein Dreied, subofilich von ber vorigen liegend, mit 213 DReilen; Regros mit 178 und Bebu mit 102 DReila, beibe subostlich von Panap, einander parallel von Rods often nach Subwesten lang sich hinerstredend; Bohol, ein unregelmäßiges Biered, oftlich von Bebu, mit 63 office len; Lente, nordofflich von ber vorigen, von Guben nach Rorben lang bin fich exftredend, mit 198 Meilen, und Samar, mit 258 Meilen Flacheninhalt, Die offlichte ber

bisapischen Infeln, im Rorboften ber Infel Lepte gelegen, von der sie nur burch die gang schmale Meerenge von San Juanico getrennt ift, sodaß beibe Infeln nur eine Bu bilben icheinen, ebenfalls in langlicher Gestalt von Gub: fuboften nach Rordnordweften fich ausstreckend und an ber Rordweftspite nur durch ben Embocabero de San Bernardino von ber Gubspite ber halbinfel Camarines ges trennt. Innerhalb biefes Salbfreifes liegt offlich von Mindoro die in der Gestalt eines unregelmäßigen langli= den Bierede von Nordnordweften nach Gubfuboften fic erstredende Insel Marinduque, die nordlichste ber bifapis fcen Inseln, mit 23 DReilen; weiter im Guboften bas in berfelben Richtung langgeftrectte Burias mit 15 DReis len; wieder sudoftlich von diesem und in berfelben Rich: tung fich ausbehnend, bas breitere Dasbate mit 57 DDei: len; und sublich von Marinduque, das von Rorden nach Suben langbin fich erstredende Tablas mit 15 Meilen Flachenraum. Augerhalb jenes Salbfreifes aber, an ber Subspige beffelben und überhaupt als bie sublichfte aller bisapischen Inseln, liegt bas 8 meilen große Siquijor, auch Zuego genannt, wegen eines auf bemfelben befindli= den Bulfans, bes einzigen auf ben bifavifchen Infeln betannten. Alle bisapischen Inseln find boch und mit Bergen angefüllt, ja bie Infel Minboro foll bie bochften Berg: fpihen des gangen Philippinenarchipels enthalten; boch find fie noch zu wenig durchforscht, als daß fich etwas Senaueres über ihre geographische Beschaffenheit sagen ließe.

Maginbano, die fublichfte aller philippinischen Infeln, mit einem Klachenraum von fast 1700 DReilen, bat Die Geftalt eines Dreieds, beffen Gub= und Rorbfpite, beibe fast genau in bemfelben Meribian von 123° bfil. &. Par. fic befindend, unter 5° 32' und 9° 50' nordl. Br. liegen, wahrend die Befffpite unter 119° 36' offt. E. Par. und 7º 6' nordl. Br. liegt, die lange Offfeite ber Infel aber bis auf 123° 50' fich nach Often conver herausbiegt. Sammtliche Ruften, befonders die Rordweft: und Gudweftfufte, find von einer Menge Buchten und Baien durchschnitten, von denen die große Bai der Illa: nos in einem an seiner Bafis über zwolf Reilen breiten Dreieck 15-17 Meilen tief in die Sudwestlufte eindringt. Das Innere ber Insel ift noch fehr unbekannt, besonders im nordweftlichen und nordöftlichen Theile. Bie alle übrigen philippinischen Inseln ift fie mit hoben Bergen, worunter mehre Bulfane, bebedt. In ber Ditte ber In: fel befindet fich ein großer, im Gudoften von einer Die: Dexung, an ben übrigen Seiten aber mit hoben Bergen um: gebener gandsee, gano, der fich in einen fluß, welcher bei Pligan an der Rordweftfufte munbet, ergießen foll. Sonft gibt es noch zwei gluffe von Bebeutung: ben Butuan, mel: cher beim Berge Calatan im Innern aus einem See entfpringt, und fich nach feinem von Guben nach Rorben gerichtes Lem Lauf in bie Bai von Butuan an der Rordweftfufte ergießt. ben Pelangy, welcher, von Often nach Beften ftro: merad, in ber Bongobucht an ber oftlichen Seite ber Banosbai mundet. — Bu Magindano zu rechnen find bie Gurigaoinseln, an ber Rorbspipe, und bie Se-Taraaminfeln, an ber Gubspihe Maginbano's, jene mit 13, Diefe mit 6 Deilen Blacheninhalt. - Uber Lage, Größe M. Cacpil. b. W. u. R. Deitte Section, XXIII.

und Befchaffenheit der auf der Ofifeite Magindano's befindlichen großen Infel San Juan fehlen noch immer genauere Angaben.

Die nordlich von Luzon gelegene Inselgruppe ber Babupanen besteht aus funf größern und einigen fleis nern Inseln und Felbeilanden, mit 10 DReilen Flachenraum, die fammtlich fehr gebirgig find und meift in fleis len, boben Klippenkuften ansteigen. - Bieber norblich von ihnen liegen die Bafdiinfeln ober Batanen, mit 13 Deilen Flacheninbalt, Die aus einer von Guben nach Rorben gerichteten Reihe von 18 Inseln und Relbeilanden bestehen und von derfelben naturlichen Beschaffenheit wie bie Babupanen find.

Das Klima der Philippinen muß, wie fich icon aus ber geographischen Lage berfelben ergibt, ein tropisches sein, doch ift daffelbe, der oceanischen Lage der Inseln wegen, gemäßigter als bas bes afiatifchen geftlandes unter gleis der Breite, und auch, vermoge ber Rabe bes norblichen Benbefreises, gemäßigter als bas ber übrigen oftinbifchen Infeln, wie benn bie mittlere Temperatur ju Das nila in ber naffen Sahreszeit 21 - 211/2° Réaum., und in ber taltern trodnen 17 - 18' ungefahr betragt. Aus Berdem aber finbet auf benfelben, je nach ber Bobenbobe und ber Seenabe, eine bebeutenbe Mannichfaltigfeit und Abstufung ber Temperatur fatt. Bie in allen tropischen Landern gibt es nur zwei Sahredzeiten, eine naffe und eine trodene. Jene tonnte man, weil fie in Die Monate Mai bis October, also in die Zeit der größten Sie und ber Sonnenbobe, fallt, ben Sommer nennen. Schon ges gen Enbe bes April erhoht fich bie Temperatur rafch, und bald wird bie hipe brudenb. Babrend ber folgenben fechs Monate wechselt die größte Sige mit fast taglichen, von Gewittern begleiteten, Regenguffen, Die jeboch nicht ben gangen Tag bauern, fonbern meift nur um bie Beit des Maximums der Tageswarme fattfinden, manchmal aber auch 10 - 14 Tage in einem weg bauern. Bon ibrer Beftigfeit tann man fich in gemäßigten himmelsftriden taum eine Borftellung machen. Baufig gleichen fie mehr Bolfenbruchen, als eigentlichem Regen. Die Muffe treten bann aus, die Felder werden in ben niebern Theilen ber Infeln überschwemmt, wo haufig nur burch Rabne ber Bertehr unterhalten werben fann und die Coms munication auf Stragen febr erschwert ift. Da biefe Regenguffe grade in die Beit ber größten Sibe fallen, fo fteigern fie bas vegetative Leben auf ben bochften Grad, gemabren jugleich aber auch ben Bortheil, bie Intenfivis tat ber Sibe bebeutend ju milbern. Dies ift bie Beit, in ber fich jeber Reim belebt; bie Baume und Pflangen bebeden fich mit Bluthen, und bie Felber verschwinden unter der reichen Dede der Reispflanzungen und bem Teppic bes bunteften Blumenflord. Reift im Detober fcon fangen diefe Regenguffe an nachzulaffen, und im Rovember haben fie gewohnlich gang aufgebort. Dann beginnt die schönste Sahreszeit ber Infel, wo bei maßiger Barme und bem reinsten himmel vom November bis April bas iconfte ungetrübtefte Better berricht. Ran tonnte diese trodene Sahredzeit ben Binter ber Philippinen nennen, ba fie die fublere ift und grade in die Beit fallt.

Rit Beziehung darauf habe Philippides in einer Komos die vom Stratokles gesagt:

> δί δν ἀπέχαυσεν ή πάχνη τὰς ἀμπέλους, δί δν ἀσεβοῦγια ὁ πέπλος ἐξδάγη μέσος, τὰς τῶν θεῶν τιμὰς ποιοῦντ ἀνθρωπέγας. ταῦτα χαταλύει δῆμον, οὺ χωμφδία.

Berfe, welche allerdings von Freimuth zeugen und überdies auf Berfolgungen deuten, mit benen bie Komobie bas mals, mahricheinlich auf Beranlaffung beffelben Stratofles, ju kampfen hatte. Plutarch erzählt bann weiter, wie Philippides dem Lysimachos befreundet gewesen sei und bem attischen Staate mancherlei Bobltbaten von biesem Ronige jugewendet habe. Immer habe biefer ben Dich-ter gern gefeben, ber fich babei bennoch seine Unabhan: gigfeit zu bewahren gewußt habe. Als ihm Lysimachus einmal eine Freundlichfeit beweisen wollte und fragte: "Bas foll ich Dir von dem Meinigen mittheilen?" ant. wortete Philippides: "Alles, nur nicht Gebeimniffe." Plutarch kommt in berselben Biographie (c. 26) noch einmal auf ihn zurud. Nämlich wieder war es Stratofles, ber dem Demetrius zu Ehren die Monate Anthesterion und Munychion in eine Beit jufammengezogen und unanständige Feierlichkeiten im Parthenon veranstaltet batte, weshalb Philippides ihn mit den Bersen angriff:

δ τον ένιαυτον συντεμών είς μην' ένα und mit Beziehung auf jenen andern Borgang:

ο την απρόπολιν πανδοπείον υπολαβών και τας έταιμας είζαγαγών τη Παρθένω,

womit auch noch ber bei Plutarch (Amator. c. 4) gegen benselben Demagogen gerichtete Bers zu verbinden ift. Gewiß gehörten alle biefe Stellen in baffelbe Stud, bas vermuthlich turz nach bem Unglude bes Demetrius aufgeführt murbe, welches einen gewaltigen Umschwung in ber Stimmung ber Athenienser und vermuthlich auch ben Stury feines Schmeichlers Stratofles berbeiführte, über welchen, außer Ruhnten (ad Rutil. Lup. p. 34), auch Beftermann (Gefc. ber griech. Beredf. §. 72, 12-14) gu vergleichen. Auch die Freundschaft mit Epsimachus und beffen burch Philippides vermittelte Gunft gegen bie Athenienser mag mit bem Sturze bes Demetrius und feiner Partei zusammenhängen, da Lysimachus nach Plus tarch (Demetr. c. 20. 25) von allen Königen ber bit= terfte Zeind bes Demetrius war. Sonft ist von dem Le= ben bes Philippides nur noch bekannt, daß er, wie verfciebene andere Dichter, in der Freude über einen unverhofft gewonnenen Sieg und wohlbetagt gestorben ift, nach Gellius (N. A. III, 15). Er foll nach Suidas 44 Ros mobien hinterlaffen haben, von benen 15 bem Titel nach bekannt find. Es find die "Aboniazusen," wo eine weibliche Festseier der Sandlung zu Grunde lag und viel von weiblichem Schmud und Lurus bie Rebe gewesen fein mag (vergl. Pollux V, 100), ber nur einmal erwähnte "Amphiaraos," ferner die häufiger vorkommende "Berjungung" (ararewois), mahricheinlich eines alten Beibes, wie Philemon eine avaveoupern gedichtet und in alteren Romodien Pherefrates und Ariftophanes abnliche Stoffe bearbeitet hatten (Meineke, Hist, crit. p. 268). Der

"Silberdiebstaht" (åezvolov åganspuos), aus welchem Athenaus ein größeres Fragment bewahrt hat, wo bestlagt wird, wie Freigeborene jett armlich leben mußten, ehemalige Stlaven dagegen große Summen auf Lederbise sen verwenden könnten, da man früher selbst kostbare Beihgeschenke nur selten gesehen habe, worauf eine andere Person erwiedert, das sei auch jett noch der Fall:

αν γάρ αναθή τις, εύθύς έιερος ήρπασεν,

was zugleich über die nabere Beziehung jenes Titels eis nigen Aufschluß gibt. Es scheint so ein reicher Emportommling, ber gelegentlich auch wol lange Finger gemacht, carafterifirt zu fein, wohin fich auch noch unter ben unbenannten Fragmenten einige beziehen laffen (f. Meineke I. c. p. 473). Bie ber Titel "die Floten" (adλοί) und "bie Gefolterte" (βασανίζομένη) zu verfteben, ift unficher. Die "Laffaben" (Aaxiadai) machten fich mabr= scheinlich mit Chebrechern ju schaffen (f. interpr. ad Hesyck. I. p. 417). Ahnlicher Tenbenz war "ber Auppler" (μαστροπός). Bon ber "Dlynthierin" ift es unsicher, ob fie bem Philippibes ober bem Philippos gehörte (f. Meineke l. c. p. 341); boch beutet ber Titel, unter welchem auch von Alexis und Menander Komobien eriffirten und ber eine Handlung wie die Andria des Terenz und abn= liche Stude voraussett, auf die neuere Romobie. Außerbem werden genannt "die Mitschiffenden" συμπλέουσαι, ober συνεκπλέουσαι), "bie Philadelphen," "ber Athenderfreund" (φιλαθήναιος), "ber Geizige" (φιλάργυρος), "ber Derrich= fuctige" (φίλαρχος) und "ber Euripidoman" (φιλευριπίδης), welches Stud aber, wie verschiebene andere, mit größerer Bahricheinlichkeit bem Komiter Philippos, bem Sohne bes Ariftophanes, jugefchrieben wird. In anderer Beziehung unficher, namlich weil ber Rame verdorben ift, ift bie Romobie "ber Dreizahn" ober "ber Rleinframer" (Athen. XV. p. 699 F. φι...της δ' εν τριόδοντι η οωποπώλη, f. Meineke l. c. p. 529). Charafteriftifch ift in ben Fragmenten bas Unfpielen auf Hetarenwirthschaft (Athen, IX. p. 384 E.) und fcmelgerisches Leben ber Emportommlinge als Mertzeichen bes Beitgeistes, bann bas Citiren bes Plato und Euripis bes (Stob. Flor. LXVIII, 6. CVIII, 10); endlich gleich: falls ein Beichen ber Beit, bie nicht mehr gang reine attifce Sprache, an welcher bie ftrengeren Richter Dancherlei auszusegen fanden, f. die Beispiele bei Meineke 1. c. p. 474 sq. (Preller.)

Philippikos, f. Philippeios u. Philippica.

PHILIPPINE (Charlotte), verwitwete Herzogin von Braunschweig-Wolfenbuttel, geb. am 13. Marz 1716. Sie war die dritte Tochter König Friedrich Wilhelm's I. von Preußen und der Sophie Dorothea, Tochter König Seorg's I. von England, und Schwester König Friedrich's II. von Preußen. Als der Herzog Karl von Braunsschweig. Wolfenbuttel, mit dem sie sich 1733 vermählt hatte, ihr 1780 durch den Tod entrissen ward, übernahm ihr altester Sohn, Karl Wilhelm Ferdinand, die Regiezrung. Durch Geist und Charakter waren auch ihre übrigen Kinder ausgezeichnet. Zu diesen gehören: Anna Amazlia, die 1807 gestorbene Witwe des Herzogs Ernst Ausgust Constantin von Sachsen-Weimar; Friedrich August,

Herzog von Braunschweig-Bolfenbuttel-Dis; bie Prinzeffin Elifabeth Chriftine Ulrite, Die 1765 an ben Kronpringen und nacherigen Ronig Friedrich Bilbelm II. vermablt, boch 1769 wieder von ihm geschieden, 1797 gu Stettin ftarb; bie 1810 ale Propftin ju Ganberebeim und 26= tiffin zu Queblinburg verstorbene Prinzeffin Auguste Dos rothea, und ber Pring Maximilian Julius Leopold, ber als tonigl. preußischer Generalmajor 1785 bei einer Uberfcwemmung zu Frankfurt a. b. D. als Menfchenretter ben Tob in ben Muthen fant. Die Milbe ihres Charatters erwarb ber Bergogin Philippine Charlotte allgemeine Berehrung. Sie ward, ale fie am 15. Febr. 1801 ftarb, von ihrem Bolte tief betrauert, besonders von den Armen, beren Bobithaterin fie gewesen war. Bon fo ebelmuthiger Gefinnung zeugte auch ihr Teftament, in welchem fle 50,000 Ehlr. fur die Armenanstalten in Braunfchweig, eine gleiche Summe fur bie Armenanstalten in Bolfenbuttel und 23,000 Thir. ber Professoren: Bitwen: Socie-

tat zu Braunschweig bestimmt hatte. (Heinrich Döring.) PHILIPPINEN, ber nordlichste Archipelagus bes oftinbifden Inselmeeres, zwifden ber dinefischen Gee unb bem großen Ocean, innerhalb bes heißen Erbaurtets bet nordlichen Salblugel, von 5° 18' bis 21° 12' nordl. Br. und von 117° 28' bis 123° 50', und gieht man die unfichere Insel San Juan mit in Betracht, bis 124° 36 dftl. E. Par. gelegen, befteht aus circa zwanzig größern und einer unendlichen Menge fleinern, fammtlich gur Claffe ber hoben Infeln zu rechnenben Gilanden, beren Babl man, jedes klippenartige Inselden in Anschlag gebracht, bis auf 1000 schäht. Die meiften Infeln bes Archivelagus, beren gefammter glacheninhalt auf faft 6000 @Deis len (nach einer Angabe fogar auf 7000 DReilen) ge-Schatt wird, haben mehr ober minber eine von Guben nach Morben geftredte Geftalt und gewähren gang ben Anfchein, als hatten fie fruber eine zufammenhangenbe Maffe gebildet, die burch eine große vulkanische Revolution zerriffen worben. Sie find sammtlich plutonischer und vulkanischer Ratur und bilben ein Glieb in ber gro-Ben Rette vulfanischer Geffaltungen, welche gang Dft: und Subostafien von ber Salbinsel Ramtschatta bis zu bett Andamaneninseln in einem großen Bogen umgibt. In Folge diefer ihrer vulkanischen Natur zeigen fie in horis gontaler wie in perpendicularet Richtung eine febr mannichfattige Geftaltung: Im Innern find fie voll hoher Gebirge, mahrend bie Ruften meift von Bufen und Buch ten burchfcnitten find und befonders bei ben großern eine reiche Glieberung zeigen. - Det gange Archipelagus zerfüllt in mehre Gruppen. Die hauptgruppe bilbet bie Insel Lugon mit ben fleinern auf ihrer Dits und Beftfeite fiegenden Infein. Gublich von ihr, zwischen ber Minbordfee im Beften, bem großen Ocean im Offen und ber Infel Magindand im Caben breitet fich bie Gruppe bet bis fanifchen Infeln aus. Die füblichfte Gruppe aber beffett dus ber großen Insel Magintomo mit ben benachbarten Reinern Inseln. Rotblick von Lugon liegt die Keine Infelgeuppe ber Babuyanen und wieber norblich von biefen bie ebenfo fleine bet Butanen over Bafthfinfeln.

Die Bamtinfel, Bugon, erftredt fic von 12º 31'

20" bis 18° 42' 10" norbl. Br. und von 117° 28' bis 121° 52' offl. E. Par, und bat einen Flachenraum von 2670 Deilen. Ihre Geftalt bilbet ein von Rorben nach Gie ben fic erftredenbes langliches Biered, bas im Guben schmaler wird und an das fic an ber Guboftspige eine lange in ber Richtung nach Guboft auslaufende Salbins fel anschlieft. Gine Menge burch bie gebirgige Beschaffenbeit ber Infel betvorgebrachter Bufen und Buchten burch: schneiben bie Ruften berfelben und geben ihr einen Reich= thum an guten Unterplagen. Die Norbfeite bes Bierects hat in ber Richtung von Weften nach Often eine Breite von fast 22 Meilen und zeigt, an ihrem Oftenbe in eine fleine Balbinfel norbwarts auslaufend, eine concave Kuftenform. Die Befffeite, mit einer Lange von 74 Deilen in ber Rich: tung von Norben nach Guben, tritt in ber Mitte auf einer Strede von etwa 20 Deilen platlich nach Beften hervor und bilbet fo, da biefe hervortretenbe Strede im Guben wie im Rorben fich zu zwei 7-8 Mellen fichund nordwarts in bie See hineinragenben Salbinfeln berlangert, die beiben bebeutenbften Baien ber Bestseite, ben Golf von Lingaven unter 16',' und die Bai von Ma-nila unter 14', nordi. Br. Die Gubseite, gegen 18 Meilen in der Richtung von Besten nach Often breit, bietet bei einer im Sangen converen Ausbiegung nach Guben, eine von vielen Baien und Buchten burchichnittene Rufte, bon benen bie Baien von Balayan und Batangas im weftlichen Theil ber Rufte bie bedeutenbsten find. Die Offfeite, in ber Richtung von Rorben nach Guben circa 70 Deilen lang, zeigt, im Gegensate zu ber im Sanzen conver zu nennenden Gestaltung ber Beftfufte, eine concave Rufte, ba fie fich in ber Mitte und besonders in ibrem füblichen Theile bebeutent nach Beften einbiegt. In feinet Suboftspige aber verlangert fich bas Biered fliboftwarts zu einer 17 Deilen langen und nur zwei bis bref Meilen breiten Landzunge, bie fich in ihrem fublichen Theile zu einem Knie umbiegt, an bem sich die der Landzunge parallel laufende, 42 Meilen lange und bis zu neun Meilen breite Haldinsel Camarines ziemlich in der Mitte ihrer langen der Landzunge über bas Anie hinaus noch zu einer kleinen Salbinfel subwarts fich verlangert, zwei Meerbusen nordwestlich und suböstlich von jenem Inie fich bilben, von benen ber nordweftliche unter bem Ramen bes Seno be gamon und ber fubofts liche unter bem bes Seno be Ragay bekannt ift.

Das verhaltnismäßig noch wenig bekannte Innere von Luzon ist größtentheils gebirgig. Eine hohe Sebirgskette, die Sierra Madre genamit, durchzieht mit mehten andern Rebenketten in der Richtung des Metidians von Manila die Insel von Norden nach Suben, wird, nachbem sie sich ungesähr unter 16° nord. Br. wird nachbem sie sich ungesähr unter 16° nord. Br. wiit den Montes Caravallos vereinigt und deten Namen nach Siden hin angenommen hat, del Manila von dem aus der Laguna de Bat kommenden Pasigsinsse durchdochen, und seit siedlich von diesem und westlich von jener, die sal in nord. Br., sort, wo sie am Norduser der Laguna de Bondon in den Monte de Cangad zu enden sollen. Batallet mit dieser Hauntgebirgstette länst distlich von verseiteben im Norden der Insel die eben erwähnte

Cordiflera de los Montes Caravallos, so ein großes Thal mit vielen Rebenthalern bilbend, bas Fluggebiet bes Bluffes Cagapan ober Tagapo, bes größten Fluffes ber Infel, ber an ber Nordfufte berfelben munbet. In ihrem füblichen Theile vereinigt fie fich mit ber Sierra Dabre gu einer einzigen Rette, welche bie eben angegebene Richs tung westlich ber Laguna be Bay nimmt, im Often biefes Lanbfees fich aber nicht weiter nach Suben fortzuseten fceint, da geraumige und von tiefen Fluffen burchfchnittene Ebenen fich im Often ber Laguna bis jum großen Drean ausbehnen, fobag alfo vermittels bes Pafig, ber Laguna be Bap (bes größten Landsees ber Insel, ber sich von Westen nach Often in einer Breite von sieben und von Suben nach Morben in einer Breite von sechs Meilen erftredt) und biefer Ebenen zwischen ber Bai von Manila und dem Ocean eine Unterbrechung in dem Gebirgefpftem ber Infel ftattfanbe. Beftlich von ber Sierra Mabre lauft langs ber Beftfufte bas bobe Balbgebirge ber Corbillera be los Montes Zambales, welches, ben Grunds ftod des oben ermahnten Borfprungs ber Beftfeite Lu= zons bilbend, fich von ber Salbinfel Bataan weftlich ber Bai von Manila, bis zur Salbinsel bes Caps Balinao, westlich bes Golfs von Lingaven, von Norben nach Suben giebt. Gine lange und breite Flache, welche von ber Bai von Manila bis jum Golf von Lingapen, also von Meer zu Meer reicht, trennt biefe Bergfette von ber Sierra Mabre im Often, sodaß die Montes Zambales ganz iso-lirt mit ihren funf, bis zu mehr als 7200 par. Zuß über dem Meere ansteigenden Sauptgipfeln sich erheben. Sene Flace nun, eine Tiefebene voll ftebenber und in großen Schlangenwindungen ichleichenber Gemaffer, zeigt bie mertwurdige Erscheinung, daß die ziemlich in ihrer Mitte besfindliche Laguna de Canarem ihre Baffer nach Norben und nach Guben senbet, indem die beiben aus ihr ftromenben Fluffe, bie Pampanga in einem von ungabligen Armen gebilbeten Delta in bie Bai von Manila, ber Rio grande De Agno aber, ber ebenfalls aus ber Laguna be Canarem gespeist wird, in einem abnlichen Delta in ben Golf von Lingaven mundet, sodaß eine schiffbare Bluß-verbindung zwischen beiden Meerbusen besteht, die besonbers mabrend ber Regenzeit eine wichtige Bafferftrage abgibt. Nicht minder merkwurdig ift die Erscheinung des Monte be Arayat, eines isolirten waldigen Berggipfels, ber fich mitten in ber Ebene erhebt. Bahrscheinlich ift er ein ausgebrannter Bulfan, wie seine Gestalt und die vie-Ien an seinen Sehängen entspringenden warmen Quellen beweisen. Sublich von ber Laguna be Bonbon, an beren Nordseite die Sierra de Madre ihr Subende findet, erbeben sich in ber Subwestede ber Insel in ber Proving Batanges mehre fehr hohe Berge, die aber weder unter fich, noch mit ben übrigen Bergfetten ber Infel im Bufammenhange ftehen, und von benen ber Bolcan be Zaal zu erwähnen ist, ber auf einer Insel in ber Laguna be Bonbon aufsteigt. Dagegen erhebt sich subostilich von ber Laguna de Bay mit dem Bolcan de Banajau de Layabas die vierte Bergkette ber Insel, die Cordillera de Tapabas, bie, in suboftlicher Richtung ftreichenb, bie oben erwähnte Landzunge bilbet; an welche fich bie Salbinfel Camarines

anschließt. Diese Bergkette bangt weber mit ben Bebirgen ber halbinfel Camarines gufammen, von benen ein weites niedriges Thal, das quer über die Landenge vom Meerbusen von Lamon bis zu dem von Ragan fich erftredt, fie trennt, noch scheint fie mit ben Bergen von Batangas in Berbindung zu fteben, fonbern ebenfalls burchaus als eine ifolirte Rette gu betrachten zu sein. Ras turlich ift auch die fehr hobe, in mehren Terrassen sich erbebende Bergkette, welche die Salbinsel Camarines in der Richtung von Nordwesten nach Subosten ausfüllt, gang isolirt, ba, wie gesagt, auf bem einzigen Puntte, wo sie mit ber übrigen Insel zusammenhangt, bas erwahnte weite Thal fie von ber Corbillera be Lapabas trennt. Besonders merkwurdig ift dieses Gebirge der halbinfel Camarines burch die Reihe von neun, jum Theil noch thas tigen, Bultanen, welche fich an feinem norboftlichen Fuße unmittelbar auf ber ichmalen Ruftenterraffe erheben, und von benen ber Bolcan be Pfarog ber machtigfte ift. - Bas nun die Bulfane Luzons überhaupt betrifft, fo hat man beren bis jest zwolf gezählt, welche sammtlich im fubli-den Theile ber Infel sich befinden. Rur von zweien Diefer Bulfane hat man Ausbruche beobachtet, vom Albay ober Mapon auf der Halbinfel Camarines und vom Taal, welder lettere im December 1754 fo heftig wuthete, bag man in bem ungefahr acht Meilen bavon entfernten Das nila um Mittag taum bie Band vor ben Augen feben konnte, so fehr wurde die Luft durch ben ausgeworsfenen Aschenstanb verdunkelt. Aber auch in andern Theis len ber Insel, wo man jest keine thatigen Bulkane mehr findet, muffen folche Ausbruche vorgekommen fein, da biftorische Nachrichten beren erwähnen; wie benn überall warme Quellen, Erbbeben, ausgebrannte Krater ic. Zeugniß von ber vulfanischen Thatigfeit ablegen, die im Innern ber gangen Insel noch herrscht oder herrschte.

Bon ben um Luzon liegenden kleinen Infeln find nur bas auf ber Oftseite Lugons liegenbe Giland Polillo, mit einem Flachenraum von 13 Deilen, und bie Insel Catanbuanes an ber Nordoftfufte ber Salbinfel Camaris nes, mit einem Flachenraum von 29 DReilen, von einis

ger Bebeutung.

Die bifapifchen Infeln, bie zwischen 9 und 13° 45' nordl. Br. und 118 und 123° 30' offl. E. Par. in reis der Anzahl fich erstreden, baben jusammen einen Alachenraum von mehr als 1400 Deilen. Die größern, welche fich sudwarts in einem Salbfreise von der Sudweltspise Luzons bis zur Subostspige ber Salbinsel Camarines erftreden, find: Mindoro, die westlichste ber bisapischen Infeln, breit von Rorben nach Guben fich erstreckend und nur durch die schmale Meerenge von Mindoro von der Gudwestspige Luzons getrennt, mit 196 DReilen; Panap, ein Dreied, subofilich von ber vorigen liegend, mit 213 Deilen; Regros mit 178 und Bebu mit 102 Deilen, beibe subostlich von Panap, einander parallel von Rords often nach Subwesten lang sich binerstredenb; Bobol, ein unregelmäßiges Biered, oftlich von Zebu, mit 63 DReis len; Lente, nordoftlich von ber vorigen, von Guben nach Rorben lang bin fich erstredend, mit 198 DReilen, und Samar, mit 258 DReilen Flacheninhalt, die offlichste ber

Scheinlich ift bie Eroberung ber Philippinen burch bie Malapen auch mit zu ber Beit erfolgt, wo fie Borneo, bie Sundainfeln und die Molutten bejeten. Der bebeutenbfte malapische Stamm auf ben Philippinen find bie Tagalen, welche bie Sauptbevöllerung von Luzon aus-machen. Sie find froblich, fanftmuthig und friedlich, aber auch rachsuchtig, treulos, wantelmuthig, leibenschafts liche Spieler (Sahnenwettlampfe find eine ihrer Lieblings= beschäftigungen), wolluftig und, obschon bas fittliche Berbaltniß amifchen ben beiben Gefchlechtern ein febr lares und Reufcheit bei ben Dabchen eine bochft feltene Gigenschaft ift, eifersuchtig wie alle Malayen. Bon Natur find fie forglos, unbefummert um die Bufunft und trage, boch nicht fo, daß nicht außere Beranlaffung fie arbeitfam machte. Dabei find fie febr reinlich, baden viel, und find außerft frugal. Das Beficht abgerechnet, bas burch eine breite Rafe und einen unschonen Dund verunftaltet wird, find die Tagalen von schonem Korperbau. Die Tract ber Manner besteht in weiten Beinkleibern und einem Bembe barüber, nebft einem aus Flechtwert beftes benben großen hute, bem Sabaco. Die Frauen find nur mit einem Rode betleibet, ber uber ben Suften mit einem Surteltuche Bufammengebunden wird, und einem feinen Überhemdden, bas lofe flatternd bie Bruft bebectt. Der größte Lurus, ben beibe Geschlechter treiben, befteht in solchen Uberbembchen, bie baufig aus bem unendlich feinen, burchfichtigen, Difia genannten Beuche, einem febr theuren Stoffe, befleben. Ebenfo einfach wie ihre Tracht find ihre Bohnungen, die boch auf Bambuspfahlen errichtet, faft in allen ihren Theilen aus diesem Daterial erbaut find; nur Bande und Dacher bestehen aus Palms blattern. Im Innern biefer Saufer, Die meift von einer Baumpflanzung umgeben find, herricht Ordnung und Reinlichkeit, wie überhaupt in ben malerisch gelegenen Ortschaften ber Tagalen. Dit fo geringen Beburfniffen genügt ihnen, felbft bei bem allgemein berrichenben Rinderreichthume, wenige Arbeit, um so mehr, als fie bie meiften ihrer einfachen Gerathe aus ben Silfsmitteln fertigen, welche ihnen die Ratur so reichlich spendet. — Die Sprachen sammtlicher malapischen Stamme ber Philippis nen find nur Munbarten einer und berfelben Gefammts fprace. Ran unterscheidet unter ihnen vier hauptbialette, von benen ber tagalische ber verbreitetste und merkwurdig burch seinen Reichthum und seine geine grammatische Aus: bildung ift, in welcher hinficht er fammtliche übrige mas lavische Sprachen übertrifft. (Bgl. B. v. humbolbt, Uber die Kawisprache n.) Dagegen ist die Literatur deffelben nur unbedeutend, da sie lediglich ein Werk ber Seiftlichkeit ift und bauptfachlich nur in religibsen zc. Soriften und Uberfetungen aus bem Spanifchen befteht. -Sinfictlich ibres Glaubens befennen fich die unter fpanis for Regierung ftebenben Dalavenftamme jum Chriftens thume, bas burch tatholifche Miffionaire balb nach ber Eroberung burch bie Spanier mit vielem Erfolge unter ibreen verbreitet wurde. Sie find treue Anbanger des Sa: tholicismus, beffen Priefter eine große, vielleicht bie größte Gewalt auf fie ausaben und bas farte Mittelglied zwis fchem Der franischen Regierung und biefen unterworfenen

Bollerschaften bilben, ohne beffen Erifteng ber Befit bie: fer Infeln fur Spanien mehr als problematifc ware. Die den Spaniern nicht unterworfenen Einwohner mas lapischer Race, auf ben bifapischen Inseln und Mindanao. find an den Ruften meift burch den Bertehr mit ben Duhammebanischen Malayen der andern offindischen Inselnund ben Arabern, jum Duhammebanismus befehrt, mabrend bie im Innern ber Infeln unabbangig lebenben malavifchen Bolter Die Religion ihrer Bater, Die fcamanis fche, bewahrt haben. Die Lettern befigen gwar teine Tempel und Altare, auch feine Gobenbilber, beten aber gute und bose Beifter an, bringen ihnen Opfer, haben auch Priefterinnen und Zauberer, und find voll Aberglaubens, bem auch bie jum Ratholicismus Ubergetretenen noch febr ergeben find. Ubrigens berricht burchgangig uns ter ihnen, wie bei allen malapifchen Bollerichaften, firenger Standeunterschied. Gelbft bei ben ber fpanifchen Berricaft unterworfenen ift er geblieben, und macht fic noch heutzutage in bem Unterschiebe von Banianen und Calianen geltend, ben bie Spanier bereits vorfanden. Erftere bilben bie Ebeln, aus benen alle Ortsbeamten befte= hen, lettere die Leibeigenen, die von jenen febr gebruckt werben, und die Daffe bes Bolts bilben. Zwischen beiben fteben bie nicht febr zahlreichen Timawat ober Freien, welche aus freigelaffenen Calianen und ihren Rachtomm= lingen bestehen. Roch größer ift bie Dacht bes Abels und ber Rajas ober Sauptlinge unter ben unabhangigen Stammen, wo bie Daffe bes Bolts vollig aus Borigen befteht, die mit bespotischer Barte von jenen behandelt wirb.

Mußer ben Gingeborenen gibt es auf ben Philippi= nen noch Ginwanberer verschiebener Bolterschaften. Bor allen find bie Chinefen, auf Lugon Sanglepes geheißen, au nennen, fowol ber Ungabl als ber Bichtigfeit nach. Sie bilben in Manila und ber Umgegenb, wo fie fic hauptfächlich niebergelaffen baben, reichlich ein Bebntel ber Bevollerung und haben bafelbft, vermoge ihres unermublichen Fleiges und ihrer Geschicklichkeit, ben gangen Gewerbsbetrieb inne, fobag ber Stand ber Sandwerfer und Rramer faft nur aus ihnen befteht; auch die fcweren wie die complicirtern Bandarbeiten verrichten fie vor Als len, sowie andererseits auch der große Sandel von ihnen mit Eifer betrieben wirb. Sie tommen fammtlich aus China, werben, ber vielen Bortheile wegen, bie fie baburch erhalten, baufig jum Schein tatholifch, und verheirathen fich, ba fie teine dinefischen Frauen mitbringen tonnen. größtentheils mit Lagalinnen, Die fie, ba fie alle, fobalb fie einigen Reichthum erworben haben, wieber nach China gurudtehren, iconungslos mit ihren Rindern gurudtaffen. Sie bilben eine Art Gemeinschaft in Manila, beren Dit= glieber burch enge Bechfelverbindlichkeit geeinigt find, und ernennen ibre Berwaltungs und Polizeibeamten felbft. Bur bie herrschaft ber Spanier find fie ein gefährliches Element, bas ihr schon mehrmals viel ju schaffen gemacht hat; die Regierung ift ihnen baber nichts weniger als ges wogen und wurde fle gern vertreiben, wenn fle ihrer, wegen ihrer Rublichfeit als Arbeiter und Gewerbtreibenbe. nicht unumganglich bedürfte.

Rach ihnen find die Spanier ju nennen, die, obwoi-

lammen nur einige Zaufend Geelen fart, doch bas herrichenbe Bolt bilben. Gie theilen fich in folde, welche aus Europa gefommen find, und folche, die im Lande gebozen worben, Ereplen nach ber amerikanifden Terminologie cher Sujos bel Paps, wie fie hier beifien. Die erftern, wele alle bebeutenben Amter inne haben, baben noch ehren eutopdifchen Charalter bewahrt; Die eingeborenen Spanier bagegen find wie die ameritanischen Emolen fehr entar: tet, um fo mehr, als fie meiftens mehr aber weniger nicht gang reinen Blutes find, wie icon ibre Kornerbeichaffen: beit zeigt. Im Allgemeinen find fie trege, gleichgultig, bequem und febr bemeralifirt. Außerdem gibt es auch Regerstlaven in und um Manila, und eingewenderte Araber auf ber Kufte von Magindano. Durch die Bermifoung ber Chinefen und Spanier mit ben Gingeborenen zc. find eine Menge Dischlinge verschiebener Art umb verichiebenen Grabes entstanden, Die, gleich ben ameritanischen Rulatten und Deftigen, meift nur die ichlechten Gigen: Schaften ihrer Altern geerbt haben, und beshalb, sowie wegen ber Anspruche auf Gleichstellung mit ben Weißen, bie gefährlichften Feinde ber fpanifden Berrichaft find. Bas ben socialen Rang betrifft, in welchem biefe Bollers Schaften fleben, fo fieht ber Altspanier mit ebenso viel Sochmuth auf den eingeborenen Spanier berab, als dies ser auf den spanischen Mestigen, und diefer wieder auf Die übrige Bevollerung, unter ber binwiederum ber Standes und Racenunterschied großen absondernden Ginfluß ausübt.

Ihren flatiftifden Berhaltniffen nach gerfallen bie Philippinen in zwei Theile, in ben unter fpanischer herrfcaft ftebenben, und in ben unabhangigen, von eingeborenen Fürften beberrichten, obicon bie Spanier bas Recht der Dberherrschaft über fammtliche Infeln in Unfpruch nehmen. Der erftere, ber, wie in phyfifcher und ethnographischer, fo auch in ftatiftischer Sinficht ber beis weitem bekanntere ift, besteht aus der Infel Lugon, den bifanischen Infeln, mit Ausnahme von Burias, bas fich in Befit ber feerauberifchen Illanos von Maginbano befindet, und ben Besitzungen auf Megindano, Die in ben Provingen Caraga und Mifamis an ber Dft: und Rords seite und bem Presidio von Zamboanga auf der sudweste lichen Spite ber Infel bestehen, alles Bufammen mit eis nem Flachenroume von ungefahr 5000 DReilen und einer Bevollerung von etwa 31/2 Millionen Menschen; benn bei ber Bablung vom 1. Dec. 1845 wurden aufgeführt 616,735 Familien Indianer, 31,623 Familien Mestizen, 40,338 Familien Privilegirte, d. b. foldber, welche keinen Tribut gab-len, gusammen 688,696 Familien, was, die Familie gu funf Kopfen berechnet, eine Summe von 3,443,480 gibt; biergu tamen noch 3785 Beiße in Manila und 30,413 Chine: fen und Eingeborene ber Marianen, fobag eine Gefammts fumme pon 3,477,678 Seelen heraustommt. Diese fammtlichen franischen Bestaungen auf ben Philippinen, von bemen nur die auf Lugon fester begründet, die übrigen aber giemlich schwantenber Ratur und beshalb von minderer Bichtigfeit find, werben in 29 Provinzen, wovon 16 auf Lugon fommen, getheilt, bie mit ben Merianeminfeln ein Generalcapitanat bilben, bas in neuefter Beit in awei Untergous pernements getheilt worden ift, von benen bas eine, aus

ber Infel Lujon gebifbet, ummittelbar vom Generakepitain abhangt, bas andere aber, aus den übrigen Befigungen bestehend, von einem Untergouverneur verwaltet wird. In allen diefen 29 Provinzen zählt man 649 Ortschaften. In der Spice der gesammten Givil- und Mili-tairverwaltung des Generalcapitanets fieht der Generalcapitain, gewöhnlich ein fpanischer Generalofficier, ber ju Manila refibirt, und beffen Stellvertretung im Falle von Krankheit ober Abwefenheit ber Commanbant bes Colomalhernes unter bem Titel eines Cabo fecundo führt. Res ben dem Generalcapitain fieht als berathende Beborbe bie Real Audiencia, eine Art Staatsrath, die aus einem Drai fibenten und vier Dibores ober Auditoren besteht, und anberbem auch noch als hochster Gerichtshof im ganzen Sens ralcapitanat fungirt. Jebe Proving wird von einem Corregis bor ober Alcalde mayor regiert, ber unmittelbar unter dem Generalcapitain ober dem Untergouverneur fleht, und den Die gesammte Berwaltung, Rechtspflege und der Militairbefehl obliegt. Diese Alcalden find zwar schlecht bezahlt, baben aber bebeutenbe Rebeneinfunfte, Die hauptfachlich aus dem brudenden Privilegium, was fie an fich geriffen, bestehen, ben Alleinhandel zwischen ben Provinzen und Manila, dem einzigen Ex- und Importhafen, zu betreiben. Alle biefe Beamten, sowie auch alle Militairbeamten, bestehen aus Altspaniern, die allein ju biefen Stellen fabig find. Unter ihnen fteben bie von ihnen und theilweise auch ummittelbar vom Generalcavitain ernannten Gobernadorcillos ober Ortsrichter, Die wieber bie Cabegas be Barangan ober Saupter ber Familiengemeinben ber Eingeborenen unter fich haben. Beibe, Die Go: bernaborcillos wie die Cabezas, werden aus der Zahl der Eblen ober Banianen genommen, und erhalten fo Bele: genheit, doppelt die ungludlichen ihnen untergebenen Calianen oder Leibeigenen zu bruden, von denen sie außer den Abgaben an Regierung und Kirche auch noch für sich bedeutende Abgaben erpressen. — An ber Spite ber Geiftlich teit fieht der Erzbischof von Manila, unter dem bie Bis schofe von Reu-Segovia im Norben, und von Calvas im Often von Lugon, sowie ber auf der Insel Bebu fteben, beffen Sprengel aus allen Infein außer Luzon befiebt. Diese vier Bisthumer find in 499 Pfarreien ober Com vente, welche jum größten Theil bochft ansehnliche und reiche Pfrunden bilben, eingetheilt, wovon 299 fpanischen Monchen anvertraut sind, mabrend die 200 minder bebeutenden von eingeborenen Beltgeiftlichen verfeben wer den. Die Monche, ben Orben ber Augustiner, Dominitaner, Franzistaner und Recollecten angeborig, baben jabl: reiche Riofter mit großen Befitzungen. Der Unterricht ift gang ber fpanischen Geiftlichkeit überlaffen, tragt in ben bobern Studien noch gang bas Geprage ber mitreialterlis den Scholaftif und wird noch immer vom Geifte bes alts Spanifchen Dbfcurantismus geleitet. Dagegen ift ber Eles mentenunterricht nicht fo fibel; denn ba die wenigen fleis nen Schriften, welche bie Beiflichkeit in ber Sprache ber Tagalen bruden läßt, feine Gefahr bringen, so lexuen bie meiften Rinber biefe Sprache lefen und fcreiben.

hier ift es auch an bem Dute, etwas über bie Politif ju fagen, welche bie Regierung in ber Bewaltung biefer Colonie

Baume hinauf. Schmalblatterige Panbanen machen bie Wege undurchbringlich; fleine gacher : und Cagopalmen bliden überall bervor, und in der Sobe von 1000 und 1200 Fuß tommen die baumartigen Farren gum Bors schein, sowie die merkwurdige Maranta. Alle diese Bal= ber liefern ju jeder Beit eine Menge efibarer Fruchte, Bimmer: und Schiffbauholg, fowie eble Solger mannich: faltiger Art, ale Farbeholger, Sanbels, Campeches, Ebens, Eifens und Cebernholz. Ebenso wichtig als die Urwalber ber bobern Gegenden find bie Canas ober Bambuswalber in ben niebern, ba fie bas Material ju allen Theilen ber Saufer ber Eingeborenen, sowie ju einer Menge anderer Bauwerte und Gerathichaften liefern. Richt minder findet man in ihnen und auch ben offenen Theilen ber Insel eine große Menge Droguen und Gewurze liefernbe Baume und Pflanzen, wie Tamarinben, Quassia, Aloe, Rampher, Bimmt, Gewurgnellen, Dustatennuffe 2c., Die aber meift wild machfen und nicht benutt werben. Bas nun bie eigentlichen Gulturpflanzen betrifft, fo muß vor allen ber Reis, bier wie in bem gangen übrigen Dfiindien das Sauptnahrungsmittel, genannt werden. Er wird irt folder Menge gebaut, daß außer bem eignen Bedürfniffe auch noch ein bebeutendes Quantum gur Ausfuhr nach China ubrig bleibt. Außer ihm wird auch viel Mais und in ben bober gelegenen, minder beißen Gegen= ben Beigen gebaut, ber ein vorzugliches Dehl liefert. Die wichtigfte Gulturpflanze aber nachft dem Reis ift ber Tabat, von dem, ba fein Gebrauch auf den Philippinen bei den Beibern wie bei den Mannern gewöhnlich ift, eine große Menge im Lande felbft verbraucht wird, in der neueften Beit aber auch wegen feiner vorzuglichen Befchaffenheit in immer fleigender Quantitat außer ganbes geht. Die Regierung, welche bas Monopol bes Unbaues und ber Bereitung beffelben bat, lagt ibn nur in bem nordlichen Theile ber Insel pflanzen. Die Cultur bes Buders hat fich besonders in der jungsten Beit gehoben und wird vorzüglich um Manila betrieben, jedoch mehr jum Behufe ber Ausfuhr als jum eignen Berbrauche, obicon eine große Menge Bucerrohr consumirt wird, wonach insbesondere die Eingeborenen febr luftern find, die es in folchen Mengen tauen, bag man es als ein Rahrungsmittel berfelben betrachten tann. Beniger bedeutend ift ber Bau bes Raffees, beffen Gultur im Großen erft in neuer rer Zeit auf ber Insel betrieben wird. Er geht meist ins Musland, da auf ben Philippinen wie auf allen fpanischen Colonien ber Gebrauch bes Cacao weit verbreiteter ift. Dieser, obwol erft aus Guatemala auf die Philippinen verpflanzt, gedeiht doch vortrefflich, und wird viel anges baut, boch, wie es scheint, fast nur jum innern Berbrauche. Der Cacao von Manila foll bet beste fein, ben es gibt. Auch der Indigo ift aus Amerika eingeführt und gebeiht ebenfalls gut, wird aber nur wenig und auch meift nur zu bem Behufe gebaut, damit die Stoffe zu farben, welche die Eingeborenen zu ihrer Lleidung fich weben. Die Baumwolle, aus der diese Stoffe geweht werden, ift von febr guter Befchaffenbeit, wird aber ebenfalls meift nur jum eignen Gebrauche angebaut und nur wenig ausgeführt. Gine ebenfo foftbare Pflange als bie Baumwolle

ift der sogenannte Sanf von Manila, Die Avaca ber Gingeborenen, beren Unbau ben Philippinen eigenthumlich ift und von ben Fafern bes Stammes einer Pifangart bertommt. Die Fasern in den außern Schichten des Stame mes find grober und werben ju Tauen u. bgl. verarbeis tet, wahrend man die feinern Fasern der innem Schichten ju Beuchen verarbeitet, welche ben Gingeborenen jur Rleibung bienen. Die feinften Fafern verwebt man mit Seibe zu einem toftbaren Beuche, Rippis genannt, bas an Feinheit noch ben Battift übertrifft. Diefer Banf zeichnet sich sowol burch die Lange feiner Fafern, wie durch feine Beiße und Festigkeit aus; befonders find Die daraus gemachten Taue geschatt. Er ift baber schon zu einem wichtigen Culturzweige geworben und bilbet einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartitel. Gehr bedeutend ift auch die Cultur ber Bananen ober Pifange, ber Aretas und der Cocospalmen, von denen die erften nachft dem Reis das wichtigfte Nahrungsmittel der Gingeborenen abgeben, die zweiten die Ruffe liefern, welche mit dem ebenfalls baufig angebauten Betelpfeffer, beffen Gebrauch bei ben Eingeborenen allgemein verbreitet ift, gefaut merben; bie letten aber tragen bie befannten Ruffe, welche auf ben Philippinen jum Brennen von Branntwein und verschiede= nen andern Bweden benutt werben. Außerdem werben alle Arten Subfruchte, Ananas, Datteln und bie meiften europais fchen Gemuse, sowie eine große Angahl minder wichtiger einheimischer Baume und Pflanzen, welche theils efbare Fruchte liefern, theils fonft ju einem 3wede bienen, ans

Bahrend bas Pflangenreich auf ben Philippinen bie gange Pracht und ben Reichthum ber Pflangenphysiognos mie der aquatorialen Infeln des oftindischen Archipelagus entfaltet, zeigt bas Thierreich boch merkliche Unterschiebe amifchen beiben. Denn obicon es nicht minder reich als auf ben lettern Inseln genannt werden fann, fo vermißt man boch verschiedene Thiergattungen, welche Bornes und bie Sundainseln charafterifiren, fo ben Tiger mit ben übrigen großen reißenden Thieren, das Rashorn, den Eles phanten und ben Drang-Utang, mabrend die europaischen Hausthiere auf den Philippinen hinwieder beffer gedeihen, als auf jenen Infeln. Sehr zahlreich find die Affen, von benen man mancherlei Arten findet, aber nur Meertagen und Paviane; ferner gibt es Birfche, Ramarons (eine Art Antilopen), wilbe Ragen, viele Arten von Eichhornchen und Fledermaufen, unter lettern in Ungahl die den Pflanjungen fo ichablichen fliegenben Bunde; wilbe Schweine, Babiruffas ober Biricheber und Buffel, welche, mit bem indifden Buffel identifch, als urfprünglich einheimisch ju betrachten find. Gie erreichen eine außerorbentliche Große, werben, obichon halb wild lebend, boch ju einer Menge von Arbeiten gebraucht, und find beshalb, fowie megen ihres trefflichen Fleisches und ihrer toftlichen Dild, bochft nubliche und fur ben Bertebr in ber Regenzeit faft unentbebrliche Thiere. Die übrigen Sausthiere, als bas gewohnliche Rind, Pferde, Schafe, Biegen, Schweine, find wol nicht ursprunglich auf ben Philippinen einheis mifc, haben fich aber unglaublich vermehrt. Mus ber Ungahl von Gefligel, welche die Insel begt, beben wir

zusammen nur einige Tausend Seelen Kark, doch bas hemischende Bolf bilben. Sie theilen fich in folde, welche aus Europa gefommen find, und folche, die im Lande geboren morben, Greolen nach ber amerikanischen Terminologie ober Sijos bel Pays, wie fie hier beifen. Die erstern, melde alle bebeutenben Amter inne haben, haben noch ihren europaifchen Charafter bemabrt; Die eingeborenen Spanier bagegen find wie die amerikanischen Greolen fehr entartet, um so mehr, als sie meistens mehr aber weniger nicht gang reinen Blutes find, wie icon ihre Korperbeichaffen: beit zeigt. Im Allgemeinen find fie trage, gleichgultig, bequem und fehr bemoralifirt. Außerdem gibt es auch Regerstlaven in und um Manila, und eingewanderte Araber auf ber Aufte von Magindans. Durch die Benni: schung der Chinesen und Spanier mit den Gingeborenen zc. find eine Menge Dischlinge verschiebener Art und verichiedenen Grades entflanden, die, gleich ben amerikanischen Rulatten und Deftigen, meift nur die fchlechten Eigen: ichaften ibrer Altern geerbt haben, und beshalb, fowie wegen ber Anspruche auf Gleichftellung mit ben Weißen, Die gefahrlichften Feinde der fpanifden Berrichaft find. Bas ben forialen Rang betrifft, in welchem biefe Boller-Schaften fleben, fo fieht ber Altspanier wit ebenfo viel Sochmuth auf den eingeborenen Spanier berab, ale bies fer auf ben spanischen Deftigen, und diefer wieder auf Die übrige Bevolkerung, unter ber binwiederum ber Standes und Racenunterschied großen absondernden Ginfluß ausübt.

Ihren flatiftifchen Berhaltniffen nach gerfallen bie Philippinen in zwei Theile, in den unter spanischer Berrschaft flehenden, und in den unabhangigen, von einge= borenen Fürften beberrichten, obicon bie Spanier bas Recht der Dberherrichaft über fammtliche Infeln in Unfpruch nehmen. Der erflere, ber, wie in physischer und ethnographischer, fo auch in ftatiftischer Sinficht ber beiweitem bekanntere ift, befteht aus der Infel Lugen, ben bifapifden Infeln, mit Ausnahme von Burias, bas fic in Befit ber feerauberifchen Manos von Magindans befindet, und den Besitzungen auf Magindano, die in den Provinzen Caraga und Misamis an der Ost und Rords seite und dem Presidio von Zamboanga auf der fudwest: lichen Spite ber Jufel bestehen, alles jufammen mit eis nem Flachenraume von ungefahr 5000 DReilen und einer Bevollerung von etwa 31/2 Millionen Menfchen; benn bei ber Bablung vom 1. Dec. 1845 wurden aufgeführt 616,735 Familien Indianer, 31,623 Familien Deftigen, 40,338 Familien Privilegirte, d. h. folder, welche keinen Tribut 3ab= len, jusammen 688,696 Familien, was, die Femilie zu fünf Ropfen berechnet, eine Gunme von 3,443,480 gibt; hierzu tamen noch 3785 Beiße in Manila und 30,413 Chine= sen und Eingeborene ber Marianen, sobas eine Gesammts frumme pon 3A77,678 Seelen beraustoment. Diese fammtlichen spanischen Besitzungen auf den Philippinen, von des nen nur die auf Lugon fester begründet, die übrigen aber giemlich schwankenber Ratur und beshalb von minderer Bichtigfeit find, werben in 29 Provingen, woven 16 auf Lugon fommen, getheilt, die mit den Merianeminfeln ein Generalcapitanat bilben, bas in neuefter Zeit in zwei Untergous nernements getheilt worben ift, von benen bas eine, aus

der Infel Lugon gebifdet, ummittelbar vom Benerales pitain abhangt, bas andere aber, aus ben übrigen Be sitzungen bestehend, von einem Untergouverneur verwaltet wird. In allen diefen 29 Propingen gahlt man 649 Das schaften. In ber Spice ber gesammten Givil: und Militairvermaltung bes Generalcapitanats fieht ber Gennalco pitain, gewöhnlich ein fpanischer Generalofficier, bet ju Manila refibirt, und beffen Stellvertretung im Falle wa Arantheit ober Abwesenheit ber Commandant bes Color malherres unter bem Titel eines Cabo fecundo fichrt. Ru ben dem Generalcapitain fieht als berathende Beborde bie Real Audiencia, eine Art Staatsrath, die aus einem Die fibenten und vier Dibores ober Auditoren besteht, und au-Berbem auch noch als bochfter Gerichtshof im gangen Gene ralcapitanat fungirt. Sebe Proving wird von einem Congs bor ober Alcaibe mapor regiert, ber unmittelbar unter den Generalcapitain ober dem Untergouverneur keht, und den Die gesammte Berwaltung, Rechtspflege und der Militairhe fehl obliegt. Diese Alcalden find zwar folecht bezahlt, haben aber bebeutende Rebeneinkunfte, die haupifale lich aus dem brudenden Privilegium, mas fie an fich geriffen, bestehen, den Alleinhandel zwischen ben Provis gen und Manila, bem einzigen Er- und Importhafen, p betreiben. Alle diefe Beamten, sowie auch alle Militair beamten, bestehen aus Altspaniern, die allein zu biefen Stellen fabig find. Unter ihnen fteben bie von ihnen und theilmeise auch unmittelbar vom Generalcapitain a nannten Gobernadorcillos oder Ortsrichter, die wieder in Cabezas de Barangan ober Saupter ber Kamiliengemen den der Eingeborenen unter fich haben. Beide, die Gobernaborcillos wie bie Cabezas, werben aus ber Babl der Eblen ober Benjanen genommen, und erhalten fo Erki genheit, doppelt bie ungludlichen ihnen untergebenen Ger lanen ober Leibeigenen ju bruden, von benen fie aufer den Abgaben an Regierung und Kirche auch noch für sich be deutende Abgaben erpressen. - In ber Spite ber Beiftig teit fieht ber Erzbischof von Manila, unter bem bie De schofe von Reu-Segovia im Norben, und von Caleas in Often von Eugon, sowie ber auf der Infel Bebu ficht, beffen Sprengel aus allen Infeln außer Luzon befielt. Diefe vier Bisthumer find in 499 Pfarreien ober Ent vente, welche jum größten Theil bochft anfehnliche un reiche Pfrunden bilben, eingetheilt, wobon 299 spanisch Monchen anvertraut find, mabrend die 200 minder be beutenden von eingeborenen Beltgeiftlichen versehm we den. Die Monche, ben Orben ber Augustimer, Dominit mer, Franzistaner und Recollecten angehörig , haben jahl reiche Riofter mit großen Befigungen. Der Unterricht & gang ber spanischen Geiftlichkeit überlaffen, tragt in ba bobern Studien noch gang bas Geprage ber mittelaltas den Scholastif und wird noch immer vom Beifte bei de spanischen Obscurantismus geleitet. Dagegen ift ber Ch menterunterricht nicht fo übel; benn ba die wenigen fle nen Schriften, welche Die Geiftlichkeit in ber Sprache be Tagalen bruden läßt, feine Gefahr bringen, fo lernen i meiften Rinber biefe Sprache lefen und fcbreiben.

hier ift es auch an bem Dute, etwas über bie Politit !! fagen, melde bie Regierung in ber Berwaltung biefer Coloni

scheinlich ift bie Eroberung ber Philippinen burch bie Malayen auch mit ju der Zeit erfolgt, wo fie Borneo, bie Sundainfeln und die Molutten befesten. Der bebeutendfte malapische Stamm auf ben Philippinen find bie Tagalen, welche bie Sauptbevolkerung von Luzon aus-machen. Sie find frohlich, fanftmuthig und friedlich, aber auch rachsuchig, treulos, wankelmuthig, leidenschafts liche Spieler (Sahnenwettkampfe find eine ihrer Lieblings: beschaftigungen), wollustig und, obschon bas sittliche Ber-baltniß zwischen ben beiben Geschlechtern ein febr lares und Reufcheit bei ben Dabchen eine bochft feltene Gigenschaft ift, eifersuchtig wie alle Malapen. Bon Natur find fie forglos, unbefummert um bie Butunft und trage, boch nicht fo, daß nicht außere Beranlassung sie arbeits sam machte. Dabei find fie fehr reinlich, baben viel, und find außerft frugal. Das Geficht abgerechnet, bas burch eine breite Rafe und einen unschonen Dund verunftaltet wird, find die Tagalen von Schonem Korperbau. Die Tracht ber Manner befteht in weiten Beintleibern und einem Bembe barüber, nebft einem aus Rlechtwert beftes benben großen Sute, bem Sabaco. Die Frauen find nur mit einem Rode befleibet, ber über ben Suften mit einem Gurteltuche zusammengebunden wird, und einem feinen überhembeben, bas lofe flatternd die Bruft bebedt. Der größte Burus, ben beibe Gefchlechter treiben, beftebt in größte Lurus, den beide Geichlechter treiden, besteht in solchen Überhemden, die häusig aus dem unendlich seinen, durchsichtigen, Pissa genannten Zeuche, einem sehr theuren Stoffe, bestehen. Ebenso einsach wie ihre Tracht sind ihre Wohnungen, die hoch auf Bambuspfählen erzrichtet, sast in allen ihren Theilen aus diesem Material erbaut sind; nur Wände und Dacker bestehen aus Palmsblättern. Im Innern dieser Haufen, die meist von einer Maupunschung umgehen sind herrscht Ordnung und Baumpflanzung umgeben sind, herrscht Ordnung und Reinlichkeit, wie überhaupt in den malerisch gelegenen Ortschaften der Tagalen. Mit so geringen Bedursniffen genügt ihnen, selbst bei dem allgemein herrschenden Kinberreichthume, wenige Arbeit, um so mehr, als fie bie meiften ihrer einfachen Gerathe aus den hilfsmitteln fertigen, welche ihnen die Natur fo reichlich fpenbet. - Die Sprachen sammtlicher malavischen Stamme ber Philippis nen find nur Dundarten einer und berfelben Gesammtfprace. Man unterfceibet unter ihnen vier Sauptbialette, von benen ber tagalische ber verbreitetste und merkwurdig burch feinen Reichthum und feine feine grammatifche Musbildung ift, in welcher hinficht er sammtliche übrige malapische Sprachen übertrifft. (Bgl. B. v. humboldt, über die Kawisprache nc.) Dagegen ist die Literatur besselben nur unbedeutend, da fie lediglich ein Bert der Seistlichkeit ist und hauptsächlich nur in religibsen zc. Schriften und Übersetzungen aus dem Spanischen besteht. — Hinsichtlich ihres Glaubens bekennen sich die unter spanisscher Regierung stehenden Malapenstamme zum Christensthume, das durch katholische Missonaire dalb nach der Eroberung durch die Spanier mit vielem Erfolge unter ihnen verdreitet wurde. Sie sind true Unhänger des Kasthisienung halfen Missonaire wird wiellen erfolge unter tholicismus, beffen Priefter eine große, vielleicht die größte Gewalt auf fie ausaben und bas farte Mittelglieb zwis fcen ber franischen Regierung und biefen unterworfenen

Bollerichaften bilben, ohne beffen Existen, ber Befit biefer Infeln fur Spanien mehr als problematifch mare. Die ben Spaniern nicht unterworfenen Ginmobner malapifcher Race, auf ben bifapifchen Infeln und Minbanao, find an ben Ruften meift burch ben Bertehr mit ben Dushammebanischen Malayen der andern offinbischen Inselnund ben Arabern, jum Duhammebanismus befehrt, mabrend die im Innern der Inseln unabhängig lebenden maslavischen Bolter die Religion ihrer Bater, die schamanische, bewahrt haben. Die Lehtern besitzen zwar keine Tempel und Altare, auch keine Göpenbilder, beten aber gute und bose Geister an, bringen ihnen Opfer, haben auch Priesterinnen und Bauberer, und find voll Abers glaubens, bem auch bie jum Katholicismus Ubergetretenen noch febr ergeben find. Übrigens herrscht durchgangig un= ter ihnen, wie bei allen malapifchen Bolferfchaften, ftrenger Standeunterschied. Gelbft bei ben ber fpanifchen Berrichaft unterworfenen ift er geblieben, und macht fich noch beutzutage in bem Unterschiede von Banianen und Calianen geltenb, ben bie Spanier bereits vorfanden. Erftere bilben bie Ebeln, aus benen alle Ortsbeamten beffes ben, lettere bie Leibeigenen, bie von jenen febr gebrudt werben, und bie Daffe bes Bolts bilben. 3wischen beiben fteben bie nicht febr gablreichen Timawat ober Freien. welche aus freigelassenen Calianen und ihren Nachkömms lingen bestehen. Noch größer ist die Macht bes Abels und der Kajas oder Häuptlinge unter den unabhängigen Stämmen, wo die Masse des Bolls völlig aus Hörigen bes fleht, die mit bespotischer Barte von jenen behandelt wird.

Außer ben Eingeborenen gibt es auf ben Philippisnen noch Einwanderer verschiebener Bollerschaften. Bor allen find die Chinefen, auf Luzon Sanglepes geheißen, zu nennen, sowol ber Anzahl als ber Bichtigkeit nach. Sie bilben in Manila und ber Umgegend, wo fie fich bauptfachlich niebergelaffen haben, reichlich ein Zehntel ber Bevolterung und haben bafelbft, vermoge ihres unermublichen Bleifes und ihrer Geschicklichkeit, ben gangen Ges werbsbetrieb inne, fodaß ber Stanb ber Bandwerter unb Rramer faft nur aus ihnen befteht; auch bie fcweren wie die complicirtern Sandarbeiten verrichten fie vor 21= len, sowie andererseits auch ber große Sandel von ihnen mit Gifer betrieben wird. Sie tommen fammtlich aus China, werben, ber vielen Bortheile wegen, bie fie baburch erhalten, baufig zum Schein tatholifch, und verheirathen fic, ba fie teine dinefischen Frauen mitbringen tonnen, größtentheils mit Sagalinnen, bie fie, ba fie alle, fobalb fie einigen Reichthum erwarben haben, wieber nach China gurudtebren, iconungslos mit ihren Rinbern gurudlaffen. Sie bilben eine Art Gemeinschaft in Manila, beren Dit= glieder durch enge Bechselverbindlichkeit geeinigt sind, und ernennen ihre Berwaltungs und Polizeibeamten selbst. Für die herrschaft der Spanier sind sie ein gefährliches Element, das ihr schon mehrmals viel zu schaffen gemacht hat; die Regierung ist ihnen daher nichts weniger als gewogen und würde sie gern vertreiben, wenn sie ihrer, wes gen ihrer Rüslichkeit als Arbeiter und Gewerdtreibende, nicht unumganglich beburfte.

Rach ihnen find bie Spanier ju nennen, bie, obwot-

256

und ben abrigen Dafen ausfoliestic Goiffen unter Das ninder Alaune werdebatten ift, femle die boben Differen-Alulaille, mit benen alle auf fremben Schiffen eingeführte Manien ju Gunfen ber franfitten Alage belaftet find, tragen welentlich jur kiltmung bes Rectebes bei. Die Paupennafteratifei und Neid, furbebilger und indiantithe Augelnefter nach Otima, mit weidem Lande ber Danbet 1811 bet Griffinne bet merkelmettiden Liten febr zugememmen bet. Gebel in Ogenern, berdent burd fire Selve, ihnfer ihnen Menn, Wannistent, wenig Aafre met Selve, ihnfer ihnen Wannistenten Selve ette titte eine Beste bette stille einfer Trizien Editalistene und Editalisten bei Best bed Selve ihnen and Menner ihnen Amerika und in nervier ihn auch nach Men buttent with bringer out that wenter wat. Com-The the state before the same which which will be Ann Menne and Whitever were Wish Trendered STEP. WE WIRE WE WANT IN WILLIAMS AND MARIA MONOCHA POR ME CHOUSE STATE bough for Americans rough the mester merce Edite and has attack and as which about his and and and where sucher that it work where where man it into Counce existing not 2 & Edito 24 202 lens belief mortigioned have close with the to the state our realists of the findant with the sorties of the state of the state of the sorties of the s The separated spirit in the the form of the winds all approved bethereighed particle of an emocient distribution of the second section of the second contract to the sec the ter for the former was the new come over the same w Kirsta

the the same of the word of the on water all We when the section of the section is decided to the ret best little at a copy by one, neglect, in the with million mile set that come mile than the the free the west to what is the same the total in the British of the same of with the in properties of a come of the Grown in 18 30 in 1800 in 18 1818 for a mark on to you little come to filewin the Tale read the second with the second with beinger indrate at a set of the between the between we in who can be in some that there is no in you have the second of the second to the second profession and an apprince of the wife to and the state about the same through the s 100 र्याप वर्षा माना करेंद्र मान करा है नहीं on to do a television, activities the six six man THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE SECOND principal properties that the place has the fitting to There say in a range of the say the there were for the source source south the first the fir of want want was to visioning our to be a fine Bright Comme Bright & nations, in 1, color in 4- 3 days to All the said of the section were section and section and sections. of private makes to be 195 gain states M CORE DE 1 DESERTS AND AND AND

Ruften gegen malavifche Seerauber bestimmt, entspricht aber feldst biefem Zwecke nur fehr unvolltommen, ba ihre ffahrzeuge, ben leichten Praus ber Malapen gegenüber, viel zu schwerfallig und langfam find.

Der von ben Spaniern nicht unterworfene Deil Philippinen besteht aus bem größten Theile Roginbene's und ber Iniel Buriad und wird aufer ben wilben ibr einwohnern im Jamern, von mehren mabbingigen Bib freichaften malaviden Stammes befeffen. Gie ichn fammettich unter menarchisch sembalen Regierungsverfeste gen, in welchen ber Wel georges Angeben und georie Erfter genieft. Merall ift bie Made ber Lojes eber binte buge betr geof und die ber Kluige wird bebentent ber he beidrichte. Dure Gegenfüge legen aber and ten Gent zu unautverichen Meitungen, politischen Untwier. Gr gerungen unt policider Champade, unter bener Alle metr andet auf der Mafe bei auf beibeigenen befehrte Beitet des von Compre war von Seibergenen mir für trik mit befer all States behandet mit. De be derender der Mountainen der fin als met die annier tou Second expelen that that het Saland the Maintene die Subultute der Just untigen mi ungehat in Arier und anne 140 600 Connecuen is ne de Courte de Finale de Brandung de manuel Rentes In Substitute at the Rentestate at the SAMPLE ACTUR

In recognition resident to me also benethe second secon Rania un der America und Bereit. Bereit Amerik Fig. Jie. with me bie Communic Breit, mit is the the reservoir first that the market Kings graden, was de Companie des Co faren in in was it Smer in fer ifte S they will the an arm of the first 23 mf w inc wa to the Co. See Beite bratte Beit beiter be mebre. Beite b man to the second of the secon Signed and appear to the property of the be Sie un be Chame & menne une bi RE SEE AL PRINCE SEEDER BERGERS freien marrie unter beiter ber berte ber per Linere to Car Sant to Et er for BEARTH IN DICTIONS AND BE FRIED TO THE TEN TO LAND TO SERVE THE PARTY OF THE The Continues and an Employed by married क्रांतर क्रांक्रिक केर क्रिका कर क्रम क्रम क्रिका T 22 M M IT THE BUILD BY BEEN HOLD BE COME TO DESCRIPTION BY ME LE Change are to passed, the set was anti-Fr 2 ..... 1 Transact tout and the said of State and he days as the second of 100 JM 17 200. 100 11 100 100 20 1: 7 to an facility and the Section of th ---

ftigte Theil bei feiner Dbe gang ben duftern Charafter einer Stadt Altspaniens. Die Baufer in bemfelben find meift febr maffiv im altspanischen Style gebaut, mabrend fie auf der rechten Seite des Fluffes wegen der Erdbeben meift nur im Erdgeschof von Stein, bober binauf aber von Solz gebaut find. Die Borftabte, wie bie Saufer ber eingeborenen überhaupt, find auf die oben beforiebene Beife aus Bambus gebaut. Manita ift Die Saupthandelsftadt und ber einzige Er: und Importhafen ber Colonie, und wurde bei seiner vortrefflichen Lage ju einer ber erften Sanbeloftabte ber Erbe fic aufschwingen, wenn man die hindernisse, die auf dem Sandel bier noch laften, wegraumen und burch Berbefferung bes fichern, aber jest ziemlich unzuganglichen Flußbafens (benn bie Rhebe in der Bai von Manila in der alle größere Schiffe blei: ben muffen, wenn fie nicht im hafen von Cavite vor Unfer geben wollen, ift nicht gegen alle Binde gefchutt), sowie der Communicationen mit bem Innern ben Bertebr erleichtern wollte. Einen großen Bortheil befist bie Stadt durch den schonen Fluß Pafig, der von da aus über funf Rei: len weit, bis in die Lagung de Bay ober Babig binguf schiff: bar ift, einen herrlichen Landfee, aus dem ber Pafig ftromt und beffen Ufer, in der auf einer Strede von 18 Reilen ungefahr 100 Dorfer liegen, ju den fruchtbarften Stris den der Erde geboren. Cbenfalls in der Bai von Da: nila, subsuboftlich von der Stadt Manila, liegt auf einer finftlichen Insel Die befestigte Stadt Cavite, ber Stationsplat der Colonialmarine, mit Arfenal und den übris gen jum Seewefen nothigen Unftalten, jest febr in Berfall, jedoch ber einzige hafen in ber Bai, in bem Rriegs= und überhaupt größere Schiffe ficher vor Anter liegen tonnen. — Auf Magindano, das seinen Ramen von ben zutigen Ginwohnern, ben Magindanos, d. i. "Bermandte n der Gegend um ben See," führt, auch Mindango und Rolutta Bazar, d. i. Großmolutta, genannt wird, ift auier der unbedeutenden spanischen Stadt Bamboangan nur ie Stadt Celangan, am Pelangpfluffe, unweit deffen Rundung zu ermabnen. Gie ift bie Refibeng bes Gul: ms von Magindano, ber bafelbft feinen nach malavischer rt gebauten und befestigten Palaft bat, und ift auf bei: n Seiten des Bluffes gelegen. Die Baufer bestehen nur 15 Bambus und find der Uberichwemmungen wegen if Pfablen gebaut. Der gange Ort ift an fich fehr un: beutenb.

Als Entbeder ber Philippinen ist Ferdinand Ragels zu betrachten, der am 31. Rarz 1521 an der Ostste von Ragindano landete, sich von da nach der Insel w begab, deren Häuptling ihn gut ausnahm, sich uns varf und mit den Seinen zum Christenthume bekehrte. ein der Häuptling des benachbarten Inselchens Ratan die weder der herrschaft der Spanier sich unterwersen, dass Christenthum annehmen. Bei dem Angrisse, Ragellan am 27. April deshald unternahm, unterlag richt nur, sondern sand auch mit acht der Seinen den Inselfen Ragellan's im Commando, von den Einwohnern 1's, demen die Riederlage der Spanier aus Ratan ch zu einem Angrisse gegeben, ermordet worden war, Carpel. d. B. u. 2. Dritte Gerton, XXIII.

eilte Don Juan be Carvallo, der nun den Befehl über: nahm, die Infeln, welchen Magellan ben Ramen ber St. Lazarubinfeln gegeben hatte, ju verlaffen. Debre fpater nach ben St. Lagarusinseln abgefandte spanische Erpeditionen mislangen sammtlich. Billalobos, ber eine berfelben befehligte und 1542 die Infeln besuchte, gab ihnen ju Ehren bes bamaligen Infanten, nachmaligen Konigs Philipp II. von Spanien, den Ramen der Philippinen. Erst im 3. 1571 gelang auf einer neuen Expedition bem Juan de Salcedo die formliche Befignahme Luzons für ben König von Spanien, wo er am 19. Rai die Stadt Manila grundete, beren erfter Souverneur Lope; de Les gaspi wurde. Erot verschiedener Kampfe, in die bie Spanier bald mit chinesischen Piraten und den Japanes fen geriethen, machte bie fpanische herrschaft auf Lugon doch rafche Fortschritte. Debr noch als ihren Baffen verdanften fie diese schnellen Erfolge bem Eifer und ber Geschidlichkeit ihrer Diffionaire, Die mit ruhmwurdiger Ausbauer ben Biberftand Diefer uncivilifirten Bolfer gu besiegen wußten. Im 3. 1591 murbe ber hafen von Cavite zum Seearsenal eingerichtet und Manila zu befes ftigen angesangen. Gleich in ben erften Jahren wurde ber Berkehr, ber von Manila aus sowol mit Acapulco in Amerita, als mit China betrieben wurde, von Bedeutung. Daburch ward schnell eine Menge arbeitsamer und ges winnsuchtiger Chinefen herbeigelockt, Die zu Anfange Des 17. Jahrh. bis jur Bahl von 25,000 in und um Manila angewachsen waren. Auf ihre übergabt vertrauend, magten fie im 3. 1603 mit bewaffneter pand einen Aufftand gegen bie geringe Angabl Spanier, welche gur Bertheibis gung ihrer Befigung bisponibel war. Das Glud beguns ftigte die Chinesen so, daß Anfangs die Spanier, nach Erleidung mehrer Niederlagen, nabe daran maren, ver: trieben zu werben. Rur bem Duth und ber Ausbauer ihrer Monche, die im Augenblide ber bochften Gefahr ju ben Baffen griffen, gelang es, das brobende Unglud abzuwenden und bas Eindringen der Chinesen in die Stadt Manila zu verhindern. Nach langem Kampfe fiegten endlich die Spanier durch Eifer, Ausbauer und Rubnheit, und die Chinefen murden gezwungen, sich in die Berge zu werfen, wo fie fich zerftreuten und aufgerieben wurden. Schon 36 Sahre fpater machten die Chinesen, die unterbeffen zu 30,000 Ropfen angewachsen waren, wieder einen neuen Aufftand, den es Dube toftete, ju unterbruden; denn erft nachdem fie in der Ebene von Manila Alles verwuftet hatten, gelang es, fie vollkommen ju folas gen und fie niederzumachen, ober ju zerftreuen. Seitbem hielten sich die Chinesen rubig. Dafur begannen nun bie Aufftande ber Eingeborenen. Furchtbar war ber, welcher 1653 entbrannte und nur durch ben Ginflug und die begutigenden Borte ber Monche, Die bei ben Eingeborenen im größten Ansehen ftanben, gestillt werben tonnte. Das burch wuchs die Dacht bes Erzbischofs und ber Donche immer mehr, und balb tam es ju Reibungen zwischen ibnen und ben Generalcapitainen, sowie ber weltlichen Regierung überhaupt, aus benen fie meift als Sieger bervorgingen. Go gelang es ihnen 1664, ben Generalcapie tain Don Diego de Galado abzuseben und nach Merico

und ben übrigen Safen ausschließlich Schiffen unter fpanischer Flagge vorbehalten ift, sowie die hohen Differen. zialzölle, mit benen alle auf fremben Schiffen eingeführte Baaren zu Gunften ber spanischen Flagge belastet sind, tragen wesentlich zur Lahmung des Berkehrs bei. Die Hauptaussuhrartikel sind: Reis, Farbehölzer und indianische Bogelnefter nach China, mit welchem ganbe ber Banbel feit ber Eroffnung ber norbdinefischen Bafen febr jugenommen hat; Zabat in Cigarren, berühmt burch ihre Sute, Buder, Indigo, Rum, Manilahanf, wenig Kaffee und Sago, obicon letterer von ausgezeichneter Bute, eble Bolger, einige Droguen, Buffelhorner und Bache nach Europa, Amerita, und in neuefter Beit auch nach Reuholland, wohin besonders viel Buder gesendet wird. Eins geführt werben bagegen hauptfachlich Beuche aller Art, turge Baaren und Maschinen, sowie Debl, Potelfleisch und Schiffsvorrathe, von benen die erstern, die Runft= producte, hauptfachlich burch bie Englander, lettere burch bie Amerikaner eingeführt werben, welche Bolfer fich auch in die Ausfuhr theilen, ba ber Bertehr mit ben übrigen europaischen Nationen verhaltnismäßig unbedeus tend ift, indem Spanien allichrlich nur 3-4 Schiffe mit Bein fenbet, und hinwiederum Tabat und Gelb holt, Frankreich aber über Borbeaux nur einige Mode: und Luruswaaren einführt, die hanfealen endlich nur Colo-nialwaaren aussuhren. Der Berkehr mit China und Oftindien wird burch die in biefer hinficht bevorzugte Banbelomarine ber Colonie hauptfachlich betrieben. fremben Sandelshäufern gablte man 1845 in Manila fechs englische, zwei ameritanische, zwei teutsche und ein frangofifches.

Das Beer, welches bie spanische Regierung auf ben Philippinen unterhalt, foll nach ben officiellen Angaben 10,000 Mann betragen, erreicht aber in der Birklichkeit biese Babl nicht, wenn man nicht bie Miligen mitzablen will. Der gange Bestand bes ftebenben Beeres belief fich 1844 auf ein Infanterieregiment und eine Schwadron Altspanier, und auf funf Infanterieregimenter, vier Schwabronen und acht Artilleriecompagnien Gingeborener, beren Officiere jedoch sammtlich Spanier find. Außerbem gibt es noch feche schlechtbisciplinirte und geubte Landmiligregimenter, ebenfalls Gingeborene, von benen nur ein einziges activ unter ben Baffen ift, die ans bern aber im Nothfall erft einberufen werden muffen. Alle biefe Truppen find, mit Ausnahme ber wenigen europaischen, schlecht organisirt und von schlechtem Beifte befeelt, fodaß fie einem von Außen tommenden Feinde nur geringen Biderftand entgegenzusegen fabig sein wurben. Richt beffer fteht es um die Colonialmarine und Die zu ihr geborigen Anstalten im Safen von Cavite bei Manila; beibe find in gleichem Berfall, und bas Urfenal jenes Safenortes mare nicht im Stanbe, eine Fregatte auszuruften. Die gange Geemacht beftanb 1843 mur aus 51 fleinen Fahrzeugen (Lanchos, Feluden, Barangapanes) mit 45 Kanonen von 24-6 Pfund, 296 Morfern und 24 Stud Blinten; bavon waren jedoch nur 28 Rahrzeuge bewaffnet und mit 1163 Mann verseben. Diese gange fleine Geemacht ift nur gum Schube ber

Ruften gegen malavische Seerauber bestimmt, entspricht aber felbst biesem 3wecke nur sehr unvollkommen, da ihre Fahrzeuge, ben leichten Praus der Malayen gegenüber, viel zu schwerfällig und langsam find.

Der von den Spaniern nicht unterworfene Theil ber Philippinen besteht aus bem größten Theile Maginda: no's und ber Insel Burias und wird außer ben wilben Ureinwohnern im Innern, von mehren unabhangigen Bolterschaften malavischen Stammes befeffen. Sie leben fammtlich unter monarchisch feubalen Regierungsverfaffun= gen, in welchen ber Abel großes Unsehen und großen Ginfluß genießt. Überall ift die Dacht ber Rajas ober Sauptlinge febr groß, und die ber Konige wird bebeutend burch fie beschränkt. Diese Gegenfate legen aber auch ben Grund ju unaufhorlichen Reibungen, politischen Umtrieben, Emporungen und politischer Dhnmacht, unter benen Richts mehr leibet als die Daffe bes aus Leibeigenen beftebenden Boltes, das von Konigen wie von Leibeigenen aufs Bartefte, nicht beffer als Stlaven behandelt wird. Die bebeutenbsten dieser Malapenstaaten, die fast alle mehr ober minder bem Seeraub ergeben find, find bas Sultanat von Magindano, die Subofifeite ber Insel umfaffend, mit ungefahr 750 DReilen und etwa 500,000 Einwohnern, ferner die Staaten ber Illanos, auf Magindano, Die zusammen eine Confoberation bilben und burchaus auf Seerauberei beruhen. Ihr Gebiet liegt um die Illanobucht und ben Lanofee berum.

In topographischer hinsicht ift von allen Philippis nen nur die Infel Lugon, und auch ba faft nur die Stadt Manila mit ihrer Umgegend bekannt. Ihren Ramen bat biefe Infel, welche von ben Eingebornen Pbalon, von ben Spaniern auch Rueva Castilla genannt wird, von ben Morfern erhalten, worin die Eingeborenen ihren Reis ftampfen, und welche die Spanier bei ihrer erften ganbung erblickten, fobaß alfo Lugon foviel ift, wie Morfer= land. Der offliche und subliche Theil ber Infel ift nur wenig befannt, mehr bagegen ber westliche, welcher am meiften civilifirt ift und mo die fpanifche Berrichaft am tiefften Burgel gefaßt bat. hier liegt auf ber Beftfeite ber Infel, an einer ichonen, faft aller Untiefen ermangelnben Bai, von den Spaniern la hermosa genannt, in eis ner tofflichen, von vulfanischen Gebirgen eingeschloffenen Ebene, malerisch zu beiben Seiten bes Buffes Pafig an beffen Ausflusse die Stadt Manila, der Sig bes Genes ralcapitains, ber Colonialregierung und des Erzbischofs, bie größte Stadt der gesammten auftralifchen Inselwelt, beren Bevolkerung man mit Einschluß ber weitlaufigen Borftabte auf 150,000, ohne bieselben auf 100,000 Gin= wohner berechnet. Der altere febr tobte und obe Theil ber Stadt, mit bem fehr großen Palafte bes Generalca= pitains, bem schonen bes Ununtamiento, ber weitlaufigen Domkirche und ber Citabelle, liegt auf bem linken Ufer bes Fluffes, ift ringsumber befestigt und burch eine schone Brude über ben Pafig mit bem anbern beiweitem gros fern Theil ber Stadt, bem febr belebten Site bes Banbel und Gewerbe treibenden Theils ber Bevolkerung berbunben. Die Stadt ift regelmäßig und im Stole ber spanischen Stabte gebaut, befonders tragt ber altere befe:

fligte Theil bei seiner Dbe gang den duftern Charafter einer Stadt Altspaniens. Die hauser in bemselben find meift febr maffiv im altspanischen Style gebaut, mabrend fie auf ber rechten Geite bes Fluffes megen ber Erdbeben meift nur im Erdgeschof von Stein, bober binauf aber von holz gebaut find. Die Borftabte, wie die Baufer ber eingeborenen überhaupt, find auf die oben beschriebene Beise aus Bambus gebaut. Manila ift die haupthandelbstadt und ber einzige Er: und Importhafen ber Colonie, und wurde bei feiner vortrefflichen Lage zu einer der erften Sandelsstädte der Erde fic aufschwingen, wenn man die hindernisse, die auf dem Sandel hier noch laften, wegraumen und burch Berbefferung bes fichern, aber jest Biemlich unzuganglichen Flußhafens (benn bie Rhebe in der Bai von Manila in der alle größere Schiffe blei= ben muffen, wenn fie nicht im hafen von Cavite vor Un= ter geben wollen, ift nicht gegen alle Binbe gefchutt), fowie der Communicationen mit dem Innern den Bertehr erleichtern wollte. Ginen großen Bortheil befit bie Stadt burch ben iconen Flug Dafig, ber von ba aus über funf Dei: len weit, bis in die Laguna de Bay ober Bahia binauf ichiff: bar ift, einen herrlichen ganbfee, aus dem der Pafig ftromt und beffen Ufer, in der auf einer Strede von 18 Deilen ungefahr 100 Dorfer liegen, ju den fruchtbarften Stris chen der Erbe geboren. Chenfalls in der Bai von Da: nila, fubfuboftlich von ber Stadt Manila, liegt auf einer funftlichen Infel bie befestigte Stadt Cavite, ber Sta: tionsplat ber Colonialmarine, mit Arfenal und ben ubris gen jum Seewesen nothigen Anstalten, jett fehr in Bers fall, jedoch der einzige Safen in der Bai, in dem Kriege= und überhaupt größere Schiffe ficher vor Anker liegen tonnen. — Auf Magindano, bas feinen Ramen von ben heutigen Einwohnern, den Magindanos, b. i. "Berwandte in der Gegend um den See," führt, auch Mindanao und Moluffa Bazar, d. i. Großmoluffa, genannt wird, ift aus ger der unbedeutenden spanischen Stadt Zamboangan nur die Stadt Selangan, am Pelangpfluffe, unweit beffen Mundung zu erwähnen. Sie ift die Residenz des Sultans von Magindano, der daselbst seinen nach malavischer Art gebauten und befestigten Palaft bat, und ift auf bei: ben Ceiten bes gluffes gelegen. Die Saufer befteben nur aus Bambus und find ber Überfcwemmungen wegen auf Pfahlen gebaut. Der gange Ort ift an fich febr un: bedeutenb.

Als Entbeder ber Philippinen ist Ferdinand Ragels lan zu betrachten, der am 31. Marz 1521 an der Osiz füste von Ragindano landete, sich von da nach der Insel Zebu begab, deren Häuptling ihn gut ausnahm, sich unsterwarf und mit den Seinen zum Christenthume bekehrte. Allein der Häuptling des benachbarten Inselchens Ratan wollte weder der Herrschaft der Spanier sich unterwersen, noch das Christenthum annehmen. Bei dem Angrisse, den Ragellan am 27. April deshalb unternahm, unterlag er nicht nur, sondern sand auch mit acht der Seinen den Tod. Als nun auch Don Juan de Serrano, der Rachsfolger Ragellan's im Commando, von den Einwohnern Zedu's, denen die Riederlage der Spanier auf Ratan Ruth zu einem Angrisse gegeben, ermordet worden war,

eilte Don Juan de Carvallo, der nun den Befehl über: nahm, die Infeln, welchen Dagellan ben Ramer ber St. Lazarusinfeln gegeben hatte, ju verlaffen. Debre fpater nach den St. Lazarusinseln abgefandte spanische Ers peditionen mislangen sammtlich. Billalobos, ber eine bers felben befehligte und 1542 die Infeln besuchte, gab ihnen du Ehren bes damaligen Infanten, nachmaligen Konigs Philipp II. von Spanien, ben Ramen ber Philippinen. Erst im 3. 1571 gelang auf einer neuen Expedition bem Juan de Galcedo die formliche Befitnahme Luzons für ben Konig von Spanien, wo er am 19. Rai die Stadt Manila grundete, beren erfter Gouverneur Lopes de Les gaspi wurde. Erot verschiedener Rampfe, in die Die Spanier bald mit dinesischen Piraten und ben Japanes fen geriethen, machte bie fpanische Berrichaft auf Lugon doch rasche Fortschritte. Dehr noch als ihren Baffen verdankten fie biefe schnellen Erfolge bem Gifer und ber Geschicklichkeit ihrer Diffionaire, Die mit ruhmwurdiger Ausbauer ben Biberftand Diefer uncivilifirten Bolfer gu befiegen mußten. Im 3. 1591 murbe ber bafen von Cavite zum Seearsenal eingerichtet und Manila zu befefligen angesangen. Gleich in ben erften Jahren murbe der Berkehr, der von Manila aus sowol mit Acapulco in Amerika, als mit China betrieben wurde, von Bebeutung. Daburch ward schnell eine Menge arbeitsamer und gewinnfüchtiger Chinesen herbeigelocht, die ju Anfange bes 17. Jahrh. bis jur Bahl von 25,000 in und um Manila angewachsen waren. Anf ihre Übergahl vertrauend, magten fie im 3. 1603 mit bewaffneter Dand einen Aufftand gegen bie geringe Anzahl Spanier, welche gur Bertheidis gung ihrer Besithung bisponibel war. Das Glud begun-fligte bie Chinefen fo, bag Anfangs bie Spanier, nach Erleidung mehrer Niederlagen, nabe baran waren, ver-trieben zu werben. Rur bem Muth und ber Ausbauer ihrer Monche, die im Augenblide ber bochften Gefahr ju ben Baffen griffen, gelang es, bas brobende Unglud ab-Manila zu verhindern. Rach langem Rampfe fiegten endlich die Spanier durch Gifer, Ausbauer und Ruhnheit, und die Chinesen murden gezwungen, sich in die Berge gu werfen, mo fie fich zerstreuten und aufgerieben murben. Schon 36 Jahre fpater machten die Chinefen, Die unterbeffen zu 30,000 Kopfen angewachsen waren, wieber einen neuen Aufftand, ben es Dube toftete, ju unterbruden; benn erft nachbem fie in ber Ebene von Manila Alles verwüstet hatten, gelang es, sie vollkommen zu schlas gen und fie niebergumachen, ober ju gerftreuen. Seitbem hielten fich die Chinefen ruhig. Dafur begannen nun die Aufftande der Eingeborenen. Furchtbar war der, welcher 1653 entbrannte und nur durch den Einflug und die bes gutigenden Borte ber Monche, Die bei ben Eingeborenen im größten Ansehen ftanden, gestillt werden konnte. Das burch wuchs die Dacht bes Erzbischofs und ber Monche immer mehr, und balb tam es zu Reibungen zwischen ihnen und ben Generalcapitainen, fowie ber weltlichen Regierung überhaupt, aus denen fie meift als Gieger bers porgingen. So gelang es ihnen 1664, ben Generalcapis tain Don Diego be Salado abzuseten und nach Merico

mine quotexte Massen mine über und unter dem V.S., webbe der Meine Ambern, we die Minge fen. Ren. SPEN MEA. Amfel Philippus mit dem

FLAND(rine). Ein

FLAND(rine). Ein

FLAND(rine). Ein

FLAND(rine). Ein

Blumenfreuz. Rev.

Bede PRO. NOBIS.

Philippus, in der rech:

seffene Evangelienduch

geschlagener flandri:

T. ea). ARCH(iducis).

3 rabantiae). Der Apo
2 der Rechten, und dem

2 des gefrönte, mit

2 des gefrönte, mit

3 sechen. DOMINI.

3 sechen. DOMINI.

4 mit dem brabantis

3 sechelsweise mit einer

3 sechelsweise mit einer

4 c. Pässler.)

Ramen gab der Schiffes

Sesserweurs von Reusus

3 ibm, als er nach Eng
ibm, als er nach Eng-

Sewerneurs von Reufud: ites, als er nach Eng: atiden Ibeile des stillen renen bat größere, oft: wat won einer Sand: Baffer erhebt und Reile in die Gee 28affer bervorftes make die größere mit ber sen welcher ebenfalls woburd bie Schif: we geführlich ift. Beibe deuten, aus welchem vervorragten. Die Borbeifegeln fab. Sarelinen, ju welchen ind she funf englischer.) Quelle in Artas ven welchem Pau: Seret Al Bene Quelle Thippos, Alexans wa an ber Chene Mrs Jethlagen batte, um

ne du trennen unb

(Krawe.)

7.)

PHILIPPODENDRON. Gine von Poiteau (Annal. des sc. nat. 2, 8. p. 183. t. 3) aufgestellte, noch unvollständig befannte Pflanzengattung aus der zehnten Ordnung (?) der 22. Linne ichen Classe und aus der natürlichen Bermanbtichaft ber Buttnerieen ober ber Sie: culieen. Char. Die Bluthen bibcifch; bie mannlichen jur Beit noch unbefannt; Die weiblichen haben einen gloden: formigen Reld mit funf gleichen, offenftebenden gappen; Die funf linien : spatelformigen Corollenblattden find mit einer turgen Robre, welche gebn unfruchtbare Untheren tragt, an der Bafis vermachfen; ber Aruchtfnoten unge: flielt, einfacherig, mit einem von ber Spite berabhangen: ben Sichen; die Rarbe ungestielt, gefrummt, fast feulen: formig; die Frucht unbefannt. Der Baum, nach well dem biefe Gattung bestimmt worden ift, wurde im paris fer Pflanzengarten aus nepalichem Samen gezogen und bat fternformig-behaarte, eingeschnitten:gezähnte, mit zwei Afterblattchen versehene Blatter, endständige und seitliche Bluthenrifpen und fleine, grunliche Blumen.

(A. Sprengel.) PHILIPPON DE BOURGES (Burges), aud ohne ben lettern Bufat blos Philippon genannt, einer ber berühmten Tonfeger ber nieberlandifchen Schule in ber Beit von 1450-1500. Er war alfo ein Beitgenoffe bes Dfephem (Odenheim), Obrecht zc. Manche gablen ibn mit Unrecht unter Die Franzosen. Er kommt unter bem Namen Philippon unter ben Tonfebern vor, welche bie Lieder: und Motettenfammlung fullen, die Ottavio De trucci (f. b. Art.) 1503 in Benedig berausgab, betitelt: Canti cento cinquanta. Die Terte ber Lieber, die nur bem Unfange nach angegeben werben, find frangofisch, einige Motetten lateinisch: Die Dufit bagegen ift nieber landifc, zuweilen kunftlicher Ranon. Die Delodien find Boltsweisen, oder boch allgemein bekannte, die von ben Reiftern zum Grunde ihrer contravunktischen Bearbeitung gelegt wurden, wie es damals Sitte mar. Baini fuhrt ben Philippon auch unter ben wichtigen Contrapunktiffen ber Nieberlander an und nennt von ihm Reffen, welche bie papstliche Rapelle in Handschriften von ihm besit.

(G. W. Fink)

Philipponen, f. Roskolniken. PHILIPPOPEL, PHILIPPOPOLI, b. i. Philipps stadt, oder auch Felibe, Filibe. b. i. Philipp, genannt, große Stadt im europaisch turfischen Gjalet Rum:314, Sanbichad Sophia. Sie liegt nordwestlich von Abrianopel, in ber Rabe bes Balfans und an ber bier bereits schiffbaren Mariba, ift ber Gig eines griechischen Ergbi: fcofs und zahlt nach Gaspari und Stein : Borfcelmann 20 fcone Mosteen (Dichamien), viele driftliche Sirden, gablreiche Baber, Raravanserais und Chane (Sane), außers bem 6000 Saufer und 30,000 Einwohner, bon benen is ben Griechen angehören, nach Bilbelm Deinede's Lebr buch ber Geographie bagegen 30,000 Saufer und 120,000 Einwohner, beren Salfte aus Griechen beftebt. Duft treiben ftarten Bein : und Reisbau, unterhalten bebeutende Leber: und Tuchfabrifen, und führen einen farten Sandel mit beren Erzeugniffen, fowie mit Seiben:, Bol len= und Baumwollenzeuchen. (G. M. S. Rischer.)

PHILIPPOPOLIS (Oilinnonolis), eine maleboni: ide Stadt im Inrern Thrafiens, am Fuße bes Berges Abobope, am Ufer Des Debros, oftwarts vom Fluffe De: flos, welche von ihrem Grunder, bem Könige Philippos, bem Sohne bes Ampntas, ihren Ramen erhielt. Rach bem Berichte bes Plinius (H. N. IV. 18) hieß fie fruber Poneropolis, ju feiner Beit bagegen Trimontium (oppidum sub Rhodope Poneropolis autea, mox a conditore Philippopolis, nunc a situ Trimontium dicta). Also war bie Stadt icon fruber vorhanden und erhielt burch Phis lipp nur eine größere Ausbehnung, neue Anlagen, viel: leicht auch Befestigungen jum Schutz gegen Uberfalle ber Ahrafer. Indeffen wird fie auch von Stephan Byz. (s. v.) als eine Grundung Philipp's betrachtet: Ochennonoλις, πύλις Μακεδονίας, Φιλίππου τοῦ Αμύντου κτίσμα. Es ift aber febr gewohnlich, bag man bei ben Griechen alte Stabte, welche erweitert und zu neuer Bluthe ge= bracht wurden, als neue erlopara betrachtete und fo bezeichnete, nicht anders als bei ben Romern coloniae. Aus ber Bezeichnung Trimontium gebt bervor, daß die Ctabt auf brei Bugeln ober Bergfpipen angelegt war, und fo mochte fie jugleich als gut gelegene Bergfeste bienen. Rach bem Rriege mit ben Romern wurde biefe Stadt vom Ronige Philipp von Makedonien mit Gewalt eingenommen, woraus ethellt, daß fie fruber abgefallen war. Livius XXXIX, 53: Philippopolin urbem fuga desertam oppidanorum, qui in proxima montium juga cum familiis receperant sese, cepit, campestresque barbaros, depopulatos agros eorum, in deditionem accepit. Relicto inde ad Philippopolin praesidio, quod haud multo post ab Odrysis expulsum est, oppidum in Deuriopo condere instituit. Die königliche Racht war also in diesen Gegenden von den Romern nicht beschränkt worden. Unter dem Kaiser Tiberius war Thras tien in einen Aufstand gerathen, namentlich die Coele-tae, Odrusae und Dii. validae nationes, wie sie Lacis tus bezeichnet, und belagerten ben Konig Rhometalces in ber Stadt Philippopolis (Tacit. Ann. III, 38). Es war also bie Bauptftabt bes Lanbes, wogu fie bereits feit ber Groberung Thrafiens burch Graffus erhoben worden war. Als folde fuhrt fie auch auf ihren Dungen bie Bezeich. rung Metropolis. (Bergl. Strab. VII. 331 Cas. Stepk. Byz. s. v. Ptolem. III, 11.) Rach Ammianus Marcelli-Aus (XXVI, 10) hatte biefe Stadt auch früher den Ras men Eumolpia geführt. Unter dem Kaifer Elagabalus wurden ibr bie Ehren ber Reoforie zu Theil, wie aus mm Mingen hervorgeht. (Mionnet, Descr. de med. I. l. p. 417 sq. Suppl. T. V. p. 68 sq. Bergl. Krause, Civit. neoc. p. 39.) Auch erscheint sie auf ihren Mun-Sen als colonia, und zwar senatusconsulto: MH-₹ΡΟΠΟΛΕΩС. ΦΙΛΙΙΙΠΟΠΟΛΕΩС. ΝΕΩΚΟΡΟΥ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΩΝ ΚΟΛΩΝΙΛΟ S. C. Die Fiere Aufschrift auf einer unter Clagabalus, die andere einer unter Philippus Senior geprägten Runge. mben bier gemeinschaftliche Spiele, auf Mungen AAE-ANAPIA IIYOIA genannt, begangen. (Mionnet T. p. 231. a. 463. p. 417. n. 349. 352. 353.) Iene

Mungen, welche biefe Festspiele bezeugen, enthalten jugleich die Aufschrift: KOINON OPAKON. und KOI-NON MAKEAONON, welche fich ebenfalls auf jene Festspiele beziehet. (Krause 1. c. p. 69.) Jene Pothien erhalten auf Mungen auch noch bas Pradicat KENAPEI-ZEIA, welches auch den Pythien ju Nicaa auf Mungen bieser Stadt ertheilt wird. (Mionnet Suppl. V. p. 158. n. 922. 925. 926. p. 418. n. 355. *Eckhel*, Doctr. T. II. p. 44. T. IV. p. 437. Bergl. *Krause* l. c. p. 82.) Uber Die Gebirge und Die Bruchtbarteit ber Umgegenb vergl. Mannert 7. Ib. G. 4. 21. hoffmann, Griech. 1. Ib. S. 127. II. Den Ramen Philippsftadt (Oilennonolis) foll auch die thessalische Stadt Theben in Phthio: tis nach ber Einnahme burch Philippos von Rafedonien, welcher die alten Einwohner ju Stlaven machte und Dafebonier hierher verfette, erhalten haben. hierüber gibt allein Polybius (V. 100) Nachricht (§. 8: yerouero; de χύριος των Θηβων, τούς μέν υπάρχοντας οίκητορας έξηνδραποδίσατο. Μακεδόνας δ' είςοικίσας, Φιλίππου την πόλιν αντί Θηβών κατωνόμιασεν. Db dieset neue Rame feine Geltung behauptet babe, wird nicht angegeben. III. Eine britte Stadt Philippopolis wird in Arabien aufgeführt, welche ihren Ramen von dem romischen Raiser Philippus erhalten baben foll. Sie lag in bem Bebiete von Boftra, wie Bonaras und Cebrenus berichten. (f. Mannert 6. Ih. 1. Abth. G. 178.) 3of. Scaliger (ju Eusebius) und mit ibm Luc. Bolften (ju Ptolemdos) hatten angenommen, daß Philippopolis und Boftra eine und dieselbe Stadt bezeichnen, und daß biefe Stadt jenen Namen erhalten habe, weit hier ber Kaifer Philippos ge-boren worden sei. Dieses hat bereits Cellarius (Orb. ant. T. 11. p. 694 sq.) zu widerlegen gesucht. Auch lagt fich bie Unrichtigkeit jener Unnahme aus Dungen ber spatern Raiferzeit abnehmen, auf welchen Col. Bostra, Metropolis Bostra gefunden wird. Bostra bebielt also feinen alten Ramen und war eine machtige und feste Stadt. (Ammian. Marcell. XIV, 8.) Gufebius nennt fie Booop und bezeichnet fie als hauptstabt Arabiens. Bergl. Rattab. 1, 5, wo Bofor und alle Stabte biefer Gegend als dzupai nai peyalai bezeichnet werden. Alfo legte Philippus eine neue Stadt an und benannte fie nach fei= nem Ramen. Auch nennt Abulfeba (Tab. Syr. p. 99) noch Bogra als Sauptstadt von Sauran und entfernt fie vier Tagereifen von Damastus, mas mit ber Lage von bem alten Boftra übereinftimmt. Der entscheibenoffe Beweis wird endlich von ber Notitia eccl. und von Dierolles (Synecdem. p. 722) geliefert, wo Bostra und Philippopolis in einer und berfelben Proving als zwei verschiedene Stadte, und jede als Sit eines besondern Bischoft angegeben wirb. (f. Mannert 6. Ih. 1. Abth. C. 178. 179.) (Krause.)

## PHILIPPOS. I. Ronige und Surften. 1) Ronige von Macebonien.

Philippos I. Bon dem ersten Philipp, welcher über bas Reich Macedonien herrschte, weiß die Geschichte gar Richts als seinen Ramen anzusühren, da die Quellen über ihn eben auch etwas Anderes nicht anfähren. Ja

. 32. 32 17 18 18 ú. - \_\_\_ manager (cd) = = :== कार प्रकास \_x ≥ .=x . ==== 3 === 6 = == m = -= : = = : : : \_\_ = = ----7 = 7 7 3 : 3:: -==== : :. <del>=</del>: .... - - -: \* ----= = = - 7:45 -----..-: :: \_ .: :3 - Lat. a wast arms # 15 mm 4 mm L E EE 2 3. 25

PHILIPPOPOLIS (Φιλιππόπολις), eine matedoni: iche Stadt im Innern Ebratiens, am Fuße bes Berges Rhodope, am Ufer des Bebrot, oftwarts vom Fluffe Reftos, welche von ihrem Grunder, bem Ronige Philippos, bem Sohne bes Ampntas, ihren Ramen erhielt. Rach bem Berichte bes Plinius (H. N. IV. 18) bieß fie fruber Poneropolis, zu seiner Zeit bagegen Trimontium (oppidum sub Rhodope Poneropolis antea, mox a conditore Philippopolis, nunc a situ Trimontium dicta). Also war Die Stadt icon fruber vorhanden und erhielt durch Phis lipp nur eine großere Ausdehnung, neue Anlagen, viel: leicht auch Befestigungen jum Sout gegen überfalle ber Thrater. Indeffen wird fie auch von Stephan Byg. (s. v.) als eine Grundung Philipp's betrachtet : Oikinnonoλις, πύλις Μακεδονίας, Φιλίππου τοῦ Αμύντου κτίσμα. Es ift aber febr gewohnlich, daß man bei den Griechen alte Stabte, welche erweitert und zu neuer Bluthe ge= bracht murden, als neue xrlopara betrachtete und fo bezeichnete, nicht anders als bei ben Romern coloniae. Aus ber Bezeichnung Trimontium geht bervor, daß die Stadt auf brei Bugeln ober Bergspipen angelegt mar, und fo mochte fie zugleich als gut gelegene Bergfefte bienen. Rach bem Kriege mit ben Romern wurde diese Stadt vom Ro: nige Philipp von Makedonien mit Gewalt eingenommen, woraus erhellt, daß fie fruber abgefallen war. Levius XXXIX, 53: Philippopolin urbem fuga desertam oppidanorum, qui in proxima montium juga cum familiis receperant sese, cepit, campestresque barbaros, depopulatos agros eorum, in deditionem accepit. Relicto inde ad Philippopolin praesidio, quod haud multo post ab Odrysis expulsum est, oppidum in Deuriopo condere instituit. Die fonigliche Racht war alfo in biefen Gegenden von ben Romern nicht beschränkt worden. Unter dem Kaiser Tiberius war Thra= tiem in einen Aufstand gerathen, namentlich die Coele-tae, Odrusae und Dii. validae nationes, wie sie Lacis tus bezeichnet, und belagerten ben Konig Rhometalces in ber Stadt Philippopolis (Tacit. Ann. III, 38). Es war alfo bie Sauptftadt bes Landes, wozu fie bereits feit ber Eroberung Thratiens burch Graffus erhoben worden war. 218 folde führt fie auch auf ihren Dungen bie Bezeich. nung Metropolis. (Bergl. Strab. VII. 331 Cas. Stepk. Byz. s. v. Ptolem. III, 11.) Rach Ammianus Marcellinus (XXVI, 10) batte biefe Stadt auch fruber ben Ramen Cumolpia geführt. Unter bem Kaifer Glagabalus wurden ihr die Ehren der Reoforie zu Theil, wie aus ibren Mungen hervorgeht. (Mionnet, Descr. de med. T. I. p. 417 sq. Suppl. T. V. p. 68 sq. Bergl. Krause, Civit. neoc. p. 39.) Auch erscheint sie auf ihren Dunzen als colonia, und zwar senatusconsulto: MH-ΤΡΟΠΟΛΕΩС. ΦΙΛΙΜΠΟΠΟΛΕΩС. ΝΕΩΚΟΡΟΥ. und OIAIIIIIOIIOAITAN KOAANIAC S. C. Die erstere Aufschrift auf einer unter Clagabalus, die andere auf einer unter Philippus Genior geprägten Runge. (Mionnet T. I. p. 419; f. Krause I. c. p. 67). Much wurden bier gemeinschaftliche Spiele, auf Dungen AAE-EANAPIA MYGIA genannt, begangen. (Mionnet T. I. p. 231. n. 463. p. 417. n. 349. 352. 353.) Iene

Mungen, welche biefe Festspiele bezeugen, enthalten gugleich bie Aufschrift: KOINON OPAKON. und KOI-NON MAKEAONON, welche fich ebenfalls auf jene Festspiele beziehet. (Krause 1. c. p. 69.) Jene Pothien erhalten auf Munzen auch noch bas Pradicat KENAPEI-ZEIA, welches auch den Pothien ju Nicaa auf Mungen bieser Stadt ertheilt wird. (Mionnet Suppl. V. p. 158. n. 922. 925. 926. p. 418. n. 355. Rekhel, Doctr. T. II. p. 44. T. IV. p. 437. Bergl. Krawe l. c. p. 82.) Uber Die Gebirge und Die Fruchtbarteit ber Umgegend vergl. Mannert 7. Ib. G. 4. 21. hoffmann, Griech. 1. Ih. G. 127. II. Den Ramen Philippeftadt (Ochennonolis) soll auch die thessalische Stadt Theben in Phthio= tis nach ber Einnahme burch Philippos von Dafedonien, welcher bie alten Einwohner ju Gflaven machte und Dakebonier hierher versette, erhalten haben. hierüber gibt allein Polybius (V. 100) Rachricht (§. 8: yeroperog de χύριος των Θηβών, τους μέν υπάρχοντας ολκήτορας έξηνδραποδίσατο. Μακεδόνας δ' είζοικίσας, Φιλίππου την πόλιν αντί Θηβών κατωνόμασεν. Db dieser neue Rame feine Geltung behauptet habe, wird nicht angegeben. III. Eine britte Stadt Philippopolis wird in Arabien aufgeführt, welche ihren Ramen von dem tomischen Kaiser Philippus erhalten haben foll. Sie lag in dem Gebiete von Boftra, wie Bonaras und Cebrenus berichten. (f. Mannert 6. Ih. 1. Abth. G. 178.) 3of. Scaliger (ju Eufebius) und mit ihm Luc. Solften (ju Ptolemaos) hatten angenommen, daß Philippopolis und Bostra eine und dieselbe Stadt bezeichnen, und daß biefe Stadt jenen Namen erhalten habe, weil hier ber Kaifer Philippos ge-boren worden fei. Dieses hat bereits Cellarius (Orb. ant. T. 11. p. 694 sq.) zu widerlegen gesucht. Auch lagt fich die Unrichtigkeit jener Annahme aus Mungen ber spatern Raiferzeit abnehmen, auf welchen Col. Bostra, Metropolis Bostra gefunden wird. Bostra behielt also feinen alten Ramen und war eine machtige und fefte Stadt. (Ammian. Marcell. XIV, 8.) Eufebius nennt fie Booop und bezeichnet fie als hauptftabt Arabiens. Bergl. Mattab. 1, 5, wo Bofor und alle Stadte biefer Gegend als ogwoal nai meyalan bezeichnet werden. Philippus eine neue Stadt an und benannte fie nach fei= nem Ramen. Auch nennt Abulfeba (Tab. Syr. p. 99) noch Bogra als Sauptstadt von Sauran und entfernt fie vier Tagereifen von Damastus, was mit ber Lage von bem alten Boftra übereinstimmt. Der entscheibenbfte Beweis wird endlich von ber Notitia eccl. und von Sieroftes (Synecdem. p. 722) geliefert, wo Bostra und Philippopolis in einer und berfelben Proving als zwei verschiedene Stadte, und jede als Sit eines besondern Bifcofs angegeben wird. (f. Mannert 6. Ib. 1. Abth. **6**, 178, 179.) (Krause.)

PHILIPPOS. I. Ronige und gurffen.

1) Ronige von Macebonien.

Philippos I. Bon bem erften Philipp, welcher über bas Reich Macebonien berrichte, weiß bie Gefchichte gar Richts als feinen Ramen anzusubren, ba bie Quellen über ihn eben auch etwas Anderes nicht anführen. Ja er gebort eigentlich mehr ber Sagengeschichte als ber reis nen Geschichte an. Auch die beiben folgenden Konige Aropos und Alcetes gehoren noch ber gang bunteln Deriode ber Geschichte an, die erft mit Konig Amontas gur Beit der Angriffe der Perfer auf Griechenland endet. Ein anderer macedonischer Philipp erscheint gur Beit bes peloponnefischen Krieges. Er ift ein Bruber Ronig Perbiccas II. und befitt einen Theil Macedoniens, ber am Gebirge Rerfine gelegen, als Theilfurstenthum. Der pelos ponnesische Krieg verzweigte fich gleich in den bochften griechischen Norden hinauf. Konig Perdiccas II. ift gegen Athen. Jener Philipp aber fand zu Athen, es war Kampf und Keindschaft zwischen ben beiben Brubern (Thuc. I, 59. 61). Etwas Raberes aber wissen wir auch über biefe Berhaltniffe nicht. Jener Philipp icheint balb geftorben zu fein.

Philippos II. Es ift eins ber feltfamften Schaus fpiele, welche uns die Geschichte barbietet, wie bas Reich Macedonien, welches unter ben Griechen und überhaupt fruber nur eine fehr geringe Rolle gespielt, fich unter Ro: nig Philipp II. und unter feinem Cohne, welchen man Alexander den Großen zu nennen pflegt, plotlich zu einer weltgebietenden Dacht, Die von ben weftlichen Theilen bes alten Griechenlands bis an und über ben Indus hinaus fich geltend macht, erhebt. Den Griechen ber Beit Phi= lipp's II. felbst tam bas Erheben ber Macedonier unermartet, überrafchend, es traf fie wie ein Blig aus beite= rem Simmel. Sie hatten Macebonien fruber taum ber Beachtung werth gehalten, ja felbft bie erften Bewegun: gen Philipp's II. wurden von ihnen wie ohne Aufmert: famteit, so ohne Beforgnisse angeseben. Das macedonische Reich, welches auch nur gur Balfte als ber griechischen Belt angehörig betrachtet werben konnte, hatte als ein balb barbarisches, als eins, von dem man sogar zweifeln tonnte, ob es nicht ein gang barbarifches fei, zu febr aus ihrem fruhern Gefichtsfreise gelegen. Ram aber bas Er: beben Macedoniens ben Griechen felbft unerwartet, fo mar es barum boch nicht unvorbereitet und somit unerflarlich. Ein gurftengeschlecht, welches entweber wirklich griechischen Stammes mar, ober beffen griechischer Ursprung boch in spatern Beiten allgemein angenommen warb, weil es voll= ftanbig griechisch geworben, bas Geschlecht ber Temeniben, welches fich ruhmte aus Argos zu ftammen, batte fich alls malig an Griechenlands norboftlichen Martungen fo aus: gebreitet, daß Macedonien feine unbedeutende Dacht mehr mar. Mit der Macht mar man dort jum Gefühle ber Rraft getommen, und diefes Gefühl mußte fich ber Belt in irgend einer Art bemertbar machen. Die ganbichaft Emathien icheint bas altefte und eigentliche Maccdonien gewefen zu fein. Bon hier aus hatten bie Temeniben fich allmalig erhoben, und eine ziemliche Anzahl illyrifcher, panonifcher und thracifcher Stamme unterworfen, ober fie vielmehr mit ihrem, bem altmacebonischen, Bolte vereinigt. Inbeffen ging biefe Bereinigung nur langfam vor fic. Sie war zuerft eine mittelbare, geftaltete fich erft in bem Ablaufe ber Beiten zu einer unmittelbaren. Go wiffen wir, daß die Bolferschaften ber Elimeioten, Dreften, Corber und Lyncesten, obwol fie ben Konigen von Mace-

bonien unterworfen, boch noch lange ihre besondern, abhangigen Nationalfürsten hatten. Das macebonische Reich hatte fich, von ben Griechen fast unbemerkt, über einen ziemlich bedeutenden Raum, der vom Gebirge Dlympos, wo Macedonien und Theffalien zusammenftießen, im Rore den bis über das goldreiche Gebirge Dysoros, im Dfien bis über ben Strom Urios und bis über bas Bebirge, Rerfine genannt, im Beften bis an bas tandavifche Ges birge ausgedehnt. Die eigentlichen Macedonier maren jes des Falles urgriechischen Stammes, und ihr Ronigsger schlecht hatte auf die Berbreitung bes Griechenthums unter ben unterworfenen ober vielmehr vereinigten Stams men hingearbeitet, boch hatte griechische Beise, Sprache und Gitte bis auf die Beit Philipp's II. fich uber ben gangen Rreis, welcher von bem Namen Macedonien be: schrieben mard, feinesmegs icon vollig ausgebreitet, alfo daß Demosthenes immer mit einigem Scheine ben Date: boniern ben Borwurf, daß fie Barbaren maren, maden tonnte. Benn die Konige Macedoniens bis auf bie Beit Philipp's II. fich um die Angelegenheiten der Griechen wenig ober gar nicht tummern, fo weiß man freilich nicht mit Bestimmtheit, ob fie Dabei von dem flaren Bewußt: sein, daß, um in Griechenland eingreifen zu tonnen, die Gunft der Berhaltniffe abgewartet, daß fur ein solches Eingreifen erft anderwarts größere Krafte gewonnen werben mußten, geleitet worden find, ober nicht. Aber ch fceint boch uber biefe Dinge ein flares Bewußtfein, it scheint eine wirkliche Berechnung ber Umftanbe icon in ben Beiten por Philipp II. vorhanden gewesen zu sein. Die Macedonier warten, bis die Zeit erfullt ift. Phis lipp II. ift es, welcher fieht, daß fie fich erfullen will, meil er es fieht, geht er baran, mit bem Guben, b. h. mit Griechenland, zu verfahren, wie seine Borfahren mit bem Norben verfahren finb.

Es war aber biefer Philipp ber brittgeborene Cohn Ronig Amontas' II. 3mei Gemahlinnen beffelben find uns bekannt. Die erste, Eurydice, welche einen bosen Ramen in der Geschichte hinterlassen, hatte drei Gobne, Alexan: der, Perdiccas und Philipp, eine zweite, Cygnea genannt, brei andere, Archelaus, Aribaus und Menelaus, welche lettere in dem Gange der Geschichte weiter nicht erscheis nen, geboren 1). Amontas ftarb im 3. 370 v. Chr., und nach dem in Macedonien geltenden Rechte der Erfigeburt folgte ihm zuerst Alexander auf dem Throne. Eigenthum: lich ftanden in biefem Augenblicke die Berhaltniffe ber benachbarten griechischen Welt, auf welche die Konige von Macedonien die Augen in bemfelben Dafe zu wenden beginnen, als die unter ben Griechen immer allgemeiner werdende, immer tiefer in das Leben eingreifende Berwits rung fremder herrschaft ben Beg bereiten zu wollen

fdien.

Bon brei verschiedenen Berbaltniffen und Buftanden war das damalige Griechenland beherrscht. Alle brei bos ten für Macedonien mehr oder minder die Möglichkeit eines Eingreifens, bas flug begonnen und fortgefest au einem berrichenden Ginfluffe fubren fonnte. Buerft waren

<sup>1)</sup> Just. VII, 4.

in bem großen und reichen Theffalten, wo eine machtige Dligarchie über Die Stabte berrichte, welche in einem Bunbe vereinigt maren, an beffen Spige ber Tagos fand, bie alten Berhaltniffe vor etwa vier Jahrzehnten baburch gebrochen worben, daß Lyfophron, Beherricher ber Stadt Phera, sich gewaltig über die andern Stadte und Befolechter und mit ber unverfennbaren Abficht, bie alte Bundesverfassung und Oligarchie Theffaliens zu vernichten und fich jur toniglichen Macht emporgufchwingen, erboben hatte. Lytophron's Gebanten und Entwurfe maren von feinem Nachfolger Jason noch energischer fortge= fest worden. Die Formen der alten Dligarchie murben freilich von Jason, welcher sich jum Tagos von Thessa: lien ernennen ließ, noch geehrt. Aber herrisch und gewalts sam ward bas Amt bes Tagos (Bundeshauptmann) ausgeubt, fodaß die Dligarchie wol erkennen mußte, wie es auf eine allmalige Einführung einherrlicher Gewalt abges feben war. Jason schon soll baran gebacht haben, ganz Griechenland unter seine Herrschaft zu vereinigen, um bem Reiche ber Perfer ein Ende machen zu können. Die Dligarchie Theffaliens hatte nun zwar grabe im 3. 370 Jason durch Mord aus dem Wege gerdumt, aber die In-rannei ward sie damit nicht los. Jason's Brüder, Po-Ipbor und Polpphron, festen biefelbe fort, wenn auch in gemilberter Art. Indessen brach blutiger 3wist in bem Saufe ber Tyrannen aus. Polybor ward bald von Po-Ipphron, biefer wiederum bald im I. 369 von feinem Reffen Alexander ermorbet 1). Diefer Alexander nun ließ in noch viel flarerer und bestimmterer Beife es hervortres ten, bag er fich bes Alleinberrnthums in Theffalien gu bemeiftern gebente. Fur Dacebonien maren biefe Ber= haltniffe baburch von Wichtigkeit, bag bie Dligarchie Theffaliens eine Dacht, bie fich ihnen als Cous und Retter por ber brobenden Tyrannei anbieten wurde, freudig aufnehmen werbe und muffe. Unter bem Bormande ber Freiheit konnte leicht ber Beg nach Theffalien hinein gefunden werben.

Uber einen großen Theil Griechenlands waltete ein anderer Buftand, eine Berkettung anderer Greigniffe, welche awar nicht eine fo nabe Moglichteit des Eingreifens fur Macedonien, aber boch überhaupt eine, besonders wenn Die Dinge fich noch weiter murben verwidelt haben, barbot. Das politische Leben und Treiben ber Griechen unter einander mar auf einen Puntt gefommen, von meldem aus es schwerlich weiter ju Rraft, Ginbeit und Bus fammenhang unter ben Bolfern Griechenlanbs, von welchem aus nur noch Distrauen, Sag, Furcht und Angft bes Einen vor bem Anbern die allgemeine Auflofung berbeiführen konnten. Wenn man bas politische Leben ber Griechen in ben mehr als hunbert Sahren, welche bem Auftreten Philipp's II. von Macedonien vorausgeben, ana: lofirt, fo findet fich, bag es aus zweien, einander entge: gengefehten und fich boch innerlich wieder fast verwand: ten, Beftrebungen befteht, bie mit bem Rationalfinne ber Griechen in Berbindung fteben. Auf ber einen Geite be: wegt sich bas Streben nach möglichster Freibeit, Unab:

Es gab noch ein brittes Berhaltniß in Griechentand, welches bem zweiten gleichartig war, das aber beim Tobe bes Ampntas noch nicht auf denselben Punkt der Auflösfung gediehen war. Aus den Trümmern seiner durch den Ausgang des peloponnesischen Krieges untergegangenen Herrlichkeit hatte Athen vor einigen Jahren unter dem feierlichen Bersprechen, daß es nunmehr die Freiheit achsten wolle, einen neuen Bund zusammengebracht. Freilich

bangigfeit und Gelbftandigfeit. Beber griechische Stamm will in seinen Berhaltniffen zu ben andern Stammen biefe Dinge fur fich, und jebe Stadt bes Ctammes, jeber Theil bestelben, ift er nur einigermaßen bedeutenb. will fie wieder fur fich in feinem Berbaltniffe au bem Stamme. Dahet find alle Bundniffe in Griechenland. felbst die, welche auf Stamnadeinheit beruhen, unfest und unficher geworden. Diefem Streben tritt ein anderes theils entgegen, theils verbindet es fich mit ihm in Allen. bie nur Dacht genug besiten, um baran benten gu ton= nen. Jeder Stamm, jede Stadt, Freiheit, Unabhangigkeit und Gelbstandigkeit fur fich felbst erftrebend, will biefe Dinge fur Andere und bei Andern nicht anerkennen. Sie erstrebt Berrichaft, welche soweit als moglich geben und so hart als moglich ausgeubt werben foll, sowie fie nur fattsam gesichert und befestigt ift. In biefen beiben Beftrebungen hat fich Griechenland abgemartert und abgemus bet. Es ift Richts gebieben, was eine gemeinsame Kraft ichaffe, und bie Griechen haben fich felbst unter einander ju genau tennen gelernt, um nicht von bem tiefften und bitterften Distrauen gegenseitig erfullt ju fein. Es ge= nugt ftart und machtig ju fein, um alles Distrauen, alle Feindschaft und allen Saß gegen sich ju haben, benn von Madt fennt man nur Diebrauch und furchtet nur Die: brauch von ihr. Eben hat fich gegen die Dacht, welche gulent rob, hart, ja graufam über einen großen Theil Griechenlands geherricht, gegen Sparta, Theben erhoben. Die Schlacht von Leuftra ift im 3. 370 geschlagen und Sparta fcon burch fie furchtbar erschuttert worben. Thes ben hat die abhängigen und verfnechteten Bundesgenoffen Sparta's im Ramen ber Freiheit ju fich gerufen, und fie find ichon getommen, ober fie werben in ber nachsten Bu: tunft noch tommen. Theben gebenkt auf bem Umfturge ber herrschaft Sparta's eine neue fur fich, wie icon ofter geschen, im Ramen ber Freiheit aufzubauen. Aber nicht beshalb, um einem andern herrnthume fich unters zuordnen, fallen die Bundesgenoffen von Sparta ab. Man will die Thebaner gegen Sparta benuten, aber nicht fich einen neuen herrn in Theben geben. Die alten Runfte find abgenutt und verbraucht. Indeffen hat der Rampf gegen Sparta eben erft begonnen, wie Ampntas von Macedonien flirbt. Sein Ausgang ift fur Macedonien zu erwarten, obwol er taum zweifelhaft fein tann. Sparta wird fallen, ben Thebanern wird Richts gelingen, und alle großere Bundniffe ber Griechen werden gerichels len und auseinandergesprengt werden 3).

<sup>2)</sup> Xen. Hell, VI, 4. 24. Diod. Sic. XV, 61.

<sup>3)</sup> Dem., De corona trierarch. 13. 14. De Cheron. 25. adv. Leptin. 77. Isocrat., De antid. 134. Deinarch. adv. Demosth. 14.

konnte sich berselbe nicht mit jenem messen, an besten Spies Athen vor dem Anfange des peloponnesischen Kriesges gestanden, aber bedeutend genug war er noch immer und Athen durch ihn eine namhaste Seemacht. Macedonien hatte nicht emporsteigen können, wenn Athen nicht von dieser Hohe wieder heruntergesunten. Dazu war jeht nur erst eine ferne Aussicht darin vorhanden, das Athen sich wieder auf seinen alten Weg zurückgekommen war. Die Bundesgenossen waren abermals um die versprochene Freiheit betrogen worden, wurden von Athen gedrückt, gesprest, geschunden, und besonders zum Rusen des Bolts

von Athen geplundert.

Es verliefen indeffen gehn Jahre von dem Tode Ampn= tas' II. bis auf die Beit, ba Philipp felbft auf den mace: bonifchen Thron gelangte. Bahrend beffen geftaltete fich icon ein Theil ber Berhaltniffe Griechenlands fo, bag große Berechnungen auf fie gebaut werden fonnten. Phis lipp lebte zuerft unter ber Berrichaft feines alteren Brus bers Alexander, unter bem Macedonien ichon vorbereitenb in den griechischen Berhaltniffen erscheint. Die Aleuas ben, das edelfte Gefchlecht Theffaliens, riefen gegen den Tyrannen Alexander von Phera den Ronig von Macedo: nien berbei. Die macedonische Dacht fann somit von den Griechen feineswegs als flein und unbedeutend angesehen worben fein, wie fie es benn auch nicht mar. Alerander von Macedonien bemeisterte sich auch bei diesem Buge ber Stadte Lariffa und Kranon'). Er icon mag ben Plan und ben Gebanten gehabt haben, ben fein jungfter Bru: ber Philipp nachmals ausführt. Macedonien foll ben Streit zwischen ben Tyrannen von Phera und ber Ariftofratie benuten, um fich in Theffalien allmalig feftzuse: ben. Indeffen wird ber macedonische Alexander bald in Die Beimath zuruckgerufen, wo Ptolemaus Alorites gegen ibn aufgestanden ift. Diefer Ptolemaus Alorites foll ber zweite Gatte ber Ronigin Gurydice gewesen fein. Gin Rampf um ben Befit Des Reiches entspann fich in Das cedonien felbft. Unterbeffen batte die Ariftofratie Theffaliens, welche ber Konig von Macedonien hatte Preis geben muffen, fich um Silfe an die Thebaner gewendet, Die eben auf bem Sohepuntte ihrer Dacht und ihres Slanzes ftanden. Die Thebaner, denen die Geftaltung ber Dinge im nordlichen Griechenland auch nicht gleich: gultig fein konnte, fendeten unter Pelopidas ein Beer nach Theffalien. Run wird Pelopidas auch von den beiden um Macedonien kampfenden Fursten, von denen vielleicht jeder fo einen Bundesgenoffen du gewinnen hoffte, in ihren Streit hereingezogen. Pelopidas entscheidet im 3. 369, mahrscheinlich durch Baffengewalt, daß Macebonien zwifden Alexander und Ptolemaus Alorites ge= theilt werben follte; bas thebanische Interesse verlangt auch allenthalben Theilung und Spaltung anderer Dachte. Dabei muß ber junge Philipp ben Thebanern als Geisel überlaffen werben b). Schon fruber einmal foll er als ein solcher von Alexander den Allyriern ausgeantwortet worben sein. Auch 30 andere Junglinge aus bem maces bonifden Abel mußten ben Thebanern übergeben werben.

Rur beshalb, damit die Theilung, Die fie bestimmt bat-ten, von Alexander gehalten werde, tonnen Die Thebaner biefe Beifeln begehrt haben. Der junge Philipp bat nur einige Beit in Theben, und vielleicht im Saufe bes Epar minondas, gelebt. Alles Übrige ift zweiselhaft, unsider und die Rachrichten derüber voll Widersprüche. Der Eine laßt ihn drei Jahre in Theben bleiben, ein Andere behnt seinen Aufenthalt bort bis über ben Tob bes Perbiccas binaus, ein Dritter last ibn schon wieber nach Racedonien jurud fein, wie Alexander ermorbet iff'). Das Babriceinlichste ift, daß Philipp nur eine fuge Beit in Theben gewefen, ba ber Grund, um beffentwillen fie macedonische Geiseln an fich gezogen, bald wieder meg: fiel. Alexander ward von Ptolemaus Alorites unter Ditwirfung der Eurydice ermordet ?). Ptolemaus Alorites Scheint fich nun, jedoch unter bem Ramen bes jungen Perdiccas, ber Berricaft über gang Macebonien bemeiftet zu baben.

Das Reich Macedonien fiel gu biefer Beit in eine gewaltige Bermirrung. Durch die Grauel, welche in bem tonigliden Saufe geschahen, mogen Die Gemuther vieler Menichen von bemielben abwendig gemacht worden fein. Es ericbien ein neuer Thronbewerber, Ramens Paufanias, ber von einer Seitenlinie vielleicht abstammte und wels der vielen Anhang unter ben Maceboniern fand. Die Athenienser ruhmten fich, baß fie bamals bas tonigliche Saus gerettet hatten. Bu ihrem Telbherrn Sphifrates, ber ausgesendet worden war, um die abtrunnige Stadt Amphipolis zu zuchtigen, fei Eurydice mit ihren Gobnen, Perdiccas und Philipp, gefluchtet, Paufanias burch biefen vertrieben worden "). Richt lange barauf erscheinen bie Thebaner unter Delopibas mabrend ihres Rampfes gegen Meranber, ben Eprannen von Phera, jum zweiten Dale in Macebonien. 3hr 3wed mag gewefen fein, boch noch eine Theilung bes Reiches berbeiguführen. Das haben fie nun auch mahricheinlicher Beife erreicht. Es mag Dacebonien auf eine turge Beit fogar in brei Theile gerfallen fein, von benen ber eine von Ptolemaus Alorites, ber gweite von Perdiccas, ber britte, wenigstens bem Ramen nach, von Philipp beherricht ward. Ptolemaus Morites mußte fur bie Bollziehung bes Tractats, ben er hieruber mit ben Thebanern ichloß, wieder feinen Cohn und 50 macebonifche Eble ale Geifeln ftellen "). Run marb aber biefer Thronanmager im 3. 365 von Perdiccas ermordet, nach= bem er brei Sabre in Macedonien geberricht 10). Unter ber herricaft biefes Brubers behielt Philipp bas Theilfürftenthum, welches ihm burch die Thebaner geworben mar "). Funf Jahre verliefen unter ber Berrichaft bes Perdiccas, welche burch bedeutende Borgange nicht ausgezeichnet gewesen ju fein icheinen. Die Athenienfer mollten fich ber Stadt Amphipolis bemeiftern, Perbiccas arbeitete ihnen entgegen, und es war hieruber jum Kriege zwischen Macedonien und Athen getommen. Da Athen an ben Ruften Macedoniens felbft und auf ber benachbar=

<sup>4)</sup> Diod. Sic. XV, 60, 61. 5) Plutarch. Pelop. 26.

<sup>6)</sup> Just. VII, 5. Dind. Sic, XVI, 2. Aeschin., De falsa legat. §. 32. 7) Diod. Sic. XV, 71. 8) Aeschin., De falsa legat. §. 27 — 29. 9) Plutarch. Pelopid. 27. 10) Diod. Sic. XV, 77. 11) Caryet. ap. Athen. XI, 115.

ten halcibischen halbinsel, auf welche bie Macedonier ihre Augen gerichtet haben mussen, Podna, Methone, Anthermus und Potida besaß, so lag Feindseligkeit zwischen Athen und Macedonien schon in ben Berhaltnissen selbst 12). Perdiccas findet nun entweder in einem Kampse gegen die Illvier, oder ebenfalls durch ein Berbrechen der Mutzter, Eurydice, den Untergang 12). Das Wahrscheinlichere ist jedoch, daß Perdiccas in einer ungludlichen Schlacht gegen die Illvier, die darauf auch in Macedonien eins

brachen, ben Untergang gefunden.

Die Lage des Reiches Macedonien ist einen Augenblid gefahrlich. Illprier, Thracier und Paonen flurzen fic auf baffelbe nicht von größern Entwurfen, aber von ben Gebanken an Raub und Plunderung geleitet. 3mei Thronbewerber, Paufanias und Argaus, traten zu gleischer Zeit auf. Konig Perdiccas hat einen Sohn hinters laffen, ber beim Tobe bes Baters noch fehr jung ift. Philipp Scheint ben Moment ber Gefahr benutt ju bas ben, um aus seinem Theilfurftenthume hervorzutreten und fic ber herrschaft zu bemeiftern, die er fich vielleicht burch eine Bahl sicherte, im J. 359. Er stand damals im 24. Jahre seines Alters. In den zehn Jahren nun, welche zwischen dem Tode des Königs Amontas und der Ahronbefteigung Philipp's II. verlaufen find, hatten fich die Berbaltniffe Griechenlands bereits fo gestaltet, daß fur einen Konig von Macedonien fich eine Aussicht und eine Dogs lichfeit, wenn auch bor ber Sand nur noch fern, einen Einfluß und durch den Einfluß allgemach eine Dacht in Griechenland zu gewinnen eröffnete. Durch Glud, Thatigfeit und Schlaubeit mußte biefe Ausficht, biefe Doglich= teit aus ber Ferne in bie Rabe gerudt werben. In bem benachbarten Theffalien war die Dacht ber Tyrannen von Obera querft von den Thebanern jur Beit ibres Glanges machtig erschuttert worden. Es war bas lette Bert bes Pelopidas gewesen, den Tytannen Alexander auf die Stadt Phera zu beschränken, worauf die Stadte Thessaliens einen Bund mit ben Thebanern geschlossen hatten 14). Alexan: ber von Phera ward nun in bemselben Jahre, in bem Philipp II. den Thron bestieg, ermordet, worauf die Freis beit auch in Phera verkundet warb. Aber wenn für Macedonien bier eine Aussicht bleiben follte, mußte ber Rampf und ber Gegensat zwischen ber Eprannei und ber Ariftofratie fortbauern; nur mitten in einem folden tonnte Philipp II. einft festen Buß fassen. Auch erhoben sich febr balb bie Bruber ber Gemablin Alexander's, bie 3as fon's Tochter war, Tifiphous, Lyfophron und Peitholaus, ber herrschaft über bie Stadt Phera fich junachft wieber bemeifternd, gegen bie Freiheit bes übrigen Theffas Liens 14). Richt lange wird es mabren und Philipp von Macedonien wird wieder gerufen werben.

Aber eine Sauptsache ift in bem sublichern Briechen-Land geschehen. Die Thebaner haben nach ber Schlacht von Mantinea, in welcher ihr großer Epaminonbas ben Tob aefunden, im I. 364, das Streben nach der Bildung ei-

nes neuen großen Bunbes, an beffen Spite fle ftanben, aufgeben muffen. Richt beshalb grade mußten fie es aufgeben, weil ihnen mit Pelopidas und Epaminondas bie Manner verloren gegangen, Die große Dinge zu leiten und hinauszuführen verftanben. Es fant fic Riemanb mehr, ber in einen folchen Bund hatte eintreten wollen, benn Niemand glaubte mehr an eine Freiheit, Gleichheit und Berechtigfeit, Die ein Grieche bem andern taufend Dal versprechen, taufend Dal angeloben fonnte. Sie batten fich unter einander abgenutt, jeder ben andern binlanglich ertennen gelernt. Das Spiel war von biefer Seite taum noch von Reuem zu beginnen, und an eine politische Bers einigung ber Griechen in bem Banbe einer Foberation mit einem leitenden Saupte taum noch ju benten. Aber von einer neuen Seite ber, bie ben Griechen fast noch neu und unbekannt war, konnte bas Berk wol noch einmal versucht werben. Bieles lodte baju. Entfittlicht waren bie Gries den freilich ichon, aber eine große friegerische Kraft wohnte noch in ihnen. Auf ihren Schultern fonnte Macebonien jum Range einer Beltmacht emporfteigen. Die Aussicht bazu, hier in Griechenland etwas Großes gewinnen ju tonnen, lag in ber Sohe und Allgemeinheit ber Berwirrung, bie nach ber Schlacht bei Mantinea unter ben Grie den berrichte, und beren Folgen nicht ausbleiben konnten. Im Peloponnes war die Macht Sparta's vollig gebroden. Die Thebaner hatten Deffene wieber bergeftellt, und bie freigeworbenen Anechte ber Spartaner, welche Reffene bewohnten, mußten von Saf und Mistrauen gegen die einstigen herren und Tyrannen erfullt fein. In Argos, Glis, Arfabien mar ber haß und die Feinbschaft gegen Sparta taum geringer 16). Und außerhalb bes De loponnes ftanden die Berhaltniffe um Richts beffer. Allentbalben genügte ber Befit einiger Dacht, einiger Große. einen griechischen Staat mit Tobfeinbicaft gegen ben ans bern zu beseelen. Bie Athen von Sparta und von Thes ben mit diesen Augen angesehen mard, sah es auch wies ber fo nach ihnen bin. Ein fast wilber Daß gegen bie Thebaner, ber feinen anbern Grund bat, als ben, baß fie machtig geblieben find, icheint in Athen ju berrichen Man wunscht die Stadte Bootiens, welche Theben in bem Rampfe gegen Sparta fic unterworfen hat und bie, wie es icheint, mit ber größten Barte behandelt werben, ju befreien und somit die thebanische Dacht ju brechen. Der Saß gegen Theben fland um fo hober, und nicht als lein in Athen, je weniger es auch nach bem Tobe bes Epaminondas bie alten Entwurfe vollig aufgegeben zu haben fcbien. Bie von Athen ward Theben auch von Phocis gehaßt und aus keinem andern Grunde. Phocis fürchtete von Theben unterbrudt zu werben, befonbers weil es mit ben theffalifchen Stadten in Berbindung ges blieben, welche von ben Tyrannen von Phera befreit worden 14). Deshalb hatten fich nach ber mantineer Schlacht biefe Eprannen wieber an Phocis angeschloffen, und beibe Theile arbeiteten, wie Athen, auf die Befreiung ber boo-

<sup>12)</sup> Aerchin., De falsa legat. §. 30. 13) Diod. Sic. XVI, 2. Jant. VII, 5. 14) Diod. Sic. XV, 80. 15) Diod. Sic. XVI, 15.

M. Cacpit. b. M. u. S. Dritte Section. XXIII.

<sup>16)</sup> Isocrat., De pace. §. 44 – 48. Isocrat. ad Philipp. §. 52, 53. Panathen. §. 66. 17) Isocrat., Plataic. §. 35. De pace. §. 115. 18) Diod. Stc. XV, 85. Isocrat. ad Philipp §. 53.

tischen Soldte bin. Solche Berhaltniffe, wie diese bier, fanden nun mehr oder weniger durch ganz Eriecheuland statt. Allenthalben Spannung, Feindschaft, Mistrauen und Saf, und am meisten immer unter den Rachbarn. Das dier Gervorgehobene ist darum von einer besondern. Wichtigkeit, weil es die wahre Beranlassung zum Ausdruche des sogenannten beiligen Krieges gegeben hat, durch den die Soche Racedoniens nicht wenig gefördert werd.

ben die Sache Macedoniens nicht wenig gefordert warb. Go fteben die Berbaltniffe um die Beit, da Philipp II. auf ben macedonischen Thron kommt. Eins, bas für bie funftige Große Maceboniens unabweisbar nothwenbig war, ift geschehen. Das Streben ber Thebaner jur Bilbung eines neuen Bundes unter ihrer Leitung, Begemo-nie, wie die Griechen biese Art von herrschaft nannten, ift gescheitert, die Auflosung und die Zwietracht an die Stelle ber erzielten Ginbeit getreten. Aber ein 3weites und beinahe ebenso Entscheibenbes ift noch jurud. Auch bas Bundnig muß vernichtet werben, an beffen Spige Athen noch fleht. Aber balb nach feiner Thronbesteigung beginnt nun Philipp in immer nabere Berbaltniffe und Berbindungen mit ben Griechen zu tommen. Es ift Beit, bon bem Manne, feinem Geifte, feiner Beife, feinen Plas nen und Entwurfen zu fprechen. Das Bild, welches ber Redner Athens, Demosthenes, in zerftreuten Bugen und Außerungen von Konig Philipp wie von seinen Umgebuns gen, von den Macedoniern überhaupt, von der macedonis ichen Art entworfen, und welches von bem ichmabfüchtis gen hiftorifer Theopompus getreulich wieder abgedruckt worben zu fein scheint 19), barf babei freilich nicht als eine volle Bahrheit angesehen werben. Der Rebner Des mosthenes folgte ben 3weden seiner Reben vor bem Bolte pon Athen, zuweilen auch wol seinem Baffe gegen ben Mann, von dem zuerft ein buntleres, bann ein flareres Bewußtsein ihm fagte, baß er bie alte Freiheit Griechenlands gu Grabe tragen werbe. Bene Bwede aber erheischen ben Macedonier als niedrig, gemein, fast erbarmlich, nur von Trug und von Tauschung lebend, nur burch Trug, Taufdung, hinterlift und etwa noch burch bie Thatenlo-figteit Athens emportommend ju foilbern "). Der Rebner, ber Athen ju immer neuen Anftrengungen gegen ben Konig entflammen will, muß, damit diese Anstrengungen wirklich geschehen, die Erfolge als leicht, ben Konig als innerlich nichtig, sein Glud als nur burch Werte bes Eruges geworden, die man leicht genug wurde gersteren konnen, wenn man es nur ernstlich wolle, hinftellen. Weber ein Talent, noch eine Kraft will und kann Demofibenes, obwol bie Thatfachen und feine Bebauptungen und Anführungen sich freilich oft genug widersprechen, gnertennen. Die politifchen Plane und Entwurfe bes Konigs bat Demosthenes, wie bie Erfolge zeigen, entweber gar nicht in ihrem vollen Umfange, ober boch febr fpat burchicaut. Dat Demofthenes von Philipp II. ein au ungunftiges Bild entworfen, fo gibt ber fille Ifotrates, ber nicht mehr an die Möglichkeit ber Freiheit glaubt, ber Geiegenland fur Die Monarchie wif ju halten icheint, ein au gunfliges Bilb von ibm, wenn er eine eble Gelbftverleugnung bes Conigs, welche von ben Ereigniffen nachmale Lugen geftraft wirb, annimmt. Andere unebiere Grunde bestimmen bie großen Labeserhebungen bes ertauften Afchines. Die Wahrheit fagt, daß Philipp II. von Macedonien eine ber größten Erscheinungen ber Geschichte bes Alterthums war, den weniger bie Berhaltniffe, als et fich felbft emporgeboben, obwol diese Berhaltniffe ihm allerbings zu Gilfe kommen mußten. Eine große Thatkraft lebte in ibm; ihr Gang, die Art, in der fie offenbar ward, war burch die Zeit und durch die Zuftande bedingt. Im Berhaltniß zu bem, mas geschehen follte, und mozu ein toniglicher Ginn Philipp trieb, waren feine Mittel flein. Sie hatten taum etwas erreichen tonnen, wenn fie rein bervorgetreten waren. Bon einer ftrengen Sittlichfeit kann in jenen Tagen so nicht bie Rebe fein. Der 3wed ift bem Konige Philipp immer die hauptsache, und bie Mittel jum 3mede, wenn fie nicht grabe gemein, find babei gleichgultig. Er nimmt feine Buflucht wol and ju Taufdung und ju Trug, wenn er nicht gang offen bamit bervorzutreten braucht; wenn fich ibm Berratber bieten und wenn er nur burch fie jum Biele gelangen ju konnen meint, so nimmt er fie unbebenklich. Seine Thattraft ift immer feiner Berechnung untergeordnet, Die Bus stande und die Menschen berechnet er mit großer Feinbeit. Bur die Freiheit ber Griechen ift er freilich ohne Gefühle und er muß es bei seinem Standpunkte und feiner Stellung fein; er betrachtet bie Griechen nur als bas ihm vom Schickfal gezeigte Mittel zu Macht, Größe und Blanz, die ihm als die bochften Dinge des Lebens erfcheis nen. Bor ber Erreichung Diefer Mittel tritt Bieles, ja Alles in ben hintergrund, aber nutlofe Graufamteiten vermeidet er und das Menschliche bat für ihn auch seinen Werth und feine Bebeutung 11). Es macht fich geltenb, wo es die politischen Plane und Entwurfe nicht ftort. An benen, Die er von Born berein als Die Seinen betrachten fann, bangt er mit Liebe und Bertrauen, und fo biefe an ihm. Den schonen Runften Griechenlands ift feine Gefinnung jugewandt; er ift tein Barbar, wie De mofthenes meint. Auch bie Gitten und Beisen feines Bofes find ficher nicht schlechter, als die allgemeinen Grie denlands in Diefer Beit gewefen. Er ift ein toniglider Mann, wie er es in bem bamaligen Jahrhundert, wie es nach bem Drange seiner Bruft, ber auf Gebfe aus ber Bebeutungslofigfeit heraus wollte, wie er es unter ben Berhaltniffen, in benen er fant, sein tonnte.

Bas feine Plane und Entwurfe, die eines Theils am Ende feines Lebens erreicht find, zum anderen dem Sohne Alexander überlassen werden mussen, ambetrifft, so ist das Feine, Geoßartige und Ruhne in ihnen sicher zu dewundern. Wit der Großartigkeit und Ruhnheit vereisnigt sich aber die Schafe und die Richtigkeit der Berechnung, denn das Erdachte und Entworfene ist nach den vorhandenen Umständen und Berhältnissen, wenn auch nur

<sup>19)</sup> Theopomp. ap. Polyb. VIII, 12. ap. Athen. IV, 62. VI, 76, 77. X, 45. 29) Dem., Decorons. §. 45, 46. I. Olymth. §. 7—10. L. Philipp. §. 11. IV. Philipp. §. 2.

<sup>21)</sup> Diod. Gic. XVI, S7. Palpb. 1V, 10. Act. Var. Hist. VIII, 15. Just. VII, 6. IX, 4. Dem., De corona. §. 231.

nach einem langen Ringen, wenn auch unter großen Ruft-entwickelungen, wohl ausführbar. Es wird Riemand behaupten, daß die Grundgebanken feines Bebens fich mit einem Schlage geftaltet, bag bas Biel mit einem Buge, in einem Momente in feiner Seele flar geworben. Es wird Miemand meinen, daß gleich im erften Angenblide, wo er die herrschaft antrat, alle Piene und alle Ents warfe vollftandig vorhanden gewefen. Es ift im Gegentheil wahrscheinlich, daß hier nur eine allmalige Entwide lung flattgefunden. Aber ebenfo mabricheinlich, ja ficher umd beutlich ift, baf zeitig Alles, was er wollte, in feiner Seele geftanben bat. Jeber ber einzelnen Thaten bes Ranige fieht man es beinahe an, daß fie in Berbinbung mit einem größeren Gangen und wie fie bamit in Berbindung fieht. Geine Abficht mar guerft, ben unmittelbaren Dacht: bereich Macedoniens zu erweitern und besonders die Aufte des Meeres ju gewinnen. Die Athenienfer mußten von der macedonischen Tufte verdrangt, die chalcidische Salb: insel erobert, die Berrichaft über die thracisch-griechische Rufte bis an ben Bosporus und Dellespont erweitert werben. In bem Rorben, wo bie barbarifchen Boller ber Bkprier, Paonen und Thracier wohnten, war Richts zu erreichen und Richts ju fuchen. Den Barbaren gegenüber erftrebte Philipp mehr Sicherheit, Bunbesgenoffenschaft und Ginfluß als Eroberung und Erweiterung. Seine Mus gen waren auf Griechenland gerichtet, wo bas Leben reid, wo friegerische Arafte noch immer im hohen Mage vorhanden, wo fie mit Intelligeng verbunden waren 35). Der Gebante ber Ausbreitung an ben Ruften bin, Deren Befit Macebonien auch ju einer Seemacht machen foftte, bing mit bem britten und letten Theile bes lebententwurfes, ber gegen bas Reich ber Perfer ging, auf bas Engfte zufammen.

Die Absicht Philipp's ift zweitens auf bas eigentliche Griechenland gerichtet. Demofthenes irrte fich inbeffen, wenn er unter bem Sange ber Ereigniffe und aus ben Thaten bes Abnigs auf feine Entwürfe schließenb meinte, Philipp habe es barauf abgesehen, Die Griechen feiner unmittelbaren toniglichen Berrichaft alebald zu unterwerfen. Die nachfte Absicht des Macedomiers war das wenigftens nicht, obwol es allerdings die ferne gewesen ift. Der Konig wollte bie Griechen zu einem Bunde mit Dacebonien zwingen, der ihre Mittel und Rrafte zu feiner Berfugung und unter feinen Billen ftellte. Allmalig frei-Bich follte Griechenland, aber auch nur allmalig, ein Theil des macedonifden Reiches, ein unmittelbarer Befit bes macebonifchen Konigthums werben. Aber gwei Dinge binberten ben Ronig bier an mehr als an eine Borbereitung gu benten. Buerft, obwol in einem Reinen Thefte ber Briechen, beren Bortführer für uns Ifotrates ift, die Ubergeugung aufgefommen, bag bie republifantiden Staats: formen fich überfebt, bag Griechenland einer monarchichen Beitung ju beburfen anfange, war ber Ginn fur Freibeit, Unabhangigfeit und Gelbftanbigfeit unter ben Griechen nech viel zu groß, allgemein und fart, als bag empartet

routen sontete, daß felbft ein felches Abulgibum, wie bas macebonische es war, ein Konigthum, neben bem im elgentlichen Macebonien noch eine Freiheit bes Abels und in manchen Fallen felbft bes Boltes befand, fich anbers als allmalig vorbereiten, allmalig einführen laffe. In ber That wurde Philipp felbft nach ber Schlacht von Chartnea noch einen Bergweiflungstampf, burch ben leicht 26: les wieber batte gufammenfturgen tonnen, mit ben Grieden haben ftreiten muffen, wenn er unmittelbare Ronigsberricoft batte vertunden wollen. Bie fein Philipp bie Menschen und Die Berhaltniffe berechnet, ertennt man fler baraus, baf er nur in Theffelien unmittelbare, eigents liche herrichaft ju begrunden versuchte. In Theffalien find die Menschen schon lange an furftichearistofretisches Balten gewöhnt. Daß sie nun auch in dem übrigen Griechenland daran gewöhnt werben follen, daß also an eine eigentliche Berrschaft überhaupt, wenn auch nicht für bie

nachfte Bufunft, gebacht warb, ift richtig.

Endlich und zuleht lichen bie Entwurfe gegen bas persifche Reich. Wie frah wer wie spat Dieser Theil Des Sefammtplanes entftanben, lagt fic naturlich auch nicht fagen. Er mag erft gang allmalig und in bem Dage entstanden sein, als die Berwirrung, Sowiche und Muflofung bes perfifchen Reiches im Laufe bes Ronigelebens Philipp's immer beutlicher hervortrat. Im Ubrigen war es eine unter ben Griechen schon vor Philipp berrschend gewordene Anficht, baf eine Berfibrung bes Perferreiches burch Griechen tein febr fcweres Unternehmen fein werbe. Da die Krafte ber letten Perfertonige wesentlich auf ben griechischen Soldtruppen beruhten, ba man bei einem Ingriffe, ben Griechen machen wurben, annehmen tonnte, daß jene Soldtruppen leicht ben Barbaren abfpenftig gemacht werden tonnten, so erklart fic bas Entflehen jener Anficht, Die auch wol begrundet, leicht gemig. Richt wenige meinten felbst, bag ein Kampf gegen die Berfer sine gewiffe Rothwendigkeit fei, indem bas griechische Leben, wenn es nicht an eigenen, innern 3miffigfeiten umtergeben folkte, eines herausgebens aus fich felbft und eis nes großen gemeinschaftlichen Intereffes beburfe, welches außerhalb ber Beimath liege 23). Philipp hat Die Ausfuhrung biefes britten und größten Theiles feiner Entwurfe befanntlich feinem Sohne Alexander überlaffen muffen. Alexander führte aus, was der Bater entworfen. Beibe fimmten alfo in ben Gebanten, in ben Planen aberein. Dennoch burften sie und ihre Ausführung, ober boch wenigftens bie Schnelligfeit berfelben, als ein politifcher Schler ju betrachten fein. Es burfte nicht fruber an Die Bernichtung bes Berferreiches gegangen werben, als bis in Sniechenland fur bie macebonifche Berrichaft icon ein giemlich fefter und ficherer Boben gewonnen war. Gin folder war nun aber allerbings noch nicht gewonnen, als Alexander nach Affen jog. Die Griechen konnten barunt, als ein feneller Sob Alexander binweggerafft, gur Freibeit gurudfehren. Die fpatern Conige von Macedonien mußten baber bas Bert, welches Philipp und Alexander unvollendet gelaffen, wieder von Born beginnen. Und es

:1

<sup>22)</sup> Isocrat., De pace. f. 44-45. Demosth. adv. Atfatocrat. j. 139.

So aber, wie sie geschilbert worden, waren bie Ent: wurfe bes zweiten Philipp's. Ihre Aussuhrung war mit ben größten Schwierigfeiten verbunden, ba die Dacht Da: ceboniens im Berhaltnig ber Dinge, welche erreicht werben follten, nur gering mar. Die zwei erften Jahre ber Regierung bes Konigs verliefen ohne febr wichtige Ereigniffe. Geine Lage mar nicht ungefahrlich. Die Barbaren bes Rordens hatten fich erhoben, zwei Thronbewerber waren neben Philipp aufgetreten. Aller biefer Gegner wußte er fich zu entledigen. Der Thronbewerber Paufanias ward von einem thracischen Konig unterftupt. Philipp gewann biefen, bag er bie Sache bes Paufanias, bet nun nicht weiter erwähnt wird, fallen ließ 24). Gefährlis cher scheint ber zweite Thronbewerber Argaos ju werben. Fur biefen find bie Athenienfer aufgetreten, welche unter Mantias ein beer an die macebonische Rufte gefandt haben. Philipp besiegte biefes heer und nahm eisnen großen Theil besselben gefangen. Aber er hutete fich wohl, bas jest noch fo machtige Athen zu reigen. Er wußte, bag bie Athenienfer besonders nicht wollten, bag bie Stadt Amphipolis, beren fich Macedonien unterbessen bemeistert, macedonisch bleibe. Er zog beshalb feine Bestahung aus biefer Stadt und erklart fie fur frei. Um= phipolis bat fruher ben Athenienfern gehört. Rachbem Philipp biese Stadt für frei erklart, konnen fie hoffen, leicht wieder herren berfelben werben ju tonnen. Philipp behandelte die gefangenen Athenienser freundlich, bat bei ber Stadt um die Erneuerung ber alten Bunbniffe gwis fcen Athen und Macebonien, gewann hierdurch einen Frieden, im 3. 359, in welchem Athen wahrscheinlich bie Beschützung bes Argaos, Philipp aber bie Stadt Amphipolis aufgab. So ift ber Konig auf biefer Seite leicht ausgekommen 26). Athen tannte ibn noch nicht, barum bat es fo leicht ben Frieden bewilligt. Es fceint gleichgultig, ob ein Argaos ober ein Philipp in Macedonien gebiete. Darauf hat sich Philipp gegen die Allprier gewandt, die in der Zeit der Berwirrung einen Theil Macedoniens erobert und ist im 3. 358 leicht über sie Herr geworben. Bas König Philipp in ben norbifchen gan-bern geschaffen, bas ift uns fast unbekannt. Die Rachrichten barüber bei ben Griechen find nur turz und verworren. Gehr bebeutend indessen konnen die Borgange nicht gewesen sein; sonft wurden fie auch die Aufmertfamteit ber Griechen in boberem Grabe auf fich gezogen haben. Sicher scheint, bag Philipp in ben nachsten Jahren Siege über bie Illyrier gewann, burch welche bie Grengen Raceboniens im Rordweften bis gum See Lychnis erweitert wurden, wahrend er im Rorboften fein Gebiet über ben Stromon und bas Gebirge Rerfine an ber thracifchen Rufte bin ju erweitern ftrebte. Die Buge Philipp's nach Thracien hinein, von benen Demosthenes in feinen spätern Reben nur in turgen Anbeutungen spricht, icheinen mehre Sahre hindurch feinen bedeutenden Erfolg gehabt zu haben. Doch mag bie chalcidische Salbinsel ba, wo fie mit bem thracischen Festlande zusammenbangt, frubzeitig nur macedonische Grenze gehabt haben. Benn Philipp in Thracien, jest im Gangen genommen, wenig erreichte, wenn er bier felbft langfam und vorfichtig auf: treten ju muffen glaubte, fo batte bas feinen guten Grund. Roch war die Macht Athens bedeutend. Grade mabrend ber Erfolge, welche Philipp über die Illyrier gewann, noch im 3. 358, zeigte fich biefe Macht noch in zwi nicht unbedeutenden Borgangen. In bem Bergen Gris denlands war ein Kampf zwischen Theben und Athen ausgebrochen. Die Infel Euboa, fruber jum Bunde Athens gehorend, war, als Theben fich erhob, ju biefem Staate übergetreten, hatte fich aber nach ber Schlacht von Mantinea auch von Theben wieder freigemacht. Die Infel mag barauf in große innere Birren gefallen fein, in benen fich mehre Eprannen, wie Meneftratus in Ere tria, Themison in Chalcis, erhoben. In Diesen Berhaltnis fen scheinen die Thebaner, die überhaupt ben Gebanken an eine herrschaft über Griechenland nach ber Mantinen Schlacht keineswegs völlig aufgegeben, die nur vor bie Gefinnung ber Denfchen von biefem Plane gurudgutreim genothigt worden, die Soffnung gefaßt zu haben, fich Eu-boa's zu bemeistern. Ein thebanisches Seer erschien auf Euboa. Die Insel, besonders die Tyrannen von Eretria und Chalcis, wendeten fich an Athen. Die Athenienfer fandten un: ter Timotheus eine eilende hilfe, und nach einem turzm Rampfe mußten bie geschlagenen Thebaner einen Tractat auf bie vollige Raumung ber Insel schließen. Athen scheint nun einen neuen Bund mit Euboa, ber fich aber unter bem forte gange ber Beiten wirtungslos erzeigt, gewonnen ju baben 36). Das Ereigniß mußte, zeigte es einerseits auch bit Dacht Athens, andererseits bem Konig Philipp boch Des balb willtommen fein, weil es bewies, bag bie Spannung unter ben Griechen fortbauerte, und weil ber haß zwifon Athen und Theben bamit eine neue Rahrung empfangen hatte. Um bieselbe Beit, in welche ber Krieg um Eubla zu seben ift, haben die Athenienser ben Ronig bes thracifchen Stammes ber Doryfen, welcher ber bedeutenofte ge wefen zu fein scheint, unter bem Felbherrn Chares gende thigt, einen Tractat ju schließen, bem zufolge ber thracifce Chersonnes, ber lange zwischen Athen und ben Dompker fürsten streitig gewesen, abgetreten werben sollte. Du Dorpfen erfüllten ben Tractat freilich nicht fogleich, aber es trat boch auch in biefem Borgange eine Dacht Athens, welche Philipp noch gewaltig zu schonen batte, bervor !').

Es war, wenn die Macedonier emportommen sollten, burchaus noch nothwendig, daß, wie Sparta durch die Thebaner gebrochen, wie die Entwurfe der Abebaner an dem Mistrauen der Griechen und an dem Widerstreben Athens gescheitert, nun auch noch Athen, für Macedonien die nächte und bedeutendste Macht, von irgend einem Borgange, von irgend einem Unglud betrossen werde,

<sup>24)</sup> Died. Sic. XVI, 3. 25) Dem. adv. Aristore, §. 121. III. Olyath. §. 8. Died. Sic. XVI, 4. Just. VII, 6.

<sup>96)</sup> Aeschin, adv. Ctesiph, §. 85. Dem., De Corona. 99. De Cheren. 74, 75. adv. Aristocr. 145. adv. Andret. 14. pre Magalop, 14, 15. Died. Sic. XVI, 7. 27) Dem. adv. Adstocr. §. 169—174.

bas es von ber Sibe, auf ber es noch fland, berunterbrudte. Dicht lange ließ ein folches Ereigniß auf fic warten; noch im 3. 358 trat es, bem Unscheine nach, febr ploblich und unerwartet ein. Philipp von Macebonien hatte icon ben zwischen Theben und Athen ausbres chenben Rrieg benutt, um fich in Bewegung gu feten. Eine feiner erften Richtungen mußte mit Rothwenbigfeit, auch wenn er bie großartigen Entwurfe nicht gehabt, welche ihm jugeschrieben werben muffen, fein, fich in ben Befit ber Griechenstabte auf Maceboniens Rufte und auf ber halcibischen Salbinsel zu seten. Rafch bie Beit bes nubenb griff er Amphipolis, an ber Munbung bes Strps mon gelegen, an. Bahrscheinlich erfolgte Philipp's Unsgriff mabrend ber Borgange auf Cubba und zu einer Beit, wo ber Krieg zwischen Uthen und feinen Bunbesges noffen noch nicht ausgebrochen mar; benn Philipp be: nahm sich in ber Sache noch mit febr vorsichtiger und fclauer Burudhaltung. 3mei Parteien bewegten fich in ber Stadt, eine macebonische und eine atheniensische, ober vielmehr eine folde, welche burch Athens Silfe bie Freis beit behaupten wollte, ober boch meinte, muffe man fich einmal beherrschen laffen, fo fei es beffer von Athen als von Macedonien beherricht ju merben. Diefe lettere Partei fandte nun zwei Boten nach Uthen um Bilfe. Bus gleich follen fie die Berrichaft über die Stadt, b. h. ben Biebereintritt von Amphipolis in ben Bund, an beffen Spige Athen ftand, geboten haben 26). Philipp aber verftand bie Athenienser du tauschen. Er eroffnete eine Uns terhandlung mit Athen und gab direct ober indirect ein Berfprechen, die Stadt Amphipolis, wenn er fie erobert, an Athen ju übergeben 20). Demosthenes rebet zwar von einem formlichen Berfprechen Philipp's; es ift aber mahr: fceinlicher, bag es nur ein zweibeutiges gewesen. Phis lipp liebte bie zweibeutige Rebe, die Anderen hoffnungen erregte, ihn aber nicht band. Daß bas Berfprechen nur ameibeutig gegeben worben, laft fich baraus ertennen, baß Athen eine Staatsbotschaft an ben Konig fandte, bie ibm, wenn er Amphipolis übergeben wurde, die Abtretung ber Stadt Pydna verfprechen foll 30). Jebenfalls hatte Phis lipp gewonnen, daß die Beit verftrich, ohne dag von Athen aus etwas geschah, und er Amphipolis ungestort erobern tonnte. Die Freunde ber Freiheit wurden aus ber Stadt pertrieben und mahricheinlich burch Macedonier erfest. Freis lich wirft in ben fpatern Staatsreben Demofthenes ben Atheniensern unaufhörlich vor, bag ber Macebonier befonbere burch bie Rube und Thatenlofigfeit, mit ber fie feis nem erften Emportommen jugefeben, fo gewaltig gefties gen 31). Der Rebner machte inbeffen ben Borwurf offenbar nur beshalb, um bas Bolt von Athen auf ben Glaus ben zu bringen, die Dacht Macedoniens fei an fich felbft gering, fie werbe und muffe gufammenbrechen, fowie fich ber Staat nur gum Banbeln erhebe. Diefe Anficht foll eine vollere Kraftentwicklung gegen Philipp bervorrufen.

eine vollere Kraftentwickelung zegen Philipp bervorrufen. Die Annahme des Redners stimmt indessen mit der Wahrs

28) Dem. Olynth, I. §. 8. 29) Dem. adv. Aristocr. §.
116. de Halones. §. 27. 30) Theopomp. ap. Suid. III. p. 467,
31) Dem. Olynth, I. §. 6. Diod. Sic. XVI, 8.

heit keinesweges genau überein. Athen hat sicher nicht ruhig und thatenlos dem Emporsteigen Philipp's zugeseben. Aber es sind immer, wenn man sich eben gegen Macebonien erheben wollte, Ereignisse und Berhaltnisse eingetreten, welche zunächst und unmittelbar viel wichtiger und bedeutender erscheinen, welche die Ausmerksamkeit und die Kräfte Athens gewaltsam nach einer andern Richtung him abwenden mußten.

Die Sache mit Amphipolis ift taum zu Enbe, und Athen fann faum bemerken, baß es von Philipp getaufcht werben wird, als es erfahrt, daß ein Theil feiner Buns besgenoffen, und grade die reichsten und machtigften, welche bedeutende Eribute gablen, abgefallen find und fich unter einander gur Bertheibigung ihrer Freiheit vereinigt haben 32). Lange ichon batte es unter den Bundesgenoffen ob bes Druckes, ben Athen und feine Felbherren übten, gegoren. Endlich brachen Bozanz, Chios, Rhodus und Cos, unterflügt von dem Konig Maufolus von Karien, 106 33). Der Abfall ber Bunbesgenoffen ift entweber noch in bem 3. 358, ober boch balb nach bem Unfange bee 3. 357 erfolgt. Es icheint, bag Uthen eben unter Chares eine bebeutende Flotte aufgestellt batte, um in der Anges legenheit von Amphipolis ein ernftes Wort mit bem Ronige von Macedonien zu sprechen. Aber ber Abfall ber Bundesgenossen mußte naturlich fur das weit wichtigere Ereigniß angesehen werben. Die Flotte bes Chares, unter bem Chabrias befehligt zu haben scheint, muß gegen Chios gesandt werben. Aber Athen ift in bem erften Sabre bes Bunbesgenoffentrieges febr ungludlich. Chios wird vergeblich angegriffen, wobei Chabrias ben Lob findet. Athen muß fur bas folgende Jahr eine neue und größere Anstrengung machen 11). Der Abfall ber Bunbesgenoffen Athens ift bas größte Glud, welches bem Konig von Macebonien werben tonnte. Athen erschöpft fich in Diefem Rampfe, und felbft wenn biefer Streit einft geenbet, fo wird ihm boch bas alte Athen nicht mehr gegenüberfteben. Rur mit halbgebrochener Dacht wird es bem Ronige Phis lipp noch entgegentreten tonnen. Philipp mußte und fublte auch, bag eine neue Ara fich fur ibn eroffnete. Die Golbgruben bes Pangaus bei Rraniba werben mit fo großem Gifer bearbeitet, daß fie jahrlich 1000 Talente abwerfen 35). Richt allein die Baffen, auch bas Gelb muß ben Weg nach Griechenland babnen. Athen ift nun freilich feit ber Sache von Amphipolis in Kriegsftard gegen Macebonien getreten, und es werben viele Beichluffe gegen Philipp gefaßt. Aber an eine Ausführung ift nicht au benten "). Der Krieg gegen bie abgefallenen Buns besgenoffen laftet im 3. 357 fcwer auf Athen. Die Abgefallenen ergreifen bie Offensive. Die Besitungen Athens werben hier bebroht, dort geplundert. Athen hat unter Timotheus eine zweite Flotte aufftellen muffen. Der Staat Scheint fich in der größten finanziellen Roth zu befinden. Der Feldherr, der von Athen ohne Gelb gelaffen

e. 5 h

<sup>32)</sup> Diod. Sic. XV, 78. 79. 33) Dem., De Rhodier. lib. 5. 3. adv. Timqer. 6. 12. 34) Diod. Sic. XVI, 7. Plut. Phoc. 6. 35) Diod. Sic. XVI, 8. 36) Acech., De false legat. 5. 70. Dem. Olynth. I. 5. 24 — 26.

wird, flest fich genothigt, Berbinbungen mit bem Satras pen Artabagus, ber von bem Perfertonig abgefallen ift, anzufnupfen, um von biefem Gelber ju empfangen "). Aber wie gunftig fich auch icon die Umftande far ibn gestalteten, Philipp, feiner Beife und Ratur treu bleibenb, tritt noch immer mit schlauer Borficht auf. In ber Rufte von Macedonien waren noch bie beiben bebeutenben Stabte Pydna und Methone in bem Befige Athens. Der Ronig wunschte bie Beit zu benuben, um, ungeftort von Athen, fich ihrer ju bemeiftern. Aber ein anderer Feind tonnte fich entgegenseten. Unter ben griechischen Stabten ber Balbinfel Chalcibile ift Dipnth bie Ronigin. Dipnth hat auch icon angefangen, bie fleigenbe Dacht Daceboniens put fürchten und beshalb einen Bund mit Athen gesucht 100). Philipp eroberte nun balb nach dem Falle von Amphipos lis Podna, was den Dlynthiern febr bedenklich vorgetoms men fein mag, und fie ftanben nun mabricheinlich auf bem Puntte, bas Bunbnig mit Athen abzuschließen 29). Aber auf das Bortrefflichfte verftand ber Konig ben engen und fleinen Sinn ber Gelechen, ihre Gelbftfucht, bie nicht fieht, wo fie fich bas Grab grabt, ihre erbarmliche Derrichaft ju benuten. Philipp übergab gegen ein Bunds niß, das fie nun mit ihm gegen Athen foliegen, die Stadt Anthemus, welche lange zwischen Dinnth und Dacebonien freitig gewesen war, und versprach noch obenein, Die Stadt Potibaa, welche Aiben gehorte, ju erobern und fie ben Dinnthiern zu überliefern . Diese begriffen nicht, bag Philipp ihnen nur lieb, was er ihnen gab, bag es ihm gunachft und befondere barauf antam, Lobfeinbichaft zwis fchen Athen und Dinnth berbeiguführen. Potibaa warb im Ubrigen wirklich noch im 3. 357 erobert und ben Dlynthiern überantwortet 41). Dethone Barte fic Philipp für die nabe Bukunft auf.

Unterdessen fingen die Unternehmen Philipp's und bie Ergebniffe berfelben allmalig an bedeutenber zu werben. Rur fprachen die Redner Athens von wichtigen Dingen, wenn Athen von ihnen nicht unmittelbar berührt wirb, nur in fluchtigen Andeutungen. Philipp hat fich balb nach bem Bundnig mit Dipnth ben Beg nach Theffalien gebahnt. Die Tyrannen von Phera fceinen fich, nachbem bie freien Stabte Theffaliens ben Schirm ber Thebaner verloren, wieber gewaltig ausgebreitet zu haben. Die Aleuaden wendeten fich an Philipp von Macedonien, und noch im 3. 357 erschien ber Konig jum ersten Dale bort. Den Stadten ward ihre Freiheit wieder ertampft, Die Tyrannen von Phera aber mahricheinlich vollig auf ihre Ctabt beschrantt. Der Ronig foll aus biefer Beerfahrt nach Theffalien zuerft Nichts weiter als bas Bertrauen und bie Freundichaft ber eblen Geichlechter gurudgebracht baben. Bielleicht aber lies boch Philipp icon jest macebonische Truppen in ben Stabten gurud "), die querft Richts weiter als freundliche und immer bereite hitfe gegen die Eps rannen sein sollten. Es ift aber für ben Fortgang ber

Ereigniffe, wie fich balb offenbaren wird, von einer bes beutenben Bichtigteit, baß Philipp von Racebonien einen Ginfluß in Theffalien gewinnt. Geit biefer Beit mag ber Ronig barauf bebacht gewefen fein, einen Sturm in bem Innern Griechenlands aufzuregen, ber zuerft bie Bemuther und bie Rrafte in Unspruch nehme, bamit er zuerft in ber Ausbreitung feiner Dacht bie Ruften entlang nicht geftort werbe, und ihm barauf bie Gelegenheit, sich immet tiefer und tiefer nach Griechenland bineinguarbeiten, gegeben werbe. Bon folden politischen Bestrebungen Philipp's treten uns faft ftets nur bie Resultate, nicht ber Bang, ben er nimmt, entgegen. Philipp bat bie Freube gebabt ju feben, bag es ben Athenienfern in bem Bunbesgenofs fentriege immer folechter und folechter ergangen .). 3m britten Jahre bes Rrieges, 356, nachbem über bem gangen Kampfe etwa zwei verlaufen zu sein scheinen, sach Athen sich genothigt, Frieden zu schließen und die vollige Freiheit und Unabhängigkeit der Abgefallenen anzuerkens nen. Furcht, daß der Perserkönig in diesen Streit eins greifen moge, foll Athen jum Abichluß bes Friebens be-wogen haben 4"). Diefes ift icon aus bem Grunde febe unwahrscheinlich, weil bie Perfer bamais noch mit bem abtrunnigen Satrapen Artabajus vollauf beschäftigt mas ren. 3mei Dinge haben Athen ficher beftimmt. Buerft ber Umftanb, bag man gefeben, bie Abgefallenen tonnten nicht wieder unterworfen werben. Darum zuerft marb ihnen bie Unabhangigkeit bewilligt, wie bitter auch ber Berluft mar. Die jahrlichen Tribute, welche Athen nun noch von den fleinen Bunbefgenoffen, welche geblieben. erhielt, follen von nun an nicht mehr als 45 Zafente betragen haben . Der zweite Grund aber, ben Atben bat, auf biefer Seite fich fcnell Rube gu machen, liegt ohne allen 3weifel in ben Bewegungen, Die icon feit einis ger Beit im Innern Griechenlanbe begonnen, und welche einen ernftern Charafter, je langer je mehr annehmenb, ben balbigen Ausbruch eines Krieges, ber für Athen feis nesweges gleichgultig, befurchten laffen.

Man tann fich ber Uberzeugung nicht erwehren, baß Philipp von Macebonien an Diefer Bewegung und an bem sich baran knupfenden Rriege, bem beiligen, wie er genannt warb, einen, wenn auch flillen und verborgenen. boch bedeutenden und wefentlichen Untheil gehabt, bag er ihn jum Theil herbeigeführt habe. Diefe Bewegung ward burch bie belphische Amphiftponie hervorgerufen, in welcher die Theffalier und die Thebaner die Sauptrolle spielten und bie meiften Stimmen hatten. In Theffalien hat nun Philipp eben einen überwiegenden Ginfluß erlangt, und burch die Theffalier icheint er wieder Berbins bung mit ben Thebanern erlangt zu haben. Die freien Stable Theffaliens, welche fich ber Thrannen von Phera ju erwehren hatten, maren ja alte Bunbesgenoffen von Theben. Die belphische Amphiftponie bat feit ben Urgeis ten Griechenlands nicht bie minbefte politifche, wirfliche Bebeutung mehr, weshalb auch die griechischen Staaten.

<sup>37)</sup> Dem. adv. Aristocr. §. 154, 171, 38) Dem. Olyuth, II, §, 6, 39) Dem., 1. c, III, §, 5, 40) Dem. Pullips, II. §, 20, adv. Aristocr. §, 108, 41) Dem., De Halon, §, 10, Diod. Sic. XVI, 8, 42) 1b. XVI, 14,

<sup>43)</sup> Dem., Be corona. §. 234. adv. Aristoce. §. 109. Isoorat., De pace. §. 21. 44) Diod. Sig. XVI, 22.
De corona, §. 234. 45) Den.

271

1

welche bagu berechtigt waren, in ber Regel nur gang unbebeutende Menschen, Die von Staatsfachen Richts verfanden, als Abgeordnete nach Delphi zu den amphiliponischen Bersammlungen ju fenben pflegten 46). Aber bie Formen, unter benen, ohne daß jedoch davon in unserer Beschichte namhafte Spuren übriggeblieben, in Briechen: lande Urzeit eine nicht geringe Bedeutung ber belphischen Amphiftponie gelebt, hatten fortgebauert, die Berfammlungen ber belphischen Amphiftponie wurden noch immer regelmäßig gehalten, ihre Befchluffe noch immer gefaßt. Baren fie gefaßt, fo fragte feit Sahrhunderten icon offenbar tein Denich nach ihnen, tein Denich bachte baran, fie auszuführen. Baren bie alten Griechensitten frech von einem Staate gebrochen, war Treue und Glaube auf eine auffallende Beife verlett, mar gegen die Gotter, ibre Tempel, ihr beiliges Land gefrevelt worden, so faßte, wie es scheint, die belphische Amphiktyonie einen vorlaufigen Schlug. Diefer ward bann ben zwolf Stammen, welche feit ben Urzeiten biefen religioespolitischen Berein bilbeten, vorgelegt, und von ihnen wol nach fichern und unabanberlichen Regeln, welche uns jeboch unbefannt, bes flatigt. Run ward ber vorlaufige Befdlug von ber amviltwonischen Bersammlung in einen befinitiven verwanbelt. Oftmals liefen biese Beschlusse babin, baß gegen Die Frevler ein Arieg ju führen sei, wobei bann irgend einem Stamme, irgend einer Stadt die Bollziehung des Schluffes aufgetragen warb 47). Seltsam ift, wie bie Grieden eine folche bedeutungsleer gewordene Form mit allem Ernste, als liege noch etwas dahinter, forttreiben konnten. Erklarlich wird es inbessen badurch, bag bie Sache mit bem religiofen Glauben und ben religiofen Inflituten in Berbindung ftand. Es waren nun befonders zwei folche Schluffe ber Amphiltponie aus ber letten Beit, welche bis jest teine Berwirflichung erhalten, vorhanden, einer egen Sparta, wegen treulofer Einnahme ber thebanischen Burg, ein anderer gegen Phocis, wegen Besihnahme eis nes Studes heiligen Tempellandes. Dieser lettere mag bereits vor geraumer Beit gefaßt worben sein. Auf eins mal nun treffen bie Thebaner Anstalten, ben alten Spruch ber Amphiltponie gegen Phocis, ber bis jeht, wie andere, vergeffen geschlummert, in Bollgiehung zu sehen 46). Richt frommer Glaube bewegte baju, es bewegten baju nur politische Berhaltniffe. Phocis ftanb mit ben Tyrannen von Phera, besonders aber mit ben bootischen Stadten, Die von Abeben frei werben wollen, in Berbindung. Die Thebaner glaubten nicht ficher in ihrer herrschaft über Bootien fein ju tonnen, wenn Phocis nicht vernichtet warte. Dag aber bas Politische in ben hintergrund gefcoben und von Theben befchloffen marb, ben Rrieg im Ramen ber Amphiltponie ju führen, bavon scheint ber Seund besonders darin zu liegen, daß die reichen Temvelfchite von Delphi ben Krieg bezahlen sollten, bag nach einem Siege gegen bie Phocier, als gegen die Feinde ber Gotter, mit ber außersten Strafe aufgeschritten, baß auf

bie Bufe ber Altglaubigen, welche benn mun auch mab. rend bes Krieges ben Thebanern geworben, gegablt merben konnte. Welchen Antheil Philipp von Macedonien an bem Ausbruche biefes feltfamen Rampfes gebabt, bas lagt fich aus ber Armuth und Durftigfeit unserer Quellen beraus freilich nicht mehr ermitteln, aber im Allgemeinen laßt fich annehmen, bag ein folder Untheil vorhanden gemefen. Durch Richts ift auch feine Sache mehr gefor bert worben, als burth biefen fogenannten beiligen Rrieg; benn es ift berfelbe eine ungeheure Berwirrung, welche in Griechenland entfteht. Die Phocier, bemertend, worauf es abgesehen ift, bemeistern fich im 3. 357 Delphi's und ber Schape bes Tempels. Bis jum wirklichen Ausbruche bes Rrieges icheint inbeffen noch eine geraume Beit ju verlaufen, in welcher auch Philipp von Macedonien, ben Bang ber Ereignisse beobachtenb, raftete. Im 3. 355 bricht ber Krieg wirklich aus. Die Phocier stehen mit ben Tyrannen von Phera im Bunbe, mit ben bootischen Stabs ten, die von Theben freigemacht werben follen, in Busams menhang. Die bootischen Stabte, wo und wann fie ton-nen, die Lyrannen von Phera, hierbei naturlich besonders Die Musbehnung ihrer Berrichaft über Theffalien erftrebend, unterftugen die Phocier. Achaer, Sparta und Athen find mit Phocis verbundet, ohne jedoch einen directen Ans theil an dem Rriege ju nehmen "). Die Dacht Athens, mas fur Philipp und feine Entwurfe von Bichtigfeit, mar feit bem Ausbruche biefes Rrieges gefeffelt. Athen hat ben gangen Lauf biefes Krieges hindurch ein heer an ben Brengen Bootiens fleben. Man icheute fich in Athen, ebe nicht die außerste Rothwendigkeit bagu vorhanden, in biefen Rrieg einzugreifen, weil ihm ein religiofes Gewand umgeworfen worden. Aber man war entschlossen, Phocis nicht gang fallen zu laffen; man muß Alles von einem Emportommen Thebens gefürchtet haben "

Philipp bat die eintretenden Berhaltniffe fogleich benutt und die Stadt Methone erobert, bei beren Belagerung er ein Auge verlor (3. 354). Athen hatte noch belfen wollen, aber bie Flotte ber Stadt war ju fpat ges tommen 11). Auch fceint ber Ronig um biefe Beit bas Gebiet zwischen bem Stromon und bem Reffus in Thracien gewonnen zu haben. Macebonien erhebt fich allmalig ju einer Seemacht. Balb barauf tam in Theffalien eine fur Philipp wichtige Entscheidung. Die Tyrannen von Phera haben fich mit neuer Kraft erhoben, die Phocier, welche unter Onomarchus ein großes Golbnerheer gufammengebracht, erschienen in Theffalien, jebes Falles als Bunbesgenoffen ber Tyrannen. Bas die Phocier und die Tyrannen von Phera jusammengeführt, darüber tann man nicht zweifelhaft fein. Es ift bie gemeinschaftliche Furcht vor ben Thebanern. Philipp ward von ben thefs falifchen Stabten jum zweiten Dale um Bilfe gerufen. Aber ungliedlich fampfte er im 3. 353 gegen bie Phocie und die Aprannen. In zwei Schlachten besiegt, mußte er fich wieder nach Macedonien zurudziehen. Doch balb tonnte er wieber gurudtehren und einen großen, faft ents

<sup>46)</sup> Dem., De cerena, §. 149. 47) Acechia., De falca legal., §. 145, Dem., De cerena, §. 155, 48) Died, Sie. XVI, Acechia. edv. Ctesiph. §. 118,

<sup>49)</sup> Accol., Do falsa log. 133. 50) Dem., Philipp. I, 35. III, 26. Died. Sic. XVI, 31. 34. 51) Dem., Philipp. I, 4,

icheibenden Sieg erringen. Onomarchus felbft fant in biefer Schlacht ben Tob. Achaa, Sparta und Athen fands ten ben Phociern eine eilende Silfe b2). Schon fruber bat eine athenische Flotte an ben Ruften Theffaliens geftanden, ohne jedoch einen thatigen Antheil an bem Rampfe au nehmen. Dan fieht, wie großes Gewicht von Achaa, bon Sparta, von Athen besonders barauf gelegt wird, daß Phocis nicht falle. Doch furchten fie noch nicht die Macht Macedoniens sowol als vielmehr bie Macht ber Thebaner, die aus einem folden Falle hervorgeben tonne. Dem Konige Philipp aber tam es barauf an, fur fich ju ernten, mas die Thebaner gefaet. Rach jenem Siege nun entfernte er zuerst die Tyrannen von Phera. Lytophron und Peitholaus, welche jest geboten, mußten eis nen Tractat mit Philipp foliegen und gang Theffalien raumen (3. 352) 33). Darauf machte ber Ronig eine Bewegung, als wollte er burch bie Thermopplen bringen, um dem beiligen Kriege rafch, ju Gunften der Thebaner, ein Ende zu machen be). Athen machte eine große Uns ftrengung und ließ bie Thermopplen eilends befegen 36). Philipp mochte febr froh barüber fein, bag Athen ihm einen Borwand jurudzuweichen, gab, benn eine schnelle Beendigung bes heiligen Krieges lag gar nicht in feinem Intereffe. Er mußte bie Thebaner sich in bem Kampfe gegen die Phocier und gegen die bootischen Statte, die in diesem Kriege sich oftmals gegen Theben erhoben, abmuden und vergehren laffen.

Bir feben ben Konig junachft nach biefen Borgans gen in Theffalien beschäftigt, um feften guß zu faffen. Die Burgen ber Stabte werben von Macedoniern befett, folche eble Geschlechter, bie bem Ronige ergeben find, an bie Spite gestellt, was nicht ohne manche Rampfe burchgeführt worden zu fein icheint. Gine macedonische Berrschaft entsteht um biefe Beit in Theffalien allerdings noch nicht, aber sie wird ftark vorbereitet 16). Die Thebaner find unzufrieden mit Philipp, daß er teine rafche Ents scheidung zu ihren Gunften gebracht. Unbefummert barum, kehrte (etwa im J. 351) ber Konig in die Beimath gurud, um den weitern Gang der Dinge zu beobachten und ben Griechen Beit zu laffen, fich unter einander zu ichwachen ober zu vernichten. Demosthenes hat um diefe Beit icon die erste Philippica gehalten, aber die Umstande find fo, daß Athen, selbst wenn es Philipp's Entwurfe vollig begriffe, unmöglich alle seine Krafte gegen Macedonien wen-ben konnte. Der Konig scheint sich nach bem Abzuge aus Theffalien fogleich nach Thracien gewendet zu haben. Er tampfte im innern Lande, um fich Freunde und Bunbesgenossen zu gewinnen b?), er kampfte aber besonders und vorzüglich, um die Griechenstadte der Kuste an sich zu bringen bei. Im Einzelnen aber ift Nichts mit Sichers beit zu bestimmen. Sehr allmalig ist die thracisch grieschische Kuste macedonisch geworden. Des Konigs Auss mertfamteit ift ficher jest nicht allein auf Griechenland,

sonbern auch auf bas perfische Reich gerichtet. Dag et ben perfischen Angelegenheiten schon Aufmertsamkeit wib met, ja bag er vielleicht ichon Berbindungen in Perfien unterhielt, bafur icheint ber Umftand zu fprechen, bag ber Satrap Artabazus, als er endlich befiegt, an bem mace bonischen Sofe Buflucht suchte 18). Agypten war icon feit langer Beit von ben Perfern abgefallen, nun fielen im 3. 351 auch Phonicien und Cypern noch ab. Es gelang ben Perfern freilich bis jum 3. 350 über ben gangen Aufftand wieder herr gu werben. Aber grabe bie Urt, in welcher fie es wurden, bewied bie Schwache ihres Reiches. Man fah beutlich, daß zulest Alles auf

den griechischen Goldnern berube.

Im 3. 350 oder am Anfange 349 scheint Philipp von feiner thracischen Beerfahrt gurud gewesen ju fein. Die Angelegenheiten Griechenlands haben ihn fortwahrend beschäftigt. Er hat seine Berbindungen und Beziehungen mit ben Griechen vermehrt. Die Tyrannen ber Stabte auf Euboa find ihm befreundet 60), im Peloponnes, wo Sparta im 3. 353 einen unfraftigen Berfuch, Die Beges monie wieder berguftellen, gemacht, hat er Freunde und Bundesgenoffen gefunden, ba er fich als Befchuber ber Freiheit preift. Um ben beiligen Rrieg aber bat fich ber Ronig geraume Beit nicht gekummert, und es scheint, als babe er barauf hingearbeitet, baß die Briechen zweiselhaft barüber werben follten, ob er wirklich einen Ausgang bies fes Streites wolle, ber fur Phocis ungunftig fei. Es burften baber Gefandte ber Phocier bei ibm erfcheinen "). Die ichlaue und rechnende Natur bes Ronigs griff in alle Bermirrungen, in Die Griechenland fich felbft gefturgt, ein, und suchte fie noch bunter ju geftalten. Der Ronig trieb im 3. 349 bie Tyrannen von Phera, welche noch einmal in Theffalien eingebrungen, abermals jurud 67), und manbte fich nun gegen bie Stadt Dinth auf ber thracischen Salbinsel, Die früher mit ihm gegen Athen verbundet. Dlynth, welches jeht an ber Spige eines Bundes ber thracifch chalcidifchen Griechenftabte geffanden ju haben icheint, hatte fich, mistraulich gegen bie Dacebo: nier geworden, langft von Philipp wieder zurückgezogen und an Athen angeschloffen 63), mit welchem Staate bie Dlynthier auch, wie die Gefahr von Macedonien gang nabt und unzweideutig baftand, ein formliches Bunbnig abfcoloffen "). Es verlief indeffen nach der Rudtehr Philipp's aus Thracien noch einige Beit, bevor er ben Rrieg gegen Dlynth begann. Der Ronig erfcbien noch einmal in Theffalien und vertrieb die Tyrannen von Phera wieber, bie mahrscheinlich mit Silfe ber Phocier noch einmal aufgetreten 43). In bemfelben Jahre (349), mo biefet geschieht, eroffnete er ben Krieg gegen Dlonth, wohin auch zwei Stiefbruder Philipp's gefluchtet find. Er betrachtete Dlynth als feine Sauptfeinde und erflarte, bag er ente weber aus Macedonien, ober die Dionthier aus ihrer Stadt weichen mußten 66). Mehrmals erhob Demofibe

<sup>52)</sup> Dem., Olynth. III, 26. Diod. Sic. XVI, 35-37. 53) Diod. Sic. XVI, 39. 54) Dem., De falsa leg. 84. 55) Dem., De corona. §. 32. 56) Dem., De corona. §. 295. De falsa leg. 89. 174. 320. Isocr. ad Philipp. 20. 57) Dem., Olynth. II, 14. Philipp. I, 43. 58) Dem., Olynth. II, 20. III, 13.

<sup>59)</sup> Diod. Sic. XVI, 52. 60) Aesch. 88. 61) Aesch., De falsa leg. 136. 652. 63) Dem. adv. Aristocr. 107—169. Aristocr. 109. 65) Diod. Sic. XVI, 52. 60) Aesch. adv. Ctesiph. 86. 62) Diod. Sic. XVI, 64) Dem. adv. 66) Dem. Philipp. III, 11. De Cheron. 59.

nes mabrent bes olynthischen Rrieges seine Stimme, um Athen zu eifrigerer Unterftugung Dionthe aufzusobern, und immer nahm er an, bag Athen zu wenig thue. Diefer Borwurf ift aber wenig begrundet, und wenn Athen nicht alle Dacht, die es jur Rettung Dlynthe aufwenden tonnte, in Bewegung fette, fo hat bas einen guten Grund. Der phocische Krieg erfodert bie gespannteste Ausmerksamkeit Athens, ba es ohne eigne Gefahr nicht bulben ju konnen glaubt, daß Phocis von den Thebanern niedergeworfen, Theben dadurch im mittlern Griechenland übermachtig werbe. Ein bedeutendes heer mußte ftets an ben Grengen flehen bleiben, um ben Gang bes Krieges zwischen Ebeben und Phocis zu bewachen. Athen sendete zuerft ben tuchtigen Felbherrn Chares nach Dlynth, welcher ber Stadt vor Philipp Ruse ichaffte, bann aber nach Athen jurudlehrte. Philipp machte, wie Athens Dacht hinweg war, feinen zweiten Angriff und Athen fendete nun ben gelbherrn Charidemus. Rurg vor bem Falle ber Stadt befanden fich 14,000 Streiter Athens, Burger und Soldtruppen, in Dlonth 67). Aber die Stadt fiel durch Berrath in Philipp's Gewalt (3. 348). Die Athenienser icheinen fich turg bor ber Ginnahme gerettet zu haben. Dinth und einfor andere Griechenstädte biefer Begend, wie Apollonia, wurden von Philipp zerftort und bie Bewohner ais Stlaven verfauft se). Die gange calcibifche Salbinfel ift bierdurch für Macedonien gewonnen; ein großer Theil ber thracifchen Rufte fceint fich auch fcon in Philipp's Sanden zu befinden. Uthen aber hat faft alle seine Bundesgenoffen verloren; sie find macebonische Unterthanen geworden. Macedonien flieg in demfelben Mage, als Athen fiel 60). Rach bem Falle von Dinnth fab Athen wol, baß feine Lage anfing eine verzweifelte ju werben. Seit bem Abfalle ber Bunbesgenoffen hatte ber Staat 1500 Talente fur bie Kriegeruftungen ausgeben muffen, ber Schat war auf bas Außerfte erfcopft, und man fab, bag, nachbem Dlynth gefallen, eine zweite Entscheidung bevorstehe "). Athen mußte befurchten, daß Philipp nun auf eine fraftige Beise in ben Rrieg gwis fcen Theben und Phocis eingreife. Die Phocier batten fich in ben Befit ber bootifchen Stabte gefett, bie Thebaner tonnten ben Rampf nicht mit eignen Rraften enden, fie knupften icon Unterhandlungen mit Philipp an "); ber Ronig fenbete ihnen auch eine Bilfe, aber fie war nicht fo bebeutenb, baß fie jest icon eine Enticheis bung batte berbeiführen konnen. Auch scheinen die mas cebonischen Truppen sehr balb wieber aus Bootien gus rudgerufen worben ju fein 72).

So verfuhr Philipp, weil er einen Deifterftreich ju machen gebachte. Er fonnte, wenn er Athen nicht taufchte, wicht durch die Thermopplen bringen, nicht ohne einen fcweren Kampf ben beiligen Rrieg vor ber Sand gu Sunften ber Thebaner ju Enbe bringen. Er wollte fic

einen Kampf mit Athen ersparen, weil ihm ber Ausgang eines folden jest noch zweifelhaft zu fein schien, er wollte Athen für einen Augenblid in Ruhe wiegen. Um bie Beit bes Falles von Dlynth und gleich nachher ftrengte fich Athen an, einen Bund ber Griechen gegen Macebos nien ju Stanbe ju bringen 73). 3mar begegneten bie Athenienser, wie Demofthenes flagt, bei biefem Beftreben nur einer graflichen Gleichgultigfeit und einer gerftorens ben Selbfifucht 74), aber es wird boch burch ben Fortgang ber Ereigniffe flar, bag einige Staaten Griechenlanbs fic an Athen anschließen zu muffen glaubten, bag bie Bors bereitungen zu einem Bunbniffe gemacht wurden 26). Diefe Beranftaltungen glaubte Philipp ebenfalls fibren ju muffen. Um aber ju erreichen, daß ein Rampf mit Athen bei feinem Borbringen burch bie Thermopplen vermieben werbe, verfuhr er in folgender Beife. Das Intereffe Philipp's und bas Interesse Athens schien bei einer oberflachlichen Betrachtung ber Cachen barin gufammengus treffen, daß eine Ubermacht Thebens ihnen beiben guwis ber fein mußte. Gine folde nun fdien burch ben gall von Phocis entsteben zu muffen. hierauf baute ber Ros nig die Moglichkeit einer Taufdung Athens, welche ihm auch trefflich gelungen ift. Buerft ließ er nun in Athen, wo es ihm nicht an erkauften Freunden fehlte, die Deis nung und die Unficht verbreiten, bag er nur ungern Rrieg mit Athen fuhre, bag er einen Frieben, felbft ein Bunbs niß mit Athen wunsche, ba er entschloffen fei, in ben beis ligen Rrieg fich einzumischen, aber teineswegs ju Gunften ber Thebaner, wie biefe mabnten und hoffien, fonbern ju Gunften ber Phocier und ber bootifchen Stabte. Es komme nun aber hauptsächlich barauf an, daß die Thebaner getäuscht murben, damit fie keinen Biberftand leis fleten, wenn bas macebonische heer burch die Thermopps len ginge. Eine folche Tauschung aber tonne nur badurch berbeigeführt werben, wenn Macedonien und Athen fic im Stillen barüber verftanbigten, baß bie Sache ju Guns ften ber Phocier entschieden werde, ohne bag von ber eis nen ober von der andern Seite ein ausbrudliches Wort gesprochen werbe. Deshalb mußte zwischen ihnen ein Bundniß geschloffen werden, in dem kein Theil die Phos cier als Bunbesgenoffen nenne "). Dierburch murbe man erreichen, bag bie Thebaner in ihrer falfchen Soffnung, Philipp tomme, um ihnen und nicht ben Phociern au bels fen, bestartt murben. Bollten aber bie Athenienfer in bem mit Macedonien abzuschließenden Frieden und Bunds niffe Phocis als ihren Bundesgenoffen mit nennen, fo wurden ja bie Thebaner gleich feben, baf es eigentlich auf fie abgefeben fei. Die Anfichten, welche ber Ronig unter ber Band in Athen verbreiten ließ, fanden einen allgemeinen Glauben. Die Griechen konnten fich von ber Meinung nicht losmachen, daß unmöglicher Beise ein Ros nig von Macedonien an größere Dinge als an griechische gu benten vermoge. Darum finden fie es febr mahricheins lich, wenn ihnen gefagt wird, es muffe bem Ronige felbft

<sup>67)</sup> Dem. Olynth. III, 56. 68) Dem. Philipp. III, 26. Died. Sic. XVI, 53, 54. 69) Aerchin., De falsa leg. 70. Dem. Olynth. I, 26. 70) Aerch., De falsa leg. 71. Dem. Olynth. II, 28. 71) Died. Sic. XVI, 58; Isocrat. ad Philipp. 53. 72) Dem., De falsa leg. 330. Died. Sic. XVI, 58; L. Cacoll. b. B. u. R. Dritte Section, XXIII.

<sup>73)</sup> Aeschin., De falsa leg. 79. Dem., De falsa leg. 305. 74) Dem., De corona. 45. Philipp. III, 33. 75) Aesch. adv. Ctesiph. 69. 70. 76) Dem., De falsa leg. §. 40. 188. Aeschin. De falsa leg. §. 37. 73. adv. Ctesiph. §. 63.

baran liegen, bag ein Gleichgewicht unter ben Rächten Briechenlands erhaften werbe, beshalb tonne er auch ben Untergang von Phocis jum Beften ber Thebaner nicht dulben. Diefe Meinung ward so herrschend, bag die Pho-cier selbst bis noch gang gulet ihr volles Bertrauen auf Philipp von Dacebonien gefett haben "). Athen fing nun lebhafte Friedensunterhandlungen mit bem Sonige an, an benen Demoftbenes felbft einen farten Untheil batte "). Bahrend berfelben melbeten fich gwar die Phocier in Athen mit ber Bitte, bag man fie mit unter ben Bunbesgenoffen ber Stadt aufgablen mochte, ba fie aber bamit abgewiesen wurden, beruhigten fie fich febr leicht, immer von der Anficht ausgebend, daß eine Tauschung der Thebaner nothwendig fei. Frieden und Bunbniß zwischen Dbiffipp und Athen warb im 3. 347 abgefchloffen, und gang in der Beise, wie ber Konig begehrt hatte 19). Run ward von ber Stadt eine Gefandtichaft, bei welcher auch Demoftbenes und Afchines fich befanden, an ben Ronig abgeordnet, um die Ratification, wie wir es nennen wur-Den, einzuholen. Philipp, welcher fich eben auf bem thracifden Cheronnes befand, um feine Eroberungen auszubehnen "), hielt bie athenienfifchen Staatsboten fo lange als möglich auf. Das Beer, welches burch die Thennopolen bringen und nach bem aufrichtigen Geheimeinver-fandniffe, welches ber Ronig mit ben Thebanern batte, für Phocis ben Ruin bringen follte, ward eben in Thef-falien zusammengezogen. Philipp wollte, bag bie atheni-schen Staatsboten so fpat als möglich in ihre Stabt zurudlamen, beinahe mit ber Bewegung feines Beeres gugleich, damit es ben Atheniensern, auch wenn bie Binbe der Taufchung ihnen von den Augen gefallen, gar nicht mehr möglich fei, den Phociern Silfe zu leiften. Daber gab er biefe Ratification fo fpat als möglich 11).

Demosthenes hatte nun freilich, wie er Alles selbst mit Augen sah, die Taufchung vollkommen durchschaut, aber die Thorheit und der Berrath der andern Gesandten, besonders des Afchines, band ihm die Bande. Die Gefandtschaft scheint erft gang turge Beit vor ber Befehung der Thermopplen burch die Macedonier in die Studt que zudgetommen ju fein. Bergebens fuchte nun Demoftbenes fogleich Rath und Bolteversammlung Athens bavon ju überzeugen, daß Philipp ein tauschendes Spiel mit ber Stadt getrieben. Die Phocier find nun nicht mit unter ben Bunbesgenoffen Athens aufgeführt worden, und ber Ronia ift baber in feinem Rechte, wenn er fie angreift, bie Zeit ift verschleift worden, es mußte ein augenblicklis der Entichluf gefaßt, b. b. ber eben gefchoffene Bund mit Philipp wieder gebrochen werden, was der Redner freilich nicht ausbrucklich fagt, was fich aber von felbft porfteht "). Diefes fonelle Bieberbrechen war benn bod gent mit großen Schwierigfeiten verlnüpft, und bie Boltsfammlung entschloß sich um so mehr zu Richts, als versammlung entiquos juy um jo Estines, ber Berrather, verficherte, baß alle Dinge nach

dem Bunfche Athens tommen wurden. Go geschah, bag bas fen, welches an ben Grenzen Bootiens ftand, teinen Befehl zum Borruden empfing. Ungehindert zog Philipp durch die Abermopplen. Die Phocier, welche nicht minder als Athen sich dis zulest getäuscht "), übergaben ihre Städte, zum Theil selbst ohne allen die Et Sand. Philipp war bald Meifter ber gangen Cambichaft Dierauf ließ er bie belphische Amphittponie, welche unter biefen Umftanben nur von Theffalien, Theben und Lofris befendet worben ju fein fcheint, zusammentreten. Die harteften Befchlusse wurden gegen Phocis gefaßt und von ben Macedoniern auf ber Stelle ausgeführt. Die Stabte werben ihrer Mauern beraubt, die Waffen binweggenommen, macebonische Besahungen in bem verfnechteten ganbe gelaffen "). Den Thebanern bagegen werden bie bootifchen Stadte überlaffen, welche ebenfalls bie bartefte Behandlung erfahren ju haben scheinen "). Philipp felbft lage fic an die Stelle ber ausgeftogenen Phocier und Spartaner als Mitglied ber belphischen Amphiltyonie aufnehmen. Es follte ihm Riemand mehr ben Borwurf machen konnen, daß er ein Barbar fei. Dem Bolle von Athen schrieb Philipp nun, mas es benn mit ben Phociern wolle, biefe maren ja von Athen felbft nicht mit unter ben Bundesgenoffen aufgeführt worben 67). Der Sonig hatte immer nur durch andere fagen laffen, er felbft batte Richts gefagt und Richts versprochen. Athen mußte fich num Allem fügen und felbst Philipp als Mitglied ber belephischen Amphiliponie anerkennen (3. 346) 86). Go hatte Philipp den sogenannten heiligen Krieg beendet und nicht anders batte er benfelben beenden tonnen. Phocis und Die beotischen Stabte maren bie fteten Frounde ber Tofallen ftreitig machen wollten. Darum mußten fie ver-nichtet werben. Es ift feltsam, daß Demofthenes biefes wicht gleich von Anfang berein erkannte. Roch einmal nach bem Falle von Phocis scheinen bie pherdischen Epsannen in Thessallen, aber nur mit geringer Eraft und auf turge Beit, aufgetreten ju fein. Das Ereigniß fcheint in bas Jahr 343 zu fallen. Roch immer magte Philipp nicht, Theffalien mit einem Dale in eine macebonische Proving ju vermandeln; nur allmälig follte bas Land in biefen Buftand hineingebracht werben. Der große thessalls iche Bund warb aufgeloft und an beffen Stelle wurden vier fleinere errichtet, über welche ber macebonifche Einfluß vollig dominirend gewesen zu sein scheint "). Macedonis fche Befahrungen befinden fich in ben Stabten Theffoliens und bie Bolle bes Lanbes werben fur ben Ronig eingezogen "). Bon bem übrigen Griechenlande aber begehrte Philipp vor ber hand weiter Richts, als baß es feine Dacht unter ihn ftellen follte, bamit er bie Perfer betampfen tonnte.

Aber die Beit, die Griechen hierzu mit ben Baffen

<sup>77)</sup> Dem. III. Philipp. §. 20. 78) Accetin., De falca legat, §. 43. 45, 46, adv. Cteciph. §. 67. 79) Dem., De falca legat, §. 143, De puce. §. 25. 80) Dem., De falca legat. §. 155. 81) Dem., De falca legat. §. 174. 82) Dem., De corress. §. 25. 26. De falca legat. §. 31.

<sup>83)</sup> Dem. II, Philipp. §, 11. 84) Diod. Sic. XVI, 59. Dem., De falsa legat, §, 62. 63. 85) Diod. Sic. XVI, 60. Just. VIII, 5. 86) Dem., De pace, §. 24. 87) Dem., De escena. §, 39. 88) Dem., De pace, §, 17. 22. 25. 89) Dem. III. Philipp. §, 26. Theopomy ap. Athen, VI, 76. 99) Diod. Sic. XVI, 69. Dem., De falsa legat. §, 39. De Halen. §, 33. III. Philipp. §, 12.

in der Sand zu nöthigen, war noch nicht gekommen, und ber Ronig kehrte balb nach bem Falle von Phoeis in seine Peimath zurud. Die nächsten Jahre verlaufen ohne auffallende, politische Ereignisse, wenigstens ohne solche, von benen und eine genaue und ausführliche Aunde geworden. Philipp war offenbar im Rorben beschäftigt. Er gewann die Bundesgenossenschaft ber Anianen, Aroler und Doloper. Bir boren ferner von Beerfahrten in Acarnanien, Ambracien und Abracien. Jebenfalls hat ber Konig burch biefe feine Dacht bier erweitert und bort befestigt 31). Auch mag feine Aufmertfamteit auf bie Bermehrung ber flotte gerichtet gewesen sein. Die Reben bes Demoftbenes laffen barauf foliegen, baf bie macebonifche Seemacht immer bedeutender geworden ift. Offenbar fangen Griechen und Perfer allmalig an, ben Gebanten und Entwurfen Philipp's auf die Spur ju tommen. Die Perfer unterftutten Demosthenes und Affe, welche wider bie Macedonier find, weil fie farchteten, bag ihnen eine Gefahr von Macedos nien tommen tounte "). Athemienfifche Gefanbte gogen an ben Sof bes Großtonige, um ihn von ben Planen bes Maceboniers in Kenntnig ju fegen 34). Demofibenes lernte allmafig nicht allein bie nabern, sondern auch bie fernern Entwurfe bes Ronigs burchichauen, ober boch abnen. Er vernnethete, endlich und juleht habe es der Das cebonier wol darauf abgeseben, tonigliche Gewalt über die Oriechen ju gewinnen "). Andere erwarteten und wunfchten, daß eine Regeneration bes griechifchen Staatslebens birrch ben Macebonier werbe geschaffen werben "). Die Bermirrung in bem Reiche ber Perfer wird immer großer. Bornehme Perfer, burch die innern Sturme and ber Beimath getrieben, fingen an ihre Buffucht jum Ronige von Macebonien ju nehmen "). Alimalig gebieben Die Ruftungen Philipp's ihrer Bollendung gu. Ge tam num barauf an, fich in ben Befit ber Ruftenflabte und ber Ubergangepuntte nach Aften ju feben. Philipp griff baber im 3. 340 bie brei unter einander verbundenen Stabte Selpinbria, Perinth und Byzanz an. Selpinbria eroberte er wahricheinlich gleich "). Dann griff er Perinth an, wodurch, er nothwendiger Beife auch mit Bygang feind-lich zusammenflief. Auch biefe Stadt felbft, obwol er the früher befreumdet gewesen, ward von Philipp angegriffen. Die perfifchen Gatrapen im Rleinafien und Alben eilten ben Boguntinern zu Gilfe"). Phitipp tomite fich nicht in ummittelbaren Befit ber Stabte Perinth und Byzang bringen. Einmal trat ihm Demoftbenes und Athen boch wenigftens mit einigem Erfolge entgegen. Inbessen scheint es, bag Philipp eine febr enge Bunbesgenoffenfchaft mit Perinth und Bogang gewann, weiche bie Rrafte biefer Stabte ju feiner Berfügung fielte, alfo bag fem Bamtgwed boch als erreicht angefeben werben tonnte'00). Demofibenes bemubte fich um biefe Beit wiederum, einen

Gelechenbund gegen die Macedonier gu Stande zu beimgen, und die Saule des Friedens mit Macedonien war in-Athen während des byzantinischen Arieges umgebrochen. worden 1). Ohne daß ein Krieg erklärt worden, flanden Wacedonien und Athen sich wieder als Feinde entgegen.

Philipp von Macedonien hielt of nun fur an der Beit mit den Griechen zu Ende zu kommen, und sie zu zwingen, daß sie für seinen Kampf gegen die Persor ihm ihre Greitbräfte zur Berfügung stellten. Ist das perssische Reich erst niedergekämpst, so wird und muß — also hat Philipp ohne allen Zweisel gerechnet — sich der eis gentliche Gehorsam Griechenlands unter das Königthum

Maceboniens von felbst ergeben.

Schon mahrend er noch mit Bygang und Perinth tampfte, batte fich Philipp eine Beranlaffung gemacht, um mit einem machtigen heere im Innern Griechenlands erfcheinen zu tonnen. Die Berentaffung, welche fich ber Konig machte, war etwas seltfam. Die Amphiftponie von Delphi faste einen Schluß gegen bie Locrifche Stadt Amphiffa, weil fie beiliges Tempelland ju menfchlichem Gebrauche genommen. Die Locrer von Ampbiffa zahlten bie ihnen gefette Gelbftrafe nicht, und bie Amphiltponie befchloß Rrieg gegen sie, deffen Führung bem Ronige von Macroonien aufgetragen warb. Goide Borgange, folde Schluffe scheinen nun in den frabern Tagen Griechenlands ofter gefagt worben zu fein, ohne bag bie Sache irgend weitere Folge gehabt. Da nun aber icon burch ben letten beiligen Krieg ein Beifpiel gegeben worben war, daß folche Dinge umer besondern Umftanden doch wieder eine große Wichtigkeit empfangen tounten, fo ift es faft unbegreiflich, wie bie griechischen Staaten biefem Befdluffe, ben Philipp offenbar burch ertaufte Berrather berbeigeführt, so gar wenig Ausmerksamkeit widmen tonnten ). Philipp von Macedonien erfchien mit feinen nach. ften Bundeegenoffen, ben Ebeffaliern, Atolern, Dolopem, und Anianen, mit einem machtigen Deere in Griechenland, beendete im 3. 339 leicht und fcnell, auf eine Art, welche nicht im Rabern auseinandergefest wird, bie Angelegenheit ber Borrer von Amphiffa \*), und blieb barauf mitten in Griechenland flehen. Die beinabe unbe-greifliche Gorglofigfeit und Leichtfinnigkeit, welche Des mofibenes ben Griechen feiner Beit zum Bormurje macht, zeigte fich bei diesen Borgangen auf eine febr auffallende Beise ). Man hatte ben Konig heranziehen, ben amphiliponifchen Krieg beenden laffen, ohne etwas Entschiebenes ju thun. Bie fcomer war es aber freitich nicht auch, unter einer Menge von ffeinen Staaten, Die bis jest burch toblliches Mistrauen, ja burch wilben Bas von einander getrennt waren, eine Einheit und ein Bufammenfimmen hervorzubringen. Die Ebebaner fendeten zuerft au Philipp und liegen ihre Symmachie mit ihm erneuern "). Bon Athen aus ward eine Botschaft an den König ertaffen, welche ibn an ben Frieden, ber noch zwischen Das erbonien und ber Stadt bestände, erinnern follte. Philipp

<sup>91)</sup> Aeschin. udv. Ctosiph. §. 128, '129, '92) Pint. Bom.
20. Aeschin. adv. Ctosiph. §. 238. 239. Dein. adv. Dem. §.
73. 93) Dem. 111. Philipp. §. 71. 94) Dem. 11. Philipp.
§. 25. 95) Isocrat. ad Philipp. §. 107. 154. 96) Diod.
81c. XVI, 52. 97) Dem., De corona. §. 77. 78. 98) Diod.
81c. XVI, 74—76. Dem., De corona. §. 87. 99) Blod. Sic.
XVI, 77, Arrian. I. 3.

<sup>1)</sup> Acochin. adv. Ctosiph. §. 95 — 97. 2) Acachin. adv. Ctosiph. §. 107 — 127. Dem., De corone. §. 160 — 155. 3) Dem., De corona. §. 152. Dein. adv. Dom. §. 74. 4) Dem., De corona. §. 148. 149. 5) Dem., De corona. §. 167.

ntwortete ausbeugend, Athen muffe bie bosen Rathgeber entfernen "). Bahrscheinlich hoffte er ohne Kampf zu feinem Zwede zu gelangen. Allenthalben hatte ber Konig feine Freunde. Demostbenes nennt biefe ohne Ausnahme Berrather. Aber nicht alle jene Freunde möchten als bloße, gemeine Berrather anzusehen sein. Denn neben ber In-ficht bes Demosthenes, welcher an die Möglichkeit ber Fortbauer bes alten, freien Lebens ber Griechen glaubte, und dem biefes als bas Bochfte erschien, hatte fich eine andere gebilbet, welche fur uns burch Ifofrates ausgebrudt wird. Auf diesem Standpunkte war man bavon überzeugt, bag bie Griechen, fich felbft überlaffen, fich nur felbft zerftoren wurden, und daß die Beit einer toniglichen Dberleitung gekommen fei. Bu biefer Anficht geborten jest auch die thebanischen Botarchen ?). Diese beftreb= ten fich, die Stadt zu einem folchen Bunde mit bem Ronige ju bringen, wie Philipp ibn jest begehren mußte. Theben follte bas Beispiel geben, bag ein griechischer Staat seine Truppenmacht bem Macedonier für bas Uns ternehmen gegen die Perfer überließe, welches zu biefem Behufe mit bem Ramen eines national-griechischen belegt werden sollte. In biefer Art gedachte Konig Philipp wol weiter zu arbeiten, und einen Staat nach bem anbern nach seinem Willen ju bestimmen. Inbeffen ftraubte fich ber alte, freie Sinn ber Griechen gegen bie Anfobes rung, in welcher man ben Unfang toniglicher Berrichaft abnen mochte.

Die Berhandlungen des Konigs mit Theben wollten zu keinem Ende gebeihen. Da besette Philipp die Stadt Elateia in Phocis, mas beshalb von Bichtigfeit mar, weil er nun die Paffe jum Einbringen in Bootien in feinen Sanben hatte. Es war ein Beweis, bag er bie Thebaner angreifen wurde, wenn fie fich nicht gutwillig fügten. Philipp wollte in biefer Sache mit fo wenigem Rampfe als möglich auskommen, ba er alle seine Krafte gegen bie Perfer auffparen ju muffen glaubte. Er ließ baber nach ber Befetung von Glateia von ben Thebanern begehren, bag fie entweber an feinem Rriege gegen Athen Theil nehmen, ober ihm wenigstens freien Durchzug nach Attifa gewähren follten ). Wenn er Athen bezwungen haben wurde, hoffte der Konig offenbar, wurden fich Theben und Griechenland überhaupt leichter fügen. Es tam alfo barauf an, Theben und Athen vor ber Band aus einanber ju halten. Bon Athen aus hatte man fich bis jest vergebens bemuht, einen Bund mit Theben ju Stanbe au bringen. Alte Feinbichaft und alter Sag trennten Athen und Theben weit von einander. Als nun aber die Rach: richt von ber Befetzung Clateia's nach Athen tam, machten bie hoffnungen bes Demofthenes, bag Theben fur einen Bund mit Athen gewonnen werben konnte, auf. Er feste ben Befolug burd, bag fogleich Beer und Flotte aufgestellt, Theben und überhaupt alle Griechen ju einem Bundniffe mit Athen fur die Aufrechterhaltung ber alten Freiheit aufgefobert wurden '). Dabei mochte man nur

fragen, warum alle biefe Dinge nicht weit früher gefches ben. Best, wo ber Feind ichon im Bergen Griechenlands stand, war es wol zu spat mit allen biefen Dingen. In: beffen eilte eine Gefandtschaft Athens, an deren Spige Demosthenes selbst ftanb, querft nach Theben. Es ward ein Bundniß zwischen Athen und Theben qu Stanbe gebracht, und bas atheniensische heer rudte fogleich in Boo. tien ein 10). Es ift ben Athenienfern noch gelungen, Korinth, Leufadien, Achaa, Megara, Cuboa und Korcyra ju bie fem Bunde zu bringen, ohne daß man fieht, wie es fam, baß Philipp bie Geftaltung biefes Bunbes bulbete "). Beim Ausbruche bes Krieges icheinen bie Griechen jueif im Bortheil gewesen und in Phocis eingebrungen ju sein, worauf sich auch die Phocier an die Sache der Freiheit anschlossen im Bootien im 3. 338. Wassen und Verrath scheinen ben vollständigen Sieg der Macedonier berbeigeführt ju haben. Theben ward von den Macedoniern fogleich be fest und febr bart behandelt, Athen mußte, um nicht ein gleiches Schidfal zu erfahren, mit Ausnahme ber Iniel Samos alle feine ausheimischen Besitzungen abtreten, woburch Philipp auch in ben Befit bes thracifchen Chere-nefes tam. Megara, Korinth, Achaa, Elis und Cubbe überlieferten fich bem Macebonier. Es mußte nun eine große Berfammlung ber Abgeordneten griechischer Staaten Bu Rorinth gehalten werben, auf welcher ein großer Rationalfrieg gegen bie Perfer beschloffen und Philipp jum oberften Anführer ernannt ward. Die Contingente wur ben bestimmt, welche bie Griechen fur ben Perfettig stellen follten. Übertrieben ift sicher bie Angabe, daß bie fes Contingent aus 215,000 Streitern beftanden babe "). Arcadien hatte seine Bustimmung zu biesen Schlussen ju geben geweigert, ohne daß ber Konig ein weiteres Gewicht barauf legte 14). In einen langwierigen Kampf mit ben einzelnen griechischen Stammen konnte und wollte fic ber Ronig nicht einlassen, benn er ging offenbar immet von dem Gebanten aus, bag bie eigentliche Unterwerfung ber Griechen als Folge ber Eroberung bes perfifchen Reis ches fast von felbst in Butunft eintreten murbe. Rad bem Philipp die Sachen in Griechenland, wie er wollt, geordnet, tehrte er in die heimath zurud. Daß bas Un: ternehmen gegen bie Perfer Philipp's Abfichten nach febr nabe bevorstand, sieht man baraus, baf ichon im 3. 336 unter Attalus und Parmenio ein kleiner heerhaufe nach Aleinafien vorausgefendet ward 14). Borbereitungen ju bem großen Rampfe icheinen ben Konig in feinen lebten Lebenstagen fast ausschließlich beschäftigt zu haben. Die lipp fteht im 47. Jahre feines Lebens und im 23. feine toniglichen herrschaft, als er von einem Macedonier, Ra mens Paufanias, grabe in bem Augenblide, wo er feit großes Unternehmen beginnen will, noch im 3. 336, et morbet wird. Es ift am wahrscheinlichften, bag Paula nias nicht morbete, um einen eignen Grimm gegen Phie

<sup>6)</sup> Dem., De corona, §. 164-166. 7) Acechin. adv. Ctosiph, §, 148-151, 8) Dem., De corona. §, 169-187, 9)

<sup>§, 215. 11)</sup> Dem, De corona, §, 237. 12) Dem., De corona. §, 216 — 218. 13) Diod. Sic. XVI, 89. Plul. Phoc. 16. Just. IX, 5. 14) Diod. Sic. XVII, 3. 15) Diod. Sic. XVII, 7.

lipp zu stillen, sondern daß er von Olympias, der töniglichen Gemahlin, welche Philipp's Bett mit mehren Nebenfrauen und Rebsen zu theilen hatte, und mit welcher er in stetem Zwiste gelebt, zum Morde gedungen worden. Andererseits sind auch die Perser beschuldigt worden, den Tod Philipp's herbeigeführt zu haben. So ist geschehen, daß das große Werk der Bernichtung des persischen Reiches an Alexander, Philipp's und der Olympias Sohn, gefallen 18).

Philippos Aridaeos. Alexander der Große hatte vor feinem Aufbruche nach Afien, um das Perferreich zu zerftoren und gleich nach bem Tode König Philipp's II. von Macedonien, feines Baters, alle Gohne beffelben, welche von Rebsen und Rebenfrauen geboren worben, ermorbet. Mur einer berfelben, Philipp Aribaus genannt, war versicont worben, weil er blobfinnig war (Ael. Var. Hist. XIII, 36). Philipp Aribaus begleitete nun feinen Bruber nach Afien. Bei beffen Tobe befindet er fich in Ba= bolon. Das Beer zog ihn aus feiner Bergeffenheit bers por und rief ihn zum Ronige aus. Die Felbherren ließen fich biefe Bestimmung gefallen, stellten aber neben Philipp Aribaus noch Alexander, ben eben geborenen Gohn Alexander's des Großen von der Rorane, auf. Ein Blod: finniger und ein Rind als Ronige ließen dem Chrgeize freies Spiel. Die Felbherren theilten bas Reich als Sas trapien unter sich. Philipp Aridaus blieb in Babylon, ber Reichsverweser Perdiccas mit ihm. Bor bemselben bebeutete ber blobfinnige Mann gar Richts. 216 Per= biccas von Antipater im 3. 321 v. Chr. von Antipater gestürzt, ward Philipp Aribaus von bem Letten mit nach Macebonien geführt. Rach vollig unbedeutenbem Leben warb er bort auf Befehl ber Olympias, ber Mutter Alers

ander's des Großen, im I. 317 ermordet.
Philippos III. Wie der zweite Philipp von Macebonien der Borbote und der Bertunder der Große ift, welche unter bem Sohne Alexander gewonnen werben foll, fo ift ber britte ber Borbote und ber Bertunber bes Uns terganges, ber unter Perfeus, bem Sohne und Nachfolger, eintreten wird. Gine lange Beit liegt awischen ber Be= fcichte bes zweiten und bes britten Philipp's, welche bon ben wichtigsten Ereignissen ausgefüllt mar. Gine turge Beit war ber name Macedonien bis über ben fernen Inbus hinaus verbreitet gewefen. Seit aber bas neue tos nigliche Saus aus bem Stamme bes Demetrius Poliors cetes auf dem Throne faß, war biefer Glang wieder verichmunden. Die Geleuciden beberrichten Die affatischen. bie Ptolemaer bie afritanischen Theile ber Eroberungen Alexander's des Großen. Bol muß es als ein schwerer politischer Rebler biefes Konigs und feines Baters, bes zweiten Philipp's, bezeichnet werben, baß fie einen Kampf gegen bas Reich ber Perfer eröffneten, ebe fie über bas eigentliche Griechenland eine fefte und fichere herrichaft begrundet hatten. Die Grunde biefes gehlers find bereits in ber Schilberung Philipp's II. entwidelt worben. Das haus des Demetrius Poliorcetes bat felbst das Bert Phis lipp's II, und Alexander's bes Großen, Griechenland in eine folche Berbindung mit Macebonien zu bringen, welche es moglich mache, allmalig fonigliche Gewalt auch über bas eigentliche Griechenland auszubehnen, von Born ans fangen muffen. Gine enge Bereinigung Maceboniens unb Griechenlands, ein ftartes und fraftiges Reich im Often Italiens, ward in bemfelben Dage, als Roms Dacht ems porflieg, immer nothwendiger, wenn die Freiheit und Gelbs ftanbigfeit bes allgemeinen Griechenthums vor Rom, bem allmalig empormachsenben Belttprannen und Beltriefen. gerettet werben follte. Eine Berbinbung mit Macebonien, ein Eingehen in das macedonische Reich war am Anfange bes britten vorchriftlichen Sahrhunderts bas wesentlichfte Intereffe bes Griechenvolkes felbft. Aber es wiberftrebte allen Gefühlen und Gebanten ber Griechen, fich einem Ronigthume unterzuordnen, ba fie Unfreiheit und Ronigthum nicht von einander ju trennen mußten. Die Bers einigung ber Freiheit mit bem Konigthume gebort übers baupt mehr bem Norben als bem Guben ber Belt on. Indesten war unter Antigonos Doson von den Macedo= niern wieder ein iconer Anfang in Griechenland gemacht worben. Das größte und iconfte Land Griechenlanbs. Theffalien, tonnte als macebonifche Proving betrachtet merben. Bootien und Guboa, obwol mit bem Namen "Bunbesgenoffen" geehrt, icheinen faum in einem freiern Berhaltniß gestanden zu haben. Gine große Bunbesgenoffens schaft, beren Saupt ber Konig von Macedonien ift, vers breitete sich icon nicht allein über Bootien und Euboa, sondern auch über Acarnanien, Athen, Megara, Sparta, Phocis, Locris und Achaa. Diese Bundesgenoffenschaft follte offenbar ben Konigen von Macedonien jur Brude für den Gewinn und den Aufbau eines eigentlichen herrnthums in Griechenland bienen; in ber That waren auch bie Griechen nur langfam und allmalig an ein foldes herrnthum ju gewöhnen.

Antigonos Dofon aber farb im 3. 221. Gein Sobn Philipp III. war bamals ein Jungling von 17 Jahren. Deshalb hatte ber Bater bie wichtigften Staates amter im voraus befett, ben Gobn mit einigen Bormunbern umgeben, auch, wie es scheint, noch sonft mehre Unsordnungen getroffen 17). Es tritt indeffen bie Gewalt jes ner Bormunber in ber Geschichte nirgends bervor, immer wird Philipp III. als selbsthandelnd und allein handelnd genannt. Beinabe ein balbes Jahrhundert bat Philipp III. bas Reich gehabt und biefe Zeit ift voll von ben wichtige ften Ereignissen, in benen er, wenn er ein Mann von Rraft und Energie gewesen, ben Schidfalen ber gangen gebilbeten Belt bes Alterthums eine andere Richtung hatte geben tonnen, als fie nachmals tommt. Er batte bas eben emportommende Rom jurudbruden, bie Freiheit Das ceboniens und Griechenlands auf Sahrhunderte hinaus rets ten tonnen. Dan muß Philipp III. anklagen, bag er bie Beit nicht verstanden und die Energie nicht entwidelt bat, welche von ihren Ereigniffen gefobert wurden. 216 er

<sup>16)</sup> Diod. Sic. XVI, 93. 94. Arietot. Pol. V, 8. 10. Piet. Alex. 10. Just. IX, 5. Stathe, Geschichte Macroniens und ber Reiche, welche von macedonischen Konigen beherricht wurden. 1. Ab. 1832. Brudner, Konig Philipp und die hellenischen Staaten. 1837.

<sup>17)</sup> Polyb. IV, 87.

Abiria wath, war bas Bert in Griechensand erft begonnen und zwei verfchiebene Arten bes Biberftanbes gab es noch gegen bas, was von Macebonien beubfichtigt, von Belen Griechen ficher mit giemticher Marbeit anerkannt warb. Ginerfeits waren bie Griechen, welche foon als Bunbesgenöffen unter Macebonien fattben, flets bereit gur alten Breibeit und Unabhangigfeit jurudjutehren; benn grade jest, wo die Bereinigung und bas Busammenfchlies Ben am nothwenbigften, war ber Erleb ber Griechen, fich midglicift ju ifeliren, am vorwaltenbften. Anbererfrite wells ten bie Grichen, welche noch nicht in Maceboniens Buns betigenoffenschuft fanben, in biefe um feinen Preis trefen. Ran fubite wol bin und wieber die Rothwendigkeit eines Anichliegetis ber fleinen griechifchen Staaten unter einam-Ber, aber auch, wo man fo fubite, wollte man fich ben Raceboniern nicht unterordnen. Die Atoler waren die be-Beutenbffen und fraftigften von biefen Griechen. Sie bat: ten offenbar ben Gebanten gefaßt, bem Dacebonier bie Bunbebhauptmannicaft ju entreißen und biefe an fich ju bringen. Die Atoler haben auch icon einen Bund aufgerichtet 14), ber fich über Arcabien und Elis verzweigte. Dffenbar wollten die Atoler mit biefem Bunde nicht als lein bem Bundniffe ber Macedonier entgegentreten, fons bern duch bie macebonischen Bunbeigenoffen gu fich betabergieben. Bar eine Bereinigung ber verfchiebenen Bols ter Griechenfante einmal nothwendig, fo follten Griechen, nicht Macedonier, fie gu Stande bringen und an ber Spibe fteben. Gleich am Anfange bes herrnthums Philipp's III. entspinnt fic ein Streit zwischen Dacebonien und Atos lien, uts Deffene in die matebonische Bunbesgenoffenschaft aufgenomnien werben foll. Die Atofer begehren, bag ber Bund ber Macedonier fich nicht weiter ausbebne, bag Meffene nicht aufgenommen werbe 1"). Dierüber bricht im 3. 219 ein Reieg zwischen Atolien einerseits, Macedonien int feinen gesechischen Bundesgenoffen, von benen inbef fen icon Sparta abtrunnig geworben, anbererfeits aus. Polybius, beffen Berleumbungen und beffen Lob immee Won feiner eignen Ergablung, von ben Ebatfachen, Die er felbft anführt, wiverlegt wird, berichtet falich, bag die Atoter biefen Rrieg mur aus gemeiner Raubfucht begonnen 30).

Der Ausbruch tiefes Krieges etfolgt in einem wichtigen Momente. Die Romer bewegen fich schon in Grieschentands Rachbartchaft, befämpfend und besiegend die Stimme Ikpriens. Fürft Demetrius muß seine Zuflucht zu Philipp von Macedonien nehmen in). Der Ausbruch eines großen Krieges zwischen Rom und Catthago ist zu dirseiden Beit kaum noch zu bezweiseln. Schon rüstet Hannibal in Iberien ein furchtbarts Deer, über dessen Bestimmung Niemand in Ziveisel sein kann. Im Ansange des Iberien auf; im Derbst erscheint et auf italienischem Wöben und gewinnt zur Beit ber Wintersonnenwende die Schlack an der Tredbia. Philipp von Macedonien dat unterbesser in dem Kriege gegen die Atoler nichts Bedeut in dem Kriege gegen die Atoler nichts Bedeut indes erreicht. Ebenso wenig aber ist auch von dieses

etwas Ramhastes über Macedonien gewonnen worden. Der König erscheint uns schon in diesem Kampse als ein wenig entschlossener Mann. Der geringe Fortgang seiner Wassen hat indessen freilich auch darin seinen Grund, das die griechischen Bundesgenossen Macedoniens seibst seine wenig einen Sieg über die Atoler, oder gar einen Untersgang derselben wunschen. Sie betrachten im Gegentheil Atosken als einen Schutz gegen Macedonien. So lange dieses Land noch unbezwungen sieht, werden die Macedonier nicht wagen können, königliche Perrschaft in Griechensland auszubauen.

Die Augen ber gefammten gebilbeten Belt find in biefer Belt auf ben Rampf zwischen Rom und Carthago gerichtet. Dan fubit, daß die Entscheidung eines allges meinen Schicffals in bem Ausgange biefes Streites liege. Bunachft wird bort über Italien entschieben; bem Sieger wird Italien anheimfallen, und bas fo vereinigte Italien, fei es Rom ober fei es Carthago, bas vereinigt, wird bie Freiheit ber Belt bedroben. Es hat fich unter verftanbigen Briechen und Macedoniern bie fehr richtige Unficht gebildet, baf von griechischer Geite in biefen Rampf eingegriffen werben muffe. Gine griechifche Dacht mußte nach Italien geben, ebe ber Krieg entweber für Rom ober far Carthago enticieben, fie mußte ben Barbaren, ben Romern wie ben Carthagern, Sicilien und bas untere Italien entreißen. Damit waren zwei wichtige Dinge sugleich gewonnen gewesen. Buerft wurden bie allgemet-nen Rrafte bes Griechenthums gesteigert, zweitens verbinbert, bag nicht eine andere Dacht bie Berrichaft über gang Italien vereinigte. Konig Philipp III. war ber eingige Menich in ber griechisch-macebonischen Belt, ber ein folches Unternehmen hinausführen tonnte. Bieles foberte ibn ju bemfelben auf. Der Plan, bas alte und eigents liche Griechenland unter Maceboniens Konigthum ju bringen, brauchte beehalb nicht aufgeschoben, ja er brauchte nur vertagt, und, bamit ble Griechen mabrent einer Beersfahrt nach Italien ruhig blieben, vielleicht vor ber Sant etwas verftedt ju merben. Ja es mußte in Bufunft ber Gewinn von Unteritalien und Sicilien, welther unter ben bamaligen Berhaltniffen unschwer zu machen war, vortheithaft auf bie Doglichfeit ber Musfuhrung bes obenets mahnten Entwutfes einwirfen. Dag nun vieler Orten in Griechenland und von vielen Griechen bie Rothmens bigfeit, bag von griechischer Seite in bie italienischen Sas den eingegriffen werbe, gefühlt warb, beweift zuerst ber Umftand, baß fetbft bie fernen Staaten von Chios, Rho= bus, Byzang und Agopten fich bemuben, einen Frieden amtiden Atolien und Philipp III. berbeiguführen 19). Sie fühlten, bag bem Konige zu einem Buge nach Italien bie Bante frei gemacht werben mußten.

Wahrend vieler Verhandlungen nun kommt die Nachricht, das hannibal die Romer am trasimenischen See gefchtagen an den König, der Anstalten getroffen hat, daß
alle Nachrichten aus Italien ihm schnell zukommen. Philipp III. zeigt den Brief zuerst dem Fürsten Demetrius.
Derselbe meint, daß der entscheidende Moment gekommen

<sup>18)</sup> Polyb. IV, 3. 5. 19) Polyb. IV, 4. 20) Polyb. IX, 38. 21) Polyb. IV, 66.

<sup>22)</sup> Polyb. V, 100.

F

fei. Ran muffe nun schleumig nach Italien gieben, bort fei bie Entscheibung ber Weltverhaltnisse. Buften wir nun such nicht aus andern, bestimmten Anführungen, baß Philipp III. einen Augenblick entschlossen war, in Italien aufzutreten, fo fagte as uns boch icon biefer Bericht von bem Rathe bes Fürften Demetrius 34). Auch bie Bun: besgenoffen und die Freunde bes Ronigs rathen, bag fofart friede mit ben bagu bereiten Atolern abgeschloffen merben muffe. Bon biefem Frieden ift naturlich bie Doglichleit ber Beerfahrt nach Italien abhängig. Derfelbe wird min auch auf die Bedingung geschloffen, bag jeber Theil behalten foll, was er in diesem Mugenblide befitt. Die Atoler geben, indem fie biefen Frieden foliegen, ben zweiten Beweis, bag viele Griechen eine gabrt bes Das cedonierkönigs nach Italien als eine allgemeine Sache ab ler Griechen und bas Erfte, was jest geschehen muffe, ansehen "). Das Unternehmen nach Italien ift allerdings mit manden Schwierigfeiten verbunden. Der Theil ber Griechen, welcher jest wenigftens jur Salfte icon an Macedonien gekettet war, konnte bes Konigs Abusg nach Italien benuten, um fich wieder in Freiheit gu feben. Indeffen tounte, mas bier etwa unterbeffen verloren ging, bei einer siegreichen Beimkehr leicht wieder gewonnen werben. Die Bauptsache aber mar, bag an eine Unterwerfung Griechenlands ohne Storung von Rom, wenn es Sieger gegen Carthago blieb, taum zu benten mar. Um bas ju wiffen, brauchte man nur bie Politit und bie Art Roms zu tennen. Bleich nach ber trasimenischen Schlacht war die rechte Beit, nach Unteritalien binüberzugeben. Freudiger als nachmals hannibal mit seinen numibischen und afrikanischen horben murbe ein Konig von Macedonien bon den italifchen Griechen als Retter und Befreier von Rom aufgenommen worben fein.

Indessen ist Philipp III. weber ein Mann von weitem Blide, noch von der Energie, ja Kuhnheit und Verwegenheit, welche die Weltzustande nothwendig machten. Er läst ein volled Jahr verlausen, ohne irgend etwas zu thun. Bald scheint er sich zum Ubergange nach Italien zu rüsten, dald wieder völlig von diesem Gedanken zu entsernen. Er wartet in seiner Ungewissheit immer auf neue Berichte aus Italien, auf eine neue, günstigere Wendung der Dinge. Unkrästige Gemuther haben siets einen Erost oder eine Entschuldigung, wenn sie nicht handeln; es muß erst noch dieses oder jenes Ereignis abgewartet werden. Aber die Wendung der Dinge wird nicht günzsiger, sondern ungünstiger. Hannibal, welcher sich schon nach der Schlacht am trasimenischen See nach Unteritation der Schlacht am trasimenischen See nach Unteritations fallen allmälig von Rom ab und Carthago zu. Stritt auch dald ziemlich kar hervor, das Carthago sich aus Sieilken und in Unteritation sesson, des Carthago sich aus Sieilken und in Unteritalien sesson, das Unternehmen schwierischen geworden. Macedonien kann in diesem Kampse nur gegen Rom auftreten, weil die römische Racht in dem

größten Abeile Staliens schon besteht und sie at ift, bie gestürzt werden wuß. Indesen kam Philipp III. auch nicht wollen, daß Carthago mächtig in Italien, besonders in dessen unteren Theilen werde. Darum hatte der King gleich nach der Schlacht am trassmenischen See, der vor sich Hannibal im untern Italien sessieher, austreten sollen. Nun ist beinahe ein Conslict mit Carthago zu kirchten, wenn nicht sogleich, dach nach einem Siege über Rom.

Philipp III. ift durch biefes neue Berbaltnis noch zweiselhafter und ungewisser geworden, als er es fruber gewesen. Diese Ungewigheit fpricht fich auch in bem Bundniß, bas er im 3. 215 mit hannibal abschließt, auf bas Rlarfte aus 24). Macebonien foberirt fich awar mit Carthago gegen Rom und verspricht hilfe fur ben gegenware tigen Krieg, es foll aber über die Art, wie diese Bilfe gu leiften, erft noch eine andere Besprechung fattfinden. Polybius theilt aus dem romischen Staatsarchiv das Bundnig zwijchen Carthago und Macedonien, bessen Uxtunbe fogleich in feindliche Sande gefallen mar, mit ...). Aber er hat es nur jum Theil mittheilen burfen. Es tann wol angenommen werben, bag Macebonicu und Carthago Beftimmungen über Die funftigen Schickfale Italiens, wenn Rom wurde niebergeworfen fein, getroffen. Dabei mogen Dinge vorgetommen fein, an welche Rom teine Erinnerung und Mahnung wollte bleiben laffen. Der unterbrudte Theil des Tractats muß irgend etwas enthalten, auf irgend etwas bingebeutet haben, beffen Befanntwers ben ber romifche Senat nicht wollte. Die uns überlieferte Geschichte ift von Romerfreunden geschrieben, welche, wie man im Palphius beutlich fieht, Die Dinge nach bem Sinne ber Romer entweder perbreben ober verschweigen. Uber ben unterbrudten Theil bes Tractates lagt fich baber nur eine Bermuthung aufftellen. Bir erfahren, bas Philipp III. auch mit ben Romern um biefe Beit in Uns terhandlungen ftanb. Er mag von ihnen die Freiheit bes untern Italiens, wo die Griechen wohnten, begehrt, Ram biefes Berlangen geweigert haben. Davon mag in bem Tractate swiften Macedonien und Carthago bie Rebe gewefen fein. Die Romer, welche eben bamals in Iberien mit bem taufchenben Berprechen, baf fie es maren, welche Freiheiten brachten, auftraten, wollten nicht baran erinneut fein, daß einmal von ihnen Italiens Freiheit begehnt und verweigert worden fei. Seit Carthago fich in Unteritalien festgesett, tonnte Philipp III. schwerlich mehr baran benten, bort felbit als Eroberer aufgutreten, wogu er fic bie gunftige Beit bereits batten entgeben laffen. Darum bet er mahrscheinlich von Rom wie von Carthago Die Freiheit ber italienischen Griechen begehrt. Rom bat fie verwei-gert, Carthago bagegen fie bewilligt; fo ift ber Bund gmie ichen Mecedonien und Carthego ju Staade getommen. Die Belt ift nun in ber Erwartung, bag ber Das

Die Abelt ift nun in ber Prwartung, haß ber Masachanierkonig nun endlich nach Italien gehen werbe. Im Kriegszustande gegen Kom besindet er sich schan; est kommt zu einigen, aber wenig bedeutenden Feindseligkeiten. Aber die Erwartungen der Menschen werden getäuscht

<sup>23)</sup> Frag. V, 101. 105. Lip. KXI, 27, Apri. XXIX, 2, 3, 20) Frag. V, 103 — 105.

<sup>25)</sup> Polyd, VII, 9. Lie. XXIII, 23. 26) Lie. XXIII, 34.

und Philipp III. geht nicht hinüber nach Italien, obwol es ihm an heer und flotte bagu teineswegs gebricht 27). Indem der Konig faft mußig die Beit verlaufen läßt, nimmt foon im 3. 214 ber Rrieg in Italien und in Iberien, jener Krieg, welcher unter bem Ramen bes zweis ten punischen so bekannt ift, eine gunftige Benbung fur Die Romer. Unentschloffenheit und Schwache Philipp's III. ift ber erfte Grund seines Bogerns, die Schwere und bie Bermorrenheit ber Buftanbe und ber Ereigniffe ift ber zweite. Balb aber foll es nun bem Konig zur Unmoglichkeit gemacht werben nach Italien zu geben. Die Grieden, besonders die Atoler, fürchten, da Philipp III. trob fo vieler Auffoderungen, trot so mancher Anstalten baju, boch nie nach Stalien gieht, bag es ihm febr barum gu thun fei, Griechenlands alte Freiheit ju vernichten, bag er balb und ernftlich fie bekampfen wolle. Beitig und lange bevor ein offentliches Document barüber hervortritt, has ben bie Romer viele Berbindungen in Griechenland, vielleicht auch in Macedonien felbst gesucht und gefunden. Sie wollen Philipp III. umgarnen und umftriden, daß er fie, nachbem ber rechte Zeitvunkt einmal verfaumt, in Italien wol in Rube wird lassen muffen. Der Macebos nierfonig ideint auf einmal von Treulofigkeit und Berrath umgeben zu fein, und baraus erklart fich bie Barte, Gewaltsamteit und Grausamteit, welche ihm ploglich Schuld gegeben wird 28). In Griechenland, bei ben macebonischen Bunbesgenoffen mogen bie Romer, icon jest, fich als bie größten Freunde der Freiheit anpreisend, jum Abfall von Macedonien aufgefodert, Philipp III. aber gefürchtet has ben, bag ein folder Abfall wirtlich erfolgen werbe, wenn er nun noch nach Stalien ziehe. Offentlich verbunben fich bie Romer mit bem illprischen Furften Scerbilaibes, mit bem thracischen König Pleuratus, und mit Attalus, bem Beberricher von Pergamus.

So verläuft die Beit, ber Ubergang nach Italien wird immer schwieriger, und die Gedanten bes Konigs fceinen fich auch immer weiter bavon zu entfernen. Aber im 3. 211 feten bie Romer, gewiß nach langen Bemubungen, bie Atoler in Bewegung gegen ben Konig. Es wird ein Bund zwischen Rom und Atolien geschlofs fen, mit ber Bebingung, bag bas über Macebonien ju erobernde Land an die Atoler fommen foll 19). Sierunter ift ficher nur zu verfteben, bag bie Griechen, welche von Das cebonien getrennt werben murben, in ben atolifchen Bund aufgenommen werben follen. Diejenigen Griechen, die fich am frubeften mit Rom eingelaffen, die ben taufchenben Berfprechungen am frubeften geglaubt, die Atoler, find auch am frubeften aus ihrer Laufchung, aber immer gu spåt, erwacht, und von Rom am hartesten für ihren guten Glauben bezahlt worden. Der Krieg aber zwischen Macedonien und Atolien zieht fich zwar mehre Sahre bin, ift aber in feinen einzelnen Erfcheinungen vollig unbedeus Bend. Das aber ift bedeutend, bag bie Griechen, welche micht im alten und eigentlichen Griechenland wohnen, und welche baher bem Setriebe ber bort herrschenden Patteiungen und Leibenschaften sern stehen, in dem Riege, welchen die Römer zwischen Macedonien und Atolien ausgeregt, schon ein Spiel und eine Aunst, durch welche Griechenland für römische Anechtschaft vordereitet werden solle, erkennen. So spricht sich Chios, Rhodos, Byzanz, Mitylene und das Haus der Ptolemäer aus 20). Das Eingreisen Roms in diesen Arieg ist, da es noch mit Carthago beschäftigt, auch nicht bedeutend, die hilfe, die sie den Atolern gewähren können, nur gering. Für sich allein kommen die Atoler nicht weit; darum schließen sie im 3. 205 Frieden mit Philipp III. Die Römer, unwillig, das Atolien selbständig gehandelt, schließen bald dar auch ihren Frieden mit Philipp, indem sie Sparta, Elis, Athen und Messen als ihre griechischen Bundeszenossen aufzählen 31). Athen und Messen sind unter den letzten Ereignissen dem macedonischen Bunde abtrünnig geworden.

Das ift nun wol ein Sauptvorwurf, welcher Philipp III. gemacht werben muß, daß er von romifcher In und Beife, felbst nachdem er schon einige Proben bavon empfangen, Richts begriff. Die Romer ichließen ben frie ben mit ihm nur, um freie Sand gegen Carthago ju ge winnen. Benn fie mit Carthago werben zu Enbe gt: tommen sein, wird Macedonien an die Reihe tommen Roch immer ware es nach bem Abschlusse bes Friedens mit ben Atolern Beit gewesen, nach Italien ju geben. 34 es war jest eine beffere Beit als nach ber Schlacht bei Canna. Carthago mar jett heruntergebracht und in Ge fahr; es hatte die macedonische Silfe felbft mit dem Preife Unteritaliens und Siciliens bezahlen muffen. Aber Phis lipp III. versteht weber die einfache Rechnung ber Romet, noch ift er ber Mann ftarker und kuhner Entschluffe. Die Romer verfegen nun im 3. 204 ben Rrieg nach Afrik, wogu der macedonische Friede ihnen freie Sand gemacht.

Philipp III. aber, als sei ber Ausgang bes zweiten punischen Krieges etwas sehr Gleichgultiges fur ihn, all fei Nichts von Rom ju furchten, wenn es Carthago nit: bergeworfen, lagt fich um biefelbe Beit in ein anberts, weit aussehendes, faft feltfames Unternehmen ein, inbem er mit bem Seleuciben Antiochus bem Großen, bem Sch nig von Sprien, ein Bundniß gegen Ptolemaus Epiphanes, Ronig von Agypten, foließt. Es fceint eine Ber nichtung bes Staates ber Ptolemaer, eine Theilung bef felben zwifden Sprien und Macedonien beabfichtigt wor ben zu fein. Bielleicht, ja mahrscheinlicher Beise ift be ftimmt worden, daß Agopten und die Ptolemaifden Be figungen in Afien an Die Seleuciben, Die griechische Rufte von Kleinafien bagegen und die Infeln an Macedonich fallen follten 23). Es hatte wol Philipp III. babei ben Sedanten, daß er fich gegen Roms wachsenbe Dacht flarten muffe. Er wollte das thracifche, bas fleinafiatifche und bas infularifche Griechenland unter fich bringen, @ wartete und hoffte dabei, daß die Romer, die so noch mu

<sup>27)</sup> Polyb. V, 109. XVI, 7. 28) Diod. Sic. Fragm. lib. XXVIII. Liv. XXXII, 21. Polyb. X, 26. 29) Liv. XXVI, 24. 25.

<sup>30)</sup> Polyb. XI, 5. Liv. XXVII, 30. Appian., De reb. Maccd. 2. 31) Liv. XXIX, 12. Appian., De reb. Maccd. 2. 32) Liv. XXXI, 14. Polyb. XV, 20. Appian., De reb. Mac. 3.

dem zweiten punischen Kriege beschäftigt waren, ihn in fo fernen Gegenden nicht fibren wurben. Denn er mag schon in ben letten Jahren bes zweiten punischen Krieges Rom fo gefürchtet haben, bag er in bem alten und eis gentlichen Griechenland taum noch etwas zu unternehmen wagte, sobag ber Entwurf bes Saufes bes Demetrius Poliorcetes bas macebonifche Reich über Griechenland ausgubebnen, ale bereits ine Stoden gerathen angesehen werben muß. Die Banbe bes Bundes, welchen Antigonos Dofon in Griechenland aufgerichtet, find icon erichlafft, und bas Unsehen bes Konigs unter ben Griechen ift gefunten. Auf bas Schlaueste benuten die Romer die unter ben Griechen vorwaltende Gefinnung, welche eben jest, wo ein Busammenschließen fur Alle, welche nicht untergeben wollen, nothwendig war, fur jeben Stamm, fur jebe Stadt die möglichft größte Freiheit und Unabhangigfeit begehrt. Romifche Botschafter, romifche Kundschafter, welche Bu Diefer Freiheit mahnen und facheln, scheinen allenthal. ben herumgeschlichen zu fein. Bahrend nun Rom ben zweiten punischen Krieg jum gludlichen Enbe führt, ift Philipp III. balb in Thracien, balb in Rleinafien, balb auf bem Deere beschäftigt; er fest fich in Jonien und in Rarien, auf Samos, Chios und Andros, auf mehren Punts ten ber thracischen Rufte fest. Aber er ift über biefe Uns ternehmungen mit bem Freiftagte Rhodus und mit Attalus von Pergamus in Krieg gerathen 33). Bie Rom und Carthago im 3. 201 Frieden mit einander foliegen, befinbet fic Philipp III. eben in Rarien; er benft nicht baran und fann nicht baran benten, Rom zu reigen ober gar es anzugreifen.

Aber Roms Senat will nun so schnell als möglich einen Rrieg gegen Macebonien herbeiführen. Es wirb, taum ift ber Friebe mit Carthago abgeschloffen, fogleich eine romifche Flotte an die Ruften von Macedonien gefendet, um ben Ronig zu bedroben und herbeizuführen, bag er Bertheibigungsanstalten treffe. Es ift eine gang gewöhnliche Sactif ber Romer, einen Gegner gu bebroben, ihn bamit zu Bertheibigungemaßregeln zu zwingen, und biefe bann fur bie Drohung mit einem Angriff auf Rom auszugeben. Die Romer find ichon Athens und ber Atoler giemlich ficher. Die lettern werben von Rom mit ber Soffnung gefirrt, bag man ein frejes Griechenland icaffen und Atolien an beffen Spige fellen werbe. Wie aber bie Rogation fur ben macedonischen Krieg von bem Senat an bas Bolf gebracht, wird fie jum erften Dale verworfen, benn bas Bolt ift ber ewigen Rriege mube. Der Senat ift baber genothigt, bie größten Lugen in Bemegung ju feten; es muß bem Bolle verfichert werben, bag Philipp III. ju einem großen Angriff auf Rom rufte, baß bie bringenbfte Gefahr vorhanden, bag man Rom retten muffe, indem man einem Angriffe bes Konigs mit einem Angriffe guvortomme 4). Bie die Ariftofratie bas Bolt in Rom betrügt und es fo babin bringt, baf bie Rogas tion fur ben macedonischen Krieg boch noch burchgeht, bes trugt fie auch die Griechen, ober fucht fie doch ju betrus

gen. Den Griechen kamn nun freilich nicht gesagt werden, daß Rom durch Philipp III. mit einem Angriffe bestroht sei, denn diese wissen zu genau, daß daran kein Sedanke ist, indem sie nicht die mindesten Anstalten von Seiten des Königs gewahren. Den Griechen wird daher etwas Anderes versichert; es ist nun den Römern nur um die Freiheit und Sicherbeit Griechenlands zu thun. Insbessen scheinen sie damit zuerst nur geringen Anklang unster den Griechen zu finden. Außer Atolien, Athen und den unbedeutenden Athamane will sich Riemand mit Rom verbunden 31).

Philipp III. aber muß bie Romer und ihre Politik gar nicht gefannt haben. Er fceint gar nicht geglaubt ju haben, daß Rom ihm den Krieg erklaren tonne. Gelbft nach bem Abschluffe bes Friedens zwischen Carthago und Rom ift er noch immer in Kleinafien geblieben, und bort wird er von der romischen Kriegserklarung überrascht. Erft im Winter bes 3. 200, wie die Romer unter bem Conful Sulpicius schon bei Apollonia gelandet, trifft er wieber in Macedonien ein. Unterwegs hat ihn noch eine Botschaft bes Senats getroffen. Rom schlägt bem Konige Bedingungen vor, die er unmöglicher Beise annehmen tann, Er foll versprechen, niemals wieber einen Krieg gegen Griechen ju fuhren 36). Es ift eine ebenfalls nicht felten vorkommenbe Tactik ber Romer, in ben Tractaten, bie fie schließen, febr allgemeine und fehr unbestimmte Ausbrude einzuflechten, bamit fie fpater alles Mogliche binein und alles Mögliche heraus beuten konnen. Philipp weift bie vieldeutige Bedingung, welche ihm von ben Romern vorgelegt wirb, wie er es muß, gurud, und fo bricht ber Krieg wirklich aus. Unter ben Bolfern Griechenlands ift bei dem Ausbruche beffelben offenbar ein großes Schwan: ten ber hoffnung und ber Furcht. Manche haben ichon begonnen Distrauen in die Berficherungen bes Chelfinns und ber Uneigennutigfeit ju feten, welche bie Romer uns aufhörlich im Munde fuhren "). Gogar bie Atoler, welche fich doch fruber felbst an Rom gewendet und die Erneues rung bes Bundniffes begehrt, find fcwantend und un= ficher geworben. Gin atolifcher Bunbestag weift ben Tractat mit Rom vor ber Sand ab. Aber fur Macedos nien und Philipp III. findet auch teine Gefinnung untes ben Griechen ftatt. Der Konig hat zwar seit bem Unr tritte feiner Berricaft Richts gethan und Richts thun tonnen, um bie griechischen Staaten, bie ihm fein Bater als macebonische Bunbesgenoffen hinterlaffen, in ein nabereund abhangigeres Berhaltniß zu Macebonien zu bringen, er hat aber fonft weber Liebe, noch Achtung, noch Bers trauen gewinnen konnen. Sowie die Romer in Griechens land auftreten, icheint bas Bundnif Dacedoniens mit ben griechischen Staaten thatfachlich fich aufgeloft zu ba-ben. Philipp III. wagt nicht einmal bie Achaer zur Theilnahme an dem Kriege gegen Rom aufzufobern 36). Der Ronig fieht fich fogleich auf feine eignen und unmittelba= ren Krafte beschränkt. Die Griechen werben bem Buge folgen, welchen das Glud und ber Baffenerfolg, ber taum

<sup>33)</sup> Polyb. XVI, 34. Liv. XXXI, 18. 34) Liv. XXXI, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

A. Gnepti, b. 2B. u. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>35)</sup> Polyb. XVI, 27, 36) Appian., De reb. Maced. 3. 37) Polyb. XVII, 1. 38) Polyb. XVI, 38. Liv. XXXI, 25.

zweifelhaft fein tann, nimmt. Die Romer gewinnen im . 199 eine Schlacht gegen bie Macedonier, und fogleich schließen die Atoler das Bundniß mit Rom ab und er-klaren den Krieg an Macedonien "). Hierbei ward den Atolern abermals versprochen, daß fie an die Spige eines freien Bunbes ber Griechen geftellt werben follten. Das war bie Sohe und ber Glang, welcher fie gu ben Romern locte "). Romer und Atoler find icon in Macedonien und Theffalien eingebrungen, allenthalben führen fie bas Bort "Freiheit" im Munbe, finben aber bamit querft nur

geringen Untlang.

In bem folgenben I. 198 führen die Römer ben Rrieg unter bem Conful Flamininus fehr lag. Der Grund bavon liegt offenbar barin, bag Antiochus ber Große, Ros nig von Sprien, über die Borgange in Europa beforgt, mit einem Beere bis nach Rleinasien gekommen ift, wo er Attalus von Pergamus, ben Freund und Bunbesges noffen Roms, angegriffen. Die Romer wollen nicht mit zwei Feinden zugleich tampfen. Gie vermeiden baber jest, folche Schlage auf ben Konig von Macedonien fallen ju laffen, welche bem Antiochus fagen konnten, bag bier etwas Großes auf bem Spiele ftebe, bag er gur Rettung berbeieilen muffe. Sicher haben bie Romer bem Untiodus gewiffe Berfpredungen und Berficherungen gegeben. Es tehrt auch berfelbe ploglich nach Sprien zurud, um ben Rrieg gegen Ptolemaus Epiphanes fortjufegen. Dffenbar ift er von ben Romern betrogen worben. In ben geschichtlichen Darftellungen aus bem Alterthume, bie uns geblieben, bie von Romern, Romerfreunden und Romer-tnechten geschrieben, ift es freilich niemals eingestanben, niemals erzählt, wenn Rom gelogen und betrogen 1). So: wie Antiocus von Sprien sich aus Rleinafien entfernt, beginnen die Romer ben Krieg wieder mit aller Kraft, welche ihnen zu Gebote steht. Die Achder fallen nun auch von Philipp III. ab und erklaren ihm ben Krieg. Richt ohne großen Kampf in ber Bunbesversammlung ber Achder haben biefe Schluffe burchgefett werben tonnen, benn icon find einem Theile ber Griechen bie Mus gen über Rom aufgegangen 42). Philipp III. aber fieht fich balb genothigt, eine Briebensunterhandlung mit bem Conful Mamininus zu eröffnen. Diefer verlangt von ibm, bag er aus gang Griechenland weiche. Gehr richtig bemerkt ber Ronig barauf, bag man bier erft bestimmen muffe, was Griechenland fei, welche feine Grenzen 43). Der romifche Senat aber will auf folche Erlauterungen nicht eingehen und fo muß ber Krieg feinen Fortgang nehmen. Die Romer muffen eilen, mit biefem Kriege gu Ende zu kommen. Antiochus von Sprien icheint Die Augen über bie Berfprechungen ju offnen, bie ibm von ben Romern gegeben worben find. Schon bat er feine Sohne voraus nach Rleinafien gefenbet und gebenkt ihnen nachstens zu folgen. Sprifche Gefanbte befinben fich auch um biefe Beit in Rom, welche ber Senat mit schonen und tauschenden Rebensarten zu futtern und hinzuhalten sucht.

Aber die Entscheidung muß nun schnell herbeigeführt werben, bamit nicht Antiochus von Sprien berantommen konne, um Macedonien ju retten. Es scheint nicht mehr in ber Racht Philipp's III. gestanden ju haben, einer entscheibenden Schlacht fo lange auszuweichen, bis ibm von Usien her hilfe tommen tonnte. Die Freiheit, welche bie Romer und bie Atoler allenthalben verfunden, bat bie Gemuther aufgeregt und bethort. Des Konigs Dacht ift auf bas eigentliche Macedonien, Die thracischen Befigungen und einen Theil Theffaliens befchrantt. Raum ift felbft bier noch etwas ungezweifelt ficher. Sogar in bem eigentlichen Macedonien ift schon ber Stamm ber Dreften abgefallen. Philipp III. verliert eine entscheibenbe Schlacht, Die in Theffalien bei ber Stadt gariffa in ber Nahe einer Sügelreihe, die Hundelopfe, Ennostephala, genannt, im 3. 197 geschlagen wird. Flamininus gewann diese Schlacht als Proconsul "). Der Sieg, welchen die Romer gewannen, war fur Konig Philipp III. nicht fo burchaus vernichtenb, bag überhaupt gar feine hoffnung mehr geblieben. Er tonnte fich in Die festen Städte Macedoniens werfen und fich bort halten, bis Antiochus von Sprien berantame. Flamininus fürchtete, baß Philipp III. also verfahren wurde. Die Atoler, welche mit ben Athamanen die einzigen Griechen gewesen zu sein scheinen, welche ben Krieg gegen Macebonien thatsachlich mitgeführt, begehren nach ber Schlacht bei ben Dunbetopfen mit großem Ungeftum, daß Ronig Philipp vollig vernichtet werde. Aber dazu ift Flamininus von bem Senate nicht beauftragt. Rom beabsichtigt jest einen Rrieg mit Untiodus von Sprien in berfelben Beife bers beizuführen, wie man so eben einen mit bem Ronige von Macedonien herbeigeführt hatte. Dazu muß man sich freie Banbe machen, und beshalb darf Philipp III. nicht in einen Bergweiflungstampf getrieben werben. versichert Flamininus bem Konige fogleich, bag die Gefinnung ber Atoler nicht die Gefinnung Roms fei, bag Rom ibn nicht zu vernichten gebente "). Philipp's III. Seele ift gebrochen und er fucht fich nur ein armfeliges Dafein ju retten. Die allgemeinen Grundlagen bes Friebens werden baber zwischen ihm und Flamininus leicht feftges ftellt. Der Konig foll Alles erfullen, was Rom von ihm fruber begehrt hat, b. b. er foll aus allen griechischen Lanbern und Stabten weichen und fich mit bem alten und eigentlichen Macedonien begnügen. Es wird junachft ein Waffenstillftand auf vier Monate geschlossen. In biefer Beit foll bie lette Entscheidung bes Genats einge= bolt werben. In Rom wird nun zwar biefer vorläufige Friede bestätigt, aber noch burch einige fcwere Bebingungen verscharft, benen fich Philipp III. ohne Beiteres ge= fügt zu haben scheint. Der Konig foll teine Elephanten und teine Kriegsschiffe mehr haben burfen, fonbern alle, bie er besitht, an bie Romer ausliefern, nie mehr als 500 Manner unter ben Baffen haben und außerhalb Maceboniens teinen Rrieg ohne Erlaubniß bes romifchen Ses Mit andern Worten, Macedoniens Ronats führen 6).

<sup>39)</sup> Liv. XXXI, 33-40. 40) Polyb. XVIII, 21. Liv. XXXII, 27. 42) Liv. XXXII reb. Maced. 7. 43) Polyb. XVII, 5. 42) Liv. XXXII, 21. 22. Appian., De

<sup>44)</sup> Polyb. XVIII, 7—16. Liv. XXXIII, 7—9. 45) Polyb. XVIII, 17—20. 46) Polyb. XVIII, 27. Liv. XXXIII, 30, Appian., De reb. Maced. 7.

nig ward zu einer vollständigen Rullität verdammt. Es ist nun Nacedonien, um in der Sprache der neuern Zeit zu reden, welche doch auch die Verhältnisse der alten Welt passend bezeichnet, aus der Reihe der Großmächte, selbst aus der Reihe der ganz souverainen Staaten ausgeschlossen und in die Reihe der halb souverainen heruntergebrückt. Durch die zehn römischen Staatsboten, welche zur Aussuchung des Friedens nochmals erscheinen, verliert Philipp, mit Ausnahme der mit griechischen Städten bedeckten Halbinsel Chalcidike, Alles, was außerhalb des alten und eigentlichen Nacedoniens gelegen war. Der schimpsliche Friede, welchen Nom dietirt hatte, kann inz dessen nicht in allen andern Punkten streng ausgeführt worden sein. Namentlich hat Philipp III. dech sicher stels viel mehr als 500 Männer unter den Wassen gehabt.

Einen Augenblick hatte ber Ronig von Macedonien bas Schickfal ber Belt in feinen Sanben gehabt. Es war zu jener Beit, als hannibal in Italien erschienen und feine erften Schlachten über bie Romer gewonnen hatte. Er hatte biefen Augenblick nicht verftanden und ihn daher verabsaumt. So ward von Schwache und Salbheit bas einft glorreiche Macedonien bem unvermeibhichen Untergange entgegengeführt. Philipp's MI. große Rolle ift mit bem Frieden vom 3. 197 ausgespielt. Die geringe Kraft, welche in ihm gewesen, ift durch bas Unglud vollende zusammengebrochen, und es fehlt ihm baber ber Duth, die Gunft ber Ereigniffe zu faffen, welche fich auch nach jenem Frieden noch bietet, und welche vielleicht durch tubne Entschluffe und durch verwegene Thaten noch ein Biedererheben möglich gemacht. Aber Philipp III. ift von folden Dingen weit entfernt; wenn ihm die Ros mer nur bas armliche und fleine Dafein, welches ihm geblieben, laffen, fo will er gufrieben fein. Er begreift nicht, bag Rom ihm felbft biefes Dafein nur gelieben, bag er . seibst burch hingebung und durch Opfer ben Strom, ber auch Macebonien vernichten wollte, nicht aufhalten mutbe.

Philipp's III. Meinungen, hoffnungen und Schwas den werben burch ben Fortgang ber Ereigniffe Har. Die Griechen haben balb erfannt, bag Rom, ale es Freiheit verklindete, ein tauschendes Spiel mit ihnen getrieben. Aber die Seelen ber Denfchen find ermattet und erschlafft, nur in ben Atolern noch zeigt fich Kraft. Die Atoler find auch noch befonders von ben Romern hintergangen worben, benn unerfüllt ift ihnen bas gegebene Berfprechen geblieben, bag fie von Rom an bie Spipe eines freien Griechenbundes geftellt werben follten. Ein folcher wurde den Griechen einen Busammenhang der Mittel und ber Arafte gegeben baben, ben Rom nicht wollte, ba es, über Bereinzelung und Berftudelung ber Briechen binweg, fich leichte Siege fur die Butunft zu bereiten gebachte. Die fraftigen Atoler find gereigt und erbittert liber Rom. Auch Ancischus der Große ist von Rom gereizt und burch bie Amfoberung, bie an ibn gestellt wird, bag er bie fleinafintifchen Griechen in Freiheit laffen muffe, jum Rriege berausgesodert worden. Es gestaltet sich eine Berbindung wischen Antiochus und den Atolern. In deren Folge nichent der King von Sprien im J. 191 in Griechen:

land, nicht um fogleich einen Rrieg gegen Rom zu eröffnen, bu bem er bie Mittel und Rrafte gar nicht mitbringt, wol aber um ihn vorzubereiten, wenn er notbig werben follte. Dan will ein großes Bundnig gufammens bringen, vor welchem Rom entweber ohne Kampf jurud's treten, ober welches Rrafte genug, um Rom mit Baffengewalt aufzuhalten und abzuwehren, befigen foll. Es ift dabei naturlich auch auf Philipp III. gezähft worben, und Hannibal foll erklart haben, daß Mues barauf antomme, wohin Macebonien fich wenden wurde. Die Atoler baben barüber icon vor bem Erscheinen bes Antiochus in Gries denland mit Philipp III. verbandelt. Aber ber Konia von Macedonien bat fich ben Romern in die Arme geworfen, und fcbließt in bem entscheibenben Augenblide eine Alliang mit ihnen 47). Da bie Romer Die Bebingungen diefer Allians nachmals wiederum auf das Schand-lichfte gebrochen haben, fo werden fie uns auch von ben Schriftftellern nicht mitgetheilt, und nur im Allgemeinen wird verfichert, bag eine Alliang geschloffen worben fei. Bahrscheinlicher Beife aber empfing Philipp von ben Romern als Preis seiner Mitwirkung gegen Antiochus den Grossen, oder boch feiner Rube die Erlaubniß, fich über benachbarte ganbichaften, befonders aber über bie thracifche Rufte, ausbebnen gu burfen.

Bebenfalls begeht ber Abnig von Macebonien wieberum ben schweren Fehler, ber romifchen Politik und Beife nicht auf ben Grund gu feben. Er begreift nicht, bag Rom wol für eigne 3wede ihm etwas auf einige Beit leihen tonne, bag es aber ficher werbe gurudgenom-men werben, sowie jene 3wede erreicht; bag bie Romer ihn nur in Rube erhalten wollen, bis Antiochus ber Große wird befiegt fein. Die Saltlofigfeit, Somache und Furchts famteit, weiche ber Konig von Macedonien zeigt, offens bart fich unter ben Bolfern Griechenlands ebenfalls und in taum geringerem Dage. Antiochus ber Große tann nur Atolien, Bootien, Meffene, Glis, Acarnamien und Athas manien zu bem beabfichtigten Bunbniffe bestimmen. Und felbst biefe Griechen zeigen nicht bie nothige Energie, selbst bie Atoler zeigen fie im Anfange nicht. Ein allgemeines und schnelles Erheben ber Griechen, auf welches Untiodus ber Große gerechnet, erfolgt nicht. Darin mag fur Phis lipp von Macedonien allerbinge einige Entschuldigung lies gen. Es trat nun ein, was fur ben, ber bie Romer kannte, vorauszusehen war. Rom wartete bie Ausfuhrung bes Planes, mit bem ber fprifche Ronig nach Gries denland getommen, nicht ab. Rom begann auf ber Stelle umb ebe Antiochus ber Große feine Beere aus Sprien beranziehen konnte, ben Rrieg in Griechenland. In ber Schlacht bei ben Thermopplen gefchlagen, mußte ber Ros nig fich burch schleunige Blucht nach Afien, wobin bie Romer ihm mit möglichster Schnelle folgten (im 3. 191), retten. Bis zu bem Sahre 189 hatte Rom num einen zweifachen Rampf zu ftreiten, ben einen mit Antiochus pon Sprien in Afien, den andern mit den Atolern. Die Atoler waren die Einzigen unter ben Griechen, welche bie

romifche Anechtschaft nicht mit schimpflicher Zeigheit auf

<sup>47)</sup> Appien., De reb. Maced. 7.

fich nehmen wollten, die aber für ihren Miterfand auch am Satteffen gezächtigt wurden. Beibe Linge fichet Rom mit Glad zu Ende. Die Macht von Synen wird

gebrochen, die Atoler micken fich unterwerfen. Zwar scheint Philipp III. wilhend dieser Zeit fich ben Atolern einmel nichern zu wollen. Rochben Anhas ichon nach Sprien entronnen, ichreibt er an bie Saupter ber Atoler, bag es hobe Beit fei, bag Racebeien und Atolien ihrer alten Keintichaft vergagen. Er ideint fie ju einem Bunte einlaben ju wollen "). Die Abmer find inbessen wachsam; fie kirren ben Louig fogleich wieder, indem fie ihm feinen Cobn Demetrius, den er im I. 197 noch Rom als Geifel bat fiellen mit jest jurudfenben"). Auch barf ber Ronig bie in biefem Ranpfe gemachten Eroberungen einen Angenblid behalten. Bo hatte er fich wieber eines Theiles von Theffalien, in ben die Atoler eingebrungen, bemeistert, auch des gand ber Athamanen erobert, nicht minber fich an ber Lufte Thraciens hin ausgebreitet, wo er mehre Stabte, unter benen Anos, Abbera und Maroneia die bebeutenbften waren, erobert. Bahricheinlicher Beife war in ber Il: lianz zwischen Rom und Macebonien bestimmt worben, bağ Philipp III. alle Stabte und Gebiete, aus benen er fprifche ober atolische Truppen als romischer Bunbesae: noffe vertreiben wurde, behalten follte 10). Die kleinen Erwerbungen, welche Philipp III. so machen burfte, tonnten vor bem Untergange nicht bewahren. Es war nur Eins gewesen, bas Rettung batte bringen tonnen. Der Sonig mußte entweber auch nach ber Schlacht bei ben Sundelopfen leinen Frieden mit Rom fchließen und ben Arieg fortzuspinnen suchen, bis Antiochus von Sprien Beit gewann, berangufommen, ober wenn er es that, mußte er fich mit Antiochus von Sprien und ben Atolern, wie biese begehrten, verbunden, und Rom bis auf den Zod belampfen.

Die Abmer waren nicht einmal gesonnen, bem Sonige iene kleinen Eroberungen zu laffen. Raum ift ber Friede mit Antiochus von Sprien geschloffen, als fie ihre treulosen Aunfte wieder in Bewegung seten. Die Gries den aus den Stadten und Diffricten, welche Philipp erobert bat, werden veranlaft, in Rom, bei bem Genate, bem großen Griechenbefreier, um ihre Freiheit zu bitten 11). Rom nimmt nie Anftand, die Bedingungen eines Bundniffes, welches in der Roth geschloffen worben ift, als nicht mehr vorhanden ju betrachten, sowie die Roth vorübergegangen. Go geschieht auch jest mit bem Ronige von Macedonien. Dehr als ein Dal erscheinen romische Staatsboten in Griechenland, welche ihn vor ihr Tribu-nal citiren, vor benen er fich bemuthigen muß, die ihm gebieten, aus allen griechischen Stabten zu weichen, fich inner die Grengen des alten und eigentlichen Macedo: niens gurudzugleben. Rachdem Die Qualereien mehre Jahre gebauert, raumt Philipp III. enblich Alles, mas er erobert bat; nur die Stadte in Abracien will er nicht

Ein Gebenft fcheint fich beren gu frittig ber men bie Somer vollig erlannt, er pies. Der Li bemintet werben foll, fowie dr, boj and 9 Beit und Gelegenbeit bage trement; er fühlt, baf man fich nen Zebestangs verhereiten muß, er will in Ber-g mit den berbariffen Stammen Theoriens ju en fuden, um, de ent die erichapften und erfchlaff: ten Geiechen tamm mehr ju gablen, von ihnen Mittel und Rrofte für biefen letzten Streit geben ju fonnen. Er will baber die gesechischen Stadte an ber thracifden Lufte wenigsens netten. Deshalb fendet er feinen, ben Rie mein fchon befannten, Sohn Demetrins im 3. 184 at ben Cennt, damit berfelbe vorbitte. Der Genat aber ift unerbittich und fast die bartefte Entscheidung. Der Ale mig muß bie thracifden Luftenfiabte auf ber Stelle verlaffen und fie an Emmenes, ben Sonig von Pergamus, ibergeben 5). Go menf Philipp III. im 3. 183 and bes Lette noch beranigeben, bes er burch bie Allian mit Rom gewonnen, was ihm geliehen worben für seint Rube und auf so lange Zeit, als man biefe Rube branden wirbe.

Uber bie Berhaltmiffe, bie mun zwischen bem Konigt und seinem Sohne eintraten, über die Berratherei, welcht ber Lettere vielleicht mit ben Romern ober vielmehr biefe mit ibm gegen Philipp III. und Perfeus, ben alteften Sohn, angesponnen, über die Art und Beise, in welcher ber König den schuldig befundenen Sohn im 3. 181 aus dem Leben schaffen läßt, muß man die Artifel Demetrius und Perseus vergleichen. Rachmals scheint Reue über diest That, Argwohn, baf Perfeus bes Brubers Schuld minbe: flend vergrößert, Die letten Lebendjehre Philipp's III, vergiftet ju haben. Er hatte 42 Sabre über Macebonien geberricht, als er im 3. 179 v. Chr. farb 11). Der Tobestampf gegen Rom blieb bem Sohne Perfeus vorbehalten, unter bem bas alte Reich Macebonien von ben Romem in Grabe getragen ward.

## 2) Ronig von Sprien.

Philippos Epiphanes Philadelphus, ber Sekuade. Der turge Glang bes einft fo machtigen Reiches ber Go leuciden, welches fich einmal von den Bestfüsten Riem affens bis binaus über ben Indusftrom erftredte, war langst verblichen, und die Partber auf der einen, die Romer auf ber anbern Seite, batten bie alte Berrlichkit verschlungen, den letten Seleuciden nur einen traurigen Reft berfelben im eigentlichen Sprien gelaffen, als nicht ohne Buthun bier der Parther und bort ber Romer gwi fchen zwei Linien bes feleucibischen Konigsbaufes ein lan ger Rampf um bie von ausheimischen Feinden so fom genugfam gefährbete Berrichaft ausbrach, in welchem bit lette Kraft verzehrt ward. Bon biefen Einien flammte bie eine von Antiochus Sibetes, ber im 3. 129 gegen bie Parther gefallen, bie andere von Demetrius Ricates ber, welcher im 3. 124 wieder vor Alexander 3abma,

<sup>48)</sup> Polyb. XX, 11. Liu. XXXVI, 29. 49) Diod. Sic. Fragm. lib. XXIX. Polyb. XX, 13. 50) Liu. XXXIX, 23. 24. 26. 60, Polyb. XXII, 14. XXIII, 6, 11. 51) Polyb. XXIII, 6. Lib. XXXIX, 24. 25.

<sup>53)</sup> Polyb. XXIV, 1. 9. Lis. 52) Polyh. XXIII, 14. XXXIX, 46. 47. 54) Euseh. Chronic, Armenic. p. 334. 335. Desipp, ap. Synoell, p. 508. Porphyr. ap. Euseb. Grace. p. 177.

einem britten Reiche und Thronbewerber, ju Grunde gegangen, ber fich auch barauf ber herrschaft über bas feleucidische Sprien bemeistert batte. Indessen ging Aler-ander Babina schon im 3. 117 seiner herrschaft burch Antiochus Gropus, einen Sohn des Demetrius Nicator, wieder verluftig. Aber bie Romer, immer barauf bebacht, das fprifche Reich zu verwirren, ließen im 3. 112 Un: tiochus Epzicenus, einen Sohn bes Antiochus Sibetes, als Gegentonig auftreten. Die Rachrichten über bie lets ten Seleuciden werben febr fcwantend und unbestimmt. Doch scheint es als hatten die beiben Ronige nach einem langern Baffentampfe, ohne daß jedoch baburch eine vollige Rube berbeigeführt worben, bas Reich unter fich getheilt. Antiochus Gropus aber wird ermordet, wobei bie Beit nicht mit Sicherheit genau bestimmt werben fann. Man weiß nur, daß bie That zu Mopsvestia in Cilicien geschab. Er binterließ mehre Sohne, Seleucus, Antiochus, Demetrius, Philippus genannt, und noch einen, ber ebenfalls Antiochus geheißen warb. Buerft tam Seleucos Epiphanes auf ben Thron, von bem im 3. 96 Antiochus Cpaicenus vernichtet warb. Aber es binterließ berfelbe einen Gobn, Antiochus Eufebes Philopator genannt, und ber Rampf zwischen ben beiben Linien bes feleucibischen Saufes bauerte fort. Rachbem im 3. 95 wieber Geleucus in biefem Streite ben Tob gefunden, erschienen bie beiben folgenden Sohne bes Antiochus Gropus auf bem Ahrone. Antiochus und Philippus geben fich auf ben Rungen ben Beinamen Philabelphi. Indem fie ben Krieg gegen Antiodus Eufebes Philopator fortfesten, gefcah, bag nach einer verlorenen Schlacht ber altere Bruber, noch im 3. 95, im Orontes in Cilicien ertrant. Philip= pos Epiphanes Philabelphus, wie er mit feinem gangen Ramen genannt ward, war nun allein Konig, scheint jeboch ben Demetrius balb als Mittonig angenommen zu haben. Es gelang nun zwar ben Brubern, ihren Segner Antiodus Eusebes Philopator zu vertreiben und ihn im 3. 94 ju nothigen, Buflucht an bem Sofe Dithribates' IL, bes Ronigs ber Parther, ju suchen, aber zwischen ihnen felbft brach balb beftiger Bwift aus. Demetrius, welcher ben Beinamen Euceraus führte, machte fich ju Damascus unabhangig von Philippos, welcher parthifche Bilfe berbeirufen mußte, um feinen Bruber au übermeiftern. Demetrius ift gefangen von ben Parthern abgeführt worben, 3. 88, und nicht wieder erschienen. Es waltete aber ein Kluch über bem Geschlechte ber Seleuciben. Bruberawift und Bruberhaß mußten ihren Ausgang beschleunigen. Philippus genoß nach bem Untergange bes Demetrius mur einer turgen Rube. Auch ber lette feiner Bruber, ber zweite Antiochus, bemeifterte fich ber Stabt Damas. cus und trat gegen ihn auf. Die Bruber befampften fich in gewöhnlicher Beise unter einander, bis Antiochus, der sich ben Beinamen Dionpsius gegeben, in einer Schlacht gegen Alexander, den Konig der Juden, im 3. 86 ben Lob fand. Rum erscheint jener Antiochus Eusebes, der aus dem Iweige des Demetrius Ricator stammte und ber einft au ben Parthern hatte fluchten muffen, auch noch einmal auf bem Schauplate. Das Boll von Sprien aber ward ber wahnsinnigen Thronftreitigkeiten unter ben

Seleuciben mube und rief im J. 82 Tigranes, ben Ronig Armeniens, jur Beberrichung bes Landes berbei. Die Berichte werben fo durftig, daß man nicht genau fiebt, was aus ben letten Seleuciden geworden. Antiochus Eufebes scheint in Duntel und Bergeffenbeit gestorben ju fein. Giner feiner Gobne, Antiochus Affaticus, wirb awar vom romischen Senate Konig genannt und scheint auch einige Beit wieder über einige Theile Spriens ges berricht zu haben. Als aber Tigranes von ben Romern befiegt worben, wirb ben Geleuciben erflart (im 3. 65), baß Sprien romifche Proving werden muffe, ba ber Sies gespreis an Rom fallen muffe. Bon Philippos aber, welcher als ber lette feleucibische Ronig angesehen werben tann, weiß man feit bem Sahre 82 nur, baß er übers baupt noch lange gelebt. 3m 3. 55 riefen ibn bie Bewohner von Alexandrien, nachdem fie ihren Konig Ptoles maus Dionpfius vertrieben, nach Agypten, wahrscheinlich um ihn jum Konige zu machen. Rom aber hinderte es. Seitbem ift von bem Seleuciden Philippos keine Rebe mehr und er verschwindet fpurlos. Flathe, Gefchichte Maceboniens und ber Reiche, welche von macebonischen Konigen beherrscht wurden. 1834. 2. 28b.

## 3) Fürft von Jubáa.

Philippos, Pring von Judaa. Er war einer ber Sohne Herodes' bes Großen, Konigs von Judaa. Eine ber neun Frauen bes Berobes, die Berusalemitanerin Rleos patra, batte ibn geboren. Unter ben blutigen und ents fehlichen Graueln, welche an bem hofe und in ber Fas milie bes Perodes vorgingen, wird Philippos nicht erwahnt. Rur einmal wird beilaufig berichtet, bag auch er von Antipater, bem alteften ber Gobne, welcher wunfct, baß bas königliche Saus verobe, um bes kunftigen Al-leinherrnthums sicher ju sein, bei bem Bater angeklagt, baß aber die Richtigkeit dieser Anklage leicht erwiesen worben fei. Bei bem Tobe und nach bem Testamente Berodes bes Großen, welches bie Krone bem Archelaos gab, empfing Philipp bie Tetrarcie von Saulonitis, Traconitis, Batanea und Paneas. Als Archelaus balb nach bes Baters Tobe nach Rom reifte, um fich von Augustus fein kleines Reich ju erbetteln, blieb Philippos jur Fubrung ber Lanbesangelegenheiten jurud. Dennoch wirb Philippos bei bem Aufftanbe, ber nach bes Archelaos Abreife nach Rom gegen bie romifche Befahung in Berus falem und gegen die Berrichaft bes Baufes bes Beros bes ausbricht, gar nicht genannt. Bir boren nur, baß er auf Anrathen bes Barus, bes Statthalters von Sprien, nach Rom geht, um Etwas zu erhalten, wenn es zu einer Theilung bes fleinen jubifchen Reiches toms men follte. Damals empfing nun Archelaos bie eine Salfte von Judaa mit bem Titel eines Bollsfürften. Ans tivas und Philippos erhielten bie andere Salfte, und namentlich Letterer Batanea, Trachonitis und Auranitis, bie ibm jabrlich 100 Talente eintrugen. Bon nun an verschwindet Philippos fast wieber aus ber Geschichte, Bon welcher Bebeutung follte auch unter ben bamaligen Berhaltniffen und im romischen Reiche ein Meiner jubis fcher Tetrarch werben tonnen? Die Stadt Paneas warb

von Philippos prachtvoll ausgebaut und ihr ber Rame Cafarea beigelegt. Sie hieß gewöhnlich jur Unterschels bung Cafarea Philippi. Archelaos wird (im 3. 8 n. Chr.) won Augustus abgesett und bessen Antheil von Judaa gur romifchen Proving gemacht. Unter allen barauf fols genben größern Ereigniffen wird ber Tetrarch Philip: pos nicht weiter erwähnt. Er foll ein weifer und tugenba hafter Fürft, beffen ganges Leben ber Boblfahrt feiner Unterthanen gewidmet mar, gewesen fein. Uber fein Reis nes Fürstenthum berrichte er 37 Jahre. Dach feinem Tobe (im 3. 36 n. Chr.) warb baffelbe, ba er kindertos verftorben, zur romifden Proving Sprien gefchlagen. Die Radrichten über ben Tetrarden Philippos werben nach ben alten Quellen von Joft (Geschichte ber Ibraetiten feit ber Beit ber Maccabder bis auf unfere Tage. 1. Th. 1820) und von 3. Salvaber (Histoire de la domination Romaine en Judée et de la Ruine de Jérusa-(Flathe.) lem. [Paris. 1847.] I. Tom.) gegeben.

## II. Der Apoftel.

Philippos, einer von den 3wolfboten, über welchen gunachft im neuen Testament nur fparliche Rachrichten aufbemahrt find. Die Synoptifer jumal führen ihn nur in ihren Apostelkatalogen auf 1), alle an ber funften Stelle, Rattbaus und Lucas mit Bartholomass zusammen, Darcus mit Andreas vereint: auf eine gewisse Berbindung mit bem Letteren weiset auch Joh. 12, 22 bin. Auch Die Apostelgeschichte läßt sich nirgends speciell über ben Apoftel Philippos aus und fo bleiben wir vollig auf Johannes angewlesen, ber allerbings einiges Detail und einige nicht unwichtige Charafterzuge beibringt. Danach war Philippos, wie Petrus und Anbreas, aus ber Fischerstadt Bethfaiba geburtig (1, 44) und wurde von Sefus am Tage nach ber Berufung bes Unbreas und Petrus, als er nach Galilaa gieben wollte, mit ben Borten: Folge mir nach! berufen (1, 43) 3). Seine feste Uberzeugung, ben gefunden zu haben, von dem Moses und die Propheten geschrieben, spricht sich sogleich hernach in seinem Gespräche mit Nathanael, in seinem begeisterten: Komm und siehe! aus (1, 45. 46). (If Nathanael mit Bartholomdos gleich, so ist es wol nicht ohne Bententen Mitstellen und Mitstellen der Mitstellen d beutung, Philippos und Bartholomdos in zwei Aposteifatas logen zu einem Paare vereinigt zu feben.) Roch an brei andern Stellen erwähnt bas Evangelium unfern Philips pos. Bor ber wunberbaren Speisung (6, 1 fg.) wenbet fich ber herr an ihn mit ber Frage: Bo taufen wir Brob, bağ biefe effen? Der Evangelift fest ausbructin bingu, bag er bies gethan, um ihn ju versuchen, wie benn auch Philippos bie Antwort gibt: 3meibundert Grofchen werth Brobs ift nicht genug fur fie, daß ein jeglicher unber ihnen ein Beniges nehme. Dag Chriftus feine Frage grabe an Philippos richtet, erflatt Bengel baraus, bag

Diefem vielleicht die Beforgung ber Lebensmittel anvertraut war, Chrysoftomus und Theodorus Mopen., bag er befons bers fowach an Blauben war, ber fich über bas Sinnliche hinwegschwingt. Ein abnlicher Gebanke liegt in bem alten Sprüchlein: Philippus hat gefehlet, Andreas falfc gezählet, fie rechnen wie ein Rind: mein Jefus tann abbiren und kann multipliciren, wo lauter Rullen find. In der That wurde zu solcher Auffassung sehr wohl die Stelle 14, 8 fg. passen, wo Philippos nicht frei von einer gewiffen finnlichen Maffivitat von dem Erlofer verlangt, baf ihm ber Bater gezeigt werbe: boch tann man bier auch eine naive Rinblichkeit erblicken, Die ben Bater im himmel felbst an bas herz bruden mochte. Auf jeden Fall stand Philippos bem Erloser nicht ferner als andere Junger, vielleicht naber. So mochte man nach 12, 20 fg. foliegen. Belleniftifche Juben wenden fich an Philips pos mit ber Bitte: Berr, wir wollten gern Jefum feben. Philippos sucht, freilich in Berbindung mit Andreas, ihre Bitte gu erfullen 3).

Bon ben eigentlich apoliphischen Rachrichten über bie fpatern Lebensverhaltniffe ber Apostel scheibet man billig diejenigen Notizen, welche fich bei Eusebius, somit aus alten Quellen geschöpft, vorfinden. Es theilt aber biefer Schriftsteller (H. E. V, 24) ben auch in Bezug auf Philippos wichtigen Brief bes ephefinischen Bifchofs Polyfrates an ben romifchen Bifchof Bictor mit, in weldem es beifit: Φίλιππον τον των δώδεκα Αποστόλων, δς κεκοίμηται εν Ίεραπόλει και δύο θυγατέρες αὐτοῦ γεγηρακείαι πάρθενοι και ή έτέρα αυτού θυγατήρ έν αγίω πνεύματι πολιτευσαμένη ή εν Εφέσω αναπαύεται. Dazu tommt IH, 31 bas Beugniß bes Papias, ber gu Bierapolis mit Philippos und feinen Tochtern gufammengelebt und aus bes lettern Munbe eine bort fruber gefchebene Tobtenerwedung erzählen borte. Die Rachrichten biefer beiben tleinafiatifden Bifcofe enthalten gewiß bas Bestimmteste, was man von Philippos weiß und banach ift Clemens von Alexandria ju richten, ber im britten Buche ber Stromata Philippos zwar auch unter ben verbeiras theten Aposteln aufzählt, aber hinzufügt, auch seine Sochter feien verheirathet gewesen. Berichtet endlich Eusebius noch, baß im Dialoge, welchen Cajus gegen ben Cataphrogen Proculus fcbrieb, biefer Lettere behauptet, Philippos habe mit vier prophetischen Tochtern zu hierapolis gelebt und ihre Grabmaler seien bort noch zu sehen, fo verftartt biese Relation einerseits die oben aufgeführten Zeugniffe, beruht aber in der Angabe der Tochterzahl mahtscheinlich auf eis

Jego fprach Philippus Befchager, Libaniel, alfo: Den bu bort um beibe gefellig und friedfam erbliceft, Diefer ift Philippus. Die menschenfreundliche Deitre Bilbet die Buge bes fillen Gefichts; und treues Beftreben, Alle, die Gott gum Bilbe fich fcuf, wie Bruber, gu lieben, Ift ber getiebtere Erieb in feinem gottlichen herzen. Auch hat Gott in ihn ber füßen Beredfamteit Gaben Biele gelegt. Bie vom hermon der Than, wenn der Wergen erwacht ift, Erdufelt, und wie wohlriechende Lufte vom Ölbaum fließen,

Alfo fliest von Philippus' Dunbe bie liebliche Rebe.

<sup>1)</sup> Bei Clemens M. (Strom, III. p. 436) findet fich sedebie Tradition, baß der fragende Idnger (Watth. 8, 31) Philippos gemefen sei.

2) Einige Gelehrte, wie Montacutius und Cave fuchten fogar für Philippos bie newrein ber Berufung vor Petrus und Johannes ju vindiciren. Buweilen findet fich in den Marthrostogten ber 28. Februar ale dies vocationis B. Philippi angegeben.

<sup>3)</sup> In Riopftock's Meffias (III, 204 fg.) find bie biblifchen Andeutungen für die Charafteriftit des Philippos wenig bennet:

ner auch sonk häusgen Berwechselung bes Apostels Phis. Lippos mit bem Diakon gleiches Namens (Apostelgeschichte 21, 8). Ia manche Gelehrte, wie Balesius, Scaliger, Cave, stellten die Behauptung auf, daß auch Papias' und Polytrates' Notizen auf solcher Verwechselung beruben könnten. Das ist nun bei dem Erstern gar nicht, dei dem Lettern nur mit Mühe denkbar; vergl. Tillemont, Mem. etc. I. p. 958. Cotelerius, Patr. Apost. ed. Cl. I. p. 334. Baronius (ad ann. 54) versichert in dem Chroniton des Eusedius noch die Notiz vorgefunden zu haben, daß Philippos 54 n. Chr., nachdem er zu hies rapolis das Evangelium gepredigt, an das Kreuz geheftet und dann durch Steinwürfe getödtet worden sei. Die ältesten und besten Handschriften enthalten aber davon keine Splbe 1).

Aus ber eigentlichen Legenbe ber Apostel, wie fie fich bei Abdias, Pfeudo-Epiphanias, Pfeudo-Dorotheus, ben Menden und Martyrologien vorfindet, ftellen wir die wichtigsten Buge furz zusammen. In einer von Cotelerius angeführten Sanbichrift der parifer Bibliothet wird ber Bater des Philippos Philisanus, seine Mutter Cophia, et felbst ein Suhrmann genannt. In ber Aposteltheilung erhielt Philippos nach Einigen bas obere Phrygien, nach Andern bas obere Afien, nach Theodoret ju Pf. 116 gang Phrygien, nach ber Aussage ber Deiften Septhien, wo er 20 Jahre geprebigt haben foll. Besonders viele Beiden befehrten fich, als ber Apostel, einst jum Opfern vor eine Statue bes Mars geführt, einem icheuflichen Drachen, ber fich unter ber Bildfaule hervorwand, mit Erfolg geboten, bas Relb zu rau: men und bann bas Gotenbild zerschlagen batte. Dit veranbertem Detail wird aber biefe ganze Scene von Anbern nach hierapolis verlegt, wo bamals Schlangenbienft geherrscht haben soll. Roch Andere wissen von einer gro-Ben, zu Uthen gehaltenen, Disputation mit bem Baupte ber Schriftgelehrten, bas beshalb von Jerusalem berbeiges holt war. Darin find aber alle Legenden einig, daß Phis lippos in ber letten Beit feines Lebens in hierapolis verweilt und bort ungablige Beiben bekehrt, nach Einigen auch gegen Ebioniten gefampft habe. Ale er gefühlt, daß bie Beit seines Abscheibens vorhanden, habe er bie Press byter, die Diakonen und die Bischofe ber benachbarten Orte zusammengerufen und ihnen auf ben fiebenten Tag fein Martyrium vorausgesagt. Birtlich fei er, ein 87jab= riger Greis, nach biefer Beit von ben Beiben ergriffen, an bas Rreuz geheftet (nach Ginigen ben Ropf nach Unten) und Bulett gefteinigt. Griechische Menden, immer munberhafter als bie abenblanbifchen, wiffen noch von eintretendem Erdbeben mit vielen andern Bunbergeichen. Ubris gens wurde Philippos in hierapolis begraben und balb nachber bie eine Sochter gur Rechten, bie andere gur Lins ten. Schließlich nur noch die Rotig, bag einige fpatere Martprologien, ganz im Biberfpruch mit ber verbargten Tradition, bem Philippos eine unverlette Jungfrauschaft zuschreiben. Die Reliquien bes Apostels, welchen nach Chrysostomus' Überzeugung die Stadt Hierapolis oft Schut und Rettung verdankte, glaubt man jeht in Rom zu bessiehen und erst neulich schenkte Gregor XVI. eine Partikel des einen Fußes in die Philippuskirche nach Algier; aber auch viele andere Kirchen rühmen sich einzelner Körpertheile; f. Acta Sanct. Maj. Tom. I. De S. Philippo. §. 111.

Seitbem überhaupt neben bem Feste Petri Pauli eins zelne Apostelfeste im Occidente begangen werden, sinden wir Philippus mit Jacobus dem Jüngern verbunden und auf den 1. Mai gestellt. Beibe erscheinen verbunden, weil Papst Pelagius die Reliquien beider Apostel an jenem Monatstage in der Bastlica der 12 Apostel beilegte ). So in dem Martyrologium des Beda:

Jacobus frater Domini pius atque Philippus Mirifico Majas veneratur honore Calendas,

und in bem bes Wandelbert:

Majas prima sacrat Christi doctrina calendas Frater et is Domini Jacobus micat atque Philippus.

Epistel in der katholischen Kirche Beibheit 5, 1-6, in ber Lutherischen Sphes. 2, 19-22. Evangelium in beiben Kirchen Joh. 14, 1-15. Die Griechen feiern ben Gebachtnistag bes Apostels am 14. November.

In der apolityphischen Literatur tragen zwei Schriften den Namen des Apostels an der Stirn. Episphanius erzählt in der 36. Satesis, daß die Inostiker ein Evangelium Philipp's zu besigen vorgaben. Das mitgetheilte Fragment enthält gnostische Traumereien, die von gesunder apostolischer Einsachheit sehr entsernt sind. Die Polemiker erwähnen gegen die Manichaer, daß auch sie sines Evarychtor nara Oldennor gerühmt. Außers dem hatte man Ispäzeic, Acta Philippi, Iepsodog rod äylov Oldinnor, von denen ein etwas längeres Fragment dei Anastasius Sinaita (Coteler., Mon. Eccl. Gr. III. p. 428) bewahrt ist. Es enthält einige nicht uninteressante legendenhafte Züge über den Tod des Apostels, der 40 Tage vom Paradiese ausgeschlossen bleibt, weil er in der Marter seinen Peinigern Boses gewünscht. In dem Gelasianischen Decret sind diese Actus Philippi ausdrücklich verworfen.

## III. Andere Perfonen bes Ramens, insbefonbere Schriftfteller und Gelehrte.

Der Name Philippos war in Griechensand sehr ges wöhnlich. Wir erwähnen 1) zwei attische Archonten bes Namens, von welchen ber eine Dl. 71, 2 (v. Chr. Geb. 495), der andere Dl. 122, 1 (v. Chr. Geb. 292) sein Amt verwaltete. 2) Philippos, Sohn des Butakidas

<sup>4)</sup> Das romische Brevier enthelt nach gewöhnlicher Borsicht, außer den diblischen Rotigen nur das Allgemeinste und Berbürgteste. Is, accepte Spiriku sancto, cum ei Scythia ad praedicandum Evangesium contigisset, omnem sere illam gentem ad Christianam sidem convertit. Peetremo cum Hierapolim Phrygine venisset, pro Christi nomine cruci askuus, lapidibusque obrutus est Kalendis Maji.

<sup>5)</sup> Schelting, Bibl. II, 2. p. 150: Cum Pelagius Papa corpus b. Philippi cum corpore b. Jacobi in Basilica 12 Apostolorum Romae reconderet, et prima Maji candem Basilicam in honorem 12 Apostolorum consecraret, visum est, ut codem die celebraretur festum utriusque apostoli, quod adhuc hodie per crosm colebratur.

Sound is piles, side 5 th 2 th 12 th 12 F 10 100 our year as here as he as he to st juffeng me ut fines Suite man was her he der denne has

Min. IR FASTER Man. 198 ) - Andrew Company of the State of the the forms over the transfer to the first transfer to the first transfer to the the faces. Determine the first that the first the face of the himself of the first the first transport of t the Landing Series of Manager Street and Manager Street gathers Bossesser or Burge. But make Beite muren als the separation was private separate service to Bandon seite. Landen, wide u Berriet ben Inwhere the second states to the second state of the second states to the second states and the second of thes & sent or transmit to the fact of the werth one Liver au riche Bancemide by mit the constant and broken that I been yn un voces Diden at Samuel Bides a seine A 3, De State Fator : Long L il M. Bris befrence The be a standard at the other set of the to supported. But thenes or to families there he month of the behalf of one union Limited and some for influence Line ster to lower I, it is me to be to be to be कार्यात्व प्रव प्रतिस् क्षेत्राचा व्या वर्षा क्षेत्राव्यात्व वर्षा the Land to Bridge Printing on her Bedenmen, me form in which he included to make at and I'm Course to market Lis not then be bede to were the for the state one one bons and the historia me sante friend seper sie katherine LA VALUE I AND EN EN EN - 19 ben den benter belley, Prantieren 18. de les examines de les de l Caffern en Pien and in der Spinnen in william page White white was the Children to States I marily Standard V. Gistorys; Siete et and ben Gelences

and the second second E Gijik with the state of 6.2.1.1 Section 1.1.1.6. C. . St. and to Sale and to Sale E N THE WE'M A MESSAGE AND AND A STATE OF THE STATE OF TH The same of the sa manifer of the second s THE THE PERSON IN THE REAL IN PARTY IN PROPERTY IN PROPERTY IN PROPERTY IN PROPERTY IN PROPERTY IN PARTY IN PAR mix L in the second THE STREET STREET, STR THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O - A 27 00 282 L211 WE S.ME. 1 E.E E.A.C. W. . N. E BAZ112 Zife. The same of the Party of the Pa Rent Land & Place Black & State State of State S me Ancheren top more control with the TARRE MILE TEACHER THEN THEN THE PARTY NAMED IN THE Man and the state of the state an de la Carte de Carte de la Pare 1 2 a life of Marie and ande for THE LAND PLANTED PARTY TO THE PARTY OF THE P and surfaces as The surface and and trame, per Dieter, meine me asserver. Enter Ent und erholden und informen Bilari: Ilia mira di Santani. The first and the state of the The Transport of the state of t Sign of the State Countries lett, thered are he biddle section with the ter 3all mi be Crimens berichen all biebte Bei Se Gréggia), des Cratt is

Baterland Karien ein archäologisches Werk geschrieben. von dem leider nur sehr wenig erhalten ift, und nach Plu= tarch (v. Alex. c. 46) auch über Alexander ben Großen. Bon jenem Berte spricht Strabo (XIV. p. 662), die tarifche Sprace sei gar nicht fo raub, wie man gewohn: lich glaube, fondern fie habe fogar viele hellenische Borter, wie Philippos fage, δ τὰ Καρικά γράψας. Dann erwähnt seiner Athendos (VI. p. 271), wo Philipp (δ Θεαγγελεύς εν τῷ περί Καρῶν και Λελέγων) bie Lage ber Leleger bei ben Rarern mit ber ber Beloten bei ben Spartanern und ber Peneften bei ben Theffalern vergleicht und Schol. Kurip. Rhes. 508, wo jur Erflarung bes spruchwortlichen Ausbrudes Tequequa xaxá eine Stelle aus Philippos εν τῷ περί Καρῶν πέμπτω (fo scheint fur πευρατ zu fcreiben, eber wenigftens als πειρατείας) ans gezogen wird, womit bas von Schneibewin (zu Zenob. Centur. VI, 6) Busammengestellte zu vergleichen. 4) Ein Megariter Philippos, von bem Diog. L. II, 113 ein Bruchftud, mahricheinlich aus einer Schrift über Stilpon und die megarifche Schule, bewahrt bat, welches eine febr genaue Kenntniß ber Perfonalien bamaliger Beit verratb. 5) Philippos von Amphipolis, ben Guibas (s. v.) einen Siftorifer nennt, ber aber vielmehr ein Romanichreis ber in der Beise ber milesischen Geschichten bes Ariffides gewesen zu sein scheint. Suidas nennt von ihm 19 Bus der rhobische Geschichten, mit bem Busage: eore de rur πάνυ αλοχοών, zwei Bucher toifche und zwei Bucher thasische Geschichten. Octavius Horatianus (de medic. II, 11) nennt ihn unter andern Romanschreibern, beren Lecture er aus psychologischen Grunden empfiehlt: Uti sane lectionibus animum ad delicias pertrahentibus, ut sunt Amphipolyti (I. Amphipolitani) Philippi et Herodiani aut certe Syrii Ambulii (1. Jambuli) vel caeteris suaviter amatorias fabulas describentibus. Db Suidas (v. ἀποσιμώσαι) auf biefen Philippos ober auf ben Romiter zu beziehen, lagt fich nicht mehr entscheiben. Dan muß fich biefe Compositionen benten, wie bie meift neapolitanischen Geschichten bes Petronius. Dilet und Rhobus blubten in ber hellenistischen Beit in Reich= thum und Uppigkeit, und mogen ju bergleichen Unfauberfeiten von felbst angeregt haben. Die milefischen Geichichten bes Ariftibes, welche bas Bebeutenbfte in biefer Gattung waren, fennt icon Dvib (Trist. II, 413. Beral. Dfann, Beitrage jur griech. und rom. Lit.: Gefch. I. G. 287. 293 fg. 6) Philippos o xalucdeve wird von Plutarch (Alex. 46) als Gefchichtschreiber Alexander's bes Großen genannt. 7) Philippos von Theffalonich ober Maxedwr. Berfaffer gablreicher Epigramme und ber zweite Sammler ber Anthologie, ju welcher vor ihm Meleager ben erften Grund gelegt hatte. Er lebte und bichtete nach August, also unter Tiber und ben folgenden Raifern, und hat bafur geforgt, bag mit feiner Sammlung, die er στέφανος nannte, auch von feinen eignen viele auf bie Nachwelt tamen. Releager hatte eine Auswahl ber Stude von 46 Dichtern vor ihm getroffen, Philipp fügte bie Gebichte berjenigen bingu, die fich feitbem burch berartiges befannt gemacht hatten. Der altefte biefer Dichter ift Philobem, ber ein Beitgenoffe Cicero's war, ber jungfie M. Encott. b. 2B. u. R. Dritte Section. XXIII.

wol Automedon, den Jacobs unter Rerva fest. Die eignen Gebichte Philipp's find meift enedeixtina, nicht von Bedeutung, und viele barunter nachbilbungen frubes rer Compositionen; vergl. befonbers bas Prodmion seiner Sammlung Anthol. IV, 2. Fabric. B. Gr. T. IV. p. 420 sq. ed. Harles und F. Jacobs, Animadv. in Anthol. Gr. III, 3. p. 934 sq. 8) Philippos, ber angebliche Uberfeter bes unter bem Ramen Horus, Orus ober Horapollo auf uns getommenen Wertes über bie Hieroglyphen in bas Griechische, von bem Richts weiter befannt ift. 9) Philippus Sibeta aus Siba in Pamphylien, unter Arcadius und Theodofius, jungerer Freund bes Chrysoftomus, fcrieb eine Geschichte bes Christen-thums (χριστιανική ιστορία), aber in einem schwulftigen, bochtrabenben Style und mit vielen unnothigen Abichweis fungen, f. Photius Biblioth. 35 und die bei Vossius, Histor. Gr. p. 308 sq. ed. Westerm, citirten. 10) Philips pus Colitarius forieb in politifden Berfen ein Bebicht unter bem Titel Dioptra, driftlich-affetischen Inhalts; f. Scholl, Gesch. ber griech. Lit. III. G. 81. Benrichfen über bie politischen Berfe bei ben Griechen. Leutsche Uberf. S. 104. (Preller.)

PHILIPPOVA, ein großes Kameraldorf im mittelern Gerichtsstuhle (Processus, Bezirke) der bacser Gesspanschaft, im Kreise disseit der Donau Niederungarns, in der großen oder untern Landesebene gelegen, mit 309 Hausen, 2167 teutschen Einwohnern, welche sich sammtlich zur katholischen Kirche bekennen; einer eignen katholischen Pfarre, die zum Erzbisthume Colocsa-Back gehört, einer Schule, mehren Sasthausern und einem der Biehzucht gunstigen Terrain. (G. F. Schreiner.)

PHILIPPS, Grafschaft im nordamerikanischen Freisstaate Arkansas, grenzt nordlich an hempstead, oftlich an ben Misssippi, sublich an Arkansas, westlich an Pulasky. Der Whites und St. Francissus bewassern sie und sie zählt an 2000 Bewohner, unter welchen sich eine geringe Anzahl von Sklaven besindet. In dem Dorfe Cache oder White ist ein Postamt. (G. M. S. Fischer.)

Philipps, f. Philips und Phillips.

PHILIPPSBAI, große Bai auf van Diemenbland. Sie hieß ehemals Kings: ober Königsbai und erhielt ihs ren jezigen Namen nach dem Gouverneur Philipps. Wgl. van Diemensland. (G. M. S. Fischer.)

PHILIPPSBURG, lateinisch: Castellum Philippi, Nemetum, Neomagus, Noviomagum, Philippiburgum, Philippoburgum, eine Stadt mit 1300 Einwohnern und ehemalige Reichsfestung, jest zum großherzoglich badisschen Unterrheinfreise (vor 1832 zum Redarz, Mainz und Tauberfreise) gehörig, ist in dem dazu geschlagenen Bisthume Speier, in dem sogenannten Prurheim, da wo der Fluß Salza oder Salzbach in den Rhein sließt, auf dem rechten User desselben belegen, und eine Meile von Speier und von Germersheim, sowie vier Meilen von Eandau, Neustadt und Pforzheim entsernt. Es war noch im Ansange des 14. Jahrd. ein bloßes Dorf, welches Udenheim, nach Andern Endenheim, verturzt Endenen, hieß, und eisnem speierschen Patricier, Namens Heinrich von Soln,

acherte. Im I. 1317 verkaufte bieser ben besagten Ort unter Emico, Bischof au Speier, einem geborenen Reichsgrasen von Leiningen, bem Bisthume Speier. Raiser Ludwig V., aus bem Hause Baiern, ertheilte hierauf im J. 1338 bem Bischose Gerhard zu Speier, aus bem Hause ber von Ehrenberg, die Erlaubniß, daß er und seine Nachsommen aus Übenheim eine Stadt bauen, sie mit Mauern und Gräben umgeben und sie besestigen, auch einen Wochen: und Jahrmarkt daselbst halten lassen durfe. Auch wurde in dem betressen Gnadendriese ausdrücklich erwähnt, daß dem bisherigen Dorfe Ubenheim alle Nechte, Freiheit und alte Gewohnheit zustehen sollen, welche die Reichsstadt Landau habe. Wischof Gerhard nahm daher keinen Anstand, sein Ubenheim noch in demselben Jahre zu einer Stadt umzuwandeln, und sie so zu besestigen, daß sie Kaiser Katl IV. im J. 1365, bei der Berleihung

anberer Privilegien, als eine Befte anertannte.

Rach bem Bauernfriege ließ Bifchof Georg ju Speier, geborener Pfalggraf bei Rhein, bas alte befeftigte Schloß in Ubenheim abtragen, und ein neues erbauen, bas er mit noch ftartern Graben, Thurmen und anbern geftungswerken ausruftete, und, sowol bie Stadt Speier als auch bie benachbarten Reichsftanbe ließen bies, ohne Wiberfpruch bagegen ju erheben, gefchehen. Bon biefer Beit an folugen bie Bifchofe ju Speier ihre Refibeng in Abenheim auf. Ale nun bie Festungewerte fpaterbin fo arg in Berfall gerathen waren, bag man an vielen Stellen burch bie Stabtmauern, auch fast gang trodenen Fu-Bes burch bie Festungsgraben tommen tonnte, fo ließ zwar ber Bifcof Marquard, aus bem Saufe ber von Sattftein, bie Befeftigungen in etwas ausbeffern; allein bies beftanb nur aus einer fogenannten halben Dagregel, und bei ber Damals in Teutschland herrschenben Unficerbeit tonnte burch einen unvermutheten Uberfall leicht bie größte Gefahr ber Stadt taum abzuwenden fein. Deshalb befchloß im 3. 1618 ber Bifchof Philipp Chriftoph ju Speier, aus bem Saufe ber von Sotern, Die Festungswerke von Ubenheim nicht nur wieder in völlig guten Stand zu sehen, sondern sie auch, Behuss mehrer Sicherheit, mit neuen Anslagen zu vermehren. Als aber der deabsichtigte vermehrte Festungsbau zur Aussührung kommen sollte, so protestirte hiergegen nicht allein der Aursufürst Friedrich V. von der Pfalg, fonbern auch felbft bie Reichsftabt Speier, unb ba fich ber Bifchof hieran nicht tehrte, fo lief ber Aurfürft bie gum Feftungsbau benothigten Materialien nicht mehr sollfrei burch fein Banb paffiren.

Rachdem sich auch die beshalb vom Aursürsten zu Mainz zwischen Aurpfalz und der Reichsstadt Speier, einerseits, und dem Bisthume Speier, andererseits, einge-leitete Bermittelung, und auch eine zweite, zerschlagen hatte und trod alles Abmahnens der Bischof die Aussührung der von ihm angeordneten Bervielsältigung der Besselftigungen von Ubenheim beschleunigte, überdies der Ruserscholl, daß der Marquis von Spinola aus den spanisschen Riederlanden personlich in gedachter Festung anwessend gewesen sei, weil er beabsüchtige, unter Einverständnis des Bischofs, dorthin eine aus fremden Aruppen des kahende Garnison zu legen, so erwogen die zu heilbronn

versammelten Aurfürften, Fürften umb Stanbe bie für fie und ihre Banber baraus entfpringenbe Gefahr beim Ber juge, und befchloffen, ben neuen Festungsbau ju ibm und ihrer gander Gicherheit ohne Beiteres zu vernichten, indem eine erft beshalb anzustellende Klage eine taum ju lofende Berwickelung herbeiführen wurde. Es vereinigen fich baber Aurpfalz, Burtemberg und Baben Durlad, und brachten 4000 Dann zu Rog und zu Fug nicht 1200 Schanzengrabern jufammen, rudten mit biefen und bem erfoberlichen Geschütze am 15. Juni 1618 am fri ben Morgen unversebens vor bie Festung, und foberten fie unter großen Drohungen zur fofortigen Übergabe auf. Diefe erfolgte auch, ohne baß die Belagerer einen Souf gu thun brauchten, jeboch vermahrte fich bie Garnifon burch eine feierliche Protestation wider die Borfdritte. Die Berbundeten ließen hierauf fammtliche neu errichtet Bollwerke und Balle bemoliren, die neuen Festungsgriben mit Erbe aussullen, und nachdem die Truppen der felben die Festung Ubenheim wieder verlaffen batten, et fcien von Seiten bes Rurfürften von ber Pfalz eine Rechtfertigungeschrift unter bem Titel: "Ubenheimischa Berlauf, ober Ausschreiben und Pfalgische Apologia, auf was für Urfachen Chur-Pfalz bie Festung Ubenheim demolirt," und wurde jum Drucke beforbert. Als abn ber Kurfurst fich jur Annahme ber Krone von Bohmen batte verleiten laffen, die ihn in fo ungludliche Krigs banbel vermidelte, sobaß er, vom romischen Raiser befigt, aus Bohmen wieder vertrieben wurde; ba ferner ber Bi schof Philipp Christoph zu Speier zugleich Erzbischof pu Erier und daburch auch machtiger geworben mar: fo lich er seinen bisher verbissenen Groll wegen ber ihm wiber fahrenen Gewaltthatigkeit befonders an Die Stadt Spein aus. Er ftellte namlich eine formliche Rlage bei ben taiferlichen Reichshofrathe in Bien wiber fie an, und in Folge beren wurde fie jur Biebererftattung aller Schabn, welche burch bie erwähnte Schleifung ber Restungsment Ubenheims verurfacht worben maren, fowie gur Erftat tung aller Untoften, verurtheilt, weil fie, bie Stadt, bilft und Borfcub bagu gethan habe. Bugleich ließ ber Bifchof eine auf die obenerwahnte Rechtfertigungsichnift Bezug habende Gegenbeduction unter bem Titel: Justitia Extructionis Idumeae, ober wohlbegrundete Confetation und Bieberlegung eines nach vorgenommenen landsfriedsbruchigen Demolitio besagten Ball: Baues unte bem Aittel: Rurhe und gegrundete Aussuhrung u. f. 18. ausgegangenen und spargirten Famos-scripti, but ben Druck veröffentlichen, die Feftung Ubenheim viel ficter, als fie jemals gewesen, befestigen, und fie unter at bern mit fieben neuen Baftionen verfeben. Rach Bolles dung biefes Baues ließ er am 1. Rai 1623 unter be Burger von Ubenheim ein Fuber Bein und Brob wa theilen, eine feierliche Procession anfrellen, empfahl bietbei bie Festung bem Schute bes Apostels Philipp, nannt fie, diesem gur Chre und unter Abschaffung bes bisber gen Ramens Urenheim, Philippsburg, und ließ jum Is benten an biefe Begebenheit einfache und bappelte Reicht thaler mit folgendem Gepräge schlagen: In. PHILIPP. (us) CHRIST. (ianus) D. (ci) G. (ratia) EP. (iso-

pus) SPIR • (ensis) PRAEP • (ositus) WEIS (s) ENB (urgensis). Das mit brei Belmen gezierte, quabrirfe Bappen von Speier und Beißenburg, im Mittelfdilbe bas gamiliemwappen. Uber bem Mittelhelme fcwebt bie Inful mit beigestedtem hirtenstabe. Rev. S. (anctus) PHILIPPVS . PATRONVS . VDENHEIMENSIS . Der vorwarts, jeboch etwas nach ber linken Seite gefehrte, auf grafigem Boben fiebenbe Apostel Philipp, mit einem Scheme um bas haupt, einen jum Theil flatternben Mantel umhabend, mit ber etwas ausgestreckten rechten Band gegen ben Boben zeigenb, mit ber imten ben Rreugfab haltenb. Dergleichen Mangen er 1) nicht allein unter die eingeladenen Anwesenden, sondern auch unter die damalige Garnison vertheilen ließ. Allein schon nach zehn Sabren wurde die neu erbaute Festung wieber beunruhigt; indem, mahrend des fich immer mehr und mehr ausbreis tenden Widhrigen Krieges, ber schwedische Dberft, Schmidberg, im 3. 1683 bie Feftung Philippsburg febr eng einichloß, und ba man berfelben von Seiten ber Belagever alle Zusuhr abgeschnitten hatte, sobaß von 15,000 Malter Früchten nur noch einige Malter Dehl vorratbig waren, ber Beinvorrath bis auf 12 Biertel verzehrt und nur noch für acht Tage Brod vorhanden war, überbies unter ben Ginwohnern eine fo allgemeine Theuerung aller Lebensmittel entstand, sobas ein Pfund Pferbesieisch sechs Areuzer, ein Sund einen Thaler, eine Rage einen Soldguls ben, eine Ratte zwei Baben und eine Daus einen Baben ju fleben tam: fo ergab fich bie Befahung auf Capitula-tion ber Krone Schweben und ben confeberirten Stinben. Da aber nur 300 Mann Schweben als Befatung in bie Festung gelegt wurden, und bie früher in berselben befindlichen 800 Mann Solbaten gegen ihre Officiere and dem Grunde fich emporten, weil diese ihnen ben Soit vorenthielten und beshalb mit Planberung brobeten, fo zogen die bischoflichen Officiere in Begleitung nur weniger Unterofficiere allein and ber Festung, und bie abrige Dannichaft nahm größtentheils bei ben Schweben Kriegebienfte. — Als fpaterbin, befonders nach ber Schlacht bef Rordlingen, die schwedischen Baffen nicht mehr wie fruberhin vom Stude begunfligt wurden, überließen die Some ben am 27. Sept. 1634 Philippsburg gegen Erlegung einer bedeutenben Belbfumme ben Frangofen; allein icon um Anfange bes Jahres 1635 fam es wieber in bie Sewalt der Raiferlichen, indem ber vormalige fpeierfche Commandant, Raspar Bamberger, eine Angabl als Bauern verkleibete Goldaten mit Bictualien nach Philippsburg fic einschleichen ließ, welche mabrend ber Racht bort verweilten. Er rudte bierauf in berfelben Racht - am 24. 3an. — mit ber erfoberlichen Mannschaft vor die Reftung, Lief bas Gis auf ben Graben belegen, mehre Pallifaben mieberreißen, bie Balle befteigen, bie Schildmachen, welche arobtentheils foliefen, niebermachen, und feinen in ber Seftung befindlichen, vertleibeten Golbaten ein Beichen geben, worauf von diefen die Thore geoffnet wurden, und Philippeburg burch biefen Uberfall ohne großen Berluft

an Dannfchaft und febr fcnell wieber in bie Danbe ber

Raiserlichen gelangte.

3m 3. 1644, nach ber für bie Baiern fo unglichtichen Schlacht von Freiburg, wurde Philippsburg butch bit Brangofen unter bem Bergoge von Enghien vom 12. Anauft bis jum 9. September belagert, und ba ber geftungscommandant, Bamberger, fo forglod gewefen war, Die ihm jur Anschaffung von Putver bereits ausgezahlten 2000 Bithir. nicht fofort bagu ju verwenben, obgleich feine 600 Mann farte Befahung nur 12 Tonnen Palver vorrathig batte, so capituliete er schon nach bem 15. Lage ber Belagerung, ohne einmal von Geiten ber gelitbe eines Sturm abzuwarten. Rachbem nun die Frangofen in Philippsburg eingezogen waren, flegen fie es noch flatter befeffigen, als es vorher ber Fall mar, befonders aber auch beshalb, weil ihnen nach Met. XI. 6. 76 bes im 3. 1648 ju Munfter abgefchloffenen Friedens bewilligt worben war, auf ihre Roften eine Befahung nach Philippsburg gu te gen, wobei jeboch bas Eigenthum und bie Jurisbiction

ber Seffung bem Bifchofe zu Speier verbleiben follte. Während bes im 3. 1676 wiber ben Rinig von Frankreich geführten Reichstrieges wurde Philippsburg-wieder von der Reichsarmee unter Anfthrung des Pringen hermann von Baben vom 23. Juni bis 8. September belagert. Der frangofische Festungscommandant butuft vieler Mannschaft fo geschwächt, baf er in golge eis ner ehremoollen Capitulation mit feiner Befahung abgie-ben durfte. Auf diefe Begebenheit ift folgende ) Debaille in Thalergroße geprägt worben: Ib. Gin Grunbrif, bie Festung Philippeburg, ben Abeinftrom und bie Batterian barfletenb, von welchen fie beschoffen worben. In bes Mitte bes Theifs ber Festung, wo fich bie Stadt befindet, in brei Beilen: PHILIPS - BVRG - 1676, auf bem Rheinftrome bas Bort: RHENVS. Rev. Die Infaelft in fieben Beilen: VON: DER-ROM: (isch) KAI: (ser-Richen) MAI: (estaet)-VND DES-H: (eifigen) R: (oemischen) REICHS WEGEN-BELAGERT: VND EROBE-RT: IM: IAHR 1676-DEN 7 VND 17 SEP-TEMBER (lettere Beile fleinere Buchftaben). Darunter ein treuzweis gelegter Lorbeer: und ein Palmzweig.

Rach Art. I. G. 4 bes Friedensichluffes von Rom-wegen trat ber Konig von Frankreich bas ihm im manfterichen Briebensichluffe gugeficherte "emige Befatunges recht" in Philippsburg bem romifchen Raifer ab und er-

bielt bafür Freiburg.

Im I. 1688 wurde Philippeburg abermale, und zwar von bem Dauphin von Frankreich, belegert, ber mit 50,000 Mann, 52 Kanonen und 24 Derfern bee Festung hart zusette, zumal beren Commanbant, ber Graf Marimitian Starbemberg, nur über 1600 bienstfähige Solbaten und 17 Batterieftide, bie zum Theil nur von geringem Raliber waren, ju gebieten batte. Rachbem nun bie Belagerer fich bes bortigen fogenannten hornwerts bereits bemeiftert hatten, bie Befahung überbies großen

<sup>1)</sup> Alliei Theatrum europaeum, herausgegeben v. Merian's fet. Erben. (Frantf. 1002.) I. Bb. G. 30.

<sup>2)</sup> G. van Loon Histoire métallique des XVII Provinces des Pays-Bas. (à la Haye 1732.) Foi. Ten. HI. p. 165. 37 \*

Rangel an Trinkwaffer litt, und beshalb nicht mehr fech: ten wollte, so ergab fich auch bies Dal ber Commanbant nach Ab chluß einer guten Capitulation. Sierauf bezieht fich folgende') Medaille: Av. LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS. Das links gekehrte, lodige haupt bes Königs, unter bessen Abschnitte ber Name bes Stempelschneibers: I. MAVGER. F. Rev. Die ges flugelte, in der Rechten einen Pfeil haltende, die Linke emporhaltenbe, auf ber Urne bes Rheins ftebenbe Gieges= gottin, weil an diefem Strome Philippsburg belegen ift, bas man in weiterer Entfernung auf ber Debaille erblickt. Im Abschnitte in zwei Beilen: PHILIPPIBURGUM EXPUG. (natum) - M. D. C. LXXXVIII.

In Folge Urt. XXII bes im J. 1697 flattgefundes nen ryswiter Friedensschlusses gab die Krone Frankreich bie Bestung Philippsburg unverfehrt, und felbst mit ben von ihr auf ber rechten Rheinseite angelegten neuen Berten nebft bem sammtlichen Geschüte, in soweit es zur Beit ber gulet flattgefundenen Ginnahme fich in berfelben befunden hatte, jedoch unter Borbebalt bes bem Bisthume Speier baran juftebenben Rechts, bem romifchen Raifer jurud. Sie wurde hierauf in vorzüglich guten Stand gefest, und jugleich mit ber uber ben Rhein auf ber Seite nach ganbau bin belegenen festen Schange vermehrt. Spaterbin tamen bie Festungswerte von Philipps= burg wieber in Berfall, und obgleich bieferhalb bei ber Reicheversammlung jum Oftern auf Abhilfe angetragen wurde, so war boch bis jum 3. 1731 wenig reparirt worben. Endlich wurde benn boch foviel baran gethan, um fie vor ber ganglichen Auflosung zu bewahren. Da nun die Frangofen die Festung Philippsburg wegen ihrer Berbindung mit Teutschland fur einen febr wichtigen Punkt hielten, auch unter andern ber bekannte Marfcall Turenne fich in biefem Bezuge babin geaußert haben foll, "es ware fur Frantreich ber Berluft einer gangen Proving eber zu verschmerzen als ber Berluft von Philipps= burg:" so wurde sie benn auch schon wieder im 3. 1734 von ben Franzofen belagert; allein, obgleich fie ihre Stels lung vor ber Bestung febr vortheilhaft eingerichtet hatten, fo hatten fie boch wegen bes in biefer Gegend vorhandes nen moraftigen Erbreichs und wegen ber tapfern Begen: wehr ber Belagerten, einen febr harten Stand und verloren babei viele Mannschaft. Ihr Obercommanbeur war bis jum 12. Juni ber Marfcall von Bermid, und als biefer bei Befichtigung ber Trancheen burch eine Ranonentugel bas Leben verlor, von ba abwarts bis ju Enbe ber Belagerung, ber Marfchall von Abfelb. Da nun bie Beftung Philippsburg von Seiten ber Raiferlichen weber auf Entfat, noch auf Succurs hoffen tonnte, bie Belagerung aber mit allem Nachbrucke fortgefest wurde, auch bie meisten Außenwerke sich bereits in ben Sanben ber Belagerer befanden, so sab sich ber Interimscommandant, General von Butgenau, genothigt, sich zu ergeben, und unterzeichnete am 18. Juni eine Capitulation, vermöge beren bie Sarnison mit allen Ehren aus ber Festung gies ben burfte, und bis in die Gegend von Maing begleitet

PHILIPPSBURG ift ein bei Braubach, am Rhein, im Thale liegendes Schloß, welches Landgraf Philipp ber Bungere von Deffen : Rheinfels nach 1568 erbaute, und bas nach feinem Tobe (1583) feiner Bitme jum Gife biente, bis auch biefe 1602 ftarb. Es fiel hierauf an Beffen-Caffel und Beffen-Darmftabt, fpater an bas lettere alles. Im 3. 1643 erhielt es der Pring Johann von Beffen-Darmftabt mit anbern Gutern gur Appanage und benute es seitdem gewöhnlich zu seiner Residenz, bis zu seinem Lobe, der 1651 erfolgte. (G. Landau.)
PHILIPPSBURGH. 1) Lownship der Grasschaft

Port im nordameritanischen Freistaate Maine mit 1600 Einwohnern. 2) Ein großes Dorf ber Grafichaft Centre, im nordameritanischen Freiftaate Pennsplvanien, liegt auf ber Grenze von Clearfield am Rufbanon und zahlt 1200 Ginmobner. (G. M. S. Fucher)

PHILIPPSDORF. 1) Ein großes, jur graflich bar rach'ichen Allobialherrichaft Schludenau gehöriges Dorf im nordlichen Theile bes leitmeriger Rreifes Bohmens, an ber Spree gelegen, welche hier auf eine Strede die Grenge mit ber Oberlaufit bilbet und ben Ort von ber großen fachfischen Gemeinde Gersborf Scheibet, mit 109 Baufen, 786 teutschen Einwohnern, welche nach bem nur 1/4 Stunde entfernten Georgewalbe (im Bisthume Leitmerit) eingepfarrt find; einer Schule und einem besuchten Mineral bab. 2) Ein gur fürftlich von finsti'fchen Allobial-Berricaft Bohmifch-Ramnicz gehöriges Dominicalborf im leitmeriber Kreise Bohmens, am Johnsbache, nur 1/4 Stunde meff: nordweftlich von bem Dauptorte ber Berrichaft entfent, mit 55 Saufern, 360 teutschen Einwohnern, welche nach Bohmisch-Ramnicz (Bisthum Leitmeris) eingepfart find, einer Schule und einer Duble. 3) Dh. (czechifch Fills pow), ein zur fürstlich von Thurn und Tarisschen Den: schaft Richenburg gehöriges Dorf im chrudimer Rreise bes Königreichs Bohmen, an einem Balbe zerstreut liegenb, mit 55 Sausern, 400 czechischen Einwohnern, von benan bie katholischen nach Ramenitschek (Bisthum Koniggrab) eingepfarrt, bie atatholischen bem Paftorate in Swratta zugetheilt find, einer emphyteutischen Deierei, mittelmaßis

wurde. Doch in Folge ber im 3, 1735 unterzeichneten Friedenspraliminarien ift Philippsburg als Festung am 8. Februar 1738 bem romifchen Reiche wieber gurudgegeben worben, und noch im 3. 1744 hielt fich hier eine faiferliche Armee auf. Die Festungswerke geriethen jedoch nach bieser Beit von Neuem in Berfall und fie wurden schon im 3. 1772 von ben Kreistruppen verlassen. Dbgleich fie bisher immer noch eine geringe kaiferliche Befahung behalten hatte, fo jog boch biefe im 3. 1782 ebenfalls ab, und Philippsburg blieb fo lange von bifchoflich fpeiet: ichen Golbaten befett, bis in Folge ber frangofischen Re volution und der Kriege zwischen Frankreich und Teutsche land von Letterem das linke Rheinufer abgeriffen marb und Philippsburg immer mehr und mehr zu einem Band, flabtchen herabsant, bas bem Großherzogthume Baben einverleibt murbe, und bas, bem Bernehmen nach, immer noch Mangel an gutem Trintwaffer haben und wegen feiner moraftigen Umgebung eben tein gefunder Zusent: baltsort fein foll. (C. Pässler.)

<sup>3)</sup> Bei G. van Loon L. c. p. 357 abgebilbet.

gem Felbbaue, bann Flachebau und Sanbel, Spinnerei und Beberei, und einer in geognostischer hinficht mehrselstig bochst intereffanten Umgebung \*). (G. F. Schreiner.)

PHILIPPSECK, im großherzoglichen heffischen Kreise Ariedberg. Es war biefes ein auf der unmittelbar über bem Dorfe Dunfter, bicht am romifchen Pfablgraben, liegenden Sobe gegrundetes Schloff, bas 1628 burch ben Pringen Philipp, einen nachgeborenen Sohn bes Lands grafen Georg I. von Beffen Darmftabt, erbaut worben. 3m Anfange bes 7jahrigen Krieges wurde es wieber gerfort und ift jest beinabe fpurlos verfcwunden.

(G. Landau.) PHILIPPSEICH, ein im großherzoglich heffischen Rreise Offenbach nabe bei Dreieich in schoner Gegend liegenbes Dorf mit 15 Saufern und 100 Einwohnern. Hier befindet sich das Residenzschloß einer Rebenlinie der Kursten von Isenburg-Birstein, der Grafen von Isenburg-Philippseich, welche außer biefem Orte auch noch Gogenbain, Offenthal, Munfter und Urberach unter großberzog: lich bestischer Dberhoheit besitt. Das Schloß ift ein vierftodiges Gebaube und gab erft burch feine Anlage bie Beranlaffung jur Entftebung bes Dorfchens. (G. Landau.)

PHILIPPSER, PHILIPPSKLINKERT, Klinkert auch Klinkhart genannt, ift eine alte burgundische Golds munge von ber Große eines Goldguldens, welche Bergog Philipp ber Gutige pragen ließ. Den Namen Klinkert ober Klinkbart bekam fie von ihrer Sarte und ihrem bel-Ien Rlange, indem bas bazu genommene Gold nur 13 bis 14 Karat fein war, weshalb auch 72 Stud auf eine raube Mart gingen, fobaß fie nur einen Berth von 1 Rthir. 10 gor. hatte. Die erften Klinkerte ließ gebachter Bergog im 3. 1432 gemeinschaftlich mit Sacobaa ober Saqueline, einer Entelin bes Kaisers Ludwig IV. aus bem Baufe Baiern, welche Erbin von Holland, Geeland, Fries-Land und hennegau war, ausgehen. Sie haben folgenbes

Gepräge:
2v. PH(ilippu)S, DVX. BVRGVN(diae). IA-COB(aea). DV(x). BA(variae). CO(mes). HOL(landiae). Z(eelandiae). Der gefronte Bergog, auf einem nach gothischer Art gezierten Throne figend, mit bem Schwerte in ber Rechten. Daneben auf ber rechten Seite bas burgunbifche, jur Linken bas bairifche Bappenfdilb, welches lettere von dem herzoge gehalten wird. Rev. XPC (b. h. Christus). VINCIT. XPC. REGNAT. XPC. IMPERAT. In einer gebogenen Ginfaffung ein

Blumentrang.

Als im 3. 1433 bie Bergogin Jacobaa gezwungen wurde, bem genannten Berzoge Philipp ihre vorhin naher bezeichnete gande abzutreten, fo ließ biefer ferner Alinkerte, und zwar einfache, doppelte und halbe, jeboch ohne ben Ramen ber Berzogin Sacobaa, ausmungen, wie nachftes benbe Befdreibungen biefer Dungen ergeben:

1) Doppelphilippfer ober Doppelflinkert, am Gewichte 3 Engelsen und 24 Ag. Av. PH(ilippu)S. DVX. BVR-

GVN(diae). COM(es). FLAN(driae). HAN(noniae). HOL(landiae). Der gefronte Bergog mit bem Schwerte in ber Rechten auf bem gothisch gezierten Throne fibend. Bu feiner Rechten ein Schild, in welchem ber bollanbifche Lowe, zu seiner Linken das quadrirte burgundische Baps pen mit bem bollandischen Dittelfdilb, welches vom Berjoge gehalten wird. Rev. XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. IMPERAT. In einer gebogenen Ginfafe fung ein Blumenfrang.

2) Einfacher und halber Philippfer ober Alinkert, 2 Engelsen 3 Uf, und resp. 1 Engelsen 21/2 Uf schwer. Uv. PH(ilippu)S. DVX. BVRG(undiae). COMES. FLA(ndriae). HOL(1)AND(iae). Der auf einem nach gothifcher Art gezierten Throne fibenbe, gefronte Bergog, mit ber Rechten ein Schwert, mit ber Linken ein gur Seite ftebendes Bappenschild haltend. Rev. XPC, VIN-CIT. XPC. REGNAT. XPC. IMPERAT. 3n einer gebogenen Ginfaffung ein Blumentreug.

Buweilen werben auch biejenigen Golbmungen bes herzogs Philipp zu ben fogenannten Philippfern ober Klinterten gezählt, welche ftatt ber Worte Christus vincit etc. die Worte Benedictus qui venit in nomine Domini haben, allein bergleichen Mungen beißen: Engel mit zwei Schilbern, und geboren nicht hieber. (C. Passler.)

PHILIPPSHALLE, Saline im bairischen ganbcoms miffariat Reuftabt, Areis Pfalz (ebemals Rheinfreis), Bes girt Durtheim. Sie hieß fruber Schonfelb und betam ibren beutigen Namen nach dem Aurfürsten Karl Philipp. Das Salz, welches sie liefert, soll sich jährlich auf 8000 — 12,000 Centner belaufen. (G. M. S. Fischer.)

PHILIPPSHAVEN, gewöhnlicher Port Philipp, große Bucht in bem auf ber Gubtufte Reubollanbs amis fchen ben Caps Rorthumberland und Bilfon, bei welchem Reufubwales anfängt, liegenben Grantslande. Sie wurde 1801 von bem Lieutenant John Murray aufgefunden, welcher die an ber Oftseite ber Einfahrt unter 162° 17 45" oftl. 2. und 38° 18' fübl. Br. liegende Felfenspite Point Repean nannte. Mathew Flinbers \*) besuchte fie zwischen bem 9. April und 2. Mai 1802, umb er beschreibt ihre allmalig aufsteigenben Umgebungen als außerst ans genehm und theilweife felbft als reizend. Auf ihrer Dfts seite fließt ein Suswasserfluß, bessen Ufer mit mica foliacea bestanden find; ein großer, aber feichter Summafs ferfee findet fich auf ihrer Beftfeite, bennoch herrscht Dans gel an trinkbarem Baffer. Salglachen find bagegen baufig. Der Boben besteht, einige Mergelftriche ausgenoms men, aus einem flaren, mit vegetabilifchen Stoffen burch: mengten Sanbe, boch ift er in ben Thalern und auf ben Abbangen ber Sugel fruchtbar, obgleich, wie es icheint, für ben Beigenbau nicht geeignet. hier und ba bebeckt ihn ein prachtvoller Blumenteppich und schones Gras, welches sich besonders fur die Schaf:, weniger fur die Rindviehzucht nugbar erweift. Die Bugel felbft, beren Grund aus Granitmaffen besteht, find mit Geefand über-

<sup>\*)</sup> f. barüber bas Ronigreich Bohmen, fatiftifch-topograpbifch Dargefiellt von Joh. Gottfr. Commer. (Prag 1837.) 5. 286.

<sup>\*)</sup> Bergl. Stelfe nach bem Auftrallanbe zc. bon Mathem Blinbere. (Beimar 1816.) G. 278 fg.

avgen und mit Helde: und Farrentraut bebeckt. Einzelnt Baumgruppen scheinen nicht sowol von der Natür, als von der Aunst angepstanzt. Casuarina, Eucalyptus, Banksia und Mimosa sind häusig, eigentsiches Rusholz seiste. Das Thierreich dilden Känguruhs, Kasuare, Papageien, schwarze Schwäne, Seehühner (Sea-sowls) und andere kleine Bögel. Die schüchternen Urdewohner, welche Kinders sah, waren musculdser, als die beim König Georgs Sund, doch unterschieden sie sich von denen der Südend, doch unterschieden sie sich von denen der Südend das Jettengewehrs waren sie bekamt, auch zeigten sie sich nicht abgeneigt, europäische Sitten und Sebräuche anzuschehnen. Fünders hielt Philippshaden sur geeignet zur Anlegung einer Colonie und 1803 versuchten Oberst Golzsieh und Tuden wirktich eine solche; allein sie samden ihre Erwartungen nicht befriedigt, und der Erstere verstetzte die Ansieder auf die Südspies von Ban Diemenstand. Die Magnetnadel weicht hier 7° bstich ab. Das Obermoneter sieht auf 61° 67'. (G. M. S. Fischer.)

PMLIPPSINSEL, bei ben Franzosen Ile bes Anglais, b. b. Insel ber Englander, genannt. Sie liegt nach Minders \*) unter 38° 33' subl. Br. und 163° 4' 45" oftl. E., und bilbet die Ofispite von Westermport im australissen Grantslande (s. d. Art.). Auf ihr besindet sich bas Cap Wollamay, mit weichem Ramen die Ampohner von Port Jakson einen Fisch belegen, der zuweilen auch der reitende Jäger genannt wird, weil seine Kopftnochen einigermaßen Ahnlichkeit mit einem helme haben. Da nun bieses Cap wiederum Ahnlichkeit mit dem Kopse dieses Fisches hat, so gab ihm Baß den Namen Wollamay.

(G. M. S. Fucher.)

Philippsklinkert, f. Philippser.

PHILIPPSLAND, kleine Insel, welche gum nieders Unvöschen Bezirke Zierikzer in der Provinz Seeland (Zeesland) gehört. Sie enthält ein Dorf, welches 400 Einswohner zählt, die fich größtentheils mit Fischang bestäcker.)

(G. M. S. Frecher.)

PHILIPPSOHN (Moses) wurde am 9. Mai 1775 ju Sandersleben im Anhalt-Dessausschen geboren. Schon in seinem britten Lebensjahre hatte er bas Lesen des Herbräschen beitent. Bald nachher ward er mit dem Pentateuch, dem hedrässchen Commentar Raschi und der Mischna bekannt. Bu einer grundlichen Kenntnis des Talmud gestangte er durch einen Polen, den Rabbi Joseph Lissa, der ihn seit seinem sechsten Jahre unterrichtete. Seine orienstallschen Sprachsludien sehte er später in Halberstadt, Braunschweig und Franksurt am Main sort. In Franksurt lernte er, ohne Anleitung, teutsch lesen. Mit großem Meiß studirte er die Theorie der hedrässchen Spracke. Rach einem zweisährigen Ausenthalte in Franksurt begab er sich nach Baireuth, wo er eine Haublehrerstelle übere nahm. Er ward bierauf Borsteher eines Privatinstituts zu Burg-Aunstadt im Bambergischen, kehrte jedoch nach sunf Jahren wieder nach Baireuth zuräck. Er ward bort kehrer

in dem Sause des gelehrten und reichen Feibelmann Bettheheimer. Im I. 1799 solgte er einem Auf nach Dessau als Erhrer an der dert gegründeten israelitischen Freischule. Späterhin errichtete er dort eine hebräsche Buchdruckerei. Nach achtsahriger Berwaltung seiner Schulstelle legte er sie nieder. Durch den hebräschen Buchhandel glaubte er seine Familie sorgensreier und anständiger ernähren zu tonnen. Er stard am 15. Rai 1814.

Bum Beften ber israelitifchen Freifchule gab er 1806 eine Sammlung von Gebichten beraus, bie ihm an feinem Bochzeitstage von ben Boglingen jener Anstalt überreicht worden maren. Aus ber von ihm errichteten bebraifchen Buchdruckerei ging eine von einem Commentat begleitete Übersetzung ber fleinen Propheten bervor '). Er verband fich zu biesem Unternehmen mit einigen seiner Amtscollegen. Er felbft übernahm bie Bearbeitung bet Prophe ten Dofea und Joel. Unter bem Titel: מדרע לבני בינה oder Kinderfreund und Lehrer gab er ein Lesebuch fur die Jugend judischer Ration und fur die Liebhaber ber be-braifchen Sprache beraus?). Unter bem Darke Roam ließ er eine teutsche übersetung ber Spruce Salomonis von 3. Eichel bruden, als ein Lesebuch fur israelitische Schulen, begleitet von moralischen, auf jene Spruche fich beziehenden Erzählungen. Die von I. Bolf veranstaltete teutsche Ubersegung des Daniel 3) erlauterte er bebraifc. Er war einige Sahre Berausgeber einer Zeitschrift, ber neue hebraifche Sammler betitelt, ber Fortsetung eines gleich namigen Journals, bas in Berlin und Konigsberg erfchienen war. Ein von ihm verfagtes bebraifcheteutiches und teutschebraisches Schulworterbuch blieb ungebruckt. In feinem literarifchen Nachlaffe fanden fich mehre hebraifche Gebichte und fragmentarifche Auffage ).

PHILIPPSRUHE, ein kurfürstlich hessisches Schloß bicht am rechten Mainuser, 1/2 Stunde unterhalb Hanau, mit einem schonen Lustgarten. Graf Philipp Reinhard von Hanau begann den Bau besselben 1701, den sein Nachfolger 1713 vollendete. Napoleon schenkte Philippstuhe nebst andern Domainen seiner Schwester Pauline. Nach der Schlacht von Hanau im I. 1813 wurde das Schloß in ein Militairlazareth verwandelt, und erst vom Kurfürsten Wilhelm II. wieder völlig hergestellt, der es jeht zeitweilig zum Sommerausenthalte benuht. (G. Landau.)

PHILIPPSTAD, ein anmuthig belegenes Stadtchen in ber Proving Wermeland, im nordweftlichen Schweben, am See Daglosten, im 3, 1825 mit 881, im 3, 1830 mit 928

<sup>&</sup>quot;) Bergt. Reffe nich bem Auftrallande 26. von Rathew Flindere. (Weimar 1816.) S. 278 fg.

<sup>1)</sup> Dessau 1805.

3) Leipzig 1808. (Auch blos mit hebrätischen Settern gedruckt.)

Gin zweiter Abell erschien einige Jahre spikter, und eine zweite sehr vermehrte Ausgade zu Leipzig 1823.

In dem allgemeinen Büchertextson von W. Deinstus wird Pestalozzi irrig als Berfasste Bertes genannt.

3) Dessau 1808.

4) Bgl. G. Salomon's Ledensgeschichte des Herrn Moses Philippsohn. (Dessau 1814.) Kordes, Lerison der schleswig-holsteinischen und eutinischen Schriftsteller. (Schleswig 1797.) S. 284 fg. Lübster's und Schriftsteller. Laubingsholsteinslauendurgischen und eutinischen Schriftsteller. Abth. S. 442 fg. Schmidt's Anhalt'sche Schriftstelleristion. S. 296 fg. Meusel's Selehrtes Reutschand. 15, 286. S. 40.

Sinnehnern, die in bolgernen Sausern wohnen; die Straben find gepflaftert. Bor ber Stadt liegt bas burch flille Sammlungen des Propftes Tingberg seit 1775 allmälig begrimdete, dem Paftorate Philippftad, Kroppa und Nyed gemeinfame, meift für in den Gruben Berungludte beftimmte, feineme Lazareth. Die fteinerne Rreuglirche, auf einer icho= nen Anbobe, von einer Allee umgeben, hat eine vorzügliche Digel und ein gutes Altargemalbe. Der Bergmeifter über Bermelands Bergmeisterschaft hat am Orte seinen Umtes fib, wie benn die Stadt jum Bebarf bes umberliegenden Bergwerkslandes 1611 von Karl IX. gegründet warb; 1 bis 1/3 Meile um Philippstad trifft man nur Grus ben und hutten, die ju ben bedeutendften Schwedens geboren. Aderbau und Sandel find Sauptnahrungezweige ber Stadt, die ein Pabagogium mit einer Claffe und eis nem lehrer befist. Bum Stadtpaftorat gebort eine ansehnliche gandgemeinde, welche in vier Kapellgemeinden: Brattfore, Gasborn, Nordmark und Rasram, jebe mit einer Kirche und einem Comminister, insgesammt im 3. 1815 mit 4351 Seelen, gerfallt; baneben gebort jur Stadtgemeinde bas Kirchspiel Fernebo, im 3. 1815 mit 2929 Geelen. Unweit ber Stadt am Saume eines Birtenbeines und am Ufer eines schönen Sees liegt ein Gesundbrunnen Locka, ber in neuer Zeit in Aufnahme gekommen ist. Am 12. September wird in der Stadt jährlich ein bedeutender Dofenmartt gehalten. (v. Schubert.)

Die Stadt hat ihren Namen von dem 1622 gestors benen Bruder Gustav Abolf's, dem Prinzen Karl Philipp. Begen der vielen dortigen Moraste nahm um das Jahr 1700 die Einwohnerzahl sehr ab, sodaß die Stadt beisnabe ganz verlassen war; sie stieg spater wieder. Im I. 1775 wurde die Stadt von einer großen Feuersbrunst beimastickt

beimgesucht. (C. Passler.)
PHILIPPSTHAL, im turhessischen Kreise Herbselb, am rechten Ufer der Werra, im engen Thale, hat ein Solog, die Residenz der Landgrafen von Bessen-Philippts thal, mit 135 Saufern und über 900 Einwohnern, sowie vier Jahrmartte. Un ber Stelle bes Schloffes ftanb ein gegen Enbe bes 12. Sahrhunderts begrundetes, bem beiligen Jacob geweihtes Monnentlofter Kreugberg, bas bem Stifte Berefelb unterworfen war und beffen Propft gu ben Conventualen beffelben geborte. Das Kloster erwarb fich sowol bies- als jenseit ber Berra ansehnliche Befitungen, und nahrte eine große Bahl von Ronnen, welche in der Mitte des 14. Jahrhunderts auf 110 beschränkt wurde. Rach ber Reformation wurde es von seinen Bewohnerinnen verlaffen und nur die Propftei erbielt fich. bis auch diese endlich einging. Durch ben westfalischen Frieben fam Kreugberg mit bem berefelbischen Stiftsge-Diete fur immer an Deffen. Landgraf Rarl überließ bas Rlofter 1685 seinem Bruber Philipp, ber baffelbe ju eis nem Furftenfice umgeftaltete und Philippsthal nannte. Philipp's Cohn, Rarl, erhielt 1733 auch bas Dorf Kreugberg mit allen Gerechtsamen, beffen Rame allmalig auch in Philippsthal überging, obwol man noch jest beibe zufemmen Philippsthal=Creuzberg nennt. Das landgrafliche Schloß ift mit ber alten Kirche verbunden und baneben breitet fic ein fooner Part aus. Die alte Rloftervoige

tei umfaste drei Dorfer und eilf hofe, von benen der offliche Theil, namlich Obernzelle, und sechs hofe, 1815 an Sachsen-Beimar abgetreten worden ist. (Bergl. Land au's Beschreibung des Kurfürstenthums hessen. S. 596.)

PHILIPPSTHAL (Landgrafen von Hessen-). 208 Landau.)
Paul PSTHAL (Landgrafen von Hessen-). 208 Landgraf Wilhelm VI. von Heffen-Cassel 1663 starb, binterließ er vier minderjährige Sohne, über welche seine Witwe, hedwig Sophie, die Schwester des großen Kurfürsten von Brandenburg, Bormunderin wurde, namlich Wilhelm VII., welcher in seiner Minderjährigkeit 1670 starb, Karl, welcher nach erlangter Großjährigkeit 1677 die Regierung antrat, Philipp und George, von denen der Letter schon 1675 starb, während Philipp der Stammsvater der noch jest blühenden Landgrasen von hessen Philippsthal wurde.

Philipp war am 14. Dec. 1655 geboren. Durch feines Baters Teftament von 1658 hatte er eine Jahres rente von 10,000 Rammergulben erhalten und 1678 batte ibn fein Bruber Karl mit bem von ben von Berfebe beimgefallenen Rittergute Berlesbaufen belehnt, wozu ibm feine Mutter noch 10,000 Eblr. fcenfte, mit benen er bie wersebischen Allobialerben abfand. Durch bas am 16. Oct. 1679 errichtete Testament seiner Mutter, welche 1683 ftarb, erhielt er bann ferner bie Buter Beibe, Ris derode, Barchfeld, Amonenthal zc., theils als Erbgut, theils als Pfanbicaft im Sanzen einen Erbtheil von etwa 150,000 Thalern. Um 9. Febr. 1685 fcbloß er mit feinem Bruber Rarl einen Bergleich, woburch er Amonen: thal gegen ein mit 800 Thirn. ju verzinsenbes Capital von 13,000 Thirn., sowie Deiba gegen 20,000 Thir. abtrat, und bafur eine Erbohung seiner Apanage auf 10,500 Rammergulben (8406 Thir.) und das ehemalige hersfelbifche Ronnentlofter Kreuzberg, bei Bacha, jur Errichtung einer beständigen Resibeng und fürstlichen Bobnung es hielt. Er empfing ju biefer Ginrichtung noch 1000 Ther. und verzichtete bagegen für sich und feine mannlichen Leibeberben auf alle weitere Anfoberungen. Seine bisberige Refibeng verlegte er nun von hersfelb nach Kreuzberg und gab bem von ihm umgeschaffenen Rlofter ben Ras men Philippsthal. Auch ertaufte er 1687 von feinem Bruber eine Meierei ju Bach und mehre andere Guter baselbst für 2398 % Thir., welche an dem amonenthaler Capital abgeschlagen wurden, sowie 1695 bie Binterschen Lehnguter ju Beringen ic. Ebenfo batte er am Bege vom Saag nach Schevelingen ein Luftbaus erbaut. Er ftarb am 18. Juni 1721 am Schlagfluffe ju Machen, wo er fich jum 3mede einer Babecur aufhielt. Ceine Gemablin Ratharine Amalie, Grafin von Golmes Laubad. mit ber er fich 1680 vermählt, hatte ihm acht Rinber erzeugt, drei Sohne, Karl, Wilhelm und Philipp, und funf Tochter. Bon ben Sohnen hatte Philipp, geb. am 31. Juli 1686, in furbrandenburgifchen Rriegsbienften, in Folge einer gesprengten Mine einen fiechen Korper erhalten und ftarb als beffifcher Obercommanbant ber Zefte Rat bei Rheinfels noch vor feinem Bater am 23. April 1717 mit hinterlassung einer Tochter, welche schon im zweiten Lebensjahre 1718 bem Bater folgte.

In Folge Philipp's I. Testament erhielt sein ditester Sohn Karl Philippsthal und Ruderobe und der zweite Wilhelm Barchseld und herleshausen, wodurch die zwei Linien Philippsthal-Philippsthal und Philippsthal-Barchseld entstanden.

Der Stifter ber Linie Beffen-Philippsthal-Philippsthal, Landgraf Rarl, war am 23. Gept. 1682 geboren; foon fruh trat er in banifche Dienste und murbe bereits 1709 Brigabier ber Infanterie. Rachbem er fich befonbers in ber Schlacht bei Belfingor am 10. Mar, 1710 ausgezeichnet batte, wurde er Generalmajor, und wohnte als folder ber Landung auf Rugen und ber Belagerung von Stralfund bei. Obgleich ihn 1715 (4. Dec.) ber Ronig jum Generallieutenant ernannte, fo nahm er boch wenige Tage nachber (11. Dec.) feinen Abschied aus bem banischen Dienste und trat 1721 als Generallieutenant in frangofifche Dienste, welche er erft 1748 wieder verließ. Schon hochbejahrt verlor er bas Augenlicht, und eine Operation, welcher er fich 1760 unterzog, hatte nur menig Erfolg. 3m 3. 1733 hatte Rarl mit bem regierens ben Landgrafen einen Bertrag gefchloffen, burch welchen er taufchweise biefem bie Boigtei Ruderobe abtrat unb bagegen bas Dorf Kreuzberg mit allen Rechten nebst eis ner Summe von 32,450 Thirn. 21 Alb, erhielt. Rachs ber tamen er und fein Bruber jeboch mit bem regieren: ben Sause wegen mehrer Punkte des Testaments ber Landgraffin Sedwig Sophie in Streit, namentlich wegen bes auf Amonenthal ftebenben Capitals, wegen ber 10,000 Thaler, womit bie werfebeichen Allobialerben abgefunden worden zc., ber erft 1743 burch ein Austragalgericht ents schieben wurde. Landgraf Karl hatte fich 1725 mit Raroline Chriftine, Tochter bes Bergogs Johann Wilhelm von Sachsen : Gifenach, vermablt, beren Erbanfpruche auf bie Reichsgrafschaft Sain = Altenfirchen jedoch nicht reali= firt werden tonnten. (f. bie Deduction: Standhafte Bertheibigung bes bochfurftl. Brandenburg : Onolabachischen Successionsrechts in die Reichsgrafschaft Sann-Altenkirden gegen den ungegrundeten Anspruch ber Frauen gand= grafin Carolina Chriftina ju Beffen-Philippsthal Durchl. Onolybach 1742. Fol.)

Landgraf Karl, zulett t. t. Feldmarschall-Lieutenant, starb 1770 am 8. Mai. Ein Sohn Friedrich (geb. 1729, gest. 1751) und zwei Tochter waren schon vor ihm gestorben, und nur eine Tochter Charlotte Amalie, Witwe bes herzogs Anton Ulrich von Sachsens Meiningen, und

ein Gobn Bilhelm überlebten ibn.

Bilhelm, geb. am 29. Aug. 1726, trat 1754 als Major in hollandische Dienste, wurde 1769 Generalmazior, 1774 Generallieutenant der Cavalerie, dann Commandant zu Sas von Gent, und 1791 Gouverneur von Herzogendusch. Bei der Eroberung Hollands durch die französischen Heere wurde auch er genothigt, die ihm verstraute Feste Ende Octobers 1794 zu übergeben. Durch die ihm 1797 übertragene Comthurei Lagow in der Neumart Brandendurg besserten sich seine zerrütteten sinanziellen Berhältnisse. Er lebte seitdem in philosophischer Ruse zu Philippsthal und verlor noch durch die französische Occupation von Hessen im I. 1806 seine Apanage.

Sein Tob erfolgte am 8. Aug. 1810. Giner fchriftlichen Bestimmung gemäß: "Ich will in ber Mitte ber guten Menschen ruben, bie mich als ihren Bater und Freund geliebt haben," wurde er ohne Geprange auf bem offentslichen Friedhose zu Philippsthal begraben.

Wilhelm hatte fich mit Ulrife Eleonore, ber Tochter seines Obeims, bes Prinzen Wilhelm von heffen-Philippsthal, vermählt, und mit biefer zehn Kinder, worunter sechs Prinzen waren, gezeugt. Bon biefen erwähnen wir:

1) Karl, geb. am 6. Nov. 1757 zu Zütphen, trat zuerst in bollándische, dann in preußische Dienste, und starb als Oberst des hessischen Grenadierbataillons Hessen: Phislippsthal am 2. Jan. 1793 an den schweren Bunden, welche er dei der Erstürmung von Frankfurt am 2. Dec. 1792 empfangen hatte. Mit seiner ihm erst 1791 angestrauten Gemahlin Victorie Amalie Ernessine, Prinzessin von Anhalt-Berndurg: Schaumburg, hatte er nur eine Kocker welche erst nach seinem Tode gehoren wurde

Tochter, welche erst nach seinem Tode geboren wurde.

2) Friedrich, geb. am 4. Sept. 1764, stand zuerst in hessischen, dann in russischen Diensten. Er wohnte den Feldzügen gegen die Türken in Morea, der Krim und Bessarabien bei, und sührte bei der Erstürmung Ismaels die Freiwilligen an, wo ihn eine Musketenkugel gefährlich in den Unterleid verwundete. Obwol von der Kaiserin Katharine zum Obersten ernannt, vertried ihn doch der Einfluß Potemkin's. Er trat nun in hollandische Dienste und blied als Oberst im Tressen dei Waterloo am 6. Juli 1794.

3) Ludwig, geb. am 8. Oct. 1766, trat zuerst in bollanbische und 1791 in neapolitanische Kriegsbienste, in benen er 1805 jum Generallieutenant und Gouverneur ber Festung Gaeta ernannt wurde und bie Dberaufficht über alle Grenzfestungen bes Konigsreichs erhielt. Ungeach= tet unter andern auch biefe Feste 1806 von der neapolitanischen Regierung ben Frangosen jugefichert mar, so weigerte Prinz Ludwig boch die Ubergabe, indem er hohnisch antwortete: "Gaeta ift nicht Ulm und Philippsthal nicht Mack." Gaeta wurde nun von den Franzosen belagert. Am 11. Juni schlug eine Bombe neben bem Prinzen in bas Mauerwert und begrub ihn unter beffen Trummern. Schwer verwundet murbe er auf eine englische Fregatte gebracht, und bort trepanirt. Sein Nachfolger im Commando über= gab bie Feste. Nach seiner Genesung überreichten ibm bie sicilischen Stabte einen toftbaren Chrensabel und ber Konig ernannte ihn jum Generalcapitain. 3m 3. 1814 begleitete er bie Konigin nach Wien und ging von ba nach Philippsthal, wo er fich mit feinem Bruber megen ber vaterlichen Berlaffenschaft verglich. Ludwig ftarb am 15. Febr. 1816 zu Reapel. Er hatte fich 1791 mit Marie Frangista Baroneffe Berghe von Trips vermablt und diese ihm eine Tochter geboren, welche 1810 mit bem Grafen Kerbinand be la Bille fur Ilon vermablt. 1814 aber wieder geschieden wurde, und jest in Rom lebt.

4) Ernst Constantin, geb. am 8. Aug. 1771, stand zuerst in hollandischen Diensten, aus benen er 1796 als Oberster schieb. Im 3. 1809 wurde er westsälischer Oberst und Chef des Jägercorps, und 1810 Großsammerherr des Königs von Westfalen. Später trat er als General wies

ber in holidnbische Rriegsbienste und folgte 1816 seinem Bruder als Haup bes Sauses. Nach dem Tode seiner ersten Semahtin Christine Louise, Prinzessin von Schwarz-burg-Rudolstadt, mit welcher er sich 1796 vernicht hatte, schoß er 1812 mit Karoline Wishelmine, der Tochter seines am 2. Jan. 1793 gestorbenen Bruders, eine zweite Ehe. Die beiden Kinder erster Ehe sind gestorben und auch von den fünf Prinzen der zweiten She leben nur noch zwei: Karl, geb. am 22. Mai 1803, und Franz August, geb. am 26. Jan. 1805. Beide sind noch unsvermählt. Der erstere, welcher seine militairische Sausbahn in österreichischen Diensten begann, trat 1836 als Major in turhessischen Dienste, und ist seit 1837 Erdprinz, nachz dem sein älterer Bruder Ferdinand, welcher österreichischer Oberst war, zu Philippsthal durch einen Sturz vom Pserde sein Leben einduste. Der andere Sohn sieht noch jest in österreichischen Diensten.

Die Linie ber Beffen -Philippsthal : Bardfelb ents ftand burch ben zweiten Sohn bes Landgrafen Philipp, ben fcon oben erwahnten Bilbelm. Derfelbe war am 1. April 1692 geboren und erhielt burch bas vaterliche Zefturrent Berlesbaufen und Barchfelb. Bon bem lettern batte er anfänglich nur bie von feiner Grofmutter angetaufte Batfte, bis er 1731 auch bie zweite Batfte mit 13,000 M. von ben von Boineburg : Lengsfeld an fich taufte. Er baute hierauf an die Stelle bes alten Schloffes ein neues und nannte baffelbe Wilhelmsburg. Bilbelm ftand zuerft in beffifchen Kriegebienften, welche er 1727 mit ben hollanbischen vertauschte. 3m 3. 1732 wutbe er Souverneur von Ppern und 1742 Generallieustenant ber Cavalerie. Im 3. 1743 führte er bie nies berlandischen Truppen in den bfferreichstehen Erbfolges frieg. Im 3. 1744 zwang ihn ein frangofifthes Bela-gerungscorps, Ppern am 25. Juni zu übengeben, worauf er im September beffetben Sabres Gouverneur vom Benlo wurde. Im folgenden Jahre zeichnete er fich in ber Schlacht bei Fontenon, und nachbem ihm bas Gouvernement von Bergen op Boom übertragen worben, burch eine fo belbemmuthige Bertheibigung von Mons aus, bag fogar bie Frangofen biefes bei ber Ubergabe auf eine glangende Beife anerkannten. Richt mindern Ruhm erwarb er fich bei ber Bertheibigung von Bergen op Boom. 3m Juli 1747 hatte ber frangofische Marschall Graf von Bomenthal bie Belagerung biefer Feste begonnen und gemann fie am 19. September mit Sturm. Dbaleich ber Übermacht bes Reinbes erliegent, batte Landgraf Wilhelm Diefen in bem breiftunbigen Rampfe boch mehrmals gurudgeworfen, und ergab fich erft nach einer in ben Schenfel erhaltenen Bunde und zwar unter ber Bebingung, baß feine Truppen alle fore gabnen behalten foliten. Geine ausgezeichneten Berbienfte anerkennenb; ernamten bie Generalftanten ihn im December 1747 jum General ber Cavalerie. 3m 3. 1749 erhielt er bas Gouvernement gu Dorniden, welches er 1756 mit bem von Breba vertaufchte.

Nachbem die kauerschen Guter zu Behra (bei Gemunden an der Wehra) durch das Aussterden der von Reusebach bem hessischen Hause heimzefallen waren, wutde n. Encoll. d. B. u. A. Dritte Section. XXIII. Wilhelm 1753 bamit belehnt. Er flutb zu Breda am 13. Mai 1761. Sein Andehlen ehtten die Hollander noch durch die reichen Penfionen, welche sie feiner Witwe und seinen Töchtern anwiesen. Iene war Charlotte Wilshelmine, die Tochter des Fürsten Leberecht von Anhalts Berndurg-Hoym. Seit 1794 mit derseiben vermählt, hatte sie ihm neun Sohne und sechs Töchter gedoren. Uber nur drei Sohne überlebten ihn:

1) Friedrich, geb. am 13. Febr. 1727, starb als befs ficher Oberft, obwol vermahlt, doch kinderlos, am 15. Rov. 1777.

2) Karl Withelm, geb. am 7. Febr. 1734, farb als bollunbifter Major am 16. Februar 1764.

3) Abolf, geb. am 29. Juni 1743. Auch er war guerft in bollandifche Dienfte getreten und verließ biefels ben erft 1773 als Dberft und trut in die preußischen über, in benen er fich bie gange Buneigung bes großen Friebrich's erwarb. 3m 3. 1776 wurde er Generalmajor, machte 1777 eine Reife in die Turkei und focht darauf im bairifchen Etbfolgefriege. In biefem hatte er bas unverschutbete Unglad, in Folge ber nachlaffigfeit ber ausgeschickten Detrouillen, am 18. Ban. 1779 in Sabels fcwerd überfallen und gefangen zu werben. (Bgl. Oeuvres posthumes Friedrich's bes Einzigen. V, 277. 278, und bagegen feine Rechtfertigung von einem Ungenannten in Schlozer's Staatsanzeigen. XII. 49. Seft. S. 50.) 3m 3. 1780 nahm er feinen Abschied und jog fich nach Barchfeib jurud. Nachdem er 1794 bas beffifch-fachfifche Lehngut zu Reffelroben, an ber Berra, von ben Ereufch von Buttlar erworben, vertaufte er 1797 bie Gitter zu Behra fur 24,000 Ehlr. ber Oberrenttemmer ju Caffel. Um 18. Oct. 1781 vermablte er fich mit Wilhelmine Louise Chriffiane, Pringeffin von Sachsen-Roburg-Meiningen, und biefe gab ihm sieben Kinder, von benen vier aber schon fruh ftarben. Abolf starb am 17. Juli 1898 ju Barchfeld und hinterließ brei Gohne:

1) Rarl August Philipp Lutwig, geb. ben 27. Juni 1784, welcher feinem Bater 1803 als Saupt bes barch. felbischen Stammes folgte, trat querft in preuffiche und 1807 in ruffifche Dienfte. In Diefen wohnte er ben Sturmen von Brailow und Rufffchud bei, fowie ber Eroberung von Matfchin, Ifatifchin, und neun anderer Stabte. Rur feine Bapferfeit in ber Schlacht bei Globotsco murbe er Oberst bes Garbe-Uhlanenregiments. In ben Relbrugen von 1812-1814 fecht er in ben Schlachten von Bitepet, Smolenet, Borovino, Mayoraloslawet, Rrasnoic, Luben, Bauben, Dresben, Culm (wo er beim Sprengen eines frangofifchen Quarte's eine Mintenfugel ins Rnie erhielt), Brienne, Arcis und Bar fur Aube ic. Aus ben ruffischen Diensten ging er als Dberft in fur-beffische über, in benen er 1836 gum Generallieutenunt ernannt wutbe. Er lebt jest auf feinem Schoffe Auguftenau zu herleshaufen. Er mar zweimal verinkitt; ift erfter Che mit ber Prinzessin Auguste von Sobenlobe-Ingelfingen, welche 1821 ftatb, und eine Lochter, Bertha, binterließ, die 1818 geboren, 1839 mit bem Erbpringen Bubwig Billheim von Bentheim-Bentheim und Bentheim-Steinfart vermählt marbe; in zweiter Che mit ber Pringestin Sophie Karoline Philippine von Bentheim-Steinsfurt. Aus dieser She sind drei Sohne vorhanden: 1). Bictor, geb. den 3. Dec. 1824; 2) Alexis Wilhelm Ernst, geb. am 13. Sept. 1829, und 3) Wilhelm Friedrich Ernst, geb. den 3. Oct. 1831.

2) Friedrich Wilhelm Karl Ludwig, geb. ben 10. Aug. 1786, starb als banischer Generalmajor am 30. Rov. 1834. Seine 1812 mit ber Prinzessin Juliane Sophie von Danemark geschlossene Che war kinderlos.

3) Ernft Friedrich Wilhelm Karl Ferdinand Philipp Lubwig, geb. ben 28. Jan. 1789, begann feine militairis fce Laufbahn im beffischen Beere, und trat nach ber Besibnahme heffens durch die Frangofen als Dberftlieutenant in ruffische Dienste, in benen er bem gelbzuge gegen bie Turfen beiwohnte. Dbwol er 1811 feinen Abschied nahm und in preußische Dienfte ging, febrte er boch turz barauf wieber nach Rufland gurud. Er focht bierauf in ben Schlachten bei Dir, Romanow, Rrasnoic, Maloibolat, Michailoffta und, außer in mehren andern Gefechten, auch in ber Schlacht bei Borobino. In ber Schlacht bei Mosaist zerschmetterte eine Kanonentugel fein linkes Bein bergeftalt, bag es abgenommen werden mußte. Er trat bierauf als Generallieutenant aus bem getiven Dienste, tehrte aber spater wieder in benfelben gurud und entfagte erft 1836 bemfelben ganglich. Im 3. 1837 wurde er hanoverischer General und lebt jest meift

am englischen Sofe. Er ift unvermablt. Die 1685 bestimmte Apanage war bis jum Tobe bes Landgrafen Friedrich II. von Beffen-Caffel unverans bert geblieben. Nachbem aber burch biefen Tob die inzwischen an Beffen gefallene Grafschaft Banau mit bem Bauptlande ganglich vereinigt worden mar, erhob bie phis lippsthalsche Linie Anspruche auf eine Erhobung ber Apanage, sowol auf ben Grund biefer neuen Erwerbung, als wegen bes verringerten Mungfußes. In Folge beffen gab Landgraf Bilbelm IX. burch Unweisungen auf bie furft= liche Rammercaffe ju Sanau vom 22. Sept. 1787 und 18. Marg 1788 ber altern Linie 4100 und ber jungern 3600 Fl., sowie beiben insgesammt burch Bertrag vom 31. Marg 1791 noch ferner 4000 Thaler. Auf bem erften Landtage, ber nach ber Ertheilung ber turbeffischen Berfaffung abgehalten wurde, ftellten bie beiben Baupter ber Linie jedoch ben Antrag auf eine neue Erhöhung, und es wurde, und zwar mit Rudficht auf manche feither in ben Berhaltniffen eingetretene Beranberung und naments lich auch auf ben mit ber Ausübung ber ihnen burch bie Berfaffung verliehenen ganbstanbichaft verbundenen Aufs wand, von Seiten ber Stande eine weitere Erhohung von etwas mehr als 4000 Thalern beschloffen, wonach beide Linien nun die runde Summe von 21,000 Thalern ers halten, namlich die altere 10,638% und die jungere 10,361% Thaler. Die landesherrliche Einwilligung erfolgte jedoch erft spåter.

Die turbessische Verfassungsurtunde von 1831 gibt in ihrem §. 63 einem Prinzen von jeder Linie des Kurzbauses einen Sit in der Standeversammlung. Doch nur dem ersten Landtage, durch welchen ihre Apanage erhöht wurde, wohnten beibe Fürsten bei und nahmen thatigen

Antheil an den Berhandlungen, sogar an den Arbeiten in den Ausschussen, und zwar in einer durchaus freisin= nigen Richtung. Bu allen spätern Landtagen haben sie jedoch nur Bevollmächtigte geschickt.

Obwol ehemals einem jeden mannlichen Mitgliede bes bessischen Fürstenhauses ber Titel Landgraf gebührte, so gesteht bas Kurhaus jeht diesen Titel nur dem Saupte ber altern Linie zu, und gibt den andern nur den Titel

Pringen.

Ihre Hauptbesitungen sind: a) Schloß und Dorf Philippsthal, mit dem Patronate der Kirche und Schule, Jagd: und Fischereigerechtigkeit, und ehemals auch der durgerlichen und peinlichen Gerichtsbarkeit erster Instanz. Im Falle der Mannesstamm erlischt, fällt zwar das Schloß gegen Erstattung der Meliorationskoften beim, das Dorf geht dagegen mit allen Gerechtsamen auf die weiblichen Erben über; b) das Schloß zu Barchseld mit seinen Zugehörungen; c) das Schloß Augustenau zu Gerleshausen mit seinen Zugehörungen und d) das Rittergut Resselzschen.

PHILIPPSTHAL, ein zur gräslich Mittrowsky's schen herrschaft Wiesenberg gehöriges und an den Amtsort anstoßendes, im 3. 1773 angelegtes Dorf im nördlichen Theile des olmüher Kreises Mahrens, nach Wiesenberg (Erzbisthum Olmüh) eingepfarrt und bahin auch
zur Schule gewiesen, von der nach Janowig und Schönberg suhrenden Straße durchschnitten, mit 69 meist gut
gebauten Häusern, 440 teutschen Einwohnern, die sich
vom Feldbau und Holzschlagen nahren, und Flachsspinnerei. (G. F. Schreiner.)

PHILIPPSTHALER, ift 1) eine fpanifche Gilbermunge in Thalergroße, welche unter bem Konige Phi= lipp II. in ben Jahren 1559 - 1596 fur bie fpanifchen Rieberlande geprägt worden ift. Sie wurde auch Did-thaler, Dolpelthaler, Konigsthaler, Real ge-nannt. Rach (v. Praun) Grundliche Rachricht von bem Mungwefen. (Leipzig 1784.) S. 339, gab es zweierlei Gattungen ber Philippsthaler. Bon ber einen gingen 7 :-St. ju gebn Pfennigen fein, von ber anbern 81/4 ju 111's Pfennige fein auf die raube Mart; jeboch wurde fowol in ber einen wie in ber anbern bie feine Dart in 81/2 Stud nach tropl. Gewichte ausgebracht. Mußerbem rechnet man noch diesenigen Thaler hierher, von welchen die rauhe Mark zu zehn Psennigen sein in 71% und die feine Mark in 91/1 Stud nach tropl. Gewichte, nach coln. Ges wichte aber jene in 7%, und biefe in 8% Stud auegebracht wirb. Aber bies find eigentlich nur bie Ducatons, welche nach ben Philippsthalern erschienen, mabrend biefe, wie wir aus G. G. hofmann's (Alter und neuer Dung: fcluffel. [Rurnb. 1715.] 4. Apft. K.) erfeben, ben bollanbischen Lowen als Nachstempel erhielten. - Diese wie: berlanbifchen Philippsthaler haben unter anbern folgenbes, Geprage:

Av. PHILIPPVS, D (ei). G (ratia). HISP (aniarum). ANG (liae). Z. (b. h. etc.) REX. DVX. BRAH (antiae). Des Königs geharnischtes Brustbild mit blo sem Haupte und starkem Barte; barunter: 1559. Ren DOMINVS. MICHI. ADIVTOR. Das auf ein An

breakfreuz geftellte, gefronte Bappen, an beffen Seiten: amei Feuereisen und unten: bas goldene Bließ.

Dieser Philippsthaler ist 1) wegen des Titels von England merkwurdig, indem Philipp bereits im 3. 1558 feine Gemahlin, Die Ronigin Maria von England, wieber burch ben Tob verloren hatte, 2) wegen ber falschen Dr= thographie bes Bortes Dichi, fatt Dibi, auffallend. Bei andern bergleichen Gepragen fehlt bas Bort ANG und es fteht Dibi, 3. B. bei bem folgenden:

Av. PH(ilippu)S. D(ei). G(ratia). HISP(ania-rum). Z. (etc.) REX. DVX. BRAB(antiae). Das Bruftbild bes Konigs in furgen traufen haaren, im har-nisch, mit bem an einem Banbe auf ber Bruft bangenben Orben bes goldenen Blieges. Unten: Die Jahrzahl 1562 und eine ausgestrecte rechte Sand, als bas Dungzeichen der Stadt Antwerpen. Rev. DOMINVS, MIHI. ADIVTOR. Das auf einem hervorragenden Unbreas: freuze liegenbe, gefronte und unten mit bem Blieforben behangene Bappen, auf beffen Seiten fich bie Feuereisen befinben.

2) Ein landgraflich heffischer Schauthaler, angeblich im 3. 1552 vom Landgrafen Philipp von Beffen ausgegangen, welcher von bem bier beschriebenen Geprage ift:

Av. Rach einer Rosette die Umschrift: PHILIP(pus). D(ei). G(ratia). LANDG (ravius). HASSI(a) E. C(omes). K(atineliboci). D(iezae). Z(iegenhainae). N(iddae. A (nno). 1552. FIER (i). FE (cit). Das rechts-gelehrte, geharnischte Bruftbild mit halbem Leibe bes gandgrafen, blogem Saupte mit furgem Barthaar, in ber Rechten ben Commandostab, mit der Linken den angegürteten Degen anfassend. Rev. Rach einer Rosette die Umschrift: BESS (er). LAND. V(nd). LVD. (b. h. Leut) V(er) LORN. ALS. E(i) N. FALSCH(en). AID. (für: Eid) GESCHWORN. Sunf fleine in Form eines Inbreastreuzes gestellte Bappenschilbchen, von welchen bas mittelfte ber Landgrafichaft heffen, bas oberfte jur Rechten ber Graffchaft Rabenelnbogen, jur Linken ber Grafschaft Nibba, bas untere jur Rechten ber Graffchaft Biegenhann und bas jur Linken ber Graffchaft Diet angebort. Dben zwischen ben tagenelnbogischen und nibbai= fchen Schilden fteben die Buchftaben S. E., links zwi= fchen dem niddaischen und bietischen Schilden ber Buch: ftabe D., unten zwischen bem ziegenhapnschen und biebis fchen Schilbchen ber Buchftabe S., und rechts bavon zwis fcen bem tagenelnbogischen und ziegenhapuschen Schilds chen ber Buchftabe P.

Bas dur Pragung biefes Thalers die Beranlaffung gegeben habe, barüber herrichen verschiedene Deinungen. Die allgemeinfte Sage ift, daß gandgraf Philipp bem Raifer Rarl V. bamit habe öffentlich vorwerfen wollen, baß er ihn, dem ihm gegebenen Worte entgegen, funf Jahre binburch gefangen gehalten habe, und man erklart beshalb Die Buchstaben bes Averses C. R. D. 3. N. A. 1552 burch: Captivitate Redemptus Die 3. Nov. Anno 1552., ober burch: Casselas (ober Cazenelnbogium) Rediit Die 3. Novembris Anno 1552., und die einzelnen auf bem

Reverse zwischen ben Bappenschilden ftebenben Buchflaben burch: SEductus Dolo Se Prodiderat. Gine andere Muthmaßung geht bahin, man habe ben gandgras fen Philipp vor seiner Befreiung aus ber Saft eiblich ju fo harten Bergleichspuntten verbindlich machen wollen, bie er nicht hatte halten konnen, und er baber lieber noch langer sein gand und seine Leute habe entbebren, als fic ju einem fur ihn fo gefahrlichen Gibe babe verfteben wollen. Allein alle biefe gelehrten Auslegungen find lachers lich, indem es erwiesen ift, daß gandgraf Philipp ben fraglichen "berufenen Philippsthaler" gar nicht hat pras gen laffen, fondern bag es ein fingirter Schauthaler neuerer Fabrit ift, ber, weil er febr felten angetroffen wird, sogar zuweilen nachgeprägt wurde, um benselben ben Munzsammlern theuer zu verkaufen. Indem hierüber auf B. E. Tenzel (Der eifrigst, doch vergebens, gesuchte Thater anbord Philipp's von Gessen it der Umschrift: Besser Land und Leut verlorn, als einen falschen Eid geschworn. Sotha 1699. Fol. Auch abgebruckt in I. P. Kuchenbecker, Analecta Hassiaca. XII. Collect. [Marb. 1730-1742], und zwar in Collect. IV. p. 369 sq.) verwiesen wird, ist es nicht uninteressant, jugleich bas nachzulesen, was in J. D. Köhler's his storischen Munzbelustigungen. 1. Th. (Nurnb. 1792.) 4. S. 239, über Die Betrügereien mit Diefem Thaler angeführt wird, indem unter andern der damals berühmte Antiquarius Dublmann zu Leipzig einen Stempelfchneis ber, welcher ihm ein von ihm nachgemachtes Eremplar ju theuerm Preife ju vertaufen gedachte, bamit abfertigte, baß er ihm die auf bem Reverse biefes Thalers befindli= den Buchstaben &. E. D. S. P. burch S(tell). E(in). D(ein). S(chelmisches). P(raegen)., erflarte. Ubrigen gibt es von biefem Philippothaler noch folgenbe, von bem vorbin beschriebenen, abweichende Geprage:

1) Uv. Umschrift, wie vorbin erwähnt, nur ein Punkt vor ber Rosette. Das Brufibilb bes Berzogs ift bartlos, und ber Barnifch beffelben weniger zierlich; auch fehlt bier ber perlartige Leibgurtel, und die Armschiene und bas Bruftftud find ftart mit Rageln befchlagen. Rev. Ift ber vorigen Dunge bis auf den Umftand gleich, daß den funf kleinen Bappenschildern die beralbische Angabe ber

Rarben feblt. 2) Av. Nach einer größern Rosette als bei ben frus ber beschriebenen Thalern bie Umschrift: PHLIP. D. G. LANDG. HASSIE. C. K. Z. 3. N. A. 1552. FIER. FE. Das rechtsgekehrte Bildnig des gandgrafen hat eine mehr gebucte Stellung, langere Saare und ift mehr profilartig, bie gefrummte Linke bat bas Anseben, als fei fie abgehauen und bas Degengefaß ift bier nicht fichtbar. Der Harnisch hat viele Striche und feine Ragel. Rev. Umschrift wie bei bem vorigen Thaler. In Rudficht ber funf kleinen Bappenschilder weicht bieser Thaler von ben andern badurch ab, bag in ber obern Reihe bas erfte Shilben achtedig, bas andere bavon links ftebenbe ebenfo, alle übrigen brei aber, wie es bei allen Schilden ber früher beschriebenen Philippsthaler von Seffen ber Rall ift, oben an jeder Seite edig, unten aber abgerundet find. (C. Pässler.)

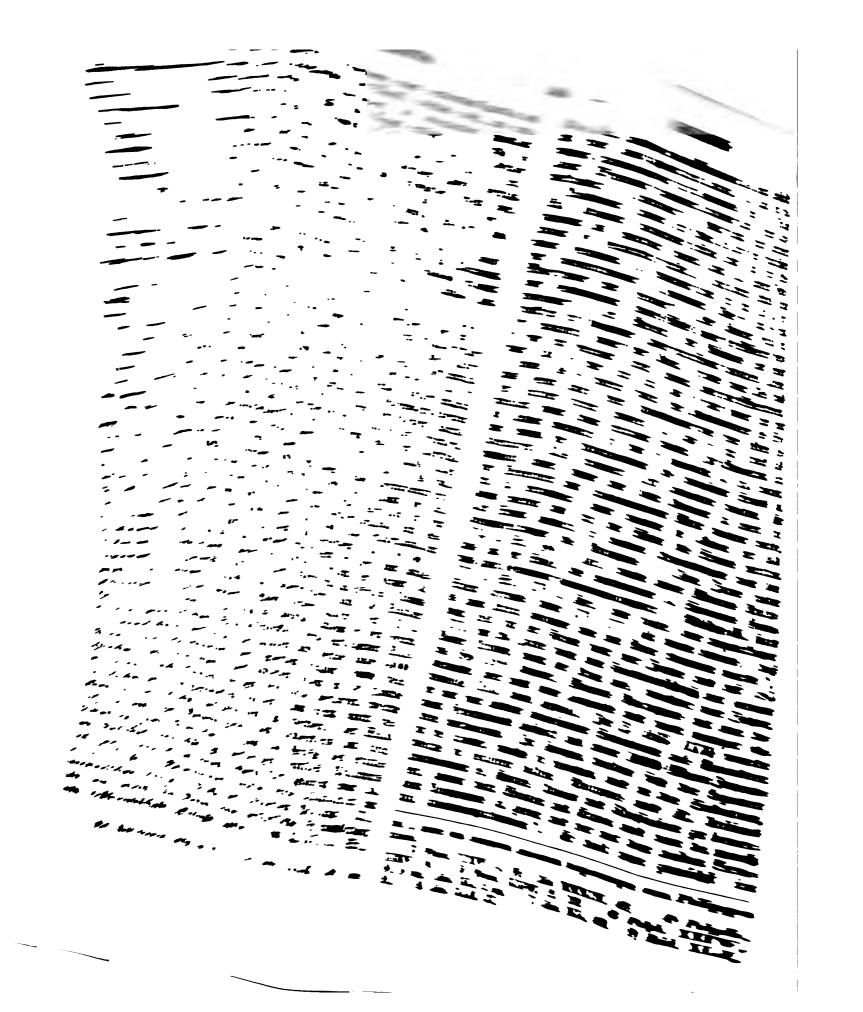

Gitana, einer zehn Millien vom Meere entfernten evirotifchen Stadt, eine Berfammlung ber Epiroten; fein Bortrag wurde bier mit großer und allgemeiner Beiftimmung angehort und auf fein Berlangen von ber Berfammlung 400 Mann nach Drefta zur Bertheibigung ber bortigen vom Konige unabhangigen Macedonier geschickt. Darauf ging die Gesandtschaft nach Atolien, wo sie die Ernenmung eines den romischen Interessen zugethanen Strates gen bewirkte; von da nach Abessalien, wo sie Deputatios nen der Afarnaner und Booter empfing und mit ernster Rahnung entließ; in Lariffa befestigte fie bie Bundes-versammlung ber Theffaler in ihrer Gefinnung fur Rom. Much Abgeordnete von Perfeus tamen bierber, welche ben Philippus an bas zwischen ihm und bem Ronig bestehenbe perfonliche und erbliche Freundschaftsverhaltniß erinnerten. In feiner Erwiederung gab der Legat ju verfteben, wie er auch nur im Bertrauen auf diefes Berbaltniß die Gefandtichaft übernommen batte. In Babrbeit aber benutte er baffelbe nur gur Taufdung bes Furften. Benige Tage spater wurde eine perfonliche Busammentunft von Philip= pus und Utilius mit bem Ronige Perfeus gehalten, wobei fic Philippus bemubte, bag fie icon ihrer außern Form nach nicht wie eine Zusammenkunft von Gleichen, sondern wie die eines Untergebenen mit seinem Chef, wie bas Er= icheinen eines Angeklagten vor seinen Richtern aussah. Philippus trug dem Konige alle Beschuldigungen insges sammt vor, die Rom schon ofter vereinzelt gegen ihn ers boben batte. Perfeus vertheibigte fich bagegen. Es ent= ging bem Romer nicht, bag einerseits Perfeus vollftanbig jum Rriege geruftet fei, Rom aber Beit beburfe, ebe es mit feinen Ruftungen fertig wurde, und andererfeits jener ernftlich ben Frieden, biefes ebenfo ernftlich ben Krieg wünsche; benn bas macebonische Königreich hinderte seine weitern Bergrößerungsplane. Um alfo Beit zu gewinnen, machte Philippus dem Konige die Hoffnung auf Erhals tung bes Friedens; wenn er eine Gesandtschaft nach Rom schiede, wurden sich die Differenzen leicht ausgleichen laf-fen; bis zur Rudkehr ber Gesandtschaft konnte ein Baffenftillftand abgefchloffen werben; babei ftellte er fich, als wenn er ihm bamit eine Gunft gewährte und mit Biberstreben bewilligte, was er froh war vom Konige zu er= langen. Rach biefer Busammenkunft brachen bie Legaten nach Bootien auf und begaben fich von ba nach Chalcis in Euboa, wohin ihnen Abgeordnete ber bootischen Stabte folgten. Bei feinen Berhanblungen mit biefen mar bie Aufmertsamteit von Philippus allein barauf gerichtet, ben borifden Bund aufzulofen, bemnachft bie vereinzelten Stadte jum Aufgeben bes Bundniffes mit Perfeus ju bewegen und für die romischen Interessen ju gewinnen; fo boffte er, murbe Perfeus, follten auch bie Berhaltniffe werd Gefinnungen ber Booter fich anbern, wenigstens nie mehr einen bootifchen Bund für fich gewinnen tonnen 10). Bon Chalcis reiften bie Legaten nach bem Peloponnes; im Argos verhandelten fie mit den achaischen Beamten und erlangten es vom bamaligen achaifchen Strategen, Ramens Archon, bag eine achaifche Befahung von 1000

Mann nach Chalcis geschickt wurde, um biese Stadt bis jum Eintreffen bes romifchen heeres in Griechenland gegen etwanige Angriffe bes Perfeus ju vertheibigen. Im-Anfang bes Winters von 583 tehrten Philippus und Atilius im Berein mit Publius Lentulus, nachdem fie in Griechenland Alles, was ihnen aufgetragen war, beforgt hatten, nach Rom jurud "). In Rom erstatteten sie Bericht von ihrer Missian, wobei sie sich auf Nichts soviel zu Gute thaten, als daß sie einmal Perseus durch die ihm eröffnete Aussicht auf Frieden und durch ben mit ihm verabredeten Waffenstillstand getauscht und Rom Beit verschafft, um feine Ruftungen ju vollenden, beren ber Feind für fich nicht mehr bedürfte, und daß fie jum andern ben bootischen Bund aufgeloft hatten. Es gab im romifchen Senate, namentlich unter seinen altern Ditgliedern, noch Individuen, die an folder hinterlift und Intrigue feinen Befallen fanben und es lieber gefeben batten, wenn man offen gegen Perfeus operirt batte; Die Debrheit aber jog ben Nugen ber Ehre vor. Der Senat gab baber bem Philippus seinen Beifall über die Art, wie er die Gefandt= schaft ausgerichtet hatte, zu erkennen und schickte ibn von Neuem mit einigen Rriegsschiffen nach Griechenland, mobei er ihm die Bollmacht gab, überall so zu handeln, wie es ibm ben romifden Staatsintereffen angemeffen erfcheis nen wurde 12). Rach feiner Unfunft in Chalcis eroberte er Alope und belagerte Lariffa 13); es gebort bies in bas 3. 584 (170). Im folgenden 3. 585 (169) wurde Phis lippus jum zweiten Dal jum Conful ernannt, und febr wahrscheinlich hat die Absicht, ibm bie Fortführung bes macedonischen Krieges ju übertragen, biefe Ernennung bes ffimmt; En. Gervilius Capio murbe fein Amtsgenoffe. Gleich nach ihrer Ernennung erhielten fie vom Senat bie Beisung, sie sollten unmittelbar nach erfolgtem Amtbana tritt beim Genat über ben macebonischen Krieg Bortrag halten 14). Nach Antritt ihres Amtes überwies ber Senat ben Confuln als Provinzen Italien und Macedonien, und überließ es ihnen, fich in dieselben nach dem Loofe ober nach gutlicher Übereinkunft zu theilen; für beibe wurden im Boraus die nothigen Kriegsmittel angewiesen 16). Es wurde jum Loofe gefdritten und es erhielt Philippus burch baffelbe bie Fuhrung bes macedonischen Kriegs is). Sos wie er bie Feriae Latinae bem hertommen gemäß abs gehalten batte, brach er alsbalb von Rom auf; 5000 Mann, bestimmt als Erfagmannschaft für bie ben macedo-nischen Rrieg führenden Legionen ju bienen, folgten ibm mit Unfang bes Frublings nach Brundufium, ber Confular M. Popillius und einige andere vornehme Personen begleiteten ibn, um unter ibm bei ber masebonischen Armee Commandos ju übernehmen. Den zweiten Tag. nachbem er von Brundusium abgeschifft war, gelangte et nach Corepra, ben britten nach Actium, bem Bafen von Marnanien. Bei Ambracia ließ er die Truppen ausschifs fen und marfchirte nun ju Lande nach Theffalien; bei Altphare. falus übernahm er von feinem Amtsvorganger A. hoftitius. bie Armee. Benige Tage barauf hielt er an fie eine fie au

<sup>11)</sup> Liv. XLII, 37-44. 19) Lt. XLII, 47. 14) Zin, XLIII, 11. 15) Ibid, 19. 16) Ibid, 15.

ben bevorstehenden Kampfen ermunternde Rebe 17). In einem barauf gehaltenen Kriegerath, ju welchem fich auch der die Flotte commandirende Prator C. Marcius Figu: lus von Chalcis aus eingefunden hatte, murde beschloffen, nicht langer in Theffalien zu verweilen, fonbern nach Das cebonien aufzubrechen, gleichzeitig follte die Flotte bie feindliche Rufte angreifen; bie Golbaten mußten Lebensmittel für einen Monat mitnehmen. Go brach ber Conful gebn Tage, nachdem er bie Armee übernommen batte, auf. Er war damals über 60 Jahre alt, sein Korper unbehilflich 18), Perfeus bagegen ftanb in ben beften Mannesjahs ren, es fehlte aber bem Ronig an Duth und Entschloffen: beit, namentlich verlor er im Moment ber Gefahr ben Ropf und fagte bann übereilte Plane, mahrend ber Conful mit ber Rubnheit bes Beginnens bie Beharrlichkeit ber Ausführung verband und so auch eine Ubereilung vers befferte. Philippus brang nach Perrhabien vor. Als er hier zwischen Azorium und Doliche ein Lager aufgeschlas gen hatte, erreichte ihn die achaische Gesandtschaft, an der ren Spige Polybius stand. Da indessen jest der Consul qu beschäftigt war, unterließ es Polybius sich jett eine Aubienz zu erbitten, schloß sich aber allen Gesahren und Kampfen an, welche bas romische heer bei seinem Eintritt in Macedonien zu bestehen hatte. Auf einem schwierigen, fieilen und rauben Wege fchritt es vor, Quintus Marcius, ber Sohn des Confuls, führte einen Theil ber jum Recognosciren vorausgeschickten Avantgarbe, bas Gros ber Armee folgte balb. Bei einem Sügel in ber Rabe bes Feindes wurde ein Lager aufgeschlagen. Nachdem sich die Truppen bier einen Tag ausgeruht hatten, wurde ein Theil von ihnen jur Bertheibigung bes Lagers jurudgelaffen, die übrigen gegen ben Feind geführt, ber unter Anführung eines gewiffen Sippias ben Romern entgegenruckte. Iwei Tage folug man fich hier mit geringem Erfolg; benn zu einer großen entscheibenben Schlacht fehlte es an geeignetem Terrain. Die Lage bes Confuls war ungemein bebenflich; ju bleiben und gurudgugeben gleich gefahrlich. Die Klugheit felbst gebot es, bei bem fuhn und etwas unvorsichtig Unternommenen auszuharren. Dit großen Schwierigkeiten mar bas Fortichreiten verbunben und ber Feind, mare er nicht mit Blindheit geschlagen gewefen, batte baffelbe mit Leichtigkeit aufhalten und jum Berberben ber Romer tehren tonnen. 3m Gangen genommen war ber Feldzug an Resultaten hochst unfrucht-bar, und es verlohnt sich nicht die von Livius ziemlich aussuhrlich 19) erzählten Rarsche und Gegenmarsche hier aufzuführen. Ift feinem Berichte hier gang zu trauen und hat er nicht zu ben Relationen bes Polybius, benen er allerdings fonft oft genug wortlich gefolgt ift, von bem Geinen und aus andern Quellen bingugethan, fo mußte man glauben, bag ber Feldaug von macebonischer Seite vollig feig und topflos geführt worben fei. Als bie Romer nach heratleia (in Perrhabien) gefommen waren, hielt es Polybius für angemeffen, ba jest ber Conful fein Bors haben größtentheils ausgeführt hatte, fich eine Aubiens von ihm ju erbitten. In berfelben überreichte er ihm bie

Beschluffe ber Achaer und sagte ibm, daß fie mahrend bes gangen bisherigen Rrieges allen Bunfchen Roms bereite willig nachgekommen und auch jest bereit waren, mit als len ihren Truppen an seinen Kampfen und Gefahren Theil ju nehmen. Philippus bankte ihnen fur ihre gute Befinnung, wollte ihnen aber weber Roften noch Duben verurfachen, indem er fur biefen Feldzug keine weitere bilfe von Seiten ber Bundesgenoffen bedurfe. Dit biefer Intwort reiften die übrigen achaischen Gefandten in ihre bei: math; nur Polybius blieb im romifchen Lager jurud, bie bie Melbung einging, daß Appius Claudius Cento an bie Achaer bie Foberung gerichtet batte, ihm 5000 Mann nach Epirus ju Bilfe ju ichiden. Da ließ Philippus ben Do: lpbius jurudreifen und burch ibn ben Achaern anzeigen, Appius hatte gar teinen Grund biefe Silfstruppen ju verlangen, die Achaer mochten fich baber nicht in unnbthige Untoften fturgen. Db ihn hierbei Bohlwollen für bie Achder ober Rivalitat gegen Appius geleitet habe, laft Polybius unentschieben 20). Auch rhobische Gefanbte famen zu Philippus, als er zu herakleia fein Lager batte, um ihm theils zu feinen Erfolgen gegen Perfeus Glud gu munichen, theils bie Rhobier wegen ber Berleumbun: gen und bofen Geruchte ju rechtfertigen, die auf ihre Rech nung circulirten. Philippus nahm fie febr gnabig auf, beruhigte fie wegen jener Geruchte und bat fie, auch bie Rhobier mochten ben jum Nachtheil Roms verbreiteten Reben nicht glauben. In bemfelben Geifte fdrieb er felbft an bie Rhobier. Da er fab, bag bie Gefandten von ber Aufnahme, bie fie bei ihm gefunden, gang entzudt waren, nahm er ben Chef ber Gefandtichaft, Agepolis, bei Grite und erklarte ibm, wie er fich wundere, daß die Rhobier fich nicht bemuhten, ben gegenwartigen Rrieg mit Perfeut burch ihre Bermittelung ju beenbigen; bas fei etwas, mas fich gang fur fie paffen murbe. Bas ibn bierbei geleitet, ob Beforgniß vor Antiochus und einem Kriege mit ibm, ober ber Bunfch, die Rhobier, wenn fie auf seinen Ans trag eingeben follten, baburch zu compromittiren und Rom ein anscheinenbes Recht zu geben, nach gludlicher Bem bigung bes Rrieges mit Perfeus die Rhobier felbft ju guchtigen, lagt Polybius 21) unentschieden, erflart fich felbft aber fur bas 3weite. Appian 22) meint, bag er aus Frigbeit diesen Rath gegeben habe. Die Rhodier aber hatten in ber Meinung geftanden, ber Conful murbe ihnen ber: gleichen nicht auf eigene Sand und ohne Instruction von Rom anrathen. Nach Beendigung des Feldzuges schrieb ber Conful an ben Senat, daß er in Macedonien eingebrungen fei und hier feine Winterquartiere aufgeschlagen habe; fur die nothige Bufuhr fei hinreichend, namenblich burch die Spiroten gesorgt, ber Senat mochte die Lieferungen berfelben bezahlen, auch Kleider fur die Ermp pen ichiden und etwas numibifche Reiter. Der Genat gewährte alle seine Voberungen 23). Gleich nachdem E. Amir lius Paullus und C. Licinius furs nachfte Jahr zu Confuln ernannt waren und man bem erften bie Fuhrung bes macebonischen Krieges übertragen hatte, wurden brit

<sup>17)</sup> Liv. XLIV, 1. 18) Liv. XLIV, 4. 19) Siis c. 13.

<sup>20)</sup> Polyb. XXVIII, 11. 21) XXVIII, 15, 22) Ir pian. Macedon, 15. 23) Liv. XLIV, 46.

Burger erwarb, namlich ben burch Geschenke und Befter

Legaten nach Macedonien geschickt, um über die Lage ber Armee und alle dortigen Angelegenheiten genau zu berich Ihr Bericht fiel nicht glanzend aus, bas Beer fei mit mehr Gefahr als Rugen über unwegsame Balber in Macedonien eingebrungen; die beiberseitigen Beere hatten in Pierien ihr Lager aufgeschlagen, welche nur burch ben Fluß Enipeus von einander getrennt murben, ber Ronig permeigere bie Schlacht und bie Romer hatten fein Dittel, ihn baju ju zwingen 24). - 3m 3. 590 b. St., 164 v. Chr., betleibete Philippus mit feinem Rachfolger in ber Fuhrung bes macebonifchen Krieges, bem Uberwinder bes Perfeus, mit E. Amilius Paullus, Die Cenfur; es gaben bamals 337,452 Burger ihre Namen beim Cenfus an 25). Unter ben Bauwerten, Die Philippus in feiner Cenfur ausführen ließ, war bem Bolte Richts fo angenehm als bie Aufstellung einer neuen fur ben Meridian von Rom berechneten Sonnenuhr, ba es sich bis bahin mit ber 491 vom Conful Meffala aus Sicilien mitgebrachten und fur Sicilien gezeichneten Sonnenuhr hatte begnugen muffen 26).

3) Der Bebeutenbste unter ben Tragern biefes Na= mens war ber beruhmte Redner &. Marcius Philippus. Diefer mar ein Entel bes unter Rr. 2 ge= nannten Quintus, von beffen oben als Abjutant feines Baters im macedonischen Kriege erwähnten Sohne Quintus und einer Claudia 27). Er befag fowol perfonliche Eigenschaften als Familienvorzüge, welche ihm bie glangenofte Laufbahn unbestritten verhießen; feines Batere Familie gehorte nach romifchen Begriffen burch bie vielen boben Staatsamter, Die fie bekleibet batte, jur bochften plebejischen Robilitat; Die Familie seiner Mutter, einer Tochter bes Consularen C. Claudius, einer Schwester bes Confulgren Up. Claubius Pulcer 26), zu bem ftolzesten pa-tricischen Abel; er hatte auch sonft machtige Verwandte und ftand in bebeutenben Berbindungen, befaß perfonlich große Beiftesgaben, eine feltene Berebfamfeit, Die er gleich sehr als Sachwalter und als Staatsredner bewährt hatte; bennoch war er zwei Mal bei Bewerbung um Staatsamter, einmal bei ber um bie Stelle eines Militairtris bun 20), jum andern im 3. 661 (93 v. Chr.) beim Un: balten um bas Consulat ungludlich, und biefes Mal war es um fo bemuthigenber, weil ber Mitbewerber, bem er nachstehen mußte, DR. herennius, ein febr unbebeutenber Rebner war 30). Es mag bies wol, wenigstens jum Theil, bie Folge feines Charafters gewesen fein, ber ben bamals fo gewohnlichen Weg, auf bem man fich bie Gunft ber

dungen, verschmabte; benn er rubmte fich ofter, ju ben boben Ehren, die er befige, burch teinerlei Geschent ges langt au fein 31). Richtsbestoweniger magte es Gervilius Capio, eine Anklage gegen Philippus auf ambitus wegen feines Confulats, wenngleich ohne Erfolg, anzustellen, wenn man anders Florus (III, 17, 5) glauben barf. Ubris gens gehorte er feiner politischen Gefinnung nach ju ben gemäßigt Confervativen und trat fruber ofter als Gegner, im fpatern Alter freilich ftets als Bertreter ber Genatsober Optimatenpartei auf. Durfen wir aber annehmen, daß das Jahr 661 basjenige war, in bem er sich gesetzlich zuerft um bas Consulat bewerben burfte, fo wird et bamals 43 Jahre alt gewesen, mithin 618 geboren fein 12). Bas feine amtliche Carriere betrifft, fo mar er mahrscheinlich im 3. 649 (105) Quaftor, gewiß im 3. 650 (104) Bolketribun und beantragte als folcher eine neue Actes vertheilung; wir wiffen nicht, worauf ber Untrag genau gerichtet mar; Cicero tabelt aber besonbers, bag er bei Anempfehlung beffelben neben manchem Anbern, mas auf Bolksgunft berechnet mar, auch bas angeführt habe, bag es nicht 2000 Menschen im Staate gabe, Die Bermogen befäßen; Cicero ertennt bagegen auch feine Dagigung an, baß er fich ber Berwerfung feines Untrags nicht wiberfest hatte 33). 3m 3. 654 (100) unterftuste er bie bas maligen Consuln C. Marius und E. Balerius Flaccus in bem Aufstande, in welchem bessen Anstifter ber Boltetris bun E. Saturninus, der Prator C. Servilius Glaucia und ber Quaftor C. Saufejus erschlagen murben 34). 3m 3. 658 (96) war er vermuthlich Prator; ficher ift, bag er im 3. 663 (91), welches Sahr reich an allerlei Wuns berzeichen war, mit Gertus Julius Cafar bas Confulat befleibet hat. In biefem Amte widerfeste er fich bem Borbaben bes bamaligen Bolkstribun D. Livius Drufus, ber fich jum Bertheibiger bes Senats aufgeworfen und burch seine lex judiciaria diesen Stand um 300 Dits glieber aus bem Ritterstande vergrößert und ihm bie judicia (publica) jurudgegeben, b. h. beantragt hatte, baß ju Geschwornen (judices) nur wieber Senatoren genommen werden follten. Drufus hatte um fur biefe feine auf Wiederherstellung bes alten Ansehens bes Senats gez richtete Absicht bas romische Bolt und gang Italien gu gewinnen, bas erfte burch von ihm beantragte und vom Bolt angenommene Ader= und Getreibevertheilungen (leges

<sup>24)</sup> Liv. XLIV, 20. 25) Plutarch. Aem. 38. 26) Plin. H. N. VII, 60. Q. Marcius Philippus qui cum L. Paullo fuit censor diligentius ordinatum (horologium) juxta posuit, idque munus inter censoria opera gratissime acceptum est. Censoria. D. N. 23. 27) Sergl. Cic. de offic. II, 17, 6. III, 22. 28) Cic. pro dom. 32. 29) Cic. pro Planc. 21. Tribunus militum L. Philippus summa nobilitate et eloquentia — factus non est. 30) Cic. Brut. 45. §. 166. M. Herennius in mediotribus oratoribus Latine et diligenter loquentibus numeratus est; qui tamen summa nobilitate hominem cognatione, sodalitate, collegio, summa etiam eloquentia, L. Philippum, in consulatus petitione superavit. pro Muren. 17. Quis L. Philippum summo ingenio, opera, gratia, nobilitate a M. Herennio superari posse arbitratus est?

<sup>31)</sup> Cic. de offic. II, 17. L. Philippus magne vir ingenie inprimisque clarus gloriari solebat se sine ullo munero adeptum esse emnia, quae haberentur amplissima. 32) Beftermann (Geschichte b. rom. Berebsamteit. S. 100) muß habb traumend geschrieben haben: "jam senex 667, er war geboren 629." Denn im 38. Jahre fann boch Riemand schon senex heißen. Auch sprach er such met Annahme 51 Jahre, wo bas jam senex zur Roth paßt und burch andere Besspiele belegt und entschulbigt werden fann. 33) Cic. de offic. II, 21. Perniciose enim Philippus in tribunatu cum legem agrariam serret (quam tamen antiquari facile passus est, et in eo vehementer se moderatum praeduit), sed cum in agendo multa populariter, tum illud male, non esse in civitate duo milia hominum, qui rem haberent. Capitalis oratio et ad aequationem bonorum pertinens. 34) Cie, pre C. Rabir. c. 7.

ngrarine et frumentariae), Italien bagegen burch ben in Aussicht gestellten Antrag, ben italienischen Bunbesgenoffen in Daffe bas romifche Burgerrecht zu verleihen, ju firren gesucht. Der Conful Philippus alfo widerfette fic mit Andern biesem Borhaben des abelftolzen, unbefonnenen, übrigens wohlwollenben jungen Mannes, nas mentlich ben von ihm beantragten agrarifchen Gefeten. Diefen Biberfpruch vermochte Drufus fo wenig zu ertragen, bag er, ber Tribun, ben Conful nicht burch einen öffentlichen Amtsbiener, sonbern burch einen seiner eigenen Chienten bei ber Reble faffen und ine Gefängniß schleppen bieg, und als Philippus barüber heftig aus ber Rafe blus tete, erlaubte er fich noch ben bittern Scherz auf die bes Zannte Borliebe bes Confuls fur eine gute Ruche, es wurde wol nicht Blut, fonbern Sauce von Krammetsvogeln fein 36). Bei solder gegenseitiger Erbitterung geschah es, baß ein= mal der Conful fich vor ber Bolleversammlung beftig über Den Senat beschwerte; er wurde fich nach einem andern Staaterath umfeben muffen, mit bem jegigen Senat fonne er nicht ben Staat verwalten (videndum sibi aliud esse consilium, illo senatu se rempublicam gerere non posse). Diefe Rebe machte, wie naturlich, großes Auffeben, fie emporte bie Senatspartei. Auf ben 13. Grpt. berief baber Drufus ben Senat zusammen, bas stand ibm als Bolkstribun zu; die Genatoren erschienen zahl: reich, auch ber Consul Philippus ftellte fich ein. Drufus bellagte fich in ber Relation, die er bier hielt, vielfach ther ben Conful, insbesondere marf er ihm vor, vor bem Bolle so heftig gegen ben Senat gesprochen zu haben. Unter ben Senatoren, die nun bas Wort ergriffen, war vor Allem ausgezeichnet ber größte romische Rebner feiner Beit, Eraffus; ihm war es zwar fast jebes Dal, so oft er eine Rebe hielt, gelungen, bag feine Buborer glaubten, er habe nie beffer gesprochen; aber bamals urtheilten felbft Die Beifeften, er habe immer Alle, an bem Sage jedoch fich felbft übertroffen. Eraffus bebauerte bas Disgefcid bes Senats, bas benjenigen, welcher von Rechtswegen fein gewiffenbafter Bormund, fein gutiger Bater fein follte, gleichfam zu einem schandlichen Rauber feiner Burbe gemacht hatte. Solche Beleibigung burfte, wollte ber Con-ful nicht dulben. Bon Ratur foon heftig und von befonberer Starte bei ber Debatte, entbrannte er jeht be: fonders und verfucte es, Craffus burch Androhung von Pfandung und burch Absenden eines Lictor an ihn gur Debnung zu bringen. Graffus entgegnete, mas ihm ges fleigerte Begeifterung einflößte: ber tome fur ihn nicht Conful fein, fur ben er micht Genator mare; wie er nur glauben tonne, baß er (Graffus), nachbem jener gleichsam bas Ansehen bes gangen Standes gepfandet und vor ben Augen des romifchen Boltes angegriffen hatte, fich burch Pfanbung, die man gegen ihn perfonlich vollziebe, wurde febreden laffen: wolle er ibn gum Schweigen bringen, nicht jene Armfeligkeiten, bie Bunge mußte er ihm nehmen

und auch selbst dann noch warde seine Freinakthigkeit mit dem bloßen Athem die Willfur des Consuls widerlegen. Der Senat nahm mit überwiegender Stimmenmehrheit den von Crassus beantragten Senatsbeschluß an, der dahin lautete: der Senat habe es, um den Bedürfnissen des römischen Botts zu genügen, nie an Nath, nie an Sewissenhaftigkeit sehlen lassen. Erassus war dei der Abfassung und Aufzeichnung des Beschlusses zugegen und sein Name stand unter denen, qui seridendo aksuere. Es war dies gleichsam die Schwanenrede des Crassus; die Anstrengung, die Semüthsbewegung, mit der er gesprochen, wars ihn auss Krankenlager und sechs Tage darauf war er eine Leiche.

Die Italiener fingen, als fie faben, daß Drufus eine au farte Opposition fande, als daß sie hoffen burften, es wurde ihm moglich werben, auf verfaffungemäßigem Bege sein ihnen gegebenes Bersprechen zu erfüllen und ihnen bas volle romifche Burgerrecht zu verschaffen, an, im Ge beimen zu conspiriren, um burch Gewalt bas Erwunfcte au erpressen. Unter Andern bachten sie baran, die beiben Confuln Philippus und Julius Cafar, wenn fle auf den albaner Bergen bem Jupiter Latiaris bas latinifche Bunbesseft, die ferias Latinas, feiern wurden, am Altan wahrend bes Opfers ju ermorden 37). Drufus erfuhr von biefem Borhaben und warnte ben Conful, er mochte fich in Acht nehmen 36). Dan kann nicht fagen, bag bie Barnung bem Barner fonberlichen Lobn eingebracht batte. vielmehr erkannten seine Gegner baraus die Große ber Befahr, welche von Drufus beraufgerufen mar, aber nicht beschworen werden konnte, und sie beschlossen, den ge fahrlichen Mann aus bem Bege zu raumen. D. Capio und D. Barius waren die haupttheilnehmer der gegen ihn angestifteten Berschwörung; man machte einigen italienischen Bollerschaften, namentlich Etrustern und Umbrern, bange, daß bie burch Drufus' agrarifche Gefete verfügte Ackervertheilung fich nicht ohne Eingriffe in ibr Eigenthum wurden ausführen laffen und fie auf biefe Beise geneigt, an der Conspiration gegen Drusus sich ju betheiligen. Eine große Angahl biefer Italiener tam uns ter geheimer Connivenz ber Confuln in die Stadt. Drufus mertte wol, daß es auf fein Leben abgeseben fei, er vermied es beshalb einige Beit lang, fich offentlich ju gei-gen und hielt nur im buntlen Atrium feines haufes Busammenkunfle; als ihn aber seine Feinde deshalb um so rudfictslofer im Senate angriffen, zeigte er fich wieber einmal auf bem Forum und sprach jum Bolte. Ein gro-Ber haufen geleitete ihn gurint in fein Baud; in ber Borhalle entließ er biefelben; ploblich fant er mit bem Musrufe bin, er fei getroffen, und verfchied wenige Stunden barauf. Der Morber, ber ein Schuhmachermeffer in ber Bunbe gurudgelaffen batte, mar im Gebrange entwifcht. Man hat ihn nie aufgefunden 30), aber ber Berbacht haf: tete auf Philippus, daß er ber That nicht gang fremd fei.

<sup>35)</sup> Fat. Max. IX, 5, 2. Florus (III, 17, 8) Lift ihn burch einen Amtsbiener (viator) bes Tribun faffen. Rach Aurelius Bictor ereignete sich die Scene bei Aische und ber Aribun hat selbst ben Consul bei ber Kehle gefaßt.

<sup>36)</sup> Cic. de orat. III, 1 sq. I, 7. Valer. Max. VI, 2, 2. Quintil. VIII, 3, 89. 37) Flor. III, 18, 8. 38) Aurel. Vict. de vir. illustr. c. 66. 39) Liv. Epitom. 71. Livius Drusus — incertum, a quo domi occisus est.

fie gewußt, ober gar jugelaffen babe 40), boch ging auch bas Gerucht, bag Drufus felbft Band an fich gelegt babe "). Rach feinem Tobe wurben burch einen einzigen von ben Confuln beantragten Senatsichluß alle von ibm empfohlenen Gefete indirect außer Rraft gefett, inbem ber Genat erflarte, bag bas Bolt nicht burch biefelben ges bunden sei 12); Philippus war babei auch als Augur thatig gewesen, indem er in dieser Eigenschaft die Bemers tung gemacht batte, jene Gefebe waren nicht mit Recht, b. h. unter Berletung ber religiofen Formen, gegeben. 3ch bemerke hierbei, daß mir das Sahr unbekannt ift, in welchem Philippus in bas Collegium ber Auguren aboptirt worben ift. Bon einer weitern Thatigfeit beffelben bei bem Rriege ber italienischen Bunbesgenoffen, welcher in Folge ber unerfulten Berheißung bes Drufus balb barauf ausbrach, wird meines Biffens Richts berichtet.

3m 3. 668 (86) befleibete Philippus mit DR. Perperna bie Censur und hielt mit ibm bas 67. Luftrum ab 43). Bei der Bilbung ber Genatelifte überging er feiner Dutter Bruder, Appius Claudius Pulcer 44). Bahrend Cinna's blutiger Tyrannei, 667-670 (87-84), hielt Philippus fich rubig und weigerte fich bie Baffen zu ergreis fen 46). 3m 3. 669 (83) trat er mit bem bamals noch jugenblichen Rebner Hortenfius fur En. Pompejus Dagnus auf. Der Bater beffelben namlich, ber fcmutig:geis gige Pompejus Strabo, hatte im 3. 665 (89) bie Stadt Asculum (beren Einwohner im 3. 663 (91) mit ber Ermorbung des Proconsul P. Gervilius, feines Legaten Fontejus und aller andern daselbft lebenden Romer, das Gis gnal jum Ausbruche bes italienischen Bunbesgenoffentrieges gegeben hatten), biefe Stadt also endlich erobert, die vornehmsten Einwohner hinrichten, die übrigen verjagen ober mit ben Stlaven und der übrigen Beute verkaufen laffen. Er hatte fich an ber Beute, jum nachtheil ber romischen Staatscaffe, bereichert 40), war aber zwei Jahre spater, 667 (87), vom Blige erschlagen, ober, wie Belles jus berichtet, an einer Rrantheit geftorben: feine Leiche wurde, als fie gur Bestattung getragen wurde, von ben Burgern gemishanbelt, bie ben Tobten ben Sag fuhlen ließen, ben fie gegen ben Lebenben mehr als gegen irgend einen andern Felbherrn gehegt hatten. Gein Gohn, bas mals 21 Sahre alt, magte es Anfangs vor ben Maria: nern nicht, fich in Rom offentlich ju zeigen. Als er, vielleicht beruhigt burch ben Conful Carbo, offentlich ers fcbien, ftellten feine und feines Baters Feinde eine Repes tundenklage gegen ihn ale Erben, wegen der Erpreffungen und Unterschleife feines Baters, an. Pompejus tonnte nachweisen, daß ein Theil vom Bermiften burch seinen Freigelaffenen Alexander entwendet, ein anderer durch Gins na's Unbanger geplunbert fei; boch nahm er, wie gefagt, ben Philippus und Hortenfius zu Unwalten an 47), von welchen ber Erste vielleicht bei biefer Gelegenheit, auf bie Frage, wie er bagu tame ben Pompejus zu vertreten, mit Beziehung auf bie Portraitabnlichfeit, Die man bamals amifchen Pompejus und Alexander bem Großen gefunden haben wollte, mit dem Bonmot geantwortet haben mag, es fei ja tein Bunber, wenn er, Philippus, ben Alexander liebe 4); Philippus wurde bies Dal burch ben jugenblichen Sortenfius verbunkelt. Inbeffen vertraute Pompejus ber Berebfamteit feiner Abvocaten nicht fo febr, baß er fich nicht noch um eine andere Silfe umgeseben batte: er verlobte fich namlich mit ber Tochter bes D. Antistius, ber als judex quaestionis in biesem Processe fungirte b; auf seine barauf erfolgte Freisprechung mag auch bie Fursprace bes bamaligen Consuls Carbo eingewirkt haben, bem Pompejus in ber Folge biefen Dienft schlecht gelohnt hat, indem er brei Sahre spater in ihm ben Feind Gulla's unerbittlich hinrichten ließ 60), wie et auch dem Untiftius schlecht vergolten bat, indem er um biefelbe Beit die Antiftia verftieß, um Gulla's Stieftoch: ter, Amilia, gu beirathen. Aber bas Publicum bat feine Freifprechung fo febr als Birtung jener Beirath betrachtet, baß es ihm in Folge berselben ben romischen hochzeiteruf Ehalassio zurief 1). Im 3. 672 (82) finden wir Philips pus als Legaten Gulla's, bem er fich also ganz angeschlofs fen haben muß, er verjagte aus der Infel Sarbinien ben Marianischen Prator Q. Antonius und tobtete ibn 52). 3m folgenben Sahre 673 (81) erscheint er in bem Proceffe gegen P. Quintius, fur ben Cicero feine erfte gerichtliche Rebe gehalten hat, als Bertreter bes von ber Gullanis fchen Partei begunftigten ehemaligen Ausrufers Ger. Ravius; boch scheint es, bag er blos ftillschweigend burch feine Anwesenheit beffen Rechtsfache unterftugt, Sortenfius bagegen fie als Redner geführt hat ba). Um biefe Beit etwa mag Philippus auch beim Genate ben Antrag

<sup>40)</sup> Appien. bell. civ. I, 36. Fictor. de vir. illustr. 66. Invidia caedis apud Philippum et Caepionem fuit. 41) Senec. de brevitat. c. 6. 42) Cic. pro C. Corn. Quattuor omnino genera sunt, in quibus per senatum more majorum statuatur aliquid de legibus. — Alterum, quae lex lata esse dicatur ea non videri populum teneri, ut L. Marcio Sex. Julio Consulibus de legibus Liviis. Id. de leg. II, 6. Q. Ego vero ne Livias quidem (leges ullas esse puto). M. Et recte, quae praesertim uno versiculo senatus puncto temporis sublatae sint. Ib. II, 12. Quid? legem, si non jure rogata est, tollere. ut Titiam decreto collegii, ut Livias consilio Philippi consulis et auguris. 43) Strgl. bit Fast. Cic. Verr. I, 55. Qui de L. Marcio M. Perperna censoribus redemerit. 44) Cic. pro dom. 32. L. Philippus censor avunculum suum praeteriit in recitando senatu. 45) Cic. ad Attic. VIII, 3. Idem fecero quod in Cinnae dominatione Philippus, quod L. Flaccus, quod Q. Mucius. 46) Liv. ep. 76. 85. Flor. III, 18, extr. Vellej. II, 21. GeW. XV, 4. Valer. Mas. VI, 9, 9.

M. Encycl. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>47)</sup> Cic. Brut. 64. Magis jam etiam vigebat (Hortensius) cum Philippo jam sene pro Cn. Pompeji dicente. In illa caussa adolescens cum esset, princeps fuit. 48) Plutarch. Pomp. 2. Λεύχιος Φίλιππος άνηρ υπατικός συνηγορών αὐτῷ μηθέν ἔφη ποιείν παράλογον, et Φέλιππος ών φιλαλέξανδρός έστιν. 49) Drumann, Gefchichte Rome. I. S. 55. 50) Valer. Max. V. 3, 5. VI, 2, 8. Vidi Cn. Carbonem, acerrimum pueritiae tuae bono-rumque patris tui defensorem, in tertio consulatu suo catenis, quas tu ei injici jusseras vinctum obtestantem te adversus omne fas — cum in summo esset imperio a te equite Romano trucidatum. 51) Pluterch. Pompej, 4, 52) Liv. epitom, 86. L. Philippus legatus Sullae Sardiniam Q. Autonio praetore pulso 52) Liv. epitom, 86. L. et occiso occupavit. 53) Cic. pro Quint. c. 24. Cum con dicturus esset Hortensius et cum esset attente auditurus Philippus. c. 26. Si Crassi omnes cum Antoniis existant, si tu L. Philippe, qui inter illos florebas, hanc caussam voles cum Hor-

gemacht haben, ben Städten (Affant), welche gegen baare Bezahlung von Sulla in Gemaffeit eines Sanatsfolusfee Steuerfreiheit ertauft hatten, wieber die Steuerpflichtiofeit aufzuerlegen, ihnen aber bas Raufgeld nicht zuruckgugeben, und biefem faubern Antrage trat ber Senat bei 64). für Pompejus auftreten feben; vorber mußen wir aber ber Beitfolge nach eine andere politische Rebe von ihm anführen. Im 3. 675 (79) war D. Amilius Lepidus burch Bermittlung bes Pompejus, ben es geschmeichelt haben muß, noch als Ritter Anberen Die höchste Burbe verschaffen zu konnen (benn sonft muß man diese Empfehlung eine unbegreifliche Berblenbung nennen), gegen ben Billen Gulla's, zum Confulat ernaunt worden, und zwar hatte er die erfte, Sulla's Schutling bagegen, D. Catus lus, mur bie zweite Stelle erhalten. Balb nachher legte Gulla in einer Bolksversammlung freiwillig bie Dictatur nieber und jog fich nach Puteoli auf fein gandgut jurud. Die Consuln des folgenden Jahres 676 (78) vertraten atfo bie beiben großen Parteien, Catulus die ber Optis maten, welche um jeden Preis Gulla's Reformen aufrecht erhalten, Lepidus die Gegenpartei, welche sie ebenso gern fürgen wollte. Dit welcher Geftigkeit Lepidus bies noch bei Lebzeiten Gulla's gethan bat, feben wir aus ber uns burch Salluft im ersten Buche feiner Geschichten erhaltes men Rebe, die Lepidus als Conful gegen Gulla's Tyrannei vor bem Bolle gehalten hat, an beren Schluffe er bie Quiriten auffobert, ibm, bem Conful, als Führer und Gewährsmann jur Wiebererlangung ber Freiheit ju folgen. Als noch in bemfelben Jahre Gulla an einem Blut-Murze parb, verweigerte Lepidus ihm die Chre eines offentlichen Leichenbegangniffes. Die Optimaten erfannten. daß, wenn biefe Berweigerung burchginge, bamit inbirect ber gange beftebenbe, burch Gulla eingeführte, Rechtszu: fand gefahrdet und als Wert unrechtmaßiger Dacht bezeichnet werben wurbe. Darum machten bie Optimaten olle Anftrengung, entboten felbft bie Beteranen in ben Colonien, um Gulla biefe Ehre zu verschaffen, und unterftupt hierbei von En. Pompejus, erlangten fie es auch, daß in Gemäßheit eines Genatsschlusses Gulla's Leiche auf bem Marsfelbe verbrannt und ein Grabmal ihm errichtet wurde 1. Entschiedener fchritt jest Lepibus gegen Die von Sulla eingeführte Staatbordnung ein. Es war ibm besonders barum ju thun, 1) ben Bolfstribunen ihre volle amtliche Auctorität, welche ihnen von Gulla wesentfich befchrantt worben war, jurudjugeben, 2) ben Ritters fant bei Bilbung ber Geschwornengerichte von Reuem auguziehen, 3) die durch Sulla Geachteten wieder nicht wur in ihre burgerliche Stellung, sondern auch in die ih-nen entzogenen und bereits anderweitig verliehenen ober verlauften Otter einzufegen, 4) die mit bem Burgerrechte beschenkten Italiener unter alle 35 Tribus zu vertheilen. ben Stabten aber bas Burgerrecht von Renem ju verleihen, benen es Gulla genommen hatte. Das waren bei ber Confolibirung, welche bie Anordnungen Gulla's einmal

bereits gewonnen batten, gefährliche Reuerungen, von be-nen Rr. I die gesammte Staatsmaschine und alle Erecutivbeamte, Dr. 2 ben Genatorenstand, Rr. 3 bie von Sulla belohnten Beteranen wie die Kaufer ber Rationalguter, Rr. 4 alle alten Burger gefahrbete. Unmittelbar nach Gulla's Leichenbegangniß brach ber Streit zwischen ben beiben Confuln aus; um einen neuen Burgerfrieg ju verbindern, ließ ber Genat Die Consuln fich eidlich verpflichten, bag fie nicht burch Baffengewalt ben Streit entscheiben wollten. Lepibus glaubte fich nur fur bie Beit feines Confulats burch ben Gib gebunben, im folgenben Jahre als Proconsul wurde er die Freiheit haben, auch bas Augerfte ju thun. Die Zwischenzeit benutte er jur Sammlung von Streitfraften. Der Senat hatte icon in 3. 675 Italien und bas transalpinische Gallien ju Consularprovingen bestimmt; als die Consuln barüber looften, fiel die lettere Lepidus zu. Um den Lettern sobald als moglich burch die Alpen von Rom getrennt zu wiffen, befchloß ber Senat, Lepibus und Catulus follten fobalb als möglich mit ben ihnen angewiesenen Beeren aufbrechen b6); ber unruhige Buftand ber bem Lepibus jugefallenen Proving biente gum Bormanbe. Er brach noch vor Abhaltung ber neuen Confularwahlen auf, fodag biefe burch Appius Claubius als interrex abgehalten werden mußten. Statt aber über die Alpen ju geben, machte er in Etrurien Balt. Bu ibm fliegen Die von Gulla Gead: teten, die Italiener, benen Gulla jum Beften feiner Beteranen ibre Grundflude genommen, alle ehemaligen Uns hanger von Saturnin, Marins, Sulpicius. Der Genat gerieth in Schreden, nur wenige feiner Mitglieber, wie unfer &. Philippus, ber altefte und jugleich verftanbigfte unter ben damaligen Genatoren 17), hatten ben Duth, bem Antrage bes Catulus beigustimmen, man folle fcbleunigft entscheibenbe Magregeln ergreifen und bas beer bes Lepidus auflosen; die Deisten waren furs Laviren, erft wurde Lepidus zurückerufen und als er nun nicht allein, sonbern mit feinem gangen Beere sich Rom naberte, wurs ben von Neuem Abgeordnete bes Genats mit Bergleichs vorfchlagen an ibn gefchickt. Lepidus verlangte fur fich jum zweiten Dale bas Confulat, fur ben Staat Bieberberftellung ber tribunicischen Gewalt, Rudgabe ber Guter an die Proscribirten und an die italienischen Bundesgenoffen ze. Manche im Senate mochten nicht abgeneigt fein, von Diefer Bafis aus Berhandlungen einzugeben. Da erhob sich Philippus und bielt die Rebe, welche in freier Rachbilbung und Salluft 50) erhalten hat. "Ich wunschte," begann er, "ber Staat erfreute sich ber Rube, ober wurde in seinen Gefahren von den Tapfersten vertheibigt und jedes folechte Beginnen gereichte feinem Urs heber jum Berberben. Es ift aber leiber umgekehrt, Alles ift burch Aufruhr in Berwirrung gebracht, und bas von benjenigen, beren Pflicht es mare, bie Bertreter ber Ordnung au fein und mas bie Thoren und Bofen befoloffen, muffen bie Beifen und Guten ausführen. Beil

<sup>54)</sup> Cie. de effic. III, 22, 6. 55) Drumann II. C. 495 fa.

<sup>56)</sup> Solitest. Hist. I. Uti Lepidus et Catulus decretis exercitibus maturrinte preficiscerentur, actate et consilio ceteros anteibat, 58) Ibidem.

es Lepidus fo beliebt, mußt ihr, wie unangenehm es Euch auch ift, zu Baffen und Arteg greifen, es mußte bem fein, baf Ihr felbft Frieden halten und Euch boch von ihm mit Erieg überziehen laffen wollt. Er, ber lette aller Berbrocher, ebenfo fchlocht als feig, hat fith ein Deer gefchaffen zum Unterbrucken ber Freiheit und fich fo aus einem Berachteten ju einem Gefarchteten gemacht, und Ihr mit Euwem leifen Durmeln und wieber Burudneh: men wanscht mehr ben Frieden, als Ihr ihn vertheibigt, und fahlt nicht, wie 3hr burch bie Schlaffheit Eurer Beschlisse Euch Euro Barbe, ibm feine Furcht nehmt. Und baran geschieht beiben ganz recht: benn burch Ranb hat er bas Confulat, burch Aufftanb Proving und heer erlangt. Bas batte er burch lobenswerthe Sandlungen erlangen tonnen, bem Ihr folche Beiohnungen far feine Berbrachen verlieben habt? Doch freilich bie, welche bis auf ben letten Augenblid bie Abfenbung von Gefanbten, bie Aufrechthattung von Frieden und Eintracht und was bem abnlich ift, beschloffen haben, großen Dant haben fie von ihm erhalten. Rein, im Gegentheil, er verachtet fie, halt fie bes Staats unwurdig und betrachtet fie als feine Beute: Dieselbe Furcht, mit ber fie um ben Frieben bitten, bringt fie um benfelben. Ich meines Theils war von Anfang an, sowie ich ihn Etruvien in Aufruhr bringen, bie Geachteten berbeirufen, ben Staat mit feinen Befte: dungen zerfleifchen fab, immer ber Deinung, baf Gile Roth thue, und habe mit Wenigen bie Anficht bes Catulus getheilt." Und so geht es noch einige Geiten fort und er feblieft am Enbe mit folgenben Borten : "Boblan, handelt, wie es Euch gefatt: fcafft Euch ben Sous eines Cethejus und anderer Berrather, welche Raub und Branbftiftung zu erneuern und gegen die Penaten Daus fen zu bewaffnen wunfchen. 3leht Ihr aber ben Krieg und die Freiheit vor, so beschließt, was Eures Ramens wurde if und erhobt ben Duth ber Braven. Euch fleht pur Deite ein neues Beer, bie Colonien ber Beteranen, ber gange Abel, die besten Feloherren: bas Gind folgt ben Beffern. Balb durfte Alles, was fur Euch gefammelt ift, burch Gure Rachlaffigfeit zerftreut werben. Reine Meinung geht alfo barauf bin: ba Lepidus ein heer ohne Genehmigung bes Staats nach eignem Gutbunken gefam: melt und biefes und mit ihm bie verworfenften Menfchen, bie Staatsvervather, gegen bas Unfeben bes Genats an die Stadt heranführt, so follen ber 3mischenkonig Appius Glaubius, ber Proconful D. Catulus umd alle Ubrigen, bie ein Commands haben, die Gtabt beschüten und bafür forgen, bag ber Staat feinen Schaben leibe." Unter ben "tibrigen" meinte Philippus befonders En. Pompe-jus Magnus"). Die schliefliche Entwicklung biefer Bogebenbeiten, wie Lepibus felbft untauglich jum Felbheren und boch teinen Felbheuen, überhaupt teinen ber bebeutenben Manner, Die ebenfalls mit ber Guttanifeben Anordnung unzufrieden waren, auch nicht Julius Cafar für fich gir gewinnen vermochte, und in ber Rabe vom Marefelbe, an ber mulvifchen Brude, gefchlagen, fein Unbanger D. Brutus in Muting, von Nampejus eingeschloffen, jur Ubera

gabe gezwungen und auf Pourpejub' Befehl getobiet wurde, Lepibus felbft jundift nach Etrurien fich gurudigezogen und bei ber etrurifden Stadt Cofe von Catulis imb Pompejus geschlagen wurde, barauf febr balb nach Garbinien finchtete und hier an einer Rrantheit flerb, gehort nicht hierber, ba von einem weitern Einfcreiten unfere Rebners babei Richts befannt ift, Die nachfte und lette politische Betheiligung, die wir von Philippus gu berichten haben, ift die Empfehlung, burch bie er im 3. 678 (76) ben Pompejud jur Führung bes Rrieges in Spanien gegen Gertorius vorsching. Perperna, ber &gat bes Leploud, hatte einen Wheil vom Beere bes Lets tern bem Sertorius jugeführt und baburch beffen Ract erhobt. Mie Felbherren ber Optimaten waren gegen ibn ungludhich gewesen, auch ber Proconsul D. Metellut Plus, ber Gobn bee Rumibicue, hatte fcon vor jener Bereintgung bes Sertorius mit Perperna fein befferes Loos ge habt. In Rom zitterte man schon aus Bespryniff, Gertorius konnte nach Rom mit feinem heere kommen und bier bie Gullanischen Einrichtungen umftoßen; man hatte unter ben Inngeren ebenfo wenig als unter ben Miteren einen geeigneten Subrer; En. Pompejus hatte fich in Afrika und Stallen als geschickter Führer gezeigt, felbft Gulla's Achtung burch feine militairischen Salente fich erworben; er hatte überbies, auch nach Beffegung bes &pibus, auf Anempfehlung bes Catulus, feine Armee unter allerlei Bormanben in ber Rabe ber Stadt behalten; enblich weigerten fich auch die beiben Consuln, das Commando in Spanien ju übernehmen. Diese Grunde beftimmten 2. Philippus, ben Pompejus ju biefem Commando ju empfehlen und ben Borfchlag ju machen, baß er baffelbe mit bem Range eines Proconful fibren folle. Bielen flößte feine Jugend Bebenten ein, er gabite bamald etwa 31 Jahre, war alfo gefetich noch unfahig felbft nur Quaftor und Senator zu fein, und ber Bitel Proconful pflegte nur ben gewesenen Confuin verlieben zu werben, wenn fie zur Berwaltung einer Proving, zur Bubrung eines Commando's berufen wurden, ibn einem Ritter zu geben, mar etwas ganz Unerhortes. Philippus balf fich mit bem Scherze, Pompejus folle nicht pro consule, sondern pro consulibus das Commando fubren 60). Sine Begebenheit aus bem Leben bes Philippus, Die entfciebon einer fpateen Beit angeborte, ift mir nicht betannt. Bann es gefchehen fei, baß Philippus fich im Intereffe bes Staats mit allen benen versohnte, mit benen er aus beme felben Motive bis babin in gespannten Berhaltniffen gelebt hatte 1), weiß ich nicht. Jedenfalls ift wel die Beit nach feinem Confulate gemeint; benn erft nachber feben wir ihn als Pertreter ber Optimaten, Die er bis babin bekumpft hatte. Uber seine Kamilienverhaltniffe miffen mir nur, daß feine Fran früher mit 2. Gellius Poplicolo verheisethet und von biefem Dutter einer Anchter, Gollie, und zweier bochft ungleichartiger Cobne geworben mar

<sup>60)</sup> Gic. Pro leg. Manilla. 21. Phil. XI, 8. Pint. Pomp. 17. Dio Osse. XXXVI, 8, 10. 20 pumann PV, 360 fg. 61) 60c., De pror. cons. 9. tous pater, Philippe, agane uno tempore cum suis inimicisalmis in gratiam rediit V quibus cum omnibus cadem respublica reconciliavit, quae alienarat.

<sup>59)</sup> Bergl. Drumann IV. G. 343 fg.

racht haben, den Städten (Affant), welche gegen baare Bezahlung von Gulla in Gemäßheit eines Smatsschluse fes Steuerfreiheit erkauft hatten, wieder die Steuerpflichtigfeit aufzuerlegen, ihnen aber bas Raufgelb nicht zuruckjugeben, und biefem faubern Antrage trat der Genat bei 64). Bir werben fehr bald unfern Rebner jum zweiten Rale für Pompejus auftreten sehen; vorher mussen wir aber ber Beitfolge nach eine andere politische Rebe von ihm anführen. Im 3. 675 (79) war M. Amilius Lepidus burch Bermittlung bes Pompejus, ben es geschmeichelt haben muß, noch als Ritter Anberen Die bochfte Burbe berschaffen zu tonnen (benn sonft muß man biefe Empfeblung eine unbegreifliche Berblenbung nennen), gegen ben Willen Gulla's, jum Confulat ernaunt worben, und zwar hatte er bie erfte, Gulla's Schühling bagegen, Q. Catulus, mur die zweite Stelle erhalten. Bald nachber legte Sulla in einer Boltsversammlung freiwillig die Dictatur nieber und jog fich nach Puteoli auf fein gandgut jurud. Die Consulu des folgenden Jahres 676 (78) vertraten atfo die beiden großen Parteien, Catulus die ber Optis maten, welche um jeden Preis Gulla's Reformen aufrecht erbalten, Lepidus die Gegenpartei, welche fie ebenfo gern flurgen wollte. Dit welcher heftigkeit Lepidus bies noch bei Lebzeiten Gulla's gethan bat, feben wir aus ber uns burch Salluft im erften Buche feiner Geschichten erhaltes pen Rebe, die Lepidus als Conful gegen Gulla's Tyrans nei vor bem Bolle gehalten hat, an beren Schluffe er bie Quiriten auffobert, ibm, bem Consul, als Führer und Gewährsmann jur Wiedererlangung ber Freiheit gut folm. Als noch in demselben Jahre Sulla an einem Blut-Murge farb, verweigerte Lepidus ihm die Ehre eines offentlichen Leichenbegangniffes. Die Optimaten erkannten, bag, wenn biefe Berweigerung burchginge, bamit inbirect ber gange bestehende, burch Gulla eingeführte, Rechtszu: ftand gefahrbet und als Bert unrechtmagiger Dacht begeichnet werben wurde. Darum machten bie Optimaten alle Anftrengung, entboten felbft bie Beteranen in ben Colonien, um Gulla biefe Ehre ju verschaffen, und unterftunt hierbei von Cn. Dompejus, erlangten fie es auch, daß in Gemäßheit eines Senatsschlusses Sulla's Leiche auf bem Marsfelbe verbrannt und ein Grabmal ihm errichtet wurde 1.). Entschiedener feritt jest Lepibus gegen Die von Sulla eingeführte Staatsordnung ein. Es war ihm befonders barum ju thun, 1) ben Bolfstribunen ihre volle amtliche Auctorität, welche ihnen von Sulla wesents fich befchrantt worben war, jurudzugeben, 2) ben Rittersfant bei Bilbung ber Geschwornengerichte von Neuem muziehen, 3) bie burch Gulla Geachteten wieder nicht mur in ihre burgerliche Stellung, fonbern auch in die ibnen entzogenen und bereits anberweitig verliebenen ober vertauften Guter einzusegen, 4) die mit bem Burgerrechte beschenkten Italiener unter alle 35 Tribus zu vertheilen, ben Stabten aber bas Burgerrecht von Renem ju verleiben, benen es Gulla genommen batte. Das waren bei bee Confolibirung, welche bie Anordnungen Gulla's einmal

bereits gewonnen hatten, gefährliche Reuerungm, von bo nen Rr. I die gesammte Staatsmafchine und alle Ereue tivbeamte, Rr. 2 ben Senatorenftand, Rr. 3 bie von Sulla belohnten Beteranen wie die Kaufer ber Rationale guter, Rr. 4 alle alten Burger gefahrbete. Unmittelbar nach Gulla's Leichenbegangnig brach ber Streit zwifden ben beiben Confuln aus; um einen neuen Burgertrig ju verhindern, ließ der Senat Die Consuln fich eidlich verpflichten, bag fie nicht burch Baffengewalt ben Streit entscheiben wollten. Lepibus glaubte fich nur fur bie Beit feines Confulats burch ben Gib gebunben, im folgenden Jahre als Proconsul wurde er die Freiheit haben, aus bas Außerste ju thun. Die Zwischenzeit benutte er jut Sammlung von Streitfraften. Der Genat hatte fon in 3. 675 Stalien und bas transalpinifche Gallien ju Consularprovinzen bestimmt; als die Consuln darüber loofien, fiel die lettere Lepidus zu. Um den Lettern sobald als moglich durch bie Alpen von Rom getrennt ju wiffen, befchloß ber Genat, Lepibus und Catulus follten fobalb als möglich mit ben ihnen angewiesenen Beeren aufbre chen 56); ber unruhige Buftand ber bem Lepidus jugefall lenen Proving biente jum Bormande. Er brach 1006 vor Abhaltung ber neuen Confularmablen auf, sodaß buft burch Appius Claubius als interrex abgehalten werben mußten. Statt aber über die Alpen ju geben, machte " in Etrurien Balt. Bu ihm fliegen Die von Gulla Grad teten, die Staliener, benen Gulla jum Beften feiner Be teranen ibre Grundflude genommen, alle ehemaligen Inbanger von Saturnin, Marius, Gulpicius. Der Genal gerieth in Schreden, nur wenige feiner Ditglieber, mit unfer &. Philippus, ber altefte und zugleich verftanbigfte unter ben damaligen Genatoren 5), hatten ben Duth bem Antrage bes Catulus beizustimmen, man folle schlet nigst entscheibenbe Dagregeln ergreifen und bas ben be Lepibus auflosen; Die Deisten waren furs Laviren, af wurde Lepidus zurückberufen und als er nun nicht alleit, sombern mit feinem ganzen Beere sich Rom naberte, wur ben von Neuem Abgeordnete bes Genats mit Bergleich vorschlägen an ihn geschickt. Lepidus verlangte für fic jum zweiten Dale bas Confulat, für ben Staat Bieber berftellung ber tribunicifchen Gewalt, Rudgabe ber Bu ter an die Proscribirten und an die italienischen Bundebgenoffen zc. Manche im Senate mochten nicht abgeneigt fein, von Diefer Bafis aus Berbanblungen einzugeben Da erhob fich Philippus und bielt Die Rebe, welche in freier Nachbildung und Sallust be) erhalten hat. "34 wünschte," begann er, "der Staat erfreute sich ber Rub, ober wurde in seinen Gefahren von den Lapfersten ver theibigt und jebes ichlechte Beginnen gereichte feinem Un beber jum Berberben. Es ift aber leiber umgefebt, Alles ift burch Aufruhr in Berwirrung gebracht, und bas bon benjenigen, beren Pflicht es ware, bie Bertreter bit Ordnung au fein und was die Thoren und Bofen bo foloffen, muffen bie Beifen und Guten ausführen. Bei

<sup>54)</sup> Cio. de effic. III, 22, 6. 55) Drumann II. C. 495 fa.

<sup>56)</sup> Sallest. Hist. I. Uti Lopidus et Catulus décretis exercitibus maturriste preficiscerentur, 57) Ibid. Philippus qui actate et consilie ceteres anteibat. 58) Ibidem.

es Leplous fo beliebt, muft ihr, wie unangenehm es Euch auch ift, ju Baffen und Aring greifen, es mußte benn fein, baß Ihr felbst Frieden halten und Euch boch von ibm mit Krieg übergiehen laffen wollt. Er, ber lette aller Berbrecher, ebenfo fehlecht ale feig, hat fich ein Deer geschaffen jeum Unterbrucken ber Freiheit umb fich fo aus einem Berachteten ju einem Gefarchteten gemacht, und Ihr mit Eurem leifen Murmeln und wieber Burucknebmen wanscht mehr ben Frieden, als Ihr ihn vertheibigt, und fible nicht, wie Ihr burch bie Schlaffheit Eurer Beschliffe Euch Euro Burbe, ihm feine Furcht nehmt. Und baran geschieht beiben ganz recht: benn burch Raub hat or bas Confulat, burch Aufftand Proving und heer erlangt. Bas batte er burch lobenswerthe Banblungen erlangen tonnen, bem Ihr folche Belohnungen für feine Berbrachen verlieben habt? Doch freilich bie, welche bis auf ben letten Augenblick die Abfendung von Sefandten, die Aufrechthastung von Frieden und Emtracht und was bem abnlich ift, beschloffen haben, großen Dant haben fie von ihm erhalten. Rein, im Gegentheil, er verachtet fle, halt fie des Staats unwurdig und betrachtet fie als seine Baute: biefelbe Burcht, mit der fie um den Frieden bitten, bringt fie um benfelben. 3ch meines Theils war von Anfang an, sowie ich ihn Etruvien in Aufruhr bringen, bie Geachteten herbeitufen, ben Staat mit feinen Beftedungen zerfleischen fab, immer ber Meinung, bas Gile Roth thue, und habe mit Wenigen die Anficht bes Catulus getheilt." Und fo geht es noch einige Seiten fort und er fcbleft am Onde mit folgenden Borten: "Boblan, hambelt, wie es Euch gefäut: fchafft Euch ben Gout eines Cethejus und anderer Beredther, welche Raub und Brandfiftung zu erneuern und gegen die Penaten Daus fen au bewaffnen wanfchen. Blebt Ihr aber ben Krieg und bie Freiheit vor, fo beschließt, was Eures Ramens manbig ift und erbobt ben Duth ber Braven. Euch ftebt aut Geite ein neues Beer, die Colonien ber Beteranen, der gange Abel, die besten Keldherren: bas Glud folgt den Beffern. Balb burfte Alles, was fur Euch gefammelt ift, burch Gure Rachlaffigfeit zerftreut werben. Meine Deinung geht alfo barauf bin: ba Lepibus ein Deer obne Genehmigung bes Staats nach eignem Gutbunken gefams welt und biefes und mit ihm bie verworfenften Menfchen, Die Staatsvervather, gegen bas Unfeben bes Senats an Die Stadt heranführt, fo follen ber 3mifchentonig Appius Staubius, ber Proconful Q. Catulus und affe Ubrigen, Die ein Commande haben, die Gtabt beschüten und bas fibr forgen, bag ber Staat feinen Schaben leibe." Unter Den "Ubrigen" meinte Philippus befonders En. Pompe-jus Ragnus"). Die schließliche Entwicklung biefer Bogebembeiten, wie Lepibus felbst untauglich zum Felbheren und boch teinen Felbheum, überhaupt teinen ber bebeutenben Mainner, bie ebenfalls mit ber Guffanifchen Anovonung umaufrieben waren, auch nicht Julius Cafer fur fich ju geweinen vermochte, und in ber Rabe vom Marbfelbe, an Der mulvifden Brude, gefchlagen, fein Anhanger IR. Brutes in Muting von Nampejus eingeschlossen, zur Uber-

gabe gezwungen und auf Poutpejup' Befehl getobtet wurde, Lepidus felbft jundeft nach Etrurien fich gewächtzgegen umb bei ber etrurifchen Stadt Cofe von Carntis und Pompejus geschlagen wurde, barauf febr bald nach Sarbinien finchtete und hier an einer Regneholt florb, gebort nicht hierher, ba von einem weitern Einfcreiten umfere Redners babet Richts befannt ift. Die nachfte und lette politische Betheiligung, die wir von Philippus gu berichten baben, ift bie Empfehlung, burch bie er im 3. 678 (76) ben Dompejus jur Führung bes Rrieges in Spanien gegen Sertorius vorsching. Perperna, ber Be-gat bes Lepibus, hatte einen Theil vom Beere bes Lettern bem Sertorius jugeführt und baburch beffen Racht erhöht. Mie Felbherren ber Optimaten waren gegen ibn ungludlich gewesen, auch ber Proconsul D. Detellub Plus, ber Gohn bes Rumibicus, hatte foon vor jener Bereinigung bes Sertorius mit Perperna fein befferes Loos gehabt. In Rom zitterte man fcon aus Beforgnif, Gertorius konnte nach Rom mit feinem Beere kommen und bier bie Gullanischen Einrichtungen umftoßen; man hatte unter ben Jungeren ebenfo wenig als unter ben Miteren einen geeigneten Subrer; En. Pompejus batte fich in Afrika und Stallen als geschickter Führer gezeigt, felbft Sulla's Achtung burch feine militairischen Salente fich erworben; er hatte überbies, auch nach Beffegung bes &pibus, auf Anempfehlung bes Catulus, feine Armee unter allerlei Bormanben in ber Rabe ber Stadt behalten; enblich weigerten fich auch bie beiben Confuin, bas Com-mando in Spanien zu übernehmen. Diese Grunde befilmmten 2. Philippus, ben Pompejus zu biefem Commando zu empfehlen und ben Borfchlag zu machen, bag er baffelbe mit bem Range eines Proconful fibren folle. Bielen flofte feine Jugend Bebenten ein, er gabite bamale etwa 31 Jahre, war alfo gefetich noch unfahig felbft nur Quaftor und Senator ju fein, und ber Eftel Proconful pflegte nur ben gewesenen Confuin verlieben zu werben, wenn fie zur Bermaltung einer Proving, zur Aubrung eines Commando's berufen wurden, ihn einem Ritter ju geben, mar etwas gang Unerhörtes. Philippus half fich mit bem Scherze, Pompejus folle nicht pro consule, sondern pro consulibus das Commando fubren 40). Sine Begebenheit aus bem leben bes Philippus, Die entfcieben einer fpateen Beit angeborte, ift mir nicht befannt. Bann es geschehen fei, baß Philippus fich im Intereffe bes Staats mit allen benen verfohnte, mit benen er aus beme felben Motive bis babin in gespannten Berhaltniffen gelebt hatte "), weiß ich nicht. Jobenfalls ift wol die Beit nach feinem Confulate gemeint; benn erft nachber feben wir ihn als Bertreter ber Optimaten, die er bis babin bekumpft batte. Uber feine Kamilienverhaltniffe miffen wir nur, bag feine Fran früher mit 2. Gellius Benlicole verheinethet und von biefem Dutter einer Tochter, Goli und zweier bochft ungleichartiger Cobne geworben mar

<sup>60)</sup> Cic. Pro log. Manilia. II. Phil. XI, 8, Pint. Penp. 17. Die Cese. XXXVI, 8, 10. Deumann PV, 360 fg. 61) Stc., De pror. cons. 9, taus pater, Philippe, nonne une tempere cum suis inimicipalmis in gratiam rediit V quibus cum emribus cadem respublica reconciliavit, quae alienarut.

Sezehlung von Gulla in Ger fes Steuerfreiheit ertauft hat: tiafeit aufguerlegen, ihnen ab Ber werben febr balb unfer Ge Dompejus auftreten fe! ber Beitfolge nach eine ar auführen. Im 3. 675 (7 burch Bermittlung bes P. haben muß, noch als Rii berfchaffen au tommen (benn lung eine unbegreifliche D Millen Gulla's, zum Con hatte er bie erfte, Gulla' lus, mur bie zweite Stel. Bulla in einer Bolfever nieber und jog fich nach Die Confuln bes folge: alfo bie beiben großen maten, welche um jeben erhalten, Lepidus bie furzen wollte. Dit bei Lebzeiten Sulla's burch Salluft im e: men Rebe, die Lepi nei por bem Bolfe bie Quiriten auffot Gemabremann gur ace. Als noch in t turge farb, verm. fentlichen Leichenb. baß, wenn biefe : ber gange bestehe: fand gefahrbet : geichnet werben Me Anftrengui Colonien, um terflunt bierbei baß in Gem. auf bem Da: richtet murbe Die von Gull ibm besonber: volle amtliche Ith befchran: fant bei & auguziehen, mur in ihre nen entzo: vertauften befchenften ben Stat leiben, be bet Confe

لأكليط white his a der Der ai Dane: Su 2 2. Bott . marführt. de Drufus Purime Consider de de Des mice aufftand, pe telk, war er et Antonio L. the themos pro-

# Mi anteferret,

Sed tamon erant

apectaret,

espèrendie sonten-

et maledicto facetus.

17, 6, feinen mul-

M. De populo si

on oretorem, fam gra-seamet ipel prezimum (M) (Vr., De erat. III, et in primie fertie ad Rt: Admirari solos ho-

Philippum, qui ita

graccie doctrinis

Plane. 21, feine

dive, illum alius

multae face-

igen Sprechweise, von seinen Bonnets babe bund oben zwei Beifpiele beigebracht. Ginmal nam: mader er, jur Rechtfertigung feiner Borliebe für En. Bennber bem Großen hatte, bie Bemertung, et wirt a meitlich, wenn er, als Philippus, ben Alexander liebe, and jam Anbern erwiederte er, als man ihm barüber Bor indingen machte, bag er fur Dompeius die proconfule: mide Gewalt beantrage, ber jest noch Ritter und mod mit in bem Alter mare, um Genator merben ju the an; er foide ihn ja nach Spanien nicht fur ben Conful, fundern für die Consuln (non pro consule, sed pro consulibus). Einige andere Bonmots werden und noch anserbem berichtet. In einem Criminalproceffe trat ein mal ein Menfch von fehr fleiner Figur als Belaftungs senge auf. Philippus, welcher Anwalt bes Beflagten mat, fregte ben Gerichtsprafibenten (quaesitor), ob es ibm erlaubt fei, einige Fragen an ben Beugen zu richten. Gill entwortete ber Prafibent: Sa, jeboch furg. Darauf fogu Philippus: Du follft bich nicht ju beschweren baben; ich werbe ibn ein febr Kleines nur fragen (non accusabis, perpusillum rogabo). Das Gelachter wurde um fo grifer, be einer ber Geschwornen noch fleiner als ber Beuge war und alle Blide sich auf ben Geschwornen wandten. Als eine bochft humoriftischen Mann von großer Berablaffung, be fic auch tein Gelbopfer verbrugen ließ, wenn es baran antam, fich eine Gelegenheit gum Lachen ju verfcaffen, zeigt ibn auch die Anetbote, welche Dorag in ber fieben ten Spiftel bes erften Buchs von ihm bochft anmutbig ergablt. Er mar icon hochbejahrt, berühmt als ein febr eifriger und tapferer Anwalt (strenuus et fortis caus sisque Philippus agendis clarus — jam grandis natu), als er einstmals von feinen Amtegefchaften und bem & rum nach feiner Bohnung beimtebrte: Die Entfernung ber lettern - fie lag in ben Carina - wurde ihm recht fcaffen fauer: ba fab er einen Denfchen im Schatten einer Barbierbube figen, ber nicht eben febr glatt rafit war und mit großer Behaglichteit fich felbft bie Ragel putte; ber Mann fiel ihm auf, er schickte feinen gemand: ten Stlaven Demetrius an ihn ab, und ließ fich ned feiner Perfon, feiner Bertunft, feinen Umftanben ertundi gen. Der Buriche fam balb mit ber Antwort jurid, ber Mann beiße Bultejus Mena, fei feinem Gemente nach ein Ausrufer, übrigens gang unbescholten, von um bebeutendem Bermogen, mare, wo es an ber Beit fei, gt fchaftig, eifrig und betriebfam, in mußigen Stunden abt verstande er fich auch barauf, bas Erworbene ju geniefen; ba fibe er mit ben fleinen Leuten, die feine Freunde mb ren, am eignen Berbe und unterhalte fich mit ihnen, oft besuche er auch, wenn er feine Geschäfte abgemach hatte, bas Marsfeld und bie bortigen Spiele. Die Antwort reigte die Reugier des Consularen, er schickte ben Bebien ten von Reuem ab, und ließ ihn zu fich zu Tifche ein laden. Der Mann wunderte fich lange Beit im Stillen,

solet surgere ad dicendum, ut quod primum verbum habiture sit nesciat, et ait idem cum brachium concalefecerit, tun st solere pugnare,

54) .

495 fg.

341

mich und barum auch et (Cicero) nicht;" folgilch tann bariber that jest noch Richts entfchieben gewefen fein. Die Entfcheis bung wurde bis ju feiner Andunft in Rom ausgefatt, Melle welche eswa Ende Aprile ober Anfang Mai's erfolgt fein "mag; benn bas genaue Datum tennen wir nicht. Eine ibm große Menge war ibm entgegengezogen und noch gefties win gen, je mehr er fich ber Stadt naberte, indem fich Betes ikler ranen, die von allen Gesteit herzugekommen waren, und hate bie Freunde Gafar's bem Saufen anfchloffen 86). Geine wit Altern waten ihm nach Rom gefolgt. Auch hier ertiars . In ten fie fich entschieben gegen bie Annahme ber Erbichaft be a und Adoption 86); ber gu Gunften ber Dorber Cafar's With verfaßte Genatsichluß und die Rucffichtslofigfeit, Die fich ber Conful M. Antonius gegen ihn erlaubte, ber ihm menin ber felbft einen Befuch, gemacht noch ihn burch irgend eis nen Abgeordneten hatte begrußen laffen, waren es, was ih-mit nen am meiften Bebenten einflößte 67). Inbeffen Detamis fühlte, welche moralifche Feigheit, welche Undantbar: feit es mare, wollte er ben letten Billen feines Großon: tels, das ausgezeichnete Bohlwollen, was er ihm burch benfelben bewiefen, unter folchen Umftanben verrathen; and feint fchlauer Chrgeis wie feine jugendliche Rubnheit verschmabten ben Rath, welchen angstiche Borficht ben Altern eingesiößt hatte; fein Freund Agrippa bestärkte ihn 理 (理 3 38 3 in frinem Entschlusse, ben am Ende Atia felbst ais eins inan t gig ehrenhaft anerkennen mußte. Genug, ben Sag nach feiner Ankunft in Rom begab er fich auf bas Forum gu n 1021 KNE bem Tribunal bes Prators C. Antonius und legte bier die gesetlich vorgeschriebene Erklarung mieber, bag er Erbiri (ar fchaft und Aboption annehme, worüber eine Urtunde abs ing (i gefaßt wurde. Bie Philippus biefe Richtbeachtung feines Rathes aufgenommen habe und ob baburch fein Bethalt-I RE M x. E niß zu seinem Stieffohne getrübt worden fei, barüber fehlt COCKE! es uns an allen Nachrichten. Ber Umftand, daß Phis giz d lippus auch einen Theil feines Bermogens bem Octavian 1 71 gut Disposition stellte, um Gafar's Legate and Bolt aus-No 💆 gugabien und fich baburch beffen Gunft zu verschaffen 26) 田屋 fpricht allerdings bagegen und ebenfo auch die vielleicht in COM biese Zeit gehörige und von Plutarch berichtete 89) Busam: mentunft Octavian's und Citero's; Philippus und Mars cellus, jenes ber Schwager, biefes ber Stiefvater Octas Ne 1 vian's, follen biernach biefen ihren Anverwandten bei Gis Mile cero eingeführt und bas Buftanbetommen einer Berabre-301 bung bewirkt haben, wonach Gicero mit feiner Berebfams keit den Octavian, biefer jenen mit ben ihm ju Gebote ftebenben Gelbmitteln und Baffon unterflugen wolle. Dafür aber fpricht wieber Folgenbes. Gicero fcpreibt nams الغزا lich in bet erften Galfte bes Juni an Atticus, Octavian babe Ropf und Berg genug und fcheine auch gegen bie Beroen, b. b. gegen Cafar's Morber, gang fo, wie man es nur wunfchen tonne, gefinnt ju fein; aber in wie weit man feiner Jugend, feinem Ramen, ber Erbichaft, ben

Buffüfterern waten bittfe, bus fei bie große Frages fall Stiefvatet, ben er au Affara gefprochen babe, meine "gat nicht 90)." Dietnach mitiger man allerbings glamben, baff Philippas felbft gegen Octavian verflimmt und argubig nisch geworden sei. Und diefelbe Deiming wird, wie ef scheint, auch burch ein anderes Schreiben Cicero's bestät tigt. Als namich ber gemeinschaftliche Saß gegen Ans turius, Ciceto und Octavian emanter naber gebracht, ber Bojahrige junge Mann bem 60jahrigen Consulaven taplich Briefe voll flubirter Schmeichelei und Devotion geschries ben hatte, in berien et ibm verficherte, bag er fich gang von ihm und bem Genat leiten laffen wolle, und ihm ermunterte, ben Staat zum zweiten Dal zu retten 91), warnte Atticus seinen Freund, er möchte boch nicht übereilt, sondern schrittweise pegen Antonius verfahren; wormif Cicero erwieberte, er habe allerbings barin gang recht, ins bessen konnen Philippus und Marcellus fir ihn noth teis nen Grand abgeben, benn beren Berhaltnif fei ein ane beres, ober scheine boch wenigstens ein anderes au sein 92). Alfo misbilligte Philippus die Schritte feines Stieffobnes gegen ben Conful Antonius. Auf welche Beit und ob auf Die ermahnte Berftimmung zwischen Philippus und Detas vian sich die von Ronius (ignoscere p. 436) echaltene Außerung Cicero's an Octavian beglebe (M. Tullias ad Caesarem juniorem lib. I. quo (l. quod) mihi et Philippo vacationem das, bis gaudeo: nam et practeritis ignosois et concedis fatura), weiß ich nicht.

Das Rachte und Lette, was und aus Philippus offentlichem Leben berichtet wird, gehort bem Unfange bes folgenden Jahres 711 (48) an. Der Senat hatte in feis ner Sigung vom 4. Januat befchloffen, mit Antoining, che et ihn, wie Cicero verlangte, für einen Staatsfeind erflare, ben Beg gittlicher Berfiandigung gu verfuchen, und eine Gefandtfchaft an ibn gu fchitten, bie ihm beit Billen bes Senats eroffnen follte. Diefer Bille ging bas hitt, baf Antonius bie Belagerung von Mutina aufhebeit, D. Brutus und bas cisalpinifche Gallien nicht weiter beunruhigen, über ben Rubicon jurudgeben, Rom fich auf 200,000 Schritte nicht nabern und ben Gefandten Bus tritt zu D. Brutus gewähren sollte; wurde et fich bies sen Boberungen nicht fügen, fo follte ohne Beiteres ber Rrieg gegen ibm begonnen werben. Drei Confulaten, Gers vius Gulpicius Rufus, L. Difo und L. Philippus, wunten su Gesandten gewählt. Sulpicius, ber alteste und eine sichtsvollste unter ihnen, war schon trantlich, als er fic duf ben Weg machte; bie Reffe im Binter und quif folechtem Bege verfalimmierte fein Leiben und er flath, ebe er noch Mulina erreichte. Die beiben anbern wurs ben von Antonius zwar zugelaffen, aber fich auch nach

<sup>85)</sup> Appian. III, 12. 86) Vellej. II, 60: Non placebet Atiae matri Philippoque vitrico adiri nomen invidiosae fortunae Caesaris. Sueton. Aug. 8: Urbe repetita imereditatem adiit dubitante matre, vitrico vero Marcio Philippo consulari multum dissuadente. Die Case. XLV, 3. 87) Appian. III, 13. 88) Appian. Bell. civ. III, 23. 89) Vit. Cicer. 44.

<sup>90)</sup> Cic. ad Attie. XV, 13. §. 2: Octaviano, ut perspezi, satis ingenii, satis animi, videbaturque erga nostres seven ita fese ut nes vellemus, animatus, sed quid setati credendus sit, quid nomini, quid hereditati, quid zonsyriere, magni consilit est. Vitricus quidem nihil censobat, quem Asturae vidimus. Sid nettere bies "nihil credendum este censobat." 91) Cic. ad Attie. XVI, 11. 92) Cic. ad Attie. XVI, 14: Qued me messes, ut pedetentim, assentier, este aliant comm. satis; et si nest die, tamen videtur.

fin Frau, ber Lutatia, jebenfallst gehabt, nämlich dem D. Gertrafins Bortalius ib.

Mir kehren zu Philippus zunad. Im I. 695. (59) war C. Octavius bei feiner Ruddehr von ber Proving Macedonien, die er als Proprator mit proconsularischet sewalt verwaltet hatte, gefterben, und hatte von feiner enten Frau Ancharia eine Lochter, Die altere Detavia, von feinen zweiten Frau, Atia, ber Lochter bes M. Atias Balbus, und der Julia, einer jungern Schwester von Julius Cofax, eine Lochter, bie jungere Detavia, und einen pjen Bahrn altem Cohn, G. Detweins, bem nachberigen Detwi vienus Auguftus, hinterlaffen. Beine Bitme Atja beira: thete E. Philippus vielleicht febr balb, nachbem fie Bitme gemerben mar; jeboch last fich bie Beit, wann bies ge= schehen, nicht näher ausmitteln; die Atia starb im ersten Consulate ihres Gahnes, im 3. 711 (43), Philippus viels leicht um dieseibe Beit. In beffen Sause alfo und unter seinem Einstuffe wurde August nach bem im 3. 702 (52) erfolgten Tobe feiner Großmutter Julia, Die feine Erziehung bie nachften fieben Sahre nach bem Abfterben feines Baters bei fich geleitet hatte, erzogen "). Durch biefe Che mar Philippus mit Julius Cafar, bem Dheim seiner Stau, verwandt geworden, vielleicht hat Casar sogar bie Bemath gestiftet. Diefer Bermandtichaft mit Cafar maa er es zu verdanken gehabt haben, daß ber Genat ihn im 3. 705 (49) bei ber Bertheilung ber Provinzen überging 76). Beim Ausbruch bes Burgertrieges zwischen Pompejus und Gafar bielt er mit Genehmigung bes Lettern fich neutral 74). In dieser Beit lebte er wol meift auf den von seinem Bater ererhten, an der Lufte Campaniens gelegenen, Kandgatern, welche auch berühmte Fischteiche hatten ??); ba fie ber cumanischen und ber puteolanischen Billa Gice: re's benachbart maren, fo haben fich die Berren ofter befint, wie auch Cafar als Dictator ben Philippus im Decamber bes 3. 709 (45) auf feiner Billa bei Puteoli befuchte 78); Cicero schreibt in einem im 3. 707 (47) an Micue gerichteten Brief 79), wie schon bie Ginfamteit mane, in melder er fich befinde, wenn fie nicht "bes Trontas Colm" mit feiner ,, unerfreulichen enblofen Gomanbastialeit" (👸 ἀπεραντολογίας ἀπουύς) unterbrochen hatte; man fiebt an beiben Bezeichnungen, welchen geheimen Ingrimm Gicera gegen biefen Berwandten Gafar's begte,

ben er frennblich aufzunehmen gendthigt war. Und ebenfo außert er fich 60) über bie Wesuche bes Philippus in ednem Schreiben bes folgenden Inhros.

Die Rachricht von Cafar's Ermorbung erhielt ber junge Detevius in Apollonia, wohin er fich nach feines Grofioheims Anweifung jur Wollenbung feiner Studien begeben hatte. Er war Anfangs ungewiß, was er ju thun babe, ba es ibm noch nicht betannt war, ob bie That aus ber Richnheit einzelner, ober aus einem Bofdluffe bes Genats hervorgegangen fei und wie fie vom Bolte aufges nommen und beurtheilt murbe. Da erhielt er Schreiben uon Mom, die ihm burch alleviei Buficherungen Muth machten und ihn auffohreten, fich ju bem Soere in Bacodonien zu begeben. Philippus und Atia warnten ibn, auf biese Busicherungen nicht zu viel zu geben und barauf bin seine perfonliche Sicherheit ju gefahrben; fie empfahlen ihm vielmehr, fich gunachft nur vollig ale Privatmann ju geriren und moglichft fchnell, aber mit aller Borficht, nach Rom zu eilen. Diefem Rathe gemaß fchiffte fich Detavius ein und landete absichtlich nicht in Brundufium, fonbern in bem biefen benachbarten Lupid. Dies verweilte er einige Zeit und erhielt bafelbst theils genausee Rachrichten über bie Ermerbung und über ben Schmerz bes Bolfes barüber, theils Abidriften von bem Teffamente Cafar's, burd welches er ihn zu feinem Erben ernannt und an Sohnes Statt angenommen hatte und von den Beschluffen bes Senats. Es fragte fich nun, ob er bie Erbschaft und Adoption annehmen solle al), Philippus und Atia wiberriethen Beibes; ju febr fei Cafar's Rame ge-haft und gefürchtet, als bag er nicht feine Sicherheit burch bie Annahme gefahrben murbe. Es mar bies ein Rath Burger Borficht, angftlicher Alternfiebe. Ge fehlte aber nicht an Stimmen, welche bas Entgegengefeste anempfahlen. Als Octavius aber nach Brunduffum aufbrach und ihm hier die Armee entgegentam und ihn als Cafar's Sohn begrußte, nahm er entfchloffen ben Ramen Cafar So Appian (III, 11); boch fcheint bas Lette jest noch nicht gescheben ju fein. Denn Detavius war bem 18. April nach Neapel gefommen, ben 19. empfing ex bafelbft ben Befuch von Balbus, und biefer zeigte noch benfelben Tag Gicero'n, ber fich bamals in feiner Billa bei Cuma befand, an, bag jener bie Erbichaft Cafar's antueten merbe "). Den 20. fam Detavius in bie bem ebenermabnten Canbaute Cicero's nabe gelegene Sitta fei= nes Stiefvatere as); ben 22. flattete er bei Ekera einen Befuch ab, ber barüber an Attieus fchreibt: "Die Geinen begrüßten ibn als Cafar, Philippus thate bas aber nicht ")

<sup>73)</sup> Drumann III, 107 fg. Daß die Frage, od Cata seine Fran Marcia ansichndiger Weise an Hortenssius abgetreten habe (an Cata recte Marciam Hortenssia tradiderit) ost in den Retotenssiusius ibungsgegenstand behandelt worden sei, hat Weichert in Augusti Suriptor. reliq. I, 6. 12 aus Duinctisian nachgewissen. All Folke, II, 580. Mio Casa. 45 sq. Ricol. Damascomus (De Augusti adpac. c. 3) describt aussichich, mit weicher Gorgsalt Ohilippus und Atia über die Erzsiehung August's gewacht haben. Drumann IV, 235. 75) Caes. Bell. civ. I, 6: Philippus et Marcelius privato opnsilio praetareuntur neque corum sortes describes es des quod audio Philippus impetrasse. 77) Havr., De r. v. III, 3, 10: Quis anim proptes vohistatem igneres piscina Philippi, Hortensil, Lucullarum. Maccol. S. II, II: Piscinas autem quam refertas haduerint Romani illi nobilissimi principes Lucullus, Philippus et Hortensius, quos Cicero piscingal appellet. 78) Sie, ad Attic, XIII, 52. 79) Ibid.

<sup>89)</sup> ad Attia. XII., 16: Mihi adhuc uhli prins hac solitudine, quam vercor ne Philippus tollat. heci caim vespori venenat.

81) Appian. Bell. civ. 111, 10. 82) Cic. ad Attia. XIV.

10. §. 3: Octavius Neapolin venit XIV Kal. Ihi eum Balbus mane postridie codemque die mecum in Cumano. illum hereditatam aditurum. 85) Ibid. XIV, 11 §. 2: Modo venit Gotavius et quidem in proximam villum Philippi. 86) Ibid. XIV.

12, 2: Nobiscum hic perhonosifice et peramico. Octavius, quem quidem sui Caesarem salutabant, Philippus non, itaque ne nos quidem, quem nego posse case bonum civem; ita multi eum cistumstant, qui quidem suetris mortem minitatum; magant hacc ferri posse. Quid quases quum Remam puer venenti?

umb barum auch et (Cicero) nicht;" foigilch tann barüber jest noch Richts entschieden gewefen fein. Die Entscheis bung wurde bis ju feiner Andunft in Rom ausgefott, weiche etwa Enbe Aprile ober Zufang Dai's erfolgt fein mag; bean bas genaue Datum fennen wir nicht. Eine große Menge war ihm entgegengezogen und noch geffies gen, je mehr er fich ber Stabt naberte, inbem fich Betes ranen, die von allen Geiten herzugekommen waren, und bie Freunde Gafar's bem Saufen anschloffen 36). Seine Altern waten ihm nach Rom gefolgt. Auch hier ertiers ten fie fich entschieben gegen bie Annahme ber Erbichaft and Aboption 66); ber gu Gunften ber Dorber Cafar's verfaßte Senatsfchluß und bie Rudfichtslofigfeit, bie fic ber Conful M. Antonius gegen ibn erlaubte, ber ihm weder felbft einen Befuch, gemacht noch ihn burch irgend eis men Abgeordneten hatte begrußen laffen, waren es, was ihnen am meiften Bebetiten einflofte 67). Inbeffen Detas vius fühlte, welche moralische Feigheit, welche Undantbar: feit es mare, wollte er ben letten Billen feines Grofon: fels, das ausgezeichnete Bohlwollen, was er ihm durch benselben bewiefen, unter folden Umflanden verrathen; auch sein fchlauer Chrgeis wie feine jugendliche Kuhnheit verschmabten ben Rath, welchen angftliche Borficht ben Altern eingefioft hatte; fein Freund Agrippa bestärkte ihn in feinem Entschluffe, ben am Enbe Atia felbft als ein: pig ehrenhaft anerkennen mußte. Genug, ben Sag nach feiner Ankunft in Rom begab er fich auf bas Forum gu bem Tribunal bes Prators C. Antonins und legte bier Die gesehlich vorgeschriebene Erklarung nieber, daß er Erbfcaft und Aboption annehme, worüber eine Urfunde abs gefaßt wurde. Bie Philippus biefe Richtbeachtung feines Rathes aufgenommen habe und ob baburch fein Berhaltnig zu feinem Stieffohne getrubt worben fei, barüber fehlt es uns an allen Raciriciten. Der Umftand, bag Philippus and einen Theil seines Bermbgens bem Detavian aut Disposition stellte, nm Gafar's Legate ans Bolt ausaugabien und fich baburch beffen Gunkt zu verschaffen 20) fpricht allerdings bagegen und ebenfo auch die vielleicht in Diefe Beit gehörige und von Plutarch berichtete ") Bufams mentunft Detavian's und Cicero's; Philippus und Mars cellus, jenes ber Schwager, biofes ber Stiefvater Detas vian's, follen biernach biefen ihren Anverwandten bei Gis cero eingesichtt und bas Buftanbekommen einer Berabrebung bewirtt haben, wonach Gicero mit feiner Berebfams feit den Octavian, biefer jenen mit ben ihm zu Gebote flebenben Gelbmitteln und Baffen unterfluben wolle. Dafür aber fpricht wieder Folgenbes. Gicero fcpreibt nam-lich in bet erften Salfte bes Juni an Atticus, Octavian babe Sopf und Berg genug und fcheine auch gegen bie Berben, b. b. gegen Cafar's Dotter, gang fo, wie man en nur wunfchen tonne, gefinnt ju fein; aber in wie weit man feiner Jugend, feinem Ramen, ber Erbichaft, ben

Auflüfferven tontien bittfe, bas fei bie große Singer fell Seiefvatet, ben er ju Affara gesprochen babe, meine "mat nicht ")." Sietnach mitte man allerbings glauben, baf Philippus felbft gegen Octavian verflichmt und arguebe nifch geworben fei. Und biefelbe Meinung wird, wie es fcheint, auch burch ein anderes Schreiben Gicers's befich bigt. Als natulich ber gemeinschaftliche haß gegen Ans tonius, Ciceto und Octavian einander naber gebracht, ber Bojahrige junge Mann bem Gojahrigen Confuleven taplic Briefe woll flubirter Schmeichelei und Devotion gefchries ben hatte, in berien et ibm verficherte, bag er fich gent von ihm und bem Senat leiten laffen wolle, und ibn enmunterte, ben Staat jum zweiten Dal gu retten "i), warnte Atticus feinen Freund, er mochte boch nicht abeteilt, sondern schrittweise gegen Antonius verfahren; worant Cicero erwiederte, er habe allerdings barin gang recht, ins beffen tonnen Philippus und Marcellus far ihn noch beis nen Grund abgeben, benn beren Berhaltniß fei ein ane beres, ober scheine boch wenigstens ein anderes zu sein 92). Alfo misbilligte Philippus Die Schritte feines Stieffobnes gegen den Consul Antomius. Auf welche Beit und ob auf die erwähnte Berkintmung zwischen Philippus und Detarian sich die von Ronius (ignoscere p. 436) erhaltent Außerung Cicrro's an Octavian beziehe (M. Tuilins ad Caesarem juniorem lib. I. quo (l. quod) mihi et Philippo vacationem das, bis gaudeo; nam et praeteritis ignoscis et concedis sutura), weiß ich nicht.

Das Rachfte und Lette, was und aus Philippus offentlichem Leben berichtet wird, gebort bem Unfange bes folgenden Jahres 711 (48) an. Der Senat batte in feb ner Sigung bom 4. Januat befchloffen, mit Antonius, ebe et ibn, wie Gicero verlangte, für einen Staatsfeind erflare, ben Weg gutlicher Berfianbigung gu verfuchen, und eine Gefandtschaft an ibn an febiden, ble ibm bei Billen bes Senate eroffnen follte. Diefer Bille ging bas bin, baf Antonius bie Belagerung von Mutina aufhoben, D. Brutus und bas cisalpinische Gallien nicht weiter beum rubigen, über ben Rubicon gurudgeben, Rom fich auf 200,000 Schritte nicht nabern und ben Gefanbten Bus tritt ju D. Brutus gewähren sollte; wurde et fich bie fen goberungen nicht fügen, fo follte ohne Beiteres ber Rrieg gegen ibn begonnen werben. Drei Confulaten, Gers vius Sulpicius Rufus, L. Difo und L. Philippus, wurden gu Gesandten gewählt. Sulpicius, ber alteste und eine fichtsvolifte unter ihnen, war fcon trantiff, als er fich auf ben Beg machte; bie Reffe im Binter und auf folechtem Bege verfclimmerte fein Leiben und er ftatb, obe er noch Mulina erreichte. Die beiben anbern wonben von Antonius zwar zugelaffen, aber fich auch nach

<sup>85)</sup> Appion. III, 12. 86) Fellej. II, 60: Non placebut Atiac matri Philippoque vitrico adiri nomen invidiosae fortunae Caccaria, Sucton. Aug. 8: Urbe repetita increditatem adiit dubitante matre, vitrico vero Marcio Philippo consulari multum dissuadente, Dio Case. XLV, 3. 67) Appion. III, 13. 88) Appion. Bell. civ. III, 23. 89) Vit. Cleer. 44.

<sup>90)</sup> Cic. ad Attic. XV, 12, §. 2: Octaviano, ut perspeni, satis ingenii, satis animi, videbaturque erga neutres "peus; its fere ut nes vellemus, animatus, sed quid aetati credendum sit, quid nomini, quid hereditati, quid xessprisse, magni consilii est. Vitricus quidem nihil esusobat, quem Asturae vidimus. Sch perflețe bire "nihil credendum este consebat." 91) Cic. ad Attic. XVI, 11. 92) Cic. ad Attic. XVI, 14: Qued me meste, ut pedetentin, assentier, atri alitet cogitaban; nec ute Philippur aut Marcellus mevet, alia enim corne static; et si neu det, tauten videtur.

Muting zu begeben und auch an Brutus ben Auftrag bes Senats auszurichten, gestattete er ihnen nicht. Statt nun gleich gurudgureisen und Antonius den Rrieg angufundis gen, ließen fie fich barauf ein, feine Gegenvorschlage anguboren und biefe nach Rom zu überbringen, wohin fie Enbe Sanuars ober Anfang Februars in Begleitung bes ihnen von Antonius mitgegebenen Abgeordneten Cotplas purudtebrten. Diese Borichlage, wie fie uns Cicero (Phil. VIII, 8 sq.) mittheilt, waren allerdings erorbitant, und verbienten gang ben Unwillen, mit bem fie Cicero bort behandelt, mabrend er von den Uberbringern bort noch mit einer gewissen Rudficht spricht und fie bie erften Manner bes Staats (principes civitatis) nennt. "Solche Auftrage," fagt er, "haft Du, E. Pifo, und Du, E. Phistippus, Ihr, Die erften Ranner bes Staats, ertragen, ja nur anboren tonnen? Ein Schreden bat Euch wol betaubt? Nicht als Abgeordnete, nicht als Consularen fuhltet 3br Euch bei ibm, es war Euch unmöglich, Eure und bes Staats Burbe aufrecht ju halten; und boch feib Ibr, ich weiß nicht recht wie, mittels einer gewissen Beisbeit, bie ich nicht befaße, nicht febr ergurnt gurudgetom= men." So fpricht Cicero in ber Rebe ben Consularen ins Geficht, wobei er seinen Tabel gegen sie mehr hinter bem Lobe verbirgt, bas er über ben verftorbenen Gulpis cius ausspricht. Und in abnlicher Beise erklart er fich auch im Anfange ber neunten Philippica, Gulpicius babe wie fie an Alter, so alle an Beisheit übertroffen 93). Star-Ber aber außert er fich in einem vertraulichen Schreiben an Cassius; ba nennt er fie gradezu ruchlose Menschen 4). über bas bier Besprochene vergl. Drumann I, 118 fg.

Beichert a. a. D. G. 4 fg. 24 fg.
5) 2. Marcius Philippus, Sohn bes vorhergebenben. Bermuthlich war bies ber Philippus, welcher im 3. 705 (49) Boltstribun war und als folder gegen ben bem Senat gemachten Antrag, den Fauftus Gulla nach Mauretanien zu schiden, Intercession eingelegt hatte "), berfelbe, welcher bann im S. 710 (44) Prator war und als folder die Proving ablehnte, welche ihm bei ber vom Conful Antonius bei feiner Abreife aus Rom vorgenom= menen Bertheilung ber Provingen jugefallen mar. Gis cero 96) nennt ibn einen feines Baters, feines Grofvaters, feiner Uhnen wurdigen Dann. Dies mag auch ber &. Marcius Philippus sein, ber nach einer von Marini publicirten Inschrift unter August mit einigen Legionen nach Spanien geschickt wurde und wegen ber bort verrichteten Thaten die Ehre des Triumphs erlangt hat, und nach Beidert's 97) febr mahrscheinlicher Bermuthung ift er ber Philippus, welcher den Tempel bes Bercules Mufarum

errichtet hat. August namlich veranlagte ") bie vornehm= ften Personen des Staats, welche bereits bobe Ehrenftel= len betleibet und Triumphe erlangt hatten, bie Berfchonerung ber Stadt zu übernehmen, Lacitus' aber führt unter ben Großen, benen August es gestattet hatte, bie ben Feinden abgenommene Beute, ober ihr großes Bermogen auf ben Schmud Roms zu verwenden, ausbrudlich ben "Philippus" auf, und noch bestimmter bezeichnet Sueton 1) unter ben Großen bes Reichs, welche Auguft bagu bestimmt habe, nach ihrem Bermogen die Stadt burch Aufführung neuer, Bieberherstellung alter Monumente gur verschonern, ben Marcius Philippus als Erbauer jenes Tempels (sicut a Marcio Philippo aedes Herculis Musarum); als Erbauer und nicht etwa als Erneuerer, wie man vielleicht nach einer Stelle bes bem britten Sabrhundert n. Chr. angehörigen Rhetor Eumenius 2) annehmen mochte, wo er bem Fulvius Robilior, welcher im 3. 565 (189) Conful, 575 (179) Cenfor mar, Die Errich: tung biefes Tempels beilegt; benn Beichert bat bie Uns mahricheinlichkeit biefer gangen Rachricht bes Eumenius evibent erwiesen; was ju ihr Beranlaffung gegeben, ob bas Gemalbe ber Musen von Zeuris, welche Aulvius unter ber Beute vom atvlischen Kriege nach Rom gebracht und die Saulenhalle, welche er als Cenfor bei einem Bers fulestempel anbrachte, ber vermuthlich einem hercules Bictor angehörte, weiß ich nicht. Aus Dvib 3) ergibt fich flar, bag ber Marcius Philippus biefen Tempel errichtet hat, welcher mit ber Zante August's verheirathet war, bas tann nun aber nicht ber unter Rr. 4 genannte Phis lippus fein; benn ber war ja mit ber Mutter und nicht mit ber Tante August's verheirathet, und wollte man behaupten, daß er nach bem Tobe ber Atia beren Schwefter geheirathet habe, so ift bas theils beshalb unwahr= scheinlich, weil biefer Philippus schon bie Atia im hohern Alter geheirathet und fie nur turge Beit überlebt ju ba= ben icheint, theils murbe ber Dichter hier, mo es ihm barauf antam, ben Grunder biefes Tempels burch feine Bermandtichaft mit August zu heben, gewiß eber bas nabere Band ermahnt und bas entferntere verfchwiegen haben, als umgekehrt. Folglich ift es mahricheinlich, bag iener Grunder nicht ber oben genannte, fondern ber bier erwähnte Philippus war. Diefer mag vielleicht nach bem Tobe feiner Stiefmutter und feines Baters, beffen Reich= thumer und Billen er erbte, um fich eine neue Bermanbtschaft mit August zu verschaffen, bie jungere Schwefter jener geheirathet haben. Der Tempel lag in ber neunten -Region, im Circus Flaminius, und war mit einer Saulen= balle verbunden, welche Porticus Philippi biek 1).

mae Helena est in Philippi porticibus. Sind diese porticus per-

<sup>93)</sup> Cic. Phil. IX, 1. Non quo L. Philippo et L. Pisoni aut studium aut cura defuerit in tanto officio tantoque munere, sed cum Ser. Sulpicius aetate illis anteiret, sapientia omnibus etc. 94) Cic. ad famil. XII, 4. Nihil autem foedius Philippo et Pisone legatis, nihil flagitiosius, cum essent missi, ut Antonio ex senatus sententia certas res nuntiarent, cum ille earum rerum nulli parulaset, ultre ab illo ad nos intolerabilia postulata retulerunt. 95) Caes. Bell. civ. I, 6. 96) Cic. Phil. III, 10. Idem fecit L. Philippus vir patre avo majoribus suls dignissimus. 97) Imperat. Caes. Aug. seriptor. reliq. p. 71 sq.

<sup>98)</sup> Rach Vellej. II, 89. 99) Ann. III, 72.

1) Aug. 29. 2) Eumen. pro restaurand. schol. c. 7. Aedem. Herculis Musarum in Circo Flaminio Fulviusille Nobilior ex pecunia censoria fecit. 3) Ovid. Fast. VI, 799 sq. Dicite, Pierides, quis vos adjunxerit isti, cui dedit invitas victa noverca manus. Sicego. Sic Clio: Clari monumenta Philippi adspicis, unde trahit Marcia casta genus — Nupta fuit quondam matertera Caesaria illi. O decus, o sacra femina digna domo. 4) Martial. V. 49, 12. Vites, censeo, porticum Philippi. Si te viderit Hercules, peristi. Plin. N. H. XXXV, 10, 66. Zeuxidis manu Ro-

6) In der Che des E. Philippus mit der inngern Atia wurde die Marcia geboren, welche alfo Coufine August's war. Diese war verheirathet mit einem Rabius Maximus; Dvid, der jum britten Mal mit einer von der Marcia von Jugend auf geliebten und auch von beren Mutter Atia geschatten Dame verheirathet mar, erzählt, baß er zu ihrer Dochzeit bas hymendon gemacht habe; nach Dvib b) hat biefer Fabius an feinen Gebichten Gefallen gehabt, felbft Berfe gemacht und ibn (ben Dichter) oft bei August vertreten. Lipfius glaubt, bag biefer ga= bius der Paullus Kabius Marimus fei, welcher im 3. 742 (11) bas Consulat bekleibete; und Beichert hat biefe Anficht gegen Daffon's Bebenten gerechtfertigt. Marcia und ihr Gemahl standen bei August und seiner Frau Lis via in Gunft, baber Fabius fich auch einen Scher, gegen August erlauben burfte '); baber bat auch bie Stadt Das phos, welche ben Beinamen Augusta angenommen hatte, nachbem fie von August nach bem Erdbeben von 740 (14) unterftugt worden war, ein Chrendensmal ber Marcia errichtet, ohne bag uns ein specielles Berbienft befannt mare, was fie fich um Paphos erworben batte; bie Inschrift auf bemselben (Letronne, Journal des Savans. 1827. p. 173 sq.) lautet: Μαρκία Φιλίππου θυγατρί, άνεψία δέ Καίσαρος θεού Σεβαστού, γυναικί Παύλου Φαβίου Μαξίμου Σεβαστής Πάφου ή βουλή και ὁ δήμος. Das Bertrauen des Raisers und ber Raiserin wurde aber noch zulett tobtlich fur Fabius und feine Gattin. Es war namlich wenige Monate vor feinem Tobe, als August ben lebhafteften Schmerz über bie Berobung feis nes eignen Saufes empfand und benfelben in ben Bufen bes treuen Sabius ausschuttete; bag er feinen einzigen noch lebenden Entel verbannt hatte und nun genothigt ware, feinen Stieffohn gur Rachfolge im Regiment gu berufen, bas war es, was ibn lebhaft befummerte. Sana im Sebeimen und nur in Gesellschaft des Rabius Marimus begab er fich nach Planafia zu einem Befuch bei Agrippa; von beiden Seiten floffen viele Thranen und wurden Berficherungen der Bartlichkeit ausgetauscht, man konnte barnach erwarten, daß Agrippa balb in bas haus feines Grogvaters jurudgerufen werben murbe. Darimus theilte dies feiner Frau und diefe wieder ber Livia mit; Livia machte barüber bem August harte Borwurfe; warum er benn bei folder Intention nicht langst seinen Entel jurudberufen hatte und fatt beffen fie bem Saffe und ber Feindschaft seines Regierungenachfolgere aussete. August wurde verftimmt und warf den andern Morgen, als gabius ihm wie gewöhnlich feine Aufwartung machte, ihm

feine Indiscretion vor. Sabius nahm. fich bie Sache fo gut Bergen, bag er fehr balb barauf vor Gram ftarb, ja nach manchen Berichten fich felbft bas Leben nahm. Marcia klagte fich beim Begrabniffe laut an, ben Tob ihres Gat-ten verschulbet zu haben. Ja nach Plutarch hatte fie fich sogar noch vor Fabius mit bem Schwerte getobtet ').

7) Das ift Alles, was wir über bie jum Marcifchen Gefchlechte gehörigen Philippe ju berichten haben. Über bie Rungen mit ber Umfdrift Q. und E. Philippus (Pb lipus) vergl. Eckhel D. N. V, 248. Bas fonft noch in Rom biefen Ramen getragen (und es werben uns aus allen Zeiten viele Erager Diefes Ramens, namentlich in Inschriften, genannt), ift bis auf ben Raifer Philippus Arabe, wovon im folgenden Artifel gehandelt werden wird, von geringem Belange; bas gilt auch von dem Ml. Phis lippus, bem Conful bes 3. 1101 (348 n. Chr.).

PHILIPPUS (M. Julius), romischer Kaiser. Wenn man die Geschichte der einzelnen Imperatoren Roms betrachtet, fo tann man fich bes Gebantens nicht erwehren, bag ber Mensch boch ofter taum ju etwas Beiterem ba fei und im Leben erscheine, als um die Beit auszufullen und die Epoche mit heranziehen zu helfen, mit welcher eine neue Lebensbahn für fein ganges Gefchlecht beginnen foll. 3m britten Jahrhundert n. Chr. fteht bas Alterthum, das alte Rom, icon mit einem Fuße im Grabe und bas moberne Leben bat feinerseits bereits ben Rug aufgeboben, um in die Welt bereinzutreten. Darum, fo fceint es, darf fich in dem alten Rom Nichts bewegen, die Menschen, welche fich in berfelben zeigen, bienen nur bie Beit auszu-füllen und ihr Dafein, fonft bedeutungelos, hat eben nur barin und badurch Bedeutung, daß es die Beit mit ausfüllen hilft. Selbst ber Imperatorenpurpur Roms bietet uns diese Erfceinung bar. Der eine fleigt jur bochften Berrichaft empor, ber andere fleigt berab, und in geiftiger Begiebung ift bas Eine von ebenfo geringer Bedeutung wie bas Inbere. Es ift ein bloger Bechsel von Personen, in benen aber immer nur ein und baffelbe Berhaltnig, bas Berbaltniß bes in fich felbst verfaulenden und fich auflosen= ben Alterthums bervortritt.

Alfo ift es auch mit ber Geschichte und mit bem Les ben bes romischen Imperators Philippus. Die Biographie, welche Trebellius Pollio von ihm schrieb, ift verloren gegangen. In burftigen Andeutungen nur reben bie Romer Aurelius Bictor und Julius Capitolinus von ibm. Buweilen gebenkt seiner auch ein spaterer bygantinischer Schriftsteller mit einigen Worten, ober es rebet ein Rirdenvater von ibm, wenn bie Belegenbeit es eben mit fic bringt. Philippus war von fehr nieberer Geburt und gu Bostra im romischen Arabien im 3. 204 geboren. Die Inscriptionen geben seinen vollständigen Namen Dr. Julius Philippus an. Geine Gemablin hieß Gevera, fein Sohn ebenfalls Philippus. Sie follen insgesammt Chris ften gewesen sein; boch laffen bie Rachrichten, welche sich barüber bei Eusebius und bem heiligen Dieronymus finden, noch 3weifel übrig. Der bestimmten Form nach

schieben von ber mit bem Tempel bes hercules Musarum verbun-

benen, ober ibentifd?

5) Ovid. ex Pont. I, 2, 133 sq. Ille ego, qui dixi vestros
Hymenaeon ad ignes, Et cecini fausto carmina digna toro. Cujus to solitum memini laudare libellos, Exceptis domino qui nocuere suo. Cui tua nonnumquam miranti scripta legebas. Ille ego de vestra cui data nupta domo: Hanc probat et primo dilectam semper ab zevo Est inter comites Marcia censa suos. Inque suis habuit matertera Caesaris ante, Quarum judicio si qua probata, proba est. Ib. IV, 6, 9. Certus eras pro me Fa-biae laus Maxime gentis, Numen ad Augustum. 6) Quintil. I. O. VI, 3, 52.

A. Gneutt, b. B. u. R. Dritte Section, XXIII.

<sup>7)</sup> Tacit. Ann. I, 5. Phytarch., De garrul, c. 11. Phy. n. h. VII, 45. 4. 150.

fcheint Philippus nicht Chrift gewefen ju fein, gebachte er auch, wie bamalt von Seiben ofter gefchab, bes Got tes ber Christen mit unter ben vielen Weingottern. Etwas Innerliches war, wie fein leben bezeugt, bas Chriftenthum in ihm auch nicht geworden, und auf die Berhattniffe bes Reiches ward weber bas Gine noch bas Andere von Ginfuß. Unter dem jungen Gorbianus erscheint Philippus prietft als ein Mann, ber bereits eine große Stellung gehabt haben muß. As ber Prafectus Pratorio Difftheus, ein febr tuchtiger Mann, im 3. 243 firbt, wobei Philips pus bem Berbachte, bag er biefen Dob veranlagt babe, nicht entging, rudte er in beffen Stelle ein. Es gefchah bas am Enbe eines mit Gliet gegen bie Perfer geführten Rrieges. Seinen neuen Plat benutte Philippus fogleich, um gegen ben jungen Imperator Gorbianus bei ben Golbaten zu cabalifiren. Er erzeugte Mongel und gab bie Schuld bavon bem Imperator. Rach ber Ergablung, welche fich über bie Borgange bei Julius Capitolinus im Beben bes Gorbianus finbet, verfief unter ben Cabalen und Macimationen Philippus' eine geraume Zeit. Sorbianus mußte ibn zuerft zum Genoffen bes Reiches an= nehmen und bamit seinen eignen Feind immer machtiger machen. Der junge Gorbianus flehte guleht nur um fein Beben, aber auch biefe Bitte ward mit Moet beantwortet. Alfo warb ber Araber Philippus im 3. 244 Roms 3mperator. Nachbem Gorbianus einmal tobt war, hatte Philippus Richts bawiber, bag er jum Range eines Gottes erhoben wurde, welches burch ben Genat geschah. Die Romer folugen ihre Imperatoren erft tobt und nachher machten fie Gotter aus ihnen. Philippus hatte einfach nach Rom berichtet, daß Gorbianus gefterben und bag vie Legionen ihn zum Imperator ausgerufen hatten. Der neue Imperator schloß nun ben formlichen Frieden mit ben Persern ab, ernannte seinen Sohn zum Mitherricher und trat die Heinkelpr nach Rom an. In Untiochien sollen ihm damals die Christen und ihr Bischof Babolas als einem großen Sumber bie Thure ber Rirche verschloffen, ber Imperator fich biefer Buffe in Demuth unterworfen haben. Der heilige Drigenes schreibt wegen ber Ermordung bes jungen Gordianus ebenfalls an Philippus. Es find aber biefe Beiefe nicht mehr worhanden. Die Shriften scheinen boch ben neuen Juperatur als einen ber Ihrigen betrachtet zu haben. Das Gouvernement von Sprien gab er feinem Bruber Priscus, Mofien und Macebonien seinem Schwiegervater Severianus. Im I. 247 ließ Philippus bas Fest bes 1000 jahrigen Bestandes ber Stadt Rom mit allen tiblichen, bem Beibenthume angeborigen, Ceremonien feiern. In ber Donau befampfte er um biefelbe Beit bie barbarifchen Boller ber Carpen, Zaifalen, Uftinger. Erft unter feinem Rachfolger Decius erschließt fich die Belt ber Barbaren von biefer Seite vollständiger. Es war aber bem Imperator Philippus nur ein ebenso tuezes als unbebeutenbes leben befchieben. In ben Provingen brachen gleichzeitig mehre Emporungen aus. In Sprien, wo Priscus brudte und plagte, erhob fich ein Mann, Ramens Papianus, als Imperator. In Moffen und Pannanien erhoben die Goldaten einen anbern, Carvilius Marinus gebeißen, ju gleicher Burbe. Beibe Auflände scheinen jedoch ohne große Auste und alsbaid wieder unterdruckt worden zu sein. Philippus senderte den Decius aus, um die Soldaten in Rossen und Pannonien für ihre Emporung zu zichtigen. Diese sanden, als sich bestraßen zu lassen. Sie nothigten den Decius sast den Imperatorenpurpur anzulegen. Philippus ließ seinen Sohn mit den Prätorienern in Rom, um gegen den neuen Emporer zu ziehen. Da er unglücklich in diesem Kampse gewosen, ward er zu Berona im S. 249 von seinen eignen Soldaten, sowie auch bald darauf sein Gohn in Rom erschlagen. (Flatke.)

PHILIPPUS DE CASERTA (Filippo di Caserta), wird von Rouem wieder unter die berühmten Italiener von Baini gerechnet, welche zum Aufblühen der Musik in Italien Birles beigetragen haben, obgleich von Baini selbst zugegeben werden muß, daß die Frenden im 15. und 16. Jahrh. ohne Vergleich das Neiste dasur thaten. Es ist aber von diesem Förderer der Musik unter den Italienern durchaus Nichts weiter bekannt, als daß eine handschriftliche Abhandlung aus dem 15. Jahrh. unter dem Titel: De diversis siguris notarum von ihm auf der Bibliothet zu Ferrara ausbewahrt wird, welcher auch Franchinus Gasurius (Sasorus) in seiner Musica practica gedenkt. Dies ist Alles. Man sieht, daß der weinigen namhasten Nanner Italiens wegen auch Unbedeutende zu berühmsten Förderern erhoben werden.

PHLIPPUS, a St. Axinitate, ein frangofischer Missionair des 17. Jahrh., studirte zu Paris die Theologie und begab fich, nachbem er in ben Orben ber Karmes titer getreten war, im 3. 1626 nach Rom, um fich bent Prebigiamte unter ben Geiben und Irrgiaubigen zu widmon. Im 3. 1629 erhielt er ben Befehl, mit enebren Gefährten nach Perfien zu geben, und kam aber Alexan-brien und burch Anabien gludlich nach Ispahan. Da um biefelbe Beit bie Einfen verheerend in Porfien einfie: den, fo brach er nach Indien auf, und erreichte, nachbem er einen fürchterlichen Sturm überftanben batte, im 3. 1631 Goa, wo er acht Jahre lang in dem Karmeliter flofter blieb. Um 3. Rob. 1639 reifte Philippus mit Auftragen feines Orbens wieber von Goa ab, fegelte über ben perfichen Meerbusen und gelangte auf bem Canbroege burch Perfien, Temenien und Sprien nach Saint Jean D'Aere, wo er ein fpanifches Schiff beflieg unb, ba enan ihn eines heftigen Sturmes wegen zu Ralta nicht ans Land feten tonnte, gezwungen war, über Spanien nach Arantreich zurückutebren. Babrend feines langern Aufenthalts im Drient beobachtete ber Berfaffer, in soweit es ihm als Monch vergonnt war, die Sitten und Se brauche ber verfchiebenen afiatischen Bolter, sowie auch bas Treiben ber Europäer, besonders ber Portugiesen, in ihren Niederlaffungen, und ftellte feine Erfahrungen in feinem, in früherer Beit viel gelefenen und jest noch beachtungswerthen, Itinerarium orientale (Lugduni. 1649. Französisch, Lyon 1652 und 1669. Stallenisch, Venetin 1676. 12. Teutsch, Frankfurt 1671 und 1673.) zusam= men. Seine übrigen Schriften, von benen wir nur feine,

aus Aristoteles und Ahomas von Aquin gezogene, Summa philosophica (Coloniae 1665.) 4 Voll. De Sacrassento Poemitentiae. (Colon. 1670. 4.) Historia Ordinia Carmelitani. (Roman 1656.) und seine Theologia Carmelitania (Roman 1665.) 4 Voll. Fol. nennen wollen, haben jest keinen Werth mehr. (Ph. H. Kalb.)

PHILIPS (Ambrose), geboren 1671 in der Graf: Schaft Leicester, erhielt seine gelehrte Bilbung in bem St. Johnd = College ju Cambridge. Gein poetisches Talent entrolekelte fich in früher Jugenb. Noch vor bem Jahre 1704 erfcbienen mehre Gebichte von ibm, unter benen befonbers feine Ibyllen (Pastorals) großen Beifall fanben. thm bas Jahr 1709 hielt fich Philips, man weiß nicht, burch welche Beranlaffung und in welchen Gefchaften, 328 Ropenhagen auf. Won bort richtete er an feinen Gons ner, berr Grafen von Dorfet, eine poetische Epiftel, bie gu feinem vorzüglichften poetischen Berfuchen gebort. Geine Freunde Abdison und Steele, Die ihn in ihre literarischen Sirtel aufgenommen, waren unerfcopflich in bem Lobe bes Dichters, vorzüglich Steele, ber jene Epiftel querft in ber amolften Rummer feiner Beitschrift the Tatler befannt gemacht hatte. Seine Unhanglichkeit an die politische Partei ber Bigs verschaffte bem Dichtes, nachdem er einige Pleine Umter betleibet hatte, 1724 bie Stelle eines Reprafentanten im irlanbifchen Parlament für bie Grafschaft Armagh. Im 3. 1726 ward er Secretair bes Lordtangiers, und 1733 Judge of the prerogative Court. Rach bem Tobe feines Gonners D. Saulter (1742) bieb er noch einige Beit in Irland, und begab fich bann nach Lonbon, wo er 1749 im 78. Lebensjahre am Schlage flarb.

Bei seinem ersten Auftreten als Dichter weber besonders bewundert, noch getadelt, erregte er erst allgemeine Ausmerksomkeit, als Pope sich durch das ungemes seine Lob, welches Abbison und Steele seinen hirtenge-bichten (Pastorals) zollten, verleht suhlte. Jene Ibyllen mit denen von Theofrit in eine Reihe gestellt, und sie über die feinigen erhoben ju feben, konnte Pope nicht ertragen. Er verband fich mit Sap und andern guten Ropfen, um burch fartaftischen Spott ben jungen Dichter aus ber Gunft bes Publieums zu verbrangen. Die Beitfdrift the Spectator warb ber Schauplat einer, mit gro-Ber Beftigkeit geführten, literarifchen gebbe. Roch ebe fie ausbrach, war ein von Philips 1712 geschriebenes Trauers spiel: The distress'd Mother, obgleich nur eine Rach: abmung ber Andromache von Racine, auf bem Drurplane: Theater mit großem Beifall aufgeführt worben, wozu viels leicht auch ber Umftand beitrug, baß bas Publicum in einer Rummer bes Spectator vorläufig auf bies Stud aufmertfam gemacht worben war. Geringern Erfolg hatten bie Tragbbie: The Briton und einige andere bramatische Berfuche, die balb wieder von ber Buhne verfcmanden. Er wandte fich wieber jur poetischen Epiftel. Einem biefer Bebichte, einem Binterftud (a Winter-piece betitelt), ließ felbst fein Gogner Pope Gerechtigkeit wiberfahren. Die Geringschätzung, mit ber er von biefem Artitler behandelt warb', verdiente Philips nicht. Done auf poetifche Ge-nialitat Anspruch machen ju fonnen, zeigte er boch in feinen vielfach angefeindeten hirtengedichten (Pastorals)

ein zartes Gefähl für ländtiche Poesse, wie wenige seiner poetischen Zeitgenossen, den Dichter Sam etwa ausbenom; men, den nur die Freundschaft sür Pope zu seinem Gegner, den die Freundschaft sie hodenern ist, das das wahrhaft Idulische in jenen Gedähten sich mitunter in das Gemeine und Geistlose verliert, durch die Art und Weise, wie seine Schäfer sich in Liedesklagen ergiesent. Doch sehlt es auch nicht an Stellen, in denen sich die treueste Naturschilderung mit Gesihl und ländlicher Anmuth vereinigt. Die Nachahmung der veralteten Dies tion Spenser's verrieth das versehlte Bestreben, dessen Wanier und hinneigung zur altromantischen Schwärmer wis mit dem Aone vereinigen zu wellen, den Theutrit in seinem Idulen angestimmt hatte. In den Poetorala, Odes and other Poems, von Philips, zu Vondon 1748 in einem Octavdändichen gedruckt, besinden sich auch Nachbildungen einiger Oden Pindur's und der Gappho. Seine Werse sind enthalten in dem neunten Theile der Andersswischen, im 93. der Bostschen, desgleichen in der Iohne son'schen Sammlung englischer Dichter.

(Heinrich Böring.)
PHILIPS (Caspar Jacobs.2), Beichner, Kupferster cher und auch Architeft, war der Sohn des weiter unden zu nennenden Jan Kabpar, geboren zu Amstevdam 1732, gestorden 1789. Er war Schlier seines Baters, von dem er mit Altem, was sich auf die Kunst bezog, der komt gemacht wurde, sodast er neden der Kupferstecherstunst sich auch der Geometrie, Mathematist und Porsspective widmete, wodurch sich ihm Gelegenheit dat, von der holländischen Regierung eine Stelle als Geometer und Ingenieur zu erhalten. Seine in der Perspective gesammelten Kenntnisse gestatteten ihm, seinen Namen durch einige Werte über die Perspective zu verewigen. Eins davon sicht den Titel: Onderwiesing in de

I) f. unter antern folgents Stells in her vierten 3hulle:
This place may seem for shapherd's leisure made,
So close these aims inweave their lofty shade;
The twining woodbine, how it climbs; to breathe
Refreshing sweets around on all beneath;
The ground with grass of cheerful green besprend,
Through which the springing flower uprears the head.
Lo, here the king-sup of a guiden hue,
Medly'd with daisies white and endive blue,
And honey suckles of a purple dye,
Confusion gay; bright waving to the eye.
Hark, how they warble in that brambly bush,
The gaudy goldfinch, and the speckly thrush,
The limset green, with others fram'd for skilt,
And blackbird fluting through the yellow bill;
In sprightly concert how they all combine,
Us prompting in the various songs to join:
Up, Argol then, and to the lip apply
Thy mellow pipe, or voice more sounding try:
And shoe our ewes have gran'd, what harms if they
Lie round and listen while the lambkins play?

<sup>3)</sup> Bergi, über Philips außer seiner Biographie von Andesson, a. a. D., Eschen burg's Beispielsammlung zur Theorie und Litevatur der schonen Wissenschaften, 1, Bd. S. 408. Bouter: wel's Geschichte der Poesse und Bevohfemteit. 8. Bd. S. 86 fg. Rolle's und Soeler's handbuch der englischen Sprache und Liverann. (Postischer Thell.) G. 330 fg.

Perspective of doorsigtkunde, mit 60 Blatt Lupfer (Amfterbam 1765), ein Bert, welches febr geehrt wirb. Ein zweites gutes Bert von ihm ift: Handleiding in der Spiegel-Perspective. (Amsterdam, 1775.) Serper schrieb er: Handleiding tot bet plaatsen von de Zonne en Mane in een Tafereel. (Amsterdam. 1785.) Dann: Zeemans Onderwyszer in der Seekunde. (Amsterdam. 1786.) Chenfo: Handleiding om in Kunsttafereelen den afstand van het oog des Zeemans tot dezelve enz door eene gemakkelijke besekening te vinden. (Amsterdam. 1788.) In ber Baufunft machte er sich sehr verdient durch eine verbesserte Ausgabe von Bosboom's funf Saulenordnungen. — Seine Beiftungen als Aupferstecher befinden fich meift in großern Berten, beren einige unter bem Artifel bes Baters genannt find, 3. B. Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige staat van alle volken. Ferner mehre Blats ter zu Bagenaar's Vaderlandsche Historie. Die treffs lich rabirten Ansichten von Amsterdam zu ben ichon vors bingenannten Blattern nach be Beper, Liender, be haan, Blaeming, geftorben 1767, find ausgezeichnet zu nennen \*). Roch ift eine Folge von 30 Blatt febr nett rabirter fleiner Lanbschaften, Marinen, Gebäube zc. unter bem Titel: Landschapjes Ruwientjis enz C. P. 1766. Grebbe excud. 12., zu nennen, alle von sehr geiftreicher Rabel, fowie es auch einige andere Blatter mit Figuren von ibm gibt. Immerzeel hat in seinem Berte über bie bollanbi= fcen Kunftler (2. Th. S. 302, 303) bie beiben Kunftler Philips, Bater und Sohn, aufgenommen.

PHILIPS (Casp. Franz), war ein Sohn bes Ebengenannten und lieferte als Aupferstecher einige Arbeiten zu bem vorhingenannten Geschichtswerke Hodendaagsche Historie etc. (Frenzel)

PHILIPS (Catharina), geborene Jowler, geb. ju London den 11. Jan. 1631, die Gattin eines angesehenen Beiftlichen, zeigte schon in ihrer Jugend Reigung und Talent zur Poesie. Sie übersette Corneille's Trauerspiel, Pompee, in englische Berfe, spaterbin auch noch einige anbere Tragobien bes genannten Dichters, bie zuerft in Irland, bann auch in England auf die Bubne gebracht wurden. Sie legte wenig Berth auf Diefe Uberfehungen, bie ohne ihren Billen befannt gemacht wurben. Unter bem romantischen Ramen Drinda, ben fie fich in mehren ihrer Gebichte gab, ließ fie auch eine Sammlung von Briefen an Charles Cotterel bruden: Letters from Orinda to Polyarchus. (London 1705.) Sie flarb, ihrer Kenntniffe und Talente wegen nicht weniger geschätt, als wegen ihrer Tugenben, ju London im Juni 1664. Rury vor ibrem Tobe erschien noch eine Sammlung ibrer Gedicte. Über sie und ihre Schriften gibt Cibber (in f. Lives of the Poets of Great-Britain and Ireland) napete Auskunft. Ruhmlich erwähnt wird fie auch in Bullard's Account of the Ladies of Great-Britain, who have celebrated for their writings +). (Heinrich Döring.)

PHILIPS (John), geberen an 30. Dec. 1676, besuchte die Schule zu Binchefter, und erwarb fich bort grundliche Kenntniffe im Griechischen und Lateinischen; 1694 bezog er das Chrift:Church-College ju Orford. Er wibmete fich bort ber Arzneifunde, und ftubirte fleifig Raturgefchichte, befonbers Botanif. Für Die Lecture ber Alten blieb ihm ein ungeschwächtes Intereffe. Doch culti: virte er auch fein fruh ermachtes poetisches Salent burd bas Studium ber Berte Milton's. Er ftarb am 15. gebr. 1708 im 32. Lebensjahre und warb ju Bereford beerbigt. Roch wabrend feines Aufenthalts in Drford foll er ben Plan zu seinem Lebrgebicht; The Cider ') mt worfen haben, ben er spater in London ausführte. Die voetische Product erschien 1706. Er zeigte fich barin als einen gludlichen Nachahmer Birgil's. Das Gebicht be fteht aus zwei Buchern, und ift, nach Miton's Rufter, in reimlofen Jamben geschrieben. Dit poetischem Gestul, in einer einfachen reinen und eblen Sprache schilberte Philips in feinem Gebicht die Raturscenen und landlichen Beschäftigungen bei ber Cultur ber Apfel und ber Benitung bes Apfelweins in seinem Baterlande, bas bier mit besonderer Borliebe the Ciderland genannt wird. Db schon bas poetische Interesse mitunter burch bas bogmetifche verbrangt wirb, und Philips an iconen Digreffis nen fein Borbild, Birgil's Georgica, nicht erreicht, fo be hauptet boch ber Ciber unter ben Lehrgebichten ber Englander eine vorzügliche Stelle. Gine ber iconften Epifeben enthalt die Beschreibung eines Erbbebens, bie fic auf eine dunkle Tradition und auf gewiffe Ruinen einiger alten Schloffer grundet, die man noch ju Bereford findet. Trefflich schilbert ber Dichter bie Berftorung ber alten, jest vollig verschwundenen, britischen Stadt Aviconium '). In bas ziemlich allgemein gunftig lautenbe Urtheil ber englischen

<sup>\*)</sup> f. Sternberg's Ratalog (Vol IV. No. 4112), wo mehre

Bidtter feiner Arbeiten aufgegeichnet find. †) Bergl. 36 de er's Gelehrtenlerifon, 3, Sh. G. 1590. Bouster wet's Geschichte ber Poeffe und Berebfamteit, 7. 206. G. 351 fg.

<sup>1)</sup> In seinen Gebichten (Poems) (Condon 1715); dann meho mals ausgesegt und ersautert. Die neueste Ausgade führt den Altes (On Cider, a poem in two books, with notes provincial, historical and classical, by C. Dunster. (Lond. 1791.)

Th' infernal winds, till now Closely imprison'd by Titanian warmth Dilating, and with unctuous vapours fed, Disdain'd their narrow cells; and, their full strength Collecting, from beneath the solid mass Upheav'd, and all her castles rooted deep Hook from their lowest seat. Old Vaga's stream Forc'd by the sudden shock, her wented track Forsook, and drew her humid train aslope, Crankling her banks: and now the low ring sky, And baleful ligthning, and the thunder, voice Of angry Gods, that rattled solemn, dismay'd The sinking heart of men. Where should the turn Distress'd? whence seek for aid? when from below Hell threatens, and ev'n Fate supreme give signs Of wrath and desolation? vain were vows, And plaints, and suppliant hands, to Heav'n erect! Yet some to fance repair'd, and humble rites Perform'd to Thor and Wedan, sabled Gods, Who with their votaries in one ruin shar'd, Coush'd, and o'erwhelm'd. Others in frantic meed Run howling through the streets, their hideons yells Rend the dark welkin; Horror stalks around, Wild-staring, and his sad concomitant Despair, and abject look,

Reitiker über bies Lehrnebicht flimmt auch Anderson, bes Dichters Biograph, mit ein 3). Mit nicht viel geringerm Beifall, als dies Bert, mar fein poetischer Erftlingeverfuch: The splendid Shilling, aufgenommen worden. Das poetische Interesse bieser jovialen Dichtung beruht hauptfachlich auf bem tomifchen Contrafte gwifchen bem Gegenfande und der feierlichen Manier Milton's. Dan fieht zugleich, wie Philips die Sprache dieses Dichters in seis wer Gewalt hatte. Bener blante Schilling verschaffte ihm einen folchen Ruf, bag St. John, ber nachherige Lord Biscount Bolingbroke und die Tories ihm den Auftrag gaben, ein Gebicht auf die von Marlborough 1704 gewonnene Schlacht bei Bochstadt ju schreiben, mabrichein-lich als ein Gegenstud ju bem Gebicht Campaign von Abbison, bas burch halifar und bie Bhigs veranlagt worben war. Dem poetischen Product, bas auf diese Beise entstand, gab Philips die Überschrift: Blenheim. Es ent= balt, ohne sonberlichen poetischen Werth, eine bistorische Beschreibung ber erwähnten Schlacht und bes Sieges ber Englander, in ber Sprache Milton's, boch mit vielem Bortprunt. Unter ber fleinen Babl feiner übrigen Ge-Dichte befindet fich noch eine englische und lateinische Dbe: to Henry St. John Esq. vom Sabre 1706, eine Dant: fagung für Wein und Tabat enthaltend, womit ber Lord ben Dichter beschenft hatte. Zuch ein Bacchanalean Song, und ein Gebicht, Cerealia überschrieben, gehören zu feinen poetischen Producten. Bas er feinen Beitgenoffen gewesen, zeigt bas Dentmal, bas ihm in ber 2Beftminfterabtei errichtet warb. Seine Berte finbet man in bem 21. Banbe ber Johnson'schen, im sechsten ber Ander= fon'ichen und im 66. Theile ber Bell'ichen Sammlung englischer Dichter. Seinem Charafter folgte ber Rachruhm, seine Pflichten als Mensch und Burger gewissens haft erfüllt zu haben 1). (Heinrick Döring.)

haft erfüllt zu haben '). (Heinrich Döring.)
PHILIPS (Jan Kaspar), Zeichner und Aupferstecher
zu Amsterdam, geboren gegen 1690, gehörte zu ber Schule
ber Aupferstecher, welche auf Bernard Dicart zurückgesührt
werden kann, aus der Tanje, Folkemo und andere hervorge:
gangen sind. Bernhard Dicart zeigt in seinen Arbeiten
einen gefälligen Bortrag, eine Eigenschaft, welche für industrielle Aunstarbeiten sehr vortheilhaft, und sobalb sie,

die hauptsächlich in einer netten und eleganten Arbeit befleht, in ihren Grenzen bleibt, auch nicht zu verwerfen ift. Bernhard Picart's Berte bestanden aus Dacs ftellungen aller Art aus bem Sache ber Geschichte, aus Bilbniffen, Gegenftanben ber Architeftur, felbft Thieren, und alle baben eine angenehme Bollenbung ber Rabel und Grabflichelarbeit. Die außerorbentliche Babl literaris fcer Unternehmungen, welche im Anfange bes 18, Jahrh. aus Amsterdam hervorgingen, beschäftigten auch bie Ru-pferflecher und es ward fast tein Buch ohne irgend ein Aupfer publicirt, wodurch fich die Gelegenheit darbot fo viele Kunftler zu beschäftigen. So finden wir in vielen in Solland publicirten Berten Bilbniffe, Buchvignetten, biftorifche Scenen, Unfichten zc. von Jan Raspar Philips in einer angenehmen Manier in großer Babl in Rupfer gestochen und alle mehr ober weniger fich bem Charafter von B. Picart, Tanje ober Follemo nabernb. Ginen großen Theil Blatter, jum Theil nach eignen Beichnungen, ftach er auch ju bem Geschichtswert: Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle Volken, 40 deele. Ferner lieferte er ju ben befannten Unfichten von Amflerbam, welche nach ben Beichnungen von be Beper, Liender, Prond und Blaaming in Aupfer gestochen erschienen, mehre Blatter, an benen auch sein Sohn gearbeitet haben foll. Überdies find verschiebene Bilbniffe berühmter Personen von ihm geliefert worden. In mehren Blattern hatte der bekannte Rupferftecher Simon Fodte, welcher ein Schuler Jan Raspar Philips' mar, Antheil. Auch an biefem Meister, welcher als Entelkunftler Dicart's zu betrachten, war die gefällige Manier des Bortrags noch sichtbar. (Frenzel.)

PHILIPS ober auch PHILLIPS (Peter), von fatholischen Altern in England um 1560 geboren, wurde in seinen jungen Jahren Organist ju Bethune. Um 1595 unternahm er eine Reise nach Italien, hielt fich einige Monate in Rom auf, tam bann nach Anvers, wo er Draganist bes Erzherzogs Albert und Ifabellen's wurde, barauf bas Kanonilat zu Soignies erhielt, wo er noch 1623 lebte. Die Italiener führen ibn unter bem Ramen Dietro Rilippi an. Burney will verfichern, die erfte regelmas Bige Fuge fur Die Orgel, welche er gesehen babe, gebore biefem Peter Philips. In einer vermischten Sammlung, betitelt Melodia Olympica di diversi eccellentissimi musici a 4, 5, 6 e 8 voci (Anvers 1594) fommen einige Gesange von ibm vor, woraus hawkins (Vol. III. p. 328-333) ein vierftimmiges Dabrigal mitgetbeilt bat. Gerber nennt eine Ausgabe biefes Mabrigals (auf bie Borte: Voi volete ch'io etc.) von 1591 au Ans vers, die fich auf der Bibliothef zu Munchen befinde. 2) Il primo libro de' Madrigali a 6 voci. (Anvers. 1596.) 3) Madrigali a 8 voci. (lb. 1598.) 4) Il secondo libro de' Madrigali a 6 voci. (1604.) 5) Cantiones sacrae 5 vocum. (1612.) Sie find ber heiligen Jungfrau gewibmet mit folgenben, von Gerber mitgetheils ten Borten: Gloriosissimae Virgini Mariae, Dei nostri parenti dignissimae, coeli terraeque reginae, angelorum, hominum et omnium creaturarum visibilium et invisibilium post Denm Dominae: in ho-

<sup>3)</sup> Er sagt von jenem Lehrgebichte: "It was read with universal approbation, as an imitation of Virgil's Georgic which emulated the beauties of the finest production of antiquity. It continued long to be read and is entitled to his peculiar praise, that it is founded in truth; that the precepts it contains are exact and just; and that it is therefore at once a book of entertainment and of science." Rur Johnson saft, mit seiner ge mobinitien kritischen Strenge, sein Urtheil über Philips und bessen poetischen Charafter in die Worte zusammen: "What study could conser, Philips had obtained; but natural desicience cannot be supplied. He seems not born to greatness and elevation."

4) Bgl. außer den Rachrichten von Philips' Leben von Johns son und Anderson in den angeschren Sammlungen, Rolte's und Ideratur. (Poetischer Abeil.) S. 217 sg. Bouterwel's Seschäckte der Poetis und Beredsamteit 8. Wh. S. 98 sg. Cschen und Klieratur. 3. Sc. 131 sg. Dusch, In seinen Briefen zur Bildung der Geschmacks. 1. Ab. S. 158 sg.

bers in fechefußigen Chorlamben einen Domnus auf Des meter und Perfephone, welcher anfing:

Τή χθονίη μυστικά Δήμητρί το Περσεφόνη και Κλυμένφ τὰ δώρα,

mit Beziehung auf ben Cultus zu hermione, nach hes phaftion (o. 9), welcher hinzusett, dieses Bersmaß ruhme fich Philistos erfunden zu haben in dem Berse:

Καινογραφούς συνθέσεως της Φιλίπου, γραμματιποί, δώρα φέρω πρός ήμας,

was aber nicht begründet sei, da schon vor ihm Simmias von Rhodos daffelbe Bersmaß gebraucht habe; höchstens tonne Philistos barauf Anspruch machen, zuerft gange Gedichte in biefem Metrum componirt ju haben. Ebenbeshalb wurde basselbe in ber metrischen Tradition nach ihm benannt, vergl. Swidas: και απ' αὐτοῦ τὸ Φιλίσκιον μέτρον προςηγορεύθη, επείπερ αὐτῷ ενεδαψιλεύετο, Atil. Fort. I, 5. p. 2678 P. Hoc autem Philicius (l. Philiscus) conscripsit hymnos Cereri et Liberae, tali genere metri, quod scilicet est acri salis (l.: sacris talibus ober bergl.) et arcanae Deorum venerationi credidit convenire. Mar. Victoria. II, 6, 4. p. 2532 P. Quod genus si hexametrum sit. Philicium de auctoris tragoediographi nomine nuncupabitur, aptum canendis laudibus Cereris et Liberae. Terestias. Maurus p. 2424

> Hoc Cereri metro cantasse Phalaecius hymnos Dicitur, hinc metron dixere Phalaecion istud,

wo entweder ein Irrthum ju Grunde liegt ober ber Rame ju andern ift, obgleich Lachmann ber Bulgate bas Bort rebet; vergl. Hephaest. ed. Gauf. p. 53 et 297 sq. v. Leutsch, Metrit, G. 173. Bas bie von ihm felbft gebrauchte Form feines Ramens Olixos betrifft, fo tann fie nur für eine bem Bersmaße zu Gefallen beliebte Ab= weichung von der gewöhnlichen Form Oidioxog gelten. Bergl. außer ben bereits citirten noch Naeke, Schedae Crit. p. 18 sq. und Göller, De situ ac orig. Syrac. p. 113. 5) Philistos von Raufratis. Ein folder Schriftsteller, beffen Beit freilich nicht bestimmt werben kann, scheint bem in Philiftus angezogenen Artikel bes Suidas zu Gefallen allerbings angenommen werben zu muffen, wie auch bereits Andere gethan; f. bei Göller p. 105. 115 sq. und besonders p. 124 sq. Ihm wurden namentlich die bort citirten Schriften über Agopten, Lie bpen, Sprien und Phonicien zufallen, sowie auch die gegen Theopomp's Τρικάρανος gerichtete ") und bas Buch nepi Nauxparews. Daß Philiftus von Spratus alle biefe Schriften verfaßt haben follte, ift bei ber burchaus prattifch = politischen Lebensweise, die diefer Mann außer ber Beit seiner Berbannung führte, nicht mahrscheinlich; ebenso wenig aber findet fich bei ben übrigen Literaten des Da: mens Philistos für fie ein Antnupfungspunkt. 6) Bird von Plinius ein Philiscus Thafius genannt, ber fich fo gang ber Bienengucht ergeben hatte, bag er barüber in ber Bilbnig lebte und Ayolog genannt wurde. Er hatte auch barüber geschrieben, vermuthlich unter bem Titel µeλετουργικά, f. Plinise ind. L. XI. (wo Philistus) umb XI, 9. 7) Berben zwei Epifureer beffelben Ramens genannt, von benen ber eine mit anbern feiner Secte burd ein S. C. aus Rom im 3. ber St. 580 vertrieben wurde (Athen. XII. p. 547 A. Aelian. V. H. IX, 12. Gell. N. A. XV, 11), ber andere aber eine Troftrede an Cis cero gerichtet hatte; f. Dio Cass. XXXVIII, 18. 8) Philistos aus Theffalien, ein Rhetor unter Antoninus Caracalla, von welchem Philostrat (Vit. Soph. c. 30) berichtet. Er hatte durch Bermittelung ber Mutter bes Caracalla, die von Philosophie und Biffenschaft Profession machte, ben Lehrstuhl ber Rhetorit zu Athen bes tommen, womit Abgabenfreiheit verbunden ju fein pflegte. Richtsbestoweniger belangte ihn seine Baterstadt mit Infpruchen auf bort zu leiftenbe Liturgien beim Saifer, bei welchem Sanbel biefer Professor ber Berebfamkeit fo Magliche Proben feiner Beredfamteit ablegte, bag er verurtheilt wurde, das Gefoderte ju zahlen. Auch fonft erscheint er in der Charafteristif des Philostrat als sehr un: bebeutend. Bergl, die Überficht über biese und andere Dersonen befielben Ramens bei Reimarus ad Dio Cass, XXXVIII, 18. p. 164, not, 87 und bei Göller I. c. p. 112—117. (Preller.)

Philistos ift unter andern auch der Rame bes attischen Archon, ber Dl. 83, 1, v. Chr. 448, Dies Amt bekleibete, besgleichen eines Malers, ber eine Malerwertstatt gemalt hat (Pin. Hist. Nat. XXXV, 11, 40. Pinxit officinam pictoris ignem conflante puero) und eines Bilbhauers aus Rhobus, von dem in Rom Statuen bes Apoll und eine ber Benus ftanben (Ibid. XXXVI, 5, 4). Besonders beachtenswerth ist aber noch Philistos aus Abpbos, ber zwar gegen Athen febr folecht gefinnt war (μισαθηναιότατος), bennoch aber aus Rudficht auf Ariobarganes, ben perfifchen Satrapen Enfiens, Joniens und Phrygiens (Nep. Datam. 2. Diodor. XV, 90), bei bem er in hohem Ansehen ftanb, bas attische Burgerrecht geschenkt erhielt. (Dem. c. Aristocr. §. 141. §. 202.) Er war namlich ber machtiafte unter ben Unterbefehlshabern bes Ariobarganes, ber gange Bellespont ftand unter ihm, er hatte ein heer von Golblingen in Perinthus. Que Rudficht auf bie Lakebamonier war er von Ariobarganes nach Griechenland geschickt worben, um zwischen jenen und ben Thebanern und beren beiberfeitigen Berbunbeten Frieden gu ichließen. Er brachte eine Menge Geld mit und lud die Abgeordneten jener Staaten nach Delphi ein. Die Berhanblungen ger schlugen sich, weil die Thebaner nicht zugeben wollten, daß Meffenien unter den Lacedamoniern bleiben follte; Philistos fammelte ein 2000 Mann ftartes heer von Solblingen, um damit den Letteren zu bilfe zu tommen, und überließ ihnen baffelbe, als er fur feine Derfon nach Uffen gurudtehrte (Dl. 102, 4 v. Chr. Geb. 369.). Bgl. Xenoph. H. Gr. VII, 1, 27. Diodor, XV, 70. Da er aber feine Macht auf eine übermuthige Beife, auch zur Schanbung von Frauen und freigebornen Anaben, misbrauchte, fo wurde er in Lampfatos von zwei tubnen und entschloffenen Mannern, die ihr Baterland von seiner Tyrannei befreien wollten, Ramens Therfagoras und Exefestos, getobtet. (H.)

<sup>2)</sup> Bergl, über biefen Titel Dfann, Beitrage. 2. 26b. 6. 11.

PHILISTA (Ochlora), fo bieß bie Schwester bes berühmten Philosophen Pyrthon, ber mit ihr in Durftigsteit, aber sehr einträchtig lebte, Bogel und Schweine selbst auf bem Markte verlaufte, die Stube rein machte zt. Diog. Laert. 1X, 66.

Philistaea, Philistaeer, f. Philister.

PHILISTER, die Bewohner des Landes Philistaea, d. i. der sudwestlichen Kustenebene Palastina's, zunächst von Ekron, dann wol auch in weiterer Ausdehnung vom Karmel an die an den "Bach Agyptens," den jetzigen Wadi el-'Arisch. Der Name dieses Landes im Hebraisschen richten richten richten nach der ungezwungensten Erklärung, wonach es mit riden, die Niederung, combinirt wird, das Niederland, und der davon abgeleitete Bolksname reinige den Niederland, und der davon abgeleitete Bolksname reinige den Niederlander zu bedeuten '). Damit stimmt tresslich überein, daß das Philisterland, Zephanja 2, 5 gradezu zuge, was ebenfalls Niederland bedeutet (vergl. Bert heau, Zur Geschichte der Israeliten. S. 153), ges

1) So Rebelob, querft in ber Recension von Digig's Buche in: Sereborf's Repertorium. 1845. Deft 45. Dagegen erhob Digig Einwendungen in: Ball. Lit.-Beit. 1845. Intelligenzbl. Rr. 84, morauf Rebelob ebenb. 1846. Rr. 5 replicirte. Digig ftellte nun in Rr. 15 ,,3mei Preisaufgaben in Sachen ber Philifider." Der Son, in welchem ber Streit von beiben Geiten geführt murbe, ift eben tein wurdiger zu nennen. Rebelob behalt in seiner neueften Schrift: Die alttestamentlichen Ramen ber Bevollerung bes wirklis chen und ibealen Israeiltenftaates etymologisch betrachtet (Damb. 1846. S. 4 fg.), feine Unsicht bei und sucht fie weiter zu begruns ben. 3ch trete Rebelob's Etymologie unbebingt bei, ba fie mir als bie einfachfte und fomit annehmbarfte erfcheint; Digig's Ginmenbuns gen bagegen hat Rebelob nach meiner Meinung genügend wibertegt. Auch fteht, wie ich glaube, bies wo gar nicht fo vereinzelt ba, benn feben wir es gleich der, so erklart fich aus bem Grundbegriffe niedrig sein sehr leicht die Bedeutung von bon Hithpa, sich wollzen sim Staube), eigentlich sich erniedrigen in den Staub, und von von von be Pi. ebenen, b. i. niedrig machen. Andere Etymologien haben betweitem mehr gegen fich; fo 3. B. bie giemlich ver-breitete, wonach man wie mit Rudficht auf bas athiopifche Bort falasa migravit, emigravit burch Einwanberer überfest. Es ftust fich biefe Unficht theils auf ben Umftanb, bas bie Philifider wirklich Einwanderer in Palaftina finb, theils auf bie überfegung wirkich Einwanderer in Palatitina jind, theils auf die Uderfesung der LXX., welche nur im Pentateuch und Josua das hedräsische Wortschem wiedergeben, sonst aber es durch Aldogredo üdersegen, schwertich jedoch damit eine wirklich etymologische Deutung zu geben beabsichtigen (vergl. Ewald, Gesch. des Bolkes Israel. 1. S. 292. Anm. 3. Movers, Religion der Phonizier. I. S. 35). Die Berusung auf einen ganz vereinzelt in einem semitischen Dialekt vorkommenden Stamm ist und bleidt hochst mistlich. Mit noch gedören Schwierigkeiten und Unwahrscheinlichkeiten ist Dialog Arklatung des Kamens nerknünft Utgeschickte und Northa-Dibig's Erklarung bes Ramens verenapft (Urgeschichte und Mythos logie ber Philister. Leipzig 1845, §. 20—34). Diefer von seiner Grunbansicht bes nichtsemitischen Ursprunges ber Philister, woruber nachher, ausgehend, halt verwin mit Nelagyof für identisch. Dazu gelangt er, indem er in Nelagyof das Sanstr. valakscha ober dalakacha weiß ertennt; fie maren fomit bie Beigen, gum Unterschiebe von ben Phoniciern, bem rothen Stamme, und ben fcwar-gen Athiopen (??). Reben balakscha nun finbet fich baladscha in ber Bebeutung a pretty or handsome woman, und baraus ergibt fich bie Möglichteit, bag balakscha und baladscha ursprünglich Eins find (wie dhavala, was wieber vo in valakacha gu Grunde liegen foll, weiß und icon bebeutet). Bahrend nun aus jenem Hedacyol wurbe, mit Erhaltung bes R-Lautes, so ift aus biefem mit Beibehaltung bes I: Lautes moon geworben, folglich beibe Borter ein und baffelbe.

A. Encyel. b. BB. u. R. Dritte Section. XXIII.

nannt wird. Der einzige erhebliche Einwand, ber bages gen gemacht werben konnte, mare ber, baß sonach bie Philister und ihr kand erft von ben hebrdern, ja viels leicht blos von ben auf bem Gebirge wohnenden Juddern mit jenem Namen belegt waren, und ihr eigentlicher Rasme ganz verloren fei. Bunachft wurde bies ber Richtig: feit jener Erflarung noch gar feinen Abbruch thun, benn es ware febr gut bentbar, bag biefer Rame, in ben bebraifchen Schriften fich findend, eben nur bie bebraifche Bezeichnung bes Boltes mare. Freilich haben ibn auch bie Griechen und Romer, aber wer fieht bafur, bag er ju biefen nicht erft burch Bermittelung ber Bebraer ge= langt ift, zumal ba er spater eine solche Ausbehnung ers bielt, in ber Nadaiorien und Nadaiorierol Bezeichnung bes ganzen gandes und aller baffelbe bewohnenden Bols terfcaften murbe? Allein zu biefer Unnahme find wir gar nicht gezwungen, und wirklich icheint ber Rame von ben Philiftern felbft als Bolksname gebraucht worden gu fein; vergl. 1 Sam. 17, 8. 4, 9. 6, 4. Sigig, Phil. §. 20. Barum follten fie fich aber nicht Rieberlans ber genannt haben, ba fie als Bolt ftart, machtig und fich als foldes wiffenb, boch nur erft in jener Gegenb, jener nieberung auftreten? Saben boch gewiß ebenfo unfere Sollander und Rieberlander biefen Ramen fich felbst gegeben und ibn nicht erft von Undern erhalten.

Die erwähnte Ruftengegend bewohnten ursprunglich bie Avviten (ung), ein Theil der Ureinwohner Palafti-na's'). Bon ihnen beißt es 5 Dof. 2, 23: "Und bie Avviten, welche in Dorfern (חצרים) wohnten bis Gaza, wurden von ben Caphtoriten vertilgt, bie aus Caphtor fas men, und fie wohnten an ihrer Statt." Ber find biefe Caphtoriten, welche die alten Ureinwohner verbrangten, und welches war ihr Beimathland Caphtor? Der erfte Theil ber Frage ift leichter beantwortet, als ber aweite. Schon von vorn berein burfen wir annehmen, bag, ba uns bier außer ben Philistern fein anderes dominirendes Bolk bekannt ift, wol nur biese gemeint sein werden; bann aber wird bies auch ausbrucklich bestätigt burch bas Beugniß von Amos 9, 7: "habe ich (Jehovah) nicht heraufgeführt .... bie Philifter aus Caphtor?" wozu Jerem. 47, 4 tritt, wo bie Philifter, "bie Uberbleibsel ber Rufte (ober bes Ruftenlandes ober ber Infel, 38) Caphtor" genannt werben. In ber Bolfertafel 1 Dof. 10, 14 mers ben als Abkommlinge Agpptens "Patrusim und Caslus dim, woher ausgingen die Philifter und Caphtorim" aufgeführt. Den offenbaren Biberfpruch biefer mit ben an= geführten Stellen bat man auf verschiebene Beife gu los fen versucht "); fur unfern 3med ift er gegen bie uber-

<sup>2)</sup> Bergl. Bertheau, Jur Geschichte ber Israeliten. S. 142. Ewald, Gesch. des Bolkes Jer. I. S. 277. 288. v. Lengerke, Kendan. I. S. 183. Pigig (a. a. D. §. 1. 2) macht sie, gestügt auf die sehr zweiselhafte Combination unseres wie der zweiselhafte Combination unseres wie der zweiselhafte Combination unseres wie der Mora (1879, 1879) 2 Kon. 17, 24. Jesaia 37, 13; vgl. Pisig, Comment. zu dieser Stelle) und auf eine Rotiz dei Stephan. Byz. zu Kanaanitern, einem eingewanderten Rachbarvolke der Phonicier, während sie doch sonst nirgends unter den kanaanitischen Bolkerschaften genannt, ja 5 Mos. 2, 23 ausbrücklich neben die alten Riesendolker gestellt werden.

3) Erklärt man und der verdreitetsten Annahme durch Kolchier, so

wiegende Auctorität der lettern unerheblich, und wir konnen ibn gang übergeben. Wo haben wir nun aber jenes Canbtor gu fuchen ? 1) Einen Fingerzeig wurde uns bie Stelle bes Beremias bieten, wenn wir annehmen barften, bag hier Caphtor, bas Baterland ber Philifter, wirklich als in, Kuftenland ober Infel, bezeichnet wurde. Rach bem parallelen במוקרת עמקם B. 5 jedoch muß Caphter bier mit Philiftaa gradezu gleichbedeutend fein (f. Ewald, Die Propheten des A. Bundes. II. S. 118), ober, was wahrscheinlicher ift, es ift ein altes Gloffem, entnommen ans Amos 9, 7 (f. Movers, De utrinsque roc. Jerem. indole p. 22. Sigig zu Serem. S. 365). Fast alle alten Berfionen und die altern Ausleger (s. Gesenim Thesaurus s. v. and) überfegen Caphtor burch Cappubocien, wol blos burch bie namensahnlichkeit barauf gebracht, die aber aufhort, feit in persepolitanischen Reil schriften der eigentliche Rame diefes Landes als Katpatuk erfannt ift (veral. Bertheau a. a. D. S. 187). Schon mehr Grund für sich bat die Meinung Neuerer, ang verwandt mit bb fei Copern, wogegen aber füglich geltenb gemacht werben tann, daß Copern fcon einen befrimmten Namen im Bebraifchen, namlich brys (f. Gesen. Thes. s. v.) habe b). Dit Recht ftimmen baber bie meiften Reueren barin überein, in Caphtor bie Infel

sindet hier eine sehlerhafte Umstellung statt, und der Jusa: wis und ber beiter eine sehraft Umstellung statt, und der Busas: wis und bereichter sehr alt sein, denn er sindet sich schon I Chron. I, 12 und im Cod. Samar. Oder man nimmt Casluckim und Caphtorim sur Kamen verschiedener Reite einer und berselben Bollerschaft. high (a. a. D. §. 61—67) versest die Castuckim nach Tacitus (Mick. V, I) an die dstilchste Sette Lybiens (novissima Lybiae) und läst sie eine tretische Colonie in jener Gegend sein, die sich spiele und läst sie eine tretische Colonie in jener Gegend sein, die sich spiele und läst sie eine tretische Colonie in jener Gegend sein, die sich spiele auftrat. Tide erstätt er aus dem Sanste. katschkaldka (was aber nur nach Analogie gebildet ist) Küsten-Land ober Bolt, oder auch Marschlaft gebilder an dem Jone Casius. Endsad Michael. p. 16 sq.) seht sie dierher an den Nons Casius. Endsad märe noch denstar, das die Wölfertasel, wie in andern Fällen, auch hier eine von der gewöhnlichen abweichende Arabition der Abstammung befolgte.

4) Die hierher geborigen Schriften führt an Doed, Rreta. II. 6. 367. Anm. t. Dagu vergleiche man bie betreffenben Stellen in ben oben angeführten Schriften von Bertheau, Ewald, v. Lengerke, Steige. 5) Diefen Einwand befeitigt Redslob (Alttestamentliche Ramen zc. G. 15) in folgenber Beife: "Das Cypern fcon tren heiße, ist gar tein Einwurf. Denn wie fich Raphtor und Rittim an einander verhietten, welcher hebraer mochte bas wiffen? Diese hatten aber wol nur gebort, bas bie Gubphonicier (Philifter) ihre Berbinbungen mit Kaphtor, ble Rordphonicier mit Kittim hatten, und mochten fich leicht benten, bas man nach Rittin tomme, wenn man von Aprus und Sidon, nach Kaphtor bagegen, wenn man von Joppe aus westlich segele. Kaphtor war vermuthlich ein Punkt ber Infel Copern, wie Rittim ein folder mar. Bie viel gu jebem biefer beiben Puntte Rachbarland gerechnet werben follte, bas war willfürlich, aber ficherlich war urfprünglich weber ber eine noch ber anbere Rame Rome fur bie gange Infel, wenigstens teinesfalls im Munbe ber binnenianbifden Debraer. Erft fpater erhob fich Raphtor - Eppern gum Ramen fur bie gange Insel, wie ja bas bei taufend Ortsnamen ber gall gewesen ift zc." Bir wurden bies gelten laffen, ware ber Rame fur Sppern ein seltenerer; er ift aber so gebrauchtich, das er ja Generalname für alle Inseln des West-meeres geworden ist! Auch dürsen wir schwerlich die geographische Unbestimmtheit und Unfunde ber Debraer foweit ansbehnen.

Areta zu erkennen. Bang abgesehen von bem fraglichen אר כפחור bes Jeremias, so ift bas gewichtigfte Beugnig biefür der Umstand, daß sowie 5 Dos. 2, 23 die Philis fter Caphtorim beifen, fie in anbern Stellen C'retim (בַרְחִים), b. i. Kretenser, genannt werden, namlich 1 Sam. 30, 14 (vergl. B. 16), Ezech. 25, 16 (wo Rretenfer, Philistaer und Überbleibsel am Ufer bes Deeres in Parallelismus fteben) und Bephanja 2, 5 (mo bie Dbis lifter "Bewohner bes Meerstriches, Bolt ber Kretiter" bei-Ben). Diefe Stellen laffen taum einen 3meifel übrig, daß ברחים mit בפחרים ibentisch sei, und es ist unbegreiflich, wie Rebelob (a. a. D. G. 15) behaupten fann: "Dies wolle entfetlich wenig befagen." Ferner geboren הברחר הברחר והפלחר של Rretiter und Philifter" als Leibmache David's aufgeführt werden, 2 Sam. 15, 18. 18, 18. 20, 7. 23. 1 Kon. 1, 38. 44. 1 Chron. 18, 17°). Weiteren Nachbrud erhalt biefe Burudführung ber Philister auf Rreta burch einzelne Nachrichten griechi= scher und romischer Schriftsteller, welche, so bunkel und verworren fie auch find, boch bie uralte Kenntnig einer Berbindung beiber bindurchschimmern laffen. Bunachft gehort hierher bie Stelle Tacit. Hist. V, 2: Judaeos, Creta insula profugos, novissima Lybiae insediese memorant, qua tempestate Saturnus, vi Jovis pulsus, cesserit regnis: argumentum e nomine petitur: inclytum in Creta Idam montem, adcolas Idaeos; aucto in barbarum cognomento Judaeos vocitari. Daß hier nicht blos die scheinbare Bermandtschaft bes Namens Juben mit bem bes fretischen Berges 3ba Ber: anlaffung jur Erfindung biefer Rachricht gegeben babe, sondern daß fie auf historischer Wahrheit beruht, wobei Tacitus nur bie ihm bekannteren Juden mit den Philiftern vermechselt, von benen aber bas ganze gand seinen Ramen erhalten batte: ift von ben Deisten anerkannt (vergl. Bertheau a. a. D. G. 188. Unm. Sigig, Phil. 5. 13. 14). Richt minder zeigt sich eine solche Kunde in der Nachricht bei Steph. Byz. 8. v. Pála und Merwa, baß Gaza vor Alters auch Merwa geheißen habe vom Ronige Minos auf Kreta 7), sowie in bem Umftand, baß man bie Sauptgottheit von Gaza, den Marnas, jum fretischen Beus macht. Bei folden Beugniffen fur bie Ibentität von ing und Kreta können wir uns vollkommen beruhigen, wenn auch bis jest noch nicht sicher nachgewiesen werben konnte, wie Kreta jum Namen המכור getommen und welche Bedeutung biefem Ramen beigule gen fei "). Es hat das wenig ober Richts auf fich, benn von wie vielen Ramen ift es unmöglich bie Deutung ber-

<sup>6)</sup> Die von Gesenius und Winer gegen biese Deutung erhobernen Einwürfe hat hisig (Phil. §. 11. 12) vortrefflich beseitigt. Bon besonderem Gewicht für die Fassung der Worter als Gentissia schein mir 2 San. 15, 18 zu sein, wo Gathiter unmittelbar daneben genannt werden.

7) Mehr lät sich hieraus gewiß nicht schließen, und ich halte Pisig's Combination für sehr gewagt, wenn er auf diese Benennung der Stadt susend, den Minos zur Gottheit der Philister macht und ihn mit Marnas und Dagon identissiert. Ebenso wenig möchte ich aber diese Zeugnisse mit Poed (Kreta. II. S. 368 fg.) gar Richts getten lassen; denn haben sie auch an und für sich tein besonderes Gewicht, so bekommen sie es doch in Betbindung mit dem proposes.

8) higig (Phil. §. 17. 18) sieht werd an als durch Err

321

PHILISTA (Oullora), so hieß bie Schwester bes berühmten Philosophen Pyrrhon, ber mit ihr in Durftigsteit, aber sehr einträchtig lebte, Bogel und Schweine selbst auf bem Martte vertaufte, bie Stube rein machte ze. Diog. Laert. 1X, 66.

Philistaea, Philistaeer, f. Philister.

PHILISTER, die Bewohner des Landes Philistaea, b. i. der sudwestlichen Kustenebene Palastina's, zunächst von Ekron, dann wol auch in weiterer Ausbehnung vom Karmel an die an den "Bach Aguptens," den jetigen Badi el-'Arisch. Der Name dieses Landes im Hebraischen nuch es mit indem, der ungezwungensten Ertlarung, wonach es mit indem, die Riederung, combinirt wird, das Niederland, und der davon abgeleitete Bolksname inden den Niederlander zu bedeuten. Damit stimmt tressich überein, das das Philisterland, Bephanja 2, 5 gradezu 1222, was ebenfalls Niederland bedeutet (vergl. Bertheau, Bur Geschichte der Israeliten. S. 153), ge-

1) So Rebelob, querft in ber Recension von Digig's Buche in: Gereborf's Repertorium. 1845. Deft 45. Dagegen erhob Digig Ginvenbungen in: Dall. Bit. Beit. 1845. Intelligengbl. Rr. 84, worauf Redslob ebend. 1846. Rr. 5 replicirte. Sigig ftellte nun in Rr. 15 ,,3mei Preisaufgaben in Sachen ber Philifider." Der Ion, in welchem ber Streit von beiben Seiten geführt murbe, ift eben tein würdiger gu nennen. Rebelob behalt in feiner neueften Borift: Die altteftamentlichen Ramen ber Bevolterung bes wirtlis den und idealen Israelitenftaates etymologisch betrachtet (Pamb. 1846. C. 4 fg.), feine Ansicht bei und fucht fie weiter gu begruns ben. Ich trete Rebelob's Etymologie unbebingt bei, ba fie mir als bie einfachfte und fomit annehmbarfte erscheint; Digig's Einwenduns gen bagegen bat Rebelob nach meiner Meinung genügend wiberlegt. duch fteht, wie ich glaube, dies wo gar nicht so vereinzelt da, benn sehen mir es gleich bw, so erklatt sich aus dem Grundber griffe niedrig sein sehr leicht die Bebeutung von wo Hithpa, sich wälzen (im Staube), eigentlich sich ernsebrigen in den Staub, und von bon Pi. ebenen, b. i. niebrig machen. Undere Ctomolo: gim baben beiweitem mehr gegen fich; fo g. B. bie ziemlich vers brutete, wonach man wir mit Rudficht auf bas athiopifche Bort feles migravit, emigravit burch Ginmanberer überfest. Es ftust fich biefe Unficht theils auf ben Umftand, bas bie Philifider wirflich Einwanderer in Palaftina find, theils auf die überfebung ber LXX., welche nur im Pentatruch und Jofua bas bebraifche Bort burch Dudioriels wiedergeben, sonft aber es burch Allogu-les überfegen, fcmerlich jedoch damit eine wirklich etymologische Deutung ju geben beabsichtigen (vergl. Ewald, Gesch, bes Boltes Israel. 1. S. 292. Anm. 3. Movers, Religion ber Phonizier. I. S. 35). Die Berufung auf einen ganz vereinzelt in einem semith fon Dialett vortommenben Stamm ift und bleibt bochft mislich. Mit noch gedhern Schwierigkeiten und Unwahrscheinlichteiten ift bigig's Erklarung bes Ramens verknupft (Urgeschichte und Mythoslegie ber Philistaer. Leipzig 1845. §. 20—34). Dieser von seiner Grundansicht bes nichtsemitischen Ursprunges der Philister, worüber nachber, ausgebend, halt urw's mit Ilelavorol für ibentisch. Dazu gelangt er, indem er in Ilelavrol bas Sanstr. valaksehn ober balalache weiß ertennt; fie maren fomit bie Beifen, gum Unterichiebe von ben Phoniciern, bem rothen Stamme, und ben ichwar-gen Athiopen (??). Reben balakscha nun finbet fich baladscha in ter Bedeutung a pretty or handsome woman, und baraus ergibt fic bie Möglichteit, bas balakscha und baladscha ursprünglich Eins find (wie dhavala, mas wieber on in valakecha gu Grunbe liegen foll, weiß und fcon bebeutet). Babrend nun aus jenem Melagyol murbe, mit Erhaltung bes Relautes, fo ift aus biefem mit Beibehaltung bes Telautes robe geworben, folglich beibe Borter ein und baffelbe.

I. Cacpit, b. BB. u. R. Dwitte Gection. XXIII.

nannt wird. Der einzige erhebliche Einwand, ber bagegen gemacht werben tonnte, mare ber, bag fonach bie Philifter und ihr gand erft von ben Debraern, ja viels leicht blos von ben auf bem Gebirge wohnenben Jubdern mit jenem Ramen belegt waren, und ihr eigentlicher Rasme gang verloren fei. Bunachft wurde bies ber Richtigs teit jener Erklarung noch gar feinen Abbruch thun, benn es ware febr gut benkbar, bag biefer Rame, in ben bebraischen Schriften fich finbend, eben nur die bebraische Bezeichnung bes Bolles ware. Freilich haben ihn auch bie Griechen und Romer, aber wer fleht bafur, bag er zu biesen nicht erft burch Bermittelung ber Debraer gelangt ift, jumal ba er spater eine folche Ausbehnung ers hielt, in der Nadaiorlen und Nadaiorieol Bezeichnung bes gangen ganbes und aller baffelbe bewohnenben Bols terschaften wurde? Allein zu biefer Annahme find wir gar nicht gezwungen, und wirklich fceint ber Rame von ben Philistern felbst als Boltsname gebraucht worden gu fein: vergl. 1 Sam. 17, 8. 4, 9. 6, 4. Bigig, Phil. 6. 20. Barum follten fie fich aber nicht Rieberlans ber genannt haben, ba fie als Bolf fart, machtig und fich als foldes wiffend, boch nur erft in jener Gegenb, jener Rieberung auftreten? Baben boch gewiß ebenfo unfere Sollanber und Rieberlander biefen Ramen fich felbft gegeben und ihn nicht erft von Andern erhalten.

Die erwähnte Ruftengegend bewohnten ursprunglich bie Avviten (177), ein Theil ber Ureinwohner Palaftis na's 2). Bon ihnen beißt es 5 Dof. 2, 23: "Und bie Avviten, welche in Dorfern (הַצַרִים) wohnten bis Baza, wurden von den Caphtoriten vertilgt, die aus Caphtor tas men, und fie wohnten an ihrer Statt." Ber find biefe Caphtoriten, welche die alten Ureinwohner verbrangten, und welches war ihr Beimathland Caphtor? Der erfte Theil ber Frage ift leichter beantwortet, als ber zweite. Schon von vorn berein durfen wir annehmen, bag, ba uns hier außer ben Philistern tein anderes bominirendes Bolt befannt ift, wol nur biefe gemeint fein werben; bann aber wird bies auch ausbrudlich bestätigt burch bas Beugniß von Amos 9, 7: "Babe ich (Jehovah) nicht beraufgeführt . . . bie Philister aus Caphtor?" wozu Jerem. 47, 4 tritt, wo die Philifter, "die Uberbleibsel ber Rufte (ober bes Ruftenlandes ober ber Infel, אר , Caphtor" ges nannt werben. In ber Bolfertafel 1 Dof. 10, 14 werben als Abkommlinge Agyptens "Patrufim und Casludim, woher ausgingen die Philifter und Caphtorim" aufgeführt. Den offenbaren Biberfpruch biefer mit ben an: geführten Stellen hat man auf verschiebene Beise gu los fen versucht ); fur unfern 3med ift er gegen bie über-

<sup>2)</sup> Bergl. Bertheau, Bur Geschichte ber Israeliten. E. 142. Ewald, Gesch. bes Boltes Jer. I. S. 277. 288. v. Lengerte, Kendan. I. S. 183. Sigig (a. a. D. §. 1. 2) macht sie, gestägt auf die sehr zweiselhaste Combination unseres was mit der unter affprischer Oberhoheit stehenden Stadt Avoa (1832, 1932) A Kon. 17, 24. Jesaia 37, 13; vgl. Pieig, Comment. zu vieser Stelle) und auf eine Rotiz dei Stephan. Byz. zu Kanaanitern, einem eingewanderten Rachbarvolle der Phonicier, während sie doch sonst nirgende unter den tanaanitischen Bolterschaften genannt, ja 5 Mos. 2, 23 auss drücklich neben die alten Riesenvöller gestellt werden. 3) Erklärt man unter nach der verdrickten Annahme durch Kolchier, so

De anchoritat ber lettern umerheblich, und wir thus nen ihrt Salls fuchen? Deinen Finamein nun aber jenes wigenbe fuchen? ) Einen Fingerzeig wurde uns bie Caphen Stelle Des Stelle Des Saphtor, das Baterland der Philifter, wirklich daß hier Affersland oder Insel, bezeichnet wurde. Rach als in parallelen upny nyng 3. 5 jedoch muß Caphter bem par Diliffda gradezu gleichbedeutend fein (f. Ewald, hier mit Deters des A. Bumbes. II. S. 118), oder, was Die Proprieder ift, es ift ein altes Graff. Die Propheten se a. Dundes. II. S. 118), oder, was wahrscheine ist, et ist ein altes Glossem, entnommen aus Annos 22. Histig du Jerem. S. 365). Fast alle alten Propins s. v. had übersehen Canhtar der Gereniss Thenaux wool blos durch bie Romane turch Cap. ertanut 272 für fich bat bie Meinung Reuerer, ihny mehr Greatet app fei Copern, wogegen aber füglich verwandt werden kann, das Cypern schon einen begeltend Pernacht werden kann, das Cypern schon einen begittend Pramen im Hebrisschen, nämlich bryd (s. Gehimmten S. v.) habe ). Mit Rock all simmten s. v.) habe 5). Mit Recht stimmen daher bie sen. Theseneren barin überein, in Caphtor die Insel

sindet hier eine sehlerhaste Umstellung katt, und der Jusas: wie sindet hier eine sallas: wie streekseiter sehr alt sein, denn er sindet sich schon ! Thron. !, 12 vertekseiter sehr alt sein, denn er sindet sich schon ! Thron. !, 12 und im Cacl. Sammen. Oder man minmt Casluchim und Cachaorim six Namen verschiedener Theile einer und derselben Wölkerschaft. Odig (a. a. D. s. 61—67) verset die Casluchim nach Aacius (Mist. V, I an die bstückse Gelie Eddiens (novissima Lydiae) sind läst sie eine treissche Colonie in jener Gegend sein, die sich sie sind katter weiter ndreblich ausdehnte und hier unter dem Namen Philischer austrat. Index erflat er aus dem Ganste. katschhaldka (was aber nur nach Analogie gebildet ist). Küsten-Land oder Boll, oder auch Narl and bewohner. Schon Forster (Epp. ad Michael. p. 16 sq.) sett sie dierher an den Mons Casus. Endig wäre noch denkbar, das die Wölstertasel, wie in andern Hällen, auch hier eine von der gewöhnlichen abweichende Arabition der Abskammung befolgte.

A) Die hierber gedrigen Schriften sühet an Hoeck, Areta.

4. Die hierber gedrigen Schriften fühet an Hoeck, Areta.

11. S. 367. Anm. t. Dazu vergleiche man die betressenden Stellen in ben oben angesührten Schriften von Bertheau, Ewald, v. Lengerke, schig.

5. Diesen Einwand verkietigt Redstob (Alltestamentliche Ramen r. S. 15) in soszender Weise: "Das Supern schon von heiße, sit zur den Einwurf. Denn wie sich Kaphter und Aittim hatten, weicher Hocker mochte das wissen? Diese hatten aber wol nur gehört, das die Südphödnicier Stillister) ühre Werdindungen mit Kaphtor, das man nach Kittim katten, man won Aprus und Stoon, nach Kaphtor dagsgen, wenn man von Aprus und Stoon, nach Kaphtor dagsgen, wenn mun der Insel There westlich segle. Kaphtor war vermuthlich ein Punkt der Insel There Nachtor war vermuthlich ein Punkt dieser beiden Punkte Nachtand gerechnet werden sollte, das war willkürlich, aber sicherlich war ursprünglich weder der eine nach der Wame Kame sie bie zusprünglich weber der eine nach der Wame Kame sie der Genge Insel, wenigstene keinerfalls im Munde der Ham Kame sie der Genge Insel, wie ja das bei tausend Ortsnamen der Fall gewesen sit zu." Wir würden dies gelten lassen, ware der Expern ein selteneerer; er ist aber gestrauchlich, das er ja Generalname für alle Inseln des Westlim weeres geworden ist! Auch dürsen wir schwerlich die geographische Undestimmtheit und Unkunde der Hower soweil ausbehnen.

Areta zu erkennen. Gang abgefeben von bem froglichen אר במועם או bes Jeremias, so ift bas gewichtigfte Beugnif hiefur ber Umftanb, baß fowie 5 Mof. 2, 23 bie Philir fter Caphtorim beißen, fie in anbern Stellen Cretim (D'n) ), b. i. Kreten ser, genannt werden, namlich 1 Sam. 30, 14 (vergl. B. 16), Ejech. 25, 16 (wo Kre tenfer, Philiftder und Uberbleibfel am Ufer bes Ments in Parallelismus fteben) und Bephanja 2, 5 (wo bie Phi lifter "Bewohner bes Meerstriches, Bolf ber Rretiter" bei Ben). Diefe Stellen laffen faum einen Zweifel übrig, greislich, wie Redslob (a. a. D. S. 15) behaupten fann: hierber die Stellen, wo und befagen." Ferner gehirm hierber die Stellen, wo und befagen." Rretiter und Phi lifter" als Leibmache David's aufgeführt werben, 2 Cam. 15, 18, 18, 18, 20, 7. 23. 1 Kon. 1, 38, 44, 1 Chron. 18, 17 ). Beiteren Rachbrud erhalt biefe Burudfibrung ber Philifter auf Rreta burch einzelne Rachrichten griecht fcer und romifder Schriftsteller, welche, fo buntel und verworren fie auch find, boch bie uralte Renntnif einer Berbinbung beiber bindurchschimmern laffen. Bunachft gehort hierher bie Stelle Tacit. Hist. V, 2: Judacos, Creta insula profugos, novissima Lybiae insedisse memorant, qua tempestate Saturnus, vi Jovis pulsus, cesserit regnis: argumentum e nomine petitur: inclytum in Creta Idam montem, adcolas Idaese; aucto in barbarum cognomento Judacos vocitari. Daß hier nicht blos bie scheinbare Berwandtschaft be Ramens Juben mit bem bes fretischen Berges 3ba Ber anlaffung gur Erfinbung biefer Rachricht gegeben babe, fondern baß fie auf historischer Babrheit beruht, wobei Sacitus nur bie ibm bekannteren Juben mit ben Philiften verwechselt, von benen aber bas gange gand feinen Ro men erhalten hatte: ift bon ben Deiften anertannt (vergl. Bertheau a. a. D. G. 188. Anm. 6. 13. 14). Nicht minder zeigt sich eine folche Kunde in ber Nachricht bei Steph. Byn. 8. v. Talsa und Marsa, baß Saga vor Alters auch Mirwa geheißen babe vom Konige Minos auf Kreta'), sowie in bem Umftand, bas man die Sauptgottheit von Saga, den Marnas, jum Eretischen Beus macht. Bei folden Beugniffen fur bie Ibentitat von ihnd und Rreta fonnen wir une volltommen beruhigen, wenn auch bis jest noch nicht siche nachgewiesen werben konnte, wie Rreta jum Damen grad gebommen und welche Bebeutung biefem Ramen beigule gen fel "). Es hat das wenig ober Richts auf fich, benn von wie vielen Ramen ift es unmbglich bie Deutung ber

<sup>6)</sup> Die von Gesenius und Winer gegen diese Deutung erhobenen Cinwurfe hat hiehig (Phil. §. 11. 12) vortressisch beseitigt. Son besonderem Gewicht für die Fassung der Worter als Gentilicia scheint mir 2 Sam. 15, 18 zu sein, wo Gathiter unmittelbar daneden genannt werden.

7) Mehr läßt sich bieraus gewiß nicht schließen, und ich halte Disig's Combination für sehr gewagt, wenn er auf diese Benennung der Stadt sußend, den Winos zur Gottbeit der Philister macht und ihn mit Marnas und Dagon identissiert. Genso wenig möchte ich aber diese Zeugnisse mit hoest (Kreta. II. S. 368 fg.) gar Richts gesten lassen; denn haben sie auch an und für sich kein besonderes Gewicht, so bekommen sie es doch in Verdindung mit dem und.

8) hisig (Phil. §. 17. 18) sieht wed an als durch Ere

Das bisberige Refuttat unferer Untersuchung ift also: Die Philister sind semitischen Stammes, von der Insel Areta nach Palastina eingewandert. Bober aber biese Semiten auf Rreta? Auf Die einfachste Art wird Die Frage geloft, wenn wir in uralter Beit auf ben Infeln bes Dit= telmeeres eine theilweife femitifche Bevolkerung annehmen. Dag wir bagu mit vollem Rechte befugt find, geht aus ben Untersuchungen mehrer Gelehrten unwidersprechlich hervor, vergl. Movers, Phônizier. I. S.  $10-32^{12}$ ). Hoech, Kreta. I. S. 70 fg. Bertheau a. a. D. S. 191-198. Ein anderer Weg, diese frage zu lösen, ist von benen eingeschlagen worden, welche die Philistaer und Kreter mit den agyptischen Spisos zusammenbringen, was burch 1 Mos. 10, 14, wo ja P'lischtim und Caphtorim von Mizraim (Agopter) abgeleitet werden, Bestätigung erhalten wurde. Bergl. Movers a. a. D. S. 34 fg. Fast man die Thatsache von der herrschaft und Bertreibung ber hotfos nicht fo fpeciell, wie Movers es thut 13), sondern halt sich mehr an das Allgemeinere: Die Spefos find Gemiten; nach ihrer Berrichaft wurden fie aus bem ganbe von Guben her vertrieben und gerftreuten fich nordlich, unter Andern auch nach ben benachbarten Infeln bin: fo ließe fich an und fur fich fcwerlich etwas bagegen einwenben. Uns scheint aber babei folgenber Umftand bedenklich zu fein. 3wischen ben agyptischen Sptsos und den Israeliten herrscht, soviel steht fest, irgend= wie ein Busammenhang, ebenso wie zwischen ber Bertreis bung jener und bem Auszuge biefer, welche, wenn fie

weifen follen." über ben letten Puntt haben wir icon gesprochen; bon einer frubern semitischen Bevollerung auf ben Infeln bes Mittelmeeres, beren Unnahme fich nicht blos auf ben Grund ftust, bas bie aus Rreta tommenden Philiftder Gemiten feien, wird fogleich gefprochen werben.

12) Rur mochte ich nicht mit Movere (G. 10) grabezu behaupten: "Rreta murbe nach biblifchen Rachrichten von ben Chrehaupten: "Areta wurde nach biblischen Nachtchten von den Chresten oder Philistern in Besig genommen (vergl. S. 29), " was allers dings zu der ganz unerwiesenen Vorstellung einer "wirklichen Rücklehr der Philister aus Areta" Veranlassung geben könnte. Wosprechen dies die diblischen Nachrichten gradezu aus? In Amos 9,7 liegt es bestimmt nicht angedeutet. Auch muß man sich hüten, die Arester als Philister anzusehnen, denn dies wurden sie erst durch ihre Einwanderung in Palastina. Wir scheint die Sache sehr einfach und leicht erkletzlich Eine Aret phonicischer Kaltermanderung wissen und leicht erflarlich. Gine Art phonicifcher Bolfermanberung muffen wir einmal annehmen; bie Phonicier tommen namlich vom perfifchen Meerbusen; ihr hauptfit ift bann bie phonicische Rufte in ber Gegend von Sibon, von wo aus fie fich querft nach Suben, Rorben und Rorboften ausbreiten (f. Bertheau G. 157. 163 fg.). Diefer Strom wirb wol nicht am Ufer bes Deeres flillgeftanben, fonbern feinen gauf noch weiter fortgefest haben, und fo über-fcmemmte er bie naben Infeln bes Mittelmeeres. Burbe bier ein Theil biefer femitifchen Bevolkerung burch irgend einen Grund gur Auswanderung bewogen, so war es das Raturlichste, sich nach dem naben asiatischen Festiande zurückzuwenden, wie ja auch nach hero-dot (I, 171—173) die Karer, Epter und Kaunier nach ihrer eigenen Angabe von ben Infeln, spec. von Kreta, auf bas feste Land Rleinasiens gekommen sind. 13) Movers halt die Phonicier bes Manetho fur bie Philifter ober Chreter, bie aus ber Gegenb Philiftda's in Agopten eingewandert, von ba vertrieben feien und fich bann nach Rreta gewendet hatten, von wo fie als Philifter wieber nach Palaftina gurudgegangen maren. Mit Recht bemertt bagegen Bertheau (a. a. D. G. 199): "Diefer weitlaufigen Combination fieht man bie tunftliche Bufammenftellung gleich fo febr an, bas man fich fowerlich mit ihr befreunden tann."

auch nicht grabezu gleichzeitig find, boch nicht allzu fern aus einander liegen konnen, foll nicht ber ermabnte Bufammenhang aufgehoben werben. Es wird fich nachber ergeben, daß die Philifter icon vor ber Befitnabme bes Landes Ranaan burch bie Israeliten eingewandert find. und hierin liegt eben die historifche Schwierigkeit. Denn in biesem Falle hatten bie Philister-Spisos taum in Rreta festen Buß fassen tonnen, mas wir boch annehmen mus fen, wollen wir mit irgend einem Scheine von einer abermaligen Auswanderung von dort reben. Sicherer ift es also wol, zur Erklarung ber semitischen Abkunft jener frestenssischen Einwanderer auf die alte semitische Bevolkerung

ber Infel zu recurriren.

Es fragt fich nun weiter: wann fand bie Einwan-berung statt? Ich glaube, wir durfen sie nicht allzu weit vor die israelitische Ginwanderung feten. Rach bem Wortlaute von 1 Dof. 20, 2 fg., vergl. mit 26, 1 und 21, 34, find allerbings fcon ju Abraham's Zeiten Philifter in Palaftina. Dies ift aber tein Beweis, benn ber Name fann vom fpatern Schriftsteller, ber in biefer Gegend Philifter ju finden gewohnt mar, herruhren 14). Um meiften fpricht gegen biefe Unnahme, wie Bertheau (G. 196) richtig bemerkt, daß die fo bestimmten Nachrichten von einer Einwanderung der Philister aus Caphtor biefe in einer, ben israelitischen Schriftstellern naber liegenben, Beit vermuthen laffen. Warum bat fich benn von ber Einwanderung ber Kanganiten feine bestimmte Runde erbalten? Rur barum, weil biefe ben einwanbernben Ibraeliten zu fern lag! Eine abnliche Bewandtniß, wie oben, konnte bie Erwähnung ber Philister in 2 Dof. 13, 17 baben 1, und wir wollen une baber auch auf biefe Stelle nicht so flugen, wie es Bertheau thut. Doch muffen wir jugefteben, bag bas alte Teftament bier, wie überall, bie Philifter als ichon vor ben Israeliten anfaffig vorausfeht. Dagegen hat neuerlich Ewalb (Gefch. I. G. 290 fg.) ihre Ansiedelung nicht bor ber erften Balfte ber Richters zeit anseten zu burfen geglaubt 16). Aber wie, follte benn von biefer erobernben Einwanderung ber Philifter, wonach fie schon von den Istaeliten besetztes Gebiet (vgl. Richt. 1, 18) biefen abgenommen haben mußten, fogar feine Radricht weiter erhalten fein, ale bie burftige und buntle Runde: " bie Philifter find von Caphtor bergetommen?" Durften wir ba nicht mit ebenfo großem Rechte von biefen neuen Einbringlingen Bericht erwarten, als er uns von ber israelitifchen Eroberung felbft gegeben mirb? Uns erscheint ein solches Berfahren bei solcher Sachlage bochft unwahrscheinlich.

Bindet foldergeftalt bie philiftaifde Ginmanberung vor ber israelitischen (c. 1450 v. Chr.) ftatt, so ift es

<sup>14)</sup> Digig (§. 61 - 86) fucht biefe Angaben ber Genefis fo gu rechtfertigen und ben Umftanb, bag bie Philifter ale Romaben auftreten, alfo in gang anberer Beife ale in ben funf Stabten, fo gu ertlaren, bağ er noch por ber Ginwanderung ber eigentlichen Phillfter eine philiftaifche Colonie im außerften Guben Palaftina's bis nach Agypten bin annimmt. 15) Bergl. Ewalb, Gefc. bes Boltes Israel. I. S. 290. 16) Die von ihm angeführten Grunbe, auf bie wir uns hier nicht weiter einlaffen können, wiberlegt hisig (§. 101).

bagegen fabrt er in allen Gestaltungen bes Inbogermanis fcen umber und gestattet Freiheiten ber Bildung, wie fie taum je in ber Birtlichteit vorgetommen finb. Bei Beurtheilung ber indogermanischen Sprachvergleichung selbst wollen wir einmal absehen von der grenzenlosen Billfur, mit welcher higig verfahrt, und wodurch er mahre Zasichenspielerfunfte producirt; benn er sucht allerdings verbindende Mittelglieder nachzuweisen; die Unwahrscheinlich: feit liegt aber gewöhnlich barin, daß nicht abzusehen ift, wie bas vorliegende Bort biefe Phafen ber Bermandlung habe burchlaufen tonnen. Wie gefagt, wir wollen an einer folden Sprachvergleichung teinen Unftog neb: men, wir wollen zugestehen, bag bas Alles fo vor fich geben tonne, obicon man auf diese Art Alles aus Allem machen fann. Außerbem liegen nun aber feiner fprachlis den Forschung zwei Sauptfehler zu Grunde. Der eine ift, baß er bie Bortformen, welche er in Unwendung bringt, größtentheils nach Unalogie bilbet, ohne ju geis gen, baß biefelben je in ber Sprache vorgetommen find. Wollen wir auf biefen Grunbfat bie Sprachvergleichung bafiren, fo ift ber Billfur Thor und Thur geoffnet, benn wie viele Sprachformen wurden fich nach Analogie bilben laffen, die fur die Sprache felbst mabre Monftra fein wurden. Der andere Fehler ift, daß er fur bie Bestim= mung und Ableitung ber Nomina propria nicht von ber bebraifchen Form bes Bortes, fondern faft immer von ber griechischen (LXX. u. f. w.) als ber altesten und ursprung-lichen ausgeht. Grund bafür ift ihm, weil die griechische Korm als stammverwandt der pelasgischen am nächsten ftebe; aber bag bas Bort pelasgifch fei, foll ja erft erwiesen werben, folglich bier wieber ber icon gerugte circulus demonstrandi. Alle biefe von une behaupteten Sate mit Beispielen ju belegen, ift nicht biefes Ortes; wir verweisen auf bas Buch felbft, mo jebe Seite bie Belege bazu liefert. Nicht beffer, ja noch schlimmer fteht es mit ber mythologischen Bergleichung; bier geht Alles noch viel bunter burch einander, und oft tam uns bas Sanze beim Lefen wie ein wufter Traum vor, in bem fich bie Geffalten flugs in einander verwandeln. Der Berfaffer bulbigt bier einem mythologischen Synfretismus, ber alle Grengen überschreitet. Darum verlieren wir auch fein Bort hieruber, benn bergleichen laßt fich nicht wiberlegen; es find Dinge, bie bem Glauben anheimfallen, ber bekanntlich bei bem Einen ftarter, bei bem Andern schwader ift.

Fragen wir nun nach ber Berechtigung, unsererseits bie Philister fur semitischen Ursprungs zu halten, so ist es hauptsächlich bie Sprache, welche nach ben vorhandenen geringen Spuren und Überresten semitisch, und nichts Anderes zu sein scheint. Mir wenigstens kommen die bis jest beigebrachten Ableitungen philistäischer Namen aus dem Semitischen, wenn auch noch manche unklare und fragliche darunter sind, beiweitem weniger schwierig und zweiselhaft vor, als die hitigig'schen aus dem Pelasgischen 10).

Dabei übergeht Bigig einige als "wenig intereffant und unsere Ausmerksamkeit weniger in Anspruch nehmend" (§. 58); andere erwähnt er gar nicht, 3. 28. Simfon's Ge= liebte, Delilah. Er meint freilich, es wurden fich biefe indogermanisch sehr leicht ableiten laffen, was ich auch, wenn es in feiner Manier geschieht, nicht im Entsernteften bezweifle. Für mich aber haben grabe biefe Ramen gang deutliche semitische Physiognomie und find mir daber nicht minder wichtig und intereffant als die übrigen. Auch mas wir von der Mythologie der Philister wiffen, scheint mehr nach Phonicien als nach Indien zu fuhren, benn Dagon, Derteto laffen fich viel leichter mit bem phonicischen Baal und ber Aftarte combiniren, als mit indischen Gottheiten, und ber Baal Gebub von Efron ist sicherlich weit mehr ber phonicische Baal, als ein philiftdifchepelasgifcher Apollo (higig &. 191 fg.). — Ein anberer wichtiger Grund, ben Sigig burch feine Bemerfungen bagegen noch feineswegs aus bem Felbe geschlagen bat, ift ber, bag Israeliten und Philister mit einander verkehren, ohne bag nur bie geringste Andeutung bavon gegeben wird, fie hatten einander nicht verftanden, mas in Berbindung mit ber semitischen Ramenetymologie boch wol kein verwerfliches Zeugniß für ziemlich nabe vermandte Dialette abgibt 11). Bie gesagt also, bevor nicht bie inbogermanische Abkunft ber Philister mit schlagenbern Grunben bargethan wird, burfen, ja muffen wir an ber femitischen festhalten.

bies aus bem Indogermanischen geschehen ist, aus dem Bebräischen abgeleitet werden. Stück für Stück wird mit einem Dukaten hos norirt." Dem Jadogermanischen hätte billigerweise nicht das Des bräische, sondern das Semitische entgegengesest werden sollen. Da hier nicht der Ort ist, sich um die Lösung der Preisaufgade zu bemühen, so verweise ich, Beispiels halber, nur auf das, was unten in der letten Anmerkung über den Namen Marnas gesagt ist.

11) Die Gründe Hister von Fanner Darins geragt ist.

11) Die Gründe Histor (a. a. D. §. 36) sind: 1) "Auch wo der ägyptische Kdnig mit Jacob (1 Mos. 47, 8) und mit Abram (Cap. 12, 18) redet, wird die Vermittelung des Dolmetschers so wenig berichtet, als dei den Berhandlungen mit dem Philistäer (Cap. 20, 9 fg. 21, 22 fg. 26, 9 fg. 27 fg.) und wer wird daraus schlies ken wollen, daß das Ägyptische mit der Sprache Canaans identisch (bgg. Jef. 19, 18), ober überhaupt ein semitifcher Dialett mar ?" Aber swiften fagenhafter Darftellung und rein hiftorischer Erzabelung ift boch wol einiger Unterschied? — 2) "Auch ift nicht außer Acht zu laffen, bas im Falle ber Berichiebenbeit beiber Sprachen bei ber engen Rachbarichaft und bem vielfachen Bertehre beiber Bolter biefelben nicht nur einander felbft, fondern gegenfeitig auch ihre Sprachen einigermaßen werben tennen gelernt haben, fobag es in beiben Lagern wol zu jeber Beit Bachagor diylwood (vergl. Thuc. IV, 109) gab, und man gur Roth fich einander verftanblich machen tonnte." Satten fich bie Berührungen mit den Philistern blos auf bie Grenzgegenden erftrectt, fo tonnte man bas gelten laffen, aber wie oft fanben fie tief im Innern bes Lanbes ftatt, wo jener Umftand teine Berftanbigung herbeiführen tonnte? Dber waren etwa bei ber Berausfoberung Goliath's (1 Cam. 17, 8-10) bie Bao-Bagor die der bie bei bet in amit "Saut und gang Israel horten bie Reben bes Philifters (B. 11.) ?" — 3) "Schon die Einwanderung von Weften ber zeugt wiber die Hypothefe, daß die Philiftder femie tifch fprachen. Freilich follen Semiten erft über bie Infeln bes Dite telmeeres fich verbreitet haben und spaterhin wieber nach ber affatifchen Rufte gurudgebrangt fein. Allein eine Rudtebr ber Philiftder aus Rreta nimmt man nur aus bem Grunbe an, weil fie Semiten feien; femitifches Boltethum aber erfchließt man aus ihrer Sprache; und bag biefe femitifch mar, hatte man, ftatt es vorauszusegen, be-

<sup>10)</sup> hisig hat in seiner ersten Preisausgabe (Intelligengbl. gur hall. Lit.: Zeit. 1846. Rr. 15) verlangt: "es sollen beispielsweise bie Ramen Astalon, Kabytis, Majumas und Warnas einleuchtenber, als

Das bisherige Resultat unserer Untersuchung ift also: Die Philister find semitischen Stammes, von der Insel Rreta nach Palaftina eingewandert. Bober aber biefe Semiten auf Rreta? Auf Die einfachste Art wird Die Frage geloft, wenn wir in uralter Beit auf ben Infeln bes Dit= telmeeres eine theilweife femitifche Bevolterung annehmen. Dag wir baju mit vollem Rechte befugt find, geht aus ben Untersuchungen mehrer Gelehrten unwidersprechlich hervor, vergl. Movers, Phonizier. I. S. 10-32 12). hoec, Kreta. I. S. 70 fg. Bertheau a. a. D. S. 191-198. Ein anderer Weg, diese Frage zu lofen, ift von benen eingeschlagen worben, welche bie Philiftder und Rreter mit ben agpptischen Spifos jufammenbringen, mas burch 1 Mof. 10, 14, wo ja P'lischtim und Caphtorim von Mizraim (Agypter) abgeleitet werben, Beftatigung erhalten wurde. Bergi. Movers a. a. D. G. 34 fg. Faßt man die Thatsache von ber Berrschaft und Bertreibung ber Spifos nicht fo fpeciell, wie Movers es thut 13), fonbern halt fich mehr an bas Allgemeinere: bie Spefos find Semiten; nach ihrer herrschaft murben fie aus dem ganbe von Guben ber vertrieben und gerftreuten fich nordlich, unter Undern auch nach ben benachbarten Inseln bin: so ließe sich an und für fich schwerlich etwas dagegen einwenden. Uns scheint aber babei folgender Umftand bedenklich zu fein. 3wischen ben agyptischen Sptfos und den Israeliten herrscht, soviel steht fest, irgends wie ein Busammenhang, ebenso wie zwischen ber Bertreis bung jener und bem Auszuge biefer, welche, wenn fie

weisen follen." über ben lesten Puntt baben wir fcon gesprochen; von einer frubern femitifchen Bevolterung auf ben Infeln bes Dittelmeeres, beren Annahme fich nicht blos auf ben Grund ftugt, bas bie aus Areta kommenden Philistäer Semiten seien, wird sogleich gefprochen werben.

12) Rur möchte ich nicht mit Movers (G. 10) grabegu behaupten: "Kreta wurde nach biblischen Rachrichten von ben Chreten ober Philiftern in Befig genommen (vergl. G. 29), " was allerbings zu ber ganz unerwiesenen Borftellung einer "wirklichen Rud-tehr ber Philifter aus Areta" Beranlassung geben konnte. Bo ipreden bies bie biblischen Rachrichten grabezu aus? In Amos 9,7 liegt es bestimmt nicht angebeutet. Auch muß man sich haten, die Areter als Philister anzusehen, benn dies wurden sie erst durch ihre Einwanderung in Palastina. Mit scheint die Sache sehr einsach und leiche erklarlich. Eine Art phonicifcher Bollerwanderung muffen wir einmal annehmen; die Phonicier tommen namlich vom perfifden Meerbufen; ihr Dauptfig ift bann bie phonicifche Rufte in ber Gegend von Sibon, von wo aus fie fich guerft nach Suben, Rorben und Rorboften ausbreiten (f. Bertheau G. 157. 163 fg.). Diefer Strom wirb wol nicht am Ufer bes Meeres flillgeftanben, sendern feinen Bauf noch weiter fortgefest haben, und fo überdwemmte er bie naben Infeln bes Mittelmeeres. Burbe bier ein Theil biefer femitifchen Bevolterung burch irgend einen Grund gur Auswanderung bewogen, so war es bas Raturlichfte, sich nach bem nahen affatischen Festiande guruckzuwenden, wie ja auch nach Dero-bot (I, 171-173) die Karer, Lyter und Kaunier nach ihrer eigenen Angabe von ben Infeln, spec. von Areta, auf bas feste Land Aleinasiens gekommen sind. 13) Movers halt bie Phonicier bes Ranetho für bie Philifter ober Chreter, bie aus ber Gegenb Philikaa's in Agppten eingewandert, von da vertrieben seien und sich bann nach Kreta gewendet hatten, von wo fie als Philifter wieder nach Palastina gurudgegangen waren. Mit Recht bemertt bagegen Bertbeau (a. a. D. G. 199): "Diefer weitlaufigen Combination febt man bie tinftiiche Bufammenftellung gleich fo febr an, bas man fich schwerlich mit ihr befreunden tann."

auch nicht grabezu gleichzeitig find, boch nicht allau fern aus einanber liegen tonnen, foll nicht ber ermabnte Busammenhang aufgehoben werben. Es wird fich nachber ergeben, bag die Philister icon vor ber Befignabme bes Landes Rangan burch bie Israeliten eingewandert find, und hierin liegt eben bie hiftorifche Schwierigkeit. Denn in diesem Falle hatten die Philister-Spotsos taum in Kreta festen Buß faffen tonnen, was wir boch annehmen musfen, wollen wir mit irgend einem Scheine von einer abermaligen Auswanderung von bort reben. Sicherer ift es also wol, zur Erklarung ber semitischen Abkunft jener fretenfischen Ginwanderer auf Die alte semitifche Bevolkerung

ber Infel zu recurriren.

Es fragt fich nun weiter: wann fand bie Einwans berung ftatt? Ich glaube, wir burfen fie nicht allzu weit vor die israelitische Einwanderung fegen. Rach bem Wortlaute von 1 Dof. 20, 2 fg., vergl. mit 26, 1 und 21, 34, find allerdings fcon ju Abraham's Zeiten Philifter in Palaftina. Dies ift aber tein Beweis, benn ber Name tann vom fpatern Schriftsteller, ber in biefer Se gend Philister zu finden gewohnt war, berrubren 14). Am meiften spricht gegen biese Unnahme, wie Bertheau (G. 196) richtig bemerkt, daß die so bestimmten Nachrichten von einer Einwanderung ber Philister aus Caphtor biese in einer, ben israelitischen Schriftstellern naber liegenben. Beit vermuthen laffen. Barum bat fich benn von ber Einwanderung ber Ranganiten feine bestimmte Runde ers halten? Rur barum, weil biefe ben einwanbernben Ibraes liten ju fern lag! Eine abnliche Bewandtniß, wie oben, konnte die Erwähnung der Philister in 2 Dos. 13, 17 haben 11), und wir wollen uns baber auch auf biefe Stelle nicht so ftugen, wie es Bertheau thut. Doch muffen wir zugestehen, daß das alte Testament hier, wie überall, die Philister als icon vor ben Israeliten anfaffig voraussett. Dagegen hat neuerlich Ewalb (Gefch. I. S. 290 fg.) ihre Ansiedelung nicht vor ber erften Balfte ber Richters zeit anseben zu burfen geglaubt 16). Aber wie, follte benn von biefer erobernben Einwanderung ber Philifter, wonach fie icon von ben Istaeliten befettes Gebiet (vgl. Richt. 1, 18) biefen abgenommen haben mußten, fogar teine Rachricht weiter erhalten fein, als die burftige und buntle Runde: "bie Philister find von Caphtor bergefommen?" Durften wir ba nicht mit ebenso großem Rechte von biefen neuen Einbringlingen Bericht erwarten, als er uns von ber israelitischen Eroberung selbst gegeben wird? Uns erscheint ein solches Berfahren bei folder Sachlage bochft unwabriceinlich.

Rindet solchergestalt die philistäische Einwanderung vor ber israelitischen (c. 1450 v. Chr.) statt, so ift es

<sup>14)</sup> Sigig (§. 61-86) fucht biefe Angaben ber Genefis fo au rechtfertigen und ben Umftand, bag bie Philifter als Romaben auf: treten, alfo in gang anberer Beife als in ben funf Stabten, fo gu ertiaren, bas er noch vor ber Einwanderung ber eigentlichen Philifter eine philistaifche Colonie im außersten Guben Palaftina's bis nach Agypten bin annimmt. 15) Bergl. Ewalb, Gesch. bes Bolles Israel. I. S. 290. 16) Die von ihm angeführten Grunbe, auf bie wir uns bier nicht weiter einlaffen tonnen, wiberlegt bigig (6. 101).

auch nicht verftattet, jene mit ber erften Ginwanberuma ber Dorier auf Rreta (c. 1400), ober mit ber Berrichaft bes Mines bafelbft (c. 1300; f. hoed, Reta. I. S. 360) in Berbindung ju bringen, als feien die Philiftaer burch biele Befignahmen aus Rreta vertrieben. Bas fie jur Amswanderung aus dem Mutterlande bewog, ob Krieg, hungerenoth ober Krantheit — wer mag bas bestimmen? Genug, bei ber Bestignahme bes Lanbes Kanaan burch bie Idraeliten finden wir fie icon an ber Rufte festhaft, und zwar, gleichwie spaterbin, in ihren funf Sauptstabten unter funf Fursten (3of. 13, 3) 17). Uber biefe Pentam

chie wird noch weiter unten bie Rebe fein-

Bir betreten hiermit einen festern, biftorischen Boben, auf welchem wir gunachft bie Philifter weiter verfolgen wollen. Gie geboren ju ben Bollerschaften, welche bie Israeliten bei ihrer Besignahme bes gandes nicht verbrangen konnten (Jos. 13, 3. Richt. 4, 3) 16), boch scheis nen fie in diefer Beit ziemlich paffiv, blos abwehrend, fich verhalten zu haben, woraus ich mir die Richterwahnung von befondern Rampfen mit ihnen erklare. Daß folche aber vorhanden waren, ja, daß die Philifter theilweife eine Obmacht über die Israeliten erlangt haben muffen, geht aus Richt. 3, 31 ("Samgar, ber Gohn Anath's, folug bie Philister, fechsbunbert Mann, mit einem Dosensteden. Und auch er errettete Israel"); 10, 7. 11, unwiderleglich hervor. Dit voller Macht erhoben fie fic aber erft in ber letten Salfte ber Richterperiobe, mo fie bie Israeliten in eine 40 jahrige Anechtschaft brachten (Richt. 13, 1. 14, 4. 15, 11. 20), in welche Beit Simfon's Belbenthaten fallen. Samuel machte biefer Periobe ber Schmach ein Enbe burch einen Gieg über Die Philifter bei Digpa (1 Sam. 7), wodurch die ben Israeliten entriffenen Stabte wieber guruderworben wurden, ja fos gar bas Gebiet von Efron und Gath in ihre banbe tam (B. 14). Doch hat man bies nicht als eine formliche Unterwerfung ber Philister anzusehen, obicon es (a. a. D.

B. 13) heißt: "Die Hand Ichovah's war wider die Phi: tifter, fo lange Samuel lebte," benn fcon bei ber Ab maswebl Saul's (1 Sam. 10, 16) fagt Ichovah von biefem: "Er wird mein Bolt erretten von ber Sand ber Philifter, benn ich habe mein Bolt angeseben, benn sein Geschrei ist vor mich gekommen." Hiernach stellt sich die Befiegung ber Philister burch Samuel nur als eine partielle bar, und sie traten fortwährend als gefährliche Keinte ber Beraeliten auf. Daber hat bem auch Saul gleich vom Anfange seiner Regierung an bis ans Ende beischen ben bie ernftlichften Rampfe mit ihnen gu bestehen (1 Sam. 14, 52). Gleich im zweiten Jahre feiner Regierung ib ftete er Rrieg wiber fie, ber bamit begann, bag Jonathan einen bei Dichmas aufgestellten Posten ber Philister folg, Um diese Niederlage ju rachen, zogen die Philister mit einem gewaltigen Beere beran und lagerten fich zu Dich mas, von wo fie brei Streifzüge nach Ophra in AD, Bethhoron in B. und nach dem Thale Zeboim (SD.8) gur Berheerung bes Lambes aussenbeten. Die Ibraeliten geriethen hierliber so in Furcht, daß sie sich in "Sohlen, Dornbufchen, Felbfluften, Thurmen und Gruben" ver stockten, und ein großer Theil von ihnen über ben Jordan floh. Saul und Jonathan hielten fich zu Gilgal mit einer Kleinen Schar. Bon hier zogen fie ben Philiften entgegen und lagerten sich gegewieber bei Sibea 19). Dud eine Belbenthat Jonathan's, ber allein mit feinem Boffentrager einen Uberfall im philiftaifchen Lager machte und 20 Mann tobtete, wurden Saul's Leute ermuthigt; fie benutten die entftandene Berwirrung und ben Schre den zum Angriffe, und baburch, bag bie im heere ber Philifter bienenben Debrder ju ihnen übertraten, und auch die Berfteckten aus ihren Schlupfwinkeln sich bau gesell ten, gewannen fie einen vollständigen Sieg über bie Phie lifter und verfolgten fie bis Ajalon (1 Sam. 13-14, 46). Auch in ber nachften Beit noch war Saul gibts lich gegen die Philister (B. 47), besonders durch bes jun: gen David gludliche Erfolge. Go junachft bei Soche im Terebinthenthale, wo David ben Goliath 20) besiegte, bie Philister in die Flucht geschlagen und von den Istab liten bis an die Thore von Gath und Efron verfolgt wurden (1 Sam. 17); hierauf erlitten fie oftere Rieber-lagen: 1 Sam. 18, 22 — 30. 19, 8. 23, 1—5. In diese Zeit fallen nun die Berfolgungen David's burch Saul, welche ihn endlich fogar swangen, seine Zuflucht bei ben feindlichen Philistern ju suchen. Er begab fic au Achis (ψ⊃κ)21), bem Konige von Gath, wurde aber

<sup>17)</sup> Die hiermit nicht wohl übereinstimmenbe Rachricht, bas Etwon, Asbob und Gaja Gigenthum bee Stammes Juba waren (3of. 15, 45-47), bietet feine große Schwierigfeit bar. In Diefer Stelle bes Jofua ift namlich bas ibeale Befigthum bes Stammes Buba, so wie in ben übrigen Capiteln bas bes gangen Bolles, ans gegeben, woraus noch gar nicht folgt, bag fie biefes Gebiet jemals befeffen haben (f. mein Palaftina. G. 79). 18) In Bergleich mit ben angeführten Stellen erscheint bie Ausfage Richt. 1, 18, wonach Juba bie Stabte Gaga, Etron und Askalon mit ihrem Gebiete genommen haben fall, wo nicht grabezu unglaubwürdig, fo boch giemlich unerheblich, ba bie bier ermabnte Befignahme jener Stabte nur eine momentane und fonell vorübergebenbe gemefen fein kann. Bie man schon in alter Beit ben Wiberspruch gwischen Cap. 1, 18 und 3, 3 gu tofen versucht habe, zeigt die übersetung ber LXX., welche in 1, 18 bas gerabe Gegentheil des hebraischen Arrtes ausbrückt: Καὶ οῦκ ἐκληρονόμησεν Τούδας την Γάζαν «ὖδὲ τὰ ὕρια αὐτῆς, οὐ δὲ τὴν ἐΑσκαλώνα οὐδὲ τὰ ὕρια αὐτῆς, ούδε τα φρία αυτης, συ σε την Αυχακωνα υυυς τα σφια αυτης, και την Αχκαρών οὐδε τὰ δρια αὐτης, την Αζωτον οὐδε τὰ περισπόφια αὐτης; und Joseph. Antiq. V, 2, 4, ber gleichjam eine Bertheilung zur Ausgleichjung trifft: 'Η δε 'Ιούδα φυλή και Συμεωνες τὰς μέν κατὰ την δρεινήν της Χανανκίας κόλεις είλον, τῶν δ εν τῷ πεδέω καὶ πρὸς δαλάσση Δοκάλωνά τε καὶ Αζωτών δ εν τῷ πεδέω καὶ πρὸς δαλάσση Δοκάλων και Αζωτών. τον. διαφεύγει δ' αὐτοὺς Γάζα καὶ Ακκάρων πεδίων γάρ δντων και πολλής άρματων εύπορίας κακώς ξποίουν τούς ἐπελθόντας πιλ.

<sup>19)</sup> über die hier und weiter bin ermahnten Bettichkeiten vergiim meinem Palaftina über Michmas und Gibea G. 136 fg.; iber Beth Horon S. 146; That Beboim S. 54; Gilgal S. 133, Ann. Ajaton S. 178; Soche S. 147; Terebinthenthal S. 55; Jeinen C. 196; Gaboa C. 18. 20) Beilaufig fei bier ermabnt, baf Dibig (§. 55) im Ramen Goliath (vergl. mit bem Ganftr. gul be becten, g'ala Res und Magie, Bauberei) die Bebeutung von ge-loota, wie bei bem "pelasgischen Bolte ber Situler" die interpretes portentorum hießen, alfo einen Bauberer, Babriager findet. Dietet bat er aber nicht bebacht, bas ber Riefe Goliath gar tein com Philister, sondern ein Raphder ist (vergl. 2 Sam. 21, 23), alle semitischen Stammes.

21) In www. erkennt Didig (5. 58-60) einen 'Applons und erliet biefen Ramen für das faustr. abse.

von biefem, weil er fich wahnstnnig ftellte, querft nicht aufgenommen (Emp. 21, 10—15), später aber gestattete ibm Uchis eine Zustucht und wies ihm mit seiner Famis lie und seinem Gefolge von 600 Mann bie Stadt Bitleg als Bohnort an, wo er ein Jahr und vier Monate blieb Bon hier aus mare er fast mit ben Philis (Cap. 27). ftern gegen feine eignen gandsleute gezogen, batten nicht bie übrigen Anführer ber Philister feine Burudschichung von Achis verlangt (1 Sam. 28, 1. 2; 29). Es war bies der lette großere Rampf zwischen Saul und den Philistern bei Jedreel und auf bem Gebirge Gilboa, in welchem Saul mit seinen Sohnen ben Untergang fand (1 Sam. 28-31), und worauf bie Philister Diefe gange Gegend besetzten (31, 7). David wurde num Konig, und sobald dies die Philister erfuhren, zogen sie zweimal nach einander gegen ihn ins Thal Rephaim (f. mein Palaftina. 6. 55), wurden aber beibe Dale von David geschlagen (2 Sam. 5, 17 — 25. 1 Chron. 14, 8 — 17). Huch fpater hatte er immer noch einzelne Rampfe mit ihnen zu besteben (2 Sam. 8, 17. 21, 15. 18—20. 23, 9 fg. 1 Chron. 11, 13. 14. 18, 1. 20, 4—8), er war aber immer gludlich gegen sie und unterwarf sie sich (2 Sam. 8, 1. 1 Chron. 18, 1). Unter Galomo's friedlicher Regierung werben teine Rampfe mit ben Philiftern erwähnt, vielmehr scheinen sie, wie alle andern "Konigreiche vom Strome bis an bie Grenze Agyptens," ibm unterworfen gewefen zu fein (1 Ron. 5, 1. 2 Chron. 9, 26). Die nach Salomo's Tobe erfolgte Theilung des Reiches, die Rampfe zwischen ben feindlichen Reichen Juba und Israel und bie baraus hervorgebende Schwache berfelben werben fie fich aber bestimmt zu Rute gemacht und ihre Gelbftanbigfeit wieder errungen haben, wenigstens geht aus ber fortbauernden Ermahnung einzelner Kampfe zwischen ib= nen und ben Israeliten ein foldes Berhaltnig nicht unbeutlich bervor 22). Bunachst finden wir ben zweiten Ros nig von Israel, Rabab, im Rampfe mit ihnen, ihre Stadt Gibbethon 23) belagernd, wobei er von Baëfa der Regies rung beraubt und ermordet wurde (953 v. Chr.), 1 Kon. 15, 27. Sechkundzwanzig Sahre barauf findet eine abermalige Belagerung Gibbethons unter bem Beeroberften

Schlangen fürst ober für ankati, Bezeichnung bes Brahmanen, welcher heiliges Feuer unterhalt; bes Achis Bater in ift ibm vahuka, Rame eines Wagenlenkers, welchen ber Konig Ralus ansahm! — übrigens muß Achis sehr alt geworden sein, benn brei Sahre nach Salomo's Regierungsantritte sinden wir ihn noch am Leben, grade sowie dem David slüchtigen Israeliten Zuslucht ges während (1 Kön. 2, 39).

wahrend (1 Kön. 2, 39).

22) Ich muß hierin anderer Meinung sein, als Bertheau (a. a. D. S. 339): "Gegen die Philister kampsten die Bewohner des ndrölichen Reiches datd nach Salomo einen langdauernden Kamps, schon 1 Kdn. 15, 27 und noch unter Amri Cap. 16, 15. Die die Fex Kamps durch das Stereben veranlast ward, die vom süblichen Keiche abhängigen Philister dem nördlichen unterthan zu machen? Den Philistern mußte aber daran gelegen sein, mit den Israeliten Frieden zu haben. Im Ganzen werden freundschaftliche Berhältenisse, die nur einzelne Störungen erlitten baden mögen, vorgeherrschlichen." — Woher aber, um nur dies eine zu berühren, dei solchen serhälten Berhältnissen der gesen die Philister?

23) Eine philistere Stedet im Gediete des Stammes Dan (Ios. 19, 44), dem Stamme Levi zuertheilt (21, 23).

Omri flatt, ber im Lager jum Könige gemacht wirb (1 Kon. 16, 15 fg.). Dem jubifchen Könige Josaphat war, freilich nur nach bem Berichte ber Chronit, ein Theil ber Philister tributpflichtig (2 Chron. 17, 11); aber schon unter seinem Sohne Joram zogen die Philister in Berbindung mit Arabern gegen Juda, brachen in Jerusalem ein, und führten die Schäfe und die ganze Familie des Ronigs, bis auf feinen jungsten Sohn, mit fort (2 Chron. 21, 16, 17). Die Bucher ber Ronige berichten von biefem Einfalle Richts, ebenfo wenig als von ben Siegen bes Ufia über bie Philistet (2 Chron. 26, 6, 7) und ben Eroberungszug berfelben unter Ahas (743-728 v. Chr.) burch welchen fie bie Stabte ber Rieberung und bes fublichen Gebietes von Juba einnahmen (2 Chron. 28, 18. Bgl. Jef. 9, 11. 14, 28 fg.). Bol aber erzählt bas weite Buch ber Konige (12, 17) von einem Buge bes Ronigs Safael von Damastus jur Beit bes jubifchen Ronige Joas (878-838) gegen bie Stadt Gath und von ber Einnahme berfelben, nach welcher fich Safael gegen Berufalem wendete und nur durch einen reichen Tribut des Joas jum Rudjuge bewogen murde. Ebenso ift nur bort die Nachricht enthalten, daß Siefia (728-699) bie Philister bis Saga schlug und ihr Gebiet verwuftete, vom Bachttburme an bis an bie festen Stabte (18, 8). Mus biefen beständigen Rampfen erklaren fich auch bie Ausspruche ber Propheten gegen die Philister (f. Unm. 22), in welchen fie mit Chomitern, Moabitern, Ammonitern zc. auf gleicher Stufe fteben und ihrem ganbe ber Untergang und die Unterwerfung unter Juda angebroht wird, weldes Lehtere zugleich ein wefentlicher Bug in ber Schilberung ber meffianischen Beit ift. Die Ausspruche ber Propheten über bie Philifter finden fich: Jef. 11, 14. 14, 28 - 32. Jerem. 47. Cjech. 25, 15-17. Joel 4, 4. Umos 1, 6-8. Obabja B. 19. Zephanja 2, 4-7. Sacharja 9, 5-7. Bemertenswerth ift, baf in ben Musfpruchen ber Propheten nicht mehr funf Sauptftabte ber Philister ermahnt werben, sonbern nur vier, inbem Gath ausgelaffen wird, was wol baber ruhrt, bag, feit Uffa bie Mauern biefer Stadt zerftorte, biefelbe nicht wieder gu ihrem frühern Ansehen gelangte, wie denn auch Amos deutslich auf die gefallene Große Gaths anspielt, Cap. 6, 2. (Bgl. mein Palastina. S. 171.) Als unter histia's Regierung nach bem Falle Samariens die Affprer immer weiter und weiter fich ausbehnten und mit Agepten in Streit tamen, war naturlich ber Befis Philiftaa's, welches einen Durchgangspunkt für die beiberfeltigen Beere bilbete, ein wichtiger Gegenstand bes Kampfes. Go finben wir zuerst ben affprischen Felbherrn Tartan, vom Ros nige Sargon geschickt, Die Grenzfestung Asbod brei Jahre lang belagernd und endlich erobernd, c. 714 v. Ebr. (Ref. 21, 1; f. bie Ausleger ju biefer Stelle); fpater erobert ber agyptische Konig Psammetich fie wieder nach 29jahe riger Belagerung (Herodot. II, 157). Psammetich's Sohn und Rachfolger eroberte Gaza (Jerem. 47, 1. Herodot. II, 159) 34). Doch muffen die Philister fich itt

<sup>24)</sup> Daß die von herobot erwähnte Stadt Rabytis nicht Berrusalem, wie haufig angenommen wird, sondern Gaza fei, zeigt

biefen Rampfen immer noch als Bolt felbständig erhalten baben, benn bei ber Berftorung Berufalems icheinen fie ebenso wie die andern Erbfeinde der Juden, Comiter, Ammoniter und Moabiter, nicht unthatige Buschauer geblieben au fein (Czech. 25, 15). Spater aber treten fie nicht mehr als Gefammtvolt auf, fonbern es ift jest nur noch von ihren einzelnen Stabten: Baga, Asbob, Askalon und Ekron (f. biefe Art.) bie Rede; icon Rebemia (13, 23. 24) spricht nicht von philiftaifden, fonbern von asbobitifchen Beibern, mit benen fich bie gurudgefehrten Israeliten verheiratheten, und einer asbobitifchen Sprache. Es icheint baber in ber Beit ber chalbaifchen herrschaft ber alte Stabtebund fich gang aufge= loft zu haben und mit ihm ber Boltsname Philifter aus ber Geschichte verschwunden ju fein. Rur als Lan-besname hat er sich erhalten; noch einmal wird yn Ovλιστιείμ (1 Mattab. 3, 24) aufgeführt, Παλαιστίνη aber

wird Name fur bas ganze jubifche ganb.

Nach diesem überblice über die Geschichte bes Boltes ber Philister bleibt unserer Betrachtung noch bas Benige übrig, mas wir über bas Staatsleben und bie Religion ber Philister wissen. Die Philister erscheinen in ihrem außern Auftreten als ein fehr tapferes und friege= risches Bolt; ihre hartnädigen Rampfe mit ben Israes liten haben wir eben betrachtet, sowie wir auch Philifter neben Kretern als die Leibmache David's bilbend gesehen haben (f. oben bei Unm. 6). Dabei waren fie ein Hanbelsvolt, benn wenn uns auch von ihrem Handel Nichts gradezu berichtet wird, fo tonnen wir barauf boch fcblies Ben eben aus ihren anhaltenden Kriegen, wozu ihnen "nur ein lebhafter Banbel bie Silfsmittel gewähren tonnte 24);" ferner aus bem Umftande, daß fie die Rufte inne haben (wie bie Phonicier) und ihre Sauptstädte Ruften ftabte find, ober boch nicht weit von ber Rufte entfernt. Auch bie Große und Dacht biefer Stabte erflart fich baraus. Sie waren funf an ber Bahl, namlich: Gaza, Astalon, Asbob Efron und Gath, und ftanden unter einzelnen Fürften, die ben eigenthumlichen Titel סרבר פלשקרם fuhren 26). Über bie Stellung biefer gurften ju einander gibt uns 1 Sam. 29 einigen Aufschluß, wo Achis, Furft von Gath, ben David auf Anbringen ber übrigen Fürsten gurudschiden muß. Es

Sigig (Dissert. de Cadyti urbe Herodotea. [Goetting. 1829.] Philift. §. 68—75). 25) Bergl. Bertheau S. 280. Anm. Ewald, Geschichte

ften anwenden, mit hinweisung auf bas Arabische قطب (f. Gesen, Thes. p. 972). Dagegen bemerkt Sigig (Phil. 5. 41) wol mit Recht: ,,es erhellt, bas biefes tede Bilb für gurften wie ein fchliche ter profaifcher Ausbrud gebraucht mare, mertwurdiger Beife einges fchrantt auf die philiftaifchen gurften, mahrend es felbft ber Poefie im A. E. ganglich fremb blieb." Ginigen Schein hat es, mit bigig auf bas Sanftr. garana Buffucht, Schue, gurudzugeben, wonach po "ber Schubberr" mare, unter bem jebe ber funf hauptstabte ftanb. Biel einsacher ift es jeboch sicherlich, bei 170 an einen Bufammenhang mit dem hebraischen by, Furst, zu denken, was in gang gleicher Berbindung (representation) mit jenem wechselt (1 Sam. 18, 30. 29, 3. 4. 9). Bergl. Ewald, Gesch. S. 294. Anm. 1.

geht baraus hervor, daß fie gleiche Rechte gehabt baben, und bei gemeinsamen Beschlussen wol die Stimmenmehr beit galt; von einem Principate bes Ginen ober bes In bern zeigt sich nirgends eine Spur. Dag übrigens spater, nachdem Gath feine Dacht verloren batte, der Bund fich blos auf vier beschränkte, ift schon oben erinnert. De mit ift aber nicht gefagt, die Berrichaft ber Philister habe fich nur auf bas Gebiet biefer Stabte beschranft, nein, fit mag wol über die ganze Kustenebene bis an den Kannel (Joppe ift eine philiftaifche Stadt), und zu manchen Beiten auch oftlich weiter binein in bas Gebirge fich erftredt baben.

Bas die Religion ber Philister betrifft, so tomm wir diese gleichfalls nicht in ihrem Zusammenbange erkennen, nur die Namen ber einzelnen Gottheiten find uns über liefert, und mas über ben Cultus berfelben berichtet with, ift zu unbestimmt, als bag wir baraus uns ein beutliches Bilb entwerfen konnten. Doch beuten auch biefe wenigen Rotizen, wie schon oben ermahnt (S. 324), vielmehr auf einen Busammenhang mit ben Phoniciern, als mit Indiern und Pelasgern bin. — Die Haupt = und Rational gottheit ber Philister war nach ben Berichten bes 2. & Dagon (f. Richter 16, 23), ber hauptfachlich ju Baje (Richter a. a. D.) und Asbob (1 Sam. 5, 1 fg. 1 Chron. 10, 10. 1 Makk. 10, 83. 11, 4) verehrt wurde. Rad 1 Sam. 5, 4 hatte bas Gogenbild Dagon einen Kischrumpf, Haupt und Sande aber von menschlicher Gestalt, womit auch die Etymologie des Wortes als Denominat, von A Fifch übereinstimmt. hieraus geht beutlich bervor, bag Dagon zu den Fischgottheiten, welche bei manchen Ruftenwil tern bes Alterthums angetroffen werben, geborte ?7). Bem nun bei den Alten vielfach Marnas ober Marna")

bes Bolles Israel. I. S. 294. 26) Das Wort gren beißt fonft Aren ber Raber (1 Ron. 7, 30). Gefenius u. A. wollen biefe Bebeutung auch auf ben vorliegenden Titel ber philiftaifchen gur-

<sup>27)</sup> über bie Fischgottheiten f. Creuger, Symbolik. II. §. 12 über Dagon f. b. Art. ber Encyflopabie. Selden, De diis Syris II, 3. Wingr, Realworterbuch. I. S. 284 fg. Movers, Denicier. 1. S. 590 fg. Gigig, Phil. §. 37—39, vergl. §. 129 fg. Lehterer halt Dagon fur hebraische übersegung eines pelasgische liftaifchen Bortes, und zwar von Minos, was von einem angelichen fanferitifchen minava (Fifch habenb) hergeleitet mit Daget 28) Die Stellen ber Alten über Marnat im ibentisch sein soll. angegeben bei hoed, Kreta. II. S. 370. Unm. d. Movers, Minicier. I. S. 662. Den Ramen erklart Movers durch: "Unfer herr, MIND (vergl. 1 Kor. 16, 22), wie man in abnlicher Beite Malchan, Baalan ober Baalti, Aboni bie Schuggottheiten ju bo zeichnen pflegte." Dazu bemerkt Digig (Phil. g. 133): "Die Ferm Marnas, wie ber Rominativ bei hieronymus ad Laetam laute, und zu welcher ber Accusativ Magrar bei Stephanus gebort, icham nach Analogie von Maiovung, burch bas Sprifche vermittelt, bitte von wir auszugeben. Wie aber Movers biefes Wort als ein ur fprunglich fprifches burch unfer Derr überfegen tann, ift mit m begreiflich. Unfer Derr beißt fprifch , vergl. µagar abal In. 16, 22; und in alterer Geftalt, wie fie im Chalbaifchen fich erhalte mir, wie Digig folde Behauptungen aufftellen tann. 3d frag jeben Unbefangenen (wir brauchen bier feine "brei Preisrichter") ob es nicht angemeffener und naturlicher fei, Marna, Marne vom femitifchen Maran, Marana, mit griechifcher Endung, als von fanftritifchen Varuna berguleiten? Dier will Digig nicht einmal bas Ausfallen eines mittleren a, bas von zwei a eingefchloffen wirb, ge

als hauptgottheit von Gaza erwähnt wird (neben noch fieben andern, worunter auch ein Zeds Addipuos (f. Dos bers G. 262), fo burfen wir wol annehmen, bag biefer Marnas kein anderer ift, als ber Dagon, wozu auch ftimmt, daß er fur ben fretischen Beus erflart wirb, benn wie Beus ber oberfte ber Gotter, so war auch Dagon bie Sauptgottheit ber Philifter, Die als Marnas in Der Gigenschaft einer Specialgottheit von Baga erfceint. fast gleicher Beise, wie bie Gestalt bes Dagon, wird bie ber hauptgottheit ju Astalon, ber Derketo ober Atergatis (f. d. Art. Derketo) von Lucian (de dea Syr. §. 14) beschrieben: Ἡμισέη μέν γυνή, τὸ δὲ ὁχόσον ἐχ μηρών είς άπρους πόδας, ίχθύος αποτείνεται, also als Beib in ber obern Korperhalfte, Die untere in einen Fifchschwanz auslaufend, und so zeigt fie fich auch auf Muns gen von Astalon (Eckhel, Doctr. Numar. vet. T. IV. p. 444 sq.). Manche haben sie baber mit Dagon gras bezu identificiren wollen, es scheint aber vorzuziehen, fie als weibliche Fischgottheit neben ben mannlichen Dagon gu ftellen, wie die phonicische Aftarte neben ben Baal. Außer ber Derketo werben noch bie Benus Urania und die Semiramis als Sottinnen Askalons erwährt, beren Bebeutung und Berhaltniß zu einander bes Beitern auseinanderzusegen, nicht biefes Ortes ift; wir verweisen auf bas, mas Movers (Phonicier 1 Cap. 15. 16) an ben betreffenden Stellen (bef. S. 591 fg. 631 fg.) darüber beibringt. Db aus 1 Sam. 31, 10 gradezu Affartens Cultus bei ben Philistern gefolgert werden tonne, mochte ich ftart bezweifeln. — Als Dratel ertheilender Gott von Efron wird endlich noch 1 Ron. 1, 2 fg. Baal Gebub מבל זבוב) dominus muscarum) genannt; aus bem Ras men icon geht bervor, bag ber phonicifche Baal bier als Abwehrer bes Ungeziefers, wie bei ben Eleern ber Zebe Anouveog (Paus. V, 14, 2) ober ber Myiagrus deus ber Romer (Solin. Polyhist. c. I. p. 2, A. Salmas. ad Solin. p. 97) erscheint. Uber ihn f. b. Art Bel.

(A. Arnold.) PHILISTIDES aus Mallos in Cilicien schrieb Doyyerixá, b. b. über bie Ramen und Ramensformen verwandtschaftlicher Berhaltniffe, wie abnliche Berte von Aris ftophanes u. A. erwähnt werben; f. Meier, Index Schol. Hal. 1842-43. p. XI und Lobeck, Proleg. Pathol. p. 40. Dieses Buch von ihm wird bei Eustathius (ad Hom. p. 84, 40) angeführt. Ein Wert geographischen Inhalts wird von Plinius wiederholt benutt (H. N. IV, 12, 58, wo von ber Insel Rreta die Rede ift: Dosiades eam a Crete nympha, Hesperidis filia Anaximander, a rege Curetum Philistides Mallotes, Crates primum Aeriam dictam — existimavere: über welche Stelle vergl. Salmas, exercit. Plin. p. 119. Und H. N. IV, 21, 120 von einer Insel bei Spanien: vocatur ab Ephoro et Philistide Erythia, wo Goller ohne Grund Philisto andert; vergl. Strabe III. p. 169 C. Epi Jeiar de rà l'údeiga coixe leyeir o Depexédys,

farten, während er bei feinen indischen pelasgischen Bergleichungen fich alle nur dentbaren Auslassungen und Beränderungen erlaubt. Das scheint uns mindestens ungerecht! wo Sturz wegen jener Stelle des Plinins Geleridige schreiben will; vergl. noch Müller ad Pherecyd. Fr. 33 et 119. Plinius nennt ihn auch im Berzeichnisse der 119. Plinius nennt ihn auch im Berzeichnisse der jum vierten Buch benutten Schriftseller: Anaximandro, Philisto Mallote, Dionysio etc. Außerdem ist wahrsscheinlich derselbe Autor zu verstehen dei Serv. Värg. Ecl. I, 66. Oaxem Philisthenes (cod. Vat. 1510. Philisthenes) ait Apollinis et Antilenae (Vat. 1511 und Palat. 1646. Cantilenae) silium, was sich auch auf die fretische Sage bezieht.

PHILISTIDES (Ochioridne, nur bei Strab. X, 445 Oiligrelong), aus Dreos, bem frühern hiftiga, auf Euboa, Anhanger bes Konigs Philipp von Macedonien, burch beffen Einwirkung er fich jum Alleinherrscher in seiner Baterftabt emporschwang, ober burch ben er gras bezu nach Eroberung ber 'Stadt als folcher bestellt wurde (vergl. Demosth. Phil. III, 119, 22. De cor. 248, 15). Euphraos, der seine verratherischen Absichten fruh errieth und bem Bolke von Dreos anzeigte, wurde als Unruheftifter ins Gefangniß gefett (Phil. III, 126, 11). Dies gebort in bas Jahr Dl. 109, 3. Da Philiftibes baran verzweifelte, fich mit Gewalt gegen ben Bund von Athen und Chals cis behaupten ju tonnen, schickte er Gesandte nach Athen, welche bier bei Afdines einkehrten, ber fich ihrer Angeles genheiten in ber Bolkeversammlung annahm. Die Athenet verwarfen aber ihr Berlangen als ungerecht und verberbs lich, erklarten fie fur Staatsfeinde und befahlen ihnen ichleunigst Athen ju verlaffen. Demoftbenes, ber wol auch biefen Beschluß beantragt hatte (Dem. de cor. 252, 24), beantragte nun auch weiter gegen Dreos ju Belbe ju ziehen. Die Athener zogen im Berein mit ben Chalcibenfern und Degarern gegen biefe Stadt, tobteten ben Philistides und gaben ben Ginwohnern die Freiheit wieder (Steph. Byz. s. v. 'Ωρέος. 'Αθηναΐοι αμα Χαλκιδεύσι, τοῖς εν Εὐβοία και Μεγαρεύσι στρατεύσαντες είς 'Ωρεόν Φιλιστίδην τύραννον απέχτειναν και 'Ωρείτας ήλευθέρωσαν). Bergl. Winiewski, Comment. hist. in Dem. orat. de cor. p. 180 sq. Bohnede, Forschungen auf bem Gebiet ber attischen Rebner. 1. S. 448 fg. 455 fg. -Uber Philistides aus Spratus, einen berühmten Runftfludenmacher (Savuaronoids) aus der Zeit Alexander des Großen, vergl. Athen. I, 20. a. XII, 538, e.

PHILISTINAE FOSSAE (Philistinae fossae), eine Berbindung von Kandlen zwischen der Etsch und dem Po, welche auch dem Namen Tartarus suhrten. Plis. H. N. III, 16. 20: ac fossiones Philistinae, quod alii Tartarum vocant: omnia ex Philistinae fossae nascentia etc.; s. Mannert 9. Th. 1. Abth. S. 145.

PHILISTION, aus Nicia, Prusa, Magnesia ober Sarbes, genug ein Kleinasiate, ber Mimen geschrieben hatte und zugleich in dieser dramatischen Sattung zu seiner Zeit ein berühmter Schauspieler war. Er lebte unter August und Tiber, und soll vor Lachen gestorben sein, worauf ein Epigramm von einem Unbekannten gedichtet ist; s. Anthol. Pal. Vol. II. p. 349. Die spätern Schriftskeller, Martial, Sidonius Apollinaris, Antoninus der Philosoph, Cassiodur u. A., gedenken seiner oft. Rach Sub-

M. Cacoft. b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

φαδ (v. Φιλιστίων), wo seine Lebenszeit irrig angegeben ste (vergl. Euseb. Chron. ad Olymp. 196, 3), storieb er κωμφδίας βιολογικάς, das sind eine bestimmte Art von Mimen, von welchen einer den Titel Μισοψηφισταί sührte. Besonders besamt war von ihm δ Φιλόγελως ήγουν τὸ βιβλίον τὸ φερόμενον εἰς τὸν κουρία, wosar wahrscheinlich zu schreiben: εἰς τὸν Κουριία, namlich gegen hers mias aus Aurion, welcher Chokamben geschrieben; s. Naeke de Choerilo. p. 195 und Meineke ap. Lucktu. Badrus Fabb. Aesop. p. 147. — In der von Rigalstus dus pariser Manuscr. herausgegebenen σύγκρισις Μενάνδρου καὶ Φιλιστίωνος ist dagegen statt dieses Namens Φιλήμονος zu setzen. Betgl. Fabricus Bibl. Gr. T. II. p. 480 sq. ed. Harles. Meineke, Menandriet Philem. Reliq. p. VII, Hist. crit. Com. Gr. p. 486. O. Jahn, Proleg. in Pers. p. XC. (Preller.)

PHILISTION, ein Lotrer, wird bei Athen. III, 115 d als medicinischer Schriftsteller genannt; vermuthe lich ist er mit dem Philistion, welcher ebend. XII, 516 c als Berfasser einer Schrift über die Kochkunst (δψαρτυτικά) genannt wird, und mit dem Sicelioten Philistion, bei welchem Eudoros in der Medicin unterrichtet wurde (Diog. L. VIII, 86) eine Person. Über einige seiner Anssichten vergl. Plin. N. H. XX, 15. 34. 48. Plut. Symp. VII, 1. Gell. XVII, 11, 6. (H.)

PHILISTIS, Königin von Sprakus, kennen wir nur theils aus einigen Mungen mit ber Umschrift BAZIAIZ-SAZ OIAISTIAOS, worauf man die Gloffe bei Des specius Φελιστίδιον νόμισμά τι bezieht, theils aus einer Snichrift am Theater von Sprakus. Es ift biervon nur ein Theil bes fur bie Buschauer bestimmten Raumes, Richts von ber Scene erhalten; unter ber Krone aber ber Dracinctionswand bes britten feilformigen Abschnittes (cuneus, πατατομή) fteht mit febr großen Buchftaben BAΣIAIZ-ZAZ OLAIZTIAOZ, sowie unter ber zweiten Basikloσας Νηρηίδος, unter ber vierten wahrscheinlich Βασ[ιλέως Tepw ros, unter bem fünften Dids 'Ohv [un]lov. Diefe Ramen follten wol mehr bas ehrenbe Anbenten jener, vielleicht um bas Theater verbienten, Fürstinnen erhalten, als ben Plat bezeichnen, ben fie im Theater gewöhnlich eingenommen haben. Man hat vermuthet, daß Philistis bie Bemahlin bes Konigs hieron gewesen fei; biefe Bermuthung flutt sich aber blos auf die Nachbarschaft bes Ramens am vierten cuneus, wobei noch zweifelhaft ift, ob die Erganzung richtig und wenn fie bas ift, ob bie Rachbarfchaft nicht rein zufällig fei. Bergl. Eckbel D. N. I. p. 264 sq. Panofka, Lettera a S. E. il Duca di Serradifalco sopra una iscrizione del teatro Siracusano. (Poligrafia Fiesolana 1825.) Osana, De Philistide, Syracusarum regina. (Giessae 1825. 4.) Gottling, Uber bie Inschriften im Theater au Spratus in Belder und Rate's Rhein. Duf. f. Phitol. 2. Sabrg. 1834. S. 103 fg. Serradifalco Antichita della Sicilia, T. IV. (Palerm. 1840. Fol.) p. 138.

PHILISTOS. I) Sohn bes Pafitles ans Athen, folgte bem Rileus, bem Sohne bes attischen Königs Rospiel und half ibm bei ber Gründung von Mitet, aus

errichtete er ben bortigen Tempel ber eleufinischen Demeter (Herod. IX, 97).

2) Ph. von Sprakus, lebte unter bem altern umb fungern Dionpftus als angesebener Mann, war eine Sauptflute ber Gerrichaft biefer beiben Fürsten, und schrieb ein geschichtliches Wert über Sicilien, bas er bis auf feine Beit hinabführte und welches über die Regierung jener beiben Aprannen, von welchen er als Augenzeuge und Mithanbelnber fprechen tonnte, bas Sauptwert mar. Guibas hat über ihn zwei sehr confuse Artifel, wo er nach feiner Beife verschiedene Schriftsteller burch einander gemengt hat, ben Siftoriter Philiftus, den Dichter und Rhetoriter Phitiscus, und wahrscheinlich noch einen britten Schriftfteller biefes Ramens, ber von Raufratis geburtig war und ein Wert über Agypten geschrieben hatte. Wir klammern im Golgenben ein, was nicht zur Sache gebort, benn jum Glude find wir über ben Syratufaner Philiftus fo genau unterrichtet, daß man das Fremdartige mit einiger Sicherheit ausscheiben kann. [Oikloxog h] Olkiorog Siρακούσιος. ήν δέ συγγενής Διονυσίου του τυράννου Σικελίας και εν τη πρός Καρχηδονίους ναυμαχία ετελεύτησε [μαθητής δέ ήν Εὐήνου τοῦ έλεγειοποιοῦ]. ἔγραψε Σιχελικά έστι δέ τὰ πρός τοὺς Ελληνας αὐτοῖς πραχθέντα διαφόρως [καὶ γενεαλογίαν' περί Φοινίκης], καὶ άλλα τινά περί της νήσου Σικελίας. Und ein zweiter Artitel: Φίλιστος [Ναυκρατίτης ή] Συρακυύσιος, Αρποιού ος πρώτος κατά όητορικήν τέχνην ίστορίαν έγραψε, συνέταξε δέ τέχνην όητορικήν, Αίγυπτιακά εν βιβλίοις ιβ'], Σικελικά εν βιβλίοις ια [πρός τὸν Τρικάρανον λόγον, περί Ναυκράτεως], περί Διονυσίου τοῦ τυράννου βιβλία ς΄, [περὶ τῆς Αἰγυπτίων θεολογίας βιβλία γ΄, δημηγορίας και άλλα τινά, περί Λιpung mi Duplag]. — Evenos von Paros, ber elegische Ditter, fann aus chronologischen Grunben unmöglich ben Philistus unterrichtet haben; ebenfo wenig Ifofrates, un: ter beffen Schulern zwar Philiftus (bei Cicero de Orat, II, 22) erscheint, wo aber gang gewiß Philiscus zu lefen ift. Much aber ben Geburtsort bes Philiseus find wir hinlanglich unterrichtet. Er war Spratufaner und spielte in seiner Baterfladt eine so bedeutende Rolle, daß falls er nicht von bort geburtig gewesen mare, biefes ficher ge-legentlich erwähnt mare. Der Name bes Baters finbet fich beffer erhalten bei Paufanias (V, 23, 5): Oikioros o Agrouerloov. Auch sein Beitalter, sowie bie Saupt-acte feiner Lebensgeschichte laffen fich genau bestimmen. Beine Jugend fallt in die glorreiche Zeit, wo die Spratusaner unter Anführung bes Splipp ben Atheniensern fo erfolgreich wiberftanben, f. Pluturch. v. Nic. c. 19, wo es heißt, bag Gylipp bei jenen Ereigniffen bas Deifte gethan, fage nicht blos Thurpbives, alla xai Olliovos ανήο Συρακούσιος και των πραγμάτων όρατης γενόμεvos. Indessen muß Philistos bamale, Dl. 91, 3, noch jung gewesen sein, ba er es, wie wir weiter unten seben werben, vorzog, die merkwurdigen Borfalle jener Beit mehr nach bem Thutybibes, als nach eigner Unschauung ju ergablen. Inzwischen wurde Sicilien balb nach jenen Ereignissen von neuen Berwirrungen beimgefucht. Innere

Fehben jagen ber Insel bie Carthagemienser auf ben Halb, Die erft Gelinus, bann Agrigent eroberten und graufam vermufteten. Die Sprafufaner hatten unter hermofrates? Anführung zu helfen gesucht, aber Richts ausgerichtet. Schon porber berrichten unter ihnen zwei Parteien, Die eine, welche eine gesetzlich begrundete. Demofratie mit timofratifcher Richtung wollte, zu welcher namentlich hermofras tes gehorte, und eine entgegengesette, die icheinbar bas Interesse der Armen gegen die Reichen wahrnahm, bei welcher es aber eigentlich auf 3mangsberrichaft abgefeben. war. Daß jene trot ber Gesetgebung bes Diofles, welche die Ordnung neu begrundet hatte, im Grunde die ichwas chere war, folgt darque, daß hermotrates, unter deffen Anführung bie Erfolge gegen Athen gewonnen waren, balb barauf seine Baterstadt eine Beit lang verlaffen mußte. Setzt, nachdem Agrigent gefallen mar, zeigte fich ben Des magogen der Opposition von Reuem Gelegenheit, ihre Abfichten ju erreichen, mo grade Philiftos, burch feine Reichthumer ein viel vermogender Mann, querft besonders bervortrat. Dionpfius, niedrigen Standes, ber aber im Kriege mit den Carthaginiensern das Butrauen feiner Dits burger gewonnen, wagte es in der Ekliefia die Feldherren bes Berraths anzuklagen und bie Menge zu einem widers rechtlichen Berfahren gegen fie aufzureigen. 216 Die Dbrigteit ihn beswegen als Rubeftorer zu einer gefetzlichen Buge verurtheilte, gab Philiftos, ber nachmalige Geschichtschreis ber, als reicher Mann nicht allein bas Gelb bagu ber, indom er ben Dionpfius antrieb, in feiner Rebe weiter fortjufahren, sondern er versprach ihm auch ein für allemal die Unterflugung mit feinem Bermogen, fobag Dios nyfius nun unerschrocken in seiner Demagogie gegen bie angeschenen Burger und die Relbberren fontfuhr und es burchfeten tonnte, bag bie bamaligen Strategen abbanten mußten und andere, unter ihnen er feibft, gewählt murben. Das mar aber ber erfte Schritt zu feiner Tyrannis, als beren getreuer Unbanger Philiftos fich durch That und Gefinnung zeigte. Wir erbliden ihn namlich fortan im engften Rathe bes Gewaltherricbere, in welchem grabe Philiftus fich burch befondere Entschiedenheit andzeichnete. So ist bei Diodor (XIII, 111), wo es beißt, daß Dionys seine Freunde (xww pilwr ourédowr) beruft, um in einer bebrangten Banbung bes Kriegs mit ihnen zu berathen, vorzüglich auch an den Philiff zu benten, wie dieses aus der Bergleichung desselben Schriftftellers (XIV, 8) erhellt, wo sich Dionps bei einem Aufstande ber Sprakusaner so im Gebrange befindet, bag er baran bentt, fich ben Tob ju geben, Philiftos aber im Rathe ber Freunde ibn durch folgende Borte gur Ausbauer und Entschiebenheit ermu= thigt, es gezieme fich fur ihn nicht, bie Tyrannei im Erabe au Rog ju verlaffen, fondern nur, wenn man beim Beine ihn fortschleppe, sie aufzugeben, ein Bort, welches freilich. in einem andern Busammenhange bei Diobor (XX, 7) bem Schwiegervater bes Tyrannen, bem Megafles, juges fchrieben wird, und biefes ift, wie aus Plutarch (Dion. c. 35) erhellt, die eigene Angabe bes Philiftos gewesen, mabrend Diedor an jener Stelle nach bem Timaus ergablt. Mus Diobor erfahren wir von ben fernern Schicksalen bes Philistas noch (XV, 7), bag im einer Zeit, als

bas gemobnliche Mistrouen und ber arge Ginn bes Dionpfius por Berbrug über bie Geringschatung, mit ber man feine Gebichte ju Dimmpia aufgenammen, fast bis gur Buth geftiegen maren, von ihm felbft einige feinen nachsten und um ihn viel verbienten Freunde verfolgt: wurden, daeunter auch Philifics und des Tyrannen Bruber, Leptines, ben man fonst an ber Spige ber Flotte, immer aber eng mit bem Philiftes verbunden findet. Beibe flohen damals nach Thurii, fanden bort eine febr gute Aufnahme und fehrten auf Die Bitte bes Dionpfius hernach wieder nach Syrafus jurud, wo fie benn auch wieder ihre alten Stellen einnahmen. Das war fur Phis liftos ber wichtige Poften bes Commando's ber Burg, wie wir aus Plutarch (im Dion. c. 11) erfahren, ber jus. gleich von einer zweiten, nothwendig froter anzusetenben, Werbannung ') und ihrer Ursache berichtet, welche in einer ju engen Berbindung swifchen Leptines und Philiftos lag, bie bem Eprannen gefahrlich fcheinen mochte: O yao och Φίλιστος έξ άρχης τε τη τυραννίδι καθισταμένη προθυμότατον έαυτον παρέαχε, και την άπραν διεφύλαξε φρουραρχών έπι πολών χρόνον. ἦν δὲ λόγος, ώς καὶ τῆ μητρί πλησιάζοι του πρεσβυτέρου Διονυσίου, του τυράννου μή παντάπασιν άγνοοῦντος. ἐπεὶ δὲ Δεπτίνης έκ γυναικός, ήν διαφθείρας έτέρω συνοικούσαν έσχε, γενομένων αὐτῷ δυοῖν θυγαπέρων, την ἐπέραν ἐδωπε Φι-Μοτφ μηθέ φράσας πρός Διονύσιον, δργιοθείς εκείνος την μέν γυναϊκα του Λεπτίνου δείσας έν πέδαις καθείρξε, τον δε Φίλιστον εξήλασε Σικελίας φυγόντα παρά. ξένους τινάς είς τον Αδρίαν, όπου και δοκεί τα πλείστα. συνθείναι τῆς ἱστορίας σχολάζων. οὐ γὰρ ἐπανῆλθε τοῦ πρεσβυτέρου ζώντος, άλλα μετά την έχείνου τελευτήν, ωσπερ είρηται, κατήγαγεν αύτον ο πρός Δίωνα τάν άλλων φθόνος, ώς αύτοῖς τε μάλλον ἐπιτήδειον ὅνεα. καὶ τῆ τωρωνίδι βεβαιότερον. Miso gegen Ende ber Amrannis bes Diompfius, etwa Dl. 98, 4, fiebelte Philistos sich in Epicus an (Plutarch. de existo. c. 14). und war fortan bis in die erften Jahre ber Aprannis bes jungeren Dionyfius mit feinem biftorischen Berte beschaftigt, auch bavin feinem Berbilbe, bem Thulpbibes, abnlich, daß er eine unfreiwillige Duße zu hiftorischen Am beiten benutte, welche die Rachwelt sonft von beiben viels leicht nicht bekommen hatte. Aber wie Philift in feinem. Style ein Rachahmer, in feiner Gefinnung und in feinem Werke ein Diener der Eprannis war, so hatte er auch nicht die Kraft, bas Eril gebulbig ju ertragen, fonbern er foll bei seiner Beschreibung ber Geschichte Diomps' bes. Altern burch Schmeichelei Alles aufgeboten haben, um seine Ruffehr zu bewirten, sobaß es fast ben Anschein-gewinnt, als fei fein ganges, ohne Bweifel abschnitteweifs bars Eprannen mitgetheiltes Wert eben nur ein Mittel gamefen, bie verlorene Gunft bes Gewatthabers wieber ju geminnen; vergi. Paue. I, 13, 9: ardol ydo saochet συνόντα ανώχωη πασα ές χάριν συγγράφειν εί δε καί Wilhiotog altian dixalan ellhogen, enelallun ton en Suρακούσαις κάθοδον, αποκράψεισθαι των Διονυσίου τά

<sup>1)</sup> Ich febe, daß die Meisten beibe Berbannungen identissieren, namentlich Goller und Muller. Aber bann wurde Diobor gang fallch berichtet fein.

ονοσιώτατα, ή που πολλή γε Ίερωνύμω συγγνώμη τα ές ήδονήν Αντιγόνου γράφειν. Solche Austaffungen mochten fich jum Sheil baburch entschuldigen laffen, bag fie nicht gur Sauptfache geborten, ober ber Deutlichfeit ichas beten; f. Plutarch. de malign. Herod. c. 3: "Oser o Θουπυδίδης οὐδὲ τῶν Κλέωνος ἁμαρτημάτων ἀφθόνων δντων εποιήσατο σαφή την διήγησιν, Υπερβόλου τε τοῦ δημαγωγού θέγων έν βήματι και μοχθηρον ἄνθρωπον προςειπών αφήκε, Φίλιστος δέ και Διονυσίου των πρός τούς βαρβάψους άδικιών, δσαι μή συνεπλέκοντο τοίς Ελληνικοίς πράγμασιν, απάσας παρέλιπεν, wohin auch Theon zu zielen scheint (Progymn. p. 44 Heine.) ov γὰο ἁπλῶς χρη παρέκβασιν πάσαν παραιτείσθαι, κα-Janep & Oldiorog. Allein wir find aus andern Ermabs nungen binlanglich über ben Charafter bes Philiftos und feines Bertes unterrichtet, um bamit nicht zu viel zu entschuldigen, und wie tief ihn namentlich ber Berluft bes Bohllebens und ber Gewalt schmerzte, auf die er mit ber Gnabe bes Dionpfius hatte verzichten muffen, fab man unter anbern aus ben weichlichen Rlagen, Die er ben mit ihm gefturaten Tochtern bes Leptines (wol benfelben, beren Plutarch in der oben angeführten Stelle [v. Dionis. c. 11] gebenft), in ben Mund legte (f. Plutarch. Timol. c. 15), wo bie Klagen bes jungern Dionpfius um ben Berluft ber Berrichaft mit benen bes Philistos über bie veranberte Lage biefer Damen verglichen werden: Dore μοι παραβάλλοντι τούτοις τὰς Φιλίστου φωνάς, ας αφίησι περί των Λεπτίνου θυγατέρων όλοφυρόμενος, ώς έχ μεγαλών άγαθών των της τυραννίδος είς ταπεινην αφιγμένων δίαιταν, φαίνεσθαι θρήνους γυναικός άλαβάστρους και πορφύρας και χρυσία ποθοίσης. Dess fenungeachtet gelang es ibm bei Lebzeiten bes altern Dios npfius nicht mehr, fein Biel ju erreichen, wol aber trat er unter bem jungern Dionpfius noch einmal auf ben Schauplat, und zwar in einer febr intereffanten Situation. Dieser jungere Dionpsius besaß ohne die Energie bes Baters bieselbe literarische Ambition und eine gewiffe gute Anlage, welcher eine vertehrte Erziehung aber auf alle Beife entgegengearbeitet batte; es war ein fcmader Menich, ber zwischen bem Bedurfniffe finnlicher Ausschweifungen und wiffenschaftlichen und tugenblichen Regungen bin und ber schwankte. Seht hoffte Dio ihn ber Philosophie und ber Tugend baburch zu gewinnen, baß er ihn mit Plato, bem er selbst sehr viel verbankte, bekannt machte, und in ber That ichien beffen Unwesenheit in Spratus zuerft bebeutenbe Folgen zu haben. Aber bie Gegenpartei hatte ihr Spiel fehr gut berechnet, indem fie es jeht erreichte, bag Philiftos wieber an ben hof tam, ber bamals gleichfalls icon eine literarifche Notabilitat war und außerbem ein prattifcher Politiker, ber in bem langen Umgange mit bem altern Dionpfius bie Launen und Tuden ber Tyrannei nur ju gut hatte kennen gelernt. Go mar also bie Aufgabe bes Philiftus jest, ben Plato und die Philosophie sammt bem Dio und feiner Partei aus bem Felbe ju folagen, und biefes gelang ibm balb; f. Corn. Nep. in Dione. c. 3: Quumque Dion non desiverit obsecrare Dionysium, ut Platonem Athenis arcesseret et ejus consiliis uteretur, ille, qui in

aliqua re vellet patrem imitari (ba Plato auch beim attern Dionys gewesen war), morem ei gessit. Eodemque tempore Philistum historicum Syracusas reduxit, hominem amicum non magis tyranno quam tyrannis. Sed de hoc in eo meo libro plura sunt exposita, qui de historicis Graecis conscriptus est. Plato autem tantum apud Dionysium auctoritate potuit valuitque eloquentia, ut ei persuaserit tyrannidis facere finem libertatemque reddere Syracusanis. A qua voluntate Philisti consilio deterritus aliquanto crudelior esse coepit. Denn Anfangs zwar mußte Pbiliftos ju feinem Arger feben, bag ber Umgang mit Plato tiefen Einbruck auf ben jungen Berricher machte (Plutarck. Dion. c. 15), allein man wirfte bem mit Reben ber Art entgegen: Es fei, boch fcmablic, bag Athen fruber mit allen feinen Truppen und Schiffen von ben Spratufanern gurudgeworfen fei, jest bagegen burch Bermittelung eines Sophisten bie fo fcon begrundete Ep= rannis bes Dionpfius auflosen und ben Rachfolger über: reden wolle, sein Beer, seine herrliche Flotte und Die Reiterei im Stiche ju laffen, um in ber Afabemie ro σιωπώμενον άγαθον zu suchen, und διά γεωμετρίας selig zu werben, wahrend in Sprakus Dion und seine Bettern fich ber Berrichaft freuen wurden. Bar fo ber Bruch vorbereitet, so siegte man vollends, nachdem es gelungen war, einen Brief des Dio an die Carthagisnienser dem Dionys in die Sande zu spielen, worin jesner dem Feinde eingeschärft hatte, nicht ohne seine Bers mittelung über ben Frieden zu unterhandeln. Dionys theilte den Brief bem Philiftos mit und verabredete, fo erzählte Timaus, mit biefem einen Plan, burch welchen es gelang, ben Dion ein fur allemal zu befeitigen. Der arme Plato aber mußte es fich bamale gefallen laffen, im Caftell eingesperrt und von bem halbtollen Dionys, ber bie greunbicaft bes Plato mit aller Gewalt allein genießen, fie nicht mit Dio theilen wollte, formlich belagert und befturmt zu werben, bis endlich ein Krieg ausbrach unb nun auch Plato fortgeschickt murbe. Richtsbestoweniger ließ fich Plato unbegreiflicher Beife nicht lange barauf noch einmal verleiten, einen abermaligen Berfuch zu mas den, und noch einmal boffte man Πλάτωνα μέν Φιλίστου περιγενέσθαι, φιλοσοφίαν δε τυραννίδος: abet noch einmal scheiterte Plato an bem Baffe und ber Ciferfucht gegen Dio, tam barüber fogar in Lebensgefahr, ba Philiftos besonders die Leibwache des Tyrannen gegen ihn geheht hatte (Plato Epist. III. p. 315), unter beren Bewachung ihn Dionps jest ftellte, bis Archytas und bie Freunde in Italien ibn befreieten. Philift aber war fortan wieber an ber Spige ber Begebenheiten, besonbers auch in ber nun balb folgenben, von Dio geleiteten, Emporung ber Sprakufaner, welche bem Dionys Die Berrichaft, bem Philiftos aber bas Leben toften follte. Diefer ftanb, als Dio mit geringer Dacht nach Spratus tam, mit 80 Schiffen an ber Rufte von Jappgien (Plutarch. Dio. 25), da Dionys fich grade auf einem Buge nach Italien in Kaulonia befand. Dionys kehrte bei der Rachricht von ber Emporung ichnell in die Burg von Spratus gurud, Philiftos tam mit ber Flotte nach (Diod. XVI, 11),

und die Sache sollte nun schnell zur See entschieden werben. Bei Diodor (XVI, 16) schifft Philiftos erft nach Rhegion und bringt von bort bie Reiterei, über 500 Mann, bie er noch vermehrte, nach Spratus, fügt 2000 Mann Fugvolf bingu und zieht gegen Leontini, wird aber bort gurudgeworfen. Bur Gee commandirte Die Sprakusaner Berakleides, im Einverstandniß mit Dio. Philiftos führte nun die 60 Trieren starte Flotte des Dionpfius und ebenso viel Schiffe hatten bie Sprafusaner. Es tam jum Treffen, wo Philiftos juerft burch feine perfonlice Tapferteit Erfolge gewann, bann aber murbe er umzingelt, bg es bie Spratufaner vorzuglich barauf anlegten, ihn ju fangen, und nahm sich bas Leben, nhelστας μέν και μεγίστας χρείας παρεσχημένος τοῖς τυράννοις, πιστότατος των φίλων τοῖς δυνάσταις γεγονώς. So batte Ephorus ergablt, Timonibes aber, ber unter Dio's Dberbefehl zugegen mar, hatte an Speufipp nach Athen geschrieben (Plut. Dio. c. 35), daß Philift, nachbem feine Triere ans Land geworfen mar, lebend gefangen fei (biefer Uberlieferung folgt auch Tzebes Hist. X, 830 sq.). Da hatten bie Sprakusaner bem schon Betagten querft ben Panger abgenommen und ibn mit Roth beworfen. bernach aber ihm ben Ropf abgehauen und ben Leib ben Sanben ber Jugend preisgegeben, die ihn bann burch die Achradina geschleift und in die Steinbruche geworfen bats ten. Dimaus hatte noch binzugeseht, die Anaben batten ben Leichnam an ben Beinen burch die Stadt geschleift, und alle Sprakusaner batten nun gespottet, bag an bem, welcher jum Dionys gesagt, er folle bie Sprannis erft, wenn er am Beine gezogen werbe, aufgeben, fein eignes Bort nun fo in Erfullung gebe; obgleich, fest Plutarch bingu, Philiftos felbft ergablt, bag nicht er, fonbern ein Anderer biefen Rath gegeben. Überhaupt finder Plutard (c. 36) es unedel von Timaus, bag er beswegen, weil Philist sich lebend ber Tyrannei so hilfreich und willfahrig hatte finden laffen, benfelben bei feinem Tobe mit Schmas bungen überhäufe, welche -bei ben Sprakufanern damals wol zu entschuldigen seien, ein hiftoriker aber fich niemals über Leidende ein Urtheil erlauben durfe; mahrend auf ber andern Seite auch Ephorus, ber mit feinem Collegen in der Geschichtsschreibung mehr Sympathie gezeigt zu haben fceint, Unrecht habe, ben Philiftos zu preisen, welcher bei ber größten Gewandtheit, Ungerechtigfeiten und Schlechtigs teiten gleifinerifch ju beschönigen, bei alle bem boch feine eigne Gefinnung nicht ju verbergen im Stanbe gewesen fei, ώς οὐ φιλοτυραννότατος ἀνθρώπων γένοιτο xal μάλιστα πάντων αιί ζηλώσας και θαυμάσας τρυφήν καί δύναμιν και πλούτους και γάμους τούς των τυράννων. Der fei, meint Plutard, ber Berftanbigfte, welcher weber seine Thaten lobe, noch sein Ende beschimpse. Bas nun bas Bert bes Philistos betrifft, so ist sehr zu bebauern, baf fo wenig bavon erhalten ift. In feiner Stels lung mußte Philiftos manches wiffen, was fonft nicht zu erfundigen mar, und vollends in bem Abschnitte über ben Altern Dionpfius war fein Bericht, abgefehen von feiner fervilen Gefinnung 2), ficher von besonderm Interesse.

Doch scheinen Limdos und Ephoros bieses Bert überflussig gemacht zu haben, ba wenigstens Diobor von Siscilien (Lib. XIV - XVI.) und Plutarch im Leben bes Dion mehr aus biefen Schriftstellern als aus bem Philiftos icopften. Es zerfiel in zwei hauptabicnitte, über Sicilien und über Dionys, Die eigentlich boch wieder ein Sanges bilbeten, Dion. Hal. de praecip. Hist. c. 5. Διήρηκε δ' αὐτὴν (τὴν ὑπόθεσιν) εἰς ἐπιγραφὰς δύο, περί Σικελίας μέν την προτέραν επιγράφων, περί Διονυσίου δέ την ύστεραν έστι δέ μία και τούτο γνοίης αν από του τέλους της Σικελικής. Cic. Ep. ad Quint. Fr. II, 13. Utros ejus (Philisti) habueris libros (duo enim sunt corpora) an utrosque nescio. Me magis de Dionysio delectat; ipse est enim veterator magnus et persamiliaris Philisto. Der erste Abschnitt reichte in fieben Buchern von ben altesten Beiten Sicis liens bis jur Einnahme von Agrigent, Dl. 93, 3, bet zweite in vier Buchern bis jum Tobe bes altern Dionys fius, Dl. 103, 2, bem fich bann noch zwei über ben jungern Dionpfius anschlossen, Diod. XIII, 103. Tar de συγγραφέων Φίλιστος την πρώτην σύνταξιν τῶν Σικελικών είς τούτον ενιαυτών κατέστρεφεν, είς την Ακράγαντος άλωσιν, εν βιβλίοις έπτα διελθών χρύνον ετών πλείω των δατακοσίων, της δε δευτέρας συντάξεως την μέν άρχην ἀπὸ τῆς προτέρας τελευτῆς πεποίηται γέ-γραφε δε βίβλους τέσσαρας. Der britte Abschnitt war nicht vollendet und reichte von Dl. 103, 1 bis Dl. 104, 2. Diod. XV, 89. Φίλιστος τὰ περί Διονύσιον τὸν νεώτερον ώδε (Dl. 104, 2) κατέστρεφε, διελθών έτη nerte er Biskloig dvolr; ohne Zweifel mar bier auch bie Unwesenheit Plato's in Spratus besprochen, und zwar in einem gang anbern Lichte, als wir bavon gu boren gewohnt find. Athanis von Spratus 3) hatte biefen Abschnitt fortgesett, Diod. XV, 94. Two de συγγραφέων Αθάνας ο Συρακούσιος, των περί Δίωνα πράξεων έντεῦθεν ἀρξύμενος, έγραφε μεν βίβλους τρισκαίδεκα, προςανέλαβε δε τον ἄγραφον χρόνον ετῶν επτά, ἀπὸ της Φιλίστου συντάξεως εν μια βίβλω, και διελθών τας πράξεις εν κεφαλαίοις συνεχή την ιστορίαν εποίησε, b. b. Athanis hatte zu ben zwei Buchern des Philiftos noch eins hinzugesett (wahrscheinlich über ben letten Feldzug und bas Ende bes Philift, sowie über die letten Schickfale bes Dionpfius), benen fich bann wieber feine brei Bucher über ben weitern Berlauf ber Begebenheiten bis gur Beit bes Timoleon (Plut. Timol, c. 23. 37) und wol noch weiter anschlosfen. Die Fragmente bes Phili= ftos mit ben ublichen Bevorwortungen findet man bei 3. Goller (de situ et origine Syracusarum. Lips.

λιστος δε μιμητής έστι Θουχυδίδου έξω τοῦ ήθους· το μέν γας εξεύθερον και φρονήματος μεστόν, τοῦτο δε θεραπευτικόν τῆς τυράννων και άλλων πλευνεξίας. De praecip. Historicia. c. 5. Ηθός τε κολακικόν και φιλοτύραννον έμφαίνει και ταπεινων και μικούλονον.

<sup>2)</sup> Diefe ragt and Dion. Hal. de vet. script. cens. c. 2. 4/-

xal µexpóloyor.

3) Athanis heißt biefer Schriftsteller bei Athen. III. p. 98 D. Adanc & nowith Lixelizor und Plut. Timol. c. 23, 37, was nach Adanas bei Diodor was zu verichtigen. über ihn hat gehans beit Held, Prolog. ad Plut. Timol. c. III. Progr. von Baireuth. 1841. S. 5—7. Bergl. auch Creuzer, Wiener Jahrb. 107. 386. S. 190.

1818, p. 103-176) und bei Sarl und Theob. Diffler (Fragm. Historicorum Gr. [Paris 1841.] p. XLV sq. et 185-192). In bem erften Buche war bie Urges schichte Sieiliens behandelt. Wichtig find die Rotizen baraus, bag Philiftos die Sifaner von Iberien ableitete. worüber Timaos zwar febr gescholten hatte, mas aber bennoch große Babricheinlichkeit bat (Diod. Sic. V, 6), und daß von ihm, so scheint es, die Ansicht flammt, daß bie aus Italien einwandernden Sikuler ligpichen Stammes waren, welche Umbrer und Pelasger aus ihren Gigen verbrangt hatten. Aus Steph. Byz. v. Jun feben wir, bag Philift bemubt gewesen mar, schon biese alten Begebenbeiten nach Dlympiaben ju orbnen. Das zweite Buch behandelte die griechischen Colonien in Sicilien, bas britte u. A. bie Geschichte bes Gelon, bas vierte mabricheinlich bie Zeit bes hieron und Thraspbul, bas funfte bie ber Bieberherstellung ber Freiheit in Sprafus. Im fechsten tam er auf ben Krieg mit Athen, wo er fich gang bem Thutpbibes angeschlossen hatte, Theo, Progymn. p. 9 Heins. Τον Αττικόν δλον πόλεμον έν τοῖς Σικελικοῖς εκ Θουκυδίδου μετενήνοχε, vergl. Plut. Nicias. c. 1. Das siebente Buch schloß biesen ersten Abschnitt mit ben Buftanben in Sprakus nach jenem Kriege, bem neuen Kriege mit Carthago und ber verhängnisvollen Eroberung von Agrigent. Dann folgte ber zweite hauptabschnitt über bie beiben Dionpfe, ber fich jenem erften fo nabe anschloß, bag bie Bucher fortlaufend numerirt wurben. Go aus bem achten Buche. Theo, Prog. p. 19. "Εχομεν καὶ παρά Φιλίστω εν μεν τη δγδόη τα περί την παρασκευήν την ξαὶ Καρχηδονίους Διονυσίου τοῦ τυράννου καὶ τῶν δπλων καὶ τῶν νεῶν καὶ τῶν ὀργάνων τὴν ποίησεν, von welchen Borbereitungen Diobor (XIV, 41-44) eine febr lebens bige Schilberung gibt. Borber muß icon von ben groß artigen Bauten bes Tyrannen in Gyrafus, ber Emporung gegen ihn und andern von Diodor (lib. XIV.) bes handelten Ereigniffen bie Rebe gewesen sein. Das neunte Buch eröffnete vielleicht die Doppelhochzeit bes Tyrannen, bei beren Beschreibung Philist nach ber Andeutung bei Plutarch (Dio c. 36) mit besonderer Luft verweilt mar; pergl. Died. XIV, 45. Περί δέ τον αθτον χρόνον άμφοτέρας γήμας συνεχείς έστιάσεις έποιείτο των στρατιωτών και τών πλείστων πόλεων κτλ. Darauf folgte gleich ber an Ereignissen reiche erste Krieg gegen Carthago, ber wol biefes Buch gang ausgefüllt bat. In bas gebute Buch fielen vermuthlich die wiederholten Erpeditionen nach Italien, die literarischen Bemubungen bes Wrannen fammt ber erften Anwesenheit Plato's in Spratus, Die kläglich ablaufende Gendung nach Olympia, welche bes Philiftos erfte und balb überftanbene Berweifung gur Rolge hatte (Diod. XIV, 109. XV, 6. 7) und enblich befonders ber zweite Rrieg gegen Carthago. Im Berlaufe biefes Rrieges farb Leptines (Diod. XV, 17), fobaß alfo auch bie zweite und vollige Berbannung bes Philis ftos noch in biefes Buch gefallen und nicht lange Beit auf jene erfte gefolgt fein muß. Das eilfte Buch wird ben britten Krieg gegen Carthago und bie letten Beiten bes Dionys umfaßt haben; Philift hatte auch bier wieder nach seiner Beise bas Leichenbegangniß und ben prachts

vollen Scheiterhaufen mit gang befonderm Pathos be: fctrieben, f. Theo, Prog. p. 19. Exouer - xal naea Φιλίστω — εν τη ια τὰ περί την εκφοράν και της πυράς την ποικιλίαν, und Plutarch. v. Pelop. c. 34. Exelver de twr taqur (es ift von der Bestattung bes Pelopidas die Rede) où daxovoir Erepai Laungarepai γενέσθαι τοῖς το λαμπρον οὐκ έν έλέφαντι καὶ χρυσφ χαί πορφύραις είναι νομίζουσιν, ωσπερ Φίλιστος ύμνών καί θαυμάζων την Διονυσίου ταφήν, οίον τραγιώδιας μεγάλης της τυραννίδος έξόδιον θεατρικάν γενομένην. Das breigehnte Buch wird von Stepk. Byz. v. Koaoros citirt. Sind wir fo, trog ber verhaltnigmaßig geringen Anzahl ber Fragmente '), über ben Inhalt bes Berfes binlanglich unterrichtet, so konnen wir uns auch in floliftischer hinficht von demfelben ein recht flares Bilb mechen. Philiftos hatte fich in diefer Beziehung gang und gar ben Thutpbibes jum Borbilbe erforen, beffen Perioden er hin und wieder gradeswegs wiederholt zu haben scheint, f. Clem. Alex. Strom. VI. p. 263 Sylb. OGer xai 6 Θουκοδίδης (ΙΙΙ, 39) εν ταις ιστορίαις ,,ειώθασεν δε ο πολλοί των ανθρώπων, φησίν, οίς αν μάλιστα και δί έλαχίστου ἀπροςδόκητος εὐπραγία έλθη, εἰς ὕβριν τρίπισθαι" καὶ Φίλιστος όμοίως τὰ αὐτὰ μιμεῖται ώδε λέγων ... εἰώθασι γὰρ μάλιστα οἱ παρὰ δόξαν ἀπροςδοκήτως εθ πράσσοντες είς υβριν τρέπεσθαι." Dabet Cic. Ep. ad Quint. fr. II, 13. Siculus ille capitalis, creber, acutus, brevis, paene pusillus Thucidydes, cf. Brutus c. 85, de Orat. II, 13. Unabhangiger erscheint Philist bei Quintil. Inst. Orat. X, 1. Philistus quoque meretur, qui turbae quamvis bonorum post hos (Thucydidem, Herodotum, Theopompum) auctorum eximatur; imitator Thucydidis et ut multo infirmior. ita aliquatenus lucidior, we bas infirmior wel theis auf die Gefinnung, die fich im Stole offenbart, theils aber mehr noch auf die Periodologie geht, von beren im Gangen vorherrschender Einformigkeit uns Dionpfius von Solitarnes (ad Pomp. de Histor. praecip. c. 5) est merkwurdiges Beifpiel erhalten bat. Die Deutlichkeit ber Ergablung mochte beforbern, bag er, wie Thee, Prog. 1. c. fagt, jebe Abschweifung vermied, babingegen Demetrius de elocut. 198 wieder die nlaysornrag bei Phis liftus tabelt, woburch ber Styl unbeutlich werbe. Im aussubrlichften und im Gangen ungunftig carafterifin Dionyfius von Salitarnaß biefen Geschichtschreiber (de vet, script. censura. c. 2 und ad Pomp. de Historicis. c. 5). Un beiden Stellen vergleicht ibn biefer Rhetorifer mit Thufpbides '), ben er nachahme, bem er aber in mehr als einer hinficht nachftebe. Beber fei ber von ihm bearbeitete Stoff fo gemeinnuglich und umfaffend, noch habe er ihn fo gut zu bewaltigen und zu ordnen vermocht. Er enthalte fich, wie Thulpbides, ber Abschweis fungen, sei aber einformig und verrathe eine niebrige Gefinnung. Geine Diction fei gang nach ber Thuepbibeifchen gebilbet, boch ftebe fie biefer nach an außerer Bierbe und

<sup>4)</sup> Ein Paar Rachtrage gibt Creuzer, Wiener Jahrb. Rr. 107. S. 191. 5) Dionys. Hal, de lanco. c, 19 ift Φιλίσκου zu schreiben.

innerem Gebankenreiththum. In ieber Gattung ber Dar: ftellung verrathe er eine gewiffe Sowiche, wo es Bela: gerungen, Schlachten, Unfiedelungen zu beschreiben gebe, und beim Lobe sowol als beim Tabel. Auch die Reden, Die er seinen Personen in den Mund lege, seien mehr larmend, als bem Charafter und ber Wurde bes Rebenben entsprechend. Inbessen habe er eine gewisse naturliche Bohlredenheit und manche praktische Erfahrung. Nichtsbestoweniger galt Philistus bei ben Alten jedenfalls für einen ber bebeutenbsten Siftorifer, wie er benn wieberholt ale Mufter empfohlen wirb, namentlich auch von Dionys. (de praecip. Histor. c. 3): Έν δέ τῷ δευτέρω περί Ήροδότου τε καί Θουκυδίδου καί Εενοφώντος καί Φίλίστου καὶ Θεοπόμπου τούτους γὰρ ἐκκρίνω τοὺς ἄνδρας είς μίμησεν επιτηδειοτάτους, vergl. auch Plutarch. Alex. c. 8, wo Barpalus bem Alexander ben Euripides, Sophotles, Afchplus und Philiftus fchiat 6). hermogenes (π. ίδεων p. 396) fest ihn unter bie Siftorifer zweiten Ranges, mit Theopomp, Ephorus und Bellanicus, und ba mag er am meiften an feinem Plate fein. Benn Ciceto fagt (Brutus c. 17), es fehle ihm an Liebhabern, fo tonnte fich Philiftus bamit troften, bag er biefes Schicks fal mit feinem großen Borbilbe theilte: (Amatores huic (Catoni) desunt, sicuti multis jam saeculis Philisto Syracusio et ipsi Thucydidi. Nam ut horum concisis sententiis, interdum etiam non satis apertis quum brevitate tum nimio acumine officit Theopompus elatione atque altitudine orationis suae, quod idem Lyslae Demosthenes: sic Catonis luminibus obstruxit haec posteriorum quasi exaggerata altius oratio. Auch das Leiden war ihm mit dem Thufphides gemeinsam, daß sein Bert nachmals febr fehlerhaft abgeschrieben wurde; f. Philemon, ap. Villoison Anecd. Gr. ΙΙ. p. 136. Έν τοῖς Φιλήμονος Συμμίπτοις ὁ γραμματικός διαλεγόμενος - πολλά φέρεσθαι νύν άμαρτήματα κατά την Ηροδόνου συγγραφην και έτι την Θουπυδίδου και Φιλίστου και των άλλων άξιολόγων συγγραφέων. Als eifrigen Gegner bes Philifios haben wir fcon den Timaus tennen gelernt, ber nicht blos feiner Gefinnung fehr scharf entgegentrat, fonbern auch in ftplis flischer hinficht viel an ibm ju tabeln batte; f. Plutarck. Nicias. c. 1. (Preller.)

PHILIUS, s. Philios. Nachtragisch bemerke ich, baß die Betheuerung vi (vai) vòv Olliov sich diter sindet (vergl. Aristoph. Ach. 738. Pherecrat. ap. Suid. v. Φίλιος), ebenso πρός Φιλίον Plat. Euthyphr. 6 und dazu Engelh. p. 105, πρός Διός Φιλίου. Plat. Phaedr. 23. Gult des Philios in Antiochien; vergl. C. O. Mueller. De Antio. Antioch Comm. II

Jer, De Antiq. Antioch. Comm. II. (H.)
PHILLIP (Arthur), ein berühmter englischer Seesmann bes vorigen Jahrhunderts, geboren zu London am 11. Oct. 1738, war der Sohn eines aus Frankfurt am Main gebürtigen Teutschen, wetcher sich in der Hauptsstadt Englands niedergelassen hatte und sich und seine

Kamilie burch Unterricht in feiner Mutterfprache ernabete. Durch ben Ginflug ber Bermanbten feiner Mutter, welche in erster Che an ben Seccapitain Berbert verheinathet gewesen war, wurde ber junge Arthur fur die Marine bestimmt, zu welcher er ohnehin große Neigung fühlte, und erhielt die nothige Ausbildung in der Schule zu Greenwich. In seinem 16. Jahre trat er in ben wirklichen Geebienft und machte ben fiebenjahrigen Rrieg, welcher im 3. 1755 zwischen England und Frankreich wegen ber Grenzen ber ameritanischen Besitzungen beiber Lanber ausbrach, mit. Rach ber Eroberung ber Savannah, bei welcher er sich tapfer hielt, wurde er am 7. Jun. 1761 jum Lieutenant ernannt. Rach bem Friedensschlusse im 3. 1763 ließ sich Phillip ju Ennbhurft in Rem Forest bauslich nieber und beschäftigte sich einige Beit mit ber Landwirthschaft. Da ibm aber ein thatenloses Leben balb laftig wurde, so ging er nach Portugal, um hier feine Dienste in bem gegen Spanien ausgebrochenen Krieg angubieten, welche auch bereitwillig angenommen wurden. Bereits hatte er sich burch seine Tapferkeit und Umsicht ben Beifall seiner Dbern und nicht geringen Ruhm erworben, als ber Rampf Englands mit ben abgefallenen amerifanis fchen Colonien ibn bewog, seinen Abschied zu nehmen, und im 3. 1778 wieder auf die Flotte feines Baterlan. bes überzugehen. Er erhielt nach und nach bas Commando verschiedener Schiffe, nahm an vielen Treffen, befonbers aber an ben großen Unternehmungen und Giegen Des Jahres 1782 Theil, und fegelte im Jan. 1783 mit einer Berftartung nach ben bebrohten oftinbifchen Colonien, von wo er nach dem in folgenden Jahre 1784 erfolgten Friedensichlusse Englands mit Tippu Sabeb, bem Gultane von Myfore, jurudlehrte. Der Berluft ber amerikanischen Colonien, wohin die britische Regierung bis jest bie gur Deportation verurtheilten Berbrecher batte bringen laffen, machte bie Bestimmung eines anbern gu viesem Zwecke dienenden Ortes nothig, und die Babl fiel endlich nach langer Berathung auf die von James Cook entbeckte und New = South = Wales genannte offliche Kufte Reuhollands und namentlich auf die von biefem Geefahrer mit fo reizenden garben geschilderte Botanphai, wo man ben Dittelpunkt ber Anfiedelungen, welcher gus gleich ben die füblichen Meeresgegenben burchfurchenden englischen Schiffen als Bufluchtestatte bienen follte, zu grunben gesonnen war. Ein aus eilf Schiffen bestehenbes Geschwader wurde ohne Bergug ausgerüstet und ber Oberbefehl über dasselbe und die Statthalterschaft in ber neuen Colonie bem Schiffscapitain Phillip, beffen Entsichloffenbeit, Rlugheit und wiffenschaftliche Renntniffe genugfam befannt maren, übertragen. Er lichtete mit 776 Befangenen und 212 Seefoldaten am Bord am 13. Dai 1787 an bem festgesetten Bersammlungsort Motherbant, umweit ber Infel Bight, bie Unter, erreichte am 3. Juni Teneriffa, wo man Trintmaffer und Lebensmittel eins nahm, segelte von hier nach Rio de Janeiro, wo er fich bom 5. Aug. bis jum 4. Sept. aufbielt, berührte bann die Aafelbai, wo man wieder Proviant und besonders Rebervieb antaufte, und lief nach einer glucklichen Rabet am 18. Jan. 1788 in die Botanphai ein. Da diese aber

<sup>6)</sup> Wenn anders bleser Name hier nicht verdorben ift. So ift anch die Erwichnung des Philist bei Longin (de Subl. c. 40) bebentich. Bergl. über ben stillpftischen Charakter des Philist auch Ereuzer a. a. D. S. 186 fg.

den Erwartungen, die man nach Cool's Bericht von ihr begte, nicht entsprach, indem fie weber tief genug noch binreichend gegen die Binde geschützt war, bas Trintwasfer nur sparlich und nur an Stellen, wo die gandung Schwierigkeiten unterlag, floß und endlich sumpfige Strandstellen einen Theil der Kufte unzuganglich machten, fo untersuchte Phillip ben weiter norblich gelegenen, ebenfalls von Coot ermannten Safen Jadfon, und führte, ba er ihn fur die Anfiedlung weit geeigneter fand, die gange Expedition babin. Bu Diefer Beit (am 25. Jan.) traf be la Peprouse auf seiner Reise um die Belt in Botanobai ein und übergab den nach Europa zuruckfegelnden englischen Schiffen Die letten Depeschen an seine Regierung; feitbem bat man Richts mehr von bem ungludlichen Seemanne gehort. Nachdem Phillip in einer bequemen Bucht bes Port = Jackson, welcher er den Namen Sidney. Cove beilegte, seine Leute ausgeschifft und die ju ihrer Unterfunft nothigen Bohnungen errichtet batte, nahm er als Gouverneur von gang New : South : Bales, welches fich nach ber Bestimmung ber englischen Regierung vom Cap Port (10° 37' fubl. Br.) bis jum Gub : Cap (43° 39' fubl. Br.) und landeinwarts bis 135° offil. E. von Greenwich erftreden follte, formlich Befit und fucte freundschaftliche Berbindungen mit ben Gingeborenen angutnupfen. Durch Bieberteit, Rlugheit und Festigfeit gelang es ihm balb bie größten Schwierigkeiten, womit bie ersten Anfange der Colonie verbunden waren, zu übers winden, Ordnung unter einer großen Anzahl von Ber= brechern, welche jum Theil zu bem Abschaum ber mensch= lichen Gefellschaft geborten, einzuführen und ben Grund gu bem gludlichen und friedlichen Buftanbe gu legen, welder nach turger Beit eintrat. Die Abficht ber englischen Regierung, eine Colonie auf Neuholland zu grunden, erregte in gang Europa Auffeben und mard mit bem großten Beifall begrußt. Da man begierig bie nabern Umftanbe über bas Gelingen ober Dislingen bes Planes erwartete, fo verschaffte fich ber Buchhanbler Stochale in London bie von Seiten bes Gouverneurs an bie Abmiralitat nach und nach eingelaufenen Depefchen und machte fie moglichft fonell bekannt. Das nicht febr gut angeorb: nete und ludenhafte Bert, welches ben Titel führt: The Voyage of Governor Phillip to Botanybai, with an Account of the Establishement of the Colonies of Port Jakson and Norfolk Island, compiled from authentic Papers, which have been obtained from the several Departments, to which are added the Journals of Lieuts. Shortland, Watts, Ball and Capt. Marshall; with an Account of their new Discoveries (London 1789. 4.), erlebte icon im nachsten Sabre nach feinem Erscheinen Die zweite (London 1790. 4.) und britte Auflage (London 1790. 8.), eine fchlechte frangoffiche Uberfetung von A. 2. Millin (Paris 1791), und vier beffere teutsche Uberfetjungen von I. F. Chr. mann (Stuttgart 1789), von 3. R. Forfter in bem Maggain von mertwurdigen Reifebeschreibungen (1. 8b. Berlin 1790), von M. C. Sprengel (hamburg 1791), welche Bearbeitung auch als zweiter Band ber neuern Geschichte ber Sees und Landreisen gilt, und von einem Uns

genannten im 17. Band ber Bibliothet ber neueften Reisebeschreibungen (Rurnberg 1791). Die Geschichte der Grundung bildet ben Sauptinbalt bes Berichts; bie Bemertungen über die Eingeborenen Reuhollands enthalten nichts Neues, bestätigen aber manche Rachrichten fruberer Reisenden, welche man sonberbar und nicht leicht glaublich fand, wie jum Beispiel bie Sitte ber Manner, fich einen Borbergahn auszureißen, welche Phillip an ber Dittufte ebenso verbreitet fand, wie der Seefahrer Dampier an der Besthufte. Die Beobachtung, daß vielen Frauen und Dabchen zwei Gelenke bes fleinen Fingers ber linken Sand fehlten und offenbar mit einem fehr unvolltommenen Inftrument absichtlich abgeschnitten waren, ift neu, die Urfache biefer Berftummelung aber nicht angegeben. Auffallend find bei ber niedrigen Culturftufe, auf welcher bie Bewohner von Reuholland ftanben, Die freilich nur in febr roben Umriffen gehaltenen Figuren, welche man in Botanybai und in Sactfonshafen in ben Relfen eingeschnitten fanb. Die vorzüglichste Seite bes Berichts bilben übrigens bie Beitrage jur Raturgeschichte Reuhollands. Bon ben Quabrupeben werben mehre Arten bes Opossum (bas geflecte, von ben Eingeborenen Quoll genannt, bas fuchsartige und bas fcwarze fliegenbe), bas fliegende Gichhorn, ber Dingo (neubollanbische hund), die Kangururatte und das buntgefiedte Biefel naher beschrieben, die Ornithologie wird durch die Beschreibung von funf Papageiarten, zwei Gisvogeln, einer Nachtschwalbe, einem Bafferhuhn, einem Quickfterz, einer Seeschwalbe, einem Sturmvogel, einer Taube, eis nem Reiher, einem Bienenfraß, einem Nashornvogel, welcher ben Ubergang zu ben Papageien macht, und bem Emu, einem zwischen Strauf und Rafuar eintretenben neuen Rasuar, bereichert. Die Nachrichten über die Ums phibien find burftiger, benn von ben vielen auf Reuhols land vorhandenen Gibechsenarten wird nur eine einzige ermahnt; bie angeführten Fischarten find entweder bekannt, ober nicht genau genug bezeichnet. Ebenso unbestimmt find die Angaben über zwei Pflanzen, wovon die eine ein rothes Gummi liefert (wahrscheinlich Eucalyptus resinifera, welche von ben Gingeborenen mit Erfolg gegen bie in biesem Klima baufigen Ruhren gebraucht wird) und bie andre ein bem Gummigutti abntiches gelbes Barg enthalt, welches im St. Thomashospitale ju London fic gegen bartnadige Bauchfluffe von außerorbentlicher Birtung zeigte. Bu bedauern ift, daß in bem Reiseberichte Geognofie und Mineralogie vollig leer ausgeben, wovon jeboch Phillip feineswegs bie Schulb tragt, ba er gur Beit, wo bie Depefchen, aus welchen bas Wert gufam= mengesett ift, abgingen, fich noch wenig ober gar nicht um biefe 3meige ber Raturmiffenschaft fummern tonnte. Seine erfte Gorge mar, die Schiffe bes Geschwabers, fobald fie ihm entbehrlich murben, nach ber Beimath jurud= gufenden; ba bie Befehlshaber berfelben verfcbiebene Bege einschlugen, fo hatte bie Erpedition nach Rem-South:BBa: les noch mehre für die Geographie nicht gang unwichtige Entbedungen jur Folge. Der Lieutenant John Shortland fab auf feiner Fahrt von Port Jackson nach Batavia Die amifchen 11° und 6° fubl. Br. nordweftlich und fubbftlich

fich erftredende Rufte einer jum Salomonbarchipel geborenben Infel, die er Reu : Georgia nannte, welche aber jest Bougainville heißt, weil sie zuerst von diesem Secfahrer, obtoon auf einer andern Seite, berührt wurde. Die Capitaine Marfhall und Gilbert, welche über China gurud: cehrten, entdedten unter 22° 22' fubl. Br. und 188° 44' g. vie zu Reu- Calebonia gehörende Felfengruppe Mathem und zwischen 3' subl. Br. und 9° nordl. Br. eine fehr große Angabl flacher Coralleninfeln, welchen fig ben Ras men Lord Mulgrave Archipel beilegten. (Bergl. Voyage from New South Wales to Canton, in the year 1788. by Thomas Gilbert [London 1789. 4.]. Teutsch im Auszuge von DR. G. Sprengel bei beffen oben er: wahnter Übersehung von A. Phillip's Berichte.) Der Cavitain Sever und ber Lieutenant Batts enblich, welche den Beg über Dtabeiti und bie Gesellschafteinfeln einichlugen, fanden unter 30° 9' fubl. Br. und 198° 20' &. die fleine Infel Curtis und weftlich von berfelben bas Eiland Macaulay, welche jest beibe zu bem Archipel Rermandec gezählt werden und auf der weitern Fahrt nach den Ladronen unter 9° 1' 35" fubl. Br. und 219° 54' E. eine jum Coofarchipel gezählte Gruppe niedriger Coralleninfeln, welche fie nach ihrem Schiffe Penrhon nannten. - Der Gouverneur Phillip benutte, nachdem er bie erften Schwierigfeiten gludlich überwunden hatte, alle ihm ju Gebot ftebenden Mittel, um die Bufunft ber Colonie ju fichern und fie ju beben; er ließ die benach: barten Ruften forgfältig untersuchen, grundete eine Unfieds lung auf ber offlich von der Rufte liegenden und von 3a: mes Coot im 3. 1774 entbedten Infel Rorfolt, welche man aber, ba die Berbindung mit ihr nur fehr fcwer ju erhalten mar, im 3. 1811 wieder eingehen ließ und rechtfertigte in jeber Beziehung bas von feiner Regierung auf ibn gefette Bertrauen. Rach funfjahrigem Bemuben jwang ibn jedoch bie fcnelle Abnahme feiner Gefundheit, nach ber Beimath jurudjufehren. Uber feine Ginrichtungen und Ansichten geben die Extracts of Letters from Arthur Phillip to Lord Sidney, to which is annected a Description of Norfolk Island by Ph. G. King (London 1791, 4.) und die Copies and Extracts of Letters from Governor Phillip, giving an Account of the Nature and Fertility of the land in and adjoining to any Settlement in New South Wales (London 1792. 4), welche Berte man als Forts fegungen bes erften unter feinem Ramen befannt gemach: ten Berichts betrachten fann, Die beften Aufschluffe. Die Bustande der Colonie unter seiner Berwaltung schildern John Bhite, ber Chirurg der Expedition (in seinem Journal of a Voyage to New South Wales, with plates of nondescript Animals, Birds, Lizards, Serpents. curious Cones of trees and other natural Productions [London 1790. 4.]. Franzossic von G. Pougens [Paris 1795]. Teutsch von 3. R. Forfter in bem Ragagin von mertwurbigen neuen Reisebeschreibuns ten 5. Bb. [Berlin 1791.]). John hunter, Phillip's Nacholger (An historical Journal of the Transactions it Port Jackson and Norfolk Island, with the Dispoveries, which have been made in New South M. Cacpel. b. 28. u. R. Dritte Section, XXIII.

Wales, and in the Southern Ocean, since the publication of Phillip's Voyage; including the Journal of Governors Phillip and King, and of Lieutenant Ball and the Voyages from the first Sailing of the Sirius in 1787 to the return of that Ship's Company to England in 1792 [London 1792. 4.]. Zeutich (von 3. Balbach) in der Bibliothet ber neuesten Reifebeschreibungen. 19. und 20. 28b. [Nurnberg 1794.], und von 3. R. Forfter in bem Magazin von mertwurdigen neuen Reisebeschreibungen. 11. Bb. [Berlin 1794.]). Det Capitain Batkin Tench (A complete Account of the Settlement of Port Jackson in New South Wales, including an accurate Description of the situation of the Colony, of the Natives, and of its natural Production [London 1793. 4.]. Teutsch in bem fecheten Banbe der neuern Geschichte ber Gee: und ganbreisen, (Samburg 1794]) und Georg Barrington, einer ber Des portirten (A Voyage to New South Wales, [London 1795.]). Phillip, welcher nach feiner Burudtunft nach England jum Biceadmiral ernannt wurde, lebte fortan rubig zu Eymington, einem fleinen Safen in Sampfbire, und ftarb im Rov. 1814 ju Bath, wohin er jur Pflege feines burch Dubfeligkeiten und Alter gefchwachten Rors

pers gegangen war. (Ph. H. Kulb.)
PHILLIPS (St.). 1) Dorf ber Graffchaft Monroe im nordamerikanischen Freistaate Ilinois, mit 1500
Einwohnern. 2) Kirchspiel im District Charlestown in
Sudcarolina. (G. M. S. Fischer.)

PHILLIPS (Charles ober Carl), juweilen Philip, oft auch Philip 8 gefdrieben, Rupferftecher in Dezzotin: to: oder Schwarzkunstmanier, mar geboren in London 1737. Er bilbete fich, obwol nicht befannt bei wem, in London febr vortheilhaft in feiner Runft aus und lieferte eine ziemliche Anzahl trefflicher Blatter nach guten Deiftern, welche fur die Liebhaberportefeuilles febr gesucht find. Die Bahl fur feine Blatter fiel immer auf fehr gute Bors bilber, welche, nachft ber Birtung und ber fur bie Schwargtunft nothigen Saltung, geeignet waren, um von bem Runftler bearbeitet zu werben. Sauptfachlich ging biefe Bahl weniger auf reiche, aus vielen Figuren bestehende Bemalbe, als vielmehr auf einfache Gruppen, wo bie glanzende Birtung fich mehr concentrirte. Monillos, Pars meggiano, Mola, Rembrandt, Spagnoletto und einige abnliche Deifter maren es, beren Berte er, mit Gingeben in den Beift bes Driginals, übergutragen vollfommen vermochte. Go ift ein Blatt, bas eine Frau, Die ein Subn rupft (nach Rembrandt) barfiellt, als vorzüglich zu nennen. Rachft ben fur fein eignes Unternehmen bearbeites ten Begenftanden arbeitete er mehres fur ben berühmten Runftverleger Bopbell in London, welche Blatter unter ben vorzüglicheren aufgeführt werben burfen. Auch in ber Punktirmanier machte er in icon großern Blattern einige Berfuche, welche als febr gelungen ju betrachten (Frenzel.)

PHILLIPS (Thomas), ein englischer Reisenber bes 17. Sahrb., befehligte unter ber Regierung Bilbelm's III. wahrend bes Krieges mit Frankreich ein Schiff von 20 Kanonen, tam aber, ba bieses von einem französischen 43 Geschwaber aufgebracht und hinweggenommen wurde, außer Dienft, bis ihm fein Freund Jeffry, ein reicher Rheber, ein Fahrzeug anvertraute, um eine Sanbelbreife nach Suinea zu unternehmen und von dort Elfenbein, Gold und Stlaven zu holen. Er lichtete am 5. Oct. 1693 im Safen von London bie Unter, berührte, nachdem er ein bitiges Gefecht mit einem frangofischen Schiffe glucktich beftanben batte, bie Infeln bes grunen Borgebirges und naberte sich bei bem Cap Desurado ber afritanischen Rafte, um ben Bertehr ju beginnen. Bortheilhafte Gintaufe wollten ihm doch nicht gelingen, obschon er bis über bie Linie binaussegelte. Er fehrte beshalb, ale er bas Cap Lopes erreicht hatte, mit einer Ladung von Stlaven, Die ibm aber jum großen Theil auf bem Wege farben, nach England jurud, wo er am 2. April 1694 eintraf. Der von ihm verfaßte Reisebericht (abgedruckt in Churchill's Collection of Voyages [London 1746. F.]. Tom. VI. p. 171-239. Franzossisch in Prevost, Histoire générale des Voyages [Paris 1747. 4.]. Tom. III. p. 354-399. Teutsch in ber allgemeinen Siftorie ber Reifen [Leipz. 1748. 4.], 3. Bb. G. 379-429) liefert mancheriei und jum Theil fehr treffende Bemerkungen über ben zu seiner Beit ziemlich lebhaften Berkehr mit ber Beftitite Afrita's, namentlich über ben Stlavenhanbel, fowie auch fcabenswerthe Beitrage jur Renntnig ber Sitten und Gebrauche ber Regerstamme, mit benen er in Berührung fam. (Ph. H. Kulb.)

PHILLIS von Delos, hatte über Musik und Flotensspieler geschrieben. Athendus eitirt ihn XIV. p. 634 D, und p. 636 B, wo ein größeres Bruchstuck aus dem zweiten Buche neod powerie über den Unterschied der Paktis und Magadis erhalten ist, bei welcher Gelegenheit noch viele endere Inskrumente zur Sprache kommen. (Preller.)

PHILLYREA, Steinlinde. Gine icon bei Dies- foribes (Orddvola Mat. med. 1, 125) unter biefem Ramen, welchen Tournefort (Inst. p. 596. t. 367) in bie spftematische Botanit einführte, vorkommende, von Endlicher (Enchir. n. 3349) mit Dlea vereinigte Pflanzengattung aus ber erften Drbnung ber zweiten Linne'ichen Gaffe und aus der naturlichen Familie ber Dleaceen. Char. Der Relch robrig, abgefürzt, vierzähnig; Die Corolle tury glodenformig, vierspaltig; die Staubfaben meift bervorftebend, furz, mit zweifacherigen, aufrechten Antheren; ber Griffel einfach, mit etwas verdicter Rarbe; bie Beere kugelig, zweifacherig, zweifamig, ein Fach oft fehlfcblagend; bie Samen enthalten ben Embryo umgetehrt in ber Langsape bes mehligen Eiweiglerpers (Gartner. de fruet. t. 92). Bon ben acht bekannten Arten: Ph. latifolia L., Ph. spinosa Miller (Ph. ilicifolia Willd.), Ph. laevis Willd., Ph. media L. (Ph. pendula, buxifolia, ligustrifolia, oleaefolia Willd.), Ph. obliqua Willd., Ph. angustifolia L., Ph. paniculata Roxb. und Ph. robusta Roxb. find die erften fechs (vielleicht nur Abarten einer und berfelben Species) fubeuropaifche kleine Baume, mit hartem Dolge, fcmargticher Rinbe, leberartigen, glangenden, immergrunen Blats dern, welche bei ban Alten als abstringivend in aratlichem Gebrauche waren, unscheinbaren grunlich-weißen Bluthen,

welche achselständige Afterdolden bilden und schwarzblauen Beeren. Die beiden letztgenannten Arten find in China und Oftindien einheimisch und tragen endständige Bluethenrispen.

(A. Sprengel.)

PHILLYREA LATIFOLIA Linn. (Tilia saxatilis Camerar.), ist ein vier bis acht Fuß hoher Strauch des sublicen Europa, welcher schon den Alten bekannt war; feine bitter und babei etwas icharf und aufam= menziehend ichmedenden, aber nicht riechenben Blatter wurden als abstringirendes Mittel bei Geschwuren im Mund und bei Sautfrantbeiten außerlich und in Abfodungen gegen zu ftarke Menstruation und zu reichlichen Barnabgang innerlich angewendet. Auch jest bienen fie noch wie die Blatter von Phillyrea angustisolia und meden Linn., im füblichen Europa als Sausmittel. Ihr vorwaltender Bestandtheil ift bas Phillprin (f. d. Art.), welches sich in noch größerer Menge in der Rinde vorfindet. Außerdem enthalten bie Rinde und Blatter nach Carboncini noch ein fautes Princip, welches bargia und bunkelgefarbt, im trodenen Buftanbe gerreiblich und etwas in Baffer, ungemein aber in Beingeift loslich ift; es hat einen berben Geschmad, fallt Leimlofung nicht und bilbet mit Ralt und Magnesia gefarbte, nur wenig in Baffer und gar nicht in Altohol lobliche Berbindun-(Döbereiner,)

PHILLYRIN wurde bereits im 3. 1825 von Carboncini in ber Rinde von Phillyrea media und latifolia aufgefunden, auf eine abuliche Art wie bas Chinin aus ben Chinarinden ausgezogen, für eine salzsähige organis fche Bafis betrachtet und als ein Mittel gegen Bechfelfieber empfohlen. Durch fpatere Untersuchungen bes Entbeders wurde jedoch bargethan, bag bas Phillyrin nicht gu ben falgfähigen Alkaloiden, sondern vielmehr zu der dem Salicin, Populin u. f. w. entsprechenden Claffe ber Pflanzenstoffe gebore und fich nicht allein in ber Rinde der obengenannten Pflanzen, sondern auch in beren Blattern und wahrscheinlich auch in Phillyrea anaustisolia vorfinde. Das Phillprin fett fich icon von felbft aus ber mafferigen Abkochung ber Rinde beim rubigen Stehen jum Theil ab; um es jeboch rein ju erhalten, foll man auf folgende Beife verfahren: Dan tocht 20 Pfund bes groblichen Rinbenpulvers zwei Stunden lang mit 120 Pfund Baffer, seihet burch, tocht ben Rud: fant nochmals eine balbe Stunde lang mit 60 Pfund Baffer, prefit nun geborig aus und verbampft bie vereinigten Abkochungen bis zu 80 Pfund ein; man flatt nun die Fluffigleit mit Gimeiß, überfattigt fie nach bem Abfahlen mit Kalkmilch und läßt fie nun in einem bebectten Topfe 20 bis 30 Tage ftehen, worauf sie hell abgegoffen und burch Baumwollenzeuch filtrirt, ber Bobenfas aber nach bem Abfließen auf baffelbe Colirtuch gebracht und nach bem Abtropfeln vorsichtig ausgeprest wird; ber grinlich fcmarze Preffuchen wird getrodnet, gepuls vert und mit brei Pfund Altohol von 55° in einem fleinen Deftillirapparat einige Beit bigerirt, julest aber 10 Minus ten lang gefocht, nach bem Erfalten bie flare Fluffigfeit abgegoffen und ber Bobenfat nochmals mit 11/2 bis 2 Pfund Allehol eine Biertelftunde lang gefocht, nach

dem Erkalten und Abgießen dieser Flussigkeit aber das Un= losliche auf ein Colietuch gebracht, mit erwarmtem Altohol von 35° ausgewaschen und zulett ausgepreft. Die vereinigs ten bellen geiftigen Bluffigfeiten werben bann in berfelben Blafe mit brei Both thierischer Kohle 24 Stunden lang in ber Barme bigerirt, hierauf filtrirt und bas Filtrat furerft bis auf 1/2 und nachher unter Bufat von fechs Pfund Baffer bis zur Entfernung bes Beingeistes abbestillirt. Beim Ertalten ber nun mafferigen Bofung fcheibet fich bas Phillprin aus, welches man auf ein Stud Bamms wollenzeuch bringt und gut abtropfeln lagt. Ift es nach ber ersten Arpstallisation noch etwas gelb ober buntel gefarbt, so loft man es nochmals in beißem Waffer und lagt es froftalliffren. Die Mutterlaugen enthalten noch fo lange Phillprin, als fie bitter femeden, und werben burch Berbampfen gur weiteren Abscheibung gebracht. Die Ausbeute beträgt 2 bis 21/4 Procent ber trodnen Rinbe. Das Phillyrin bilbet gewöhnlich schon nach ber ersten Ary: fallisation eine filberglanzende, jufammenhangende, aus Schuppden beftehende Raffe. Es fcmedt erft nach einis gem Berweilen in bem Mund, in feinen tofungen aber augenblidlich bitter; 100 Theile tochenbes Baffer lofen etwas mehr als 21/2 Theile Phillprin auf, welches beim Erfalten sonft vollständig wieder austroftallifert; auch bie beiß bereitete weingeistige Losung lagt beim Ertalten bas Philiprin theilweife wieder fallen; in Ather ift es nur wenig und in atherischen und fetten Dien gar nicht ibelich. In mit Schwefelfaure, Galpeterfaure, Galgfaure, Effigfaure, Cistronenfaure, Dralfaure ober Beinfteinfaure angefauertem und in alkalischem Baffer loft es fich gwar in ber Barme, fcheibet fich aber auch beim Erfalten rein wieber aus. Bon concentrirter Schwefelfaure wird bas Phillyrin mit rothbrauner Farbe geloft und zerfett, und von Salpeterfaure ebenfalls verandert, aber dabei feine Dralfaure gebilbet. (Döbereiner.)

Philo, f. Philon.

PHLOBOEOTOS (Φιλοβοιωτός), ein Hugel, mitten in der Ebene von Elatea in Pholis, wo Gulla sein Lager ausschlieg, bevor er den Ramps mit dem Archelaos, Geerschrer des Mithridates, begann. Plutarch (Suil. c. 16) gibt von diesem Hugel solgende Beschreibung: Γενόμενοι δε κοινή, καταλαμβάνονται βουνόν εκ μέσων εστώτα των Έλατικών πεδίων εύγεων καὶ άμφιλοφή καὶ παρά τὴν βίζαν είδως έχοντα, Φιλοβοιωτός καλείται, καὶ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν θέσιν ἐπαινεί θαυμασίως ὁ Σύλλας. (Krause.)

PHILOCHARES, aus Athen, der Bruder des Redeners Aschines, nach Demosthenes (de falsa log. 414 extr.) ein elender Subler, der Alabastergesche zu. malte, aber doch zu hohen Amtern gelangte, nach dem Scholiasten Ulpian aber zu Demosthenes (l. c.) ein sehr geachteter Maler. Bielleicht ist er eine Person mit dem Maler Philochares, von dem August ein Gemalde in der Eurie ausstellen ließ, nach Prin. H. N. XXXV, 4, 10. Bergl. Sillig, Catalog. Artif. s. v.

PHILOCHARIDAS (Ordozapidas), Sohn bes Empridaibas, ein geachteter Spartaner aus ber Zeit bes peloponnefischen Krieges, ber einige Rale Bertrage auffden

Athen und Sparta im Ramen feines Staates abschlof ober beschwor (Thuc. IV, 119. V, 19, 24) und auch als beliebt in Athen hierher als Gesandter geschickt wurde (lb. V, 44).

PHILOCHOROS, ber berühmtefte und bebeutenbfie unter ben Atthibenschreibern, ben man auf gewiffe Beife ben Barro Athens nennen fann. Suibas bet über feine Lebenbumftanbe Folgenbes: Ochózopas Kúzrov, Adnναΐος, μάντις και Ιεροσκόπος. γυνή δέ ήν αθτῷ Αρχω στράτη, κατά δέ τους χρόνους γέγονεν ὁ Φιλόχορος Βρατοσθένους, ως επιβαλείν πρεσφύτη νέον δντα Έρα-τοσθένει. Ετελεύτησε δε ένεδρευθείς ωπ' Αντιγόνου, δει διεβλήθη προςκεκλαείναι τη Πτολεμαίου βασιλεία. Bas jene Beitbestimmung betrifft, fo bat icon Beng gezeigt, daß bei Suidas ein Irrthum ju Grunde liegen muffe, ba Antigonus Dofon, der hier verstanden werden muß, Di. 139, 4 geftorben ift, ju einer Beit, als Eratoftbenes, ber Di. 146 80 Jahre att ftarb, 54 Jahre att war, woraus folgen wurde, daß Philochoros ichon als junger Mann jenen Rachstellungen gefallen ware, was in je-ber Beise unglaublich ift. Uberbies fieht man aus einem Fragmente bei Dismpfius Satitarnaffenfis (de Dimarcho c. 3), daß er sich Dl. 118, 3 bereits in feinem Amte als Staatswahrfager befand, wahrend Eret. Di. 126, 1 geboren wurde. Guidas also hat sich ents weber geirrt, ober es ist zu schreiben: nara zode gednone γέγονεν Ερατοσθένους, ώς επιβαλείν προσβύτη νέον όντα Eparoodern. Auch vermuthet Beng mit Babricheinlich feit, daß ber Tob bes Philochoros nicht lange nach DL 129, 3, bem Unfange ber Regierung bes Untiochus Owic, zu setzen ift, da seine Atthis nach Suidas bis zu biesem Jahre reichte. In demfelben Sahre bemachtigte fich Amtigonus Gonatas Athens, welches Ptolemans Philadelphus unterflut hatte, febag alfo auch in biefer Sinficht Die Umftande aufs Gunftigfte zusammentreffen. Die gange Bebenszeit bes Philocoros reichte also von Dl. 115 bis 130. Sein Amt als mártic und isposicios mar cin einflugreiches und beboutenbee. Der Staatsmabriager war zugleich egnynths war nathew, wie Proches (M Hesiod. O. et D. 810) den Philodoros neunt, und bildete mit andern Geiftlichen zusammen ein Collegium, welches in zweiselhaften Fallen de jure sacro vesponsa ertheilte 1), porteuta aber, welche bas offentliche Babl ju betreffen ichienen, auch mol allein interpretirte, mie man aus Dionpfius Dal. (l. c.) fieht. Golche Beranlassungen aber pflegten mancherlei Einwirtungen auf ben Gang ber Staatsangelegenheiten zu geftatten, wie man auch aus ber Gefchichte Lampo's und anderer Bahrfager jur Beit bes peloponnefifchen Rvieges (Bergk, Comment. de Com. Ant. p. 46 sq.), und aus Philochoros' eigner Geschichte sieht; denn offenbar wurde er aus politischen Grunden vom Antigonus jum Tode beforbert. Bas wir von seiner amtlichen Thatigkeit boren, erwedt ein gunftiges Urtheil von feinem Patriotismus und feiner Ubergeugungetreue. Go icheint er bem Demetrius Phalereus er-

1) Daß sie auf Staatstoften im Poptaneum speisten, sieht man aus Aristoph. Pau. v. 1084. c. Schol. Bergl. Robindon. ad Timaeum v. εξηγηταί, Bernhardy ad Dion. Per. p. 518 sq. 43. \*

geben, bem Demetrius Poliorketes, ber Athen bedrückte und bem seine Partei dort auf niederträchtige Weise schmeichelte, abhold gewesen zu sein 2), und auch die Vorliebe für den Alexandrinischen Hof, an welchen sich Demetrius Phalereus geflüchtet hatte, zeigt eine gewisse liberale Haltung, soweit eine solche damals in Athen möglich war. Daß der Name seiner Frau erhalten ist, verdankt diese wol dem geistlichen Amte des Mannes, denn dei solcher Stellung pflegten auch die Frauen an den Functionen des Gemahls auf irgend eine Weise betheiligt zu sein.

In der ichriftstlerischen Thatigkeit Des Philocoros laffen fich, soweit wir nach ben Titeln bei Suidas urtheisten konnen, vier verschiedene Richtungen unterscheiden:

A. Die ber hiftorifchen Bor: und Special: ftubien, bergleichen Philochoros fehr mubfame und genaue angestellt bat. Go werben von ihm junachst eneγράμματα Arrixà citirt, mahricheinlich eine Sammlung von biftorifc ober antiquarifc mertwurdigen Inschriften, wie benn biese wichtigen Denkmaler icon bei ben Alten viel studirt und gesammelt wurden (f. Boeckh. Corp. Inscr. Vol. 1. p. VII). Daß er solche Urkunden in seis nem Sauptwerke, ber Atthis, mehrfach verwendete, bavon geben verschiedene Fragmente Belege, 3. B. bei bem Anti-Atticista ap. Bekk., Auecd. p. 86, 20, wo Doλων εν τοῖς άξοσιν ficher von Philochoros citirt mar, und beim Schol. Pind. Nem. III, 4, wo einige Borte aus einem Pfephisma angezogen werden. Ein andres Bert ber Art war bas περί των Αθήνησι άρξάντων από Σωχρατίδου μέχρι Απολλοδώρου. Das Archontat bes Go: fratides faut Dl. 101, 3. Beim Apollobor ift ohne 3weis fel mit Bodh an ben von Dl. 115, 2 ju benten, von weldem Jahre an Philochoros mahrscheinlich in ber Atthis bie Geschichte feiner eignen Beit begann. Offenbar eine Arbeit überwiegend dronologischen Interesses, mit bem Bestreben, die richtige Ordnung und Folge der Archonten in biefer Periode auszumachen, Confusionen auszumarzen, bie Sabre jedes Arcontates ju bestimmen, was baburch nicht wenig erschwert wurde, bag in biefer Beit mehre Archonten gleiches ober abnlichen Ramens vortommen. Eine britte Untersuchung, die bierber gebort, find die 'Odunπιάδες εν βιβλίοις β'. Philochoros felbst berechnet die Jahre nach attischen Archonten. Die Olympiadenrech: nung aber hatte fich, auch bevor fie von Timaos als ausfoliefliches Schema für historische Beitbestimmungen ans genommen wurde, in ber Geschichtsschreibung bereits in foldem Mage geltend gemacht, daß eine Ausgleichung feis ner Bestimmungen mit benjenigen, welche fich jenem Schema anreibeten, nothwendig erscheinen mochte: sobaß also auch biese Schrift eine Art von Anbang zu dem Sauptwerke ber Atthis bilben mochte.

B. Gine Glaffe fur fich bilbet bas hiftorifche Saupt=

wert, bie Atthis in 17 Buchern. Suibas fagt bavon: Περιέχει δέ τὰς Αθηναίων πράξεις και βασιλείς και άρχοντας έως Αντιόχου του τελευταίου του προςαγορευθέντος Θεού έστι δέ πρός Δήμωνα, und weiterhin nennt er noch eine Schrift: προς την Δήμωνος Άτθίδα und eine έπιτομή της ίδίας 'Ατθίδος. Die beiben letten Schriften balt man am besten fur besondere Arbeiten, von benen die erstere auch wol Anlag zu dem Bufate: eore δέ πρός Δήμωνα gegeben hat, ba es boch unglaublich ift, baß bas gange große hauptwert biefer untergeordneten Beziehung einer Polemit gegen Demon, einen andern Atthibenschreiber jener Periode, gedient baben follte. Die allgemeine Form biefer Atthiben charafterifirt Dionpfius Balit. (Archaeol. I. c. 8): fie feien chronitenartig, einformig und hochst einfach in ihrer Darstellung (τωχί προς-ιστάμεναι τοῖς ἀκούουσιν). Es tam bei solchen Ber-ten gang auf die Sache an, die einfach und schmucklos vorgetragen murbe, im Untiquarifchen ausführlich, im Chronologischen genau, in der Erzählung nuchtern. Gine bobere historische Auffassung fehlte oder wurde absichtlich vermieben, wie biefe Arbeiten benn im Ginne ber Alten, welchen Geschichte meift ein Gegenstand funftlerischer Bebandlung ift, faum historische genannt werben burfen. Inbeffen murbe ein Bert, wie bas bes Philochoros, fur uns binfictlich ber attifchen Staats ., Sitten : und Relis gionsgeschichte ebenso wichtig fein, wie ein Bert des Barro fur bas romifche Alterthum. Der Titel ift '4x9ig. Bisweilen werben, ba viele Bucher waren, Arbides citirt. Divnysius Salit. (de Dinarcho. e. 3 et 13) nennt bas Bert mit einem allgemeinen Ramen Toroplas und bann wieber Arrixai ioroglai. Es umfaßte bie Geschichte von Attifa von ben altesten Beiten bis Antiochus Geos, und bestand aus 17 Buchern. Bei Schol. II. XVIII, 570 wird zwar Oilogogog er tf id' citirt, allein bier ift je-benfalls zu andern, entweber er tf 9' ober, wie Boch will, de ty Arglot. Die altere Beit wird nach Ronigen abgetheilt, übrigens ber Natur ber Sache nach, meift mythologischen und antiquarischen Inhalts. Das eigentlich Geschichtliche murbe in 15 Buchern behandelt, von benen bie vier erften bie Beit vor Philochoros umfaßten, die eilf folgenden die Geschichte seines eignen Beitalters, Dl. 115, 3 - 129, 3. Beide Abschnitte scheinen auch in ber Darftellung und Behandlungsweise verschieden gewesen ju fein, baber Bodh vermuthet, daß bie erften feche Bu: der zuerft, bie fpatern befonders berausgegeben wurden. Die einzelnen Sabre waren nach Archonten, feitbem es welche gab, abgetheilt, fobaß ber Rame bes jebesmaligen Archonten vorangestellt wurde, worauf die Erzählung ber Ereignisse biefes Sahres folgt, gang fcmudlos, mit manschen Ercurfen über Sacra, Staatseinrichtungen, ober fonft in ftabtifcher Sinficht Bemertenswerthes, wie benn auch für die Topographie Athens und Attifa's biefes Bert bes Philochoros bie befte Fundgrube gemefen fein muß. Ginen beutlichen Begriff von ber allgemeinen Manier biefer Atthis tann man fich nach ben großern Fragmenten bilben, vorzüglich ben von Dionpfius Salit. (de Dinarcho. c. 3 et Ep. I. ad Amm. c. 9) angezogenen. Uberall macht bas Borhandene ben Gindrud großer Genauigkeit

<sup>2)</sup> Nur möchten wir nicht mit Th. Mueller p. LXXXV aus Harpoor. v. drenonteuros folgern, daß die Worte: τὰ leoù oùτος άδικεὶ πάντα, τὰ τε μυστικὰ καὶ τὰ ἐποπτικά, bem Philochorus selbst gehörten. Bahrscheinlicher sind es Worte bes opponirenden Dabuchen Pythodoros und wurden bei jener Berhandlung
gesprachen, von welcher wir durch Plut. Demotr. 26 unterrichtet
sind.

und Buverlässigkeit, baber man mit Buverficht einzelne offenbare Bertehrtheiten, &. B. Die bei Schol. Aristoph. Pax. v. 605 über die Geschichte bes Phibias, bem Ungeschick ber aus erfter ober zweiter Sand Ercerpirenden anrechnen barf. Er geht febr ins Einzelne, pruft und entscheibet sich, ift eine ausgezeichnete Autoritat in chronologischen und antiquarischen Fragen, was sich auch in Dem allgemeinen Butrauen, welches er in der fpatern Literatur genießt, febr beutlich ausspricht. Muger feinen eignen Erfundigungen und Monumentalftubien mußte er auch die frühern Werke ahnlichen Inhaltes benugen. Das altefte ber Art, von Melefagoras, foll er ausgeschrieben baben, nach Clem. Alex. Strom. VI. p. 629 Sylb., was nichts Anderes bedeutet, als daß er ihn ba, wo es fich gehorte, benutte. Auch die Atthis bes Bellanitos berud: fictigte er gewiß. Borguglich aber machte er fich mit Des mon, feinem nachsten Borganger, ju schaffen. Gin besonberer Tractat, den er gegen biefen herausgegeben, wird bei Barpofration (v. Heriwela) unter dem Titel: ή πρὸς Δήμωνα άντιγραφή citirt, und dieselbe Schrift ist gewiß auch bei Suidas in ben angezogenen Borten vorauszufegen. Eine Spitome ber Atthis bes Philochoros gab es von Afinius Pollio von Eralles, ber gur Beit bes Doms pejus lebte (Swid. v. Hwalwr). Schon Boffius bat an: genommen, daß diese Epitome durch einen Irrthum auf Philochoros selbst übertragen fei, wie bei Suidas geschiebt, und diefes ift allerdings bas Babricheinlichfte, ungeachtet der Bemerkungen von Ih. Muller (p. LXXX). Daß aber diese Epitome ben Berluft bes vollständigen Bertes nach fich gezogen, ift taum mahrscheinlich, ba bie meisten Fragmente durchaus bas Ansehen haben, aus der aussuhrlichen Atthis zu fein, und jene Epitome ja auch verloren ift. Benutt ift Philochoros besonders von Eratofthenes und Gufebius in biftorifder Binficht, von Apollobor bei der attischen Sage, von Dionpfius von Salikarnaß gur Geschichte der attischen Redner und ihrer Zeit, von Plus tard in benjenigen Biographien, welche bie attische Befchichte berühren (gang befonbere im Thefeus), vorzuglich auch von Allen, welche attifche Antiquitaten behanbelten, von benen die Ercerpte benn weiter in die Borterbucher des attischen Sprachgebrauches, Die Scholien bes Ariftophanes, Sophofles und Euripides übergegangen find, ferner von Athenaos, Alian u. A. Reuere Bearbeitungen feines Lebens und feiner Kraamente find bie von Lenz und Siebelis, betitelt: Philochori Atheniensis librorum fragmenta a C. G. Lenzio collecta digessit etc. M. C. G. Siebelis. Accedunt Androtionis Aroldog reliquine (Lips. 1811). Eine ausgezeichnete Abhanblung, wodurch besonders der innere Plan und Bufammenbang der Atthis aufs Reine gebracht ist, ist die von Boch (Philochoros, über ben Plan feiner Atthis, Abhandlungen der tonigl. Alab. ber Biffenfc. ju Berlin. Siftorifchabis Lologische Classe aus dem Jahre 1832. S. 1-33). Die lette Bearbeitung ift bie von Th. Muller (in ben Fragmentis Historicorum Graecorum (Parisiis 1841), p. LXXXIV, LXXXVIII und p. 384-417). Eine überficht des Bertes nach der Anordnung von Bodh, welcher auch Muller gefolgt ift, werben wir unten geben, und

babei auch bie Sammlung ber Bruchftude noch burch eis nige Stellen vermehren. Bor ber Sand ift in ber Uberficht ber Schriften fortzufahren, von welchen in biefe Classe noch gerechnet werben mag bie Monographie negt rig rerpanóλεως, über die Sagen und Alterthumer ber vier zur Tertrapolis vereinigten Demen Onoe, Marathon, Probalinsthos und Triforythos, welche als besondere Schrift auch von Athen. VI. p. 235 D, von Suid. v. Τετανίδα γην und von Schol. Soph. O. C. 1102 angezogen wird. Auch die von Guidas genannten Andiaxá in zwei Bus dern mogen eine besonders berausgegebene Schrift gemes fen fein, obgleich die beiben von Siebelis und Muller barauf bezogenen Stellen bei Clem. Alex. Cohort. p. 18. 30 Sylb. fich nur mit Unficherheit barauf beziehen laffen. Der Titel Sadapivos xriois sieht aber gang so aus, als bedeutete er nur einen Abschnitt bes ersten ober zweiten Buches ber Atthis. Die Hneigwriza find wol gang ju ftreichen, ba fie viel mabriceinlicher bem Philoftephanos jugefdrieben werben; f. unter biefem Ramen.

C. Eine britte Claffe umfaßt biejenigen Schriften, welche fich mit Religionsalterthumern, attifchen Feften, Spielen, bem attischen Kalenber, bem Ritus ber Opfer, ber Reinigungen zc. befaßten, in welchen Forschungen Phis locoros vermoge feiner Stellung befonders zu Saufe fein mußte. Dabin geboren folgende Titel: 1) Περὶ τῶν Adippor aginen 17 Bucher, wenn anders die Bahl bei Guidas unverdorben ift. Biele haben abnliche Schrifs ten verfagt; f. Krause, Olympia. p. XI sq. Philo: coros mochte besonders die Panathenden und die Dios nyfien besprechen, mas ihn auch auf bas Theatermesen führen mußte, wohin die Fragmente 159 und 160 bei Muller geboren. 2) Περί έορτων, citirt bei Harpocr. v. Adwa und Xoroa, über bie Tage, ben Ursprung und die Namen ber Feste; f. Fr. 161-164 berselben Sammlung. 3) Heet quepwr, wenigstens zwei Bucher, welche Schrift wieberholt citirt wird; f. Fr. 176—183 3). Eine Art von Fasti über die heiligen Ralendertage und ben Grund ihrer Beiligfeit. 4) Пері Эυσιών a', über bas Opfermefen, Urfprung und Cerimoniel ber einzelnen Opfer, babin gehörigen Sprachgebrauch u. bgl. 5) Meel μαντικής in vier Buchern. Es wurde barin von ben alten Babrfagern Orpheus, Dufdos u. A., von ben verschiedenen Arten ber Beiffagung gehandelt, Drakel, verfis ficirte und profaische, waren barin gesammelt \*), die Syms bolomantit, Traumdeuterei und Abnliches war besprochen; vergl. Fr. 190-203. Ohne 3weifel bat Leng Recht, ben Titel negl συμβόλων auch auf biefes Bert zu bezieben. 6) Negl xa Saguwr, über bie Reinigungen. 7) Negl μυστηρίων των Αθήνησι, namentlich über bie fleinen und großen Eleufinien. Endlich gebort in Diefe Glaffe wol auch 8) 'Η πρός Άλυπον επιστολή, ba ein baraus

<sup>3)</sup> Es fehlt Schol. Plat. Apolog. p. 93, 13: Of yng reτράδι γεννώμενοι πονούντις άλλοις καρπούσθαι παρέχουσικ, ως και Φιλόχορος εν τη πρώτη περί ήμερων Ιστορεί, ταύτη δε nal Hoanin y act γεννηθίναι; vergl. Suidna v. τετράδι γίγο-νας, Phavoria, v. Αρχάς. 4) Plutarch. do Pyth. Orne. c. 19: 'Alugiou τοίνυν και Πουδότου και Φιλοχόρου και Ίστρου, των μάλιστα τάς ξυμέτρους μαντείας φιλοτιμηθέντων συναγαγείν.

erhaltenes Fragment (Phot. p. 445 eine Notiz über bas Fest der Zulea) sich wenigstens mit dem Cultus beschäftigt. Höchst wahrscheinlich ist dieser Advnoz dieselbe Pereson mit dem Adviseoz dei Plutarch an der in der letten Rote eitirten Stelle, sei nun hier oder dort zu andern. Noch wird 9) von Suidas eine entout zisch Alorvolov neurymarelus negliegwegenannt, worüber sonst Richts der tannt ist. Auch ist ungewiß, ob nicht negliegwe von dem Ubrigen als besondrer Titel zu trennen ist, sodaß die neurymarela Alorvolov ein alteres historisches Bert ware.

D. Eine vierte Classe ist von Schriften zur Lieteratur: und Culturgeschichte. So nennt Suidas eine Schrift περί Αλκμάνος, wohin man eine Stelle über Stesichorus (bei Procl. ad Hesiod. O. et D. 271) zu ziehen psiegt. Ferner fünf Bücher περί τῶν Σοφοκλέους μύθων, woraus Nichts erhalten. Ferner eine Schrift περί Βυριπίδου, woraus Manchertei erhalten ist (s. Fr. 165—169), Notizen über das Leben des Dichters mit apos logetischer Tendenz, seine Weisheit, seine Sprache. Dann nennt Suidas eine συναγωγή ήρωίδων ήτοι Πυθαγορείων γυναικῶν, über Frauen, wie Theano, Melissa u. a., und endlich eine Schrift περί εὐρημάτων, ein Thema, welches in dieser Zeit oft behandelt wurde.

So vielseitig also war die Thatigkeit dieses Schrifts stellers. Rur das Hauptwerk, die Atthis, konnen wir jest noch einigermaßen vollständig übersehen, und es lohnt sich wol der Rühe, hier eine Übersicht des Sanzen folgen

Das erfte Buch besprach bie Anfange ber Dinge bis jum Beginn ber Konigszeit, mit welcher Philochoros eine chronologische Ordnung eintreten ließ. **Es** war vermuthlich eine Sammlung von Grundungegeschichten Athens und ber Landschaft von Attifa. Philochoros verfuhr mit ber Sage gang pragmatifc, ja eubemeriftifc, und biefen Standpunkt bezeichnet bann auch feine aus biesem Buche erhaltene Berufung auf den alten und baus fig misbrauchten Spruch: πολλά ψεύδονται αοιδοί (Schol. Plat. in Dial. de Justo. 519, 15). Ferner war in Die: fem Busammenhange von ben Tritopatoren bie Rebe, fraglichen Befen, Die verschieden erflat wurden, Die Philocoros aber fur die erften Menfchen auf attifchem Boben gehalten ju haben fcheint; f. Fr. 2. 3 bei Ruller. Er erklarte fie fur Abkommlinge ber Erbe und bes Belios (ober Uranos), den er wieder mit Apollon identificirte, womit es zusammenhangt, wenn es bei Schol. Plat. Euthydem. p. 453, 15 heißt: Oaol rives Admiralous αδτόχθονας φυναι και τούτω γονέας έχειν Γην και Ήλιον, δς ὁ αὐτός ἐστιν Απόλλωνι ), namlich mit Up. πατριώσς. Much Dangos und die Dangische Fluth tam vor, welche in derfelben Beit vorgefallen fein foll, wo Dofes mit ben Inden Agopten verließ, ben Philochoros nach Juftinus Martyr sogar als einen alten herrscher ber Juden ers wahnt haben foll, was aber Bodh (6. 8) mit ben be: ften Grunden fur ein Disverstandnig ertlart. Fur ben Busammenhang wichtig find die Borte bei Kuseb. Praep.

Ev. X, 10. p. 489 aus Julius Afrikanus: Mexà de \*Ωγυγον διά την άπό τοῦ κατακλυσμοῦ πολλην φθοράν άβασίλευτος έμεινεν ή νῦν Αττική μέχρι Κέκροπος έτη οπο τον γάρ μετά Σεγυγον Ακταΐον ή τὰ πλασσόμενα τῶν ὀνομάτων οὐδε γενέσθαι φησί Φιλόχορος, bet alfo bier eine ftrenge Rritif ubte. Den Ubergang jur feftern Überlieferung mag bie Erzählung von ben Delasgern und Aprrhenern, ihren Sigen in Attita, ihrer Berbrangung nach Lemnos und Imbros und ihrem Raube attifcber Jungfrauen aus Lemnos gebildet haben. Den Remen ber Pelasger ertlarte er mit Unbern wegen ihrer unfteten, nomabifirenben Lebensweise für eine aus Melagyei entstandene Benennung. Dabei mochte auch die bei Etym. M. und Steph. Buz. v. aorv aus bem ersten Buche ans geführte Ertidrung biefes Bortes vortommen, den ro noτερον νομάδας και σποράδην ζώντας τότε συνελθείν και στηναι έχ της πλάνης έπὶ τὰς κοινάς οἰκήσεις, benn bie Pelasger galten auch in Attika für die ersten Begrunder einer burch fefte Unfiebelung geregelten Bebensweise.

Das zweite Buch umfaßte, wie es fcheint, Die Beschichte ber Ronige, von Refrops bis Robros und bem erften Archonten Ronon, Dl. 24, 3. Refrops diepvijs genannt, weil von riefiger Statur, regiert 50 Jahre. Die Grundung der zwolf Stadte in Attifa wurde beforochen. Die erfte Bablung bes Bolts, wobei fich 20,000 ergaben und ber Rame Laol fur oxlor entftand, die Stiftung ber Sacra des Saturnus und der Ops (pro Jove et Terra) und die Ginsehung ber Koovia. Ferner find einzelne Roetigen erhalten über die Kefropstochter Agraulos, herse und Pandrosos, über die Selbstopferung der erstern als Priefterin der Pallas Polias. Dabei tam vermuthlich die Rebe auf ben Cult ber Aphrobite in Copern, ba ein Rach: tomme ber Berfe Paphos gegrundet haben foll und Agraulos zu Salamis mit Menschenopfern verehrt wurde. Kerner wurde die Begrundung bes Areopag auf Beranlaffung bes Rechtshandels zwischen Poseibon und Ares besprochen, ber von Eusebius unter Ketrops, von ber parischen Chronit aber unter Kranaos gesett wirb. Dann führte ber weitere Berlauf auf die Sagen und Stiftungen bes Diomofos, beffen Untunft in Attifa unter Amphiftpon gefet wurde. Diefer Konig, erzählte Philochoros, habe guerft bie Mifchung bes Beins mit Baffer vom Dionpfos gelernt, baber bie Denichen von jest an gerabe gegangen maren, fruber von bem Genuffe bes ungemischten Beines gebeugt, die falfche Erklarung eines Dienftes bes Dionpfos 'Oobog im Beiligthume ber horen. Much mar bier fonft noch Manches über damals feftgefeste Regeln und verschiedene Betrachtungen über ben Benug bes Beines eingeschaltet. Auf euhemeristische Auffassung beuten bie Rotizen über bie Feldzüge bes Dionpfos in Indien und fein Grab zu Delphi, wie Philochoros benn auch auss brudlich erklarte, Dionpfos werde mit Unrecht für einen Possenreißer gehalten (Harpocr. v. xopalela). In gleis der Absicht sprach er anderswo von einem Grabe Gas turn's in Sicilien, und bemerkte, bag Pofeibon auf Tenos als Argt verehrt wurde (Clem. Alex. Cobort. p. 18 ed. Sylb.). Ferner fam bie Rebe auf bie Stiftung ber Panathenden unter Erichthonios, auf bas bamals bes

<sup>5)</sup> Fir και τούτφ ift vielleicht zu schreiben: και τουτο τφ. Μεσηκά. τριτοπάτορας, άνεμους, έξ οδρανού και γής, γενέσεως άρχηγούς.

grundete Kanephore minftitut, bas Gallopopeir ber Greife und ben bamit gulemmenhangenben ayor evardolas (Fr. 25-27). Auch Die eleufinischen Mythen geboren bierber, wie besonders die Bemerkungen über Triptolemos (Fr. 28. 29), wobei die Muller'iche Sammlung eine vom Referenten bereits (Demeter und Perfephone G. 302) aus Schol. Artistid. Panath. p. 54 Dind. nachgetras gene Stelle undeachtet gelaffen: Φιλόχορος δέ ίστορεί ότι ή ναύς ένθα (l. έν ή) ήν ὁ Τριπτόλεμος διὰ τοῦτο ένομίσθη υπόπτερος, επειδή έξ ούρίας εφέρετο δρομαΐοι (1. δρόμφ. οί) δε αναλύοντες τον μύθον φασι τούτου (l. φασιν ούτως). αρμα γάρ δρακύντων κτλ. ). Ferner bie Sage, wie Boreas die Dreithpia, die Tochter bes Erechtheus, raubt (Fr. 30), ber Gult ber Tochter bes Erechtheus, (Fr. 31) burch Svolar engealior, von benen bei diefer Gelegenheit aussuhrlicher die Rebe mar, ber Urs sprung ber Boedromien auf Beranlassung des Jon im Kriege zwischen Eumolpos und Erechtheus; Die Theilung Attita's zwischen ben vier Pandioniben Ageus, Lys tos, Pallas und Rifos und Begrenzung ber vier Theile (Fr. 35). Ageus erhalt bie Ebene bei ber Stabt bis jum Pothiom, welches in diesem Zusammenhange nicht wohl ander wo gesucht werben fann, als auf ber Sobe der Berge amischen ber Ebene von Athen und der thria: fifchen Eberne, beim Rlofter Daphne, Pallas die Paralia, Eptos die Diatria, Nisos, der Grunder von Nisaa, Mes garis vom Isthmos bis zum Pythion, also mit Einschluß von Cleufis und ber thriafischen Chene. Run folgte Die Geschichte des Ageus und Theseus. Go bessen Krieg mit den Palkantiden, wobei febr genaue Ortsbestimmungen, bei Sch-ol. Eur. Hippol. 36 ju vergleichen mit Plutarch. Thes. = 13, benn auch diefer folgt bier bem Philochoros. Die Songe von ber Befate und bie barauf bezüglichen Sebrau che (Plut. Thes. c. 14), obgleich bavon auch in der Texxapolis die Rede sein konnte. Der Bug nach Kreta, bei welcher Gelegenheit von Stiros und Athena Stiras bie Rede fein mußte, Plut. c. 16. Harpoor. v. Sulgov. Anton und der Minotaur, Plut. Thes. c. 16. 19 und andere bei Muller (Fr. 38—40) zusammengestellte Zeug-nise, zu denen noch Freculph. Chron. 1, 2, 16 hinzujuffigen, citirt von Stephani. Der Rampf zwischen Thefeus und bem Minotaur (G. 4). Die Rudtehr und bie Stiftung ber Dechophorien (Fr. 43. 44). Der reperog bes Thefeus und feine religiofe Berehrung (Fr. 47, womit pu vergleichen Plut. Thes. c. 23 extr.). Der ouvoiziegede von Athen, wo Plutarch (c. 24) gewiß auch vorjuglich nach Philochoros erzählt. Endlich bie Amazonens fabrt (Fr. 49. Plut. c. 26 sq.); Thefeus' Antheil an ber Beschichte ber Sieben vor Theben (Fr. 50. 51. Plut, e. 29); die Freundschaft mit Peirithoos und die gemeinsam vollbrachten Theten, namentlich bie Entführung ber Delena und die Sahrt in ben Sabes, woraus Berafles bernach ben Thefeus wieber befreit (Fr. 44. 45. Plut. c. 30 sq.); feine Bertreibung aus Athen und fein Ende (Fr. 48). Fer-

ner gehören noch in bieses Buch die Stollen über ben trojanischen Arieg und die Zeit des homer (Fr. 52—54 e). Philochoros sette homer 180 Jahre nach dem trojanischen Ariege, 40 Jahre nach den ionischen Colonien, unter das Archontat des Archippos und hielt ihn für einen Argiver. Den hesiod sette er später (Fr. 54 d).

Das britte Buch behandelte bie wichtige Periode vom Archontate des Kreon, Dl. 24, 3, wahrscheinlich bis Dl. 80, 1, wo ber Areopag gang umgestaltet und ber entschiedene Grund jur Republik gelegt wurde, also bie Beit bes Solon, Pisistratus, Rlistenes, bis jur Bers waltung bes Perikles. Die erhaltenen Rotigen handeln von Eprtaus und feinem Antheil am meffenischen Kriege (Fr. 55, 56), von ber σεισάχθεια bes Golon (Fr. 57), vom Inflitute bes Areopags (58-60), und von anderen Inflituten ber Colonischen Gefetgebung (61-65), wobin auch bie Einrichtung ber adovator gebort (Fr. 67, 68). Much bie Reuerungen bes Sitponiers Epsander in ber Rithariftif waren in biefem Buche besprochen (Fr. 66). entweder auf Beranlaffung ber Panathenden, beren mus fische Agonistit Golon neu begrundete, ober auf Berans laffung ber Erneuerung ber pothischen Spiele nach Beenbis gung bes firrhaischen Kriegs, Dl. 47, 3 ober 48, 3. Mus ber Beit ber Pifistratiben ift eine Ermabnung bes breitopfie gen hermes erhalten (Fr. 69). Dann vom Bau bes pythis icen Tempels burch die Alkmaoniden (Fr. 70) und Fr. 71 -79 a allerlei Rotizen über bie Demen, jum Theil ausbrucks lich aus diesem Buche citirt, welche ohne 3meifel aus bem Abschnitte über die Ginrichtungen bes Rlifthenes ftammen. Philochoros Scheint eine Ubersicht ber Demen gegeben und besonders die Namen erklart zu haben. In denfelben Absichnitt gehort die wichtige Stelle über den Offracismus (Fr. 79 b), wo die neuesten Berausgeber die Abhandlung von Meier im Index Scholar. (Hal. 1835 - 36), mo fie emendirt und erklart wird, nicht berudfichtigt haben; vergl. beff. Abhandlung in biefer Encykl. III, 7. gerner wird wegen ber Beihung bes hermes ayopaios wiederholt auf biefes Buch bes Philochoros verwiesen (Fr. 80-82), ein Ereigniß aus der Beit, als man den Pirdeus ju ummauern anfing, noch vor ben Perferfriegen (f. Siebelis p. 49), unter bem Archonten Keffolg, welcher entweber ber Archon Subrilibes ift (DL 72, 2), ober wenig fpater ju feten; vergl. Boecks, De archontibus Att. pseudonym. p. 131 in ben Schriften der Afad. v. J. 1827. Bon jest an werden auch die Angaben der Archonten bei solchen Gitaten aus Philochoros immer haufiger, wonach fich benn auch bie Sahredjablen giemlich ficher behandeln laffen Fr. 83 vom Archon Lafratides, unter welchem erstaunlich viel Sonee fiel, Dl. 73, 2. Fr. 84 Einschiffung ber Athenis enfer jur Beit der Perferfriege, Dl. 75, 1. Mus der Beit bes Themistolles eine in der Ruller'ichen Sammlung feblende Rotis bei Schol. Venet. Aristoph. Pax. v. 145: Εστιν εν τη Αττική κώμη λεγομένη ουτως, Κανθάρου λιμήν, οὐχὶ Κάνθαρος, ὡς Φιλόχορος ἱστορεῖ, ἀπὸ ἡρωος enizuplou rwos. Fr. 85 vom Theoriton, beffen Einführ rung icon in die Beit bes Periftes fallt. Deffen Berwaltung beginnt mit Dl. 77, 4; die Theorifenspende aber

<sup>6)</sup> Auch andere Rotigen gur attifcen Geschichte in biefer Scho-Genfammlung mogen aus Philochoros ftammen, g. 28. p. 78. 101.

war eine Borbereitung zu ber Dl. 80, 1 erfolgten Erniedrigung des Areopags, welche vermuthlich biefes Buch abschloß. Sochst mahrscheinlich murbe hier auch von ber erften Einrichtung ber Nouoquakaxes gesprochen; f. Phot. Append. p. 584 sq. und Schoemann Antiq. Jur. publ. Gr. p. 299. Die spatesten Data aus biesem Buche find ein Paar Notizen über latonifche Ortschaften, die auf bie Geschichte bes helotenaufftandes zu beziehen find, Fr. 86. 87, vergl. Thucyd. 1, 101. Wobei ju bemerten ift, baß Philochoros (wie vor ihm bereits Philiftus gethan) bie Erzählung bes Thucybibes vom peloponnesischen Kriege zum Theil ganz wörtlich ausgeschrieben bat; vergl. Schol. Arietopk. Av. 557 mit Thucyd. I, 112; Schol. Ari-

stoph. Nub. 213 mit Thucyd. I, 114.

Das vierte Buch reichte mahrscheinlich von Dl. 81, 1 bis Dl. 94, 2, dem Archontate des Euflides. Die baraus angezogenen Stellen betreffen ben beiligen Rrieg von Dl. 83, I (Fr. 88), die Burgergablung von Dl. 83, 4 im Archontate bes Epsimachides (Fr. 89), Die erfte Siaψήφισις, welche auf Beranlassung einer ben attischen Burgern gemachten Schenfung vorgenommen wurde, und welche Philochoros nach Bodh's Bermuthung bestimmte, bie Grundlagen bes Systems ber Burgerschaft bei bies fer Gelegenheit ju entwickeln, besonders die Berhaltniffe ber Phratrien, worüber verschiedene Rotigen aus dem vierten Buche angezogen werben (Fr. 91. 92). Ferner geboren in diese Periode die Nachricht von der Unterwers fung Euboa's burch Perifles, Dl. 83, 3 (Fr. 89), von ber Berbannung bes Thucydibes, des Gegners des Perifles Dl. 84, 1 (Fr. 95), und bie Rachrichten von ben IIeρικλέους επιστατούντος errichteten Gebauben, bem Enfeion, den Arbeiten und ber Geschichte bes Phibias im Archon: tate des Theodoros und Pythodoros ), von den Propylaen (Fr. 96-98). Un die Geschichte bes Phibias schloß sich die Erzählung von dem Anfange und den Beranlas= fungen des peloponnesischen Rriegs, woraus die Schol. Venet. Aristoph. Pax. v. 990 eine Stelle erhalten ba: ben, welche in den bisherigen Sammlungen fehlt: Alla καὶ ὁ Φιλόχορος ἀπὸ Πυθοδώρου, ἀφο οῦ ἡ ἀρχὴ τοῦ πολέμου δοκεί γεγενήσθαι, μέχρι Ισάρχου καταριθμούμενος είς τὰ ιγ έτη συνάγει τοὺς χρόνους. Bor ben peloponnesischen Krieg, in Dl. 86, 4, das Archontat des Apseudes, fällt die Ordnung des Jahres durch Meton, worüber Fr. 99; schon in die Eschichte dieses Kriegs gehört vermuthlich die Erwähnung der 1000 Reiter, anstatt der gewöhnlichen 1200; s. Boch, Staatsh. 1, 279. 284, vergl. Thuc. II, 13 und ebendahin, nämlich in der Informatischen Beisest auf der in ben Unfang bes peloponnesischen Rriegs, gehort auch bie Motiz über die στρατεία εν τοῖς επωνύμοις (Fr. 101, vergl. Boeckh. Corp. Inscr. n. 113). Den weiteren Berlauf biefes Rriegs berühren bie Stellen in Fr. 102 sq. bis zu ber Geschichte ber Bermotopiben und ber Erpebis tion nach Sicilien. Bie fpeciell bie Rachrichten gur Ber-

faffungegeschichte waren, fieht man aus Schol. Aristoph, Plut. 972: Φησί γὰρ Φιλόχορος επί Γλουχίππου καί ή βουλή κατά γράμμα τότε πρώτον έκαθέζετο, καὶ έτι νον δμνυσιν απ' έχείνου καθεδείσθαι έν τω γράμματι ω αν λάχωσι. Ein bestimmter Schluß biefes Buches wird nicht angegeben, fehr mahricheinlich aber ift bie Unnahme Bodh's, daß bie Tyrannis der breißig, die Rud: tehr des Thrafybul, die Wiederherstellung der Republit ben Schluß bildete, fodaß das in der Berfaffungege= schichte Athens in jeber Rudficht so wichtige Archontat bes Euflides bas funfte Buch eröffnet hatte.

Aus dem fünften Buche wird wenig citirt. Wahr: scheinlich umfaßte es bie Beit vom Archontate bes Gufli: bes, Dl. 94, 2, bis jum Regierungsantritte bes Philipp Dl. 105, 1. Erhalten ift (Fr. 126) eine Rachricht über bie Symmorien ber Bermogenssteuer unter Naufinitos, Dl. 94, 2; Fr. 127 eine Rotiz über Datos in Thra: cien, wobei an die Grundung biefer Stadt Dl. 105, 1 ju benten; Fr. 128 über bie Banbel ber Thafier und Maroniten über Stromo, wobei Demosth. in Polycl. p. 1213, 15 zu vergleichen; f. Clinton in Dl. 104, 4.

Das fechste Buch reichte mahrscheinlich von DL 105, 1 bis Dl. 115, 2. Das baraus Angeführte liegt zwischen Dl. 105, 2 und Dl. 110, 2, aber nach Bodh's mahrscheinlicher Bermuthung bilbete Dl. 115, 2 ben Greng puntt, bas Jahr, in welchem burch bie Berrichaft bes Raffander ber Grund zur Berwaltung des Demetrius Phale reus gelegt wurde, sodaß bas Ende biefes Buches mit bem Ende ber Schrift: περί των Αθήνησι άρξάντων από Σωχρατίδου μέχρι Απολλοδώρου zusammenfallen wurde. Philochoros wurde mit bem fiebenten Buche viel weitlaufiger und bearbeitete von ba an die Geschichte, welche er felbft erlebt hatte, und die er mahricheinlich auch fpater edirte. Die aus biefem Buche erhaltenen, oder in baffelbe gehorenden Nachrichten handeln (Fr. 129) von ben 1200 Reichsten, welche die Liturgien versahen, aus Dl. 105, 3 (vergl. Bodh, Staatsh. II. G. 99); Fr. 130 a. b von ber Begführung ber heiligen Triere Paralos auf Berantaffung einer kanbung bei Marathon Dl. 106; Fr. 131 vom Archonten Aristobemos Dl. 107, 1; Fr. 132 vom Archonten Kallimachos und bem Anfange bes olunthischen Kriege; Fr. 133 von ber diaungeoic im Archontate bes Archias Dl. 108, 3, ber zweiten, welche wir tennen, berfelben, welche bie Rebe bes Demoftbenes gegen Gubulibes veranlagte; Fr. 134 vom Archontate bes Pythobotos, Dl. 109, 2; Fr. 135 von bem bes Theo: phraft, Dl. 110, 1 und bem bamaligen Rriege gwischen Philipp und Athen; Fr. 136 von der Theoris, einer Prophetin, welche wegen Afebie bingerichtet murbe (vergl. Demosth. c. Aristogiton, p. 89 Bekk.); Fr. 137 von ben ayaves zorpivoi, mahricheinlich auf Beranlassung ber Bieberherstellung burch Lyturg; Fr. 138 von ber Beis bung eines verfilberten Dreifuges über bem Theater; Fr. 139 vom Tode bes Demosthenes, Dl. 114, 3.

Das fiebente Buch reichte mahrscheinlich von DI 115. 3 bis Dl. 117, 2, wo Antigonus, Raffander, Ptole= maus und Ensimadus Frieden foloffen. Die aus biefem Buche erhaltenen Stellen führen barauf, bag bon ber

<sup>7)</sup> Schol. Aristoph. Pax. 605. Die Anberungen von Palmerius an biefer Stelle icheinen mir volltommen begrunbet, trog ber Bebenten von Kruger (zu Clinton. Fast, Hell. Vol. II. unter Di. 87, 1) und von Muller (Fragm, Historic, p. 400).

Das achte Buch reichte von Dl. 117, 2 bis Dl. 118, 2, wie man aus der Stelle bei Dionys. Hal. de Dinarcho. c. 3 sieht. Es enthielt die Einnahme Athens durch Demetrius Poliorfetes und die Aushebung der Regierung des Demetrius Phalereus, sowie die Rastregeln gegen ihn. Unter andern wird daraus Fr. 145 von Paanen berichtet, die zu Ehren des Antigonus und Desmetrius gesungen wurden. Sewis hat Plutarch in seinem Demetrius diese Bucher des Philochoros start benuht, obsgleich er ihn nicht nennt.

Das neunte Buch umfaste brei bis vier Jahre, von Dl. 118, 3 bis Dl. 119, 2, benn es wird bei Dionnys. Hal. 1. c. aus diesem Buche ein Ereignist des Jahres Dl. 118, 3 berichtet, die Geschichte des Jahres Dl. 119, 3 aber siel schon in das folgende Buch.

Das zehnte Buch besprach die gegen alle Ordnung und heiliges Recht verstoßende Einweihung des Demetrius Poliorietes in die Mysterien Dl. 119, 3 (s. Fr. 148. 149). Außerdem wird aus diesem Buche noch eine Rachericht über das Steuercapital von Attita gegeben, beren Zusammenhang wir nicht zu bestimmen vermögen.

Aus ben sieben letten Büchern gibt es nur ein einziges Gitat, bei Harpocr. v. äuinnoi aus bem 16. Buche, sobaß sich über die Disposition bieses Abschnittes nicht sicher urtheilen läßt. Boch vermuthet, daß diese letten Bücher Nachtrage zu ben frühern enthielten. Gewiß ist, daß die Erzählung hier sehr aussührlich werden mußte, sobaß, wenn ja etwas an der Nachricht ist, daß Philochoros eine Epitome seiner eignen Utthis geschrieben, dieses wol am ersten von dem Abschnitte seiner Zeitgesschichte der Fall gewesen sein mag. (Preller.)

Philocrena Bengard., f. Tristicha.

PHILODAMIA (Didodauela), eine Tochter bes Danaos, mit der hermes den Pharis, den mythischen Srunder der messensichen Stadt Phara, zeugte; vergl. Paus. IV, 30, 2, VII, 22, 5. Heyne ad Apollod. II, 1, 5 in not, crit. (H.)

PHILODAMOS (Φιλόδαμος), ein Pythagoreer aus Potri; veral. Jambick. V. P. fin. (H.)

PHILODEMOS. Diefer Schriftsteller war stüber nur durch vereinzelte Erwähnungen Cicero's und eine Reihe von Epigrammen bekannt, die in der Anthologie erhalten sind, ist aber jeht durch verschiedene mehr oder weniger bedeutende Schriftstüde, welche die Herculanenssischen Rollen von ihm geliefert haben, weit wichtiger und nambaster geworden. Er gehort wie Phadros (s. in diesser Encykl.) zu jenen spätern Epikureern, welche die polesmische Stellung ihrer Schule gegen die andern philosophischen Schulen, namentlich die stoische, dergestalt behaupteren, daß sie Epikur's Sche über Theologie, Rhetorik, Poesse, Ethik, raisonnirend und kritisstend durch Umgang und dabei ihren überzengungen zugleich durch Umgang und dabei ihren überzengungen zugleich durch Umgang

mit vornehmen Romern, welche biefe Philosophen gewöhne lich am liebsten saben, Sout und Anhang ju verschaffen fuchten. Philobem lebte ju Cicero's Beit, bei welchem (de Fin. II, 35, 119) Spro und Philodem als Umgang bes Torquatus genannt werben, mit ber hinzugefügten Charafteristis, quum optimi viri tum homines eruditissimi. Aus Strabo (XIV. p. 759) erfahren wir, bag er aus Gabara in Obergalilda geburtig war. In Rom war er besonbers als Freund bes Piso bekannt, gegen welchen Cicero die Rebe gehalten hat, in welcher c. 28, 68 ausfubrlich von ihm gesprochen wird. Er wird homo ingeniosus atque eruditus genannt, vere humanus. Rit einiger Ironie wird bann bavon gesprochen, bag er, wie alle Spifureer, ber Luft bulbige, inbeffen ben Difo, beffen Ausschweifungen bekannt waren, durch theoretische Behandlung ber Lehre von ber Luft ju maßigen gefucht, boch aber auch wieber feinem Charafter nachzugeben gewußt habe. Dann heißt es c. 29: Est autem hic, de quo loquor, non philosophia solum, sed etiam literis, quod fere ceteros Epicureos negligere dicunt, perpolitus. Poema porro facit ita festivum, ita concinnum, ita elegans, nihil ut fieri possit argutius. In quo reprehendat eum licet si qui volet; modo leviter, non ut impurum, non ut improbum, non ut audacem, sed ut Graeculum, ut assentatorem, ut poetam. Es wird bann erzählt, wie er an ben Piso gefommen fei, wobei es u. A. beißt: Rogatus, invitatus, coactus, ita multa ad istum, de isto quoque scripsit, ut omnes hominis libidines, omnia stupra, omnia coenarum genera conviviorumque, adulteria denique ejus delicatissimis versibus expresserit: in quibus, si qui velit, possit istius tamquam in speculo vitam intueri. Bu welcher Stelle Usconius bemertt Philodemum significat, qui fuit Epicureus illa aetate nobilissimus, cujus et poëmata sunt lasciva. Diese Sebichte hat auch horaz mit Bergnügen gelesen, wie man aus Satir. I, 2, 120 fieht:

Illam "Post paulo," "Sed pluris," "Si exierit vir," Gallis hanc Philodemus ait, sibi, quae neque magne Stet pretio neque cunctetur, cum est jussa venire:

welche Verse zugleich eine gute Probe von jener Sedichtssammlung geben. Ein Hollander hat nach ihnen ein griechisches Epigramm gemacht, welches man lange sur das wirkliche Original gehalten, die Jacobs Leott. Venus. XII. p. 264, Bermischte Schristen 5. Bd. S. 264 sg. das wahre Verhaltniß gezeigt hat. Dahingegen durch die Sammslung des Philippus eine Anzahl von echten Epigrammen des Philodemos in der Palatinischen Anthologie erhalten sind, welche zu jener Charasteristis Cicero's und der Probe dei Horaz vortresslich passen. Es sind ihrer 34, wovon XI, 44 an den Piso gerichtet ist; vergl. Jacobs, Animadverus. II. 1. p. 248. Bermuthlich hatte Philodem eine dem Piso dedicitte Sammlung erotischer Epigramme herz ausgegeben, worin dieses Kömers und Philodem's eigne Ersahrungen in arte amatoria besungen wurden, welche Sammlung zu jener Zeit, als Cicero die Rede in Pisonem hielt (699 a. u. c. oder 55 v. Chr.), in Aller Handen war, und auch später aus Horaz, Martial und andere rese

nuishe Dichter eingewirft haben mag. Das 5. Buch ber Unthologie anthalt die meisten und besten Proben dies ser Poesie; die Sebichte sind zum Weil in ihret Art wirksich seht anmuthig, innmer wizig und elegant, aber zum Abeil recht lüstern, z. B. V, 121 auf Philaion. Das 11. Buch hat auch einige overnorund erhalten, wie Cicero sagt: omnia coemarum genera versibus expressit. Din und wieder gibt, Philodem sich als einen Mann von weisten Jahren zu erkennen, z. B. V. 112. Al, 30. Al, 41, wo er von 37 Jahren spricht, während er an einer andern Stelle über sein Alter (rsigan) klagt. Als Probe dieg solgendes Sedicht dienen V, 115:

'Ηράσθην Δημούς Παίριης γένος οὐ μέγα θάϋμα και Σαμίης Λήμους δεύτερον οὐχι μέγα και και καίγια τα Δημούς τείτον οὐχει τα τα παίγια και Δημούς τείτον Αργολίδος. αὐταί που Μοίραί με και ωνόμασαν Φιλόδημον, ώς αἰεί Δημούς θερμός έχοι με πόθος.

Ein anderes Epigramm V, 132, wo bie Reize feiner Schonen in febr begehrlicher Beife geschildert werben, folieft fo:

εί δ' Όπικη και Φλωρά και ούκ Εδουσα τὰ Σαπφούς, και Περσεύς 'Ινδης ήράσαι' Ανδρομέδης,

wo er es also mit einer gewöhnlichen romischen Diene gu thun batte. Bon feinen Schriften gur Literatur und Phis lbsophie mar früher nur wenig bekannt. Bei Diog. L. Χ, 3 heißt es: καθά φησι Φιλόδημος δ Έπικούρειος εν τῷ δεκάτφι τῆς τῶν Φιλοσόφων συντάξεως, ein Bert gur Geschichte bet Spitureischen Philosophie, wie es fcheint, wol mit Auszugen und Relationen über bie Schriften und Lehren ber einzelnen Philosophen; vergl. §. 24: 70 καλ Πολύαινος Αθηνοδώρου Λαμψακηνός επιεικής καλ φιλικός, ώς οί περί Φιλόδημόν φασι, womit jest fols gende Stelle aus ber Schrift Philobem's περί ήθων καί βίων (Col. IV. Hercul. Vol. V, 1. [Neap. 1835.]) vers glichen werden fann: καν ή δ ό μεν αποφθεγματίας μαλλον, ώς Πολύαινόν φησι Μητρόδωρος 1). Außerbem citirt Menage (qu Diog. L. X, 3) eine Stelle aus Amsbroffus (Ep. III, 25), wo biefer Kirchenvater fich wegen bes Epitureifchen Sates, Die Luft fei bem Menfchen von Gott angeschaffen, auf ben Philomarus beruft, wo aller: bings wol Philodemus zu lefen ift 2).

Dazu kam bann die Ausbeute aus ben verkohlten hersculanensischen Rollen jener Bibliothek, welche an Epikureisschen Schriften, und besonders an benen Philodemus', sich so reich erwiesen hat. Bur Geschichte dieser Entdeckungen und der Publicationen zu Neapel und Orford s. besonsders v. Murr, Philodem von der Musik, Borbericht. S. 3—22. Chr. Peterzen, Phaodri Epicures de Nat. Deor.

(Hamb. 1983.) p. 1-8 unb E. Gros, Philadens Blactor. (Paris 1840.) p. CXII—CXXII. 3m 3. 1793 erfchien ber erfte Band ber Volumina Herculanensia at Reavel; worth Φιλοδήμου περί Μουσικής A (ein Litel, welcher zu Anfang und Enbe ber Schrift fieht) bekannt gemacht wurde, bie verfihmmelten Glieber bes 4. Buches Philobem's von der Musit, in 38 Columnen, jede ju 40 –45 Zeilen. Majocchi, Rosini, Ignarre u. A. haben fic um bie Wieberherftellung bes Tertes bemubt, ber Commentar aber ift von Rofini. In Teutschland ift biefes Buch blos von Ch. G. v. Murr bearbeitet worben, , Philodent von bet Dufit, ein Auszug aus beffen viertem Buche. A. b. Griechischen einer hereul. Papprusrolle überfett" (Bers lin 1806. 4.), eine Schrift, bie mehr bie Abficht batte, bas damals noch gang Reue in Teutschland befarent an machen, als bag fur bie Rritit bes Textes und Die Erklarung bes Jusammenhanges und bes Einzelnen etwas gefchehen mare. In biefer hinficht befindet fich biefes Buch vielmehr trog bem, daß es zuerft befannt geworben ift und manches recht Intereffante enthalt, noch gang in bem Buftanbe, wie bie Reapolitaner es gelafsen. Das Thema ift die praktische Bedeutung ber Dus fil. Die Stoiler pflegten von biefer Runft mit Adtung ju fprechen und ju ihrer thoretifchen Bearbeitung aufzufobern, babingegen Epitur Richts von ihr wife fen wollte '). Bon biefem Standpunkte bisputirt Philobem gegen einen Gegner, welchet nach Col. XXI, 19 und XXIII, 28 offenbar Diogenes ber Babplonier ift, ber vielleicht in feinen Untersuchungen negt pweigs 1), ober auch in einer besondern Schrift barüber gehandelt hatte. Gegen diese Schrift nun, aus welcher bin und wieber gange Gate angezogen werben, behauptet Philobem qu= nachst mit Berufung auf Epitur, bag bie Dufit blos eine Birtung auf die Sinne und bas afthetifche Bermbgen habe, nicht auf bas Gemuth und bas sittliche Ber-mogen Col. I-III. Dann wird ber Sat bestritten, bas bie Dufit jur Gottesverehrung geeignet fei ), worauf auch noch von ihrer Anwendbarteit bei anbern Gelegenbeiten bes offentlichen ober Privatlebens, bei Entomien, hymenden, Epithalamien, Threnen, Bettfampfen u. f. w. Die Rebe ift, f. Col. IV-VII. Dann wird bie anregende, bas Gemuth fraftigende und reigende Kraft ber Dufit, welche Diogenes behauptet hatte, in Abrede gestellt, Col VII - IX und barauf bas Argument, bag die Alten bie Dufif

<sup>1)</sup> Polyan war Freund und Schüler des Epitur, welchem Einige einen Dialog des Phadon zuschrieben (f. Dioy. L. II, 105. X, 18. 24). Auch Plutarch in der Schift gegen Kolotes gedenkt seiner (c. 6), nach weicher Stelle Epitur ihn in seinem Symposium andrachte. Er scheint besonders als liedenswurdiger Gesuschafter in der attesten Schule besannt gewesen zu sein. 2) Voluptatem in domine Deo auctore creatam', eleut Philomarus eius sectator (Kpicuri) in epitoinis sinis disputat, et huke allegut Stokes was auctores sententiae.

<sup>3)</sup> Bon den Stoffern Quintil. Inst. Or. I, 10, 15. Et ejus sectae, quae aliis severissima, aliis asperrima videtur, principes în hac suere sententia ut existimarent, sapientum aliquos non-nuliam operam his studiis accommodaturos. Bon den Epitureta Plutarch. non posse suaviter c. 13: Μουσικήν δὲ δσας ήδονὰς και χάριτας οἶας φέρουσαν ἀποστρέφονται και φεύγουσι βουλόμεινος οὐκ ἄν τις ἐκλάθοιτο u. ſ. w. 4) Diog. L. VII, 55. ctitt den Diogenes wiedetholt ἐν τῆ περί φωνῆς τέχνη. In dem locus περί φωνῆς αθεν pstyde auch von der Masit gehandelt zu werden; ſ. Diog. L. VII, 44. 5) Col. IV, wo unter Indera δτι τὸ δαιμόνιον μὲν οὐ προσδείται τινος τιμῆς, ἡμῖν δὲ φυσικόν ἐστίν αὐτὸ τιμᾶν μάλιστα μὲν δοίαις ὑπολήψεσιν ([o iṣt] ψι [ε]εη), ἔπειτα δὲ καὶ τοῖς κατὰ τὸ πάτριον παραδεδομένοις ἐκάστο τῶν κατὰ μέρος μουσικῆ δ οὐκ ἐκιτέτακται. Es tommt in diesem βαίσακαπαιρασε mandres τεψέ Interesente que Eprade.

847

fohr geehrt hatten, abgewiesen, Col. X.- NW. Wum wird gefragt, ob biefe Stunft jur Biebe, jur beitern Luft bes Mables, jur Freundschaft wirtlich forberlich fei, Col. XIII - XVII, die Uberlieferung von dem Eingreifen des Abaletas und Cemanber in Sparta wird gepruff, Col. XVIII f, noch einmal die angebliche religiofe Wirtung ber Dufit beforechen, Col. XX, und endlich bie Birtung berfelben auf ben Beift und die fittliche Kraft befritten, Col. XXI -XXIII. Spater ift noch von sonftigem Ruben ber Rufit und besonders auch von der Pythagoreischen Lebre, bag ihre Gofche benen ber himmlifchen Rorper entfprachen, sowie endlich bavon die Rebe, ob wirflich bie Gotter bie Mufit erfunden batten und aus welchen Urfachen man fie gewöhnlich erlerne. Die Form biofer Schrift ichion ben neapolitanifchen Gelehrten in manchen Stellen fo nachläffig, baß fie p. 18 bie Bermuthung aussprachen, fie fei gat nicht für die Offentlichkeit, fondern nur für den Privatgebrauch, etwa bes Pife, bestimmt gewesen. Bobei aber nicht bedacht ist, daß besonders durch die an größern und Ueinern Schriften, bei benen fie es nie auf die form antommen ließen, fo außerorbentlich reichen Schulen ber Stoiler und Epitureer fic allmalig eine Sprache wifs fenschaftlichen Refounements gebilbet hatte, welche sowol binfichtlich ihrer Reinheit als ihrer Styliftit einen bebeutenden Berfall zeigt, wobei zum Theil aber auch ber Umfland mitwirtte, bag Biele diefer Schriftfeller, wie auch Philodemos, aus barbarischen Gegenden stammten und das Griechische wenigstens nicht als die eigentliche Mustersprache schrieden. Freilich verrathen die Gedichte Philodem's seine Fahigkeit, das Griechische, wenn er os wollte, zierlich zu behandeln; allein bei wissenschaftlichen Discuffionen war eine folde Sorgfalt, namentlich bei ben Epituzeern, gar nicht einmal angebracht.

Das zweite, auf biefem Bege befannt gewordene Buch Philobem's ift bas Ochodipov negt nauer not xor केन्द्रायक्तमारीम्बार वेक्टरक्रिंग प्रयो रक्षिर हैर वहिंदु सेवी प्रयो महत्वे के 🗗 in 28 Columnen, von ben Reapolitanern obirt im I. 1827, Herculan. Volumm. quae supersunt. T. M. bearbeitet von Savaroni, publicirt von Rofini. In Zeutschland ift biefe Schrift nachträglich bearbeitet worben von Cottling (Arist. Occonom. [Jenae 1830.] p. 41 - 64. 187—212 und von Schömenn (Specimen observ. in Theophrasti Occonomicum et Philodemi librum IX de virtutibus et vitiis [Gryphiaw, 1839, 4.]; pergl. auch Spengel, Runchn. gel. Ang. 1838. Rr. 255) ). Ch ift in biefem neunten Buche jener Schrift vom Sausfande die Robe, wie er von dem Beifen, b. h. demjenigen, ber bas Lafter zu vermeiben und die diesem entgegengesetten Tugenben zu üben und sein Leben so beiter wie moglich zu führen weiß, zu ordnen ift. Der erfte Abschnitt hat bas besondere Interesse, daß ber Berfasser In bemselben Banbe ist noch eine andere Schrift mitgetheilt, des Atels: Gedodipov nept kanus 7, das zehile Buch des Atels: Gedodipov nept kanus 7, das zehile Buch des Atels: Gedodipov nept kanus 7, das zehile Buch des Atels über die Laster, in Form von turzen Vorschristen, daher der wiederholte Ansang: évveir de na. Das Berk im Ganzen scheint über die verschiedenen Febler des Renssem gehandelt zu haben; dieset zehnte Buch handelt dom hochmuthe und geht besonders auf Sanchteristis aus, daher sich hier manche Parallele zu den ähnlichen Sharatteristisen Adeophrasis sindet. Indessen geht Phistodemos viel weiter in der Unterscheidung der verschiedernen Arten des Hochmuths. Er unterschiede ach Arten dessehntag, addiovag, addivag, addivag, addienag, navreschipovag, auproxónovs h sperdouperous, edieleden verschieder und ben übeln Folgen einer jeden. Auch hier wird gelegentlich auf andere Phisosophen Russsicht genommen, z. B. Col. X., auf einen Aractat des Aristo von Shios über die vnegenpavia. Auch manche his

fich barin mit ben Schriften dienophon's und Abernhrafis aber Okonomit beschiftigt, welche lettere bieselbe ist, welche bei uns sur Auftotelisch gilt, die Philadem aber bei zweiselhafter Tradition ganz entschieden bem Aberphraft zueignet, f. Col. I—XII. Dann entwidelt er von Col. XII an feine eigne Lebre, welche Brunbfahe ber Beift beim Befit und bei ber Berwaltung von Reichthumern au befolgen babe, mobei bie lebre, bag bie Reichthimmer als folde ein libel feien, widerlegt und barauf jener Sat aubführlich entwidelt wirb. Bernach Col. XVIII, wird von ber Art und Beife gehandelt, wie man ohne ju große Dube Reichthumer befigen und erhalten toune, wobei auf Gentigsamkeit gebrungen wird, bei welcher Be-legenheit Col. XXI auf eine Schrift bes Ariftoteles Radficht genommen?) und barauf zur Barnung, wie ber Beichthum nicht anzuwenden fei, Gellias von Agrigent, Glopas von Theffatien, Limon und Rifias von Athen genannt werben, welche ber Berfaffer dogononous unre coglar odderegar nennt, weil ihre Reichthumer blos ihr rem Chrgeize gebient batten. Der befte Gebrauch ber Reichthamer fei, angenehmen und weifen Mamern bamit ju bienen, wie bie Freunde und Schiler gegen Spifut gehandelt hatten, und bas wahre But zu suchen. Dernach aber bie mahre Freunbichaft und Freigebigfeit, wobei auf Dermarch und Epicharm Beziehung genommen wird, und zuleht gegen ben Beizigen und follechten Saushalter. Jum Schlusse beißt es, Einiges von dem, was Tenophon und Theophraft über Dkonomik gelehrt hatten, sei immerhin au brauchen, und beruft er fich wegen feines eigmen Eractates auf Metrobor, welcher nach bem Wargange bes Deifters Epitur über benfelben Gegenstand autführlich und genau gehandelt habe.

<sup>6)</sup> Bor bem neapolitanischen Druck erschien biese Schrift schon im ersten Banbe ber orforder Publicationen, Herculanena. Voluma. P. I., welcher Band enthält: 1) Φιλοδήμου περί κακών, 36 Col. 3) Δειστύμου περί δεργής, 56 Col. 3) Φιλοδήμου περί κακών καὶ άνειπειμένων άρετών. Die Reapolitaner sprechen don einem vierten und neunten Bache dieser Schrift (Δ et G), allein blos das legtere if die jegt bestatint gemacht.

<sup>7) &</sup>quot;Oneo Aoesterling knoder natá tor ér to neol n . . . . lóyor únio tor ter uer dyador ardon nal gomatethe dyador elem, tor de mailor nal gomatesthe mailor, de d Margosaco anestete. Sottling tradagt nolitering, de Napolifer net er to Hennata Sialogor.

specists ober literarists interessante Beispiele ber verschiebenen Arten bes hochmuths kommen gelegentlich vor. Bon besonderm Interesse aber ist die Charakteristik des σεμνοκόπος oder βρενθυάμενος, Col. XXI f., mit Bezgiehung auf die von dieser Geite oft angesochtene Perschnichkeit des Gokrates. Im Ganzen 24 Columnen.

Eine vierte Schrift Philodem's und zwar biejenige, von welcher quantitativ bas Meifte befannt geworben und von welcher auch ein Sauptabschnitt wenigstens am beften erhalten ift, ift bie Rhetorit. Buerft erfchien im 3. 1825 im zweiten Banbe ber zu Orford publicirten Volumina Herculanensia 1) Φιλοδήμου περί όητοοικής Δ, 45 Columnen, und 2) Φιλοδήμου περί όητο-οικής Κ, in 70 Columnen. Bernach im 3. 1832 im 4. Bande der neapolitanischen Volum. Hercul. Φιλοδήμου περί όητορικής άριθμος XC, in 16 Columnen, und im 3. 1835 im 5. Bande beffelben Bertes Φιλοδήμου περί enroqueis in 32 Columnen, nebst funf Bruchtuden. Ans bere Stude beffelben Bertes find noch nicht berausgeges ben, wie man aus dem Ratalog der orforder Abschriften ) fieht, wo Φιλοδήμου περί όητορικής noch wiederholt vorstommt, namentlich auch n. 1423: Φιλοδήμου περί όητοpexis A run ele duo rò neóregon, von welchem 4. Buche also bis jest, wie es scheint, nur ber zweite Theil hers ausgegeben ift. Alle Stude, publicirte und nicht publis cirte, fceinen zu bemfelben Werte zu geboren, mit Ausnahme etwa des υπομνηματικόν περί ρητορικής, welches ber orforder Ratalog in n. 1506 nennt. Aber nur mit bem 4. Buche ift wirflich etwas angufangen, obgleich auch bieses gegen ben Anfang sehr verftummelt, weiterbin bann aber auch besonders gut erhalten ift. Es ift bearbeitet von L. Spengel, Philodemi de Rhetorica liber quartus, ex Voluminibus Herculanensibus Oxonii MDCCCXXV excusis, in den Abhandlungen ber philos. philol. Classe ber tonigl. bairischen Atabemie ber Biffenschaften. III, 1. 6. 211-303 und von E. Gres, Philodemi Rhetorica ex Hercul, Papyro lithographice Oxonii excusa rect, etc. (Paris 1840.), in welchem Buche als Anhang auch bie beiben im 4. und 5. Banbe ber neapolitanischen Volum. Hercul, publicirten Stude mitgetheilt find, aber ohne alle Berbesserung. Bergl. auch die Anzeige die set Buches von Spengel (Munchener gel. Anz. 1841. Rr. 180—184), wo nachträglich Manches verbessert ift. Der Inhalt dieser Abetorik ist wie bei dem Werke über Musik wesentlich polemischer Art, indem die allgemeine Tenbeng ift ju zeigen, baß bie Rhetorit wenig jur Bilbung bes Beiftes und Bergens beitrage. Das vierte Buch, vielleicht bas gange Bert, war einem gewiffen Sajus gewibmet, f. Col. XLIII, wo zugleich bie Tenbenz bes Buches zus fammengefaßt und gegen bie übertriebenen Lobrebner ber Rhetorit, welche in ihr bie Krone alles Biffens faben,

turg' burchgeführt wirb "). Ren fieht aus biefer und at bern Stellen, bag Philobem fich auch bier mit einem be-flimmten Gegner ju thun macht, wahrscheinlich einen Beitgenoffen, ber allerbings bas Lob Teiner Runft gar In hochtrabend mochte verkundet haben. Spengel vermuthet, bag es Demetrius gewesen, nicht ber Phalereer, sonbern ein Stoiter 10), welcher übrigens nicht felten gute und wahre Gebauten hat, bie Philobemos nur einseitig und falfc auffaßt; wie fich benn bie allgemeinen Schwachen ber Epitureischen Philosophie auch in biefem Buche wie ber recht beutlich barftellen. Es ift nicht bie Sache felbft, worauf Philodemos fich einläßt, fonbern bie praftifche Brauchbarteit ober Unbrauchbarteit ber Rhetorit, wie bort ber Dufit, sowie die allgemeine Stellung, welche bie Rhetorif im Bufammenhange ber Bilbungemittel einzunehmen habe, ift das allgemeine Biel ber Digtribe. De bei tommt hin und wieber eine fur und intereffante Ro: tig jum Borfchein; allein weber barf man umfaffenbe und gelehrte Kenntniffe ber Abetorit von unferm Spifureer erwarten, noch bie wiffenschaftliche Rube und Ras sigung, welche auch bei bem Gegner bas Babre anzuer: tennen und nur etwa bie Ubergriffe ber Ahetorif gu gugin und auf ihre mahren Grengen gurudguführen fuchte. Die erften gang beschäbigten Blatter bes vierten Buches ") geigen, daß von ber actic bie Rebe ift und auch bas Folgende, mehr lesbare, bestätigt biefes. Col. XII, 12 ift ber ilber gang von der Legic gur onóxoioic, weshalb gu vermuthen, daß Philodem die allgemein angenommene Eintheilung ber Rhetorif in Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria und Pronuntiatio gleichfalls beibehalten, und in ben frie bern Abschnitten von der evoewig und rafig gehandelt batte. Col. XIX wird bas Ende ber undupivic angebeutet und ber Umfang ber Rhetorif nach ber gewöhnlichen Definis tion, gegen welche manches Beachtenswerthe porgebrucht ift, bezeichnet. Col. XXXI folgt bie Eintheilung ber Abetorif in bie brei bekannten Arten, von welchen bas δικανικόν und συμβουλευτικόν für die folgenden Bücha zurudgelegt werben, und Col. XXXIII—XLII nur bas eyxwellastixdv naher betrachtet und nachgewiesen with, wie gehaltlos und sich widersprechend die Sophisten in biefem von ihnen vorzüglich gerühmten und bearbeiteten Fache verführen. Die letten brei Columnen XLII-XLV enthalten mit einer turgen Rudweisung auf bas Borgetragene ben Schluß bes Buchs. Reu ift 3. B. die Bemerkung aus Demetrius von Phaleron Col. XVI. bag Demosthenes in feiner Action allgu gefünftelt und nicht naturlich einfach gewesen; bebeutenb auch bie Stelle aus bem Peripatetiter hieronymus Col. XVII-XIX

<sup>8)</sup> Die orforder Publicationen beruhen auf Abschriften der zu Reapet aufgerollten Columnen, welche der König von England erhalten und bernach der Universität von Orford zum Geschenk gemacht hat. Im erften Bande ist ein Katalog sammtlicher abgerollter Stude mitgetheilt. Die orforder Abschriften sind aber geditentheils gang ungsverlässig und die neapolitanischen Abbrücke nach den Rollen selbst weit genauer.

<sup>9)</sup> Τοιγαρούν, & Γάϊε, παρὰ πάντων α μέρη φασί τινίς καὶ διδάγματα τῆς δητορικῆς ὑπάρχειν, ὅτι τὰ μέν κατέψευσια τὰ δ οὐθὲν χρησιμεύει τοῖς μὴ τὰ δητορικὰ σοφιστεύουσι, ὅξι πομπεύεται παρὰ αὐτοῖς τὸ μητάρα τῶν μαθημάτων καὶ τῶν τεχνών είναι καὶ παρενθέκην καὶ ἀφετάρου τὰν ἔρτορικὴν καὶ μάλλον ἔτι μετὰ τῆς πειθούς λαμβανομένην τὸ γὰρ ὑπ ἐνίων λεγόμενον ὅτι καὶ βλάπτει προτεθείσ ἀπάτας, εἰς ἄλλον καιρὸν ἡμεῖς ὑπερβαλλόμεθα. Καφ ὑτι ἀπάτας, εἰς ἄλλον καιρὸν ἡμεῖς ὑπερβαλλόμεθα. Καφ ὑτι Μεκιι οἱ κιἰφὰ Demetrius son Bogan, ὑτι ὑτις κιτο.

11) Bes βοίμειδε καφ Ερεκρεί.

über Rokuted, die zwar auch Dionystus von Hallfarnaß mittheilt, welche wir aber jeht erft vollständig tennen lernen. Auch fur die Theorie der Rhetgrif findet fich Col. XLII und sonft manches Bemertenswerthe. - Die Stude aus bem 20. Buche ber Abetorit, welche ber zweite Band ber orforder Publicationen in nicht weniger als 70 Coslumnen mittheilt, T. II. fol. 46—116 13), find weber von Gros noch fonst von Jemandem bearbeitet. Sie fol-Ien jum Theil vollstandig leferlich ober leicht berguftellen, jum Theil nur jur balfte erhalten ober gang unbeilbar fein, in ben lesbaren Theilen aber manche mertwurdige Ausfage über alte Rhetorit enthalten. Für bie im 4. und 5. Banbe ber Neapolitanischen Publicationen gege= benen Stude ist gleichfalls seit den bocht unvollkommnen Bemuhungen ber erften Derausgeber gar Richts gefcheben. Die erste Schrift (Φιλοδήμου περί ρητορικής in 16 Co: lumnen) behandelt ben Gegenstand, ob und welchen Einfluß bie Rhetorit ober Sophistit auf bie Politit ube. Dier wird Col. III-V ein Gebanke bes Epikur aus deffen Buche über die Rhetorik (welches bis jest nur aus ben Scholien zum hermogenes befannt, übrigens mahrs scheinlich nur eine kurze Abhanblung war, in welcher mehr gegen als über bie Rhetorit gesprochen murbe) vorgetras gen, worin er ertlart, warum bie jungen Leute fich fo gern ben Bersprechungen ber Sophisten hingeben 13). Die zweite Schrift (Φιλοδήμου περί φητορικής in 32 Colums nen) ist gleichfalls aus einem Zusammenhange, ber sich nicht naber bestimmen läßt. Nur soviel ist zu sehen, daß ihr Inhalt das Verhaltniß der Rhetoris und Philos sophie zu einander und das beider zur Politik nachzuweis fen sucht.

Der zweite Band ber orforber Volum. Hercul. theilt bann auch noch in 38 Columnen bie fehr entftellten Refte einer Schrift Φιλοδήμου περί ποιημάτων mit, welche besonders bearbeitet find von F. Dubner (Fragmenta Philodemi neol nocquarar [Paris 1840.]) als Gruß an die Philologenversammlung zu Gotha. Auch über diesen Gegenstand hatte Philodem aussubrlich gehanbelt, wie man aus bem orforber Ratalog fieht, in welchem das Bert negl noinuarwe noch zweimal erscheint, in Rr. 1538 mit der Aufschrift: Φιλοδήμου περί ποιημάτων του Ε των είς δύο το B. Da bas herausgegebene Buch ju Ende bes Gangen (Col. XXXIX) ben Titel führt: Φιλοδήμου περί ποιημάτων e, was boch woi E heißen foll, so wird also bieses wol der erfte Theil des funften Buches sein. Es handelt, soweit sich der Inhalt erkennen laft, über die Frage, worauf die Schonheit eines Bebichtes beruhe, und verweift bie Frage: zlrog adrois (b. b. τοις σπουδαίοις ποιήμασι) και πόσης ήδονής μέτeorer auf ben folgenden Abschnitt, s. Col. XXVIII, sodaß also bieses wahrscheinlich ber Gegenstand bes noch nicht ebirten zweiten Abschnittes bes fünften Buches sein wirb. Aus berfelben Columne (wore ras napa Zhrwu dožas

έπαιοψαντες ήδη μεμηχυσμένον το σύγγραμμα καταπαέvouer) fieht man jugleich, bag ber Gegner, mit welchem Philobem in biefer Schrift ju thun hat, ber Stoifer Bens ift, welcher in seinem Berte nepl Loyou auch über Ge bichte und Dichtkunft gehandelt hatte "). Außerbem wer-ben noch Col. XI verschiebene Schriften und Schriftftels let genannt, welche benfelben Gegenstand erbrtert batten. Buerft beißt es (nach ber Restitution von Dubner) zwe τοίνυν παρά τῷ Φιλομήλω γεγραμμένων οἱ μέν οἰόμεvoi u. s. w., wonach zu vermuthen, daß & Dildunlag ber Titel eines Wertes war, vielleicht eines Dialoges von Theophrast ober sonft einem Peripatetiter 11). Gleich barauf wird Prariphanes, ein bekannter Peripatetiter, ge-nannt 16), und bann Demetrius von Bygang, welcher gleichfalls Peripatetiter war, jur Beit bes Cato, alfo gleichzeitig mit Philodemos lebte, und auch neol noequaror ober neel nointwo geschrieben hatte 17).

Eine fechste Schrift Philodem's ift in ben Hereul. Volumm. Vol. V. P. I. (Neapel 1835.) bekannt gemacht. Sie ist betitelt: Φιλοδήμου των κατ' έπιτομήν έξειργασμένων περί ήθων καί βίων έκ των Ζήνων .... wr .. & fore neel nadonolas, was wol zu lesen ift ex rar Znworog oxolar, worauf bie Babl bes Buches folgte und bann bie nabere Bestimmung bes Inhaltes. Ramlich wir haben es hier mit bem Epitureer Beno zu thun, ber bei Cicero wiederholt und mit Auszeichnung genannt wird (de Nat. D. I, 21, 59. 33, 93. 34, 93. Tuscul. III, 17, 38) und den er selbst und Atticus ges bort hatten (de Fin. I, 5, 16). Der orforber Ratalog nennt unter ben noch nicht ebirten Schriften Philobem's noch eine andere ex των Ζήνωνος σχολων, vergl. Vo-lum. Hercul. Neapol. T. VI. p. III., baber unfere Ergangung anftatt ber von ben Reapolitanern beliebten Bl-Blar unbebenklich bie richtige ist. Mithin war Philodes mos ein Schuler Beno's, ber nach beffen Bortragen biefe Schrift und andere berausgegeben batte, mahricheinlich auch die gleich folgende über die Lebensweise ber Gotter. Das vorliegende Buch felbst handelt von der nadonola, b. b. vom Freimuthe und ber freimuthigen Ermahnung, wann, wo und wie diese anzubringen sei. Es find im Sanzen 24 Columnen, die aber auch größtentheils febr entftellt und noch von keinem Gelehrten sorgfaltiger bearbeitet find. Bu Unfange wird eine boppelte Art bes Freimuthes unterfchieben, δ από διαθέσεως αστείας παβρησιαζόμενος und δ από φαύλης. Dann wird besprochen, in welchem Ginne ber Beise freimuthig sein wird, und in welchem Umfange und

<sup>12)</sup> Dem Referenten nicht juganglich. 13) Spengel gibt iefe Geiffe mit seinen Restitutionen in ben munchener gel. Ang. C. 35. über bas Buch bes Epikur vergl. Menage ad Diog. L. L.

<sup>14)</sup> Das Werk nast loyen eitett Dieg. L. VII, 40. Das ber loeus nast norquaren in der Lehre nast loyen verkam, sieht man aus Dieg. L. VII, 60. Aus Col. XXIV sieht man, das auch man dus Dies. L. VI, G. aus Col. ARIV sept man, das died Zeno seinerseits gegen Epikur und seinen Anhang polemisset hatte. 15) Es scheint einen Peripatetiker Philomeios gegeben zu haben, der Schiller oder Freund Aheophrasi's war; s. Diog. L. V, 57. 169 Bergl. meine Schrist de Praxiphane Peripatetioo inter antiquis-almos grammaticos nobili, (Dorp. 1842, 4.) 17) Bergl. Diog. L. V, 83 und die von Menage dazu citirten Etellen. Durch die Grmahnung Philobem's wird es nun gang ficher, baf ber Peripatetiter Bemetrius es ift, welcher nach norquaraw gefchrieben hatte.
Er war jugegen, als Cato von Utica fich entleibte; f. Pintarol.
Cato. c. 65.

nit weichen Ebdfichten biefes Betragen burchufahren ft. Bulett, Col. X og., ift von den verschiedenen Vers sonen und Standen die Rede, wo die nadonala am wes migsten angenehm ift, also am vorsichtigsten angebracht fein will, gunachft von bem Umgange mit ftolzen und anfpruchsvollen Beuten, wie es stheint, Col. X-XIV, bann bon bem Umgange mit folden Bouten, Die von ihrer digmen Bortrofflicheit bochlichft übergengt finb, es gern boren, wenn Andere gurechtgewiesen werben, wenn biefes ihnen aber selbst geschieht, die freimuthige Ermahnung sehr kebel nehmen 18), Col. XVI — XXI, femer von dem Ums gange mit vornehmen leuten, worunter besonders bie vornehmen Damen als außerft empfindlich Garafterifirt wer-Den 19), und bann auch von ben Bavilevortes bie Rebe ift, Col. XXII. XXIII. Bulest, Col. XXIV, spricht dieses Buch von ben alten Ceuten, wie auch biefe gum Abel-nehmen fehr geneigt feien. Überall spricht fich viel Ce-bendweisheit und Lebenstlugheit aus, und es ift intereffant genug, bamit die Charafteriftit bes Beno bei Gicero, ber ihn einen aarieulus sonex nennt, zu vergleichen. Als gelegentliche Erwähnungen ober Anspielungen find gu beachten: Col. IV die schon oben angestihrten Worte über ben Freund bes Epitur, Polpanos, Col. All bie Erwahmung bes Komiters Mafon in ben Worten and pomos yae o Maisur sperouperos, endich Col. XX die Erφάρπμης des Limotrates, eines Schülers des Epitur, de Τιμοκράτης και φιλεϊν έφη σον άδελφον ως οδδείς και μισείν ως οδδείς πολλά γάρ έκ των έναντίων πά πηρουσι και πράττουσιν αι του συμφέροντος αδιαλόγιστοι ψυχαί. Der Bruder biefed Amokrates war der des rubmte Metrober, f. Diog. L. K, 6 und 23, wo es con bem lestern heißt: Eoze de nat vor nooeignueror etsaide τωα ιάθελφαν Τομοκρώσην, wodurch jene bei Phis liebem bingugefesten Borte verftanblit werben 20). Bergl. bie von Menage (zu Diog. L. X, 23) citieten Stellen, woraus man sieht, das beibe Brüber auch gegen einanber geschrieben hatten.

Gine fiebente Schrift endlich gibt ber fechete Banb ber Wolum. Hereul. Neap., ber im 3. 1639 erschienen ift. Inbessen ift ber Bitel bier so beschäbigt, daß er fic nicht mit volliger Sicherheit herstellen läßt, obwol das von iben Meapolitanem vorgeschlagene Didodipov negl she two dews edgrogovuleng diagognes der Bahrheit am nachsten tommen mag, worauf noch nara Znwwva ober etwas Ahnliches gefolgt zu fein scheint. Wenigstens ver-Anleitung bes Beno fcreibe. Der Inhalt ift, ba bie

Schrift nur febr beschäbigt und indenhaft berausgegeben werden konnte, sehr schwer zu übersehen. Worauf geben 16 Fragmente 11), aus benen man wol sieht, daß von der Ratur der Gotter die Kebe ist und gegen die Stoiler polemister wird, aber nichts Räheres. Dann folgen 15 Columnen, Die aber gleichfalls meiftens febr geletten baben, auch mangelhafter geschrieben find, als bie übrigen Schriften, namentlich auch mit manchen Abbreviaturen. tiber den Bufammenhang der acht erften Columnen ift fower zu entscheiben. Auf der achten Columne ift von gwei Fragen bie Rebe, welche hinlanglich erbrtert seien; es find vielleicht die von ber torperlichen Beschaffenbeit der Gotter und die von der Bewegung der Gotter, von welcher wenigstens im Folgenben, Col. X, gehandelt wirb. Beiterbin, Col. XI, fpricht ber Berfaffer von ber Le bensweise ber Gotter, mit dem Bemerken, άλλα γαιρ έπερ τούτων ήδη τι πρότερον εξοηται, und Col. XIV eg. wird fogar über bie Sprache ber Gotter gehandelt, wobei ber Gas vortommt: και νη Δία γε την Ελληνίδα νο-μιστέου έχειν αὐτοὺς διάλειτου ή μη πόδοω. Μίο es scheinen bier grade bie feroffften Puntte ber grehentheils auf Anthropopathie und Anthropomorphisius gebauten Sage ber Epitureifchen Theologie im Gegen: fage gegen bie floifche Philosophie gur Sprache getom men gu fein. In ber focheten Columne wird Metroben genannt, in ber fiebenten Chrofipp's Schrift neol umpresens citirt. Auf der 13. Columne werben Antiphanes, wahrscheinlich ber Argt, und weiterbin Dermarchos und Potholies genannt, bon benen ber Lettere burch ben an ihn gerichteten, bei Diogenes Laertius erhaltenen Brief des Epitur betannt ift.

Coviel von diesen aus den hereulonenfichen Rollen bekannt geworbenen Schriften Philobem's, soweit fie Untemeichnetem befannt geworben. Der orforber Ratalea nennt unter ben noch nicht ebieten Schriften außer ben aus hiefem Bergeichniffe bereits angeführten noch folgende Bitel:

Nr. 26. Φιλοδήμου περί θείων 22), Col. 24.

Nr. 57. Φιλοδήμου, (Col. 10.

Nr. 155. Φιλοδήμου πιοὶ ... κῶν 12), Col. 4.

Nr. 163. Φιλοδήμου περί πλούτου A, Col. 28. Nr. 339. Quadquae negl two ..., Col. 20.

Nr. 1003. Ochadinav, Col. 11.

Nr. 1005. Φιλοδήμου πρός τους ..., Col. 24.

Nr. 1050. Φιλοδήμου περί θανάτου Δ, Col. 40.

Ντ. 1065. Φιλοδήμου περί φαινομένων και σημειώσεων, Col. 39.

Nr. 1232. Φιλοδήμαν περί Έπιπούρου, Col. 6. Nr. 1289. Φιλοδήμαν περί Έπιπούρου, Col. 7.

Nr. 1414. Φιλοδήμου περί χάριχος. Nr. 1418. Φιλοδήμου ... ποητεου καὶ περ... σαι ма! такин йалын жомунатеба: MNH, Col. 15 34).

Bo ber Rame Dedadqueog fonft in ber griedifchen

<sup>18)</sup> Bon biefen heißt es unter Anbern Col. XVII. Kal mei-Tanto Seare roue largous And Statesow naganalouries, Evar Aug: to Lucker, noveval. 19) Ben ihnen heift es Col. XXII. Asi donsúteou d' elst unt ynworsom unt coclodofóreom, und maitethin την της φύσεως μαθένεων έλεεξοθαι καλ συγγυώμης αυχμάνων καλ μη προπηλαπέζεσθαι πρός κών δοχυροπέρων kheniendes, aber nat randus kat en banqua maranetiau, dad naraggorigans, Aninonias dan routhousen. 20) Bel Diog. L. X, Belghant mir mus enen leien: Madgras de Soza (Celtur) nolloùs μάτ, αιρόδηα δὲ δίλογίμους Πολύπιναν Αθηνοδώρου καὶ Μηw Tysompárous Auuspaugrous. Der gewähnliche Wert if gang verborben.

<sup>21)</sup> Im erften Fragmente wird Beno genannt, im gweiten fcheint ber Rame Nindorgaros verzutommen. Im fünften wird Evikur er zu nagt demr citict. 32) Wel negt denr. 35) Epilur èr sqi nagd desir citict. II) Med ned 4 Mol negt sannur. II) Die Neapelitaner spe Volum. T. IV. p. III von 36 Schriften Philodem's. 24) Die Reapelitaner fprechen Hercul.

Distunctive vorlectunt, ist er unt genotienthi für verbreben zu halten. Go ist z. B. bei Albert. X. p. 445 offens bur Gradungorog zu schreiben, bei Schol. Pinck Ol. III, 26 Garddyweg, u. s. w.

Es haben von biefen Philodemus am ausschiptliche stent gehandelt Car. Rosinius Praces, ad libr. de Musica, intressen Bande der neapositanischen Herculaneusia, und K. Gros, Philodemi Rhotorien, p. CXII sq. Seinen Schriften ware eine umfassende Bearbeitung besspribers von L. Svengel zu wünschen. (Preller.)

fonders von 2. Spengel zu wunschen. (Preller.)
PHILODENDRON. Unter biesem Ramen hat h. Schott (Wien. Zeitschr. 1829, III. S. 788) aus mehren Arten von Caladium eine neue Pflomengattung aus ber erften Orbnung (Androgynia) ber 21. Linne'schen Claffe und aus ber Untergruppe ber Philobenbreen ber Gruppe ber Calabicen ber natürlichen Familie ber Arois been. Char. Die Bluthenscheibe gefürbt, an ber Bafis zufammengerollt, gerabe; ber Bluthenfolben androgunifch; zwei bis fieben freie, in Grubchen ftebenbe, zweifacherige Antheren; zahlreiche freie, zusammengebrängte, fünf : bis funfzehnfacherige gruchtfnoten, jeber meift mit brei Gierden, fehr furgem ober fehlendem Griffel und abgeflutter, Enopfformiger, conver : fcheibenformiger, geterbter ober ge-Lappter Rarbe; bie Beeren find von einander getrennt, vielsamig. Die sieben befannten Arten: Ph. grandiso-Hum H. Schott (Caladium grandifolium Willdenow), Ph. tripartitum H. Schott (Caladium Willd.), Ph. lacerum H. Schott (Caladium Willd.), Ph. pinnatifidum H. Schott (Caladium Willd.), Ph. hederaseeum H. Schott (Arum Lin.), Ph. bipinnatifidum H. Schott und Ph. laciniosum H. Schott find im tropis fcen Amerika einheimisch als kletternbe halbstraucher ober Baumchen mit großen, von einander entfernten, gelappten ober halbgefieberten, febr turgen Blattstielscheiben, langen, binfälligen, ben Blattern gegenüberftebenben Afterblatts fceiben und weißen, gelben ober rothen Bluthenscheiben.

(A. Sprengel.)
PHILODICE. Diese von Martius (Nov. act. nat. cur. 17. p. 16. t. 8) aufgestellte Psianzengattung ist von Eriocaulon (s. b. Urt.) nicht wesentlich verschieben.

PHILODIKE (Φιλοδίκη), Tochter des Inachos, Ses mahlin des Leutippos, der mit ihr die Ilneira und Phobbe, die Braute der Diokturen, zeugte; Apollod. III, 10, 3. Schol. Lycophe. 511.

PHILODIKES (Ochodings), ein Athener, Gesandtet Athens beim perfischen König gegen das Ende des pelos ponnesischen Krieges (Xenoph. H. Gr. I, 3, 13). (H.)

PHILOETIOS (Ordolriog), bes Obhsseus Kinders hirt, von jenem zum hater seiner Rinder in Rephallenien bestellt. Er bewahrte auch seinem abwesenden herrn seine Areue und zeigte ihm, als er noch in der Berhüllung einnes Bettlers mit ihm sprach, seine Anhänglickleit an ihn, seinen Schwerz um seine Entsernung, seinen haß gezen die Freier (Od. XX, 185 sq.). Als Penelspe den entsscheidenden Bogenkamps der Freier veranstaltete, erregte der Andlick des Bogens von Odysseus seine Ahvänen (XXI, 83 sq.). Ihm und dem Eumäos antdeckte sich

Douffens, nachtem sie ihm ihre Silfe den Kausste gegen die Beriet verheißen (ARI, 196 aq.), und sie hielten auch ihr Bersprechen (386), Philotico eriogse den Poisandros (ARI, 268) und den Ktesippos (285).

PHILOGEMES (Ochoplerte), ein Athenet, Cohn best Eultemon, Breder best Damon, Orlinder best ionischen Riederlassung auf Phocaa (Strab. XIV, 1, 633. Paus, VII, 2, 4, 3, 10).

PHILOGENES hatte über Geographie von Italien geschrieben, s. Tuotu ad Lycophe. 1885. Da er aber nur hier vorlommt, so ist fast zu vermuthen, daß bet Rane verborben ift. (Preller.)

PHILOGLOSSA. Eine von Cantolle (Prodr. 5. 567) begrundete Pflanzengattung aus ber britten Ordneting ber 19. Kinne'ichen Glaffe und aus ber Gruppe ber Rabiaten (Sonccionideae Helianthene Rudbeckiene Cand.) ber nathrlichen Familie ber Compositue. Char. Der gemeinschaftliche Reich befteht aus vier sber funf Reiben von langettformigen Geuppen, von benen bie außeren blattartig, gewimpert, die innern pergamentartig. weißlich find; der gemeinschaftliche Fruchtboben ift flach, mit linien pfriemenformigen, fcarfen, binfalligen Spreublattchen befest; die Blumchen des Strable find banbfies mig, geschlechtlos, bie ber Scheibe rohrig, fünffpaltig, zwitterig; bie Schlieffrucht ift umgelehrt seifermig, glast, ohne Rrone, an ber Spige mit einem febr fleinen Grubchen verseben. Die einzige Art, Ph. peruviana Cand. (l. c. Delessert icon. sel. 4. t. 33) ift ein bei Lima in Peru einheimisches, zottiges Kraut mit aufsteigendem Stengel, gegenüberstebenben, vierzähligen oberen Blattern, welche oval ober umgelehrtseiformig, an ber Bafis feilfors mig, ungestielt, breifachenervig, gangrandig, ober etwas gesachnt find und einblutbigen achfels und enbfidnbigen Sties ten, welche gelbe, benen ber Ringelblume abuliche Bilithen tragen. (A. Sprengel.)

Philogyne Haworth, s. Narcissus.

PHILOKALEIA (Φιλοχάλεια), eine Stadt am Poustus Eurinus, in deren Nahe Plinius (H. N. VI, 4) Eis viopolis sett (Idem Philocalea, et sine stuvio Liviopolis). Diese Stadt lag im Sinus Kottiordus (Arrian. Peripl. I, 17), 100 Stadien westlich von Korran, und wird auch von der Tad. Peuting. erwähnt; f. Rannert 6. Th. 2. Abth. S. 383. Possmann, Griechenl. 2. Th. S. 1575.

PHILOKLES (Orloxlos), eins jener kleinern Lichter ber attischen Aragobie, von benen wir durch gelegenteliche Anspielungen der Komiker und dadurch veranlaste Erläuterungen der Grammatiker ersahren. Er war aus Athen und mit Aschplus verwandt, nach dessen Manier auch seine eigenen Stücke gemodelt waren, die zur Zeit des Sophokles und Euripides aufgeführt wurden. Über Sophokles im Könige Ödipus siegte er nach Dikarchos im Inhalte, was der Rhetor Aristides gelegentlich für eine Schande erklart, da nicht einmal Aschplus den Sophokles habe bestegen können. Kratin (Fr. inc. 156 Meineke), beschuldigte den Philokles, daß er einen Stoff zu Grunde richtete, Aelekleides in den Hockdock (p. 366 Meineke), daß er, verwandt mit Aschplus, doch Richts von seinem

Beifte habe. Ariftophanes beutet in ben Bespen (v. 461) an, baß bie Dichtung bes Philofles, mabriceinlich in Folge geiftloser Rachahmung bes Aschplus, schroff und hitter war, daber er auch ben Beinamen golf, Galle, führte, ber ibm vermuthlich von einem Komiter angehängt war. Auch in den Bogeln 283 und 1284 nennt Aristos phanes ben Philotles, bort mit Beziehung auf seinen Biebehopf, ber in einer Bearbeitung ber Tereusfabel vorkam, und an ber andern Stelle nennt er ihn Schopfs lerche (xoqvdos), seines spiken Kopses wegen. In den Thesmophoriazusen endlich (v. 168) heißt es von ihm, daß er selbst garstig, garstig dichte. Suidas (v. Ocdoxdis) sagt, er habe 100 Tragodien geschrieden, worunter er sols gende namentlich aufführt: "Haryorn, Naundros, Oddπους, Οίνεύς, Πρίαμος, Πηνελόπη, Φιλοκτήτης. Χυβετ: bem nennt ber Scholiast (ju Aristoph. Av. 283) eine Arilogie, Mardioric, weshalb Belder (Griech. Tragds bien. G. 968) vermuthet, bag er überhaupt Afchyleische Erilogien bichtete, wovon bie aus feinen 100 Dramen angeführten einzelnen Tragobien Theile sein wurden. Auch von ben Abkömmlingen bes Philokles fpricht Suidas in jenem Artikel, sowie ein Scholion zu den Bogeln 282, welches Bodh (Fr. Princ. p. 33 und Corp. Inscr. II. p. 321) behandelt. Darunter war auch ein jungerer Philotles, von bem aber Richts bekannt ift, als daß auch er Tragiter war. (Preller.)

Dreimal erscheint ber Rame Philotles in Uthens gaften, als Rame bes erften Archon, namlich Dl. 80, 2. 97, 1. 114, 3, v. Chr. Geb. 459. 392. 322. Jeboch ift unter seinen Ramensgenoffen am meisten burch sein ungludliches Schidfal bekannt ber attifche Felbherr Philotles, ber nach ber Schlacht bei ben Arginusen zu biefer Stelle vom Bolte erwählt wurde 1). Er gerieth namlich in ber unglücklichen Schlacht bei Agos Potamos in die Kriegsgefangenschaft ber Lacedamonier und wurde mit allen attischen Kriegsgefangenen auf Befehl Lysander's hingerichtet, ein Schicksal, bas er burch feine eigene Barte verschulbet haben foll. Man warf ihm wenigstens vor, er habe, als ein forinthisches und ein anbrifches Kriegsschiff in feine Gewalt gerathen maren, die Mannichaft, welche er auf benfelben gu Rrieges gefangenen gemacht hatte, vom gelfen fturgen laffen, auch ware auf feinen Antrag vor ber Schlacht von ben Athenern ber Befdluß gefagt worben, allen Zeinden, die fie in bem Rampfe zu Kriegsgefangenen machen wurden, die rechte Band ober vielmehr nur ben Daumen berfelben abzus bauen "). Rach Paus. IX, 32, 9 baben bas ungluckliche Schickfal, was Philokles betroffen bat, noch etwa 4000 Athener theilen muffen, und soll auf Lysander's Befehl beren Leichen fogar bas Begrabniß verweigert worben fein.

Nachst diesem ist am bekanntesten der Philokles, ges gen welchen die dritte Rede Dinarch's (xarà Oclonkeovs) gerichtet war. Der Mann war drei oder vier Mal Hipparch, mehr als zehn Mal Strateg gewesen; diese Stelle bekleidete er auch Dl. 113, 4 (325 v. Chr.) und zwar hatte er damals das Commando über Munychia und die

Schiffswerste, als die Ankunft des Harpalus, der bewitt beim Borgebirge Tanarum ans Land gestiegen war, in Athen erwartet wurde. Philottes verschwor sich hoch und theuer, daß er sein Einlausen in einen attischen Hefm verhindern wollte. Dennoch ließ er sich von Harpalus bestechen; wenigstens wurde er vom Areopag in dreim Fundberichten als dei der schmuhigen Angelegenheit detheiligt dem Bolke angezeigt und von der Bolksversammelung über ihn zuerst der Beschluß gefaßt, ihn einem dellassischen Gerichtshose zu übergeben. Er selbst schem aber entweder ein gutes Gewissen, oder große Unverschämtheit gehabt zu haben; denn er trug in einem Psephisma auf Todesstrase gegen sich an, wenn man sände, daß er sich irgend etwas von dem durch Harpalos in's Land gebrachten Gelde zugeeignet habe.

Ein Schriftsteller bes Namens, bei bem abweichend von allen andern Solon's Bater nicht Erekestibes, sowen Euphorion heißt, wird von Plutarch (Sol. 1) erwähnt. (H.)

PHILOKRATES (Φιλοκράτης) ein, namentlich in Athen, fehr haufiger Rame. Unter ben Tragern Diefes Re mens find, ben attischen Archon von Dl. 73, 4 (v. Etc. Seb. 484) abgerechnet, die bekanntesten: 1) Der Felden ber Athener im peloponnesischen Kriege, welcher die Ubm gabe von Melos herbeigeführt hat (Thue. V, 116). 2) Ein attifcher Felbherr, welcher Dl. 97, 3 (390) mi gebn attischen Rriegsschiffen nach Cypern bem Guagore gu Silfe eilte, unterwegs aber bas Ungluck hatte, auf ben Lacebamonier Teleutias zu stoßen, und von biefen fammt feinen Schiffen gefangen genommen zu werben '). Bei einer uns weiter nicht naber befannten Gelegenheit ertheilte er ben Lacebamoniern auf ihr Anerbieten, Athm jede ihm beliebige Sicherheit (nlorig) für eine gewisse Angelegenheit zu geben, die Antwort, nur die einzige Sicherheit wurde ibm genügen, wenn sie ibm beweisen konnten, daß sie außer Stande waren, den Athenern, wem fie noch fo febr wollten, Unrecht ju thun; benn an ibren beständigen Willen, es zu thun, zweifle er nicht; es tomme also blos auf bas "Richt konnen" an 3). 3) Phile frates aus Athen, Freund und Schatmeifter bes Ergotie, beffen Gelbgeschafte er beforgte, übernahm unter bem Commanbo bes Ergofles und bem Oberbefehl Thrafpbul's freiwillig die Trierarchie. Als baber fein Freund bes Berrathe und ber Erpreffungen ichulbig befunden und jum Tobe und zur Confiscation seines Bermogens verurtheilt war, ber Ertrag bes lettern aber ben barüber gehegten Erwartungen nicht entsprach, gerieth er in Berbacht, einen Theil biefes Bermogens unterschlagen zu baben Hierauf bezieht fich die gegen ihn gerichtete Rede bes Epsias xarà Oidoxpárovc. Darf man ihr glauben, so haben sich Anfangs sehr viele bei biefer Anklage betheilis gen wollen, find aber von Philofrates bestochen gurudgetreten; ber Beflagte versuchte es burch Beugen ben Beweis zu führen, es hatte zwischen ihm und Ergoftes nichts weniger als ein freundliches, sonbern im Segentheil ein fehr feinbliches Berhaltniß fattgefunden; ber Rebner

<sup>1)</sup> Xenoph. H. I, 7, 2. 2) Idem. II, 1, 30 sq. Plut. Lys. 9.

<sup>1)</sup> Xenoph, H. Gr. IV, 8, 28. 2) Demosth, c. Aristocz, S. 116. p. 650.

beducirt aber die Schuld des Angeklagten auch unter Ansbern daraus, daß der Mann plotlich reich geworden ware und unmöglich freiwillig die Trierarchie übernommen has ben würde, wenn man ihm nicht die Aussicht, sich auch bei diesem Feldzuge zu bereichern, eröffnet hatte. Db der Philokrates, gegen den Lysias eine Bertheidigungsrede (nede Oidoxpárny συμβολαίου απολογία) geschrieben hat, mit dem oben genannten eine Person sei, ist nicht auszus mitteln.

4) In der Zeit des Demofthenes lebten in Athen viele bes Ramens; icon in ben attifchen Gee=Urfunden merben uns als Trierarchen, alfo als Bohlhabenbe, genannt: Philofrates aus bem Sau ber Acharner, Philofrates aus Camptra, Philofrates aus Da, Philofrates aus Poros '). Bedoch ift der befanntefte oder ber berüchtigtfte Philofrates der Agnufier. Über feine Richtswurdigkeit muß in Athen bei bem gangen urtheilsfähigen Publicum nur eine Stimme geherricht haben, ba beibe große Gegner, Demosthenes wie Afchines, in ihren Reben über bie Gesandtschaft, gegen und fur ben Atesiphon sich so fehr zu zeigen bemuben, in teiner Berbindung mit ihm geftanden zu haben, dem Rebenbubler aber aus dem vertrauten Berhaltniß mit ihm einen Bors wurf machen und baraus beffen eigene Schlechtigfeit ju be-Duciren suchen. Inbeffen ift Die Bahrheit fo augenscheinlich hier auf Demosthenes' Seite, baß felbft Afdines nicht bestreiten kann, es habe julest ein feinbseliges Berhaltniß zwifden jenem und Philofrates flattgefunden und er nur bas Entstehen beffelben aus egoistischen und nichts weniger als patriotifchen Motiven ableitet, namlich aus fleinlicher Rivalitat über die Geschenke, burch welche Philipp ben Philofrates für fich gewonnen habe. Andererseits aber kann man auch nicht leugnen, bag Anfangs Demosthenes ents weber gar fein ober boch eber ein freundliches als ein unfreundliches Berhaltniß ju Philofrates gehabt babe, mas aber bem großen Rebner auch gar nicht jur Unebre gereicht, ba ber Mann sich fruber noch nicht so gezeigt haben mag als fpater; feitbem Demofthenes aber gefeben bat, weg Geiftes Rind Philofrates fei, ift er fich im Befampfen beffelben gleich geblieben. In feinen Reden gibt ') er ibm Die Beimorter frech, schmutig, verabscheuungswurdig; einmal b) fagt er, Jedermann werde zugeben, daß Philotrates in der gangen Stadt der icheuglichfte Denich fei, voll von ber größten Frechbeit und bem größten Leichtsinne. Daß Philotrates bas Trinten geliebt und verftanden haben muß, beweisen folgende zwei Unetboten. Demosthenes foll, wenn man andere bem Afchines baf, bei feiner Rud: febr von ber Gefanbtichaft an Philipp, in ber Bolfever-

fammlung gefagt haben, "man bat bier bem Philipp ben Befit von biefer und jener Eigenschaft nachgerühmt; einige haben fein icones Außere gepriefen, mir fcheint unfer Mitgefandter, ber Schaufpieler Ariftobemus, tein folechteres ju haben; Unbere rubmen fein Gebachtnif, bas befigen auch andere; andere fein Talent fur's Beden, unfer College Philotrates befitt bas in noch boberem Grabe." Philotrates felbft aber fagte einmal ): "fein Bunber, wenn ich und Demosthenes nicht einerlei Meinung find, benn er trinkt Baffer, ich aber Bein." Doch feine eigentliche Berruchtheit zeigte fich barin, bag er fich grabezu Philipp fcamlos verlaufte und biefem bie ibm anvertrauten Intereffen feines Baterlandes fdimpflic verrieth. Bir tennen nur wenige Jahre seiner öffentlichen Laufbabn; wie ein Meteor erscheint und verschwindet er. Sein erftes uns bekanntes Auftreten gebort in Dl. 106, 1. Man war bamals in Athen bereits auf mehr als einem Bege von Philipp's Bunfche, mit Athen Frieden ju fchließen, unterrichtet. Die Gefandten, welche von ben Eubbern nach Athen geschickt maren, um zwischen Gubba und Athen einen Frieden ju verabreden, hatten dabei auch ju ertens nen gegeben, wie fie von Philipp beauftragt maren, feis nen Bunfc ju verlautbaren, bag auch fur ihn ber Friede mit Athen balbigft bergeftellt werben moge. Die zweite Gelegenheit, bei der berfelbe Bunfch ju erkennen gegeben wurde, war folgende: Der Athener Phrynon war mahrend ber olympischen Baffenruhe von einigen Solbaten Philipp's gefangen genommen und gegen ein Lofegelb entlaffen worben. Er glaubte, baß jene That bei ber Bei-ligfeit bes Gottesfriebens religios und vollerrechtlich nicht ju rechtfertigen fei und munichte fein Bofegelb jurud ju baben. Bu bem Enbe wandte er fich an die attifche Bolteversammlung mit bem Gesuche, ihm von Staatswegen einen Gefandten an Philipp beijugeben, um biefem gurften fein Anliegen ju empfehlen. Die Athener gingen auf fein Gesuch ein und ichicten Rtefiphon ju biefem 3wecke an Philipp. Bei seiner Burucktunft berichtete ber Befandte, wie er eine bochft bumane Bebandlung bei'm Könige gefunden und Philipp ihm erklart babe, bag ihm ber Krieg mit Athen febr leid thate, und er Richts febns licher muniche, als die Bieberherftellung bes Friedens mit ihnen. Darauf bin machte Philotrates ben Antrag, es folle Philipp geftattet fein, einen Berolb und Gefanbte nach Athen ju ichiden, um über Abichließung bes Friebens ju verhandeln. Der Antrag murbe von ber Bolfes versammlung einstimmig angenommen; bennoch ftellte Ep= tinos gegen Philotrates beshalb eine Antlage naparouwr an und beantragte babei eine Gelbftrafe von bunbert Zalent (150,000 Ehlr.) gegen ben Angeflagten. Philofrates war felbft grade unwohl und beshalb nicht geeignet, felbft feine Bertheibigung ju führen; er bat baher und erhielt Die Erlaubnif, Demoftbenes als feinen Bertheibiger (ovrnyopos) auftreten zu lassen; seine Bertheidigungsrede muß fehr umftanblich gewesen sein, wenn es anbers richtig ift, baß fie einen gangen Lag gebauert habe; fie machte fo

<sup>7)</sup> Dem. l. c. p. 355. f. 46.

bei ben Michtorn, bag ber Anfliger nicht eine ben fünften Theil der Stimmen erhielt.). Den jumpen Beit enberte Philipp bie Stadt Dinnth 2133 parfei auch viele Athener zu Gefangenen; bie vaver anny meie Athener zu Gefangenen; bie berfelben baten das attische Bolk sich ihrer Demosthenes und Philokrates empfahlen Demosthenes und Philokrates empfahlen und das Gesuch. Aristodemus wurde an den cemospyener und Philokrates empfahlen und Bas Gesuch. Aristokenus wurde an den Ko-um von ihm die Freilassung der atrice. au erbitten. Bei seiner Rudtehr von berichtete er über den guten Erfolg ders berichtete Gesinnung Philim's und Darauf hin machts one Durend es sollte an Philipp eine Gefandtschaft von geschickt werden, um mit ihm fiben ben Personen geschickt werden, um mit ihm über den Fries
Personen bie beiderseitigen Interessen zu verhandeln. mas se febe. bie beiversetigen Interessen zu verhandeln. Der wurde angenommen. Demoskhenes, Aschines und wurden nehst sieben Anderen zu Gesandten war, wenn anders Aschines die Demoskhenes von Philotrates dazu nach fagt, sagt, Dies mar von Philotrates dazu nach Stein fagt, Dies mar ett. Demosthenes von Philokrates dazu vora beit sagen Dies war also das zweite Psephisma Dies war also das zweite Psephisma bie Gesandtschaft heißt ) die erste Marmes usab bes Friedens abgeschickte (ή προτέρα
Βετε περί ελρήνης) im Gegensak assen his Abluste elogreco augenparte (à neorlog veite geschickten (à pera tauta rods decors). Auf hieler (kelombers Catgegennie rods bewors). Auf biefer Gesandtschaft geschehen zu sein, daß sich Philakrates ..... auf dieser Gesandtschaft auf ein, daß sich Philokrates zum ers geschehen zu sein, daß sich Philokrates zum ers Ral an Philipp verlaufte. Bon da namlich und ers Pal an Philipp verlaufte. Bon da namlich zurückser in Athen den Antraa. mit Mhitima on de Mal an er in Athen den Antrag, mit Philipp Frie-gekehrt machte er in Athen den Antrag, mit Philipp Friegelehrt machtenbniß auf die Bedingung des Status quo bes bas heißt, daß jeder der beiben Cantund bas heißt, daß jeder der beiden Contrabens
abduchließen jett inne hatte, behalten. Athen mirking rechtiepen, jest inne hatte, behalten, Athen mithin auf mas er jest ihm und seinen Rophinhaten aleinen Rophinhaten road er lest inne putte, vegauen, Athen mithin auf schied, was Philipp ihm und seinen Berbündeten abgenomaties, Werdicktung übernehamer, Bergicht leisten, ja sogar die Berpflichtung übernehamer, wenn Philipp in seinen Erasten folle, es du verhindern, wenn Philipp in seinen Erastengen gestort würde; damit ging also für Rate solle, es du verplavren, wenn Philipp in seinen Ersenstein gestort würde; damit ging also für Athen merentiich Amphipolis verloren 10). In diesen Frieden mamentiich die Verbündeten Athens mit eingeschlossen seine auch mit ausbrücklicher Ausnahme der Alan mit follten auch mit ausbrudlicher Ausnahme ber Aleer und Din, jedoch waren harte, ja zum Theil schimpfliche Dhoter. Dan bennoch, icheint es, waren Demofthenes und Afchines nicht dagegen, weil auch fie bie Meinung und angliere Athen ben Frieden bringend bedurfe. Des theilten, baß Athen ben Frieden bringend bedurfe. Des mosthenes !!) behauptet, Afdines habe in der erften Bolts. verfammlung, in welcher Philotrates feinen Antrag gemacht batte, awar ben Frieden fur nothwendig erflart, Die von jenem aber empfohlenen Bebingungen als fchimpflich unb ber Gtabt unmurbig verworfen; folde Untrage feien am baffen geeignet bas Buftanbefommen bes Friebens ju bine werteiben, er tonnte bem Staate, fa lange noch ein Athes ner am Leben ware, nicht jum Gingeben eines folchen Friedens rathen; in einer folgenden Berfammlung aber, in welcher ber Friede genehmigt werben follte und er (Demofthenes) ben Antrag gefiellt hatte, bem Befchluffa

ber Berbembeten beigutreten und nur einen billigen und gerechten Frieden du fchließen, mare bas Boll Anfangs gegen Philotrates sehr aufgebracht gewesen, da sei Ashi nes aufgestanden und habe ibn (Philotrates) und den von ibm ausgegangenen Borfchlag vextreten; es ware ladelic unter ben jegigen Umftanden von den Eropaen und ben Seefiegen ber Borfahren gu fprechen, er wurde vielmehr auf ein Gefet antragen, bag Athen Riemand belfen folle, ber ibm nicht vorber gebolfen. Afchines 13) beftreitet biefe Gradhlung als unwahr und fogar unmöglich; benn in ber aweiten Bersammlung mare gar nicht bebattirt, fonbern nur abgeftimmt worden, er hatte ba alfo, auch wenn er noch fo fehr gewollt hatte, gar nicht für Philotrates fprechen tonnen; jum Andern hatte Demofthenes Borfclag, unter welchen Bedingungen Athen Friede und Bundniß mit Phis lipp abschließen folle, genau mit bem besfallfigen Borfchlag bes Philotrates übereingestimmt; er beruft fich beshalb auf bas Beugniß bes Atheners Amontor aus bem Sau Berchia. Coviel Scheint hieraus bervorzugeben, bag beibe fich bem Antrage des Philotrates nicht febr eifrig widn: fest baben. Entichieden that bies Degefippus und auf ba anderen Seite wirfte am meiften Gubulus fur Die Annahme des Antrags durch seine Erklarung, Die Athener mußten entweber ben Frieden annehmen, ober bereit fein die zur Bertheilung von Theoriken bestimmten Fonds da Rriegscaffe Bugumeifen, außerordentliche Bermogensfleuer ju bezahlen und alebald bewaffnet ben Piraeus ju bes feben 13). Das waren ftarte Schreckschuffe fur Arme und Reiche, für alle feigen Liebhaber rubiger Behaglichfeit. -Genug, Die Boltoversammlung genehmigte ben 19. Claphe bolion ben von Philofrates beantragten Frieden, welchen baber auch ber Friede bes Philofrates beift, jebod mit ber Mobification, baß bie Claufel gum Rachtheil ber Meer und Photer weggelaffen, mithin alle attifchen Bunbesaenoffen ohne Ausnahme in ben Bertrag eingeschloffen werben follten ").

Obilokrates erhielt von Philipp jum Dank für ben Dienst, ben er ihm bierburch geleiftet batte, mandelli perfonliche Bortheile, namentlich in ben abgetretenen attiichen Besitzungen Grundstude, Die einen jabrlichen Entrag pon einem Talent abwarfen 15). Einige Tage nach Be nehmigung bes Friedensbeschluffes beantragte Philoftatis weiter, die in Athen anwesenden Abgeordneten der attifcen Berhundeten sollten ben Gesandten Philipp's ben Go auf biefen Frieden leiften; hierburch murbe Rafobleptis pam Frieden ausgeschloffen, indem fich grade von ihm feine Deputirten in Athen befanden, und barauf mar th eben abgesehen, biefen mit Athen verbundeten thracifcha Aurften auszuschließen und fo Philipp Preis zu geben "). Rachbem nun die Athener ben Sefandten Philipp's in Athen ben Gib auf biefen Bertrag geleiftet batten, wurde eine neue Gefandtichaft von Athen an ibn abgefdidt, um andererfeits auch ihn auf ben Bertrag ju vereibigen; ch

<sup>87</sup> Aeschin. 1. c. p. 198. §. 13 sq. geger Ktesiph. p. 450. §. 62. 97 Dem. F. i. p. 392. §. 163. p. 394. §. 171; vergi. Aeschin. F. i. p. 234 sq. 10): Dem. (%) de Halon, p. 82 sq. 11): Dem. F. i. p. 345. §. 13 sq.

<sup>12)</sup> Arechin, I. c. p. 241 aq. §. 69 aq. 13) Dem. I. c. p. 434, §. 35. 14) Ib. p. 391, §: 3, p. 385, §. 27, 964 necte, Forschin, C. 392 fg. 655, 15) Dem. I. c. p. 385 aq. 16) Aeschin, c. Ktesiph. p. 462, §. 73-aq.

ift bies die Gefandeschaft, die Demofthenes als bie zweite, als die zu den Giben geschickte ( f sal rode opwoog) bes zeichnet und auch zu diefer zweiten Gesandtschaft gehörte Philofrates, wie überhaupt Alle, welche bei ber erften gewefen waren. Die Gefandtschaft verlor in unverantwort: lichem Zaudern, ebe sie ihren Auftrag ausführte, zwei toftbare Monate, und brei, ehe fie nach Athen gurudfehrte. Jene Beit benutte Philipp, um mit einem heer in Ehracien einzufallen und ben Kerfobleptis zu vernichten, bem er einen großen Theil feines Reiches nahm und einen Eribut auferlegte; er wußte ja, bag er alle vor ber Befchwbrung bes Friedens gemachte Eroberungen behalten, und Uthen beshalb nicht einen neuen Rrieg anfangen wurde. In Pella endlich beschworen Philipp und diejenigen seiner Berbundeten, von benen bort Gefandte anwesend waren, den Frieden mit Athen, zu den Berbunbeten, die nicht baselbft Reprasentanten batten, felbst binzureifen und an Ort und Stelle sie zu vereidigen, was bie attifchen Gefanbten munichten und ihnen aufgetragen war, bab gab Philipp nicht zu. Die Gefandten fierte er perfonlich burch Beftechungen, welche fich unter ber gorm von Gafigefchenten verbargen, und taufchte fie abrigens burch unklare Buficherungen, die fich fo und fo deuten ließen. Die Photer und Aleer hatte Philipp aus feinem Eibe ausgelaffen, im Bebeimen machte er alle Borbereis tungen, um gegen Photis ins gelb ju gieben. Der Befandtichaft gab er einen Brief mit, in welchem er ihr bie Schmach anthat, alle ihre Berfehen auf fich zu nehmen. Als nun die Gesandten endlich wieder in Athen angesom= men waren und teine von allen ben glanzenden Berfpre-dungen, womit man bas Bolt zum Abichließen von Frieden und Bundniß bewogen hatte, in Erfullung gegangen war, trat junachft Demoftbenes im Senat auf und zeigte, wie Philipp fie in allen ihren bisberigen Erwartungen getaufcht babe und zu befürchten fei, daß es in Beziehung auf bas Einzige noch übrige, bie Phofer, nicht anders geben wurde. In ber Bolfeversammlung aber, bie barauf gehalten mar, erneuerten Afdines und Philofrates bas bisberige Spiel: wenn bie Athener, fagte Afchines, fic nur brei Tage gebulben wollten, wurden fie, ohne bag fie nothig batten fich mit einem Feldzuge zu incommobiren, beren, daß Philipp gar Richts gegen Die Pholer im Schilbe führe, sondern Theben belagere, Thespia und Plataa wieber aufbaue, von ben Thebanern und nicht von ben Phofern tie Contributionen jur Entschädigung Des belphischen Tempele eintreibe; von einigen Cubbern wiffe er, wie beforgt fie maren, Philipp mochte jur Entschädigung für Amphipolis ben Athenern Euboa überlaffen und auf eine etwas rathselhafte Beise gab er ihnen noch zu versichen, bag fie fich auch auf Biebererlangung von Dropus hoffnung machen burften. Bergebens trat Demosthenes auf und fucte nach: zuweisen, wie bas Alles nur Laufchung und fein mahrtes Bort baran sei; Philokrates und Afchines schrieen gegen ibn, verhöhnten ibn und bas Bolf glaubte wieber, was es wanfchte ''). - Ja es genehmigte in feiner Ber-

blenbung einen neuen Antrag bes Philofrates, welcher barauf gerichtet war, bem Philipp burd eine neue Gefandte fchaft ein Threnbecret folgenben Inhalbes gu iberreichen: 1) Das athenische Bott lobe ben König, weil er ben Athenern Gereitigfeit wiberfahren laffen gu wollen ver fprocen habe (wohlverftanben, Philipp hatte gar Rithts verfprochen, fonbern die attifchen Gefandten batten obne feine formliche Ermachtigung Berfprechungen gemacht, bie er immer besavouiren burfte, in feinem Briefe fanb im Gegentheil nur, er wiffe micht, was er ben Uthenern Anges nehmes thun tonne; wurden fie ihm ihre Bunfche eroffnen, fo wurde er thun, mas er unbefchabet feiner Chre thun tonne). 2) Der Friede und die Bunbesgewoffene Schaft folle auch auf feine Rachteurmen ausgebehnt werben. 3) Die Photer sollten ben belphischen Tempel ben Amphiltponen übergeben; wurden fie fich beffen weigern, fo wollte Athen gegen die ju Felbe gieben, Die bas Buftenbetommen biefer Ragregel verhindern murben. Philotrates wurde auch zu dieser britten Gesandtschaft ermählt. Man bente fich nun ben Schreden und Unwillen ber Athener, als ftutt bas Beringfte von allen ben fconen Berfprechungen in Erfullung geben ju feben, Philipp nach ben Thermopplen vorbrang, fich gegen bie Pholer wandte, Pholis eroberte, in die pholischen Stabte, Die fich freiwillig unterwarfen, macebonische Befagung legte, Die aber, welche fich wiberfetten, berftorte, Die Einwehner gu Stlaven machte, und nachbem er bies Alles ausgeführt hatte, in einem bohnischen Schreiben bavon bie Athener benachrichtigte und sie warnte, sich nicht weiter ber Photer wegen zu behelligen, wiewol er bore, daß fie fich ans fcidten, ben Photern gu Bilfe gu eilen; es murbe bas auch gegen ben mit ihm abgefcoloffenen Frieden verftoßen, in ben ja die Phofer ausbrudlich nicht eingeschlossen waren. Bie lebhaft aber auch in Athen der Unwille über diese Perstidie, über diesen Ubermuth des Konigs war, an ihm (bem Ronige) selbst konnte er boch sich nicht auslassen, Die Sache war einmal abgemacht und nicht mehr zu redrefsiren, barum manbte fich ber gange Ingrimm gegen Philotrates. Superides reichte gegen ihn eine Gisangelie ein; Philokrates entfloh aus Attika, in contumaciam wurde et jum Tobe verurtheilt 18). In der Anflagerede werben wie Bestechungen und Geschente, die er eingestand von Philipp erhalten ju haben, ja beren er fich faft berühmte, eine hauptstelle eingenommen baben; aber bie Richtswurbigfeit, baß er freigeborne Frauen und Rinder aus ber olyn:

<sup>18)</sup> Asschin, c. Ktesiph. p. 470, §. 79. Φιλοχράτης μεν ἀπὸ τῶν αὐτῶν πολιτευμάτων Λημοσθένει φυγάς ἀπ΄ εξαγγελίας γεγένηται. Dem. F. L. p. 376, §. 116. Πρώην δι' εξήγγελίων Υπωρείδης Φιλοχράτην παρελθών έγα δυεχεραίνειν ἔφην ἔν τι τῆς εξαγγελίας, εξ μόνος Φιλοπράτης τοσούσων καλ τοιούτων ἀδικημώτων αξτως γέγονεν, οἱ δ' ἐννάα τῶν πρέσβεων μηθενός. Βείτετ unten etwálant Dem. §. 119. Χρήμωτα ἀμολόγει λαβεῖν ἐχ τῆς πρεσβείας, Aeschin. F. L. p. 192. §. Θ. Εἰ οἰόν τ' ἐστῖν ἐν τῆς ποτοβείας, Aeschin. F. L. p. 192. §. Θ. Εὶ οἰόν τ' ἐστῖν ἐν τῆς πόλει Φιλοκράτους μὲν θάνατον καταγγροίς αδικείν ἐαυτοῦ τῆν κρέσιν οὐχ ἐπέμεινεν. Βίπαταγνοίς ἀδικείν ἐαυτοῦ τῆν κρέσιν οὐχ ἐπέμεινεν. Βίπατος, c. Dem. p. 20, §. 28. Οὐτος Φιλοκράτει συνεκοινολογεῖτο τῷ γράψανιι πρὸς Φίλιππον εξοήνην δι' ῆν ὑμεῖς ἐκεῖνον ἐξεβάλετε.

thischen Ariegsbeute sich von Philipp hatte schenken lassen, sie nach Athen gebracht und hier gezwungen hatte, mit ihrem Körper Gewerbe zu treiben und ihm den Lohn zu zahlen, wird gewiß die Richter am meisten gegen ihn ausgebracht haben 19). Was weiter aus Philosrates geworden ist, wo er ferner gelebt hat und gestorben ist, darüber sehlt es uns an allen Rachrichten 20). Er ist wol der Philosrates, von dem Aristoteles 11) die Alugheit rühmt, daß er, als das Bolk auf ihn erzürnt war und ihm ein Freund rieth sich zu vertheidigen, dies noch nicht an der Zeit sand, sondern es erst dann thun wollte, wenn ein Anderer gleichsfalls verleumdet sein würde; denn sie würden sanster ges gen ihn werden, wenn sie ihren Zorn erst gegen einen Anderen erschöpft hatten.

- 5) Ein Zeitgenosse bes Agnusiers war Philokrates ber Eleusinier, bessen Schlechtigkeit sich baraus ergibt, baß er in ber Rebe bes Demosth. c. Aristog. 1, 783, 22 ein "Lehrer ober Schüler" Aristogiton's heißt. (H.)
- 6) Ein Schriftsteller, von welchem Athenaus (VI. p. 264 A.) eine Notiz über die Penesten aus dem zweiten Buche der Θετταλικά anführt, aber mit dem Zussahe, el γνήσια τὰ συγγράμματα. Aus derselben Schriftscheint Apollodor (Bibl. III, 13, 8) das dort Angeführte genommen zu haben. Er gehörte also dem Alexandrinisschen, oder einem noch frühern Zeitalter. (Preller.)

PHILOKRENE, ein Borgebirge in Bithynien, sublich vom Borgebirge Afritas am aftakenischen Meerbusen. (Ptolem. V, 9. Sidler 2. Th. S. 343.) (Krause.)

PHILOKTETES (Mythologie). Bol eine ber fconften, wenn auch zugleich schwierigften, Drythen bes troi: schen Sagenfreises ift bie vom Philottetes. Homer nennt biesen heros ben Sohn bes Poias, bessen Gemahlin im Commentar bes Euftathios 1) Methone beißt, wahrend Spginos, aus welcher Quelle ift unbefannt, wenn auch manches, wie wir unten feben werben, für Euripibes fpricht, Philottetes' Mutter Demonaffa nennt 1). Dann erfahren wir auch aus homer, bag Philottetes ber tun: bigfte Bogenschute mar, und biefe Baffe nach bes Laers tiaben eigenem Geftanbniß beffer ju fuhren verftanb, als Dopffeus'), bag er über Dethone, bie weiten fluren von Thaumatia, Meliboa und das reiche Gefilbe Dligon berrichte. In fleben Schiffen fuhrte er je funfzig Ruberer, alle in ber Bogentunde erfahren, gegen Troja's tapfere Streiter. Aber er felbft lag, Qualen erbulbenb, auf dem beiligen Gi= land von Lemnos, benn bie Achaer hatten ihn frank an ber eiternben Bunbe von ber verberblichen Sybra

zurlichgelassen, und nun lag er bort jammernd im Schmerz. Bald aber sollte Argos' Beer bei ben Schiffen des Ronigs Philoktetes gebenken. Zwar blieb fein heer nicht ungeführt, boch vermißte es ben Felbherrn; ber Baftarb Debon führte es, welchen Rhene bem Stabteverwufter Dileus gebar '). Enblich erzählt Dopffeus, bag auch Philottetes, det Poias ruhmlicher Sprogling, in die Beimath gludlich jurudgefehrt fei b). Der Ditylender Lesches führte in der kleinen Ilias die von homer im Schiffstetalog gegebenen Anbeutungen weiter aus, und erzählte, wie Dopffeus ben Priamiden Belenos erjagt, ibm eine Beiffagung, wie Ilion in ber Uchaer Sanbe gelangen fonnte, abgezwungen habe, barauf Diomebes nach Lemnos gefchickt worden fei, ben franken Philoftetes zu holen, ber num burch Machaon geheilt, ben Urheber bes trojanischen Krieges, Alexandros, feinen Sauptnebenbuhler im Bogentampfe, erlegte, bessen Leiche von Menelaos nach antiker, rober Rriegssitte geschändet, bann aber von ben Troern losge tauft und begraben worden fei . Diefer Rern der Dip the laßt fich, ba Proflos den lehten Theil der kleinen Ilias übergangen, noch aus der Schultafel im Mus. Veron. (p. 468) babin vervollftanbigen, bag Reoptolemos, welchen Sophoftes in bas Geleit bes Philottetes verflochten bat, ben Priamos, ben auch von Paulanias in ber letten ilischen Schlacht erwähnten Agenor, Polypotes Ecion, Thrafpmedes und Nifanetos, Philoftetes felbft ben Diopithes getobtet habe, und unter ben Belben im bolgernen Roffe war. Daß Spgin von Philoktetes brei Eroer erlegen lagt '), bie er freilich nicht namentlich aufführt, und unter welchen ber in ber Monomachie erlegte Alexandros kaum einbegriffen sein kann ), ist wahrscheinlich nach ber fleinen Ilias gefagt; und wenn ber erfte biefer brei Getobteten ber eben ermahnte Diopithes mar, so ift ber zweite vielleicht ber von Paufanias in diefer Beziehung erwähnte Abmetos ), und in Diefer Rotiz ba-ben wir ben Uberreft einer außerft tieffinnigen Sage, wenn bier auch eigentlich nicht ber theffalische Ronig, talybonische Sager und Argonaut, sondern vielmehr ein von homer unerwähnt gebliebener Erver gemeint ift, ba ber tieffte Sinn immer bie Uberwindung des Todesgottes, also Philoktetes' eigene Beilung ift.

2) Es ließ sich erwarten, daß eine solche vielschichtige Sage von den spatern Dichtern nicht vernachläffigt, im Segentheil noch nachher, und auf die versschiedenste Beise bearbeitet werden wurde. So haben unter den Lyrikern Pindaros und Bakchplides die Mythe berührt, und wenn wir von diesem auch nur wissen, daß er die Heimschrung des Philostetes von Lemnos nach Lroja durch die Achder an das Drakel des Helenos knupfte,

<sup>19)</sup> Dem. F. L. p. 440. Rhet, Graeo. IV, 164 Wals.
20) Betal. über ihn Winiewski Comment. in Dem. or. de cor.
72, 78. 81. 87. 100. Böhnede, Forfdungen. I, 260. 375. 382 fg.
386. 393. 397 fg. 409 fg. 21) Aristot. Rhet. II, 3, 13. Διδ
εὖ Φιλοπράτης εἰπόντος τινός δργιζομένου τοῦ δήμου, ,,τί οὐπ
εἰπολογεῖ; οὖπωγ'' ἔψη ,,ἀλλὰ πότε;" ,,ὅταν ἄλλον ἰδω διαβεβλημένον." πρᾶοι γὰρ γέγνονται, ὅταν εἰς ἄλλον τὴν ὀργὴν
ἀναλείσωσε.

<sup>1)</sup> Ad Homer. Od. III, 190. 2) Fab. 102 u. 97. 3) Odyss. VIII, 219,

<sup>4)</sup> II. II, 716 sq., woraus Paus. VIII, 8, 5 und Thuc. I, 10. 5) Od. III, 190. Strab. IX, 493. 6) Procl. Chrostomath. vor Imman. Better's Ausgade der Scholien der Jisas und Biblioth, der alten Literatur und Kunst. 1. St. In Heles nos kaupsten von den Spätern das Orakel Ovid. Met. KIII, 313 sq. Tzetz. Posth. v. 576. Orph. Lith. 342 sq. In Kals. chas Quint. Smyrn. IX, 325 sq. In das zu Lesdos gelandete Daupt des Orpheus Philastr. Haroia, p. 128 Boissonnade. 7) Fab. 114. 8) Fab. 112. 9) Paus. X, 27, 1.

weil die Stadt nicht obne ben Bogen bes Berakles, in beffen Befit fich der ausgesette Beld befand, erobert mer-Den konnte 10), fo berichtet Pindar, welcher hieron mit ibm vergleicht, bag bie gottlichen Belben nach Lemnos gurudfehrten, um ben von der Bunbe gequalten Bogen= schuten, ben Sohn bes Poias, abzuholen, und bag biefer Die Stadt bes Priamos zerftorte, und den Danaern die Leiden beendigte, obgleich er mit frankem Leibe behaftet war, weil es bas Schidsal so wollte 11). So scheint Pinbar schon geneuert zu haben, indem er die Beilung des Belben aus bem Dothos entfernte. Benigftens bat ber Scholiaft bes Dichters Borte fo verftanben, ba er er-Klart, Philottetes zerftorte Ilion und erlofte bie Achder von ben schweren Leiden bes Krieges, indem er Alexans bros tobtete. Aber er fchritt noch auf fcwachem, ohnmachtigem guße einher, ba bas Drafel bestimmt hatte, bag Troja burch Beratles' Pfeile fallen follte. 3m Gegenfate ju Pinbar's Auffaffung führt er eine Stelle aus bem Apflographen Dionpfios an, nach welcher Philottetes, auf troischem Boben angetommen, durch Apollon in einen erlosenben Schlaf versentt wurde, mabrend beffen ibm Machaon bas faulende Fleisch ausschnitt, und nachbem er Die Bunde mit Bein ausgewaschen, und Beilfrauter, welche Asklepias von Chiron empfangen, barauf gelegt batte, ben ungludlichen Belben beilte. Nach Belder jedoch stellt Pindar, ohne zu neuern, die Beilung nur in ben Schatten, um bie Abnlichfeit mit bem Dies ron, welcher mit Rrantheit behaftet, fiegte, nicht aufaubeben 12).

3) Afchylos schuf aus Lesches kleiner Ilias und bes Arkinos lliupersis eine große bramatische Ilias für die Bubne, in welcher Trilogie das erfte Stud Anuvior & Φιλοκτήτης, das zweite Φιλοκτήτης εν Τροία, das dritte Πέρσις η Φρυγίοι bieß 13). Der lemnische Philottetes aber ift uns einerseits aus Dio Chrysoftomos' 52. Rebe, bann namentlich burch bie Fragmente bes Attius, welcher Diefes Drama bem Afchplos nachgebichtet bat, befannt geworben. Dopffeus mar von ben Atriben abgeschickt, um Philottetes von Lemnos abzuholen, und zwar wie Dion bemerkt, allein. Reoptolemos befand fich ber kleinen Blias zufolge noch nicht in Troja, und ber Charafter bes Tybiben vertrug fich mit bem einfachen Plane bes Afcholos wahrscheinlich nicht, weil bieser eine eigenthum= liche Rolle und Bestimmung erfodert baben wurde. Bermann vermuthete eine britte Person und untergeordnete Begleitung in bem Berold Eurobates, um jugleich eine britte Perfon und Scene ju gewinnen, mas nach Belder's Untersuchung unmöglich ift, ba Oboffeus selbst schon amei Rollen, eine verftellte und eine wahre, also auch amei Personen, eine frembe und seine eigene, vorftellte. Dagegen lagt hermann mit Recht ben Prolog von ber Dallas Athene fprechen, die Erscheinung biefer Gottin konnte teinen anbern 3med haben, als ihren Gunftling auf Die Gefahren feines Unternehmens aufmertfam ju machen und ihm die nothige Austunft zu geben. Aus ben ana-paftifchen Berfen bes Attius bei Appulejus 14) feben wir, baß bie Gottin ihm die Gegend beschrieb, und ihn ju ber gefährlichen That ermunterte. Dann folgte ein Dialog bes Dopffeus und ber Athene, in welchem fich ber Ithafiot nach ben nabern Berhaltniffen erfundigte. Da befchreibt ihm benn bie Gottin bie Bohnung bes gefuchten Dannes. Seine Soble sei burch ben Bogen tenntlich, welcher vor ihr an einem Baum aufgebangt ware 13). Dann spricht fie mit ihm von seinem furchtbaren Grimm gegen ibn felbst; die Krantheit, die grafitche Beleidigung und bie neunjahrige Ginsamteit des verlaffenen Belden haben ibm Baß gegen ihn felbst und gegen alle Achder einges floßt. Go rath fie bem Dopffeus Berftellung, macht ihm Unwendung ber feinsten Lift jur Pflicht, und indem fie eine gewaltige Borftellung von ber großen Perfonlichfeit bes Philottetes in feinem Bergen erwedt, ber ungeachtet feines franthaften Buftandes von der Buth fortgeriffen, bem Dopffeus leicht furchtbar werben tonnte, - er verftand ben Bogen beffer ju fuhren, als Dopffeus - regt fie ihn ju gesteigerter Borficht qn. Die Schilberung, welche fie ber Spannung wegen hier von bem Unglucklis den entwarf, und die, um nicht jurudjufdreden, feinem perfonlichen Auftreten vorangeben mußte, mochte immerbin turg, aber fie mußte vollstandig fein. Bon ben unertrage lichften Schmerzen gefoltert, friftete er fein Leben, inbem er mit bem unentfliebbaren Bogen Bogel erlegte und fich aus ihren gebern bie nothburftigfte Rleibung verfertigte, eine Darftellung feines Elends, welche Dvidius und Quintus Smprnaos bem Afchplos nachgebichtet haben 16). schlief unter feuchtem, taltem Dad, bas ibm fein Bebegefcbrei und feine Rlagen im bumpfen Biberhall Laute jurudgab; benn bie Abern feiner Gingeweibe maren vom Biperbif mit schrecklichem Gift erfüllt und ben unertraglichsten Martern ausgesett 17). Der Chor ber Lemnier, welcher hierauf eingerudt fein wird, brudte wol jus erft Uberrafchung und Erstaunen aus, beibes mit landlider Reugierde gemischt, und wird barauf die Geruchte ergablt haben, welche ihnen burch Schiffer über bie Beges benbeiten vor Ilion ju Dhren gekommen waren. Dion berichtet, daß Afchplos biefen Chor weit einfacher und tragifcher behandelt habe, als Euripides, und fich nament= lich über bie Unwahrscheinlichkeit hinweggeseht babe, baß ber Belb neun Jahre lang an biefem oben Strande verlebt habe, ohne mit irgend einem Renfchen in Berubrung

<sup>10)</sup> Brechylid. Dithyramb, ap. Schol. Pind. Pyth. I, 100.
11) Pind. Pyth. I, 50.
12) Rhein. Auf. für Philologie. III.
2. 480. Ann. cf. Tretz, ad Lycophr. v. 911. Philotetets wurde geheüt durch Machaon. Propert. II, 1, 59. Orph. Lith. 343 (versmittels des aphiotischen Steinet, Tretz. Pouth. v. 583). Tretz.
Posth. v. 503. Dionys der Kyllogr. dei Schol. Pind. Pyth. I.
169. Durch die Assiepiaden Sophoki. Philoot. 1333. Philostr.
Hervie. V, 1. Arietid. VII. p. 74 Dind. Sonst durch Assiepias, und nach Guint. Sanyrn. IX, 463 durch Podatirios.
13) Wet-der, Rhein. Rus. s. 99il. V. S. 466—496 und griech. Aragdd.
1. S. 29—39. Mermann. Opusc. III, p. 113 sq.

<sup>14)</sup> De Deo Socratis. II. p. 245. ed. Bip. Xuch bei Mastint Victoria. 2522 unb Joh. Salieb. Polycrat. VI, 28. 15) Eustath. ad Odyse. XIV, 12. p. 1748, 57. 16) Censorium XIV. p. 149. Quint. Smyrn. IX, 358, Athen. IX, 394. Ovid. Metam. XIII. v. 45 sq. 17) Cicero, Quaest. Tusc. II, 14. Non. s. v. imbuere. p. 324. Cic. de Finib. II, 29.

-=

3

Denni vol al maine -- Itofens anthet: En if bu of A tax minutes m die er v men me Erichiann in Ernin · = - the Oblightes an are in The control of the co The content of the content is and the same of th and the state of t प्रकारता. १० ल गा शिक्षा है १ द in a mar come comba. The co \_ \_ \_ mante ulo nad te are . राष्ट्र च जाता, जा कि धार -- une. 'n liner: -\_- : 二五 : 西 23時間 2: 工 酒 3 柳东。" - - - 118 D - ... e ... e ... I ' .isilli fill. The state of the s e .... Energie = - ... ...... tell Time of ... n 1 ak : \_\_\_\_\_\_ - i u .= i#. -المسال المسال <u>.</u> ..... \*\*\*\* . The انسنت *:* ÷ 🛎 · r Lr = '' ..... •••

• : .

tern Beitpunkt zu verschieben. Roch wechseln aber in feinem Gemuth Saf und Liebe, Abichen und Gebnsucht, er will lieber traurige himmelsstriche bewohnen, als nach Troja zurudtehren 28). Er erinnert fich an fein liebes Bater= land, an den Klus, der feine beimathlichen Thaler burchftromt, und wahrend sein haß gegen die Achaer vor Ilion, und fein Abicheu vor ber Infel, Die ibm nur Leiben, nie Erost und Erquidung gespendet, in jedem Augens blide gesteigert wird, ruft er ben Fluggott feiner Beimath, ben Spercheios, an, ju feiner Rettung mitzuwirfen, gu feiner Erlofung aus Diefer traurigen Einobe ihm feinen gottlichen Beiftand angebeiben zu laffen, und namentlich bas Berg bes ihm icheinbar wohlgefinnten Fremben gu bewegen, bag er ihn nach Theffalien zurudführen moge? Dopffeus wird biefem Unfinnen burch liftige Entschulbis gungen begegnet fein, und ein Chorgefang ben Stillftanb, welcher jetzt nothwendig in der Handlung eintrat, ausgefullt haben. Da ber Laertiade einsah, mit Gewalt nichts ausrichten zu konnen, fo biente ibm ein jett eintretenber Unfall ber Krantheit, ber Philottetes barnieber warf, ibm verzweiflungsvolle Rlagen ausprefte, und ihn mol zulett, wie bei Copholles, in ben Schlummer ber Erschopfung versenkte, baju, eine Bendung ber Dinge hervorzubringen. Bahrend Philottetes fleht, baf man ihn vom erhabenen Felfengipfel in bie Galgfluth flurgen moge, weil ber Bunde Brand ihm bie Seele verzehre 30), mabrend er feis nen Fuß verwunscht 31), und den Tod anfleht, ihn nicht mehr zu verschmaben, sonbern sich ihm zu naben, weil er ja für unbeilbare Leiden der einzige Arzt sei, und die Todten felbst aller Schmerzen überhoben waren 32), mahrend alfo Philoktetes durch ben Unfall feiner Krankheit jur Bergweiflung gebracht mirt, bemachtigt fich Dopffeus, ber biesen Augenblid ichon langft berbeigewunscht hatte, bes Bogens 33), und andert nun fofort feine Sprache, indem er fich ju ertennen gibt: eine Scene, die naturlich nicht bis ans Enbe binausgeschoben bleiben burfte. 216 fich aber Philoktetes seines einzigen Troftes, seiner ganzen Habe beraubt fieht, verfällt er in eine ohnmächtige Buth, die nicht mehr Rache zu üben vermag, Auch bier find Ersumerungen an fein heimathliches Glud und Frieden nas turlich, auch hier mag er ben Spercheios ju hilfe gerufen haben. Douffeus, welcher nun in feiner mahren Ge-Ralt die britte Perfon des Drama's erfett, bleibt bei all ber Berwirrung falt und rubig, und ftets nur feines Plas nes eingebent. Inbem er aber bem Philofteres mit neuen Grunden und namentlich bem Dratel bes Belenos zufest, bag ber Bogen bes Peralles und feines jegigen Inhabers halbenarm gur Eroberung von Mion unumganglich nothig fei, hatte er einen um fo fchwierigern Standpunkt, als burch bie Umwandlung feiner Perfon ber Glaube an feine erdichteten Rachrichten bei Philoktetes natürlich von selbst schwand, und dieser sich unmöglich geneigt finden laffen tonnte, fich zugleich mit bem Urheber feines Leis

bens, welcher burch die gegenwärtige Komodie noch bessels ben gu fpotten fchien, unter bes verhaften Atriben oberfte Leitung ju ftellen. Da maren helenos' Borte in ben Bind gesprochen, und bas Pochen auf bie Berbeiffungen bes Schicksals ein nichtiges Unternehmen. Go ift ber Rampf bes Drama's auf den Schepunkt getrieben, benn. Philoktetes, obgleich feines Bogens beraubt, bietet bennoch allen Umflanden Tros, und Dopffeus, wenn er jest auch im Stande war, Gewalt zu gebrauchen, durfte bas Dras tel, welches zu bem Bogen auch Philoktetes' Urm erheischte, nicht zu Schanden machen. Go war alle menschliche Bermittlung vergeblich, und Afchplus wird bem Cophofles mit einem Deus ex machina vorangegangen fein, ber naturlich, wie gleichfalls bas Beispiel bes Copholles bes weiset, fein anderer fein tonnte, ale ber Erblaffer bes Bogens, des Philoktetes treuer Freund Berakles "). Es gab noch ein Mittel, Philoftetes Groll gu befiegen, und ibn zu veranlaffen, in die verhaften Berhaltniffe zu bem verabscheuten Beere jurudjukehren; biefes einzige Mittel aber, bie Berbeißung ber Beilung feiner Rrantheit, ware es von Dopffeus als im Dratel bes helenos eingeschlofe fen bem gebeugten Beiben verfundet worden, murbe nichts bestoweniger fraftlos und ohnmachtig geblieben fein, weil Philottetes bes Dopffeus Treulofigfeit und lugnerifche Gleifinerei Schon zwei Dal tennen gelernt batte. Ginen gang anbern Charafter nahm bagegen bie Berbeigung an. wenn sie aus dem Munde des ftets sich gleichgebliebenen Freundes Berakles hervorging, gang abgefeben bavan, bag auch bazu ein Gott wie heraftes nothig mar, um ben eingefleischten Sag bes Philottetes gegen Dopffeus zu bemaltigen. Dhne Berfohnung aber mit bemjenigen, welcher bas graflichfte Elend auf fein Saupt gesammelt hatte, konnte Philoktetes nicht ein und baffelbe Fahrzeug befteigen. Durch Berafles' Berficherung aber belehrt und verfahnt, folgt Philoftetes ruhig und vertrauensvoll bes Schidfals Mahnung. Leitet mich, fagt er, und laft uns vorfichtig einherschreiten, auf bag nicht bie Bunde meine Schritte breche 16).

Auf ben Inhalt bes zweiten Studes ber Afchplischen Iliabe wirft ber im ersten von Philoktetes gegen Aleranbros ausgesprochene haß mol einiges Licht, und wenn im Allgemeinen auch bier ber Inbalt ber kleinen Ilias bes Lesches wiederholt murbe, fobag ber von Dachaon gebeilte Belb mit Paris die Monomachie besteht, und bie Erojaner ben von Menelaos geschandeten Leichnam auf nehmen und bestatten, fo lagt fich boch vermuthen, bag anstatt bes Machaon ichon von Afchylus Astlepias eingeführt sei, weil der sich streng an ihn anschließende Sophofles ichwerlich nuklos und ohne einen berühmten Borganger biefe Reuerung gewagt batte. Philoktetes erschien wahrscheinlich, wie bei Sophoeles, im Anfang noch leidend und lahm, sobaß seine Genesung burch ben Gegenfat in um so helleres Licht trat. Die Monomachie wird bie Mitte bes Studes eingenommen haben, aber biefer ift mur einer von ben verschiebenen, vergeblichen Bersuchen ber Beilegung bes Rampfes, wie ber Zweilampf, bes De-

<sup>28)</sup> Cic. Quaest, Tusa, II, 28, Consoria. XIV. p. 149, 29) Aristoph. Ranae, v. 1430, 30) Cic. 1. c. II, 7. 31) Max. Tyr. Diesert. XIII. p. 241, 32) Stub. Serm. CXX, 12, 33) Diese Scene auf einem Gemälbe bei Paus. I, 22, 6.

<sup>34)</sup> Hygin, Fab. 257. 25) Non. s. v. Successere. p. 16.

PHILOKTETES.

Benn sich über Afchylos' Aliupersis ungleich weniger Bestimmtes sagen laßt, so liegt ber Inhalt ber Sauptsache nach boch schon in bem Borbergebenden ausgesprochen. Reoptolemos bestimmt dem helben des Ganzen, dem Phistottetes, in Sophokles' Tragodie die ageorzela des Kriegs,

und wie Doid die Abholung bes helben aus dem lemni: schen Eiland bem Falle von Eroja gang nabe rudt "), fo tennt auch Pinbaros ben jugenblichen Belben Reoptolemos als gewaltigen Stabteverwitfter neben bem ergrauten Philoktetes 30), was naturlich alles aus ber kleinen Ilias entlehnt ift. Wie bier Helenos gleich im Anfang von Dopffeus, welcher im Baffengerichte über Zjas erhoben war, gefangen und über Blions Berftorung befragt, biefes Biel bes Strebens ber Achder unwiderruflich an Philottetes und Reoptolemos gefnupft bat: fo wird auch bei Afchylos Reoptolemos ber helb ber Zerftorung geme: fen fein, welcher ben ergrauten Priamos vom Altare bes Beus Berkeios binwegschleppte, um ibn in ber Pforte feines Palaftes ju erschlagen, ben Cobn bes Bettor auf eigne Sand vom Thurm fcleuberte, und bie Unbromache, welche ibm einstimmig von ben Achdern querkannt wurde, binwegführte. Nach Servius war Reoptolemus auch beflimmt, die herrlichen Roffe des Rhefos, Konigs von Thrate und Bunbesgenoffen ber Troer, welche weißer maren als Schnee und schneller als bie Binbe, zu tobten "), wahrend nach ber Ilias Dopffeus fie mit Diometes burd nachtlichen Uberfall entführte, und ber Tybide ihren herrn im Schlafe ermordete "). Aber Philoktetes mit bem De raflesbogen, ber große Stellvertreter bes Sohnes ber All: mene, welchen der Tob an eigner Bollendung des Bertes ber Rache hinderte 42), ber treffliche Gohn bes Poias, welcher Diopithes, Abmetos und Alexandros tobtete, und unter ben Belben im Roffe genannt wirb, muß ber Bauptbelb ber Afchplischen Iliupersis, und die Burg bes Priamos ber Chauplat feiner Belbenthaten gewesen fein, wie bie lemnische Grotte im erften, bas Belt bes Agamemnon im zweiten Stud. Das bolgerne Rog, aus welchem bie Belben bervorgegangen waren, und im Sintergrunde Laotoon im letten Angstampf mit ben Schlangen von Athena Chrose begriffen, maren hier wol sichtbar, und Reoptole: mos' Sieg über Europplos mit dem Raub des Palladions, welchen die verschnte oder begutigte Chryse zugab, werben wol wenigstens burch eine lange Rebe in die Darstellung bes Sanzen aufgenommen gewesen sein, wogegen ber Ausspruch bes Obpsseus: "bes komen Kind barf nicht im Staate genahrt werben 43," wol ben Kern einer Scene in ber Mitte ber Tragobie einnahm. Schon waren Deis phobos und die übrigen Helden der Troer gefallen, jest wird bie lette Burgel bes feindlichen Konigsftammes ausgerottet. Nachft bem Philoftetes mußte ber Cohn bes Deliben, burch welchen nachft jenem Troja fallen follte, bier ein Saupthelb fein. Doch ging Afchylos in Absicht bes Aftyanar wahrscheinlich auf Arttinos jurud "), ba ber Mord eines unschuldigen Kindes, fo naturlich er auch dem von Kampfwuth fortgeriffenen Racher feines Baters war, bem Reoptolemos jedenfalls um fo mehr geschabet batte. als ihm bei ber Bertheilung ber Troerinnen unter bie Sieger bie Mutter beffelben, Anbromache, Bugefprochen

<sup>38)</sup> Metam. XIII, 402. 39) Pythioniken. I, 51. Nemeoniken. VII, 34. 40) Serv. ad Virg. Aen. II, 13. II, X, 435. 41) II. X, 495. 42) Serv. ad Virg. Aen. II, 13. 43) Aristoph. Range v. 1451. 44) Καὶ "Οδυσσέως "Αστυάνακτα ἀνελόνιος Νεοπιόλεμος "Ανδρομάχην γέρας λαμβάνει.

361

werben sollte. Nach demselben Arktinos wurde Theseus Mutter, Athra, von ihren Enkeln Demophon und Akamas, welche sie zu befreien ausgezogen waren, wieder erzkannt und von Agamemnon ihnen zurückgegeben, eine Scene, welche schon des Interesses wegen, das sie für die patrioztischen Athener haben mußte, schwerlich von Aschlos unsberücksichtigt geblieben sein wird. Das Opfer der Poslyrena zur Verschnung der Manen des Achilleus, bei welchen man im Hintergrunde Troja in Flammen ausgeshen sah, wird die Ilias des Aschloss geschlossen haben. Der Chor bestand aus Phrygierinnen. Attius hatte wahrsscheinich auch die Iliupersis des Aschloss auf römischen Baden permssant

Boben verpflangt. 4) Sophofles hat nach ber fleinen Blias bes Les: des ben und erhaltenen Philottetes auf Lemnos (aufgeführt Dl. 92, 3), und einen troischen Philoktetes gedich= tet 4), wogegen fein aus bem toprischen Gebicht entlehnter Azaiw oulloyog ber Berftogung des Philoftetes fremd geblieben fein wirb 46). Dopffeus bat fich ben Philoftetes und feine Baffen nach Eroja zu führen mit bem jungen Beiben Reoptolemos verbunden, und verläßt fich gang auf die Ruhmliebe besjenigen, welcher vom Schicffale, Eroja ju gerftoren, beftimmt ift, aber es nur mit Philottetes und feiner Baffen Silfe tann. Er hofft, daß Lift ibn jum 3mede fubren wird, und hermes, Rife und Athene Polias, Die ihn immer ichutt, bei bem wiberfpenfligen Belben jum Biele fuhren werbe "). Philoftetes aber, welcher fich mit Recht Hoandelwe δεσπότην δπλων nennt 40), war von ben beiben Atriben Agamemnon und Menelaos und dem Konig von Kephalenien, Dbyffeus, weil er von ber lemnischen Schlange ber graufamen Nym: phe Chrose gebiffen war, auf biefem oben Giland jurud: gelaffen worben 48). Doch hatte Dopffeus, nachdem er ben prophetischen Belenos mit Lift gefangen hatte, und biefer die Beiffagung verfundete, bag Troja nur erobert werben tonne, wenn fie nach Lemnos zogen und Philotretes mit bem Bogen bes Berafles berbeiholten, fich biefem ichwieri= gen Auftrage ju unterzieben, fofort ben Achdern verfpros den 30). Reoptolemos lagt fich nun auch wirflich beres ben, ben Philoktetes ju taufchen, indem er fich fur einen Keind ber Troja belagernden Griechen ausgibt, und ift schon nabe baran, ihn, wie er vorgibt, in die heimath, in Bahrheit aber, in das Lager ber Griechen vor Ition ju bringen. Doch bat die treuberzige Redlichkeit und ber Ausbrud bes unfäglichen Elends bes viel gepruften Bels ben sein Berg tief gerührt 1), es bauert aber lange, ehe burch bes jungen Belben Gemuthsbewegung sein Plan erschuttert wirb, und gibt er erft bann ben ursprunglich gefaßten auf, als ibm Philottetes ben Bogen gur Aufbewahrung übergeben, und Obpffeus barüber mit bochfter

Freude erfallt ihm bie Bahrheit offen eingesteht, daß er ihn nicht in bie Beimath, sondern nach Eroja führen muffe. Er folgt jeboch auch bier noch, wiewol mit wis berftrebendem Bergen, ben Planen bes Dopffeus, moburch Philottetes in eine Bergweifelung gerath, Die fast noch schmerzlicher ift, als all fein fruberes forperliches Leiden, bis auf einmal im beftigen Streit mit Dooffeus Reoptos lemos wieder gang er felbst wird, und weil er sein Bort nicht halten fann, bem Philoftetes ben Bogen gurudge= ben will 12). Er ift ploblich wieber ber einfache, gerabe, eble Belbenjungling geworben, welcher Philottetes' Bertrauen auf teine Beife taufchen will, ba biefer feinen tiefgefaßten Groll gegen Die Achaer ebenfo wenig bezwingen fann. Go thut er alle ehrgeizigen Bunfche und hoffnungen von fich, und fleht im Begriff, ben gebeugten Belben in bie Beimath jurudzuführen, als ploglich Des rafles als Deus ex machina erscheint, und durch Enthuls lung bes Schickfals ben Sinn bes Reoptolemos und Phis lottetes wenbet. Aber icon mar Reoptolemos felbft über bie Furcht vor ber Rache ber Achaer, wenn er Philottes tes zu Sause brachte, beruhigt, nachdem ihm dieser seinen Beiftand mit dem Geschoffe des Beratles verheißen hatte 3). Beraftes bagegen verhieß bem Philoftetes Genefung von feiner Krantheit, sobald er ben Boben von Ilion betreten habe, und werde ben Astlepios felbft ju feiner Silfe ents fenden. Diefes mußte aber offenbar beffere Birtung thun, als wenn ihm Reoptolemos fruber verfichert hatte, bag Machaon und Pobalirios, Die Gobne bes Astlepios, welche bem Schiffetatalog zufolge an bem ilifchen Buge betheiligt maren, alle ihre Runft aufbieten follten, um ihn genefen ju laffen 64). Beratles verfundigte ibm weiter, baß er mit bem von ibm ererbten Bogen ben Urheber bes gan= gen Unbeils, Paris, erlegen und Eroja gerftoren folle, baf er feinem im fernen Baterland am Stagebirge barrenben Bater Poias reiche Rriegsbeute beimführen folle, aber bie Ruftungen, welche er vor Ilion erbeuten werbe, die moge er, als Dentmal feines Geschoffes, auf feinem Scheiters baufen weiben. Dem Reoptolemos bagegen bemerkt er, daß weder er, ohne Philoktetes, noch Philoktetes ohne ihn, im Stande fei, Troja zu erobern. Philoftetes und Reoptolemos vertrauen ben Borten bes Gottes, und als fie nun ju Schiffe ju fleigen ermahnt werben, nimmt Phis lottetes ruhrenden Abschied von seinem Sause, von den Baffernymphen und bem hermaischen Borgebirge, bas ibm feine Rlagen fo oftmals im Echo jurudgab, von ber lytifchen Quelle und bem lemnischen Strand, ben ihm jest bie Mora mit der Freunde Überredung (γνώμη) und dem Alles bezwingenden Damon unwiederbringlich entzogen. Unter einem Gebet um gludliche Sahrt geben fie vereis nigt auf bie See.

Den Inhalt bes troischen Philostetes bes Sopholles lernen wir zum Theil wenigstens aus bem lemnischen, und namentlich aus Beraktes' 33) Offenbarung kennen. Auch Reoptolemos spricht von ber heilung bes Philostestes, und daß, wenn Troja fallen solle, er selbst seinen Bogen

<sup>45)</sup> Belder, Griech. Aragdb. I. S. 59 und über ben lems nischen Philotetes bes Sophoftes ebendas. S. 137 fg. und rhein. Mus. s. Phil. I. S. 443 fg. Süvern, Pistorischer Charakter bes Drama. 1826. S. 41, 48. Urticke, Achaei q. supersunt. p. 35—38. D. Måller, Gr. Literaturgesch. II. S. 130 fg. 46) Belder a. a. D. S. 110. 47) v. 133. 48) v. 262. 49) v. 314. 50) v. 1322. 51) v. 965. Auch Reoptolemos' Schweis gen v. 974 bis zu dem Schünste der Worte 1074 ist charakterikisch. R. Crevet, d. W. a. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>52)</sup> v. 1214, 1272, 53) v. 1393, 54) v. 1333, 1410, 55) v. 1407, 1427,

fibren maffe 56); auch Dopffeus beutet barauf bin 57). Doch laßt es fich theils erwarten, theils wirb es burch mehre Fragmente, namentlich, wo Philottetes feine Ges moffen bittet, nicht burch ben Geruch feiner Bunde bela: fligt zu werben 14), bestätigt, bag ber Belb Unfangs in dem flaglichen Buftanbe erfchien, in welchem er Lemnos verlaffen batte, und auch nur fo tonnte die Beilung in ihrer gangen tiefen Bebeutung aufgefaßt merben, welche wie Die Rrantheit felbst eine unnaturliche, von einer feindseli= gen Gottheit ihm jugeschickte mar, felbft über ben gewohn: lichen Lauf ber Dinge munberbar fein mußte. Go aber trat burch ben Contraft auch Philottetes' Belbenthat, Die Erlegung bes Alexandros, von welcher bie Eroberung ber Stadt abhing, in das hellste Licht, um so mehr, ba ber Sohn bes Poias trot ber gottlichen Berbeigung noch immer felbft an ber Doglichfeit feiner Genefung zweifelte, indem er fich mabrend seiner Krantheit von seinem Freunde Reontplemos Geleit und Beiftand bis in bas bochfte Alter binein batte versprechen laffen.

Ennius hat den lemnischen Philoktetes des Sophokles auf lateinischen Boden verpflanzt, scheint jedoch die Anderung gemacht zu haben, daß er in dem Streite des Reopholews mit Odpfleus an die Stelle des rascheren Wortzwechfels ausführliche Reden setzte, und dem Hauptargumente des Reoptolemos, Gerechtigkeit besiegt Sophisterei, eine kankliche Argumentation von Seiten des Odpfleus vorausschicke, worauf dieser mit den von Cicero erhalte:

nen Berfen antwortete ").

5) Euripides 60) brachte Olympiabe 87, 2, alfo vor bem Erscheinen bes Sophollefichen Studes, seinen lemni: ichen Philoktetes jur Aufführung, und wenn Dio Chry: foftomos es einen fcwelgerischen Genug nennt, die lemnis iden Philottete ber brei größten Tragifer mit einanber gu vergleichen, wobei er, wenn er fich als geschworenen Runft: richter bachte, keinen fur besiegt erklaren mochte, weil bie befondern Borguge eines jeben fo groß feien, fo muffen wir auch von bem uns verlorenen Euripibeischen Stude eine febr hobe Meinung begen. Leiber beschreibt jedoch ber Philosoph nur den Gang der Handlung des Sopho-Beifchen Studes und feine Paraphrase bes erften Theils bes Euripideischen, vor ber Parodos 61), reicht nicht aus, fo wenig wie die Fragmente und helfen, die eigenthum: liche Berwicketung und Auflofung, welche Euripides er-fumben hatte, zu ergrunden. Als Prolog bediente fich Dopffeus eines Eingangs, welcher auch einem attischen Staatbrebner batte bienen tonnen, und fest bann feine Grinde aus einander, warum er nach Lemnos gelommen fei, daß namlich ber von ihm aufgefangene Belenos ihm prophezeiet habe, daß ohne Philoftetes' Arm und Beralles' Bogen Ilion nicht erobert werben tonne. Er babe es Anfangs gar nicht wagen mogen, ben Atriben biefe Sache zu eroffnen, weil er bie Feindschaft bes Mannes gegen

fich kannte, an beffen Burudlassung auf Lemnos nach bem ambeilbaren Schlangenbig er boch allein Schuld gewesen fei, da er ibn durch Uberredung zu begutigen fich außer Stande geglaubt, und zugleich von ihm die blutigfte Rache gefürchtet babe. Da fei er, wie bies ofter geschehen, im Schlafe von Athene ermuntert worden, und da sie ihm Bestalt und Stimme zu verandern versprocen babe, fo komme er getroft. Dopffeus ergablte bann weiter, bag er erfahren, bag auch von ben Eroern an Philoftetes feiet: lich Gefandte geschickt werden follten, um ihn burch feine Feindschaft gegen bie Achaer und reiche Geschente ju be: wegen, bag er mit feinem Bogen ihnen ju Silfe tomme. Da nun biefer boppelte Rampf bevorftebe, so muffe er naturlich bestrebt fein, bag er biefe Sache nicht verfehle und alle frubere Dube vergeblich aufgewendet ju haben fceine. Endlich erblickt er ben Philoktetes, es ift ein traus riger Unblid, weil sich fein Außeres burch die Krankheit fcrecklich geftaltet bat, weil fein aus Thierhauten gefer: tigter Angug ibm fo gang ungewohnt erscheint. Da ficht er feine Berrin Athene an, baß fie ibm ihren Beifand nicht umfonft versprochen haben moge. Der Guripibeische Philoktetes war also nicht, wie man aus Aristophanes foliegen tonnte 62), in Lumpen gefleidet, fondern ba burd bie Beit fein Gewand aufgerieben mar, in die Saute bet jenigen Thiere, welche er fich burch feinen Bogen gu er: legen wußte, und bies wird auch burch die folgende Scent bestätigt. Boll Dismuthes rebet nun Philottetes in tiefer Scene ben noch unerfannten Dopffeus an, und als n erfahrt, bag er einer ber Achaer von Eroja ber fei, be gerath er in Born und legt fofort ben Bogen auf ihn an. Go grimmig haßt er bas gange Beer, weil einige wenige treulos an ihm gehandelt. Um fic vor Philotte: tes' Pfeilen ju ichuten, erzählt Dopffeus bemfelben im 3wiegesprach, bag er felbft ein Feind ber Achaer ge: worben und fo mobl fein Freund fein tonne. Der allge: meine Berberber Douffeus habe ihn aus bem Beere fort: gejagt, nachbem er, ber vor feiner Schandthat gurudbebe, durch Lift und die falfche Anklage des Sochverrathes ben Palamedes ju Grunde gerichtet habe. Diefe Rebe tegt Philoktetes noch mehr auf, er unterbricht ihn, um feinen gangen bag gegen benjenigen auszuschutten, welcher ihn, ben in namenlofes Elend Gefturgten, noch bagu auf obem Eiland ausgeset habe. Dopffeus fahrt dann in seiner Schilderung fort, daß er zugleich mit Palamedes alle bef sen Freunde vernichtet, die fich nicht durch die Flucht ju retten gewußt hatten, was ihm selbst in der vorigen Racht gegluckt sei. Dann trägt der Verftellte darauf an, daß Philottetes ibm jur Beimfahrt behilflich fein und einen Boten an die Seinigen mitgeben moge. Philoftetes fami ihm aber nicht belfen, weil er felbft ohne Freundes bilfe und Beiftand ift, und burch seinen Bogen bas Leben taum du friften vermag. Er bietet ihm indeffen an, fic bei ibm aufzuhalten, bis fich eine andere Gelegenheit bet Rettung fur ihn zeigen murbe, und wenn auch ber In blid im Imern feiner Bohnung unerfreulich fei, bennoch bei ihm zu bleiben. Bunbbinben und anbere Beichen ber

<sup>59)</sup> v. 197, 841. 1344. 57) v. 612, 58) Princian. XVIII. Vol. II. p. 180 Krehl. 59) Cic. Quaest. Tusc. II. 1, 1. 60) Betcer, Griech. Aragod. II. S. 512 fg. Schött, Beiträge. 1, 37, 142—149. 61) Orat. 59. p. 540. Volchemer, Biatriba. p. 114—128. Matthiae, Fragm. Eurip. T. IX. p. 279 aq.

<sup>62)</sup> Achara. v. 423,

Krankheit lagen dort aufgebäuft. Die Krankheit felbst habe zwar in ber langen Beit ihrer Dauer etwas nachges laffen, überfalle ihn jeboch mitunter noch mit großen Schmerzen. Spater fprach Obpffeus mit überrebenben Grunden. Bas ben Chor ber Lemnier betrifft, fo ents foulbigte fich biefer im Eingange wegen ber frubern Bernachlaffigung, daß fie in fo vielen Jahren weber zu ihm getommen, noch ihm beigeftanden hatten. Diefe Außerung bes Chors barf jedoch, wie 6. 4 bemerkt wurde, mur in Bejug auf ben Chor felbft, und nicht fo verftanden werben, als wenn Euripides ben Philoftetes auf Lemnos als von allen Menschen verlaffen bargeftellt batte. Der von Dio Chrosoftomus als in Diesem Stude auftretend ermabnte Lemnier Exxwo wird tein anderer fein, als ber von Spginus in gleichem Busammenhange angeführte lemnische Ronig Aftor 43). Go lagt fich mit Grunde bie Bermuthung magen, bag Spginus biefe gange gabel bem Guris pites nacherzählt habe. Die Erwähnung bes Altars ber Chroft in ben Fragmenten bes Euripibes 60), welche mit ber von ber Bera gefandten Schlange bes Spginus ichlecht genug harmonirt, barf uns in biefer Unnahme nicht irre machen, benn ba Euripides ben gangen Dythus nicht mehr verftand und ibn willfurlich umformte, fo konnte er auch ben am Altare ber Chrpfe beschäftigten Philottetes von einer Schlange ber Bera verwunden laffen, die ibm jurnte, weil er von allen Menfchen allein es gewagt hatte, für ben Gohn ber Alfmene ben Scheiterhaufen ju errich: ten, ber nun auf bemfelben ben menfchlichen Korper ablegte, um ibn mit unfterblichem Leibe ju vertaufchen, und für Diefe Boblthat bem Poantiben mit feinen gottlichen Pfeilen ein Geschent gemacht hatte. Alles Ubrige flimmt se gang und gar jum Euripides, bag wir nicht zweifeln, baff auch biefer eine icheinbar unbarmonische Punkt aus ibm entlehnt fei. Philottetes wird mit seinen gottlichen Pfeilen auf Befehl des Konigs Agamemnon zurudgelaffen, weil die Achaer ben icheuflichen Geruch feiner Bunbe micht ertragen konnen, und ber hirt bes Ronigs Aftor ober Bettor, Phymachos, ber Sohn bes Dolophion, er: nabrt und pflegt ben Ausgesetten, mabrend er, wie ber Ebor treuberzig eingesteht, von allen übrigen Lemniern verlaffen war. Die Namen Phymaches und Dolophion find jeboch offenbar verdorben, obgleich in der Art und Beife bes Unfinns eine gewiffe Methode berricht. Wenn aber Dolophion mit leichter Mube wieder in Dolopion verwandelt wird b, fo mag Phymachos oder Phimachos entweter fur Phylatos verschrieben fein, wie nach Custathios ber Bater bes Poias bieß 60), ober auch fur Philo-mechos, obgleich es mahricheinlicher ift, daß nach ber Analouie von Dolophion, wo das n in q überging, hier Epimachos zu fcreiben fei, welcher Rame, ba er ben Bertheibiger bezeichnet, in ber That fur ben Befchuber bes verlaffenen Philoftetes ein febr paffenber ift. Auch bie Fortsetung von Pygin's Fabel paft gang ju Euripides' Drama. Er ergabit, ben Achaern fei fpater bas Drafel zugegangen, daß fie ohne herafleb' Bogen Troja nicht

erobern konnten; barauf habe Agamemnon ben Douffeus und Diomedes als Rundschafter zu ihm ausgeschickt 1); biefe hatten ihn überrebet, wieber Freundschaft mit ihnen einzugeben und zur Groberung von Ilion mit thatig zu fein, und bann mit fich genommen. Auch nach Euripis bes mar Dopffeus nicht allein, fonbern mit Diomebes getommen, und da Philoktetes auf der Bubne einen Anfall ber Krantheit betam, die in der erften Scene als im Abnehmen begriffen bargeftellt war, fo benutte Dopffens biese Belegenheit, um ben Bogen in seine Bewalt ju betommen, was furs Erfte jedoch mabriceinlich unbemerkt blieb, und bei Philottetes fetbft nicht emmal Berbacht erregte. Die mahricheinlich jest erft auftretenbe troifche Gefandtichaft biente bagn, Die Intrigue ju verboppeln und mehr zu verschlingen, gewährte aber auch eine fcone Beranlaffung ju den fur Euripides fo angemeffenen rhetoris fchen Bettfampfen. Daß fie in ber Mothe begrundet mar, tann bezweifelt werben; ift bies aber ber gall, fo wird Appris die Anflifterin biefer Gefandtschaft gewesen fein, wodurch dann auch ibre Rache an Philoktetes erklart wurde, nachdem er ihren geliebten Alexandros erlegt hatte.). Die Phrygier boten bem Philoftetes nicht nur Belb, fonbern, wenn er fich und ben Bogen bes Beraftes jur Ber: theidigung von Ition ihnen überlaffen wollte, auch bie fuße Berrichaft über Priamus' Reich an, wie Dbyffeus nach Dion im Prolog jum Boraus gemelbet hatte, und beriefen fich fogar auf Drakel, welche jedoch von Philostetes fraftvoll jurudgewiesen wurben. Dem Dboffens war bies Bureben ber Troer gleich gefahrlich und unertraglich, und indem er ploglich bie Rolle eines Zeindes ber Achaer, in welcher er bis babin verharrt mar, aufgab, so entschloß er sich fur bes Griechenbeeres Boblfahrt gegen die Barbaren ju fprechen. Go tam es ibm ju Statten, bag er ben Bogen icon in feinen Sanben batte, was Philoftetes wol jest erft ju feinem Schreden erfuhr. Auch ber nicht verwandelte und vom Anfang an mahrfceinlich verftedte Diomebes tonnte jeht hervortreten, und burch feinen Urm ebenfalls bienen, bie allerbings eblen Motive ber Bermittlung mit ben Achaern und ber Ditwirfung jur Sinnahme von Ition fraftigft ju unterftuten. In mahrer Geftalt geht Dopffeus felbft ben Philottetes mit ben bringenoften Bitten an, um ihn zu verfohnen, mabrend ber troifche Rebner ibm nicht nur bas frubere Unrecht ber Achaer überhaupt, mas auch ber Prolog ans beutet, sondern auch inebesondere bes Odpffeus gegen ibn ins Gebachtniß gurudruft, um ibn gegen beffen Untrage unempfindlich zu machen. Dopffeus vertheibigte bagegen bas Berfahren, welches Philottetes von Anfang an erbits tert hatte, ober er entschulbigte es wenigstene, indem er bie Aussehung als eine Sache ber Roth barftellte, und alfo ben Beleibigten jur Berfohnung ju ftimmen fuchte. Folgen wir nun dem Hoginus, so gelang es endtich ber Bungenfertigfeit bes Dopffeus, ben Philoftetes ju verfohnen. und biefer befanftigt und ben Achdern wieber zugethan

<sup>63)</sup> Hygin, fab. 102, 64) Matthine, Fragm. Buripid. p. 262, 65) Bie 11. V, 77. 66) p. 323, 41.

<sup>67)</sup> Bie Quint. Smyrn, Posth. IX, 328, 68) Auson Epigr. 72. Martial. II, 84. Dazu ber Arore Ageftos als Philiothetes' Begleiter Strab. VI, 290 B und der von Aroja flüchtige Philothetes Aristot. mirad. c. 115.

und zum Kampse entschlossen, stellt zum Schluß bes Drama's noch eine Probe mit seinem Bogen an, ob er noch wie früher ber glückliche Zieler sei 69), ganz wie Obpsseus vor dem Angriff auf die Freier einen Probeschuß thut, und sich freut, daß er das Ziel nicht versehlt, und noch mit leichter Muhe spannen kann 79). Euripides ließ also Philoktetes' Krankheit nicht durch Machaon oder Asklepios heilen, sondern durch die Zeit schwinden und gemildert werden, wie denn bei dem Probeschuß seine Krast nicht

als gebrochen erscheint.

6) Auch Achaos ber Eretrier 71) bat einen Philot: tetes auf die Buhne gebracht und zwar einen troischen. Seine Saupthelbenthat wird bier bie Erlegung feines hauptnebenbuhlers in ber Bogentunft, bes Alexandros, gewesen sein, und barauf entbrannte benn ein Rampf, welcher für die Griechen Anfangs außerst zweifelhaft er= schien, endlich aber durch Agamemnon's hilfeleistung jum Beil ber Bellenen entschieden wurde. Bas nun ben Gang ber Tragobie betrifft, so wird Philoktetes, welcher ben im tiefften Unglud barnieberliegenden Bellenen ju Bilfe tam, und ben Bereuenden ben ichwarzesten Unbant mit Boblthaten vergalt, glangend empfangen und bann von Dachaon, Abtlepios ober irgend einem anbern geheilt worben fein. Daß er gleich von Unfang an gefund auf bie Bubne getreten, und feine Beilung ben Buschauern nur ergablt worden fei, eine Frage, welche Urlichs unents schieben laßt, obgleich er fich schließlich bagegen zu ertlas ren scheint, muffen wir durchaus verneinen. Bunder span= nen, und eine ploglich jur blubenbften Gefundheit umges wandelte langwierige Krantheit konnte nur von vortheils baftefter Birtung fur Achdos' Drama fein, gang abgefes ben bavon, bag Achaos ein Beitgenoffe und Nachahmer bes nach heftiger Gemuthebewegung ringenden Euripides war, benn alle seine Borganger ftimmten ohne 3weifel in biefem Punkte mit einander überein. Geheilt wird bann Philottetes die ben Kampf ersehnenden Achaer bagu aufgefodert haben, eine Schlacht zu liefern, und biefe wurde bann vorbereitet. Paris wird erlegt und um feis nen Leichnam entfteht ein heftiger Rampf, in welchem bie Achaer Unfangs weichen muffen, bis Agamemnon endlich benselben zu seinem Beile entscheibet. Ruhmgefront febrt Philoktetes ins Lager zurud, und bas Drama schloß mit einem Siegegefang auf ibn. Der Schauplat mar bei ben Schiffen, und bie Begebenheiten bes Rampfes murben wol nur burch einen Boten referirt. Che aber Agamems non sein heer ins Felb führte, hielt er eine Rebe an basfelbe im Lager. Die Tragobie begann mit einer Schils berung ber außersten Gefahr ber Bellenen, beren Soffnung auf Philottetes' Ruhm und feine große Bestimmung beschränkt mar. Die Mitte bes Drama's nahm bie Schlacht ein, welche, mit größter Befahr unternommen, endlich gu Gunften des Bellenenheeres entschieden ward. Go wech: felten bier Burcht und Freude, Gefahr und hoffnung, Riebergeschlagenheit und Sieg. Theodeltes bagegen trennte

ben Philoktetes gang und gar von der Mythe, indem er jum Bortheil ber Action Die Anberung machte, bag ber Beld nicht am Bufe, fondern an der Sand verwunder war 72) und ihn auch im Ubermaß bes Schmerzes burd Abhauen bes leibenden Gliebes eine verzweifelte Silfe fuchen ließ, ganz wie Kerknon in ber Alope bes Kartines ben Tob fucht 73). Die Philottete bes Philottes, Kleophon und Antiphon, find ganglich untergegangen, bod mochten wir glauben, bag ber Bericht bes Gervius "), baß Philottetes, bes Poias Cohn, bes Beratles Begleiter, biefem, als er auf bem Berge Dta ben Menfchen ausjog, Riemandem feine irdifchen Überrefte ju verrathen verboten batte, fich auf die Darftellung einer fpatern Trago: bie grundet. Philottetes hatte bies beschworen und barquf als Pfand des Bertrauens die in die Galle ber Spora getauchten Pfeile erhalten. Als aber fpater im trojaniichen Kriege bas Drafel erflarte, bag bie Pfeile bes De rafles zur Eroberung ber Stadt unentbehrlich maren, und ber aufgefundene Philottetes, um Berafles' jegigen Aufent: haltsort befragt, bem Befehle getreu Anfangs Untunte beuchelte, endlich aber feinen Tod eingestand, und barauf um fein Grabmal befragt Anfangs auch biefes verleugnete, endlich aber mit bem einen Fuße auf ben Plat trat, welchen mit dem Munde zu nennen ihm verboten war, ba fendete ihm der Gott die Strafe des Meineides zu. Philoktetes zog zum Kriege aus, und verwundete, wie fehr er auch an den Gebrauch ber Pfeile gewöhnt mar, mit einem berfelben benjenigen Fuß, welcher ber Berra: ther an bem Grabmale gewesen mar. Da nun Die Gries den ben Geruch ber unbeilbaren Bunbe nicht ertragen konnten, so schleppten fie ihn zwar lange Beit, um bem Dratel zu genügen, mit fich fort, ließen ibn aber enblich feiner Pfeile beraubt auf Lemnos zurud. Rach biefer Auffassung wurde also Philoktetes gar nicht gebeilt.

7) Wir betrachten nun zuvorberft Philoktetes' Berbaltniß ju Berattes. Bie beim Begrabniß ber Leichnam in die Erbe gelegt wird, um ein Samentorn gu fein für bie Unfterblichkeit, alfo bat bas Berbrennen ber Leichname burch Philoftetes' Behandlung bes Berafleischen seine Beibe und tiefe Bedeutung erhalten. Philottetes ift bier ein wahrer Aiboneus geworben. Die Flammen bes Scheiter baufens, welchen Beratles felbft aufammengetragen, und welchen fich Beus' himmlifche Blige als hilfreiche Genoffen gefellten, überlieferten bem Philottetes ben irbifden In theil bes Urmenichen Beratles in Afchengestalt, und mab: rend er felbft die Beiheftatte feiner Unfterblichfeit verheim: licht und verbirgt, um mit Gervius ju reben, b. b. mab: rend Beratles' fterblicher Leib fich wieber in Erbe verman: belt und burch Philottetes ber ursprunglichen Form que rudgegeben wird, bat Beratles Unfterblichfeit gewonnen und ift jum feligen Bohnfite ber Gotter eingezogen. Das muß ber Sinn biefer Dothe fein. Bir befchranten uns bier jedoch auf basjenige, mas ftreng ben Philottetes angebt. Dvibius ") ergablt, bag bes Jupiter berühmter

<sup>69)</sup> Himer. Orat. XIV, 1. 70) Od. XXI, 425. 71) Achaei q. supersunt ed. Urlichs. p. 34 sq. Belder, Griech. Tragob. III. S. 961 fg.

<sup>72)</sup> Cramer. anecdot. Graec. I. p. 243. Oic. Quaest. Tuac. II, 7. 73) Aristot. Ethic. Nicom. VII, 8. Belder, Erich. Tragib. III. S. 1073. 74) Serv. ad Virg. Aen. III, 402. 75). Met. IX, 230. Aus Ibis v. 255. (Wit bu peantischer Delb

365

Sproß sich selbst bie Baume gefällt, welche ber fleile Sta trug, und fich felbft ben Scheiterhaufen errichtet habe, bag er aber bem Philottetes fur bie Entzundung bes Feuers ben Bogen und ben gefüllten Rocher mit ben Pfeis len gegeben babe, welche Eroja wiederschen follten. De-rattes batte viele Freunde gebeten, ihm biesen letten Liebesbienft zu erweisen, aber nur Philottetes hatte fich millig bagu finden laffen 76). Diefer war von Rindheit an ein Diener bes Berakles gewesen und spater fein Baffentrager, geworden ?7), weshalb er ihm auf dem Scheisterhaufen auch die Sterblichkeit vertraute ?8). Dictys befeitigt bie hauptfache bes Mythus gang und gar, und lagt Philottetes nur als bestandigen Begleiter Des Beratles, wegen feines Fleißes, nach beffen Abgang zu ben Sottern, ben Bogen erben 79), mabrend Dzebes jum Lytophron und Apollobor von Philottetes' Bater Poias bem Berakles den Dienst auf dem Dta erzeigen laffen, obgleich Tzetes ben Philoktetes felbft unmittelbar, Apollobor erft mittelbar burch ben Poias jum Erben bes Ge= fcoffes macht 60). Sophofles bagegen fest ben Syllos, Ptolemaos Bephaftion ben Morfimos, Geneca Beus felbft als Berbrenner des heratles an die Stelle des Philottes tes ober Poias 81).

8) Philoftetes' Aussehung auf Lemnos icheint eis nen großen, wenn auch ziemlich untergegangenen, Dothen-Freis ins Leben gerufen zu haben, ber auch bem Theater, wenigstens ber Komodie nicht gang fremd geblieben zu fein icheint. Go ftellt ber altere Philoftratos 82) alles, was die Krankheit und die Heilung anbelangt, ganz abweichend bar. Philoftetes war gwar auf Lemnos gurude gelaffen worben, aber feinesweges verlaffen von benjenis gen, welche ibn beilen follten, wie er überhaupt nicht von allen Bellenen vernachläffigt worben fei. Go waren viele Melibber, beren Felbherr er gewesen, bei ihm geblieben, und die Achaer hatten bittere Thranen barüber geweint, daß fie einen fo tapfern und bochgeschatten Mann gus rudlaffen mußten "3). Dit ber lemnischen Erbe aber, welche die von Bahnsinn begleiteten Krantheiten und Berswundungen burch giftige Schlangen beile und ben Bluts fluß ftille, welche medicinischen Rrafte mit bem Fall bes Dephaftos in Berbindung gefeht wurden, fei Philoftetes fofort geheilt worden. Die Beilung felbft wird von Dtolemaos Bephaftion ") bem Pplios, bem Sohne bes Be-phaftos, Bugeeignet, welchem Philoktetes aus Dankbarkeit bafür bie Bogentunft gelehrt habe. So fagt auch ber Scholiaft ju homer's Ilias "), es werbe berichtet, baß Philottetes beshalb von ben Griechen auf Lemnos gurud. gelaffen fei, weil fie wußten, baß bie Priefter bes Des phaftos ben Schlangenbiß zu beilen verftanden, was burch Euftathios 16) bestätigt wirb. Dictys Cretenfis bagegen. 7) lagt den Philottetes, ber bei einem Opfer vor Ilion (f. unten) verwundet war, mit einigen Begleitern nach Lemnos ichiden, um geheilt ju werben, weil bie Leute fagten, baß bie bortigen Priefter bes Bephaftos fich im Befige von Seilmitteln befanden, welche folche Bermundungen genesen ließen. Doch ftellt Dictys biese Beilung als eine febr langfame bar, benn er bemertt, bag Philottetes fpa= ter mit benjenigen von Lemnos nach Troja gurudgefebrt sei, welche ihm einen Theil ber Beute borthin gebracht hatten, aber er fei auch bamals noch frank und fein Gang febr unficher gewesen 86), bis er endlich bergestellt bem Feinde personlich entgegentreten tonnte "). Babrend nun bie Griechen in Troja verweilten, fahrt Philoftratos weiter fort, foll Philottetes mit bem Euneos, bem Gobne bes Jason und ber Soppsipple, welcher bem homer zufolge bie Griechen vor Ilion mit bem nothigen Beine verforgte 90), und von Patroflos ben friegsgefangenen Priamiben Eps taon für einen filbernen Krug lostaufte 11), auch Stamms vater eines berühmten lemnischen Geschlechtes von Rufis fern wurde 32), Die fogenannten fleinen Infeln erobert und bie bort ansassigen Karier von benfelben vertrieben haben. Für biefe feine Theilnahme am Rriege erhielt Phi= lottetes aber einen Theil von Cemnos gur Belohnung, welchen er, weil er bier gebeilt wurde, Afefa benannte. Durch ben Jasoniben Guneos wird Philoftetes mit bem Argonautenzug in Berbindung gefeht, und auch ber von Euripides mit ihm verbundene After (ber Sefter bee Dio Chryfostomus) wird von Apollodor unter ben Argonaus ten aufgeführt 31), und wenn der Bater bes ben in ber Einsamkeit lebenden Philoktetes nabrenden hirten Epimas chos Dolopion hieß, so hatte Dolops, der Gohn bes Bermes, bei Peirefid und Magnefia ein weithin fichtbares Grabmal, bei welchem die Argonauten landeten und Tobs tenopfer darbrachten "). Philoftetes felbft wird unter ben Argonauten genannt "); ber jungere Philoftratos fagt von ibm 36), der bem Menelaos gegen die Phrygier Kriegstrups pen zuführte, daß fein Antlit ebel gewesen und die Erz ziehung des heratles ausgesprochen babe, und weiter fahrt er fort, daß die Achaer, als fie nach Eroja fegelten und burch bas Inselmeer gesteuert wurden, bier ben Altar ber Chrose suchten, welchen Jason einft, als er gegen Rolchis jog, geweiht hatte, Philottetes aber aus feinen Bugen mit Beralles fich noch ber Lage bes Altars ju erinnern gewußt und ibn ben Suchenben gezeigt babe, und bei bies

gifteten Schentel bie Bunbe) barf man nicht foliegen, bag Philot-Tetes bie Reule geerbt habe. 76) Died. Sic. IV, 39. 77) Philostr. Imagg. 17, Heroic.

des teulenbewaffneten Beratles Erbe bift, alfo trägft bu jest im ber-

<sup>76)</sup> Died. Sic. IV, 39. 77) Philostr. Imagg. 17. Heroic. p. 124. 78) Hygin. fab. 36. 257. Serv. ad Virg. Aen. VIII, 300. Lactant. 1, 9. Seneca, Hercules Octaeus. 1648. 1660. 79) Dictys Oretens. I, 14, 11. 80) Tzetz. ad Lycophr. v. 50. 916. Apollod. II. 7, 7. 81) Soph. Trach. 1245 sq. Ptolem. Hephaest. Roulez. p. 14 ap. Phot. ed. Bekker. 147. a. 37. 82) Heroic. p. 124 sq. Boissonade. 83) Melibba war wol ber Sage mach Philottete' Sauptstabt, wie Spass (fab. 14) ihn einem Melibber nemst und fab. 97 ihn von Melibba mit sieben Schiffen abs den Araia unternehmen. maggagen sin von Melibba aus ben Bug gegen Aroja unternehmen, wogegen ibn Dictpe Ereteni. (I, 17, 5) offenbar mit Radffict auf ben Schiffe tatalog aus Methone und anderen Staaten ausgiehen last. Auch Strabo (VI, 390 B.) last ihn aus Melibba vertreiben.

<sup>84)</sup> Bci Phot. ed. Bekker, p. 152, 6, 13. Roules p. 37. 85) p. 90. Bekker. v. 732. 86) Ad Iliad, I. p. 366, ed. Lips. 87) II, 14, 33. 88) II, 47, 63. 89) IV, 19, 111. 90) II. VII, 468. 91) II, XXIII, 741. 92) Eustath, p. 1327. 43. 93) Apollod. I, 9, 16. Hygin. fab. 14. 94) Apollon. Rhod. I, 584. Orph. Arg. 459. 95) Hygin. fab. 14. 96) Imag. 17.

1

· home we me were to the MACHET MIKE : P Mr SHOW the THE HEER HEER TO Der . with the state of the last er trade er ber riber tett er tr r Tierte ber entil e sener f THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SHEET AND ADDRESS OF THE PE 9- Car. # 9 turn # # # # Lat me see w Mir Mila . 5 ... + ! - . . . . . . . Lat mat Prie 22 - 2 1 4 2 2 22 22 22 22 22 erut . The set of the same and the Good Server of mark over E to Butter of Parties and the Committee for Brown or his my time and the later later Later 91 . -219 - 100 : Ser 11 \$1112 & M to the second of the second of large MI I I'm Be Bi Bar a Mart la Em w. a 1/1 y a . to mer become gar is the tree to the first the framework bil & Britis tof Zont at tott war te and profer to broke to the way was to succeed to ערייו אות מים לייבול אל היים ל מים או היים ליים או היים ליים אותר היים אותר היים אותר היים אותר היים אותר היים greig mit is lerren bergen ge gen Bildier matte under the to the desire to the term of the terms of the Graal bes von Bule ton gefemmern Bertittentermen mit ther, i, a's farmeten om ter professe here the Rote, welche jeus tem Zent ffer ber Rait bei Batte. meter geldenft batte, verwerserte, 2.ms mit Erm. Zw Bic lentung Diefer Mache b'ieb tem Ersen eine Beime 100 Prilaftetes, übertallen, wett. 'S sad Birems &an sud lagt bla flerentein debert Perzona van'.

Pie Albene Chrole, die Schaffer 3007 auch weich dem Mehinn bes Arieges, wie sor bemach mutte tenzude, verlibnt werben mußte, die der bemach nutre die unverschent blieb, und ben Frankeret, me weige die unverschen blieb, und ben Frankeret, ist aus fruhrt des nahrt dennos gerückset, ist aus fruhren best dennos gerückset, ist aus fruhren best aufgelages und bem benachbenten in finish bes Archivel worde. Sie ift die fruckt den Allematien verebrt wurde. Sie ift die fruckt den Allematie den All

THE RESERVE STATE : 2 200 Dit ----# 35FF 198 2: # # # 3 **FT & T** \$ **# 34 : \* \*\*** : \*\* = A SECTION SECTION Proper to the same of the last to the last in Sun - r manager de Frie 200 ME & THE F P. P. ST. M M MARKET THE THE STATE See See to the second Ber a strate strate : Ber 4 me or at the fermine or tribe and 医红斑 红斑 医 电电子管电话器 germ ramme in the ER JER HE TE THE PRESE The tax in man a single LONG B LAD & THERE & P. T. Language and De Language in Sur 医直接 四 医甲甲二甲甲基甲甲二甲甲 Archer I be beitener Minnen, mart if b MARKET BARRE MARKET ME AND THE SECOND men a flerage re-mains based and n n matter in bien m finer at s me te Ir linne uz finne : 22 James ber finder benefer weiter . In all fi and that the house the same transfer the same the true be in the second ne me laner kom me me me me ber b the best is trained in the contract of the Britant & Brate Dan beit Geter fer und Line Latine mante, at a Ser 20 Bulleten grittere, wenne Duttener um unt 30 MINIMA COMPANY TO anterentitie femme fi are me beite analian in alle Berrittenne biete Justerinne m Bertin 2000 the Time as the Ends he inches bentunter. But want beir finere tolt at Eren haft all eine ben itr meiftenben Arment auf : h frien ber albeiter Sonn ir best als ere jung in we inches that at me be long inmit meiden fie ber ber mit primmundeng a fefifeft lebent auf in mit me be Arpen i, 🛥 🗰 fon's Anfihrung de ein veriffenender Orie bentent

The second of the second of the second secon

sondern auch spater wieder die nach Eroja ziehenden Achaer, nachbem ihnen Philottetes ben Altar gezeigt batte, welchen er als Begleiter bes Beraties tennen mußte "). Sophofles hat die Chryse im Philoktetes allerdings als Rymphe behandelt, aber wiewol er weit bavon entfernt ift, fie mit der Athene zu identificiren, so blickt doch auch bei ihm ihre Bermandtschaft mit biefer Gottheit nament= lich in ber tempelbutenben Schlange (olzovowr ogic), welche mit ber Schlange im Tempel ber Athene Polias au Athen verglichen werben fann, unverfennbar burch 11). Weil Chrofe es nicht verhindern fann, daß Philoftetes ben gur Berftorung ihrer beiligen Stadt Eroja ausziehen= ben Belben ihr gebeimnigvolles Beiligthum zeigt, fo ftraft fie wenigstens ben Berrather burch ihre Schlange und halt baburch ben Untergang ber Stadt fo lange auf, ale Philottetes ben übrigen achaischen Belben fern bleibt. Diese Athene Chryse hatte aber in Ilion felbst auf ber Burg einen fehr merkwurdigen Tempel, welcher bem bomer fehr wohl bekannt ift, und ein großes figendes Bilb umschloß; mas baraus flar wird, bag bie Frauen, welche auf heftor's Rath der Gottin einen πέπλος brachten, um sie zu versohnen, benselben auf den Anieen ber Statue niederlegten. Allerdings ift es ein Sauptmotiv der Ilias, daß diese troische Athena Chrose ihren Feinden durchaus geneigt ift, eine Unnahme, welche auf einer Ibentificirung ber fich bier feindlich gegenüberftebenben Athene Chrofe und Athene Polias beruht, obgleich Somer felbst noch Richts von ben Grunden biefer Abneigung weiß, und erft die fpatere Poefie diefelbe durch die Burudfebung biefer Gottin in bem Schiebsgericht ber Schonheit burch Paris zu begrunden fuchte. Das Beiligthum aber bestand trot ber Berftorung ber Stadt auf ber Burg fort, und Xerres, Alexander und C. Livius im Rriege gegen Antischos brachten ber Athene Ilias die feit uralter Beit gewöhnlichen Ruhopfer bar 13), und ber Athenetempel in Nanilion eignete sich in Alexander's Zeit alle Ehren bes ursprünglichen zu 14). Wenn aber die opuntischen Lokrer bis Dl. 108, 3 Jungfrauen ober Matchen aus dem Geschlichte 108, 3 Jungfrauen ober Matchen aus dem Geschlichte 108, 3 Jungfrauen ober Matchen aus dem Geschlichte 108, 3 Jungfrauen ober Matchen schlechte des Ajas, des Sohnes des Dileus, angeblich megen des Frevels an der Raffandra schickten, Die bann, wenn sie vor ihrem Eintritt in bas Seiligthum von ber Dienerschaft beffelben aufgefangen wurden, wirklich ben Opfertod erlitten, mahrend fie, wenn fie unbemerkt in ben Tempel tamen, in Stlaventleidern mit geschorenem Saupte als Magbe ber Gottin die niedrigften Tempelbieufte gu verrichten batten 16); fo mochte bies eber ein Beweis

vasce de siv. coll. pl. 51, auch bei Müller. Diterley, Denkmåler ber alten Runft. 1. Aaf. 2. Rr. 10, wo heralies und Jason opfern und die gestügelte Mile beim Opfer ministriet. Philoste. Icon. 17. Dosind, in Jacobs Anthol, Gr. T. I. p. 203. fein, bag ber Cultus von Ilion aus nach ben opuntischen Lotrern verpflangt fei, da bie Abhangigfeit des jungern Gultus burch ben Menfchengins aus bem vornehmften Geschlecht beständig im Anbenten erhalten wurde. Wenn aber weiter homer unter den altesten troischen Ronigen ben Erichthonios als einen Eigenthumer von großen Roßbeerben namhaft macht 16), fo beweifet er daburch zugleich einen Busammenhang bes troischen mit bem arkabischen und attischen Gultus, und bas homer fehr mohl betannte, auf Unftiften ber Athene felbft erbaute bolgerne Rog 17), in welchem fich ihr uralter Gegner Philoftetes befand, und burch beffen Aufnahme in ihre Burg fie ibre eigene endliche Beriohnung beurkundete, bezeichnet bie Gottin als eine Sippia, welche nur burch ihr von ben Achaern geweihetes Rog bie Trojaner befriegt, und bamit anfangt, ihren Priefter Laofoon, welcher fich ber Beschaffung beffelben auf die Burg widerfette, burch abgefandte Schlangen umbringen ju laffen, die nach vollbrachter That in ihren Tempel gurudtebrten, und fich unter bem Schilde ber Gottin verbargen 18).

Der Drt, wo Philoktetes bei feinem erften Auszuge nach Troja burch bie Schlange verwundet wurde, wird von ben verschiedenen Autoren in fehr verschiedene Gegenben verfett. Das toprische Gebicht ergablte, bag bie Uchaer nach Tenebos gefegelt feien, um bort ein Gaff: mabl zu feiern, und bag ber von ber Spora vermundete Philottetes wegen bes übeln Geruches feiner Bunbe auf Lemnos zuruckgelaffen fei 10). Dem Paufanias zufolge geschah biese Bermundung in ber Rabe von Lemnos, auf ber Infel Chryfe 10), eine Rachricht, welche bem Guftathios nicht unbefannt ift 21), ber im Gegentheil noch binjufugt, daß biefe Infel nach ber von Cophofles erwahn= ten Rymphe Chrpfe benaunt worden fei. Gine andere Rachricht verlegt biefe Begebenbeit nach ber Stedt Chrufe, me ein Standbild der Athene Chrose war, und die in der Rabe von Lemnos zu fuchen fei 22). Sier murbe Philottetes gebiffen, ba er ben Altar fucte, wo Beratles opferte, als er gegen Troja auszog. Porphyrios bei Eustathios last bie Berroundung auf Tenebos ober Imbros gescheben, eine Radricht, welche von bem Scholiaften jur Blias wortlich wiederholt wird 23), mabrend ein anderer Bericht fie burch die Opbra in Lemnos felbst, bei ber Reinigung bes Altars ber Athene Chrpfe 24), mas auch ber altere Philostratos verfieben geben gu wollen scheint "), gefcheben lagt. Ginige berichteten ferner, bag Philotetes auf ber bei Lemnos gelegenen Infel Rea verwundet fei, und alfo erzählten Dofiabes 28), Stephanus und Guibas 27), auch Besphios (s. v.), nur daß diefer von einem Orte Neae auf ber Insel Lemnos fpricht, und auf einer verlaf:

<sup>19)</sup> Millingen pl. 50, wo die Chruse durch ihre olnovode Joseps ben Philostetes verhindert, Aroja vor der Zeit einzunehmen, ein Grundgedante, weicher in Sophoeles' Philostetes in derselben Form wiedertehrt.

11) Sophoeles Philost. v. 1300.

12) II. VI, 273 sq. 13) Boüc xiliac Herodot. VII, 43. II. VI, 308.

14) Strab. Aftl, 593. Arrian. I, 11. Liv. XXXVII, 8.

15) Tzetz. al Lycophr. 1141. 1159. Aeneas Tact. 31. Callimach. fr. ed. Bent. Nr. 6. (Schol. II. V, 66.) Strab. XIII, 600. Plutarch. D. S. N. V. 12. Serv. ad Virg. Aen. I, 41.

<sup>16)</sup> Poseidon. Erichthonios II. XX, 220. Strab. XIII, 604.
17) II. XV, 71. Od. VIII, 413. Artinos in her Iliupersis ap. Proclum. Auch Odyss. VIII, 509. 18) Fing. Acneid. II, 225 nach Artinos.
19) Procl. Chrestom. p. 475 Gaisford. 20) Procl. Chrestom. p. 475 Gaisford. 20) p. 330. Rom. 22) Schol. alt. ad Saphocl. Philoct. v. 194. 23) Schol. ad II. II, 721. p. 90 Bekker. Eustath. ad v. 723. 24) Tretz. ad Lycophr. v. 912. 25) Heroic. p. 124 Boiss. 26) Jacobs, Anthol. Grace. T. I. p. 203. 27) s. v. Néai.

fenen Insel (εν ερήμω νήσω — bie Unfruchtbarkeit ift cas rafteriftisch) bei Lemnos murbe ber Altar bes Philottetes, eine eberne Schlange, fein Geschoß und sein mit Banbern umwunbener Panger als Dentmal feines langen Leibens gezeigt 26). Sang abweichend und aus bem Dothos gefallen find die Nachrichten, wenn Philottetes bei der Bestrachtung bes Grabmals des von Achilleus erlegten Erois los im Tempel bes thymbraifchen Apollon verwundet wird, wie das Carmen Theocriti in obscura ara fagt: Da er mein Mal betrachtete des Theofritos Schafer, Triesperos' Berbrenner, ba fucht ibn fcnell wie Blige bie ftets verjungte Schlange. Ein Schafer bes Theofritos beißt Philottetes mabricheinlich wegen feiner spateren Rieberlafsungen in Italien und Sicilien 29). Der wenn Philos ttetes am Stranbe von Lemnos bem Bergfles einen 21: tar bauen will, und dabei von der Schlange vermuns bet wird 30). Der wenn nach Dictys Cretenfis 31) bie Griechen vor Troja burch ein Dratel bes Pothifchen Got: tes aufgefobert werben, bem sminthischen Apollon burch Palamedes ein Opfer barzubringen, eine Nachricht, wels de, weil fie einen Mann betraf, welcher bem gangen Beere hold mar, vielen lieb und angenehm und nur einzelnen Felbherren ichmerglich gewesen fei, und als nun ber Borfdrift gemaß eine Befatombe fur bas gange heer dargebracht fei, wobei ber Priefter bes Ortes Chryfes (ein wenigstens ben ursprünglichen Ginn verrathen: ber Rame) ministrirte, und ba bie Sache vorber befannt geworden, Alexandros, um bas Opfer ju verbinbern, mit einer Menge Bewaffneter herangeruckt, aber noch ebe er in die Rabe des Tempels gelangte, burch ber beiben Ajas ichweren Arm ichon bie meiften ber Geinis gen verloren, felbft aber in die Blucht geschlagen fei, und mabrend Chryfes, ber Priefter bes sminthischen Apollon, irgend eins ber beiben Beere ju beleibigen fich gefürchtet, und jedes Dal der Partei Freundschaft geheuchelt hatte, welche bei ihm gegenwartig war, Philoktetes, welcher mabrend bes Opfers bei bem Altar biefes Tempels fanb, que fallig von einer Schlange gebiffen murbe, welche jeboch, ba alle, welche es bemerften, fofort ein lautes Gefdrei erboben, durch den berzueilenden Odpffeus augenblicklich getobtet worden fei. Gine gang abweichende Sage bringt auch Ptolemaos Bephaftion, bag Philoftetes an bem Schlangenbig geftorben, und Alexandros, welchen Dares Phrygios burch Ajas tobten, Quintus Smyrnaos wenigftens burch einen Stein vermunben lagt, welchen Mjas abgeschleubert hatte, von Menelaos mit dem Speer in ben Schenkel verwundet und gestorben fei 32), mas von Lesches an mit ben wenigsten Beugnissen harmonirt 33).

Obgleich Hyginus ben Grund ber Verwundung bes

Philoktetes in der Rache ber hera sucht, weil der junge Beros bem Berakles in seinem Streben nach Bereinigung mit ben Gottern behilflich gewesen war, so ift bieses boch im Widerspruch mit dem Epos, und Euripi: bes ausgenommen, auch mit ber Tragbbie geschehen, welche fie vielmehr an Athene Chryfe, die Schutgottin von 3lion, knupften. Benn aber Tzebes von einer unnaturlichen Liebe ber iconen Rymphe Chrpfe zu bem jugendlichen Belben Philoktetes rebet, welche, ba fie auf feine Ergenliebe und die Soffnung feines Beischlafes verzichten muß, jur Rache entbrennt und ibn burch ihre Schlange bets wunden lagt 34), fo ift bies eine Liebe, wie die des Pofeiom Sippios gur artabifden Demeter. Die Gottin ber reinen Tageshelle, der brennenden Sonnengluth, welcher in Athm bas Fest ber Schirmtragung gefeiert wurde, liebt einm tellurifden Gott ber Fruchtbarteit, aber bie Che wird ber: schmabt, und fie ftraft ben Gott, indem fie feine Bluthen und Fruchte vergiftet. Die Gattung ber Schlange, welt cher fich die ftrafende Gottin bedient, wird verschieden an: gegeben. Somer nennt fie vogog 20), womit ber Dichte bes toprifchen Gebichtes übereinstimmt, mabrend Liet bie xeludoog 36) und xeyxorvog, Lytophron felbft bie xiyxolin, ber Scholiaft jum Somer ben xeoovdoog nennt"). Die Liebe ber Chrofe icheint aber ber Romobie und Catore au mancherlei Erfindungen Stoff geboten gu haben So fellte ber Komiter Strattis ben alten Philoftetes als einen heiratheluftigen Greis bar, welcher für eine junge Schone gluht 38), mas freilich schlecht genug zu ber Da: ftellung des Philostratos 39) paßt, der ihn freilich mot nur nicht frant, fonbern nicht einmal einem Kranten abn: lich nach Troja kommen läßt, aber als einen 60jabrigen ergrauten Belben, ber jeboch noch viele Junglinge an &: benstraft übertraf, am icharfften von allen Denichen ichen konnte, und indem er fich der furgeften Reden bebiente, ben wenigsten Planen seine Buftimmung zu ertbeilen pflegte. Aber bas Erhabene ift felten vor ber Erniedi gung und Berlafterung ficher, und fo ftellt nicht nur 36 nelon in feinem Roman Telemaque ben greifen Philofte tes als einen bis jum Ubermaß wortreichen Schwäßer bu, sondern auch Ausonius und Martialis berichten von Ett. benschaften bes Belben, welche ber Ratur ber Sache nach bem Epos und ber Tragobie burchaus fremd bleiben muß: ten. Aufonius 40) bichtete auf bas Gemalbe ber ichamlo: fen Grispa ein Epigramm, welches überfett alfo lautet: Mußer bem ehelichen Bunbnif legitimer Bermahlung bat bie verbrecherische Lift schmutige Arten ber Liebe erfunden, welche die lemnische Durftigfeit bem Erben bes Bertules anpries, und bes beredten Afranius Toga auf die Bubne gebracht hat, und welche bie überschwengliche Bolluft bei Molanern eingeimpft 1) hat. Diefes Lettere ift natur lich in Bezug auf Philoktetes' italifche Rieberlaffung gt

<sup>28)</sup> Appion. in Mithrid. c. 77. p. 755 sq. 29) Meursius ad Lycophr. Cassandr. v. 912. p. 1294. Müller. 30) Schol. ad Sophocl. Philoct. v. 270. ap. Meursium I. c. 31) II, 14, 33. 32) Ptolem. Hephaest. ad. Roules. p. 30. ap. Phot. 151. a. 4. Bekker. Dares Phrygius. c. 35. Quint. Smyrn. III, 349. 33) Paris fiel burd. Philoctett and Sesches bei Procl. p. 481. Gaisford. Sophocl. Philoctet. 1472. Apollod. III, 12, 6. Quint. Smyrn. X, 331. Malalas p. 140. Endocia p. 34. 329. Cic. ad Herennium IV, 30. Jacobs ad Tzets. Posthom. 155.

<sup>34)</sup> Tzetz. ad Lycophr. v. 912. 35) II. II, 733. 36) ad Lycophr. v. 911. 37) Ib. v. 912. über die Schlangmann zeyxolvn. üdoog. xéludoog cf. Nicand. Therinca. v. 414. 463. Schol. ad II. v. 723. 38) Matthiae, Fragm. Kurip. T. IX. p. 289. 39) Heroic. p. 128. Roiss. 40) Epigramm. 72. 41) Das Degludit, fellat, molitur per utramque cavernam lift den 9tuf, in weichem Philotetets stand, unsweiselhast.

369

fagt. Auch Martialis 13) fagt: Beichlich und leicht ben Mannern juganglich war ber poiantische Belb, alfo foll

Benus bes Paris Bunde gerochen haben.

9) Philottetes' trojanifche Belbenthaten ichilberte wol Dictys Cretenfis am ausführlichften. Enblich herges ftellt, berichtet er, ftellte fic Philottetes bem Feinde ents gegen, und reigte Alexandros, fich mit ihm im Bogens kampfe zu versuchen. Da fich nun beibe Parteien einanber feinblich gegenüberstanden, so bestimmten Dopffeus und Deiphobos ben 3wischenraum bes Kampfes, und nach= bem Alexandros querft einen Pfeil vergeblich abgeschoffen batte, so murbe ihm gleich barauf von Philoftetes Die linke Band burchbohrt, und ba er im Schmerz laut auffcbrie, flugs auch bas rechte Auge, und ebenfo fchnell burchbohrte ber Poiantibe bem Fliebenben beibe Suge und tobtete ibn. Denn ba er mit ben in bas Blut ber Spbra getauchten Pfeilen bewaffnet mar, fo traf er nicht, ohne jugleich bem Betroffenen ficheren Tob ju bringen. Als aber die Barbaren Diefes bemertten, fo fturgten fie fofort mit großer Gewalt beran, und ba fie fich's angeles gen fein ließen, ben Leichnam bes Aleranbros in ihre Bande ju bekommen, fo tobtete Philoftetes viele von ibnen, aber bennoch festen fie ihren Billen burch und brachs ten ben Leichnam bis in die Stadt gurud, obgleich fie von beiden Ajas, welche sonft bort noch viele Feinde erfolugen, bis in die Thore ber Stadt verfolgt murben. Dann aber fliegen die ersten auf die Mauern und überfcutteten Ajas' Schild mit Erbe und Felsftuden, fo viele fie berbeischaffen tonnten, um ben muthenben Belben jurudjutreiben. Aber Ajas achtete biefes alles nicht, und nun griff auch Philoftetes bie auf ben Dauern Stehenben mit feinen Pfeilen an und tobtete noch fo viele, bag noch an biefem Tage bie Mauern ersturmt worben maren, wenn nicht bie Nacht bie Streitenben getrennt batte 43). Diefelbe umftandliche Geschichte batte mabriceinlich auch ber Bote in ben Tragobien bes Afchplos, Sophofles und Achaos berichtet, und burfen wir um fo weniger glauben, bag Dictys biefe feine euhemeriftifche Darftellung burch Bufase eigner Erfindung bereichert habe, als bie Sauptfache berfelben auch von anbern nicht zu verachtenben Beugen bestätigt wird 44). Abweichend erzählt jeboch Apollodor, daß Alexandros gmar burch bas Berafleifche Befchof bes Philottetes gefallen, aber nicht fofort nach ber Bermundung geftorben fei, fonbern vielmehr verwundet ju Onone auf ben Iba gebracht worden war, welche, ba fie allein ihn zu heilen im Stande gewesen, ihrer Beschimpfung, daß Alexandros trog ihrer Barnung zu Belena über das Deer gegangen, eingebent, ihn nicht geheilt habe, fobaf Alexan-bros, nach Troja gebracht, verfcheiben mußte. Balb jedoch reuig brachte Onone bie beilenden Krauter, aber ju fpat, ba fie Alexandros nicht mehr am Leben fand, und erbenfte fich, von Bergweiflung ergriffen 44).

42) Epigramm. II, 84. cf. Schol. ad Thucyd. I, 10. 3n-lein roug. 43) Dictys Cretensis. IV, 19, 111. 44) Ly-cophr. Casandr. v. 913, wo Paris y vrobs unargoros watricheine lich mit Beziehung auf ben Araum ber Detabe (Ovid. Horoid. XVI, 46) genannt ift. Die Monomachie ift auch beschrieben von Tsets. ad Lycophr. v. 64, 911 und Posthom. v. 594. Apolled. p. 336 Heyne und Tsets, ad Lycophe. v. 62. M. Gacott. b. 23. u. R. Dritte Section, XXIII.

10) Uber Philoftetes' lette Schidfale fagt Lptophron: Den Erleger bes Alexandros werben bie Stros mungen bes Aifaros, bes Fluffes von Rroton, aufnehmen, und Rrimifa, bie fleine Stadt Dinotria's und Italia's "). Rach ber Berftorung von Ilion, fagt Tzehes ju biefer Stelle, fegelten Dineftheus, Pheibippos, Antiphas, Clephenor und Philottetes bis Dimas gufammen, von wo fich Mnestheus nach Melos verfügte, und nach bem Tobe bes bortigen Konigs Polyanar bas Konigthum erbte. Philoftetes aber murbe nach Italien ju ben Campaniern verschlagen, gerieth in einen Krieg mit ben Lucanern, und grundete in ber Rabe von Aroton und Thurii bie Stadt Krimisa, wo er in bankbarer Erinnerung an bie Erlofung von seinen Irrfahrten einen Tempel bes Apollon Alaios erbaute 47). Also ergablte Tzetes nach Euphorion und fahrt bann weiter fort: Bor ber Eroberung von Ilion waren aus ber achaischen Stadt Pellene einzelne Abenteurer nach Italien hinübergewandert, und nach ber Berftorung ber Stadt gingen Die Rhobier unter Tlepolemos' Anführung ju Schiffe borthin, und fampften gegen bie Colonisten aus Pellene. Philoktetes aber fiel, indem er ben Rhobiern zu hilfe tam. Auch in Chone, wo fruber ein Ort Onotria ftand, foll Philottetes fich niebergelaffen haben, wie Tzetes angeblich allen romifchen Geschichtschreis bern und namentlich bem Dionpfios (von Salifarnag?) und bem Dio Coccejanus nacherzählt "). Philottetes' Grabmal und ein Tempel biefes hier mit Ruhopfern, welche aber eigentlich ber Athena Chrofe geboren, gottlich verehrten Beroen wurde in Matalla gezeigt "). Rach Gers vius wollte Philottetes, aus Abicheu vor feiner Bunbe, fpater nicht in fein Baterland jurudfebren, und mabite fic besbalb bie fleine Stadt Detilia in ben calabrifden Strichen, welche er nach Cato jeboch nicht neu gegrunbet, fonbern nur mit einer Rauer verfeben batte "). Strabon bagegen lagt ibn, bem homer getreu, erft gludlich in bie Beimath zurudtehren, bann aber burch einen Aufftanb aus Meliboa vertreiben und nach Italien geben 11), von wo er, nach Apollobor's Beugniß, mit einigen Begleitern auf Sicilien bis jum Berge Erpr vorgebrungen fein foll, und mit hilfe bes Trojaners Ageftob (was vermuthen laft, daß nach einer Sage die trojanische Gesandtschaft bes Euripibes nicht vergeblich flebte) bie Stadt Agefta mit einner Mauer umgurtete. Ariftoteles macht auch Spharis qu einer Colonie bes Philottetes, ber von Troja fluchtig fich in bem fogenannten Dalata vor Kroton niebergelaffen baben foll, bas nach ber Ausfage ber Einwohner nur 120 Stadien von Ilion entfernt mar, und ben Bogen bes

<sup>46)</sup> Cassandra, v. 911 sq. 47) Diefer Dienft ift offenbar rhoblich und nur burch eine faische Etymologie an Philotretes getnupft. Etym, Magn. s. v. Alnior. G. g. Dermann, Gottels bienstiche Alterthumer. S. 348. 48) Tzetz, ad Lycophr. v. 912. Dion od. Reimarus. T. I. p. 4. 49) Tzetz, ad Lycophr. bienstiche Alterthümer. S. 348. 48) Taetz, ad Lycopher. v. 912. Dion od. Reimarus. T. l. p. 4. 49) Tzetz, ad Lycopher. v. 927. 50) Serv. ad Len. 111. 402. Auch bas Schol, ad Thue. I, 10 spricht von einer Inleia rovoc, in welche er seit Paris Erlegung verfallen sei, was mit Martial. II, 84 ziemlich harmoniet.
51) VI. p. 290. B., wo Petilia, Krimisa und Chonis von Philos ttetes als deznyeras abgeleitet werben. Bergl. noch Potter jum Commentar bes Tzetzes p. 1519. Miller. über biefe Colonien im Allgemeinen fiebe Dermann, Gr. Staatsalterth. S. 159. Anm. 1.

Berakles in ben bortigen Tempel bes halischen Apollon aufgehängt habe, von wo ihn die Krotoniaten mit Gemalt nach ihrem Apollonion gebracht hatten ".).

11) Der Mythos des Philoktetes diente auch ber Malerei und Bildhauerkunft zu baufigen Darftellungen, wie ber jungere Philostratos 45) ein Gemalbe bes leis Demben Belben beschreibt, mo fein Antlig von der Krantbeit zusammengeschrumpft war, beibe Augen zurückgesunten taum traftlos aufzubliden vermochten, mabrent fein Daupthaar verwelft und verfummert war, fein Bart ems porstarrte und sich straubte, sein Leib in Lumpen gekleis det, fein Fuß mit elenden Lappen verbunden war. Auch Parrhafios hatte ben verwundeten Philoftetes gemalt "), und wenn über bas Gemalbe in der Poikile wie über eis nige andere ichon oben gesprochen ift, so moge man über Die übriggebliebenen Runftwerke Bindelmann's Dittheis hungen vergleichen 55). (Echermann.)

PHILOLAOS (Ochólaog). 1) Sohn bes Minos und ber Nomphe Pareia in Paros murbe mit feinen Brubern, Eurymedon, Chryfes und Repbalion, von Berafles getobtet, weil sie zwei seiner Leute bei seiner ganbung in Paros getobtet batten (vgl. Apollod. III, 1, 2. II, 5, 9). (H.)

- 2) Der einzige Pothagoreer, welcher fur uns noch als Schriftsteller über Die Lehre seiner Schule eine authentifche Quelle ift. Denn mag auch namentlich Ariftoteles außer ibm noch aus anbern Quellen gefcopft haben, fo find biefe boch fur uns entweder unjuganglich, ober mes gen ber Menge fpaterer, bem Ramen bes Dothagoras ober ber berühmteften Pothagoreer untergeschobener Schriften ganz verfänglich, babingegen bie Bruchftude vom Berke bes Philolaos sowol mit ben Darstellungen bes Ariftotes les in Übereinstimmung, als zablreich genug find, um als Grunblage einer überfichtlichen Darftellung bes Pothagoreischen Spkems nach seinen allgemeinen Principien Dienen zu konnen. Es ift das große Rerbienft Bodb's, Dies fes aufs Reine gebracht und die Bruchkude bes Philo: laos fowel als die Rachrichten von feinem Leben gefammelt und geordnet zu haben, in ber Schrift: Philolaos bes Pothagoreers Lebren, nebft ben Bruchftuden feines Werkes (Berlin 1819), welche Schrift die Hauptquelle auch ber nachfolgenben Darftellung fein wirb.
- 1) Bas bas Leben und bie Person bes Philolaos betrifft, fo wiffen wir aus Plato (Phaed. p. 61 D), daß Simmias und Rebes ben Philolaps in Abeben gebort hatten, ebe fie zum Gofrates nach Athen tamen; in welcher Angabe ber beste Anhalt für die Bestimmung seis nes Zeitalters gegeben ift. Daffelbe fallt alfo zwischen Dl. 70 und 95, womit auch Apollobor von Ryzitos (bei Diog. L. IX, 38) in ber Angabe übereinstimmt, bag Philolaos und Demotrit zusammen gewesen seien (ovyyeyorkrac), bahingegen andere widersprechende Behauptungen, 3. B. baß Plato ben Philolaos nach Sofrates' Tobe

in Italien gehort habe, verworfen werben muffen. Deimath bes Philolaos war Italien, wahrscheinlich Zarent, welches bie meiften Autoren, ober Aroton, welches Diogenes Laert. als feine Baterftabt nennt. Uber feine früheren Schickfale berichtet Plutarch (de gen. Socr. 13), jur Beit ber Bertilgung bes Pothagoreifden Bunbes feien von allen in bem metapontinischen Club versammelten Dits gliedern nur Philolaos und Lpfis, von jugendlicher Kor: perfraft und Leichtigkeit getragen, bem geuer ber feindlis den Partei entronnen. Philolage fei bamale nach Luce: nien entfommen (womit wol jusammenhängt, daß Jamblich heratlea als seinen Aufenthaltsort angibt) und babe sich von bort zu den Freunden gerettet, die sich wieder versammelt hatten und ber Feinde machtig geworden waren. Den Epfis habe man lange verloren geachtet, bis Gorgias aus Bellas mit ber ficheren Runde beimgefehrt sei, daß er ihn in Theben gesprochen habe. Die Beit und bie naberen Umftande find aber bei biefen Greigniffen leiber gar nicht zu bestimmen, da über die Auflosung des Pothagoreischen Bundes widersprechende Berichte vorlie gen. Das Bahrscheinlichste ift, daß biefer Bund, ber in burgerlichen Angelegenheiten eine sehr entschieden arists tratische, ja oligardische haltung anzunehmen pflegte, in ben verschiebenen Staaten Italiens ju verschiebenen Beiten Berfolgungen zu bestehen hatte, zu Metapont also mabrend ber Jugend bes Philolaco. Da übrigens Plutarch ausbrudlich bingufest, die Pythagoreer feien bamals ber feindlichen Partei wieder machtig geworden, fo fonnen biefe Ereigniffe nicht wohl, wie Ginige angenommen baben, bie Urfache bavon gewesen fein, bag Philolace fich fin einige Beit nach Theben überfiedelte, fondern es muffen anbere, uns nicht befannte Urfachen babei im Spiele gewefen fein. Sicher ift, daß bamals mehre Pothagoreer fic nach Theben und überhaupt nach Griechenland wendeten: nach Theben vielleicht in Folge von Kamilienverbindungen wie Bodh vermuthet. Weiter lagt fich über bie Lebens: umftande bes Philolaos nichts Sicheres ausmachen, benn auch bie Angaben über seine Lehrer find unzuverlassig, fowie auch auf die Stelle, welche Jamblich ihm in ber Reihenfolge ber Pythagoreischen Bunbeshaupter anweift. tein Berlaß ift. Rach Diogenes Laert. (VIII, 84) ware er gestorben, weil er im Berbacht stand, nach ber Tyrans nei ju ftreben: fodaß er alfo von Theben in feine Deis math jurudgelehrt und bort eine einflugreiche Stellung eingenommen haben mußte. Am meiften Glauben vers bient noch die Angabe bei Diogenes Laert. (VIII, 45), bag bie letten Pythagoreer (b. h. von der alten Schule, welche in Italien ihren Mittelpunkt hatte und in bem Bunbe von religios-politischem Charafter vereinigt war) Zenophilos aus bem thratischen Chaltis, Diofles aus Phlius, fowie Echefrates, Diofles, Polymnestes, welche gleichfalls aus Phlius geburtig maren, ben Philolaos und Eurptos, ber gleichfalls aus Tarent war, gehort hatten; benn Arifto= renus hatte diese Manner gefannt und von ihm fammt also wol auch biese Rachricht. Auch paßt fie wol zu ben oben vorzuglich nach Plato gewonnenen Bestimmungen, da Philolaos alter als Eurytos mar, welcher bei Sam= blich (V. p. 139. 148) ein Schüler bes Philolaps und

<sup>52)</sup> Aristot. Mirab. c. 115, p. 237 Beckmann. 53) Imag. 17, 54) Epist. V. Anal. T. II, p. 348, Julian, Epist. 27, p. 499, Plutarch, Sympos. V, I. Philostrat, Epist. 22, 55) Monumenti inediti, Tab. 119, 120.

bei Diogenes Lacrt. (II, 6) und bei Appulejus (de Dogm. Plat. p. 159 Bip.) Lehrer bes Plato genannt wird, übrigens auch in gelegentlichen Erwähnungen bei Ariftoteles und Theophraft als eine sichere Person erscheint.

2) Die Schrift bes Philolaos. Es ift fur ausgemacht zu halten, bag weber Pythagoras noch ein Dythagoreer etwas Schriftliches binterlaffen hatte, bis Phis lolaos bie Lebren feiner Soule aufschrieb, aber fein Buch jundchft wol auch nur ben Seinigen und ber Schule binterließ '). 3war ift Bodh ber Deinung, bag Philolaos fein Bert jur allgemeinen Befanntmachung ber Pythagoreifchen Lehre von Theben aus bestimmt babe (G. 104), allein die Uberlieferung ber Alten begunftigt biefe Anficht teineswegs und auch die innere Babriceinlichfeit ift bagegen, ba, was bisher in Italien verborgen gehalten ward, ficher auch in Griechenland nicht gleich unter bie Leute gebracht fein wird. Und mag immerhin ber Bund bas mals aufgeloft fein, fo wird bamit doch nicht auch gleich die Bundesverfaffung aufgehoben gewesen sein. Die Bors trage des Philolaos in Theben konnen nach bem, was Rebes und Simmias bei Plato referiren, wenig mehr als bas Eroterische betroffen haben, und selbst biese Bortrage waren, wie Plato bemerkt, noch λόγοι εν αποδοήτω λεyouevoi. Much ift die Bekanntschaft, welche Plato in feis nen fruberen Schriften mit ben Lebren ber Pothagoreer verrath, keineswegs ber Art, daß bamals icon ein Stus bium bes fdriftlichen Bertes bes Philolaos vorauszu= feten ift, welches auch die Anficht von Schleiermacher war und neuerdings, obgleich mit zu einseitigen Folgerungen fur bie Entwidelung bes Plato, von R. F. Bermann verfochten ift. Alfo ift wol angunehmen, bag bie nachfte Abficht bes Philolaos bei feinen Aufzeichnungen mar, ber Pothagoreischen Schule, beren Dogmatismus fich bereits ju spalten und über bie Urform irre ju werben anfing, eine feste Rorm der Lehre, eine Art Formula fidei ju binterlaffen. Rach feinem Tobe befand es fich in den Banben feiner Angeborigen, benn von diefen, fagt die Uberlieferung febr bestimmt, habe Plato es mit Dube und um vieles Geld acquirirt: ein gactum, welches sowol fur bie Geschichte ber Pothagoreischen als ber Platonischen, ja für bie Geschichte ber griechischen Philosophie überhaupt von außerster Bichtigkeit war. Denn von nun an begann die eigentliche Philosophie ber Pythagoreer, ihre Sahlenweisheit und Beltcon-Aruction, sowie die damit verbundene Theologie und Sees lenlehre auf ber Grundlage einer schriftlichen Trabition in die allgemeine Philosophie der Griechen überzugeben, junachft burch Plato (mehr burch seine munbliche Trabition, als burch feine Schriften) und feine Schiler, bann burch Ariftoteles, welcher fie inbeffen mehr jum Begen: Kande feiner Rritit machte, als daß er fich felbft auf bie Pothagoreische Grundbestimmung eingelaffen batte. End-lich wurde die Schrift des Philolaos ein Gemeingut ber Literatur, wir wiffen nicht genau, ju welcher Beit,

aber wahrscheinlich ift es, bag biefes erft in ber aleranbrinifchen Literaturepoche ber Fall war. Denn es ift fein Brund angunehmen, bag bie Schrift bes Philolass gur Beit bes Plato felbft aufhorte, beffen Privatbefit ju fein; ja bie Art, wie ihm von ben Spateren vorgehalten wirb, er habe fie in feinen eignen Buchern, befonbers im Dimaos, ausgeschrieben, lagt vielmehr bas Gegentheil vermuthen. Plato's Bibliothet tam aller Babriceinlichfeit nach an seinen Reffen und Rachfolger Speusipp, von welchem wiederum berichtet wird, baß er bas Buch bes Philolaod bei seinen eignen Darstellungen benutt habe "). Speufipp's Bibliothet aber, so ift bei Diogenes Laert. (IV, 5) überliefert, taufte Ariftoteles, von beffen unabbangiger Stellung jur Pothagoreifden Philosophie und Liebe gur Literatur, fur beren außerliche Berbreitung und Spftematifirung er viel that, am erften zu vermuthen ift, baß er bie Schrift bes Philolaos, bie nun in feinen Pris vatbefit übergegangen mar, burch Abschriften weiter verbreiten ließ. Der Erfte, welcher aus Philolaos citirt, ift Demetrius Magnes, ein Beitgenoffe bes Pompejus und Gicero's, welcher bie Anfangsworte ber Schrift anführt, obs gleich fowerlich in authentischer Geftalt; f. Bodh, Philol. 6. 45 fg. Die Überlieferung von dem Antaufe des Plato aber findet fich vollständig zuerft bei Bermipp, dem Schliter bes Kaltimachos (bei Diogenes Laert. VIII, 85), Anspielungen barauf indeffen icon bei Timo, bem Phia fler, bem Sillographen (bei Gellius, N. A. III, 17) u. A. hermipp beruft fich auf einen anbern Schriftfteller (Alyeir tirà two suppaqewr), daß Plato bei feiner Reise nach Sicilien jum Dionpfins von ben Berwandten bes Philolaos bas von biefem fchriftlich hinterlaffene Buch (Bifilo» 8») um 40 alexandrinifche Minen getauft habe; aus diefer Bestimmung ber Rauffumme folgert Bodh (6. 21), wol zu raich, baß biefe gange Erzählung, beren Slaubwarbigfeit er wegen feiner Annahme, bag Phileanschlägt, von Alexandrien ausgegangen sei, da ja bod Bermippos ben Betrag ber Bablung leicht in alexandrinische Minen umseten tonnte. Einer anberen Berfion aber folgt Satyros (Beitgenoffe bes Ariftarch) bei Diogenes Laert. (III, 9), bag namlich Plate bem Die nach Syratus geschrieben habe, ibm brei Pythagoreische Bucher vom Dbis lolaes um 100 Minen ju taufen (werfoadau rola Biβλία Πυθαγορικά παρά Φιλολάου μνών έκατόν), in wels der Korm auch Diogenes Laert. (VIII, 15) und Jamblich (v. Pythag. 199) bie Erzählung wiederholen. Eigenthumlich ift ibr bie Beziehung auf einen Brief an Dio, bergleichen man vielleicht damals vorzeigte, und besonders die Benbung, daß Philolaos blos als Bertaufer Pythagoreifcher Bucher erscheint, beren bei biefen Autoren immer brei genannt werden (τὰ διαβόητα, τὰ θρυλλούμενα ταῦτα rola βιβλία), wobei es unbestimmt bleibt, ob Philolaos

<sup>1)</sup> Dieg. L. VIII, 15. Μέχρι δε Φιλολάου οὐκ ήν τι γνώτω Πυθαγόρειον δόγμα· οὐτος δε μόνος εξήνεγκε τὰ διαβόητα τρέα βιβλία. Bergl. Porphyr. V. Pyth. 57. Jamblish, V. Pyth. 199 und die weiterhin angujührenden Stellen.

<sup>3)</sup> Theologumena Arithm. p. 61 F. "Οτι και Σπεύσιππος δ Ποτώνης μέν υδύς της τοῦ Πλάτωνος άδελφης, διάδοχος δὲ ἐπαδημίας πρὸ ἄενοπράτους, ἐπ τῶν ἐξαιρέτως οπουδασθεισῶν ἀεὶ Πυθογοριπῶν ἀπροάσεων, μάλιστα δὲ τῶν Φιλολάου συγγραμμάτων βιβλίδιόν τι συντάξας γλαφυρόν, ἐπέγραψε μὲν αὐτό περὶ Πυθαγοριπῶν ἀριθμῶν.

47 \*

ber Berfasser bieser Schriften war, ober ob ber einzige, ober ob er gar teinen Theil baran batte. Go tonnten bier 3. B. fehr wohl bie brei angeblichen Schriften bes Pothagoras gemeint sein, von denen es bei Diogenes Eaert. (VIII, 6) heißt: γέγραπται δέ τῷ Πυθαγόρα συγγράμματα τρία, παιδευτικόν, πολιτικόν, φυσικόν το δέ φερόμενον τρίτον (τρίτον ist aus Suid. v. Πυθαγόρας eingeschaltet, f. Harles ad Fabric. I. p. 783) ws Mv-Jayopov Avoidoc cori. Jedenfalls aber ift es falfc, bag Philolaos felbft als Bertaufer erscheint, mabrend gewöhnlich ftatt beffen feine Berwandte, wie namentlich auth bei Tretz. Chil. X, 792 sq. XI. 1 sq. XI, 38 sq. ober seine Schuler, wie bei Diogenes Laert. VIII, 85, genannt werben. Übrigens wird biese Erzählung auch bei Cicero (de Rep. 1, 10 '); de Fin. V, 29) und bei Sellius (N. A. III, 17) wieberholt.

3) Eintheilung biefer Schrift. Timo und Bermipp fprechen nur von einem Buche bes Philolaos, und ebenso fagt Demetrius Magnes bei Diogenes Laert. (VIII, 85): (Φιλόλαον) πρώτον εκδούναι των Πυθαγορικών περί φύσεως ), ών ή άρχη ήδε κτλ. Sene ans bern Referenten bagegen fprechen von brei Pothagoreischen Buchern, welche burch Philolaos ober feine Bermanbten in Plato's Banbe gekommen seien. Bir wollen auf biese Differenz zwischen bem einzigen Buche, bas Philolaos gefdrieben, und ben brei Buchern, Die Philolaos vertauft, nicht allzu viel geben, fonbern mit Bodh annehmen, baß jenes von Plato acquirirte Buch in ber That nur eins war, welches aber in brei Abtheilungen zerfiel: betennen indeffen, ben übrigen Combinationen Bodb's, was den Ins balt und die Überschriften der einzelnen Abtheilungen betrifft, nicht recht folgen zu tonnen. Der Gesammttitel scheint allerdings ai Bangar gewesen zu sein, ein Rame, ber ben allgemeinen Charafter und bie Grundstimmung biefer Composition vortrefflich ausbrudt, und unter welchem sowol Stobass (Ecl. I, 26, 4. p. 540 und Ecl. I, 16, 7. p. 360) als Profios (ad Ruclid. p. 6 sq.) das Wert des Philolaos anführen (vgl. Bodh S. 34 fg.). Was aber bie besonbern Überschriften ber einzelnen Abschnitte betrifft, welche Bodh annimmt, περί χύσμου, περί φύσεως, περί ψυχης, fo lagt fich biefe Eintheilung aus ben angeführ= ten Belegstellen faum mit geboriger Sicherheit folgern. Bu Anfang ber Schrift mar jebenfalls von ben allgemeis nen Principien, bem Geraben und Ungeraben, bie Rebe, wie biefes besonders aus Diogenes Laert. (VIII, 85) deutlich erhellt. Dit biefem Unfange aber hangt jufammen, mas Nicomachus (Harm. 1. p. 17) aus Philolaos & τφ πρώτω φυσικώ anführt, welcher Titel sich boch am mahr: scheinlichsten erklart, wenn man annimmt, daß die gange

Schrift gooixòs lòyos, naturlich von ben späteren Rebactoren, überschrieben war, sobag bie einzelnen Bucher blos hießen: φυσικός α', β', γ'. Diefelben Stude fubrt bann aber Stobaos mit ber Randbemerkung ex rou Diλολάου περί κόσμου an, welche Überschrift Bodh für bie erfte Abtheilung annimmt; wir feben aber wirklich nicht ben Grund, warum vorzuglich nach diefer Stelle: ba jumal die Lehre von der Natur kaum ohne die von der Belt, und umgekehrt die von der Belt nicht ohne die von ber Ratur verhandelt werden tonnte, fodaß man am ersten erwartete περί φύσεως κόσμου. Ferner werden einige Bruchstude ber Zahlenlehre bes Philolaos bei Theo Smyrnaus und in den Theologumena Arithmeticae unter ber Überschrift περί φύσεως angeführt, welche Bahlenlehre Bodh (G. 136) nun zwar in ber Consequenz feiner Gintheilung hinter bem Abschnitte über Die Beltbil: bung einzuordnen sucht, welche boch aber weit mabr scheinlicher gleich binter ben erften Principien und vor ber Beltbildung verhandelt wurde, beren Conftruction ja gang und gar auf ber Bablenlehre bafirt ift. Endlich wird Philolaos bei Stobaos noch einmal er τῷ περὶ ψυχής citirt, welches Bodb (S. 28 u. 164) für das britte Buch balt. Allein jugegeben, daß die mit biefer Stelle porgenom: mene Anderung richtig ift b), so ift doch in bem Fragmente felbst vielmehr von der Beltseele als von der menschlichen Seele die Rede, sodaß man also auch hier wieder auf den Abschnitt von der Beltbildung zurudgeführt wird. Und vollends find bie Borte bes Claubianus Mamercus, eines driftlichen Schriftstellers bes 5. Jahrh., teineswegs geeignet, einen sichern Anhalt zu geben. Diefer Schriftfteller sagt námlich (de Anima II, 3): Pythagorae igitur, quia nihil ipse scriptitaverit, a posteris quaerenda sententia est, in quibus vel potissimum floruisse Philolaum reperio Tarentinum, qui multis voluminibus de intelligendis rebus et quid quaeque significent oppido obscure dissertans, priusquam de animae substantia decernat, de mensuris, ponderibus et numeris juxta geometricam, musicam atque arithmeticam mirifice disputat, per baec omnia universum exstitisse confirmans; und an einer andern Stelle (de Anima II, 7): Nunc ad Philolaum redeo, a quo dudum magno intervallo digressus sum, qui in tertio voluminum, quae ουθμών και μέτρων praenotat. de anima humana sic loquitur. hier belehrt uns bie erfte Stelle zwar febr beutlich, bag bie Lehre von ber menschlichen Seele, benn von biefer ift bier bestimmt bie Rebe, nach ber von ben allgemeinen Principien und ber Bablenlehre (vgl. Bodh G. 30) verhandelt wurde, mas fic übrigens auch von selbst versteht. Allein die bestimmtere Andeutung ber andern Stelle: qui in tertio voluminum. quae ουθμών και μέτρων praenotat u. s. w., ist gar

<sup>3)</sup> hier fagt Gicero: Platonem Socrate mortuo primum in Aegyptum discendi causa, post in Italiam et in Siciliam contendisse, ut Pythagorae inventa perdisceret; eumque et cum Archyta Tarentino et cum Timaeo Locro multum fuisse et Philolai commentarios esse nactum: quumque eo tempore in his locis Pythagorae nomen vigeret, illum se et hominibus Pythagoreis et studiis illis dedisse. Das ift wol die guverlaffigfte Form, in welcher biefe Trabition erscheint. 4) Dier tann fowol των Πυθαγορικών ac. δογμάτων περί φίσεως verbunden werben, αί πράτον Πυθαγορικών.

<sup>5)</sup> Stob. Ecl. 1, 21, 2. p. 418 sq., ein ziemlich ausführliches Bruchftud, beffen allgemeiner Ginn ift, bas ber Rosmos unvergang= lich fei. Stobas leitet es ein mit ben Borten : Delilaos au Saoτον τον χόσμον, λέγει γουν ούτως έν τῷ περί ψυχής. Im Rande ftebt: Φιλολάου έχ του περί ψυχής Πυθαγόρου ober Πυθαγοgelou, woraus heeren und Both machen: Pilolaou Hudayonelou έχ του περί ψυχής.

nicht zu brauchen, da die Blicher ov Juar zat uergar fonst unerhort sind; weswegen auch Boch selbst (S. 33) annimmt, daß dabei ein grobes Misverständnis obwalte. Besser also, wir lassen es bei der allgemeinen Festsetzung bewenden, daß das Wert des Philolaos in drei Abtheislungen zersiel, ohne den Inhalt und vollends die Übersschriften der einzelnen Abtheilungen genauer bestimmen zu wollen.

4) Form ber Schrift und Uberficht bes Inhalts. Philolaos hatte im dorifden Dialette gefdries ben, übrigens in dunkler Sprache, oppido obscure, wie Claudianus fagt, wozu theils die symbolische Beife, in welcher die Bablenlehre angewendet, ober mit Ramen ges fpielt und Bilber, wo Begriffe fehlten, jur Berftandigung gebraucht murben, theils aber auch die miffenschaftliche Strenge ber Entwickelung, besonders in den mathematischen Partien, beigetragen haben mag. Go fagt Claudianus (de Anima II, 7): non ego nunc rationum tramitem et nexuosissimas quaestionum minutias revolvo, quibus haec probabilia - Philolaus efficit. Dazu tam bei biesen alteren Philosophen ein religioser und speculativer Schwung ber Ibeen, ber es ju einer eigentlich bialettischen Darlegung noch gar nicht kommen ließ, sonbern in apobittischer Beise einen Dogmatismus vortrug, ben sich bas spatere Geschlecht nicht so rafc anzueignen vermochte, ber aber in ber Burbe und poetischen Pracht seiner Darftellung etwas außerorbentlich Imponirendes hatte und fich fast wie eine Offenbarung gab, wie in ben Schrifs ten bes Beraflit, bes Empedofles; beim Philolaos beutet es icon ber bloge Titel feiner Schrift, Bangar, an, und von den Pothagoreern überhaupt fagt Dionpfius von Halifarnaß (de vet. script. cens. c. 4): Τῶν φιλοσόφων δ' αναγνωστέον τούς τε Πυθαγομικούς, τῆς σεμνότητος και των ήθων και των δογμάτων είνεκεν, ού μην άλλα και της άπαγγελίας, μεγαλοπρεπείς γάρ τη λέξει και ποιητικοί, και οὐδε παραλείπουσι την σαφήνειαν, άλλα κεκραμένη τη διαλέκτω χρώμενοι. Ες ίβ flar, bag bie Pothagoreer sowol in biefer Sinficht, als mit ber Lebre mannichfach auf Plato eingewirkt haben. Bas ben Inhalt ber Schrift bes Philolaos betrifft, fo muß bier ein turger Uberblid über die Sauptpuntte beffelben, soweit fie aus ben Fragmenten erkennbar find, genus gen. Boran ging die Entwickelung ber allgemeinen Princivien bes Gerabe : Ungeraben, von welchem Gegenfat bas zweite Glied aus ber Erfahrung angenommen werben tonnte, die Unnahme eines Geraben ober Begrengten aber baburch motivirt murbe, daß ohne ein folches gar feine Erkenntnig ber Dinge moglich fei; f. Bodh G. 47 fg. Mus Diesen zwei entgegengesetten Urgrunden aber wurde bann bie concrete Mannichfaltigfeit ber Dinge abgeleitet, mas nothe wendig zur Bablenlehre fuhren mußte; benn indem bie Babl aus bem Gerabe = Ungeraben wird, geben bie Dinge aus ben Urgrunden bervor, weil die Bablen nach Pothas goreischer Lehre Die Dinge felbft find, sowol nach Ctoff als Korm. hier mochte fich nun auch gleich basjenige anfoliegen, mas verschiedene Schriftsteller aus Philolaos, theile über bie Rraft und Bedeutung ber Bahl überhaupt, theils über bas Gingelne ber Bablenlehre, namentlich bie

Behnzahl und Bierzahl, anziehen, welche Stellen Bodh, weil einige biefer Schriftsteller babei auf Ochohaoc & τῷ περί φύσεως verweisen, auf bas zweite Buch ber Schrift bezogen bat S. 137 fg. Uber jenem oberften Ges genfate bes Geraben und Ungeraben aber, mithin als allges meine Quelle und Burgel ber Bablen und somit auch der Dinge, murde ein abfolutes Eins angenommen, welches im Befen mit bem Begriffe ber Gottheit jusammenfiel, wohin die ichonen Stellen geboren, wo Gottes Befen als bas Einige, Bestanbige, Unbewegliche, sich felbst Gleiche bestimmt wird, ober wo gesagt wird, bag Alles auf ihm beruhe ober in feinem Befen gusammengefaßt fei-Dahingegen bie Lehre von ben einzelnen Gottern eber im Busammenhange ber Weltbildung, als in dem von ben allgemeinen Principien behandelt sein mochte. Diese Lehre von der Beltbilbung aber folgte nun wol gleich auf die Grundlegung ber allgemeinen Zahlprincipien, wobei von ber Beltfeele, b. b. von beren Conftruction nach ben burch bie Bablenlehre gegebenen Geseten ber Barmonit, von ben Elementen, von ber Glieberung und Eintheilung beb Rosmos, von ben einzelnen Beltforpern und ihren Bewegungen, und julegt auch von ben Gefegen bes Raturs lebens in bem irbischen Rreise und barunter auch von bem Menichen und ber menschlichen Seele bie Rebe fein mußte. Dahin gebort jundchst bie Entwickelung bes Begriffes ber Barmonie, welche bem Philolaos vielgemifch= ter Dinge Ginheit und auseinandergebender Dinge Busammenftimmung war; f. Nicomach. Arithm. II. p. 59 sq.: "Εστι γὰρ άρμονία πολυμιγέων ενωσις καὶ διχᾶ φρονεόντων σύμφουσις, vgl. Boch S. 60 fg. Dem folieft fic bas foone Fragment bei Stobaos an (bei Bodh G. 62), bes Inhaltes, bag ber Rosmos bie fichts bare Darftellung ber harmonie jenes ursprunglichen Ges gensages und ber Dinge überhaupt, und die harmonie bie Form und Urfache bes Rosmos fei, bergeftalt, baß nur durch ben Rosmos eine Erkenntnig der Urgrunde und der Ratur felbst moglich ift. Run folgte vermuthe lich die bestimmtere Entwidelung ber Parmonit, welche eben die innere Conftruction der Welt ober die ewige Beltfeele ift, aus welchem febr ins Ginzelne ausgeführten Abschnitte besonders viele Stellen erhalten find; f. bei Bodh G. 65-89. Auf biefe Entwidelung aber mochten wir bann gleich bie wichtige Stelle bei Stobaos (ecl. I, 21, 2. p. 418 sq.) folgen laffen, welche Bodh wegen bes Titels er τῷ περί ψυχῆς bem britz ten Abschnitte vorbehalten hat (G. 164 fg.), welche aber auf ber einen Seite fo bestimmt an ben Abschnitt von der Beltseele anknupft, woraus die Ewigfeit ber Belt abgeleitet wirb ), auf ber andern aber auch von veranderlichen Theilen ber Belt fpricht '), alfo gu bem

<sup>6)</sup> Παρό και άφθηστος και άκαταπονατος διαμένει τον άπειρον αίωνα ούτε γαρ έντοσθεν άλλα τις αίτα δυναμικωτέρα αίτα; (námlich als die Beltsete) εύρεθήσεται ούτ έκτοσθεν φθείραι αύτον δυναμένα, άλλ ής ύδε ο κόσωος έξ αίωνος και ές αιώνα διαμένει, είς υπό ένως τω ξυγγενέω και κρατίστω και ές αιώνα κιι κρατίστω και διαμένεις κυβερνώμενος. Φίετ lieft Krische (Forschungen I. S. 80) καθυπερτάτω. 7) Diese Partie des Fragmentes hat ibre besonderen Schwictigfeiten; (. 86 och S. 166 fa.

weiteren Berlaufe ber Lehre vom Rosmos hinübergefeitet u haben fcheint, daß ber Zusammenhang, aus welchem fie excerpirt ift, am beften in biefer Gegend bes Bertes nefucht werden burfte. Der in biefer Stelle angebeuteten Unterficheibung verfchiebener Bewegungen umb Bewegungsgefete ber einzelnen Theile bes Rosmos (Bodh G. 171) fchtieft fich bann auch am natürlichften junachft bie Dar-legung ber allgemeinen tosmischen Berbaltniffe an, welche Booth (S. 90 fg.) behandelt. Go die Lehre, bag bie Belt nur eine fei, und von ihrer Augelgefialt; und bann besonders ber wichtige Auszug bei Stobaos (ecl. I, 25, 1. p. 488), welcher uns mit ziemlicher Bestimmtheit über Die Philolaische Beltordnung belehrt. In ber Ditte ift Das fogenannte Centralfeuer, Die earla ober earla rov marros, auch bas Baus bes Beus und bie Mutter ber Sotter genannt, ober der Altar, die Busammenhaltung und bas Dag ber Ratur; vgl. Bod'h S. 95. hier thrent und von bort aus wirft bie Gottheit, baber bies Centrale auch bas Eine ober bie Grenze genannt wird, im Gegenfate ju bem außerften Ginfdliegenben (negiegov), welches Dlymp (Ather?) genannt und gleichfalls als Feuer gefest murbe, aber fich ine Unbegrenzte verlauft, fobaß bier bas aneigor feinen Sit hat. 3wifchen biefen beiben Enbs punkten aber, bem Centralfeuer und bem Dipmpos, bemegen fich zehn gottliche Rorper, ober vielmehr zehn Rreife, ber Fixfternhimmel, die funf Planeten, die Sonne, der Mond, bie Erde (welcher gleichfalls eine Bewegung jugefchrieben wurde), und jenfeit diefer die jur Abrundung der Zehnzahl ersonnene Gegenerbe (art/x9wr). Bugleich wurden in bies fem mittleren Theile bes Beltalls zwei wesentlich verschies bene Regionen ober Diakosmen gesett, ber Koopos im engeren Sinne, das ift ber Raum zwischen Olympos und bem Erbfreise, die aftralische Welt mit dem Firsternhims mel, ben Planeten, ber Sonne und bem Monde, und ber Ouparoc, bas ift ber Raum unter bem Monbe und um bie Erbe, die sublunarische Belt, wo bas Berben und bie Beranberung beimisch ift, f. Bodh G. 101. Gine besondere Aufmerksamkeit hat unter biefen Entwickelungen immer das Aftronomische auf fich gezogen, das System bes Philolaos von der Bewegung der Gestirne in dem Rosmos, welches Bodh in einer befondern Abhandlung: De Platonico systemate caelestium globorum et de vera indole astronomiae Philolaicae ausgeführt hat und in dem Buche über Philolaos (S. 114 fg.) in der Rurge wiederholt: wo auch seine Borftellungen über die Ratur des Lichtes, der Sonne, des Mondes und über ben Son= nen : und Mondesumlauf, sowie das darauf gegrundete große Jahr (eine Schaltperiote) verhandelt werben. — Die Gotterlehre bes Philolaos, fowie feine Bestimmungen über bie Ratur ber menschlichen Seele und die darauf begrunbete Sittenlehre ift uns nur mangelhaft überkommen. Die Gotterlehre, b. b. bie Lehre von ben vielen, im positiven Glauben gegebenen Gottern, welche Philolaos ohne 3meis fel, wie Plato im Timdos, als dem einigen Gotte unter: geordnete Befen und die einzelnen Richtungen feiner Kraft anfah, tam wahrscheinlich im Busammenhange mit ber Lehre von den Elementarkörpern vor. Sie wurde von ihm nach ber Gewohnheit ber Pythagoreer in mathematis fchen Symbolen vergetragen; doch gibt es nur eine burf-tige Rachricht von folden Symbolen, namlich Binteln gewiffer Figuren, bie biefem ober jenem Gotte gewidmet find, wie j. B. ber Bintel bes Dreied's bem Kronos, Sabes, Ares und Dionysos zugesprochen ward, der Bintel des Biered's aber ber Rhea, Demeter und Beftia, ber Bintel des 3molfed's aber bem Beue; f. Bodh &. 152 fg. und S. 195. Auch bas Physiologische und Psychologische feiner Raturlehre war in ben bunklen Kormen eis ner folden Bahlenfombolit behandelt; f. Bodh G. 157 fg. Die menschliche Seele nannte Philolaos eine Sarmenie, ohne 3weisel im Sinne eines Difrolosmos. Sie iff, wie Claudianus (Mon. de Anima II, 7) aus Phile laos referirt, nach Bahlverhaltniffen und einer unfterblichen und untorperlichen Sarmonie mit bem Korper verbunden und liebt ben Rorper, weil ihr nur burch ihn die finnliden Bahrnehmungen (also auch die Anschauung und Erkenntniß bes Rosmos) moglich find; baber auch die Lebre von der Bermerflichkeit des Gelbfimordes, welche Plate (Phaed. p. 61) bem Philotoos zuschreibt. Durch ben Tob aber vom Leibe getrennt, fahrt Claubianus fort, führt bie Seele in ber Belt ein unforperliches Leben. Und gewiß statuirte Philolaos ein folches Leben nicht blos nach bem Tobe, fondern auch eine Praerifteng ber Seelen, wie er benn ohne 3weifel auch eine Seelenwanderung lebrte. Die Bereinigung aber mit bem Korper wird anbersmo nach ihm ober wenigstens nach Pothagoreern eine Seffes lung an benselben ober eine Einsargung in ben Leib, wie man fich ausbruckte (Bodh S. 179 fg.), genannt. After tischer Lebenswandel und Ertenntniß der ewigen Geset, welche fich in ber Bahl und im Rosmos als ber fichtbaren Manifestation ber ewigen Sarmonie barftellen, find die Bege der Gelbstbefreiung unsere unfterblichen Theiles aus biefer Feffel: an welche Gebantenreibe fich bann weis ter bas Wenige anknupfte, was Philolaos über die Ertenntniglehre (Bodh S. 102) und über die Sittenlebre (S. 184 fg.) ju fagen mußte. (Preller.)

PHILOLOGIE. Benn ber Berfuch gemacht werben foll, die Fragen, ob Philologie eine Biffenschaft fei, wels den Begriff fie als folche habe, wie fie fich banach in ibre Theile gliebere, wie fie fich gur Gefchichte und Sprachwiffenschaft verhalte und wie fich neben ber porzugsweise sogenannten classischen Philologie auch noch eine orientalische, teutsche u. f. w. aufstellen laffe, auf eine ben heutigen Unfoberungen möglichst genügende Beife zu beantworten, wenn es gelingen foll, bei bem noch fort= bauernben großen Schwanten über biese Fragen einseitige Anfichten als folche gur Erkenntniß zu bringen und bie ftreitenden Gegensate zu verschnen, so ift Richts forderlis der, als die Geschichte ber Philologie ju überblicken, theils nach ihrer prattischen Birtfamteit, theils nach ihrer inneren theoretischen Entwicklung. In erfter Beziehung fleht es unzweifelhaft feft, bag es von jeber ihre Aufgabe war, bie Schape antiler Bilbung, bie Fruchte einer großen, vollig abgeschlossenen Lebensperiode ber Menscheit, welche nicht vergebens burchlebt fein tonnte, für fpatere Des rioben zu bewahren und so in jedem Bolle und in jeder Beit bie Berbindung zwischen ber jebesmaligen Bilbung

und dem classischen Alterthum als ihrer Quelle und Grundlage ju vermitteln. Die Doglichkeit, biefe Aufgabe auch unter ben burch Religion, Sprache und Sitte gang versichiebenen Boltern zu vollziehen, wurde ihr gewahrt theils burch bie Alles überragende geistige Uberlegenheit ber antiten Bilbung felbft, theils burch bas unabweisliche Beburfnis jeber Beit und jebes Bolles, bas nicht in felbftgefälliger Beschränktheit verfummern will, ben weltgeschicht-lichen Busammenhang aller Bilbung festzuhalten. Darum ift auch jeber große Umichwung ber Gultur burch ein naberes, unmittelbares Anschließen an die antife Grundlage bezeich. net. Schon im Alterthume felbft traten guerft und am unmittelbarften bie Romer in ein abbangiges Berbaltniß au den Griechen 1), und erft von da an datirt ihre Literatur und alle ihre hobere geistige Cultur, die mit ber griechischen innig verwachsen und fie nach Daggabe der romifden Eigenthumlichkeit erganzend mit ihr ben Beftanb antifer Bilbung ausmacht; biefen nahm bas Chriftenthum in fich auf und pflegte ibn; verbunden mit ber driftlichen Lehre und gestütt auf bas fortbestehende romifche Recht, wurde er junachft ber gemeinsame Besit ber aus bem alten romifchen Bolfsstamme und aus ben geistig unterworfenen germanischen Eroberern bervorgebenben romanis fcen Bolter, fand bann aber auch bei ben ihre Boltsthumlichkeit bewahrenden Teutschen burch die romische Rirche eine Statte, beren Ginfluß in biefer Begiebung burch bie Erneuerung bes romischen Raiserthums, burch Ubertragung bes romischen Rechts und überhaupt aller in Stalien auch fur Laien inzwischen neu angeregten Biffenschaftlichkeit verflartt wurde, jum Rachtheil ber einheimischen poetischen Literatur. Die mittelalterliche Bilbung war aber, wenngleich aus bem Alterthum übertommen, boch mit biefem nur in einem beschränkten und nur mittelbaren Busammenhange, ba die Renntniß des Griechischen gang fehlte und felbft ber Inhalt ber romifchen Literatur oft verfalicht und nach dem Beitgeschmad encyflopas disch und compendiarisch in verschiedene Formen gebracht, burch mannichfache Mittelglieber fortgepflanzt wurde. Daber war die mahre und eigentliche Bedeutung ber Biebers geburt ber Biffenschaften feine anbere als biefe: an bie Stelle jener mittelbaren Berbinbung mit bem Alterthume eine unmittelbare ju fegen. Befannt ift ber unermegliche Einfluß, ben bierburch bas neu eroffnete Leben bes Alterthums auf Biffenschaft, Runft und Religion erlangte; wahrend aber in Teutschland biese Birtung am tiefften ging und bie Reformation ichuf, bie gleichsam jum Dant mit bem größten Eifer bie Philologie pflegte, begann bie romifche Rirche ein feinbfeliges Element in Diefer ju feben; Die romanifchen Bolter begnügten fich im Gangen bamit, aus ibr porzugemeise formale Gemandtheit ber Darftels lung zu entnehmen und hiernach früher als bie Teutschen abre Canbessprachen zu cultiviren; balb konnte es ihre moberne Literatur magen, fich über bie antite eitel gu erbeben, und biefe allmalig wieber in ben hintergrund au brangen, obgleich bie Nachahmung antifer Runft ihr

befter Borgug war. Inbessen war Tentschland und namentlich auch ber Protestantismus in regungelese Orthos borie versunten, die auch die gabireichen "lateinischen Schulen" nur ju ihrem ftarren Dienfte verwendete; uns ter unfruchtbaren firchlichen Streitigfeiten und bem Un. beil ber Religionefriege brachte es bie teutsche Literatur gunachft nur zu einer Rachahmung ber Rachahmung, bis auch fie wieber fich unmittelbar an das Alterthum wens bete und baburch ju ihrem claffischen Aufschwunge gelangte. Bar hierbei auch hauptsachlich ein afthetisches Intereffe wirksam, bas sich zuweilen zu einem felbft bas Leben einseitig ergreifenden antiten Runft-Enthusiasmus fleigerte. so zog boch die neue Literatur zugleich auch die bis bas bin burch ben Gebrauch der lateinischen Sprache eng an bas Alterthum und beffen Biedergeburt gefesselte Biffenschaft in ben Rreis ihrer Thatigkeit; es wurde fo bie schroffe Sonderung zwischen bem Gelehrtenftande und bem Bolte großentheils aufgehoben und ein gemeinsamer Boben gewonnen, auf bem fich alle geistigen Rrafte begege nen und gegenfeitig fordern tonnen, wenngleich die teutfche Literatur ihres Ursprungs und ihrer Sprache wegen immer noch etwas Erclusives an fich behalten hat und nachft ben Gelehrten nur bem Stande ber Bebilbeten guganglich geworden ift. Da fie jedoch bas gesammte geiflige Leben nach feiner gangen Diefe und Breite umfaßt hat und darum allen benen genugende Rahrung bietet, beren Gebanten nicht über bas unmittelbare Beburfniß ber Begenwart binausgeben, fo fceint Bielen die Aufgabe ber Philologie eine überfluffige geworden ju fein und fie mochten biefe ebenfo befeitigen, wie es bie Frangofen beim Aufbluben ibrer nationalen Literatur thaten, bie jest mit Mube ben baraus hervorgegangenen Schaben wieber gut ju machen beginnen. Bei uns ift inbeffen grabe umgefehrt bie Erhebung ber teutschen Literatur von einem bis babin nie gesehenen Fortschritt ber Philologie begleitet gewesen, und ber grundliche, univerfelle Ginn ber Teutschen gibt bie Bargichaft, bag ber Busammenbang ber gegenwartigen Bilbung mit aller fruberen und namentlich mit beren ewig frischer Quelle jederzeit lebendig erhalten werden wird; die Fragen ber Beit veranlaffen immer neue Fragen an bas Alterthum, beffen unerschöpflicher Inhalt eben barum immer neue Seiten ber Forfdung, immer neue, überraschend lehrreiche Analogien in Leben und Denken barbietet; jebenfalls wirft bas Alterthum, auch ohne ties fere Forfdung, auf alle biejenigen wohlthuend und erbebenb, welchen ber Unterfcbied nicht gang entgebt gwisichen einem in barmonischer Raturlichfeit nach allen Geis ten fich frohlich und fraftig entfaltenben und vollendens ben Leben und einer Beit, welche belaftet von ben balb gertrummerten Schopfungen einer langen Bergangenbeit und burch biefe in ungahlige harte, bas Bilb ebler Menfchlichteit vergerrende Gegenfate gerriffen bie fcmere Aufgabe ju lofen bat, mit vollem Bewußtfein fich jene barmonifche Naturlichkeit wieber ju erringen, von beren Berftorung fie ausgegangen ift. Benn nun auch bie Biffen: Schaften fich von ber Philologie emancipirt haben, wenn felbst die Runft baju Reigung zeigt, wenn icon langft bie Diplomaten nicht mehr lateinisch verbandeln und

<sup>1)</sup> Illis hacc invenienda fuerunt, nobis cognosconda sunt.

fdreiben und felbst bie Gelehrten bavon größtentheils abgetommen find, fo ift bennoch nicht zu bezweifeln, baß Die Thatigkeit der Philologen nach wie vor eine unentbehrliche ift, wofern fie nur bie Bedürfniffe ber Beit nicht verkennen und nicht die ehemals überwiegend wichtige formale Geschicklichkeit entweder einseitig noch jest überschas gen ober fie jum Schaben grundlicher und lebenbiger Auffaffung ungebuhrlich verachten; benn es ift flar, bag fie ebemals nur fur bas formale Berftandnig ju forgen bat: ten und es ben einzelnen Biffenschaften überlaffen tonn= ten, fich ben Inhalt bes Alterthums felbft nach Belieben anzueignen; jeht bagegen, wo die Biffenschaften fich felbftanbig entwideln, fallt ben Philologen Form und Inhalt augleich anbeim; fie muffen bas gange Befen ber alten Welt nach allen Richtungen ermeffen und es in flarem Bilbe ihrer Gegenwart gegenüberstellen, jur Abwehr fos wol gegen biejenigen, welche im Ramen eines engherzigen firchlichen ober politischen Dogmatismus alte Gegenfabe zu verewigen und einer freien und gesunden Entwidelung bes geistigen und fittlichen Lebens ihr Recht gu bestreiten ober zu verkummern bemuht find, als auch ges gen folche, welche bie gesammte Bewegung ber Gegenmart in die Bahn ber beschränkten Gorge fur bas mates rielle Behagen leiten mochten. Wenn bemnach bie praftis fche Aufgabe ber Philologie gegenwartig eine viel großere und schwierigere geworden ift, wenn fie dabei selbst ihre Eristenz zu vertheibigen hat gegen die Borwurfe unchrist-licher, bestructiver und unsittlicher Einwirkung ober eitler, leblofer und bem Leben entfrembenber Gelbftgenugfamteit, fo ist ju fragen, wie hat die Philologie fich felbst allmas lig innerlich organifirt, um einem folden Rampfe gewach: fen gu fein?

Der Ursprung ber Philologie liegt noch innerhalb bes Alterthums und zwar zunächst bes griechischen, auf bem durch Aristoteles bezeichneten Scheibepunkte zwischen der Zeit überwiegender Productivität, welche ihre Kraft aus dem Leben und der Freiheit nimmt und noch nicht durch wissenschaftliche Fachwerke geregelt und beschränkt ist, und der Zeit überwiegender Receptivität, welche nach dem Untergange der sittlichen und politischen Tüchtigkeit und Freiheit durch schulmäßige Studien die Früchte früsderer Productionen spstematisch ordnet und vervollständigt und sie sich so dischen Alterthume ist nichts anderes als diese allgemeine Bildung und Geslehrsfamkeit; sie beruht wesentlich auf historischem Erkennen und ist dem Stoff nach völlig unbeschränkt und daher auch nicht zu einer abgeschlossenen Disciplin gestaltet.

Sie ift ein Eigenthum berjenigen Philosophen, welche nach bem Mufter bes Ariftoteles mit ber Philosophie eine große Maffe empirischen Biffens in Berbindung feben. In Die fem Sinne führte juerft Eratofthenes ben Beinamen Dbi: lolog 1), und von Anderen wurde geurtheilt, daß fie Philologen waren '). Aber auch bie Philosophie felbft, fefern fie nur als Gelehrfamteit, nur als ein Theil ber all gemeinen Bilbung betrachtet wurde, fonnte jur gelologie gerechnet merben, gegen welche fie fonft naturlich einen Gegenfat bilbet, wie bie Speculation gegen bas biftoriiche Biffen b). Insbesondere aber war den Grammatikern jene allgemeine Philologie nothig, indem fie Dichter und anden Autoren nicht nur fprachlich und afthetifch, fonbern auch nach ihrem gefammten fachlichen Inhalte ju erlautern betten, wozu ihnen bie verschiebenften Biffenschaften ber Stoff lieferten; bei ihnen findet fich baber vorzüglich baufig die aus ber ausgebehnteften Lecture gefammelte mannichfaltige Gelehrfamteit, bie oft in weitschichtigen Discellaneen ohne inneren Busammenhang oder in georde neten Encollopabien gur Schau gestellt wurde; folder Manner heißen bann Philologen ) und ihre Schriften find philologisch, wobei naturlich ber speciell gramme tische Stoff auch ausgeschlossen sein oder von allem übri gen unterschieden und diesem entgegengesett werben tann; und bann beschrantt fich die Gelehrfamteit bes Dbi lologen auf hiftorifche, antiquarifche, geographische und aus allen anderen Bebieten gezogene Realien ?). In ihrer

langst der Bortrag in den Schulen akroamatisch geworden und die gesammte Erkenntnis schematisit war, wird das Bort noch in je nem undestimmten Sinne gebraucht; z. B. Ps. Xenoph. in ep. Socrat. 18. fin. Philostrat. vit. Apoll. IV. c. 13. fin. Diag. L. V. §. 41. IX. §. 37. kyzukloi Loyot.

3) Die multiplex variaque doctrina wird ausdrücklich als

3) Die multiplex variaque doctrina wird ausoructum aus Grund bavon angegeben bei Sueton, do ill, gramm, c. 10. 413. B. von Theophyraft. Diog. L. V, 37. 5) Dahrt heißt es bei Porphyr. de vita Plotini. c. 14. p. 64. ed. Oxon. Pelologie µèv à Aoyyèvoc, quidocoços dè oùdaµws, und Seneca, indem et sagen will, daß die Philosophie zu einem bloßen Wissen, gewerten sei und nicht auf das sittliche Leben wirke, sagt epist. 108: quae philosophia suit, sacta philosogia est. 6) So sührte Attention philosophia fuit, facta philologia est. 6) So führte Attries ben Beinamen Philologus (f. Suet. 1. c.); er hatte ein ungeheurei Sammelwert in 800 Buchern unter bem Titel Yan geschrieben. Der Grammatifer Demetrius Scepfius wird bei Diog. L. V. §. 84 als giloloyog axowg bezeichnet. 7) So ftellt Geneca (epist, 108. §. 29 sq.) einen Philologen, einen Grammatiter und einen Philosophen neben einander und macht beren gefonderte Intereffen bei berfelben Lectun anschaulich; inbeffen wurde eben biefe Sonberung an Grammatitem als Ginscitigsteit gerügt, 3. B. Macrob. Sat. I. c. 24. p. 339. ed. Zeun. Nec his Vergilii verbis copia rerum dissonat, quam plerique omnes literatores pedibus illotis praetereunt, tamquam nibil ultra verborum explanationem liceat nosse grammatico; ita sibi belli isti homines certos scientiae fines et volut quaedam pomocria et effata posuerunt, ultra quae si quis egredi audeat, introspexisse in aedem deae, a qua mares absterrentur, existimandus sit; sed nos, quos crassa Minerva dedecet, non patiamur abstrusa esse adyta sacri poematis, sed arcanorum sensuum investigato aditu doctorum cultu celebranda praebeamus reclusa penetralia. Bon ben Diecellaneenwerfen gibt Gellius in ber Borrebe eine Sammlung ber Titel. Unter ben erhaltenen erklatt Censorinus (de die nat.) in ber Borrebe ausbrucklich: ex philosogis commentariis quasdam quaestiunculas delegi; fo gab es pon Perphyrios (f. Suid. s. v.) pedadoyou laroglas hifdla d. Gin gang univerfelles Intereffe, ohne Ausschluß ber Grammatit, Der-

<sup>2)</sup> über ben Gebrauch bes Wortes ist nach Wower. de polymath. c. 15. Wyttenb. ad Prut. Mor. p. 226. Lobeck ad Phrymich. p. 392 sq. jest besonders zu nennen Lehrs, De vocadulis geldologos, younuntixos, xoitixos (Konigsberg 1838. 4.) im Progr. des tonigl. Friedrichs Gollegiums; obwol sich auch diese Sammlung noch vervollständigen lätt. Wenn sich Softrates dei Plato einen Philologen nennt, so bezeichnet er sich damit als einen Freund solcher mundlicher Unterhaltungen, in denen sich ein Heren geststäges Interesse dethätigt; diese dopoi (Mat. Lya. p. 204. a. xadol de you. Charmid. p. 157. a. u. d.) waren weit entsernt, einen sosten marisch geschlichen Indalt zu bezeichnen; auch sichen

ganzen Ausbehnung kann ferner diese Selehrsamkeit in Segensat gestellt werden gegen die Lebensersahrung und praktische Thatigkeit, wodurch sie dann als todt, unnütz, unpraktisch erscheint ). Immer aber ergibt sich, daß ungeachtet einzelner durch besondere Umstande herbeigesschrter Modisicationen der Begriff der Philologie in volliger Unbestimmtheit alles mögliche Wissen umsaßt, und wenn daher nach einer beliedten Vorstellung der Alten Homer die Anfänge aller Wissenschaften enthält, so wird er demgemäß als Anführer aller Philologie bezeichnet ).

Daß alfo Philologie ichon im Alterthum eine Biffenschaft mare, lagt fich nicht behaupten, und mithin tonnte ibr auch in ihrer Gesammtheit eine eigentlich wifsenschaftliche Thatigkeit nicht zugewendet werben, es sei benn, baß etwa bie griechische Philosophie versuchte, bie gange Maffe bes mannichfaltigen Stoffs nach Principien ju ordnen und banach bas Schema einer allgemeinen Encyflopabie feftzustellen. Babrend indeffen die Griechen noch lange nach willfurlichem Belieben in ben reichen Schaben ihrer Literatur fich ergingen und fich an bunter, bochftens lexifalisch geordneter Polybistorie erfreuten, mach ten die Romer meiftens bie prattifche Rudficht geltend, bas Rothigste und Biffenswurdigste auszuwählen, wie es Barro, Plinius, Cornelius Celfus u. A. thaten, und befonders als ihnen die Rothwendigkeit nabe trat, bas Feld weltgeschichtlicher Thatigfeit ju raumen, wendeten fie noch ihre letten Rrafte barauf, wie wenn fie aus bem Lager mit geordneter Dabe abziehen mußten, bas Befte ihrer geiftigen Befithumer in Encytlopabien und Compenbien jufammenzufaffen. Grabe bie aus biefem Beftreben hervorgegangenen Arbeiten von Martianus Capella, Boethius, Caffiodor, Ifidor find bann im Mittelalter für bas Abenbland bie hauptfachliche Grundlage ber aus bem Alterthume übertommenen Bilbung geworben und zwar in dem wol auf Barro 1") jurudjuführenden feststehenden gachwert ber fieben Artes, bie wieber in bie zwei Stufen zerfielen, bas Trivium: Grammatit, Rhetorit, Dialettit; das Quadrivium: Arithmetit, Geometrie, Aftronomie,

Musik. Schon aus diesen Encyklopadien seibst war das folgten Barro, Plinius (160 Bande Klecta, woraus seine Nat. Hist. gezogen), Gellius, Athenaus; wogegen Nicon in der V. H., In. Africanus in den cootis das Grammarische ausschlossen und die abnischen Sammer need Invocation, need antorwe und, die Partudorgraphen, mit denen ader Anthemius wegen des Titels need negatofew ungennucker nicht gusammengestellt werden sollte. Unter den Berkassen von Encyklopadien hat Marcianus Capella die

Vil artes aufammen als Philologia bezeichnet.

eigene Leben bes Alterthums großentheils verfcwunden; obenein wurden fie nun in die Mitte gang beterogener Beiten und Bolfer verpfiangt; ein Burudgeben auf ihre griechischen Quellen mußte im Abenblande fo gut wie gang verschwinden, und felbft aus ber romifchen Literatur wurden vorzugsweise nur bie in abnlichem Geifte verfaßten spateren Compendien über einzelne Biffenschaften, wie Grammatif, Rhetorit, Geschichte, Geographie, Debis cin zc., bingugezogen, von ber übrigen Literatur nur bas. mas in gleicher Beife nugbar ichien, ober mas ein firch: liches Interesse gewann, wie die philosophischen Schriften bes Cicero und noch mehr bie bes Seneca, mabrend alles Andere bem Bufall und subjectiver Reigung ju formaler Bilbung, ober auch zelotischer Berbammung anheimfiel 11). So war benn die Philologie bes Alterthums theils bem Umfang nach bebeutend beschranfter geworben, theils ging bas lebendige Berftandniß ihres Stoffs verloren; auch ber Name der Philologie selbst scheint trot dem, daß die Nuptiae Philologiae et Mercurii ju ben verbreitetften Budern gehörten, boch im Mittelalter nicht eben im Gebrauch geblieben zu sein, wogegen für Danner von ausgebehnter Gelebrfamteit, bie alten Oedódoyos und Oedodoywsaros, bie carafteristische Benennung scholastici und selbft scholasticissimi auftam 12). Indessen fanden sich boch aus verschiedenen Motiven Krafte genug, um die alte Lite ratur fortzupflanzen, wenn fie auch oft unverftanden, ober misverstanden blieb; nicht felten murbe fie benutt, um ben lateinischen Styl in Prosa und Berfen zu bilben, felbft auch um neue auf die überlieferten gepfropfte Lebrbucher einzelner gacher und Encyllopabien mit ben Fruchten einer ungewöhnlichen Lecture auszustatten; aber fie hatte boch nicht Kraft genug, um bem Geifte bes Alter: thums unbefangene Anerkennung und ein eingebendes Berftanbniß juguwenben im Gegenfat gegen ben bem Mittelalter eigenthumlichen ritterlich : firchlich : fcolaftifchen Ibeenfreis, in bem auch bas Alterthum fich bie abenteuerlichften Auffassungen und Umgestaltungen gefallen laffen mußte. Much die ausgebehntefte philologische Gelehrfams teit war einerseits mit volliger Urtheilslofigkeit über die aus dem Alterthum gezogenen und oft mechanisch compis lirten Renntniffe verbunden, andrerfeits benutte fie diefen Stoff ju 3weden und ordnete ihn nach Rubriten, Die, gang bervorgegangen aus ben Gebanten bes Dittelalters, mit dem Stoff selbst im schreiendsten Contrast fanden und nur veranschaulichen, wie übergewaltig jene Beit, in ihrem eigenen Befen befangen, alles Frembe und Uberlieferte umgeftaltete und umbeutete, um es fich felbft au

<sup>8)</sup> So Cie, ad Att. XIII. ep. 12 u. 52. Pist. Lucull. c. 42. 9) Omnis philologiae dux. Fitrus. VII. praef. §. 8. 18) f. Fr. Misseheiti Do M. Terrentii Varronis disciplinarum libris commentarius. (Bonn. 1845.) Wenn in biefer vortrefflichen Schrift auch über Einzeines noch Zweifel übrig gelassen ind und nammelich eine Erwittelung der zwischen Barro und Wartian liegenden Bersuche, die Encystopädie zu schwartischen, edenso zu wänsichen bleibt wie der Rachweis etwaniger griechischer Borarbeiten, an die sich Barro angeschlossen haben tonnte, so ist doch das zwinächst gewonnene Resultat doch überzeugend, das die Barronische Encytlopädie zu den odigen VII artos nur noch die Wedickin und Trhitestur hinzusüge, welche aus nade liegenden Eründen weggetlassen wurden.

I, Cacpit, b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>11)</sup> Den anschaulichften Beieg hierfür geben die Kataloge mittelalterlicher Bibliotheken, wie der Bodiennin, der poetische Ebornconnis (sehr incorrect dei Peeren, Gesch. d. Stud. d. classischen Bit. I. p. 112), der Katalog der von dem heil. Augustin nach Engeland mitgebrachten Bucher, in dem Anhange zu Smith, Beda. p. 690. Die Bermehrungskataloge in den Gestis Abbatum Fontanelongium bei Pertx, Monum. Germ. II. p. 287. 290. 292. 296 u. d. Wanschenswerth ist die Mittheilung ungedruckter alterer Kataloge, wie des Pragers aus see. XIII., den Kramer (Hauschronit S. 223) erwähnt, des Ersurter von Amplonius a Fago see. XIV. u. a. 12) f. Ad. Triddsechov, De doctoribus acholasticis (ed. II. Jen. 1719), p. 18 sq. u. das. Heumann. peacl. p. VIII sq.

378

assimiliren 13). Demnach versteht es sich von selbst, daß das Mittelalter nicht berufen war, bei dieser seiner nur mittelbaren und indirecten Berbindung mit dem Alterthum in dessen Erforschung einen erheblichen Fortschritt zu machen und die Philologie zu einer wahren Wissensschaft zu gestalten, zu deren Entstehen eine freie und unsbesangene Erkenntniß des antiken Geistes, somit eine beswußte Erhebung über den Geist des Mittelalters und solglich dessen Zerstörung unumgänglich nöthig war. Selbst wenn einmal ein beherzter Forscher aus der weitsschichtigen Literatur des Jahrtausends nach dem Untersgange des römischen Reichs Alles zusammenstellen sollte,

13) Bum Beleg hierfur bienen, außer ben in allen einzelnen Sachern fo überaus baufigen gebantenlofen Compilationen und überarbeitungen, grabe bie Schriften ber Manner, welche bie umfaffenbfte Gelehrfamteit befagen, unter anbern bes Prabanus Maurus, großens theils aus bem Isibor compilirten Buchet de Universo; ober feine Garmina figurata de laudibus 8. Crucis, bie nach bem Muster bes Bublicins Optatianus Porphyrius aller Poefie Dohn fprechen und nur zeigen, wie munberbar bie fromme Aftetit in ber mubfeligften Ausubung einer beibnifden Runft ihre Befriedigung fuchte. Ginen freiern Standpuntt hatten Gerbert, Joannes Sarisberienfis, Albertetern Stagnus, und boch erscheint auch bei ihnen bas Bilb bes Alter-thums oft so verzerrt und ihr Biffen bekommt ben Character bes Geheimnisvollen und selbst Magischen; besgleichen zeigen die mit Mussen von Lecture angesullten Spooula bes Vincentius Bellovacenge, bas naturale, doctrinale, historiale, morale, bie eine febr ausführliche und eigenthumlich geordnete Encyttopable enthalten, überall Die Intereffen und Anschauungen bes 13. Sahrhunderts; aus bem 14. ift bie Encyklopabie bes Bartholomaus Anglicus be Glanville au nennen, do proprietatibus rerum 19 Bucher, wobei, wie bei Bincent. Bellov., Die Grammatit und Rhetorit ausgeschloffen maren. Bei biefen Mannern finbet fich gwar weber in ber Form noch im Inhalt bas Außerfte ber Berunftaltung bes Alterthums; jeboch iff naturlich auch bei ihnen an eine unbefangene Burbigung bes eis gentlich Deibnifchen, ber Religion, nicht zu benten; von ben Runften aller Art, von ber gefammten Gultur und Literatur waren nur eingeine, nicht zusammenhangenbe Kenntniffe vorhanden, vom Staats-leben nur fehr untlare Borftellungen. Proben diefer Mangel finb weniger berückschichtigt als die Bermischung ber Sage und Geschichte, 3. B. in den Behandlungen des trojanischen Krieges, in der Alexan-bersage, in den Sagen von Birgil, in der Annahme christicher Beziehungen in Birgil und Seneca u. f. w. Am meiften ift bie befanbere Latinitat bes Mittelalters beachtet, bie freilich einerseits als bie robeste Berberbniß erscheint, andrerseits aber in bieser ein wirkliches neues, vom Alterthume fast losgeriffenes Leben führt und sich bierin als berechtigt gleichfam conftituirt, wovon ber Grammatiter Birglius Maro (bei Majo, Auct. class. Vol. V) einen ber erften Belege gibt, indem er g. B. esto durch recte, ergo durch saepe, tamen durch inde (reversi) erklart. Die Etymologien sehen gang ben erften Berfuchen ber Griechen und Romer abnlich, mas am menigften auffallen tann bei griechischen Bortern, wie wenn presbyter erflett with ale ber, qui suis praebet iter, ober diabolus so brifen foll, well er dues bolos facit ex homine devorando, unum de corpore, de anima alterum. f. Burckhard, De linguae lat, in Germania fatia. I. p. 77. Bergl. bas. S. 100 fg. Aber bies ersprectte sich auch auf lateinische Worter, wovon Papias, Pugutio, Jo. Januensis u. A. zahlreiche Beispiele geben. Chr. Druthmarus Grammaticus, ber unter ben Grunben, weshalb er feine expositio Grammaticus, det unter den Grunden, westald er jeine expositio in Matthaeum evang. verfast, auch den ansihet: usus loquendi melius intelligitur de his, qui de eadem provincia sunt; — habet enim unaquaeque provincia morem proprium loquendi, quem alia non habet, sagt zu Matth. c. III. in der Bibl. max. vet. Patrum tom. XV. p. 96. A. zur Erklärung der Worte: a dimatu et infra zwar richtig a duodus amis, abet er etymologistet so: Matus annus dicitur, di duo, id est bis. was uns über die Seschichte der Philologie im Einzeinen, über die grammatischen und rhetorischen Studien, über die Paldographie, die Handhabung der Aritik und hermeneutik, die Behandlung der alten Geschichte, die Arminis der alten Literatur u. s. w. einen erwünsichten Ausschluß geben kann, so wird doch daraus vorzugsweise nur die Charakteristis des Mittelalters selbst einen erheblichen Gewinn ziehen, sein Berhältnis zum Alterthume wird nach allen Seiten din klarer werden, die Philologie aber kann davon nur den untergeordneten Bortheil haben, das se die Schicksale der Denkmäler des Alterthums genaum kennen lernt und darnach deren Zuverlässigkeit mit men Sicherheit beurtheilt 14).

Die Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Gestaltung ber gefammten Philologie wurde erft ba erreicht, als außer ben geiftlichen Stanbe auch bie Laien fich bem Studium be Alterthums zuwandten, zunächst im Interesse ber prakt fchen Biffenschaften bes Rechts und ber Debicin, fobem aber auch ber Philosophie, Poefie und Berebfamteit, na burch benn nicht nur ein umfaffenberes Studium ber le teinischen Literatur berbeigeführt, sonbern auch bas mab weisliche Bedurfniß erweckt wurde, fich der griechischen ju bemachtigen und so zu ben eigentlichen Quellen alle boberen Bilbung zu gelangen. Es erfcheint als eine ba wunderbarften Fügungen in der Beltgeschichte, bag ber langst brobenbe Untergang bes griechischen Kaiferthums fic noch grade so lange verzögerte, bis bas Abendland, mit junachst Italien bem größten und bebeutenbften Ebeik ber griechischen Literatur eine neue und fichere Beimath gewährt und fich gur Aufnahme und weiteren Pflege bie fer Schate bie nothigfte Borbilbung angeeignet batte Das byzantinische Reich fiel, als es vollfianbig entbebr: lich geworben war; sein bester Inhalt war in einen an beren Boben verpflangt, um fich ju einem neuen, fcb: neren und reicheren Beben ju entfalten. Der nun begin nende allseitige und unmittelbare Bertehr mit bem Alter thum hatte zunächst zur Folge, baß alle bie hemmenben Mittelglieber, beren man fich bis babin bebient hatte, fin immer befeitigt wurden; boch gelang es nicht ohne bef: tige Rampfe, junachst statt ber scholastischen Latinitat bie

<sup>14)</sup> Es gehört hierher, um nur ein Beispiel zu erwähnen, die erst neuerdings angeregte Frage über den Gedrauch der von der griechischen Grammatikern ersundenen kritischen Zeichen in der Lateinischen Kiteratur, wordber s. Bergk, in der Zeichen in der Lateinischen Kiteratur, wordder s. Bergk, in der Zeichen in der Alter thumsw. 1845. Rr. 11. 14 fg., und Herz in Rr. 50. Das diest im Mittelaster nicht nur durch Issoor bekannt, sondern auch nicht ganz außer Gedrauch waren, zeigt S. Prudentius Kpiso. Tricassinus in der Botrebe seines Buchs de Praedestinatione contra Joannem Scotum Krigenam, in der Bibl. max. vet. Patrum. Tom. XV. p. 468: Verda quoque eigusdem Joannis ut ad eo digesta sunt pluridus locis inserui, praeposito etiam nomine ipsius cum praecedente illud nota, quae Graece dicitur Gira, quam sententiis capitalidus damnandorum aliqui praescribere soledant. — Ubicunque autem mei sermonis interpositio necessarium locum expetit, ne quid mihi triduerem, ai quid boni superna gratis per meae linguae organum loqueretur, notam superponere studui, quae ad Astigraphis sartigr. crisimon superponere studui quae ad Astigraphis sartigr. crisimon superponere studui dennignitatis ipsius largifluis indebitisque muneribus imbibisecm.

379

echte und reine wieber einzuführen und bie barbarifchen Grammatifen und Borterbucher burch beffere ju erfeten "); fodann die scholaftische Philosophie und Theologie zu gerftoren burch Befeitigung ihrer hauptfachlichen Autoritaten, ber verfalschten und misverftanbenen lateinischen Ubersetzungen und Uberarbeitungen bes Ariftoteles, und burch Eröffnung des bis dabin wenig juganglichen Plato. Gin neues Leben drang mit der gereinigten Form auch in die nun mit grundlichen Studien des Alterthums verbundene romifche Jurisprubeng und in alle übrigen Biffenschaften; furz die gange alte Philologie wurde in ihrer gangen Ausbehnung wieder lebendig mit bem alten Ramen und mit ihrem alten Begriff; benn noch immer hatte bas Abends land teine eigenthumliche Biffenfchaft ausgebilbet, bie fich mit Recht hatte vom Alterthum lobreißen und barüber erheben konnen; alle fanden bort noch immer bie Brundlage ber beften und reinften Ertenntnif, alle mußten fich folglich immer bie formale, sprachliche Bilbung zuerft aneignen, um fich borthin wenben zu tonnen. Go war also auch jest die Philologie ebenso wenig wie im Alterthum eine einzelne, begrenzte Biffenschaft, sonbern fie war wieder der Inbegriff aller, und fie wurde, wenn auch bas mittelalterliche Fachwert ber fieben Artes all: malig verschwand 16), doch wieder als allgemeine Polys historie verstanden und gepflegt, indem in reger Bechsels wirkung die Forschungen auf ben Gebieten ber einzelnen Biffenschaften und die auf bem gemeinsamen Gebiet ber antiten Literatur, Runft und Lebenspraris fich gegenfeis tig burchbrangen und ihre Fruchte austauschten, in bem Dage, daß fich die Sonderung, wie fie heutzutage befteht zwifchen Philologen einerfeits und Theologen, Juriften, Medicinern, Philosophen, Sistoritern, Naturforschern u. f. w.

anbrerfeits, in vielen Fallen an ben bebeutenbften Rannern jener Beit gar nicht burchführen lagt; auch in ber Bevorzugung der formalen Philologie tann der Unterschied nicht gefunden werben, ba die Gorge fur reine Styliftit und poetische Ubungen allen gemein war, ja sogar Unsfangs ein entschiebenes Ubergewicht hatte 1); und diejenis gen Ranner, welche man etwa als eigentliche Philologen ansehen mochte, betrieben biefe Bertigfeiten in gleicher Beife wie andere, und arbeiteten fur die Theorie berfelben weniger als fur bie Aufgaben anderer Biffenschaften, mabrend es bagegen ein Argt war, Thomas Linacer, ber bie erfte wiffenschaftlich angelegte lateinische Syntar verfaßte. Demnach konnte benn auch zunächft keine andere Definition der Philologie aufgestellt werden, als die schon aus bem Alterthum ber übertommene; und fo fceint Ang. Politianus in einer freilich nicht febr bestimmten Außerung 16) unter Philologen alle Freunde ber Biffen. schaften zu verstehen, um damit ben ganzen Umfang befen zu bezeichnen, was einem Erklarer ber Dichter zu wiffen nöbeig fei. Aber ber Segensatz gegen die scholaftifche Latinitat und bas baraus bervorgebenbe nachfte Streben, die alte lateinische Sprache in ihrer Reinheit wieder

17) Es verbient bemerkt zu werben, bas bie icholaftischen und theologischen Gegner ber humaniften hauptsachlich an beren poetis fchen Bestrebungen großen Anftof nahmen und fie baber gern pors jugsweise als Poeten bezeichneten, mit ber Absicht, ibre Studien als leichtsertig und unsittlich zu beschimpfen. Schon im 14. Jahrt, sant sich Sahrt von Buri, verantast, in seinem Philobiblion c. 14 (Philolog. opist. centuria una ox bibl. Goldasti, [Lips. 1674.] p. 462 sq.) bie Angriffe auf bie Poeten burch ben duplex umbe guruchguweisen; quia vel in obscoena materia gratus cultus sermonis addiscitur, vel ubi ficta sed honesta sententia tractatur, naturalis vel historialis veritas indagatur sub eloquio typicae fictionis. In ber Adolescentia Wympfelingli. (Argent, 1500.) fol, LXV. finbet fich ein mertwurdiger Brief bes bekannten 30h. Beiler be Reiferstergt, worin er sich tabelnb über bie poetischen Ubungen ber Schuler Bompfeling's im beibelberger Gomnafium ausfpricht, was biefen veranlaste, ju Gebichten, moralischen und reife gibsen Inhalts aufzusobern, beren er eine ziemliche Angabl mite theilt. In ben Ep. obecurorum virorum find bie Rlagen über bie poetne haufig und beren Gegner werben burch erzohliche Proben fcolaftifder Poefie laderlich gemacht. Daraus ertlart es fich auch, bas Melanchton (Declam. T. I. p. 409) jur Bertheibigung ber lateinifden Poefie befonbers barauf binweift, bas, wie in romitider Beit auf die Berachtung ber Pooffie allgemeine Unwissenheit und die außerfte infantia gefolgt fei, so bei ben Teutschen die Berschnung mit ben melioren literae erft eingetreten sei, seitbem die gebilbetften Manner fich nicht gescheut hatten, versiculos zu machen. Bas bie Semeinsamteit ber Stubien betrifft, so moge man fic nur verge-genwartigen, wie viele Schriften jest als philologische betrachtet werben muffen unter ben Berten ber Carbinale, Bischofe und sonftigen Theclogen: P. Bembus, J. Saboletus, Babrianus, Dier. Oforius, Def. Grasmus, Ab. Bega, Ph. Metanchthon u. f. w., ber Juriften: Ant. Augustinus, A. Alciatus, Cujacius, Gothofrebus u. A., ber Mediciner: Marsilius Ficinus, Dier. Mercurialis, Jul. Caf. Scaliger, Ih. Linacer, Rasp. Peucer, Conr. Gesner, Ih. Reines fins, um nicht noch mehr Beispiele ju erwahnen; andererfeite ift bei benen, welche vorzugsweise als Philologen betrachtet werben kinnen, an die zahlreichen Arbeiten zu erinnern, die in die Abeologie, Jurisprubenz, Philosophie, Geschichte ze. einschlagen, z. B. bei Laur. Balla, Ang. Politianus, M. Ant. Muretus, Car. Sigonius und unzähligen Andern.

18) Miscellaneor. centuria. cap. 4. fol. 9. a. b. (Basti, 1522.)

48

<sup>15)</sup> Bekannt sind hierüber die beiden Briese des Joh. Picus von Mirandula und des hermolaus Barbarus, bei Politian, op. idd. IX. sin. an Melanchthon's Abetorik von Mart. Erusins (Basel 1582.) S. 623—652. Der erstere auch in Jo. Pici Mirand. op. ed. Cellar. (Cixae. 1682.) p. 20. Gegen den ferneren Sebrauch der mittelaltertichen Grammatiker Joh. de Garlandia, Papias, Edvardus, Hugutio, Alexander (doctrinale), Joh. Januensis (Catholicon), Marchessims (Mammotrectus), Joh. Pastrana kampfeten in Italien besonders Laux. Balla, Lancilot (de arto gramm. prooem. lid. IV. et V), Mancinelli, Gutpicius u. X.; aus Spanien rühmte sich sie alle vertrieben zu haben Alius Antonius Redictions sich der Debication seines Dictionarium, in Frankreich versspotete sie Rabelais (s. Regis zu I. c. 14) und Tardivus, Despouterius und Buddus verdränzten sie; in Teutschland waren hierz dei besonders thätig Jac. Wimpbelling, Henr. Bebelius, Conr. Celstes, Jod. Brasscanus, Jac. Henrichmann, Herm. Bulch u. X. Doch versuchten herm. Averentinus und Kempo, deide Schäler des Alex. Pezius, noch einen Mittelweg durch einen commentirten und anch in seinem Text umgestalteten Alexander. Biele Einzelnheiten über diesen Kamps sindet man dei Burckhard, De satis linguae lat. in Germania. Die mittelatertichen Grammatiser werden zwar ost namentlich angeschhrt und natürlich mit Spott oder Abschwar ost namentlich angeschhrt und natürlich mit Spott oder Abschwar vorten der Dumanisten; über einige zibt Rotizen Majanssus in der Vita Franc. Sanetii vor dessen Depora omnia. (Genevae 1766.) tom. I. p. 46—51; über Petrus Helas vergl. zu Reisig Anm. U., aber eine genauere Bekanntschaft seen Bearbeitungen, auf die jedoch die Bortscheite der Zeit, besonders rückschlichtich der Form, schon einem seht wertschen Einzen. Heliebb. 1496. Straasd. 1504.)

au erwecken und so auch die alte Literatur wieder lebendig gu machen, brachte naturlich die Modification bingu, daß fich mit der allgemeinen Gelebrfamkeit bes Philologen als ein wesentlicher Theil seiner Aufgabe eben jene Sorge für die Form verband; er follte die alte griechische und romis fche Literatur nicht blos ihrem Inhalt und ihrer Form nach tennen und ju erflaren im Stanbe fein, sonbern er follte auch felbft bie lateinische Sprache geschickt handhaben tonnen, er follte beredt fein. Und fo ergab fich benn bie fo haufig wiederkehrende Erflarung, daß Philologie Berebfamteit fei, gegrundet auf bie umfaffenbften Renntniffe alles beffen, mas Gegenstand ber Berebfam: feit werden, ober ju ihrer richtigen Erwerbung und Uns wendung anleiten tann. Diese Erklarung, womit bie Philologen namentlich ber Beschuldigung entgegentraten, baß ihr Studium ein inhaltlofes, blos auf Bortframerei und Phrasenmacherei gerichtetes ware, wiederholt sich mit unwefentlichen Berfcbiebenheiten in vielen Reben und Schriften jur Bertheibigung und Empfehlung ber Studia humanitatis und bei anderen Gelegenheiten; gewöhnlich knupft fich baran auch der Nachweis, bag bie Philologie durch den Inhalt sowol wie durch die formale Geschicklichkeit, welche fie gewährt, fich als nublich und unents behrlich fur bie verschiebenften prattifchen Berufbarten barftelle 19). Dierauf grunbet auch ber gelehrte und geift-

19) Es tann Riemanbem entgeben, bas fich biernach ber Begriff ber Philologie ziemlich ibentificirt mit bem ber Berebfamteit, wie thn Cicero de Or, und im Orator burchführt; nur bas Gefchaft ber Interpretation und Rritif muß fich naturlich noch bamit verbinben; baber finben fich benn auch fehr haufig bei ben Philologen Amwendungen der hierher gehörigen Stellen des Cicero, deren Bestehungen auf die Gegenläse der rhetorischen Schulen und auf griechische Pracedentien außer Acht gelassen werden. Es genügt, hierüber auf einige nahe liegende Belege zu verweisen: hermol. Barbarus in dem oben Anm. 15 angeführten Briefe, wo besonders das Berhaltnis ber Berebfamteit und Philologie gur Philosophie befprochen wird; Ang. Politianus bezeugt ofter, bag er bie studia encyelia als bie feinigen betrachtet und ftellt im Panepistemon ein ganges Spftem aller Biffenschaften auf; Phil. Beroalbus in mehren feiner orat. und praof., besonders fol. VI und fol. IX. b. sq. (ed. Basil. 1515.); Car. Sigonius in ber Rebe de laudibus studiorum humanitatis und in benen pro eloquentia; Unt. Muretus in ben Reben de utilitate ac praestantia literarum humaniorum, de philosophiae et eloquentiae conjunctione und in anderen; Ant. Mas joragius orat. XII, XV, XVI, XIX u. a. Der Jesuit P. 30. Perspinianus in der orat. I. V. VI. (Ingolst. 1584.) will hauptsachlich jene gelehrte Berebfamteit im Dienfte ber Rirche thatig feben unb verspricht sich von ihr ben Sieg über bie wenn auch noch so beredeten Saretiler; bagegen lobt biefelben Stubien ber Martyrer Xon. Palearius in ben Reben de laudibus eloquentiae, de optimis studis defensis und de ratione studiorum suorum viel unbefangener und mit einer allem engherzigen Belotismus widerftrebenben Duma-nität. Chrafteriftisch ift die Außerung des flolgen Jul. Caf. Sca-liger, der poetische übungen, streng Ciceronische Stylistis und philo-sophische Grammatik mit gleichem Eifer betrieb, wie seine philosophifcen, medicinifcen und naturwiffenschaftlichen Stubien, wenn er an Seb. Grophius fcreibt : Inter alia miseriarum nostrarum oblectamenta cum sapientiae genus hoc, quo rerum caussae investi-gantur, maxime carum haberem; indignum profecto mihi visum fuit, si per nos staret, quo minus primae ipsae literae (b. b. bis Grammatif) suam quoque in his haberent partem. Nam quae studia essent et mitissima et humanitatis nomine constituta, atque ideires ad vitae meae rationem ae consuetudinem vehemenvolle Franzose Wilh. Bubaus in ber mertwurdigen und interessanten Schrift de philologia, indem er von derselben Desinition ausgeht, den dringenden Antrag an den König Franz I., die Philologen, die dis dahin mit edler Hingebung in größter Dürftigkeit gelebt und den niedrigssten Schreibern nachgestanden hatten, durch königliche Bestohnungen auszuzeichnen, sie als Geistliche, Juristen, Staatsmanner und Prosessonen, sie als Geistliche, Juristen, Staatsmanner und Prosessonen in angesehene Stellungen zu bringen und die Universitäten und das Parlament mit Gute oder mit Gewalt zu einem formlichen Beschluß hierüber zu veranlassen. Budaus bemüht sich, die vorzügliche Geschicklichkeit der Philologen für die verschiedenen Berussatten nachzuweisen, während er in einer anderen Schrift (de studio literarum recte et commode instituendo) hauptssächlich die etwanigen theologischen Bedenklichkeiten beseitigt.

Indeffen die Erwedung ber romifchen Beredfamleit ju wirklich prattifchem Gebrauch tonnte nicht auf Die Lange ber 3wed und Begriff ber Philologie bleiben, überall mußte sich bagegen bas Nationalgefühl auflehnen, sobalb es sich auf eine hinlanglich gebilbete National-Literatur ftuben fonnte; und als bies zuerft in Italien, bann bei ben Frangofen eingetreten mar, gelang es ben letteren mit Bilfe ihres politischen Ginfluffes, Die lateinische Sprace aus dem prattifchen Gebrauch der Diplomatie ju ver brangen und so bie lateinische Berebfamkeit auf bes Schulleben und ben Bebarf ber Biffenschaften eingw schränken, bie aber ihrerfeits fich nothwendig auf ihrm immer mehr anwachsenben Stoff richten und barüber bie Runft ber Form als unwesentlich verfaumen mußten. Daber ergab es fich benn von felbft, baß jene inhalte volle Beredfamteit in ihre zwei Seiten auseinanberfid; thr Inhalt wurde die materielle Polyhistorie oder Polymathie, ihre Form murbe bie Sprachwiffenschaft; imschen beiben blieb ber Begriff ber Philologie schwankenb; und beibe setten allmalig die Philologie mit ihrer praktifchen Aufgabe in Biberfpruch burch Aufnothigung mannich faltigen Stoffs, ber fie von bem claffifchen Alterthumabführte.

Die Polibistorie umspannte alle Biffenschaften Infangs größtentheils nur auf Grund ber classischen Litentur, und konnte so mit Recht ben Philologen zugemuthet und überlassen werden; aber ein solcher Inbegriff alle

ter accommodata, non tam me ab severioribus abstrabebat, quam et sese cum illis in me conjungebant et ad ea me ipsum alacriorem remittebant. (Ep. et orat. [Lugd. Bat. 1600.] p. 280 sq.) Mit zahlreichen ähnlichen Erklärungen über die studia bemanitatis stimmen auch die ber teutschen Philologen und Protestaten überein, die in ihnen eine vorzügliche Luelle und Stüge der Kroformation sahen und sie besbalb mit größter Pietät pslegten; zeng niß bastur geben die Gründung der "lateinischen Schulen" und viel solche Äußerungen, wie Luther's bekanntes Wort: "So lieb uns abs das Gvangelium ist, so hart last uns über die Sprachen halte, wir können es uns sonst nicht bewahren. Die Sprachen sind die Scheibe, darin das Messer des Eistes steckt, sie sind der Schrie, in welchem man dies Kleinob trägt." Vergl. Mesanntis und ar vielen Stellen seiner Reden. Joach, Gamerarius in der Dedication des Linacer an den Markgrafen Albrecht von Brandenburg; seh besstimat sagt Martin Chemnitius (de Justificat. P. II. c. 3): amlssa Grammatica statim amittitur lux purioris doctrinae, eademque restituitur restituta et exculta Grammatica,

381

Bissens wurde auch da noch als ein mögliches und nöttiges Fach sestgehalten, als die einzelnen Wissenschaften schon ein selbständiges Leben zu führen und viele moderne Elemente in sich aufzunehmen begonnen hatten; dies ser Fortschritt erfolgte so allmälig, daß die Philologen sast unverwerkt eine größere Masse des modernen als des antiken Stosses zu bewältigen genöthigt waren; und doch blieben sie vorzugsweise die Bertreter der Polyhistorie, wenn sie auch von der Philologie einen anderen, engeren Begriff ausstellten. Die lehten, welche diese Last trugen, waren Ioh. Natth. Gesner mit seinen Borlesungen über die primae lineae isagoges in eruditionem universalem (herausgegeben von I. Nic. Niclas [Lips. 1774. 1784.]) und Ioh. Aug. Ernesti mit seinen oft ausgelegsten und viel gebrauchten Initia doctrinae solidioris. Der erstere machte die Polymathie selbst auch den praktischen Lehrern zur Psicht in seinen Institutiones rei scholasticae (Jenae 1715.) 30).

Inzwischen hatte sich die Philologie schon langst etz was engere, wenn auch noch nicht ganz sestbestimmte Grenzen gesett, indem sie als ein Theil der gesammten Polymathie angesehen wurde, den man meistens durch Anzgabe seines Inhalts beschrieb, ohne für diesen einen prinzipiellen Mittelpunkt sestzustellen. Man erklärte sie als Kenntnis der Sprachen und des gesammten Alterthums oder der Geschichte, sodaß sich auch hier wieder ein formaler und ein geschichtlich materialer Theil sonderte 21). Es blieb jedoch hierbei der unbestimmte Charafter ber früheren Polymathie noch immer sehr sichtbar; denn theils

20) 3ch übergebe bie Maffe ber vorhergegangenen polymathis fchen Schriften in ber Form von Miscellaneen, Bericis und georbneten Encottopabien; auch bebarf es teiner Erinnerung, baf beren Berfaffer nicht immer Philologen waren, fo wenig wie bie, welche auf ben Universitäten bie eine Beit lang beliebten Collogia pansophica hielten; f. Morkof, Polyhistor. T. I. p. 19. Aber ben Umfang ber gangen Polymathie nahm noch Sob. Beits für die Philologia in Anfpruch in seiner opistola de Philologia bei Dilherr im Apparatus Philologiae (Norimb. 1660.) p. 320—328, weshalb er benn auch bie Arbeit bes Philologen nur aus tefen und Sammeln befteben läst und einen außerst großen Berth auf wohlgeordnete Collectaneen legt. Auch bas Dictionnaire de Trevoux. Tom. V. p. 528, indem es die folgenden specielleren Definitionen alle verbindet, ge-langt zu einem gleichen Umfang; es heißt bort von der Philologie: C'est une espèce de science composée de Grammaire, de Rhétérique, d'Antiquités, d'Histoire, et généralement de la Critique et interpretation de tous les Auteurs; en un mot une litérature universelle, qui s'étend sur toutes sortes de sciences et d'Auteurs. Eint ahntiche Anficht finhet sich in ber Encyclopédie en Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. T. XXV. p. 629. Die Sammlungen bes Ah. Crenius, de Philo-logia (Lagd. Bat. 1696.), de eruditione comparanda (ib. 1699.) und seine Commentationes philologicae et historicae (Amstelod, 1711.) beruhen gleichsalls auf der Boraussehung der polymathischen Philologie. 21) Wower. de Polymathia cap. 15. philologia Philologie. 21) Wower, de Polymathia cap. 15. philologia est peritia linguarum et ἀπάσης ἀρχαιολογίας cognitio. Unbestimmter Cafaubonus (μι Sueton. Aug. c. 39) appello φιλολογίαν historiae et rerum antiquarum cognitionem literasque humaniores. Der unermestich gelehrte Ger. Joh. Bossius gab eine Art Encottopable in ben brei zusammengehörigen Schriften: de qua-tuer artibus popularibus, de Philologia et Scientiis Mathemati-cia. (Amstelned, 1660. 4.) In der ersten behandelt er die Gram-matistice, Gymnastice, Musico und Graphice, d. i. die altgriechifice mardela executios; barauf folgt ihm die Polymathie als Inwar die Sprackenntnis nicht auf die classischen Spraschen beschränkt; man zog mindestens noch die hebräsche hinzu, ohne andere auszuschließen und doch auch ohne an eine Erweiterung zu einer ganz allgemeinen, vergleichens den Wissenschaft aller menschlichen Spracke zu denkenztheils erstreckte sich der materiale Theil auf historische und literarische Gegenstände, deren Berbindung mit dem Alsterthum nur als eine sehr lodere und zum Theil unnastürliche erscheint; überdies dehnten die Philologen in der Prasis ihre Thätigkeit oft noch über diese Grenzen aus und suchten die gesammte Polymathie sessignabeten, was sie denn an einer Concentrirung und Bertiefung innerhalb des antiken Stosse verhinderte. Auch die Bersuche, die Polymathie systematisch zu organisiren und darum ohne Ersolg, weil diese im Wesentlichen den angegedenen Inshalt behielt, und weil sie überdies, da sie nicht mehr selbst alle Wissenschaften enthielt, diesen gegenüber ihre Gelbs

begriff aller historischen Wissenschaften und dann als Spige aller die Philosophie. Die Philosogie ist ein Apeil der Polymathie, bestrifft theils Worte, theils Sachen, und zerfällt demnach einerseits in Grammatik, Rhetorik, Metrik, andererseits in die Geschichte und beren Pilswissenschaften, Geographie, Shronologie u. s. w., und zwar diese alle nicht blos auf das Alterthum, sondern auf alle Zeiten bezogen. Den Rest der Polymathie machen die mathematischen Wissenschaften aus. Iod. Mich. Dilherr sest in einer Rede sim Apparatus philologiae. p. 338—364) aus einander, wie ehemals unter Philologie die gesammte Polymathie verstanden sei, neuerdings aber ihr Umfang nach Wower und Casaudonus beschaften werde, womit er selbst übereinstimmt, ohne doch gradezu ihre Aussausgab aber üben die Verschistimmt, ohne doch gradezu ihre Aussausgab erwacht. Dornmeier in seiner Philologia Biblica (Lips. 1713) stügt sich aus die Desinition von Casaudonus, behnt sie aber sactisch zur Volymathie aus.

22) hierher gehort bie Dissertatio philologica de Philologia et Philologia, bie als Prafes M. J. Chr. Fugmannus, respondente J. H. Martio, publicirt hat. (Witebergne 1668.) Darin wird bie Philologia befinirt als habitus animi compositus instrumentalis, tractans linguam per adminicula ad sensum Auctorum Classicorum facientia; er zerlegt fie in Grammatit, Rritit, Diftorie. Das gegen stellte D. B. Robling in seiner diatribe philosophica de literis humanioribus — praeside M. J. Ge. Walchio (Lips. 1715.) gundchft eine eruditio principalis (Philosophie, Abeologie, Mebicin, Jurisprubeng, beren Gegenstand die felicitas verorum bonorum) und eine eruditio instrumentalis auf, welche wieder entweder goneralis ober specialis fein tann. Die literae hum. geboren gur erud, instrument, generalis als allgemeine hilfswiffenschaft, und serfallen in zwei Theile, philologia und historia; jur erftern rechnet er die Grammatit, Rhetorit, Poesse, die philologia stricte sie dicta, und die Kritit; unter der philologia stricte sie dicta ver ftebt er reine Styliftit und grunbliche Dermeneutit, welche fich auf eine ausgebehnte Kenntnis ber Sprachen und ihrer Geschichte, ber Antiquitaten u. f. w. grunden soll. In abnuther Beise gibt Gualth. van Bashupsen in dem tractatus de van philologiae in omnibus disciplinis (Servestae 1726.) ber Philologie eine untergeordnete Stellung gu ben übrigen Biffenschaften, bebt jeboch ihre Rothmenbigfeit für biefe, und besonders für die Theologie nachbructlich bervor; auf Grund ber von Bowerius entlehnten Definition theilt er fie in seche Abeile: Grammatit, Diftorie, Rhetorit, Artitl, Antique taten, Seographie. Der verbienstvolle Chr. Sare gab in seiner interessanten Oratio pro antiquitatis scientia (Traj. ad Rh. 1753, 4.) zwar teine fostematische Darftellung; aber auch er beginnt mit bem Beweise bes Rugens ber Philologie für andere Biffenschaften, unb bringt bann besonbert barauf, mit bem Sprachtichen auch bie Gefcichte, Antiquitaten und Runft gu verbinben.

Chabigleit verler unt immer mer als hitfdwissenschaft für die anderen betrachtet wurde; für Zwest lag mirhin ausgenhalb ihrer seihst; er wechselte nach dem Betriebing und kannte beschaft in ihr eine Einheit ebenso wenig besoelenden als biese in ihrem Inhalt zu finden war.

Scheinber confequenter unt begefendeter war bie an-bere Auffaffung ber Philologie, wonach mur bie Form ber alten Literatur ibre Tufgabe fein follte; banach mar fie Sprachwiffenichaft, und zwar in ber Ausbehnung, baf fie pt mur mittels ber Grammatit bas materielle Berfiantis, fonbern mittels Ahetorit und Poetit auch bie Lunft afer Derfectionesmeilen, und mittels hermenentit und Aritif Die praftifche Anwendung jener Disciplinen auf Die Literatur umfaffen follte. Diefe Anffaffung wurde befon: bers im 17. und 18. 3abrt. neben ber obigen banfig und allmalig faft iderwiegenb 20); fie ftingte fich theils auf eine einseitige etymologische Betrachtung bes Ramens ber Philologie, theils auf ben factifchen Umftanb, bag bie einzeinen realen Biffenichaften fich immer mebr felbflans big conflituirt hatten, fobaf ben Philologen auch feine eigene Stellung im Leben idrigblieb; benn felbft bas Unterrichtswefen war meiftens in ben banben ber Then: logen; in ber That lieferten fie bemnach ben übrigen Bif: senschaften nur bie sehr untergeordnete und oft verschmabte, allmalig auch praftifch immer mehr entbehr: liche formale Sprachbildung, für welche es keine andere Stellung gab, als bas atademifche Satheder ber Elo: queng; und wenn fie Polymathen waren, eigneten fie fich wol ju Bibliothelaren. Daber mußten benn anch die Rlagen immer baufiger werben, bie aus diefer unglind: lichen Lage ber Philologie hervorgingen 24), und ihr wif: senschaftlicher Dragnismus tonnte ebenfalls teine bedeutens ben Fortschritte machen. Das Griechische wurde febr ver-

faunt; bie leteinifche Sapliff munte gner monte ben mi lienichaften angewendet, aber mit Gem je Si mel feindem bie Diplomatie und eingen betreich elebete in Borlefungen und Schriften fich benen is makten; tie Genne natif wende im Garges un eli er prattifche Anneitung behandett abne mijenfcheitigen lie french und pientich auf gleiche Beife in ales Sprife: Die Abetweif unt Poetie munte allmang ber Phillips my entjogen und von der nen entfindenen lifteil p len ber notionalen Siteratur in Befig genown:" bie hermenentik und Kritik konnten bennach in ihn ie malen Bereingelung ebenfalls nicht gebeiben, june b men auch biefe mach allgemeinen, auf bie berfciebein Eiteratunen im gleicher Beife anmenbbaren Gembien betreiben fuchte; babei wurden bie Realien tes lim thums, bie fich boch als bundans unentiebelich jeste theils in lexitalische Singelheiten gerfplittert, theil in !! berfpend mit bem Spitem als Seifetenstnife unteitig engebengt; tur; die Philologie war im Gungt : mertich und außertich tief gefunten, als ihr bie libeit ! neues Interesse jumendete, um die Gesete des Chat von den Lumftwerfen des Alterthums zu entleinen. Ile grabe ber Philolog, ber zwerft umb am eifrigfen auf bie Richtung einging, Seyne, mußte fich veranlaßt finde bi Philologie wieber nicht mehr blas als Sprachriftlich fombern jugleich als Diftorie aufzufaffen, be ober tiet m bie afthetifche Dermementit nicht ju Stambe ju bringen wa

Damit wurde benn zogleich auch eine ander fallt tige Betrachtung der Philologie beseitigt, woud in 3ml bie Aritis sein sollte. Diese Aussicht hatte schen chuid Scioppius ausgestellt 27), und sie war besonders bei in

bei ber Philosophie), our magnarum philologorum raru it presente. Si onim unam alteramque professionem Acadesica paneas Gymnasiorum bibliothecarumque praefecturas etopoli philologos plereoque ara sun vel non alit vel parcinist and que honeste alit. Fructuoens igitur literus a pierisque ara posi contentae et famelicae sapientine philologicae, un a qued miremur. Fuerum etiam, qui ut vivere posset a articul et honestica, in Postificia castra transierum a leibita. Sciencina, Helstenina, Philippana Carali. Kusturus

Scisppins, Holstenius, Philippus Careli, Kusterus.

25) f. C. Ganth. Ladovici, De disciplinarum philograf numero et nexu. (Lips. 1766.) hier with die hielein desprechten et nexu. (Lips. 1766.) hier with die hielein desprechten et nie die die hielein desprechten et nie de Bescheinen auf die die hielein die desprechten, wie die Bescheinen auf die die nie des genius linguarum verworsen; ver diese Bescheinen auf die der nie des genius linguarum und serbeit dat, und in welchem Sinne der genius linguarum und serbeit dat, und in welchem Sinne der genius linguarum und serbeit der mich nicht nie serbeit der die der der hiele genius in Berbindung mit methodien lief sung zum Exernen der Sprachen und zur Lecture zum erhalbier Philologie, der ihm hiele Dideiplinen mich die die die die die der die der

<sup>23)</sup> Dilherr (a. a. D. G. 355) führt schon ben Ric, Perettus als Gewährsmann baffer an; ferner ben Matthias Martinins, ben Joh. Dent. Alftebins in feiner Encyclopaedia (Herbern, 1630, unb Lugd. Bat. 1649.) und ben Cirtimus Amama. Co befinirte ber Baron be Bielfelb (L'érudition universelle, [Berlin 176b.] Tom. IV. p. 364/: La Philologie n'est que la conneissance générale des langues, de leur critique, de la signification propre et figurée de leurs mots et de leurs phrases, et en un mot de tout ce qui a du rapport à l'expression dans les différens idiomes des peuples tant anciens que modernes. Ebenfo Guiger (Aurger Begriff aller Biffenichaften und enberer Theile ber Gelehr: famleit. [Frankfurt und Leipzig 1786.] G. 9): Die Philologie ift ber Inbegriff aller Regeln, Lehren und Anmertungen, welche gu grunblicher Erlernung ber Sprachen bienen. Damit ftimmten auch Die überein, welche die Philologie als Theil ber Polymathie betries ben, wie 3. Matth. Gesner, ober welche fie ju einem Theil ber literne humaniores ober antiquae machten, wie Robling (a. a. D.) und Balch, der die Nova bibliotheca philologica (Gotting. 1782.) babin bevorwortete, bas fie bie antiquas literas als bas Gange ums fassen sollte, welches ihm bann in Philologie, Kritik und Alterthüsmer zerfällt. Ehr. Cellarius in seiner Sciagraphia Philologiae Sacrae (ed. II. Jen. 1678.) täst die Philologie nur aus Grammarik und Kritik bestehen, weshalb er sich auch S. 42 so. megen ber Appendix historica befonbers entschulbigt mit gewiffen duferen Stackfichten. 24) ilnter andern f. Mordof, Polyhist. Tom. I. lib. 2. c. 11. §. 9 sq. (Lubec. 1708.) p. 498. Burkhard, De L. L. in Germ. fatis in bem lesten Capitel bes ersten und besons ders bes moeiten Bandes. Denmann im Conspectus reip. literar. (ed. III. [Hannov, 1733.] p. 204) fagt : Eaedem causae sunt (wie

Hollanbern burch Bemfterbufius und Rubnten zu allgemeiner Anertennung gelangt "). 3m 15. umb 16. Jahrh. war es vorzugeweise nur die grammatische Bortfritit gewesen, =: welcher man bedurfte, um ber alten Literatur eine correcte = = und beglaubigte Gestalt wiederzugeben, welche fie durch lange handschriftliche Fortpflanzung eingebußt hatte, und : an Diefem Geschaft konnten fich alle mit ber alten Literas = - tur verbundene Biffenschaften betheiligen, so lange es fich = 2 gunachft nur barum handelte, bie Terte von ben grobften 22 Fehlern zu reinigen. Bald aber wurde bie Aufgabe = : schwieriger und ausgebehnter, sodaß fie nur ben Philolo-=: gen überlaffen werben tonnte, welche fich eigens bagu = vorbereiteten burch besondere palaographische und gram= .... matische Studien, durch genaue Beobachtung des Sprach-= gebrauchs im Ginzelnen und durch Benutung bes gefammten literarischen und biftorischen Materiale, welches = jur Entscheidung einzelner fritischer Fragen bienen konnte; und ba nun außer biefen ben gangen Umfang ber Philologie in sich schließenden hilfsmitteln auch treffendes Urtheil und glangenber Scharffinn in ber Rritit ihren Schauplat fanden, fo lag es nabe, in ihr gleichsam ben Eris umph aller philologischen Studien zu feben und fie bemnach ju beren Biel und Mittelpunft ju machen. Grabe wie im Alterthum bie Grammatifer im Dienft ber Bers meneutit, fo behnten jest bie Philologen im Dieuft ber Rritit ihre Gelehrsamkeit zu einer polymathischen Beite aus, um in allen Gattungen ber Literatur auch bes Stoffs machtig zu fein und bie abgelegensten Materialien au einer gludlichen Combination beisammen zu haben. Aber es ift klar, daß hierdurch das Verhaltniß von Dits tel und 3med umgefehrt wurde; die gange Gelehrfamkeit murbe als untergeordnetes hilfsmittel lediglich auf Die fritische Thatigfeit bezogen, nicht aber zu einer flaren und ufammenbangenden Einficht in bas gesammte Befen und = Eeben bes Alterthums gestaltet; Die Philologie begnügte fich auch so wieder, mit herkommlicher Dienstbarkeit für Andere zu arbeiten; fie reinigte und beglaubigte die Berte zer Alten, ohne felbft bie Fruchte baraus ju gieben. Aber

ica schickt er einen geschichtlichen Abschnitt vorauf de criticis et Philologia veteribus et recentioribus, morin er bie Ibentitat ber Artitler und Philologen voraussest; benn ber Beweis bafür (p. 5. ad. Amsteled. 1662.) ift gang grunblos. Das er übrigens für sich nk Polymathie in Anspruch nahm, zeigen seine Consultationes und nie eitte Pnodia. Rach ihm hat Joh. Alb. Fabricius die Kritik werzüglich hervorgehoben; er sagt in der Biblioge. antiq. c. 5: Philologia atque humanior eruditio — praeter Grammaticam lin-puarum cognitionem etiam alias disciplinas humaniores, ut arem dicendi et Poeticen, imprimis vero Criticen sive facultaem judicandi de omnis generis scriptis, Veterum praecipue, cenuina a suppositiciis, lectu digna ab ineptis discernendi, eaque emendandi et interpretandi ambitu suo complectitur.

29) Die bekannteste Darlegung biefes Standpunttes findet fich n Auhnten's elogium Romaterhunil. Bergl. Wytenback, Vita tuhnk, p. 26 ng. ed. Lugd. Rur in abler Laune konnte Goethe n bem Briefwechsel mit Zeiter (3. Ah. S. 288) fchreiben: "Die Hilologie ift ein Dandwert, und zwar bas Dandwert zu emenbiem." Er hat an andern Stellen fich gang anders erklart, und ewiß hatte er eine viel würbigere Borftellung von ber Aufgabe ber thilologie gu ber Belt, wo es ihm noch bas bochfte Biel seiner Bunsche fchien, einst Denne's Rachfolger gu werben. grade die Rruchte ber mubfamen Studien zu seben und jundoft bie Regeln ber antiten Runft nicht in vereinzels ter Praris, sondern als den vereinigten Ausbruck des funfts lerischen Geistes zu erkennen und die Beziehung biefes Beiftes jum Leben überhaupt ju ergrunden, verlangte bas neu erwachte Intereffe fur bas Alterthum, welches burch Binkelmann, Leffing u. A. feine Richtung befam unb einen Bugang in die teutsche Literatur fand. Diefer Foberung aber waren die bisherigen Auffaffungen ber Phis lologie nicht gewachsen; fie mar jum Theil wieber, faft wie im Mittelalter, in ein nur mittelbares Berbaltnis jum Alterthume getreten, ba fie nicht biefes felbft, sonbern hauptfachlich nur einzelne Beziehungen beffelben gur Theologie und zu anberen Biffenschaften, nicht mit freier Uns befangenheit, fondern nach ben Bedurfniffen und Borurtheilen diefer gacher erforichte, weshalb fie auch großens theils in ben Banben ber Theologen, Juriften u. f. m. war, und ebenfo febr einer feften prattifden Stellung im Leben entbehrte, wie fie innerlich fich ju ber foftematis fchen Ginheit einer Biffenschaft nicht hatte gestalten tonnen. Bahrend ibre Aufgabe und ihr Begriff fortwahrend unflar und unbestimmt blieben und die geschilberten Ans fichten barüber in buntem Gewirre noch alle neben einans ber bestanden, tann man fich nicht wundern, bag noch im 3. 1797 Beeren, als er ber Gefchichtschreiber ber Philologie werben wollte, gleich mit ber Erflarung begann, bag die Ginheit einer Biffenschaft ,, nicht bas Gigenthum eines Stubii fein tann, bas zwar eine große Maffe wiffenschaftlicher Renntniffe vorausfest, aber nach feiner innern Beschaffenheit nie ein Spftem bilben, ober fpftematisch geordnet werben tann."

Es ergab fich fonach bie Rothwenbigkeit, bas philos logische Studium gleichsam zu emancipiren, es so auf fich selbst zurudzuführen, bag es aller bienftbaren Bezies bung zu anderen Biffenschaften, aller polymathischen Berflüchtigung, aller einseitigen Bevorzugung formaler Ferstigkeiten entsagte und fich ba feinen Dittelpunkt und feine Einheit suchte, woher es vom Anfang an feine Rraft und praftifche Bedeutung gezogen hatte; bem Alterthum mußte es fich gang und burchaus bingeben, es mußte fich jur Alterthumswiffenschaft gestalten und als solche wieber eine neue, freiere, nicht burch bie Befichtspuntte moberner Bifs fenfchaften beeintrachtigte Beziehung ber antilen Bilbung zur Gegenwart herstellen, woburch bie Philologie allein auch eine flar bestimmte, prattifche Aufgabe und bamit eine felbståndige Stellung jum Leben erlangen fonnte. Babrend Benne nur ben nicht ausreichenben Gebanten gehabt batte, eine besondere philologische Facultat auf den Universitaten zu constituiren (f. Anm. 26), ift es seinem gropen Schüler F. A. Wolf gelungen, an der Spite der Bewegung ju fteben, burch welche bie Philologie fich ibre eigene Biffenschaft, die bes Alterthums, und ihre eigene prattifche Aufgabe, die bes hoheren Unterrichts, vinbicirte 26). Es tann hier nicht ausgeführt werben, wie

<sup>29)</sup> Benn ber Lag gefeiert werben follte, an welchem biefe Befreiung ber Philologie begann, fo ware bazu teiner mehr gerignet als ber, an welchem g. A. Bolf in Gottingen barauf bestand, nicht

384

Bolf bierbei burch die Gulturverhaltniffe der Beit uns terftutt wurde, wie fraftig er, befonders in Salle, ges wirkt bat, um theils einen tuchtigen Lehrerstand zu bilben, theils die Philologie felbst nicht nur im Einzelnen burch bebeutende Leiftungen zu forbern, fonbern fie auch im Bangen als eine felbständige, mit bem Geift echter humanitat erfüllte Biffenschaft in ben Gemuthern feiner Souler lebendig zu machen, und wie bann aus feiner Soule merkwurdig viele und begabte Manner hervorgingen, welche diese Philologie als die beste Grundlage einer eblen und liberalen Bilbung in bie praktische Thatigkeit abertrugen, ober fie wissenschaftlich weiter bilbeten. Inbem aber Bolf bas Alterthum felbft, und zwar biefes in feiner Gesammtheit, jum Mittelpunkt ber Philologie machte und allen frembartigen Stoff, wie alle beschrantens ben Beziehungen ju anderen Biffenschaften befeitigte, leis tete ibn mehr fein bem Alterthum verwandter und bies als eine Einheit lebenbig und unmittelbar auffaffenber Seift als ein flares, wiffenschaftlich vermitteltes Bewußtfein; er proclamirte gleichfam bie Gelbstanbigkeit ber Alterthumswiffenschaft, er begrenzte im Allgemeinen ihren Inhalt und eroberte ibr eine praftifche Stellung, aber es gelang ihm weber, fie innerlich wahrhaft wiffenschaftlich ju organisiren, noch auch ihr Berbaltnif ju anderen Bifs fenschaften icharf zu bestimmen. Die turgefte Definition gibt er in ben Borlefungen über Encoklopabie ber Philologie. G. 13: "Alterthumstunde, als Wiffenschaft betrachtet, ift ber Inbegriff biftorifcher und philosophischer Renntniffe, burch welche wir bie Nationen ber alten Belt ober bes Alterthums in allen moglichen Absichten burch bie uns von ihnen übriggebliebenen Berte fennen lernen tonnen." Beitlaufiger ift bie Erklarung in ber Dar: stellung ber Alterthumswiffenschaft (im Museum, 1807). S. 30. Obwol er nun zwar die Biffenschaft bes Alters thums und felbst auch die ber Grammatit für eine hiftorische erklart, so verlangt er doch zugleich eine philosophis fche Thatigfeit, um zu urtheilen über bas Bahre und Schone und über bie Grunde bes Siftorifchen; auch nimmt er eine philosophische Grammatik als befonderen Beftandtheil ber Philologie auf, außer ber griechischen und lateinischen; überhaupt fieht man, bag er fich weber mit ber Seschichte noch mit ber Philosophie flar auseinandergefett batte; Die 24 Disciplinen, beren lange Reibe bas Sanze ber Philologie barftellen foll, find nicht burch ein geiftiges Band verbunden noch auf naturliche Beife aus ihrem Mittelpunkt hervorgegangen; ja biefer Mittels puntt felbst, bas Alterthum, erscheint nicht als eine geis flige, fich organisch entfaltenbe Poteng, fonbern nur als eine außerliche, fast willfurlich gefette Beitgrenze. Die Prufung biefes Spftems im Einzelnen tann fuglich uns terbleiben, ba boch heutzutage Riemand mehr behaupten wird, bag es ftrengeren wiffenschaftlichen goberungen genugt. Dbwol nun Bolf bie Behandlung einiger Disciplinen burch einen glucklichen Instinct geleitet viel beffer und spftematischer angriff, wie die Literaturgeschichte, die

in einer ber hertommlichen Facultaten, fonbern als Studiosus philologiae immatriculirt zu werben; benn bas ift in ber That ber Geburtetag ber Philologie.

Antiquitaten, so traten boch auch bie Mangel bes Gangen balb fo beutlich hervor, bag bas Spftem fich teine allgemeine Bustimmung erringen konnte, felbft nicht eins mal fur die wefentliche Grundlage beffelben, namlich die Auffaffung bes claffischen Alterthums als eines Sangen mit gleicher Berechtigung aller Theile. Giner ber wefentlichsten Anftoge lag namentlich in der Sprache, die Bolf nicht als ein Object rein hiftorischer Forschung so aufzu= faffen verftand, daß auch fie felbständig eine Geite bes Alterthums offenbarte, sondern er behandelte fie, wenn auch nicht in der Theorie, doch in der Praris nur als ein Organon, das den historischen und literarischen Realien gegenüber eine untergeordnete Stelle einnahm; entschieben trat bies bei seinen nachsten Schulern bervor, welche Grammatit, Kritit und hermeneutit als hilfswiffenschaften hinstellten 30). Demnach blieb benn bie bis babin gewöhnliche Anficht, wonach die Philologie vorzugs= weife als Sprachwiffenschaft aufgefaßt murbe, in einem ftarten Gegenfate gegen bas Bolf'iche Syftem; es fonberte fich eine formale und eine reale Philologie immer fcroffer, zumal ba bie einft in Bolfgang Reiz und Bolf friedlich neben einander gebenden Richtungen in ausgezeichneten Schulern biefer Manner und in beren Unbangern eine Beit lang feindselig gegen einander traten. Seits bem ift zwar ber Friede bergestellt, doch mehr durch pers sonliche Annaherung als durch theoretische Ausgleichung.

30) 3. C. Koch (hobegetik für das Universitätsstudium. (Bertin 1792.)) gab einen Auszug aus Wolf's Borlesungen und bearbeitete bann mehr felbstandig feine Encyflopable aller philologifchen Biffenschaften (Berlin 1793.) als erfte Abthellung einer Umarbeitung von 3. G. Sulger's Inbegriff aller Biffenschaften. Gleichfalls auf Bolf beruhte G. G. Bulleborn's Encyclopaedia philologica sive primae lineae isagoges in antiquarum literarum studia (Vratisl. 1798.), wovon nach bes Berfassers Tobe eine zweite Ausgabe erschien, auctior et emendatior cura J. G. Kaulfuss. (ib. 1805.) 3. D. Chr. Barby in feiner Encyflopabie und Methobologie bes humaniftifchen Stubiums ober ber Philologie ber Griechen und Romer, wovon nur ber erfte Theil erfchienen ift (Berlin 1805.), meinte, man tann bie Sprachwiffenschaft, Bermeneutit unb Rritit auch als hilfemiffenschaften betrachten, und er richtete hiernach fein Buch ein, obwol er G. 23 fg. ein anberes Schema aufgeftellt hatte, bas wunderlich genug ift, namlich: A. Griechische und romische Sprach-wissenschaft. B. Geschichtetenntniffe, in vier Abtheilungen (Staaten-geschichte, Antiquitaten, Mythologie, Literargeschichte). C. Ginige Rennt nisse von den Wissenschaften der Alten, als Rathematik, Aftronomie, Raturlehre, Pflanzentunde u. s. w. D. Hermeneutik, und zwar a) diese im engern Sinne, d) Kritik. E. Einige Kenntnisse der Archaologie. Man sieht, daß darin der wissen= Schaftliche Bufammenhang und Ginn fehlt und bie unter C. und E gefoberten Renntniffe tonnen offenbar nur ber prattifden Rotbburft eines Lehrers, nicht aber bem Begriffe ber Sache genugen. Unbetannt find mir bie in berfelben Beit erfchienenen Abhanblungen von R. B. hauff über ben Begriff und Werth ber Philologie (im Deft seiner Zeitschreitet Abganft über Begriff und Werth ber Philologie (m. Deft seiner Zeitschreit: Philologie, (Stuttg. 1803.)) und von Kommel (über Philologie und philologische Erklärung der griechischen und römischen Classieter. (Marburg 1805.)) Später hat sich Fr. Thiersch einstimmend mit Wolf ausgesprochen, nur daß er den Ramen Philologie nicht für verwerslich hält, sondern darin denselben Umfang begreift, wie in bem ber Alterthumswiffenschaft (in Schelling's allgem. Beitschrift von Teutschen für Teutsche. [Rurnberg 1813.) G. 536 fg.). Auf Bolf beruhen im Befentlichen auch bie Encotlopas bie ber claffifchen Alterthumetunde v. 2. Schaaff (Dagbeb. 1806 - 1837. in vier Auflagen) und G. D. 28. Doffmann, Die Alterthumewiffenschaft. (Leipzig 1835.)

Inbeffen fceint es bod, bag bas Syftem ber formalen Philologie, obwol burch ben ehrwurdigen und verdienftvollen G. hermann ") vertreten, ben wiffenschaftlichen Anfoberungen ber Beit am wenigsten mehr im Stanbe ift Biberftand ju leiften; benn wollte et fic als Sprachwissenschaft fassen, so bat es bie vergleichenbe Sprachwifs fenschaft wider fich, welche gur Evideng nachgewiesen hat, daß die Beschrantung auf die beiben claffischen Sprachen als bie hiftorifc bebeutenbften und cultivirteften willfurlich ift und ebenso wenig ju rechtfertigen, als wenn die Boologie fich auf die wichtigften Saus- und Raubthiere ober die Botanit fich auf die iconften und nutlichften Gewachse einschrans fen wollte. Auch ift es ferner burch 2B. v. humboldt 22) jur Anerkennung gebracht, baf ber Sprachgeift ibentisch ift mit bem Boltegeift, ber fich in ber Geschichte, Literatur und Lebensweise bes Bolts minbeftens ebenfo beuts lich ober noch beutlicher abbrudt als in ber Sprache, fobag eine Unterordnung der historischen Erforschung der Realien auf teine Beise flatthaft erscheint. Goll aber nicht sowol bie Sprache als die Literatur ber Sauptges genstand ber formalen Philologie sein 33), so ift an ihr bie grammatifche und funftlerifche Form auch nur Gine wenn auch wichtige, jeboch nicht fo ausschließlich beachtenswerthe Seite, daß nicht der Inhalt und ber gange barin vorlies

gende Entwidelungsgang eines reichen und vollen Lebens eine wenigstens ebenso große Aufmerkfamkeit verdiente; und wenn felbft die fprachliche Bermeneutif nicht gelingen tann ohne bie fachliche Ertenntniß, fo tann es nur als eine eigenfinnige Inconfequeng erfcheinen, bie realen Disciplinen als burchaus nothwendig, ja wesentlich gu bem Begriff eines Philologen ju bezeichnen und fie bennoch nur als bloge hilfsmittel ber hermeneutit zu be-trachten und zu behandeln 24). Es ift baber biefer Standpuntt um fo weniger haltbar, ba bie Fragen ber Gegens wart fich viel lebhafter an bas Leben bes Alterthums richten, als an feine fprachliche Form und Runft; und fo wird benn bas Spftem ber formalen Philologie, bas auch in neuerer Beit nur wenig theoretische Bertreter gefunden bat, ficher als aufgegeben betrachtet werben muffen, wenn auch, wie fich von felbft verfteht, fein besonderes Berbienft, die fprachliche Genauigfeit und Grundlichfeit, nie

verloren geben barf.

Benben wir uns nun zu bem entgegengesetten Spftem ber realen Philologie, so bieten sich eine Reihe versschiedener Betrachtungsweisen dar, welche nicht alle auf Bolf zurückgeben und nur darin übereinstimmen, daß sie der Einseitigkeit der formalen Philologie entgegentreten. Ein Nachklang früherer Zeit erhielt sich in Chr. Dan. Bed, der auf dem Standpunkte der ehemaligen Polyhistorie, ohne Scrupel über das System, es leicht möglich machte, die verschiedenartigen Ansprüche an den Umsang der Philologie nicht nur zu befriedigen, sondern auch noch zu überdiezten 31). Sanz anders F. Ast und F. Creuzer, die mit philosophischem Sinn und Seist das Alterthum in die Sessammtentwickelung des menschlichen Seistes einreihten und es nun nicht mehr nach dem Alles gleichmachenden Raßlade Kantischer Kategorien maßen, sondern es zu Guste

<sup>31)</sup> Hermann selbst hat teine vollständige Darstellung seines Spstems gegeben, nur bei Gelegenheit seiner Polemit mit Boch und D. Müller hat er sich im Allgemeinen über seine Grundsche erklärt in der Borrede zu seiner Schrift: über Boch is Behandlung der grichsischen Inschriften (Leipzig 1826.) und in der Borrede zu ben Acta Societatis Graecae, ed. A. Westermann et C. H. Funkhamel. (Lips. 1836.) Außer den menig wissenscheit alleren werne zu den Acta Societatis Graecae, ed. A. Westermann et C. H. Funkhamel. (Lips. 1836.) Außer den wenig wissenscheit alleren wie Unterlähmen von F. B. Frissche in der Recensson über D. Müller's Eumendien gehdren hierher W. Wachtendum (3. Bb. [1818.] 1. heft. S. 33 — 77. A. heft. S. 200 — 256). A. Matthid, der das System am ausschihrlichsten bartegt, mit einer sur die Gründlichstei nachteiligen Rücksich zu Eernende; s. Anm. 34. I. Edr. Jahn sin den neuen Jahrb. sür Philologie und Pådagogik. Bd. XXXV. S. 230 fg. Bd. XL. S. 109 fg. Bd. XLIV. S. 387 fg.) beschräntt über daupt; Kirchner dagegen in seiner verdienstlichen akademischen Prospheurik (Leipzig 1842.) hat ohne Zweitel die beste und gründlichste Systematisirung der als Syrachwissensche der Philologie gegeben (§. 359—370 und §. 479—504); jedoch fonnte auch hier der Midrefyreiten sich er Amisprache. Einl. S. XVII. XXI. "Die Syrache ist tief in die gestigte Entwickelung der Wenschalt gehaben werden, in welchem der allgem. Bergriss der Philologie zu ihren als wesentlich anerkannten Abeilen steht. 321 f. 3. B. über die Kawisprache. Einl. S. XVII. XXI. "Die Sprache ist tief in die gestigte Entwickelung der Wenschalt werden feiner Bedeitet dieselbe auf jeder Etufe ihres socialen Borrach gegektatten ge eines Boltes stehen in solcher Junigskeit der Betrichmelzung zu einander, das, wenn die eine gegeben ware, die andere müßte vollskandig aus ihr abgeleitet werden können; denn die serschiede Erscheinung des Gestes der Bölter, ihre Sprache ist ihre Bestiche Erschiede Erscheinung des Gestes der Bölter; ihre Sprache ist ihre Bestiche und best

<sup>34)</sup> Dies ift namentlich ber Fall in Aug. Matthid's Gnschlopabie und Dethobologie ber Philologie (Leipzig 1835.), benn obwol bier Sprachtunde und Alterthumetunde (lettere foll bie Reas lien umfaffen) volltommen coordinirt werben und gufammen ben theoretifchen Theil ber Philologie bilben, fo wird boch überhaupt theoretischen Abeil der Philologie bilden, so wird doch uderdaupt biefer Theil nur als die Bordereitung und Grundlage des praktischen Abeiles angesehm, d. h. der Permeneutst und Kritit; in die sen liegt der eigentliche Iwed der Philologie; sie ist demnach "die Wissenschaft von der Erklärung und Berichtigung der Schriften der Griechen und Romer." (S. 3) Abaesehen davon, daß die aus den vericiebenften Gebieten gufammenguftellenbe Anteitung gu ben Ge-ichaften ber hermeneutit und Artitt nicht fugich Biffenfchaft genannt werben fann, murbe es babei bleiben, bag bie mabren Refultate biefer Gefchafte unverbunden liegen blieben und bag immer nur ber einzelne Autor ber lette 3weck ber philologischen Erkenntnif ware, nicht aber bie gange Sphare, in welche er gebort, nicht bas gange Alterthum. Auf biefem Standpunkt erscheint es benn blos als "nicht zu tabeln" (G. 84 fg.), wenn g. B. eine gusammenhans gende Ginficht in ben Charafter bes homerischen Beitalters erftrebt wird; auf biefem Standpuntte fann auch noch bie Unentbehrlichteit ber Philologie baburch erwiesen werben (G. 17), bag ohne fie teine übersehungen ber Autoren gemacht werden und bas sie die Driginale nicht ersehen konnen. Die ganze Betrachtungsweise erscheint als eine Rachwirtung der ehemaligen Dienstbarkeit der Philologie, wo-nach sie nur die Wege ebnet für Andere, die zum Biele geben wollen; bas Biel aber tann nicht bie Bielbeit bes Gingelnen, fonbern nur bie Ginheit bes Gangen sein. 35) f. g. B. seine Epistola ad Irmischium de philologiae cum aliis literis conjunctione. (Lipe, 1817.)

Len ber Philosophie ber Geschichte als eine Stufe welt: geschichtlicher Bilbung in feinem eigenften Wefen allfeitig ju ertennen, jugleich es aber auch in eine fruchtbare Begiehung zu bem Standpunkt ber Gegenwart zu seten ftrebten, indem die Philologie (nach Aft) "Wiederers wedung ber claffifchen Bilbung ju einem bobern, geis flig verklarten Leben" bezweden follte. Gie ermars ben fich hierburch bas Berbienft, bie Philologie mit ben bochften und wichtigften Fragen ber Philosophie ju verbinden und ihr ein neues, mahrhaft miffenschaftliches Intereffe ju geben, bas fich bethatigen follte burch Auffaffung ber in allem hiftorifden Material liegenben geiftigen Bedeutung. Jedoch abgesehen von bem nachtheiligen Ginfluß, welchen hierbei die philosophischen Boraussehungen weniger bei Uft als bei Creuzer (in ber Symbolif) auf bie Auffassung bes Geschichtlichen hatten, trat bei Diefer Richtung namentlich ber Ubelftand hervor, daß fich bie Philologie fur unfahig erklaren mußte, das Alterthum ju perfteben, ohne mitten in ben Busammenbang ber gefamms ten Philosophie, ja selbst auch ber Geschichte einzugeben, baß fie fich mithin wieder weit uber die Grengen bes 21: terthums ausbehnen und barauf verzichten mußte, eine eigene, felbstanbige Aufgabe mit eigenen Mitteln ju los fen 36); bie baraus von felbft hervorgebende Beforgniß,

bie entlehnten Mittel mochten ber unbefangenen, genauen und grundlichen biftorifc philologifden Forfdung Gintrag thun und bie ficherften Resultate einer folden For: foung mochten im Fall ber Unvereinbarteit mit philofophischen Dogmen verachtlich bei Seite gefchoben, funft: lich umgebeutet ober gewaltsam weggeschafft werben, fanb ihre Beffatigung burch manche Berfuche ber Schelling'ichen und Begel'ichen Schule, Die Geschichte zu conftruiren 37). Überbies schenkten die Deifter dieser Schulen ber Philo: logie im Gangen nur wenige fluchtige Blide 36); eine febr einleuchtende und überzeugende Spftematifirung fam von biefer Seite überhaupt nicht zu Stande, und da überbied fich ofter zeigte, wie z. B. bei Aft, baß bie philosophische Behandlung bes Alterthums fich nicht mit einer frifchen, lebendigen und unbefangenen Anschauung beffelben versbinden wollte und daß namentlich die Grammatif, der eigentliche Prufftein jeber neuen Richtung, immer noch beffer in andern Schulen gebieh, und da andererfeits, mas nicht geleugnet werden kann, die Mehrzahl ber Philo: logen sich gegen die Anspruche eingebender Biffenschaft: lichkeit wenig empfänglich zeigten, da fie es vielmehr vorgogen, ihr positives Biffen wenn auch in chaotischer Unordnung fortaupflangen, ober tritifden Scharffinn im Gingelnen mit bem Glang bes Rubms ju umgeben, fo wer im Gangen ber Einfluß ber philosophischen Richtungen bisher nicht groß, wenn er auch nicht als ein vollig verlorener betrachtet werden fann; wenigstens ift bas Berlan: gen, die Philologie als eine wirkliche Biffenschaft anerkannt und bargestellt zu sehen, allgemeiner und lebhafter geworben.

Unbefriedigt ließ dies Berlangen G. Bernhardy (in seinen Grundlinien zur Encyklopabie der Philologie [Salle 1832.]); denn abgesehen von den sonstigen Borzügen diesser Arbeit war wenigstens eine von einem belebenden Mittelpunkte ausgehende natürliche Gliederung des Ganzen nicht darin zu sinden, obwol der zum Grunde liesgende Wolfsche Umfang durch Bertheilung in vier große Rubriken zu deutlicherer Übersicht gebracht werden sollte. Die voraufgehende Propädeutik (hermeneutik und Kristik) steht in ganz unklarem Berdaltniß zu dem Orgas

machten Fortschritte in ber neuesten Ausgabe ber Symbolit, theils und noch bundiger ber Bortrag über bas Berhaltnis ber Philologie zu unserer Zeit, in ben Berhandlungen ber zweiten Berlammlung teutscher Philologien. (Mannheim 1840.) S. 11 fg. hier tritt die Philolophie sehr in ben hintergrund und die Philologie wird faft zu bloger Sprachwissenschaft.

37) Es wird genügen zu erinnern an einen Segelianer, Ah. Roticher (Aristophanes und sein Zeitalter [Bertin 1827.]), mit der Gegenschrift von E. F. Dermann (aus den heidelberger Jahrbüchern. 1829. Rr. 37 u. 38. S. 581 fg.) und an einen Schellingianer, E. Dorfmüller (de Graeciae primordiis [Stuttg. 1844]). Schelling in den Borlesungen über die Methode des akademischen Studiums (S. 76) bestimmt dem Phisologen als Aufgade "die historische Construction der Werke der Aunst und Wissenschaft, deren Geschichte er in lebendiger Anschauung zu begreifen und darzustelzten hat;" man könnte sich das gefallen lassen, wenn nicht der Bezusts der historischen Construction ein sehr vonn nicht der Bezusts dagegen wußte es gar nicht möglich zu machen, die Phisologie als Wissenschaft auf einen Begriff zu bringen; sie erschien ihm (in derneptlop. S. 22) als ein bloses Aggregat von Kenntnissen, welches von der phisosophischen Encytlopädie ausgeschlossen bieben muß.

<sup>36)</sup> g. Aft, Grundrif ber Philologie. (Canbehut 1809.) Defs fen Grundlinien ber Grammatit, hermeneutit und Kritit (Ebend. 1898.), mo g. B. Borr. G. IV vom Philologen gefagt wirb: "Er foll nicht bloger Sprachmeifter ober Antiquar fein, fondem auch Philofoph und Afthetiter; -- ohne biefes bobere wiffenschaftliche Les ben ift die Philologie entweber blofer Formalismus ober blofer Naterialismus; jenes, als einseitiges Sprachftubium betrachtet, biefes, als blofe antiquarifche Gelehrfamtelt." Sonft vergl. beffen Rebe: über ben Geift bes Alterthums und beffen Bebeutung fur unfer Beits alter. Rebst bem Plane gur Einrichtung eines philologischen Semi-nariums in Landshut (Ebend. 1805.) und: De studis antiquitatis. (Monachii 1826. 4.) Im Ganzen find diese Schriften zu wenig beachtet; boch beruht barauf großentheils Pehr Daklstedt, Do vi et ambitu philologiae classicae, partic, I - V. (Londini Gothor. 1827. 4.), ohne tiefer einzugehen. Bon Creuger gehort hierher: Das atabemische Studium bes Alterthums, nebfil einem Plane ber bumanistischen Bortefungen und bes philologischen Seminarium auf ber Universitat ju Beibelberg. (Deibelb. 1807.) Er fagt G. 11: "Der Philolog gehort einerseits ber gangen Belt menschlicher Ertenntnis an, und fie ihm, in fofern er eigentlich alles reale Biffen in feinem Beifte vereinigen und bie Summe ber verschiebenartigften Renntniffe, wenigstens ihre Resultate, in ihm nieberlegen foll." Ferner G. 17: "Die Philologie ift meber ibeal, noch real allein, fonbern beibes gus gleich, ba fich in ihr bas von aller Erfahrung unabhangige Denten und bie anfangelofe Ibeenwelt mit ber Gumme bes hiftorifchen Biffend in feinen bebingteften und individuellften Daten vereinigen muf-fen." S. 51: "Philosophie, Poesie und Polymathie in engster Berbinbung bilben bas Befen biefer Biffenfchaft." Es zeigen fich bier icon beutlich genug bie Spuren ber bem biftorifden Material fich anichliegenben Romantit und Philosophie, welche fpater in ber Symbolik so entschieden die Oberhand gewannen, obwol Preller in ber Charafterifik Ereuzer's (hall. Jahrb. 1838. Rr. 101 - 106. 6. 838) anderer Meinung ift; berfelbe erklart bort auch bie Unterfceibung einer hiftorifchen und eremplarifden Geite ber Alterthums. wissenschaft für eigenthümlich; vielleicht ist sie es auch, doch sindet sich dieselbe Terminologie schon sieben Jahre früher bei C. Morgenstern, Oratio de literis humanioribus. (Lips. et Gedani 1800.) p. 63 sq. Das Creuger's frifcher und beweglicher Beift nicht wie Gorres in ben Confequengen feiner ibm mit biefem ehemals gemeinfamen Richtung fich verfangen bat, zeigen theile bie von Preller bemertlich ge-

non, ber Sprachwiffenschaft, bie entweber als "bie befonbere, philologische Grammatif" wieber nur als Propabeutif erscheint, ober als die allgemeine und als die philosés = phifche Gremmatit über bie Grengen ber claffifchen Phis lologie hinausgeht; obenein wird als vierter coorbinirter = Theil "bie antite Composition" sammt Metrit und Styliftit der Reueren angehangt, wobei das Kunstintereffe außerst targ abgefunden wird. Noch auffallender ift die britte Rubrit, worin unter dem Sitel "reale Biffenschaften ber Philologie" in unertidrlicher Reihenfolge begriffent : find: 1) Literaturgeschichte (in ber boch wieber die antite Composition die Grundlage bilbet), 2) Geographie, 3) Ge-Schichte fammt Chronologie und Antiquitaten, enblic 4) Drythologie. Ift nun fcon bier tein burch biefe Materien bindurchleitender gaben zu bemerten, fo wird er vollends bei ber letten Rubrit ausbrudlich abgeriffen, indem biefe nur "Beimerte ber Philologie" antunbigt, uns ter welche benn bie noch übrigen Reste aufgenommen find, namlich "bie Runft ber Alten," mit Ausschlug und obne Berucklichtigung ber rebenden, dagegen mit Einsichluß ber Rumismatit und Epigraphit, und endlich "die Litergraeschichte ber Philologie." Somit tann nur gefagt werben, bag ber ungemeine Reichthum an Material und vortrefflicen Gingelnheiten, womit biefe Encoflopabie ausgestattet ift, leiber burch ben burchgangigen Dangel an orbnenbem foftematifchem Sinn wefentlich gelitten bat; follte ber Philolog nach biefer Anleitung feine murbige Aufgabe vollziehen "ein anschauliches Bild ber classischen Bolfer in ihrer Tuchtigfeit und Schwache ju überliefern" (S. 48), fo mare bas nur unter ber Borausfegung moglid. baf biefes Bilb auch bann anschaulich werben fann, wenn man bas Leben ber alten Bolter in eine Reihe ungufams menbangenber Stude gerichlagt und jebes von biefen in willfurlicher Ordnung barftellen will. Dit bem inneren Bufammenhange aber geht augenscheinlich auch bie lebenbige Betheiligung baran und die wohlthuende Barme und Bingebung fur bie praftifche Aufgabe verloren, bie auf bem Sape beruht, bag ,,bem Alterthum, weil es ein nothwendiges Clement ber humanitat erschöpft bat, fein Recht far jebe fernere Entwidelung ber europaifchen Gefittung jus geftanden wird." Bon Geiten ber philosophifchen Betrachtung tonnte bas Urtheil über Bernhardy's Conftruce tion ber Philologie ale Biffenschaft nicht zweifelhaft fein: aber auch bie Philologen konnten barin teinen Fortschritt über Wolf binaus sehen und zumal die Archäologen mußten es übel empfinden, bag ihnen von der Philologie durch ie "Beiwerte" gleichsam bie Thur gewiesen fein follte; venn es aber undenkbar ift, das Alterthum ohne seine Kunst egreifen zu wollen, so ist es ein ebenso großer Misgriff, ie antite Kunst von dem Alterthum, die Archaologie von er Philologie gu trennen, mas gleichwol versucht murbe.

Unter solchen Umstanden war es kein Bunder, daß Gernhardy noch ofter als vorher die Möglichkeit einer Bissenschaft der Philologie von en verschiedensten Standpunkten aus geleugnet wurde. dilosophen, Archaologen, historiker nahmen für sich den ern der Philologie in Anspruch und ließen den Philosophen die Schale; sie sollten mit ihrer grammatische kritte

schen Technik die Quellen reinigen und saubern, aber sich nicht einfallen lassen, über diese Dienstbarkeit hinauszuges ben; der ihnen so ausgelegte Mangel eines wissenschaftlischen Begriffs und die untergeordnete formale Thatigkeit, welche nicht zu dem inneren geistigen Leben vordringe, wurde denn natürlich von denen triumphirend hervorgehosben, welche im Dienst des modernen Realismus zede Wasse benutzen, um die Philologie aus ihrer praktischen Thatigkeit zu verdrängen, ohne zu erwägen, daß bei jesnen wissenschaftlichen Grenzstreitigkeiten wenigstens die Aufggabe immer als eine auch in unstrer Gegenwart nothwendige anerkannt wurde, das Wesen des Antiken bistorisch,

tunftlerifch ober philosophifch ju ertennen 25).

Die ausgebehntefte Anertennung und Anwendung aber hat allmalig die Anficht gefunden, baf bie Philo-logie eine bistorische Biffenschaft ober Methode fei, und biefe Anficht ift von A. Bodh mit bem größten Erfolg vertreten, obwol er barüber nur wenig publiciet bat; jeboch haben hiernach und nach feinen Bortragen Debre fein Spftem im Bufammenhange bargeftellt "). Er formulirt die Aufgabe ber Philologie als bas Erkennen bes Erfannten, bas Reproduciren bes Producirten; und ba ibr Stoff tein bem Alterthum ausschließlich eigener, befonberer ift, fonbern auch in anderen Beiten und Boltern berfetbe ober ein abnlicher, fo bestimmt er ihr Befen überhaupt nicht nach ber Eigenthumlichfeit ihres Stoffs, fonbern nimmt fie nur fut eine Dethobe, eine Betrachtungeweise, anzuwenden auf jeden beliebigen Stoff, auf jebes irgendwo Erfannte und beffen Bertorperung im Leben und Banbeln; bie Philologie ift banach "bie gesichichtlich-wiffenschaftliche Ertenntniß ber gesammten Thatigfeit, bes gangen Lebens und Birfens eines bestimmten Bolles in einem verhaltnismaßig abgefchloffenen Beitals ter." Durch diese Auffaffung ift im Grunde nur gesagt, daß bie Philologie biftorisches, nicht philosophisches ober speculatives Erfennen ift; benn bie übrigen Bestimmungen ergeben fich als unwefentlich; ber Gegenftand ift teis neswegs immer ein Erfanntes, ba 3. B. Die Sprache, bie Runft fich unbewußt entwickeln und ebenso bie Formen bes praftifchen Lebens, 3. 23. fofern fie von ber Roth: wendigfeit ber natfrlichen Bebingungen abhangen; ferner

<sup>39)</sup> hierher gehören Chr. D. Weiße, über das Studium des Homer und seine Bedeutung sur unfer Zeitalter (Letyzig 1826), wos gegen die gute Bedeutung für unfer Zeitalter (Letyzig 1826), wos gegen die gute Bedeutung für unfer Zeitalter (Letyzig 1826), wos gegen die gute Bedeutung in den deidelb. Tadre. 1827. Ar. 19 kg. S. 289—310. Beise hat die in Ansicht sehr schroff ausgesprochen, das die Philologie nur eine grammatisch ertisische Historischasse der Archdoslogie (hyperboreisch erdmische Studien a. A.) als Sprachaustegung, die sammt der Archdoslogie ober Aumfaustegung nur Propädeutst zur Seschichtsforschung sein soll. Auch Preller (in der Zeitschr. f. Alterthumsw. 1845. Supplementh. I. Ar. 1) macht die Philosgie zu einer Technis sie grammatische Interpretation der Schristwerte, wie ihm auch die Archdologie eine Technis ist für die Erklärung dessen, was er das Monumentale nennt; jedoch erkennt er über beiben noch eine Atterthumswissenschaft an; vergl. unten dei III, 2, C. 40) s. Alausen, Böck die Biographie (in hosfmann's Lenschildern berühmter Humanisten. Leipzia 1837.) S. 56 kg. K. Br. Elze, über Philologie als Spstem. Ein andeutender Bersuch. (Dessau 1845.) Die Viederung der Philologie, entwickelt von D. dans Reicharbt. (Täbingen 1846.)

ist auch die Beschränkung auf ein bestimmtes Bolk und Beitalter unwesentlich; benn j. B. bie theologische Dog= mengefcichte ift recht eigentlich ein Ertennen bes Ertann= ten, wie die Geschichte aller Biffenschaften, und boch tann hier eine folche Beschrantung nicht angewendet werden. Es ergibt fich sonach, bag Bodb's Definition ber Philo= logie eigentlich blos ein einzelnes Pradicat berfelben ift, wohurch fie unter bie gesammte, grenzenlose historische Ertenntniß gerudt wird; aber welchen Plat fie bier einnimmt, welche Grengen bie besondere classische Philologie bat, mit welchem Rechte fich biefe auf bas Alterthum, und zwar bas ber Griechen und Romer, beschrantt, ober ob biefe Beschrantung trot ihrer augenscheinlichen biftoris fchen Begrundung boch jest nur als ein Bufall ober eine Billfur betrachtet werden muß, alle biefe Fragen bleiben babei ungeloft. Birb nun aber biefe Beschrantung angenommen, fo ergibt fich bann ungefahr bie Bolf'iche 21: terthumswiffenschaft, nur noch consequenter als eine hifto: rifche aufgefaßt; ihre Gliederung bewirft Bodh in ber Beife, bag er einen formalen und einen materialen Theil unterscheibet; ber Rame bes erfteren ift ungludlich gewahlt; benn bie hermeneutit und Rritit, welche ihn bilben, behandeln teineswegs fo bie antite Form, wie ber aweite bie Materie; vielmehr wird bie Form als ein Beftandtheil ber Materie angesehen und so im zweiten Theile mitbehandelt; überdies bat Reichardt (G. 3 fg.) mit gus tem Grunde noch einen britten Theil verlangt, die Dents malertunde; bie hermeneutit und Kritit tonnen bemnach nur in der alten Beise als propadeutische Unweisung angefeben werden "), Die Denkmaler richtig zu behandeln, um baraus ben materialen Theil, Die eigentliche Erkennt= niß bes gefammten Alterthums, zu gewinnen. Diefer Saupttheil nun umfaßt nach Bodh: I. bas prattifche, II. bas theoretische Leben ber Alten. Der praftische Theil enthalt 1) bas offentliche Leben, beffen Schilderung an vier Disciplinen vertheilt wird: a) politische Befcicte, b) politifche Alterthumer, c) Chronologie, d) Geographie; 2) bas Privatleben, welches (nach Elge G. 22) betrachtet wird a) als außeres, in Landwirthschaft, Sanbel und Gewerbe, Seeleben und in ber eigentlichen Sauswirthschaft, mit ber Silfebisciplin ber Metrologie; b) als inneres, mas benn bie Che, Erziehung, Stlavenwesen 2c. begreifen foll. Sehr auffallend ift hierbei die Stellung ber Geographie, die boch nicht blos in Beziehung auf bas offentliche Leben betrachtet werden kann; benn bie Einwirtung ber geographischen und klimatischen Berhalt: niffe ift eine viel allgemeinere; Elze (G. 22) erkennt fie auch fur bas Privatleben an; aber, obwol er biefes vor bas offentliche Leben ftellen will, vergißt er boch, ber Geographie einen anberen Plat anzuweisen. Das theoretische Leben wird wieder in zwei Theile zerlegt; es ift 1) bas, wo ber Gebante bes Menfchen fich außerlich burch ein Symbol barftellt (Gultus, bilbenbe Runft, Mufit, Ordeftif); 2) bas, wo ber Gebante rein innerlich bleibt,

die Wissenschaft. hier wird a) der Inhalt, b) die Form ber Erkenntnig unterschieben; jener liegt ursprunglich in ber Mythologie, aus welcher fich bie Philosophie ent: widelt, und aus biefer bie übrigen Biffenfchaften, bie theils physikalisch find, mit Einschluß ber Mathematik, theils ethisch. Die Form bes Biffens ift bie Sprache, und Diese foll junachst an sich in ihrem inneren Organismus betrachtet werben burch bie Grammatit, sobann in ihrer Ausbildung und Anwendung zu verschiedenen Runftior: welche bie Literaturgeschichte barguftellen bat. Dier bieten fich febr wesentliche Bebenten bar, namlich warum die Sprache und die fprachlichen Kunftformen, fo: fern fie namlich nicht mit ber bewußten Theorie, ber antifen Grammatif, Rhetorif, Poetif, verwechselt werben, ju bem innerlich bleibenben Biffen gerechnet und nicht mit ber bilbenben Runft in Berbindung gefett find; und fer: ner, warum ber Cultus von ber Drothologie foweit getrennt ift, eine Sonderung, die taum aussuhrbar scheint. Das bie Grammatik nicht mehr zum Organon gebort, ift gewiß ein Fortschritt; aber wie fie nach Diefer Stellung biftorifc behandelt werden mußte, ift noch nicht naber nachgewiesen. Endlich erscheint die ganze Gliederung überbaupt ihrer Ordnung und Reibe nach nur als ein außerlich über ben gefammten Stoff bingebreitetes Fach wert, nach dem er mehrfach verzogen und zerriffen werben mußte; es ift nicht feine eigene, ihm innerlich beiwoh nende, Disposition, nach ber er sich selbst naturlich entfaltet hat. Ich glaube baber, baß diefer Schematismus ber Philologie nicht festgehalten werben tann; jedoch ift nicht zu verkennen, daß barin beiweitem mehr innerer Busammenhang ift, als Bolf und Bernharby erreicht bat: ten, und jebenfalls ift febr verbienftlich bas ftrenge Reft: balten bes hiftorischen Charafters, mas fich auch vielfach in der Anwendung glanzend bewährt hat, zumal wenn, wie das bei Both immer ber Fall ift, mit genauer und unbefangener Prufung bes historischen Materials fich ein offener, wissenschaftlicher Sinn für bie barin maltenben emigen Ibeen verbindet ohne engherzige und unfreie Befangenheit in philosophischen ober fonftigen Boraussebun: gen und Tenbengen. In ber That ift benn auch biefe biftorische Auffassung bie unzweiselhaft überwiegenbe geworben, und nur die spstematische Schematifirung schwanft auch bei benen noch, welche überhaupt die Philologie auf ben classisch antiken Stoff beschränken. Andere balten sich an ben allgemeinen Begriff, baß sie alles Siftorische zu reproduciren habe, behnen sie beshalb auf alle Zeiten, Bolter und Literaturen aus und machen sie badurch zu einer schrankenlosen Polymathie, Die keine Ginbeit als Biffenschaft habe, wobei benn bie Alterthumswiffenschaft fur ein Sach erflart wird, die Philologen fur einen Stanb. Go Belder in ben Berhandlungen ber vierten Berfamms lung teutscher Philologen. (Bonn 1842.) S. 49., Glac bagegen, ber grabe benfelben fachlichen Umfang annimmt, glaubt boch, die Philologie fei ebendarum erft eine Bif: fenschaft, und es sei nur ein gebantenloses, angeerbtes Borurtbeil, fie auf Bellas und Latium zu beschranten (S 8); er fragt indeffen nicht, ob und wie Bodh's Schema, bas bod augenscheinlich nur unter Borausfegung biefer Beschrans

<sup>41)</sup> Richtig nennt sie baber Reichardt (S. 4) "bas Subjective, was wir hinzuthun;" jedoch nimmt er an der Benennung des formalen Theils als Gegensat bes materialen keinen Anftos.

tung erfunden ift, auf alle anderen Zeiten und Bolker anwendbar fein mochte. Andererseits balt Reichardt wies ber die claffische Philologie in berfelben Bodh'ichen Glieberung fur eine Biffenichaft und protestirt (Borr. S. VII.) gegen jenen universellen Umfang. Auch D. Muller nahm an, bag bie Philologie auf vielerlei Perioden und Boller bezogen werden konne, jedoch zweifelte er nicht, daß auch die eine Biffenschaft fei, welche bas claffifche Alterthum gu ihrem Mittelpuntt bat und fich "bie ganze volle Auffassung des antiken Geisteslebens in Ber-ftand, Gefühl und Phantasie" jum Ziele sett; er theilte dies Ganze in die drei Spharen: Sprache, Religionen, praktisches Leben, aus benen, als ihren Motiven, er Lite: ratur, Runft und Biffenschaft hervorgeben ließ, und alles bies follte in ben Rahmen ber alten Boltergeschichte und ganderfunde gefügt werden, womit er bas Gebaube ber Philologie abichloß, jedoch mit Beibehaltung beffelben formalen Theils, ben auch Bodh bat. Leiber ift bies nur ein fluchtig (figgirter Entwurf geblieben 12); erft eine weitere Ausführung batte zeigen tonnen, ob bas Schema ein blos logisch conftruirtes, ober ein foldes fein follte, in welchem fich ber Berlauf bes biftorifden Lebens felbft abbilbet. Gehr nabe fteht ihm Fr. Ritschl "), der die Phi= lologie nicht nur als eine historische Biffenschaft, sondern als einen Theil ber Gesammtbiftorie bezeichnet und fie befinirt als "bie Reproduction bes Lebens bes classischen Alterthums burd Erfenntnig und Anschauung feiner mefentlichen Außerungen." Er bisponirt fie logifch fo, baß fie 1) bas Leben bes Alterthums ibeal reproduciren foll nach ben vier Spharen bes Guten (Sittlichkeit, - polis tische Geschichte und Staatsalterthumer) bes Beiligen (Religion — Mythologie, antiquitates sacrae, Cultus) bes Schonen (Kunft, — Archaologie) und bes Bahren (Biffenschaft, die nach ihrem Inhalt durch Literaturges schichte, nach ihrer Form durch Grammatik umfaßt wersben foll). Bebenklich ift in biefer fonft febr fceinbaren Anordnung, bag bie rebende Runft gang fehlt; benn bie Rhetorit wird übergangen, bie Poefie und Metrit gur Bifs fenschaft gerechnet; und ferner, bag bie Privatalterthumer, die fich boch von ben offentlichen taum trennen laffen und jebenfalls in die Sphare bes praftischen Lebens, ber Sittlichkeit fallen, jum funftlerischen Leben gezogen merben. 2) Die reale Reproduction bes Alterthums foll bewerkstelligt werben burch Rritit, Bermeneutit und wies berum Grammatif. Dazu wird noch eine Kundamentaldisciplin verlangt, welche die Idee ber Biffenschaft, ihre Grenzen, ihren Inhalt und beffen Glieberung barftellen foll; bies thut genetisch bie Geschichte ber Philologie, fpftematisch bie Encyflopabie.

Eine eigenthumliche Bermittelung ber bisherigen Spefteme versuchte 3. Rubell (Andeutungen über das Befen und die Berechtigung ber Philologie als Wiffenschaft Berlin 1835.]), indem er die Philologie erklarte als "die Biffenschaft bes inhaltsvollen Wortes, die Wiffenschaft

ber freien Manifestation bes menschlichen Geistes burch Rebe und Schrift." Er vereinigt bierin bie formale Ginseitigkeit ber grammatische kritischen Schule mit ber Brens genlofigkeit der hiftorifchen, fest die Biffenschaft bes inhaltsvollen Wortes in einen nicht zu begründenden Gegenfat gegen die Biffenfchaft ber freien menschlichen That, bie Geschichte, und vertheilt bie Aufgabe ber erfteren an eine hilfswiffenschaft, die diplomatische Rritit, und zwei Saupttheile, 1) Leriton und Grammatit, welche die Dit= tel der Manifestation des Geistes empirisch darlegen follen, jedoch mit fpeculativer Epifrifis, und 2) empirische Erforschung ber Runft ber Darftellung burch alle Gattun: gen und einzelnen Berte ber Literatur mit fpeculativer Er: grundung des Berhaltniffes der hiftorifchen ju der absoluten Manifestation. Es wurde bemnach die Aufgabe ber Philo= logie geloft fein, wenn man die beterogene Berbindung bewerkstelligte zwischen bem formalen Theil ber Philologie, worin bie Grammatit und Stylgattungen aller Sprachen biftorifc bargeftellt werben, und einer speculativen Grams matit und Afthetit ber rebenben Runft. Babrend alfo bie biftorische Sprachwissenschaft einerseits angstlich von ber Geschichte fern gehalten wirb, mit ber fie in engster Berbindung fteht (f. Unm. 32), wird fie andrerfeits mit ber Speculation, ihrem gerabesten Gegensat, vereinigt; von ber Einheit einer Biffenschaft tann babei augens scheinlich gar nicht mehr bie Rede sein, um anderer Gin= wendungen nicht zu gedenken.

Rach Rübell hat auch Milhauser (Über Philologie, Alterthumswissenschaft und Alterthumsstudium [Lyz. 1837.]) bie Philologie wieder auf die formale Seite beschränkt als die Kunst des Berstehens, die sich als hermeneutik auf Grammatik und Kritik stügt; aber sie soll nicht den Anspruch machen, Bissenschaft zu sein, sie soll nur für ansdre Bissenschaften den literarischen Apparat sammeln, reinigen und sein Berständniß gründlich vermitteln; wer sich in irgend einem Fach mit der Seschichte und Literatur desselben beschäftigt, oder auch nur einzelne frühere Reinungen darüber zusammenstellt und erklärt, ist in sosern Philolog; sosern er aber selbst etwas producirt, ist es nicht mehr, sondern gehört der Bissenschaft an, auf welche sich seine Production bezieht.

Endlich Freefe (in Der Abhandlung: ber Philolog, Gine Stigge [Stargard 1841.]) geht zwar von bem Bodh'ichen Standpunkt aus; jedoch ift er ber Meinung, aus Rud's ficht auf die Fortschritte des lebens und aller Biffenschaften werbe es immer nothiger werben, fich nicht auf ben Umfang bes Alterthums ju beschranten, sonbern jebe einzelne Seite beffelben in Berbindung mit ihren ent= sprechenden fruberen und spateren Entwidelungen bis auf bie Gegenwart zu betrachten, baburch bie Philologie zwar ju vernichten und aufzulofen, aber ihr ebenbamit auch eine lebendigere Ginwirtung auf die einzelnen Richtungen ber Gegenwart ju fichern, eine Ansicht, beren Realistrung babin fuhren murbe, bag jebe Biffenschaft wie ebemals, nach eignem Belieben fich ihrer claffischen Pracebentien annahme, die Philologen aber ihnen hierzu bienftbar bie formale Geschicklichkeit barboten und es feine Forscher mehr gabe, welche bas Untite an fich, aber in feiner

<sup>42)</sup> Er findet fich in ben gottinger gel. Ung. 1836. St. 169 — 171. 43) Siebe im Conversationelexiton ber neueften Beit ben anonymen Artikel: Philologie.

Cangheit gu betrachten und ebendiese naturiche, gesunde, harmonische Sangheit der Berriffenheit der Gegenwart als eine belehrende und bildende Berheißung fur die Bukunft vorzuhalten hatten, ohne damit der Berechtigung ber neuen Beit zu Gunsten des Alterthums zu nahe zu treten.

Man fann in ben brei gulett ermabnten Schriften einen beklagenswerthen Rudfcritt feben, als ob an ibs ren Berfaffern die bedeutenden Motive, welche Bolf gur Alterthumswiffenschaft fuhrten, und die weitere wiffenschaftliche Organifirung berfelben unwirkfam geblieben maren 4); in Bahrheit aber scheint ber Mangel einen anbes ren Grund zu haben, namlich ben, bag ein wohlorganifirs tes, gefchloffenes Syftem ber claffifden Philologie theils noch nicht fo gelungen ift, um alle wefentlichen, wenn auch einseitigen, Unspruche zu vermitteln und zu befriedis gen, theils und befonbers scheint es, bag man fich sogar por einem fo geschloffenen Syftem icheut, um baburch nicht ben Borwurf ju bestarten, daß bie Philologie fich geflifs fentlich gegen bie Theilnahme an ber Entwidelung ber Gegenwart und an ben bebeutenben Fortschritten in ans beren Biffenschaften verschließe; biefe Theilnahme nun foll fich in ber Auffaffung ber Philologie felbft bethatigen; barum schmudt fie Dutell mit einigen Theilen ber speculativen Philosophie; barum wird fie bei Milhaufer ber übermaltigenden Achtung vor der modernen Biffenschaft als umtergeordnetes, jedoch nutliches und nothiges Wertzeug geopfert, barum will fie Freefe fogar gang vernichtet und in andre Biffenschaften aufgeloft feben. Bie febr aber auch ber Ginn ju achten ift, von bem biefe Beftrebuns gen ausgeben, fo barf er boch nie ju Opfern verleiten, welche mit bem freien und consequenten Begriff ber Bifs fenschaft in Biberspruch fteben; es ergibt fich baraus nur, daß bie Philologie wie jede andere Biffenschaft bei uns gebinderter Bertiefung in ihren Stoff boch bie Brude nicht abbrechen barf swifchen fich und ber Beit, in wels der fie leben und wirken will und muß, baß fie es fich mithin nicht erlaffen tann, fich flar ju machen, welche Stels lung jest noch bas Alterthum jur Gegenwart hat und mit welchem Rechte fie jenes in biefer vertritt. Die Antwort auf diese Frage barf sich aber nicht beschränken auf bas Bervorheben einzelner untergeordneter Bortheile, auf eine außerliche und einseitige Betrachtung einzelner unter ben taufend Raben, burch welche Leben und Wiffenschaft ber Gegenwart mit dem Alterthum ausammenbangen 46); es muß vielmehr gezeigt werben, bag, wenn je bie wehr: baft verftandene Bergangenheit au einer Lehrerin und Begweiserin fur bie Butunft werben fann, von aller Bergangenheit es vorzugsweife bas Alterthum ift, bas bem vielverschlungenen und nach allen Seiten fich in in: flaren Buchungen bethätigenben, aber boch einigen Ringen ber neuen Beit Aufschluß und verfobnende Marbeit über fich selbst und sein Biel zu geben vermag. Moge bie Ge schichte bes Mittelalters und ber neueren Beit fur bie bie ftorifche Auftlarung über bie ererbten Gebanten, Buftante und Rothstande ber Gegenwart ben ausgebehnteffen Ruben baben; aber bem innerften Leben und Gehnen, bem ber gen der Gegenwart tritt allein bas Alterthum nabe mit jenem in normalfter Raturlichkeit von ber Geburt bis jum Tobe organisch vollendeten Leben, bas aus eigener Wurzel erwachsen bie vollendete humanitat jur Bruck hatte und bas ebendarum bie nothwendige Erganjung barbietet für die Anschauungen einer durch bie heterogene ften Einwirfungen von Gultur und Nationalitat gersplite terten Menschheit, Die nach befriedigenber, religibser Ginigung in einer freien, felbfibewußten Dumanitat ringt. Aber um dies Berbaltniß flar zu machen, muß die Polologie nicht an ber Schale und Form bes Alterthums berumnagen; fie muß feinen innerften geiftigen Rem fu chen, beffen Kraft alle Form und alles geiftige und prattifche Leben burchbringt, fie muß alfo alle bie einseitigen Beftrebungen, welche fie bisher bem Alterthum gumenbett, verbinden und fo bie Aufgabe ber Biffenfchaft bes Alterthums in ihrer gangen Ausbehnung faffen. Das Eine und Alle aber, was ben Inhalt biefer Aufgabe ausmacht, ift ber Beift bes Alterthums, ber als ein einiger und lebenbiger alle Erscheinungen bes Alterthums durchdringt und ber unvergänglich bis auf unfre Tage fortwirft. Er ift aber ein geschichtlich offenbarter, und barum ift auch die Philologie eine geschichtliche Biffenfchaft in allen ihren Theilen 46); ja fie tann und muß felbft als ein Theil aller Geschichte betrachtet werben, ohne barum ben Charafter einer Biffenschaft zu verlieren, so wenig wie z. B. bie Botanit barum aufhort, eine geschloffene Bissenschaft zu sein, weil sie ein Theil ber gesammten Raturwiffenschaft ift, obgleich fie fich von ben anderm Theilen berfelben burch Inhalt und Methode weit went ger unterscheibet als die Philologie von den anderen Die len der Geschichte. Run ift aber Philologie und alte Ge schichte offenbar nicht baffelbe, ba biefe theils etwas mehr, theils bebeutend weniger als jene enthalt; es ift alfo ju nachst nothig, das Berhaltnis ber Philologie jur Ge fcichte ju bestimmen.

<sup>44)</sup> Mehr Grund hat dieser Borwurf bei der Abhandlung von Ihleseld: Ist die Philologie eine Wissenschaft? (Quedlind. 1837.) Der Berf. begreift nicht, wie man diese Frage hade bejahen können; er ist zwar Wolfs Zuhderer gewesen, aber offendar ohne Ersolg; denn über die einzelnen Abeite der Philologie, wie z. B. über die Antiquitäten, hat er sehr niedrige Borstellungen, mit denen sich freislich keine Wissenschaft construiren läst. Überhaupt ist die Abhandlung sehr stücktig, zum Abeit auch ohne Angade der Quelle, compilirt, namentlich aus meiner Schrift: Bergangenheit und Zukunst der Philologie. (Leipzig 1835.)

45) s. Kr. Roth, Einige Bemerskungen über die fortbauernde Abhängiakeit unserer Bildung von der classischen Gelehrsankeit. (Munchen 1825. 4.) A. haak, über den heutigen Stand der classischen Alteerthumswissensschaft in ihrem Berhältniß zum Leben, zu den übergen Wissenschaften und zur Schule, in den Jahrd, der Segenwart. 1844. S. 789—809.

<sup>46)</sup> Sie ist dies auch noch in einem andern Sinne, in sofan fet namlich in Folge historischer Berhaltnisse von jehre eine pratischen Ausgabe und Stellung gehabt hat; diese hat sich zu verschieden Beiten und unter verschiedenen Rationen mannichfaltig gekaltet, über all aber die Wirkung gehabt, daß die Philologie vorzugsweile als die classische verstanden und als ein sethständiges Fach betrachtet ift. Darin liegt ihr historisches Recht auf ihre fernere praktische Setung; doch soll sich dies so wenig als ein anderes durch Berjahrung verwigen; wenn die Philologie durch ihr eigenes Besen und ihrt wohlverstandene Ausgade nicht mehr verdient, ihr historische Racht zu behaupten, dann möge es zerstort werden.

Die gesammte bifterifche Forfdung, fofern fie nicht bie Ratur, bas Reich ber bewußtlofen Nothwenbigfeit betrifft, sondern bas ju und mit freiem Gelbftbewußtfein fich entwickelnbe Leben ber Menfchen, lagt fich in brei Stufen gerlegen; fie ift 1) bie Gefdicte in bem gewohnlichen, engeren Sinne, b. b. die Darftellung ber fortlaufenden Reibe von Thaten und Ereigniffen, burch welche bie Entwidelung ber Menscheit ober einer Beit, eines Bolfes ober einzelner Individuen vor fich gegangen ift. Um aber die an fich vielbeutigen Facta in ihrem wahren, ihrer Beit entsprechenben Ginne aufzufaffen und ihren Busammenhang zu erkennen, muffen bie Grunde ber Facta und ihrer Berbindung aufgefucht werden, die in ben jedesmaligen Buftanden liegen; diese find gleichsam die relativ bleibenden Gefete und Bedingungen für bie wechselnben und, einzeln betrachtet, gefet und bebeus tungelofen gacta; gleichwol werben fie von ber Geschichte in engerem Sinne nur subsibiarifch jugezogen, um bie Bebeutung und bas Biel ber bramatifden Bewegung bes Lebens ju erlautern.

2) Die hiftorifde Forschung fann bies Berhaltniß umtehren; fie tann bie Buftanbe bes außeren und innes ren Lebens erforfchen, welche bas relativ Allgemeine und Bleibende in ber Geschichte find und babei bie Facta, burch welche sie berbeigeführt ober zerftort murben, subsi: biarifc berucfictigen; fie tann auf diefer Stufe Stas tiftit beißen, wenn man biefe nicht beschrantt auf bie gegenwartigen und bie materiellen Berhaltniffe eines Bolkes. Aber auch die Zustande sind nicht absolut bleibend; nachdem fie einer Menge von einzelnen Bestrebungen und Thaten Korm und Biel bestimmt baben und fur fie Ges fet und Bedingung gewesen find, werben auch fie ger: flort und burch andere erfett; jedoch resumirt fich in ihnen gleichsam die gange Bebeutung einer Daffe von Sandlungen und Beftrebungen; ber Sinn und Beift eis ner gangen Beit brudt fich in einem neugeschaffenen Bufanbe aus.

3) Die historische Forschung kann endlich wie auf der zweiten Stufe die Facta, so auf der dritten die Zusstände als das Untergeordnete, an sich Bedeutungslose bestrachten, dessen innerer Zusammenhang darin liegt, daß der von jeder Zeit in ihren Zuständen ausgedrückte Sinn und Geist als eine Stufe in der fortschreitenden Offenbarung der absoluten Bedingung alles geschichtlichen Lebens, der göttlichen Wahrheit, erkannt wird. Auf dieser Stufe verseinigen sich demnach historie und Philosophie zur Phistosophie der Geschichte und erkennen in Gemeinschaft die auf verschiedenen Wegen gefundene gleiche Wahrheit.

Je inniger sich biese brei Gattungen historischer Betrachtung und Forschung burchbringen, ohne daß die eine durch die andere in der freien und unbefangenen Losung ihrer besonderen Ausgade gehindert wird, desto sicherer und grundlicher erreichen sie das gemeinsame hochste Biel. Aber auch der Philosophie gegenüber hat die Historie ihre volle Unabhangigkeit zu bewahren; denn wenngleich beide die Identität ihrer letten Resultate voraussehen, so mussen doch beide ihre besonderen Wege frei und selbständig gehen, weil es nur so möglich wird, daß fie fich gegenseitig controliren und ergangen. Der hifto: rifer bat bemnach zwar überhaupt philosophische Bilbung nothig; benn ohne biefe ift er nicht im Stanbe, feine Aufgabe als eine wiffenschaftliche ju betrachten und fie in wiffenschaftlichem Ginne ju lofen; aber er bat aus ber Philosophie blos bie Boraussehung mitzubringen, bag in bem historischen Stoff überhaupt ein geistiger Inhalt liegt und die Ubung biefen in feiner materiellen Salle ju erkennen; bagegen bie 3been felbft barf er nicht fcon fertig mitbringen; er muß fie vielmehr unbefangen aus bem Stoff felbft entwideln, unbefummert barum, ob fie mit ben Lehren einer bestimmten Philosophie übereinstim= men werben, fonft lauft er Gefahr, Die freie Bewegung bes geschichtlichen Lebens willfurlich in ben Proceg ber bialettischen Rothwendigfeit ju verwandeln (f. Unm. 37) und baburch bie Babrbeit ber Geschichte und ihr freies Berhaltniß gur Philosophie ju beeintrachtigen. Alles bies gilt naturlich insbefondere auch von der Philologie, beren neuere Gestaltungen es febr beutlich gezeigt haben, wie bie Philosophie vortheilhaft und nachtheilig auf die geschichtliche Forschung wirten tann; die Philologie ift durch ben Rationalismus ber Kant'ichen Schule gwar von einer Menge ererbter Borurtheile erloft worben und, wie bie Theologie, gleichsam jur Aufflarung gelangt; aber bies große Berbienst mar wefentlich ein negatives; Die abstracten Rormen und Rategorien konnten mit ihrer fproben Allgemeinheit keinen Bugang in bas Innere bes wechselnben historischen Lebens finden und fie beschrantten fic barauf, blos die formale Seite beffelben, die Sprache, nicht als einen geschichtlich lebenbigen Organismus, sonbern als einen tobten Abbrud ihrer felbst zu betrachten und ba-nach zu reguliren. Die Naturphilosophie bagegen brang ein in bas hiftorifche, aber fie fant barin nur Symbole und Bilber poftulirter ewiger Gebanten, und beutete es willfurlich. Die Begel'iche Philosophie enblich wies bas Ineinandersein beider Elemente nach, bob die leere Abfiraction auf und machte fie concret lebenbig, woraus zwar einerfeits ein Disbrauch, bas blos philosophische Conftruiren ber Geschichte bervorging, andrerseits aber boch auch bas freie Recht ber Geschichte, wie wir es uns vindiciren, jur Anerkennung gelangte.

Bas nun naher die historische Ausgabe der Philologie andetrifft, den geschichtlich offendarten Geist des Alsterthums zu erkennen, so leuchtet ein, daß auch sie hierauf die obigen drei Stufen historischer Forschung anzuwenden hat; sie muß das Einzelne der Facta erforschen, aber sie kann diese nur als eine subsidiäre Quelle der Erskenntnis betrachten, welche ihr eigentliches Ziel ist, und sofern namentlich die Darstellung der Facta mit historischer Aunst sich einzureihen hat in den ganzen zusammenhanzgenden Berlauf der Beltgeschichte, darf und muß sie die su fusgabe den historistern im engeren Sinne überlassen; dagegen wird es ihr vorzüglichstes Geschäft sein, das wahre Berständnis der einzelnen Facta zu gewinnen aus der Erkenntnis ihrer Bedingungen und Gesehe, der Justände, in denen sich zugleich der antike Geist stusenweis viel deutlicher und vollständiger abdrückt als in einzelnen Thasten. Sie muß aber auch wissen, daß dieser Geist nur

ber einer einzelnen Pefiche in ber Entwickung bes Mensichengeschlechts ift, der ein bestimmtes Werfchtriff zu früheren und späteren Entwicklungen bat. Wenn sie aber eine nahere Bestimmung dieses Berhältnisses anderen Theislen der Geschichte und habbesondere der Philosophie der Geschichte und habbesondere der Philosophie der Geschichte und habbesondere der Philosophie der Geschichte und fich augenscheinsich, daß fich fiche Ausgabe hauptsächtich auf die zweite Stufe historischer Forschung concentriet, auf die Justande und Lebenstedingungen des classischen Alterthuns, und hieraus wird bie Gischerung ihrer Arbeit hervorgeben.

Ald Sinkeitung wird die Geschichte und die Encyclopade der Philologie voransgehen, von denen die erstere
zeigt, wese die Philologie alludig ihren Begriff entwickelt
zeigt, wese der Philologie alludig ihren Begriff entwickelt
zind die Araus bervorgehende Aufgabe Ansangs nach einkeftigen Icharlickern Iniammendange zu ihsen gesucht hat; die Enschaftlickern Iniammendange zu ihsen gesucht hat; die Encyklopadie dogegen beginnt mit der Darlegung des vollenten Begriffs und zeigt, wie aus ihm die Theile der
Philologie mit ihren besonderen Aufgaben hervorgehen.
Dieser doppette Theil der Einleitung ist auch der Gegenstand
der hier von und beabsichtigten Ubersicht <sup>47</sup>).

Die Buftande und Cebensbedingungen, welche die Philotogie vorzäglich ins Auge zu fassen bat, sind nach ihrem verschiedenen Berhaltniß zur menschlichen Freiheit von breierlei Art, außergeschichtlich, vorgeschichtlich, ges schichtlich-

- A uper geführehett eine! Ellentbettagungen find bie geographische und Ericharischen Rechtteiffe ber Scharptige bei einen Geschichet, gebentheil unabhängi vom Benfchen und uinderninderlich, dund: fich die Blifer und Staaten ins ichten Arhrengen: untereine und affinitien, und bie intill benfeilen. Ind wirfam find, wenn die menfchliche Gescheit. Ich über die Ratur erhebt und sie fich dienstinen under Dahr muf die alte Geographie die eine Litzipfin der Philipsie fein. Daran fchließen fich Annettelber
- M. die vorgeschichtlichen Konderningen, die Urzustände, zwar im Meuschen Tregend, über jensei sie ner freien und bewußten Entwickelung, wo er noch nicht im Stande sil, sich zum Object der Geschickt zu machen, woo er noch in den Zuständen urdant, die ihm durch die Natür gegeden! sind seine Abstamung, wodurch seine Sprache ind seine Biddungsanfänge bedingt sind, die ihm durch die Natur des Eandes ausgenötigten Vebenssoumen, seine gesammte noch unfreie, von dem Geschlich der Abrängigkeit durchdrungene Weltanschauung, die sich in Muthe logie und Eultus ohne Sonderung der verschieden nen erst später sich trennenden Momente der Reisgion, Speculation und Geschichte ausdräckt, dies sind die wesentlichen Bestandtheile der Urzustände, den Erkenntnis zwar große und ganz eigenthumliche Schwirzisseiten hat, gleichwol aber nottig ist, um den Bodu zu kennen, auf welchem sich das spätere geschichtlick Leden entsaltet und gleichsom die erste Mitgist, mit welcher die Menschen die Wahn dessen betreten.
- III. Die geschichtlichen Lebensbedingungen sind die Bustande, welche die Menschen selbstthätig entwideln mit zunehmender Freiheit des Bewustleins, duch welche die vorher vermischen Momente geschieden und allmälig die zu individueller und subjectiv willknischer Besonderung aufgelöst werden, d. h. bis zum Untergange. Als Einleitung dient außer der Geographie und der Schilderung der vorgeschichtlichen zustände die Geschichte, welche den Gang der Gesammtentwickelung (nicht dios der positischen) mit chrone logischer Bestimmung darzulegen hat. In diese steine sich die Zustände in drei Sphären, obwiede theilen sich die Zustände in drei Sphären, obwiede theilen sich die Zustände in drei Sphären, obwiede keines Seist in allen gleichnäßig walte und die Entwickelung aller zu einer innersich verdund benen, parallelen, macht:

1) Das Sebiet der Sittlichkeit, die das finkliche, prettische Leben gestaltet und seine Formen durch Gelet und Sitte bestimmt. Dies ist der Gegenstand bei Antiquitates publicae et privatae.

2) Das Gebiet ber Kunft, welche bas fimilige und geistige Leben vermittelt, indem sie Bormen bei letteren bestimmt, durch die es sich allem im erste ven verwirklichen kann. Alle diese Gormen und den in ihnen sich entfaltenden Kunstgeist wer die antiste Aft bet it darzustellen; diese in ihrem weitesten Umfange gefast zerfällt in drei Theile mit je drei Umterabtheilungen:

<sup>47)</sup> Sierbei ift im Boraus noch ju bemerten, bağ bie folgenbe Geleverung ber Philotogie junichft gwar nur fur bas claffiche Mie terthum beffimmt und aus bem Bufammenfaffen ber bisherigen bare auf gerichteten Studien entftanden ift, baß jeboch mit manden nos thigen Anderungen eine ahnliche Blieberung ber hiftorifden Forfdung auch far andere Boller und Beitraume anwendbar fein wirb; es Cann Richts bagegen eingewenbet werben, wenn bann auch berfeibe Rame betbehalten und alfo eine orientalifche, teutsche, flawifche Phis tologie aufgeftett wirb ; jeboch entbehrt biefe Benennung bann ber birecten biftorifden Berechtigung unb beruht blos auf einer übertras gung nach ber Analogie, und felbft bie Analogie ift in fefern eine wefentlich mangelhafte, weil tein anberes weltgeschichtlich bebeutenbes Bott eine bis gum Untergange vollenbete Gefchichte bat. Abgefeben von diefer Berfchiebenbeit ift bam nur gu munfchen, baf bie neu benannten Philologien von ber claffifchen nicht blos ben Ramen und bie ihnen nugbaren einzelnen methobifchen Borarbeiten entlehnen, fonbern fofort fich ihre Aufgabe in bem umfaffenben Ginne ftellen, gu welchem biefe erft burch eine lange Reibe verichiebenartiger Richtungen und Berfuche gelangt ift. Dabet werben benn mabre heiteliebende Korscher sich wol zu dem Geständnis genothigt sehen, das kein Theil der Geschichte so allseitig und sorgfaltig durchforscht ist, wie es die classische Philologie auf ihrem Gediete gethan hat, wie das daher auch der Begriff von der vollständigen Aufgabe der distorie allein bei ihr unkammet dem kannele in ihrem Arbeiten nare Diftorie allein bei ihr unbewußt ober bewußt in ihren Arbeiten vors Benn also manche historiker und moderne Philologen gern ben claffichen ben berbrauchten Borwurf ber Rteinlichfeit machen, fo mogen sie sich boch erinnern, wie viele Rucktiande sie noch auf ihren Gebieten haben; wie g. B. die indische Philologie bis jest fast nur sprachtich gewesen und an Antiquitaten, Gultur: und Lite raturgeschichte wenig gevocht hat, was auch Benfen beklagt in ben getting. gel. Ang. 1846. Nr. 70. S. 690, wie auch bie teutsche Philologie 3. B. noch tein gutes und vollftändiges Wert über tentsche mirb noch manche angeblich fleinlichen Studien erschern. Dagegen erscheint es ale sin gebelich fleinlichen Studien ersobern. Dagegen erscheint es als eine unnothige Bemuhung, erst noch die Berechtigung ber mobernen Philologie gegen bie humaniften gu erftreiten, was Mager fich vorfest; f. Dabagog, Revue. 1847. S. 3 fg.

.

.:

2

15

ı

13

-

- A. Die rebenbe Aunft, ber bas altefte und größefte Runftwerf bes Menfchen, bie Sprace, jum Grunde liegt. Biel ber Sprache ift, alle bem Menfchen jum Bewußtsein getommenen Bahrnehmungen burch verflandlice, articulirte Laute nachzubilden, diese nach bestimmten, ber Bahrnehmung entsprechenden Anas logien ju Bortclaffen ju bilben mit ber gabigfeit, alle Berbindungen, welche bas Bahrgenommene in ber Realitat und im Denten eingehen fann, in anschaulicher Form barguftellen. Um ben Charafter ber vorgeschichtlichen Sprache zu bestimmen und namentlich bie Grenze zwischen ben übertommenen Elementen bes Griechischen und Lateinischen und ber volksthumlich befonderen Beiterbilbung festaus ftellen, ift Bilfe von Seiten ber vergleichenben Sprachwiffenschaft zu hoffen; im Befentlichen aber gebort jebe Sprache in Die geschichtliche Beit, in ber fie erst mittheilbar wird und beren Fortschritte fie felbft mitmacht und in ihren Beranderungen unwillfurlich barftellt, im Gegenfat gegen bie Drotho-logie, welche bie vorgeschichtliche Anschauungsweise, so lange biefe verftanblich bleibt, bann wenigstens biefelbe Darftellungsweife möglichft festbalt.
- a) Die Grammatik stellt dar die geschichtliche Entswisselung der Gesetze, nach welchen die Sprache überhaupt Form der Gedanken wird; ihre außere, sinnliche Seite, die musikalische, betrachtet die Prosodie. Auf der Grundlage dieser elementaren Kunst aber, welche nur überhaupt dem Densten eines Bolkes die sprachliche Form gibt, kann die ganze so sormitte Sprache wiederum kinstlerisch in besonderen Beisen angewendet werden je nach der Natur des Stosses, der dargestellt wers den soll und nach dem geistigen Standpunkt, den das Subject dabei einnimmt, wonach zugleich auch das musikalische Element der Sprache verschieden behandelt wird; hieraus entsteht
- b) die Kunst der poetischen Sprace, deren geschichtlich verwirklichte Theorie die Poetik gibt, in Berbindung mit der Metrik; sie bildet sich in verschiedenen Perioden zu drei Sattungen aus:
- a) epische,
- B) lprische,
- y) dramatifche Poefie.
- c) Die Kunst ber profaischen Sprache, beren Geschichte und Theorie die Rhetorit gibt, biese in
  weiterem Sinne genommen, in Berbindung mit
  ber Lehre vom Rumerus; sie zerfallt ebenfalls
  in brei Gattungen:
- a) gefcichtlicher,
- B) philosophischer,
- y) rhetorischer Stol.
- B. Die nachahmende Kunft; fie zerfallt in bie brei Gattungen:
- a) Symnaftif.
- b) Rufit.
- c) Mimit.
- W. Cacpff. b. 28. u. R. Dritte Gettien, XXIII.

- C. Die bilbenbe Sunft; ihre brei Gattungen find:
- a) Architeftonif.
- b) Plastit.
- c) Malerei.
- 3) Das Gebiet der Biffenschaft. Bie sich das relis gibse Anstaumen undegriffener Bahrnehmungen, die in der Mythologie versiandildicht sind, allmalig in ein ersahrungsmäßig sammelndes distorisches Biffen verwandelt, wie hieraus durch Combination des Gleichsartigen die Erkenntniß geistiger Gesete und das Seldstbewußtsein des eigenen Geistes hervorgeht, wie hierdurch die bewußtlos ererbte Religiosität und Sittslichkeit aufgelöst werden, wie die allgemeine Bollsbildung und die wissenschaftlich schulmäßige auseinandersallen und letztere sich zu einem System von Bissenschaften schematisirt dies hat die Culsturgeschichte bereinzelnen Bissenschaften gehört.

Die vorstebende Anordnung ber philologischen Arbeit wird, wie wir hoffen, nicht nur fo vollständig fein, daß feine Seite bes antiten Lebens übergangen ift, fonbern auch zugleich anschaulich machen, bag man feineswegs genothigt noch berechtigt ift, die verschiedenen Theile ber biftorischen Entwickelung blos nach außerer Betrachtung ober nach einem logisch construirten Schema gusammengureiben, fonbern bag man fie in ber naturlichften Folge ebenso zu ftellen bat, wie fie fich geschichtlich felbft geftellt haben und daß mithin die Ordnung einer Encotlos pabie ibentisch sein muß mit ber Ordnung ber Geschichte, bie fich felbft bas befte Spftem entwidelt. Es verftebt fich übrigens, bag bie vorstehende Glieberung, welche gus nachft auf ber normalen Production ber Griechen berubt, auch auf die Romer Anwendung findet, jedoch mit einis gen Anderungen in der Reihenfolge, worüber, wie über einige andere Puntte, weiter unten eine Berftanbigung versucht werden foll. Die aufgeführten Theile ber Philo: logie enthalten zwar die Lofung ber eigentlichen haupts aufgabe vollständig; jedoch ift dabei das Borhandensein ber nothigen Documente bes Alterthums und beren richtiges Berftanbnif und zwedmäßige Benuhung icon vorausgefest; biefe Borausfegung muß aber verwirflicht merben, bevor bas Bauptgeschaft gelingen tann, und bas gefdieht burch eine Reibe von inftrumentalen Disciplinen, welche einen breifachen 3med haben, namlich

- I. das zu bearbeitende Material felbft, die ganze Raffe der Documente des Alterthums in überfichtlichen Repertorien vorzulegen; dies leiftet
- A. fur die Literatur die Literaturgeschichte mit Epigraphit,
- B. fur bie Producte der Runfte und Sandwerte bie Mufeographie mit Rumismatit,
- C. für neuere hilfsmittel bie Bibliographie. Diefe Disciplinen find bemnach bloge Repertorien bes Stoffs; jedoch tonnen auch fie eine wiffenschaftliche haltung bekommen, wenn fie die dazu nothigen Gesichtspunfte aus den hauptbisciplinen entlehnen, wenn also bei ben antiten Documenten für die Einfluffe bes politischen

50

Sebens Geschichte und Antiquitaten, für den Inhalt die Cuttungeschichte, für die Form die afthetischen Dischplinen benutt werden, bei der Bibliographie aber die Seschichte der Philologie. Demnächst ist notbig

- II. Die erften Mittel, ben Schluffel jum Berftands alf ber Documente bargubieten; Dies geschieht burch
  - A. Lexifographie,
  - B. Prattifde, populare Grammatit,
- C. Real-Encyflopadien und Real-Lerika. Die beisben ersten dieser Disciplinen sind lediglich für sprachliche Documente bestimmt; für die Kunst sind keine entsprechenden hilfswissenschaften ausgebildet, weil deren Gegensstand entweder sich unmittelbar der Anschauung verständelich barbietet, oder nur der wissenschaftlichen Behandlung unterworsen wird ohne das Bedürfnis einer blos praktischen Einsuhrung. Endlich ist ersoderlich

III. zu lehren, wie das durch die instrumentalen Diseiplinen der zweiten Gattung gebotene Berständnis auf den von den Diseiplinen der ersten Gattung vorgezlegten Stoff anzuwenden ist zu dem 3wecke, die eigentzliche wissenschaftliche Aufgabe der Philologie, wie sie aben dargelegt ift, zu losen; hierzu bienen

- A. bie biplomatische (niedere) Kritik nebft Palaographie.
- B. Die Bermeneutif.
- C. Die Rritit im eigentlichen Sinne (bie bobere).

Auch die instrumentalen Disciplinen der letten beiben Sattungen fleben ju ben eigentlich wiffenschaftlichen Disciplinen in burchgangiger Begiebung, und es muß amifchen beiben eine lebendige Bechfelwirfung fattfinden, indem die erftern allmalig um so mehr vervollkommnet werben, je mehr bie letteren ihre Aufgabe erfullen, und anbererfeits bie Losung ber Aufgabe ber letteren um fo mehr erleichtert wird, je mehr bie ersteren in ihrer Bervollfommnung vorschreiten. Aberall ift bemnach baffelbe Biel festaubalten, worin bie wiffenschaftliche Einheit ber Philologie liegt: bie Ertenntnif bes Geiftes bes claffifchen Alterthums. Da es aber hier barauf antam, junachft ben Begriff ber Biffenschaft und ihre eigentliche Aufgabe barzulegen, ift von ben Disciplinen, welche biefe Aufgabe birect ibsen, zu benen gurudgegangen, welche bies nur inbirect thun und bagu vorbereiten, obwol naturlich in ber praktischen Aussuhrung bie Borbereitung zeitig voraufge-ben muß. Geben wir noch einen Schritt weiter zurud, fo folieft fic der Rreis mit den icon ermabnten einleis tenben Disciplinen, welche Biel und Begriff ber Philolo-gie an fich genetisch ober fystematisch barftellen, b. h. mit ber Geschichte und ber Euchklopabie ber Philologie.

Dogleich ich nun überzeugt bin, daß in der vorgetrasgenen Organisation der Philosogie alle bisherigen einzelnen Richtungen in soweit zu ihrem Rechte kommen, als bies ein beguindetes war, daß namentlich auch die Gegensäte der sommeln und realen Philosogie wie die der Philosogie und Archäulogie darin ausgeglichen sind, so haben doch manche längst vorhandene Disciplinen eine neue, eigensthimlich modificirte Stellung und Ausgabe bekommen und as sind Gesichtsaunkte hinzugererten, welche von den her

tommlichen beträchtlich, obweichen. Es scheint behn nittig, zu vorläufiger Berftandigung hierder bas verste bende Sichema der Keihe mach saweit zu erkintern, als et der Raum gestattet; eine vollständige Rechtertigung des selben tounts freitich nur durch seine vollständige Aussichtung gegeben werden.

Die Bauptbisciplinen:

I. Das Außergeschichtliche. Die Ratur.

Die alte Geographie (gu unterfcheiben von de Geographie ber Alten, welche zur III, 3 gebort) bat bie Aufgabe, die gefammte umgebende Ratur, welche Ginfinf auf bas Leben ber alten Bolfer haben tonnte, und bie Birtungen, welche bie Menfchen auf bie Ratur aufühlen burd funftliche Anlagen und burch die Behandlung bei Erbbobens überhaupt, anschaulich zu feilbern, mobei is ein Dauptangenmert fein muß, alles bas ausfindig ju machen, mas bie Lebensweise und Thatigleit ber Den iden zu bestimmen geeignet war. Es berrichte im Alter thum eine weit größere Übereinstimmung zwischen ben Leben und feinen burch die Ratur gegebenen Bedingun: gen, als wir das mahrzunehmen gewohnt find. Infor berheit bewahrte bas Leben ber Griechen fich lange jen jugendliche Raturfrische, welche durch eine ber hand ba Ratur entwachsene geistige Cultur verloren geht; bem biefe führt zu universeller Ausgleichung; Die Ratur begegen bat einen particularifirenden Ginflug. Run ift Git chenland, trop feiner geringen Ausbehnung, boch ein 3w begriff ber mannichfaltigften Banbertppen, gebilbet burd ge waltige Rampfe von Erbe, BBaffer und Teuer, geriffen und ausgezacht burch einen von Guben gefommenen Inbrang bes Meeres, bem einzeine Gebirgsausläufer, in man: nichfachen Formen, Buchten und Gafen bilbend, entgegen ragen, im Innern burchschnitten von vielen größeren und fleineren Gebirgegügen, barum nur wenige Ebenen wa größerer Ausbehnung enthaltend, und ohne erhebliche fluf-ichiffahrt, aber nach brei Seiten für Seefahrten geoffut, bie durch eine Menge von Infeln erleichtert find; dem nach konnten fich in verschiebenen und boch nabe benach barten Canbestheilen Seehandel und Sifchfang, Jegb, Biebaucht und Aderbau neben einander ausbilben und bas Leben ber Griechen zu ben verschiebenften formen gestalten, immer jeboch mit ber Leichtigfeit einer Griften, welche bei ber Ergiebigkeit bes Landes und ber Dibt bes Klima's mubseligen Ringens und Entbebrens nicht be barf. Go war Griechenland gang geeignet, um bem von Diten nach Beften manbernben Menfchengeifte gleichfem als erfte Station ju bienen; es ift bas Cand einer ich nen, poetifchen, unflaten, mannichfaltigen Bugenb. 3cht griechische Stamm muchs in voller Raturlichteit auf in nerbalb eines burch Raturgrenzen abgefchloffenen und beburch mit einer besonderen Individualitat verfebenen Ge bietes; gand und leute ju verhandeln und ju vertaufder, war in jeder Begiehung undentbar; die Rriege in ftient Beit waren Grengfriege, befonbers über folde Grenge, bie von Ratur wirklich zweiselhaft maren, wie bei Sp: nuria. Dit ber Befchaffenbeit bes Banbes waren bit Sitten und Inflitutionen übereinftimmenby bie hirten

auf Sochebenen organisisten fich politifc aus wenigsten und hatten dech an fouffiger Gultur ben geringften Une theil; die Bigut in gebiegigen Gegenden mit wenig ader-ban, arm und ohne Berfehr, bilbeten fich ju ftrenger, fraftiger, flabiler Bucht und Lebensorbnung, und gu tapfern, feftgefchloffenen Sopliten; in großeren Gbenen, wo Pferbezucht und Aderbau blubten, entftand aus bem Reich thum eine rinerliche Ariftofratie; am Deere ging aus Dem Seeverlett und ber barant folgenden Beweglichfeit des Lebens und Befiges die Demokratie hervor. Bo Banberungen einen Ctamm in Gegenben führten, bie mit feinem Charafter nicht übereinftimmten, unberte fich bies fer, wie fich bas 3. 23. an ber Abflufung in ben berifchen Staaten jeigt, indem von Doris und Sparta burch Defetene und Argos ber Ubergang ju Roeinth, Spratus u. a. gemacht wird. So entfalteten fich in ben griechischen Staaten ebenso große Gegenfiche, wie fie pwischen ihren Bohnfigen flattfanben, und faft mit berfelben unvertilglichen Festigteit; Bootien und Attita 3. 20., obwol benache bart, blieben fo unabnich, wie wenn fie burch Deere und Edmber weit getrennt gewefen waren. Auch gefchab wenin, une folde naturliche und barum als berechtigt ans ertannte Differengen auszugleichen; benn fetbft bie Banb. ftrafen übertief man ber Furforge ber Ratur; taum bag bie beitigen Strafen einiger Pflege genoffen; bie Befefib gungen ber Stabte, noch mehr bie ber Lager, beruhten nicht fowol auf ber Runft ale auf ber Gunft bes Orte; ebenfo die innere Unlage und Eintheitung ber Stichte bis auf Sippobamos, ben Miteffer. Den Baffermungel ertrug man ale eine nnausweichliche Fugung ber Natur, obwol in mythicher Beit mit hiffe fastenartig vereinigtet Rodfte große Bufferbauten in Bootien und Arfabien ausgeführt fein mogen.

Abnlich scheinen in Italien in ber vorromischen Beit bie Bolber fich ben natürlichen Berteltniffen bes Lanbes angefchloffen zu haben; benn manche unter ihnen bewahrten noch unter der Alles gleichmachenden romischen Berrschaft ihre ursprüngliche Eigenshunlichkelt soweit, als es ohne Gelbständigkeit in Politik, Cultur und Sprache moglich war. Go bat Campanien von jeber feine Befiber verweichlicht, bis es in ber Saifergeit gum Sammelplat alles Lurus und raffinirter Audfanveifungen wurde, wahrend bie Sabiner ihre landliche Ginfachbeit bewahrten, und die Samniter, Marfer, Peligner noch fpat als traftige Raturen und tupfere Soldaten gepriefen werden. Dagegen ift bie weitgefchichtliche Bebeutung ber Romer fcom nicht mehr aus ber Lage ihrer Stadt gu erflicen, außer in fofern, als fie in ihrem Urfprung ein Bereinis gungepunft verschiebenartiger Stamme werben fonnte, bie, indem fie das natürliche Fortwachsen einer einigen Boltsthumlichfeit abbrochen, ein eigenthumliches, feinem Wefen nach profaifc verftanbiges Amaigam ausbilben, bas im gerabeften Gegenfat gegen bie naturwuchfigen Griechen ben Charafter befommt, über alle von Ratur erwachfenen Berichiebenbeiten ber ganber und Bolfer burch menfchliche Berechnung gu trimmphiren, ihre Somberungen burch umperwichtide Strafen und Befeftigungen aufzubeben, und to ble Rodfte bet Belt jemer Saabt bienfibur gu madien, die von Alters ber ibere eienen Bubliftett berti Rloaten. Bafferleitungen und frembes Getreibe batte funfin lich ju Dilfe tommen muffen.

# II. Das Borgeschichtliche. Die Urguftande.

Die Borgeschichte ift von der Geschichte nicht etwa blos burch bie Beit und die Art ber Quellen gefchieben; es ift vielmehr ihr Befen, baß fie teine Beschichte, sonbern nur Buffande bat, und biefe, ba fie bie Gennblage ber Geschichte bilben, in ihr alfo wenigstens als Refte und Rachwirfungen gum Borfchein tommen, find beshulb fir bie Forfchung Mittel und 3wed jugleich. Ieboch ift bie Schwierigkeit febr groß, in den Producten ber Borgeichichte, welche mit den Menfchen felbst in die geschitten liche Zeit übergegangen find, nämlich in Religion und Sprache, Die vergeschichtlichen Grundlagen richtig unsmir fondern und ihre geiftige Bebeutung zu verfieben. Rue die Bauwerte find birecte Beugen. Aber auch bie Beschichte tann in fofern zu einer Erfemtnisquelle fur die Borgeschichte werben, weil ihr Bufaminenhang mit biefet ein nothwendiger ift; bat man bemnach ihren Stufengang flar ergrunbet, fo bietet fich, wenn man biefen riele warts verfolgt, ein Schluß auf bie Borftufe bar, beffen Coibeng und Bulaffigleit nur benen zweifelhaft fein tann, bie überhaupt einen Busammenhang in bem geschichtlichen Proces nicht erkennen ober leugnen. Die angerfie Bots ficht erfobert endlich die Berbeigiehung ber orientalischen Buftanbe, Mothen und Sprachen, obwol auch bagu bie Berechtigung unzweifelhaft ift.

Die orientalische Bertunft ber Briechen ift burch bie Bermandtichaft ber Sprachen augenscheinlich; viele Dethen, bie nicht auf fpaterer Speculation beruben, fowol griecht fche als orientalifche, zeugen ebenfalls bafur, theife bies burch bie Ubereinftimmung bes Inhalts, wie Die Sagen von ber Gunbfluth, theils auch burch birecte Antnhpfung, wie die Tempelfage von Dobona und die orientalische Bollertafel, indem bie Ibentitat bes Saphet (bei ben Indern Japati) mit Japetos, bes Javan unt Jon (Thior), bes Kithim mit Klriov auf Cypern, nicht bestritten werben tann. Gelbft bie titteren griechifchen Sagen von orientaliften Colonien barfren auf bie erfte Antanft bes Griechenstammes felbft zu beziehen fein, ba aus bem Biberfpruch, in welchem bie Grinnerung an biefe Antunft und an orientalifche Urzuftanbe mit bem allmalig ausge: bilbeten Glauben an Autochthonie und felbständig bellens sche Eigenthumlichkeit fant, ohne fimftliche Reflexion lebiglich burch bas Boltsbewußtfein, bas fich in ben firenge ften Segenfat gegen ben Drient ftellte, Die Unnahme ber Colonien von felbft bervorging. Rur Petops muß vide leicht als Reprofentant eines ben Griechen verwandten Stammes betrachtet werben, ber nach einigem Aufenthalt in Rleinnfien bem allgemeinen Buge als Ruchatgler folgt, wierend andere urfpringlich verwandte Stamme, wie bie Thracier, Karier, Phrygier, Lycier, überhaupt nicht weiter vorrudten und deshalb, indem fie außerhalb ber geschichte lichen Entwickelung ber Briechen blieben, far biefe get Barbaven wurden und local wie getftig eine Mittelftufe awischen Griechenland und bem Drient bilbeten, übet bes

Befon einernätzen Auflarung sehr zu winlichen und inte auch mit hilfe der phrygischen und speischen Denk-

maler au boffen ift.

Gang abulich wie ber Gegenfat zwischen griechischen Mutochthonen und orientalischen Colonisten loft fich ber mifchen Delasgem und Bellenen. Die Reigung, Die erfteren Barbaren gu balten, batte nur den Grund, baf bie Griechen ber geschichtlichen Beit, Die Bellenen, baffelbe frembartige, erientalische Wefen in ihnen faben, zu beffen Gegentheil fie ihre Bolfsthumlichkeit entwidelt batten; fie ertaunten baber in ihren eigenen Borfahren gar nicht meby baffelbe Bolt, und ba die Mittel noch nicht vorhanben waren, Sprachen und Dialette, Boller und Bolts: famme richtig ju fonbern, ober ju verbinden, lag es nabe, ame bund bie gefammte Cultur mefentlich verschiebene Derioden besselben Bolkes in zwei verschiedene Rationalis taten umzuseten, obwol bies boch nicht allgemein gefchah, wie bie Einflechtung bes Pelasgos in manche genealogifche Stemmtafeln ber Bellenen und beftimmte Ertid. rungen Spaterer jeigen; felbft Berobot lagt bie pelasgis fcben Jenier ihrem Stamm nach fortbefteben, wenn er auch freilich genothigt ift, fie von Außen ber eine frembe Sprache lernen und fonft bellenisiren zu laffen in einer Beit und in einer Beise, wobei die gange Annahme ju einer ummbalichen wird, Demnach find bie Bellenen pelasgifchen Stammes, mas fich bei ben ursprunglich fo genannten Stammen fogar gang vorzäglich beutlich zeigt, und waren fie es nicht, fo murbe ber pelasgifche Stamm allein ben Ruhm haben, in ben achaifden Staaten bes Pelop ponnes, in Jonien, in Attifa ju allen wefentlichen Theis len ber bellenischen Cultur ben erften und bebeutenbften Anftof gegeben ju haben. Die Pelasger aber find nichts anderes als bie Uralten, wie auch ber Rame fagt "); ber Inbegriff vieler einzelner mit verschiebenen Ramen bezeichneter griechischer Stamme, fo lange biefe noch auf ber vorgeschichtlichen, im Gangen gemeinsamen Bilbungs. ftufe ftenben, welche in wefentlichen Studen orientalifchen Charafter offenbart, aber die Tenbeng bat, fich über biefen binaus jur Freibeit ju entwideln.

Die Unfreiheit, welche bas Welen jener Buftanbe ausmacht, ift nicht bie als folde im Gegenfat gegen bie

Freihoit engefundaus und gawusiks; salaimehu-ift blefer Co genfah überhaunt noch: nicht; porhandens an undt nach im entwidelt is dem auflischen Duntel ber Entwidelunet flufe, wo ber Manich noch nicht gu bem Bogeiff ber auf ihn und in ihm wirfenden Rrafte und Gefete gelengt ift. alfo fich auch noch nicht gut freier Berrfchaft barüber er beben tann, sonbern wo er in Allem eine über Alles mei tenbe bunfle Macht inftinctautig abnet, ber alle Seiter feines und alles Lebens unbedingt unterthan find. Die fes fchlechthinige Abhangigfeitegefühl (um mit Schleier macher zu reben) durchdringt alle mutren und außeren Berbaltniffe feines Dafeins und macht fie fier ibn ju ei ner unbedingt nothwendigen Ordnung. Die Eringerum ber Griechen reichte, wenn quich in etwas außenlicher Auffaffung, bis auf ben Punkt jurud, woo es noch feint Gotternamen, folglich auch noch teine Begriffe von ein: gelnen Gottern gab, wo also nur eine bunkle, allgemein Raturmacht als über Alles berufchend empfunden und ge ebnet wurde; man tonnte bas ale uramfanglichen Monotheismus barftellen, wenn nitht ber Begriff ber Einheit erft burch bie Ertenntriff feines Gegenfates, ber Dielbeit, hindurchgeben mußte; aber biefer Gegentich war nicht vorbanden. Es konnte fich nur allendlig jene allgemin Macht in fofern fonbern, als fie in verfchiebengrtigen Bir fungen mabraenommen wurde, welche bas allgemeine Ale bangigkeitsgefühl jedes Dal auf eine besondere Beise me bificirten, ihm eine besondere Stimmung und Bestimmung gaben, ber bie Ahnung einer auf befonbere Bink wirtenden, also auch mit besonderen Rediten versehmen, somit individuell beschränkten boberen Dacht entimed. Indem nun biefe Macht als frei und nach eigner Bib tur, felbft auch im Biberfpruch gegen andere Dachte wir tenb, aufgefaßt und ihr Bille nach Analogie menfchlicht Charafterverschiebenheit betrachtet wurde, entstand and be fo gefonberten verschiebenen Beftimmtheit bes Abbangie teitegefühle im Menfchen eine außerhalb beffelben gefeht entsprechende Bestimmtheit der allgemeinen gattlichen Dad, eine Menge befonderer, gemäß ihren Birkungen etbild personificirter Individualitäten mit den ihrem Chanten entsvechenden Attributen, wie fie bie begriffslos speulb rende Phantaste schafft, und demgamaß auch mit besonde ren Ramen; und da dieser gange Proces obne freies Schlie bewußtsein vor fich geht, so ift er mit festem Glauba verbumben; die innere Erfahrung hat keinen andern And brud als bie entsprechenben, nachenalenben Schopfunger ber Phantafie; so gewiß jene ift, ohne boch felift jun Bewußtfein ju kommen, ebenfo gewiß muffen biefe feis. In der Bielheit der fo entflehenden gottlichen Perfamit cationen gebt aber nicht blos Gine, Die religible, Seit bes geiftigen Lebens ber Menfchen auf, fonbern bas gangel benn alle seine Babenehmungen find mit bem Abbange keitsgefühl verbunden; alle Krafte und Gefete, bie in bo Ratur, im Beben, in ibm felbft wirten, erfcheinen ibm ab bobere, gottliche; darum weiht er ihnen einerseits be Gultus; aber andererfeits legt fich in ber Bilbung und Charafterifirung ber Gotter feine gefemente Erfennt nif nieber pon allem, was er in ber Ratur und im Das schenleben geneuwärtig wirten ober aus ber Bernangenhal

<sup>48)</sup> Keine Aberitung ift wahrscheinticher als die von weleror, was durch reservertätt wird und bei den pelasgischen Molossen, Thebrotern und Macedoniern im Gebrauch war; danach waren bie der neleim in dem pelasgischen Dodona nicht Aauden, sondern die der neleim in dem pelasgischen Dodona nicht Aauden, sondern negespurcker, f. strad. lid. VII. Fragm. od. Krumer. (Borol. 1843.) p. 1. Kustank. ad Mom. Od. KIV, 317. p. 1760, 43. H. H. 637. p. 310, 41. XXII, 139. p. 1262, 61. Danach heißt auch den Alte, der senoctu gravis, den Medea verstungen sollte, Polias. Ovid. Mat. VII. 297 sq. Mit dieser Bedeutung sließt die des nalacie zusämmen, welched dasselde Worden ist; und darum heißt der Ctammvater der Pelasger dei Assol. Bappl. 250 Palaschthon. überdies bezeichen grade die schesken Belasger, Athense und Artschier, das Alter übes Stammes in phantalischer Wolfe, indem sich jene sur zielch alt mit der Sonne erklaren (s. Menand. n. knideien. a. 3. p. 181. vol. IX. od. Wolz.), diese sich alter als der Mond. (s. Meeren ad Monand. 1. c. und außer seinen Anschmigen Schol. ad Arist. Nyb. 397. Geb. Fast. I, 469. Sen. Hippol. 783. den. Thed. IV, 275, ib. Schol. und das jüngst antdecke partier Fragment des Pindar.)

michwirfen fieht. Mie biefe mit ber Jak evenffenben Erfahrungen tragen fich von felbft analog auf ble gottlichen Derfonificutionen über, Die baburch immer foecieller das rafterifirt worden; außerbem aber merben biefe nicht mehr blos in und mit ber Rraftauferung angeschaut, beren Einbrud zuerft und urfprunglich in ihnen personificirt wurde, fondern fie werben buvon losgetrennt; fie werben gu freien, felbftandigen Perfonen, ble gwar diefelbe Grund. lage ihres Charafters behalten, aber nun weitere analoge Entwickelungen erfahren, indem fic an die eine ober anbere Seite ihres Befens watere Erfahrungen gleichsam anfepen als neue Buge und Attribute, burch welche die Phantaffie bas Bild weiter ausmalt, ohne babei noch an bie erfte Grundlage zu benten. Go werben die Raturmachte ju ethischen Befon mit bestimmten Reigungen, beren Ras tur es mit fich bringt, daß fie fich gegenseitig beschranten, bag fie mannichfaltig freundlich und feindlich auf einans ber und auf bie Menfchen wirken, bag fie fiegen und befiegt werben, unbeschabet ihrer Belligfeit, tury bag fich alimatig ein Anauel von Mothen gufammenfcblingt, beffen allmatige Anfahe in richtiger Folge abgulofen bis auf ben urfpranglichen Anfang gurud, Die fcwierige Aufgabe ber Mythologie ift, eine Aufgabe, bie gang ber grammatifden entforicht, Die urfortmaliche finnliche Bebeutung eines Wortes zu finden, welche fich in der spateren geiftigen und übertragenen, und von ba aus wieber und wieber übertragenen Anwendung beffelben bis zur Untenntlichleit verbuntelt hat. Denn bei ben Mythen find ebenfalls im Fortschritte ber Beit und Bildung mannichsache Umgeftaltungen bingugetreten, Die immer ben 3med hat= ten, nachbem die utsprunglichen Anschauungen dunkel und frembartig geworben waren, fie burch neue, berftanbs liche, ben Broeden ber Beit bienenbe, ju erfegen, bis jus let ihr ganger Inhalt, soweit er die gefammte Ertennts niß ber vorgeschichtlichen Zeit in unbewußt finnbildlicher Form enthielt, von ber freien, wiffenfchaftlichen Ertennts nig in begriffsmäßiger Form erobert war, fobag benn auch bas religiose und sittliche Moment in ber Mythologie seine Grundlage vertor und die Philosophie fich vergebens bemitte, ihre eigne Lehre ben Dothen als ihre Bebeutung fanftlich und gewaltfam unterzuschieben. Wenn bemnach auch die Mythologie wie die Sprace in geschichtlicher Beit meiter entwidelt ift, fo finbet babei boch ber Unterfchieb fatt, daß die Sprache nie als beilig und unantaftbar betrachtet ift, daß fie vielmehr als Gegenstand freier Kunft ihre volltommene Ausbitdung erft in der Beit der Freiheit erreichen konnte, waterend die Mythologie die vorgefcichtliche Erkenntnisform bes noch unfreien Geiftes als eine beilige und geweihte fefibielt, bie burch bie gefchichtliche Beit zwar wol außertich in ber Darftellungsweise fortgefest, innerlich aber sur misverftanden, umgebeutet, zerfiert werben fonnte. Das lette Biel ber Mythenforfdung tann bemnach nur fein, bas wahre Wefen berjenigen Bitbungeftufe gu eridinden, welche grabe biefe mythifche Form ihrer Er-Ermatnif als die einzige ihrem Wefen angemeffene gefchafe fen hat, wahrend die geschichtliche Zeit die entgegengefegte, bie wiffenfchaftliche Borm fouf; und barum glanbe 36 bie Mothologie in Die Borgefchichte feben gu mitffen.

Es ift nicht zu bemoeifeln, daß die Briechen, wie fte aus bem Drient einwanderten, fo auch prientalifche Un. schauungsweise überhaupt und einzelne Erinnerungen und Mythen von borther mitbrachten; bafur liegen auch genus gende Beweise vor. Aber die Mothenforfdung barf bierbei nicht anbers verfahren als bie Sprachvergleichung; fie tann bas Gemeinfame jufammenftellen und es als foldes anertennen, wenn bie Ubereinftimmung nicht eine jufallige fein tann; aber fie barf nicht vertennen, bag bas gries dische Bolt in einem andern gande und unter andern Bedingungen seinen eigenen Weg geben und sich mit ber felbständigen Gigenthumlichteit entwideln mußte, burch bie es eben auch zu einem besondern Bolle wurde. Ein funfte liches und gesuchtes Ibentificiren mit orientalifchen Dry: then ift ebenfo wenig mit ber naturlichen organischen Ents widelung verträglich, wie die Annahme einer vollendeten Uroffenbarung und einer durch die Priefter fortgepflange ten Gebeimlehre. Richt minber find alle bie Berfuche ber Mythenerflarung ju verwerfen, welche eine einzelne Seite ibres Inhalts jur Rorm aller Erffarung machen, welche alfo Alles in Siftorie, wie Cuemeros, ober in Aftronomie, Reuer und Baffer, ober in Moral, Politit ober in deifiliche Rirchenlebre u. f. w. auflosen wollen, mas alles von verschiedenen Reueren verfucht ift und jum Theil icon im Alterthum; eine richtige Erklarung kann nur bann alls malig gelingen, wenn babei vorausgefest wird, daß fic alle Geiten ber menfchlichen Ertenntnig in ben Dothen ausgedrückt haben und daß darin die Auffassungen und Probuctionen verfchiebener Beiten und Stamme ju fonbern sind, wobei sich benn zeigen wird, bag die Erkennts niß rein gelftiger, abstracter Potenzen in eine fpatere Beit gebort und ber Ratur ber Sache nach bie Perfonification berfelben nicht burch einen großen und verfchlungenen Drothentreis ausmalen konnte, daß dagegen große und ftart wirlende Raturfrafte, wie im Drient, querft vergottert find und bann in ethifch und fittlich inbividualifirter Beftaltung eine reiche Bulle von Bothen hervorgetrieben bas ben. Dag in bem religiofen Abhangigleitegefühl ber Gries den grabe bie Ratur ben größten Raum einnahm, ift ebenfo febr foon an fich wahrfcheinlich, als es ben jabls reichen Spuren und Beugniffen über die alteften Ente und Mothen entfpricht; ja die gefammte Entwidelung ber Briechen macht es angenfcheinlich, bag fie fich von ber Berrichaft ber Raturnothwenbigfeit und Sinnlichkeit aus zu geiftiger Freiheit erhoben und beibes verbunden zu ber vollenbeten barmonie entwidelt haben, welche grabe baburch die eigenthumlich plastische ber Bellenen geworben ift, weil die Ratur ihr bis jum Enbe bin noch immer fichtbarer Ausgangspuntt mar, mahrend bagegen bie drift. liche Entwidelung die Ratur und bas Sinnliche als bas Sundliche ausschloß und mit einseitiger Beiftigfeit begann.

Dennach geht benn auch bas, was sich von andern Seiten der vorgeschichtlichen Busiande wissen oder mit Wahrscheinlichkeit vermuthen läßt, darauf zurück, ein Les ben barzustellen, das sich seinem ganzen Wesen nach durch seine stehende Ordnung und durch seine kehredemgen les biglich an die Ratur anschließt; auch wo die lettere bes kampft und bewältigt wird, ist die Bedeutung dieses Street

berte welcht bie Erhebung menfchlicher Freiheit über fie, forto ex se stur die Ausgleichung und friedliche Berbindung bes errefclichen und bes Raturlebens, fofern bie Gewalt Des Lettern in einzelnen Erscheinungen fidrend und gerfibrered auf bas erstere wirkt. Darum gehen die mythis fores Shaten ber Beroen großentheils barauf, Land und for folden Einwirfungen zu fonten. Schabitche Thiere werden befampft, Berheerungen bes kandes durch bas Baffer werben gehinbert, unwegfame Gegenben wers bere Buganglich gemacht, und vor allen allein bie elemens tarften Runfte betrieben, ber Aderbau und ber Rauerns bass, in welchem letteren fich naturlich feine ibeale Runft wigt, sondern nur die Bewaltigung des roben Materials. Beren auch spatere Griechen bei ihrem Glauben an ihre Autochthonie barin Unrecht haben, baf fie bie allererften Anfange alles menfchlichen Lebens und bie allererften Erfindungen nach Griechenland legen (3. B. Paus. VIII, 1), fo ift boch anquertennen, baf bie vorgeschichtliche Gultur, obrool eine mitgebrachte, boch ebenfo wie bie orientalifche felbft, bunachft uber bie erften Grunblagen eines noch in ber Ratur gebundenen Lebens nicht weit hinausaina, wes halb fich auch in biefer Beziehung nothwendig mannich fache Untnupfungen an ben Drient barbieten, j. 28. in ber Baufunft.

Was aber die innere Ordnung des menschlichen Lesbens betrifft, so weist alles darauf hin, daß es ebenfalls, wie im Orient, nach dem Borbilde der Natur und durch sie selbst geregelt war, daß die Staaten also, wenn sie so genannt werden dursen, Naturstaaten waren, auf deren ursprungliches Borhandensein zurückzuschließen selbst noch die zu schrankenloser Freiheit fortgeschrittenen Staaten der Griechen nothigen, deutlicher aber der Gang dieses Fortsschrittes selbst, der sich freilich nur in Ginem Staate mit einiger Bollständigkeit erkennen läst, nämlich in Athen, während die zerstückelten Nachrichten über die altesten Jusstände der übrigen nur für einzelne Punkte Einzelnes ges

ben, bas aber jur Beftatigung bient.

Daß in den Bahlenverhaltniffen ber alteften Staats organismen in Athen, Sparta, Rom fich ein Abbitt der zeitlichen Raturordnung, bes Sonnen- ober Mondjahres darftellt, wird jest nicht mehr als leere Spitfindigfeit ber alten Forfcher verworfen, die fcon barauf bingewiesen haben. Biel wichtiger aber ift bie noch wenig angerührte Frage, ob bie Griechen Raftenverhaltniffe gehabt haben; und biefe Frage wird bejaht werben muffen. Alle Umftanbe fuhren barauf, bag in ber Organisation ber Burgerschaften bie Stamme, gulat, ursprunglic nichts anderes gewefen fein tonnen, als Raften, daß bie darin verbundenen und identificirten Theilungsprincipe nach Geburt, politischem Stande, Bohnfit und Beschaftigung erft allmalig getrennt find, bag baburch bie burch bie Beburt gegebene, über Alles jugleich herrichenbe Ra= turnothwendigfeit flufenweife burchbrochen und baß grade bies ber hauptsachliche Inhalt ber Geschichte ber politis fien Entwidelung ift. In Athen aber ift biefe Entwide: lung am vollständigsten durchgemacht und zugleich am meiften bezeugt; bort finden wir in ben vier ionifchen Stammen vier burch ihre Ramen binlanglich carafteris

firte Ruften, bie in altoffet Beit mach ewig feffer, religibe geweihter Raturorbamng nebere und mit einander befan ben mit unwandelbar beftimmten gegenseitigen Pflichtm, ohne Epigamie, also burch Abstartunung ebenso wie burch ben Grundbefit umb bie Befchaftigung gefondert, barum aber auch ohne politifche Unfreiheit und Unterbrüchung, affe unter gleicher Berrichaft ber Ratur. Dhne biet auf einen ausschirlichen Rachweis biefet Behauptung eingeben ju tonnen, bemerte ich wer, baß wenn jene Gebundenbeit in Ginem Stude festfebt, fie fur bie anberen von felt folgt, daß jeboth für alle mebr oder weniger beutliche Beweise vorhanden find. Seftstebend aber ift die Sebunden beit bes Grundbefiges; benn erft Solon hat fie aufgebe ben, mobei es fich von felbft verftebt, baf bas vor ibn bestehende Berbot ber Disposition mittels Testaments fr nen Sinn batte, wenn nicht überhaupt jebe Dispositions fähigkeit abgeschnitten war, grabe so wie in Sparta rud. ficilich ber nangen, wo benn auch, als Epitadeus benfel ben Schritt that, teinesweges blos von Teftamenten die Rebe ift (Plut. Ag. c. 5). Bar aber aller Befit -Plutarch erwähnt ausbelicktich auch die beweglicht habe, χρήματα — burch eine unabanderliche Erbordnung ge bunden an die geweihete Erifteng einer Familie, und in gall ihres Eribidens an Die ber großeren Genoffenfoefe ten bes Geschiechts und ber Phratria, fo folgt barans bie Rothwendigkeit einer ebenfo gebundenen Beschäftigung, bie ja sehr häufig von der Ratur des Besies abhängt, womit benn auch bie Bestimmeung bes politischen Gianbes gegeben ift; und alles dies fest nothwendig die Ber foloffenheit burch Bermandtschaft voraus, sodaß Epigamie unmöglich war. Biele andere Umftande führen auf des felbe Resultat, bas namentlid bann keinem 3weifel um terliegt, wenn man fich überzeugt, daß die vier ionischen Stamme mit ben andern, verschiedenen attifchen Konigen augeschriedenen Biertheilungen der Sache nach ibentifc und nur burch die Ramen verschieden find, worraus ferner auch folgt, daß die Parteien in Colon's Beit, Die nedieic, naeddior, diaxoror, ebendiefelben alten Stamme find, be ren Ramen fich auch in jenen toniglichen Gintheilungen felbft mit einer gewiffen Regelmaßigleit finben, weiche ben Bedanten an einen Bufall, wie er gewohnlich anger nommen wird, ausschließt. Aber freilich war ingwiiden eine lange Entwickelung eingetreten; zwifchen bem faften artigen ungeschichtlichen Buftanbe und ber von Golon be grundeten Demofratie liegt der Beginn eines eigentich politischen Lebens, ber Spnoifismos bes Thefeus, bas De merifche Konigthum, beffen Unterbrudung burch bie Arie forratie und bamit bie Belaftung ber beiben untern Stimme, für welche bie Raftenordnung ju politifcher Unterordnung und unerträglicher Unterbrudung umgefchlagen war. Fre gen wir aber, welches benn ber erfte Schritt mar, mit welchem man aus jener unbeweglichen Lebensordnung ber borgeschichtlichen Beit in Die geschichtliche Bewegung ein trat, fo find wir auf bie beiben oberen Stamme binge wiefen, ba bie untern in Attifa noch lange im Stante ber Unmunbigfeit verblieben, wie wir aueh bas Boll in ber homeriften Beit finden. Es fcheint nun biefer Soein fein anberer gu fein, als bag bie beiben oberen Stumme,

b. b. ber tonigliche und ritterliche Abel; Geleenten und Sopleten, Die burd ritterliche Befchaftigung und Reichthum querft gur Billensfreiheit erwuchfen und bie ben untern, ale Bauern aber hitten und Sandwerter arbeis tenben Stammen gegenüber ein gleiches Intereffe batten, fich gegenfeitig als ebenburtig anerkannten und burch Epis gamie Die taftenartige Conberung ihrer Stamme aufhoben, jedoch ohne bie Stamme felbft aufzuheben, die freis lich nur noch zwei burch besonbere Sacra getrennte Genoffenschaften bilbeten obne andere mefentliche Bebeutung; beibe aufammen aber tonnen nun offenbar nur als Ein politischer Stand betrachtet werden; es ift ber erfte Stand, Die Eupatriden des Theseus, Die Bewohner des Pedion und ber Afte mit Athen, gusammen bie Pebicer genannt, weshalb auch in den Angaben ber Alten neben ber urfprunglichen und in religiofer Beziehung ftete fortbauernben Biertheilung in Stamme und Canbestheile von bier an zugleich eine gang entsprechende, mit doppelten Damen bezeichnete Dreitheilung in Stanbe und Laudestheile erscheint. Diese große und wesentliche Umwandlung ift in ben homerischen Staaten burchaus vollendet und fests ftebend; Die Konige berrichen mit ben Geronten, und fie haben unter sich Epigamie. Die beiden untern Stande erlitten hierbei nur die Anderung, daß, indem die beiden oberen nun einen gemeinsamen Mittelpunkt in Athen an= nahmen, diefer auch fur fie ale folder gultig murbe, mo-mit ihre Selbständigkeit in ber Berwaltung ihrer befonbern Angelegenheiten, soweit diese nicht religiose maren, aufhorte. Dies ift die Bebeutung bes Theseischen Synois tismos, burch welchen bas Bilb ber homerifchen Berfaffung erft vollständig wird, in welcher überall nur Ein oberfter Ronig mit bem Rath ber Geronten, bei ben Phagten auch mit Untertonigen, erfcheint gegenüber Giner Bolts: versammlung, in welcher bas Bolt als eine unmunbige Daffe regiert wird, beren Organismus als ein bebeutungs: tofer gar nicht jum Borfcbein tommt; ba jeboch bie Stamme (qua und Phratrien vorhanden find, fo fieht Nichts im Wege, auch in bem homerischen Bolle die fich rechtlich gleichstehenden niebern Arbeiterstamme anzuertennen.

Das Nachste ist bann die schon bei Bestobus sehr entschieden hervortretende Opposition gegen bas Ronigthum, welche naturlich nur von der Aristokratie ausgeben konnte, und welche nach ber attischen Sage schon ben Thefeus verfolgte und allmalig bas Konigthum bis auf beffen religibsen Reft in eine Reibe ariftofratischer Magiftraturen aufloste. Durch biefen Gang, in welchem teine bentbare Stufe überfprungen ift, und burch beffen ebenfalls burd: aus flufenweise Fortsehung, indem die niedern Stande sich gegen die Aristokratie erbeben und mittels ber Timo: fratie zur Demokratie und Ochlokratie gelangen, ift ein wunderbar vollftandiger Rreislauf politischer Entwidelung vollendet, wie er in ber Beltgeschichte nicht weiter fic porfindet. Der lette Reft aber ber urfprunglichen taften: grigen Geschloffenheit liegt in ber allen griechischen Bitrgerichaften gemeinfamen Gebundenheit bes Burgerrechts an die Beburt, obwol in Athen felbft auch bie wier alten Raftenstämme mit ihren Phratrien noch lange neben ben neugeschaffenen, auf einem blos bemokratischen Princip ruhenden zehn Stämmen des Klisthenes fortbestanden has ben mögen, jedoch in derselben blos durch die Umzerstörzbarkeit ihrer Sacra bewahrten schattenhaften Existend, in der auch die vier alten Kastentönige (pudopacidais) forts bestanden. Diese und der König unter den Archonten stellen sehr anschaulich die religiösen Ruinen der vorges schichtlichen und homerischen Zeit dar, während in den übrigen Archonten die geringen Reste der großen aristotraz tischen Gewalten zu erkennen sind.

Bon ben Kaften ber übrigen Staaten moge nur bies ermabnt fein, daß ber borifche Stamm urfprunglich nur zwei gehabt zu haben icheint, die konigliche Abelstafte, Die Spilleer, und bas Bolt, Die Dymanen, wozu bann bie Pampholer icon in vorgeschichtlicher Beit als eine Bufammenfassung verschiedenartiger Bestandtheile auf Beranlaffung von Rriegen und Banberungen gefommen fein mogen. In einem armen und einfermigen Gebirgelande tonute fich eine erhebliche Berfcbiedenbeit bes Befibes und ber Beschäftigung nicht ausbilden ober erhalten, und baraus ertlart es fich, bag bie brei fpartanifchen Stamme, nachdem zumal die friegerische Einwanderung etwanige frubere Berichiebenheiten in bie gleiche Rriegepflicht aufgeloft hatte, im Gangen als gleichberechtigt wie eine eingige Kriegertafte ericheinen, nur einerfeits mit Bevorzus gung ber Beratlibifden Ronigegeschlechter, die mahrscheinlich mit andern feine Epigamie batten, andererfeits aber noch in Berbindung mit einer Reihe von untergeordneten Befdlechtern, welche als eine bienenbe Rafte berrachtet werben konnen; biefer lagen die Dienste ob, welche Die Rriegertafte gleichfam fur ihre nachften perfonlichen Beburfniffe und gur Aufrechthaltung ihrer althergebrachten Les bens : und Rampfesweise nothig batte; es find die erblis den Geschlechter ber Roche, Bader, Fleischer, Beinmi: fcher fur die Phibitien, ber Flotenblafer fur ben militais rifchen Marich, und ber Berolde ober Taltbnbigben; vielleicht gab es beren noch mehr; aber fur ben Aderbau und bie Sandwerke brauchten die Eroberer keine besonbern Raften, ba biergu bie Beloten und Perioten bestimmt Bene bienenden Geschlichter aber maten obne Breifel eine Mittelftufe zwischen biefen Unterworfenen und ben eigentlichen Spartiaten, Die allein im Befit ber Souveranitat waren; vermuthlich hießen fie dauwdeie (nach Hesych, v. δαμώσεις) und fie hatten diefelbe Stellung burch ihre Geburt ererbt, welche ben aus ben Beloten bervorgegangenen Reobamoben megen befonderer Berbienfte verlieben murbe. In berfelben Stellung befanden fich mabricheinlich die Snuorexui bei ben offentlichen Dannermab: Ien ber Rreter. Dit bem dapptischen Raftenmesen bat biefe bienenden Geschlechter icon Berobot (VI, 60) gufammens gestellt; bei ber berrichenben Kriegertafte baben mehre Indere basselbe gethan; f. Plut. Lyc. c. 4.

Aus diesen in die vorgeschichtliche Beit gehörenden Grundlagen erklart sich nun beutlicher, als es bisher gesichehen ift, ber durch die gange Geschichte hindurch gehende folgenreiche Gegensab zwischen den beiden hauptstaaten Griechenlands. Sparta beginnt mit der Gleichheit des Einen allein herrschenden Kriegerstammes, der machtig

gang if, die unterworfene ibm fremde Bevollerung bes Lanbes von bem Gebanten an eine burch Beburt nicht bogrambete und barum unnaturliche Erhebung ju gleicher Berechtigung fernauhalten, ber ferner, wo er einzelne von Beburt Unberechtigte in fich aufnimmt, bies nur thut uns ter ber Bebingung völliger Affimilation mit ihm felbft burch Erziehung und Lebensweise, und ber so burch bie Arenafte Bewahrung feiner urfprunglichen Gleichheit gegen innere und außere Storungen, alfo burch bie ftabilfte Abgeschlossenbeit, seine Freiheit und Racht festhalt, bis bie übermachtig gewordene auswartige Cultur auch die eiferne Ordnung Diefer Safte burch bas Erweden fubjectiver Freis beit und Billfur, b. h. ber Ungleichheit, untergrabt, an welcher biefer Staatborganismus ju Grunde geben mußte. Athen bagegen beginnt mit ber Ungleichheit feiner vier Stamme, Die allmalig alle Formen bes politifchen Lebens in ber Beife burcharbeiten, bag bie bochfte Gewalt, von ber engften Umgrenjung aus, fich einem immer größeren und größeren Rreife mittheilt, immer mehr Rrafte ju ihrer handhabung herangezogen werden, bis endlich alle Stamme ju voller Bleichheit fich erheben, in ber alle Krafte in harmonischem Zusammenwirken ben Staat zu ibealer Bobe erheben, bann aber fich auch bis auf bie lette haßliche Befe verzehren.

Die vorstehende Darstellung, wie wenig sie auch bar: auf Anspruch machen tann, burch bloge vorläufige Andeutungen icon einen überzeugenden Beweis fur Die ausgefprochenen Anfichten ju geben, burfte wenigstens fur ben gegenwartigen 3wed genugen, namlich ben Bufammenbang gu veranschaulichen, in welchem ber vorgeschichtliche Theil ber Philologie mit bem außergeschichtlichen und bem eigentlich geschichtlichen fleht, Die Bauptflude feiner Aufgabe, bie Bichtigkeit feiner Ergebniffe und die Dittel ber Forfdung bemertlich ju machen, welche letteren noch beis weitem nicht ausgenutt und boch ergiebig genug finb, um die hoffnung ju begrunden, es werbe allmalig gelingen, ju einem flaren Berftanbnig ber vorgeschichtlichen Beit zu gelangen. Die romische Borgeschichte ift bierbei übergangen aus ben icon oben bei ber Geographie ans gegebenen Grunden; jeboch foll bamit bas Borbanbenfein ber Aufgabe fur Italien nicht geleugnet werben, ba fich jest weniger als je ermeffen laft, bis zu welchem Grabe von Evidenz und Bollfiandigfeit die Forschungen über die altitalifden Boltsflamme gelangen werben; aber auch pu feiner Beit war es weniger möglich als jeht, über Bolster, Umbrer, Etruster u. f. w. mit wenigen Worten ju fprechen. Rom felbft aber hat Anfange, Die, wenn auch in 3weifel gehullt, boch ihrer Ratur nach burchaus nicht vorgeschichtlich, sonbern geschichtlich finb.

## III. Befdictlider Theil.

Es ist schon oben erinnert, daß, wenn die beiden vorigen Abschnitte als Einleitung zu diesem wichtigsten und auszgebehntesten Theile betrachtet werden konnen, als britter einleitender Abschnitt noch die Geschichte im engeren Sinne hinzutritt, und zwar so, daß sie ebenso wie jene beiden nicht blos auf Eine Seite des geschichtlichen Lesbens sich bezieht, sondern auf das ganze. Deshalb scheint

es auch rathfam, wenn bie eingelnen Distiplinen, Antiquitaten, Sprachwiffenschaft, Runft, Entur fat fich behan-belt werben, einer jeben ebenfalls eine breitheilige Ginlei-tung voraufzuschieden, worin aus Geographie, Borgeschichte und Geschichte nur biejenigen Momente hervorzuheben wie ren, welche grabe fur bie einzelne Disciplin von wefent: lichem Einfluß find. Dag und wie bies bei ber Geschichte thunlich ift, bebarf jest wot nicht bet Erinnerung mehr, wo fie aufgehort hat bloße Regenten : und Perfo: nengeschichte zu sein und wo sie auch nicht mehr blos politische, fonbern allgemeine Gefchichte gut fein beginnt. Die Frage, ob und in welchem Ginne bie alte Gefchichte nicht als eine Aufgabe ber Philologen, sonbern ber eigent: lichen hiftoriter betrachtet werben muß, ift fcon oben beantwortet; boch fceint es immer mehr winfcenswerts ju werben, bag folche Philologen, welche bas Alterthum in seinem eigenen Geifte und in seiner praftifchen Begie hung auf die Gegenwart lebendig aufzufaffen und bargufiellen vermögen, die Aufgabe ber hiftoriter mit übernebmen, ba biefe nur allgu febr babin neigen, lieber bie Ur fprunge bes Tobten ober eben Absterbenben in ber mittleren und neuen als bie Analogien bes Lebenstraftigen und Berbenden in ber alten Gefdichte ju verfolgen. Das übrigens die Geschichte der Facta und der Bustande viels fach in einander greifen und bag namentlich bie Derioben nicht nach ben erfteren, sonbern nach ben letteren für beibe zugleich zu bestimmen find, ift an fich einleuchtenb.

# 1. Das Gebiet ber Sittlichfeit. Die Antiquitaten.

Wie die Philologie überhaupt, so hat diese Disciplin insbefondere bisher einen febr fcwantenben Begriff gehabt; auch ihre icon aus bem Alterthum überlieferten Ramen Antiquitates, und bei ben Griechen apyacologia, enthals ten biefelbe Unbestimmtheit, welche es gestatten wurbe, die gesammte Alterthumswiffenschaft fo zu benennen. Lange Beit ift auch ber Stoff ber Antiquitaten nur in ungabligen unverbundenen Einzelheiten betrachtet und behandelt worben, wie eben ein particulares Interesse und subjective Billfur barauf fuhrten; bunte Rotigen in antiquarifcen Discellen, aus mannichfacher Lecture gezogen, genaue Untersuchungen ber fleinften Specialitaten bes antifen Les bens, meiftens an beffen erhaltene Refte von Runften und handwerken angeschlossen, wozu befonders die Italiener viele Gelegenheit und Reigung hatten und haben, vorzug: lich aber bie mehr ober weniger umfassenben Forschungen, welche bas juriftifche und politifche Intereffe veranlagte, bies waren bie bauptfaclichen gerfludelten Daffen, welche man feit bem Enbe bes 17. Jahrb. theils in machtigen Thefauren außerlich zusammenzuhaufen, theils lexita-lisch zu ordnen, theils endlich in Compendien zur Uberficht zu bringen fich bemubte. Aber auch in ben lette-ren wurde die Überficht nur burch ein außerliches Fachwert erftrebt, meiftens in ben vier Rubriten: gottesbienft: liche, politische, militairische und bausliche Antiquitaten. bie fich icon bei Flavius Blondus Forlivienfis (de Roma triumphante libri X.) im 15. Jahrh. finden; bebei war teine Ahnung von bem inneren organischen Bufammen= bange bes Lebens vorhanden; nur bas Material ber Reds

lien-sollte begenene gurantsalegt werben fur ben Rothfall, bag es bie formale Philologie gur hermeneutik bei Einzelbeiten der Becture brauchte; bas fachliche Interesse mar babei unterecordnet und fiel überwiegend in den romischen Antiquitaten ben Juristen, in ben griechischen ben Theo: logen anbeim. Das allmalig erwachte Bedurfniß, aus bem tobten Material ein mabrhaftes leben in frifcher und treuer, Anschaulichfeit wiederherzustellen, murbe nur vorübergebend, durch Roman = und Briefform abgefuns ben, bann allmalig burch grundlichere hiftorische Forfoung ber Befriedigung naber geführt, indem besonders bas offentliche Leben nach verschiedenen Geiten tiefer erforscht. und bann fast ausschließlich jum Gegenstand ber Antiquitaten, genommen wurde. Jedoch in Folge mancher moderner Anschauungen, welche hierbei noch nach-theilig, einwirkten, wurde es nicht mit Bestimmtheit klar, wie bas Dffentliche, bas. Politische weit mehr und bas Privatlaben weit weniger nach den Begriffen ber Alten umfaßt als nach den unfrigen; die innigen Beziehungen zwischen beiden Gebieten blieben meistens unerortert, und bas des Privatlebens erfreute fich überhaupt keiner einbringenden miffenschaftlichen Bearbeitung, fondern wurde wie ehemals in Einzelnheiten zersplittert oder in Romans form abgehandelt, Indessen ift ju boffen, daß das einmal angeregte Streben nach grundlicher Einsicht in den Bufammen hang bes Gangen biefe guden und Ginfeitigfeiten bald befeitigen werbe. Wenn bier aber ale Gegenftanb ber Untiquitaten bas praftifche Leben, die Sphare ber Gittlichkeit, aufgeftellt wirb, mobei bas Privatleben ber Briechen moglichst in bem offentlichen aufgebend zu benten ift, mabrend es sich bei ben juriftifch spaltenben Romern sondert, so muß doch im Boraus bemerkt werben, bag auch bas Bebiet bes Praftischen bei ben Alten, und porzuglich bei ben Griechen, nur fur unsere Darftels lung aus ber Besammtheit bes Lebens ausgesonbert wird und bag es in ber Birklichkeit nicht ifolirt gewesen ober gar in collibirendem Gegenfat gegen die anderen Seiten bes Lebens gestanden, etwa wie bei uns Staat und Rirche, fonbern daß es mit ihnen jusammen eine harmonisch verbundene Einheit gebilbet bat.

Die Antiquitaten ber Griechen gerfallen in Diefelben drei Perioden, in welche fich überhaupt ihre geschichtliche Gefammtentwidelung zerlegt; es ftellt fich in ibnen bie Bewegung bar von ben unbeweglichen Buftanben ber Borgeichichte aus, in benen bas praktische und geiftige Les ben noch unfrei ber Rothwendigkeit ber Natur und ihrer religios geweihten herrschaft unterworfen ift, bis zu ber vollften subjectiven Freibeit, Die, indem fie ju egoiftifcher Billfur und individueller Befonderung umfclagt, bas Bange aufloft und vernichtet. Die erfte Stufe in Die: fem Berlauf ift bie Beit ber noch unentwickelten, nicht felbftbewußten, patriarcalifchen Freiheit, Die homerifche Beit; Die zweite ift die Beit ber fich felbstbewußt bis que bochften Bluthe und bis jum eigenen Untergang ent: wickelnben Breibeit, bis aur Schlacht bei Charonea; ble dritte ift die Beit der verlorenen Freiheit unter Macedos niern und Romern, in welcher bie ursprungliche Rationa: litat und Sprace abstirbt und aus bem alten Stamm M. Cacpti. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

eine neue Nation allmälig hervorgeht mit einer wefents lich verschiedenen, ber modernen Welt angemeffenen Des

ganisation.

Die homerische Beit, Die erfte Periode bes geftichts lichen Lebens, schließt sich noch nabe an die vorgefchichts lichen Buftanbe an; ber erfte Schritt über biefe binaus, bie theilweise Emancipation ber tonigfichen und Abelbgefclechter von ben urfprunglichen Raturfchranten (f. oben) erscheint noch als von ber Ratur selbst geboten, indem fich jebes Bolt noch betrachtet wie eine gefchloffene Familie, bie fich in munbige und unmunbige Glieber theilt, fich einem gemeinfamen Familienhaupte, bem Ronige, unterordnet und diese Ordnung als die naturgemeffe und folglich heilige betrachtet; boch ift barin die bem Raftenftaat fehlende Doglichkeit ber Gollifionen und Aberhaupt eines wechfelvolleren Lebens gegeben, ohne bag inbeffen ein Stand, und viel weniger ein Gingelner fich ju bem freien Bebanten an eine Anberung ber allgemeinen Ordnung erheben tonnte. Die Lebensorbnung wie die gange Retur ift nicht mehr eine buntle, allem Denten entrudte Macht, aber fie wird auch noch nicht mit freiem Denten bewaltigt; fonbern fie wird nur mit Bitfe ber Phantafie in individuelle Einzelnheiten zerlegt und fo angeschaut und bargeftellt, wobei fich alfo ber menfolithe Seift noch receptiv verhalt und fich in die objective Belt mit froblichem Staunen verfentt, ohne fich felbft ju ihr in einen Gegensat zu ftellen. Diese patriarchalische Beit ift bems nach ihrer Natur gemäß zugleich eine nur ber Poeffe fabige, und zwar nur ber epifchen, wodurch benn auch ihre Geschichtlickleit zwar teinesweges aufgehoben, aber boch beschränft wirb. Ihre Buffanbe find bei allem Bech fel ber in ihnen fich bewegenben Thaten boch ftabil und erscheinen im Befentlichen überall gleichartig, woburch fie noch ben vorgeschichtlichen abnlich find; aber allmatig schreitet bas receptive Bahrnehmen ju einem reflectiren: ben Bufammenfaffen und jur Prufung bes Bahren und Falfchen fort; auf die homerifchen Spen folgt bie hom-nenpoeste und die didattifche bes heffobus, und wie hierin schon als bas bentenbe Subject ber Dichter felbft hervortritt, so zeigt sich auch Reflexion über die bestehende Bebensordnung und Opposition gegen bas Königthum.

Der Ubergang in die zweite Periode ift ebenfo bun: tel als ber in die erste; benn bie epische Poeffe als bie naturgemäße beginnt unterzugeben und eine andere grem für Überlieferung ber Geschichte ift noch nicht geschaffen, wozu fich auch die allmalig entstehende lyrische Poefie weniger eignete. Doch ift flar, baf ebenberfelbe Forts fchritt ber Freiheit, welcher biefe Poefie fcuf, jugleich auch die nun zuerft eintretenden eigentlich politischen Rampfe moglich machte, in welchen bas homerifche Konigthum erlag und die Ariftofratie bis zu dem Grabe von Dacht und von deren Diebrauch gelangte, daß baburch bie Demofratie hervorgerufen, geftartt und jum Siege gebrangt wurde. Je mehr fich aber in biefen Bewegungen bie Freis beit entfaltet, befto großer wird bie Dannichfaltigfeit ber Buftanbe; barum treten in biefer Periobe Stamme und Staaten mit viel ftarteren Differenzen aus einander als fruber; bas Ronigthum halten bie Spartaner feft; andere dorifche und dolifche Seinnne getangen gur Ariftofratie, die Jonier und besonders die Athener fchreiten in bem normaiften Stufengang burch bie Timofratie gur Demotratie ver. Die teichfte gulle von Stumm : Charafteren sob politifchen Staatsformen pragt fich neben unb nach einander aus, immer im Einflang mit ben naturlichen Bedingungen der Bobnfibe und in fletigem Bufammen: hange mit ben vorgeschichtlichen Grundlagen, wie fcon oben bieraus ber ichroffe Gegenfat zwifchen Athen und Sparta extidet ift. Es ist die schwierige Aufgabe ber Untiquitaten, Dies gange vielgeftaltige Leben nach feiner Mannichfaltigfeit jur Anschauung ja bringen und bie ver: Schiedenen Bege als vollig naturgemaße barzuftellen, auf benen alle Stamme und Staats-Individualitäten bis zu ihrer Auflosung in die egoistische Individualität ber Perfon fletig fortichreiten, dabei aber jugleich flar gu machen, wie ber gemeinfame vorgeschichtliche Ausgangspuntt aller besonderen Entwickelungen die Grundlage eines gemeinsch men bellenischen Bewußtfeins blieb, bas eben jener Grunds lage wegen fich vorzugeweife auf gemeinsame religibse Anfchauungen und Institutionen bezog und in ihnen felbft auch ein politisches, aber freilich außerft loderes Band hatte, wahrend die gemeinfame bellenische Rationalität fich ihrer felbft viel fraftiger bewußt wurde, wo fie mit ihrem Gegenfat, ben Batbaren, gufammenfließ. Mus biefer gangen aufammenhangenben Betrachtung muß zugleich beutlich werben, wie ber griechische Begriff von Staat ein gang andrer ift als ber meberne, indem jedes griechifche Gemeinwefen Steat und Rieche ungeschieben in fich schließt, fobag ber Staatebienft jugleich Gottesbienft ift, und wie ebenfo auch ber Gegenfat bes offentlichen und Privatle: bens aufgehoben ift, indem in Folge ber ursprunglichen Lastenartigen Buffande jede Bollegemeinde burch Bermandt. ichaft gefchloffen, gleichfam eine Familie ift, mit beren Ge: meinwohl fich bas Wohl bes Einzelnen um fo mehr ibentifficirt, je mebr bas Privatleben burch Sitte und Gefet in bem öffentlichen aufgeht, ein Berhaltnig, bas am confequenteften bei ben Doriern festgehalten ift, mubrent es bei ben Athenern allmälig viel lockerer wurde; boch blieb es auch bier anertamet, daß bie Erziehung ben 3wed ba: ben muffe, ben Einzelwillen mit ber Ibee bes Bangen in Einklang zu erhalten, weshalb auch gesagt werden kann, bas das Gemeinwesen der Griechen fich auf Erzier bung grandete, sodaß barin ursprunglich Staat, Rirche und Schule begriffen waren. Die Auslösung beifer harmonie führte gwar einerfeits jur Berfibrung bes Gangen burch mufittlichen Egelomns, aber andrerfeits auch ju ber forantenlofen subjectiven Freiheit, in Leben und Wiffenschaft, welche bie letten Raturfdranten burchbrach, ben ererbten veligibsen Glauben, das geschloffene Burgerthum und bie Selaverei, und fo babin gelangte, einen reineren und gelftigeren Begriff von menfolichem Leben und Befen gu faffen, ben bann bas Chriftenthum vollenbete und auf neuen Grundlagen praftifc bu verwirklichen begann.

Die britte und lette Periobe, die ber verlorenen Freis beit, ift ebenfo unerfreulich als buntel. Rachbem in bem achaifchen und atolifchen Bunbe auch biejenigen Stamme noch ihre Kraft verzehrt hatten, welche bis bahin wenig

felbfithitig an ben Schidfalen Griechenlanbe betheiligt gewefen waren, verfant bas prattfice Beben Griedenlandt unter ber Berrfthaft eines fremben Billens in gleichmis Bige Bebeutungelofigfeit; Die Buftanbe umformirten fich, wurden stabil und kehrten so gleichsam den Kreislauf schließend auf den Anfang zurück; denn diese nachgeschichtlichen Justande haben bas mit den vorgeschichtlichen gemein, baß fie beibe ohne Gefchichte finb; es bat tabe mur einen untergeordneten Rugen, bie municipalen Ber faffungen und fonflige Lebenseinrichtungen aufgutlaten, wahrend bie beimeitem größere Bebeutung Diefer Peribe barin befiebt, baf fie bie geiftigen Ergebniffe ber Bergon: genheit gesammelt, ertidet, foftematifirt und fie als Grund lage ber Gultur für bie Romer und bie fpatere Rade

welt fortgepftangt bat.

Einen gang anberen Berlauf hat bas Leben ber Rie mer gehabt, bas fich ber Beit und feinem Charafter nach beutlich als ein fungeres barftellt. Die Unfange befid ben wurgeln nicht in ben naturzuftanben eines einigen in gleichmäßigem Fluß fich entwickelnben Bolfes; vielmehr finden wir in ben alteften Romern eine Bereinigung be: errogener Stamme mit verschiebenen Erinnerungen, ver fchiebener Bilbung, verschiebenem Recht; jeber von ihnen mußte feine naturtiche Entwickelung abbrechen und nu möglichst fein Recht gegen bie anderen mabren; somit was ren fie alle von Unfang an auf politische Rampfe ange wiesen, also auf bas Bebiet bes Berftanbes und ber Proja, und biefen ihren Urcharafter haben fie, auch als bas Amel gam eines einigen Boltes vollenbet war und burch ihre gange Befchichte hindurch, bewahrt. Darum ift and bie Abnlich: teit, welche man etwa zwischen bem comifchen und bem homerischen Konigthum tonnte finben wollen, nur eine außerliche, da die Zeit des ersteren weber patriarche: lift noch epifch ift. Die Gefchichte ber romifden 3u: ftande lift fich nach ben brei politischen Gestaltungen in bie Perioden bes Ronigthums, ber Republik und bes Raiferthums zerlegen, jeboch ift hierbei bie Sonberung zwi: ichen ber erften und zweiten Periode viel bedeutungste fer als bie zwischen ber zweiten und britten, und es wid babei zu wenig ber Sang ber geiftigen und fittlichen Cultur ind Auge gefast, ber vielmehr barauf führt, in bem burch Ginfuhrung einer fremben Bilbung gebrochenn romifden Leben eine boppelte Entwidelung anzunchmen. Die erfte befteht aus brei Stufen: 1) bas fich ju und in reiner Rationalitat ausbilbenbe Romerthum, monardiff, arifiofratifc und bemofratifc, bis jum Enbe bes zweiten punischen Krieges, eine Zeit, die voll ift, von politischen Rampfen und in biefen und, nachdem bie gleiche Berechtigung ber Plebejer errungen ift, in auswärtigen Rit: gen, prattifchen Berftand und jugleich bie groffefte Rraft auf ber Grundlage ererbter Sittlichfeit, formaler Religio: fitat und scrupuloser Rechtspflege offenbart, aber obne ibeale Cultur und ohne eigentliche Literatur, weshalb auch sine wahre und treue Anschauung von biefer Periode taum gu gewirmen ift. 2) Das Bufarmenftogen bes ut: forunglichen Romerthums mit ber griechischen Bilbung, burch welche bas freie subjective Gelbftbewußtsein erwecht und folglich die ererbte Sittlichkeit, Rechtlichkeit und Re-

ligiofitat untergraben, aber eine bobe geiftige Cultur gu= nachft bei ben Ariftofraten begrundet wird. Die bei den politischen Rampfen leitenben Interessen gronen fich nicht mehr ber Idee bes Sangen unter, sonbern werden gu blos Ben Parteiintereffen, Die zulest von egoistischen Bertretern ausgebeutet werben. 3) Die griechliche Cultur bat feit Gulla bie tomifche Nationalitat fo burchbrungen, baf eine aus beiben Elementen gemischte Bilbung jur Bollendung gelangt ift und eine Sprache und Literatur ausgebilbet hat, welche nun auch bas ganze romische Bolk zur Theils nahme baran nothigt, zwar noch auf Grundlage ber republita-nischen hingebung bes Einzelnen an bas Gange, bes Subjectiven an das Objective, der Form an den Inhalt; aber gugleich ift diese Bingebung im Leben fittlich und politisch ber fubjectiven Billfur gewichen; die Intereffen bei ben politiichen Rampfen verengen fich ju Personeninteressen, burch welche sowol die Parteien als ihre Führer geleitet werben, und baran geht bie Republit ju Grunde, wie berfelbe fittliche Berfall jur Beit ber größeften Bilbung auch ber Freiheit ber griechischen Stagten ben Untergang gebracht hatte. Aber bei ber Schwache ber auswartigen Zeinde bielt bas burch romischen Berftand wohl gefügte Reich mit hilfe ausgebildeter Rriegskunft und Politik jufammen und fiel bem Einen gu, welcher burch Befiegung feiner Gegner fich am meiften befabigt gezeigt hatte, feis nen und Aller Egoismus zu befriedigen; biefem gab fich die Freiheit Aller willig preis, weil fie nicht ohne Opfer ju behaupten war, welche bie fittliche Kraft ber Daffe überfliegen; nur eine gesicherte Privateriften, in Frieden und Bebaglichteit fchien noch munichenswerth und fich auf diese enge Sphare zu beschränken, und alle Bes banten an bas Ibeal eines freien Gemeinwefens aufzugeben galt für Beisbeit. Muf biefer Grundlage bes Egois. mus und ber Unfittlichkeit entstand aus ber Republit bie romische Monarchie und burchlief noch ein halbes Jahrtaufend in verschiedenen Phasen, namlich 1) als ein erbs liches Familiengut, weil die Wahl wieder die Einzelnen in das allgemeine Interesse bineingezogen baben wurde; fo raumte Augustus mit Rlugbeit und Dilbe, Tiberius mit graufamer Arglift, Die übrigen Glieber bes Julifchen Saufes mit willturlicher und jum Theil mahnfinniger Ges. walt die Mittel ber Opposition meg bis gur außerften allgemeinen Erniedrigung, die bann, als bas Reich nach bem Erlofden bes Erbrechts burch perfonliche Rampfe an Die Flavier gefallen mar, nicht durch eine neue Organisas tion beseitigt und burch ben letten berselben wieder bis aufs Socite getrieben war. Doch wedte die Unterbrudung bie letten sittlichen Krafte; bie Gultur, aus ber Republik ererbt, nun aber auf die Kunft einer leeren Form und gemuthlofer Beschmadbrichtung bingewiesen, suchte einen neuen, lebensvollen Inhalt; fo entftand 2) mit Rerva Die Monarchie, welche versuchen sollte, fich selbft mit ber Freiheit ju versohnen und ju vermitteln (Tac. Agrio. c. 3), bas lette noch productive Borfdreiten bes romis fchen Beiftes, wobei aber nur ber Genat als bie Potens erschien, welche die Freiheit gegen die Monarchie vertreten follte, ohne nachhaltige Stute in bem sittlich abgeftumpf: ten Bolle; daher war jene Erhebung nur von turger

Dauer; sie verwandelte sich schon unter den Antonium wieder in eine leblose Form, ein steriles, duserlichen Rachaahmen verschwundener Siedse, und nach ihnen blied 3) der Monanstie wesentlich keine ander Bedentung derig, als das innerlich und äusgerlich wankend gewondene Reich wenigstens militairisch gegen den Andrang benderischen Feinde thuntichst zu vertheidigen, die ab diesen endlich em lag, jedoch mit hinterlassung das vömischen Balktstammes, den in der römischen Kirche einen Einigungspunkt send und mit ihrer hilfe sein Recht und die ganze antike Eufsten bemahrte und damit die Bardenen zum Abril runnen nistre, für alle aber ebendiese Cultur zum Gunndbage ihres eignen geistigen Fortschreitens mochte.

# 2) Das Gebiet ber Runft. A. Die nachahmenbe Runft.

Obwol nach den Begriffen den Alten alle schone Kunst eine Rachahmung ist, bei der also immer ein sind lich aber geistig Bahrgenommenes als Bordild vorzucken seit wird, so wird es dach gestattet sein, diesenigen Kinste vorzugsweise als die nachahmenden zu bezeichnen, welche mit der mindesten geistigen Thatigkeit sinnliche Einderliche mit den entsprechenden sinnlichen Nitteln und darum in gleicher Bergänglichkeit wiederzugeden sich demührn; ihre Objecte sind nicht saste, ewige Regrisse, sondern sinnlich wechselnde Bewegungen, und daher verzehen auch ihre Producte mit dem Momant ihrer Thatigkeit, und ihre Ansfang wurzeln in den ersten instinctunssigen Arieban des Menschen, der seine sinnlichen Krösse durch Rachahmung benutzen und verzeheln lepnt.

#### a) Die Gomnafit.

Die menfchliche Schönheit, wie fie fich in bem froien, gewandten Gebrauch ber Körperfrafte barftellt, ift bas Object ber Gymnastif und gymnastischen Drchestel. Fin biefe Schonheit bat fich ber Ginn ben Griechen febn frub. ausgebildet, zu einer Zeit, wo noch tein größerer Rubm gu erlangen war als ber, ben bie Gemandtheit ber Danbe und Zuffe brachte (Mom. Od. VIH, 147); jeboch mar biefer Ginn nicht ausschließlich ber fconen Form jugewene bet, fonbern es wurde in ihr jugleich bie Beibe aller Schonbeit, bas fittliche Mament ber Zauferfeit, ber Berachtung bes Schmerzes, ber freien harrichaft über bie-Ginnlichkeit angeschaut. In Diesem Ineinanderfein best Leiblichen und Geiftigen liegt ber Grund, weehalb bie Spmnaftit bei allen griechischen Stemmen Die eifrigfte Pflege fand und zu einem wefentlichen Beftanbtheil aller Erziehung murbe, unter bem Schut und nach bem Borbilbe ber Gotter und hewen; granafifche Betteampfe verherrlichten bie Fefte, bamit Gotter und Menfchen en bem Anblid ber Bluthe ber Jugend fich erfreuen michten. in welcher die Kraft ber Bungerschaft lag. Jadoch war bie praktische Brauchbarkeit ber Gymnastie fur den Krieg ober gar für andere gemeinere Geschäfte bes Lebens fo menig Sauptsache, daß diefer Gesichtspunkt logar gang megfiel in der Athletit, die im Gegensatz gegen die allges meine gymnastische Erziehung sich nur den Sieg bei öffende lichen Bettfampfen burch einseitige Ausbildung und funfte liche Steigerung einzelner Fertigkeiten zum Ziele sette. Sie dauerte noch fort, als die liberale Gymnastis mit der Freiheit und Burgertugend der Griechen ihrem eigentslichen Wesen nach zu Grunde gegangen war und sich mur noch als Beitvertreib reicher und rober Genossen, oder als medicinisch abgewogene Diat erhielt. Das ganze schon dei homer ziemlich vollständig ausgebildete System gymnastischer und athletischer übungen mit den zahlreichen populär gewordenen Kunstausdrücken und dazu wenigstens die hauptsächlichen Differenzen der Stämme und Zeitalzter klar darzuskellen, ist eine schwierige und die jest noch rucht genügend gelöste Ausgade.

Die Romer waren weit entfernt bavon, die torperslichen Ubungen kunstlerisch aufzusassen; sie überließen es baher dem Belieben eines Jeden, beilausig durch den Ackerbau oder durch befondere Ubungen sich für den Arieg auszubilden. Als später mit der anderweitigen griechischen Bildung auch die Gymnastist zu ihnen kam, war diese schon in ihrer eigenen heimath entartet und sie wurde unter den Romern nie eigentlich populär, außer als Lurus und Diat für Bornehme und als öffentliches Schausviel für das Bolk.

# h) Die Mafit.

And biefe Kunft bat eine reiche und mannichfaltige Entwidelung bei ben Griechen gehabt, mabrend bie Rd= mer nur wenig Sinn dafur hatten, es fei benn, daß fie fich ibn aus Reflerion anzueignen bemubten. Die Dacht ber Rufit erschien jenen von jeber als eine wunderbare, gottliche, bie Gemuther ber Menschen bewaltigenbe; bie ethisch wirkenbe harmonie empfanden fie fo lebhaft, daß fie bie Dufit als die nothwendigfte Erganzung zur Somnafitt foon in der homerischen Beit in ihre Erziehung aufgenommen hatten. Wenn die eine zu frifcher Thattraft bilbete, fo follte die andere bazu dem die That erzeugens ben Semuth bas rechte, gefunde, edle Ebenmaß einpflans gen, und es war auch hier wieder bas Ineinanderfein bes Sinnlichen und Geiftigen, wodurch der Dufik ber große fittliche Einfluß gefichert wurde, ben fie auf griechische Gemuther hatte. Überall aber mußte bie Dufit fich bem Charafter bes Stammes und Staates anschließen, gleich- fam beffen sittliche Stimmung ausbruden, ba ja ber Staat feine Erhaltung auf die Erziehung burch Somnaftit und Dufit grundete. Bas bie Alten melben über bie ben Stammen eigenthumlichen Tonarten und beren Birtungen, entspricht gang ber übrigen Charafteriftit ber Stamme: leiber aber ift es bis jest noch nicht gelungen, von ber gangen fo reich ausgebildeten Runft auch nur wenige Proben mit Sicherheit praktifc zu restituiren und unter ans bern bas Berhaltniß zu erkennen, in welchem bie Dufit gur Poefie und Metrit ftand, mas in teinem Falle ein fo übergeordnetes war, bag barüber Inhalt und Rhyth: mus ber Sprache, wie bei uns, in ben hintergrund ges treten waren. Es fceint, bag uns noch bas Organ für bie antite Dufit fehlt in bem Sinne, wie nach Begel's Ausspruch bis auf Bindelmann bas fur die bilbenbe Runft nicht vorhanden war; doch helfen bazu vielleicht bie neueften vielversprechenben Forfdungen.

#### e) Die Stimit.

Bie fid die Rufft mittels ber reinen Tone ber Sprace nabert, fo bie Dimit mittels ber bedeutsamen Korperbewegungen; will man die Gymnastit als die epische, Die Rufit als bie lyrifche Sattung ber nachahmenden Kunft anseben, so ift die Mimit bie bramatische. Die sublichen Boltern eigene Lebhaftigleit ber Gesticulation feste fic bei ben Griechen icon frub in Berbindung mit dem rhothmischen Daß bes Tanges und ber Musit, und so wurde bie mimische Runft geschaffen, welche auch vorzugsweise bie Refte ber Gotter mit Ernft und Scherz, immer aber mit Schönheit verherrlichte; Die Porrbice und Die mimiiche Cheironomie und Stiamachie find Mittelgattungen amischen ber Symnastit und Mimit. Die Darftellungen mythischer Scenen bilbeten fich allmalig ju großerer bramatischer Ausführung und burch bie einseitig afthetische Cultur, die über ber anmuthigen Form die Gittlichkeit aufgab, murbe bie Mimit uppig und ausschweifenb; und in Dieser Gestalt erregte fie auch bei ben Romern ein lebhaftes Interesse. Neuern Pantomimen ift es schwerlich gelungen, von der antiten Runft eine treue Nachbildung ju geben. Die gelehrten Untersuchungen barüber find noch febr im Rudftanbe.

# B. Die rebenbe Kunft.

Die Sprache ift ohne 3weifel als ein ohne freies Bewußtsein gebildetes Runstwerk zu betrachten, das alles finnlich ober geiftig Bahrgenommene burch nachahmende tonende Malerei und beren analoge Ausbildung zu begriffsmäßiger Bezeichnung barftellt. Die Anfange ber Sprachbildung fallen zusammen mit ben Unfangen der Menscheit und liegen jenseit bes Urfprungs ber gesonder: ten Bolfsthumlichfeiten; nicht was biefen gemeinfam ift, fonbern bie Art, wie jedes Bolt besonders biefes Gemein= gut weiter behandelt und ausgebildet hat, stellt beffen eis genthumlichen Geift bar und nur diefen zu finden ruc-fichtlich ber claffischen Boller ift Aufgabe ber Philologie. Es bat aber ber Bolfsgeift feine Gefchichte, folglich auch bie Sprache; noch ungeloft, ja taum begonnen ist bie Aufgabe, bie Sprache so als Ausbruck bes eigenthumlis den Boltsgeiftes und feiner geschichtlichen Entwidelung aufzufaffen. Dan hat fich junachft immer barauf bes fchrantt, bie Sprache als ein symbolisches Berftanbniß= mittel ju betrachten und ihre Ergrundung folieflich in einer moglichft verfeinerten, auch fleinere Ruancen beach= tenden Uberfetung zu suchen; babei mar es icon nothig, auf die Berichiedenheit der Sprachperioden bingumeisen; burch alle lateinischen Grammatiken geben 3. 23. die An= gaben bindurch über die Abweichungen des filbernen Beit= alters von bem golbenen; aber noch nie ift es versucht, in biefen mit ber Grunbung ber Monarchie fo ploglich eintretenben gablreichen Anderungen einen gemeinsamen geiftigen Grund aufzufinden, die Bedeutung ber einzelnen fleinen Banbelungen bes romifden Sprachgebrauchs gu ertennen, in welchen fich bie großen Schicfale ber gangen romifden Belt ihrem innerften Befen nach unbewußt

abgedruckt haben. Go lange biefe Aufgabe nicht für alle Perioden der beiden alten Sprachen geloft ift, tann die Grammatit fich nur darauf beschranten, bas gactische bes Sprachgebrauchs in ben herkommlichen Formeln ber Re= geln mit ihren Ausnahmen und Beranderungen ju regis ftriren; fo lange aber muß man auch gefteben, bag uns bas innere Berftanbnig ber Sprachen und ihres Lebens und Sterbens noch burchaus fehlt, somit also die Seite ber Erkenntnig bes antiken Geistes, welche so überaus bevorzugt zu sein und fast ben einzigen Inhalt ber Philologie auszumachen ichien, in Babrbeit eigentlich noch nicht vorhanden ift, es fei benn, daß man bie Renntniß ber Grammatit, gesteigert bis ju moglichster Genauigfeit, bis ju der ficherften Fertigfeit in ber Unwendung ihrer Regeln und bis zu ber Erwedung eines moglichft lebendigen und treffenben Sprachgefuhls icon fur mahre wiffen= schaftliche Ertenntniß halten wollte. So eroffnet fich ber Philologie eine große Butunft von Arbeiten, welche geeignet find, eine weitgreifenbe Bichtigfeit zu erlangen; wenn ber Geift ber antiten Menschheit in anbern Gebieten feis ner Offenbarung viel flarer und greifbarer herausgetreten ift, so fuhrt bagegen die Geschichte ber Sprache in die geheimsten Liefen feines unbewußten Schaffens; ibn bier gu verfteben und bie ibn leitenben Gefete aufzufinden, ift für die Erkenntnig des menschlichen Geiftes überhaupt von ber größten Bedeutung; und wenn biefer Schritt, wie fich hoffen laft, querft auf bem Bebiet ber claffischen Sprachen gethan fein wird, bann wird es leichter fein, auch in ben Beift anderer Bolter und Sprachen einzus bringen, bann wird es erfannt werben, bag es eine jus fammenhangende weltgeschichtliche Entwidelung nicht nur bes Menschengeistes überhaupt, sonbern auch bes Sprach: geistes gibt, und baß grade biese bie lobnende Aufgabe ber allgemeinen vergleichenden Sprachwissenschaft ift, zu welcher fich die claffische nicht anders verhalt als die alte Geschichte jur Beltgeschichte. Die Anerkennung biefer wahrhaft wiffenschaftlichen Aufgabe wird benn auch allmalig bie fleinlichen und einseitigen Beftrebungen in ihr rechtes Licht ftellen, welche, indem fie bas Berftandniß ber Sprachen schon zu haben meinen, alles Beil in ben außerlichen Bortheilen ber Methode fuchen, ober welche in unflarer Anficht von ber Bebeutung beffen, mas verfchies benen Sprachen gemein ift, die Bertiefung in ben Geift einzelner Sprachen balb als bas einzig und ausschließlich Rechte, balb als eine hinderliche Beschrantung und Befcrantibeit bezeichnen mochten, bie obne Sprachvergleis dung feine Frucht haben tonnen, ober welche endlich bie Bergleichung auf die Etymologie einschranten, b. b. auf Die vorgeschichtlichen Buftanbe ber Sprachen und baruber theils die ungleich wichtigere geschichtliche Seite liegen laffen, theile aber auch jene vorgeschichtliche Forfchung micht auf folde Resultate richten, welche ein mabrer Gewinn fur bie Geschichte ber Denschbeit sein wurden. Bei ber jegigen Thatigfeit ber vergleichenben Sprachforicher ift por allen Dingen ein Aufschluß barüber zu fobern, bis zu welchem Puntte zwischen bem Lateinischen und Griedifden und ben übrigen verwandten Sprachen bie Bemeinsamfeit ber Sprachbilbung fortgeschritten ift, welcher

Bilbungsftanbpunkt bierin erreicht war und welche darels teriftifden Buge fich aus ber verfchiebenen Bertheilung und erften Umgestaltung des Gemeingutes entnehmen laffen; bagegen wird es bann Aufgabe ber Philologen fein, mit Anerkennung biefer Resultate bas neue und eigenthumliche Leben ju ergrunden, welches bie gefonderte gries difche und romifche Nationalitat bem gangen theils übertommenen, theils umgestalteten ober neugeschaffenen Sprachmaterial fowol in etymologischen als auch in fontattischen Analogien einpflanzte und bis zum Tobe entwidelte. Daß bie Mothologie und Grammatit febr abnliche Aufgaben barbieten und entfprechenbe Thatigfeiten fobern, ift fcon oben bemertt; gleichwol findet zwischen beiben ber große Unterschied fatt, bag bie mpthische Darftellungsform, wie auch die Gultusformen als beilig und unantaftbar betrachtet und baber moglichft unverandert erhalten merben auch noch fur eine Beit, welche bas Berftandnis Die-fer Formen verloren und ihren Inhalt fich in anderer Form, in der der freien Ertenntnig, angeeignet hat, wos gegen bie Sprache vermoge ber ihr inwohnenden Bilbungefabigfeit fich fur jebe Beit neu gebiert, indem fie frei und unbefangen bas Beraltete und unbrauchbar Bewordene abwirft und das nothig gewordene Reue auf-nimmt; und diefer Proces ift fo lange gefund und les benefraftig, ale die icopferische Thatigfeit ber Einzelnen und bas allgemeine Bewußtfein bes gangen Bolfes burch einen ungehemmten Kreislauf lebendiger Bechselwirkung verbunden find; fo erreicht bie Sprache bann bie größte und schönste Fulle vielfeitiger Kraft, wenn die Dytholos gie schon innerlich leer geworben und abgestorben ift; fobalb aber hierdurch die Nothwendigkeit eingetreten ift, Religion und Sittlichkeit nicht mehr durch Rroft und Lebre im Leben, fonbern burch foulmäßige Biffenfchaft ju erfeben, bann reißt jener Rreislauf ab, es entfteht ber Unterfchied einer gelehrten und einer Bolfesprache, und barauf folgt ber Untergang sowol bes Bolles als ber Sprache. Diefer naturliche, bei ben Griechen gang normale Sang ift bei ben Romern baburch umgefehrt, bag ibre bobere Cultur überhaupt und von Anfang an eine übertragene und barum gelehrte war, die im Bolke tunftlich lebendig gemacht werden follte; und auf die-fem umgekehrten Wege befindet fich auch unfere Gegenwart.

#### b) Poetit.

Obgleich die Kunst der Sprachbildung nie ganz aufsbort, so lange die Sprache noch lebt, so wiegt doch in späterer Zeit dabei das Bedürfniß der Resterion vor, welche eine Rasse abgeleiteter Begriffe durch sprachliche Ableistungen darstellt; es ist dies eigentlich nur ein Fortgeben in den schon gebahnten Wegen der vordandenen Analogien; die ursprüngliche Sprachbildung, welche ebendiese Analogien schafft und in ihnen die ganze Fülle des Wahrzgenommenen geordnet mit undewußtem Kunstsinn nachzbildet, liegt jenseit aller Literatur, in welcher die Sprache immer schon als relativ sertig vorausgesest, zugleich aber immer weiter durch secundare und tertiare Bildungen der reichert und für alle Gattungen des Denksosses

gemacht wird. Die erfte tunftlerische Form aber, in wels er die Sprache behandelt wird, ist die Poesse, indem die prosodische Ratur der Sprache zuerft mit dem an Tanz und Dufit gebildeten Gefühl für Ahpthmus in Berbinbung tritt und fo bie metrifche Regelmäßigfeit und Barmonie jum Gefet macht, mabrend bie biefer Form ents behrende Bebe vorläufig noch gar nicht als Object ber Runft aufgefaßt werben tann. Db in ber vorgefchichtlis den Beit mpftifder Sanger und Propheten icon ber Begenfat von Poefie und Profa vorhanden und wie etwa Die erftere beschaffen gewesen fein tonne, mag babin geftellt fein; die Arabition Spaterer tann barüber nicht ents icheiben. Im Ubrigen ift es bem natürlichen Entwides lungsegnge bes menichlichen Geiftes burchaus angemeffen. baß zuerst bie epische, bann bie lprifche, zulent bie bramatifche Poeffe fich ausbilbet, und es beruht nur auf mobernramantischen Unschauungen, wenn noch neuerdings wieber behauptet ift, die lyrifche Poefie fei die altefte, in welcher fich die subjectiven Empfindungen aussprechen; benn eben bies Freiwerben und Buwortetommen ber Subjectivitat im Gegensatz gegen die fie afficirende objective Belt ift nothwendig ein fpaterer Standpunkt als ber bes naturli-chen Epos, in welchem ber bichtenbe Geift fich lediglich bem gehörten ober gesehenen und mit ber Phantafie aufgefaßten und geftalteten objectiven Stoffe bingibt, ohne fich felbst ju einer freien Reflexion barüber erheben ju tonnen. Der bramatifche Dichter endlich thut ben letten noch möglichen Schritt, indem er fich weber bem Dbjectis ven unterordnet, noch auch blos feine Subjectivitat ibm entgegenstellt, fondern er erfaßt es felbft und führt es vor fo geordnet, geleitet und jur Erwedung von Gin-bruden und Gedonten genothigt, wie es feine subjective Auffaffung und Intention verlangt. hiernach ift beutlich, bag biefe brei Formen ber Poefie jugleich mabre Entwidelungestufen bes menichlichen Geiftes barftellen, beren nothwendige Dreiheit fich analog in allen naturlis den Entwidelungen bei ben Griechen wieberholt; es tann daher auch von einer epischen, lprischen und bramatischen Periode gesprochen werben; ebenbiefe Dreiheit tann gewissermaßen auch in ben drei Sattungen der Lebensbebingungen, in ben brei Gebieten bes geschichtlichen Lebens und in ben brei Gattungen mit je brei Unterabtheilungen von Runften wiebergefunden werden, nach benen biefer Abrig ber Philologie ichematifirt ift, ein Schema, bas fich hoffentlich als ein naturgemäßes bewähren und nicht als eine fpielende Runftelei betrachtet werben wird; namentlich aber entfprechen ben brei Gattungen ber Poefie bie ber Profa gang genau; ja jede einzelne biefer Gattungen felbft burchlauft wieder biefelben brei Stufen, und grade biefer Umftand ift von besonderem Berth, um baraus ben richtigen Be= griff von solchen Aunftformen zu fassen, welche als Ubergange und Mittelglieber zwischen ben hauptgattungen fiehend erscheinen. Eine andere Betrachtung erfobern folche Werke, welche nach Ablauf ber jeber Gattung eigenen Periode verfaßt und mittels Refferion, nicht aus Ratur= trieb, die Form berfelben betommen, wie 3. 28. bas fpas tere Aunstepos im Bergleich mit dem natürlichen, Somerischen, ober die alexandrinische Erotit u. f. w. Werte

diefer Art sinden ihre Erklärung und Beraulassung richt mehr in dem allgemeinen, gesunden und productiv forts schreitenden Entwickelungsgange der Griechen, sondern in den im Ganzen überwiegend reproducirenden und nachahmenden Richtungen, die von der Wissenschaft und Schulzgelehrsamkeit ausgehen und selten der Bahrheit und Reinzheit ursprünglicher Poesse nade kommen, desto dier aber den Reiz der Neuheit durch übertreibung, Gelehrsamkeit, kunstliche Wischung verschiedenartiger Gattungen, oder durch andere Wittel der Berechnung zu erreichen streben. Uhnzliches ist zu demerken über

#### c) Me Runt ber Drofa,

beren brei Gattungen sich zu ber Zeit an bie entsprechen: ben poetischen Gattungen anschloffen, wo biefe eben in ibrer erften naturlichen Entwidelung bas Bochfte erreicht ober überfliegen hatten; fo schloß fich an bas Epos bie bifforische Profa, an die Lyrif die philosophische, an die Dras matit bie rhetorifche, und biefe machte gleichfam ben Epis log ber nun abschließenden lebensfraftigen Production. Es ift aber bei ben Griechen ferner noch ju beruckfichtigen, wie in biefen munberbar normalen Entwidelungsgang bie verschiedenen Stamme eingreifen, indem jeber von ihnen grabe auf ber Stufe felbsthatig bervortritt, wo er burch Die Gaben feiner befondern Eigenthumlichkeit bas Bochke au leisten berufen ift, bie Athener aber alle biefe Strablen stammesmäßiger Production in fich sammeln und das reinfte Ideal griechischer Kunft im fconften Glanze zur Erscheis nung bringen.

Es ware nun vor allen Dingen ju wunichen, bas eine forgfaltige Gefchichte ber poetifchen und profaifchen Runftgattungen geliefert wurde, bie fich auf bie Befete der Runft, soweit fie ben Alten felbft jum Bewußtsein gekommen und von ihnen ausgesprochen find, sodann aber vorzuglich auf eine genaue Analyse ber vorbandenen Werke und auf die Nachrichten über die verlos renen zu flügen hatte; babei mare bie Gigenthumlichkeit des Stammes und Staates und die individuelle Manier bes Einzelnen thunlichst von ber allgemeinen Rorm jeber Stylgattung zu sonbern und fo bas gange Gebaube ber rebenden Runft ber Griechen in feiner harmonifchen Bollendung barguftellen, das bisher immer nur frudweise betrachtet ober mit allerhand heterogenen Forfchungen aus anbern Theilen ber Philologie verbedt gewesen ift. Der Grund hiervon liegt hauptfachlich in ber bieberigen Behandlung ber Literaturgeschichte, welche burch eine unnaturliche Berbindung breier gang verfchiebener Dinge feinem eine freie und angemeffene Bebandlung gutommen laffen konnte; ihr mahres Biel, namlich ein materielles Res pertorium aller literarischen Werke ju fein, murbe um so geringschätiger betrachtet, je mehr man wiffenschaftliche Pratenfionen machte; bisponirte man ben Stoff nach Beits perioden, fo wurde beren Charafteriftit zu einem Abrif ber politifden und Culturgefcichte; fcbieb man Stylgattuns gen, fo murbe ber Gefichtspunkt ber Runft nicht fefiges halten, sondern jugleich auch die gange Raffe berjenigen Literatur irgendwie mit eingereiht, welche blos burch ihren

materiellen Inhalt ein Interesse hat sit vie Wissenschaften und die bunte Erudition, nicht aber durch ihre Form für die Kunst; wo beide Anordnungen verdunden sind, würde es immer noch besser sein, wenn der culturgeschichtsliche Theil die Aufgählung des Materials in sich aufnähme und dann der zweite Theil Raum gewänne, die Stylarten sür sich geschichtlich zu entwicken. Am ersprießtichsten aber würde es jedenfalls sein, wenn zunächst die Geschichte der Kunstsplie und die Culturgeschichte abgesondert in wissenschaftlichem Sinne behandelt und außerdem ein nicht winder wünschen Sinne behandelt und außerdem ein nicht winder wünschen Sonne wissenschaftlichen Ansspruch nur die schwer zu erreichenden Borzüge zuverlässiger Genauigkeit und erschöffender Bolkständigkeit zu erskreben bette.

Die altern Schriften über Poetik und Rhetorik was ven nicht sowol dazu bestimmt, den geschichtlichen Berlauf darzulegen als vielmehr die Theorien und Rogeln des Alsterthums für den modernen Gebrauch hinzustellen; am meisten ist jest für die Rhetorik gescheden, odwol das ausgedehnte Material noch nicht erschöpft ift. Einszelne gründlich eingehende Untersuchungen über den Kunsticharakter bedeutender Schriftsteller bleiben noch zu

winfden.

Fur Die Behandlung ber romiften Stylgattungen ergeben fich bie leitenben Gefichtspunfte aus bem Dbigen, beren Anwendung namentlich bei ber romifchen Satura vermißt wird, indem ihr Begriff meiftens einseitig von Boras, Perfius und Juvenal hergenommen und baber fo eng gefaßt wird, baß Ennins, Lucilius, Barro, Marcian u. M. teine naturliche Antnupfung finden tonnen und Petronius bei Bernharby fogar als "ein vereinzeltes Bert" aus al-lem Bufammenhang ber Literatur herausgeriffen wird. Im Ubrigen ift flat, bag bie Sattungen nicht in naturlicher Reihenfolge entwidelt find, sondern daß die Romer fie vollendet von ben Griechen übertamen und ba anfingen, wo biefe aufgebort hatten, meiftens nach bem eben beliebten Beitgestemad, ber fich allmalig und theilmeife burth bas Burudgeben auf bie fruberen Rufter lauterte. Bleichwol bleibt bie romische Literatur nicht abhängig von gelehrter Baune, sondern fie tritt in ein Bechselverhaltniß zu dem Gange bes politischen und fittlichen Lebens und entwickelt fich febr überfichtlich in ben oben bei ben Antiquitaten angegebenen Perioden, die fich nicht burch fucceffive Einsubrung ber Literaturgattungen, sondern burch bie verschiedene Rabigkeit, Reigung und Tenbeng bei ber Bearbeitung aller unterscheiben; babei ift namentlich ber große und tief eingreifende Bendepunkt zwifchen Gicero und Augustus noch nicht grundlich gewürdigt, so wenig wie die Apostel und Grunder der monacchischen Aunst, Birgil und Bora; überhaupt aber laffen bie gangbaren Uztheile über bie bebeutenberen Schriftfieller grabe barum noch fo Bieles zu wunfchen übrig, weil fie noch immer großentheils auf vereinzelter Betrachtung beruhen nach allgemeinen abstractem Dafftabe, nicht aber auf einer gelindlichen Auffassung bes gangen gefchichtlichen Busams menhanges ber literarischen Runft in sich und mit dem übrigen Leben.

## C. Die bitbenbe Rung.

Es scheint gegenwärtig bei teinem Theile ber Philslogie nothiger ju fein als bei biefem, auf feine Berbinbung mit bem Sangen hingaweifen und vor ber Molieung gu warnen; benn mabrent fich ber Gogenfat zwifchen fprach: licher und realer Philologie fattifch großentheils ausgegil-chen hat, ift boch noch in newester Beit ber Berfuch ofter gemacht worben, bie Arthaologie als ein felbfianbiges Gange abaufonbern. Abgesehen bavon, bag ber Beift bes Altee: thumb überhaupt nicht in einer einzelnen Sphore feiner Offenbarungen vollfteindig und richtig ertannt werben tann und daß er erft burth bie Berbindung aller int feiner wahren Einbeit erfcheint, fo lagt fich auch insbesonbete bas Abschließen ber factischen und unerlauflichen Thetintet ber Archaologen zu einem besonderen While ber Philologie weber theoretisch rechtfertigen, noch praftifc burchfibren. Bunachst fann nicht bie Aunft aberhaupt als ihr Mittelpunkt betrachtet werben, ba ja die rebende Runft ausgeschlossen ift; außerbem ift bie Archivlogie genothige, eine Menge von Gegenfianden ju behanden, welche Probucte nicht ber Runft, sondern bes Sandwerks find und wie fie nicht ber Ibee bes Schonen, fonbern bem allidge lichen prattifchen Beburfniß ju bienen beftimmt waren, auch febr haufig einem verebelnben Ginfluß von Seiten ber Runft nicht zuganglich geworben find; folche Gegens ftanbe gehoren also in die Antiquitaten, sofern fie über Die Gewohnheiten bes praftifden Lebens, ober in bie Gulturgeschichte, fofern fie über die Bervollkommnung ber Handwerke und über die dabei andewendeten technischen Renntniffe Aufschluß geben; wenn man alfo, wie Preller neulich gethan (f. 2mm. 39), alle folche Gegenftenbe mit ben Werten ber Kunft vereinigt und fie zusammen bas Monumentale nennt, fo ift boch burch biesen gemeinfamen Ramen teinebrorges eine innere Einheit ber Diets plin erreicht, fonbern nur eine abnilche Bermifchung beterngener Elemente bewirkt, wie fie fich in ber Literaturgeschichte fo nachtheitig gezeigt bat. Daß überdies auch bie Werke wahrer Aunft zu ihrem Berstandnis fehr haufig anderer Theile ber Philologie nicht entbebren tonnen, wie ber Mythologie, baf fie überhaupt mit der Eiteratur immer in engfter und lebenbigfter Beziehung bleiben mitfen, wagt Riemand ju leugnen. Demnach bleibt nur ber für die wiffenschaftliche Frage bebeutungelofe Umftanb als ein absondernder übrig, daß bas archaologifche Stublum nicht ohne vielfache Unschauungen feiner Objecte gebeiben tann, bag es gelehrte Renntnig mit offenen Runftfinn und mit bem geubten Blid verbinden muß, ber auch ohne Bewußtsein bestimmter Grimbe die Werfe verfdiebener Runftler, Schulen ober Beitafter ficher zu uns terfcheiben vermag, gang fo wie ber fprachliche Philolog im Stande fein muß, aus einzelnen ihm obne Ramen vorgelegten Schriftmerten ober beren Thellen gu beftimmen, aus weicher Beit und welcher Zeitrichtung ober von welchem Autor fie herrichren. Bon einer hohern Wurde ber einen ober anberen Geite det Philologie au reben ware überhaupt finbifch, und fo ift benn gu hoffen und gu wunfchen, bag bie Stellung ber Urchdologie innerhalb ber gefannuten Philologie als eine organifche von ihr fetbft

nicht verkannt, mich von anderen Philologen bestritten ober burch ungebührtiche Geringschahung und Ignoriren beeintrachtigt werben moge. In bem Grabe wenigstens ift bie antile Cunft für teinen Philologen heutzutage mehr verschloffen, wenn auch seine außere Position und seine innere Disposition Die ungunftigften fein follten, daß er nicht minbeftens im Stande mare, fich von ben burchgangigen wichtigen Beziehungen, in welchen die Runft zu ben übris gen Seiten bes griechischen Lebens ftand und von ber burchaus analogen geschichtlichen Entwickelung berfelben eine Einficht ju verschaffen; Die eigenthumliche Sinnesweise ber Verioden und Stamme wird hierdurch viel beutlicher veranschaulicht; auch kommt hinzu, daß bie antike Runft zum Theil burch birecte Anknupfungen an bie Runft bes Drients und an die bes Mittelalters viel bazu beiträgt, nach beiben Geiten bin bie Charafteriftit bes Alterthums bestimmter zu faffen und abzugrenzen, als es sonft moglich ware. Indem bie Kunft ausgeht von ber jundoft nur handwerkemäßigen Bewaltigung bes Dates riellen für den menschlichen Bedarf und fo bei homer als ihr Gipfelpunkt nur eine von ber Phantafie bis aufs Socite getriebene Runftlichkeit erfcheint, verbunden mit bem Schmud eines glanzenben und toftbaren Stoffes, ober auch eine in epische gange ausgebehnte Darftellung, wie auf bem Schilb bes Achilles und hercules, und auf bem sogenannten Raften bes Copfelus, bleibt bagegen Die Auffassung bes Ibeellen, die auch bem übrigen Bilbungeftande noch nicht entsprach, lange zurud, gebunden in ber blos fombolifchen Bezeichnung bes Gottlichen, bie, weil fie religios geweihet mar, auch fpater in beiligen Steinen, hermen u. f. m. feftgehalten murbe, ale bie Runft langft über biefen Standpunkt binaus war. Aber bie in ben Sandwerter: und Runftlergefchlechtern taften= artig fortgevflanzte Geschicklichkeit burchbrach allmalig bie Schranten bloger hingebung an bie Materie; in ber Beit des hieratischen Stols wurde junachst die Sculptur an menschlichen Gestalten jum treuen, wenn auch noch ftarren und leblofen Ausbruck ber Ratur erhoben; bie Malerei schloß fich in entsprechender Beise an und beide erreichten in ber Perifleischen Beit, in Berbindung gesett mit der Bautunft und ohne diefe, die Bollendung, welche fich in ber plaftischen Rube ber von einem geiftigen Ibeal burchbrungenen Naturwahrheit darftellte; großeres, bramatifches Leben erreichte die folgende Beit, Das bis gat thea: tralifchen Effecten getrieben murbe, bis bann bie Production erschopft, ber reine Runftsinn abgestorben mar; aber bie noch ungeschwächte und felbft gefteigerte technische Fertigfeit suchte bann, abnlich wie in ber Literatur, bas entschwundene innere Leben burch Runftelei, Ubertreibungen ober heterogene Reigmittel, wie Roftbarteit bes Daterials, zu ersegen und tehrte so zu abnlichen Bestrebungen nach bem Ende ber Production jurud, wie fie vor bem Anfange berfelben vorhanden gemefen maren.

Die Romer sind ohne eigenthumliche Kunft, wenn man nicht etwa ihre nuglichen Bauten hierher ziehen will; fie treten lediglich und auch nur mit sehr geringer Selbst: thatigkeit, in die Fortsetzung der griechischen Kunst ein, wahrend die Etrusker einen reichen Schat von Kunstprobutten hinterlaffen haben, in benen jedoch beiweitem weniger ihre eigene Thatigkeit glanzt als die Nachbildung ber alteren griechischen Kunft.

# 3) Das Gebiet ber Biffenfcaft.

Es ware wol angemeffener, biefen britten Theil mit bem erften seine Stelle tauschen ju lassen; benn allerbings wird diefer Theil, wenn er überhaupt erft grunds lich bearbeitet sein wird, am besten in ben allgemeinen Entwidelungsgang bes antifen Lebens einleiten und am klarsten die darin waltenden Motive barlegen, weil die fortschreitenbe Erkenntnig naturlich auch die Gebiete ber Runft und ber Sittlichkeit burchbringt. Für jest inbeffen mag bie Stellung biefes Theils bamit fich entschulbigen. daß er bisber als ein besonderer nicht vorhanden gewesen daß auch sein Inhalt im Bergleich mit anderweitigem berberem Stoff ber Philologie mit unbilliger Gering. schatzung meist nur gelegentlich und anhangsweise bebanbelt worden, und endlich daß, wenn an die Biffenfchaft in ftrengem Sinne bes Bortes gebacht wirb, biefe als bas fpatefte Product bes Lebens eines Bolfes betrachtet werben muß; benn die Biffenschaft überbauert Die politifche Freiheit, ben Staat und die Runft; fie findet felbft in ber Betrachtung bes Untergegangenen eine vorzügliche Rahrung; ja man fann fagen, fie überbauert auch ibr eigenes Bolt, benn es ift ibr erhabenes Biel, fich aller vollsthumlichen Beschrantungen zu entledigen und fich zu ber allgemeinen und ewigen Bahrheit zu erheben. Demnach ift aber auch flar, daß bier nicht blos von ber Biffenschaft in eigentlichem Ginne bie Rebe ift, sonbern überhaupt von aller Cultur ihrem Inhalt nach, im Gegenfat gegen bie Form berfelben, bie Runft, von ber gesammten Ertenntnig, welche allmalig in die Breite und Tiefe macht und zu ihrer letten Frucht bie mahre Biffenschaft bat.

Bei ben Griechen ift auch in biefer Sphare ber Ent: widelungsgang ein burchaus naturgemäßer und normaler gewesen; er beginnt bei ber vorgeschichtlichen Gebundenbeit des Geiftes, welcher die des Lebens entspricht, und es wurde nun die Aufgabe ber Culturgeschichte fein au zeigen, wie ber Beift ftufenweise eine Schrante nach ber andern burchbricht, wie er aus ber Unterwerfung unter die herrschaft der objectiven Welt fich junachst in ber epischen Beit bagu erhebt, die unklare Totalitat ber Belt mit ber Phantafie in ihre Einzelnheiten ju gerlegen und fich beren Besonderheiten, Bewegung und Leben receptip jum Bewußtsein ju bringen; wie er bann in biefem bis ftorischen Bahrnehmen allmalig ben Ginfluß ber Phantas fie beschrantt, wie er Bahres und Falfches ju unterfchei= ben, Recht und Unrecht zu bestimmen, also subjectiv über bas Objective zu reflectiren beginnt und hiernach in ber Beit der fieben Beifen einerseits ju der Beisheit ftrebt. welche bas menfchliche Leben in feiner immer größer gewordenen politifchen und fittlichen Erregung burch erfahrungsmäßige Grundfage ordnen will, andererfeits barauf ausgeht, in ben Bunbern ber Natur bie herrichenben Befete ju erkennen und auch bier ju ben Grunben ber Ordnung vorzubringen; wie bann endlich barnach geftrebt wird, in der Philosophie des Geiftes speculativ bie emigen

eistigen Rormen zu finden, benen alles geistige und finniche Leben überall und in aller Beit untertban ift. In ier Bewegung zu biefem Biele bin haben bie Griechen illmalig bie besonderen Rrafte ber einzelnen Stamme und Beitalter vortreten und wirfen laffen, um gulett alle biefe Besonderheiten als das Beschränkte und mit Unwahrheit Behaftete aufzulofen und zu verlieren, und ba ihr ganges eben eben auf bem Besonderen, wie es bie Ratur barot, gegrundet war, fo mar ber Untergang biefes Lebens as Biel ihrer weltgefchichtlichen Aufgabe; es ift eine irrhumliche und einseitige Anschauungeweise, wenn man iefen Untergang betlagt, indem er freilich ein oft haftibes Bilb barbietet, besonders in den Beiten, wo die lets en Stuben ber unfrei ererbten politifden Sittlichkeit und er ebenso beschränkten Religiosität vor ber frei gewordes en Gubjectivität fallen, bie nicht umbin konnte fich justeich als erhabene, ernfte Speculation, als frecher Uns laube, als fopbiftifche Unwahrbeit und egoistifche Unfittlichs eit barguftellen; benn auf biefem Bege allein tonnte bie Renschheit zu ber Fabigfeit gelangen, bas 3deal bes Alls emeinmenfclichen, bas Gottliche, jur Grundlage ihres lebens zu machen. Bugleich bietet fich in biefer Ents videlung noch ein andrer Gegenfat bar; ihre Anfange iamlich find so allgemeine Fortschritte ber geiftigen Thas igfeit und Betrachtungsweise, bag baran bas ganze griebische Bolf gleichmäßigen Antheil haben konnte und auch n ben einzelnen Staaten bie verschiedenen Stande auf iner im Befentlichen gleichen Culturftufe blieben; aber vahrend im politischen Leben ba, wo es fich vollständig ntfalten tann, bie Freiheit zuerft Einzelnen allein zuftebt, ann fich auf einen Stand, zulest auf bas ganze Boll unsbehnt, so zieht fich dagegen die geistige Freiheit, je ties er fie fich begründet, allmatig auf die Begabteren zuruck ind zulett auf die Einzelnen, von welchen die wefentliche len Fortschritte in ber Erkenntniß ausgeben. Es ift aber vichtig, hierbei mahrzunehmen, wie bas Bolt grabe wie uf dem Gebiet der Sprache fich noch so lange wahrhaft tbenöfraftig und productiv zeigt, als die Thatigteit ber Einzelnem und bas allgemeine Bewußtfein bes ganzen Bolles burch einen ungehemmten Rreislauf lebenbiger Bechelwirtung verbunden find, wogegen bie weitere Geschichte er Biffenschaft, wenn fie fich foftematifch abschließt und n schulmäßiger Methobe und Sprache fortpflangt, in bie uchgeschichtliche Beit bes Bolles fallt, in welcher bies purch bie Aussonderung ber Gelehrten und Gebilbeten genochen und ber Uncultur einer blos physischen Existenz mbeimgegeben burch Theilnahme an erhebenden Ibeen ich nicht mehr zu verebeln vermag. Die fpatere Beit bieet ber Gulturgeschichte eine im Gangen leichtere, wenn uch burch größeren Reichthum an Quellen ausgebehntere lufgabe bar als die frubere Beit; benn in jener bewegt ich die Gultur größtentheils in einem schon bestimmt gerbneten Schematismus von Biffenschaften; Die einzelnen ebeutenberen Leiftungen find mit einem Maren Bewußts ein von ihrer Bebeutung und ihrem Berhaltniß jum Bangen verbunden; auch fteben fie burch ihre miffenschafts iche haltung und die Allgemeinheit, welche fich ber Beiehungen auf eine nationale Bafis und bie Tenbengen eis L. Cacpel, b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

ner noch politisch bewegten Gegenwart entfleibet bat, ber mobernen Anschauungsweise viel naber, bie ja auch jum Theil fich birect an Die fpatere Biffenfchaftlichkeit ber Griechen anlehnt. Das Befen ber frühern Beit bagegen ift jundchft barum fdwieriger ju einer lebhaften und richs. tigen Unschaulichkeit zu bringen, weil wir uns bazu einer Menge von geläufigen Borausfehungen zu entlebigen bas ben, über welche Biele fo wenig fich erbeben tonnen ober wollen, daß fie lieber in unbewußtem ober bewußtem Dienft firchlicher, politischer und wiffenschaftlicher Ibeen ber Segenwart bas Bith bes antifen Lebens vergerren und verfalschen. Gleichwol muß bie Strenge ber Bif-fenschaft und ber rudfichtelofen biftorifden Babrheit bas nach ftreben, jenes Leben flar barzuftellen, bas fich noch in einer natürlich erwachsenen, gefunden und harmonischen Einheit bewegte, mogen auch die Anfichten barüber noch fo mannichfaltig fein, ob und wie bie Berriffenbeit unferer Buftande ihre Beilung in einer analogen Einheit finden tonnte, die nur mit freiem Bewustfein ju erftreben ware, und barum in fofern auch eine wefentlich andere und um foviel erhabenere fein mußte, daß fie der Arbeit zweier Sahrtaufende werth ware. Aber bie Babrheit wenigftens muß festgestellt und anschaulich gemacht werben, bag es eine Beit gegeben bat, in welcher noch nicht burch ben Dualismus bes Ewigen und Zeitlichen, bes Gottlichen und Menschlichen, bes Abstracten und Concreten, der Kirche und bes Staates, ber Biffenschaft und bes Lebens unverfohnliche Conflicte erzeugt waren, eine Beit, in ber auch bie Bergangenheit noch nicht als eine brudenbe Laft auf ber Begenwart rubte, sonbern fich in fletigem Fortschritt naturgemäß entwidelte, in ber noch nicht bas hiftorische Recht und ber hiftorische Glaube zu einer Schranke ber Freiheit in Leben und Biffenschaft wurde, in ber noch bie Rrafte und Tugenden bes Menschen nicht burch bie Segenfate bes Lebens und ber Bilbung verwirrt, vergerrt, zersplittert und bis zur Unmöglichkeit bes gegenseitigen Berftebens verfeindet, sondern theils innerhalb bes Indivibuums zu einer naturwuchfigen Ganzbeit ausgebilbet theils außerhalb beffelben auf die Forberung einer Entwidelung gerichtet waren, in ber fich ber ganze Inbegriff, bie volle Bee reiner, nach allen Seiten fich harmonisch gur Bollenbung auslebenber Denfdlichfeit barftellte, wenn auch freilich nur, wie es ber Standpuntt bes griechischen Alterthums mit fich brachte, ju Gunften und innerhalb ber Schranten geschloffener Burgerschaften, neben benen bie übrige größere Bahl ber Bevollerung im Befentlichen geistig und politisch unberechtigt und theilnahmlos blieb

<sup>49)</sup> Sehr schon hat Simonibes das Ideal eines ganzen Mannes mit den Borten bezeichnet: ἀνήφ ἀγαθός ἀλαθέως, χερσίν τε καλ ποσλ καλ νόφ τειράγωνος, ἄνευ ψόγου τετυγμάνος, und Pindar stellt öster die naturträstige Achtigstit und Beisheit der angelernten entgegen, wie Ol. II, 86 og. σοφός ὁ πολλά είδως φυς μαθύντες δὲ λάβρου παγγλωσσίς, κόρακες ῶς, ἄκραντα γαρύντον Διός πρός δρνιχα δείον. Ol. IX, 100 og. τὸ δὲ φυς κράτιστον ἀπάντων πολλοί δὲ διδακταϊς ἀνθρώπων ἀρεταϊς κλέος ωρουσαν έλέσθαι. Nem. III, 40 og. συγγενεί δε τις εὐδοξίς μέγα βρίδει ¨ῦς δὲ διδάκι' ἔχει, ψεςηνός ἀνήφ ἄλλοι' ἄλλα πνέων οῦ ποι' ἀτρεκεί κατέβα ποδλ μυριάν δ' ἀρετάν ἀτελεῖ νόφ γεύτται.

und une bagn biente, ber Foriheit ber verhaltnifmaßig Wenigen ungehenunten Ramn und Musse für die obleren Aufgaben bes Lebens zu gewähren und bas barauf gegründete fraftige Selbstgefühl burch ben Gogensch zu garten.

Es ift hiernach einleuchtenb, bag bie Gulturarschickte ber früheren Beit, die mit Plate ihren Gipfel und Abfchluß erreicht und mit Ariftoteles in Die Conberung von Biffenschaft und Leben übergeht, nicht allein aus ben Refien ber Literatur gezogen werben fann, woein fich bie fortschreitende Ertenntniß birect ausbruckt, fonbern baß fie auferbem aus ber gangen Lotalitat bes Lebens ju entneb: men ift, welches fie durchbringt. Es ift nicht eine gewiffe Reihenfolge von Biffenfchaften, Die allmalig gefchaffen waren, fonbern es ift bie ftufenweise, aber ohne Sachfonberung fich fortbilbenbe Betrachtungeweise, Die gu ihrem letten Resultat Die Biffenschaft überhaupt hat und bann beren fonlmäßige Gyftematifirung. Um biefen Gang ber Bilbung zu erfennen, ift vor allen Dingen notbig bie eindringende Charafterifit ber einzelnen Schriftfteller; bie gange geiftige Eigenthumlichleit eines jeben ift in ihren inzelnsten und leifesten Außerungen und unwillfarlichen Anbeutungen auch ba zu belauschen, wo fie fich in einer blos objectiven Darftellung verbirgt, und alle biefe Bage find bann zu einem lebendigen und treuen Gesammtbilbe bes individuellen Geifies und feiner Beltanfchauung gu vereinigen. Doffmeifter wollte hieraus eine besondere Disdolin der Philologie werden laffen, die er "antife Geifteltunbe" nannte 10) und bie er mit feinen fchatbaren Berfuchen über Aacitus und herobot begann, benen nur noch Genauigkeit im Einzelnen mangelt und die Ubung, auch im Aleinen und scheinbar Unwesentlichen mit Scharfe bas Bebeutungsvolle ju ertennen. Aber wie wunschende werth solche Charafteristifen auch find und wie groß ihr Rugen in mehrfacher Beziehung, fo tonnen fie boch gleich fam nur als eine Reihe von Parabigmen betrachtet werben, bie, weil fie ofter burch eine große Rluft von einander getrennt find, nur in dem Bufammenhange ber Gulturgeichichte in bie rechte Berbinbung gebracht unb fo als treue Spiegel ber Geschichte bes griechischen Geiftes lebens benunt werben tonnen. Aber Die allgemeine Gefcichte, die Thaten und Charafterzüge einzelner Perfonen, Die Ginrichtungen und Fortschritte bes offentlichen, Die Sitten und Bebrauche bes Privatlebens, Die Art bes gefellschaftlichen und auswärtigen Berkehrs, bie Formen, in benen fich ber Kreislauf ber Bilbung burch alle Stanbe vollzieht - alles biet bietet noch eine Menge von Aufschluffen bar, welche eine nothwendige Erganzung gu jes nen Schilberungen einzelner Schriftfteller bingubringen. Bon ben Anfangen einzelner Biffenschaften aber find vorzugsweise die Geschichte und die Philosophie gu bes trachten, weil beibe von ben verschiedenften Geiten bes Lebens aus und auf fie wieder gurudgeben, und beibe haben auch neben bem Leben ber Menichen jugleich bie Ratur jum Gegenstande; anbre Biffenfchaften fteben mit ihnen in mehr ober weniger klarer Berbindung, ober se schliesen sich an einzelne Seiten des Ledens an, wie die Mediciem sich an einzelne Seiten des Ledens an, wie die Mediciem sich an die Psiege der Kranken in Tempoln und an die Gumnastis. Die Existenz mancher Kenntnisse, besonden mathamatischer und naturwissenschaftlicher, ist aus der Praxis der Handwerke und Kunste zu entwehnen und andich anch der Einsusse und Kunste zu entwehnen und welche und Reisen zu beschen, wobei wan sich ebenfrenzische und Reisen zu beschen, wobei wan sich ebenfrenzische und ber die in ber vorgeschichtlichen Zeit zu schenen dat, die Einwirkungen des Orients anzurerkunnen, die doch nie meist so eingrussen waren, das daderzeh die in sesten sich der griechischen Bildung gebrochen und in haterogene Westaubtheile und unsertrögliche Anschalte Ausmen es sich gefallen ware, wie ju auch selbst verentulische Nammen es sich gefallen Lassen lassen und und der gerindisch annehalte Formen anzurerhungen.

ten, griechisch gemodelte Formen anzunehmen. Die romische Culturgeschichte, die mutatis mutandis mit benfelben Mitteln au Stande zu bringen ift, gibt wo

mit benfelben Mitteln ju Stande gu bringen ift, gibt mo fontlich verschiedene Resultate, welche modernen Buftanben beiweitem niber fieben. Das Leben ber Romer hat von Anfang an nicht ben Charafter ber naturlich erwachsenen, barmonifchen Einheit, wie fcon bei ben Untiquitaten und bei ber Literatur bemertt wurde; heterogene Bilbungsete mente waren barin an einander getreten, beren fcmere Mifchung ber naturlichen, poetifchen Geiftebentwickelung unüberfteigliche hinderniffe entgegenstellte, und als bas Bolf nach einem balben Sahrtaufend zu einer folchen orger mischen Ginbeit in seiner politischen Eriftenz gelangt war, daß es fich um auch geistig mit vereinter Kraft zu ent: wideln berufen fchien, mabrent bis babin unter ber Die ris des Aderbanes und Krieges und unter ber fittliches Araftigung burd Parteilampfe bie ibealen Seiten bei Lebens unentwickelt einer ftarren religiofen und juriftifchen Exabition anheimgegeben waren, da trafen die Romer auf die griechische Bilbung, die sie sich anzueignen nicht umbin konnten. So kam denn ein neuer und tiefer Bruch in ihr Leben, um ben man fie beflagen tonnte, wem es nicht grabe ihr weltgeschichtlicher Beruf gewefen weie, burch die Unterbruckung der übrigen italischen Rationalitaten und burch theils mangelhafte, theils unfelbständige Entwickelung ber eigenen ber Erbichaft bes griechifden Lebens eine fichere Statte zu bereiten und als bas mach tige Mittelglied ihrer Fortpflanzung auf die spätere Denfch beit bes Decidents ju bienen. Ihr einseitiges Befen, m welchem schopferische Phantasie, Poesie und Bealitat gun fehlten und nur ber praktische Berftand und ein fraftige fittliches und politisches Selbstgefühl geoßarrig entwickt waren, gab ihnen für biefe Aufgabe eine befondere Befabigung; sie waren gewohnt, die Retigion und das Reck aus einer Beit in die andere zu übertragen und so ju nachft sich von ber Bergangenheit abhängig zu fühlen, auch wenn biefe eine frembartige geworben war; um fe leichter gaben fie fich einer fremben Bilbung bir, bem Uberlegenheit ihnen in bem Rafe einleuchtete, baß felf bie fcrofften Bertheibiger ber eigenen Bolfsthumlichten, wie ber alte Cato, wiber Willen bem neuen Bilbung juge bienftbar murben. Mertwurbig ift es nun, ju febe. wie die Romer fich allmalig die griechische Cultur anch

<sup>50)</sup> f. Doffmeifter, Beitrage gur wiffenschaftlichen Renntnis

neten, gu beren Aufnahme querft thre Sprache eine gang neue Geftalt und eine Menge neuer Begriffe, überhaupt aber die Richtung auf die bis babin ungeehnte kunftmas fige Bilbung poetifcher und profaifcher Rebe annehmen mußte. Ber nun auch bas politische Leben ber Griechen bedeutungstos geworben, fo war boch ihre literacische Thas tigkeit nur gewachsen, die in ihren mobernen Tenbengen eine lebhafte Bewegung zeigte und natürlich eben mm erft das Sochste in jeder Richtung erreicht zu haben pratenbirte. Go war es benn immer ber neuefte Stanbounft bes noch fortbauernben literarischen Betriebes, ber an bie Romer gebracht wurde, und bie Amleitung ber lebenben Griechen und ihrer jungften Schriften war wirkfamer als bas Borbilo ihrer alteren Reifterwerte. Es ift baber vollig vertehrt, wenn man g. B. Die Anfange romifcher Befchichtschieng mit ben Anfangen ber gelechischen gufammenftellt, wie es Gicero thut 1). Aberhaupt aber ift jebe Biffenschaft und jebe Literaturgattung fo ohne alle vorhergebenbe vorbereitenbe Entwickelung von Außen übertragen, bag jum Theil noch bie Beit, in welcher, und bie Perfonen, durch welche die Einführung gefcab, bestimmt werben tonnen, wie g. B. bei ber Grammatit, bie Rrates, naturlich von bem Standpunkt feiner Schule aus, in Rom zuerft befannt machte. Allmalige Ausbehnung bes fo übertragenen Materials und entsprechenbe Ausbildung ber Darstellungsform führte allmalig zu bem Abiching, ber burch Einführung ber Philosophie in die romifiche Literatur und durch die Ausbildung einer philosophischen und überhaupt wiffenfchaftlichen Sprache bezeichnet ift; bie Erhebung ber teutschen Literatur im vorigen Sahrhunbert ift eine gang abnliche Erscheinung, burch welche, wie bamals in Rom, die frembe Gelehrfamkeit heimisch und popular wurde, naturlich nicht ohne einen buntlen Dins tergrund zu behalten, ben nur ber ummittelbare gelehrte Bertebr mit ben Quellen vollkommen aufzuhellen vermochte. Bar es nun icon in ber Beit ber Republit no. thig gewesen, auf die Ausbildung ber fprachlichen Form einen befonberen Fleiß zu wenben, fo wurde in ber Sais ferzeit ber gange Berth ber Bilbung auf bie Runft ber Form eingeschränkt; benn für ben Inhalt war im Leben und in den Gemathern ber Menfchen feine ernfte und grundliche Unfnupfung mehr geboten, außer bag bie Gelehrfamteit im Schatten bes Privatlebens ihre Schabe aufspeicherte, ober bag bie Biffenfchaft bes Rechts unter ber Agibe ber Tyrannei ihr fogenanntes golbenes Beitalter erlebte, ober bag bie Philosophie bagu anwies, in der alls gemeinen Corruption entweber mit bem Strome au fcwimmen umb fie eigenmigig und genuffuchtig auszubeuten, ober ihr eine eble, aber unfruchtbare Ibeatitat entgegenzus feben und fich gegen bas Leben burch Berachtung beffels ben ju farten. Die mertwarbige Erfcheinung, bag in einem noch beftebenben machtigen Reiche bie Gultur alle

gemein verbreitet und felbft ben fivemben und Blieben juganglich geworben, daß fie aber zugleich vollig ausges boblt, vollig leer an allem lebenskraftigen Inhalt mer, finbet nur in modernen Buffanden ibres Gleichen. Debei if nicht zu übersehen, daß während der ganzen Kaiferzeit unter ben gebornen Romern zumal aus alten Gefchlechtern nur febr wenige noch fich erhebliche und felbständige literarische Berbienfte erwarben, daß bagegen die Provins gialen fich für bie verlovene Freiheit gleichsam baburch entschäbigten, baß sie bie romifche Bilbung und Literatur eroberten und barin ihre noch frifchen Rrafte glangen lies Ben; bies geschah nicht ohne Beimischung frembartiger Giemente, bie ihre Besonderheit jum Deil mit Seff, aber auch mit entschiebener Billim geltenb machten (wie bie Afrikaner), was benn noch mehr bazu beitrug, theils bas Absterben ber romischen Cultur und Sprache an ihrer eigenen Burgel gu beschleunigen, theilb bie Berpflanzung und Erhaftung berfelben in barbarifden Bin-bern und Boltern zu erleichtern; boch waren fpater bie romifche Kirche und bas romifche Recht bie farten Miben, welche bas entschwundene Alterthum in bas junge Beben ber romanifchen und germanischen Bolter fchlang, um biefe gu nothigen, fich gundchft bie romifche, bann aber auch beren Grundlage, Die griechifche Bilbung, angueignen und so aus ben Fruchten bes antiten Seifteblebens in el nem neuen Boben einen neuen Samen ju pflegen, beffen fruchttreibenbe Kraft fo wenig erschöpft ift, baß fie grade die herrlichsten Fruchte noch für die Butunft verbeißt. Moge benn auch die vorftebenbe flüchtige Uberficht beffen, was die Philologie jett noch ju leiften, was die Segemwart aus bem Alterthum noch ju lernen bat, baju beitragen, bas Bertrauen ber Philologen zu ber Berechtigung ihres Berufs burd bie rechte Ertenntnig von befs fen großer Bebeutung ju ftarten.

# Die Bilfebisciplinen.

Obgleich biefe in ber Prazis naturlich ben haupts biscipfinen voraufgeben muffen, so schien es boch far ben gegenwartigen 3wed angemeffener, fie nachguftellen, ba fic ihre Aufgabe erft bier mit Rlarbeit bestimmen läßt; benn bas Bertzeug bat fich lebiglich nach bem Berte zu eichten, bem es bienen foll; es tann nicht als Gelbfigwed betrachs tet werben; baf bies aber gleichwol oft gefcheben fft, namentlich rudfichtlich ber Kritit, Bermeneutit und inftrumentalen Sprachkenntniß, wie auch radfichtlich ber bies außerlichen Materialfammlung, bas ift ber hauptfachiche Grund, weshalb die Philologie fich fo oft burch eigene Schuld ben Borwurf ber Unwiffenschaftlichfeit jugegogen bat und weshalb es so oft verfucht ift, die ihr eigenen wiffenfchaftlichen Elemente anderen Fachern guguweifen und fie felbft zu einer allgemeinen Bilfewiffenfchaft gu erniedrigen. Benn es aber bie voraufgebende Darftellung flar gemacht hat, daß die haupttheile ber Philologie in einem nothwendigen inneren Jufammenhange fteben, welder fammt bem bavon abhangigen granblichen Berftanbniß derfelben sofort verloren geht, wenn man fie verringelt und flustweise anderen Fachern zuweift, so taun aber 52 \*

<sup>51)</sup> f. de Or. II, 12. §. 53. Es verbient überheupt noch nathere Erwägung, wie Eierro die Aufgabe des historieres auffaste, um de log. I, 2, 6 zu ertläten, daß die historiographie zu seiner Zeit in der römischen Literatur noch sehle; diese Lücke auszufüllen, bat sein Freund Cornesius Repos übernommen, der ohne Iweisel es in seinem Sinne zu thun glaubte.

bie Stellung und Bebentung ber noch übrigen Disciplinen fein 3weifel fein.

Es ift aber bisher dreierlei vorausgeseht, namlich baß man zur Bollziehung der Aufgabe der Philologie das vorhandene Material 1) hat, 2) versteht, 3) richtig benutt; zur Berwirklichung dieser Boraussehung sind demnach drei Gattungen von instrumentalen Disciplinen erfoderlich:

# I. Repertorien bes Stoffs.

# A. Eiteraturgefdichte nebft Epigraphit.

Rachbem oben die Literaturgeschichte schon in ihre wesentlich verschiebenen Bestandtheile aufgeloft ift, namlich in die Culturgeschichte fur ben Inhalt und bie Geschichte ber redenden Runft für bie Form der Literatur, fo bleibt bier nur noch bas Repertorium ihres Bestanbes übrig, und es ift ein febr fühlbares Bedurfniß, daß ein folches geliefert werbe, wie es heutzutage geliefert werben tann, auf Grund gabireicher neuer Forschungen und Entbedungen mit dem Fleiß und der Belefenheit eines Fas bricius, und foweit als möglich mit unbebingter Genauigfeit und Bollftanbigfeit. Dechanische Compilation, wenn auch fleißig, wurde boch baju nicht ausreichen; es mußte wenigstens ein eingehendes Berftandnig ber vorhandenen Untersuchungen und die Fabigkeit, fie treffend ju resumis ren, bingutreten, wogegen die Gelbstandigfeit eigenen Urtheils und foftematische Conftruction entbehrt werben fann; fatt letterer tonnte fogar die leritalische Form gewählt werben, wie bei Konrad Gefiner u. A. Daß biefe Aufgabe auch unter gunftigen Berhaltniffen teine leichte ift, weiß jeber Sachverftanbige; namentlich macht ber ungebructe Theil ber griechischen Literatur bedeutende Schwierigkeiten, porzäglich aber bie Rachweisung ber verlorenen Schriftsfeller und Schriften, nebft bem Material aus ber alten Literatur; die neuere Bibliographie wurde bier am besten gleich angeschloffen werben. Bare ju einem folchen Berte wenigstens eine folibe Grundlage vorhanden, fo wurde es bann leichter im Fortgang ber Beiten und Stubien burch Bereinigung einzelner Beitrage ber absoluten Bollenbung nabe geführt und baburch ein vielfacher und großer Rugen erreicht werden tonnen, jumal wenn diese Repertorien beider Literaturen gleichsam als Gemeingut betrachtet und geforbert wurden und wenn die eigentlich wiffenschaftlichen Arbeiten fich der Laft des blogen Materials dadurch foweit entledigen konnten, als es überhaupt rathfam ift. Ubrigens foll biermit nicht geleugnet werben, daß auch bie Literaturgeschichte noch ferner in der bisherigen Berbinbung ber brei Bestandtheile fur praftische 3wede besteben und nublich fein tonne; nur ift bann ju munfchen, baf fie auf einem richtigen Urtheil über bie verschiedenen Arten ibres Stoffes und beren wiffenschaftliche Stellung und Behandlung berube.

Die Inschriften können füglich so zu einem griechisschen und einem lateinischen Corpus vereinigt werden, daß sich an die Terte zugleich die materiellen Nachweisungen nebst kritischem und hermeneutischem Commentar anschlieszen, obwol auch diese Aufgabe sehr schwierig und nas mentlich für die lateinischen Inschriften von kaum zu

übersehender Ausbehnung ift. Uber bie Spigraphit, als besondere Disciplin, fiebe unten.

Rabe verwandt hiermit find bie Pappri und einige anbere Driginalbocumente, beren Bereinigung ju einem Corpus viel leichter ware, wenn nicht bis jest babei noch manche jum Theil invibible hinderniffe im Wege ftanden. Auch die hoffnung auf die 1756 Rollen in herculanum, von benen taum ber sechste Theil seinem Inhalt nach befannt ift, wird noch lange in der Schwebe bleiben. Bei ben übrigen Berten ber Literatur tritt größtentheils eine lange hanbschriftliche Fortpflanzung an die Stelle der Driginale, und jene in ihrer gangen Bollftandigfeit gu überfeben, um baraus ihr Berhaltniß ju biefen ju ermitteln, ift eine bochft wichtige und bringende Aufgabe der Butunft; benn jest tann biefe Forschung nur bei wenigen Autoren, namentlich folden, beren Tert nur auf einer ober wenigen Sanbschriften beruhet, als vorläufig abgefoloffen betrachtet werben. Aber burch neue Entbedun: gen, 3. 28. von Palimpfeften, ober burd Eroffnung und Benutung bisher unzuganglicher und unbekannter Bibliotheten, ober burch genauere Untersuchung ber fcon bekann: ten, beren Rataloge haufig bochft unvollständig und unrichtig find, tann fich ber Stand ber Frage bei jedem Autor taglich anbern; bevor baber in biefer Beziehung an einen Abichluß gebacht werben tann, find noch zahlreiche Forschungen über einzelne Bibliotheken nothig, worauf sich denn eine großartige Erneuerung der Bibliotheca bibliothecarum von Montfaucon grunden tonnte, obwol eine folche mehr nur fur biejenigen Bibliotheten ein Bedurfniß ware, beren Rataloge sonft nicht zuganglich find.

## B. Rufeographie und Rumismatit.

Die Maffe ber verschiebenartigften Kunftwerke, Berathschaften und sonstiger handgreiflicher Überrefte bes Als terthums ift so groß und vergrößert fich fortwahrend fo fehr, bag es taum mehr möglich ift, einen einigermaßen genauen Uberblick barüber ju gewinnen, jumal ba eine Menge nicht unwichtiger Alterthumer überall zerftreut find in kleineren Sammlungen ober felbst einzeln, und gar nicht ober unvollständig und unrichtig tatalogifirt. Es tame aber nicht nur barauf an, eine nach topographischem Princip angelegte Museographie zu besiten, obwol auch bies icon ein Gewinn mare; größeren Ruten murbe es noch gewähren, wenn bie Gattungen ber Dinge ges schieben und bas Berwandte jufammengeftellt murbe, ba grade bies die ficherste Grundlage für die Erklarung bes Bweifelhaften ift. Inbeffen find bie außeren und inneren Sowierigfeiten eines folden Unternehmens außerorbent: lich groß und konnten nur durch eine Bereinigung ungewohnlicher Mittel übermunden werden. Monographische Bufammenftellungen verwandter Gegenftanbe, wie folche mit bestem Erfolge in neuerer Beit ofter nach verschiebes nen Gefichtspuntten geliefert find, erweifen fich als überaus ersprießlich und konnen einstweilen bie allgemeine Du= feographie vorbereiten und für einzelne gacher erfeten. Berhaltnismäßig am weitesten gebieben ift bas Kach ber Rumismatit, ju beffen Pflege bas Intereffe ber Kunft, ber Literatur, ber Geschichte und Antiquitaten und bas

es Sammelfleißes und der Liebhaberei gludlich zusamnengewirft hat, um auf Erund forgfältiger und toftbarer
Sammlungen und zahlreicher Specialuntersuchungen über
inzelne Münzen und ganze Gruppen derselben allgemeine
Lepertorien zu Stande zu bringen, welche hauptsächlich
ur durch neue Entdedungen zu berichtigen und zu vers
ollständigen sind.

### C. Bibliographie.

Soweit die neuere Literatur ber Philologie die beis en vorstehenden Facher betrifft, durfte es nothwendig ber wenigstens zwedmäßig fein, fie mit biefen zu vereis igen; auch hat es namentlich ber Bibliographie ber tertausgaben und Erlauterungen der alten Schriftsteller licht an fleißigen und jum Theil auch einfichtigen Bears eitern gefehlt; bagegen ift weit weniger fur bie übrigen jacher ber Philologie geleiftet, wofur Fabricius in feiner Bibliographia antiquaria und unter ben Reueren fast ur Krebs vorgearbeitet haben. Ber aber jur Geschichte er Philologie ober einzelner philologischer Disciplinen, . B. Der Grammatit, eine genaue Bibliographie begehrte, vurde fich in febr wefentlichen Studen noch auf eigene forschungen angewiesen seben; und zumal fur die mittelilterliche Grammatit, namentlich bie lateinische (f. Unm. 15) reichen auch bie alten Drude nicht aus; man tann ie jum Theil nur aus Banbichriften tennen lernen.

Die Abfaffung folder Repertorien, wie fie im Bortebenden gewunscht find, wird zwar Bielen eine entfehlich be Arbeit scheinen, aber ber Rugen und die Unentbebrs ichteit derselben sind nicht zu leugnen; und da es in ber Philologie, wie in jeder Biffenschaft, gludlicher Beife imner eine Angahl von Belehrten gibt, welche fur Arbeiten riefer Art die nothigen Eigenschaften besitzen, Kenntniß, Kusbauer und Genauigfeit, fo mare nur zu wunfchen, dich beren Rrafte immer auf eine wahrhaft zwedmas jige Beife bethatigten; fo batte g. 28. von ben verfchie= benen Bergeichniffen ber Abhandlungen in Soulprogram: men wol bas eine ober andere entbehrt werden tonnen, and bie barauf gewendete Dube und Beit wurde mehr Kruchte getragen haben, wenn man lieber bie allgemeines zen und größeren Beburfniffe ber Biffenichaft ins Auge gefaßt hatte. Aber mabrend fich einerfeits ber bloge ver-Randige Sammelfleiß als unentbebrlich zeigt, andererfeits aber eine falfche Scham bavon abhalt, gradezu und mit thrlicher Offenheit in Diese Richtung einzugeben, entsteht oft die ungludliche Mifchung wiffenschaftlicher und mecha: nischer Thatigkeit, indem bald die eine bald die andere nur Ehren halber, aber wiber Billen und ohne bie bagu nothigen Mittel festgehalten wird, jum augenscheinlichen Rachtheil fur bas Sange. Benn irgendwo, fo finbet bier ber Spruch Anwendung: divide et impera, und banach sollten grabe biejenigen, welche am meiften berufen finb, eigentlich wiffenschaftliche Aufgaben felbsthatig ju lofen, bafür forgen, baß es ber allerdings untergeordneten, aber mittelbar febr nublichen Thatigkeit, welche ihnen bas Das terial zurechtlegt, nicht an Anerkennung und zwedmas Biger Leitung fehlt.

# II. Mittel jum praftifden Berftanbnis bes Stoffes.

Auch hier ift wieder die unflare Bermischung der eigentlich wiffenschaftlichen und ber blos praktischen Aufgabe fehr häufig und fehr nachtheilig gewesen. Es leuchtet ein, bag bas Berfianbniß ber Sprace einerfeits nur als Berfgeug zu betrachten ift, wie man es fruber faft ausschließ: lich betrachtet bat, um fich bamit bie Literatur und bas wiffenschaftliche Berftandnig bes Alterthums zu erschlie Ben; andererfeite aber bat bie Sprache auch an fich einen felbständigen Berth als eine besondere und zwar vorzuglich wichtige und tiefe Manifestation bes antiten Geiftes, bie einer wiffenschaftlichen Forschung ebenso fabig und bedürftig ift, wie die Manifestation besselben Geiftes im prattifchen Leben, in ber Religion, Runft und Biffenfchaft. Wie nun die wissenschaftliche Philologie die Sprache zu behandeln hat, ist oben angebeutet; bier ift bemnach von ber Sprache nur die Rede, in sofern fie Organon ift, in fofern ihr Berftandniß junachst blos ein praktisches und mittelbar nugliches ift, also ungefahr baffelbe, mas vernunftiger Beife allein burch ben Schulunterricht erreicht werben fann, obwol biefer fur bie miffenschaftliche Thas tigfeit vorbereitet. hiernach ergibt fich, bag wenn

#### A. Legita und Bocabularien

#### B. Grammatifen

aunachft fur den Schulunterricht erfoberlich find, bie Berfaffer derselben zwar für sich danach gestrebt haben sollten, zu einem mabrhaft wiffenschaftlichen Berftanbniß ber alten Sprachen zu gelangen, und baß fie auch bie ficheren und bemabrten Resultate wiffenschaftlicher Forschung dabei fleißig und vorsichtig zu benuten haben; aber vorjugsweise muß es ihre Aufgabe sein, auf prattischem Bege burch eine zweckmäßige Dethobe zu ficherem und richtigem Berftanbnig und Gebrauch ber Sprache ju fuhren. Diermit foll feinesweges bie Jacotot'iche Manier ober abnliche empfohlen fein; vielmehr wird es jederzeit als bie fructs barfte und ficerfte Dethobe gelten, die Sprache nicht bewußtlos ex usu ju lernen, fonbern ben Gebrauch, wie er unter ben mannichfaltigften Umflanden fich außerlich barftellt, burch ben allgemeinen Ausbruck beffen, mas in bem Bechselnben bas Gemeinsame und Bleibenbe ift, b. h. burd bie grammatischen Regeln, kennen ju lernen. Diefe find ben algebraischen Formeln abnlich, welche auf alle bestimmte Großen gleichmäßig ihre Anwendung finden; fie bieten eben burch ihre Allgemeinheit, im Gegenfat ges gen die Mannichfaltigfeit ihrer Anwendung, in welcher boch immer biefelbe Allgemeinheit als bie berrichenbe Rorm gu ertennen ift, eine nicht genug zu schähenbe Ubung im Denten bar, bie benn auch ber grammatische Unterricht und die grammatischen Lehrbucher vorzugsweise ins Auge fassen sollen. Aber gleichwol ift das Kennen und klare Begreifen ber grammatischen Regeln Behufe ihrer Inwendung noch teinesweges die Biffenfchaft, welche viels mehr den innern Grund der Regeln felbft, ihren Busams menhang, ihre Bedeutung zu erforschen, welche bie Regeln als Ausbruck bes nationalen Beiftes und feiner Ges schichte, sofern biefe in ber grammatifchen Geftaltung ber Chorache unt Erfcheinung tomnst, zu betrachten bat. In: bessen wie man auch immer die Aufgabe ber wissenschafts lichen Grammatif fassen moge, immer wird es feststehen, daß biefe nicht benen vorgeführt werben tann, welche zus nachft nur ein prattifches, wenn auch grundliches Berfiandniß ber Sprache anstreben, um es als Mittel für andere 3mede ju benuten. Es ift baber Unrecht, wenn diejenigen, welche burch eine historische ober philosophische Forschung barauf geführt werben, in ber wiffenschaftlichen Confiruction ber Grammatit irgend welche Reuerungen ju versuchen, biefe sofort in die praftische Schulgrammas tit übertragen, bevor fie noch auf bem Boben ber wiffenschaftlichen Kritit fich bewährt haben. Es ift nicht zu leugnen, baf biefes vielfaltige Experimentiren mit einzels nen wiffenschaftlichen Gebanten ober Einfallen bem prattischen Unterricht großen Rachtheil gebracht und viel bagut beigetragen hat, die wesentlichen Grundlagen bes Sprach: unterrichts au verfaumen, folibe Erfolge au vereiteln und es fomit immer mehr als ein vergebliches Bemuben ers scheinen zu laffen, die Berbindung ber heutigen gelehrten Bildung mit bem Alterthum und ber gangen neuern lateis nischen Literatur ber Biffenschaften, Die bis an Diefes Jahrhundert beranreicht, mit Sicherheit und Leichtigkeit lebendig zu erhalten. Wenn man fich bagegen bemubte, eine prompte und unfehlbare Kertigkeit in ber Grammas tif zu erreichen, und in der Syntar bies nicht badurch zu bindern, daß man fie mit allem möglichen Material unnut anfchwellt, wenn man hierbei festhielte, bag bie Schus ler der Gymnasien nicht speciell für die Philologie vorzus bilden, wol aber mit genigender Ubung auszuruften find, um, wo nicht bie gange Literatur bes Alterthums, fo boch bie lateinische, ihrer Biffenschaft fpater leicht und ficher su beberrichen, wofür nur bie Ubung im lateinischen Schreisben eine ausreichenbe Garantie bietet, bann wurde man theils die vielen Rlagen über den philologischen Unterricht überhaupt gutentheils beseitigen, theils wurde bie traurige Erfcheinung feltener werben, baß fich bie gelehrten Stus bien in allen Wiffenschaften außer ber Philologie auf ben allerengten Rreis ber mobernften teutsch geschriebenen Lebrbucher und auf ben fleinen Befichtetreis ber Fragen und Schulen bes Lages einschränken und bag barüber ber gange weltgeschichtliche Überblick jeber Wiffenschaft und ber erhebende directe und vertraute Bertehr mit ben beften Geiftern aller Beiten verloren geht. Jeboch alle biefe Dinge tonnen bier nicht ausführlicher besprochen werben, ba fie mehr bie Praris bes Gymnafialunterrichts als bie wissenschaftliche Philologie angehen; es mag baber genugen, nur im Allgemeinen barauf hinzuweisen, daß bie lets tere nicht ihr eigenes Feld in ber Schulgrammatif und bem Schullerikon bat, wenn fie auch nicht ohne Einfluß darauf sein soll.

## C. Bilfemittel fur bie Realien bes Alterthums.

Sofern die Kenntniß der Antiquitaten und sonstigen Realien des Alterthums nur als hissmittel für die Lecture betrachtet wird, wie es ehemals gewöhnlich geschah, und noch jest zuweilen geschieht, gehört sie nicht in die wissenschaftliche Philologie, sondern in das populare, vorbe-

reitende Studienn, und ob find bie babin gehörigen Rotipen in Compendien, Encollopabien ober Reallericis abguthun, fofern nicht bie gewöhnlichen Lesifa aubreichen. Doch ift freitich bafür gu forgen, daß die Gremaften fich nicht gar ju ausschließlich auf Die fogenannte formate Bilbung beschränten, bag fie nicht noch in ben oberften Clafs fen immer nur fprachliche Einzelnheiten betreiben, fonbern ihren Schulern boch einige Ahnung von bem eigenthum= lichen Seift und Leben bes Atterthums beibringen, wogu benjenigen Lehrern, welchen felbft bie wiffenschaftliche Ginficht hiervon beiwohnt, die ichidliche Gelegenheit nicht feblen kann; bas rechte Daß babei ift von pabagogischem Zakt abhangig; eigentlich wissenschaftlicher Busammenhang in den realen Disciplinen kann natürlich nicht gefobert werben, boch muß berfelbe in ben popularen Schriften ebenso die Grundlage fein wie bei ber Grammatit.

Får bie Archaologie tann zwar ber Symnafialunterricht ebenfo vorbilden wie fur die übrigen Theile ber Phis lologie, namentlich foweit bie Literatur und die aulest erwähnten Realien bagu eine Anknupfung bieten; auch wird ein unterrichteter Lehrer nicht verfaumen, reiferen Schiffern gelegentlich von bem Befen und ber Bortrefflichfeit ber antiten Runft burch Proben eine Borftellung ju geben und auch von biefer Seite babin ju wirken, baß die philologischen Studien nicht zu einer inhaltlosen und blos formalen laftigen Ubung werben, sonbern, wie fie felbft ein ganzes und volles Leben umfaffen, fo auch für Beift und Ganuth bes Boglings eine allfeitige Erbebung und Bereblung anstreben. Gine eigene populare Borbilbung inbessen, wie sie für bie Sprachftubien fich nothwendig hat ausbilden muffen im Segenfat gegen bie eigentlich wiffenschaftliche Thatigkeit, ift zwar für bie Archaologie wol bentbar, und es konnte bafür auch burch zwedmäßige Schriften geforgt werben; jeboch ift bies Bedurfnig bisher noch nicht so ftart geworben, daß zu feiner Befriedigung etwas Erhebliches gefcheben ware.

III. Methodit far bie Behandlung bes Stoffs jum Behuf miffenschaftlicher Ergebniffe.

Diese britte Sattung von hilfsbisciplinen konnte awar ebenso in eine entsprechende Doppelreibe gerlegt wers ben, wie ber Stoff felbft, ju beffen Behandlung fie anweifen follen, ein boppelter ift, Die literarifchen und bie anderweitigen Dentmaler bes Alterthums; auch ift in ber That schon ber Bersuch einer archaologischen Kritit und Bermeneutit gemacht 12); jeboch find Diefe Disciplinen innerhalb ber Archaologie nicht fo fixirt und nicht fo beffimmt von ber unmittelbar wiffenschaftlichen Behandlung gefondert, daß es thunlich und nothig mare, fie bier abgesondert zu überblicken, und so der Archaologie eine Betrachtungsweise beigulegen, die einmal nicht die ihr gelaus fige ift; es ift baber umbebenklich, im Golgenden mur bie literarischen Dentmaler ausbrudlich ju berudfichtigen, obwol die Amwendung mancher babei gettenben Sage auf bie Archaologie febr nabe liegt. Aber selbst auch fur bie

<sup>52)</sup> f. Lewegow in ben Abhanbl. ber Atab. ber Biffenfch. gu Berlin, hiftorifchephilologifche Claffe 1833.

Literatur konnte man die Methodik ihrer Behandlung nach ihren Gattungen zurlegen, da z. B. in der Kritik und hermeneutik poetischer Werke manche Grundsche answendbar sind, die es dei prosaischen Werken nicht sind. Jur die Inscheiften insbesondere gehen aus der Natur ihrer Scheift, ihrer Inhalts und ihres Styls so viele Besonderheiten hervor, daß es zwedmäßig ist, für sie eine eigne Methodik, die griodische und lateinische Epigraphik, auszuhlellen. Indessen kann hier blos von den allgemeisnen Grundsähen die Rede sein, welche für den größten Theil der Literatur gelten und welche in den einzelnen Gattungen derfelden mit der nöttigen Anderung und Specialisirung wiederkehren.

Es wiederholt sich bier diefelbe Dreiheit von Aufgeben, welche ben Inbalt ber inkrumentalen Disciplinen überhaupt ausmacht: wenn die Revertorien bes Stoffs aunachft nur unfern Befit und Berinft regiftriren, fo ift nun ber Befit noch au verificiren, wie er fich auf Grund der Uberlieferung als mehr ober weniger zweifelhaft und bedingt berausstellt; bies leiftet die niedere oder bis plomatifche Kritit. Ferner muffen wir bie erhalte men Berte, nachdem fie in ihrer Form ben Originalen foweit genabert find, als es bie biplomatischen Mittel zulaffen, auch verfteben, b. h. nicht blos fo praftisch und materiell, wie es bie praftifche Sprachkemtniß moglich macht, sondern mit dem Berftanbnif, welches ebenso ben ursprünglichen Sinn ju erfaffen ftrebt, wie die biplome-tifche Kritif die ursprungliche Form; und Diefes Berfidndmig, wenn es ben Noberungen ber Biffenschaft entspreden foll, muß fich nicht blos auf bie Gebanten erftrecken, fofern ihr materieller Inhalt vereinzelt aufgefast wirb. fonbern augleich auch auf bas burch alle Gebanten und ihre Form hindurchgehende geistige Band, b. b. bas eis genthumliche Befen, ben Geift bes Schriftfiellers, ber fich in bem Gangen feines Bertes ausbrudt; und ju bier fem Berftanbniß bat bie Bermeneutit anzuleiten. Enb. lich ift noch übrig, auf ber Grundlage alles bisber Gewonnenen bie breifache Aufgabe gu vollziehen, welche ber boberen Kritif jufdit, namich 1) in ben erhaltenen Berten bie Echtheit bes Einzelnen ba ju fuchen, mo fie burch bie biplomatischen Mittel ber niebern Kritif nicht erreicht werben tann; 2) die Echtheit ganger Berte ober größerer Abschnitte berfelben zu ermitteln und wo nicht ihren Berfaffer, fo boch wenigftens ihre Beit und bie Entwidelungoffufe ber Literatur und bes antifen Beiftes übers baupt zu bestimmen, von welcher jebes Wert ausgegangen ift; julest 3) ben Berth jebes Bertes feftauftellen, aber nicht abfolut, benn bies tann nicht Aufgabe ber Philologie fein, fondern nach bem Rafftabe bes Alterthums, b. b. alfo ju bestimmen, welchen Werth bas einzelne Wert nech Form und Inhalt als Manifestation des antifen Beiftes bat, ju beffen Extenntuiß es die Philologie als ein Document benuten will. Es leuchtet hiernach ein, daß diefe Disciplinen zwar nur als instrumentale betrache tet werben tonnen in Bezug auf die wiffenschaftliche Gesammtaufgabe ber Philologie, ben Geift bes Alterthums pu ertennen, daß fie jedoch mit biefer Aufgabe in ber les benbigften Bechfelwirtung fteben und barum auch nicht mehr eine Propábentit fin diejenigen fein Namen, welche über ein peaktisches Berftanbuiß ber alten Literatur nicht binausgehen, sondern für diejenigen, wolche des wissenschaftliche Berftandniß des Alterthums suchen.

A. Die biplomatifche ober niebere Rritit, nebf Pa-

Die biplomatische Kritik bat fich junachst zu ftuben auf die Kenntnig aller ber Berhaltniffe, unter benen bie Fortpflanzung ber Schriftwerte bes Alterthums bis in Die neuere Beit erfolgt ift. Anger ben angerlichen Umftanben, welche bie Schreibmaterialien und bie Einrichtung ber Biecher im Alterthum und Mittelalter, wie auch beren Erhaltung und Berbreitung durch librarii und Ralligraphen, Bibliotheten und Sandel betreffen, ift bann na mentlich bie Geschichte ber Schreibweife wichtig, indem die wechselnde Sitte in Bezug auf Form ber Buchftaben, Compendien, Interpunttion, fritische Beichen, Interlis nears und Randbemerkungen u. f. w. zu vielen umwittturlichen Berfalfdungen Anlag gegeben bat, sobann bie Sefchichte ber Thatigleit ber Grammatiker und Rritifer, welche wissentlich mit und ohne Bergleichung mehrer Eremplare nach wechselnben Grundfagen Anderungen in ben Terten vornahmen. Seitbem bie hanbichriftliche Fort pflangung burch ben Drud erfeht ift, hat auch bie Dethode für die biplomatische Kritik noch lange geschwankt, inbem man junachft fich an Ein jufallig jugangliches Manuscript hielt ober unter mehren wol gar nach ber Deutlichkeit der Schrift und nicht nach dem Alter und ber Correctheit wählte, ben Text im Allgemeinen als correct vorausseste und nur bei ftarteren Anfibgen burch Conjectur ober burch Ginfict eines anberen Manuscripts nachzuhelfen fuchte. Allmalig behnte fich zwar bie Bergleichung weiter aus, jeboch felten mit ber Genauigfeit bes D. Bictorius; man behielt immer noch vorzugeweise bie ummittelbar ben Ginn anbernben Barianten im Auge und betrachtete bie Banbichriften im Gangen als gleich glaubwurdige Beugen, von benen balb ber eine, balb ber anbere ben Borgug betam, jum Abeil mit Radficht auf bas Alter, meiftens jeboch nach subjectiven Principien über Res geln bes Sprachgebrauche, ber hermenentit und ber boberen Kritit; auch wurde bie Bulgata gewöhnlich als bie Grundlage des Textes feftgehalten und ihr in Folge thees logischer Gewöhnungen und Borurtheile eine oft gang uns begrundete Antoritat beigelegt. Größerer Borrath an Collationen führte indeffen barauf, ben mabren Berth ber hanbichriften richtiger ju wurdigen; man theilte fie in Familien, und bie wieder in Unterabtheilungen, und glaubte das Sochste erreicht zu haben durch Aufftellung eines oft febr verwidelten und funftlichen Berwandtichaftsfpfteme, bas aber wegen Mangels verfchiebener Mittelglieber nicht felten ludenhaft und unguverläffig blieb und über ben Berth einzelner Banbichriften Bweifel übrig ließ; gang falfc wurde es, sobald man fich burch ben Anschein größerer Correctheit und Elegang, wodurch fich eine Familie in Folge jungerer Emendation etwa auszeichnete, taufchen ließ. Bu biefem Disgriff, wie ju anderen, verleitete bie Beraussehung, daß in den mehr ober weniger von einam-

y body ber edite Seet de dieser lebi gering achteten und fie allgu leichtering verlebten, intem fie aus dem Congecturinen ein fedes Spiel des Biges machten. Wer weber bie Billfie ber eignen Schipfungen, noch bie jener bunten Auswahl and ben verschiebenfien Duels ben tounte ju einem jewerlöffigen Engebuif fabren; es ift ben, die Aufgabe ber biplomatifchen Kritif man, sobağ sie ihre eigenen Mittel zwer vitiben Umfange bennnt, aber zugleich auch bie Grenze haet und anerkennt, über welche beren Wirflamleit nicht hinautgebt, woburd benn zugleich auch bie Aufgabe ber biberem Kritik viel flater und bestimmter wirb. Es fann beumach als Biel ber biplomatischen Kritif nur bieb auszestellt werben, baf fie fich allmalig bes gesammten Berraths ber Documente bemachtigt und aus genauer Bergleichung aller Danbichriften und gelegentlicher Anfich-rungen eines Aertes eine möglichst vollständige Geschichte bestellen gewinnt; dabei ift bas Alter ber Documente nicht unbebingt entscheibenb; viel wichtiger ift es, aus eis ner Bufammenftellung ber Barianten, Die nicht überhaupt für jebe Betrachtung unergiebig find, ben eigenthumlichen Charafter einer jeben Sanbichrift ober Sanbichriftenfamis tie au bestimmen, ob sich barin blos unwillfürliche Anberungen finden, ober ob biefe mit Bewußtsein, mit einer bestimmten Tendenz und mit mehr oder weniger Kennts nig und Geichid gemacht find und welche Beraniaffung an einer folden Emendation vorliegen konnte. Wenn biers det bas porbandene biplomatische Material möglichst erichapft und mit der oft empfohlenen Umficht benutt wird, Die fich nicht burch Leichtigkeit und Elegang irre führen lift, fo tann man hoffen, baß bie verschiebenen Geftals tungen ber Uberlieferung in ihre mahre geschichtliche Reis benfolge treten, bag also Eine als die relativ ursprunglichfte erscheint und banach ber subsibiare Berth ber übris gen fich naber bestimmt, und bag endlich auch jene Gine nach ihrem Urfprung und ihrer Befchaffenbeit moglichft darafterifirt wird, obne vorauszuseten, daß fie bas Dris gingl in feiner vollen Reinheit enthalte, fondern nur eine mehr ober weniger weit bavon entfernte Modification beffelben. Daffelbe gilt auch fur bie Falle, wo es fich ergibt, bag von Anfang an zweierlei von bem Schriftftels fer felbft ober boch aus dem Alterthum berruhrende Reconstonen beffelben Bertes vorhanden gewesen find, die bann, fofern nicht eine nicht mehr aufzulofenbe Difcung eingetreten ift, als gleichberechtigt zu sonbern finb, wie auch juweilen verschiedene Theile beffelben Bertes eine verschiebene Tertgeschichte haben. Diermit folieft bann ble Arbeit ber niedern Kritit; fie fucht nicht eigentlich bas Original felbft, fonbern nur bie verhaltnigmäßig altefte und reinfte Beftalt beffelben, soweit fich biefe mit biplos matifchen Mitteln berftellen lagt; bagegen bas Berhalts nis biefer Tertgestalt jum Driginal zu ermitteln und bie noch vorbanbenen Abweichungen bavon zu entbeden und burch Conjectur du befeitigen ift bas Gefchaft ber vereinigten Thatigleit ber Bermeneutif und bobern Rritif.

his ledies fich in der Presid diese verfeidenn lie ben nicht burchand trennen, ba bod immer bie fielde ng bes Deiginals mit allen feinen Borghgen um Coniand excesses, be bed inner be ferfeden bas lette Biel bleibt, für welches bie nieben Anti nur einen mittelber michtigen Beitrag firfert; abn inne ift es unerläßlich, fie zwerft Alles laften ju laffen, mi fie irgend vermag; benn fo allein tenn bie Anteritat ber tifden Überlieferung gebiljernb gewehrt und be nblage ficher bestimmt werben, von welcher jete no tere Leiftung ausgegeben bat. Ingleich erhelt biren, baf die niedere Kritit, abwol fie eine Raffe Ratrid mit größter Afribie aufgubanfen bat, beffen größter Ibd fich hinterher als munit ausweiß, bod nicht eine neht nische Arbeit ift; fie nuch vielmehr alle bie Einzelnite ihreb Stoffs mit Berftend beherrichen und einer icht ihren Berth und ihre rechte Stellung besimmen; mb ft bebarf oft nicht geringen Scharffund, um bas berner rene Ananel ber Berberbuisse in ben einsachen Jahrn in Tertgeschichte aufznibien. Die bebentenbfte neuere Sit tung ber Kritif, welche zwar auch barauf aufgeht, # die relatio beste Aertgefielt jur Gemblege ju neben, welche aber diese mehr burch Divination sucht und bate ben alles Andere ju berücksichtigen verschmabt, fann jun, wenn fie das Glad bat, auf befonders gute hanbichtiften Bu treffen, mit Gilfe fritifchen Zalentes Zusgezeichnat leiften; aber fie gewährt burch ihre fubjective baltung nicht bie abschließenbe Sicherheit, welche nur erreicht na den fann burch erschöpfenbe Berarbeitung alles verhande nen Materials. Rur bei benjenigen Berten vermiste fich die Aufgabe der niedern Kritif, welche in einer ber in wenigen Danbidriften auf und getommen, ober in fol den, welche nachweislich aus Einer noch vorhanbend Quelle gefloffen finb; bagegen wird fie bochk fowirig bei benjenigen, welche febr baufig abgefdrieben, comme tirt, emenbirt ober felbft jum Gebranch beim Unterit mebrfach umgeftaltet finb; in folchen Ballen ergeben fi Berwickelungen, für welche bie aus ben obigen allgemeint Grunbfaten fließenden Regeln nur burch ein Eingehn auf bas Einzelne festgestellt werben tomen.

## B. Die Dermenentit.

Es verfteht fich von felbft, baß bier blos von ber nigen hermeneutit bie Rebe fein tann, beren fic bit de fifche Philologie ju bedienen bat; allgemeine bermente fche Regeln, anwendbar auf alle beliebigen Stoffe, bunt nur unfruchtbare logifche Abftractionen fein, benen gibt bas am meisten entgebt, was in individuellet Billiate geschichtlich geworben ift und also für eine biftorifde Bi fenschaft bie meifte Bichtigfeit hat. Darum ift auch it theologische hermeneutit, welche von ber Borausichen einer Barmonie ber Evangelien und voller Sinnetembel aller Berfaffer bes R. Teftaments ausging und bit anie vibuellen Besonderheiten möglichst leugnete, in bet Mi lologie niemals heimisch geworden, obwol sie nicht we Einfluß geblieben ist. Zeht, wo die volle Freiheit w Unbefangenheit bes Berftanbniffes als Gefet anerfamt wo man nicht mehr alle Berte nach allgemeinem i gleichem Rage meffen, fonbern ein jebes in feiner Eige

beit versteben will, kommt es nur barauf an, die Robes rungen an die Bermeneutik fo ju ftellen, daß fie weber ben Gegenftand bes Berfidnbniffes verfehlt, noch auch mit einem zu leichten und oberflächlichen Berfteben fich begnugt, wie es etwa bie populare Propabeutif gewährt. Die philologische Bermeneutit, wenn fie in wiffenschaftlis chem Sinne gefaßt werben foll, muß in eine Beziehung treten zu bem bochften und letten Biel ber Philologie, ber Erfenntniß bes antifen Seiftes; fle muß alfo jeden Schrifts fteller und jebes Schriftwert als eine besondere Manifesta= tion dieses Geiftes betrachten und so fein vollftandiges Berftanbnif vermitteln. Bie nun gezeigt ift, in welcher Beife ber antite Seift als ein einiger überhaupt in brei Spharen ertannt wird, fo ift auch die vollftandige Ertennt: niß eines einzelnen geiftigen Individuums in berfelben Beife ju erreichen, indem es gleichfam als ein befonberes Beifviel ober als ein befonderer Bestandtheil fur jeben Theil der Philologie betrachtet wird. Jedoch beginnt naturlich die Lofung biefer Aufgabe mit bem erften und aus Berlichen Berfiandniß aller Gingelnheiten eines jeben Bertes, um biefe bann in Begiebung auf bas Sange und wieberum bas Gange in Begiebung auf bas Gingelne gu feben; und erft, wo biefe Bechfelbegiebungen nach allen Geiten vollfians big, grundlich und lebendig aufgefant find, ba fann bas Gefcaft ber Dermeneutit als vollendet betrachtet werben.

Beben wir junachft von ber fprachlichen Seite aus, fo fann naturlich bas blos materielle Berftanbnig nicht genugen; ber Philolog muß außerbem banach ftreben, fich mit ber Eigenthumlichfeit ber Ausbrucksmeife eines jeben Schriftstellers fo vertraut zu machen, bag er biefem nicht nur fein Beitalter anzuweisen, fonbern ibn auch von allen Schriftstellern beffelben Beitalters ju unterscheiben im Stande ift, vorausgefest, daß überhaupt ein Stol vorliegt, in bem fich bie Eigenthumlichfeit eines Menfchen und einer Beit ausbruden fann und bag bie verglichenen Stellen nicht eine zu geringe Ausbehnung haben, jumal wenn wirklich eine größere, sei es naturliche ober burch Studium gesuchte, Ahnlichkeit stattfindet; also z. B. wird Riemand Cicero und Lacitus verwechseln, wem nicht als ler Sinn fur bie Sprachform abgeht; aber auch Cicero von Livius, Seneca, Quintilian, Plinius bem Jungeren u. f. w. bei nicht zu fleinen Stellen unterscheiben ju tonnen ift unerlaglid. Dies gefdiebt junachft nur burd ein blofes Gefühl, einen gewiffen Saft, ber bis ju gro-Ber Sicherheit ausgebilbet werben fann; aber es ift bann weiter zu fodern, daß dieses Gefühl sich umsetze in ein flares, auf bestimmte Grunbe geftubtes, Bewußtfein und fich fo rechtfertige burch Angabe beffen, mas in lexifalis fcer, grammatifcher und ftpliftifcher Begiebung einer Beit und einem einzelnen Schriftfteller eigenthumlich ift; enblich aber ift zu fobern, bag in bem Eigenthumlichen bes Sprachgebrauche auch bie Eigenthumlichfeit bes Geiftes ertannt und fo an einzelnen Schriftftellern biefelbe Aufgabe geloft werbe, welche oben fur Die Sprache überhaupt und ihre Geschichte im Berhaltniß zu bem Bollegeifte gesftellt ift. Die meiften Philotogen freilich bleiben bei ber erften Stufe, ber bes Gefühls, fteben; Die Berfuche, Die finliftifche Gigenthumlichfeit in bestimmten Gebrauchemeis

fen und individuellen Regeln anschaulich bargulegen, find großentheils burftig und mager ausgefallen; und bie britte Stufe fprachlichen Berftanbniffes ift faft noch gar nicht betreten worben. Gleichwol find bie gorfdungen biefer Art vom bochften Intereffe und fie allein find im Stanbe, Die Sprachwiffenschaft ju einer tiefen Einficht in Die Berbindung von Form und Inhalt zu führen und zu bet Fabigleit, das in der Form unwillturlich und treu abgebrudte Bild ber geiftigen Eigenthumlichkeit eines Densichen und einer Beit nicht nur anzusehen und wiederzuers kennen, sondern es auch wahrhaft zu verfteben und innerlich zu begreifen. Statt biefen Beg einer mubfamen und jundchft nur außerlichen Observation bes Gingelnen ju geben, die aber bann jum Bewußtfein ber Grunde ju erbeben ift, hat man fich vielmehr begnügt, vorzugeweife bie Kunft ber Darftellung und Composition im Gangen und in ber Unwendung einzelner augenfälliger Mittel ber Rhetorit und Poetit ins Auge ju faffen und hierauf ein afthetifches Urtheil zu grunden, bas bann oft mit leichter Dube ju haben war. Freilich ift auch biefe Seite ber Betrachtung teineswegs gering ju schahen; aber wie es noch an einer mahren Geschichte ber rhetorischen und poes tischen Kunft und ihrer Gattungen fehlt, fo ift auch bis auf einige schatbare Anfange die Methode noch nicht ges nugend ausgebildet, unbestimmte aftbetische Einbrucke auf ihre Grunde jurudjufibren und aus ben Runftwerten ber Poefie und Profa bie mit ober ohne Bewußtfein angewendeten Regeln ber Runft und aus biefen wieder bie Gemuthestimmung und Die geistigen Intentionen bes Berfaffere ju entwickeln. Erft wenn nach allen Seiten bin im Einzelnen und im Gangen flar erfannt und lebens big aufgefaßt bas Bilb einer einigen, bestimmten Inbivibualitat bem hermeneuten fich barbietet, erft bann tam er behaupten, mit seinem Schriftsteller mabrhaft vertraut ju fein und ihn burchaus ju verfteben; erft bann tann er auch ein ficheres Urtheil barüber haben und bes grunden, mas in der fprachlichen form von biefer Individuas litat abweicht, ihr widerspricht und was bemnach als un: richtig zu betrachten und durch die Rritit zu beseitigen ift. Eine folde Bertrautheit fann naturlich auch bei eis nem fur bie Form febr offenen und empfanglichen Sinn nicht ohne oft wiederholtes forgfaltiges Studium erreicht werben, bas boch immer bei neuer Bieberholung noch neue Buge ber Eigenthumlichkeit entbeden wirb. Inbessen wo auch nur eine außerliche, jedoch genaue und scharfe, und im einzelnen galle moglichst erschopfenbe Observation bei bemfelben Autor ftattfindet, ift biefe unendlich berjenigen fprachlichen hermeneutit vorzugiehen, welche von ben verschiebenften Enben ber Abnliches und Abweichen: bes herbeigieht und lieber mit bunter Gelehrsamfeit prunft als ben einzelnen Autor grundlich fennen lehrt.

In abnlicher Beise wie rucksichtlich ber Form ist jes bes Schriftwert rucksichtlich seines Inhalts zu erforschen. Am einfachsten ist bies in Bezug auf ben rein objectiven Inhalt, welcher irgend einem Gebiet ber Biffensschaft angehört, zumal wenn dieser, soweit das überhaupt angeht, der ausschließliche Inhalt eines Berkes ist, wenn das ganze Besen des Schriftstellers, wenn alle seine Krafte

0 صفا بز م in im Be it, sie ; & in faties an auf den in index faire insect of our least of a counts, sede Schwie les Charinia adidial iens fegeriantes unt les une une angunant tier egentriem. 3 periepen in Benjech mit imm Berper ant Audrigers: et fanne denner en, den m de Schicke eine Spieries der unter film an nein, laic aic mir il licean, neie 6in na na ba Igna (con triinga ian intertuir Begeing unt Anne geich in: ben wenns auf in carries as Bestian per come justice, but ina Ciarmit, ine Libray, menant iene Babiltrag beneint im, mitter all fin bei bie Beimung me grint der Bertrumier, ber inne Geier auf. men e et Mijiri m Eullich man me aufmen Burgeler wert, die Leitster Commit der Erkentni beintes fren fe ificien Jacobse int, turb laife California a occide un et e com la libra Ici a sece. Ben me : ese me linea de genera meter mei, tei ter niumgiche Demenut u com par mira deruder Beite eine sie erf be meterica Cumpanta bearance extincte Beneate hat mit berleben Beferfacht mirragen bil, is bem mi ber entern Seit auf mit suppren meten, baf bie Erfarmy aller daftigen Werte aus wer kinn und micht utem Janet und anneren fener Arfante nege; bem bei tiefer Trick imm erate bet, was ber Berten de Liminal enciad mans au dustinit de des barmeniche Bertaung jurichen finn und Judal, a nint habita nata, not has an and Batta. ger nicht beamen neuen, am bie Sache feels mangele fienbruf mit abne Smitten en bie Sache feels mangele baft mit in dem Mage unbefriedigent dieden, das jebe Bettire ungenieften werben wurde, wenn men en ber Sinfeitigkeit confequent fein wollte und bennte. Iber wie bas Mitertium nicht verkanden werben fann eine feine Amf, se and nicht eine kinn Biferichert; ber Truslog darf fich friedich des Soutens der legisten nicht er laffen; er muß fich vor allen Dingen mit der Geschichte ber alten Primirertie vertraut machen: er mus nicht unt bie Botte eines jeben Primiepten verfichen, fontern auch seine behre erkären kinnen, eine darum verrücker zu fein, über tiefe eine fellitantige Rritt ju üben, wie be um dem Philippies ex professo. uch dem bituric entemenden Printogen, judomme. In siechen Werfe muß er j. B. foriel mattematiche Lenstung baben, daß er ben Entlites auch tem Intal mad verfiett, wenn er ibn interpretiren will; taffibe gilt von den Medicimen u. f. w. Bem tiefe in ber Ratur ber Sache begeindeten Foberungen ju groß ideinen, bie boch nicht in bie grengeniose Printiferie flaven, fentern fich auf bie bifiorische Acummy ber Biffen de't bes Allertiums befchranten, ber bebentt nicht, bog jete Bei enicher, ale auch bie Philologie, ihrer Itee nach ementach is und bag ihr Begriff nicht baram unnderg it, weu er bie Arafte bes Einzelnen liberge it. Livervies if un beried: fichtigen, daß in demfeiben Acage, wie die Berte der Alten fich durch ftreng wiffenichaftliche haltung in bas Bedies allgemein geltigen Andrehmiten anteilen, fie fich befrein ben prichelblich chandben Wiedem Befanderheiten, bir ben Prantigum des ungegeschifte Gewicht haben; der finn auch einer Schaben Mieles von der der in Jupy kommenden Commen der Reigeng und Befabligung bei Grundlagen bestahen der Reigeng und der Wichtigkeit für der Prantigung finnt all im unsegelehrtem Berhättig in dem Beneingen finnt all im unsegelehrtem Berhättig in den bei Alle ind angleisender Galen viel wichtiger all der immer Entlickei.

Lie en gomie: Raf von Centriffen und nete ter menge enigebenden, wehr ober meniger begründeren mit beneinen Befreiffeller, nem men, mehr ober memiger begründeren mier and an gelegentid und unwillfurlich versit, matemat Linken es est gestägentlich und an unichte Date jur Schatt Imgent: es werfletet fich, baf bie ferne mag des Migens bei jedem Schrift teier mografit ju ermuneln und als Beftenbibei feine Comminden ber Biel fcwierige abn und war mulinger E co, bie Stellung ju erfennen, weiche jeben Carriteien jum Seben und jur Beit einninnt berd iene wieden und politischen, religissen und philoiner den Inudern und Anichenungen; benn bavon beit es an wur er iemen beisubenen Stoff behandelt und am raft und mer berier alle and von feinen Lefern anjefaft werben must banen bangt ferner auch bie art feine Derteinne, Em und Sande feiner Rebe ab. Ubertunt meine mir ber ju bem Mittelpunkt feines geiftigen Cent, son dem ale bent Lestungen mach Form und Inhal andgeben und auf ben aue als auf ihre Einheit zwicht: jogen fein wellen, wenn and waere ein ganger und rofe Cheratier Car ertaunt werben foll, wie er aus ber Di ichung der baet indynction Clemente und ber algement von der Enter eines bestimmten Bolles und eine it Ermanen Best fich gebeidet bat. Diefe Aufgabe ift den leader, wenn ber Odereinfeller mit voller Offenheit ibeal gierdiem ich iele vorträgt, wie es am meifen s der aufremplichen, mit im der fümftlichen, nachehmente unt feir's an rembe Comptinbungen fich verfebenten ftrut gerchett, ober war unter ben Biftveifern Benobet, to nophon, Polpiemi, Salief ihr Berhalten jum leben mi par Gridude bentad battegen. Dagegen wird bie It gabe dann von ihmeriger, wenn die Gubjectivität ja saritation, wer es m ber homerifchen Poefie naturgemi gridnere bei Ducubibes in Folge ber rubigen und falm Le jerment die er undentlich erftrebt, bei ben Arogitat wesen der goem sterr Lund, in welcher ein biretei for vertreten des Dichers unt Reflexionen über fich, feit Aure und die Berverbittunge win fo tabelneweriber unt, he meaniber es sen dienest in mas be mehr nup is offen Ar have ud dabei über ibn ergeben. In allen faln actier unt geiderter Bie erfoberlich, ber fich # bu Leinen mund michen 3her ber Gigenthumlichtet if emacten light, wie pie ju Tage kommen in besontes Deraditmes: unt Lustendimeifen, in gewiffen fit ben Bentempen unt Berbinbungen, in ber befontel Amffagung emgeiner Begriffe und ihrer Birlung, it !

Auswahl und Bevorzugung gewisser Partien bes Stoffs, in größerer ober geringerer Ausführlichkeit und Angelegents lichkeit der Behandlung, worin fich gewiffe Bus ober Abneigungen verrathen, in allen ben fleinen Unzeichen, welche Die Abficht und Berechnung eines gewiffen Ginbruds, Die Berfolgung eines bestimmten 3wedes beurfunden; und alle diese einzelnen Buge find bann unter fich zu combiniren und ohne Billfur und Bufape eigner Phantafie ju einem treuen Gesammtbilde ju vereinigen. Bie ber Sis ftorifer fich nicht begnügen kann, blos die außertich berausgetretenen Thaten einer hiftorifden Derfon ju fennen, fonbern auch beren innere Motive ju ermitteln bat, fo wuß es fic auch bie philologische Dermeneutit angelegen fein laffen, bas Berftanbnig ber Gdriftsteller bis ju eis nem Einblid in ihr eigenftes Befen, in ihr Berg und Gemuth fortjufdhren; erft burch biefes Streben im Ginzelnen tann bann Die Philologie im Gangen zu einer mahren und grundlichen Ertenntnif bes Beiftes bes Alterthums tommen; nur fo tann fie gleichfam gu einer Plychologie der antifen Menfcheit werden, die fich auf fichs rer hiftorifder Grundlage erbaut und barum auch mit bis ftorischer Eviden, die lette und bochfte Aufgabe der Philologie erfullt, in ber gangen fletigen Fortbewegung, Die fich in ben Thatfachen ber Staate:, Runfts und Culturs gefchichte außerlich barftellt, ben inneren Bufammenhang, bas geiftige Band aufzufinden.

Die Philologie hat viele Stadien durchlaufen mussen, ehe sie auch nur zu der Erkenntnis dieses ihres Zieles gelangt ist, das ihr noch eine reiche Zukunft neuer Arbeit und großer Ausbeute von allgemeinem Werth versprickt. Mögen denn auch Biele jeht und kustig dieses Ziel noch für sich nicht anerkennen, mag selbst ausgezeichneter Scharfsinn in der hermeneutik und Kritik sich lieber an zusammenhanglose Einzelnheiten wenden, so ist das im Allgemeinen keinesweges zu beklagen; denn die Einzelnheiten sind der her der anter berstächtliche phitosophische oder afthetische Rederei kann es sich erlauben, jene zu verschmähen, um dieses in die Luft zu dauen. Bon der hermeneutik aber, wie sie hier gefast ist, wird man nur sagen können, daß sie grade zu Gunsten des ihr gesteckten Zieles die Ansoderungen an die Senauigkeit, Schärfe und Ausbehnung der Einzelsorsschung durchaus nicht vermindert, sondern vermehrt.

## C. Die bobere Rritit.

Die Aufgabe der hoheren Kritik ist eine dreifache; sie hat I) den relativ besten Tert eines jeden Berkes, wie ihn die diplomatische Kritik geliefert hat, in den absolut besten, d. h. das Original, zu verwanden, oder, wo dies nicht gelingt, den Unterschied zwischen beiden möglichst zu bestimmen; 2) sie hat die Echtheit jedes Berkes oder einzelner Abschnitte darin zu untersuchen, und 3) sie hat den Werth jedes Berkes zu beurtheilen. Diese drei Aufgaben, wie heterogen sie auch scheinen könnten, stehen doch innerslich im engsten Jusammenhange, wie dies eine Bergleischung der zur Edsung einer jeden ersoderlichen Mittel sogseich klar macht.

1) Die bobere Textfritif tritt überall ba ein, wo bie

biplomatifche Uberlieferung nicht ausreicht, um bie urs fortmaliche Geffalt bes Terres berauftellen; ba bemnad eine Abweichung von ber Überlieferung nothwendig wird, bie lediglich auf Bermuthung zu beruhen scheint, so has man bie Kritif in biefem galle auch Conjecturalfritit ges nannt, und biefe ift benn oft auch in folder Beise que geubt, woch ofter aber fo angefeben und verbachtigt wors ben, als ob fie aller biftorifchen Grunolage entbehrte. Inbeffen ift biefe Unficht von der Conjecturalfritit burchaus falfch; fie wurde banach in ber That nur ein Sviel bes Biges und Gludes fein, und wo fie fo ausgeubt wird, baben Die unbedingten Anhanger ber biplomatischen Uberlieferung bas unbezweifelte Recht, ihr allen Glauben abe guftreiten. In Babebeit aber muß die Conjectut vielmehr ein Schluß fein, ber aus ber Combination bifterifc fichrer Data mit Eviden, hervorgeht, und nur wo fie fic als ein folder Schluß bocumentiren tann, barf fie von ber biftorifchen Biffenfchaft ber Philologie als berechtigt anerkannt werben. Freilich beruht bie mabre Confectur nicht blot auf ber Renntniß gewiffer Data und beren richtiger Combination; fie erfobert in ber Regel jugleich ein gewissermaßen funftlerifdes Formtalent, bas ein attes Runftwert in feinem eignen Sinn und Geift an beichas bigten Stellen zu reflauriren verfteht; und es ift oft nicht Eines Mommes Sache, bas Rechte ju finden und es burch eine genaue Deduction ber Grunde ju vertheibigen; überhaupt ift es oft nicht diese Deduction, welche erft auf bie Conjectur binleitet, fondern eine unmittelbar gewiffe Ges sammtanschauung aller in Frage tommenben Momente. Aber wenigftens binterber fann bie Richtigfeit einer Com jectur nur ermeffen werben an ihrer hiftorifchen Begrins bung; und um diefe ju befigen, muß fie folgenbe Gigen= fcaften haben. Gie muß junachft burch einen augen: scheinlichen ober unzweifelhaft nachgewiesenen Fehler veranlaßt fein, nicht blos burch willkurliche Laune ober subjectiven Geschmack bes Kritikers; fie muß also ausgehent von ber burch bie hermenentik zu erstrebenden innigen Bertrautheit mit bem Geift und Stol eines Schriftstellers, mit ber Eigenthumlichleit feiner Gebankenentwickelung und mit bem befonderen Busammenhange und 3wed ber fraglichen Stelle; wenn biefe hiernach in ber gorm ober im Inhalt etwas barbletet, bas mit ber Gigenthumlichteit bes Schriftstellers und mit feiner Intention nicht in Ginflang gebracht werben fann, ober bas wol gar überhaupt gegen bas Befen feines Beitaltere ober bes gangen Alterthums verstößt, fo ift dies als Rebler anzuerkennen. Je griend: licher hierbei bie voraufgegangene Arbeit ber Bermenentit war, besto mehr wird man gesichert fein vor ben Arrthamern, ju welchen ein nur einseitig ausgebilbeter Zaft ober eine flüchtige und nur bas Gingelne ermagenbe Des trachtung verleitet, besto sicherer aber wird man andererfeits auch basjenige finden, was ben Fehler beseitigt und alle bie Requisite besitht, beren Mangel ben gehler begrundet; ift bies aber gelungen und tommt bagu noch, baß eine folche Emendation fich zugleich möglichft nabe an bie biplomatifche Uberlieferung anschlieft und bag fich lettere aus palaographifden Grunden ober aus einer glaubhaften Radlaffigfeit ober Abfichtlichkeit ber Abfchreiber als Cor-

efendet ju betrachten. Bann bagagen bie Conjectunal-zielt in der einleitigen Beife geldt wied, daß nicht alle net Momente dabei-combinist werden, fo ist and der (g ungenigen); j. S. Calanbouni, Salmafini u. I. en en ihren Schriftftellern oft um ben meteriellen halt auf und wo bicfer geflict ift, emenbi Ge ber Sache nach richtig, ber gorm nach falfc; Deind. Reifte n. A. baben einen offenen, aber einfeitig geitheten Ginn für die Dorfiellung und emenbiren baber oft mit Clegan; und Beichmad in ber Form, überfeben babei aber leicht bie Risenen ber Gebanten und bas Moche berleiben, sowie bas Recht ber ichriftfiellerifchen Inbinibuglitet gegen bie Foberung regelmafiger, ober auch aufarindter Glatte und Biertichleit ber Derfieflung; med Minbere geben von ber Palangraphie aus und verfuchen an ben einzelnen fraglichen Bortern bermm, welche Beramberungen mit ihnen nach ben Regeln ber Palaographie noch enalogen Erfahrungen etwa vorgenommen werben toumen; die Ergebniffe folder Berfuche baben benn aft auch nichts anderes für fich als die palangraphische Moglichteit, und find fie gliedlich, fo find fie es burch Bufall. Bieber Andere geben darauf aus, mach Parallels Aellen ober nach ben Rachabmungen und Citaten Spateper ju emenbiren, feltenen Bortern aus Berifographen eine Stelle bei einem Schriftfteller ju verschaffen und was bergleichen vereinzelte Richtungen und Reigungen mehr find, beren Refultate febr verschiebenartig ausfallen und bann in ber Regel falich ober bochftens möglich finb, wenn nicht ein bringender Grund ju einer Emendation vorlag, aber wenn fie fich auf abgeriffene Fragmente beziehen, Die nicht geningenbe Anhaltpunkte gewähren, um auf eine einzige bestimmte Auffaffung ju führen. Bie febr nun auch Einseitigkeiten biefer Art im Gangen ju verwerfen find, wie ficher es auch ift, bag unter einer Dafie mit Leichtigkeit bingeworfener Conjecturen ebenfo fetten eine athalich ift, wie wenn fie durch eine mubfelige Abficht: lichteit und Gelbfiqualerei erzwungen werben, fo ift boch auf ber andern Ceite einleuchtenb, bag bas misbrauchliche Bertennen ber biftorifchen Bafis, welche bie Conjectur außerhalb ber biplomatischen Uberlieferung haben muß, noch feinesweges jum Begleugnen berfelben berechtigt mb bag bas erclufive Festhalten bes überlieferten Tertes au ebenso schlimmen Disbrauchen führt, indem dabei oft bie gewaltsamften und unglaublichften Erflarungen nothig werben, die jeder gesunden hermeneutif und jeder mit ihrer Silfe gewonnenen sichern biftorischen Ginficht in ben Sprachgebrauch, die Runft und ben gangen Charafter eis nes Schriftftellers ins Geficht ichlagen; ber Borwurf bo: benlofer Rubnheit trifft demnach beibe Ertreme in gleichem Grabe, und bas rechte Daß, um über beibe ju richten, fann nur in der unbefangenen grundlichen und vollftans bigen Thatigfeit ber hermeneutit gefunden werben.

2) Ebenda liegen auch die wirksamsten und sichersten Mittel, um über die Echtheit einer Schrift oder eines einzelnen Abschnittes berselben zu entscheiden, denn wenn bierbei auch die außeren historischen Documente, die Austorität der handschriften und die Zeugnisse anderer Schrifts

faller, genem beniftet werben undfen, so list fich bod bienunf feine feste Abergengung gestinden; die Autornamen in dem Sandichriften find oft won einer vorherzehenden Schrift auf eine folgende übertragen, ober burch anbert inner ober felbft burch abführtiche Sollichung entfler: ben, Die befondere Berbindung, in welcher zweischafte Schriften nie andern in Danbichriften fieben, ber Rat: gel albertet Danbfdriften bei ben Berten, bie in fpatent Beit untergefchoben ju fein febrimen und fonftige außer Umfante bengen von Infaligleiten ab, bie fich burch meitere Entbedlungen anders gefialten tonnen; fpatere Benge miffe fir bie Echtheit bestätigen merr ben Glauben iber Urbeber und baben um fo weniger Gewicht, je naber bie Abfagiung eines verbächtigen Bertes an bie Beit feine verachlichen Berfaffers reicht. Biel größer bagegen if die Kraft bes auf der hermeneutit bernbenden Beweije, das fich zwieden den unzweifelbaft echten Schriften eines Autors unt einer verbachtigen entweber eine folche Ber fchiebenheit in Form und Inhalt zeigt, bag fie fich aus einer Berichiebenheit bes Stoffs, ber Abfaffungegeit und ber Intention beffelben Berfaffers nicht erflaren lagt, obr eine folche Übereinstimmung, wie fie felbst burch bie forgsample und geichickreste Rachahmung nicht erreicht werben tann. Bei ben ichwierigeren Fragen biefer Art bat bit hermeneutit noch Bieles an Scharfe und Umfang ber Observation winschen laffen, namentlich mo ber reale Inhalt einer Schrift wenig entscheibend ift und wo es bat auf antomut, eine taufchenbe Abulichteit ber form als Rachabenung zu ertenmen; wenn man bierbei porzugsneife auf bas Ungewöhnliche und weniger auf bas Gewöhnlich ju achten pflegt, fo ift bies ungwedmaffig; jeber Schiffs fteller tann in jeber Schrift einzelne fingulare Ausbrude gebraucht baben; es ift eine unbillige Foberung, baf fic für jeben Ausbrud einer verbachtigen Schrift minbeflens Eine Parallele in einer echten finben, baf es feine anaf Leycuera geben foll; diefe find nur bann von Wichtiglit, wenn fich zeigen laßt, daß fie einer erheblich verschiebent Beit angeboren; dagegen ift es viel entscheibenber, wem fich in den am baufigften gebrauchten Bortern und Ben bungen, welche nichts Dunfles ober foufi Auffälliges enthalten, conftante eigenthumliche Gewöhnungen finder. Bedoch verkeht es fich, daß überhaupt alle bie Gegen ftanbe, auf welche fich bie bermeneutische Beobachtung richtet, bei ber Untersuchung über bie Echtheit ju berid fichtigen find; auch ift in bem Falle, wo fich bie Unedle beit einer Schrift berausstellt, bies negative Refultat mit nicht ausreichend; es muß außerbem wo möglich einib telt werben, von wem ober wenigstens in welcher Beit fie verfaßt ift und welche literarischen Buffanbe und De tive dabei von Einfluß gewefen find; benn es ift wi arober Bichtigkeit, Die dronologische Reibenfolge ber the teraturmerte ju bestimmen, welche die Documente find für bie gesammte Entwidelung bes antiken Geiftes.

3) hieran schließt sich die britte Frage, welche it bobere Kritik zu beantworten hat, nämlich welcher Bech einem jeden Werke zuzuschreiben ift. Es versteht sich abt von selbst, daß der Philolog das Gebiet seiner Bisse schaft verlassen wurde, wenn er diese Frage ganz alle

mein und absolut beantworten wollte; er wurde bazu nicht nur eine grengenlose polybiftorische Befanntschaft nit allen anberen Biffenschaften, sondern in biefen auch nine folde Gelbftandigfeit fritischen Urtheils nothig bas ben, wie fie vernünftiger Beife meber ibm augemutbet, 10ch von ihm beansprucht werden tann, wie weit man juch immer die Pflicht bes Strebens nach allgemeiner ind insbesondere nationaler Bildung fur den Philologen uebebnen moge, Es tann baber nur feine Aufgabe fein, en Berth jedes antifen Bertes mit ben Mitteln gu betimmen, welche ibm die Alterthumswiffenschaft felbft barvietet; feine Kritit ift also nur eine relative, weil er jebes Bert nur in sofern zu beurtheilen bat, ale es eine besonvere Manifestation bes antiten Geiftes ift. Er bat bems rach theils die objective Grundlage zu betrachten, auf velcher die Individualitat eines Schriftstellers berubt, ). b. bie allgemeine Entwickelungsftufe, welche bas Alters bum in ber Beit deffelben erreicht batte und welche fich ils ber Beitgeift barftellt, ber bem Gingelnen feine Bil: bung und die Impulse ju eigner Thatigkeit barbietet; beils hat er bann die subjective gabigfeit und Bollfoms nenheit zu ermeffen, womit fich ein Schriftfteller in feis ter Sphare jum Reprafentanten feiner Beit macht; theils jat er endlich hierin ju unterscheiben einerseits bas, mas ben blos ber Subjectivitat bes Schriftstellers angebort, eine perfonlichen, augenblicklichen, verganglichen Intereffen, eine individuelle Manier und Beschranttheit, und andrereits bas, was aus ber Subjectivitat berausgeht und zur Objectivitat wirb, was als bas unvergangliche, nachwirlende, ben Standpunkt ber folgenben Beit in irgend einer Beziehung bestimmenbe Berbienft bes Schriftstellers berachtet werben muß.

Benn die Aufgabe ber philologischen Kritit in Dies er Beise bestimmt wird, so mag es zwar Mancher als ine Beschränktheit betrachten, bag fich ber Philolog eis tes Rafonnements enthalt, welches fich unmittelbar an ie modernften Standpuntte ber Biffenschaft anschließt; ber mit Unrecht; benn es tann gwar die Berechtigung ines folden Rasonnements naturlich nicht bestritten weren; auch mag es immerbin benjenigen Philologen augetanben fein, welche fich baju grundlich auf bem Boben er modernen Biffenschaft befähigt haben und welche fich jedrungen fublen, die Ergebniffe philologischer Studien ind die borther gewonnenen Anschauungen mit ben Betrebungen ber Gegenwart in Berbindung zu feten; aber ugleich muß boch anerkannt werben, daß fich die Philosogie wie jede andere Biffenschaft ihr Gebiet fest begrens en muß und daß fie nur die vollstandige Beberrichung ieses Gebietes als ihre wissenschaftliche Aufgabe betrach: en barf; ihre anderweitige praftische Birtfamteit barüber inaus bangt ab von ber Lebensfraft ihrer Resultate, von er fittlichen Energie, mit welcher ber Ginzelne biefe aufaft und anwendet, und von ben Anregungen, welche bas leben bagu bietet. Bunachst also und vor allen Dingen at der wiffenschaftliche Philolog fich auf fein eignes Geiet zu befchranten, bies aber auch vollftanbig und nach llen Geiten bin einzunehmen. Je grundlicher er bies but, befto sicherer wird er bie moberne Biffenschaft vor

unbegründeten Urtheilen über die alte Belt und vor unberechtigten Bumuthungen an bie Philologie bewahren. Es fann also nicht genugen, wenn man etwa einen bebeutenden Schriftsteller im Allgemeinen mit einigen Lobforti: den belegt in ber unbestimmten Beife, wie es ebemals gewöhnlich geschah und allenfalls noch bie Befonberbeit feines Style mit Lob ober auch mit Tabel erwähnt, furs wenn bas Urtheil im Allgemeinen auf gut und schlecht binauslauft, womit im Grunde nur ber Eindruck bezeichnet wird, ben ber moberne Lefer empfangen und ben er nach bem unflaren Dagftabe individueller Einficht, Die fich aber für den allgemein gultigen gefunden Menschenverftand balt, bemeffen bat; biefer Standpunkt ber Betrachtung bat fic am meiften noch in Babr's romifcher Literaturgeschichte erhalten, mobei es moglich wurde, mit überwiegender Reis gung Alles zu loben, boch zugleich noch bestimmtere, von verschiedenen Standpunkten ausgegangene und fich innerlich wibersprechenbe Urtheile so an einander zu bangen. als ob bas Bange eine jusammenhangenbe Charafteriftit ware. Diese ftumpfe Manier ift nun fast verschollen; an ihre Stelle ift bie Rritit getreten, welche ihren Rafftab aus ber modernen Biffenschaft entlehnt; fo wird a. B Thurpbibes als hiftorifer in fofern tief gestellt, weil er in ber Befdichte feinen weltgeschichtlichen Fortgang und Bus fammenhang gefeben und barum feinem Berte eine gu beschrantte Einheit gegeben habe; bie Babrheit, welche in diefem Urtheil liegt, tann man anerkennen; aber fie trifft bie Bluthezeit bes gangen Alterthums und feines: weges ben Thucpbibes allein, beffen eigenthumliches Berbienst hiernach gar nicht erkannt wird; überhaupt gelangt man im besten galle auf diesem Bege immer nur babin. ben Segenfat zwifchen Alterthum und Gegenwart genauer und fpecieller feftzuftellen, und auch bies tann gar leicht verungluden, wenn nicht vorher bie eigentlich philos logische Aufgabe geloft ift, namlich rein objectiv und hiftorifc ju ermitteln, welchen Standpunkt bie Gefchichtfcreis bung überhaupt bis auf Thurpbides erreicht hatte, welche Impulse ihm bie politische und wissenschaftliche Bilbung feiner Beit gab, um ihren Begriff und Bwed anbers gu bestimmen, welche Unschauungen er überhaupt von bem Leben und von ber praftischen und literarischen Thatiafeit barin batte und mit welchen Mitteln er feibst biefe auszuuben unternahm. Die geschichtliche Gerechtigfeit ers fobert eine folche Betrachtung, welche in ahnlicher Beife auf jeden erheblichen Schriftsteller anzuwenden und allein geeignet ift ju bestimmen, welche Stelle berfelbe in ber Gesammtentwickelung feines Faces und bes gangen antiten Lebens und Beiftes eingenommen bat nach allen ben Seiten, nach welchen die Philologie überhaupt ben Geift bes Alterthums betrachtet.

Es leuchtet hiernach ein, daß sich wie in der hermeneutik, so auch in der Kritik nur dieselbe Aufgabe wiederholt, welche die Philologie überhaupt hat, nur mit den sich von selbst ergebenden Modisicationen, welche die Beschränkung und Anwendung auf einen einzelnen Schriftsteller oder ein einzelnes Wert mit sich bringt; je mehr der hermeneut und Kritiker diese Berbindung mit dem Sanzen in der genauesten Behandlung des Einzelnen sesthalt, desto mehr the case begins one basis as an amount of a series one of the series of

PHILIPALITHE IN LINEAR ME ROMANIA. See MARINE OF SPACE OF ME IN SOME EAST ENGINE AND ME LATIN GRAP Appoint. L. 11 ME MAY THOMANIA. L.

PHILIT TEL TENDENCE . OR HOTE AND the second of the second secon Comparison are at Surf some 12 Late 1 the But desired part " materials 2 ment in the comment in the second range was the strange him are him I will are the for the sales Miller the Court of the with a special to the second of the last and your is the rive Butter saints was writer Burn of the sea for sure sure. In he wonder WY LE TOR 12 to frame lines me the 137 and Lin Western Properties in the a series disserve un alie . sampenines samand emphasia 2 14.19 Care that S.I.E. Brown po tous to me when it the the are you were Companion Suners Le to be was whiteen Directly in the time Diane they as to side has beigninging bridinger and form the histories we like beine somer. In the 2 & Spirit property and budgates with summing to exceed Philippointes. In the a loan the corne Lan IV. for Will, " over Francour pr James Name New June 1740 , will to party Wencer or Fallen the 10 9 11. Vivue In 1 .. engranno Caman eine geneb Begennam Lide ;: is fint mit bufe with women to mine in Buttance ber frieme " A down of the Estations on milation time 1 4 , 1 4, (1.405, 10/4) - sen ben herrn L WAN & Warpen en en I, f. Erfeillich in Ben, W. Ant waren 18, 74, 77, mercuf mer bie Bifrigetiges better in Alle bufe Autraben biten griammen ein Vieit, wher in ner'dertenen Bearbeitungen. Fortel's (G. W. Fink.) 74.11 ... .. x & 6.14 11.11.14

19. : inne in Amendu, f. Gemplin. 191111.1919.191 BA (Birnelden au., die Gemahlin tes Areithant, ber mit ihr ten in Arne webnenden Menesttios prugte (Numer. 11, VII. 10). (H.)

PIIIAMPI.A (Alleit,ologie). 1) Die Zochter Panblun'n, Pluchtigull und Schwalbe erschienen den Griechen felt ben feltieften Beiten als verschwisterte und vom Bies behapf verfolgte Abgel und zugleich als verwandelte Mens ichen, die Sone biefer Abgel aber als Klagetone. Die Cuge stellte dies in mancherlei Form dar, ließ aber ims

rig um des Gridues POL XIX. 518) if like or i. Die and Thothait, witant is i um gefegneten und dura u ma Ripbe, Romens Inser 1 at men men der trautes Lind flagent, 30 me expirit. Blod bei Inneri ide Cope fo exists: Lene De Latter bei Enterfiers Panbares, bereit mer anne Similier and Rolophos, it i ur ber Irn: anner: ber Manne beging Unter nich me Sammern Carring, bie beiben Comeften ich reite bermit ber Ite und feigeen bab fleife in Butt we be seen be Me wurde barauf in Bic 🖦 🖦 Recrabler, seine 🏣 tenta ER CHANGE THE dens ein Pelekan, Aebon eine Rab Time Engen ein Schnafte, ibr Benber ein Bieben. San Benter bei Peter are Inches der Sohn bei Bend Liene war ernruckten mit batter deren Gatten im Beitab mit eme Dametrante at budden : jugleich glaubte fit. la m Com Litters une Bent bei bem Sanbel Beite ante it trome bene imm Sohn, als er von ber fat nemeinen. Les Miet vernendelte Aphrobite fie it it Bege und wie fie all finne dur That lange bereichte ment it mit use me ben Cobn. Aber beimeiten # vermeinter wurte burd bie Dranibie bie attifche Carnat bien mare Britanete unt Profes Zochte bei 2 imer Amier Candenn, ber eine von ibmen bat ihren Seit The printer we it dates in one Rachtigal berne bet murter. Die munt Jane meit. Diefe Gage mar for bem Seine beimme : befen Dichter best theile") bie School I'm Cantinuite Murhame geleder) genannt, theil's wir mer mitt we wielendt in ben Gben, ben Unftel bes mit alen Linetn bie Radtigall gar nicht, if Schnaute feir wemp fichte, aus fiber Unthat in 21m an angresse. Lie Come, wo biefe Bermandlung no eratitet in met ren ber Sage Daulis im nachris Paries genannt, was in ber motbifchen Beit Abraft im batten, barum terfit mach Etunpbebes ) bei vielen grich

I Love by tive insequent. Proc. IX, 5, 9. 9) Int. ty wil Literature to. to. mit einen Berichtagsspite I mit will live the mit to the mit einen Berichtagsspite I mit will live the mit to the finance Earle king gebildet. 3) Metan II. 4 Rei Piot. p 531, a. 19 Bekk. 5) Im Gebilde 7. 1. 1. 571, wir nature in Supplie hei Newe LII. ap. Mephaet. c. II. p. 60. 6' define V. H. XII. M. 7) That. II. 39. 10 is for suite in George description give discussive einclusives mit id ferror via neot to his air granites; for is, yo rair; encatar. Molloris de unit moint wir for and orog arrives. Molloris de unit via autoria. Elicit de unit d

en Dichtern Die Rachtigall ber "baulische Bogel." Die tarnung aber bes Ehnendides zeigt, daß schon zu fei-. Beit Manche ben Tereus jum Thrafier und wegen . Ramensabnlichfeit mit bem Dbrofentonig Teres, jum irften ber Dorpfen gemacht haben. Bielleicht hat auf 2 Babl jenes Locals ber Umftand mit eingewirft, bag, e Paulanias berichtet (X, 4, 9), die Schwalben in aulis weber briten, noch an bem Dache eines Saufes r Rest aufschlagen. Die Sage felbst lautet nun etwa = : Panbion verheirathete feine Tochter Profne an ben - unig von Daulis, Tereus, welcher auf Diefe Bedingung en von ber Belagerung Athens abgestanben fein, ober bem andion hilfe gegen bie bamals Athen bebrobenben einde 1) gewährt und biefe bestegt haben foll; nach Apols Dor (III, 14, 8) hatte Pandion in einem Streite mit abbatos über bie Landesgrenzen ben Tereus, ben Sohn .8 Mars, aus Thracien ju Bilfe gerufen, mit ibm ben rieg gludlich beendet und barauf ihm jur Belohnung ine Tochter Profne gur Frau gegeben. Genug Tereus bete mit ihr in fein Baterland jurud und zeugte mit r einen Cohn, Stys. Rach Berlauf weniger (Dvib 39 bat funf) Sabre febnte fic Profne nach ber Rabe rer Schwester und bat ihren Gatten, wenn er fie felbft icht nach Uthen fur einige Beit entsenden wolle, ihr weigftens die Schwefter jum Besuche juguführen. Diesem Bunfche mar Tereus geneigt ju entfprechen, ju bem Enbe egab er fich mit angemeffenem Gefolge nach Athen, und clangte mit Dube bon Pandion beffen Ginwilligung, baß Obilomela in Gesellschaft ihrer Amme ihn auf kurze Beit u ihrer Schwester begleiten burfe; balbige Rudfehr verieß er. Gehr balb aber entbrannte er in finnlicher Liebe ur die Schwägerin, ichandete fie unterwegs, und um fich vor Entbedung ju ichnigen, ichnitt er ihr, welche laut über rie ihr angethane Schmach jammerte, ihren Schander verfluchte und die Rache ber Gotter auf sein haupt berabrief, bie Bunge aus bem Munde; in biefem Buffanbe bielt er fie in einem Balbe in ber Rabe feines Baufes gefangen, feiner Frau Profne aber log er vor, ihre Schwe-fter mare unterwegs gestorben. Philomela wußte fich inbeffen mit ber Beit bie Mittel zu verschaffen, um ein Bewand in die Banbe ihrer Schwester zu bringen, in bas fie die Geschichte ihres Unglads in Bilbern ober in Schrift eingeweht batte. Ein trieterifches Baccusfeft gewährte Beranlaffung und Gelegenheit, um biefen Peplos ibr ein: jubanbigen. Rach Libanius (IV, 1103) war es Gebrauch ber Abracierinnen, an dem Reste die Konigin zu beschenfen. Profne erfannte an ber Stiderei bes Gemanbes, was porgefallen war, und erhielt von bem Diener, ber es ihr überreicht hatte, eine Beflatigung ihrer Babrnebmungen. Sie fdwieg aber gegen ihren Satten. Unter bem Borwande, als wunschte fie an bem Festage ben Tempel des Gottes ju besuchen, erbat fie fich von Tereus bie Erlaubniß, fich aus ihrem Saufe zu entfernen. In bacchischen Mantel gehallt, mit Epbeufranz und Thyrfosfteb gefchmudt, begab fie fich jur Beit ber nachtlichen Feier mit bem genannten Diener nach bem verborgenen Aufenthalt ihrer Schwester, befreiete und bettelbete auch fie als Bacchantin, fobag ibr Seficht burch Epheu verhüllt war, und fo fuhrte fie fie in ihr Saus ein. Sier von ber taufchenden Berhullung befreit, umarmten fich bie Schweftern, Thranen waren bas Einzige, woburch Phis lomela ber Profne ihren Somerg, ihre Scham entbeden tonnte. Profine fanb, bag es jest nicht Beit mare ju Schmerz und Thranen, vielmehr gur Rache; zweifelhaft fei nur, welche Art ber Rache fie mablen follte. Da trat grabe ibr funfjahriger Rnabe 3tos ins Semach und als: bald erzeugte fich in ihr ber Entschluß, in ibm seinen verbrecherischen Bater am empfindlichften zu bestrafen; bie Außerungen feiner finblichen Bartlichfeit machten fur turge Beit bie Mutter ichwantenb, balb aber erfaßte fie bas Rind, tobtete es, tochte fein Bleifch, bereitete baraus bem Tereus ein Dahl, und als biefer mahrend bes Effens nach bem Sohne fragte, fagte fie ibm, mas er effe, marf ibm Rouf und Rufe bes Sohnes entgegen und ließ Philomela vor ibm auftreten. Darauf ergriff Zereus fein Schwert ? und brang auf beibe Frauen ein, als alle brei burch Erbarmen eines Gottes, welches die Sowestern erbeten, in Bogel verwandelt wurden; die eine von ben Krauen ents floh als Nachtigall in die Balber, und feufat nun bestan= big Ity die ganze nacht schlaftos, die andere ließ fich als Schwalbe auf bas Dach bes Baufes nieder und minfelte. mit halber Schlaflofigfeit beftraft, Tereu! Tereus aber wurde ein Biebehopf und rief noch als folcher ein Du Pu ("wo, wo"). Belche von ben Schwestern in eine Schwalbe und welche in eine Rachtigall verwandelt wurde, barüber ichwanten bie griechischen und romifchen Schriftfteller; Doib lagt in ben Metamorphofen (VI, 667), wo er eine ebenfo ausführliche als anziehende Bearbeitung ber Sage gibt, die Frage, vermuthlich absichtlich, unentsichieben; die meiften Griechen aber machten wol Philos mela gur Schwalbe und Profne gur Rachtigall; fo rief einmal Gorgias 10), als er vom Dred einer Schwalbe gestroffen wurde, "das war häßlich, Philomela;" so auch Apollodor (III. 14 fin. Conon. narr. 31) und Eustathius (jur Od. XIX, 518. p. 1875, 10), von welchen ber Lettere nur barin variirt, baß er Philomela als Gemablin bes Tereus, Profne als ihre gefcanbete Schwefter bezeich: net. Bon romifchen Schriftstellern folgt Barro ") ber griechischen Benennung; Die meiften romischen Dichter aber nennen die Gemablin bes Tereus, welche gur Rachs tigall geworben fei, Philomela, und ihre geschanbete in eine Schwalbe vermandelte Schwester Profne; fo Birgil 1), Dvib 14), Martial 14), Petronius u. A. Sogin (Fab. 45) bat eine theilweise Umgestaltung ber Sage; nach ihm ließ Tereus bie von Pantion ber Philomela beigegebenen Leute ins Deer werfen, fie felbft nach vollbrachter Schandung jum Konige Lonceus bringen und fie

<sup>9)</sup> Bei Konon (31) verfolgt Aerens die Schwestern mit dem Schwerte, dei Apollodor mit dem Beile. Bergl. Welder, Die griech. Arag. S. 988 fg. Rot. 9. 169 Bei Aristotel. Rhet. III, 3 und Platarch. Symp. VIII, 7. 13) L. L. V, 76. Laciniola quad luctuose canere existimatur atque case ex Altious Progse in luctu sacta. 12) Bel. VI, 78. Georg. IV, 15 und 511. 13) Am. II, 6, 7—10. 14) Epigr. XIV, 73.

bet biefem verwahren, bie Guttin biefes Ronigs aber, Ramens Laethufa, welche mit ber Profine befreundet war, Referte fie biefer ihrer Schwefter aus. Zereus fab im Eraume, baf feinem Sohn Sins von verwandter Band ber Tob brobe, und weil er feinen Bruber Dryas im Berbacht hatte, als ob er feinem Rinde nach dem Leben trachte, tobtete er jenen gang unichulbigen. Die megarifche Form ber Sage, wie fie Paufanias (I, 41, 8) berichtet, bat auch manches Gigene, jeboch einen febr rationali-flischen Anftrich; nach ihr war Tereus Konig im megarifcen Orte Pega, als er nun gegen Philomela, Die Someftern aber gegen Styf gefrevelt hatten, und er außer Stand war, die Frauen zu erreichen, fiel er von seiner eigenen hand durch Selbstmord in Megara; die Einwohner er: richteten ibm ein Grabmal und opferten ihm jabrlich, gebrauchten jedoch beim Opfer Steine, fatt ber mola salsa. Bei ihnen, meinten bie Degarer, batte fich auch querft ber Bogel Biebehopf gezeigt. Die beiben Frauen aber jogen nach Athen, beweinten bort ihr Schidfal und ftarben an Gram und Thranen, bier fei ihre Bermanblung in Schwalbe und Nachtigall gebichtet worben, weil biefe Bo: gel einen weinerlichen, bem Trauerlieb abnlichen Gefang båtten.

Die Sage von Philomela, Profine und Tereus baben bie attischen Tragifer febr baufig gelegentlich berührt, insbesondere gedenken fie oft bes Trauerliebs, bes Seuf: gers, der Beife ber nachtigall, bie beständig um Itne. Itys, Itys weint, "ber Kindess, ber Sohnesmorderin" Rachtigall, aber nicht felten muß biefe Fabel fpeciell in eignen Dramen behandelt worden fein; vergl. die Stellen bei Belder (bie griech. Tragobie. G. 375 fg.). Daffir fpricht, baf theile Dorag ") in feiner Dichtfunft bie Borfcbrift gibt, daß bie Bermanblung ber Profne in einen Bogel nicht vor bem Publicum vor fich geben folle, theils Dvid ") jum Beweife, wie bie erhabenfte Gattung ber Poefie, Die Tragobie, ihr Sujet aus ber Liebe mable. fich auf biefe Sage beruft. Beftimmt wiffen wir, bag Sophofles einen Tereus geschrieben; es fint uns felbft mehre Bruchftude von biefer Tragobie erhalten; baf fie vor Dl. 91, 2 aufgeführt worben fei, geht baraus bervor, bag Ariftophanes in feiner Romobie, Die Bogel, welche in jenem Sahre auf Die Buhne tam, ihrer gebentt; er laßt bier '') den Euelpis über ben frummen Schnabel bes Biebehopfs lachen und biefen barauf entgegnen, bag so ihn (ben Tereus) Sophotles in seinen Tragobien verschimpfirt habe. Ausführlich und scharffinnig handelt über das Sophofleische Stud und babei über bie gange Sage Belder (a. a. D. S. 374-388). Ebenso bat ber altere Philotles 10) eine zu feiner tragischen Tetralogie "Pandionis" gehörige Tragobie unter dem Titel "Tereus ober Spops" geschrieben; endlich nennt uns Stobans ober Epops" gefchrieben; endlich nennt uns Stobaus (CIII, 3) auch einen Tereus des Karfinos, was nach Belder (G. 1064) ber jungere Dichter biefes Ramens ift.

Komödien uinter diesem Dies werden von dimminde, Kantharos und Philetseus genann. Die Sopoliciste Tragibie wurde nachgehaldet von dem bachinten chaisen Tragifer Attins, dessen Levens: 60 Kahrevor Chiar's Conn. dung im I. d. St. 651 game reeste Angegeben wurd? Trogiser Faustus; dagegen den Texas von einem ohjam Aragiser Faustus; dagegen den Texas von einem ohjam nieus erklart Weiser (S. 1368) für eine Annibit.

Die Stellen fiber die Sage sindet man die Men. de regn. Athen. II, 4 sq.; eine geistreiche Behnding bersethen bei J. H. Voss ad Virgil, Kcl. VI, 78, 2335 sq. und Weister a. a. D.

2) Eine Tochter des Priamusz f. Hygin, sah. A.
3) Heist bei Mygin. sab. 97 die Mutter des Pandini
Philomele, die Andere Polymele nemen. Dethad nit
9 hilomeleides (f. d. Art.) dei Homer don einigen de
ten Auslegern für Matyungunieum erklatt und auf Pantilos bezogen.

Philomela (Drnithologie), s. Sylvia.

PHILOMELEIDES (Galomaleiches); bei Hone
Od. IV, 343. XV1t, 134. Einige der alten Aubigen ub
men das Wort für ein Matrumpmieum und bezogen is
auf Patrolies als Sohn der Philomela, Eustathus wi
wirft diese Ansicht, indem theibs homer nun Pate,
nahme nicht erklären lasse. Er folgt daher der Ansichter, welche den Philomeleides für einen König um kin
dus erklären, der die Borübergehenden zum Beitig
im Ringen herausgesodert hätte und von Odysseus beitel
worden ware.

PHILOMELION (Ochoperfacor), eine Stadt im de ten Phrygien, in einer großen Chene, welche fic an nen von Dft nach Beft Laufenben Bergruden anie Bener Bergruden (deern dazes) geborte gu bem ine nannten Bergphrygien (ή παρωρείος λεγομένη Φριγά). Strabon XII, 8, 576. 577. Cas. Rath Prolemani (V.) lag Philomelion zwiften Silbion und Pette. Es w eine Stadt fpateren griechischen Urfprungs. Gicen (Epis ad Fam. III, 8. XV, 4) nennt fie Philomelun. 3 vierten Sahrh. n. Chr. geborte fie jur Proving Din (Hierokles p. 673 ed. Wessel.). Rach Procopius (His. arc. c. 18) wurde biefe Stadt von ben Diftoiem Die mebe (Φιλομηδή) genannt. Sie fiel ben Zurten im fruhzeitig in die Sande, und ber Raifer Manuel jund fie felbft an, ale er einfab, baß er fie nicht behamme tonnen wurde. Auch foll fie ber Raifer Briebrich u' feinem Rreugzuge gerftort haben (f. Rannert 6. 2 3. Abth. S. 99 fg.). Durch ben Gultan von Ifon wurde bier eine neue Unfiebelung gegrundet, welche b fruchtbaren Bodens wegen bald emporblubte (Nicht Chonat. p. 264. 319. Mannert a. a. D. G. III Aavernier (Reif. 1. Eb. c. 7) fand bier noch Ubent von alten Gebauben und Saulen. Er bezeichnet bu ? genwartige Stadt mit dem Namen Bulamandi. & Pocode Reif. 3. Th. c. 15. Anmert. (Kreat

<sup>15)</sup> A. P. 187. No — coram populo — aut in avem Progne vertatur.

16) Ovid. Trist. II, 1. 383. Fecit amor subitas volucres, cum pellice regem, Quaeque suum luget nunc quoque mater Ityn.

17) v. 98 sq. 18) Schol. Aristoph. Av. 281. Bitater a. a. D. E. 967 fg.

PHILOMELOS (Ordounlos). 1) (Muthol.) Der Sohn bes Jafon und ber Demeter, ber Bruber bes Plutos, erfand zuerft bie Amit, Rinber vor einen Wagen zu fpannen, und warb babet unter bem Ramen Bootes unter die Sterne verfett (Hygin, Astr. 4). 2) (Alt. Sefc.). Der Rame war in Athen 1) und fonft 2) in Gries chenland ziemtich haufig (vgl. Pape im B.); am bekanntesten jeboch ift ber photische Feldherr Dieses Ramens, ber im britten beiligen ober photischen Rriege (f. b. A.) ber erfte Anführer seiner Landsleute war. Bon ber burch ihn bewirkten Besetzung bes belphischen Tempels fingen bie Geschichtswerke bes Dipllos und Demophanes an, mabrenb Die Siftorie bellenischer Begebenheiten bes Kallisthenes mit ihr schloß (Diodor. XVI, 14). Philomelos' Bater hieß Theotimos, seine Baterfladt war die pholische Stadt Les bon (Paus. X, 2, 1. 23, 1). Er felbft batte fic, ich weiß nicht wodurch, ein prabominirendes Unfeben bei feis nen gandeleuten geschafft, ale biefe wegen gesehwidriger Bebauung bes beiligen eirrhaifchen ganbes von ben Ums phiftponen ju einer fcweren, an die belphifche Tempelcaffe au entrichtenden Gelbstrafe, und im Fall ber Richtzah-lung, zur Confiscation ihres Bobens im Interesse berselben Caffe verurtheilt worben waren. Philomelos rieth ibnen bem Urtheilsspruch, beffen Ungerechtigkeit er nachwies, fich nicht zu fügen und fich fogar bes belphischen Tempels zu bemachtigen, ba es ihnen auch von Rechtswegen zutomme, bie Aufficht über ben Tempel zu führen. Die Phofer ernanriten ihn beshalb ju ihrem Strategen (Civil: und Militairgouverneur) mit unbeschrantter Bollmacht; Diefe Stelle mar von folder Bebeutung, bag nicht nur Plus tarch ") ben Philomelos einen "Eprannen" ber Photer nennt, fonbern auch Afdines ') fich in Beziehung auf Philomelos und seine Rachfolger berfelben Bezeichnung (ror er Owtet, verwandelte er die Strategie in eine Eprannis. Er begab fic bemnachft nach Sparta, und indem er bier ben Ronig Archibamos überzeugte, baß in biefer Angelegenheit bas Intereffe ber Spartaner und Photenfer ibentisch fei, erlangte er von ihm die Buficherung, ihn im Bebeimen mit Gelb und Diethstruppen unterflugen zu wollen, ba er für ben Augenblid ihm noch nicht offen beifteben tonne. Jene Unterftugung im Berein mit feinen eignen Silfsmitteln fette ibn in ben Stand, ein Truppencorps jufammengubringen, mit welchem er Delphi und feinen Tempel befette; Dies geschah Dl. 105, 4, v. Chr. Geb. 357. Die Lotrer eilten barauf zwar Delphi zu Bilfe, murben aber von ihm bei biefem Orte aufs haupt geschlagen; barauf ließ er bie amphiftponischen Beschlusse (jedoch vermuthlich nur bie, welche sich auf die Photer bezogen) aus ben Saulen, auf

welche fie eingetragen weren, austragen und bie Bergeichniffe der von den Amphiftvonen Berurtbeilten vernichten. Bugleich verbreitete er bas Gerucht, bag er gar nicht bie Abficht habe, ben Tempel zu plunbern, ober irgend Etwas gesehwidriges in Beziehung auf benfelben ju thun, fonbern er muniche nur die Aufficht über ben Tempel ju übernehmen, welche ben Photern von Alters ber gutomme, und die ungerechten Beschluffe ber Amphiltyonen ju vernichten. Als er die Rachricht erhielt, baß auch die Booter bem Dratel zu Silfe zu eilen beschloffen hatten, befestigte er ben Tempel, sammelte neue Diethstruppen; bie von ihm eingeführte Erhöhung bes Truppenfoldes führte ihm viele Solblinge zu, überdies hob er eine Anzahl tapferer Phofer aus und nahm nun mit 5000 Mann eine befestigte Stel-lung vor Delphi ein. Bon bier aus machte er einen Einfall ind Gebiet ber Lotrer, verwuftete einen großen Theil beffelben, verschaffte seinen Soldaten reichliche Beute, und tehrte bann nach Delphi jurud. hier zwang er bie Pothia, ben Dreifuß zu besteigen und ihm aber ben Ausgang bes Rrieges einen Geberfpruch ju ertheilen; fie ants wortete ibm, er burfe thun, was er wolle; biefe Antwort, welche er allgemein befannt machte und ein gunftiges Borzeichen, mas ihm im Tempel zu Theil wurde, erhobeten ben Duth ber Photer. Darauf schickte er nach Athen, Sparta, Theben und anderen bedeutenben griechischen Stabten Gefandtichaften, um fich wegen Befehung bes belphischen Tempels zu rechtfertigen; es fei in feiner Art feine Absicht, fich an ben Tempelfchaten zu vergreifen; er fei vielmehr bereit, über biefelben genaue Rechenschaft abzules gen, nur die Aufficht über ben Tempel nahmen die Phos ter vermoge alten Rechts in Unspruch; Die Staaten mochten daher bei dem Rampfe, der ihnen bevorftebe, ihnen hels fen, ober wenigstens fich neutral verhalten. Die Befande ten erhielten nur von Sparta, von Athen und von einis gen wenigen anderen Staaten gunftigen Bescheib; bie Botrer bagegen, die Booter und Andere erklarten fich gegen fie und beschloffen, dem Apoll gegen die Photer ju Bilfe zu tommen. Philomelos fammelte beshalb ein Beer, wie es bie Große bes ihnen brobenben Krieges erheischte, folug damit von Reuem die Lofrer beim phabriabifchen Felfen in ber Rabe von Delphi; bie Lotrer wandten fich nun um Bilfe an bie Booter, von biefen murben wieber bie Thefs faler und die übrigen amphiltponischen Bolfer, namentlich bie Perrhaber, Dorer, Doloper, Achaer Phthioten und Unianen aufgefobert, gemeinschaftlich mit ihnen gegen bie Pholer Krieg zu führen. Alle diese gingen auf bas Berlangen ein, wahrend fur die Pholer sich, wie gesagt, nur Athen, Sparta und einige peloponnesische Staaten erklarten und die Lacedamonier am eifrigsten für fie thatig was ren. Um fo gablreichen Beinben wiberfteben gu tonnen, war Philomelos genothigt, fich von Reuem Miethfolda: ten zu verschaffen, und da er biefe nur burch bas Berfprechen erhobten Goldes erlangen fonnte, fab er fich nun gezwungen, die Beibgeschente bes Tempels anzugreifen und ju verfilbern. Bielleicht batte er bamit nur ein Darlebn beabsichtiget, was er nach Beenbigung bes Krieges wieber erftatten wollte, wie ja daffelbe und Ahnliches andere griedifche Staaten in Beiten ber Roth thaten; vielleicht ift

<sup>1)</sup> Ich erinnere an Philomelos, Sohn bes Philippibes, aus bem Gau Paania, ber Arierarch, Sieger bes panbioniblichen Stammes in den Ahargelien und Schüler des Notrates war (vergl. Boch, Urfunden über das Seewesen. S. 24 fg.); außerdem wird in densels den Urfunden auch Philomelos aus Warathon genannt (edend. S. 253); Philomelos Einservasses dei Diog. L. V, 37. 2) Ein Ansführer der Atoler Philomelos wird dei Paus. X, 22, 13 erwähnt.
3) De Pyth. orac. 8. 4) De falsa 1, p. 300. 5) V, sud fin. p. 415 Cas., wo er Seldundos fatt Seldundos heißt.

M. Gnepfi. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

emes des med un fac , club, dajre epilafilation, val un peltaub angesehen wurde, was man Anderen nicht jum Borwurf gemacht hat. Dit einem heere von mehr als 10,000 Mann machte er einen Einfall ins Gebiet ber Lotter, befiegte bier in einem Cavaleriegefecht die Lotter und Booter, und schlug balb barauf beim Sugel Argolas bie Theffaler, von benen wie von benachbarten Berbundes ten an 6000 Mann nach Lofris gefommen waren. Die Phofer wurden nun burch 1500 Achder aus dem Deles ponnes, ihre Feinde aber burch 13,000 Booter verftarft; barauf lagerten sich die beiberseitigen Beere einander ges genüber, Einige photische Goldlinge meren von ben Bostern gefangen genommen und mit Berufung auf ben amphiltponischen Befchluß, welcher bie Tobesftrafe über alle bie verhängt hatte, bie den Tempelraubern ju Bilfe tommen wurden, getobtet worden; Philomelos nahm baber an einigen Rriegsgefangenen, die er in feiner Gewalt hatte, strenge Repressalien und zwang so ben Feind zu einer milbern Rriegefuhrung. Aber ber Sieg blieb nicht langer an feine Sahnen gefesselt; er wurde in einem ents fceibenben Treffen von ben Bootern gefchlagen; muthig hatte er felbst getampft, von Bunden bedeckt wurde er in einen steilen Ort jurudgebrangt, und ba er von bemfelben aus teinen Ausweg erblichte, wenn er aber in feind= liche Banbe gerathen follte, mit Grund fcimpfliche Disbandlung ju beforgen batte, tobtete er fich felbft, inbam er fich vom Felfen berabsturgte. In der Stelle des Stra: tegen folgten ibm nach einander feine Bruber Onomar: chos und Phaplios. Ich bin in biefer Erzählung bem Diobor (XVI, 23-31) gefolgt. Paufanias läßt es Anfangs (X, 2) unentschieben, ob die Amphiltponen ben Photern die Geldstrafe wegen eines von ihnen begangenen Frenels auferlegt, ober die Theffaler vermoge ihres alten Saffes gegen die Pholer ihre Berurtheilung bewirkt; weis terbin aber (X, 15, 1) erklart er sich dafür, daß die Am= philtponen wegen ber gesetwidrigen Benutung bes beiligen gandes die Strafe verbangt batten. 3hm (X, 2, 2) verbanten wir auch die Rotig, daß die lette entscheibende Schlacht, nach beren Berluft Philomelos fich von einem hoben und feilen Felfen fturgte, bei ber Stadt Reon geliefert worden fei, besgleichen, daß nach Behauptung ber Delpher Philomelos ben golbenen Schild, welchen Erdfus der Athene Pronoia als Weihgeschenk verehrt batte, geraubt habe (X, 8, 4). Einen goldenen Lotbeerfrang, welchen bie Lampsalener ober (nach Plutarok. de Pyth. Orac. 8) die Knidier in Delphi als Beihgeschent barge: bracht hatten, foll er an eine theffalische Länzerin, Ramens Pharfalia, geschenkt haben (Athen. XIII, 605, c.). Die Gattin des Philomelos war die erste Photexin, welche zwei Bofen fich, wenn fie ausging, folgen ließ; benn die Dho-ter wie die Lotrer haben erft fpat Stlaven und Stlavinnen angenommen (Derf. VI, 264, c).

PHILOMETOR (Ochonofreso), "bie Mutter liebend." Diesen Beinamen führten mehre Könige bes Alterthums, als Ptolemados VI. von Agypten, Demetrios III. von Sperien, Ariarathes von Rappadocien, Attalos III. von Perga-

PHILOMNESTOS, ein fonft unbefannter Schrift-

feller, aus bessen Buch mest rav er Wien Kundlen (Athenaeus III. p. 74 F.) eine Gostamung des Reman overspärzig beibungt. (Preller)

PHILON (Older), ein bei ben Griechen febr binfe ger Rame. Bir bemerten aus Athen 1) einen Philm aus Acharna, ber von ben 30 Aprannen aus ber Giat perjagt, fich einige Beit lang auf bem Banbe aufbielt, els aber Die Berbannten aus Phlya nach bem Diraens tamen, mit allem Sab und But Attita verließ, fich nach Dre pus begab und bafelbft als Schutgenoffe lebte, obne fil an bem Lampfe irgend zu betheiligen, ber bamals in frie nem Baterlande um Die theuerffen Intereffen geficht wurde. Spater, als in Athen Die alte Ordnung und ich Demokratie wieder bergestellt war, kebrte er dabin guid, bewarb fich um eine durche Loos verliebene Genatorfele, und war so gliedlich, durchs Loos dazu berusen zu wer ben. Ein und unbefannter Senator Magte ibn bei be Joxuavia an, bag er burch feine Gefinnung und hand lungeweise ju biefer Stelle nicht geeignet fei und biet bei biefer Gelegenheit bie fur ihn von Enflas geschrieben 31. Rede zarù Oldwrog dexunaulug. 2) Berschieden we biefem war wol ber Philon, gegen den deffeiben Reduck verloren gegangene Rebe nede Glava unep Geoxiesten porov gerichtet war; es war bies eine Bertheibigung: rebe au Bunften eines Theoflibes gegen bie von einen Philon gegen ihn angestellte Klage auf Mord. 3) & Philon aus bem Sau Roile wurde nach ber Berjagung ber 30 und Bieberberftellung ber Freiheit wegen eine von ihm jum Rachtheil bes Staats unternommenen Ge fanbtichaft, vermittels einer Enbeiris, angellagt, jebod we gen Berufung auf die verliebene allgemeine Amnefix 41: Ber Anflage gefeht 1). 4) Philon, Cohn bes Philote mos, Bruber bes Epikrates aus bem Bau Panin', Schwager bes Afchines, ber von ihm mehr als finf Zu tente (7500 Abir.) geerbt bat 3). 5) In ben attifden Seeinschriften tommen Philone aus ben Ganen Gint fis, Latiaba und Melite, in andern Inschriften ein Die lon aus bem Sau Apbathendon vor. 6) Besonbere Be achtung verbient ber attifche Baumeifter Philon. 3ml Bauwerke werben von ihm erwähnt, bas Geearsenei m hafen Pirdeus und ber Ausbau bes eteufinischen Im pels. Das erfte war ber Stolz Athens und mit Red, benn wie bas toftbarfte, mar es auch bas gefchnadrollit Bert'). Es genugte für 1000 Schiffe '); es wird bal feibe gwar von Strabo ), Nutarch ') und Appien')

i ondo I forg genannt, die richtigere Wenemeung aber ift ι σπουοθήκη, womit das Gobaude bezeichnet wurde, an dem das hangende Gerath (ra oxevy noquastá) der Kriegsi fdiffe aufbewahrt wurde, wahrend bas bolgerne Schiffse gerath (σκούη βύλονα) in ben Schiffshanfern (νεωςοίκοις) lag. In ben attifchen Geeurfunden wirb, in ben altern, etwa bis Dl. 108 berabreichenben, nur eine oxevo9/1xn genannt, in ben foatern, aus Dl. 112, 3 bie alte (5 doyala oxevodizy) von der oxevodizy schechtom unterschieben, welches also bie neue ift, bagegen in jenem alteen Urkunden damit natürlich die bamals allein eriftirende alte bezeichnet wirb. Die neue ift nun feine andere, als die oxevo Inen des Obilan, und wenn unter ben von Ans bern angefangenen, von Lofurg aber vollendeten Bauwerten auch eine oxevo Inen genannt wird, so ift auch bas wieber keine andere als die des Philon: jener Staatsmannbat bei diesem Bauwert bie oberfte faatliche Leitung gehabt, ob in ber Eigenschaft eines ginangminiftere, ober in einer andern Stellung, bleibe babin gestellt. Die Beit bes Baues ergibt fich baraus, bag einmal nach bem Beugnis bes Philochorus ") unter bem Archon Lysmachibes, b. h. Dl. 110, 2, ber Bau ber Schiffswerfte und bes Beughaufes wegen bes philippischen Rrieges unterbrochen wurde, jum andern Lyturg vor Dl. 113, 3 geftorben fein muß und feine Finangverwaltung nicht nach Dl. 112, 3 fortgebauert haben tann. Die Borganger, welche vor Lyturg ben Bau geleitet und beauffichtigt baben, waren bie Borfteber bes Theoritons, ba bie Augerung bes Afchnes 10), daß biefe Beborbe jur Beit ihres größten Ginfluffes bas Seezeughaus gebaut batte, nur von ber bes Philon verftanden werben tann. In ber Bolleversamms lung mag biefer Bau, bie Roften, bie er verurfacht babe, bie Art, wie er ausgeführt worben, Gegenstand ernftlicher Borwurfe und Beschuldigungen gegen ben Architetten geworben fein; er rechtfertigte fich felbft bagegen mit folchem Geschick, daß man ebenfo febr feine Berebfamteit als feine Runft als Baumeifter pries "), ohne baß mon darum ein Recht batte, ibn einen Rebner zu nennen: Rach Bitruv.12) bat er auch eine Schrift über diefes Beuge baus hinterlaffen; ob jene Bertheidigungsrebe die Grundlage zu biefer Schrift gebilbet habe 13), laffe ich babinges ftellt fein. Das Beughaus brannte bei ber Eroberung Athens durch Gulla im 3. 87 v. Chr. Geb. ab 14). Die Erweiterung des eleusinischen Tempels durch Philon wird nur von Bitruv 16) ermabnt; ba fie nach biefem unter

ber Stuatsverwaltung des Phaleteer Demetrius ersolgt ist biese Berwaltung aber von Dl. 113, 4 — 118, 2 v. Chr. Seb. 317—307 gedauert hat, so mag ste 15—26: Inhre nach dem Bau der Sleustdeste sallen; ste dessitänd aber in der Ausstellung einer Anzahl Saulen vor dem Tempel, der dadurch zum Prostylon wurde. Ob grade mit diessem Tempelbau seine Schrist in Berbsndung stand, welche Bitruv de aedium sacrarum symmetries, Postur 16): unter Andeutung, daß sie vielleicht nicht sein, sondern des Theodoros Wert sei, has in beiden Citaten dieselbe Schrift gemeint sei, wage ich nicht zu entscheiden. Ob es unser Philon oder ein anderer Athener des Rannens ist, welcher über zelwarse geschrieben hat, aus dem die Beschreibung der zwarselbes und deuersses beim Baumeister Athenaus entlehnt ist, vergl. man den unten solgenden Artisel des Hrn. Pros. Dasse über Philon, den Byzantiner. S. 433. Not. 37. (B.)

PHILON, aus Dyblos, lebte gegen bas Ende bes erften und im Anfange bes zweiten Jahrhunberts in Rom. Die wenigen Rachrichten von feinem duferen Leben und' von feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit beruben auf einis gen Gloffen bes Suibas. Er foll um bie Beit ber Regierung bes Rero geboren fein und lebte noch unter bem Raifer Pabrian \*). Daß er bas 78. Lebensjahr erreicht, bat er felbst erzählt. Aber grade biefe Borte bes Guis bas δπατον γουν τον Σεβηρον τον Ερέννιον πρηματίσαντα αὐτὸς είναι φησιν, δταν ήγεν δγόσον καὶ εβόο-μηκοσεόν έτος όλυμπιάδι κ΄ καὶ διακοσιοστῆ machen nicht geringe Schwierigfeit, weil in unfern Confularfaften ein herennius Severus, ber etwa in dem ersten Sabrzebent bes zweiten Jahrhunderts nach Chriffus gelebt batte, nirgenbe erwahnt und bamit ein ficherer Salt fur bas Beburtsjahr unfere Grammatifere une entgogen witb. Cher lagt fic über feinen Ramen entfcheiben. 3weimal freht bei Suidas (v. Oftar und v. Boerros in einer freilich febr verbachtigen Gloffe) mir Betufung auf fein eigenes Beugnig, bag er ben Beinamen Berennius gehabt babe, und daffeibe beflätigt Etym. M. v. reparos. Diesen Ramen konnte er erhalten, werm er von einem Romer Des rennius freigelaffen wurde, wie wir ber Beispiele gelebre ter griechifder Stlaven in Rom, welche von ihren Berren bie Freiheit erhielten, ungablige baben. Ale folden unbebte ich aber nicht herennius Granianus unter Arajen mit Reinefind (Var. 114, 2), sondern eben jenen Berennius Severns annehmen, ben wir auch aus ben Briefen bes-jungern Plinius (IV, 28) als einen febr gelehrten und besonders zu literarhistorischen Sammlungen geneigten

<sup>9)</sup> Bei Dien, H. VI. p. 742, 10) contr. Ctesiph. p. 419.
11) Cic. de orat, I, 14. Neque enim si Phileseen ilium archicetum, qui Atheniensibus armamentarium fecit, constat perdicerte populo rationem operis sui reddidises, existimandum est
rechitecti potius artificio disertum quam orateris fuiese. Faer. Max. I. c. Philodem. Rhet, 24 ed. Gree. Alluru vir deretarorea neel vie armonium processione della presidente.
12) VII. press. Philo de sedium sucrarum symmoriis et de armamentario, quod fuerat Pirassi portu (se, edidit
columem).
13) C. O. Müller, Be munimento Athen, p. 30,
adem (ratio operis) in libri formam reducta et lecta fuiese viettur a Vitruvio.
14) Bergl. Bôch, itriunten der bas Ger
refen. G. 71, we auch be Geleprien, welche früher biefen Gegenand behandelt hoben, genannt find.
15) Plares, I. e. Elev-

siane Coreris et Proserpiase cellum immani magnitudine Ictimus Dorice more siae exterioribus columnis ad laxamentum usus sacrificiorum pertexit. Eam sutem postea cum Demetrius Phalereus Athenis rerum potiretur, Philon ante templum in fronte columnis constitutis prostylon fecit.

<sup>16)</sup> Pollus X, 188. In your 19 too needed by h selection of selections and supply the first terms.

<sup>\*)</sup> Suid. peperer ent ras possur typis Négaro, und napéreirer els paupir und nachhet ky' 'Adquaros und fir à Schar, womit die Rachelcht a. v. "Equinnos del demfethen Certegraphen qui vergicique sit.

Rann aus Berona bennen. Dafür spricht namentlich bie Rachricht des Suldas, daß Philo seinen Schüler hermippos aus Berytos demselben herennius empfohlen und seine Freilassung bewirft habe. Steht dies fest, so kann die weitere Rachricht des Suidas, daß Philo Conful geworden sei, nur auf einer Corruptel des Textes beruhen.

Als Schriften bes Philo werben ermahnt: 1) Megl πτήσεως καὶ ἐκλογῆς βιβλίων βιβλία ιβ', also zwólf &u: der eines fritischen bibliographischen Wertes, in welchem er aus der Maffe der Bucher bas Bichtigfte bervorhob und zum Antaufe empfahl, sicher in derselben Weise, in welcher Telephos ein Bert in brei Buchern verfaßt hatte, εν οίς, wie Guidas v. Τέλεφος fagt, διδάσκει τὰ κτή-σεως άξια βιβλία. 2) Περί Πόλεων και οθς έκαστη αὐτων ἐνδόξους ήνεγκε βιβλία λ', worüber Jonsius (de scriptoribus histor, philos. p. 242. 336) einige weitere Rachweisungen gibt. Aus biefem umfangreichen Buche, es waren 30 Bucher, machte ber Grammatifer Mlius Gerenus einen Auszug (vergl. Suid. v. Seofros, Etym. v. aporron und Bounepas und anderes bei Jonsius p. 347). 3) Περί της βασιλείας Άδριανου, von welchem gefchichtlichen Berte wir feine weitere Kenntnig baben. 4) Um meisten genannt ift seine Übersetung bes Sandus niathon, über bie bier weitlaufiger ju reben nicht ber Drt ift. Es wird genugen bie betreffenben Stellen, nas mentlich bes vorzuglichften Gewährsmanns, des Eusebius, anjusubren. Dieser sagt Praep. evangel. I. p. 30. ed. Vig. Older τούτου (des Sanduniathon) πασαν την συγγραφην ὁ Βύβλιος, οὐχ ὁ Εβραΐος, μεταβαλών ἀπὸ της Φοινίκων γλώσσης επί την Ελλάδα φωνην εξέδωκε, p. 31. ὁ δη Φίλων είς εννέα βύβλους (βιβλία) την πασαν του Σαγχουνιάθωνος πραγματείαν διελών und p. 156. ή Φοινικική ίστορία ην Σαγχουνιάθων μέν τη Φοινίκων γλώττη συνέγουψε, Φίλων δε δ Βύβλιος είς την Ελλάδα γλώσσαν δι διτώ βιβλίων ήρμένευσεν. Die Berfchiebenheit in ber Angabe der Bahl ber Bucher (auch Pernhyrius de abstin. II. p. 94 gibt blos acht an) läßt fich vielleicht durch einen Schreibfehler in ben Bablgeichen erklaren; ber Betruger Bagenfelb bat neun Bucher von eigener Fabrit gegeben. 5) Endlich ermahnt Eufebius Praep. Evang. p. 41 B. τὰ ἐπιγραφόμενα ἐθωθιῶν υπομνήματα, über bie ich Nichts anzugeben im Stande bin.

Die reiche Literatur hangt mehr mit den Untersuchuns gen über Sanchuniathon zusammen und wird in dem betreffenden Artikel zu erwähnen sein. (Eckstein.)

PHILON, ber Byzantier, Berfasser eines umfassens ben Berkes über Dechanik, von welchem noch zwei Bus der vorhanden sind, ist zu unterscheiden von dem Athes ner Philo, der zur Zeit des Phalereers Demetrius sich zugleich als Baumeister, Schriftsteller und Redner auszeichnete 1). Jener war ein Zeitgenosse des bekannten alexandrinischen Mechanikers Ktesibios, dessen Schuler er

gewesen und den er überlebt but; er wich bemmach un: gefahr in die Mitte bes 3. Jahre. v. Chr. Geb. au feben sein; benn die einzige birecte und bestimmte Amabe aus bem Alterthum über bie Lebenszeit bes Atefibiod, wonach biefer etwa ein Jahrhundert fpater zu feten mare, umter Ptolemaos VII., ift mit Recht von jeher, wenn auch aus ungureichenben Grunden, für falfc erffart worben 2); Rtes fibios tann nicht unter bem wusten Tyvannen gelebt baben, welcher fur Biffenichaft und Runft feinen Ginn batte und bie Gelehrten aus Alexanbrien verjagte; fonbern er hat sich offenbar zu feinen langiahrigen mechanischen Studien und toftspieligen Erperimenten ungeftorter Ruge ju erfreuen gehabt und ber toniglichen Freigebigfeit, welche ber Sohn bes Barbiers unmöglich entbehren fonnte. Auch fagt fein Schuler Philo ganz ausbrucklich, die Dechanifer in Alexandrien hatten barum vielfaltige Erfahruns gen machen und so zu festen Regeln in ihrer Runft gelangen konnen, weil ruhm = und kunstliebende Konige ib= nen baju bie Mittel gemahrt hatten ). Offenbar mat bies auch ber Grund, weshalb Philo grabe in Alexans brien feine Studien machte; er bezeugt, bag er bort langere Beit mit ben Runftlern vertehrt babe, welche fic mit bem Bau ber Ratapulten beschäftigten '), insbesons bere aber erwähnt er ofter ben Rtefibios als feinen Lebrer; amei von bemfelben erfundene Burfmaschinen beschreibt er ausführlich b); die eine aber hatte er nicht felbft gefeben, fonbern nur nach einer ihm mitgetheilten Beschreibung conftruirt, wobei fich benn, ale er spater genauere Rach: richten von Augenzeugen empfing, ergab, bag er von ber Construction des Atesibios weit abgewichen war, jedoch, wie er meinte, jum Bortheil ber Sache. Die andere Maschine hatte er in Alexandrien selbst gefehen und bei ihrer Beschreibung beruft er sich auf bes Ktefibios Lehren von den Wirkungen der comprimirten Luft und mehrfache bierbei angestellte Berfuche. Benn er auch nicht immer mit feinem Lehrer einverstanden ift und über feine Leiftungen eine unbefangene und selbständige Kritik übt, so ers tennt er doch beffen große Ginficht in Phyfit und Des danit ebenso unbefangen an. Er mochte fich mol als

<sup>1)</sup> Bitruv (VII. praof. §. 12 u. 17) erwähnt biefen ohne weiteren Busat und unterscheibet ihn also unverkennbar von bem Philo Bygantius, ben er mit biefem von Bero und Eutotios an spater zu erwähnenben Stellen beglaubigten Jusat (bal. §. 14) unter ben Schriftstellern über Mechanit aufführt; f. unten Nam. 37.

<sup>2)</sup> Bielleicht beruht die Angabe des Aristoftes (bei Athen. IV. p. 174. d) nur auf einer Austaffung ber Abschreiber; wenn man lieft: Ent 100 deurepou [Itolepalou zal 100] Buepyerou, fo ift bie chronologische Schwierigkeit gehoben und zugleich die auffallende Bezeichnung ent rov deurspou Everystov befeitigt. Schweighauser hat hierbei allerbings volltommen Recht, wenn er behauptet, aus ber gewöhnlichen Annahme über bas Beitalter bes Rriegsbaumeifters Athenaus, ber fein Buch bem Groberer von Spratus, IR. Marcels lus, gewibmet haben foll, und boch auch ben Rtefibios citiet, folge nicht bie Unrichtigfeit ber Angabe bes Ariftoffes; benn freifich läßt es fich burch nichts beweifen, baf ber Gemvoraros Magnellos, ben Athendos anrebet, grabe ber Eroberer von Sprakus ift; aber wenn auch biefer Grund wegfallt, fo bleiben boch bie fteben, welche im Folgenben angeführt find in Bezug auf den Aufenthalt des Philo in Alexandrien und Rhodus.

3) Philo p. 50 ed, Paris. Tolto de sumfalves nochaus rous er Alekuropela rexutrac, nocimu μεγάλην εσχημέτας χορηγίαν διά το σελοδόξων και ανλοτέχνων Επειλήφοδαι βασιλέων. 4) p. 51. Ιστορήσομεν ούν ποι, καθ' έπειλήφου βασιλέων. 4) p. 51. Ίστορήσομεν ούν ποι, mas δτι καλ αύτολ παρειλήγαμεν Ιν Αλεξανδρεία συσταθέντες ξπλ nheier tois neel ta toinita untayiroutrois texultais. über ben galnevrovos ober galnororos naranalens p. 56 u. p. 67 — 73; und über ben deporores p. 77 aq.

ein in diefen Biffenfchaften fichan gut vorbereiteter Mann nach Alexandrien begeben baben; fein Buch fchrieb er spater, mahrscheinlich nach bem Tobe bes Rtefibios 6), nachdem er vorber noch in Rhadus, gewesen war und bort nicht wenige Baumeifter und die gerühmteften Wurfmas ichinen tennen gelernt batte '). Rhobus mar ohne 3meis fel damals nachst ober neben Alexandrien die beste Schule für die Kriegsbautunft. In der berühmten Belagerung ber Stadt burch Demetrius Poliortetes im Jahre 305 und 304 batte biefe Runft bort alle ihre Krafte in einem bis babin unerhorten Grabe entfaltet; bag baber bie fiegs reichen Rhobier bei ber Bluthe ihrer Macht ebendiese Runft nachher eifrig und freigebig pflegten und bag auch viele frembe Baumeifter fich borthin wendeten, mar ebenfo naturlich, als es burch genugenbe Belege nachgewiesen werben fann. Philo nun scheint ju einer Beit nach Rhos bus gekommen ju fein, wo die bei jener Belagerung gemachten Erfahrungen noch in frischem Undenten maren und wo vielleicht felbft noch von Augenzeugen unter ben Baumeistern lehrreiche Nachrichten barüber eingezogen werben konnten. Dropfen b) bat barauf aufmerkfam gemacht, baß Philo's Schrift voll von Beziehungen auf Die rhobifche Belagerung, ja felbst jum großen Theile auf diefelbe gegrundet fei; follte fich dies auch nicht gang in folder Ausbehnung bestätigen, fo ift es boch nicht uns wahrscheinlich, bag Philo, wenn er sich auf Kriegsbaus meifter beruft, die ihre Erfahrung durch die That gewonnen haben "), ebenfolche versteht, welche an jener Belagerung Theil genommen batten; und er verfichert, daß die von ihm empfohlene Conftruction ber Ratapulte nabe übereintomme mit ben gerühmteften Daschinen ju Rhobus 10), die alfo grade die durch jene Erfahrung bes währten find.

Bersuchen wir es nach biesen Umständen, ben einzigen, die über das Leben des Philo einigen Ausschluß gesben, seine Zeit etwas näher zu bestimmen, so durfte sein Ausenthalt zu Alexandrien wol noch in das erste Viertel der Regierungszeit des Ptolemäos Philadelphos (284—247) fallen; dann konnte er von dort nach Rhodus gestangen, etwa 25 Jahre nach der Belagerung, und es erstlärt sich, daß Ktesibios hinterder noch manche wichtige Ersindung machen, manche Maschine bauen konnte, wovon Philo nur mittelbar Kenntniß erlangte; wo er sich aufs

bielt, ob in feiner Baterflatt Mygang, ober fonfimo, wifffen wir nicht; ba wir aber aus einem von ihm felbft erzählten Beispiele erseben, bag er über eine Daschine bes Rtefibios erft einen ungenauen Bericht empfing, bas er fie banach baute und bag ibm fpater ein genauerer Bericht gutam, mas alles nicht in turger Beit gescheben tonnte, und da er vom Rtesibios wie von einem Berftorbenen spricht und der Tod besselben wol in den Anfang ber Regierung bes Ptolemaos Euergetes (247-221) gefest werben muß, fo ergibt fich, bag zwischen den Reifen bes Philo und ber Ausarbeitung feines Bertes ein betrachtlicher Beitraum gelegen haben mag von mehr als 30 Jahren, sodaß wol anzunehmen ift, er fei in diefer Beit etwa als praktischer Baumeister thatig gewesen und, wie Bitruvius, erft in spaterem Alter ju ber schriftstellerischen Arbeit gefommen; boch fam er bamit einem anderen mahrscheinlich viel spateren Schuler bes Rtefibios zwor, namlich dem Bero, ber bie Lehren und Erfindungen feis nes Deifters, wie es icheint, in größerer Bollftanbigfeit fannte und mittheilte 11); Bero namlich bat fcon einen Theil von bem Berke bes Philo gelobt und benutt 12).

Das Berk bes Philo, zu welchem ich mich jett wende, war einem gewissen Ariston gewidmet, der in den beiden erhaltenen Buchern am Ansang begrüßt und auch sonst zuweilen angeredet wird; jedoch ist dieraus über seine Person Nichts zu entnehmen, außer daß man aus der Art, wie er zur Ausmerksamkeit ausgesodert, oder wie einem von ihm zu erwartenden Bedenken begegnet wird, schließen kann, er musse auch mit der Wissenschaft des Philo vertraut und ein Mann gewesen sein, der in den Fall kommen konnte, bei der Belagerung einer Stadt das Commando zu suhren 13).

Die Absicht bes Philo scheint gewesen zu sein, die gesammte Mechanit, oder wenigstens alle ihre wichtigsten Theile abzuhandeln; demgemäß nennt er das Sanze μη-χανική σύνταξις (S. 56) und kundigt gegen Ende des vierten Buches an, er wolle nun zu einem anderen Theile der Mechanit übergehen (S. 77 und S. 78 a. E.).

<sup>6)</sup> Dies last sich schließen aus den Worten p. 67 g. C. τοῦ δὲ χαλκοτόνου παρειλήψαμεν εὐρετήν μὲν — Κτησίβιον τὸν ἐν Άλεξανδρεία γεγονύτα. 7) Rach den Worten in Anm. 4 fahrt Philo sort καὶ ἐν Ρόσφ γνωσθέντες οὐχ δλίγοις ἀρχιτέχισοι καὶ παρά τούτοις κατανοήσαντες τὰ μάλιστα τῶν ὑργάνων εὐδοκιμοῦντα. Das vorausgegangene ἐπὶ πλεῖον scheint barauf zu beuten, daß sein Aufenthalt in Rhodus từτρετ war als in Alexandrien. 8) Sesch, der Rachfolger Alexander's. S. 483. Anm. 9) p. 53. a. C. ἔργφ τὴν πεῖραν ελληφοίες. Damit soll ohne Zweisel die im Kriege gewonnene Crsabrung bezeichnet sein im Gegensab gegen die auf Experimenten beruhende; daß ἔργον έρκ gewöhnlich so gebraucht wird, zeigt spon der dausge Ausdruck Ispov İxasθan. 10) S. 51 nach den Anm. 7 angesührten Worten. Außerdem aber beschieder im Wesondern nur Eine den Rhodiern gehörige Maschine, die der Alexandriner Dioupsios auf eigenthümliche Weise construitt hatte; über sie vergl. Anm. 26.

<sup>11)</sup> Es ift gu bemerten, bag bie meiften Sachen, welche Bitruvius bem Rtefibios gufchreibt, fich in ben Schriften bes Bero porfinden; überhaupt aber ift bie Renntniß ber griechtigen Quellen bes Bitrup noch wefentlich zu vervollftanbigen; im 10. Buch ift gu c. 9 bie jeboch etwas abweichenbe Befchreibung eines Gobometer für Reifen ju Bagen und ju Schiffe in bem ungebruckten Buche bes Dero περί διόπτρας g. E. zu vergleichen. Das ganze c. 14 und ber Anfang von c. 15 find, wie Anderes, aus bem Athendus ent= lebnt, aber aus einem bis jest ungebruckten Abschnitt über gelwen xwarels und douxils, welcher in ber parifer Ausgabe G. 5. 3. 34 einzufügen ift por ber Befchreibung ber zedairn bes Begetor; bie Dittheilung beffelben aus einer wiener hanbichrift verbante ich ber großen Gefdligkeit bes D. Bakbuigen van ben Brink. 12) de antom. p. 263. f. unten Anm. 34. 13) S. 59. 60 a. A. 70 a. C. 77. 87 fg. 91 g. E. 94. 3. 12. 35 u. 51, 96 g. E. 97 u. b. Uns ter ben verschiebenen Mannern beffelben Ramens, bie Diogenes Laert. (VII. §. 164) und baf. Menage gefammelt haben, welche Sammlung noch febr erweitert werben tann, burfte wot Reiner mit einis ger Sicherheit fur ben Freund bes Philo gehalten werben tounen. Benn eine partfer Danbichrift soc. XVI. ben Arifto in ber unten erwähnten Unterschrift fogar jum Berfaffer macht ftatt bes Phila. fo beruht bas nur auf gebantenlofer Confusion.

hatte ben Plan bes Gangen in ber Einleitung voraufgefchickt 14), und hiernach bestimmte sich die Reihenfolge ber Bicher. Wie groß die Zahl ber Bucher war, last sich mit Gewisheit nicht ermitteln; daß ihrer jedoch wenigsstens neun waren und welchen Inhalt diese hatten, glaube ich mit ziemlicher Evidenz zeigen zu konnen 16).

Das erfte Buch enthielt, wie gefagt, ben Plan bes Sangen, ber in ber Borrebe an Ariffon bargelegt war, und die Einleitung, in welcher ohne 3weifel die mathe: motischen Sage abgehandelt wurden, beren die Dechanik bebarf. Philo felbft nennt bas erfte Bud bas ber Ginleitung, und er ermabnt zwei Gegenftanbe, bie er barin besandelt hatte, namlich die Methode, wie eine Maschine nach einem Borbilde in größerem ober in fleinerem Dagftabe auszuführen fei, und bie von den Alten soviel behandelte Frage über die Berdoppelung des Rubus; beibe Gegenstände wiederholt er an den Stellen, wo er fie braucht 16). Bu erwähnen ift hierbei noch, baf fich ohne 3weifel auf Dieselbe Partie im erften Buch, wo von ber Berboppelung des Rubus die Rede mar, Eutofios bezieht, indem er die von Philo gegebene Auflosung ber Aufgabe, zwischen zwei gegebenen geraben Einien zwei mittlere Pros portionalen zu finden, anführt und sie mit den Bosungen von Plato, Sero, Apollonios u. A. zusammenstellt 17). Dag nun außerdem Philo in dem erften Buche auch physitalifche Bortenntniffe mitgetheilt haben burfte, mare an sich wol glaublich, ba er die Berbindung ber Dechanit mit ber Phyfit ofter hervorhebt 18); es scheint hierfur

felbft ein Bengnif ju lingen fu ber Stelle bos fanften Buthet, we er fagt, er habe er rois magasmerents bie Mittel angegeben, um Getreibe und Gemaffer wirffans Bu vergiften 19); es tonnte fich nausich biefes Sitel unter ben früheren Buchern nur auf bas erfte beziehen, fobaf bamit bie Einleitung gleichsam als Ruffung und Borbereitung bezeichnet murbe; inbessen bie Rothwendigleit Dies fer Folgerung beruht lediglich auf ber Worausfegung, bas bas Buch, welches jest als bas funfte betrachtet wirb, auch wirklich bas funfte gewesen ift; bies wird fich aber als unrichtig fpater zeigen; und im Ubrigen ift es nicht glaublich, daß Philo, ber fonft feine Bucher mit febr befilmmten Ramen bezeichnet, fur bas erfte zwei Benemmmgen gehabt haben follte, von benen bie eine burchaus paffend ift und durch eine febr formliche Anführung (f. Anm. 16) feststeht, mabrend die andere nicht paßt, ba die Mageoxevaorexá in Bezug auf ben Krieg und insbesondere die Belagerung wol Giftrecepte enthalten tonnen, aber nicht füglich bie mathematischen Elemente ber Mechanit; bafür gibt auch die napaonevaoren sifthag des Aneas, ben Philo febr wahrscheinlich benutt hat, einen beutlichen Beleg; benn barin war grabe auch bie Rebe von ben Dit-tein, die Fruchte bes Belbes beim Unruden ber Feinbe unbrauchbar ju machen ober zu gerftoren, außerbem aber auch von der Berproviantirung ber Stabt, von den Dit= teln, bem Mangel abzuhelfen und bas Baffer trinfbar gu machen, von ber Borbereitung ber nothigen Gerathe und von der Ginrichtung der Feuertelegraphen 20). Diefe und ahnliche Gegenstande werben benn auch bei Philo ben Inhalt eines besonderen Buches ausgemacht haben, bas zwischen bem vierten und ber Stelle bes jegigen funften Buches, mo es citirt ift, seinen Plat gehabr haben muß; bann wird aber fur die Annahme, daß bas erfte Buch auch physitalischen Suhalts gewesen fei, tein binlanglicher Grund mehr fprechen.

Das zweite Buch führte den Titel uoxima, entz hielt also die Lehre vom hebel und von den darauf beruhenden Maschinen. Philo erwähnt es im vierten Buche zwei Mal 21), zwar ohne es als das zweite zu zählen; da es jedoch vor dem vierten stand und da das erste und dritte anderweitig bestimmt sind, so kann über seine Stelle kein Zweisel sein.

Das britte Buch wird als das dem vierten vors bergehende am Anfange desselben bezeichnet; es führte den Titel die Tollage und Befestigung der Hafen. Die Hauptgegenstände, welche dahin gehören, sind von Bitruvius im letten Capitel des fünften Buches turz behandelt. Einen viel spatteren Schriftsteller darüber, den Philetarios (&v deuevonoilais)

<sup>14)</sup> G. 49. a. A. vur de zabyzer Leger, zab' bie the Ek άρχης διάταξιν έποιησάμεθα πρός σὲ, περί τῶν βελοποιιχών. 15) Es ift eine bloge Rachlaffigfeit, wenn Scholl (Geich, b. griech. Lit. II. G. 238) und Schinde (Danbb. b. Gefc. b. griech, Lit. G. 283) bas Gange aus funf Bachern bestehen laffen, von benen bie beiben lesten erhalten feien; Schinde gibt mit gewohnter Bemorrrenbeit auch ben Inhalt falich an. Biel beffer ift, was Fabricius (bibl. gr. IV. p. 231. ed. Hart.) gegeben hatte; benn er ftugte fich auf eigene Becture; boch begeht er ben eigenthumlichen Fehler, ben Bygantier Philo mit bem Athener (f. Unm. 1) erft gu vermis fchen und fie fpater ju unterfcheiben. 16) G. 56 a. A. za# ετι δεδηλώχαμεν εν τῷ περί τῆς εἰςαγωγῆς βιβλίω, πρώτω δ' ὑπάρχοντι τῆς μηχανικῆς συντάξεως. 6. 52 a. X. 17) [... Endor, ad Archimed, de aphaera et cylind. lib, II. p. 14 (ed. Basil, Hervng. a. 1544); er gibt nicht ausbrucklich bas Buch bes Philo an, wahrscheinlich weit er es hatte ebenfo angeben muffen, wit unmittelbar vorher bei Dero: er unnarranic elsarwyais nab Er roie gedoriouwois. Bet Dero ift die hierber geborige Stelle in ben Belop. a. E. auch noch erhalten; Eutotios hat inbeffen von beiben Autoren nicht die Belopoeica, sondern die elsaywyn hierbei por Augen gehabt, wo beibe bie Cache ex professo und etwas aus-führlicher vorgetragen hatten. übrigens ift auch hier wol eine Abbangigkeit bes Dero von Philo anzunehmen, ba er benfelben Cas nicht nur an benfelben Orten, fonbern auch faft gang auf biefelbe Beife ausgeführt hatte; eine gleiche Abhangigfeit werben wir unter beim fecheten Buche finben. über ben Gegenftanb felbft, ben auch fchon Cratofibenes (bei Budoc. 1, c. p. 20) in Begug auf bie Rataputten geseht hatte, f. N. Th. Reimer, Historia problematis de cubi duplicatione. (Gotting. 1798.) 3. D. van Swinben's Etemente ber Geometrie, überseht und vermehrt von C. F. A. 3acobi. (Jena 1834.) S. 498. 18) S. 59. 69. 77, jedoch sieht er ein zu ausgebehntes Berwellen bei ben gwornol Loyos als eine Abschweifung an; f. S. 72 a. A., er hat also über bie Grenzen beis bee Biffenfchaften ein flares Bewußtfein. Bergl. Aristot. Probl. mechan. a. X.

<sup>19)</sup> p. 103. mod, τον δε σειον διάφθειρον τοις δαναπιμοις φαρμάκοις, ώσκύτως δε και τα έδατα, διαν έγγεσωσιν οι πολέμιοι τίνα δε ταυτά έσειν, έν τοις παρασκευαστικοίς ήμεν δεδήλωται. Jabricius hebt diese volkerrechtswörige Bergistung als merkmurdig am Philo hervor; Recepte der Art sinden sich wirklich del Jul. Africanus und sind von den frommen Raisen Ceo und Constantin ohne Bedenken nachgescheleben. 20) s. den Polioreet. c. 21 u. c. 7 mit den Innært. von Casaub., und c. 40. a. C. 21) S. 59 und 61.

ernahmt Tzetos (Chil. II, 87). Da bei der Belagerung von Rhodus der Kampf fich großentheils in dem Safen ber Stadt bewegt hatte und da von Demetrius in dessen Rahe noch ein besonderer Safen für seine Flotte angezlagt war, so fand Philo grade in Rhodus besonders gunz kies Gelegenheit, für dieses Buch viel zu lernen.

Das vierte Bud ift noch vorbanden; seine Babl feht feft "); es behandelt bie Bedonouxa, wofür Manche, wie Philo a. A. fagt, auch ben Ramen δργανοποιικά gebrauchten. Der Bau ber Katapulten (λιθοβολικά und όξυβελη) wird eingeleitet durch Erorterung ber Berhalt= niffe, in welchen bie einzelnen Theile zu einander fteben muffen und ber Ert, wie nach Mobellen bie Dafcbinen in großem Magftabe auszuführen und umgekehrt, wie bie großen Dimenfionen in analoge fleinere ju verwandeln find 23). Dierauf erbrtert er Die Mangel fruberer Gin: richtungen und die von ihm felbft erfundenen Berbeffe: rungen, nach welchen bie von ibm conftruirte Ratapulte ben feche Foberungen, die an fie zu ftellen find, am beften genugt; biefe fechs Puntte find vor allen bie Beite bes Burfs, bann bie Dauerhaftigkeit ber Maschine, bie Leichtigkeit ihrer Conftruction, Die Ginfacheit ihrer Sand: habung und Bedienung, die Schonheit ihres Aussehens 24), bie Berminderung ber Roften. hierauf folgt erft die Conftruction felbft mit Ubergehung ber icon besprochenen Theile. hiernachst wird noch bie Beschreibung von drei Satapulten mitgetheilt, mehr ihrer besonderen Gigenthum: lichfeit wegen und um nichts Merkwurdiges zu übergeben 26), als wegen ihrer praftischen Anwendbarteit, die bei ber letten von Rtefibios nicht ermabnt, bei ber zweiten von Dionpfios bem Alexandriner gradezu geleugnet 26), von ber erften bes Rtefibios nur unter ber Bedingung jugegeben wird, bag man nicht bes Erfinders eigene Confruction, fondern die eigentlich auf Grund ungenauer Rachrichten modificirte bes Philo annimmt. Der Inhalt des gangen Buches ift flar und überfichtlich geordnet; Philo bat babei nicht eine fo fostematische und bistorische Entwidelung ber Methobe erftrebt wie Bero in bem gleich: namigen Berte, fonbern er geht birect auf bas lette Biel ber Kunft 108; bie Buziehung allgemeiner mathematifcher, mechanischer und physitalischer Gesete 27) machen bas Buch sebr tehrreich und für die Geschichte ber Wissenschaften wichtig.

Das funfte Buch tann auf feinen gall bas noch erhaltene gewesen sein, welches jest als bas funfte bezeich: net zu werben pflegt; diese Bezeichnung beruht offenbar blos barauf, bag es in ben Sandidriften unmittelbar auf bas vierte folgt, weshalb ein jungerer Abidreiber fich vers anlaßt fand, nach der Unterschrift bes vierten Buches (f. Anm. 22) Die Uberschrift ju fegen : Ochwoog dopog πέμπτος; jedoch habe ich diese unter zehn Sandichriften nur in ber einen gang jungen parifer gefunden, aus melder ber gebrudte Tert gefloffen ift; allen ubrigen fehlt fie; und ebenso verhalt es fich mit ber Unterschrift, welche in derfelben Bandfdrift lautet τέλος του Aplorwoog πέμntov loyov. Demnach ift so gut wie gar teine Beglaubigung bafür vorhanden, bag biefes Buch urfprunglich als bas funfte bezeichnet gewesen sei; ber Umftand aber, baf es mit dem vierten in unmittelbare Berbindung gefeht ift, last fich leicht erklaren; es ift namlich zu bemerken, daß bie beiben Bucher des Philo nur als Bestandtheile einer ichmerlich viel vor bem 10. Jahrh. angelegten Sammlung militairi= fcher Schriften auf uns gefommen find, welche fich mit wenigen Modificationen in einer ziemlichen Bahl von Bandfcriften vorfindet 28); wie nun ber Urheber biefer Samms lung von allen mechanischen Werken bes Bero blos bie beiben militairischen aufgenommen bat (bie Belopoeica und bas Buchlein de manuballista), fo hat berfelbe offenbar auch aus dem Werke des Philo blos zwei militairifde Bader ausgehoben und es liegt kein Grund por anzunehmen. bas biefe beiben icon urfprunglich in unmittelbarer Bers binbung geftanben haben; auch tonnen noch anbere Bucher bes Philo fich gang ober theilweise auf ben Krieg bezogen haben, welche ber Sammler nur barum nicht mit aufnahm, weil die Mechanif zu febr barin bas übergewicht baben mochte, ober weil fie ihm aus irgend einem anderen jest nicht mehr nachzuweisenden Grunde weniger wichtig fdienen. Diefe Unficht über bie Erhaltung ber beiben Bucher wird so lange als richtig betrachtet werden musfen, bis eine Banbidrift nachgewiesen fein wird, welche biefelben allein ober in anderer Berbindung enthalt, ohne fie willfurlich aus jener Sammlung entnommen ju bas ben 10); folglich steht und teine Autoritat im Bege, bem

<sup>22)</sup> Die Handschriften haben alle die freilich ungenaue überschrift en voir Pelauros bedonorenoù dopos d' und die meisten und besten haben die Unterschrift, welche in der Ausgabe p. 78 sehlt: kadposdy zi retrapror. 23) Dieser schon im ersten Buche bedandelte Gegenstand ist von Bito am Schus seines Kuchs sehr süchtig erwähnt; dagegen ist sie Fitrus. X, 16. §. 5 die Sorgsalt des Phito nicht odne Kuhen gewesen; vergl. Alken. p. 7 aq. 24) Dieser akthetische Gesichtspunkt, der p. 61 aq. angelegentlich genug bedandett wird, kehrt auch dei andern Gelegenheiten wieder; s. p. 66. M. u. a. E. p. 78. M. Genso verbindet auch herv den Schon beitessinn mit der Nechanis; s. B. Autom. p. 269. 272. Belop. p. 133 a. X. de dioptra MB. a. X. (xoerrid; xalan szowa) in von ähme ukowa nechanis sinkung: diese — admoennesten vir Schon nagiger. 25) s. p. 78 a. G. Ira under denverden vir Schon nagiger. 25) s. p. 78 a. g. 77. 'Andersovvos oder osou denvergen seine die von in pranamanour spans suchway kadam schon nach den denvergen die Mas die und denvergen seine die von die phine bezieht sich Alb. Lad. Fried. Meisters de Catapulta polydola commentatio. (Gotting. 1768. 4.)

<sup>27)</sup> Bu ben lestern gehbren die Sefese bes Falls p. 69. Die zunächst von der Prüfung cettischer und spanischer Degenktingen absgeleitete Tastischte ber Metalle und anderer Stoffe p. 71. Die Wirstungen der comprimirten Lust p. 77 au. 28) Die älteste von diesen ist, so viel mie bekannt, die pariser Rr. 2442 aus dem 10. Jahrd., welche von gebster Wichtsteit ist; bevor ich die kritische Bearbeitung ihres ganzen Inhalts im Einzelnen vollendet habe, kann ich nicht mit völliger Gewisheit behaupten, daß sie die Lusse aller übrigen ähnlichen Panbschriften ist; aber mindestens steht sie der Lusse ser Lusse sehr ande. 29) Es versteht sich von selbst, daß z. B. nicht die krasburger Panbschrift als beworsend betrachtet werden tann, welche blos das leste Buch des Philo enthält, logar unter kann, welche blos das leste Buch des Philo enthält. Jogar unter dem Artel: Bhruvoc ungarenn, in Berdindung mit Assilie Patricis naumachken und mit dem 19. Capitel aus der gedrucken Aafztil des Raisers Leo, das ebenfalls Naumachken enthält. Diese Pands

jegigen fanften Buche einen fpateren Plat anguweifen und ibm andere voraufgeben zu laffen, wenn baju über: wiegende Grunde vorhanden find; und bies ift ber Fall. Philo tunbigt am Enbe bes vierten Buches zwei Ral gang einfach an, baß in dem funften Buche ein anderer Ebeil der Dechanit folgen folle; dies pagt nicht ohne Beiteres auf bas jegige funfte Buch, wie fich fpater zeis gen wird; bagegen paßt es volltommen auf bie Aveuuarexù, und ba er grade von diesen gegen Ende des vierten Buches fagt, er wolle sie hiernachst behandeln 10), so ist es bochft mabriceinlich, bag biefe ben Gegenstand bes funfs ten Buches bilbeten. Er hatte in biefem Theil ber De= danit nach feinem eignen Beugniffe ben Unterricht bes Rtefibios genoffen, auf beffen Erfindungen und Lehren ohne 3weifel größtentheils die noch erhaltenen Pneumas tita bes Bero beruben; jeboch ermahnt biefer teinen feis ner Borganger ausbrudlich, und er schreibt fich nur bas Berbienft ju, die fruheren Erfindungen in Ordnung ge: bracht und eigene hinzugefügt zu haben; eine Differenz in ben Principien hat zwifchen ihm und Philo gewiß nicht flattgefunden und fo mag das Buch bes Letteren wol biefelben pneumatischen Conftructionen enthalten haben, aber weniger und in andrer Ordnung 31); benn hero hat wahrscheinlich ben Philo benutt; bies steht wenigstens feft fur ben Gegenftanb, ben ich in

bas sechste Buch seten zu mussen glaube, namlich bie Automatopoeetica; es ist zwar möglich, baß Philo biesen Theil der Mechanik, in welchem, wie hero sagt 22), alle Theile derselben Anwendung sinden, in einem spates ren Buche behandelt hatte, und daß hier erst noch andere Gegenstände behandelt waren 23); jedoch ist wenigstens nicht glaublich, daß unter den sonst noch bekannten Büzchern des Philo eins vor diesem gestanden haben sollte;

fcrift ftammt namlich aus ber großartigen hanbschriftenfabrit bes Anbreas Darmarius von Epibaurus, ber in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrh. eine erstaunliche Menge von griechischen Banbichriften fcrieb, beren größte Daffe fich in Dunden und in ber jehigen augsburger Bibliothet gufammenfindet; andere find einzeln an andern Orten gerftreut; ber einträgliche Danbel, ben er bamit trieb (f. Casouh. ad den. Tact. c. 29), mochte ibn wol veranlaffen, fich noch Amanuenfen zu halten, woher es tommt, bas manche Danbichriften theils von feiner, theils von anberer Sand gefchrieben find, wie in Stratburg ber Dero; und fo ift auch jenes Buch bes Philo von frember Band gefdrieben, ber voraufgebenbe Inder aber und alles Rachfolgende von Darmarius. Das er Bucher vereinzelte und ihs nen falfche Titel gab, ift bei feiner Industrie nicht zu verwundern; bat er boch eben jenes ermabnte Capitel bes Raifers Leo nebft c. 18. u. 20 in ber von ihm gefchriebenen bamberger Danbichrift mit bem Ramen bes Julius Africanus geschmuctt, wodurch er mir eine freilich nur fcmache poffnung getaufcht, bem guten fel. 3ad aber, bem ich bie Entbedung nicht vorenthielt, einen mahren Rummer verurfacht hat.

30) p. 77. έν τοῖς λεγομένοις πνευματικοῖς δεωρήμασι τοῖς καὶ ὑψ' ἡμῶν μετὰ τα ὖτα ὁηθησομένοις.
31) Bergī. F. v. Drieberg, Die pneumatischen Ersindungen der Griechen (Bertin 1822.), wo G. 62 auch der von Philo vorläusig im vierten Buche erwähnte Sah abgehandelt ist.
32) Hero, Autom. I. a. X. p. 243.
33) Es thante z. B. Philo wol auch περί τῶν ὑδρίων ωροσκοπείων gehandelt haben, wordder hero vier Bacher geschrieben hatte, an welche sich die Pnoumatica auschlieben sollten; f. p. 145. Bergī. Xnm. 39.

ber Grund hiervon wird fich fpater ergeben; die 3ablung ift bemnach von hier an burchaus problematisch und tann nur unter Borausfebung etwaniger Enden Die Reibenfolge ber befannten Bucher befimmen. Daß nun Philo überhaupt Automatopocetica geschrieben batte, berubt nicht auf feinem eigenen Beugniffe, fonbern auf bem bes Bero; wir haben von biefem über benfelben Segen: ftand zwei Bucher, welche bie zwei Arten ber Automata (unayorra und orara) behandeln; im erften Buche bat er fich nach feiner Angabe von feinen Borgangern ent: fernt und Eigenthumliches geleiftet; in bem zweiten bage: gen gesteht er gang abbangig von Philo ju fein 34); nur in zwei unwesentlichen Puntten, wovon Philo ben einen unzwedmäßig behandelt, ben anderen gang vergeffen batte, wich er ab, ohne ihn jedoch barum tabeln zu wollen; im Übrigen bat er benfelben Mythus in benfelben Scenen mit denselben Methoden der automatischen Darftellung beibehalten, sodaß biefes zweite Buch des Bero im Befentlichen nur eine Paraphrafe bes Philo fein tann; bag biefer aber auch bie erfte Gattung ber Automaten bebans belt hatte, jeboch weniger ju Bero's Bufriebenbeit, ift icon nach ber Art, wie biefer bei ber zweiten Gattung feine Buftimmung erklart, nicht ju bezweifeln; auch rubrte bie Sonderung diefer Gattungen gewiß icon von ihrem gemeinschaftlichen Lehrer, ober von noch fruberen Dechanifern ber.

Das fiebente und bas achte Buch icheinen beibe theilweise in dem noch erhaltenen jezigen fünften enthal= ten au fein. Dies Buch ift auf teinen Fall vollftanbig; mabriceinlich bat es berfelbe Dann, ber es in feine mis litairifche Sammlung eintrug, burch betrachtliche Abfurjungen nach feinem Belieben und nach feinen praftifc militairifchen Rudfichten in ben gegenwartigen Buftanb gebracht; fo hat er zwar die Formel bes Grußes an Arifto fteben laffen, aber Borrebe und Ginleitung megges laffen; benn baß Philo, ber bas vierte Buch fo icon einleitet, bier fofort mit Einzelheiten über ben Thurmbau begonnen haben follte, ift auf teine Beise ju glauben. Es tommt bingu, bag bas gange Buch augenscheinlich gro-Bentbeils nur aus einzelnen furzeren ober langeren ausgehobenen Studen besteht, bie barum auch unter fich bes Zusammenhanges entbehren und zuweilen selbst in falscher Reihenfolge unter einander geworfen und nicht alle aus einem und bemfelben Buche entnommen gu fein fcheinen; es ift vielmehr febr mabricheinlich, baß ber erfte großere Haupttheil, der die Belagerten betrifft, Auszuge aus den Παρασχευαστικά enthalt; die Hauptstude barin beziehen fich auf die Anlage von Thurmen und Mauern, Graben, Schanzen u. f. w., auf die Berproviantirung, ben Bau von Getreidehallen, Sicherung ber Speisen und bes Baffers vor Berberbniß, wobei allerhand Recepte (φάρμακα) vorkommen, fodaß dahin auch leicht die erwähnten morberischen Recepte gegen die Feinde, worüber später auf

•

<sup>34)</sup> Die Stelle wird fo zu lefen sein p. 263: περί δὲ τῶν στατῶν αὐτομάτων βουλόμενω γράφειν, καινότερόν τι και βείτιον τῶν πρὸ ἡμῶν ἄμα καὶ πρὸς διδασκαλίαν ἀρμόζον οὐδὲν εὕρομεν τῶν ὑπὸ Φίλωνος τοῦ Βυζαντίου ἀναγογραμμένων.

die Magaommaouxu ppelicorruissen wird, geboren tonns ten; auch ift die Robe von den Reuertelegraphen; faft alle biefe Dinge batte ja auch Aneas in feinem Buch gleiches Ramens behandelt (f. ob. Anm. 20); und end-lich schließt ber Abschnitt mit ben Worten: Moog uer ούν πολιορμίαν ούτω δεί παρασχευάζεσθαι (6.96, 3. 27), wodurch Inhalt und Rame bes Buches flar genug bezeichnet find. Der folgende fleinere Abschnitt betrifft die Belegerung selbst, wie sie von Seiten der Belagerer zu betreiben ift; und dieser komte benn etwa aus einem Buche sein, das den Titel Nadiagungrung führte. Die bauptfachlichften Punkte bes Belagerungsfrieges, wie er ju Baffer und gu Lande, über und unter ber Erbe, mit offener Gewalt ober mit Lift geführt werben tann, werben mehr ober weniger aphoristisch besprochen, und auch bier tann es taum zweifelhaft fein, bag eine excerpirende Band thatig gewesen ift. Daß biefelbe Dand nicht in gleicher Beise auch bas vierte Buch angetaftet bat, lagt fich leicht ertidren; abgefeben bavon, bag Phile in ber alteften Sanb: fchrift am Schluß fieht und daß gegen bas Ende hin eine größere Elle ftattfinden mochte, mußte besonders ber Inhalt jeues Buches, welcher specielle Sachtenntniß und große Genauigkeit fobert, von willfurlichem Ercerpiren abhalten, mabrend in ben julett besprochenen Studen meiftens allgemein verständliche Dinge jur Sprache tommen, über beren Bichtigfeit und Unwichtigfeit fic leicht ein subjectives Urtheil bilben fonnte 16). Soweit übrigens aus bem Borliegenben ein Schluß auf bie urfprungliche Faffung erlaubt ift, hat Philo zwar die Segenstande besonders bevorzugt; welche fich auf die Ein-richtung von Maschinen und Berathen aller Art, auf Bauten, Baffer: und Erbarbeiten begieben, fobag bierin ber Gesichtspunkt bes Dechanifers vorwiegt; baran fcbließen fich bann leicht manche andere Puntte, welche besondere naturwissenschaftliche Renntniffe erfodern; aber er bat fic teinesweges innerhalb biefer Ophare gehalten; er ift vielmehr auch auf Manches eingegangen, worin nur bie Rlugheit überhaupt und die sittlichen Rrafte und Affecte ber Menschen wirten. Es lag freilich sehr nabe, burch Bingugiehung bieser Dinge die Lehre von einem Theil ber Kriegetunft ju vervollstandigen; daß indeffen Philo, der im vierten Buche fehr bestimmt die Physit als außerhalb feiner Sphare liegend bezeichnet (f. Anm. 18), nicht follte bemerkt und fich baruber ertlart und entschulbigt haben, bag er bier noch viel weiter über bie Grengen ber Dechanit binausgebt, ift auf feinen Fall ju glauben, und baber gewiß nicht angunehmen, baß er am Ende bes vierten Buches zwei Mal bie Паравиевавий und Подгория-Tue follte so einfach blos als einen anderen Theil der Rechanit angefundigt baben. Baren aber nur Ercerpte

geben und zwar ungefondert aus zwei verfchichenen Buchern, fo ertiart es fic von felbft, bag ber Urbeber Diefer militairischen Chrestomathie leine besondere Uberschrift und Buchzahl veraufschickte.

Das neunte Buch erwähnt Philo felbft, jeboch ohne feine Bahl anzugeben, in bem eben befprochenen ach ten, wo er mehre Rethoben erwahnt, wie man auf verftedte Beife Briefe fenben tonne 16); biefen Gegenstanb batte er alfo in einem befonderen Buche ausführlicher behandelt. Auch hierin folgte er bem Borbilde bes Uneas, von bem wir barüber noch ein langes Capitel (XXXI) haben. Biele babin geborige Aunfigriffe find mechanis fcher Art ober beruhen auf physitalifchen Renntniffen, von benen bie Alten bie chemischen nicht trennen; bei anberen kommen andere Mittel ber Tauschung in Anwendung, sodaß in diesem Buche grabe wie in ben beiben vorhergebenben bie Grengen ber Dechanit betrachtlich überschritten finb.

Es wird nach ben vorstebenben Erorterungen wol Riemandem zweiselhaft sein, daß Philo in seinem umfaffens den Berte noch manche Dinge behandelt haben wird, welche weder in den vorhandenen Buchern vortommen, noch auch füglich in ben uns befannten verlorenen geftanben baben tonnen; eine Geschichte ber Dechanit, welche genau ben Begriff und Umfang biefer Biffenschaft barftellte, wie fie von Rtefibios und feinen Schilern und Beitgenoffen ausgebildet war, wurde bie Luden wol bestimmter bezeichnen tonnen; mas aber inebefonbere ben Belages rungefrieg betrifft, fo zeigt eine Bergleichung beffen, mas fonft in ber alten Literatur baruber vorhanden ift, baß Philo ohne Zweifel noch manche Maschine beschrieben und noch manche anderweitige Anleitung gegeben haben wird, wovon fich in den erhaltenen Fragmenten wenig ober Richts vorfindet 37).

Faffen wir inbeffen bas Bange ins Auge und beffen Anordnung, wie fie fich mit Babricheinlichkeit ergeben bat, fo ift nicht zu verkennen, bag bie erften feche Bucher rein mechanischen Inhalts find; wenn babei mathematische und naturwiffenschaftliche Gilfsfate in einzelnen gallen nothwendig jugezogen werben mußten, fo find fie boch immer als folde erkannt und fomit ift in Babrbeit die Dechas nit nicht mit beterogenen Dingen vermischt; biejenigen

<sup>35)</sup> Damit man nicht die Annahme will fürticher überarbeitung als zu tuhn betrachte, vermeife ich noch auf Alian's Cattit, beren gebructer Text aus mannichfaltigen argen Umgeftaltungen bes in berfelben mititalrifden Cammlung enthaltenen Tertes hervorgegan: verzeiben mitterrippen Sammtung empaltenen Aertes hervorgegan-gen ift, und dieser lestern wieder ift eine willturiche, ins Große ge-hende Umarbeitung, das ochten Aertes, von welchem sich glücklicher Molfe eine. anch dem AR Jahrh. angehörmbe und ziemlich unver-borbene, aben nach gar nicht bennste Fassung erhalten het. A. Encekt, b. B. u. R. Dritte Section, XXIII.

<sup>36)</sup> p. 112. a. E. wolld di net allot teonos etet tur ngupating anostelloudrov γραμμάτων, ώς δηλώσομεν έν τώ eldes τῷ περί έπιστολών τών πρυσμέως άποστελλομάνων. 37) Ramentlich tonnte man es sehr scheinbar sinden, wenn man vermuthete, bas bie ichon oben Anm. It erwähnten ungebruckten Stude bes Athenaus über yedern zwarzes und dounts ans unfesten Philo entletent feien, ba Athenaus bei ber erfteren fagt : roueo το πετεσπεύασμά φησι Φίλων ο 'Αθηνείος χρήσιμον είναι nede - u. f. w. Da es aber hinlanglich feffitebt, bag unfer Philo von Byzang war, fo mußte fich Athendus entweber bei bem Jufas von Byzanz war, so mußte sich Albenaus entweder dei dem Zusah d'Adqualog gelret haben, oder er meint einen andern Philo, etwa dem berühmten Albaner, über welchen s. Anm. 1. Daß er wenigstens unsern nicht maint, scheint hervorzugehen, wenn man das Etüd des Albendus vergleicht mit dem, was des Philo (p. 189) über die yezhogedorum und die zwargeldag gesagt ist. Die sonst hierem sich schließenden Erduterungen beziehen sich auf Albendus, seine Zeit und Duncken, wordus ich an einem andern Ort eingehm werde. Andere unsichere Andentungen über den Inhalt der verlorenen Bacher des Philo; s. Anm. 39.

Materien bagegen, worin Milo eine folche Bermifchung fattfinden ließ, find ben fpateren Buchern vorbehalb Dag bies ber bewußte Plan bes Philo wer, läßt fich nicht bezweifeln, und es wird baber auch bie Stellung, die ich ohne ein bestimmtes Zeugniß den Automatopoeetiois gegeben babe, teinem Bebenten unterliegen. tann nun mur noch gefragt werben, welche Berenlaffung Philo haben mochte, in ben letten Buchern pon ber ibm sonft wohlbewußten Begrenzung seiner Wiffenschaft abzu-geben; er selbst batte barüber ohne Zweisel die nothigen Ertlarungen gegeben, welche nicht erhalten find; aber ich glaube, wir tonnen biefe mit Bahricheinlichkeit fuppliren, wenn wir uns der prattifchen Stellung erinnern, welche in feiner Beit die Mechaniker hatten und welche auch er wol in Byzanz ober fonstwo einnehmen mochte. Es stanben namlich die unxaveral in Dienst und Gold irgend einer Stadt ober eines Ronigs 36), zunachft freilich nur, um die für ben Belagerungefrieg nothigen Maschinen ju bauen, aber es schloß sich baren gang naturlich die weitere Folge, daß sie überhaupt gleichsam die wiffenschaftlichen Rathgeber für den Krieg wurden, die, weil sie nothwendig noch manche andere mit der Mechanit in naber Berbindung Rebende Kenntniffe aus ber Mathematit, Phyfit, Chemie, Architektonik u. f. w. haben mußten, bei einer Belagerung auch in vielen anderen Dingen Rath geben tounten, welche nicht die Daschinen betrafen; so mußte fich benn ihr Interesse um so mehr auf den gesammten Belages rungefrieg ausbehnen, je mehr fie fich an bem Kampfe auch aus Patriotismus ober Chrgefuhl betheiligten; und fo wird fich denn aus dieser praktischen Stellung der Mechaniker binlanglich ber Charakter ber letten Bucher des Philo erklaren; ju dem Berdacht, daß das daraus Erhaltene etwa einen anderen Berfasser haben konnte als das vierte Buch, liegt gar kein Grund vor; es spricht viernehr Alles dagegen; ebenfo wenig haben wir einen Mu-halt, um an verschiebene, gefonderte Werte bes Philo gu benten; es scheint baber ber obige Bersuch, ben Plan bes Bangen nach Möglichkeit berzustellen, von teiner Seite etmas Erhebliches mider fich zu haben.

über die Geschichte des Wertes läßt sich nur Wenisges fagen. Aus den ersten Worten bes vierten Buches sehen mir, daß Philo jedes Buch einzeln seinem Freunde Aristo zusandte, und wenn dis zur Bollendung aller Buscher vielleicht Jahre vergingen, so läßt sich benten, daß scher vielleicht Jahre vergingen, so läßt sich benten, daß scher wehrfach verbreiteten und daß dagegen vollständige Eremplare des Ganzen seltener sein mochten. Daß die Versbreitung sehr bald ersolgte und sehr start war, läßt sich aus der Außerung des hero abnehmen in Bezug auf

die Antomatoposetica, dos er einen von Philo barin vergeffenen Puntt in vielen Erempleren, Die er gefeben, micht gefunden habe; wenigstens mußte also wol in Alexan: brien ber Beifall, ben Philo fand, fehr groß fein, was auch aus ber Angflichkeit hervorgeht, mit ber bero an berselben Glolle ber etwa entstehenden Deinung entgegen tritt, als wolle er ibn tabeln. Aber in der spateren Beit find nur wenige Spuren von der Benutung der Schrif: ten des Philo vorhanden; die Ermahnungen des Eutofios umb Bitruv find ihres Dris beigebracht; bei bem Letteren bleibt eine birecte Benutung Aberbaupt zweifelhaft, bei bem erfteren ift wenigftens nicht auf Benugung bes gangen Bertes ju schließen. Eine anderweitige namentliche Erwähnung ift mir nicht bekannt, außer der des Azenes "). Dag Duofander ben Philo benutt hat, fann man vielleicht aus der naben Abereinstimmung einiger Stellen schliegen 40). Aber ber jungere Bero, ber ben Athenaus, Bito und Anthemius erwähnt und sich vorzüglich an Apollober anschließt, nennt boch ben Philo nicht. Go ware es benn wol moglich, daß der Mann, welcher etwa im 10. Jahrh. seine militairische Sammlung anlegte, burch welche Philo allein auf uns getommen ift, bas vollständige Wert beffelben gar nicht mehr vor Augen gehabt hatte. Der Buftand num, in welchem Philo's Tert von ba aus fich befinbet, ift febr mangelhaft, wenn auch nicht in bem Grade, wie in der einzigen gebruckten Ausgabe 11); benn biefe, ba fie weber mit Fleiß, noch mit genügender Sprach= ober Sachkenntniß gemacht ist und da die dabei zum Grunde gelegten Sanbichriften blos nach ihrer leichten Lesbarteit

<sup>38)</sup> Es genigt hierüber zu erinnern an die Erzählungen des Bitrud über Diognetus und Kallios zu Rhodus X. e. 16 und über Dinofrates dei Alexander II. prnes. Andere Beispiele sind aus Fr. Junius Catal. artisicum zu entnehmen. Wichtig ist hierdei der Bericht des Plutarch (Marcoll. c. 14), wie im Gegensag gegen die streng wissenschaftschaus der Philosophen die Weschanit ula ran organischen rezwen wurde, und wie sie als solche auch dem Archimedes eine unsdie und banaussische Aunst zu sein schien; s. das. a. 17.

<sup>39)</sup> Chil, II, 152, wo bezeugt wirb, bas Anthemius, Bero, Philo, Pappus und alle Dechanifer bes Archimebes gebenten. In ben erhaltenen Buchern bes Philo findet fich eine folche Erwah: mung nicht. Tjebes fest bingu, aus ben genannten Dechanitern und aus Archimebes habe er alle Gegenstände ber Mechanit tennen gelernt, von benen er nementlich hervorhebt naronzona's efaipers, βαρυολκίν, πνευματικήν της υδροσκοπιάς τε. Der erfte biefer Gegenstande ift ex professo von Anthemius, die andern find von Dero behandelt; auf Philo tany bemnach Richts mit Beftimmtheit bezogen werben. Bergl. baf. Kl, 590 aq. XII, 975 aq. 40) Das mooderxviser (bei Onoconal, c. 2, §. 3, p. 121. ed. Schwel.) hat Philo in berselben Sache so gebraucht (p. 88): mit gareods de γίνου παθό ποιήση την προςαγωγήν (scil, των μηχανημάτων), άλλα πατ' άλλους μέν προδειπνύς τόπους πατ' άλλους δε πρόςaye tà μηχανήματα. Ferner Onosand, c. 33. a. A. fagt: Maχέσθα δε ο στρατηγός αυτός προμηθέστερον ή τολμηρύτερον, ή nul to angunar anexisado tou tous noleulois els xeupas leven ARI YÀO EL XAI HATÀ TOÙS ÀYEDVAS ÀVUNEOBANTOV ÀVOCELAV ELCEVE γκαιτο, τοσούτον ουθέν οψελήσαι δύναται στράτευμα μαχόμενος. δσον αποθανών βλάψαι στρατηγού γαρ ή γνώμη πλέον λοχύει της δώμης. Philo p. 90: Δύτος δε υπως μη διακινόυκεραμέ, ορηγικ λαά ακ αμεδλαματο εθγικορέσε εξη ιρίο αφίπατο όσον αν βλάψως παθών πώντα τὰ πράγματα. In beiben Stetlen ift Onosander breiter, wie es Rachahmer zu fein pflegen; beibe find Spater aus ihm in die Schriften von Mauricius, Leo, Conftantin übergegangen. 41) Veterum Mathematicorum Athenaei, Bitonie, Apolloderi, Heronis, Philonis et aliorum opera gracco st latine pleraque nune primum edita. Ex Manuscriptis codicibue Bibliothecae rogiae. (Paristis ex typegraphia rogis. 1693, fol.) Das Buch ist jeht seine seiten, sobas ich mich genothigt gesehen habe, es gang abzuschreiben; ich eitire zwar nach ben Geitengahlen bieser Ausgabe, jedoch aus meinen Danbschriften, nach benen ich auch ben citirten Aert guweilen ftillschweigend berichtigt habe. Die wenigen sonftigen Schriften gum Philo find ihres Dres emabnt.

flir die Seter ausgewählt find, hat freillch bas Schlimme dager gemacht; aber auch bie attefte Danbfchrift bietet schon einen fart verborbenen Text bar, beffen Beitung burch Conjectur zwar oft ficher ober mahrfcheinlich, oft aber auch fehr bebenklich, ober gang unmöglich ift, letteres befonderes in bem fogenannten funften Buche. Im vierten find namentich alle Figuren verloren gegangen; nur bie in ben Sambichriften bagu teergelaffenen Raume bezeichnen ihre Stellen, und auch bies vielleicht falfch, ba Philo, bet fich ofter auf ble Figuren bezieht, einmal engibt, fie feien am Schluß des Buches angebengt 42); boch mogen kleinere auch bem Text eingefügt gewesen sein. Die jungeren handschriften tann man in zwei Famitien theilen, je nachbem ihnen ber Anfang bes Philo fehlt ober ); jeboch ift ber Unterfchieb zwischen beiben bebentungslos, ba ber gange Buft ihrer Barianten boch in teiner irgend erheblichen Sache aber bas hinausführt, was bie altefte Sanbfdrift bietet. Es ift bemnach wenig ober teine hoffnung vorhanden, fur bie Rritit des Philo eine wesentlich beffere Grundlage ju erlangen "); gleichwot tann ich mit Sicherheit vorausfagen, daß auch ichen auf Grund ber vorhandenen hilfsmittel ber gebruckte Text in ber von mir vorbereiteten Ausgabe bedeutend verbessert werben wirb.

PHILON aus Corryra, Sohn bes Glaufos, flegte in Diympia zweimal im Faustlampf; es fland hier seine Statue, ein Bert bes aginetischen Bildhauers Glaufias. Der berühmte Dichter Simonides hat folgendes Epigraum dazu gemacht:

Πατρίς μεν Κόρχυσα, Φίλων ο όνομ', εξαλ δε Γλαύκου Υίὸς, χοι νικώ πύξ δύ' όλυμπιάδας. (Bergs. Pouseur. VR, 9, 9). Ein anberer Estepräer Philon flegte im Wettrennen ber Anaben in Olympin; von ihm fland ebenfalls eine Statue dasethft. (Bergs. benf. VI, 14, 13.)

PHILON aus Sabara, aver aus Gabes, Mathematifer. (A.)

PHILON aus herallea, Berfasser einer gegen Apmsphis gerichteten Schrift neol Savuaviar, welche von Stobaus in den Eclog, phys. citiet wird.

baus in ben Eclog. phys. citirt wirb.

PHHLON (Philo Judneus), some Frage einer ber bebeutenbflem und einfluferichften jubfiden Schriftfteller aller Jahrhunderte. Seine Bebeutung und fein Einfluß-huben babei bas ganz Eigenthamliche, bas Philo, ber hauptfache nach, jene nicht swoot in fich selbst trug und biefen nicht sowot auf feine nachsten Beite und Glaubens genoffen aububte, ale bag er vielmehr ein bochft bemertenswerthes, aber fcon lange vor ibm im Befentlichen abgefchloffenes Stabium philosophischer Speculation, mas uns olne ihn nur außerft mangelhaft bekannt geworben ware, in feinen Schriften giemlich vollftanbig nieberlegte und bağ er es bierburch hauptsachich warb, ber ben Butritt biefer philosophischen Speculation in die beibnische und driftliche Abeologie vermittelte und affo auch biefe in fehr mannichfaltiger, beachtungswarbiger und entscheibenber Beife modicifirte. - Um num aber über biefen merkwürbigen Mann an unferm Orte in entsprechender Beife m berichten, erlauben wie und vorerft über feine duftern Lebentverhaltniffe, bann über feine Schriften, be mn det ft über bas in benfelben enthaltene religions philosophische Lebefoften und endlich über bie perfinliche Stellung des Philo ju letterm, sowie über die Schickfale und Einwirtungen ber fogenanmten Philonifchen Philosophie iberhaupt bas Wiffenswurdigfte bervorzuheben.

L. Bon ben außern Lebensverhaltnissen bes
Philo ist und nur Weniges mit Bertäslichkeit bekannt.
Er war ein Alexandriaer, ob von Gebnet, over durch
spätere Wahl Alexandria's zu seinem Ausenshaltsorte,
sicht nicht hinlänglich sest, doch ist das Erstere wahrs
scheinlicher. Ein Roment bierfür gibt immer schen das
deugnis des hierandrund, welcher ihn in seinem Schrifts
slallerverzeichnisse ausbräcklich einen Alexandrinen von Geburt nennt '); denn wenn dasselbe gleich erst über 300 F.
nach Philo's Tode niedergeschrieden ist, so sind doch die
Worte so zweisellos gehalten, das hieronymus in ihnen
jedenfalls eine damals ganz allgemein angenommene Reinung aussprach, die doch schwerlich ohne Weiteres als unbegründet durste bezeichnet werden sommen. Auch wird
bieselbe durch mehre andere Andeutungen unterstätigt,
welche sich gelegentlich sinden. Ninder noch dadurch, das
Philo an einer Stelle ') von Alexandria als von seiner
Stadt redet.'). Entscheidender ist es dagegen, das auch

55

<sup>42)</sup> f. p. 62 apequary de del unt rip differ adres differμεν έπ' έσχετη σχηματοραφήσεντες (in extreme volumine sagt Vierus, I, 6, 12, wo die Figuren ebenfalls vertoren gagangen find). Sonst hat Philo den Ausbruck υπογεγραμμέτον p. 62. 65. 73. a. A. Bei dem eigenthamlichen Ausbruck aber im 5. Buche S. 86. 3. 20. รอบรอง อัย อัง อัยอีกไอเหตุเยง กลออัง รอง กษาของอกอเเลิง Εν αύτο σοι το βιβλίο τα σχήματα γέγραπται σαφέστερον, Tra naraμάθης, mochte man fich fast verfucht fühlen, entweber &r &σχάιψ gu consiciren, ober eine Anderung bes obenerwähnten mili-tairischen Sammlers anzunehmen, ber abra ra βιβλίου bes Philo in Gegenfat ftellte gegen fein Excerpt. 43) Der größte Abeil ber Danbichriften beginnt p. 50. 3. 17 mit ben Borten: oran ele Elasson gurenpar, ohne Bufammenbang; offenbar war bas erfte 43) Der größte Theil ber Blatt, wie fo oft, abhanden gefommen; baburch war Anfang und Rame bes Philo vertoren gegangen und bas vierte Buch ohne alle Conberung bem voraufgebenben Apollober angehangt. Das fol-genbe Buch tonnte bemnach leicht als ein befonberes Bert getremt, und, ba es ohne Altel war, mit einem falfchen Autornamen verseben werben; beibes hat flattgefunden in der oden Ann. 20 er wähnten strasburger Handschrift; andere Beffpiele find bei Fudric, bild, gr. od. Marl, IV. p. 231. Anm. h. 44) Als Rennsethen einer mir noch febr zweifethaften beffern banbichriftenfamitie mochte ich aufftellen, baf barin aufer Philo fich auch Athenaus findet und baf biefer ben oben Unm. 11 und 37 ermehnten ungebruckten Abfcmitt enthalt, welchen ich bis jest nur aus einer Danbichrift, worin Riches von Philo fteht, befige. Das ich grabe biefes Rennzeichen aufflelle, beruht auf der oben gemachen Bemerkung, daß Philo fich nur als Bekundtheil der dehprochenen milituissichen Samulung fin-det; Arhenius gehört ihr ebenfalls an, hat aber mahrscheinlich noch andere Quellen, wie es von Alian's Aattil Ann. 36 bemerkt ift.

<sup>1)</sup> Meronym. catal. script, eccl.: Philo Judaeus, nations Afexandriuus, de genere sacerdotum.

2) Logut. ad Caj. (ed. Mongey. Lond. 2 Tom. Fol. 1742, eine Ausgabe, die hier fitts gemeint ist Vol. II. p. 567.

3) Kal μάλιστα κατά την ή μετέραν Λιεξωνδρειων, thre Stelle, auf welche u. X. G frorer in seiner Schrift: Philo und die alexandrimiste Absolaphie. (Stuttgart 1831.) 1. Ah. S. 1 vongágliches Gewichs legt.

sein Bruber Alexander Essimachus in Alexandria lebte, sich bort durch sein Geschlecht und seinen Reichthum vor seines Gleichen auszeichnete, und das und zwar wenig bekannte aber gewiß sehr einflußreiche Amt eines Alabarschen von Alexandria dekleidete ). Denn immer ergibt sich aus diesem Allen, daß die Familie des Philo nicht so verzeinzelt und so lose mit Alexandria verbunden war, als es bei neuen Ansiedelungen in einer Stadt der Fall zu sein pflegt.

Die gegebenen Mittheilungen belegen zugleich bas Anseben und die gludlichen außern Berhaltniffe, in benen bie Kamilie bes Philo zu Alexanbria lebte. Auch bezeugt diese Eusebius noch ausdrucklich b). Hieronymus sügt bingu, bag Philo aus priefterlichem Geschlecht entsproffen fei b), boch ift uns bieruber nichts Raberes bekannt und vielleicht entnahm bies hieronymus in abnlicher Beife wie Thomas Mangen ') nur vermuthungsweise baraus, baß Philo in seinen Schriften oftere bem Stanbe ber Leviten und Priefter bie größte Berehrung wibmet, ein Grund, ber um fo fcwacher ift, ale folche Berehrung bei ben Juden überhaupt gang gewöhnlich, in befonberer Beife aber noch außerbem in ben eigenthumlichen religiofen Un= fichten bes Philo begrundet ift, welcher nach feiner fpater noch naber zu erörternben Lehrmethobe bie Leviten und Priefter als vorbildliche Symbole aller wahrhaft Frommen ansab (f. unten Nr. III.) und in biesem Sinne vornehmlich, ganz unabhangig also von deren hierarchischen Ramilien : Borrechten, als besonders verehrungswurdig bervorhob ). Gang willfurlich ift aber die gur Unterflugung biefer Unnahme von Mangey ) aufgeftellte Bermuthung, als fei ber Act. IV, 6 ermahnte, aus hoben: priesterlichem Geschlechte entsproffene Alexander ber Bruber bes Philo, Alexander Lysimachus, gewesen, und verbient um fo weniger bie Berudfichtigung, welche fie bier und da wirklich gefunden hat, als der Bruder des Philo, wie ermabnt, ju Alexandria lebte, bas in ber Apostelge= fcichte Erzählte fich aber ju Berusalem gutrug.

In welchem Sahre Philogeboren ward, wiffen wir fo wenig, als in welchem Sahre er ftarb.
Doch verlieren wir baburch nichts Befentliches, indem
und baneben immer bie Beit, innerhalb beren Philo ungefahr lebte und hauptfächlich wirfte, mit Buverläffigfeit
bekannt ift. Er felbst namlich fagt uns, bag er schon im

vorgerudten Alter gewefen fei, als er bem Bertrauen feiner Mitburger entsprechend, nebft einigen Anbern 10) fic ber Gefanbtichaft an ben Raifer Cajus Caligula unterzog 11), über welche wir fpater noch genauer berichten muffen und welche in bas Jahr 39 ober 40 ber Dionpfischen Ara fiel. Auch nennt er fich in ber Schrift de legatione ad Cajum, in welcher er die Ereignisse diefer Gesandtschaft felbst beschreibt und bie er mabricheinlich balb nach bem Regie: rungsantritte bes Raifers Claudius, jebenfalls aber noch während beffen Regierung (41 — 54) schrieb 12), einen Greis mit altergrauem Saupthaare 13). Und fo find wir wol berechtigt, mit ben meisten Geschichtsforschern angunehmen, daß Philo um bas Jahr 50 ber Dionpfischen Ara in ben 70er Lebensjahren gestanben baben burfte, bie Beit feiner Geburt um die Jahre 30 - 20 vor Beginn jener Ara, und fein Tob ungefahr in ben Ausgang ber Regierung bes Claubius gefallen fei. Auch ftreitet tein anderes, uns fonft befanntes geschichtliches Datum gegen biese Unnahme, welche vielmehr in ber jubischen Trabition in fofern noch eine Beftatigung findet, als biefe unfern Philo ungefahr 100 Jahre vor ber Berftorung bes jerufalemischen Tempels geboren werben lagt 14).

Bon ber wissenschaftlichen Ausbildung, welche Philo genossen haben mag, ist und im Einzelnen gar Nichts bekannt, und wir können darüber nur im Allzgemeinen bemerken, daß ebenso die vornehmlich günstigen Umstände, welche sich ihm bei einer außerlich glücklichen und sorgenlosen Lage in der damaligen Retropole wissenzichaftlicher Studien hierfür darboten, wie der glüchende Eiser für Wahrheit und deren Erkenntniß, welcher ihn nach seinem eignen Zeugniß von Jugend auf beseelte 15), und seine tiefgehenden und gelehrten, historischen und spezulativen Forschungen über das Göttliche und bessen lassen Aussallungen bei Juden und heiden darauf schliessen Lussen, daß ihm eine sehr sorgsättige Erziehung zu Theil geworden sei und daß er diese auch treulich benutzt habe. Auch spricht er östers mit sichtbarem Entzücken von seinen frühern Jahren, in denen es ihm vergönnt gewesen

<sup>4)</sup> Bergl. Joseph. Antiq. XVIII, 8, 1 (ed. Havercamp. 2 Tom. [Amstel. 1726.]) Tom. I. p. 899 und XX, 5, 2. p. 965, wo es von dem Sohne des Alexander Edsimachus heißt: παῖς τοῦ καὶ ἀλαβαρχήσαντος ἐν ἀλεξανδρεία γένει τε καὶ πλούτφ πρωτεύσαντος τῶν ἐκεῖ καδ' αὐτόν. Diefer Sohn selbst war übrigens der Eiberius Alexander, welcher, wie Josephus (a. a. D.) erzählt, nach dem Abgange des Guspius Fadus zum Procurator von Judáa der rufen ward und nach Joseph. Antiq. XIX, 5, 1. p. 944 sich mit der Tochter des Rönigs Agrippa von Judáa vermählte. Umstände, die gleichfalls nur ein glänzendes Eicht auf die Familienverhältnisse des Philo überhaupt werfen tönnen. 5) Histor. eccles. II, 4. (ed. Heinischen, Lips. 1837 sq.) T. l. p. 106: τῶν ở ἔπ' ἀλεξανδρείας ἐν τέλει ὖπαγανοῦν, οὐδενὸς χείρων. 6) s. Hieron l. c.; vergl. mit Phot. Cod. 105.

7) Im Borworte zu seiner Ausgade des Philo. S. I.

8) Bergl. u. a. de saeris. Ab. et C. Vol. I.

p. 186 und de deteriore p. 203 sq.

9) X. a. D.

<sup>10)</sup> Rach Joseph. Ant. XVIII, 8, 1. p. 899 bestand die Gesandtschaft der Juden aus drei Mannern, nach Philo selbst, der hierin offendar glaubwürdiger ist, aus süns; s. leg. ad Caj. Vol. II. p. 600. 11) Phil. 1. c. p. 572. Er erzählt hier, wie scheindar freundlich Caligula ansänglich die Gesandten begrüßt und wie alle Umstehende ihnen deshald Glüd gewünsicht haben, und schrt dann fort: έγω δε φρονείν τι δοκών περιττότερον και δε ήλικιαν και την άλλην παιδείαν κιλ. Dabei gibt er selbst zu verstehen, daß der Umstehenden, die den Rasser damals auf öffentlichem Plate erwarteten, eine sehr geoße Anzahl gewesen sein, und so läst es denn allerdings auf seine zu jener Zeit schon hohen Sahre schileben, wenn er sagt, daß er wegen seines Alters die Lage der Sache richtiger habe beurtheilen können, als seine Umgedungen. 12) leg. ad Caj. Vol. II. p. 576, verglichen mit Euseh, hist. occles. 11, 18. Tom. I. p. 155, wo Eusebins die freilich unglaubzliche Erzählung damit verbindet, daß Philo diese Echrift unter Claubius zu Kom vor dem versammelten Senate vorgelesen habe. 13) l. c. p. 545: äxei τένος ήμεις ol γέροντες ειι παιδές έσμεν, τὰ μὲν σώματα χρόνου μήκει πόλιοι, τὰς δὲ ψυχὰς ὑπ' ἀναεσθαθας κομιδή νήπιοι. 14) s. darüber Mangen in s. Aussgabe des Philo. Vol. I. p. XXIX. 15) De special, leg. Vol. II. p. 300: τὸν εκ πρώτης ἡλικίας ἐνιδουμένον τῆ ψυχή παεσθείας ζωερον έχων.

seit, ber Philosophie zu leben und ber Betrachtung ber Welt und ber Dinge, die in dieser sind, und in benen er sich ununterbrochen am Umgange mit den gottlichen Worten und Lehren habe ergoben konnen, nach welcher erhabenen Beschäftigung er einen unersättlichen Orang empfunden habe. Es geschieht dies insbesondere in der Stelle de specialibus legibus Vol. II. p. 299 sq., in welcher er gleichzeitig darüber klagt, daß er später unerwartet in das weite Neer dürgerlicher Sorgen herabgestürzt worden sei, aus dem er nur selten sein Haupt zu erheben und mit freilich geschwächten Geistesaugen herumzublicken versmöge.

Die obenerwähnte Theilnahme an der Gesandtschaft, welche die alexandrinischen Juden an den Kaiser Cajus sandten, mochte mithin nicht die einzige bürgerliche Sorge sein, die das Vertrauen seiner Mitbürger. 16) ihm aufbürzdete, sie war aber wol unzweiselhaft die wichtigste seines Lebens und zugleich die einzige, von welcher wir einige nahere Kenntniß haben und über welche hier theils eben deßhalb, theils der von Philo hierüber versaßten Schriften wegen einige Mittheilungen erfoderlich sind.

Die fruber unter ben Ptolemdern meift febr glude liche Lage ber agyptischen und namentlich ber alexanbris nischen Juden war in ben erften Beiten ber romischen Berrichaft über Agopten eber gesteigert und befestigt mors ben, als baß fie eine erhebliche Storung erfahren batte. Die Romer ertannten ihnen burch mehre Decrete gleiche Rechte mit ben übrigen Alexandrinern ju und schütten fie in benfelben; ein um fo größeres Glud als biefe ubris gen Meranbriner ihre jubifchen Mitburger aus verfchies benen Ursachen auf bas Bitterfte haßten 17). Inzwischen anderte fich fpater bas Loos ber letteren auf eine febr beklagenswerthe Beise und führte nach mehren geringern und porübergebenden Bedrudungen ben volligen Untergang ibres burgerlichen Glude in Agopten berbei. Bu bem lettern gab namentlich ber agoptifche Statthalter Maccus mit die Beranlaffung, welchen der Raifer Liberius funf Jahre por feinem Tobe (im Jahre 32 ber Dionpfifchen Ara) auf feche Sabre zu biefer Burbe erhoben hatte 14) und über beffen binterliftiges und graufames Berfahren gegen bie Juben Philo eine eigene Schrift verfaßt hat 15). Er war anfangs lich ben Juben nicht entgegen gewesen, allein bose Rathe geber und insbesondere ber Reib, ben er gegen ben neuers wählten jubischen Ronig Agrippa empfand, ale fich biefer von Rom aus über Agppten nach feinem Reich begab, und bie hoffnung burch Unterbrudung ber Juden fich bie befondere Buneigung ber übrigen Agoptier und Alexans briner und hierburch wieber bie Aussicht auf weitere Beflatigung in seiner Prafectur ju erwerben, vermochten ibn

balb nach dem Tobe bes Therius (im Jahre 37), seine Gefinnungen gegen biefelben ganglich ju anbern. Er bielt beghalb zunachft ben Boltshaß gegen bie Juben, welcher immer neue Gelegenheit ju feiner Befriedigung fuchte, nicht langer in ben nothigen Schranten, und bulbete es, daß diefer fich felbst ben Konig Agrippa jum Gegenstande ber Berfpottung mablte. Balb barauf aber, fubn gemacht burch biefe Rachficht, begnügte fich ber beibnische aleranbrinische Pobel nicht mehr mit bergleichen Berspottungen. fonbern brang auch barauf, baß beibnische Bilbfaulen in ben beiligen Bersammlungsortern ber Juben (Proseuchen) geweiht und verehrt werben follten, namentlich bie bes Kaisers, damit bas Wiberftreben der Juben, welches vorauszusehen war, besto icheinbarer als ein burgerliches Berbrechen tonne angefeben und bestraft werben. Und auch hierzu ertheilte Flaccus nicht nur feine Genehmigung, sondern entzog den Juden, als sie sich biefen Anordnun: gen wiberfetten, nun felbft auch alle bie burgerlichen Rechte, welche fie bisher genoffen, und geftattete burch einen ausbrudlichen, barüber erlaffenen Befehl, bag Jeber mit ben Zuben als Rechtslosen verfahren burfe 20).

Die fürchterlichften und unmenschlichften Bedrudun= gen ber Juden folgten, welche Philo in ber ermabnten Schrift aussuhrlich beschreibt, und fie brangen namentlich burch ben Ronig Agrippa, bem ber Raifer Cajus Caligula febr mohl wollte, auch bis ju ben Dhren biefes Lettern Ingwischen fanden fie bei ihm feine Beachtung. 3mar wurde Flaccus noch vor Ablauf ber fruber bestimmten feche Sahre von bem Raifer feiner Burbe entfest 22) und auf bas Bartefte bestraft, und bie alerandrinischen Juben frohlocten bierüber in ber hoffnung, daß ihnen nun eine gludlichere Bufunft bevorftebe. Allein es mochten thatfachs lich gang andere Grunde bie Ungnade bes Rlaccus bei bem Raiser verursacht baben, als die von ihm gestatteten und verhangten Bedrudungen ber Juben. Benigstens leitet Philo selbst, erft spater bester belehrt, in seiner ans bern Schrift, ber Gefanbticaft an ben Cajus 23), offenbar diefelbe Verfolgung, von welcher bisher gespros chen worden ift, mehr unmittelbar von bem Unwillen bes Cajus Caligula barüber ab, bag bie Juben ihm nicht, gleich ben übrigen Bolfern und namentlich gleich ben übrigen Alexandrinern, eine gottliche Berehrung widmen wollten 14),

<sup>16)</sup> Weiches er freilich, da es ihn eben seinen liebsten und theuersten Beschäftigungen entzog, so wenig dantbar anerkannte, daß er vielmehr a. a. D. sagt, der unerträglichste aller Fehler, der das Schone hassender Besch, sei es gewesen, der ihn in diesen Strudel dargerlicher Geschäfte hinadgezogen habe.

17) So mennt z. B. Phil. adv. Flace. Vol. II. p. 521 diesen hab dnex deinen nalude und rosmon rien perpenalenn node loudatoue.

18) Phil. adv. Flace. Vol. II. p. 518.

19) Gelwege els Phännor. Vol. II. p. 517—544.

<sup>20)</sup> l. c. p. 525: kyelç ac kr alainet role toflovot nogseir lovdatove. 21) ib. p. 572. 22) ib. p. 532. 23)
noeaßela noòc l'éior. Vol. II. p. 545.—600. 24) leg. ad
Caj. Vol. II. p. 562 aq. u. 576. Das in biefem Buche eine spaietere Berfolgung der Juden gemeint sei, als die in dem Buche advers. Flacc., wie Manged Noter zur leg. ad Caj. p. 564 meint und Gfrorer (a. a. D. S. 4) ihm nachredet, ist schon deshald uns möglich, well beibe in die kurze Regierungszeit des Cajus zusammengedrängt einander sehr rosch hatten solgen mussen, philo aber, dei der Schilberung der angedlich spateren (l. c. p. 563) demerkt, das der Hobet mit gedster Begierbe die günstige Gelegenheit benugt habe, wider die Juden zu wuthen, da sein Das wider die letzern schon seit geraumer Zeit dem Ausbruche nahe gewesen seiten sich sind sich die Beschreibungen zu ähnlich und kommen in zu wieden Einzelnheiten dis auf die undebeutendsten Punkte mit einander überein; die scheindaren Berschiebenheiten dagegen und namentlich die beheutendste, das nach dem Buche gegen den Flaccus diesem, nach der log. ad Caj. aber dem Cajus die Dauptschuld der Berschie

obgleich er auch bier noch mindestens die Unthatigkeit bes Statthalters (jedenfalls des Flaccus) heftig rügt, der sich seiner Untergebenen hatte annehmen können und sollen, und so das namenlose Unglud thatsachlich mit verschuldet habe, was die Juden damals betroffen ...

Unter allen Umftanben steht soviel fest, daß sich die traurige Lage der Juden im Befentlichen keineswegs durch die Berbannung des Flaccus endete, sondern nach wie vor fortbestand.

Dies ergibt fic eben flarlic aus ber Gefandtichaft an ben Raifer Cajus, zu welcher, wie erwähnt, auch Philo mit berufen ward, und welche noch gang biefelben Berbaltniffe ber Juden voraussett, die wir unter dem Rlaccus finden, obschon fie jedenfalls erft nach deffen Berbannung abging. Für Letteres felbft burgt ein doppelter Umftand. Einmal daß die Schrift gegen ben Flaccus, welche die Einzelheiten ber Berfolgung ber Juden bis ju bem Abgange bes Flaccus febr ausführlich mittheilt, nicht nur Richts von biefer Gefandtichaft erwähnt, fondern auch aus: brudlich berichtet, baß Flaccus ben Juben, eine folche ju fenden, nicht gestattet 3), und felbst wenn fie ihre Borte nur in Schriften vor ben Raifer ober beffen Bertreter au bringen gewünscht, biefe entweber unterschlagen, ober fogar auch hart bestraft habe "); und bann tonnen wir bies auch aus andern uns befannten Daten entnehmen. Flaccus hatte namlich feine Statthalterschaft vom Tiberius auf feche Sabre erhalten und ungefahr funf Sahre bei beffen Lebzeiten (geft. im Mary 37) verwaltet 20). Roch por bem volligen Ablaufe feiner Magiftratewurde aber 29) und zwar zur Zeit bes Berbstäquinoctiums 30) wurde er berfelben auf Befehl bes Raifers enthoben. Diefes Berbfiaquinoctium tann biernach an fich nur bas ber Sabre 37 ober 38 fein. Denn da Tiberius im Mary 37 ftarb und Cajus erft ben Flaccus entfette, tann an ein früheres nicht gedacht werden, ware aber die Absetzung erft im Aquis noctium bes Jahres 39 erfolgt, so hatte Flaccus, auch wenn man die angegebenen ungefahr funf Sahre, inner: halb beren er fein Umt noch ju Lebzeiten bes Tiberius verwaltete, auf ein nur Beniges über vier Sahre beschranten wollte, nicht vor Ablauf seiner Magistratswurde ents fest fein tonnen, ba er bann 21/2 Jahre innerhalb ber Regierungezeit bes Cajus, alfo jedenfalls über feche Sahre, Prafect in Agppten gewesen ware. Aber selbst bas herbst= aquinoctium bes Sahres 37 (an welches man zuerst zu benten versucht sein mochte) tann nicht gemeint sein, da Flaccus nicht nur jur Beit ber Sinnesanderung bes Cajus (bie bekanntlich nach einer im achten Monate feiner Regierung überstandenen Krankheit eintrat) und der baraus

p. 572 mit adv. Flace, Vel. II. p. 534,
25) Leg. ad Caj. Vel. II. p. 564,
26) Adv. Flace, Vel. II. p. 564,
27) Ib.; vergi, mit p. 528.
28) Ib. p. 518.
29) Ib. p. 532,
30) Ib, p. 534,

entspringenben nachften Folgen noch Statthalter war "), fonbern felbft jur Beit ber Durchreise bes Konigs Agrippe burd Agypten in bie ihm überlaffenen Staaten, Die nach bem ausbrucklichen Beugniffe bes Josephus im zweiten Regierungsjahre bes Cajus, alfo im Sabre 38, erfolgte 1). Maccus ward also jedenfalls im herbste 38 entsett, er bann zwar noch nicht volle funf Jahre, jedoch wiß bereits über vier Sahre im Amte gewesen war, Tiberius ftarb. Dagegen rubente es aber Philo, an ber Spite ber jubifchen Gefanbtfchaft ftanb umb bas Bort führte 4), unter Anberen als einen Beweis ber treuen Ergebenheit ber Juben gegen bie Perfon bes Sais fers, die fie flets in jeder ihnen von ihrer Religion ge ftatteten Beife gehegt hatten, daß fie ihrem Sotte auch Dofer bargebracht hatten, um ben Gieg bes Raifers gegen bie Teutschen ju erfleben 14). Dies tonnte aber nicht vor bem Jahre 39 geschehen sein, in welchem biefer Krieg erst vorbereitet und ausgeführt warb.

Daß aber die Berhaltnisse ber Juben bamals noch wesentlich ganz dieselben waren, wie zu der Zeit der Prafectur des Flaccus, erhellt aus den Bitten, die die Gesendtsschaft dem Kaiser vorzutragen hatte, und die, wie Philo und selbst mittheilt, theils darin bestanden, daß ihre heiligen Bersammlungsörter frei erhalten wurden von der Ausstellung und Berehrung abgöttischer Standbilder, theils darin, daß die ihnen entzogenen burgerlichen Rechte ihnen

wieder gurudgegeben werben mochten 86).

Der Ausgang dieser Gesandtschaft war übrigens ein bochst kläglicher, wie ihn Philo gleich aufänglich befürchtete. Durch einen von dem treulosen Capito, dem Einnehmer der jüdischen Gesälle, gegen die göttliche Berehrung des Kaissers hinterlistig angeregten Ausstand einiger Juden zu Jasmia (Jahne) in Sprien noch mehr gereizt 36) erließ Cajus, ohne die jüdische Gesandtschaft dis dahin auch nur gehört zu haben, die Berordnung, daß sein Standbild selbst in dem Tempel zu Jerusalem sestlich ausgerichtet und er unzter dem Namen des Jupiter göttlich verehrt werden solle 37); und behandelte sie dann, als er sie später dennoch hörte, mit der verächtlichsen Geringschäung 26).

Nach biefer fruchtlofen Unternehmung lebte Philo noch lange Zeit genug, um die Geschichte berselben nies berzuschreiben und ben Raiser Claudius auf dem Throne zu sehen, dessen er in seiner Gesandtschaft an den Cajus (Vol. II. p. 576) Erwähnung thut. Ein späteres Datum ist uns aber von ihm nicht befannt und wahrscheinlich starb er, wie bereits bemerkt, gegan Ausgang ber Regies

rung biefes Raifers.

Schlieflich fei noch bemerkt, bag Philo feinem eignen Beugniffe aufolge Palaftina und bie beiligen Orte felbfk

gung zugeschrieben wird, laffen sich leicht lofen. Lehtere schon baburch, bas bie legatio später als bas Buch contra Flaccum und noch vor ber Gesandtschaft, ober boch noch vor ber während bieser eingetretenen Enttäuschung geschrieben ist, als dringe der Kaiser personlich keineswegs auf seine gebtliche Berehrung und sei den Inben keineswegs besonders abhold. Bergi. leg. ad Caj. Vol. II. p. p. 572 mit adv. Flace. Vol. II. p. 534.

<sup>31)</sup> lb. p. 518, vergt. mit leg. ad Caj. Vol. II. p. 548 aq. 32) Antiq. XVIII, 6, 11. p. 897, vergt. mit Phil. adv. Flace. Vol. II. p. 521. Diese Reise geschab nach der letztgebachten Stelle zur Zeit der Etesten, oder der jährlichen Passawinder, welche für diese Gegenden um die Zeit des Zuli sellen; s. Piin. H. N. XVIII, 74. 33) Joseph. Ant. XVIII, 8, 1. p. 809: Alan d rogerage rün loudalun rise noerdelee. 34) Log. ad Caj. Vol. H. p. 598. 35) l. c. p. 574. 36) l. c. p. 575. 37) l. e. p. 573. 389 l. e. p. 597 aq.

fab, über beren Zustände er hier und ba, und mithin als Augenzeuge berichtet 39). Dagegen verdienen die Nachzeichten christlicher Schriftseller über sein Zusammentreffen zu Rom mit dem Apostel Petrus, über seinen Übertritt zum Christenthume, welches er dann später wieder verlassen haben soll 40) u. dgl. m., gar keine Erwähnung, da sie allen bistorischen Grundes ermangeln.

Bir wenben une nun bemnach fofort

II. zu den Schriften des Philo 41) und versuschen, dieselben in ihrer ursprünglichen dronologischen Aufseinanderfolge namhaft zu machen, da eine genaue Kenntsniß dieser Auseinanderfolge wesentlich zu ihrem richtigen Berständnisse beiträgt. Boraus schicken wir einige Bes merkungen über einzelne Schriften, die dem Philo mit Unrecht beigelegt worden sind und über andere, bei denen sich nicht ermitteln läßt, wie sie dronologisch in die zussammenhangenden Reihen der übrigen einzusügen seien, und schließen mit einigen Worten über die verloren ges

gangenen Berte unfers Schriftftellers.

In der Untersuchung über bie unechten Schriften bes Philo seben wir aber ganglich von bem vollig willfurlichen und haltlofen Ginfall eines gewiffen Rirfch: baum 42) ab, welcher vor Rurgem bie fammtlichen Schrifs ten des Philo fur unecht erklarte und fie einer Anzahl Chriften beilegte, die fie in der Beit von 101-133 ber Dionysischen Ara erbichtet batten 43). Diefer Ginfall war, eben seiner volligen Grundlofigkeit halber, ber gelehrten und aussuhrlichen Widerlegung nicht werth, die ihm Groß= mann ") hat angebeihen lassen, und ift überhaupt am ans gemeffenften gleich bem frubern abnlichen eines Cocinia. ners ber Bergeffenheit zu übergeben. Dagegen find mehre einzelne Schriften wirklich bem Philo offenbar untergeschoben. Hierher gehort unter ben griechischen bemselben gewöhnlich beigelegten Werken lediglich die Schrift von ber Welt \*\*), welche schon Wilhelm Budaus, ber dies selbe im 3. 1526 übersehte, für unecht hielt und von welcher Mangen in der ersten Rote zu ihr ganz richtig urtheilt, wenn er sagt: Libellus hicce de mundo Philoni vulgo tributus non tam genuinus est autoris foetas, quam collectio ex ejus operibus, in qua congesta sunt dicta ejus fere omnia de mundo creato, sed non interituro. Maxima vero pars desumta est ex libro de mundi incorruptibilitate. Bu ben nichtphilonischen Schriften muffen jedoch wol auch die von

Aucher in armenischer Sprache aufgefundenen und mitgestheilten angeblich Philonischen Somilien über ben Sim fon und Jonas gerechnet werben "). Reine von beiben athmet Philonischen Seift, und die erstere insbesondere, die übrigens ein bloges Fragment ift, trägt, wie Aucher selbst gesteht, in der armenischen Sandschrift nicht einmal ben Namen bes Philo an der Stirn.

Unter ben Schriften bes Philo ferner, bei bes nen sich nicht ermitteln läßt, wie fie in bie gus sammenhangenden Reihen der übrigen dronos logifch einzufügen feien, nenne ich zuerft die beiden oben bereits berührten gegen ben glaccus und über die Gesandtschaft an ben Raiser Cajus. Sie fallen beibe, wie fich fcon aus ihrem entwidelten, vermandten, hiftorifch:politischen Inhalt ergibt, ohne 3meifel in bie fpatern Lebenstage bes Philo. Dagegen ift es schwieriger zu bestimmen, in welchem Berhaltniffe fie gu einander und zu ben funf Buchern fteben, welche Philo nach bem Beugniffe bes Eufebius 47) uber bie Schickfale ber Juben unter bem Raifer Cajus 40) ges fcrieben hatte. Rach der Meinung des Fabricius 49), Die, wie es scheint, auch Beinichen (zu ber erwähnten Stelle bes Eusebius) und Grogmann 60) billigen, umfaßte bas erfte Buch ber ermabnten funf die Schrift bes Philo, welche fonft auch unter bem Ramen: Bertheibigung ber Juben 51) ermahnt wirb. - Aus bem Fragmente letterer Schrift, welches uns Eusebius in feiner praeparat. evangel. VIII, 11 aufbehalten, burfte bann vermuthet werben tonnen, daß Philo in Diefem Buche einleitend von ben schuldlosen und loblichen Einrichtungen im Allgemeis nen gesprochen habe, die Moses ben Juden gegeben und bie fie vielmehr bem Schute ber übrigen Bolfer empfehlen, als sie zu einem Gegenstande ber Berfolgungen bers selben machen follten. Dem Inhalte nach wurde auch bas zweite Fragment, welches Cufebius (a. a. D. Cap. 5) beibringt, allerdings nicht übel zu dieser Bertheidigung ber Juben paffen, indem auch ihm eine ahnliche apologetische Tenbenz unterliegt 52). Inzwischen mußte bies unter ber, wie es scheint, ziemlich allgemeinen Bors aussehung geschehen, baß Eusebius basselbe Buch turg binter einander unter zwei verschiebenen Aufschriften aufführe, mas um fo unwahrscheinlicher ift, als ber übers baupt rathselhafte Titel, unter welchem es Philo in letts gebachter Stelle ermabnt, bas erfte Buch ber Bermus thungen 4), nicht wol zu ber Absicht und bem Inhalte einer apologetischen Schrift überhaupt, weniger aber noch au bem historischen Charafter ber übrigen passen burfte. Das zweite Bud von ben funf uber bie Schide

<sup>39)</sup> Siehe das Fragment Philo's dei Eused. praeparat. evang. VIII, 13. 40) Eused, hist. ooclos. II, 17. p. 139. Phot. cod. 145. al. 41) Bergl. zu den folgenden Mittheliungen meine Abhandlung: Einige Bemerkungen über die Schriften des Juden Philo, angeknüft an eine Untersuchung über deren ursprüngliche Anordnung in den theologischen Studien und Kritiken 1833. 4. Peft. S. 984 fg., ferner Gfrörer a. a. D. S. 7 fg. und Grossmann, De Philonis Judaei operum oontinun sorie et ordine chronologioo, 2 Programme. (Lipa. 1841 et 1842.) 42) Quem audio natione Judaeum cese, sod in castra Christiana transgrossum Berolini vitam degere, sagt Grossmann l. c. I. p. 4. 43) Der jübische Alexandrinismus, eine Ersindung christicher Ledert, oder Beiträge zur Kritik jüdischer Geschichte und Literatur von D. Kirsch daum. (Lipa. 1841.) 44) i. c. p. 4 sq. 45) negt zösmov. Vol. II. p. 601—624.

<sup>46)</sup> Die Schrift Aucher's führt den Litel: Philonis Indaei paralipomena armena, libri videlicet quatuor in Genesin, libri duo in Exodum, sermo unus de Sampsone, alter de Jona, tertius de tribus angelis Abraamo apparentibus. (Venet. 1826. 4.)
47) Histor. eccles. II, 5. p. 107. 48) Τὰ καιὰ Γάϊον Ἰουσαίως συμβάντα. 49) Biblioth. grace. ed. Harles. T. IV. p. 741. 50) l. c. p. 25 sq. 51) Ἡ ὑπλὲς Ἰουσαίων ἀπολογία. 52) Cufebius feibfi leitet das Fragment mit den Borten tin: ἐνθα τὸν ὑπλὲς Ἰουσαίων ὡς πρὸς κατηγύρους αὐτῶν ποιούμενος λόγον ταῦτά φησιν. 53) ἀπὸ τοῦ πρώτου συγγράμματος, ὧν ἐπέγραψεν ὑποθετικῶν.

fale ber Juben unter bem Cajus foll einen Bericht über bie ben Juden burch ben Sejanus veranlagten Bebrudungen und mithin, da biese noch unter bem Tiberius erfolgten, auch noch einen einleitenden Theil der Gesammt= schrift enthalten haben. Und allerdings scheint unfer Buch gegen ben Flaccus, welches bas britte jenes größern historischen Bertes sein foll, fich auf ein ihm vorbergebendes zu beziehen, das den Bag bes Sejanus gegen bie Juben jum Gegenstande hatte, indem es mit ben Borten beginnt: "Als ber zweite nach bem Sejanus fette Rlaccus Avillius die Nachstellungen gegen die Juden fort ")." Als bas vierte Bud wird nun unfere Gefandticaft an ben Cajus bezeichnet 4), welche am Schluffe noch eine Fortsetung verheißt, bie uns fehlt, und welche bann bas funfte Buch ber Gefandtichaft gewesen fein foll. Ubrigens wurden diese beiben letten Schriften ficher auch unter bem gemeinschaftlichen Ramen über bie Tugen: ben ben banbfcriften erhellt, die noch jest bas Buch von ber Gesandtschaft an ben Cajus auch mit biefem Ramen belegen, theils aus ber Stelle bes Eusebius in feiner Rirchengeschichte II, 6. S. 113, wo er nach Anführung einer Stelle aus ber Gefandtschaft, bie er nicht naber nach ber Schrift, woraus er fie entnahm, bezeichnet, fortfahrt, bag noch andere gegen die alerandrinischen Juden damals verübte Grausam-keiten in dem zweiten Buche über die Tugenden berichtet wurden 57). Derfelbe Eufebius theilt uns baneben auch ben Grund mit, warum lettere Schriften von bem Philo mit diesem scheinbar seltsamen Namen bezeichnet worden feien, indem er a. a. D. Cap. 18. S. 155 fagt, es fei dies aus einer Ironie gegen ben Cajus geschehen is).

Diese ganze Annahme über bie fünf Bücher jener Sesammtschrift und die Einreihung der beiden uns noch erhaltenen historischen in dieselbe, hat aber trot dessen, daß sie sich so lange behauptet und dem Beisalle so auszgezeichneter Gelehrten empsohlen hat und trot dessen, daß Ranches wirklich für sie zu sprechen scheint, dei schärferer Prüfung so Bieles wider sich, daß sie nach unserer überzzeugung ausgegeben werden muß. Eine aussührliche Erzörterung der Sache wurde hier nicht an ihrem Orte sein und wir erlauben uns deshalb auch nur zu bemerken, daß jene Annahme unter allen Umständen sehr unwahrscheinz

lich sei, ba fie nur unter ber Boraussehung einer faft gang unglaublichen Berwirrung in Betreff ber Uberfcbrif: ten bes hauptwertes und beffen einzelner Theile fefige halten werben tann, baß fie aber auch vollig unmöglich fei, in wiefern bie beiben uns erhaltenen biftorifden Schrifs ten als wirklich integrirende Theile des ganzen Berkes angesehen werben sollen; benn bies wiberspricht auf bas Rlarfte und Entschiebenfte bem innern Berbaltniffe, in welchem bieselben ju einander fteben. In beiben Schrif: ten werben namlich haufig gang biefelben Begebenbeiten, oft in ihren speciellften Einzelnheiten, ja in einigen gallen faft mit benfelben Borten wieberholt, und baneben laufen boch auch wieder fehr bedeutende Differenzen bin, wie benn 3. B. in ber Schrift gegen ben Flaccus bie Berfolgung ber alexandrinifchen Juben lediglich biefem Prafecten Schuld gegeben wirb, mabrend Philo in feiner Schrift von ber Gefanbtichaft ausbrudlich berichtet, dag wirflich bes Cajus eigener Wille fie bervorgerufen habe und bie Juben barin fruher im Irrthume gewesen seien, baf fie nicht ben Raifer felbft fur ihren geind geachtet hatten 39). Ein foldes Berhaltniß ber Theile eines Gesammtwerkes ift aber bei einem Schriftsteller, wie Philo es war, thatfachlich unmöglich. Er wurde bas Uberfluffige getilgt, und wenn ihm im Berlauf feiner Schrift beffere Ginfict geworden mare, diese jur Berichtigung auch ber frühern Theile berselben angewandt haben.

Bielmehr durfte es am angemeffensten sein, unsere Schriften gegen ben Flaccus und über bie Gefandticaft ganglich von einander zu trennen, lettere, die ohnebin in teiner Beife auf ein ihr vorhergebendes Buch binbeutet, nur mit bem, mas ihr nach ihrer eignen Angabe ebemals folgte, jest aber verloren ift, in ein Gesammtwert uber die Gesandtschaft ober bon ben Tugenben zu verbinden, von denen die Alten auch wirklich, wie erwähnt, zwei Bucher nambaft machen, Die Schrift gegen ben Blac-cus aber, beren Enbe zwar vollig abzuichließen icheint, beren Unfang bagegen offenbar in ber Form einer Fortfegung auftritt, eben nur als Fortfegung und Schluß eis nes größern Bertes ju betrachten, von welchem es unents schieden bleiben muß, ob es außer bem jebenfalls vorausgegangenen Berte über bie Berfolgung bes Sejan noch andere in fich faßte und mit welchem allgemeinen Ramen es bezeichnet worden sei; die funf Bucher Philo's über bie Schicksale ber Juben unter bem Cajus endlich, welche Eusebius ermahnt, gar nicht als ein wirklich zusammenbangendes Werk anzusehen, sondern lediglich dabei steben ju bleiben, bag er funf einzelne Bucher über biefen Ges genstand geschrieben habe, von denen uns nur zwei erhal= ten, die übrigen aber verloren find.

Ungefahr um bieselbe Beit, wie die Schriften gegen ben Flaccus und über die Gesandtschaft, mag auch die Schrift von ben Borgügen ber Geburt 60) abgesfaßt sein, ba beren offenbar apologetischer Charafter am besten zu biesen brangsalsvollen Beiten stimmt. Bedenfalls gehört aber noch bierber die Schrift uber die Bernunft

<sup>54)</sup> Bei der Annahme, daß die gesammten sunf Bucher auch die überschrift πρεοβεία πρός Γάϊον geführt hatten, was, wenn man sich einmal der im Texte erwähnten Ansicht der Sache hinzidt, gar nicht unwahrscheinlich ware, da der Bericht über die Sesanstschaft jedenfalls den Mittelpunkt des ganzen Werkes bilden würde, fante die Meinung, daß das zweite Buch sich mit den Berduungen des Sejan beschäftigt habe, in der Stelle Bused. Chron. ad a. 39 eine von den Freunden dieser Ansicht nicht berücklichtigte Bestätigung, wo es heißt: Σηϊανός ... περί τελείας άπωλείας τοῦ έθνους τῶν Ἰουδαίων πολλά συμβουλείει τῷ Καίσαρι ώς Φίλων Ἰουδαίος ... ίστορεί εν τῆ β΄ τῆς παρ' αὐτῶν πρεσβείας.
55) Vol. II. p. 600. 56) περί ἀρετῶν. 57) Die Ansicht des Balesius (s. zu der genannten Stelle des Gusedius), daß das zweite Buch περί ἀρετῶν unser Buch gegen den Flaccus sei, weis ches ursprünglich nach dem Buche von der Gesandsschaft gestanden habe, ist von allen Seiten ber so haltlos, daß sie nicht weiter in Setracht zu ziehen ist. 58) α μετά ήθους και είφωνείας έπεγραψε περί ἀρετῶν.

<sup>59)</sup> Leg. ad Caj. Vol. II. p. 572. 60) περὶ εὐγενείας, de nobilitate. Vol. II. p. 437-444.

ber Thiere 61), ba auch fie p. 152 bie Gesandticaft an den Caius ausbrucklich erwahnte, und find anders die beiben Bucher über die Borfebung, welche Aucher gleichzeitig mit erfterer berausgegeben bat, wirklich von Philo selbst mit berfelben verbunden gewesen, wie Aucher meint, so murbe fich biefe Beitbestimmung naturlich auch auf sie ausbehnen. In eine frubere Beit fallen bagegen wahrscheinlich die Schriften bes Philo über die Unverganglichfeit ber Belt 62), über die Freiheit je= bes Rechtschaffenen 63), welche insbesondere von ben Effdern Radricht gibt, und über das beschauliche Leben ", welche gegenwartig unfere einzige Quelle über bie agpptischen Therapeuten ift.

Die übrigen bisher noch nicht aufgeführten, uns erbaltenen Schriften bes Philo bilben zwei größere Gesammtwerte, welche sich um die Erklarung einzelner Stellen des Pentateuchs, hauptsichlich der Genefis und der

Crobus, bewegen.

Das eine biefer Gesammtwerke, und zwar bas un= gleich wichtigere, welches bie genannte Aufgabe in forts laufender Rebe zu lofen sucht 66), ift uns fast vollstandig und zwar in ber griechischen Ursprache erhalten. Philo felbst theilt daffelbe in brei Theile "). Der erfte Theil handelt von ber Beltschöpfung, und enthalt nur bas eine Buch, welches beshalb auch diefen Titel führt 67). Den zweiten Theil nennt Philo ben geschichtlichen, ober an einer andern Stelle 68), in welcher er mit letterm Namen zugleich ben erstern umfaßt und nur zwei Theile bes gesammten Bertes aufführt 69), genauer ben geneas logischen. Um lettern Ramen aber geborig verftands lich ju machen, und überhaupt in ben eigentlichen 3med, Beift und Umfang bes gangen Bertes etwas naber ein-Buführen, muß ich an biefem Orte Folgendes bemerten.

Das gange Bert follte allerdings eine Auslegung mofaischer Schriften enthalten, jeboch, wie es fich auch von felbft verfteht, lediglich von bem Standpunkte aus, von welchem Philo biefe Schriften überhaupt ansah. Er felbft betrachtete fie aber burchaus nur als Berte bes gottlichen Gefetgebers und behauptete barum, baß alles in benfelben Enthaltene einzig barauf bingiele, ben Inhalt und die gottliche Glaubwurdigkeit diefer Gefete fest zuftellen. Rur zu biefem 3mede tonnte alfo auch Dofes, nach Philo's Unfict, ben eigentlichen Gefeten eine Befdreibung ber Beltentftehung und Dittheilungen über die Schidsale einzelner Menschen angefügt haben. "Dos

Und Dem gemäß beutete bann nun auch Philo, wie bie Schöpfungsgeschichte in seinem oben ermabnten Berte über biefe, fo die nachfolgenden Erzählungen ber Genefis in dem zweiten ober genealogischen Theile der von uns gegenwartig ins Auge gefaßten Gefammtichrift. In jenem tam es ihm alfo vornehmlich barauf an, auf Grund ber Mosaischen Erzählung ben Ursprung und bie Einrichtung ber Belt in einer folden Beife feftjuftellen, bag baraus bei einer fpatern Beleuchtung ber Mofaifchen Gefet gebung von felbft erhelle, wie innig und vollkommen bie lettere mit ben Gefeten ber Ratur felbft übereinftimme, und wie offenbar fich also Der, welcher die Mosaischen Gefete treulich beachte, als ein Rosmopolit "), ber Berachter und Ubertreter Diefer Gefete bagegen nicht nur als einen Feind ber Menfchen, fonbern auch als einen Zeind bes himmels und ber Natur erweise "). In bem genealogischen Berte bagegen bemubt er fich vornehms lich in den von Mofes (und zwar fast ausschließlich in beffen Genesis) aufgeführten Personen und beren Schicksalen die Belehrungen über einzelne bestimmte, mit bem Gefete übereinkommende oder von bemfelben abweichende Seelenzustande (τρόποι της ψυχης) und beren gute ober uble Folgen aufzufinden, wegen beren allein, wie gefagt, ber gottliche Gefeggeber von jenen Personen gesprochen bas ben tonne ??). Ubrigens nannte Philo Diesen Theil grabe ben genealogischen, weil er fich überzeugt bielt, baß auch die Familienverbindungen der in diesem Theile bes sprocenen Personen, oder vielmehr eigentlich ber in bems felben erlauterten Geelenzuftanbe, nach benen fie als Altern, Geschwifter, Rinber und Bermanbte überhaupt unter einander verbunden find, feineswegs zufällig ober mufiger Beife von Mofes berichtet worden feien, fondern daß durch biese Berbindung zugleich gelehrt werde, welche Seelenzuftande die frubern und principiellen feien, aus benen die übrigen sich entweder in nebengeordneten oder untergeordneten, ober überhaupt nur in jusammenhangens ben Berhaltniffen entwidelten. Bir werben weiter unten,

fes bestrebte fich namlich," fagt Philo in biefem Sinne in dem aweiten Buche seiner Lebensgeschichte bes Mofes (Vol. II. p. 408), "nicht etwa wie ein hiftoriograph Rachrichten über langft Geschenes ben Rachkommen gur Ergoblichkeit ohne Nupen zu hinterlaffen, sonbern er bebandelte die alten Geschichten von Born, ausgebend von der Entstehung des Alls, damit er dies boppelte febr Rothwendige nachwiese, zuerst daß berselbe Bater und Schopfer bes Alle und ber mabre Gefengeber fei und bann, bag Der, ber fich biefer Gefete bediene, auch bem Bange ber Ratur fich anschließe und ber Anordnung bes Alls gemaß lebe, wegen ber Parmonie und Ubereinstimmung ber Worte mit ben Werken und ber Werke mit ben Borten (b. b. ber Gefete mit bem Befchaffenen)."

<sup>61)</sup> De ratione brutorum; fie ift nebft ben im Texte gleich gu ermabnenben beiben Buchern von ber Borfebung gleichfalle von Aus cher in armenischer Sprache aufgefunden und in lateinischer übers sebung herausgegeben zu Benedig 1822. tiein gol. 62) neel ay Japatas xonuov. Vol. II. p. 487—516, 63) neel roo 63) περί τοῦ αφ σαρακη χυημου. τοι. 11, μ. 401—310, 05) περί του πάντα απουδαίον είναι ελεύθερον. 1b, μ. 445—470, 64) περί βίου θεωρηιχού. 1b, μ. 471—486, 65) είρμψ και άκολουθία, μαρί. Εκιευ. hist, cock, 11, 18, μ. 151 im Gegens fabe gegen die dialogische Form des andern Gesammtwertes. 66)
De praem, ac poen, Vol. II, p. 408. 67) περί τῆς ποσμοποτίας, de mundi opificio. Vol. I, p. 1 – 42. 68) De vita Mos. Lib. 2. Vol. II. p. 141. 69) Eso dann also der erste gefoidetiche in bie beiben Unterabtheilungen von ber Beltfcopfung und von ben Genealogien zerfällt wirb. M. Encott. b. 23. u. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>70)</sup> Pauptstelle de mundi opif. Vol. I. p. 1 : ή δ' ἀρχή -έστι θαυμασιωτάτη, ποσμοποιίαν περιέχουσα ως και του κόαμου τῷ νομφ και τοῦ νομου τῷ κόσμῷ συνάσοντος. και τοῦ νομίμου ανθοός, εὐθὺς ὅντος χοσμοπολίτου, πρὸς τὸ βούλημα τῆς ψύπεως τὰς πράξεις ἀπευθύνοντος, καθ' ἢν καὶ ὁ σύμπας χόσμος διοιχείται. 71) De vita Moe. II. Vol. II. p. 142. 72) Ib. p. 141, pergl. mit de praem. ac poen. Vol. II. p. 408.

wenn wir von der Anthropologie und Ethit des Philo zu sprechen haben werden, in einigen einzelnen Beispielen die außerst merkwürdige und kunstvolle Weise noch etwas beutlicher darzulegen Gelegenheit finden, die wir hier blos zur Erlauterung des fraglichen Namens vorübergehend erwähnen können.

Dieser zweite ober genealogische Theil umfaßt nun eine großere Ungabl einzelner Abhandlungen. Die brei erften berfelben fubren ben Titel: Die brei Bucher allegoris fder Sefetesbeutung 73). Die übrigen haben gegenwartig besondere Überschriften, welche theils die einzelnen Befeteftellen, über bie vornehmlich gesprochen wird, angeben, theils ben Sauptgegenftand ober die Sauptverfon biefer Stellen nennen, theils ben in benfelben von Philo aufgefundenen tieferen allegorischen Sinn furzlich andeuten. 3m Einzelnen führen sie gegenwartig meift folgende Uberfdriften: Uber die Cherubim und bas flammende Schwert nebst ber Abhandlung über ben Rain (Vol. L. p. 138-162), über die Opfer bes Abel und Rain (Ib. p. 163-190), über die Erfahrung, baß bas Schlechte bem Beffern nachzuftellen pflegt (lb. p. 191 — 225), über bie Rachtommenschaft bes Rain (lb. p. 226 — 261)"), über bie Siganten (lb. p. 262 — 272), über bie Unveransberlichfeit Gottes (lb. p. 273 — 299), über ben Aderbau (Ib. p. 300 - 328), mit ber bagu gehörigen Schrift über die Anpflanzung bes Roah (Ib. p. 329-356), über bie Eruntenheit (Ib. p. 357-389) "), über bie Borte: Roab warb nüchtern (Ib. p. 390 - 403), über bie Berwirrung ber Sprachen (Ib. p. 404-436), über bie Auswans berung bes Abraham (Ib. p. 437-472), über bie Frage: wer ift ber Erbe ber gottlichen Dinge (Ib. p. 478-518)? über bie Bereinigung behufs bes vorbereitenden Unterrichts (Ib. p. 519-545), über bie Flüchtigen (lb. p. 546-577), über bie Beranberung ber Ramen (Ib. p. 578-619) und zwei Bucher von ben Traumen (lb. p. 620 -658 und 659 - 699). Es muß jedoch zu diefen Schrif: ten hier wenigstens im Allgemeinen noch bemerkt werben, was ich an einem anbern Orte ins Einzelne gebend nach: gewiefen babe "), baß bie genannten gegenwartigen bes sonbern Benennungen ber beiweitem meiften Abhanblungen biefes genealogischen Theils Erzeugniffe einer fpateen Beit feien und Philo fie urfprunglich fammtlich als Bucher allegorifder Gefegesbeutung fortgabite, ferner bag wir nicht alle einzelne Abhandlungen, welche ursprunglich biefen genealogischen Theil ausmachten, auch

gegenwartig noch besiten, vielmehr einige berselben verloren gegangen sind und daß dies Lehtere endlich mit besonden Berläslichkeit von mehren Büchern der letztgenannten bei ben über die Traume gelte, indem die Alten deren sins kannten und unser erstes Buch offenbar ein noch frühens voraussetzt?).

Den dritten und letten Theil bes großen Befammtwerkes, welches wir bier betrachten, nennt Phile ben gesetlichen (ro vouoGerixov) und theilt ibn im Unfange ber Schrift über ben Abraham 76), in welcher er ju bemfelben übergeht, wieber in zwei untergeordnete Ab: theilungen ein, von benen die erftere bie allgemei: nern und gleichsam urbildlichen Befete (roi; καθολικωτέρους και ώς αν άρχετύπους), bie sweite de gegen bie einzelnen und gleichfam abbilblichen Sefete (τους επί μέρους και ως αν είκονας) behandeln foll. Er erläutert dabei zugleich diesen Unterschied selbst und bie diefen beiden Abtheilungen hiernach im Allgemei: nen zustehenden Aufgaben mit folgenden Borten: "Sent (bie allgemeinern und gleichsam urbildlichen Gesehe) find Manner, die untabelig und ichon gelebt haben, beren Tugenben in die beiligen Schriften wie in Gaulen eingegraben find, nicht nur jum Lobe Jener, fondern auch um Andere anzuregen und jum Gifer fur Gleiches zu treiben Sie find die lebenden und die vernunftigen Gefete, fobaf man alfo gang angemeffen behaupten tann, Die (fpaterbin) gegebenen Gefebe feien eben nichts Anberes als ein Commentar des Lebens diefer Manner (und somit gleichsem bie abbilblichen Gefete)" 79).

Bas den Umfang der ersten Abtheilung im Einzelnen anlangt: so beabsichtigte Philo in ihr zumächt nur das Leben des Abraham, des Isaak, und des Isaab zu schildern und die vortrefflichen Handlungen dieser frommen Patriarchen als dergleichen urdildliche Gesetze zu betrackten 30). Nachdem er aber diesen seinen Entschluß ausgesührt datte, fügte er auch noch für gleichen Zweck die kehnstereignisse des Isoseph und des Moses selbst dei. Bon diesen süngen Biographien, die freilich nur in sehr uneigentlichem Sinne also genannt werden können, da Philo auch sie, wie überhaupt die ganze fragliche Gesammtschrift, kebiglich für gesehliche Iwecke schrieb, sind die über den Isaak und über den Isaab verloren 31), und wie

<sup>73)</sup> Vol. I. p. 43—65. 66—86. 87—137. Das zweite Buch ward erft von David holchel zu Frankfurt 1587 herausgegeben.
74) Olese Schrift ist zuerst von Mangen aus einer vaticanischen handschrift herausgegeben.
75) Eusedius (hist. vol. II. 18. p. 152) und Mehre nach ihm kennen zwei Bucher von der Arunkent heit, während wir gegenwärtig blos eins bestienen. Inzwischen schen bas andere Buch nicht sowol verloren, als unter dem Stiel über die Ampstanzung des Road erhalten.
76) Bergl. meine obenerzwähnte Abhandlung in den theologischen Studien und Kritiken. S. 1014 sg.

<sup>77)</sup> Fünf Bucher von den Ardumen nennen Kaseb, dist, eccl. II, 18. p. 153 und Hieronym, im catal, script, eccles. Aucht vermuthet übrigens, daß das oben erwähnte von ihm in armenischen Sprache aufgefundene Büchlein da tribus augedis Advahamo apparentidus das und verlorne erste dieser Bücher sei (s. Paraliponarm, p. 613), eine Bermuthung, deren Unrichtigseit ich in der gemannten Abhandlung über die Schristen Philo's (S. 1025) nacht wiesen zu haben glaube. 78) Vol. II. p. 2. 79) An eines andern Orte, nämlich de doc. orac, Vol. II. p. 180, vergl. wieden nobil. Vol. II. p. 488, unterschebet Philo die genanntn die den nobil. Vol. II. p. 488, unterschebet Philo die genanntn die den Abthessungen so, das die erstere die ung eschriedenen Gese (vómous dygaspous), die legtere die geschriedenen schen schen Beschieden gu ersprichen habe. 80) De Adrah. Vol. II. p. 8 aq. 81) Er hatte sie wirtettig geschrieben min nicht die der Schrift, sie zu schreiben, wie er sethst im Ansange des Buchs Losepho (Vol. II. p. 41) bestimmt sagt und de doc. erac. Vol. II. p. 180 andeutet.

besiten also nur noch die Schriften über ben Abraham (Vol. II. p. 1—40), über den Joseph (Ib. p. 41—79) und die beiden Bucher über den Moses (Ib. p. 80—179) 12), lettere mit ihren beiden Anhangen über die Menschenfreundlichkeit (Vol. II. p. 383—405) und über die Reue (Vol. II. p. 405—407) 14).

Auch bie zweite Abtheilung bes gefetlichen Theiles unfrer Gesammtschrift gerlegt ibr Berfaffer wies ber in zwei ftreng von einander geschiebene Balften 34), von denen aber leicht die zweite wegen ihrer besondern Benennung über bie einzelnen Gefete mit biefer zweis ten Abtheilung selbst überhaupt verwechselt werben kann, welche ja gleichfalls, wie wir bereits faben, bie einzelnen Befete beleuchten follte. Dan muß beshalb, um fich nicht in ber gangen Donomie bes Bertes ju verirren, nicht aus ber Acht laffen, daß bie fragliche Benennung im lettern galle im Gegenfat fleht gegen Gefete, bie blos um beswillen von Philo allgemeine genannt werben, weil fie eben nicht besonders und ausdrucklich ausgespros chen, fondern blos im Allgemeinen und gewiffermaßen vorbilblich burch das Leben vorzüglich frommer Menschen ans gebeutet find, bagegen im erstern Falle in bem üblichen und gewöhnlichen Gegenfate gebraucht wird, b. h. gegen allgemein gefetliche Principien, welche bie befondern Borschriften eigentlich schon in fich fassen. Als bergleichen allgemeine Gefete im lettern Sinne betrachtet Philo nun aber ben Detalog und fo ift benn auch bie erfte Balfte biefer zweiten Abtheilung bes gefehlichen Theils einer Schrift über ben Detalog (Vol. II. p. 180 — 209) gewidsmet, mabrend bie barauf folgenden Schriften die einzelnen Befete in der Beise behandeln, daß sie sie auf die betreffenben in bem Delalog enthaltenen gefehlichen Principien jurudführen 45). Die Alten fannten vier Buder lette rer Schriften und biefe find durch die neuen Auffindumgen soweit hergestellt, bag Richts mehr an ihnen au feblen icheint. Das erfte Buch erlautert bas erfte und zweite (jubifche) Gebot und umfaßt außer einem turgen Borworte über bie Beschneibung (Vol. II. p. 210-212), als das Berpflichtungssymbol auf die jubischen Sefete überhaupt, Die beiben Bucher über Die Einheit Sottes (lb. p. 213-232), ferner bie Schriften über bie Belohnungen ber Priefter (lb. p. 232 - 237), über die ju Opfern geeigneten Thiere und bie verschiedenen Arten ber Opfer felbft (Ib. p. 237 - 250), über die Opfernden (lb. p. 251 -264) und die Schrift über die Berordnung, daß ber Lohn der hurerei nicht angenommen werden folle beim Tempel (lb. p. 264-269). Das zweite

Buch behandelt bas britte, vierte und funfte Gebot und enthalt außer einer Schrift über ben Gibichwur (B. p. 270 - 277), die gegenwärtig eines besondern Titels entbehrt, indem fie irrig unmittelbar ber Saupenberfdrift biefes zweiten Buchs folgt, Die Schrift über ben Gabbath (und die fonstigen judischen Festiage) (1b. p. 277 -298) und die von Ang. Mai in der Urfprache neugufges fundenen und (zu Mailand 1818) herausgegebenen Berte von bem Rorbfefte (a. a. D. G. 1-7) mb von ber ben Altern ju erweisenben Ehrfurcht (a. a. D. S. 8-35). Das britte Buch bat bie Era orterung bes sechsten und fiebenten Gebotes jum Gegenftanbe und gewährt biefelbe in einem gegenwartig unge trennten Gangen, welches in gleicher Beife wie bie Schrift über ben Eibschwur von Mangen nur unter bem allgemeis nen Titel über die einzelnen Gefete aufgeführt wird (Vol. II. p. 299-334). Ebenfo auch endlich bas vierte Buch, welches bas achte, neunte und zehnte Gebot bespricht (lb. p. 335 — 358). Am Schluffe bes lestgenannten Buche verspricht Philo noch anhangsweise Einiges über bie Berechtigfeit überhaupt beigubringen. Dit ber hiernach folgenden Schrift über biefen Gegenstand (lb. p. 358 — 361) hangt aber wieder die andere über bie Ginfegung ber Dbrigfeit (Ib. p. 361 - 374) auf bas Innigfte jufammen und war urfprunglich von ersterer vielleicht gar nicht gesondert. Wenigstens spricht für lettere Meinung theils die genaue Bermanbtichaft und die enge, ungertrennte Berbindung bes Inbalts beiber Schriften, theils bies, daß Philo felbst beibe Schriften ju vereinigen scheint. Go bemerkt er in einer Stelle ber lettgebachten Schrift (Vol. If. p. 370), daß er fich gegenwartig mit ber Untersuchung über bie Gerechtigfeit beschäftige, und bann fagt er auch im Anfange ber Schrift über bie Tapferfeit, bag er nun, nachbem er über bie Gerechtigfeit und Das, mas mit ihr jufammenhange, gerebet habe BT), er über die Tapferkeit reben wolle. Aus lettern Borten ergibt fich übrigens zugleich, bag Philo an bie Untersuchungen über bie Gerechtigfeit bie Schrift über die Tapferkeit anschloß (Ib. p. 375 - 383).

Es ware nicht unmöglich, daß entweder zwischen diesen Schriften über die Gerechtigkeit und über die Tapferzkeit, oder nach ihnen, noch eine Schrift über eine abnliche Tugend geschrieben sei und so der Titel über drei Tuzgenden, den Eusedius dund seine Rachsolger einem Werke des Philo geben, auf diese eine genügende Anwenzdung erhalte. Die Tugenden wenigstens, die Mangen zusammengestellt hat, über die Tapferkeit, über die Menschenfreundlichkeit und über die Reue konnen nicht gemeint sein, da die beiden letztern, affendar vor den Schriften über die einzelnen Gesetze geschrieben, mit den Büchern über das Leben des Moses eing zusammenhanzgen und sich auch Philo zu Ende des vierten Buchs über die einzelnen Gesetze (Vol. II. p. 358) auf schon besproz-

<sup>82)</sup> Gegenwärtig zählt man zwar brei Bucher über ben Moses, aber nach einer irrthämlichen Abtheilung berfelden; s. meine genannte Abhandlung. S. 1031.

83) über die Rothwendigkrit, die letztgebachten beiden Schriften, wie im Aerte geschehen, als Andrige zu den Bachern über Moses zu detrachten, s. meine erwähnte Abhandlung. S. 1033.

84) De docum orac. Vol. II. p. 183.

85) Daber ift der ausschiedere Aitel dieser Schriften, den Ausschieden in den Deilonischen den auch Philonische handschriften zum Abeit wiedergeben, rie nege two avengegousener in elder röuwer ele zu ausschlen zwei auch den Loywer.

<sup>86)</sup> περί καρτάλλου έρρτης, de festo cophini; vergl. Deuter. XXVI. 87) Vol. II, p. 375: περί δικαιοσύνης και των και' αὐτήν δαα καίρια πρότερον είπών κ. τ. λ. 88) Hist, eccl. II, 18, p. 153.

dene Zugenden zurückbezieht. Bielleicht war auch die Uberschrift blos über einige einzelne Zugenden (περί ἀρετων), oder vielleicht hatten diese Bucher gar teine Gesammtüberschrift und lettere entsprang blos aus dem Buche über die Belohnungen und Strafen, in dessen Ansange (Vol. II. p. 409) Philo sagt, daß er auch über die Augenden des Friedens und des Krieges geschriez den habe. Es läßt sich hierüber Nichts mit Sicherheit ausmachen.

hierauf folgen, als Schlußsteine bes Sanzen, die Schriften über die Belohnungen und Strafen (Ib. p. 408—428) und über die Berwünschungen (Ib. p. 429—437). Beide Schriften hangen auf das Engste zusammen und handeln von den Belohnungen und Strafen derer, die die Gesese ehren und verwersfen. Im Anfange der erstern Schrift übersieht er noch einmal den ganzen Beg, den er durchlaufen hat, in einer Stelle, deren wir bereits oben Erwähnung gethan haben, die und ein Begweiser gewesen ist und die, an diese Stelle gesetzt, eben anzudeuten scheint, daß der Verfasser nun sein Bert ganzlich vollendet habe 39).

Wir wenden uns hierauf zu dem zweiten Gefammts werke des Philo über die heiligen Schriften bes Dofes, welches uns ungleich furgere Beit beschaf: tigen wird. Es fuhrte nach Gufebius bie Aufschrift: Fragen und Antworten über bie Genesis und bie Erobus 90). Das Driginal ift untergegangen, boch bat Aucher bies Wert vor Rurgem in armenischer Sprache aufgefunden und mit lateinischer Ubersetzung berausgeges ben zu Benedig. (1826. 4.) Es ift, wie schon die Auffchrift lebrt, im Gegenfate gegen bas vorber genannte Gesammtwert, welches in fortlaufender Rede abgefaßt ift, in tatecetischer Form geschrieben, in einzelnen Fragen und Antworten. Schon bies muß ben Lefer ermuben. Aber auch abgesehen bavon steht es weit unter bem anbern Berke, scheint für minder eingeweihte Leser berechnet und ift nur in fofern fur une nicht unwichtig, ale es une bie allegorische Deutung mehrer Gesetellen durch Philo aufbehalten hat, die in dem andern Berte entweder ichon ursprunglich gar nicht gegeben war, ober uns boch nicht erhalten worben ift. Ubrigens liegt auch dies Besammt= wert une teineswegs vollstandig vor. Sang abgesehen namlich von ber Frage, ob Philo baffelbe nicht vielleicht über alle funf Bucher bes Mofes gleichmäßig ausgearbei: tet babe "1), tennen wir gegenwartig nur vier Bucher Fragen und Antworten über bie Genesis und nur zwei berfelben über bie Erobus, mabrend Johannes Damascenus 92) von ben erstern bas funfte und sechete Buch citirt und Eusebius und hieronymus 93), von lettern funf Bucher ermabnen, und auch fonft ma: chen fich in ben uns erhaltenen Partien Luden bier umb ba bemerklich.

Dies über die erhaltenen Berke unsers Schriftftellers. Je langer wir uns bei diesen verweilen mußten, besto kurzer fassen wir und über dessen verlorene Schriften. Auch haben wir die wichtigsten derselben bereits in den Mittheilungen über jene gleich mit berührt und erwähnen deshalb hier nur noch mit einem Borte, daß mit am meisten der Berlust von zwei Büchern über die Bündnisse zu beklagen sein durfte, die Philoselbst als von ihm verfaßt, namhast macht ") und die auch Eusedius ") tennt. Großmann vermuthet, daß in ihnen ein Commentar über Genesis XVII, 4 enthalten gewesen sei ".

Unserm Berfprechen gemäß geben wir nun

III. ju ben erfoderlichen Mittheilungen über bas in ben genannten Schriften enthaltene phislosophische Lehrspstem bes Philo über "), welches ja eben burch seine merkwurdige Eigenthumlichkeit und burch ben hochst bebeutenden Einfluß, ben es auf die spatern und namentlich driftlichen Zeiten gewann, dem Philo mit Recht einen so großen Ramen erworden hat. Um dasselbe aber zur bequemern übersicht zu bringen, zersfällen wir es in dem Folgenden in seine einzelnen Sauptstheile und behandeln diese abgesondert von einander.

1) Philosophische Grundlegung des Philo: nifden Lebripftems und versuchte Ausgleichung beffelben mit ber Auctoritat berheiligen Schrift burd bie allegorische Interpretation. Benn bie alexandrinischen Juden überhaupt hauptsächlich baburch zur philosophischen Durchbringung und Umschmelzung ibres religiofen Glaubens veranlagt wurden, bag fie ju Alexandria nothwendig in häufige Berührung mit den beibnischen Philosophen tamen und in beren Lehrfagen, namentlich in benen ber Atabemie, Aussprüche über Gott und gottliche Dinge vernahmen, die fich ihrem frommen Gefühle ungemein empfahlen, jumal neben ihrer bisberisgen gang wortlichen und fleischlichen Auffassung ber beiligen Schriften: fo war bies auch bei Philo die eigentliche Bafis für Bildung seines religiosen Lehrspftems. Rur erscheint fie bei ibm querft in ihrer principiellen Allgemeinheit ausgesprochen und ausgeführt, daß namlich Gott fo volltom= men sein muffe, als er überhaupt nur gebacht werben tonne 96). Letteres ju ermitteln war thatfachlich eine rein philosophische Aufgabe. Diefe mußte fich aber fur Philo, fo lange er Jude bleiben und in ben jubifchen beis ligen Schriften bie Quelle und Fulle aller religiofen Babrbeit erkennen wollte, nothwendig in eine eregetische ums wanbeln, b. h. er mußte Das, mas in ber Birflichfeit ein Product seiner philosophischen Speculation mar, nichts=

<sup>89)</sup> f. meine erwähnte Abhanblung in den theologischen Studien und Kritsten. S. 1035 u. 1036. 90) Hist. eccl. II, 18. p. 151. 91) f. darüber die Rotigen dei Grassmann l. c. I. p. 25. 92) Parall. p. 658; vergl. mit p. 376. 93) Eused. Hist, eccl. II, 18. p. 154. Hieronym, in catal. script.

<sup>94)</sup> De nomin. mutat. Vol. I. p. 586. 95) Hist. eccl. II, 18. p. 153. 96) l. c. 97) Bergl. bierüber vorzüglich aus ber meiner geschichtlichen Darstellung der jubisch alexandrinischen Religionsphitosophie. l. Abth. (Halle 1834.) S. 114 fg. Efrd: rer a. a. D. I. S. 54 fg. und Georgii über die neuesten Gegensche in Auffassung der alexandrinischen Religionsphitosophie, indebesondere des jubischen Alexandrinismus, in der Zeitschrift für die his seinsche Abeologie von Allg en. Jahrg. 1839. 3. Heft. S. 3 fg. 96) De anoris. Ab. et Caia, Vol. I. p. 181: äuervor de ouder knivogoal deur rou altsou.

bestoweniger nicht nur als in ben beiligen Schriften ent: balten, fonbern auch fogar als aus benfelben von ibm felbft entnommen erachten; eine Gelbfttaufdung, die um fo leichter erklarbar wird, als Philo bierin nicht ohne Borganger war, und als felbst die fogenannten fiebenzig Dolmeticher, beren Ubertragung ber beiligen Schriften in bas Griechische sich Philo bediente, in lettere icon haufig burd willfurliche Übersetzung Ausspruche eingeführt hats ten, die vollig mit ben Philonischen Unsichten übereintas men (f. hieruber überhaupt unten unter Nr. IV). Das allegorisch:tiefere Berftanbniß biefer Schriften 99), was baneben aber freilich immer noch fur bie 3mede Philo's erfoderlich blieb, fand allerdings im Ges genfate gegen das Erfassen bes Bortsinnes '), sollte dies fen jedoch nur bann ganglich ausschließen, wenn er als folcher ber Gottheit Unwurdiges enthielt. Dag übrigens bergleichen überhaupt und außerbem auch viel an sich vollig Gleichgultiges in ber Schrift vorliege, bilbet zugleich ben vornehmsten Rechtfertigungsgrund fur bie Unnahme und Ausübung einer folden allegorischen Interpretation felbst 2). In enger Berbindung hiermit steht eine febr farte Accommodationstheorie und bas Geheimhalten ber gewonnenen Philosophie als boberer, nur ben Gingeweibten (μύσταις) befannt zu machenden Lehre, indem gleichwie bie Schrift von bem fleischlichen jum geiftigen Berfiandniffe überführt, so auch bie Philosophie bie noch nicht vorbereitete Menge nur allmalig zu sich beranziehen musse 3).

2) Theologie in ihrer Berbindung mit Kosmologie. Gemaß bem eigentlichen und letten Intereffe, welches, wie erwähnt, ben Philo gur religions : philosophis ichen Speculation überhaupt erft anspornte, mußte bie Theologie an ber Spipe feines Spftems fteben und nas mentlich bie Frage nach bem philosophischen Ibeale ber Bollfommenheit für das in glaubiger Uberzeugung anges nommene gottliche Befen. Bur Beantwortung biefer Sauvefrage empfiehlt Philo hauptfachlich eine aufmertfame, philosophische Betrachtung ber Belt, ober vielmehr ber berrlichen und vollendeten Formen, mit welchen biefelbe allenthalben befleibet ift. Durch folche namlich, behaups tet er, wird vor Allem foviel gewiß, bag die Formen ber Welt nicht burch ben blogen Bufall erwirft fein ton: nen, ber überhaupt nichts funftlich Gebildetes erzeugt ') daß fie aber auch ebenso wenig burch bie Belt selbst bervorgerufen fein tonnen. Denn mare Letteres, so wurde Die Belt fich in dem Buftande, den fie felbft als den

beften erkannt und fich einmal gegeben, auch ju erhalten vermögen, während fie jest einer beständigen Berandes rung ihrer Formen, welche jum Theil icon ber Denich berbeiguführen vermag, unterliegt b). Es folgt nun aber wieber hieraus nicht nur, bag bie Beltbildung nothwenbiger Beife ein überweltliches, b. b. gottliches, Befen jum Urheber habe, fondern auch, bag fein menfchlicher Geift, wie er gegenwartig beschaffen ift, bie mabre Große ber gottlichen Bolltommenheit zu erfaffen im Stanbe fei. Denkt man Gott namlich, wie man hiernach genothigt ift, als die Grundurfache alles Deffen, mas in bes Menschen außere und innere Erfahrung tritt, fo tann er auch feiner Ratur nach Richts fein von allem biefem und auch keine Merkmale haben, burch die ihn ber menschliche Beift zu erkennen, ober gar vollkommen zu begreifen vers mochte, ja nach benen er ihn auch nur benennen fonnte. Bielmehr muß ber menschliche Beift fich bei ber ganglichen Erhabenheit Gottes über alles Menfchliche bamit begnus gen, zu miffen, daß Gott fei und bag er ohne alle Bes giebung jum Denfcblichen fur bochft einfach ") und eis genfcaftslos 7), für unerfaglich 8) und unnenns bar") geachtet werben muffe.

3) Berhaltniß der weltlichen Ubel gur gottlichen Bolltommenbeit. Die Materie. Bei aller Anerkennung der Bortrefflichkeit und Berrlichkeit ber Beltformen konnten einer aufmerkfamen und philosophischen Betrachtung ber Belt boch aber auch bie mannichfaltigen Ubel in berfelben nicht entgehen, die dann wieder deren Urbeber in gemiffe Schranten ber Bolltommenbeit ju ftellen ichies nen. Lettere Beschrantung lebnt Philo jedoch ausbrudlich ab. Die physischen Ubel wollte er namlich gar nicht als wirkliche Ubel, vielmehr nur als fraftige Erziehungs: mittel in ber Band Gottes ansehen, weshalb fie auch vor ber erften im Paradies freiwillig geubten Gunde ber Menschen gar nicht vorhanden waren 10). Das moralisch Bofe aber mar ihm von ber Freiheit, ber Bebingung alles moralifch Guten, bei unvolltommenen geiftigen Befen ungertrennlich. Das Borbanbenfein unvolltoms mener geiftiger Befen felbft endlich lag ihm theils in ber gottlichen Gute begrundet, Die Alles fich felbft mog: lichft gleich volltommen munichte (f. unten unter Rr. 5), theils barin, bag bie gottlich fcopferische Thatigkeit bierburch nothwendig in Berbindung mit ber Daterie 11) tam. Diese Materie betrachtete namlich Philo als bas ungottliche, jeboch mit Gott gleichewige Subftrat als ler irdischen Formen 12) und glaubte eine solche schon

<sup>99)</sup> αι νόμων ιερών άλληγορίαι, αινίττεσθαι δι' υπονοιών συμβόλων und dhnliche; vergl. u. a. de cherub. Vol. I. p. 142, de deter. p. 221, quod Deus sit immutabilis. p. 391 u. de agricult. p. 304.

<sup>1)</sup> rò égrór, al égral, desemprevous und ahnliche, sehr oft 3. B. de deter. Vol. I. p. 194. 221. 223. 2) Bergl. die beiden sett angestührten Stellen mit lag. allag. I. Vol. I. p. 44 u. II. p. 70. 3) Bergl. vorzäglich die Stelle quod Dona alt immutad. Vol. I. p. 292 og. mit meiner geschichtlichen Darstellung der jüdischanderinischen Religioatphilosophie. 1. Abth. S. 84 fg. 4) De monarch. I. Vol. II. p. 217: odder rar regrende kopun dnauenweiteren. touat/Cetai.

<sup>5)</sup> De cherubim, Vol. I. p. 159 eq. und vorzüglich (ber auf gleichem philosophischen Standpunkte flebende) Joseph. Antiq. 1, 7. gleichem philosophischen Standpunkte stehende) Joseph. Antiq. I, 7. §. 1. (ed. Hovere. 1. p. 28). 6) Dahet schleichtin ή μονάς, s. de opisie. mundi. Vol. I. p. 3, oder τό εν, de congr. p. 520, de execrat. Vol. II. p. 435 u. δ. 7) απονος, vergs. log. alleg. I. Vol. I. p. 50. 53, quod Dous sit immutad. p. 281, ασχημότιστος, de prosug. p. 547 u. dst. dhns. 8) απατάληπτος, άσρατος u. dhns.; s. de somm. I. Vol. I. p. 630, de nomin. mutat. p. 579 u. a. a. D. 9) απατονύμαστος, άρδητος. de somm. I. Vol. I. p. 630, de vit. Mos. I. Vol. II. p. 92 sq. 10) Die hautstelle hierater sindet sich de mundi opisie. Vol. I. p. 18 sq. 11) ή τον δλον οὐσία, vergs. u. a. quis rer. div. haer. Vol. I. p. 492.

beshalb ohne Beiteres annehmen zu muffen, weil niemals aus Richts Etwas werben tonne 13).

Bon diefem philosophischen Standpunkt aus gesehen erschien die Materie bem Philo allerdings nun zwar zus nachft nur als ber reine, b. h. felbft formiofe Gegenfat gegen alle Form 1°), als etwas ohne alle felbständige Be-frimmung 1'), als etwas Leeres und Bedürftiges 18), als vein leidendes und qualitätenloses Princip 17); fie konnte, ja mußte baneben boch aber auch immer von Philo zugleich als nothwendige Urfache aller creaturlichen Unvollkommens beit angefeben werben, indem fie, die ungöttliche, naturlich das Gottliche nicht ganglich und vollkommen in fich aufjunehmen vermochte. Ubrigens vermischt Philo aber auch ofters biefe formlofe Materie mit einem ungeordneten und daber auch unharmonisch wirkenden Chaos ber weltlichen Urfrafte 18), in welchem Sinne Die frubern griechischen Philosophen ofter von einer Beltmaterie weachen und fprechen konnten, mabrend fich dies mit Philo's bisber erlauterter Anficht von der Materie thatfachlich nur wenig vertrug.

4) Philo's tosmologifder Dualismus in feis ner icheinbaren Antinomie, beren Bofung burch Die Unnahme gottlicher Mittelfrafte. (Sauptquelle: die Schrift de mundi opificio und die Stelle de cherubim. Vol. I. p. 161 sq.) In ber Rebeneinanderstellung biefer beiben fosmologischen Principien ber weltbildenden Gottheit und ber ewigen Materie überhaupt lag aber auch icheinbar ein innerer Biberfpruch verborgen. Lettern überfah Philo fo wenig, daß er vielmehr von ihm einen weitern Unftoß jur Fortstellung seiner philosophischen Speculation in einem gang andern Gebiete entnahm. Jeden: falls war namlich bie Beltmaterie vor ihrer Bilbung einer folden Bilbung, oder, in ber Sprache bes Philo gu reben, einer Ausfulung ihrer Leere burch die Gottheit is) bedurftig, alfo unvolltommen und zeugte ebenfo gewiß in ihrer Bildung felbft von ber Beisheit, Gute und von anbern Prabicaten ihres Bilbners; und boch mußte bie Berührung einer folchen unvolltommnen Materie 20) umb ber wirkliche Besit folcher Pradicate von Seiten Gottes bas Ibeal gottlicher Bollfommenheit truben, welches fich Philo von Born berein festgestellt hatte. Allein bierburch glaubte fich diefer nur ju einer beftimmten Scheibung bes Ur:

von gott lichen Kraften (derauerc, aperai) philosophisch verpflichtet 21), von benen nur jenem bie ibeale, gotts liche Bollommenheit zuftebe. Gine Erweiterung (reiver) und Abtheilung (reuvere) 21) bes gottlichen Befens in fich felbft aber, nach Beife ber orientalifch emanatiftischen Lebre, tonnte ber Burbe beffelben, ba es innerhalb feines gottlichen Rreifes blieb und bie Raterie nicht berührte. fo wenig Eintrag thun, als bie Ginwirkung ber abgeleiteten gottlichen Arafte auf bie unvollfommene Daterie, welche nun bas urgottliche Befen nicht mehr felbft betraf.

5) Beitere Durchführung ber Philonifchen Lehre von ben gottlichen Mittelfraften und be ren Ginfluß auf bie Beltbilbung im Gingelnen. Bor Allem muß es icon biernach als gewiß angefeben werben, bag Philo ben gottlichen Rraften, welche er von bem urgottlichen Befen ausschied, selbfrerfonliches Borhandensein zuschrieb. Der ficherfte Beweis bierfur liegt namlich in dem philosophischen Grunde, weshalb Philo Dergleichen Rrafte überhaupt annahm. Baren fie that: sachlich nur Pradicate Gottes gewesen, benen nur eine lebendigere Phantafie Personlichkeit je zuweilen rednerisch beigelegt hatte: fo mare Gott immer fetbit forvol in Bers bindung mit ber Materie, als mit Pradicaten begabt gewefen, mas Beides nach Philo's Lehre Die vor Allem unverlett zu erhaltenbe Majeftat Sottes gleichmäßig getrübt haben murbe. In ber nabern Bestimmung aber, welche Mittelfrafte überhaupt anzunehmen seien und welchen Rang und welchen Birkungefreiß in ber gottlichen Dionomie jebe einzelne diefer Mittelfrafte einzunehmen habe, mar die ents scheidende Norm bas Bedürfniß berfelben für Erflarung ber uns vorliegenden durch fie gottlich gebildeten Belt, wobei Diefes Bedurfniß ber menfch= lichen Analogie gemäß conftruirt warb. Wie namlich ber weise Baufunftler, bevor er eine Stadt erbaut, vor Allem ben Plan auffiellt, nach welchem er baut: fo entwarf auch Gott, bevor er biefe finfaliche Belt ( zionac αλαθητός, όρατός) 23) bilbete, vor Allem einen Plan (παpadeiqua) 24) ju ihr, und fcuf alfo junachft eine gebachte, geistige Belt (κόσμος νόητος, ἀόρατος) 25), in welcher Die Mobelle, ober vielmehr Ideen aller Dinge enthalten waren, die in der sichtbaren Belt individuell wiederkehrs ten (baher ὁ κόσμος τῶν ἰδεῶν, ἡ ἰδέα τῶν ἰδεῶν) 26). hiernach erscheint benn bie gottliche folden Plan entwerfende Beisheit (επιστήμη, σοφέα) als die bochfte, allen andern jum Grunde liegende Kraft, und, obicon fie felbft noch so wenig als bas Urgottliche in unmittelbare Ber: bindung mit der Materie tritt, boch auch als Mutter

gottlichen von bem abgeleiteten Gottlichen, ober 13) Bergl. vorzüglich de incorruptibilitate mundi. Vol. U. p. 488. 14) αμορφος. Bergi. u. a. quis rer. div. haer. Vol. l. p. 492, de sacrific. Vol. II. p. 261. 15) ἀνείδεος, ἀσχη-1. p. 322, de sactific. Vol. 11. p. 201. 13) ανείστος, απχημάνιστος, αιαδ (φιεθετρίπ μὴ ὄν, μὴ ὄντα u. dpnl.; vergl. u. a. de profug. Vol. 1. p. 547, de opific. mundi. p. 19, leg. alleg. III. p. 89. 16) κενὸν, ξοημον u. dpnl. f. leg. alleg. I. Vol. 1. p. 52. III. p. 88. 17) παθητικόν, νεκρόν, ἄψυχον, ἄποιον, νετgl. u. a. de profug. Vol. I. p. 573, de opific. m. p. 2. 5, quis rer. div. haer. p. 495. 18) Strgt. de cherubim. Vol. I. p. 162: ὅλη, τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν συνεκράθη (ὁ κόσμος), de plant. Noao p. 347 n. a., baber ble Materie πεφυρμένη ὅλη de sacrific. Vol. II. p. 261, έτεροιότητος, ἀναρμοσείας, ἀσυμφωνέας μεστή, de opific. m. Vol. I. p. 5. 19) Diters finden fich bis Borte πληρούν, εππλήρωσις u. a., f. de epific. m. Vol. I. p. 35. 20) De sacrific. l. c.: οὐκ ήν θέμις ἀπείρου καὶ πεφυρμένης ύλης ψαύειν τον ζόμονα και μακάριον.

<sup>21)</sup> Der Rame dirauis ift ber allgewöhnliche für biefe gotte lichen Rrafte, boch auch ber Rame aperal ift baufig, &. 28. de deter. Vol. I. p. 219. 222 u. b. Go eben erfcheint über fie bie Dos nographie Friedrich Referftein's, Philo's Lebre von ben gotte lichen Mittelwesen. Zugleich eine kurze Darskellung ber Grundzüge bes Hillen Spikensichen Spikens. (Leipzig 1846.) 22) Bergl. z. B. de nomin. mutat. Vol. I. p. 582, leg. alleg. II. p. 82 u. a. a. D. 23) z. B. de opisicio mundi. Vol. I. p. 3. 24) l. c. p. 4. 25) Seize oft z. B. auch in ber kehtangestützten Stelle. 26) Bergl. n. a. die angesährte Stelle, auch p. 5, soner de migrat. Adrah. Vol. I. p. 452.

alles Sewordenen im eminenten Sinne (μήτης καί τιθήνη των όλων) 27). Die nachst zu postulirende Kraft mußte eine folche sein, welche, als ein bas Irbische und Simmlische umschließenbes Band, bie im gottlichen Beifte rubende Belt auf die Materie übertrug. Philo nannte fie den Logos, eine Bezeichnung, welche ihm beshalb als besonders geeignet erschien, weil er unter Anleitung von Stellen, wie Genefis I, 3 sq., Psalm. XXXIII, 9 u. a., Sprechen und Schaffen bei Gott als ibentisch annahm 26) und boch immer bas Sprechen ber geiftigfte finnliche Act war. Eine weitere philosophische Durchforschung bieses Logos ließ aber auch in ihm wieber mehre gottliche Son: berfrafte erkennen und unterscheiben, bie zwar alle zunachft als Eigenschaften beffelben erschienen, von Philo aber mit bemselben Rechte und in berfelben Beife, wie die Pradicate Gottes überhaupt, als befondere Einzelwesen angeseben und behandelt wurden. Bor mehren andern hebt Philo die gottliche Gute (ή αγαθότης) und bie gottliche Racht (n'esovola) hervor, jene, die er auch schlechthin Gott nannte, als eigentliches Motiv, welches Gott zum Acte ber Beltbildung bestimmte, mithin als eigentliche weltbildnerische Kraft (ή ποιητηχή δύναμις) (wie benn schon Plato in ahnlicher Weife die gutige und neidlose Beschaffenheit bes gottlichen Befens als ben eigentlichen Brund ber weltbilbenben Thatigkeit Diefes Befens betrach: tet batte), biefe, die er auch Derr nannte, als bas Ber: mogen, basjenige auch wirklich durchzusühren und zu er: balten, was feine Beisheit und Gute beschloß († βασιλική δύναμις) 29).

6) Rothwenbiger Bufammenhang ber Philonifden Speculation mit der Dofit. Uberleitung ber lettern auch in bas prattifche Ge biet. Wenn sich auch wiber ben bisherigen Berlauf ber Philonischen Speculation von manchen Seiten ber Einspruch erwarten ließ: so boch gewiß zunächst kaum von irgend einer ein farterer, als von ber jubifch-religibfen felbft. Denn hielt der Jude, wenn auch icon nicht mehr an dem Wortfinne der Schrift, bod nur noch überhaupt baran feft, daß seinem Bolle von bem bochften Gotte felbft eine wirkliche und außers ordentliche Offenbarung feines eigensten Befens geworben fei, wie benn auch baran weber Philo, noch fonft ein wirklicher alexandrinischer Jude zweifelte: so stand biesem Glauben boch nun bas angenommene Ibeal gottlicher Bollsommenheit scheinbar genug gradezu entgegen, vers mige beffen bas gottliche Befen, als foldes, in burchaus feine Berührung mit bem Irbifchen treten burfte. Und in der That blieb nach biefer Boraussehung gar nichts Anderes als bie Annahme jur Rechtfertigung einer folchen Offenbarung übrig, bag bem Menfchen bie Fabigleit geben fein miffe, mindeftens in einzelnen Augenbliden geben fein muste, mutvepenn in einge frein Irbifchen gu feines irbifchen Dafeins ganglich von biefem Irbifchen gu erheben fceiben, fich felbft gottlich ju bem Gottlichen ju erheben

und also ber Geligkeit ju genießen, Gott in seinem reinften Befen ju fcauen, mithin nicht fowol eine Berablaffung Gottes ju bem Menfchen als vielmehr eine Erhebung bes Menfden ju Gott. Dier: neben lag nun aber nicht nur tein Grund vor, folde Fabigkeit auf Mosen und bie Propheten zu beschränten, sondern nicht einmal die Möglichkeit, follte anders die Offenbarung als eine allgemein menschliche, ober auch nur als eine national sjudische betrachtet werben. Denn die Borte Anderer komten immer nicht bas angeschaute Gottliche Andere lehren, ba bies ja menschlich unaussprech: bar und undentbar blieb, vielmehr mußte jeber Einzelne fich jur eignen Gottlichkeit lautern, um folder Offenbarung und Seligfeit theilhaftig ju werben, worans fic also bie Rothwendigfeit einer fortlaufend wiebertebrenden Offenbarung, ober eben ber Mpftit für bie Philonifche Speculation von felbft belegt. Dennoch litt hierdurch die den biblischen Propheten und namentlich bem Mofes, auch nach Philo gebuhrende Berehrung burch: aus nicht. Denn nicht nur find fie felbft jur bochften menschlichen Burbe gelangt und bemnach allen übrigen Menfchen Borbild und Mufter, fonbern fie zeigen auch bem, ber ihre Lehre mabrhaft verfleht, ben Beg, auf wels chem jeber Menfch ju berfelben Burbe und Geligfeit au gelangen bermag. Bu ber philosophischen Einficht und Beurtheilung biefes Beges aber ift eine vorbereitenbe Kennts niß ber Philonischen Rosmologie und Anthropologie in ib-

rer weiteren Ausführung unentbehrlich.

7) Philonische Rosmologie in ihrer weis tern und zwar pantheiftifden Ausführung. Die Belt, als bas Bert bes volltommenften Gotteb, tonnte felbit nur volltommen, b. b. Gott gang abn: lich, sein. Augenscheinlich mußte bies in gang besonberer Beife von der geiftigen Belt gelten, Die burchaus felbits gottlichen Ursprungs und Befens war und mit ber Das terie auch nicht einmal in einige unmittelbare Berthprung trat 40). Doch felbft bie finnliche Belt war als folche, b. b. soweit fie gorm war, von Gott wesentlich burch Richts geschieben. Denn bie Materie an fich war eben formlos und wenn fcon mit der Form verbunden, bec beshalb noch keinesweges felbst die Form. In seiner phis losophischen Sprache nannte Philo beshalb bie geistige Belt ben altern und erfigebornen Cobn Gottes (neschirreor, neuroporor vide voo Jeou) 11), auch ben zweiten Gott (devrepor Scor) 32), b. h. benjenigen Gott, welcher ben Unvollfommnen junachft als folder entgegentritt und durch ben fie jur mahren Erfenntniß ber Gott: beit geführt werben (Jedr row aredwo) 11); die funtiche Belt bagegen ben jungern Cobn Gottes (rewreper wide row Jeon) 14). So ftellte fich zwieht Alles, was nur immer intelligent war und in wiefern es biefes war, als gleich=gottlich mit Gott felbft ber und Gott war mitbin bie Beltfeele "). Ein befonderes Forberungsmits

<sup>27)</sup> De obsiet. Vol. I. p. 361, de deter. p. 201. 213 u. a. 28) De saerike. Vol. I. p. 475. 20) Die hauptfiellen über biefe Krifte sieben sich gunant. in Gonea, I. p. 57 und de prof. Vol. 1. p. 560 aq., we auch noch mehre andere gittliche Krifte namhaft germacht sind, welche jedoch weber so häusig, noch auch so gleichmäßig an andern Deten wiederholt werden, als die beiden im Kepte erwähnten.

<sup>30)</sup> De opific, mundi. Vel. I. p. 3. 31) Brugi. u. a. quad Deus sit immut. Vel. I. p. 377. 33) Fragm. Phil. ap. Ruseb, praep. evangel. VII. p. 13. 33) Lag. alleg. III. Vel. 1. p. 128. 34) Qued Deus sit immut. Vel. I. p. 377. 35) Leg. alleg. I. Vel. I. p. 52, III. p. 88: πάνεα πεπλέρωσεν δ

tel biefet logitalifden Pantheismus war ber für bie gottlichen Mittellrafte gewählte Rame Loget, inbem biefes Bort nicht nur die geistige Denktraft, sondern auch ben Bedanten und bas burch benfelben bervorgerus fene Bort bezeichnete und mithin auch leicht die gottlich weltsormende Kraft und die beiden gebildeten Belten ans beuten und in ihrer gleichen Gottlichkeit umfaffen tonnte. Bu terminologischer Unterscheidung nannte bie fratere Beit. welche fich vielfach an biefe Speculation anfolog. ben Logos, in wiefern er als geistige Belt noch in Gott rubte, horar erduck Jerar, bagegen noopooperor, in wiefern er gur fichtbaren Belt geworden war. Dilo felbft tannte biefe terminologische Unterscheidung noch nicht, obschon fie auch ibm gang angemeffen batte erscheinen muffen und er fich in bem aweiten Buche über bas Leben bes Dofes (Vol. II.

p. 153) ihr menigstens nabert.

Anmertung. Übrigens ergibt fich aus biefer pan: theiftifchen Weltanschauung junachft, wie Philo behaupten fonnte, baß Gott überall fei 36). Reflectirte er babei zugleich barauf, bag boch Alles an einem Drte befindlich gebacht werben muffe: fo mochte ibm Gott leicht als ber Drt aller Dinge erscheinen 37) und ba Gott felbst gu= let Alles war, als fein eigner Drt 38), mahrend wenn Philo fic bie Untorperlichkeit Gottes vergegenwartigte, die er felbst so baufig bervorhob und in deren Folge Gott außer aller Berbindung mit ber Materie fteben mußte, er Gott naturlich als an keinem Orte befindlich betrachten mußte. Er tonnte alfo ohne allen Gelbftwis berfpruch behaupten, daß Gott überall und nirgenbe fei, wie er dies auch in der Stelle de confus. linguarum Vol. I. p. 425 ausbrücklich ausspricht. Auch geht aus ber Gelbstgottlichkeit ber geistigen Belt und aus bem be= fcriebenen Berbande berfelben mit ber finnlichen Belt ber: vor, wie jene in ihrer Totalitat, als der Gefammt-Logos, und in ihren einzelnen Theilen, als Logi und einzelne Ibeen, ju einem Erzengel und ju einzelnen Engeln umgewandelt werden konnte, indem ihr nun allerdings Die geiftige und fegnende Birtfamteit auf bas Erbifche beigulegen mar, bie man ben bobern Befen guguschreiben pflegte 39).

8) Anthropologie. 3m eminenteren Sinne, als von allen anderen irdifchen Dingen galt bem Philo aber bas Prabicat bes Gottlichen von bem menfclichen Beifte. Denn mabrent alle übrigen intelligenten melt: lichen Formen in fo mefentlicher Berbindung mit ber Da: terie bestehen, daß sie sich von diefer lettern nicht tuennen tonnen, ohne felbst unterzugeben, fie fich baber mie zu einer rein geiftigen Burbe und Seligkeit lautern konnen, besteht ber menschliche Geift auch unabhangig von feiner Berbinbung mit dem Irdischen, felbstgottlich. Es geht bies hauptsächlich aus dessen Fähigkeit, sich selbst und unabbangig von allem Materialen zu bestimmen, also aus seis

ner geiftigen greibeit (mb inovocet) miridalaum) ") hervor. Denn foldes volles Bestimmett aufer ber De terie feht auch ein volles Bein angerhalt berfetben noth: wendig vonaus. Wie biernach fein liefprung matinich ambrer Art fein muß, abs ber ber librigen, irbifchen Begenftanbe, fo unuf auch fein Endgiel weit erhabener fein; und indem er bagu befabigt ift, ift er wuch verpflichtet, fic von bem Sebischen ganglich lodguscheibem, fein gottliches Wefen vollig ju ifoliren und fomit, felbft Gott, mich Gott zu schauen, wie er ift.

Anmertung, Uber ben Urfprudgiber menfc. lichen Geele aus bem Gattliden ichtefiabet fich bei Philo ein boppelter, gientlich anteinembergebenber Bebe: typus. In einigen Stellen berufe er fich mittalich: auf Die Euftgeifter, welche fich freiwillig mit ber bitbeern, ibi: fchen Materie verbentben betten und gu Dimiden gemut: ben maren "), in offenbarene Amfchluffe che: Wentefis Vi. 2. Doch beschreibt Phelo bie Urfachen, melde fie ju biefer Berbindung bewogen, nicht naber, wie bies wot nichtig gewesen mare, ba er behauptet, bag fie baburch befieft wurden, und er ben Rorper gleichfam nur all bas Be: fangnif ober bas Grab bes gottlichen Elements betrach: tet 42). In andern Stellen 46) fieht er aber biervon gam: lich ab unt ftellt im weitern Kortbau auf fein Drincip. bie gottlichen Krafte nach den verschiebenen Beburfniffen gur Etflarung ber fichtbaren Belt gu conftruiren, und im Anfchluffe an Genefit U. 7 ben gottlichen Geift als eine besondere Rraft auf, vermoge beren Gott dem Men: fchen die vernunftige Seele einfloßte.

9) Ethit. Das Endziel ber Philomischen Eibil konnte kein anderes sein, als die vollständige Arenmung bes Korpers von bem menschlichen Beifte (quy) ex zoi σώματος), da eben nur jener die vollige Annecherung bes Menschen an Gott (ή προς τον θεον έξομοιωσις), ober bie wefentliche Bereinigung mit ibm (Frwore) 40) und bierburch bie bochfte Bollfommenheit und Seligfeit bes Menfchen bintberte. Richtsbestoweniger bielt er bie gewattsame Erreichung biefes Bieles durch ben Gelbftmord fur unerlaubt, weil der gottlichen Ordnung widerftrebend, und auch für m: zwedmäßig, ba burch ihn bie finnlichen Begierben bes Bei ftes nicht vernichtet murben, welche biefen erft ju ber Berührung mit bem Rorper veranlagt batten und eine folde beshalb von Reuem hervorrufen mußten 45). Biel: mehr foll bas Leben felbft befteben in einem immermab: renden Absterben ber Belt burch bie ftrengfte Aftefe, b. h. burch die moglichfte Bermeibung aller Berührung mit bem Ginnlichen. Doch barf und tann auch folde Affese nach Philo's Unterweisung nicht ohne Dag und ohne einiges Schwanten fein. Denn fo lange bie In gendfraft bes Menfchen bauert, achtete Philo benfelben verbunden, auch fur bie Belehrung und Befeligung fei-

θεός καλ διά πάντων διελήλυθε καλ κενόν ουδέν απολέλοιπεν έκυτοῦ.

<sup>36)</sup> Sergi. u. a. de confus. ling. Vol. I. p. 425. 37) f. 8. de cherub. Vol. I. p. 148. 38) Leg. alleg. I. Vol. I. p. 52, de somn. 1. p. 630. 39) f. 3. 23. de confue. ling. Vel. 1, p. 409. 427. 431.

<sup>40)</sup> Bergl. bierûber vorzüglich quod Deus sit immutab. Vol. I. p. 279 sq.
41) Sauptstelle de gigant. Vol. I. p. 263 sq.
42) De migrat. Abrahami Vol. I. p. 437, leg. alleg. I. p. 65.
43) Ramentlich de mundi opisic. Vol. I. p. 32 sq. u. leg. alleg. I. p. 40 sq.
44) Bergl. u. a. leg. alleg. II. Vol. I. p. 83, de sacrisc. Abel. p. 188, de opis, m. p. 35, de poster. Caia p. 228.
45) Leg. alleg. II. Vol. I. p. 76 sq.

ner Ritmenfden in einem praftifden Leben (βlog πρακτικός) ju forgen 4) und bemnach freiwillig in eine großere Gemeinschaft mit ber Sinnenwelt zu treten, als ihm an sich unvermeidlich ift (freilich ohne eine berartige Berpstichtung eigentlich philosophisch zu begründen, oder auch nur begründen zu können, da Richts in der Welt für irgend Jemanden hinreichende Beranlassung sein kann, auf Erstrebung der höchsten geistigen Bollsommenheit und Ses ligkeit zu verzichten) und erft bem bobern Alter geftattete er ein rein contemplatives Leben (βloς θεωρητικός). Letteres namtich allein sucht bas Doppelband auf philofophischem Bege vollig zu tofen, welches ben menfcblichen Beift an ben menschlichen Rorper fnupft, bas Banb ber Rothwendigfeit und bas bes Bergnügens. Und wenn auch jenes in diesem Leben niemals ganzlich schwinbet, ber Geift vielmehr immer von Reuem ju einiger fto: renben Aufmertfamteit auf ben Rorper genothigt ift, falls ber lettere überhaupt nur fortbesteben foll: fo macht fic boch biefe Rothwendigkeit nicht immer geltenb, fonbern tritt meift nur nach langern Paufen berbor. Drum, ift nur erft bas Bergnugen fo vollig gurudgetreten, bag tein Reis beffelben uns ju freiwilliger Berührung mit bem Rorper verloct: fo muffen Augenblide eintreten, wo ber Beift gang rein von allem Irdifchen baftebt, felbftgottlich und felig, Gott fcauend, wie er ift. Dauernde Rein: beit von bem Irbifden und ungetrübte Geligfeit ges währt freilich erft ber Tod, aber immer nur Denen, welche fich nach Rraften icon bier lauterten und feine Empfang: lichkeit fur bas Sinnliche aus bem Leben mit fich nehmen, mabrend die noch ungelauterten abgeschiedenen Beifter, von ihrer Begierbe immer wieber in neue Rorper getrie: ben, unter bem Berlufte ihres perfonlichen Dafeins immer neuen Lauterungsproceffen auf biefer Erbe entgegengeben muffen ").

Anmertung. Es ift nach bem Schluffe biefer Mittheilungen über bie Philonische Ethit noch ein boppeltes fie berührenbes Moment beildufig zu erwähnen.

Buerft bag bas zwiefache Lebensziel, welches, wie wir faben, Philo und jedenfalls auch fcon vor ihm jahlreiche Freunde einer verwandten Speculation (f. unten uns ter Nr. IV) als bas des Menschen allein wahrhaftig murbige ju rechtfertigen fuchten, bas prattifche und bas contemplative ober theoretifche, großen Unflang und Beifall unter ben alerandrinischen und felbft unter ben nicht alexandrinischen Juden gefunden und fich gablreiche Gefellichaften gebildet hatten, Die bas praftische und andere, Die bas theoretische Leben nach den von uns geschilberten ethischen Principien in ben Mittelpunkt aller ihrer Thatigkeit und Ginrichtungen ftellten. Jene, Die fich also bem praftischen Leben gewidmet hatten, murben Effaer, biefe, die fich ganglich ber Contemplation ergaben, Therapeuten genannt. Es ergibt fich bieraus bon felbft, bag beibe Gefellichaften, bie Effder und bie Therapeuten, in ihrem innersten Befen und Beftreben febr

nahe verwandt, baneben aber boch auch wirklich, wenn gleich gewissermaßen nur vorübergebend, verschieden waren. Philo schilbert biese beiden Gesellschaften, bie mit seiner Speculation so innig verwachsen waren, ausschrlich in ben beiden Schriften, die schon oben genannt sind, über die Freiheit jedes Rechtschaffenen und über das beschauliche Leben. Da jedoch beiden Gesellschaften eigne Artikel dieses Berkes gewiomet sind, so können wir es hier unterlassen, das Rähere über sie beizubringen.

Das Iweite, was bier noch beildusig zu erwähnen sein durste, besteht darin, daß Philo seine Belebrungen über die allmälige Entwickelung des in das Irdische einsgetretenen Menschengeistes zu der höchsten ihm möglichen Ausbildung, zu der Anschauung Sottes, zugleich mit den Abwegen, auf welche er gerathen und durch die er sich leicht von diesem erhabenen Ziele entsernen mochte, in den dervorstechendsten Verschlickseiten vordidlich dargestellt sand, deren Moses in seiner Genesis Erwähnung thut. Die ausschlichte Darlegung dieser seinen Meinung und den Bersuch der Rechtsertigung derseiben überhaupt unternahm Philo, wie bereits oben erinnert, in demjenigen Theile seiner Schriften, den er den genealogischen nannte. Auch hierüber können wir uns an diesem Orte natürlich nicht umständlich auslassen, indessen möchten doch einige Beispiele unumgänglich sein, um den ganz merkwürdigen und eigenthümlichen Seist und Sang dieses Unternehmens wenigstens im Allgemeinen kennen zu lehren.

Den Abam betrachtete Philo hiernach als bas Symbol bes reinen, mit bem Korper noch unverbundenen, jeboch jum Aufenthalte auf ber Erbe bereits bestimmten Menfchengeiftes. Diefer war, als folder, in ber That noch allein und bennoch mar es nicht gut, bag er allein blieb (Genefis II, 18); benn als reiner Geift mußte er nothwendig ganglich unempfanglich gedacht werden für bas Irbifche, indem es ihm an jedem Sinnesorgan gebrach, burch welches er fich mit biefem Irbifchen hatte in Berbindung feten tonnen, mas wiederum ber Bestimmung entgegen war, die ihm Gott vorgesteckt hatte. Darum gab ihm letterer eine Sehilfin in feinem Beibe, bem Symbole ber Sinnlichteit. Gleichwie fich namlich bas Beib burch bas Empfangen von bem thatigen, mann: lichen Principe darafteriftisch unterscheibet: fo ift auch im Segensage ju bem rein activen Geifte bie Sinnlichfeit bas empfangenbe Bermogen, welches burch bie außern Segenstande afficirt wird und die also empfangenen Ginbrude auf ben Beift überleitet. Eva marb aber biefe Sinnlichkeit genannt, weil burch fie, wie burch bas Beib alles fernere Menfoliche, so alles fernere Sinnliche für ben Geift zur Erifteng fommt 46).

Beibe, Mann und Beib, waren nadt, bevor bie Schlange mit ihnen in Beruhrung tam (Genefis II, 25), b. b. nach Philo's Umbeutung, bas

<sup>46)</sup> Dauptstelle de profug. Vol. I. p. 549 sq., außerbem mehre andre, 3. B. quod Deus sit immut. p. 275. 47) Bergl. insbesondere de deteriore Vol. I. p. 218 sq.

I. Encoli. b. 28. u. R. Dritte Section. XXIII.

<sup>48)</sup> ner zusammengestellt mit ner; vergi. de agric. Vol. I. p. 315, qu. rer. div. haer. p. 490, de cherub. p. 149. Bei biesen und abntichen Etymologien ist übrigens nach Philonischer Art weniger die sprachliche Berechtigung, als der abntiche Klang beachtet; s. hierüber meine Darstellung der jubisch-alexandrinischen Bettigionsphilosophie. I, 72 fg.

bloße Rebeneinanderstellen des Geistes und der Sinnlichsteit in Ein Geschöpf, in den Menschen, brachte noch keine innige Berdindung (oder gleichsam wechselseitige Bekloisdung) dieser verschiedenen Elemente hervor, indem der Geist, im Gesühle seiner dichern Warde, leicht auch noch immer in seiner Isolirung verharren mochte. hierzu der der gungenst, welches, wie Philo meint, um so angemessen durch die Schlange versinnbildicht ist, als die Windungen der Schlange, ahnlich den Regungen des Bergungens, vielsach verschlungen und mannichsaltig sind 4).

Allein ebendiese Bergnügen, ober biefe Schlange wind nun auch bem Menschen die Ursache jum Falle, ober zur Gunbe, indem sich hierens auch ein nur aus Lust geübter und nicht nothwendiger, folglich theils übers mäßiger, theils freiwilliger Berkehr des Geistes mit dem Sinnlichen ergibt, in welchem ja, nach Philo, eben die

Simbe beffeht.

Darum ward benn nun auch bem burch bies neue Band an bas Sinnliche gefosseiten und hierdurch zu beffen übermäßigem Genuffe verlochten Menfchen ber Rain geboren, b. b. ber Eigendunkel und bie Unmagung; Denn Rain bezeichnet Beffe 50) und beutet alfo ben traus ricen Seelenzuffand bes Menfchen an, in welchem er, ftatt baren feft zu halten, daß Alles Gottes Gigenthum fei, fich selbst und seiner Kraft die Ehre gibt und auf diese allein vertraut. Dieser thorichte Egoismus ift nun aber Die Quelle aller fernern gafter und des endlichen, nothe menbigen Berberbens bes Menfchen, ber fich ihm ergibt, und bie einzelnen Stabien, bie ein folch' lafterhafter Mensch bis zu bem endlichen Berberben selbft burchlauft, find mun bann auf abnliche Weife nach Anleitung ber von Mofes angegebenen Rachkommenfcaft Des Lain burch Philo vorbilblich ausgebeutet, einer Nachkommenschaft, welche gu Methusael führt, b. h. zu ber Aussendung bes Lobes bi) (liber de posteritate Caipi).

Doch ist der Kain und seine Sottabtrunnige und Rerberben bringende Nachsommenschaft nicht das ausschließliche oder gar nothwendige Erzeugniß der von Gott ders beigesührten innigen Vereinigung des Adam und der Eva, oder des Nenschengeistes und der Similichkeit. Auch ein Abel kann ihnen geboran werden und wird ihnen gedoren, h. h. die richtige Einsicht in die ganzliche hin fälligkeit und Nichtigkeit aller irdischen Guter 12), die naturlich auch die Sehnsucht nach den wahren, edten und dauernben Gutern des Geistes in sich trägt. Indessen sällt sast immer der Abel in Volge der hinterlistigen Überredungen und Nachstellungen des Kain, und somit also das erste, noch nicht erstarkte Streben nach dem Bessern unter den Vers

Lodungen ber Sinnlichfeit.

Anbere aber, wenn jeues Streben nach gewonnener

Erfabrung von ben beklagenswerthen Rolgen ber finnliden Luft von Reuem erwacht, wenn dem Menschen ber Geth geboren wird, und er mit Eva rufen kann, bag Gott ihm ein anderes Lind gegeben habe an der Stelle bes Abel (Genefis IV, 25). Denn wahrend Abel bie Bernichtung ober ben Untergang schon in seinem Ramen tragt, beutet icon ber Rame Geth auf Fortbauer bin. Er bezeichnet namlich Bewafferung 53) und wie bie irdifchen Samereien, wenn fie bewassert werden, schwellen, keimen und reichliche Früchte bringen, so geht es auch mit bem geistigen Samentorn bes Denschen. Es machft und vervolltommnet fich, wenn es durch den lieblichen Strom ber Beisheit getrankt wird "). Go entspringen aus dem Seth, im Gegenfate gegen die Nachlommenschaft bes Rain, nur immer volltommenere Stadien bes geiftigen Lebens bes Menschen, unter benen Philo vor Allen Die feche Wendepuntte hervorhebt, den Enos als bas Sym= bol ber hoffnung, ben Benoch als bas ber Befferung, ben Doah, ale bas ber Gerechtigfeit, ben Abraham als das des wahrhaftigen Unterrichts, ben Ifaat als das ber geiftigen Freude und ben Jacob als bas bes Affeten, ber jum Ifrael werden tann, b. h. jum Manne, ber Gott fcaut 10) und hiermit eben jur bochften Stufe menfchli= der Burbe und Geligfeit emporfteigt.

Indem wir aber darauf verzichten muffen, nachzuweisen, wie Philo die ebenerwähnten Seelenzustände des
Menschen als die nothwendig einander folgenden entscheibendsten Durchgangspunkte zu dessen böchster, geistiger
Bollendung betrachtete, in wiesern er grade diese durch die
damit zusammengestellten alttestamentlichen Bater repräsentirt glaubte und welche anderweite Unsichten er über
andere mit diesen verbundene Personlichteiten zur Bervollständigung seines ethischen Unterrichts aussprach, meinen wir, daß schon durch das Bisherige unsere Ubsicht
erreicht und der Geist und Iwed der genealogistrenden
Ethis Philo's im Sanzen klar geworden sein durste, und
verweisen im Einzelnen auf die specielleren Mittheilungen, die wir von diesem wertwurdigen Unternehmen an ei-

nem andern Orte gegeben haben 46).

10) Ressianische Aussicht. Die Frage, ob endlich einmal alle Menschengeister geläutert zu der Seligkeit
gelangen möchten, deren sie fähig sind, und ob sich an
diese Prüsungszeit ein ewiges himmlisches Gottesteich anschließen werde, entbehrt einer bestimmten Erledigung bei
Philo. Doch durfte er sie schwerlich bejahend beantworztet haben, wenn er auf sie Rücklicht genommen håtte.
Denn einmal hielt er die Welt überhaupt für unverzgänglich, da sie zu schön verdunden sei 37), auch Erwas
nicht zu gänzlich Nichts werden könne 46), und dann lag
doch zulett kein bestimmter Grund vor, warum die ihrem
Wesen nach immer unvollkommenen Wesen auf einmal
alle aushören sollten, von ihrer Freiheit den Misbrauch zu
machen, der immer gleich möglich blieb und seither unun-

<sup>49)</sup> Log. allog. II. Vol. I. p. 79. 50) pp mit rup zusfammengestellt unter hindite auf Genes. IV, 1; vergt. de Caino
einsque ortu Vol. I. p. 148. 51) De poster. C. Vol. I. p.
289. Ceundtert bewure, LKX Madovaida. Philo nahm bei Auskuntung bieses Bamens offenbar Rücksicht auf die Worte was und
rid. 52) dan bebeutet den Abel und den hauch, als das Bild
der Bergänglichsteit. De sacris. Ad. et Cain. Vol. I. p. 184 sq.

<sup>53)</sup> rw, ruw. 54) De poster, Cain. Vol. I, p. 249. 55) harve namlich == ha run vus. 56) Geschichtliche Darstellung rc. 1. Abth. S. 341 fg. 57) De migrat. Abrah. Vol. I. p. 464. 58) Quod mundus sit incorruptib. Vol. II. p. 498.

terbrochen gemacht worben war. Auch ift bie schönfte Aussicht in die Bufunft, Die Philo felbft eroffnet, nur ein irbifches Gottesreich. Dies namlich wirb, gemaß ben Ausfagen bes Mofes und ber Propheten, jebenfalls aber erft bann eintreten, wann die mabre Philosophie eine fo allgemeine Seltung und Ubung unter ben Denfchen erlangt hat, daß biefe von Jugend an gelehrt werben, alles freiwilligen und fundigen Umganges mit dem Irbifchen zu entfagen und foldem Unterrichte auch wirflich Folge leiften. Dann wird die Erbe wieber werben, mas fie vor ber erften Sunde war, ein Parabies, in welchem feine Sorge fur ben Unterhalt, feine Gefahr und fein Schmerz bie Roth: wendigfeit verstärft, durch welche ber Denich jest an bas Sinnliche gefniepft ift. Bie diese namlich alle nur eben als Erziehungsmittel zugleich mit ber freiwilligen Sunbe in die Belt traten: fo fcwinden fle auch wieber mit ber freiwilligen Gunbe und bann wird bas Unicauen Gottes und die Seligfeit ber Menfchen icon auf biefer Erbe weit ungefterter und ungetrubter fein 69). perfonlichen Deffias gebentt Philo nirgends aus: beudlich, und felbft bie hierfur haufig angeführte Stelle (de execrationibus Vol. II. p. 435 sq.) ift buntel. Bon einer Ibentificirung bes Deffias aber mit bem Logos findet fich bei Philo noch feine hiftorifche Spur.

Bum Schluffe fugen wir endlich noch

IV. Einiges über die perfonliche Stellung bes Philo ju feinem philosophischen lehrfy: fteme an, sowie über die Schidfale und Ginwirtungen ber fogenannten Philonifden Phi-

Lofophie überhaupt.

Bas die perfonliche Stellung bes Philo zu feinem philosophischen Lebrfufteme anlangt: fo haben wir fcon in ben bisherigen Mittheilungen bier und ba barauf hingewiesen, bag er nicht eigentlich als Deffen geiftiger Urbeberangefeben werben tonne. Die eigenthumlichen politischen, religiofen und philosophis fchen Berbaltniffe ber Juden, unter benen fich biefes Behrs foftem gewiffermaßen mit innerer Rothwenbigfeit entwidelte, waren namich langft vor ibm, waren im Befents lichen schon mit ber Grundung Alexandria's felbst, mit ber Erhebung biefer Stadt gur miffenfchaftlichen Detros pole und mit ber Überpflanzung ber Juben in biefelbe berbeigeführt. Es laßt fich mithin auch schon von Born berein annehmen, bag bie fo nabe liegenben Folgen aller biefer Berhaltniffe, Die Grundzuge einer ber Philonischen permanbten Speculation felbft, nicht ausgeblieben fein merben.

Auch bestätigt dies Philo ausdrücklich, indem er sich mehren Stellen barauf beruft, bag bie von ihm in benfelben entwidelten religions : philosophischen Unsichten ibme burd eine beilige Tradition überantwortet worben feien. Rue muß man fich wohl buten, folche Stellen bes Philo bebufs des Beweifes für biefe Behauptung zu benuten, in benen er feine Remungen lebiglich mit ben Unterweis fungen bes Mofes und ber übrigen beiligen Schriftfteller

ibentificirt. Denn inbem er, wie wir saben, trot aller feiner haufigen und bedeutenden Abweichungen von lentern, beren gottlich entscheibenbes Anfeben im Princip ims mer festhielt und nichts Unberes ju fein fich beftrebte, ale eben nur ein erleuchteter Jube, welcher ben mahren Sinn ber gottlichen Schriften erforscht und gefunden babe, so mußte ihm von biesem Standpunfte aus unter allen Umstånden und selbst dann, wenn er die judische Lehre selbståndig auf die eigenthumlichte Weise umgewandelt hatte, seine religiose Überzeugung als die von den heiligen Vatern bereits ersaste und ihm übertleferte erscheinen . Daneben fpricht er fich aber auch ofter flarlich babin aus, bag er eben bas tiefere Berftanbnig ber beiligen Schriften felbft, in beffen Folge er im Gegenfate gegen bie mangelhaften Unfichten ber jubifchen Menge zur richtigeren Einsicht in die gottliche geoffenbarte Lehre des Juden-thums gelangt sei, der überlieferung anderer weisen Leh-rer verdanke. So sagt er de specialibus legibus Vol. 11. p. 329, nachdem er die gewöhnliche Erklarung und Rechtfertigung bes Gefebes (Deuteron. XXV, 11. 12) beigebracht bat: "Dies ift ber Grund, welcher bon ber Menge angeführt ju werben pflegt, einen anbern habe ich aber von Gottgefenbeten Dannern vernommen, welche bas Deifte von Dem, mas in ben Sefeten enthalten ift, nur fur fichtbare Bilber bes Unfichtbaren, fur ausgefprochene Unbeutungen von Mofterien anseben." Und es folgt bann biefe ibm überlieferte Motivirung bes fraglis den Gefetes, ble gang bie religionsphilosophischen Principien voraussett, welche bas Lehrspftem bes Philo überbaupt burchbringen. Und andere abniche Stellen finden fich ofter, à. B. de Abrahamo Vol. II. p. 15, de circumcisione Vol. II. p. 211 und anderwarts.

Im Entschiedensten belegt dies aber die uns bekannte Sefcichte felbft, indem wir langst vor Philo in gablreis den anderen Documenten jubifder Beibheit im Befents lichen gang benfelben religionsphilosophischen Speculatios nen begegnen, die wir von Philo ansgesprochen finden. Es ift bier nicht ber Ort ju ausführlichen Mittheilungen über biefen Gegenftand, auch tann ich fie gegenwartig um fo angemeffener unterlaffen, als ich an einem andern Orte biefe Behauptung bis ins Einzelne gebend bewiefen und erbrtert habe 1). Ich begnüge mich barum, bier nur im Allgemeinen zu bemerken, wie hauptfachlich in ber alexanbrinifc griechischen Uberfetung ber sogenannten 70 Dols metfcher, ferner in ben Fragmenten bes Ariftobulus unb in mehren apotrophischen Buchem bes I. I. Die fichtlich. ften Spuren biefer Philonifden Philosophie bereits vor:

Inamischen finden wir in allen biefen Urkunden eben nur Spuren und Bruch finde diefer Philosophie, Spuren und Bruchftude, welche zwar zuweilen zur Erganzung, Berbindung und Erlauterung berjenigen Speculationen

<sup>00)</sup> Sang in bemfetben Sinne betrachtete Philo auch bie Efficer ate von Moset selbst gestistet, s. Phil. Fragm: bei Booch. Pracy, evangel. VIII, 8., opp. ex edit. Many. Vol. II, p. 632. 63) s. meine geschichtliche Darstellung ber jubisch: alexandrinischen Statisgionsphilosophie im britten Buche.

bie wefentlichten Dienste leiften, in die wir burch Boils eingefishet werden, die aber an fich und ohne Kenntnif bes zusammenhangenben, von Philo gegebenen Spftemes taum bemerflich, oder doch faum verftanblich und übergli bochft ungenügend bagu fein wurden, uns eine auf Prin= cipien zurudgeführte und in fich zusammenhangende Ginficht in bas Gesammigebiet biefer philosophischen Methobe

ju gemabren.

Rach allem Diefen und da mit Philo bas wissenschafts liche und schriftftellerische Leben ber Juben innerhalb ber Sphare diefer Religionsphilosophie überhaupt, ober boch wenigstens fur une erftirbt, bestimmt fich bie perfonliche Stellung bee Philo ju feinem philosophis fden Lehrfpftem leicht babin, bag er zwar teineswegs als beffen geiftiger Erzeuger, wol aber ale beffen borzüglichfter, oder eigentlicher, als beffen faft aus folie flider Reprafentant angefeben werben muß. Denn obne feine Schriften wurden wir zuversichtlich mes ber im Stande fein, in ben Geift diefer merkwurdigen Religionsphilosophie felbft geborig einzubringen, noch auch ben ebenfo weit als tief greifenben Ginfluß ju ertennen, au murbigen und ju erflaren, ben biefelbe fur viele Jahr: bunberte binaus auf die Entwidelung ber Religionsphilo=

fopbie überbaupt ausübte.

Der Einfluß biefer von Philo alfo faft ausfolieflich vertretenen jubifchaleranbrinischen Religionsphilosophie verschwand nämlich in keiner Beife mit ben religionsphilosophischen Studien ber alexans brinifchen Juben felbst, benen bie graufamen, uns aus ben frubern Mittheilungen befannten Berfolgungen bes Flaccus und bes Cojus Caligula burch gangliche Berftorung ber burgerlichen Bohlfahrt ber alexandrinischen Buben allerdings nicht blos fur einige Beit, fonbern fur immer ihr Biel gefest hatten. Gie fanben gwar auch bei ben nicht alexandrinischen Juben teine irgend beachtens: werthe Aufnahme und Pflege, wie benn biefe auch in gang anbern burgerlichen, religiofen und philosophischen Berhattniffen lebend, taum zu folder Pflege und Aufnahme befähigt fein konnten, ober, um in Philonifcher Beife gu reben, noch nicht eingetreten waten in bie Borballen, welche ju bem Tempel ber unverhullten gottlichen Unfcauung führten. Sa felbft bie Effer, die noch gu Philo's Beit eine fo ansehnliche geiffige Colonie ber philo: fophifchen Metropolie, Alexandria, bilbeten, ichwanden mit auffallender Schnelle babin, nachdem die Burgeln vertrodnet waren, aus benen fie bisher Leben und Rahrung gezogen. Allein befto fichtlicher und beachtenswerther ift ber Einfluß, ben biefe Religionsphilosophie auf bie beibnifden Speculationen ber Grieden und Romer und bann auch auf die driftlichen inner balb bes tellgibfen Gebietes fich errang.

Auf erftere naturlich am nachsten und unmittelbats ften. Denn abgeseben bavon, daß Alexandria ja grade bamale auch ben Dittelpuntt bes geiftigen Lebens im beibnifchen Alterthume bilbete, baß fich bie aleranbrinifchjubifche Religionsphilosophie eben auf die bochfe Stufe ibrer Ausbilbung geschwungen batte, und lettere mithin von erfterem taum unbeachtet gelaffen werben tonnte, war auch

grabe bamats eine Reife in bem retigisfen Leben ber Rimer und Griechen überhaupt und alfo and in ben religions: philosophischen Speculationen berfelben eingetreten, eine Rrife, die fie fur jeden auberweiten Ginfing faft frentbaft empfanglich machte und namenetich für einen solchen, wie er von der jubifch=alexandrinischen Religionsphilosophie

Der Glaube an die alten Gotter war namlich ichen feit langerer Beit aus ben Lebren ber romischen und grie difchen Beltweisen und um bie Beit, wo Philo feine baterlandische Religiousphilosophie zu ber reichften Blithe entwidelte, auch aus den Bergen des romischen und grie chischen Boltes gewichen. Er batte aber keinem eblem religibsen Glauben Plat gemacht, in welchem wie bas Bolt, so die Beisen eine angemeffenere und wurdigen Befriedigung ihres religiblen Beburfniffes batten finden konnen, sondern thatsachlich nur einer troftlofen und gotte lofen Leere, die alle geiftige und felbit burgerliche Bande bes großen romifchen Reichs fcnell aufloderte und in Aur: gem vollig zu lofen brobte. Das Unerträgliche biefes Bu standes batte zunachft im Bolle felbst eine Reaction bets vorgerufen, die, wie wenig warbig auch fie noch war, bod wenigstens wieder einige religible Nahrung barbot. Dit einem burch feine faiferlichen Ebicte ju gabmenben Gifer schloß das Bolt sich an die, je willtommner sie waren, befto zahlreicher berbeiftromenben Goeten an, welche fic felbft der Kenning ber erhabenften gottlichen Dofterun rühmten und diefe ben eifrigen und dankbaren Boglingen mitzutheilen verhießen. Diefe Mofterien aber, meift felbft entnommen den pantheistischen Lehren ber Perfer und In ber, beabsichtigten im Besentlichen nichts Anderes, als bie leichtglaubige Menge Bege tennen zu lehren, auf benen fie angeblich zu ber unmittelbaren und befeligenben In: fcauung bes mabren gottlichen Befens felbft gu gelangen vermochte, welche in gleicher Beife von ben inbifchen, wie von ben perfischen Abeologumenen als bas Endziel alles menschlichen Strebens angesehen warb. Und je bobe res und Reicheres fie hiermit an fich, und namentlich im Gegenfate gegen bie feitherige Durre und Leere bes reli giblen Standpunttes ber Menge, legterer boten, um fo be geisterter und rucksichtstofer murben fie gufgenommen und um so überwältigender war nothwendig bas Unsehen, was man ihnen beilegte. Und fo bahnte fich benn biefe mp ftifch-pantheiftifche Bewegung und Beftrebung trot after bagegen angewandter flaatlicher Mittel einen fichern Big nicht nur in die Satten bes Bolles, fonbern auch in bie Palafte ber Reichen, ja felbft ju ben Thronen ber Bericher und in die Soulen bet Beifen.

In legtere aber mit der in ber Betur ber Sache selbst liegenden Mobistication, daß die von derfelben ergrifs fenen Philosophen menigstens bemubt maren, biefem neu erfasten menschlichen Strebeziel möglichft eine ihren bis berigen Studien analoge wiffenschaftliche Unterlage und Burbe zu ertheilen, welche wie außerhalb bes 3mede jes ner Goeten, fo auch außerhalb ber Ratur ber Quellen lag, aus benen biefelben ihre Beibheit entnahmen, inbem ein ftarterer Contraft faft unbentbar war, als fich awifden ber Genesis jener indischen und perfischen Theotogumenen und zwichen ber bis bobin gepflegten Methobe bar beibnischen Philosophie, ausweist.

hier aber bot fich nun gang offenbar und gang nabe liegend die judisch alexandringsche Religionsphilosophie als bas geeignetste Berbinbungsmittel bar. Selbst gemiffermaßen aus ber griechischen und namentlich Platonischen Philosophie entsproffen und auf baffelbe Biel losftrebend, weiches die moderne Richtung zum allgemeinen Strebeziel erhoben batte, hatte sie die Aufgabe eigentlich bereits gelöst und gewiß nicht in unwürdiger, oder doch glanzlofer Welfe gelöst, deren Lösung so dringend gesucht warte und sich so unahweislich als Zeitfrage hingestellt batte. Und daneben bot grade auch diese Religionsphilosophie von anderer Seite ber einen unverkennharen Bortheil. Die allegorische Schrifterflarung namlich, durch welche bie itbisch-alexandrinische Religionsphilosophie die Resultate ihres Forschens mit ber positiven Lehre ihrer beiligen Schriften gu vereinbaren unternommen batte, ließ fich in gang abne licher Beise auch auf die beilige Trabition ber Griechen und Romer anwenden und gestattete auf biefe um fo leiche tere Anwendung, da diefelbe schon früher nicht selten und ungludlich von ben beibnischen Beltweisen geubt worben war. hierburch ließ sich nun aber bie jubifch alerandris nische Religionsphilosophie nicht nur ans ben beengenben Schranten bes Jubenthums mit Leichtigfeit lofen, fonbern auch ein Berfuch magen, Die vaterliche Religion, an welche noch mehre beilige Erinnerungen, manche zeitliche Interef fen und vielfache faatliche Einrichtungen mahnten, au ibrem frubern Glange gurudzuführen.

Auf biefem Bege entwickelte fich namentlich burch Ammonius Gatlas und Plotin an ber hand ber jubifchalexandrinischen Religionsphilosophie ber heibnische Rensplatonismus in feiner dappelten characterifischen Richtung, ber pantheistisch-myftischen und ber apolo-

getifden.

Aber mit welch jugendlicher Begeisterung und mit welch lebendiger und belebender Araft sich dieser Bersuch einer wissenschaftlichen Resormation des Geidenthums auch Plat und Einstuß errang, immer war es gewissermaßen ein todtgeborner Bersuch, da das zu einer ungleich würzbigeren und tiesergreisenden Resormation der Wenscheit von Gott bestimmte Christenthum bereits seine Alles überwältigende Wirksamseit begannen hatte. Benn schon erst nach hundertschrigem, ernstellem Rampse, den der heidnische Reuplatonismus und das Christenthum mit einanden kampsen, trat ersterer, wie in seiner innern Blüthe, so in seiner außern Anextennung gebrochen, von dem Rampsplate zurück und fristete sich dann nur noch ein durftiges, wenig beachtenswerthes und beachtetes Dasein.

Doch war auch das eigenste Leben des Christenthums in jenem Kampse nicht underührt geblieden. Theils batte namlich die Racht der Zeitrichtung, die nun einmal den Tendenzen des heidnischen Neuplatonismus huldigte, theils hatte die Größe und Zahl der Gegner, mit denen die Lebeer des christischen Glaubens fampfren, theils hatten endlich manche wahrhaft erhabene, oder doch blens denbe Aussprüche derselben ihre nachhaltige Einwirkung auch auf die Christen und deren Ansichten nicht versehlt.

Und am meiften war bies nathrlich bei ben glevenbeinis fchen Christen ber gall, beren Lebrer nicht mur überhaunt auf einer bobern und parteilosexen Stufe ber Entwidelung ftanben und barum leichter auch ben gegnerischen Behamptungen Beifall fchenften, wenn fie benfelben 3 verdienen schienen, sondern auch gum Theil felbft aus ben neuplatonifden Schulen erft beworgegangen, ober mit biefen boch icon baburch enger verbunden maren, baß bie meiften und berühmteften berfelben chen auch ju Alexandria ihren dauernden Wohnfit batten. Rur mar es babei zu erwarten, bag biefe driftlich anexandeinischen Lebrer bei ber theilweisen Aufnahme folder neuplatonischen Dogmen mehr wieber auf beren eigentliche Burget und mithin auf die judisch alexandrinische Religionsphilosophie gurudgeführt werben murben. Lagen boch in letterer of fenbar bereits dieselben Grundgedanken vor, die fich ihnen gegenwartig entgegenbrangten und noch baju in einer Form, Die fich bem driftlich religiofen Bemufifein aus ben verschiebenften Grunden ungleich beingenber empfehlen mußte, als bie Art, in welcher biefelbe von bem beibe nischen Reuplatonismus aufgefaßt und vergrheitet mon-

So bilbete sich hauptsächlich auch wiederum zu Alexandria und zwar vorzüglich durch die Studien eines Clemens von Alexandria und eines Drigenes neben dem heidnischen Neuplatonismus ein driftlicher Reupladtonismus der schlichen Alexandriner wieder schäffer ins Auge fasten und sich insbesondere durch die Schristen und Erhren und bogmatischen Bestimmungen selbst dann oft leiden ließen, wenn sie den Philo nicht ausdrücklich als ihre Duesse und als ihren Gewährsmann nambast machen 622).

3mar fdwand auch biefer deiftliche Remletonismus. als frei umb lebendig fich fortentwidelibe, defflich philosophische Methode betrachtet, balb gemig babin und über-bauerte die Bluthezeit des heidnischen Reuplatonismus fo wenig, das seine Bluthe noch früher wellte. Denn menne jener eigentlich erft burch ben Ubertritt ber nomifchen: Rais fer gu ber ehriftlichen Rirche und burd bie biermit nature lich in Berbindung ftebenben Beringungen gegen bas Beibenthum überhaupt, gebrochen marb, fo murbe ichen ungleich fruber, ja gewiffermogen bereits gur Beit bes Origenes felbft, der driftliche Reuplatonismus wegen feie nes angeblich teterischen und bem positiven Christenthume entgegenftrebenden Charafters aus bem Coof ber lathes lifchen Rirde felbft entfernt und lebte bann ner noch in mehr ober minber allgemein als Reger engefebenen Dannern und Parteien ber altern und mittleren Beit fort, weer keinesmegs ohne boberes veligionsphilosophisches und bogmenhiftorifches Intereffe, boch ohne bebeutenben bommatts fchen Gialus.

<sup>6</sup>A) Die zahlreichen Anklänge an ben Philo und fillschweigens ben Benugungen und Sitate besselben bei alexandrinkschen Kätern beduften bedust der Artitl dieser Bäter, sowie debust des richtigen Berkändnisses ihrer Lehren und der richtigern Einsicht in die große gesthichtliche Wedeunsankelt unsers Philo noch sehr einer grindlichen Erforschung

beffen batte selbft die turge Blathezeit des chriftiden Reuplatonismus bingereicht, manche Dogmen in bie allgemeine Bebre ber Rieche und jum Ebeil fogar in beren Symbole einzuführen und felbft nach ber Bermerfung bes deiftlichen Reuplatonismus in benfelben gu erhalten, welche offenbar biefer Speculation und mithin julegt ber jubifche alerenbrinifden Religionsphlisfophie ibre gaffung verbant's ten und baber obne genaue Kruntnif ber lettern ihrem innerften Befen, ober boch ihrer bogmetifchen Genefis nach unmöglich genögend verftunden werben tonnen. Und baneben war bie bierburch vermittelte größere Berwandts Maft ber Philonifchen Lebre mit ber driftlichen naturlich nur geeignet, Die Achtung auch ber fpatern Rirche und beren Beber wenigstens für ben Philo felbft, für feine Enticheibungen aberhaupt unb namentlich für feine Schrifts erfidrung fo ju fleigern, bes felbft bie fpatern Bater, fo lange fich bei benfeiben überhaupt nur ein wiffenfchaftlis des und Aterarifdes Stubium ber Borgeit erbielt, fich von Philo vielfach leiten ließen und fo bie Lebre und bie Schriften bes lettern auch für bie fpatere Patrifif eine bobe, noch feinesweges ausgebeutete Bichtigfeit be-

Bir fotiefen biefen Artifel mit einer hinweisung barauf, wie grabe die neuplatonifche Philosophie es war, Die mit bem Wiebererfleben wiffenschaftlicher Stubien in Itas lien jundoft erwachte. Go leitete alfo and fie wieber Die erften Schritte auf ber neuen Babn und murbe nicht nur far ben philosophifden Cherafter und fur bie en fie fic anfchließenben reformatorifden Lentengen und Gin: fluffe jener Beit, fonbern auch baburch wieber vorzüglich wichtig, bas fie fic balb von Stalien aus nach Zeutschland aberpflangte, fich auch mit bem Proteflantismus verfchmolg und hierburch ein Reibe von Mannern und Befren bervorrief, beren philosophische Unterlage, wie Berfchiebenes und Gigenthamliches fie auch auf tiefelbe forte bauten, boch immer eben biefe neuplatonifche verblieb. Rur war es bier mehr wieber ber beibnifche Reuplatonis: mus und namentlich beffen größter Reifter, ber Plotin, weicher fich jur Derrichaft erbob und beffen Ctubium bas ber får bas geschichtliche und gemiffermaßen auch fur bas reale Berftanbniß jener Richtung von ber größten Bebentung ift. Inbern aber ber beibnifche Reuplatonismus, wie ermabnt, feine vornehmfte Rabrung aus ber jabifch. aleranbrinischen Religionsphilosophie gezogen batte, bleibe lestern und mitbin naturlich umfer Philo, als beren vorjaglichfter Reprafentant, fetbft auch fur bas Berflanbnig Diefer fodtern Richtung, Die fich bis jur Gegenwart bingiebt, ein Gegenftand, welcher ber vorzuglichften Beachtung

(F. Duchne.)

PMILON, ber Milotop, fannte est ten in Theffalien. Rach ber Sitte ber Brichen bat u the tig feine Baterftabt verleffen mit Reien mermag Tusc. disp. V, 37, 107). Eine trefen sie k s Athen, wo er an Rieitomaches, ben Galen bei lenn des, fich anschloß, und burch biefen den teten in the bemiler jugeführt wurde '). Roch im 3 111 : & harte Graffus ben Aleitomaches in voller Biche ut bie Mademie unter ihm in fchinfter Bildte grinte fe de or. I, 11, 45), aber fcon 20 Jahr fain, in a 3. 91, bat feinen Plat Philo eingenemen ), ta : k Reihe ber Haupter ber Alabemie als feines kehrel 3 fer Rachfolger genannt wirb. Karnenbes batte tund in Polemit gegen bie Stoffer einen Clephisturs abit bet, ben fein Schiler fortpflangte; dein bie fuche it rer biefer Beit waren foon von ihrem Reifen 3en wir fach abgewichen und hatten auch, was Ander gelet. I großer Freiheit fich angeeignet. Dabund verin in fie mit ber jungern Afabemie an mabrem Interne in in Anhanger wurden auf andere Gebiete gedringt. Et ich auch Philo Anfangs nur gegen bie Ctoden geling = feines Bebrers Beife gewiffenhaft bewahrt, abr gu : batte ibn bie Ginfacheit Platonifder Beibri giff. 3meifel geweckt, Erbeterungen mit ben genichtients vertrauten Freunden veranlaßt und ibn gan; # 160 surudgeführt. Rur magte er bamit in Athen mit bervorzutreten, bamit ibm, als bem haupte bei Still nicht daraus ein Borwurf ermachfe 3).

Die Unruben bes Mithribatifchen Arieges vermiste iten und viele Andere, Athen ju verlaffen und Rom pie nem Aufenthalteorte ju mablen, wo er vor ben Eine ber Beit gefichert zu fein glaubte. Dies gefcha mi 88 v. Chr. Bie er hier balb große Theinabn if wegen feines angenehmen Befens allgemeine Liche fat fo bat fich ihm befonders ber 19jabrige Sicero enger & geschlossen. Eodemque tempore, sagt et im Bras (89, 306), cum princeps Academiae Philo cus in nicusium optimatibus Mithridatico bello dono fugisset Romamque venisset, totum ei me trais admirabili quodam ad philosophiam studio cosci tas: in quo hoc etiam commorabar attentius etsi rerum ipsarum varietas et magnitudo sum me delectatione retinebat, tamen sublata jam 68 in perpetuum ratio judiciorum videbatur; obn les disp. 11, 3.9. Philonem nos frequenter audivimes. de nat. deor. I, 3, 6. Diodotus, Philo, Antioches,

<sup>63)</sup> Sie ift es namentlich befannt, wie dausig Amdeofius dem Obilo in seinen Schriften, auch ohne ibn du nennen, ausschriften, ober doch überhaupt demest. Aucher demerkte dies auch für die von ihm berausgegebenen quosestionen et volutionen, glaubte derhalb diesen Africhenvater sogar als Philo Christianus desetionen zu kinnen, und füge dieser Bemerkung (pruofat. p. V.) die Worte en: "Ron mira prosecto, quam lasta, sod miradunda universa accipios Kuropa." Indessen hat Ambrosius die stelher bereits besunt gewessen Schriften des Philo nicht minder benugt.

<sup>1)</sup> Cic. Acad. II, 6, 17. Jam Clitomacho Philo vette \$\foralle{\epsilon}\$ mailtes assoc dedit. Ετοδάιιδ: ἀποιστης Κλειτομέρο. Τ. Cic. do cust. III, 28, 140. Philosem in Academia name for audio. Euseb. Praep. Evang. XIV, 8, p. 739 h. him γος δὲ Καρνεάδον τῆς διατριῆς καθέσταται Κλειτομέρο. 3) Augustin. c. Acad. III, 18, Philo. han α comspectionisms, jam voluti aperiro codentibus hostibus più comperent, et ad Platonia auctoritatam Academian legale respectat, et ad Platonia auctoritatam Academian legale respectat. Pauliona auctoritatam Academian legale respectat. Pauliona auctoritatam Academian legale respectat. Το Platonia του Κλειτομέχου συνήθου καὶ δια τον κλειτομέχου συνήθου καὶ δια τον τροπον ἡγαπησαν.

Posidonius, a quibus instituti sumus u. a. mehr. In Athen hatte fich Philo auf die Philosophie beschränkt; in Rom nothigten ihn fcon bie außern Berhaltniffe, auch bie Rhetorit ju behandeln und beide Biffenschaften abmech: feind ju lehren 5). Diefe Art des Unterrichts, welche bei bem Berthe ber akabemischen Philosophie fur ben tunfti= gen Redner ben Romern besonders zusagen mußte, erhielt noch einen eigenthumlichen Reiz durch den Bortrag, dem er schon recitirte Berfe an paffender Stelle bingugufügen

pflegte ").

In der Regel pflegt man ihn als bas haupt ber vierten Atademie hinzustellen, aber mit Unrecht, weil er fich felbst febr entschieden gegen eine folche Trennung in verschiedene Schulen ausgesprochen und ber alten Atabes mie, d. h. bem Plato, mit besonderer Borliebe sich wieder zugewandt hatte (Cic. Acad. I, 4, 13). Schriften von ihm werden erwähnt (Acad. l. c.) und zwar genauer zwei Bucher ohne Angabe bes Titels (Acad. II, 4, 11), gegen welche sein Schuler Antiochus von Astalon im So= fus auftwat. Dieser gilt als fein vorzuglichster Schuler (Acad. II, 22, 69 u. b.); außer ihm wird ein Berafleis tos von Tyros ermahnt (Acad. II, 11); ber jungen Ro: mer nicht zu gebenten.

Er gab junachft ber atabemifchen Lehre eine entschies ben bogmatische Richtung. Er wandte namlich die Behauptung ber Afatalepsie nur gegen Beno nach dem Kris terium ber Stoiler, bas heißt nach ber parraola xaraaber seien sie erkennbar ). So scheint er also bie εποχή gar nicht mehr gefobert zu haben. Inbeffen behielt er ben Ramen ber Steptifer bei, inbem er biefelbe Dethobe fcon von ben Unfangen ber Atabemie ber nachzuweisen bemubt mer. Grabe bies brachte ibn in einen Streit mit Un: tiochos, ber fich ben Stoifern mehr jugewandt, ober, wie Sertus fagt, die Stoa in die Atademie hinubergeführt batte. Einen anbern Theil feiner Lehren, bie in dem Se= mande einer popularen Philosophie auftreten, tennen wir aus ber ausführlichen Mittheilung bei Stobaus (Eclog. ethic. II, 7. p. 38 sq.), aus welchen seine Ubereinstim: mung mit ben alten Gofratischen und Platonischen Gagen offenbar hervorgeht und sich die Borliebe fur ethische Er= deterungen ergibt. Er vergleicht ben Philosophen mit eis nem Arzte; wie diefer ben Kranten erft überreben muffe, bie Beilung anzunehmen und bann bie Reben berer, bie fich bem wiberfegen, jurudweisen, fo ermuntere ber Philosoph zur Tugend und zwar in doppelter Beife, indem er theils ben großen Ruben ber Tugend zeige, theils bie Angriffe ber Gegner ber Philosophie widerlege. Dann entwidelt er in gang abnlicher Beife bie Ratharfis und endlich ben 3med, ber bei bem Arzte auf bie Gefundheit, bei bem Philosophen auf die Gludfeligfeit gebe. hieran

schließt fich eine Erbeterung negt flwr, bas Poivet: unb bas offentliche Leben, von benen jedes besondere Radfich ten verlange und bestimmte Fragen hervorrufe. Beiten und eigenthumliche Grundfage laffen fich von ibm nicht nachweisen, man mußte benn mit Tennemann bie Rebe bei Cicero (Acad. II, 28), in welcher fo fcherf geltenb gemacht wird, daß bie Logit fur fich teine Babrbeiten gebe, fondern nur in gehaltlofen Formen bie Sentitat und ben Biberspruch beurtheilen laffe, auf Philo beziehen. (Bergl. Joneius p. 185. Hulsomann ad Cic. Acad. p. 451. Henrichsen ad Cic. de orat. III, 28, 110. Hevode Cicero Φιλοπλάτων p. 73 sq. Drumann V. S. 227.) (Retatein.)

Bei biefer Gelegenheit ermabnen wir von Philoso= phen bes Ramens noch 1) ben Dialettifer Philon (Ofλων δ διαλεκτικός), ber Schüler bes Dioborus Kronus, Mitschuler Beno's und Lehrer bes Karneabes war; in feinem Dialoge Menerenos sprach er ausführlich von ben funf dialektischen Tochtern seines Lebrers (Diog. Leors. VII, 16 und dazu wie zu II, 111 die Note von Denage). 2) Den Philon, ben Schuler bes Porrbon (Ib. IX, 68). 3) Philon, ben Pothagoreer, erwähnt bei Clem. Alex. Strom. I. p. 305. Sozomen. I, 12. 4) Zuch mag hier ermahnt werden, bag Ariftoteles einen Stlaven Philon hatte, ben er im Testamente frei ließ (Cbenb. V. 15). Bon ihm war gewiß ber Philon verschieben, ber uns als "Schuler" (γνώριμος) bes Ariftoteles von Athenaus (XIII, 610 sq.) genannt wird und ber gegen ben Sophofles, welcher einen Bolfsichlus wegen Berweis fung ber Philosophen aus Athen beantragt batte, eine Antlagerebe geschrieben bat, vermuthlich in einer Untlage παρανόμων; Die Bertheidigung Des Gophofies übernahm Demofthenes' Bermandter, Demochares.

PHILON aus Metapont, ein berühmter Flotenspieler und Dichter, ermabnt von Stephanus von Byjant unter dem Worte Meranovrion.

PHILON aus Aarfus, von dem Galen (IV, 215 ed. Bas. XI, 114 ed. Kulin) ein, wie er fagt, bei als len Araten bekanntes fcmergfillendes Mittel anführt, met ches in seiner Art bas alteste gewesen fei, in andern Stellen wird baffelbe Mittel blos als Wittel Philon's (rd του Φίλωνος oder το Φιλώνοιον φάρμακον) ohne Bufat bes Baterlandes von Galen genannt (3. B. III, 261 ed. Bas, VIII, 84 ed. K. IV, 164 ed. Bas. X, 818 ed. K.). Eine ausführliche Angabe ber Krantheiten, gegen welche bas Mittel helfe und ber Beffandtheile, ans benen es jusammengesett sei, bat Philon selbst in einer von Ga-len (II, 297 ed. Bas. XIII, 267 ed. K.) erhaltenen und bon ihm genauer erlauterten Elegie gegeben, wolche bie Aufschrift führt: H Φίλωνος arridoros und mit ben Bersen beginnt: Tapolog Intooio ulya Intoise Oldwνος Εθρεμα, πρός πολλάς είμι παθών όδύνας κτλ. Die Borfahren Diefes Philon ftammten von ber burch ibren Ufflepiosbienft befannten theffalischen Stadt Tricca (Galon II, 298 ed. Bas. XIII, 273 ed. K.); ob er mit bem Methobiter Philon (Galen IV, 42 ed. Bas. X, 53 ed. K.) einerlei Perfon fei, wie Fabricius annimmt, laffe ich babin geftellt fein. Babricheinlich ift ber Philon, pon

<sup>5)</sup> Cic. Tuse, disp. II, 3, 9, Nostra memoria Philo instituit alio tempore rhetorum praecepta tradere, alio philosophorum.

6) Cic. Tusc. II, 11, 26. Philo noster et proprium numerum et lecta poemata et loco adjungebat. 7) Sext. Emp.
Pyrrh. Hyp. I, 235. Οἱ δὲ περὶ Φίλωνα ψασίν, δσον μὲν ἐπὶ
τῷ Στωικῷ κριτηρίῳ, τουτίστι τῆ καταληπτικῆ ψαντασία, ἀκατάληπτα εἶναι τὰ πράγματα, δσον δὲ ἐπὶ τῆ φύσει τῷν πραγμάτων αὐτῶν, καταληπτά, womit Cio, Acad. II, β μι vergleichen.

wer bei r. Phimit ein pen gefebrieed Boa (H.)ibut bei (H.)ment betrifft, fo be: water Schrifts dinen Epigram: .uen, wie es fcheint, ... in berifcher Sprache , wi k.); e) ben Ber: minbeftens 14 Bus 3) Argte, f. oben Philon .... wo Bifterifer. a) Einen ..... gelabt, einen ndoör eig .... unter Anderem ben Stand ... andinge von Merce mit Rucks ...... daß Antigonus Carps u Sume bat, wenn er Aethiowie ber Benennung laft ber-.... ucht bios geographischen, sondern . Andrew war; b) Philon & foropeo-Therapeut. VII.; c) Phi ...... Muige im Biberfpruch mit Deme-" ber Berfaffer ber fleis , Jihmeig erhaltenen '), Gerift, über bie ..... der Belt, nepi rar enta Seauarme. ... Nu teo Allatius (Rom 1640.) abge-..... I'henaur. Antiquitatum Grace. Vol. Liebes berentsgegeben von 3. C. Drelli. wich bie bied nicht einer ber bereits genannten , wie ich nicht zu entscheiben. 4) Philosophen: Wurilla. 5) Der Berfaffer einer Schrift ( tihen. VII, 322 a.) Ohar er to peul auch mehre driftliche Bifcofe, Diatonen diriftfteller bes Ramens werben erwähnt, ... .. whilet auf Fabric. Bibl. Gr. IV, 4 gu verweisen. wu Cunftlern haben mir ben Baumeifter Philon 1. 14 mitab. c. 160. Tourg d' loroget zat Plant o ra A west but hydranoe. 2) Strom. Plany de xal autòg . int, findikile tous loudalmy diagraves to Anuntolo A. J. ..... If nur bie Befdreibung ber Ppramiben von Memphis, Mantion und ber Ansang ber Kolof in Rhodus, ber Mauern Mantion und ber Ansang ber Befdreibung bes Tempels ber in ju Erphelus. Das Ende bavon und bas gange Capitel über Li dudbmal bes Maufolus in Garien ift verloren:

aus Athen bereith oben etwahnt (f. Philos auf Athn), wir fingen bagu noch einem Bilbhauer aus ber geit Unm ber's bes Großen, ber eine fchone Statue bes hephifim verfertigt hat") und von Plining (XXXIV, 19, 34) m ben Bilbnern gerachnet wirb, bie Rampfer, Beweffiele, Jager und Opferer gebildet haben. Rach einer Berntthung von Chishull, ber Windelmannt und Anbere beige treten find, ift von bemfelben Runfter bie Statue bei Bens Urios verfertigt, melde im bithyuffden Emparim Dieron, in der Rabe bes alten Chalceton, gatanben haben muß; die Bermuthung gekndet fich auf eine Juschrift, be an einer hier ausgegrabenen Bafid von Marner geinben wooden und miest von Both fun G. I. Gr. Nr. 3797) herausgegeben ift, aber bie letzten Berfe biefer In forift: por ederentar det Bear Arteutreor mais Sign Olar dyalig suppher einliche bebeuten ehr, bis Philon bet Gobn bes Antipater, biefe Stoue geweibt aber nicht, buß er fie verfertigt habe; ich verweife noch auf Boch's Ammertung (T. H. p. 975 sq.), we man bie vollftandigen Rachweifungen finben wird

Bei den Remern tonnet der Rame Ptilo theils als 3u = oder Familienname freigeborner Romer vor, sowel in der geme Publilia (dekennt ift D. Publilius Philo, der viermal das Consulat bekleidet hat, in den Jahren Rams 415. 427. 435. 489) als in der gene Cartia (C. Curtius Philo war im I. 319 d. St. Consul) und der genes Veturia (in der ersten Halfte des 6. Jahrd. der Stadt war ein L. Beturius Philo Dictator und Ensist, ein anderer gleichnamiger war Prator, Properator und Register Equitum, ein Ti. Beturius Philo war flamen des Mars) "), theils als Rame von Sklaven und Frigelassen, 3. B. hieß fo ein Freigelassener des M. Glius Rusus; vergl. Coe. ad Fam. II, 12. VIII. 8. (L.)

PHILONDEUX, Gemeindedorf im feangestichen De partement des Landes (Gascogne), Canton Geaune, Ur rondissement St. Sever, ist 7% Lieues von dieser Stadt entfernt und zählt nach Barbichon 560 Einwohner.

PHILONIDES (Ochweidns), ein ziemlich häusigen Rame bei ben Griechen, wosür die Dorer und Aoler Ochweidas und Ochweidas haben; namentlich war er auch in Galatien gewöhnlich; vergl. C. l. Gr. Nr. 4014. 4039. Außer ben im solgenden Artifel genannten Schriftsellen des Ramens nenne ich 1) den Athener Philonides den Schüler des Isotrates (vergl. de Antidon. 93); zweiselhaft ist es, ob dieser verschieden war von dem Philonides aus dem Gau Melite, der als ein reicher, aber ungeschlacht großer häßlicher und einsaltiger Mensch von der attischen Komisern verspottet wurde; so nannte ihn Philosos ein Kameel, Platon und Theopomp einen Cel, und Risochares läßt einen fragen, ob er denn dümmer wirt

<sup>4)</sup> Tatian, orat. ad Graoc. c. 55. p. 121. The Hammie pos ol'x aldelase nogrelar nat et nare Plan arièr cité xeus knoles. 5) Ein & Philo war Quaftor unter bem Prin E. Gervilius, es wurde ihm die Genehmigung verweigert, als nit Antlage gegen biesen seinen Edes übernehmen wollte (Nic. in Cool. 19). Bu welcher gens er gehorte, welf ich nicht; man nimmt & P ber Beturia, und fest das Errignis etwa ins Nahr 640.

ale Bhitonibes aus Delbe. Gein Reichthum verfchaffte ibm einen Saufen fomarogender Freunde und die Liebe ber befannten Bubletin Lais, bie ibn in Korinth an fich zog (Schol. Aristoph. Pint. 179. 303). Aufferbem icheint er auch mit ber hetare Rais ein intimes Berhaltnig gehabt du haben, benn gegen ihn war bie verloren gegan= gent Nebe bis Lyfias nara Odwoldov ficalur gerich: tet, in ber bie Rais als feine Geliebte bezeichnet war; boch gibt bied keinen gemigenben Grund ab, um mit Athenaus in ber Stelle vom Plates bes Ariftophanes flatt toa de Aute of dit of Odarison bie Anberung Nate vorzunehmen. Bergl. Manov, exerc. in comic. Graec. p. 31 sq. Hoelseher, Lyn, p. 209: Dann neme ich 2) ben Philo: ni be's and bem betifchen Cherfones; weicher Conelliaufer (ήμερόδουμος) bei : Mexanber bem Großen war; eine Statue von ihm fland in Olympia (Paus. VI, 16, 5), er lief von Silvon nach Gile, b. b. 1200 Stabien (alfo ungefabr 20 geogr. Meilen) nach einer Ungabe in neun Stunden, nach einer anbern in einem Lage (Plin. N. H. II, 71 s. 73. VIL, 20 s. 20.

PHILONIDES, ein attifcher Somiter, ber fich aber weniger burch eigene Stude als bewurch befannt machte, baf er mebre Romobien bee Ariftophanes, mit benen biefer nicht felbft bervortreten wollte, aufführte. Er war nach Guibas, the er fich gur Romebie manbte, ein Balter, yragebe, gemesen, wofür bei Eubocia bas weniger mahricheinliche youpeis fteht. Seine Lebenszeit wird burch fein Werhaltniß ju Ariftophanes bestimmt. Als eigene Stude von ibm nennt Suibas ben Beleraigos, Die Angry und die KoDoproi, welches lettere fich auf Theramenes und feinen Anhang bezog und auch burch verschiebene Fragmente bekannt ift; vergl. Meineke, Hist. crit. p. 102 sq. und Fragm. Com. Antiq. p. 421 — 425. Bon feinem Berhattniffe jum Ariftophanes haben befonders R. Hanov, Exercit. crit. in Comicos (ir. (Hal. Sax. 1830.) c. 1. p. 1-35 und Bergt in ber Bearbeitung ber Fragmente bes Ariftophanes bei Meineke, Fragm. Com. Antiq. p. 908 - 939 gehandelt. Die wichtigfte Rachericht barüber ift bie bei bem Anonymus de Comoedia. p. 536, 20 Mein. εδίδαξε δέ πρώτος επὶ ἄρχοντος Διοτίμου διά Καλλιστράτου τάς μέν γάρ πολιτικάς τούτω φασίν αὐτὸν διδόναι, τὰς δέ κατ' Εὐρικίδου και Σωκράτους Φιλωνίδη διά δε τούτο νομισθείς άγαθός ποιητής τούς λοιπούς επιγουφόμενος ενίκα. Diefes with sowol burch Ariftophanes felbft, als burch die Didastalien gu verfcbiedenen feiner Stude und andere Rachrichten befta: tigt. So fagt Ariftophanes in den Rittern v. 512 fg. und v. 541 fg., in ben Bespen 1016 fg. ausbrucklich, bag er früher, namlich vor Aufführung ber Ritter, nicht felbst als Autor feiner Romobien hervorgetreten fei, und rechtfertigt fich beswegen. Die Dibastalien aber nennen ben Kallistratos, ber mahrscheinlich auch ein tomischer Dichter zweiten ober britten Ranges mar, als benjenigen, burch welchen Ariftophanes feine frubern Stude auf Die Buhne gebracht, bis er Dl. 88, 4 mit ben Rittern unter feinem eignen Namen auftrat. Philonibes wird in biefen wichtigen Quellen fur Die Geschichte ber Kombbie erft nach biefer Beit, namlich bei ben Aufführungen von Dl. M. Encytt. b. B. u. R. Dritte Section. XXIII.

89, 2, 91, 2, 83, 3 genannt, wogu wehafdriffic mich noch bie Aufführung ber erften Bollen DE 89, 1 bins zuzufügen ift. Philonibes brachte mitten von ben Komos bien des Aristophanes folgende vor's Publicum: bie erfte Bearbeitung ber Bolten, Die Bespen, ben Proagon, ben Amphiarans und bie Frofche, und vermuthlich noch andere Stude unter ben fpatern. Er mar feineswege blat Schaufpieler, mogu bie Scholiaften ihn gewohnlich machen, fonbern felbft Dichter, etgleich von geringer Bebeutung. Bas aber ben Ariftophanes betrefft, fo bediente fich biefer querft blod bes Ralliftratos, trat bann mit ben Bittern selbst bervor, und führte endlich nachber foutgefest noch viele Stude burch andere Romifer auf, mimlich fest ben Ralliftratos und Philonibes, an beren Stelle in ben lets ten Lebensjahren bes großen Dichtees fein eigner Sohn Araros trat. Ubrigens war Philonibes aus Wiben geburs tig und Bater bes gleichfalls unter ben Dichtern ber alten Romobie befannten Ritochares. - Bors anbern Scheifts ftellern beffelben Ramens handett Manov. L. c. p. 27 - 35. Darunter find bemerfenswerth: 1) ein alterer Schriftfiels ler, wie es scheint, über Chorographie, aus Metoberna, eis ner Stadt ber Salbinfel Pallene (f. Stopa. B. v. Alony Mηχύβερνα), 2) ber Stoiter Philonibes aus Abeben, ein Freund des Beno, den biefer mit bem Perfass an Antigonus Gonatas fcicte (f. Diog. L. VII, 9), 3) ein Argt aus Dyrrhachium, Schiler bes Mellepiabes, ber in 45 Buchern über feine Biffenfchaft gehandelt hatte.

PHILONII PORTUS (Ocharlov discher) wird von Ptolemdus (III, 2) als ein Hafen ber Insel Corfica bez zeichnet. (Bgl. Sidler, Alte Geogr. 1. Ab. C. 453.) Gegenwartig wird er Porto Siloni genannt. (Krause.)

Segenwartig wird er Porto Siloni genannt. (Krause.)
PHILONIKOS (Ochdoring), ein Philosoph ber bias lettischen, b. h. der megarischen, Schule. Ein Urthell von ihm über den Ausbruck des Isofrates fahrt Diomys von Halikarnas (de Isocrat. XIII. p. 559 R.) an. (H.)

HILONIS (Ochawle) (Mythl.) 1) wird so bie, welche bei Andern Chione beißt, von Pheretydes (ap. Schol. Hom. Od. XIX, 432) und nach Dygin (Fad. 200) von mehren Dichtern genannt; sie wurde in einer Racht von Merfur und Apoll geschwängert und gedar bann von jenem den Autolytus, von diesem den Philammenn; ihr Bater heißt bei'm Scholiasten Homer's "Deion," bei Hygin aber "Dadalion." 2) die Gemahlin des Lucisfer (hesperus), die Mutter des Cepr (Hygin. F. 65). (H.)

Philonium (sc. pharmacum), f. Philon, ber Arzt. PHILONIUM ROMANUM ist ein früher in grossem Ansehen gestandenes, dem Therial ahnliches, aber jeht sast außer Gebrauch gekommenes, schlaferregendes und schmerzstillendes Heilmittel, welches nach der Pharm. Würtemb. vom Jahre 1798 auf die Beise bereitet wird, das man weißen Pfesser und Bilsensamen, von jedem 10 Drachmen, Gelleriesamen 2 Drachmen, macedonischen Peterfiliensamen, Fenchelsamen, cretischen Möhrensamen, von jedem 4 Scrupel, Zimmtkassie und seinen Zimmt, von jedem 3 Drachmen, sibirisches Bibergeit und Myrchengummi, von jedem 2 Drachmen, Safran, indische Spike, Zittwerwurzel und Bertramswurzel, von jedem 2 Scrupel,

au einem sehr feinen Pulver vermischt, bann 5 Drachmen Opium in 1½ Unze weißen Bein ausibst, die Lösung in mit 18 Unzen abgeschäumten und wieder eingedampsten Horig setzt und das Gemisch mit dem Pulver innigst zu einer Latwerge vermengt, die auf jede Drachme 1½ Gran Opium erhält. (Döbereiner.)

PHILONOE (Octoróg) (Mythol.). 1) Die Tochter des Tyndareus und der Leda. Artemis schenkte ihr die Unsterdlichkeit (Apollodor. III, 10, 6); 2) heißt dei Apollodor (II, 3, 2) und beim Schol. Lycophr. 17 so die Tochter des Jobates, die Gemahlin Bellerophon's, welche bei Andern Antikleia oder Kasandra genannt wird (s. Heyne ad Apollod. Ods. p. 105).

Philonome, f. Phylonome.

Philonomia Candolle, f. Macromeria.

PHILONOMOS (Oedorópos). 1) Sohn des Eletstroon und der Anaro (Apollod. II, 4, 5); 2) ein Phistonomos verrieth Lasonika bei der Rudkehr der Herakliden an die Dorer (Strab. VIII, 365). (H.)

PHILONOS (Φίλωνος) (Geogt.), 1) eine Stadt im Gebiete von Marmarica (Ptolem. IV. 5. Cellar. Orb. ant. III, 107. Sidler 2. Th. S. 628); 2) wird auch in Cyrenaita ein Fleden Philonos (Φίλωνος χώμη) ansegeben (Ptolem. IV, 4. s. Cellar. III, 114. Sidler 2. Th. S. 631); 3) ein Fleden in Agypten im Romos von Phagroriopolis (Strab. XVII, 815). (Krause.)

Philonotis Bridel, f. Bartramia.
PHILOPATOR (Φιλοπάτως), seinen Bater liebend, Beiwort einiger Könige, als des Ptolemaus IV. von Agypten, Dametrius III., Seleucus IV., Antiochus IX., X., XII. und XIII. von Sprien, Ariobarzanes II. von Cappadocien, Arsaces IX. von Parthien u. s. w. (H.)

PHILOPOMEN'), bes Kraugis, eines angesehenen Mannes, Sohn, aus Regalopolis in Arkadien, "ber Lette

ber Bellenen" felbft von einem Romer geheißen 2), bat fic in der Geschichte des achaischen Bundes einen unfterbli: den Ramen gemacht. Geboren in ber erften Salfte ber 132. Olympiade, etwa im 3. 253 v. Chr., wurde er nach bem frubzeitigen Tobe feines Baters von einem Gafi: freunde deffelben, dem Rleander aus Mantinea, welcher als Berbannter in Megalopolis lebte, forgfältig erzogen Seine Lehrer in ber Philosophie waren zwei dem Artestlaos befreundete Landbleute, Efdemos und Megalophanes 3), die sich auch durch politische Thatigkeit ruhmlich bervorgethan haben. Bon Angesicht vielleicht nicht grade baflich, wenn auch nicht schon ), im Befit eines großen traftigen Korpers ging er feit früher Jugend mit Leibenschaftlichkeit friegerischen Ubungen nach, wobei er, wie bie Edelften der Griechen, ein Gegner blos athletischer Runfte mar. Landwirthschaftliche Arbeiten, Jagben und eifrige Theilnahme an Kriegezugen, beren Ertrag er auf Baffen, Pferde und Auslosung von Gefangenen verwendete, full: ten mit fleißigen Studien homer's und taftischer Schrift: fteller, namentlich bes Euangelos, die Jahre feiner Jugend und beginnenden Mannlichfeit aus ). In Der Ge-Schichte wird feines Namens jum erften Dale in ben letten Zeiten bes Konigs Kleomenes von Sparta gebacht, als biefer im Winter bes Jahres 222 v. Chr., Dl. 139, 2-3 Megalopolis erobert hatte. Philopomen, bamals 30 Jahre alt, befand fich nach ber tapfersten, aber fruchtlosen Gegenwehr unter benen, die aus der genom: menen Beimath entwichen, und wußte flug die sofortige Rudlehr der Geflüchteten, ju welcher der Eroberer in feinem eigenen Interesse aufsoberte, zu hintertreiben .

Roch bekannter wurde er durch die Schlacht bei Selasia, welcher er als gemeiner Reiter beiwohnte, im Juni 221, Dl. 139, 3. Dieser Entscheidungskampf war durch einen Anlauf der Illprier und Akarnanen auf den Berg Euas eröffnet worden, wo Eukleidas, des Aleomenes Bruber, stand und den Fehler beging, den Angriss der Feinde auf seinem höhern Terrain ruhig abzuwarten, statt ihn, wie er gekonnt, alsbald zurückzuschlagen. Selbst da, als die leichten Truppen des Aleomenes den Emporsteigenden in den Rücken sieben und sie in der entblößten linken Flanke angrissen, zögerte Eukleidas noch vorzugehen, während jest der salt noch namenlose Philapomen, welcher im Centrum auf der Ebene unter seinen Landsleuten stand, die macedonischen Feldherren auf das, was zu thun war,

nicht seiten: Beschd. Corp. Insur. Gr. Nr. 600, 2. Plutured. an sani ger. sit rosp. 16. Paus. VII, 16. 1, 8. Longus IV. p. 145 Schaes. Mullach, Domoarit, p. 76. 78. Wegen Agadys. (nicht Kreduc) vergl. des Unterzeichneten Analocta Kriger. p. 17. 2) Plut. Philop. 1. Arat. 24. Paus. VIII, 57, I. Hierdeis seiten erkmert, daß in den legten Zeiten hellentscher Sethschabig: keit deine andere Stadt so viele große Anner aufgeweisen datte als Wegalopolis: Philopomen, Erbortas, Polydius. 3) Doch stehen diese Kamen nicht gang sest; die Barianten sührt Sintenis (zum Plut. Philop. I. p. 164) auf. Der Erstwer schein vielmekt Erschloc gehriften zu haben. 4) Paus. VIII, 49, 2. Die underwassich dealischer Stater, weise Plutorch zu Dethisch (e. 3-tum freisich nicht als Beweis stattisker Geschiedublung getien. 5) Plut. Philop. 4. 6) No. 5. Dropsen, Gesthicht des hellenismes. II. S. 529.

T) potitive (X, 24, 6) hatte ein besonderes Wert in brei Badoen über Philaphmen geschrieden, weehald er in seiner allgemeinen Geschichte vieles, was dort aussührlicher dehandelt war, nur duz berührte. Ihm solgte sat durchweg Ptutarch in der Biographie, wo er nur ein Mai einen andern Gewährsmann, den Aristokrates (a. 18. Prosesermann nut Foun, de Hist, Gr. p. 403), ansührt und wensg von Polydius advocicht (vergl. a. 6 mit diesem II, 60, 3). Auch Pausanias (VIII, 49—51) scheint zumeist aus dem Polydius geschöpft zu haben, da sich der ihm Richte sinde, was nicht in Wefentlichen auch Plutarch hätter ebenso Livius, den überigens nuch einen Writtmasung von Clatenis (zu Philopoem. XIV, I7) Plutarch hin und wieder einsad. Außerdem ist Enibas unter Φελοπ. zu vorgleichen, wo zwei Artisel in einen zusammengestossen sind, ohne den eigenthömsiche Krissen zu enthalten. Bon Reurm sind namentlich anzusähren Naper in den Franti Adhaiel (Opuncula ad. Missa. (Halas 1770.) a. III. de octo Philopoemenia practuria, p. 2111 au.), Drumann, Ideen zur Gesch, des Berfalls der griech-Ciaaten. G. 453 sg. Delwing, Gesch, des Berfalls der griech-Gemas ließe, von der Entstehung Gesch, des dacissen Bundes bis som Berfasten nicht zu Gebote kanden.) Geborn, Gesch, Geschungen von der Entstehung der koll. und achdischen Bundes bis auf die Kerstbrung Gerinthe. (Bonn 1833.) G. g., herz munn, kehrende, von der Entstehung der koll. und achdischen Bundes bis aus Bezehung. Kame seinen geschiebt übersicht des Lebens des Philaphmen sus Wegeschpolis mach Plutarch, Programm des Philaphmen sus Bezehopolis mach Plutarch, Programm des Philaphmen sus Wegeschpolis mach Plutarch, Programm des Philaphmen sus Bezehopolis nach Plutarch, Programm des Philaphmen sus Bezehopolis mach Plutarch, Programm des Philaphmen sus Bezehopolis der Geschichten überschen

aufmertfam machte. Da er aber tein Bebor fant, viels mehr verlacht wurde, fo fturgte er ohne Befehl mit ber achaifden Reiterei auf bie feindliche los. hierburch geriethen bie Leichtbewaffneten bes Kleomenes in Bermirrung und ließen ab, die emporfteigenden Feinde gu bes brangen, um ihren eigenen Reitern helfen ju tonnen. Philopomen's fubner Schritt trug wefentlich jur Ent: fceibung bes Rampfes bei. Denn nun wurde Gufleibas geworfen, und als er felbst gefallen war, fturgten feine Eruppen in wilder Flucht die entgegengefehten Abhange bes Euas herab. Die Behauptung biefer Position aber wurde bem Reomenes bie Dollickeit gegeben haben, felbft bann, wenn er felbft von feiner Stellung auf bem Berge Olymp verbrangt war, bem Antigonus noch einmal bie Spige ju bieten ?). Wie nun Kleomenes auf bem Olymp ber ftarkern macebonischen Phalang erlegen war, tonnte er sich nirgends mehr fegen, und gab feine Sache vollig verloren. Philopomen aber, beffen Pferb gefallen, murbe, indem er zu Fuße weiter tampfte, von einem Burffpiege burch beibe Schenkel burchbohrt. Doch Die Bunde nicht achtend gerbrach er bie Baffe in ber Mitte, jog bann bie Stude einzeln beraus und begab fic tampfluftig wieber in ben Streit "). Dem Konig Untigonus war übrigens bas Manover Philopomen's mit ber Reiterei nicht entgangen "); er erkannte bas Talent bes jungen Mannes und suchte ibn in feine Dienfte ju gie: ben. Allein Philopomen schlug die glanzenden Unerbie: tungen in richtiger Burbigung feiner jum Gehorchen we-nig geschickten Ratur aus, und begab fich nach Kreta, wo Burgerfriege ibm Ausfichten, feine Anlagen auszubilben, gewährten 10).

Als er nach geraumer Beit von bort gurudfehrte, ging ihm ein fo glangenber Ruf voraus, bag er fofort gum Sipparchen erwählt wurde !!), und num begann er bie große Aufgabe feines Lebens, bem achaifchen Bunbe neue Kraft und Gelbstanbigkeit bei möglichft erweiterter Ausbehnung zu verleihen. In ber achaischen Reiterei Dienten bamals nicht wenige Stellvertreter, welche bie Reichen fur fich ichidten und bie baber nur ein geringes Intereffe am Dienfte hatten. Die Bornehmern felbft aber, welche etwa perfonlich eintraten, maren nur auf Prunt und Bierbe ber außern Erscheinung aus und batten fich wegen sonftiger politischer Geltung, bei ben um ibre Gunft bublenden Sipparchen einen überwiegenden Einfluß auf Zuerkennung von Ehren ober Strafen er: morben. Allen biefen Ubelftanben machte Philopomen ein Ende, indem er durch seine feurigen Ermahnungen den Reichen ber einzelnen Stabte wieber Luft jum eignen Dienfte und Eifer fur die Ubungen einflogte, sodaß bie Reiter balb als eine gang umgewandelte, an Bucht ges wohnte, friegetuchtige und tampfluftige Schar baftanden "),

Dlympiade 143, 1-2, 208-7 v. Chr. 13) jum erften Male Strateg bes Sunbes vollendete er bie Berbellerung bes heerwefens burch Reorganisation bes Auß: poltes, welches feither aus ichnell jufammengeraffter Dits lis ohne Ubung und aus Golbnern beftanben batte. Inbem er diesem breite und größere Schilde flatt ber fcmalen und langtichen, besgleichen lange ben macebonifchen Sariffen abnliche gangen, Belme und Beinschienen gab, erwecte er zugleich in ber Jugend bas Boblgefallen an triegerifchem Schmud, fobaf jest, mas vorbem auf Becher, Schalen und berlei verwandt worben mar, fur Bergob bung ber Panger und Berfilberung ber Schilbe in Mus: gabe tam. Die gange Ration erfullte balb ein nie getaunter friegerifder Enthufiasmus, welchen Philopomen, ein trefflicher Deifter auch in ber Taktit 1"), benutte, um bas heer burch beständige Ubungen in jeglicher Kampfesart baran ju gewöhnen, fich mit Leichtigleit auch in geschloffenen Reihen zu bewegen "). Roch nicht ganz acht Monate waren ihm unter folder Thatigkeit verstoffen "), Monate waren ihm unter folder Thatigfeit verfloffen " als Machanidas, ber Tyrann von Sparta, in bas Gebiet von Mantinea einfiel, im Gommer bes Jahres 207. Etwa fieben Stadien fublich von jener Stadt trat ibm bas achaifche heer entgegen. Links batte Philopomen bie Solbner, auf ber rechten Seite langs eines tiefen, Die gange Ebene burchichneibenden Grabens ben Rern bes guß: volles und die Reiterei postirt; feine furge Unsprache vor bem Rampfe, in der er jur Ausdauer im Streite fur Die Freiheit auffoderte, war ofter burch freudiges Bujauchden unterbrochen worben. Buerft wurden bie beiberfeittgen Golbnerhaufen handgemein; Die Entscheidung schwantte geraume Beit, bis endlich die Schar bes Tyrannen obfiegte und bie Leute Philopomen's, trop aller Bemuhm gen beffelben, fie gum Steben gur bringen, gegen Rantis nea bin flieben mußten.

Bon diesem Erfolg ließ sich Machanidas bazu sorts reißen, selbst mit seinen Soldnern den Stuchtigen nachzussehen. Diesen Umstand benutete Philopomen zu einem Angriff auf die steben gedliebene macedonische Phalane, welche, obschon sie bibig ansturmte, über den Graben zus rückgeworsen wurde, wodei Biele in diesem ihr Ende sans den. Machanidas selbst aber gerieth auf der Umkehr van der Berfolgung am Graben in ein gewaltiges Handgesmenge mit Philopomen, dessen gutgezielte Lanze zuleht den Aprannen rücklings vom Pferde entseelt in den Graben wars. Run neigte sich der Sieg den Achaern zu. Bon den Lacedamoniern kamen an 4000 um, mehr nach

58 \*

mit der Philopomen einen Sieg über die vereinte atolifche und eleische Reiterei am Carisos davontrug. Eigenhandig erlegte er den feindlichen Ansuhrer Damophantos.

<sup>7)</sup> Dropfen, Gesch, bes hellenismus. II. S. 548. S) Bergl. Ros, Reisen und Reiserouten durch Eriechensand. I. S. 1985, welcher mit Rocht in obiger Darstellung mehr dem Pothobins eis dem Pittench gesolgt ist. 9) Plus. Philop. G. 10) 1d. 7. 18) Die Hipparchie war die Stuse unmittelbar vor der Strategie, Dermann, Staatsalterth. §. 186, 9. 12) Plus. Philop. 7. Process. VIII, 49, 4. Bayer. p. 323.

<sup>13)</sup> Rayer p. 321. Pelwing S. 256. Rat. ti. hierbei ist aver zu bemerken, daß Schorn (S. 214) sehr wahrscheinlich gemacht hat, es seien die achdischen Strategen seit Di. 140, 4 nicht wie zuvor im Mai um den Untergang der Pleiaden, sondern sechs Monarte früher in das Amt gekommen, um das Ende des herbstes oder den Ansang des Winters. 14) Plut, Philop. 4. Liv, XXXV, 28. Polyaen. VI. 4, 1. 15) Polyb. XI, 9 u. 10. Plut, Philop. 9. Paus. VIII, 50. Polyaen. VI. 4, 3. 16) Polyb. XI, 10, 9.

wurden gesangen; ihr ganges Gepåck siel in die Sande ber Sieger, welche in Folge des glorreichen Zages, durch den Mantinea gerettet wurde, Tegea eroberten, einen ungefährdeten Plunderungszug die vor Sparta machten und sich sleigenden Ausehens unter den hellenen erfreuten. Den Philopomen aber verherrlichte ein ehernes Bildwert, wie er hoch zu Roß den Gegner niederstürzte, ein Beihgeschenk ber dankbaren Achder zu Delphi 17).

Bum zweiten Male Strateg, Dl. 143, 3 — 4, ließ Philopomen an den Nemeen in Argos vor den staunenben Gellenen sein neugeschaffenes Fußvolk in kunstvollen Bendungen und geschickten Ubungen auftreten, wosur ihm die Ehre wurde, daß, als sein Landsmann, der Cithardde Polades, die Perser des Timotheos singend anhub:

Κλεινόν έλευθερίας τεύχω μέγαν Βλλάδι πόσμον

bie ganze Bersammlung beifallflatschend auf ibn als ben Mann schaute, welcher über das Baterland wieder eine

glangenbe Beit herauffuhren werbe 1").

Sein wachsender Ruhm erregte den Neid und die Besorgniß Philipp's von Macedonien, die Achder möchten unter einem solchen Führer völlig mit ihm brechen, in so hohem Grade, daß er Meuchelmorder gegen Philopomen nach Argos aussendete, die jedoch vor vollbrachter That ergriffen wurden 19). Auch wurde die Furchtbarkeit seines Namens kund, als die Booter von der Belagerung des ihnen abtrunnig gewordenen Megara auf die bloße Nachsricht abstanden, Philopomen nahe heran 29).

Chenfo jog nach Übereinfunft Rabis, bes Dachanibas

Rachfolger, schleunigk aus bem schon eingenommenen Messen wieder ab, als ihm Philopomen unerwartet nach: geruck war. Dieser, bamals ohne öffentliches Amt "), hatte vergebens ben Strategen Lustupos ") zur hilseleisstung ausgesobert; deshalb war er mit den ihm freiwillig solgenden Burgern aus eigne hand ausgezogen.

Die britte Strategie Philopomen's gehört in Dl. 144, 4—145. 1, 201—200 v. Chr.; benn im Jahre 200—199, bem ersten des Romerkrieges gegen Philipp, wird Ky: kliades als sein Nachfolger angegeben 23). Dieser Keldeberrnschaft hat man wol einen mit besonderer Schlaubeit die zum rechten Augenblide geheim gehaltenen Bug nach Latonien gegen Nabis 24) und die hintertreibung eines Bundnisses der Achder mit Philipp gegen Rom zuzulsschweiben 23).

Bochft mabriceinlich bald 2") nach Ablauf feiner Amtszeit ging Philopomen als Anführer ben bebrangten Gor: tyniern zu hilfe nach Areta, fei es, daß ihm die Baffenrube im Baterlande nicht behagte, fei es, bag er grollte, weil Andere jur bochften Burde im Bunde berufen mur: ben 27). Auch bort bewies er fich als geborenen Felbherrn, ber auf fretische Art mit Lift und Rlugheit gewandter gu tampfen verftand, als felbft bie Ginheimifchen. Der Ba: terftadt ging es während seiner Abwesenheit übel. Rabis bedrängte fie so hart, daß die eingeschloffene Burgerschaft ihr Getreibe in ben Strafen ber weitlaufigen 24) Stadt erbauen und theilweise sogar auf ben Mauern wohnen mußte. Darüber erzürnt wollten bie Megalopoliten ihrem großen Mitburger, welcher fie in fo fcblimmer Beit obne Bilfe ließ, seine Beimatherechte entziehen. Rur ber Stras teg Arifianos 29) hielt fie noch bavon gurud. Philopo-men aber foll barob wiederum argertich, fpater mehre um: wohnende Ortschaften jum Abfall von Megalopolis gereigt haben 30), was boch faum glaublich scheint.

Deimgekehrt sand er den Philipp von Flamininus überwältigt und seine Landsleute vereint mit den Römern im Kriege gegen Rabis begriffen. Dieser war im Jahre 195 ausgebrochen 31), da Ariständs Strateg der Achter war 12); doch erhielt noch in demsetben Jahre Rabis auf sein Berlangen einen Frieden 31). Wegen der drückenden Bedingungen desselben ergriff der Aprann nun zwar alst bald die Wassen wieder, mußte jedoch nach einer Riederlage in Sparta selbst froh sein, nochmals Wassenwhe zu erlangen 31), welche ihm die Politik des im Jahre 194

<sup>17)</sup> Polyb. XI, 11—18. Plut. Philop. 10. Paus. VIII, 50, 2. 18) Plut. Philop. 11. Paus. VIII, 50, 3. Schorn S. 207. Baper (p. 321) fest bie zweite Strategie unmittelbar nach ber erften. Allein wenn bie Remeen bie fommertichen maren, sonnt, da diese am Anfange bes je vierten Olympiadenjahres geseiert wurden (Schömann praes, ad Pfut. Agis et Cloom. p. XXXVIII aq. Krause, Die pythischen Remeen und Isthmien. S. 119 fg.), Philopomen in der angegebenen Krist Di. 143, 3—4 und pwar, nach Schorn's Muthmagung (f. Rote 13) ben größten Abeil von 143, 4 Felbberr gewesen sein. Ware bas gest bas winter-liche, bas in ber Mitne bes je erften ober zweiten Olympiabenjahres abgehaltene, gewesen (Schömenn p. XLII), fo warbe Philopomen bas Amt Dl. 142, 4 — 143, 1 ober Dl. 143, 1 — 2 verwattet haben und bles gum zweiten Dale (Plut. 11). Run mar er aber Dt. 143, 1-9 bas erfte Dal Strateg, also bleibt, wenn eben Plutarch's deiregor richtig ift, kaum eine anbere Amahme als die obige. ---Aber Pintandy fagt arearnyouven - to deviseon und venunπότα οὐ πάλαι την έν Μαντινεία μάχην unb Paus. VIII, 50, 3 μετά οὐ πολὺ ἀγόντων Νέμεια Λογείων habe Philophmen feine Phalone aufgezeigt. Diefe Ausbrucke (ob nahm, pera ob nolb) finmen boch nicht recht gu einer Begebenheit, bie erft zwei Jahre nachber erfolat fein foll. - Run, ber Unterzeichnete muß belennen, bas er weber bem Plutard noch bem Paufanias einen an und får fich unbestimmten Ausbruck fo icharf beuten mag. Sicher im Irr-thum ift aber helwing (G. 256. Rote 6), wenn er ben Philopomen erft in ber zweiten Strategie im Spatherbft 206 ben Dachanibas erlegen und bann turg barauf im Binter 200-5 gu ben Spielen geben laft. 19) Plut. Philop. 12. Pane. VIII, 50, 4. Inet. XXIX, 4 a. G. Diefer berichtet ben Berfall gleich nach bem Frievill, 50, 4. Einen wirklichen Aufenthalt Philop. 12. Paus. VIII, 50, 4. Einen wirklichen Aufenthalt Philopomen's in jener Stadt, boch in späterer Beit, erweisen Plat. Philop. 2 und Polyd. XXIII, 2, 17. bensichtufe bes Ronigs mit ben Romern, 205 v. Chr. Fruber fallt

<sup>21)</sup> thierre, Plut. Philop. 12. Comp. c. Tito 3. Peut. IV, 29, 4. VIII, 50, 5. Polyb. XVI, 13 und 16. 22) Muthemnstich OL. 144, 3—4. Schorn S. 289. 23) Liv. XXII, 25. 24) Polyb. XVI, 36. 37. 25) Ib. XL, 8, 6. Just. XXIX, 4 a. C. 26) Xuf ber Bundesversammlung zu Ägium, wo Phitipp die Achder in sein Interesse zu ziehen suchte einst ein Interesse zu ziehen suchte einst ein Etrategen Kylliades, des Phitopomen Rachfolger), erschefet er nickt als anwesend, helwing S. 262. 263. 27) Plut. Philop. 13. Paus. VIII, 50, 5. hoed, kreta. HI. S. 468. 28) Ros. Reisen und Reiservalder der Griechensche S. 79. 29) Sowich katt Aparalog ober Aparalogrocy überall zu lesen seine bie Plut. Philop. 13. Bergl. die dort von Sintenis beigebrachten Schlen und Bayer p. 325. 30) Plut. Philop. 13. 31) Hischer, Khansche Beittasseln. S. 98, 32) Liv. XXXIV, 24, 38. 33) Ib. 35. 34) Ib. 40, 42.

nach Italien abgehenden Titus Flamininus gewährte. Aber fpater 33) begann bie Bebbe von Neuem, ba ber eng beschränkte Rabis von den Atolern aufgereigt worden war 36). Dies traf mit Philopomen's Rudtehr jufammen, welcher fofort jum Strategen und Anführer gegen ben Eprannen ermablt wurde 37). Er bezeichnete bas Sahr mit einem noch nie gemachten Berfuche: er wollte feine Artaber, bie feit ben homerischen Beiten 30) in bem Rufe fchlechter Seeleute fanben, an ben Rampf auf bem Deere gewohnen, um auch von biefer Seite bem Rabis beigutommen. Allein bas Unternehmen gelang nicht; Philopomen wurde in einer Seefchlacht überwaltigt 39). Dafür verbrannte er aber das feindliche Lager unweit Gythion und schlug die Lacedamonier ju gande, wobei er fich wieber einmal als ausaezeichneten Zattifer bewahrte 40) und ben Tyrannen auf feine Stadt befchrantte "1). Als bann Rabis burch ben Atoler Alexamenos 12) beimtudisch ermorbet worden war, rudte Philopomen raich vor Sparta und gelangte endlich an ein lang erftrebtes Biel: er brachte bie Stabt in ben achaischen Bund 43). Gegen Enbe bes Jahres 192 tam Ronig Untiochus in Griechenland an; bag bie Uchaer feinen Untragen zu einem Bundniffe tein Gebor gaben, bewirfte Philopomen's fluges Abmahnen auf ber Berfammlung ju Agion. Der Bund erklarte vielmehr bem Gp:

rer wie den Atolern den Krieg "). Im nachsten Jahre, 191, war Diophanes Strateg, wels cher ergurnt über Sparta's kund gegebene feindliche Abs fichten, im Berein mit Titus Flamininus gegen bie Stadt Philopomen, um ben Romern nicht zu weiten 30g. Philopomen, um den Momern nicht zu weiten Spielraum gur Einmischung auch in bes Bundes innere Ungelegenheiten zu laffen, rieth gur Rachficht unb friedlichen Ausgleichung ber Unruhen. Beil jeboch Dios phanes feine treuen Barnungen in ben Bind folug, begab er fich eiligst in die aufgeregte feindliche Stadt, fcolog biefelbe, mas allerdings ein tubnes Bageftud mar, ver feis nen Landsleuten und ben Romern, und stellte burch feine einflugreiche Bermittelung die Ordnung in ber Burgerfchaft wieber ber, woburch Sparta beim Bunbe erhalten wurde 46). Bahrend des Kampfes ber Romer gegen Un: tiochus in Griechenland felbft bebauerte er oft, nicht gelb: berr zu sein, ba jener unverständige Keind seinen Gegnern ben Sieg fo leicht mache ". Daffir schlichtete er auf friedlichem Bege wiederum 3wistigfeiten unter ben Deffes niern '7), die unter berfelben Strategie des Diophanes von ben Romern ben Achdern, boch nicht ohne Rrantung fur Diefe,

zugewiesen worben maren 46). Rach Besiegung aber bes Antiochus und ber Atoler wurde bem Philopomen immer beutlicher und gewiffer, daß die arglistige lauernde Politik Roms auch bem achaischen Bunbe bas Berberben gu bereiten fuche. Leiber fehlte es unter ben Achdern felbft nicht an vornehmen Feiglingen ober Berrathern, bie ben Romern gar trefflich in Die Bande arbeiteten 49). Ihnen und por andern bem Ariftanos 50) widerfeste fich Philo: pomen, wo er nur fonnte. "Denfc," rief er fenem in ber Berfammlung einft zu, "was beeilft bu bich, Griechenlands Berhangniß zu befcleunigen 61) ?"

Bahrend ber nachften Strategie, ber 5., Dl. 147, 3-4, 189 v. Chr. 12), beschäftigten ben Philopomen hauptfächlich zwei Angelegenheiten. Bisher mar namlich feit alter Beit Agion ber Borort bes Bunbes fur die res gelmäßigen Berfammlungen gewesen; jett wollte Philopos men, daß auch ben andern Stadten nach einer bestimmten Reihenfolge biefer Borzug zu Theil wurde. Er berief beshalb eine Berfammlung nach Argos, mabrend die Demiurgen einen Tag in Agion ausschrieben. Doch bem großern Unsehen des Strategen folgte die Mehrzahl; ber Conful Fulvius felbft erschien in Argos und mußte bie Reuerung geschehen laffen 43). Schwieriger und folgenreischer war ein Zweites. Aus Lacedamon maren bei ben fruberen burgerlichen Unruben eine Menge Burger verbannt worden, welche die Ruftenflabte ber Lanbichaft in Befit genommen hatten. Da bies ben Lacedamoniern auf die Lange beschwerlich siel, weil sie kein eignes Emporium mehr besagen, so überfielen sie Olymp. 147, 4 bei Racht ben Ruftenort Las. Allein icon am anbern Morgen wurden fie von den Berbannten wieder berausgeschlagen, und biefe richteten ein Gefuch um Bilfe an Die Ichaer. Philopomen gerieth barüber, bag bie Lacebamonier forts mabrend feinem großen Plane einer Ginigung bes gangen Peloponneses hemmenb entgegentraten, in befrigen Born. In der Berfammlung ging auf feinen Antrag ein Befchlug burd, in Folge beffen von ben Spartanern Auslieferung ber Unruheftifter verlangt murbe, weil Titus Flamininus und die Romer die Kufte Lafoniens in ben Schutz ber Achaer gegeben und ben Berbannten bott zu wohnen verftattet hatten 54). Doch fatt zu willfahren, tobteten bie Spartaner breifig ber Berbindung mit Philopomen Berbachtige in ihrer Mitte, funbigten ben Achaern bas Bunds niß auf und ftellten fich burch eine Gefanbtichaft an ben Conful Fulvius auf Cephalenia unter ben Schut ber Romer b). Die Folge hiervon war, bag alle ju bem Bunbe haltenben Stabte ben Abtrunuigen gehbe ansagten, beren Rubrung, abgefeben von fleinen Streifzugen, nur ber Binter verhinderte. Inzwischen war aber Fulvius nach Elis. berübergetommen. Er verwies beibe fich hart vor ihm

<sup>35) 2</sup>m J. 192, [. Bayer p. 328. 36) Liv. XXXV, 12, 13.
37) Plst. Philop. 14. Paus. VIII, 50, 5. 38) Riss II. v. 614.
39) Liv. XXXV, 25 sq. 40) Ib. 27—31. 41) Plutarch (im Philop. 15) und Paufanias (VIII, 50 a. E.) unterschehen, wie schon Schorn (S. 273. Note 1) bemerkt hat, die zwei Kriege gegen den Rabis nicht hinlänglich. 42) Liv. XXXV, 35, noch in dem selben Zahre 192. 43) Plut. Philop. 15. Paus. VIII, 51, 1.
Liv. XXXV, 37. 44) Liv. XXXV, 50. Polyd. XL, 8, 6.
45) Plut. Philop. 16. Paus. VIII, 51, 1. Rach dem Legtern mar es demale. daß ihm die Spartiaten das Geschens von 120 Aus war es bamals, bas ihm bie Spartiaten bas Gefchent von 120 Zalenten aus bem Bermogen bes Rabis vergebens anboten. Plutarch (15) fest dies sofort nach dem Tode des Aprannen. Jene Erzählung ift die den Berchältnissen angemessenere. 46) Plut. Philop. 17. 47) Polyd. XXIII, 10, 5.

<sup>48)</sup> Lin. XXXVI, 31. Detwing G. 310. mann C. 472. 50) hermann, Staatsatterth, f. 188, 4. 51) Plut. Philop. 17. Paus. VIII, 51, 1. 52) Plut. Philop. 17 a. C. Liv. XXXVIII, 30 unter ben Confut M. Sulvius Ros bilior und In. Manline Bullo. 53) Leb. XXXVIII, 30. Polyd. XXIV, 12, 12. Ob die Einrichtung Bestand gehabt, wird bezweitstelt. Permann §. 186, 7. 54) Liv. XXXVIII, 30. 31. fett. Dermann §. 186, 7. 55) Ib. XXXVIII, 32.

beschutbigende Parteien an ben Sengt. Bon ben beiben Abgeordneten ber Achaer stellte Diophanes, ein fnechtischer Mann, alles ber Enticheidung bes Senates anbeim; Lyfortas dagegen beanspruchte, im Sinn und Austrag Philos pomen's, fur fein Bolt ungefrantte Freiteit, Die innern Angelegenheiten ber Gibgenoffenschaft nach beren Gefeten zu ordnen. Boll Arglift, um fich fur alle Salle freie Sand zu behalten, gab der Genat eine fo zweideutige Antwort, daß beide Theile diefelbe zu ihren Gunften deu-ten fonnten "). Die Achder, voller Rachegedanken, mablten bemnach ben Philopomen wieberum jum Strategen, jum fecheten Dale, Dl. 147, 4 — 148, I, 188 v. Chr. Dies fer führte am Anfange des Frühlings fein Beer in bas feindliche Gebiet, schickte aber, ebe er weiter ging, noch eins mal Gesandte in die Stadt. Er verlangte jeht, die Urs beber bes Abfalles sollten fich vor ihm ftellen, wo ihnen ein rechtliches Urtheil werben folle; ber Stadt werbe bann weiter Richts geschehen. Auf Diefes Berfprechen bauend begaben fich in ber That eine Angahl Lacebamonier mit ben Abgeordneten Philopomen's in beffen Lager. Sier aber murben fie von ben gablreichen Muchtlingen aus Sparta zuerft mit Schimpfreden, bann thatlich angegriffen, wobei ihrer 17 blieben und am andern Tage noch 63 nach einer Art von Gericht getobtet murben 47). In die hierburch vollig eingefcocherten Lacebamonier erging nun ber Befehl, ihre Rauern ju gerftoren, bie fremben Golbner ju entlaffen, die von den Tyrannen freigelaffenen Stlaven auszuweis fen, die Befete Epturg's abzuschaffen und bafur achaifchen Brauch anzunehmen. Nothgebrungen willigte bie Stadt in die harten goderungen; nur die burgergeworbenen Deloten fügten fich nicht alle ber Überfiedelung nach Achaia. Ihrer 3000 jagte baber Philopomen jufammen, verkaufte fie und fellte aus bem Erlose eine zuvor burch bie Spartaner zerftorte Salle in Megalopolis wieder ber b"). bies ichlug er Belbina wieber du Megalopolis. Auf bem Tage ju Tegea aber wurden bann die Lacebamonier von Neuem in ben achaifden Bund aufgenommen. Richt obne Beforgnif vor Roms Einmifchung mochte nach fo gewaltsamen Thaten Philopomen ber Bufunft entgegenfeben. Bumeift auf feinen Betrieb bemubten fich jest bie Achder, alte freundschaftliche Berbindungen mit auswartigen Staaten wieder anzufnupfen, wie mit Agypten "), Pergamos und Sprien "); nur gegen Macedonien bauerte bas feinbfelige Berbaltniß fort "). Roms Ginfpruch blieb in der That nicht lange aus. Berbannte Lacedamonier waren nach Italien geeilt und hatten vom Conful Lepidus, 187 v. Chr., ein Schreiben an die Achaer erwirft, bes Inhaltes, daß fie gegen Sparta nicht recht gehandelt hat: ten. Philopomen hatte zwar auch, muthmaßlich als Feldherr jum fiebenten Rale 62), ben Genat befchickt 67); als lein die Rechtfertigung murbe nicht als genugend erfunden. Im Jahre 185 erschien D. Cacilius Metellus 4, welcher

eigentlich in Sachen Philipp's und ber gegen ihn klagenben Boller abgeordnet war, auch in Argos.

Der Strateg Aristanos, welcher die Damiurgen verssammelt hatte, schwieg zu seiner Beschuldigung, daß an Sparta Hatte, schwieg zu seiner Beschuldigung, daß an Sparta Hatte verübt sei; Diophanes aber, welcher das Wort nahm, suchte nicht nur diese Anklage nicht abzuweissen, sondern er dauste auf Philopomen die neue, daß diesser auch gegen Ressen übel gehandelt habe. Gleichwal gelang es der Beredsamkeit des Philopomen selbst, des Phortas und des Archon, die Obrigseiten des Bundes dei dem Sutheißen des Geschehenen zu erhalten. Ja, als Retellus eine allgemeine Bersammlung der Achaer verslangte und keine besondere Instruction vom Senat aus; weisen konnte, wurde das Ansinnen rundweg abgeschlagen, weil es nicht gesehlich sei, ohne schriftlichen Austrag vom Senat einen solchen Tag anzuberaumen sol. Tief versletzt zog Retellus ab, ohne eine weitere Antwort zu erwarten.

Im Frühjahr 184 war er nach Rom zurückgefehrt. Die Achaer hatten ihm, um fich beim Senate entschuldi: gen zu laffen, ben Apollonibas aus Sityon nachgeschickt; aus Sparta maren ju ber Achaer befonderm Berbruffe Areus und Alcibiades angelangt, zwei burch Rabis ) verbannte Manner, welche erft jungft Philopomen zurud: geführt hatte. Die Achaer murden wegen ber verweiger: ten Efflesie von Metellus und bem Genat bart angelaf: fen; es marb ihnen bedeutet, romifche Abgeordnete in Butunft stets ohne Beiteres jugulassen; jur Untersuchung ber Sache an Ort und Stelle ging eine eigene Gesandt: schaft, an ihrer Spige Appius, ab ?). Unterbeffen batte ber Bund unter bem Kelbherrn Enfortas auf rafch beru: fener Bersammlung ben Areus und Alkibiades als Ber: rather jum Tobe verurtheilt 46). Da erschienen ju nicht geringem Staumen ber Achaer beibe mit Appius in ber Berfammlung ju Klitor. 3mar vertheidigte nun Lyfortas, ber Freund Philopomen's, auf ben es hauptfachlich abge feben war, biefen mannhaft 69); er bestritt ben Romen gradezu das Recht, fich in die achaischen Angelegenheiten gu mischen, und schloß mit der fuhnen Außerung: "Bir verehren Cuch, Romer, und furchten Guch, wenn 3br & wollt; aber mehr noch verehren und furchten wir die un fterblichen Gotter." Allein auf bes Appius fernere Dro: hungen verjagte die Mehrheit; man überließ den Ro mern, in Sparta beliebige Anordnungen ju treffen; nur von ihnen felbft moge man nichts gradezu Chrenwidriges verlangen. Bas fie zuvor selbst durch einen Eidschwur befraftigt hatten, bas, erflarten die Badern, welche ihr Semiffen nicht beschweren mochten, tonnten fie unmöglich felbft umfturgen.

So wurde benn für ben Augenblick wenigstens die Berurtheilung bes Areus und Alciviades zurückgenommen; wegen des Chrigen verwies Appius an den Senat 19. Bor diefen ftellten sich in nachsten Frühjahre nicht wenign als vier Gefandtschaften der verschiedenen Darteien in den

<sup>. 56)</sup> Liv. XXXVIII, 32. 57) lb. Ptut. Philop. 16; nach Aristotrates tamen gar 350 um bas teben. 58) Ptut. Philop. 16. Liv. 1. c. 34. Paus. VIII, 51, 1. 59) Polyb. XXIII, 1, 5; 4. 5; 9, 1 sq. 60) lb. 4, 5; 7, 2 sq. 61) Liv. XLI, 23. 62) Bayer p. 330. 63) Polyb. XXIII, 1, 1—4. 64) Liv. XXXIX, 33. Polyb. XXIII, 4, 7; 10, 1 sq.

<sup>65)</sup> Paus. VII, 9, 1. 66) 1b. 9, 2. 67) Polyè. XXIII, 11 u. 12. 68) Liv. XXXIX, 35. Paus. VII, 9, 3. 69) Liv. XXXIX, 36. 37. 70) Ib. 38. Paus. VII, 9, 3.

zerriffenen Sparta bem Befandten ber Achaer gegenüber. Der Senat ernannte eine besondere Commission, den I. Quint. Flamininus, ben Quint. Cacil. Metellus und ben Appius Claubius, welche die Todesurtheile und Berbannungen, die über einzelne Spartaner verhängt maren, auf: bob, die Fragen wegen ftreitigen Befiges, eine Sauptquelle burgerlicher Bwifte, nicht entschied, augleich aber Sparta im achaischen Bunbe verbleiben bieg ?1): letteres wieber hinterlistig, um bei vorauszusehenden neuen Unruhen sich eine Art von Recht zum Ginschreiten vorzubehalten. Die spartanischen und ber achaische Gefandte Tenarchos erhielten Abschrift biefer Entscheidung, und mußten biefelbe, obschon ber Achder fich ftraubte, burch ihr Siegel bestätisgen. Ubrigens gehort in biefe Beit wol auch ber Wiebers aufbau ber Mauern ??) Sparta's und die Herstellung ber Epturgischen Verfassung?3). Ehe aber die Stadt in sich felbft zur Rube und zu einer vollständigen Ausfohnung mit ben Achdern gelangte, erwuchsen biefen neue Schwierigfeiten von Deffene ber. Schon oben ift erwähnt morben, bag Philopomen im Sahre 191 Unruben in Diefer Stadt gedampft batte 74). Aber ber Groll ber Bornehmen, welche bem damale verwirklichten Unschluß an ben Bund jumiber gewesen waren, hatte fich nicht gelegt. Das Borbild der Spartaner gab ihnen Hoffnung auf Roms hilfe. Deinokrates, ein höfisch gewandter, schlauer, nicht untriegerischer, zugleich aber üppiger Mensch, begab sich beshalb nach Rom und fand zu feiner großen Freude ben Titus Flamininus als ernannten Abgeordneten an ben Prufias und Seleutos. Diefem alten Gegner Philopomen's lodte er durch Schmeicheleien bas Berfprechen ab, auf ber Reise auch bie meffenischen Angelegenheiten bei ben Achaern vorzunehmen und ben Befchwerden ber Dligarchen abzuhelfen 15).

Doch Philopomen, welcher Dl. 149, 1 — 2, 183 v. Chr., jum achten Dale bie Strategie befleibete, war genau davon unterrichtet, daß Flamininus zu diesem Geschäft feinen Auftrag vom Genat erhalten hatte. Bie baber biefer mit bem Deinofrates in Griechenland angelangt war und von Raupaftos aus vom Strategen und ben Damiurgen eine Berfammlung ber Achder verlangte, fchrieb ibm Philopomen gurud, er muffe guerft, fo verlange es bas Gefet, ben Gegenstand feines Bortrages namhaft maden. hierauf gab ber Romer teine Untwort und ließ ben Deinofrates fallen. Diefer brachte aber bennoch Def: fene jum Abfall meb fuchte ben Achaern einen Flecken, Colonie, zu entreißen 76). Philopomen, fcon 70 Jahre alt, batte gehofft, biefe achte Strategie und ben Reft feis nes bewegten Lebens ohne friegerische Thatigkeit hinzubringen, weil in den hellenischen Stadten überall Rube aus Emattung eingetreten zu sein schien. Da erreichte ibn am Abend feiner Zage bie Remefis. In ber Berfamm: tung batte er bei ber Erwähnung eines wegen feiner Feld:

berrnichaft gepriefenen Mannes bas tede Bort fallen laffen. "Bie ift boch ein Mann zu loben, ber fich lebend hat von ben Teinben fangen laffen ")." Benige Tage nach ber tam bie Runbe von Deffene's Abtrunnigfeit. Philo: pomen lag grade in Argos am Fieber trant; er entsandte baber ben Entortas mit bem größten Theile bes Dee: res nach Meffenien. Aber auch ibn felbft litt es nicht fern vom Rampfe. Seiner Schwache trogend burcheilte er in einem Tage mehr als 400 Stabien bis nach Dega= lopolis, wo er aus der ftadtischen Reiterei eine Schar Freiwilliger und etliche Peltaften, jusammen etwa sechzig Mann, um sich vereinte. Mit diesem Sauflein nitt er allgu bibig 79), ohne zuvor über Lytortas Etwas erfahren qu konnen, gegen Meffene vor und flief am bugel bes Euandros auf Deinokrates. Diefen felbft ichlug er in bie Flucht; allein unerwartet überfielen ibn 500 jum Soun der Landichaft aufgeftellte Meffenier, und jest fammelte fich auch die geworfene Schar bes Deinofrates wieber. Run bot Philopomen, in der Beforgnif umgin: gelt zu werden, ba er auf einem febr ichwierigen Terrain jurud mußte, alle feine taftifche Runft auf. Dit Silfe ber Thraker und Kreter, welche um ihn waren, fant ibm eigene Rettung offen. Allein biefe verschmabenb bielt er fich flets im Nachtrab und jog so die Feinde auf fich, ohne baß fie fich gang nabe beran magten. Bulebt batte Phi= lopomen, ber an einen felfigen und abichuffigen Drt ge= brangt war, bas Unglud, daß er beim Sturgen feines aus ber Ferne getroffenen Pferdes unter bas Thier ju liegen tam. Bon bem beftigen Fall auf ben Ropf betaubt lag ber Greis lange Beit regungslos: Die Feinde erachteten ihn für tobt und schickten sich an, ihn ber Baffen zu be-rauben. Wie er barüber bie Augen aufschlug, banben fie ihm die Sande und führten ihn unter Spott und Bohn vorwarts "). In Meffene erregte bie Anfangs unglaub= lich buntenbe Botschaft von feiner Gefangennehmung eis nen allgemeinen Auflauf. Das Bolt wurde bei bem un-wurdigen Anblid von Mitleiben ergriffen, indem es fic erinnerte, baß fie Philopomen, ber Batet ber Bellenen, bereinft vom Joche bes Rabis frei gemacht hatte. Die Aristotraten bagegen, Deinofrates und sein Anhang, ma= ren für entehrende Binrichtung bes Mannes, in welchem fle, wenn er bavon tame, einen unverfohnlichen Gegner faben. Borlaufig, ba man ihn teinem einzelnen Burger anvertrauen mochte, fperrte man fur bie Racht ben Gefangenen in ben fogen. Onnavoos "), ein unterirbifches Semolbe ohne freie Luft ober Licht, bas burch einen gro-Ben Stein geschloffen wurde; Bewaffnete fanden als Bacter bavor. Bahrend beffen batten fich bie megalopos litischen Reiter gefammelt und ju ihrem unfäglichen Schmerze ben geliebten Anführer vermißt. Alsbald eilten fie mit ber Trauerfunde in die naben achaischen Stabte, wo nun Alle fich rufteten, um die Auslieferung des Philopomen

<sup>71)</sup> Polyb. XXIV, 1, 6; 4, 1—7. Liv. XXXIX, 48. Paus senies (Vil. 9, 3) spricht so, als weien die Dreimduner nach Grieschenland gegangen. 72) Paus. VII, 9, 4, 73) 1b. VIII, 51, 1. 74) s. Rote 48 u. 49. Liv. XXXVI, 31. Polyb. XXIII, 10, 5, 6. 75) Polyb. XXIV, 5, 1—14. Plut. Flamin, 17. 76) Liv. XXXIX, 48. Plut. Philop. 18.

<sup>77)</sup> Pist. 1. c. Paus. VIII, 51, 2. 78) Pist. vergl. mit Plamin. 1. Es war eben die Beit, wo das Getreide reift, also furz vor dem Anfang des Olympiadenjahres 149, 2. Paus. IV, 29, 5. 79) Pist. Philop. 18. Liv. XXXIX, 40. 80) Bet Cer, Schein. Wil. 1833. G. 469.

464

zu erzwingen <sup>61</sup>). Das heer mit Lyfortas war ohne Gewinn und Berluft beimgekehrt <sup>82</sup>).

Aber noch rafcher als bie Achder handelte Deinofrates. Richt obne Grund furchtete er von einem Aufschub Rettung fur ben verhaften Gegner. Darum fchidte er noch in ber Racht, als fich die Menge ber Deffenier verlaufen batte, ben Benter mit bem Giftbecher in ben Bes wahrsam. Der alte Felbherr, in seinen Mantel gehult, tonnte bort vor Rummer und Schmerz nicht schlafen; mublam richtete er fich auf, als ihm ber Mensch mit Licht und bem Gifte nabe trat. Da fein Schickfal erkennend, fragte er blos noch nach Lyfortas und ben Reitern. Als er vernommen hatte, biefer und die Debrgabl feien ents tommen, nicte er mit bem Saupte, leerte unter ber Mus Berung: "Bohl, fo find wir benn nicht gang ungludlich!" ben Becher, neigte fich wieder und war bei ber Entfraftung seines Rorpers bald aufgeloft 43). Auf die Rachricht von biefem Mord sammelte fich bie wehrbare Mannschaft ber Achder mit ben Probulen in Megalopolis, wo Enfortas an bie Stelle bes Philopomen jum Strategen ernannt wurde "). Umfonft hatte Q. Marcius, ber als Gefandter beim Konig Philipp in Macedonien gewesen mar, die Achaer mit ben Deffeniern ju verschnen gefucht 45); ber Gemeuchelte fchrie zu laut nach Rache, ber Rrieg wurde beschloffen.

Am Anfange bes Jahres Dl. 149, 2 baten achaische Abgeordnete um romifche Silfstruppen gegen die Deffenier, ober boch um ein Berbot bes Genates, an biefe aus Italien Baffen oder Getreide ju liefern. Dem Senat war die Roth der Achder gar nicht ungelegen; er erklarte, fie mochten fich nicht verwundern, wenn Rom gleichgultig Bufehe, und wenn auch Lacebamon, Argos ober Korinth vom Bunbe abfalle . Darin lag aber an bie ebenfalls in Rom weilenden spartanischen Gefandten eine verstedte Auffoberung jum Ausscheiben. Die Achder murben in Rom bingehalten, bis ein Ausgang ber Sache zu erseben war. Rach anfänglich geringen Fortschritten siegte ber Bund zulest ob 47); beshalb fturzte bas meffenische Bolt bie Dligarchen und ergab fich unter bootischer Bermitts lung 40) bem Lyfortas auf Gnabe und Ungnabe. Diefer besette jundchft bie Burg ber Stadt und nahm an ben Morbern Philopomen's die verdiente Race. Deinofrates hatte fich zuvor selbst entleibt; die, welche einfach fur ben Tod Philopomen's gestimmt hatten, mußten burch eigne Hand sterben. Welche auch fur Folterung gewesen ma-ren, wurden zu weiterer Strafe aufgehoben 60); noch an-bere waren in die Verbannung gegangen 90). Noch war übrig, bem Leichnam Philopomen's die lette Ehre ju er-

weisen. Ran verbrannte biefen jett erft in Deffene un fammelte die Afche in eine Urne. Dann wurde aufge brochen, die Überbleibsel bes großen Tobten in seine Be math zu geleiten. Der Bug war halb ein Siegespomp, ball ein Leichenconduct. Befrangt jugleich und weinend fdritte bie Achaer einher, unter ihnen in geffeln bie Gefangenen. Der Afchentrug war vor ber Menge ber Krange und Ban ber taum fichtbar; getragen wurde er von Polybios, bei Lyfortas Cobn, um ben bie Bornehmften ber Achaer we ren. Die Solbaten in voller Ruftung mit geschmudten Pferben erschienen weder wie traurig, noch wie siegesfroh. In den Stadten und Dorfern, burch welche man jog, brangte fich Alt und Jung beran, um bie Urne noch ein mal zu berühren; die Dehrzahl ging mit nach Degaispolis. Als fich bort die Bejahrteren mit ben Frauen und Rinbern dem Buge vermischten, erhob fich ein Bebflagen burch bas gange heer bis in bie Stadt binein: nun, glaubte man, war es mit bem erften Range von Degalopolis unter ben Achaern für immer vorüber. Die Afde wurde bann auf bas Feierlichfte beigefett; alle moglichen, felbst gottliche Ehren erfannte bas bantbare Baterland bem Entschlafenen ju "1). Die Bilbfaulen, welche feinem Andenken geweiht waren, wollte nach der Berftorung Rorinths ein Romer als die eines fo hartnactigen Feindes vernichtet wiffen; doch bes Polybios fuhner Biberfpruch por Mummius verhinderte folchen Frevel "2). Die Grab: schrift bes Philopomen hat, wenn auch fehr verftummelt, ein gunftiges Geschick bis auf unsere Tage erhalten 93).

In richtiger Erkenntniß, daß er nicht so sehr zum Staatsmann wie zum Feldberrn geschaffen sei, hatte sich Philopomen frühzeitig den großen Thebaner Epaminondazum Borbilde gewählt . Er tam diesem auch an Scharfblick und Berstand, an Uneigennühigkeit 56), und Einfacheit der Sitte und des Lebens 16), an Wahrhaftigkeit und Lauterkeit, die ihn nie den Launen der Renge schmeicheln ließ 3), an immer reger Thatkraft, personlicher Tapferkeit und Feldherrngeschicklichkeit vollkommen gleich. Aber es mangelte ihm zuweilen die freundliche Milde und die Ruhe des Geistes, welche sein Muster auszeichnete. Leicht zur hise geneigt hat Philopomen, wenn auch rasch versöhnt, bin und wieder gethan oder zugelassen, was er nachher bereuen mochte 38). Vielleicht, so sehr er sein Baterland liebte, trieb

<sup>81)</sup> Plut. Philop. 19. 82) Puus. VIII, 51, 3. 83)
Plut. Philop. 20. Paus. VIII, 51, 3. Liv. XXXIX, 50. Just.
XXXII, 1. 5, 6. 84) Plut. Philop. 21. Polyb. XXIV, 12, 1.
85) Polyb. XXIV, 10, 8 sq. XXVI, 2, 12. Liv. XL, 2. 86)
Polyb. XXIV, 10, 12 sq. 87) Ib. XXIV, 12. XXVI, 2,
13. Plut. Philop. 21. Paus. VIII, 51, 3 (δ δήμος αὐτίχα δ
τῶν Μεπαηνίων προςεχώρησε τοῖς Λοχάσι ungenau). Liv. XXXIX,
50. 88) Polyb. XXIV, 12, 4. 89) Plut. Philop. 21. Polyb. XXVI, 2, 13. 90) Paus. VII, 9, 4. Sie stohen wot set Graebung ber Stabt an bie Xchâer.

<sup>91)</sup> Liv. XXXIX, 50. Adeo omnibus humanis congestis honoribus, ut ne divinis quidem abstineretur. Diod. XXX. 575. v. II. p. II. p. 111 Dind, Tag laodfoug tinas allagato - xwelg δε των ποινή τοις Άχαιοις παταψηφισθέντων είς τιμην τ'αν-δρός ή πατρίς ίδρύσατο παι του βουθυτείν αυιώ παι ένιαυτυν καλ της ἀφετης έγχωμιά τε καλ υμνους κατεθείξεν ἄθειν τοὶς νέους. 92) Plut. Philop. 21. Polyb. περλ άφετ, κ. κακ. 31. 93) Es ift bies ein 1813 unter ben Trummern von Megalopotis gefundener, jest in ber Dorftirche von Ginani aufbewahrter Stein. ben Bodh guerft berausgegeben bat (C. I. Gr. Nr. 1536). Gine neuere Abschrift von Ros (in ben Inscr. Gr. ined. I. Nr. 12) bat ben Unterzeichneten entbeden laffen, bag ber Anfang ber freilich febr luctenhaften Infchrift mit ben Borten Diobor's (Rote 91) ftimmt. ludenhaften Inschrift mit ben Austren Diovot b (Analocta Epigr. Die Richtigkeit seiner Deutung bes Monuments (Analocta Epigr. et Onomat. [Lips. 1842.] p. 9—39) hat sich bei ben Sauptern Diamothe ber Anerkennung zu erfreuen gebabt. 94) Plut. ber Biffenschaft ber Anerkennung ju erfreuen gebabt. Philop. 3. 95) Ib. 15. 96) Ib. 2. 97) Pol 97) Polyb. XXIV. Philop. 3. 98) So namentlich gegen Sparta.

tiva 5

i, ad

300

) }

1 75.2

166

(mi

**d** 3:

mt t liti 3

idd:

-

6 2

92

11 5

17.5

10.4

10-1

60

1

Man bes achaifchen Staatenvereines Untergang, welcher nach ibm unaufhaltfam erfolgte. (K. Keil.) PHILOPOLIS, Rieberlaffung in Der ju bem nord: mia ameritanischen Freiftaate Pennsplvanien gehörigen Graf-In ink fchaft Lugerne, liegt miter 41° 40' n. Br. und 75° 33' w. L. faz nach bem Meridian von Greenwich, 12 bis 14 engl. min: Meilen weftich wom Berge Ararat, an ber Quelle bes mit: weftlichen Armes bes Tunthanod Greet, und ift in fuboftbeter licher Richtung etwa 45 engl. Meilen von Athens ober niut ber Alogaspite entsernt. (G. M. S. Fischer.)

dat Griechen, welche ben Beinamen Ochonorog "ber Arbeits m'z liebende" befamen, ift beiweitem ber berühmtefte ber im achriffliche Philosoph Johannes von Alexandria, ber in im! ber Regel unter bem Ramen Philoponos fillftweigenb ids verstanden mirb.

Ishannes von Alexandria ), der fich felbst ben Ramen ypapparizóg beilegte, insgemein aber bas erwähnte Prableat führt, welches feine raftiofe Thatigkeit, fei es in ehrendem Sinn, ober mit einem gewiffen Spott bezeiche nen follte 2), verbankt feine Beruhmtheit theile den theo. logischen Banbeln, in die er eingriff, theils und in boberm Mage feinen philosophischen Studien, Die fich junachft auf Ariftoteles bezogen. Sein Leben fallt in den Ausgang bes 5. und in bas 6. Jahrh. n. Chr. Obwol sich die Grengpunkte besselben nicht genau firtren taffen, so besiten wir doch Data genug, um die vulgare Unnahme, welche ihn in den Anfang bes 7. Jahrh. 3), ober noch fpater fest, mit Ritter ") als irrthumlich jurudweifen ju tonnen. Schon feine Stellung zwifchen Ammonius hermian und Simplicius zwingt uns ibn um 500 angufegen. Die Streitigleiten ber Tritheiten, unter benen er nicht blos bem Range, sonbern auch ber Beit nach einer ber erften war, und bie in bas Enbe feines Lebens ju faften fceinen 5), führen ungefahr auf das Jahr 500, und ebendiefe Beit wird erhartet burch bie Thatfache, baß er gegen 30hannes Scholafticus (um 565) polemifirte (Unm. 38) und mehre Schriften an ben Raifer Juftinian richtete. Endlich gibt et selbst de Mundi aeternitate XVI, 4 in ben Worten; χαὶ νῦν ἐφ' ἡμών κατὰ τὸ διακόσιοστὸν τεσσαραποστον πέμπτον Διοαλητιανού έτος — das Jahr 529 als Abfaffungszeit des Bertes gegen Profius an. Die wis berfprechenben Ungaben tonnen gegen bie Erfftigleit ber obigen Argumente taum in Betracht tommen. Bunachft muß bes Philoponos b) eigene Angabe, aus ber fich bas Sabr 617 ergeben murbe, offenbar corrupt fein, und es liegt nabe, fatt ray' ju vermuthen ody' (517). Gebaim beruht die Annahme, bag Gergius, welchem Die Schrift nepl noomonlag gewidmet wird, ber Patriarch von Conftantinopel (in ber erfteren Salfte bes 7. Jabrh.) fei, blos auf Photius?); bei Philoponos sethst ift dies mit keiner Splbe angebeutet, und aus mehren Grinden fann man nicht anfteben, vielmehr an ben Monophofiten Gergius, ben Patriarchen von Antiochia (um 530), ju benten, obwol Ricephorus Calliftus (Unm. 31) fich gang berfelben Ber-wechslung schuldig macht. Benn endlich Philoponos in bie Sage von ber Berbrennung ber alerandrinifchen Bis bliothet burch den Rhalifen Omar verflochten wird (wonach er noch im 3. 640 gelebt haben mußte), fo ist dies fer ganze Mythus etwas zu abenteuerlich, als bag er noch iebt Semand taufchen tonnte. Auf teiner befferen Quelle beruht übrigens die Dichtung, daß eine Spnode agyptifcher Bischofe ben Philoponos aufgefobert, seinen Brileb ren zu entfagen, und bei feiner Beigerung ibn consbemnirt habe "). Somit tann bie Beit bes Philoponos wol nicht weiter bezweifelt merben. Über fein leben wiffen wir nur foviel, bag er ein Schuler bes Ammonius Bermiae mar ), bag et gu Alexandria lebrte, bag er neben feinen philosophischen Studien fich mit Grammatif, Mathematif, vielleicht auch Mebicin beschäftigte, bann feine philosophische Speculation auf Die Gebiete der Theologie übertrug und mit gewandter Dialektik theils Die biblifche Tradition gegen profane Biberfpruche zu ret-

Simplicius, ber boch an mehr ale einer Stelle ben Philoponus citirt, um 529 angefest bat. Roch befremblicher Rutb (a. a. D. E. 191): Aus biefer Stelle (Harduin, Coll. concil. T. III, p. 1288) geht wenigstens hervor, bag Johannes im 3. 681 boch icon bas Dannesalter erreicht haben mochte!

<sup>1)</sup> über fein Leben und feine titerarifche Thatigtelt finben fich nur durftige Radrichten bei Suidas T. II. p. 131: 'Iwarry Ponuματικός, Δλεξανθρεύς, ο επικληθείς Φιλόπονος τούιου συγγράμματα πάμπολλα, γραμματικά, φιλύσοφα, άριθμητικά, δητορικά, της το Θείας γραιηής και κατά των δεκαοκιώ Προκλείων επιχειρημάτων και κατά Σεβήρου πλην δτι παρά των της έκ-κλησίας διδασκάλων ώς τιμθέδτης έκβάλλεται και του καταλόγου των δοθοδόξων αποδιώκεται. Grgiebiger find bie Beritte über einzelne Schriften bes Philoponos in Photius' Bibl. Dazu tommen mehre Rirchenvater, wie Johannes Damascenus, Ceontius, Ricephorus Callifus u. a. Unguganglich waren bem Referenten Cotelerii Monumenta Ecclesiae Gr. T. III. p. 411-417. Anderes last fich noch grwarten aus fprifchen und arabifden Danbidriften, von benen Affemann gum Theil Radprichten, gum Theil Pro-ben gegeben bat. Unter Reueren vergl. man über feine philosophifche Richtung &. Ritter, Gefch. ber Philosophie. VI. S. 500 fg., über bie theologifchen Streitigfeiten Chr. 28. gr. 20 ald, Ents wurf einer vollft. Piftorie ber Regereien. 8. Theil, weitschweifig, aber grundlich; für ben literar-biftorifchen Theil und bie bibliographifchen Rotigen J. A. Fabricius, Bibl. Gr. Vol. X. p 639 - 652 Hart. Der summarische Bericht von Dh. D. Kulb, Augem. Encytlopebie. Bweite Section. 22. Ab. S. 191 fg. ift nicht hober anzuschlagen als die altern Darftellungen bei Casimir Dubin (Do Scr. Bocl. [Lips. 1722.] 1. p. 1466—1470), 3. Bruder (Hist. crit. [Lips. 1743.] III. p. 529) u. a. 2) Photius und mehre Patres, die ben Philopones in Mataiopones umtaufen möchten, haben bas Eple theton offenbar als ein lobenbes gefaßt; ob bies ber ursprungliche Sinn gewesen, last fich bezweifeln. 3) So unter anbern Berm-harbn (Grundr. ber griech. Literatur. 1. Ih. G. 528), ber ben Ammonius um 500, ben Johannes Philoponus um 600, und ben T. Encoff. b. 28. u. S. Dritte Section. XXIII.

<sup>4)</sup> Geschichte ber Philosophie. VI. S. 502 fg. 5) f. Gregorius Barhebraeus in Assem. Bibl. Orient, II. p. 329. 6) Philop. in Aristot. Phys. lit. 8. p. 3: μαμέν γὰρ ἐνεσνηχέναι νῦν καὶ Ενιαυτόν καὶ μῆνα καὶ ἡμεθραν ενιαυτόν Λιοκλητιανοῦ Ετος τλγ', μῆνα Παχών, ἡμεθραν δεκάτην. 7) Phot. Bibl. p. 322, b, 4 Bekk. 8) Bergl. Fr. Arech el in ben theologischen Studien und Kritisten. Jahrg. 1835. S. 97. 9) Bielleicht auch bes Damasclus: Matthaei Codd, Moog, p. 24. über ben Grams matiter Romanus f. unten Inm. 43,

ten suchte, theils seine in mehren Dunkten vom kirchlichen Dagma abweichende Uberzeugung begründete und poleraisch vertrat, daß er endlich wegen seiner Irrlehren schon bei Lebzeiten beiße Kampfe zu besteben batte und ungefahr 100 Jahre nach feinem Tobe bom Concilium gu Conftantinopel feierlichst als Reger verdammt wurde. Auch feine Gegner zollen ihm billige Achtung 10), und schon die Uberfehung mehrer seiner Schriften ins Sprifche ") tann zeis gen, daß er einen nicht geringen Ruf befaß. In feiner Philosophie hat er eine verwittelnde und darum halbe, unentschiedene Stellung, welche aus bem Bestreben bervorgeht, Plato und Ariftoteles mit bem Christenthum ju verbinden. Er speculirt, so lange die biblische Autorität es verträgt; Confequengen, welche eine Grundwahrheit bes Chriftenthums gefahrben murben, pflegt er - geftiffentlich ober unwillfurlich - von fich fern ju halten, und wo bie Glaubensartikel ber Religion auf speculativem Bege nicht zu erlangen find, wird ber driftliche Gott als Retter gebraucht, um felbst bas Unmögliche möglich zu machen. Dem Plato und Ariftoteles fucht Philoponos ein Marimum driftlicher Anschauungen zu vindiciren; er bekampft baber ohne Unterlaß die weniger glaubigen Interpreten derfelben, um den Philosophen, die er zu Ehren bringen mill, Gewalt anguthun. Auf ber andern Seite entlehnt er aus Aristoteles viele Begriffe, die ihn jum Bruch mit mebren firchlichen Dogmen führten, ja etwas confequenter entwidelt, ein Sefthalten am Chriftenthum burchaus ummoglich gemacht hatten. Die Belege werben fich aus ber Besprechung ber einzelnen Werte ergeben. Rach bie fer schwankenben Salbheit, welche Philoponos in feinen Speculationen nie gang überwindet, barf man feiner Philosophie keinen allzu boben Werth beilegen; seine Sauptwichtigleit besteht für uns in ben zahlreichen, noch nicht geborig ausgebeuteten Fragmenten alterer Autoren und besonders ber Reuplatoniler. Seine Schriften liegen bis jest, jum Theil noch unebirt, an febr verschiebenen Orten verftreut; fur ihre Sichtung und Claffification, wie für bie Textesfritil ift fast Nichts geschehen. Wir besprechen junachft bas Bert

1) Kara Apómdov negl aldistyrog xoopov, eine Poelemik gegen die Behauptung des Proklus, daß die Belk wie sie kein Ende habe, ebenso von Ewigkeit her eristire. Die Eintheilung in 18 Bucher ist von Proklus entlehnt, bessen Thesen der Reihe nach dunchgenommen werden. Obwol das Berk eine Bertheidigung der christlichen Anssicht von der Weltschopfung zur Aufgabe hat und somit

einen epologetifchen Charafter tragt 12), fo geht boch Philoponos fast burchweg auf bas Gebiet bes Gegners ein; die Bibel (rà iegà loyea IV, 8, ober to Jesor loyear VI, 4) wird von ihm außerst (parfam citiet, und nur felten gebraucht er so theologische Argumente wie IX, 9, wo er ber Behauptung seiner Wibersacher: "aus Richts wird Richts," bas Dogma entgegenhalt, bag in ber Ratur allerdings burch erige Umgestaltung berfelben De terie bas neue geboren werbe, bag aber ebenbeshalb Gon bie Macht haben muffe, aus bem Nichts etwas zu fchaf: fen, weil er fonft vor ber schaffenben Ratur teinen Bor: jug batte 12). Die Ibee Gottes als bes abfolut volltom: menen Befens brangt fich auch fouft oftere in bie Bemeisführung; in ber Sauptsache aber operirt Philoponos mit ben Dornen ber Logit, meift nuchtern und aus allgu großer Genauigkeit über bie Dagen weitschweifig. Die Polemit tragt fast burchweg einen rubigen Charatter; Philoponos ertennt bie Birtuofitat feines Gegners volltommen an 14), nur juweilen wirft er ihm fophiftische Ranke ober Frechheit vor 16) und broht zu abnlicher Gegenwehr zu greifen (V, 1). Reben bem Sauptobiect, das fich febr abkurgen ließ, finden fich Excurse gum Theil von ausgebehntem Umfang; man vergleiche namentlich XI, 8. Die vielseitige Erubition des Berfassers zeigt sich in naturbiftorifchen (XIII, 14), besonders astronomischen (I, 7. VI, 24. IX, 2. XVI, 4), mathematischen (XIII, 18) und mythologischen (XVIII, 8) Erbrterungen; beilaufig findet sich auch einiges fur die Grammatit 16). Der wich tigste Theil ber Schrift durfte indessen enthalten fein in ben eingestreuten Citaten aus ben Commentatoren bes Plato und Aristoteles 17). Trog biefer beilaufigen Excurfe, welche bas Wert in mehrfacher hinficht brauchbar machen,

<sup>10)</sup> Bie etwa Ricephorus Calliftus (Hist, Eocl, XVIII, 47): τὸ μὲν γένος Άλεξανδρεὺς ἡν ὁ ἀνής λίαν δέ ἐστι φιλόσοφος ἀχριβέστατος, πῶν καὶ τὴν ἰδέαν τῶν λόγων οὐ πάνυ τῶν ἔπαινουμένων ἔχων γνωρίζεται. περί δὶ τὰς ἀποδείξεις τῶν λόγων πάνυ ἐστὶ δαυμασιώτατος ἄχρος δὶ εἰςάγων κατὰ τὴν Πλάτωνος καὶ Αριστοτέλους παιδείαν — μάλοστα δὲ τῶν Αριστοτέλους ἀπορόζήτων λαμπροτάκως ἐξηγήσεις κατέλπεν. Reniger ginfig lautet bas littheil bes Photius (Bibl. p. 52, b, 1): οὐ μόνον δὶ ἔν τοῦς ἄλλος ἄπασιν αὐτοῦ συντάγμασιν, ῶν ἐστὶν αὐτὸς πατὰς ἀλλος ἔπασιν αὐτοῦ συντάγμασιν, ῶν ἐστὶν αὐτὸς πατὰς ἀλλος ἔπασιν αὐτοῦ συντάγμασιν, ῶν ἐστὶν αὐτὸς πατὰς ἐστὶν ἀποχιστένος τῶν συνοεῖν ἔχόντων τὸ ψεῦσός ἡ (mol καλ) τὰληθές κτλ. Rody beftigere Xuefálle finben fid bei Simplicius. 11) j. Assemant Bibl. Orient. I. p. 613.

<sup>12)</sup> In biefem Sinn finden wir die Absicht bes Philoponos beurtheilt bei Buid. v. Hoonkog: obroc kort Hoonkog & debrepog μειά Πορφύριον κατά Χριστιανών την μιαράν και ξφύβριστον αὐτοῦ γλώσσαν, χινήσας πρός θν έγραψεν Ιωάννης ὁ έπικληθείς Φιλόπονος, πάνυ θαυμασίως υπαντήσας κατά των ιή έπιχειρημάτων αύτου και δείξας αύτον καν τοις Ελληνικοίς, ξω οίς μέγα έφρόνει, άμαθή και άνόητον. 13) Mis Probe für bie Darstellung des Philoponos mögen seine eignen Worte hier Plas finden. Οὐκούν εἰ ἡ φύσις τὰ εἰδη μὴ ὅντα πρότερον παράγει τὰν ὕλην ἐκ τῶν ὄντων λαβούσα καὶ ἐν αὐτῆ τὰ εἰδη γεννήσασα, διά τὸ άδυνάτως έχειν μη προϋποκειμένου τινός την δημιουργικήν έαυτης ενδείχνυσθαι δύναμιν, άλλά δείπθαί τινος έποχειμένου είς ο ξογάσεται, οία δή και έν υποκειμένο το είrai Exonaa xai xoofe tonton hute eirai hute erebreir garantru. άνάγχη πάσα είπερ και ό θεός δημιουργεί και είς το είναι παράγει τὰ ὅντα, ἔχων τι πλέον τὴν αὐτοῦ δημιουργίαν τῆς ιρύσεως. οὐδὲν ở ἄν ἔχοι πλέον εἰ μὴ δύναιτο ἐχ τοῦ μηδαμῆ μηδαμῶς όντος εἰς τὸ είναι παράγειν τὰ πράγματα, άλλὰ δέοιτο χαλ αύτος ωςπερ ή τέχνη τε χαλ ή φύσις ύποχειμένου τινός προϋπάρχοντος, εν ο την δημιουργικήν έαυτου ένεργειαν επιδείξηται, παι μηθέ τοσούτον υπερέχει (ί. — οι) της φύσεως δσον της τέχνης ή φύσις. 14) Sely baufig nennt et ihn ο μέγας Πρόπλος obet ὁ πολύς Πμόπλος (III, 4. f.) wie ο πολύς Πλωτίνος (ΧΗΙ, 15). 15) Bergl. παν το έξ αραχνίων τοῦ Πλωτίνος (ΧΗΙ, 15). 15) Bergl. παν το εξ αραχνίων του φιλοσύψου των συλλογισμών υφασμα (ΙΙΙ, 4). Βοτικάτε ber zazovoyla (IV, 15, XVII, 3), bet avaldera (XIII, 1, 17. f). 16) über die Lehre, daß zwei Regationen affirmiren (el dè où déles μή γέγγεσθαι, θέλει πάντως γέγγεσθαι (IV, 10), über ποτέ (V, I), ή (VI, 22), ἄφωνος für κακόφωνος und ahnliches (XVI, 5), über die verschiebenen Etymologien von δεός (XVIII, 8. 9).

þ

berricht im Sanzen dieselbe ermübende Einsternigseit, die sichon in der weitschweisigen Ranier des Autors liegt, um ein Bedeutendes aber noch erhöht wird durch den gleiche mößigen Lypus der Sprache, die zwar nicht allen Schmuckes entbehrt, aber doch sast durchweg überaus trocken und steril gehalten ist und in der Wiedersehr geswisser Schlagwörter ihre Umuth antändigt 18). Einiges ist aus dieser Schrift in unser Corpus der Platonischen Scholien eingedrungen; man sehe Pastop. de Mundi Aetern. XIV, 3, vgl. mit Schol. Plat. p. 438. Was den Zustand des Tertes anbelangt, so ist au Ansang und zu Ende ein Weniges verloren gegangen. Wenn in der Mitte des Wertes einige Capitel zu sehlen scheinen (H, 4. III, 5), so beruht dies wol mur auf falscher Ab-

nomentich das tahne Wort XI, 8: δστε μύθος ψευθής και vergl. namentich das tahne Wort XI, 8: δστε μύθος ψευθής και αξτημα αναπόδεικτον ή περί τής δσαμάτου τα και άναιδεύου δίλης υπόθεσες αποδεθείκται, καν μυρίοι Πλάτωνες και ὁ λοικός των άρχαίων κατάλογος την περί αυτής εξηγήσαντο δόξαν), odwol er, um der superstitibsen hingabe an Plato zu wehren, auf Dinge eingeht, die dem Gegenstand ziemlich sern liegen (dahn gehört die Potemis gegen die Princhpien des Platoussichen Staats IX, 2, 3), so such er boch, wie oben bereits angedeutet, an vielen Stellen den Plato gegen die Aussalfassung seiner Interpreten zu rechtsertigen (vergl. 3. VI. 7) und ebendiesem Bestreben verdanten wir eine Partie fürzerer oder längerer Ercerpte aus weiten theiß erhaltenen, theits fürzerer oder längerer Ercerpte aus weiten theiß erhaltenen, theits fange diese Ercerpte mitunter sortgeben, zeigen die Abschnitte aus Alexander Aphrodissensis (VI, 27).

18) Dichterftellen finben fich nur felten in bie Rebe eingewebt. Die wenigen Beifpiele, welche hierher geboren, find folgenbe. VI, 1: πατάφωροι τοίς νοιν έχουσι γένονται ώς έκβιάζονται (L. έκβιάζοντες) τὰ τοῦ Πλάτωχος. ἀπλοῦς γὰρ ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ, ποὺ ποικίλων θείται θιάνθιχ' (sic) έφμηνευμάτων. ἔχει γὰρ αὐτὰ καιφύν' ὁ δ' ἄθικος δό
γος νοσῶν ἐγ αὐτῷ (L. αὐτῷ) φαρμάκων θείται σοκῶν. Gine befannte unh non misten homiste જાοσε λο wor. Gine befannte und von vielen benutte Stelle bes Curipis bes (Phoen, 479-482); bas Philoponos fie berücklichtigt, fcent fammtlichen Interpreten entgangen ju fein. Aus homer (VI, 29): siamutlichen Interpreten entgangen zu sein. Aus homer (VI, 39): γινωσχούσας τα τ' ξόντα τα τ' ξοσόμενα πρό τ' ξόντα. Besenders aber ist zu erwähnen XVI, 4: ποῦ δε θήσομεν χαὶ τὸ ,,οίδα δ' εγώ ψάμμου τ' άριθμόν χαὶ μέτρα θαλάσσης και κωφού ξυνίημι και οὐ λαλέοντος ἀκούω; " ποῦ δὲ τὸ ,,θεοὶ δέ τε πάντα Ισασι; αλο τὸ ,,πάντα Θεοῦ πλήρη, πάντη δέ οἱ εἶσιν ἀχουαὶ, καὶ διὰ πετράων καλ άνα χθόνα και δέ δι' αὐτοῦ ἀνέρος, ὅττι πέπευ θεν ενί στη θεσσι νόη μα." — Οίδεν δρα και τα μερικά ο θεύς και ούχ ώς των πας Έλλησι θεομάχων μάλ-λον ού (ή) θεολόγων τινές έφασαν, άγνοει ο θεός τα καθ ξκαστα· μόνον ούκ ξκείνο τὸ κωμικὸν (Menander in Meineke Fragm, Com, IV. p. 190) λέγοντες· οίει το σαύτην τοὺς θεούς άγειν σχολήν, ώςτε τὸ κακόν καὶ τάγαθόν καθ' ήμεραν νέμειν έκάστψ; — Bon sprichwortlichen Rebensarten verdienen Erwahnung: πάντα κάλλων σχοίνιον κατά παυοιμίαν το δή λεγόμενον πινούσι (vermuthlich zu lefen: πάντα πάλων το δή λεγόμενον πινούσι) VI, 8. οὐ λίνον λίνο πατὰ την παροιμίαν, μύθοι δε επισονάπτουσε μύθον VII, 1. cf. XI, 14. έν το σμικροτάτο και δ φασιν, έν κέγχυου δγκφ \11, 17. και αξιόν γε θεωρήσαι υπως Εύριπου δίκην ως υπό πνευμάrai afior ye Sewonau inde kunthou olune die und neeula-tur krartlur aurelauroueroc arriverachei rois lopois XIII, 9. avids de nouver er rois lopois roovalueros nalispollur édes XIII, 1.— In Betreff der Wiederholung gewissers nalispollur genüge et, an den Aristotelsschen Ausspruch zu erinnern, daß Plato ihm der freundet, aber noch viel befreundeter die Bahrheit sei, ein Saz, der dier die zur Ermüdung wiederkehrt: 11, 2. VI, 8. VII, 2. XI, 13. 14 u. sonst. theilung. Über die Dandschriften s. Padricus Bibl. Gr. X. p. 644. Die einzige Ausgabe, welche wir besiten (von V. Trincavellus [Venet. 1535. fol.]), leidet an jernen Fehlern, die wir in jungern Codices gewohnt sind-lauster Dinge, die jeder ohne weiteres verbessert ist die durchaus verwahrloste Interpunktion. Unter mehren lateinischen Übersehungen ist die berühnteste die des Joh. Mahotius (Lugd. 1557. fol.). Der Index auctorum bei Fabricius ist sehr unzuverlässig und läckenhaft 20).

2) Mepl xoaponoelas, in fieben Buchern, ein aufführlicher Commentar über ben Mofalfchen Schöpfungemythus. Der Berfaffer fucht ju zeigen, bag bie Darftellung ber Genefis burch naturbifforische Beobachtungen beftätigt werbe, ja in manchen Punkten sogar ben Borgug vor ibnen verbiene. Auf biefe Schrift bezieht fich bas Citat bes Photius (Bibl. p. 8, a. 29): Iuderns & Oikhnoros er το είς την πτίσεν πονήματε (του υπομνήματε), εθετήσ wie beffelben Ἰωάννης ο Φικόπονος είς την εξαήμερον Bibl. cod. 43. und cod. 240. Das Bert ift bem Sergius bebicirt, ber nach ben Borten bes Proomium ben Autor zur Absassung bieses Commentars angespornt: paλιστα δέ σύ, ταμιωτάτη μοι πεφαλή Σέργιε και τών έν άρχιερεύσε θεού τελούντων μέγιστον έγκαλλώπισμα, πολός επέχεισο προτρέπων μονονουχί και βιαζόμενος τὰ είς έμην συνειςφέρειν το πράγματι δύναμιν. Dag biefer Sergius nicht (wie Photius behauptet) ber Patriarch von Conftantinopel fein tonne, wurde bereits oben (S. 465) bemerft. Das Object ber etwas in die Breite gebenben Darftellung tunn und tein besonderes Intereffe abgewinnen und nur dem Rirchenhiftoriter mag es erwanfct fein, bie Detaits ber ftreitigen Fragen zu verfolgen, in beren Entscheidung Philoponos meiftens bem Basilius beifimmt und fich gegen ben Theodorus von Mopfuestia (ef. I, 8. 11 sqq. II, 15. 16. 18. u. f. w.), wie beffen onesaoniorife (I, 18. II, 15) Theoboret (I, 14. 16) erflatt. Die Summe ber gangen Demonstration lauft barauf binaus, ben Einklang ber Mofaischen Rosmogenie mit ber Birtlichteit und ben genaueften phyfitalifchen Forschungen barguthun; namentlich bat Plato fich faft burchweg an Rofes angeschloffen, nur daß bie biblifche Darftellung beis weitem erhabener ift. Reine ber Mofaischen Thatsachen wird burch bie Uftronomen widerlegt; umgefehrt hat bie Benefie einen Ausgangspundt und Unhalt gegeben für viele unserer aftronomischen Erfahrungen. Bei biefer Starrheit, die von Mofes nicht abgeben will, barf es Ries manben befremben, auf fpitfindige, gefcraubte Erflarungen

<sup>19)</sup> Bie etwa ἀτελέστητος für ἀτελεύτητος Ι, 2, πρόσχειμα für πρόσχημα III, 1 (umgeleht συντέθηται VI, 2, συνησάγεται VI, 20, ελλήποντος XIII, 12, επεχήρησε XV, 3 u. άμπι), εν' ἀργοῦς flatt ἐναργοῦς II. 3, τὸν ἐξ ἐσμένον XI, 10, φροῦδος οἰχοίσεται X, 1, ὑπεκδράχωσιν für ὑπεκδράμωσιν IX, 3 u. f. w. Das etheblichte von Echlem biefer Art būrfte fein γιτηύμενον flatt γιγνύμενον XI, 10. 20) Abgesthen von bet Ungahl Platonficher und Artifotelischer Eitate, möge als Ergangung Bolgendes bienen: Arati sphasta X, 6, Archytus XIII (nicht XII), 15, Empedoctes IX, 17. XI, 14, Merachitus VII, 6, Momerus VI, 24. XVIII, 7, Plotinus IV, 16, Platarchus VI, 27. XIII, 15, Porphyrius VI, 2, 10, 12, 13, 14. XIV, 3, Proolus περί τῶν δέπα πρὸς τὴν πρόνοιαν ἀπορημάτων I, 3, Pythagorel IX, 2, Susuntes II, 2.

und offenbare. Gewaltstreiche zu stoßen. So gestissentlich auch Philoponos burch scheinbare Beweisgrunde und gezwungene Interpretation viele Biberfpruche zu befeitigen · fucht und in ber naiven Dichtung ber Genefis eine Menge von Kenntniffen spaterer Sahrhunderte ju entbeden weiß, fo muß er boch mitunter ju bem besperaten Dittel fo manches Theologen greifen und bei Dingen, bie einem weniger verzudten Auge finbifch erscheinen, Die menschliche Bernunft von ihrem Thron flogen und für incompetent erflaren 21). Bei Behandlung ber Mosaischen Stellen berudfichtigt Philoponos die verschiebenen Übersehungen des Aguila, Theobotion und Symmachus; baneben zeigt er eine Belesenheit im Alten und Reuen Testament, die Richts ju wunschen übrig läßt, und er verfteht es, biese Kennt= niß fur die 3mede feiner Interpretation auszubeuten. Da es ihm hauptsächlich barauf ankommt, die Mosaische Rosmogonie mit ber Wirklichkeit in Ginklang ju feten und vor ber Biffenschaft zu rechtfertigen, so liegt bierin ber Anlag, an beibnische Erubition anzuknupfen, und bie beilaufig eingestreuten naturhistorischen Rotizen (VI, 14 und im gangen funften Buch) find teineswegs unerheblich; weniger bedeutend find einige aftronomische (III, 9. IV, 14. 16) und geographische (IV, 5) Details. Als Ercurse verbienen angemerkt zu werben die Polemit gegen Nativitatsftellerei (IV, 8 sq.), bie Erwahnung ber Manichaer (VII, 10. 11) und die Bemerkungen über das Paffafeft (II, 22). Sin und wieder finden fich auch grammatische Observationen 22); einmal begegnen wir fogar einem freilich sehr mislichen Bersuch in ber Kritif 23). Ubrigens läßt fich die Gelehrsamkeit bes Werkes schon nach ben Citaten aus alten und neuen Schriftstellern ungefahr beurtheilen 14).

21) So namentlich IV. 13: El de rig if eaurou durauei την θείαν παραμετρών άθύνατον ύποσιηναι λίγοι το φώς χωρίς των φωστήρων, τούτφι δητέον ως ούχι θέφ τουτό νομιείς αδύνατον, εί σωφρονείς, άλλά σαυτφ. Bergl. unter andern II, 10. 22) Dabin gehoren bie Bemertungen über bie δνόματα ένιχως άμα και πληθυντικώς λεγόμενα IV, 6, wo angeführt werben Αθήνη und Αθήναι mit Belegen aus Dichtern, dann Θήβη καλ Onfat (fo gu lefen), Maraia zal Maraial; ferner über Comparativ und Superlativ von άγαδός VII, 8: διόπερ οὐδι λέ-ξις παρά τοις άχριβούσι την Ελλήνων φωνήν υπερτέθειται είς τὸ άγαδώτερος ή άγαδώτατος — και εί που παρά τινι σπα-νίως είρηται (ευρηται), παρέλκει. Daju fommen etymologische Spielereien, άβυσσος παρά το μή βύειν 1, 5 (wonach zu emenbiren Photine Bibl. p. 323, n. 41 Bekk : παρά το μηνύειν), έρπετά V, 6, καλόν und άγαθόν VII, 6 nebft abnitom. 23) Bgl. VII, 4: 'Ακύλας' Επικρατείτε, φησίν. ὁ δὲ Θεοδοτίων' καὶ παιδεύετε έν τοις Ιχθυσι της θαλάσσης. εύλογον δε ήγοιμαι την πε συλλαβήν διά του ε γράφεσθαι, εί και ασύνηθες Ελλησιν, ου παρά τήν παιδείαν, άλλά τας πέδας, άντι του υπό τας πέ**δας αὐτοὺς ἄγετε καὶ δεσμούς.** 24) Rachft ber Bibel, aus ber fast auf jeber Seite sich Sitate sinden, werden am hausigsten ge-nannt Plato (1, 2, II, 12, 13, 11I, 5, 10, p. 531, C. 533, C. 534, A. III, 17, IV, 13, 15, V, 1, 9, VI, 21, VII, 3, 12, 14) und Aristoteles (II, 2, 3, 13, III, 3, 5, 17, IV, 1, 5, 13, 18, VI, 93. VII, 6. δ φυσικών ατος Δοιστοτέλης II, 3). Doch besigen auch hipparchus (I, 7. III, 3) und Ptolemaus (I, 7. III, 3. 4. IV, 5) soviet Autorität, bas sich Bater Roses ber übereinstimmung mit ihnen nicht zu schämen braucht. Sonst werden außer einigen Dichtern (f. Anm. 26) genannt: Anaragoras (II, 13), Empedotles (II, 9, 13), Demotrit (II, 13), Sippotrates (II, 2, VI, 2); von Späteren Diobor (V, 5), Josephus (III, 16, cf. 11, 21), Phiegon in den Olympiaden (Stellen, die Westermann Paradoxographi,

Uber bie Sprache urtheilt Photius 25) mit volltomme nem Recht, daß fie an Reinheit und Durchfichtigleit vor ber gewöhnlichen Schreibweise bes Philoponos fic auszeichne; bei aller Ruchternheit finden fich bin und wieber poetische Reminiscenzen 26); obwol Parenthefen und Bwischensage fich auch bier baufen, fo ift boch ber Satbau im Allgemeinen weniger fcwerfallig. Bur bie Rritil bes Tertes, ber burch eine Ungahl meiftens leicht ju be: seitigender Schreibfehler entstellt ift, bat Cotelerius einige schähbare Beitrage gegeben; boch mangelt es an einer burchgreisenben Revision. Die Editio princeps von Balth. Corderius (Viennae 1630. 4.) fann ebenso wie bie beigegebene lateinische Ubersetzung nur als eine Dis: geburt bezeichnet werben. Ein Abdruck bavon findet fic in Gallandii Bibl. Veterum Patrum. T. XII. (Venet. 1778.) p. 473 — 609, wo nur einige Anmerkungen meift von Cotelerius bingugefommen find, im übrigen Die-gros Ben und fleinen Ungeheuer bes Corberius getreulich und unversehrt wiedergegeben werden 27). Die Soffnung, welche

[Brunsv. 1839.] p. 205 sqq. nicht batte überseben sollen) II, 21. 11I, 9. V, 1 (p. 563 sq.), Origenes (IV, 4. 8. V, 14. VI, 24), Porphyrius (nicht unerhebliche Fragmente aus ben Büchern περί τῆς έχ λογίων ψιλοσοψίας) (IV, 20), Eusseims (II, 21), Pappus (IV, 5), Profius (VII, 3), Athanasius (III, 13), Dionpsius Arco: pagita (II, 21, 111, 9), Gregorius (III, 13, VI, 17), Sabellus (I, 16); endlich citirt Philoponos sich seibst er ro newen row ele ta Newedow (II, 16. f.), woraus sich ergibt, daß jene Schrift go gen Prottus früher verfaßt ist als der Commentar über die Sch

pfungegeschichte ber Genesis.
25) Photius, Bibl. p. 9, b, 12. Bekk.: Eare de er roure to βιβλίφ καθαρός και σαψής και κρείττων τη λέξει έαυτου. Directe Erwahnungen finden fich von homer (1, 10, 1V, 5), Die bar (1V, 20), Euripides (VI, 3). Dazu tommen in die Rebe ver webte Berfe aus homer: eineiv ra t' evra ra t' Eagoueva ngo τ' ξόντα (IV, δ), συμφεριή δ' άφετή πέλει άνδρων και μάια λυγρών (IV, 16), ύνιε μάλιστα πάντων ύψοδ' ξόντα πόδας 15χύς ούχ έλαθε πτώς θάμνο ύπ' άμφικόμο κατακείμενος (VI, 14); aus Befiob: εννέα τε (l. 101) γενεάς ζώει λακέρυζα κορώνη άνδρων φθινόντων, έλαγος θε (τε) τετρακόρωνος, τρείς δ' ελάφους ο πόραξ (VI, 2). Ferner aus unbekannten Quellen: il (nu) 6' ωρη ψεύσηται, αμ' έξωλισθεν απαντα (IV, 20. VI, 2. p. 575 f.), μηθ' εσον δφθαλμού περιηγέα κύκλον ελίξαι (IV, 19) unb δσα μετεωροπορούντα πρός είψος αξρεται πολύ (V, l.p. 563 D.). Endlich werben als grammatifche Beispiele gebraucht bas Pomerische εύρυαγυΐαν Αθήνην, ferner τας legas Gras προςείποιμ Αθήνας, und έν ταϊς Αθήναις κατθανείν μ' άλωμενον (IV, 6). 27) Do bei Gallantius neue gehler burch ben Druck hingu getommen, weiß ich nicht, ba bie Corber'iche Ausgabe mir nicht ju Gebote fteht. In der That wurde man fehr häufig geneigt fein, ben Geger anguelagen, wenn nicht burch bie lateinische übersehung auch bie monftrofesten Tertesfehler beglaubigt maren. Das alfo bit Agppter ein eldulor adnidos, nidolum aspidis" verehrt haben follen (IV, 1), ift nichts Auffallenbes. Die Stelle VII, 6: zal zin Ulyr de φασιν ol grogizal où zalnr, alozpà γào ώς areldess àyadh de ώς τιθήνη zal (so hat ber Tert statt τιθήνημα) deseμένη των είδων wird frifdweg transferirt: ,.siquidem turpis, utpole informis est; quamvis bons, quatenus nutrix et susceptrix formerum est. Roch etwas ftarter ift mare Oligysticum aus ben Tertelwoo ten (IV, 5): οίον ο Ίβηρικός πόντος, όλιγυστικός, ό Τυβόηνxos, ober VI, 1: el yap yuprwaeit tis the adorn tou deque tos, el de xois (so statt eldexois) overas nat oude Deard's λιπόμενον (flatt λεπόμενον), "nam si quis carnem pelle desu-daverit, si quid heri apparuerit, in posterum certe spectabile non erit!" Diefe Proben werben gur Charafteriftl bes Gorberint volltommen ausreichen. Dft weiß man wirflich nicht, ob man ben

Lambetins zu einer neuen Bearbeitung gemacht hatte, ift unerfüllt geblieben.

Binter ber eben belprocenen Schrift nepl xoquomoulag findet fich bei Corberius und bei Galland. (p. 610 - 617) eine Erorterung (vermuthlich ein Bruchftud eines größeren Bertes), bie von Reueren 26) bem Philo: ponos beigelegt wird unter bem Titel: disputatio de paschate, b. b. über bie Frage, ob die Ergahlung vom Dfterlamm, welches Jefus vor feinem Lobe mit ben Jungern genoffen, finnlich ober geistig zu faffen fei. Der Berfaffer entscheidet fich fur die Annahme eines delavor μυστικόν, weil namlich - wie in unsäglicher Breite wol gehnmal uns verfichert wirb - bie Dablzeit Jesu nicht auf bas Paffa falle, sondern auf den Tag vorber. Bon pro-faner Lecture findet fich begreiflicher Weife bei biefem abgeschmadteften aller Galbaber feine Spur. Daß Jemand arglos genug fein tonnte, ein foldes Fabricat außerfter Barbarei bem Philoponos jugumuthen, grengt an bas Unglaubliche. Dhnebin icheint bie übereilte Borausfegung jeber biplomatischen Gewahr zu ermangeln. In ber wies ner Sanbichrift bes Corberius fteht biefe disputatio ano. nom, bei Montfaucon Bibl. Coisl. wird fie bem Johannes Damascenus jugeschrieben (indeffen ift fie auch fur biefen zu schlecht). Db Photius (Bibl. cod. 115: ἀνεγνώσθη βιβλίον ἀνώνυμον, οδ ἡ ἐπιγραφή ,,λόγος πρός Ιουδαίους και τοὺς μετὰ τούτων αιρετικούς [και zu til: gen] τους καλουμένους τεσσαφεςκαιδεκατίτας") baffelbe Machwert im Sinne hatte, wie Fabricius (B. Gr. X. p. 644) vermuthet, mogen Unbere entscheiben.

3) Commentare zu Aristoteles. In diesen Commenstaren besitzen wir gegenwartig ohne Frage die bedeutendssten Denkmaler von der vielseitigen Ahatigkeit und dem unermüdlichen Fleiß des Philoponos; um so mehr bedausert der Unterzeichnete sur eine Beurtheilung derselben, welche nur aus einem jahrelangen Studium und einem gründlichen Berkehr mit den Leistungen der altern Interpreten hervorgehen kann, nicht gerüstet zu sein. Die Commentare des Philoponos beziehen sich auf solgende Aristotelische Schristen: 1) zu den Analytica priora nach Ammonius Germias, oxodixal anoonzueiwseig ex rür ovrovsum Aumwolov rov Equelov, merd rirur idlur knistasum, (edirt Venetiis 1536, fol.); 2) zu den Analyt, posteriora (Venet, ap. Aldum 1504, fol., wiederholt 1534.); 3) zu den vier ersten Büchern der Physica (Venet, 1535, sol.) östers in das Lateinische übersett; der Commentar zu den vier letzten Büchern soll bandschriftlich

eriffiren: 4) sum ersten Buch ber Meteora, binter Dams pioborus (Venet. 1551. fol.); 5) ju ben Buchern de anima (Venet. 1553. fol.); febr zahlreiche Ercerpte aus Diefem Commentar finben fich im Beriton bes Guibas; 6) ju ben Buchern de generatione et interitu (Venet. 1527. fol.) und 7) de generatione animalium (Venet. 1526. fol.). Endlich curfirt unter bem Ramen bes Phis loponos ein Commentar ju ben Metaphpfita in lateinis fcher Übersehung (Ferrariae 1583. fol.), wovon Ercerpte bes griechischen Tertes in ber berliner Ausgabe ber Ariftotelischen Scholien; nach Brandis (Scholia in Aristot. p. 518) ift ber Berfaffer, ber ben Alexander Approbifienfis 29) vielfach ausgeschrieben hat, unbefannt. Ebenfo fceint mit Unrecht bem Philoponos beigelegt ju merben bas leben bes Ariftoteles und ber Commentar ju ben Ariftotelischen Rategorien wie ber Elçaywyn bes Porphyrius. Genauere Rachweisungen über bie gange bierber geborige Literatur f. bei Fabricius Bibl. Gr. X. p. 645 — 648. Ubrigens mare Diefen jeht jum Theil febr feltenen Commentaren eine burchgreifenbe fritifche Bearbeitung ju wunfchen; ges genwartig ift man bei vielen Fehlern (j. B. im Comm. de anima lit. C. 8, wo ber Empebofleische Bers alua γάρ ανθρώποις περικάρδιον έστι νόημα dem Kritias beis gelegt wird) in Ungewigheit, ob fle bem Philoponos ober ben Abichreibern zur gaft fallen.

4) Περί τῆς τοῦ ἀστρολάβου χρήσεως καὶ κατασκευής και των έν αὐτῷ καταγεγραμμένων, ein aftronos mifches opusculum über ein Inftrument, mit beffen Beforeibung fich nicht wenige befaßt haben. Bie weit bier bas Berbienft bes Philoponos reicht, mogen Manner vom Fach entscheiden, benen die gange hierauf bezügliche Literas tur juganglich ift. Bur Philologen burfte außer einigen unfern Lexifographen unbefannten Bocabeln (dionxelu, poνομοιριαίος, διμοιριαίος u. a.) aus der immerbin grunds lichen Beschreibung sich nicht viel ergeben. Die Erwichs nungen bes Ptolemaus (p. 139) und Ammonius (p. 129) find ohne Belang. Unsere Sandichriften find gabireich (Fabricius B. Gr. X. p. 650). Rach brei parifer Cos bices gab D. Safe im rheinischen Duf. v. Belder und Rate, 6. Jahrg. 1839. p. 129 — 156 einen nicht gang correcten Abbrud. Daraus Die Specialausgabe Ioannie Alex. de usu astrolabii ejusque constructione libellus ed. H. Hase. (Bonn 1839.) Bermuthlich begiebt sich auf diese Schrift Theodorus Meliteniota in Rabric. Bibl. Gr. X. p. 406 sq.

5) Neol dyaluarw gegen Jamblichus. Philopos nos bekampfte in dieser jest verlorenen Schrift die Anssicht des Jamblichus, der den Götterbildern einen höhern geheimnisvollen Werth und eine Art mosteriöser Weihe zu vindiciren gesucht hatte (s. Photius Bibl. cod. 215). Die Gegengrunde, deren sich Philoponos bedient, erscheinen dem Photius nicht durchweg genügend; die Sprache nennt derselbe rein und durchsichtig, ohne grade die Feinsheit des gewählteren Atticismus zu erstreben 30). Wit

B) So nach Rabricius' Borgang 3. B. Rutb in ber allgem. Encyliop. Guerite, Danbo. ber Rirdjengeschichte. 5, Aufl. I. S. 278. Ann. 1. u. a.

Lett mehr bewundern soll, oder die übersehung, wie VI, 14: ἀετον δξυωπέσιατον Ισμεν, ως (ftatt δντε) μάλιστα πάντων ύψοθέοντα (so statt ύψος δόντα), "aquilam scimus esse visu acutissimo, ut quas omnibus altius videat." Daß die übersehung nicht sciten neue Miratel zu Agge fördert, zeigen unter abern die Stellen II, 13: μήποτε δε δναώματος ήν οδοία το φῶς ελένο "lux autem leta non erat aliqua substantia corporea," und besseners V, 5, wo die Rilksche sich sine sonderdate Metamorphose gefallen lassen mußen; das Griechische άλαβήτων γονή lautet in der übersehung: setura incomprehensibilium!

<sup>29)</sup> Bonits, Alex, Aphrod. Comm. in Libros Metaph. Aristot. p. XI. XXI. 30) Photins Bibl. p. 173, b, 22: Alzei ple negoniaros fines elisibei, nat rip surbinny de els rov busios fauro écuro resultante par pio nadagos nat elegiros, ou desaltantes.

·

.

Balch (Sift. ber Regereien. VIII. p. 816), beffen Quellen mir nicht gu Gebote fleben, bialogisch. Daß Philoponos jur Entwidelung und Rechtfertigung feiner Unfichten mehre Bucher verfaßt habe, ift nach bem Conflict feiner Lehre mit bem firchlichen Dogma, wie nach ben Spattungen innerhalb seiner eignen Partei nicht unwahrscheinlich, obwol unfere gersplitterten Rachrichten feine genus genbe Auskunft verftatten. Bom Diatetes fcheint verschieden gewesen zu sein die Schrift über die Trinitat gegen Johannes Scholasticus 14). Auf bieselben theologischen Fragen mochte sich seine Polemit gegen Geverus 19) boziehen. Dagegen scheint der vermeintliche Titel κατά τής τετάρτης συνόδου bei Photius 10) Richts als eine Inhalts-

Quamobrem ab imperatore exilio multatus est. - Per heec tempora imperatrix Theodora quendam ex filia nepotem habebat Athanasium, qui apud Amantium monachum et Sergium presbyterum educatus est. Hic similiter in eam haeresin offendit (foll mot heißen incidit?) habuitque in errore socios Cononem Tarsensem et Kugenium ex Seleucia Isauriae. Sed et 'oannes grammaticus, cognomente Philoponus, Alexandrinus, cum occlesiastica eruditione clarescere coepisset, postremo eandem pinionem amplexus est, - Demum cum Ioannes Ascusnaghes Theodosio reprehensus in errore persisteret, ab ecclesia eliciur et paulo post moritur. Tunc vero Athanasius monachus emonstrationes ab Ascusnaghe compositas in unum compingem olumen Alexandriam misit ad Ioannem grammaticum, qui et Philonus. Qui de ea opinione tractatum conscripcit et ad Athanaum misit. Re cognita Alexandrini librum simul et auctorem ·ndemnarunt,"

38) Photins Bibl. cod. 75: 'Areyrico'n 'Iwarrou tou de-Toron Biblidagior mara tor Erdens doguatiaderter negl άγίας και όμοουσίου τριάδος ύπο του έν άγίοις 'Ιωάννου ιεπισχόπου Κωνσταντινουπόλεως, του ἀπό σχολαστικών κτλ. Bald, ber hierfur blos bas Beugnif bes Suibas (Xnm. 1) nte, meint (Entwurf einer Diftorie ber Regereien. 8. Ih. G. ), wofern mit biefem Geverus ber Monophysitenlehrer bezeichnet ce, fo tonne ber gegen ibn erhobene Biberfpruch nicht bie lebee Einer Ratur betroffen baben. Indeffen fpricht gegen ihn ber riarch Elias, aus bem fich ergibt, bas die Streitigkeiten gwb Philoponos und Severus sich allerdings auf monophysitiche en bezogen. Bergl. Assemann, Bibl. Orient. T. II. p. 96. Photius Bibl. cod. 55: 'Areyro'a9n 'louirrou rev Alonorou, ον δέ ματαιοπόνου, κατά της άγθης και ολκουμενικής τες συνόδου. - - τοιαύτα μέν πατά ταύτης ματαιολογεί פמסטירבימי, פי זויחום שנו לל דלששתפסו אסובוצחי זקי בלקד אמד neunpolau. hiernach ftatuirte Bald (Entwurf einer hifto-Repereien. 8. Sh. S. 815) eine befonbere nicht weiter be-Schrift gegen bie allgemeine vierte Spnobe. Bebentt man das bie Monsphpfiten an und für fich mit ben Aussprüchen ilcebonifden Sonobe in Biberfpruch ftanben, fo ift es einb, bağ von allen monophysitifchen Buchern bes Philoponos verben tonnte, fie waren xaia inc reraping aurodou ges Photius bat alfo vielleicht bie Dauptfdrift über biefe Fras Didtetes, im Sinnes wosern viese Bernuthung richtig, so es vunjungs de d'mit leichter Anderung zu schreiben es de dénn. Auf dieselle Beise wird zu verstehen sein Ni-Onibatus Hist. Bool. XVIII, 46: of γε μήν περί Διόte mai l'acor mai tor tije Artiogou Zephoor, nous de . τον και πλείστα συγγράμματα (námlich jehn Buchet) te und dugefeleyura narm vos toearing (wol teraptus) τα συνόδου, έναντιούμενοι τη συνόδφ μέαν μέν φύ dl υποστάσεις άσεβέστατα γράφωντες έδογμάτιζον.

bergleichen bie Worte bes Joh. Damascant (Xnm. 36):

ν της έν Χαλαφόνε θεοπνεύστου των έξηχόντα τριαattour didagnalies zattypawar.

anaabe ber mousebufitifden Bucher bes Philanones. welche mit ben Sahungen biefer Spnobe über bie Derson Christi im Biberspruch waren. Ginige andere auf benfelben Gegenstand bezägliche Schriften, welche ebenfo wie ber Didtetes in fprifcher Uberfetung eriftiren follen, werben erwähnt bei Assemann (Bibl. Orient. I. p. 613). Daß bie Anfichten bes Philoponos heftige und erbitterte Gegner fanben, wird Riemand befremben; abgefeben von ben spatern orthoboren Kirchenlehrern laffen fich bier em= führen Georgius Pisides, Leontius und der Monch Ris

**471** —

cias 41). 7) Negi araoraoews. Dit ben tritheitischen Ansichten nabe verwandt ift bes Philoponos Lehre von ber Fortdauer nach dem Tode, in der er nicht blos vom firchlis den Dogma abwich, beffen Autorität Theodofius gegen ihn verfocht, sondern auch unter den Eritheiten von Seiten bes Conon, Eugenius und Themiftius ben heftigften Biberspruch erfuhr. Materie und Form, behauptet Philoponos, find in jebem Korper ungertrennlich verbunben: beibes ift von Gott geschaffen, beibes ber poopa unterworfen. Im Lobe wird also ber Korper nach ber Mate rie wie nach ber Korm vernichtet; foll bemnach bas jenseitige Leben, welches bie Schrift verheißt, moglich werben, fo muß Gott eine neue Schöpfung eintreten laffen, durch welche Korm und Materie erneuert und die vernunftige Seele mit einem unverganglichen Leibe verbunden wirb. Dies ift in turgen Umriffen die ebenfalls in fich nicht gang confequente Anficht, welche Philopones in ber jest verlornen Schrift über die Auferftehung entwidelt bat 42).

8) Endlich ift einiges bingugufügen über Die grammatifchen Schriften bes Philoponos. Das fich Philoponos mit Grammatif befaßt, tonnte außer bem Beugnif bes Suidas icon der Beiname poalquaricos verrathen. Um so schwieriger ift es, aus unsern halben und unbe-

Yngilerat Sarror ular te zal ular. el yap play te xal play leyers play. ythus to legger plyretal zal maidlers,

bie feine Auffaffung ber monophyfitifchen Gage in einem nicht eben gunftigen Licht erscheinen lassen. über bie Polemit bes Ricias f. se Bibl. cod. 50. Enblich foll von Anaftafius von Antiochien ein doyog nara rou diairnrou erwahnt werben von Marimus Coufeffor (T. II. p. 194). Auf benfelben bezieht fich, wie es fcheint, Barbebrans Anm. 37. 49 Gine turge Rotia von biefer Schrift Sarbebraus Anm. 37. 42) Eine turze Rotig von biefer Schrift ibt Photius Bibl. ood. 21—23. Ausführlicher handelt barüber Nicephorus Call. Hist. Beel. XVIII, 47: tà aleonià naria ταύτα και όρωμενα σώματα λέγων κατά τε ύλην και είδος έκ του μη όντος είς το είναι παρηχθη από (θπό) θεου· φθαρτά τε ταυτα γενέσθαι και η θείρεσθαι κατά τε ύλην και είδος, και άντι τούτων έτερα σώματα κρείττω τούτων των υρωμένων ลัญอิตอาต หล่ สได้ราด อีกุนเอบอุรุรโซอิตเ บัทบ์ อิรุอบี. — ออุประเลเ อีริ και νεκρών ἀνάστασιν είναι την τών λογικών ψιχών πρός τὸ φθαρτόν (L άφθαρτον) σώμα ένωσιν αδιάλυτον, οίς οί περί Κόνωνα έναντιούμενοι αὐτών τε καὶ τὰ τούτου συγγράμματα ἀπεώσαννο. Enblid ift zu vergleichen Timotheus, De rocopt, haeret. in Cotelerii Monumenta Mecles. Gr. T. III.

<sup>41)</sup> Bergl, Nicephorus Call. Hist, Eccles, XVIII, 48: πολλολ μέν άλλο τούτοις αντέθεντο, μάλιστα δε πάντων ὁ μόναχος Λεόντιος γενναίως έν λ' πεφαλαίοις — καλ ο θαυμάσιος διάκονος παλ φαιφερενδάριος Γεώργιος Πισίδης, ηλικιώτης ών exelow, er de to good rearegoc. Bon Besterem werben im Folgenben bie Jamben angeführt:

**Bajrich**einlichteit beutet Fabricius (Bibl. Gr. X. p. 651) auf diese Schrift die Erwähnung der συγγράμματα πρός Έλληνας bei Nicephorus Callistus, Hist. Eccl. XVIII, 47.

6) Διαιτητής η περί ένώσεως, eine philosophisch : theologische Erorterung über bie Trinitat und bie Berbins Dung ber verschiebenen Raturen in Chriftus. Die Schrift ift zwar verloren, aber durch mehre und erhebliche Bruds ftude, besonders burch bie weitlaufigen Ercerpte aus bem vierten und fiebenten Buche bei Johannes von Damast (de Haeresibus T. I. p. 101 - 107) find wir über ih. ren Inhalt ziemlich unterrichtet. Berfagt mar fie auf Beranlaffung bes Gergius, ohne 3meifel beffelben, wels dem Philoponos die Bucher περί κοσμοποιίας dedicirt batte; bag biefer Gergius ber Patriarch von Conftantinopel gemefen, wie Nicephorus behauptet 31), ift icon aus dronologischen Grunden unmöglich. Der Umfang betrug gehn Bucher 32); bas Object bilbete bie Streitfrage ber Tritheiten, welche im Widerspruch mit bem firchlichen Dogma die Trinitat in brei verschiedene Personen zerspals teten 33). Philoponos ftutte fich hierbei, wie unfere Quels len angeben und unter andern Ritter (Gefch. b. Philof. VI. p. 513) auseinanderfett, auf die Ariftotelischen Begriffe, bag bas Allgemeine nicht als Substanz im eigents lichen Sinne gebacht werben tonne, bag vielmehr nur Die Individuen die eigentlichen Gubstanzen seien. Bab= rend die Kirche bei der Dreieinigkeit die Wesenseinheit hervorhob und die Trinitat gleichsam als eine breifach ftrahlende Sonne anfah, nahmen die Tritheiten in Gott drei besondere Personlichkeiten an und betrachteten ben allgemeinen Begriff ber Gottheit als eine Abstraction von ben Befonberheiten bes Baters, Gohnes und Geiftes 2). Die bas Befen bes Denfchen in verschiebenen Indivis duen eine unendlich mannichfaltige, nirgends gleiche Geftalt befommt, wie berfelbe Bebante von andern anders aufges faßt wird, ebenso sollte bas gottliche Befen in ben brei

νει. οὐ μέντω γε τῆ λογάδι καὶ ἀττικιζούση φράσει καλλωπίζεται. καὶ τοὺς ἐλέγχους δὲ τῶν Ἰαμβλίχου λόγων πολλαχοῦ μὲν γενναίους τε καὶ δι' αὐτῶν ἐιχομένους τῶν ποαγμάτων ἐπιδείχνυσιν, ἐνίστε δὲ καὶ ἐπιπόλαιον τὴν ἀναπκευὴν ψέψοντας.

31) Niceph. Call. Hist. Eccl. XVIII, 47: δς και τῷ δυςσεβεί Σεργίω τηνικαύτα της Κωνσταντίνου Ιεραρχούντι παραπληθείς την τοιαύτην συστήσασθαι αξύεσιν, λόγον δεινότατον συνεγράψατο, ος διαιτητής η περί ένωσεως επιγέγραπται. έν κειμαλαίοις δε θέχα της αξοέσεως πάσαν τομήν έξυψήνατο. πούς γε μην απόδειξιν του μυσαρού αύτου δύγματος πάσαν φιλοσοφίαν χεχίνηχεν έξαχοιβωσάμενος. 32) Go nicht blos Ricephorus in Anm. 31, sonbern auch ber Autor bei Assemann. 32) So nicht blos Bibl. Orient. L. p. 613. Die wibersprechenbe Angabe bei Photius Bibl. p. 12, a, 29: 'Ανεγνώσθη Νικίου Μονάγου κατά των τοῦ Φιλοπόνου πεφαλαίων έπτά, ων διεμνημόνευσεν έν τῷ καλουμένω αὐτοῦ λόγω Διαιτητής - scheint auf einem gehler zu beruben. Uber eine andere vielleicht hierher zu beziehende Stelle bef. felben Photius f. unten Mum. 40. 33) über biefe Streitigfeiten, foweit fie ben Philoponos betreffen, ift nachft Balch (Unm. 1) ju vergleichen die betaillitte Darstellung von F. Trechsel in ben Theo-log. Studien und Kritiken. 1835. S. 95—118. Beraltet I. G. Scharsenberg, De Ioanne Philopono, Tritheismi desensore (Lips. 1768.), in ben Commentt. theolog. ed. Velthusen T. I. p. 435 34) Bergl. bes Philoponos Borte bei Io. Damascenus, De Haeres. p. 105: τί γὰρ αν εξη μία ψύσις θεύτητος η ο κοινης της θείας φύπεως λόγος αὐτος καθ' έαυτον θεωρούμενος καλ τη επινοία της έχαστης υποστάσεως ιδιότητος χεχωρισμένος;

perichieb periciebe **D**biloponi niemals t theismus , Inconseque. tampfenben engften Bufc Arinitat Die und menfchlie verbunben geb einziges Befen ten zusammenge penos wel mit bezeichnet 36); at bes Barbebraus

35) Cbenbafelbft τῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐστιν, ἀλλ' οῦν ἐν πο rai, üloxlique le é. שמע שָּׁנִי עָּהַ עֹם בֹּ בֹּל בֹּע אַתְּעַ έν πολλοίς υποπειμέν ταὐτὰ) κατ' ἄλλο μέν ηνωμένα και έν. 46. f.: yéyore de toin των άλλων διά τὸ προσ λιστα τύν προειρημένον σης ήγεμονίας άχμάσανιι zais tridomanta. Ce zai σεως ἀρχηγός έγεγόνει. Galland, Bibl. Vet. Patru μένου του Θεοδοπίου έν των τριθεϊτών, οὐ αίρεσίο folgenden die ftreitigen Punt. baraus bie Borte bervorgube φύσις καλ υπόστασις, ουκοί τρείς φύσεις, έπειδή όμολος δ ήμας έπε της άγιας τριάδος. ι μην από των Αριστοτελικών. τών απόμων και μερικαι ούσίο o dilonovos Eleyer ore eini t τριάδος, και ξατί μία κοινή. Severus von Antiochien bervorg Haeres. p. 101: 00 (ber Dot 'Αλεξανδρεύς, έξ ού Θεοδοσιαν κωβίται, τούτων οι συνίστορες Σευήρος ο της Αντιοχέων η 3 Ιωάννης ο τριθείτης, το τής χοινι πολλά μέν της έν Χαλκηδύνι : χοσίων πατέρων διδασχαλίας χ xage axardala, mo indessen b aniaric biefer Regerei genannt Unm. 37) werben mit Philopon stantinop, ap. Monsii Coll. Co νης ο γραμματικός ο εήν έπ ματαιόπονος, Κόνων τε καί τριςκατάρατοι πρόμαχοι. Bergl Rach ber lateinischen überfesun H. p. 328 sq.) tauten bie 2830 haeresis Tritheitarum, quorus naghes. Is Samuelis Petri S tincto Ioannes cathedram ejus de religione sua interrogaretur incarnati naturam profiteor, i merum personarum naturas, es

Eine underen The pille beforden eine EII i innt b i in The B are there exists and it as an i are mark 江西 正江 田本 : 田田 | 田田 | 田田 | 田田 man and distance as passed as a 2 77 27 AND ADDRESS. - 1 IN ARTHUR DES DES DE SE DE COMP DE SERVICE D the men a nate finer im a beide p feine einen benemmen bei ne bene ermanner um neuer werben fin bene fiebe bere un bie The three of the same of the s E: 1:17 E

CTUP, Town III.

if the seasons the tel state has r namet û hi firmanî bir ye y w 医眼神经 医医皮肤 法海上 in dien dien, die bereit de 70 -医医性 医医性 医医性 医皮肤 R 15 fem franci at Danis 2 7 2 Service See at les ver! IN I the life second residen me i w in plan me n . . w IN ME STREET ! BEE ! THE 300 1 th FR 24 34 94 ;

canbe bes Schienbeins und Schenfels, wie an jebem eine einen Rorperringe; felbft am Ropfe und an ben gublerglies rn, aber ein bichteres Saarfleid fehlt. Die gablreichen Urs i ber Gattung haben meift eine fehr geringe Große, find en langer als eine Linie, gewöhnlich rothbraun gefarbt, weißlichen Sautstellen, und leben ohne Ausnahme Bogeln, beren feines Daunengefieder, vielleicht aber ihre Oberhaut, fie benagen. Ribich vertbeilte fie in 1 Auffat über die Thierinfetten (Germar's Magag. C. 261 fg.) in vier Untergattungen: Docophorus, is, Goniodes und Lipeurus, ju denen ich selbst nfte: Goniocotes (Sandb. d. Entom. II, 431) und Denny eine sechste: Ornithobius (Monogr. Anoritann. 60, 183) hingugefügt haben. Die gablan Arten find davon Docophorus und Nirmus, benny 59 Species in jeber beschreibt, bann folgt mit 20 Arten. Diese drei Untergattungen leben Bogeln. Gonioden und Goniocoten bewohnen d Hühner und einige Goniocotes auch Taus Die Ornithobii icheinen blos auf Schwanen vor-Die Charafteriftit biefer Gattungen und Die ber gablreichen Arten, unter welchen bie ber größten, baufigften und befannteften fein burfversuchen, balte ich nicht für zweckmäßig, sonbier geftedten Grengen ju umfaffend; wed-Lefer auf mein Sandbuch ber Entomologie er auf die icone Monographie von Denny

> (Burmeister.) Insel bei Perfien nach Ptindus N. H. VI. (H.)

> IA nannte Latreille eine Gattung ber ida, f. b. Art.), welche mit ber gemeinen niscus murarius) am allernachsten vers befonders burch die freier eingelentten öglich verichmalerten, felbft zugefpitten untericeitet. Branbt hat in feinem Inisc. bie Gattung, von ber gatreille . muscorum, fannte, mit funf neuen ere lebt gleich ben Oninci auf bem hten Stellen unter Moos, und fintet ichland und Franfreich; fie ift oben ichen Aleden und Puntten befest, uns r gefledten Beinen. Die vier bin: rich lang und bas gange Thierchen en funf neuen Arten Brantt's ftam: bamerita und zwei aus Agnpten. (Burmeister.)

> > Philosophie. NOL ober Ziegelöl, Oleum Phieritium, ift bas in ten Apothelen e Di, welches wegen ber ichwierigen Die gewöhnlich auf bie Beife bereis ige Ziegelsteine (woher fein Enno: n fetten Die trantt und bann biefe rte mit Borlage ber Defillation mirft. Beffer ift es aber, aus gefiebs und Rub: ober Baumel einen Zeig ugeln ju formen und in einer ei-

finmten Rachrichten über ben Umfang und bie jetigen Uberrefte feiner grammatifchen Betriebfamteit fichere Refultate zu gewinnen. Die Schwierigkeiten ber Sache liegen barin, bag man theils mehre Grammatifer Johannes bat, theils nicht umbin tann, noch einen altern Grammas tifer Philoponos anzunehmen. Aus ber Bermifchung biefer jest keineswegs leicht zu scheibenben Personen ift ein Chaos entstanden, deffen Entwirrung Andern gelin-

gen moge.

Daß Philoponos ber Beiname eines altern, ich weiß nicht welches Grammatikers (vermuthlich im ersten ober zweiten Sahrhundert nach Chr.) war, ergibt fich mit Bestimmtheit aus Apollonius de adverbiis p. 515, 27: ούδεν ούν κωλύσει καθάπες καί ὁ Φιλόπονος άπεφήνατο, συνδέσμους καλείσθαι τοὺς παραπληρωματικούς. Δυί benselben geht wol die Erwahnung in ben Ercerpten aus Berodian bei Cramer, Anecd. Oxon. III. p. 269, 28. (vgl. IV. p. 349, 18. Choeroboscus Gaief. p. 851, 30. 855, 29.), wo δ Φιλόπονος bie Anficht Trophon's über bie Bildung von dool bestreitet. Ferner o Ochonovog über ημην, Cram. Anecd. Oxon. IV, p. 376, 33 unb δ Φιλόπονος λέγει διά τοῦτο οὐχ ἀποβάλλει τὸ εἴπω τὸ κλιτικον εν τη μετοχή, διότι θέλει συνάρχεσθαι τῷ ίδιω πρώτω αορίστω έν πάσαις ταις κλίσεσιν, Ercerpt aus Berobian Cram. Anecd. Oxon. III. p. 267, 5. Sodann vielleicht Cram. Anecd. Oxon. IV. p. 330, 2. wo es heißt, Apollonius balte in ber Schrift περί πτώσεων die Benennung εθθεία πτωσις für misbrauchlich, und mit ihm follen übereinstimmen οἱ ἀπὸ διαιρέσεως τοῦ Φιλοπόνου, und ibid. p. 420, 12. (cf. Choerob. Gairf. p. 657, 10) über das Futurum ξυρήσω, das Berodian von ξυράω, Philoponos von ξυρέω abgeleitet wiffen will. Am haufigsten wird Philoponos erwahnt bei Chorobos= cus 43); ob alle Citate auf ben einzigen gurudgeben, ber einige Dal Schuler bes Romanus ") genannt wird, und

ob biefer Schiler bes Romanus ber driftliche Philosoph von Alexandria fei, mage ich nicht zu entscheiden. Chenfo zweifelhaft ift bie Ermahnung bes Philoponos bei Schol. Hes. Scut. 115, und die Angabe im Schol. Dionye. Thr. p. 683, 11, wonach o Ochonoros in einem eigenen Buch nepl neoswolas gehandelt haben foll. Die Erwich nung bes Grammatifers Johannes (bei Choerob. p. 1291) über ben Imperativ olos bezieht Beffer (Ind. p. 1440) mit Bahricheinlichkeit auf Johannes Charar, ber in einer abnlichen Frage vortommt im Etym. M. p. 302, 32. Done langer bei biefen Problemen zu verweilen, welche nur von den forgfältigften Detailforschungen eine Lofung erwarten durfen, genuge es noch ein Beispiel hervorzube ben, aus dem die Unficherheit der hierber gehörigen Fragen bervorzugeben icheint. In ben homerifchen Epimerismen (bei Cram., Anecd. Oxon. I. p. 378, 10) wird uber ben Urfprung von noorl gehandelt, bas o Oilonoros aus neos burch Pleonasmus des Jota und Umwandelung bes ç in z entstanden wahnt: so evident es scheint, daß man bier an ben altern Grammatifer zu benten babe, fo uber rafchend ift es, gang biefelbe Unficht unter bem Ramm des γραμματικός Ιωάννης wiederzufinden in den here bianischen Excerpten bei Cramer, Apecd. Oxon, III. p. 268, 7.

Die erhaltenen grammatischen Schriften, welche ind gemein bem Philosophen Johannes Philoponos beigelegt

werden, find nun folgenbe:

1) Συναγωγή των πρός διάφορον σημασίαν διαφόows rovovuerwr legewr in alphabetischer Ordnung, in vielen Sanbidriften erhalten "), herausgegeben von bem Stephanus, Er. Schmid u. a. Daß Johannes Philoponos ber Berfaffer biefes Compenbiums fei, ift taum an gunehmen; mehr Babricheinlichkeit bat fur fich die Ren

nung des Cprillus.

2) Περί διαλέκτων, ein opusculum ieiunum et valde exile 4), ebirt in ben Horti Adonidis fol. 235 sqq. (Venet. ap. Aldum 1496. fol.) von Const. Lascaris, Opusc. gramm. (Venet. 1512.) und ofter. Bielleicht bezieht fich auf biefe Schrift, welche Beiner bem Johannes Charar beilegen wollte, Gregorius Cor. de Dial. zu Anfang: Ιδού σοι και τώς διαλέκτους έγχειρίω, σεβαστών μοι πάντων φιλολογώτατε, περί ών δ τι Φιλόπονος Ίωάννης εφιλοπόνησε, και Τρύφων ὁ γραμματικός και άλλοι πολλοί. Bgl. Fabricius B. Gr. VI. p. 196. X. p. 648 sq.

3) Tovixà napayyéduara, unter bem Ramen bes

27 ₹;

<sup>43)</sup> Choerob, Gaisf. p. 550, 5. (Bekk. Anecd. p. 1286 aq.) ο Φιλόπονος über Comparativformen. p. 21, 10 (Bekk, p. 115t). cf. Horti Adonidis, fol. 227, a): Ιστέον δὲ ὅτι διαφέρει έγκλιτιπον εγπλινομένου, οίχ ώς λέγει ο Φιλοπονος εν τη αντωνιμία, άλλὰ τῷ καθόλου και μερικῷ, p. 526. 27. (cf. p. 527, 2): διὰ τοῦτο και τὸ οίγω ἐν τῷ ἀνοίνο μηθέν πλέον σημαϊνον ἀναλογώτερον φαίνεται, ὧς ψησιν ὁ Φιλόπονος, παρὰ τοῖς ἰδιώταις: ἤνοιγον και ήνοιξε γαρ λέγουσι. p. 593, 3: λέγει δε ο Φιλόπονος, δτι δύναται από τοῦ έλπω είναι ο μέσος παρακείμενος έλπα το υναται απο του ελπω είναι ο μέσος παραπείμενος ελπα το λόγη των ποιητικών 'ωνικών, ώς περ άγω ήγε και ποιητικώς ακό 'ωνικώς άγε (10 zu lesen)' , άγεν δε μοίρα βαρεία." p. 595, 4: λέγει δε ὁ Φιλόπονος δτι και ἀπό τοῦ έγρηγορω ένεσιωτος δύναιαι γενέσθαι έγρηγορα ὁ μέσος παρακείμενος, και καιὰ πλεονασμόν τοῦ θ έγρηγορθα. Abntiche Bemertungen úber ben Korifius II. bet Choerob. Gaisf. p. 621, 16. 626, 24, the toas Kuturum p. 645, 6. 646, 1. 655, 21 und p. 546, 22 (Bekk, p. 1288), mp ὁ Φιλύπονας mit δγιμε werhunden mirk. sede (Bekk. p. 1288), wo o dilonovos mit Orus verbunden wird; endtich über das Imperf. pass. p. 890, 33, 881, 13. Eine philosophische Farbe trägt die Bemerkung dei Choerob. p. 716, 5: καλ λέγει ο Φιλόπονος ταύτην την απολογίαν, δτι ώςπες ή λευκότης αὐτή καθ' έπυτην οὐ νοείται, ως μή γενομένη έν τινι, ουτως και ένταυθα έν τοις απαρεμφάτοις ή ένεργεια και το πάθος αὐτὰ καθ ξαυτὰ νοοῦνται, μη γενόμενα εν τινι. 44) Choerob. Gaisf. p. 331, 24 (Bekk, p. 1201): τινές δε ών έστι 'Ρωμανὸς νου διδάσχαλος. Horti Adon. fol. 267, b: nus le **πλίνεσθαι τὰ εἰς ω θηλυχὰ ὀνόματα** 

καὶ πῶς ὁ Ῥωμανὸς ὁ τοῦ Φιλοπύνου διδάσκαλος, und bald παάβετ: ο δε Ρωμανός ο του Φιλοπόνου διδάσχαλος λέγει ότι lσοσύλλαβος έγένετο κλίσις κτλ. über bas Beitalter bes Gramme titers Romanus ift aus ben mir jest zu Gebote flebenben Erman nungen im Gaisforb'ichen Choroboscus, womit zu vergl. Hori Adon. fol. 227, a. 267, b. Cram. Anecd. Oxon. III. p. 970, 13, Richts zu ermitteln.

<sup>45)</sup> Bergl. Fabricius Bibl. Gr. VI. p. 321. X, p. 648 mb Codex Urbin, 157, fol. 270 bri Bekker Anecd. p. 1095: 'Issirνου Φιλοπόνου περί των διαφόρων σημασιών διαφόρως 10000μένων. Αγέλαιος ὁ μαθητής (fo ftatt ἀμαθής), ἀγελαΐος ὁ lx τῆς ἀγέλης κτλ. 46) Koen, pracf. in Gregor. Corinth. p. XX. ed. Lips.

aleranbrinischen Grammatifers Johannes nach bem codex Havniensis 1965, ebirt von B. Dinborf (Leipz. 1825.), eine Spitome von 40 Octavseiten über die Regeln ber Accentuation. Der Berfaffer fußt burchweg auf Berobian's Kadolizy und ift in fofern wie burch mehre Dichterfragmente eine nicht zu verschmabenbe Erganzung für abnliche Refte ber alten Grammatik. Der Tert bebarf trot ber Bemühungen von Bloch, Dindorf und neuerer Kritifer vielfacher Rachhilfe. Über zwei noch nicht ver-glichene Codices f. Dindorf praef. p. III. Daß unfer Philopones ber Berfaffer fei, ift in jeber hinficht uns wahrscheinlich.

Db einige inedita, namentlich medicinischen Inhalts (Fabricius B. Gr. X. p. 652), bem Johannes Philoponos mit Recht beigelegt werben, wird vielleicht ihre Berausgabe lebren. (Aug. Nauck.)

PHILOPTERUS nannte Risich eine Gattung paras fitifcher Infetten, welche im allgemeinen Unfeben ben Laufen (Pediculus, f. b. Art.) abnein, fich aber burch beis Bende Mundtheile bei naberer Untersuchung von ihnen unterscheiben. Ribich bob befonbers diefen icon von De Geer erkannten Unterschied wieber bervor und grundete auf ibn seine Familie Dallophaga (f. d. Art.), in sofern alle bie bahin gehörigen laufeartigen Insetten nicht Blut faugen, fonbern nur mit Rauwertzeugen verfeben, Febern ober Saare freffen, je nachdem fie auf Bogeln ober Saugethieren leben. Begen Diefer beifenden Mundtheile ord: nete er fie den Orthopteren (Orthoptera, f. b. Art.) ju, und brachte die blutfaugenden Laufe ju ben Schnabelterfen (Rhynchota s. Hemiptera, f. d. Art.); wahrend Leach und die meiften spatern Spftematiter die Laufe wieber mit ben Mallophagen in eine Sauptgruppe vereinig: ten, und bafur ben von leach vorgeschlagenen Gruppen: namen Anoplura (f. d. Art.) in Unwendung bringen. Dhne auf bas Rabere seiner verwandtschaftlichen Berhalt: niffe weiter einzugeben, bleibe ich bier bei ber Charatteriftit von Philopterus fteben, bemertenb, bag bie furgen fünfgliedrigen gubler, Die fleinen tafterlofen Unterfiefer, Die mit zwei zweigliedrigen Taftern versebene Unterlippe und bie mit zwei Endfrallen verfebenen, felbst zweis gliedrigen, wenn auch febr turgen guge (tarsi) in ihrem Bereine Den Gattungscharafter von Philopterus enthalten. Der Korper ber Thiere ift meift gebrungen gebaut, breit und flach, ber Ropf bergformig und oben gang von einer bornigen Bulle bededt; der fleine Prothorgr ift ftets viel enger als ber Kopf und turz cylindrisch gebaut. Desound Metathorar bilben einen gemeinsamen, etwas großern, fattel = oder bergformigen Korpertheil, ber gleich bem Prothorar oben eine gang bornige Dede zu haben pflegt. Der ovale, oft ftart feitlich erweiterte, flache hinterleib befteht aus neun Ringen, ift von haut bebedt und hat nur an jeder Seite eine dreiecige hornige Randplatte, welche je em Luftloch ju umichließen pflegt. Bisweilen find aber auch die Sinterleiberinge gang von born bebedt. Die furgen gebrungenen Beine haben febr farte Schenfel, aber fomale colindrische Schienen, beren nach Innen aus: gezogene untere Ede mit turgen, fteifen Borften befet ift. Ginige langere Borften fleben gerftreut am Augen-I. Gmenel. b. BB. u. R. Dritte Cection, XXIII.

ranbe bes Schienbeins und Schenkels, wie an jebem einzelnen Korperringe; felbst am Kopfe und an ben gublerglies bern, aber ein bichteres haarfleid fehlt. Die gabtreichen Urten ber Gattung haben meift eine febr geringe Große, find felten langer als eine Linie, gewöhnlich rothbraun gefarbt, mit weißlichen hautstellen, und leben ohne Ausnahme auf Bogeln, beren feines Daunengefieber, vielleicht aber auch ihre Dberhaut, fie benagen. Ribich vertheilte fie in feinem Auffat über bie Thierinfetten (Germar's Magaz. 3. 28b. C. 261 fg.) in vier Untergattungen: Docophorus, Nirmus, Goniodes und Lipeurus, zu denen ich selbst eine funfte: Goniocotes (Sandb. b. Entom. II, 431) und furglich Denny eine fechste: Ornithobius (Monogr. Anoplur. Britann. 60, 183) bingugefügt baben. Die gablreichften an Arten find bavon Docophorus und Nirmus, wovon Denny 59 Species in jeber beschreibt, bann folgt Lipeurus mit 20 Arten. Diese brei Untergattungen leben auf allen Bogeln. Goniodes und Goniocotes bewohnen ausschließlich hühner und einige Goniocotes auch Taubenarten; die Ornithobii icheinen blos auf Schwanen vorzukommen. Die Charakteristik biefer Gattungen und bie Definition ber gablreichen Arten, unter welchen bie ber Bubner die größten, baufigsten und befanntesten sein burften, bier ju versuchen, balte ich nicht fur zwedmäßig, fon: bern für bie bier geftedten Grengen ju umfaffenb; wedhalb ich die Lefer auf mein Sandbuch ber Entomologie (a. a. D.), ober auf die schone Monographie von Denny verweisen muß. (Burmeister.)

PHILOS. Insel bei Perfien nach Princius N. H. VI, 25. s. 28.

PHILOSCIA nannte Latreille eine Gattung ber Isopoden (Isopoda, f. d. Art.), welche mit ber gemeinen Relleraffel (Oniscus murarius) am allernachsten verwandt ift und sich besonders burch die freier eingelenkten Fubler und ben ploblich verschmalerten, felbft jugefpiten hinterleib von ihr unterscheidet. Brandt hat in feinem Consp. Monog. Onisc. Die Gattung, von ber Latreille nur eine Art, Ph. muscorum, fannte, mit funf neuen bereichert. Die erstere lebt gleich ben Onisci auf bem ganbe, aber an feuchten Stellen unter Moos, und finbet fich überall in Teutschland und Frankreich; fie ift oben graubraun, mit gelblichen Bleden und Puntten befest, unten weiß mit buntler geflecten Beinen. Die vier Sinterleiberinge find gleich lang und bas gange Thierchen mißt 1/4 Boll. Bon ben funf neuen Arten Brandt's flam: men drei aus Subamerika und zwei aus Agypten. (Burmeister.)

Philosoph, f. Philosophie.

PHILOSOPHENÖL ober Ziegelöl, Oleum Philosophorum s. Lateritium, ift bas in ben Apotheken gebrauchliche brengliche DI, welches wegen ber ichwierigen Bersehung ber fetten Die gewöhnlich auf die Beise bereistet wird, daß man heiße Biegessteine (woher fein Synonom) mit irgend einem fetten Dle trankt und bann biefe Stude in einer Retorte mit Borlage der Destillation über freiem geuer unterwirft. Beffer ift es aber, aus gefiebtem Lehm ober Thon und Rub- ober Baumol einen Teig ju machen, biefen in Augeln ju formen und in einer ei-

ter Monant der definite Philosoph

c. was in nick ju entheiten. Schol.

Dienge.

me die Angele int schol.

im die Angele int einem eigenen The general of Original State Grands 1991) bei Charact P 1991) and hence begicht to the P 1440) the benefit Spanner Grant, ber in einer 329. The Performance in Experience orien Problems III vermeilen gefinna - remittatien Detailforichment THE ... IN CO HOLD CITE TO THE COLUMN THE CO The state of the circumstance of the state o THE THE TANK THE TOR . 7. 105, 107 MICE 250. TOR A TOR A TOR A TOR A TORSE STATE in the limit is The same and the same THE THE PLANT OF THE PARTY OF T A A SECTION II.

PHE OF STREET

ज्या देख देखेलीक, खाळ द 1:37:: Philosoph British · A server (18) - maritimer Image: 2 The little will be a second Tak Comment mpendiums ... im 2 

in opusculum in the contract of the an Horti Adonidis 2 1496. fol.) 108 ( 188. Venet 1512.) D QUI Dieje Schrift, weise in imang: 7.) Ou ou zur Tug vinice: T. THE TO AUG. TELED ECEDY OF CHANGE COME. THE MINE THANH. BOL FORMER Timen Terpayyekunta. unter its == 3 . . m. X. p. 13-123 sq.

TOU PROBLEMS IN STREET A TOU PROBLEMS IN STREET THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH THE AN UNION SECTION OF A STATE OF THE STATE THE TOTAL THE STATE OF ME TO THE STATE OF TH United in American Court of the State Section of the Court of the Cour

THE COMMENT OF THE PARTY OF THE 



HE 27 A6 Sect.3 V.23

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

